

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



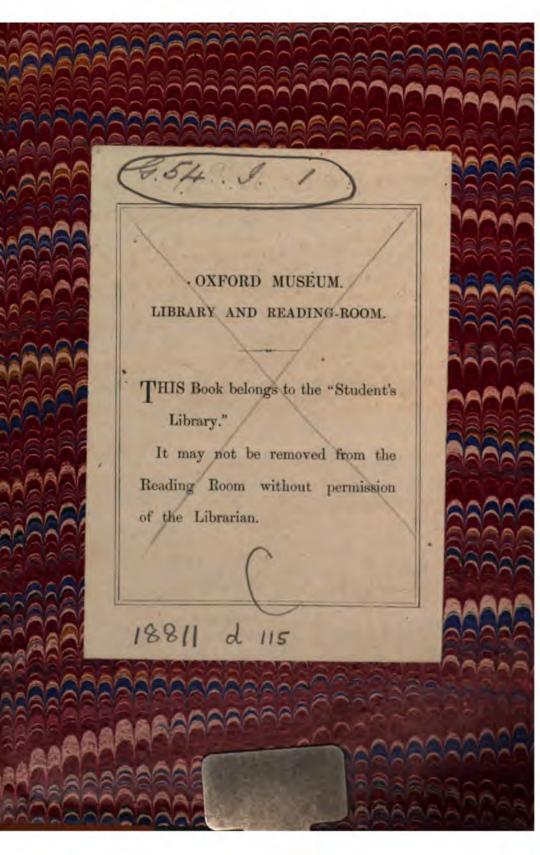





•

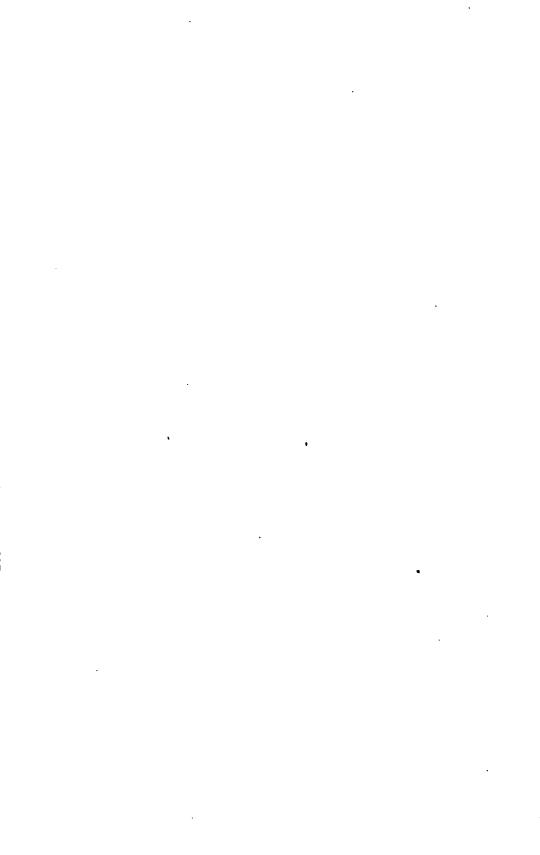

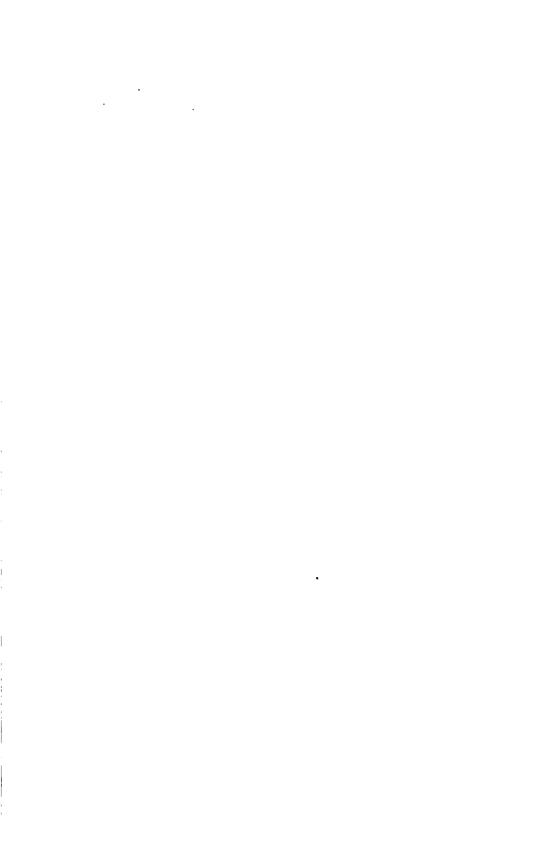

## LEHRBUCH DER GEOGNOSIE.

ERSTER BAND.

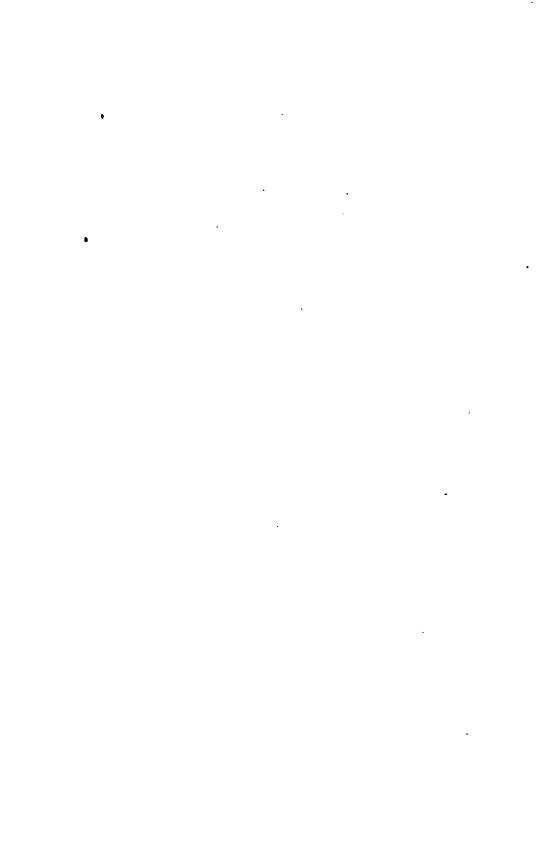

## LEHRBUCH

DER

# GEOGNOSIE

VON

### DE CARL FRIEDRICH NAUMANN.

PROFESOR AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG, DER KÖN. GES. DEK WISSENSCH. ZU LEIPZIG UND DER FÖRSTL. JABLO-Kuveirches Ges. Dasklest, ord. Mitgl. der Kön. Ges. der Wissensch. Zu Göttingen, und der rot. Grol. 20. Il losdos Ausw. Mitgl., der Kön. Akadrmiern der Wissensch. Zu berlin und zu Nücchen Sowie der Lee. Akad. der Wiss. Zu St. Petersuurg Correspondiernden, Vieler andere Geleheten Ges. Wirkl. Oder Oderego. Mitgliede.

#### ERSTER BAND.

MIT 325 FIGUREN IN HOLZSCHNITT.

ZWEITE. VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

LEIPZIG, Verlag von Wilhelm engelmann. 1858.



,

#### DEN MANEN

# LEOPOLD VON BUCH'S

DES GRÖSSTEN GEOLOGEN SEINER ZEIT

IN DANKBARER ERINNERUNG

GEWIDMET.

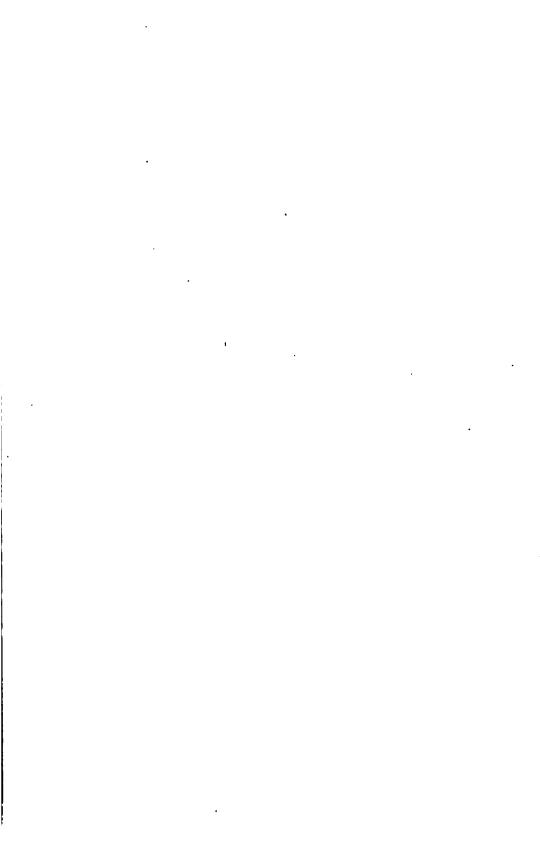

#### VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Bei einem Lehrbuche, welches bestimmt ist, den Schüler in die Vorhallen der Wissenschaft einzustühren, kann es weniger darauf ankommen, den ganzen Beichthum ihres Inhaltes zur Darstellung zu bringen, als vielmehr darauf, die wichtigsten Ergebnisse der zeitherigen Forschung in einer verständlichen und übersichtlichen Form zusammen zu fassen. Dieser letzteren Forderung einigermaassen zu entsprechen, möchte aber auch Demjenigen möglich sein, welcher, mit geringeren Hülfsmitteln und Kräften ausgestattet, während eines vieljährigen Lehrberuses Gelegenheit hatte, sich selbst darüber zu belehren, welche Abschnitte der Wissenschaft bei jener ersten Einsührung in ihr Gebiet vorzugsweise mberücksichtigen, und in welcher Form und Reihensolge sie dem Schüler am leichtestenzugänglich zu machen sein dürften.

Und so wage ich es denn, gegenwärtigen Versuch einer Zusammenstellung der wichtigsten Lehren der Geognosie der Oeffentlichkeit zu übergeben; ein Versuch, welcher wenigstens seiner äusseren Einrichtung nach möglichst darauf berechnet ist, durch die Anordnung und Darstellung des gebotenen Materials die etwaige Mangelhaftigkeit desselben zu ersetzen.

Da es nicht in meinem Plane lag, ein vollständiges Lehrbuch der Geologie in ihrem ganzen Umfange zu liefern, so sah ich mich genöthigt, einige zum Verständnisse der eigentlichen Geognosie ganz unentbehrliche Lehren aus der Geologie des Erdganzen vorauszuschicken, welchen wohl auch gewisse Lehren aus der Hydrographie hätten beigefügt werden können, die ich jedoch im zweiten Bande, bei der Betrachtung der neuesten, noch fortgehenden Bildungen nachzuholen gedenke. Der erste Band wird, ausser den erwähnten Abschnitten aus der Geologie des Erdganzen, den präparativen Theil der Geognosie enthalten,

während im zweiten Bande die einzelnen Gebirgsformationen in ihrer natürlichen Aufeinanderfolge, also in aufsteigender Ordnung, dargestellt werden sollen. Möge es mir gelingen, die Schwierigkeiten der nun einmal übernommenen Aufgabe so weit zu überwinden, um, neben so manchem trefflichen Werke ähnlicher Art, auch diesem Lehrbuche einige Brauchbarkeit zu sichern.

Leipzig, den 48. October 4848.

Carl Friedrich Naumann.

#### VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Bei dieser zweiten Auflage bin ich bemüht gewesen, so weit es die mir zu Gebote stehende Literatur gestattete, manche Lücken auszufüllen, und manche Fehler zu verbessern, mit denen die erste Auflage noch behaftet war. Möge mir diess in hinreichendem Maasse gelungen sein, um dem Buche in seiner gegenwärtigen Gestalt dieselbe Aufnahme zu sichern. deren es sich bereits in der ersten Auflage zu erfreuen hatte.

Leipzig, den 30. Mai 4858.

Carl Friedrich Naumann.

## INHALT.

|     |                | Kinleitung.                                                             | • |   |   | Selte |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| ij. | 1.             | Begriff der Geologie                                                    |   |   |   | . 1   |
| ģ.  | 2.             | Aufgabe der Geologie                                                    |   |   |   | . 8   |
| ş.  | 3.             | Allgemeine Kintheilung der Geologie                                     |   |   |   | . 5   |
| j.  | 4.             | Chthonographie, oder Geognosie der festen Erdkruste                     |   |   |   | . 6   |
| ģ.  | 5.             | Chthonologie, oder Geologie der festen Erdkruste                        | • | • | • | . 8   |
|     |                | L Einige Lehren aus der Geognosie des Erdganzen.                        |   |   |   |       |
|     |                | Erstee Capital.                                                         |   |   |   |       |
|     |                | Cestalt und Grüsse der Erde.                                            |   |   |   |       |
| ţ.  | 6.             | Allgemeine kugelförmige Gestalt der Erde                                |   |   |   | . 44  |
| ģ.  | 7.             | Abweichungen der Erde von der Kugelgestalt                              |   |   |   | . 48  |
| 1   | 1.             |                                                                         |   |   |   |       |
| į   | . 9.           | Ellipsoidform und Abplattung der Erde                                   |   |   |   | . 16  |
| •   | . 10.          | Theoretischer Beweis für die Polar-Abplattung der Erde                  |   |   |   | . 49  |
| 1   | . 11.          | Bestimmung der Gestalt der Erde durch Pendelschwingungen                |   |   |   | . 93  |
| 4   | 12.            | Unregelmässigkeiten der Gestalt der Erde                                |   | • |   | . 94  |
|     |                | Zweites Capitel.                                                        |   |   |   |       |
|     |                | Mittlere Dichtigkeit der Erde.                                          |   |   |   |       |
| 6.  | 43.            | Begriff derselben und Methoden ihrer Bestimmung                         |   |   |   | . 27  |
| •   | 14.            | Methode durch die Ablenkung des Bleilothes                              |   |   |   |       |
| į.  | 45.            |                                                                         |   |   |   |       |
| •   | 16.            |                                                                         |   |   |   |       |
| •   | 47.            |                                                                         |   |   | - |       |
|     |                | Drittes Capitel.                                                        |   |   |   |       |
|     |                | Temperatur des Erdinnern; Geethermik.                                   |   |   |   |       |
| 2   | . 48.          | •                                                                       |   |   |   | •     |
| :   | . 10.<br>. 19. | • •                                                                     |   |   |   |       |
| - 1 | 20.            |                                                                         | - |   | - |       |
| :   | . 20.<br>. 21. | •                                                                       |   |   | - |       |
| - 7 | . 27.          |                                                                         | - | - | - |       |
| •   | . 23.          |                                                                         | - | - | - |       |
|     | . 24           |                                                                         |   |   |   | _     |
|     | i 25.          | - armonen der versemenensiere der Beemiermisenen Treienbetre            | - | - | - |       |
|     | J. =0,         | · vonenfigueit dei Reoffielin. Heienstüte Ann dei Velleuolin des Pandes | ٠ | ٠ | ٠ | . 50  |

x Inhalt.

| £          | 26. | Wahrscheinliches Gesetz der Wärmezunahme                                     | Seite<br>52 |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -          | 27. | Resultate und weitere Folgerungen                                            | 55          |
| •          | 28. | Feurigflüssiger Zustand des Erdinnern                                        | 55<br>57    |
| -          | 29. | Zweifel gegen den feurigflüssigen Zustand des Erdinnern                      | 60          |
| •          | 30. | Dicke der starken Erdkruste                                                  | 63          |
| 3.         | ••. | Dicae upi statadii Bidatuste                                                 | 63          |
|            |     | Viertes Capital.                                                             |             |
|            |     | Vulcanismus der Erde.                                                        |             |
| Ş.         | 81. | Kinleitung; Begriff des Vulcanismus                                          | 65          |
|            |     | A. Formale und topische Verhältnisse der Vulcane.                            |             |
| ٤.         | 32. | Begriff eines Vulcans; thätige und erloschene Vulcane                        | 67          |
| •          | 33. | Formen der Vulcane; Bruptionskegel und Erhebungskegel                        | 69          |
| •          | 84. | Dimensionen der Vulcane und Kratere                                          | 78          |
| •          | 35. | Lage der Vulcane in Bezug auf Land und Meer                                  | 76          |
| -          | 36. | Vulcanreihen und Vulcangruppen                                               | 78          |
| Š.         | 87. | Vulcanische Gegenden in Europa                                               | 84          |
| §.         | 38. | Vulcane in und um Afrika                                                     | 83          |
| ğ.         | 39. | Vulcane in und um Asia                                                       | 86          |
| ğ.         | 40. | Ostasiatischer Vulcangürtel                                                  | 89          |
| ğ.         | 44. | Vulcane in und um Südamerika                                                 | 96          |
| Ş.         | 42. | Vulcane Nordamerikas                                                         | 99          |
| ğ.         | 48. | Vulcane Australiens, der Polarländer und des grossen Oceans                  | 104         |
| ğ.         | 44. | Folgerungen                                                                  | 107         |
|            |     | B. Wirkungen der Vulcane.                                                    |             |
|            |     | a) Wirkungen im Zustande der Ruhe.                                           |             |
| 8          | 45. | Aushauchungen von Dümpfen und Gasen                                          | 109         |
| -          | 46. | Schlackenauswurfe, Auf- und Niedersteigen und ruhiges Aussliessen der Lava   | 116         |
| 3          | 70. | Doning and and the control of the sample and the same                        |             |
|            |     | b) Wirkungen im Zustande der Aufregung.                                      |             |
| 8.         | 47. | Uebergang zur Eruption und Vorzeichen derselben                              | 148         |
| •          | 48. | Peuerschein, Gewitter und vulcanisches Getöse                                | 121         |
| •          | 49. | Auswürfe von Schlecken, vulcanischem Sande und Lavablöcken; Lavatrümmer-     |             |
| •          |     | ströme                                                                       | 124         |
| ٤.         | 50. | Auswürse von vulcanischer Asche                                              | 129         |
| •          | 54. | Wirkungen der Schlackenauswürfe, der Sand- und Aschenregen                   | 484         |
| •          | 52. | Bildung vulcanischer Berge und Inseln durch lose Auswürflinge                | 487         |
| 6.         | 58. | Lava-Eruptionen; Gipfel- und Seiten-Ausfrüsse                                | 445         |
| _          | 54. | Ausfluss der Lava und Bewegung der Lavaströme                                | 149         |
| •          | 55. | Geschwindigkeit der Lavaströme und Abhängigkeit ihrer Beschaffenbeit von der |             |
| •          |     | Neigung des Terrains                                                         | 458         |
| <b>§</b> . | 56. | Grosse Hitze und langsame Erkaltung der Lavaströme                           | 156         |
| -          | 57. | Exhalationen der Lavaströme                                                  | 164         |
| •          | 58. | Grösse und Effecte der Lavaströme                                            | 164         |
|            | 59. | Bildung permanenter Vulcane durch Erhebung                                   | 468         |
| _          | 60. | Bergeinstürze und Explosionskratore                                          | 474         |
| -          | 64. |                                                                              | 478         |

Inhalt. xi

|                | • •                                                                                 | Beit |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | C. Erdbeben und Dislocationen der Erdkruste.                                        |      |
| j. 62.         | Begriff und allgemeine Verhältnisse der Erdbeben                                    | 48   |
| j. 68.         | Modelität der Bewegung bei den Erdbeben                                             | 48   |
| j. 41.         | Bestimmung der Richtung der Erdschwankungen; Seismometer                            | 19   |
| j. 65.         | Unterirdisches Getöse und andere die Erdbeben begleitende Erscheinungen             | 19   |
| j. 66.         | Angebliche Vorzeichen und meteorologische Symptome der Erdbeben                     | 19   |
| <b>§ 67</b> .  | Abhängigkeit der Erdbeben wen den Jehreszeiten und Mondphasen                       | 499  |
| j. <b>68.</b>  | Dauer, Repetition, angebliche Periodicität und Synchronismus der Erdbeben .         | 20   |
| £ 69.          | Verschiedene Propagationsformen der Erdbeben                                        | 20   |
| <b>j.</b> 70.  | Propagationsgrösse oder Ausdehnung der Erdbeben                                     | 24   |
| §. 74.         | Abhängigkeit der Erdbeben von geotektonischen Verhältnissen                         | 24   |
| <u>f.</u> 72.  | Fortsetzung; verschiedenes Verhalten der äusseren und inneren Theile                | 24   |
| 73.            | Wirkungen der Erdbeben; Spaltung des Bodens; Ausbrüche von Wasser, Sand und Schlamm | 22   |
| j. 74.         | Wirkungen der Erdbeben auf Quellen, Flüsse, Seen und das Meer                       | 22   |
| j. 75.         | Permanente Hebungen des Erdbodens durch Erdbeben                                    | 23   |
| j. 76.         | Beispiele von Hebungen durch Erdbeben                                               | 28   |
| 1. 77.         | Permanente Senkungen des Bodens durch Erdbeben                                      | 23   |
| 1. 78.         | Beweise vorgeschichtlicher Hebungen des Landes und Meeresgrundes                    | 24   |
| j. 79.         | Hebungen an den Küsten des Mittelländischen und Atlantischen Meeres                 | 241  |
| §. 80.         | Hebungen im Norden Europas                                                          | 25   |
| §. 81.         | Senkungen des Landes und Meeresgrundes; säculare Aenderungen im Stande              |      |
| •              | des Meeresspiegels                                                                  | 250  |
|                | D. Urzache der Erdbeben und vulcanischen Eruptionen.                                |      |
| j. 82          | ldentität der Grundursache der Erdbeben und der vulcanischen Eruptionen             | 269  |
| j. 83.         | Ursache der Erdbeben und vulcanischen Eruptionen                                    |      |
|                | B. Salson, Gasquellon und hoisse Quellon.                                           |      |
| J. N.          | Seizen oder Schlammvulcane                                                          | 274  |
|                | Gasquellen oder Brdfeuer                                                            |      |
| § 86.          | Heisse Wasserquellen                                                                | 284  |
|                | II. Chthonographie oder Geognosie der festen Erdkruste.                             |      |
| i 27           | Uebersicht und Eintheilung                                                          | 289  |
| j. 07.         | obersicht und Bildmenung                                                            | 200  |
|                | Präparativer Theil.                                                                 |      |
|                | Erster Abschnitt.                                                                   |      |
|                | Morphologie der Erdeberfläche.                                                      |      |
| <b>j. 88</b> . | Allgemeine Configuration; Land und Meeresgrund                                      | 29(  |
|                | I. Morphologie des Landes.                                                          |      |
|                | 4) Contourformen des Landes.                                                        |      |
| j. 89.         | Allgemeine Aehnlichkeit der Contourformen der Continente                            | 299  |
| j. 90.         |                                                                                     | 29   |
| j. 91.         |                                                                                     | 29   |
| j. 92.         |                                                                                     | 290  |
| 1 98.          | Gliederung Asias                                                                    | 298  |
| 1 94.          |                                                                                     | 299  |

xii Inhalt.

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bei         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| §. | 95.           | Gliederung Neuhollands und Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| §. | 96.           | Von den Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| §. | 97.           | Theoretische Ansichten über die Contourformen der Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80          |
|    |               | 2) Reliefformen des Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|    |               | A. Allgomoine Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| §. | 98.           | Höhen, Volumen und Profile des Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30          |
| Ğ. |               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30          |
| -  | 100.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80          |
| •  | 101.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30          |
|    | 102.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34          |
|    |               | B. Von den Gebirgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 2  | 400           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 4 4       |
| •  | 103.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344         |
| •  | 104.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 843         |
| •  | 105.          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314         |
| •  | 106.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310         |
| -  | 107.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4 7       |
| -  | 108.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319         |
| -  | 109.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32(         |
|    | 410.          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323         |
| _  | 444.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324         |
| •  | 112.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32</b> 5 |
| -  | 448.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327         |
| •  | 444.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328         |
| -  | 445.          | 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129         |
| -  | 116.          | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32          |
| Ş. | 447.          | Schwemmkegel, Sturzkegel, Uferdämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 134         |
|    |               | C. Plateaus, Bergland, Hügelland, Tiefland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| §. | 118.          | Begriff der Plateaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137         |
| Ş. | 119.          | Ausdehnung, Begränzung, Neigung, Stufen der Plateaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138         |
| ğ. | 120.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39          |
| ğ. | 121.          | Tiefländer; allgemeine Verhältnisse derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40          |
| §. | 122.          | Reliefformen der Tiefländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44          |
| §. | 123.          | Weitere Gestaltung des Tieflandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48          |
|    |               | D. Binige besondere Reliefformen des Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| •  | 101           | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45          |
| -  | 124.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47          |
| •  | 125.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49          |
| •  | <b>126.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|    | 127.<br>128.  | <b>6</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>52    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53          |
| -  | 4 <b>29</b> . | and the state of t | 5 <b>6</b>  |
| 3. | 180.          | Isolirte, seltsam gestaltete Felsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,•          |
|    |               | Relieffermen des Hoeresgrundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| §. | 131.          | Grösste Tiefen; vorwaltende Flachheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58          |
| •  |               | Meeresgrund an den Küsten; Bänke, Riffe, Schären                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54          |

XIII

|                 | •                                                                             | <b>a</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 | III. Entstehung der Continente und Sebirge.                                   | Seite    |
| j. 133.         | Bildung des Landes überhaupt                                                  | 361      |
| <u>ş.</u> 124.  | Bildung der Gebirgsketten                                                     | 867      |
| ∮. <b>135</b> . | Weitere Ausbildung der Gebirgsformen                                          | 376      |
| j. 136.         |                                                                               | 879      |
| §. 137.         |                                                                               |          |
|                 | rungen                                                                        | 876      |
|                 | Zweiter Abschnitt.                                                            |          |
|                 | Potrographic.                                                                 |          |
| j. 188.         | Kinleitung; Begriff des Gesteins; Eintheilung der Petrographie                | 384      |
|                 | A. Bylologie der Gesteine.                                                    |          |
| §. 139.         | Vorwaltende chemische Bestandtheile der Gesteine                              | 384      |
| ş. 140.         | Mineralische Bestandtheile der Gesteine                                       | 386      |
| § 144.          | Minerogene, zoogene und phytogene Gesteine                                    | 389      |
| j. 442.         | Gesteins-Elemente, krystallinische, klastische, dialytische und amorphe       |          |
| j               | Gesteine                                                                      | 894      |
| j. 443.         | Binfache und gemengte Gesteine; accessorische Bestandtheile                   | 891      |
| j. 144.         | Phaneromere und kryptomere Gesteine; Untersuchung der letzteren               | 898      |
| §. 145.         | Accessorische Bestandmassen und Einschlüsse der Gesteine                      | 408      |
| 146.            | Ursprünglicher, metamorphischer, frischer und zersetzter Zustand der Gesteine | 404      |
| •               |                                                                               |          |
|                 | B. <b>Histologie der Gesteine.</b>                                            |          |
| j. 167.         | Begriff der Structur der Gesteine                                             | 407      |
| j. 148.         | Formen und Dimensionen der krystallinischen Gesteins-Elemente                 | 409      |
| j. 119.         | Formen und Dimensionen der klastischen Gesteins-Riemente                      | 449      |
| j. 150.         | Formen und Structuren der accessorischen Bestandmassen; Concretionsmassen     | 446      |
| £ 151.          | Fortsetzung, Secretionsmassen                                                 | 422      |
| 152.            | Compacte und porose, feste und lose Gesteine                                  | 425      |
| j. 158.         | Massivstructur und plane Parallelstructur oder Plattung                       | 428      |
| j. 154.         | Lineare Parallelstructur oder Streckung                                       | 432      |
| §. 155.         | Sphäroidische Structur                                                        | 486      |
| 1. 156.         | Besondere Structuren krystallinischer Gesteine; einfache Structuren           | 444      |
| 1. 157.         | Fortsetzung; zusammengesetzte Structuren                                      | 444      |
| j. 158.         | Structur der klastischen Gesteine                                             | 446      |
| §. 159.         | Structur der amorphen Gesteine                                                | 450      |
| j. 160.         | Spaltbarkeit und Bruch der Gesteine                                           | 459      |
|                 | C. Morphologie der Gesteine.                                                  |          |
| ğ. 161.         | Gesteinsformen; Fugen und Klüfte; Uebersicht,                                 | 454      |
|                 | a) Stratificationsformen.                                                     |          |
| j. 162.         | Begriff und allgemeine Verhältnisse der Schichten                             | 457      |
| j. 168.         | Form, Begränzung und Lage der Schichten                                       | 461      |
| 1. 164.         |                                                                               | 469      |
| §. 165.         | Beschaffenheit der Oberfläche der Schichten                                   | 466      |
| j. 166.         |                                                                               | 474      |
|                 |                                                                               |          |

|            |                  | b) Contractionsformen.                                             | Q-0. |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 8          | . 467.           | Plattenförmige Absonderung                                         | 47   |
| •          | . 168.           | Säulenförmige, parallelepipedische und unregelmässige Absonderung  |      |
| •          |                  | c) Aggregationsformen.                                             |      |
| 2          | . 169.           | Ansichten über dergleichen Formen; Stylolithen, Compressionsformen | 48   |
| 3          | . 109.           |                                                                    | 40   |
|            |                  | d) Concretionsformen.                                              |      |
| 9          | . 470.           | Sphäroidische und andere Formen der Art                            | 49   |
|            |                  | D. Synopsis oder Uebersicht der wichtigsten Gesteine.              |      |
| 8          | . 474.           | Uebergänge verschiedener Gesteine in einander                      | 40   |
| •          | . 472.           | Schwierigkeiten einer petrographischen Classification der Gesteine |      |
| •          | . 478.           | Versuch einer Gruppirung der Gesteine                              |      |
| 3          |                  | visual cinci crappitality act desicine                             | •••  |
|            |                  | Synopsis der Gesteine.                                             |      |
|            |                  | Erste Classe. Protogene Gesteine.                                  |      |
|            |                  | Brste Ordnung. Bisgestoine.                                        |      |
| ğ          | . 17 <b>3</b> a. | Familie des Rises                                                  | 50   |
| ·          |                  | Zweite Ordnung. Haloidgesteine.                                    |      |
|            | 454              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |      |
| •          | . 174.           | Familie des Kochsalses                                             |      |
| -          | . 475.           | Familie des Gypses                                                 |      |
| •          | . 476.           | Familie des Kalksteins                                             |      |
| 3          | . 1766.          | Familie des Barytes                                                | 52   |
|            |                  | Dritte Ordnung. Kieselgesteine.                                    |      |
|            |                  | a) Krystallinische Kieselgesteine.                                 |      |
| •          | . 477.           | Familie des Quarzites                                              |      |
| 5          | . 478.           | Familie des Hornsteins                                             | 630  |
|            |                  | b) Amorphe Kieselgesteine.                                         |      |
| ş          | . 178 <b>a</b> . | Familie des Opals                                                  | 513  |
|            |                  | c) Phytogene Kieselgesteine.                                       |      |
| <b>§</b> . | . 4780.          |                                                                    | 531  |
| •          |                  | Vierte Ordnung. Silical-Gesteine.                                  |      |
|            | 450              | •                                                                  |      |
| •          | 179.             | Familie des Glimmerschiefers                                       | 535  |
| •          | . 180.           | Familie das Granites                                               | 544  |
| •          | . 484.           | Familie des Diorites                                               | 564  |
| •          | . 482.           | Familie des Serpentins                                             | 569  |
| •          | 188.             | Familie des Gabbro                                                 | 571  |
| •          | . 484.           | Familie des Disbases oder Grünsteins                               | 578  |
| •          | 185.             | Familie des Melaphyrs                                              | 585  |
| •          | 186.             | Familie des Felsitporphyrs                                         | 595  |
| •          | . 187.           | Familie des Trachytes                                              | 609  |
| -          | 188.             | Pamilie des Baseltes oder Trappes                                  | 629  |
| 3          | . 189.           | Familie der Lava                                                   | 641  |
|            |                  | Fünfte Ordnung. Erzgesteine.                                       |      |
| <b>5</b> . | 190.             | Familie der Bisenerze                                              | 648  |
| _          |                  | Sechete Ordnung, Kohlengesteine.                                   |      |
| 6          | 191.             | Familie der Kohlen                                                 | 654  |
| 3          |                  |                                                                    |      |
|            |                  | Zweile Classe. Deuterogene Gesteine.                               |      |
| §.         | 192.             | Verschiedener Habitus und verschiedene Bildungsart derselben       | 653  |
| §.         | 198              | Klastische Gesteine aus der Ordnung der Kieseigesteine             | 658  |
|            |                  |                                                                    |      |

| Inhalt. | XV |
|---------|----|
|---------|----|

|     |    |               |                                                                              | Seite |
|-----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | •  | 194.          | Deuterogene Gesteine der Kiesel- und Schieferfamilie                         | 662   |
|     | •  | 195.          | Klastische Gesteine der Granitfamilie                                        | 666   |
| 1   | •  | 196.          | Klastische und andere deuterogene Gesteine der Diabesfamilie                 | 667   |
|     | •  | 197.          | Klastische und andere deuterogene Gesteine der Porphyrfamilie                | 670   |
|     | •  | 198.          | Klastische und andere deuterogene Gesteine der Trachytsamilie                | 673   |
|     | •  |               | Klastische und andere deuterogene Gesteine der Basaltfamilie                 | 675   |
|     |    |               | Klastische Gesteine der Lavafamilie                                          | 678   |
|     | •  |               | Klastische Gesteine der Kalksteinfamilie                                     | 679   |
|     | j. | 202.          | Polygene Conglomerate, Gerölle und Psammite                                  | 684   |
|     | j. | 199a.         | Verschiedene limmatische Gesteine                                            | 683   |
|     | j. | 103.          | Klastische Gesteine der Eisenerze                                            | 686   |
|     |    |               | E. Genesis der Gesteine.                                                     |       |
|     | į  | 204.          | Unterschied der hydatogenen und pyrogenen Gesteine                           | 687   |
|     | j. | 104a.         | Sedimentare, eruptive, kryptogene und metamorphische Gesteine                | 694   |
|     | j. | 205.          | Bunsen's Hypothese über die Bildung eruptiver Gesteine                       | 692   |
|     | j. |               | Bischof's Hypothese über die Ausbildung eruptiver Gesteine                   | 695   |
|     |    |               | Pyrogene Natur der Trachyte, Basalte und der hyalinen Gesteine               | 697   |
|     |    |               | Pyrogene Natur der Melaphyre, Porphyre, Grünsteine, Granite und des Gabbro   | 702   |
|     | _  |               | Silicatgesteine von zweiselhafter Entstehung                                 |       |
|     |    |               | Entstehungsweise der krystallinischen Haloidgesteine                         |       |
|     | Ī  |               | F. Allöosologie der Gesteine.                                                |       |
|     |    | 916           | Zersetzung und Umbildung der Gesteine; Metamorphismus                        | 746   |
|     | 3, |               | 4) Zersetzung der Gesteine.                                                  | 710   |
|     | §. | 211.          | Wirkungen der Verwitterung                                                   | 722   |
|     |    |               | Anderweite Zersetzungen zu Kaolin, Thon u. s. w                              | 725   |
| 1   |    |               | Zersetzungen und Umbildungen durch vulcanische Dämpfe                        |       |
| i   | ·  |               |                                                                              |       |
|     |    |               | 2) Umbildungen der Gesteine; Metamorphismus.  A. Metamorphismus durch Feuer. |       |
|     | i  | . 141         | Metamorphismus durch Kohlenbrände und durch vulcanisches Feuer               | 786   |
|     | ,  |               | -                                                                            | 700   |
|     | ſ  | 0.10          | B. Metamorphismus im Contacte eruptiver Gesteine.                            |       |
|     |    |               | Frittung, Schmelzung, Verkokung, prismatische Absonderung                    |       |
|     |    |               | Umkrystallisirung verschiedener Gesteine im Contacte mit pyrogenen Massen .  |       |
|     |    |               | Richtung, Umfang und Epoche des Contact-Metamorphismus                       |       |
|     |    |               | Umkrystallisirung der Kalksteine                                             |       |
| İ   | 3- | 318.          | Umkrystallisirung von Thonschiefer und Grauwackenschiefer                    | 758   |
|     |    |               | C. Metamorphismus auf hydrochemischem Wege.                                  |       |
|     | j. | 219.          | Metamorphose von Anhydrit und Eisenspath                                     | 760   |
|     | j. | 220.          | Metamorphische Dolomitbildung                                                | 763   |
|     | j. | <b>11</b> 0a. | Verkieselung, Serpentinisirung, Metallisirung                                | 774   |
|     |    |               | Dritter Abschnitt.                                                           |       |
|     |    |               | Pallentologie.                                                               |       |
| - 1 |    |               | A. Allgemeines.                                                              |       |
| i   | j. | 221.          | Wichtigkeit der organischen Ueberreste für die Geognosie                     | 777   |
| ٠   | ş. | 222.          | Verschiedene Brhaltungszustände der Fossilien                                |       |
| - } | ģ. | 223.          | Mineralien, welche bei der Petrificirung oder Absormung gedient haben        | _     |
| i   |    |               | B. Possile Pflanzen.                                                         | *     |
|     | į. | 224.          | Beschaffenheit der Pflanzenreste                                             | 798   |
|     |    | 225.          | Algen, Calamiten, Asterophylliten und verwandte Formen                       |       |
|     |    | 226           | Fernkräuter und Farnstämme                                                   |       |
| - 1 | •  |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |       |

.

| ģ. | 227.  | Hydropteriden und Selagines                                                 | 0  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Ş. | 228.  | Andere, besonders wichtige Pflanzenformen                                   | 4  |
|    |       | C. Fossile Tierreste.                                                       |    |
| Ğ. | 229.  | Uebersicht; Amorphozoen und Forsminiferen                                   | 4  |
| 6. | 280.  | · •                                                                         | 32 |
| ٥. | 234.  | ·                                                                           | 33 |
| Ğ. | 231a. |                                                                             | 33 |
| Ğ. | 2846. |                                                                             | 34 |
| ğ. | 232.  |                                                                             | 35 |
| ğ. | 233.  | Anneliden, Crustaceen, Arachnoiden und Insecten                             | 5  |
| ğ. | 334.  | Fossile Wirbelthiere                                                        | 16 |
|    |       | Vierter Abschnitt.                                                          |    |
|    |       | Geotektonik.                                                                |    |
|    |       |                                                                             |    |
| 9. | 285.  |                                                                             | 36 |
|    |       | A. Gebirgsglieder und allgemeine Verhältnisse derselben.                    |    |
| •  | 236.  | Begriff und Kintheilung der Gebirgsglieder                                  |    |
| •  | 237.  |                                                                             | ,7 |
| §. | 238.  |                                                                             | 37 |
| ğ. | 289.  | Lagerartige und gangartige Gebirgsglieder                                   | 7  |
|    |       | B. Structur- und Lagerungsverhältnisse der geschichteten Gebirgsglieder.    |    |
| ğ. | 240.  | Structur der geschichteten Gebirgsglieder                                   | 8  |
| ğ. | 244.  | Verschiedene Lagerung der geschichteten Gebirgsglieder                      | 18 |
| ğ. | 242.  | Verknüpfung der geschichteten Gebirgsglieder                                | 9  |
|    |       | C. Lagerungsformen und Structur-Verhältnisse der massigen Gebirgsglieder.   |    |
| §. | 248.  | Lagerungsformen der massigen Gebirgsglieder                                 | 9  |
| Š. | 244.  | Structur der massigen und eruptiven Gebirgsglieder                          | 0  |
| Ğ. | 245.  | Beweise gewaltsamer mechanischer Einwirkung der eruptiven Gesteine auf ihr  |    |
| -  |       |                                                                             | 1  |
|    |       | D. Störungen des ursprünglichen Baues der Brakrusie.                        |    |
| §. | 246.  | Verwerfungen und andere durch Spalten geleitete Dislocationen               | 2  |
| ğ. | 247.  | Aufrichtung mächtiger Schichtensysteme, und ursprünglich geneigte Schichten |    |
| Š. | 248.  | Faltungen und Stauchungen mächtiger Schichtensysteme                        |    |
| •  | 249.  | Transversale Schieferung und parallele Zerklüftung                          | )5 |

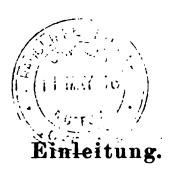

§. 1. Begriff der Geologie.

Die Geognosie bildet in theoretischer Hinsicht einen der interessantesten, in praktischer Hinsicht aber unstreitig den allerwichtigsten Theil derjenigen allgemeineren Wissenschaft, welcher eigentlich der Name Geologie gebührt, den wir hiermit für sie in Anspruch nehmen. Zwar pflegt man jetzt ziemlich allgemein unter dem Worte Geologie die Theorie der Erdbildung oder die Entwicklungsgeschichte der Erde zu verstehen, und solches dem Worte Geognosie zu coordiniren. Weil jedoch diese Entwicklungsgeschichte weit richtiger
und bestimmter durch das Wort Geogenie bezeichnet wird, während das Wort
Geologie doch eigentlich die Wissenschaft von der Erde in ihrem allgemeinsten Umfange bezeichnet, so erscheint es sowohl logisch als etymologisch richtiger, den Begriff Geologie an die Spitze zu stellen, und seiner Sphäre die Begriffe
Geognosie und Geogenie unterzuordnen\*). Die Geognosie ist daher ein Theil der
Geologie.

Um nun aber den Begriff und das Wesen der Geognosie richtig erfassen, um die Stellung und Bedeutung derselben gehörig würdigen zu können, dazu werden wir am sichersten gelangen, wenn wir zuvörderst den Begriff und die Eintheilung der Geologie überhaupt festzustellen versuchen.

Geologie ist die Wissenschaft von der Natur unseres Planeten und seiner verschiedenen Glieder, mit Ausschluss der auf ihm leben den organischen Welt. Also nur der anorganische Erdkörper, d. h. unser Planet in seiner wesentlichen Zusammensetzung aus anorganischen oder leblosen Körpern (zu welchen auch alle, der anorganischen Natur verfallenen organischen Ueberreste gehören), bildet den eigentlichen Gegenstand der Geologie.

Das Pflanzenreich und das Thierreich, oder die jetzt lebende organische

<sup>\*)</sup> Wie solches auch von Omalius d'Halloy sowohl in seinen Riéments de Géologie, als auch in seinem Précis Alémentaire de Géologie geschehen ist. Uebrigens verstehen wir hier unter Geogenie nicht jene transscendenten Speculationen über den Uranfang der Dinge, mit denen sich wohl bisweilen Naturforscher und Philosophen beschäftigt haben, sondern eine, auf die Basis geognostischer Thatsachen gegründete Entwicklungsgeschichte der Erde, etwa in der Art, wie solche für die Natur überhaupt von Bronn entworfen worden ist; Geschichte der Natur von Dr. H. G. Bronn, 4844.

Welt überhaupt ist ja kein nothwendiges Glied unseres Planeten; wie es denn gar keinem Zweifel unterliegt, dass derselbe einstmals ohne organische Wesen bestanden hat, und dass die Bedingungen zur Entstehung und Fortdauer von Pflanzen und Thieren keineswegs von jeher auf seiner Oberfläche gegeben waren. Die Geologie abstrahirt also von allem Lebendigen, von Allem, was die Natur gegenwärtig schafft und zerstört, was sie bildet und umbildet im Thier- und Pflanzenreiche. Sie betrachtet den todten Erdball, entblöst vom schmückenden Kleide der Vegetation, beraubt seiner muntern Bevölkerung aus der Thierwelt; ihr gilt die Erdoberfläche eine wüste ausgestorbene Einöde, und ihre Aufgabe beschränkt sich wesentlich darauf, die Natur dieser grossen, unbelebten und unbeseelten Kugel zu erforschen, um welche der ewigblühende Kranz der Vegetation, um welche die so bewegliche Kette von belebten und beseelten Wesen gewunden ist\*).

Der Umstand, dass wir bei geologischen Forschungen eine Menge organischer Ueberreste zu berücksichtigen haben, kann wohl nicht als ein Einwurf geltend gemacht werden. Denn diese Thier- und Pflanzenreste haben dabei doch nur dieselbe Bedeutung, welche wir auch den an organischen Einzelwesen, den Mineralien und Atmosphärilien zugestehen müssen; das heisst, die Geologie betrachtet sie durchaus nicht als ihren Gegenstand, setzt aber die Kenntniss derselben voraus, und bedient sich ihrer als Merkmale für die Unterscheidung und Bestimmung gewisser Glieder in der Zusammensetzung der Erdkruste.

So belehrt uns die Geologie z. B., dass eines dieser Glieder, der Granit, aus den Mineralien Feldspath, Quarz und Glimmer zusammengesetzt ist; sie benutzt also die Begriffe der drei genannten Mineralspecies als Merkmale zur Charakterisirung des Gesteines Granit; allein sie macht sich keinesweges anheischig, uns diese Mineralspecies selbst kennen zu lehren, was ja die Aufgabe der Mineralogie ist. Ganz auf ähnliche Weise sagt uns die Geologie, dass z. B. die Formation des Muschelkalkes durch die Ueberreste gewisser Conchylienspecies charakterisirt sei, und sie benutzt daher die Begriffe dieser Species als Merkmale zur Bestimmung jener Formation; allein die Bestimmung und Beschreibung dieser Conchylienspecies selbst überlässt sie entweder der Zoologie, oder der Paläontologie, als demjenigen Theile der speciellen Naturgeschichte, welcher nur die fos-

<sup>\*)</sup> Ganz anders verhält es sich mit der Geographie, als der Physiographie der Erdoberfläche. Diese entleert zwar einen Theil ihrer Betrachtungen aus der Geologie, hat aber ausserdem vielfach auf die jetzt lebende Thier- und Pflanzenwelt, und ganz besonders auf den Menschen und dessen Werke Rücksicht zu nehmen. Denn die Physiognomie der Oberfläche unsers Planeten wird durch die vorwaltende Bedeckung mit diesen oder jenen Pflanzen, durch die Belebung mit diesen oder jenen Thierspecies und Menschenrassen auf sehr verschiedene Weise charakterisirt, auch durch die Werke des Menschen so wesentlich umgestaltet, dass die Vegetation, die Animalisation und der Mensch, mit allen Resultaten seiner Cultur und Industrie, in den Bereich der geographischen Forschungen und Derstellungen gezogen werden müssen. Die sogenannte physische Geographie ist eigentlich ein Aggregat sehr verschiedener Lebren, welche grösstentheils verschiedenen Abschnitten der Geologie, zum Theil auch der Geographie, der allgemeinen Botanik und Zoologie entnommen werden, während die mathematische Geographie gänzlich in den Bereich der allgemeinen Geologie zu verweisen ist.

silen Thier- und Pflanzen-Species zum Gegenstande hat. — Auch sind es ja nicht die lebenden Pflanzen und Thiere, sondern nur die abgestorbenen, der anorganischen Natur anheim gefallenen und gleichsam mineralisirten Ueberreste derselben, welche eine Bedeutung für die Geologie haben, während die lebenden Organismen als solche in die Gebiete ganz anderer Wissenschaften zu verweisen sind. Die Paläontologie oder Petrefactenkunde ist daher, gerade so wie die Mineralogie, als eine nothwendige Hilfswissenschaft der Geologie zu betrachten; allein es folgt daraus keinesweges eine Widerlegung der Behauptung, dass die Geologie nur den anorganischen Erdball, d. h. den Erdball mit Ausschluss der ihn gegenwärtig belebenden Thier- und Pflanzenwelt zu ihrem eigentlichen Gegenstande habe \*;

#### §. 2. Aufgabe der Geologie.

Die Geologie, als Wissenschaft von der Natur des Erdkörpers, vereinigt in sich die Naturbeschreibung und Naturgeschichte \*\*) desselben. Zu einer bestimmteren Erkennung ihrer eigentlichen Aufgabe bedarf es jedoch einer Verständigung darüber, was man unter der Natur des Erdkörpers zu verstehen habe. Nun ist es bekannt, dass das Wort Natur in der Sprache des gemeinen Lebens wie der Wissenschaft in sehr verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Wenn jedoch von der Natur eines Dinges, d. h. eines als Einzelwesen gedachten Körpers die Bede ist, so versteht man darunter den Inbegriff aller Eigenschaften, Thätigkeiten und Zustände, durch welche sich uns das Wesen desselben zu erkennen gieht. End diese Bedeutung ist es, in welcher auch wir das Wort zu nehmen haben.

Die Geologie hat uns daher mit allen Eigenschaften, Kraftäusserungen und Zuständen des Erdballs bekannt zu machen, so weit solche überhaupt einen Gegenstand unserer unmittelbaren oder mittelbaren Erkenntniss bilden.

Da nun aber der Erdball ein vielfältig zusammengesetztes Ganzes ist, da wir schon an seiner Oberfläche drei so verschiedenartige Glieder, wie die Atmosphäre, das Reich der Gewässer und die feste Erdrinde zu unterscheiden haben, von denen wenigstens die beiden letzteren abermals eine manchfaltige Gliederung erkennen lassen, so werden wir die Natur des Erdkörpers grösstentheils in sei-

<sup>\*)</sup> Die Ansicht gewisser Naturphilosophen, dass der Planet selbst ein belebter, ja wohl ger ein beseelter Körper sei, ist das Ergebniss einer unnatürlichen Parallelisirung höchst verschiedenartiger Erscheinungen. Will man je de Kraftäusserung der Natur als eine Lebensoffenbarung betrachten, so ist man wenigstens genöthigt, zwei Abstufungen des Lebens zu unterscheiden, deren eine auch wir mit dem Namen Leben bezeichnen, während wir die andere nur als die Aeusserung anorganischer Naturkräfte zu erkennen vermögen. Es scheint aber ein willkürliches und nutzloses Spiel zu sein, welches mit dem Worte Leben getrieben wird, wenn man dasselbe in einer so erweiterten Bedeutung einführt; ein Spiel, durch welches wenigstens die Geologie nicht gefördert, wohl aber auf solche Abwege verleitet werden kann, dass man es zuletzt mehr mit einem Abschnitte der Mythologie, als mit einem Zweige der Naturwissenschaft zu thun zu haben glaubt. Man vergleiche z. B. die bisveilen recht poëtischen Darstellungen, welche Keferstein, Hugiu. A. gegeben haben.

Das Wort Naturgeschichte in seiner eigentlichen Bedeutung genommen, wie selche Bronn in seinem trefflichen Handbuche einer Geschichte der Natur festgehalten hat, aicht in der herkömmlichen, mit Naturbeschreibung zusammenfallenden Bedeutung.

nen Gliedern studiren müssen, und nur dadurch zu einer genauern Kenntniss des Ganzen gelangen können, dass wir nicht blos die mancherlei Eigenschaften, Kraftäusserungen und Zustände aller einzelnen Glieder, sondern auch die Verhältnisse ihrer gegenseitigen Verknüpfung und Wechselwirkung zu erforschen suchen.

Hierbei drängt sich uns jedoch die Frage auf, wie weit die Geologie auf eine wissenschaftliche Untersuchung der Glieder des Erdkörpers eingehen soll. Die Atmosphäre z. B. ist ein Gemeng mehrer Gase und Dämpfe, welche in constanten oder schwankenden Verhältnissen zu der grossen Hohlkugel vereinigt sind, deren statische und dynamische Verhältnisse, deren physische und chemische Eigenschaften einen so wichtigen Einfluss auf das Reich der Gewässer und auf die feste Erdoberfläche ausüben. Bilden denn nun auch diese einzelnen Gase und Dämpfe an und für sich einen Gegenstand geologischer Betrachtung, oder wird ihre Kenntniss von der Geologie vorausgesetzt? Offenbar findet das Letztere Statt, indem diese näheren Bestandtheile der Atmosphäre schon in der Chemie nach allen ihren Eigenschaften untersucht und dargestellt worden sind. Eben so bildet das Wasser das Hauptmaterial des ganzen Reiches der Gewässer, welches in Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme, Seen und Meere gegliedert ist, während mancherlei andere Mineralspecies die verschiedenen Gesteine zusammensetzen, von welchen ganze Schichten und Schichtensysteme, ganze Gebirgsketten und Plateaus gebildet werden. Jene Quellen, Flüsse und Ströme, diese Gesteine, Schichtensysteme, Gebirgsketten und Plateaus, sie bilden allerdings einen Gegenstand der Geologie; allein das Wasser selbst und alle die einzelnen Mineralspecies, welche als Bestandtheile der Gesteine auftreten, sie gehören nicht mehr in den Bereich geologischer Untersuchungen.

Ueberhaupt also hat die Geologie ihre Objecte nur bis zu den Einzelkörpern zu verfolgen, aus denen sich dieselben zusammengesetzt erweisen; sie hat es mit den verschiedenen Aggregaten und den grösseren Massen dieser Einzelkörper zu thun, setzt aber die Kenntniss derselben voraus, deren Begründung nicht von ihr, sondern von der Mineralogie oder Anorganographie gefordert wird.

Die Geologie ist, wenigstens als Geognosie der festen Erdkruste, die Wissenschaft von dem Zusammenvorkommen der Mineralien und Fossilien, oder von dem Mineral- und Fossil-Aggregaten, welche sie durch alle Formen und Abstufungen zu verfolgen hat; ein Begriff, den schon Werner in ähnlicher Weise aufstellte, und welcher später durch Mohs, freilich in einer etwas einseitigen und daher minder glücklichen Auffassung geltend gemacht worden ist\*). Sie ist die Wissenschaft von dem natürlichen Mineralsysteme in der Bedeutung, wie Wilbrand diesen Ausdruck genommen wissen wollte; eine Bedeutung, auf welche Schelling verweist, wenn er sagt: »Kannst du dem Metall gebieten, sich in den Punct zu stellen, wo es

<sup>\*)</sup> Mohs, die ersten Begriffe der Mineralogie und Geognosie, zweiter Theil, 1842, wo S. 8 die Geognosie als die Wissenschaft von der Zusammensetzung der Erde aus den Individuen des Mineralreiches definirt wird; eine Definition, welche v. Holger in seinen Elementen der Geognosie, 1846, S. 48 mit Recht verwirft, ohne jedoch eine bessere an ihre Stelle zu setzen. Denn nur wenige Geognosten dürsten ihre Wissenschaft in der Definition wieder erkennen: Geognosie ist die Wissenschaft von der Herausbildung der Mineralspecies aus der chaotischen oder formlosen Masse; a. a. O. S. 40, 44 und 20.

•in deiner Verstandesordnung liegt, oder der Pflanze, da zu blühen, wo du sie hin•reihst, oder überhaupt den Wesen, sich zu sondern, wie du sie sonderst, und liegt
•nicht vielmehr Alles in einer göttlichen Verwirrung vor dir?« — Diese Verwirrung,
wenigstens im Gebiete der anorganischen Körperwelt aufzuklären, das ist es am Ende,
was wir von der Geologie fordern. Während also die Mineralogie ein System schafft,
welches als solches nirgends in der Aussenwelt existirt, so sucht die Geologie nur
Erkenntniss und Verständniss eines Systemes, welchem in allen seinen Theilen objective Realität zukommt, welches ihr im Erdballe und in den verschiedenen Gliedern
desselben realiter vorliegt.

#### §. 3. Allgemeine Eintheilung der Geologie.

Die Eintheilung einer Wissenschaft muss sich aus ihrer Definition ableiten lassen. Nun folgt aus §. 2, dass die Geologie eine möglichst vollständige und systematische Darstellung aller Eigenschaften, Kraftäusserungen und Zustände sowohl des Erdkörpers überhaupt, als auch seiner einzelnen Glieder, so wie eine Darstellung der gegenseitigen Verknüpfung und Wechselwirkung dieser letzteren geben soll.

Es hat aber unser Planet von der Urzeit bis zur Gegenwart sehr verschiedene Zustände durchlausen; denn sehr viele Thatsachen liesern uns eben so viele Beweise dasur, dass namentlich seine äussere Rinde im Lause der Zeiten die manchsaltigsten Veränderungen und Umwälzungen erlitten und den Schauplatz sehr verschiedenartiger Ereignisse abgegeben haben muss. Da sich nun diese verschiedenen Zustände unmöglich zugleich in Betrachtung ziehen lassen, so entsteht uns die Frage, welcher Zustand wohl eigentlich zunächst ersorscht und dargestellt werden soll. Die Antwort auf diese Frage kann wohl nur dahin lauten, dass es der gegen wärtige Zustand sei, welchem dieses Vorrecht gebührt; dem er allein sällt in den Bereich unserer unmittelbaren Wahrnehmung, er allein bildet das eigentliche Feld unserer wissenschaftlichen Forschung, und Alles, was wir über die früheren Zustände des Planeten zu erschliessen oder zu errathen vermögen, wird aus einer genauen Untersuchung seiner gegenwärtigen Erscheinungsweise abzuleiten sein \*).

So spaltet sich denn unser ganzes geologisches Wissen nach zeitlichen Momenten in zwei grosse Abtheilungen, welche sich als Geognosie und Geogenie unterscheiden lassen. Geognosie ist die Wissenschaft von der Natur des Erdkörpers nach seiner gegenwärtigen Erscheinungsweise; Geogenie die Wissenschaft von den früheren Zuständen, von der ursprünglichen Bildung und allmäligen Entwicklung des Planeten. Jene giebt also nur eine Naturbeschreibung, diese eine Naturgeschichte der Erde, sobald wir das Wort Naturgeschichte in seiner wahren und eigentlichen Bedeutung nehmen.

Wie auf den Unterschied von Gegenwart und Vergangenheit, so lässt sich

<sup>\*</sup>Necht gut bemerkt v. Holger in Betreff dieser früheren Zustände a. a. O. S. 19: wir haben hier das Unangenehme, dass wir erst ins Theater gekommen sind, nachdem beseits der Vorhang gefallen ist; wir müssen das Schauspiel, das gegeben wurde, aus den auf wer Bühne zurückgebliebenen Decorationen, Versatzstücken, Waffen u. s. w. zu errathen suchen; daher es sehr verzeihlich ist, wenn wir uns irren.«

aber auch eine Eintheilung der Geologie auf den Unterschied räumlicher Verhältnisse gründen.

Vergleichen wir nämlich das Ganze unseres Planeten mit der Aussenseite desselben, so ist es einleuchtend, dass diese letztere unserer Beobachtung und Forschung ein unendlich reicheres Feld darbietet, als das erstere. Die Erde als Weltkörper, als kosmisches Individuum gedacht, lässt sich allerdings nach gewissen, in ihrer Totalität ihr zukommenden Eigenschaften und Kraftäusserungen, wie z. B. nach ihrer Form und Grösse, nach ihrer täglichen und jährlichen Bewegung, nach ihrer Masse und Dichtigkeit, nach ihren thermischen und magnetischen Verhältnissen u. s. w. betrachten. Allein dieselben Betrachtungen werden sich großentheils auch für ihre äussere Kruste und Hülle geltend machen lassen, während diese peripherischen Glieder, wegen ihrer unmittelbaren Zugänglichkeit, noch ausserdem zu einer Menge anderer und sehr verschiedenartiger Untersuchungen Gelegenheit bieten, welche für das Erdganze als solches gar nicht möglich sind. Das Erdganze wird also seinerseits, und die Erdglieder werden ihrerseits besondere Gebiete der Untersuchung und folglich auch besondere Systeme von Kenntnissen bedingen, weshalb sich auch die Geologie in Geologie des Erdganzen und Geologie der Erdglieder eintheilen lässt.

Es wird sich aber die vorher angegebene Eintheilung recht wohl mit dieser zweiten Eintheilung in Verbindung bringen lassen, indem wir diese letztere jener ersteren unterordnen, weil die Beschreibung des Erdganzen und seiner einzelnen Glieder, und die Entwicklungsgeschichte beider füglich von einander getrennt zu halten sind. Demnach erhalten wir für unsere Eintheilung folgendes allgemeine Schema:

| Geol | logi | e |
|------|------|---|
|      |      |   |

#### I. Geognosie.

#### Il. Geogenic.

- 1) Geognosie des Erdganzen.
- 4) Geogenie des Erdganzen.
- 2) Geognosie der Erdglieder.
- 2) Geogenie der Erdglieder.

#### §. 4 Chthonographie, oder Geognosie der festen Erdkruste.

Wir haben uns nun die Frage zu beantworten, wie viele und welche Hauptglieder in der Zusammensetzung unseres Planeten zu unterscheiden sein werden. Die Beobachtung führt uns sogleich auf die Anerkennung dreier peripherischer Glieder, welche, ungeachtet mancher zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen, dennoch eine gewisse Selbständigkeit und eine bestimmte räumliche Absonderung behaupten.

Als das innerste und wichtigste dieser Glieder erkennen wir die Erd-kruste oder Erdveste, die starre Schale des Planeten, dieses ringsum geschlossene Firmament des Erdganzen, welches den Träger der beiden anderen Glieder und den eigentlichen Grund und Boden für Alles bildet, was auf seiner Oberfläche lebt und webt.

Im auffallendsten Contraste mit dieser schweren, starren und scheinbar unbeweglichen Schale des Planeten steht die Atmosphäre, diese leichte, elastischfürssige und vielbewegte Hülle desselben, welche, obwohl kaum bemerkbar für das Auge, dennoch von dem bedeutsamsten Einflusse auf das Ganze ist, und ohne welche alles Leben von der Erde verschwinden würde. Sie bildet das äusserste peripherische Glied unseres Planeten, und ist gleichfalls ringsum geschlossen, so dass das räthselhafte, unserem Blicke ewig unerreichbare Innere desselben von zwei concentrischen Kugelschalen umschlossen wird, welche in allen ihren Verhältnissen einen entschiedenen Gegensatz erkennen lassen.

Zwischen ihnen beiden breitet sich in mehr oder weniger unterbrochener Ausdehnung der Ocean aus, welcher die grossen Vertiefungen der festen Erdoberfläche erfüllt, und daher keine ringsum geschlossene Hülle des Planeten bildet, sondern ihn nur wie ein vielfach zerrissener Mantel umschliesst. Zu dem Ocean stehen aber die Landgewässer in der innigsten Beziehung. Diese sind theils ruhend, in kleineren bassinförmigen Vertiefungen, theils fliessend in mehr oder weniger weiten Canälen der Erdoberfläche und Erdkruste enthalten, erscheinen als zahllose Verbindungsglieder zwischen dem Festlande und dem Ocean, und vereinigen sich mit solchem zur Bildung des Reiches der Gewässer, als des mittleren der drei peripherischen Glieder unseres Planeten.

Diese drei peripherischen Glieder sind es nun zuvörderst, welche eben so viele Abschnitte der Geognosie begründen. Die Erdveste hat natürlich wegen ihrer grossen Bedeutung als Wiege und Wohnstätte des Menschengeschlechtes und als das eigentliche Feld seiner Thätigkeit, wegen ihrer reichhaltigen Zusammensetzung, wegen der ausserordentlichen Manchfaltigkeit ihrer Verhältnisse, und wegen der technischen Wichtigkeit ihrer untergeordneten Glieder von jeher die meiste Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, weshalb auch oft derjenige Theil der Geologie, welcher sich mit ihr beschäftigt, vorzugsweise und im engern Same Geognosie\*) genannt worden ist. Wir wurden dafür den Ausdruck Geognosie der Erdkruste zu wählen haben, statt dessen sich auch das Wort Chthonographie gebrauchen lässt, welches uns auf diejenige Wissenschaft verweist, deren wesentliche Aufgabe es ist, uns über die Zusammensetzung, Structur und Architektur des Grund und Bodens oder der eigentlichen Erdveste zu belehren. Die Lehre vom Reich der Gewässer hat man Hydrographie, und die Lehre von der Atmosphäre Atmosphärologie oder Meteorologie genannt.

Durch die bisherigen Betrachtungen scheint jedoch die Gliederung unseres Planeten noch nicht vollständig erschöpft zu sein. Denn, wo von Gliedern die Rede ist, da erwartet man auch, dass ein Rumpf oder Stamm genannt werden wird, an welchen die Glieder angeschlossen sind. Das Erd-Innere ist es nun, welches den centralen Stamm oder Kern, gleichsam den Rumpf des Erd-Organismus bildet, den jene drei peripherischen Glieder umschliessen. Wie mangelhaft und hypothetisch aber auch unsere Kenntnisse über dieses Erd-Innere sein mögen, so ist doch sein Einfluss auf die peripherischen Glieder von solcher Wich-

<sup>\*)</sup> Dieser, an und für sich zu viel versprechende Name würde nur dann gerechtfertigt sein, wenn bei seinem Gebrauche das Wort  $\gamma\bar{\eta}$  in der engeren Bedeutung von Grund und Boden, oder des Starren und Festen im Gegensatz zum Meere, gedacht wird.

tigkeit, so sind doch seine Dimensionen und seine Masse von so überwiegender Grösse, dass wir es mit allem Rechte als das Haupt- oder Centralglied in der Zusammensetzung unseres Planeten betrachten, und dass die wenigen Ergebnisse unserer Forschungen über die Natur dieses Centralgliedes in einem besonderen Abschnitte zusammengefasst werden müssen, welchen man Abyssologie nennen könnte, weil er die unerreichbaren und unergründlichen Tiefen des Erd-Innern zum Gegenstande hat.

Die sehr bedeutende und hinter der des ganzen Planeten nur wenig zurtickbleibende Grösse dieses Centralgliedes, sowie der Umstand, dass die über dasselbe aufzustellenden Resultate wesentlich in gewissen Folgerungen der allgemeinen Geophysik bestehen, lassen es jedoch zweckmässig erscheinen, die Abyssologie in das Gebiet der Geognosie des Erdganzen zu verweisen, und der Grophysik unterzuordnen. Diese Geognosie des Erdganzen hat es nämlich mit der Gestalt und Grösse, mit den mancherlei Bewegungen und mit den allgemeinen physikalischen Verhältnissen unseres Planeten (also mit der Dichtigkeit, mit der Erdwärme, mit dem Vulcanismus und Erdmagnetismus) zu thun, welche verschiedene Betrachtungen sich in die drei Abschnitte der Geodäsie, der Geodynamik und der Geophysik bringen lassen. Demgemäss ergiebt sich folgende Eintheilung der Geognosie:

Geognosie.

- 1) Geognosie des Erdganzen und seines Centralgliedes.
- Erdglieder.

a) Geodäsie.

a) Chthonographic.

b) Geodynamik.

b) Hydrographie.

2) Geognosie der peripherischen

c) Geophysik.

- c Atmosphärologie.
- §. 5. Chthonologie, oder Geologie der sesten Erdkruste.

Die Geologie lässt sich, nach Maassgabe ihrer in §. 3 aufgestellten Eintheilung, entweder erst rein geognostisch und dann rein geogenetisch, oder auch in der Weise zur Darstellung bringen, dass man die geognostische Beschreibung mit der Entwicklungsgschichte auf eine angemessene Art in Verbindung bringt. Man kann die erstere Methode die disjunctive, die zweite die gemischte Methode nennen. Die disjunctive Methode gewährt den Vortheil, dass die mehr positiven und die mehr hypothetischen Elemente unseres geologischen Wissens strenger gesondert gehalten werden, dass der wirkliche Erfahrungsbestand in völliger Unabhängigkeit von denen aus ihm abgeleiteten Folgerungen hervortritt, und dass es daher um so leichter wird, die Thatsachen der Beobachtung und die Schlüsse der Theorie im Zusammenhange zu übersehen und zu prüsen. Die gemischte Methode dagegen hat den Vorzug, dass ihre Darstellungen eine angenchme Abwechslung und ein grösseres Interesse gewähren, weil die, zuweilen wohl ermitdende Aufzählung der Beobachtungs-Resultate durch theoretische Betrachtungen über die Ursachen der Erscheinungen und durch Rückblicke auf den chemaligen Zustand der Dinge unterbrochen wird. Indem auf diese Weise der ganzen Betrachtung ein theoretischer Faden eingeslochten wird, entspricht sie auch mehr dem, was bei der Beobachtung und Forschung in der Wirklichkeit Statt zu finden pflegt, sosern sich nämlich unwillkürlich gewisse theoretische Vorstellungen daran knüpfen, welche gleichsam ein geistiges Band für die Beobachtungen und einen Wegweiser für die Richtung abgeben, nach welcher sie vorzugsweise zu verfolgen und zu vervielstältigen sind.

Derjenige Theil der Geologie, welcher sich ausschliesslich oder doch vorzugsweise mit der Natur der festen Erdkruste beschäftigt, und den eigentlichen Gegenstand dieses Lehrbuches bildet, wird also bei Anwendung der gemischten Methode füglich Chthonologie genannt werden können, weil er die Beschreibung und die Entwicklungsgeschichte der Erdveste, oder die Chthonographie und Chthonogenie in sich vereinigt\*).

Nun lässt sich zwar die Chthonographie in völliger Unabhängigkeit von den übrigen Zweigen der Geologie, als ein selbständiger Theil der Physiographie darstellen. Sobald ihr aber geogenetische Betrachtungen eingewebt werden sollen, wie diess die gemischte Methode voraussetzt, so ist es nicht mehr möglich, sie in solcher Unabhängigkeit durchzuführen, weil die Ausbildung der äusseren Erdkruste im genauesten Causalzusammenhange mit gewissen Eigenschaften, Kraftäusserungen und Zuständen des Erdganzen, des Erdinnern und selbst der beiden übrigen peripherischen Glieder des Planeten steht. Soll daher die Chthonologie als besondere Wissenschaft zur Darstellung kommen, so ist es ganz unvermeidlich, gewisse Lehren aus der Geologie des Erdganzen, aus der Abyssologie und Hydrographie theils vorauszuschicken, theils gehörigen Ortes einzuschalten. Und dieser Gang ist es denn auch, welcher in dem vorliegenden Werke befolgt werden soll.

Dasselbe wird daher zuvörderst mit einigen Abschnitten aus der Geognosie des Erdganzen zu eröffnen sein, deren Resultate bei der Begründung mancher Lehren der Chthonologie nicht füglich entbehrt werden können, welche letztere, als der eigentliche Hauptgegenstand unserer Betrachtungen, ausführlicher zur Darstellung kommen wird.

Als einige der wichtigsten Lehrbücher und anderen Werke, in welchen die Geologie überhaupt oder doch grössere Abschnitte derselben behandelt werden, erwähnen wir folgende.

- Scipio Breislak, Lehrbuch der Geologie, übers. v. F. K. von Strombeck, 3 Theile, Braunschweig 1819—1821.
- K. E. A. von Hoff, Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche, 3 Theile, Gotha 1822—1840.
- Friedrich Hoffmann, Physikalische Geographie, Berlin 1837.
- Derselbe, Geschichte der Geognosie und Schilderung der vulcanischen Erscheinungen, Berlin 1838.
- G. Bischof, Die Wärmelehre des Innern unsers Erdkörpers, Leipzig 1837.

<sup>\*)</sup> ein diesem Sinne sind Naturbeschreibung und Naturgeschichte nicht gänzlich von einander zu trennen. Der Geognost kann die Gegenwart nicht ohne die Vergangenheit lassen. Beide durchdringen und verschmelzen sich in dem Naturbilde des Erdkörpers.« Humboldt, Kosmos, I, S. 64.

man also für einen genau begrensten Bogen AB eines und desselben Meridians die Amplitude, oder den Neigungswinkel ACB der beiden, durch seine End-

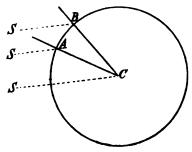

puncte gehenden Halbmesser AC und BC, und hierauf die Länge AB, so hat man diejenigen Elemente gefunden, welche (nach der einfachen Proportion, dass sich der Winkel ACB zu 360°, wie die Bogenlänge AB zur Grösse des ganzen Kreises verhalten müsse) die Grösse des ganzen Meridians berechnen lassen, womit denn auch zugleich der Durchmesser desselben, und folglich der Durchmesser der Erdkugel selbst gefunden ist.

Die Messung der Amplitude des Bogens AB oder des Winkels ACB beruht auf astronomischen Beobachtungen, indem man z. B. an beiden Endpuncten A und B die Zenithdistanz eines und desselben Fixsternes S bei seinem Durchgange durch den Meridian beobachtet. Denn, da die Entfernung eines solchen Sternes von der Erde so gross ist, dass alle terrestrischen Grössen dagegen verschwinden, so werden die, von A und von B aus nach dem Sterne gehenden Visirlinien AS und BS nicht nur einander selbst, sondern auch der geocentrischen, oder der aus dem Erdmittelpuncte gedachten Visirlinie CS parallel sein. Die in A und in B beobachteten Zenithdistanzen des Sternes sind aber nichts anderes, als die Winkel, welche die Visirlinien AS und BS mit dem Bleilothe des Instrumentes bilden, dessen Richtung in A durch AC, in B durch BC bestimmt wird, weil sich das Bleiloth an jeder Station in die Verticale oder in die Richtung des Halbmessers der (kugelförmig vorausgesetzten) Erde einstellt. Da nun die Visirlinien AS und BS der geocentrischen Visirlinie CS parallel sind, so stellt der Winkel ACS die an der ersten Station, und der Winkel BCS die an der zweiten Station beobachtete Zenithdistanz dar, und man ersieht hieraus, dass der Winkel ACB. oder die gesuchte Amplitude des Bogens AB, unmittelbar durch die Differenz der beiden Zenithdistanzen gegeben ist.

Die Messung der Länge des Meridianbogens AB wird durch geodätische Operationen bewerkstelligt, wobei man sich anfangs zum Theil des mühsamen Verfahrens einer wirklichen Ausmessung des ganzen Bogens mit der Kette, später aber der Methode der Triangulirung bedient hat.

Da man, namentlich in späteren Zeiten, die Bestimmung der Länge eines Meridiangrades und die Vergleichung solcher Längen für die, unter verschiedenen Breiten liegenden Grade als eine der hauptsächlichen Aufgaben der Geodäsie erkannte, so pflegt man dergleichen Messungen gewöhnlich als Gradmessungen zu bezeichnen, obgleich sie oft über Meridianbogen von vielen Graden ausgedehnt worden sind.

In der Voraussetzung einer vollkommen en Kugelgestalt der Erde mussten natürlich alle Grade gleich gross befunden werden; allein die ersten Messungen gaben wegen der Unvollkommenheit der dabei angewendeten Instrumente und Methoden ausserst abweichende Resultate. Es bestimmte sich z. B. die Länge eines Meridiangrades.

nach Fernel zu 57070 Toisen ,, Snell ,, 55024 ,,

#### nach Norwood zu 57424 Toisen ,, Riccioli ,, 62650 ,,

so dass noch Differenzen bis zu mehren tausend Toisen vorlagen. Diese enormen Differenzen und die praktische Wichtigkeit der Sache für Geographie und Schifffahrt veranlassten die französische Akademie der Wissenschaften, den ausgezeichneten Mathematiker Picard mit einer Messung zu beauftragen, bei welcher die höchste Sorgfalt zur Erlangung der möglichsten Genauigkeit führen sollte. Picard maass demzufolge im Jahre 1670 den Bogen zwischen Amiens und Malvoisine, und fand

 $4^{\circ} = 57060 \text{ Toisen *}),$ 

womit zufälligerweise das Resultat von Fernel sehr wohl übereinstimmt \*\*).

#### §. 7. Abweichungen der Erde von der Kugelgestalt.

Bis zu dieser Messung von Picard hatte man als die eigentliche Aufgabe solcher Operationen nur immer die Grössenbestimmung der Erde im Sinne, weil man sie nun einmal für eine vollkommene Kugel hielt, und an der Richtigkeit dieser Voraussetzung gar nicht mehr zweifeln zu können glaubte. Allein von jetzt an wurde auch die Frage nach der eigentlichen Gestalt der Erde abermals zu einem Gegenstande der Untersuchung und Discussion erhoben.

Picard gedenkt in seinem Werke Mesure de la terre (S. 11), nachdem er den Vorschlag gemacht hat, die Länge des Secundenpendels als Grundlage des Yaass-Systemes zu gebrauchen, beiläufig mehrer zu seiner Zeit bekannt gewordener Beobachtungen, welche zu beweisen schienen, dass man das Secundenpendel verkürzen müsse, wenn es aus höheren nach niederen geographischen Breiten gebracht wird; zwar glaubte er die Sache noch in Zweifel stellen zu müssen; sie wurde jedoch schon im Jahre 1672 vollkommen bestätigt, als Richer in Auftrag der Akademie nach Cayenne ging, um unter vielen anderen wissenschaftlichen Fragen auch die zu beantworten, ob wirklich eine solche Verkürzung des Sccundenpendels von den Polen nach dem Aequator zu Statt finde. Denn Richer fand in der That, dass das Pariser Secundenpendel in Cayenne um 3/4 Linien verkürzt werden müsse, wenn es auch dort als Secundenpendel schwingen soli\*\*\*); auch machte Halley im Jahre 1677 dieselbe Erfahrung auf der Insel St. Helena.

Newton und Huyghens suchten diese Erscheinung auf theoretischem Wege zu erklären, indem sie die Lehre von der Schwungkraft auf die Rotation des, ursprünglich als flüssig vorausgesetzten Erdballs anwendeten, und dabei zugleich auf die Folgerung geführt wurden, dass die Erde nicht vollkommen

<sup>\*)</sup> Ouvrages de mathematique de M. Picard; à la Haye, 1781, S. 46.

<sup>••)</sup> Denn Fernel's Messung beruhte auf sehr unsicheren Grundlagen; er hatte die Polhohe von Paris um 1/5° unrichtig bestimmt, und maass die Entfernung seiner beiden Stationen durch die Umgänge der Räder eines Wagens.

<sup>\*\*\*)</sup> Richer, Observations astronomiques et physiques, faites en l'isle de Caïenne; chap. X,

kugelförmig sein könne, sondern die Gestalt eines, an den Polen seiner Umdrehungsaxe abgeplatteten Sphäroides haben müsse.

Mit dieser Folgerung standen jedoch diejenigen Resultate im völligen Widerspruche, welche die, auf Picard's Vorschlag durch ganz Frankreich von Dünkirchen bis nach Collioure ausgedehnte, und von Dominique Cassini, Jacob Cassini, de la Hire und Maraldi (von 1680 bis 1718) ausgeführte Gradmessung lieferte; Resultate, aus denen Cassini zwar ebenfalls eine Abweichung von der Kugelgestalt, aber gerade im entgegengesetzten Sinne erschliessen zu müssen glaubte, so dass die Erde die Form eines, in der Richtung seiner Underbungsaxe langgezogenen Sphäroides haben würde\*).

So standen sich denn die Ansichten der grössten Mathematiker und Physiker der damaligen Zeit entgegen und es galt die Entscheidung der hochwichtigen Frage, ob unser Planet mit einer Polar-Abplattung oder mit einer Aequatorial-Abplattung versehen sei; ob seine Gestalt durch ein, in der Richtung der Umdrehungsaxe zusammengedrücktes, oder durch ein, in derselben Richtung verlängertes Sphäroid dargestellt werde; oder, wenn dieses Sphäroid im Allgemeinen als ein Rotations-Ellipsoid gedacht werden kann, ob man solches Ellipsoid durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine, oder um ihre grosse Axe construiren solle; oder endlich, um es durch ein allgemein verständliches Gleichniss auszudrücken, es galt die Entscheidung der Frage, ob die Gestalt unserer Erde mit der einer Pomeranze, oder mit der einer Citrone zu vergleichen sei.

Ungeachtet der, aus Cassini's Gradmessung abgeleiteten Einwendungen beharrten jedoch Newton und Huyghens bei ihrer Ansicht; es erhoben sich Zweifel gegen die Richtigkeit jener Messung, und besonders wurde der Umstand hervorgehoben, dass die Vergleichung so nahe liegender Meridiangrade, wie sie Frankreich, gerade in der Region der mittleren geographischen Breiten, darbiete, wohl nicht zu einem entscheidenden Resultate führen könne. Vielmehr müsse ein Grad unter dem Aequator mit einem in hoher geographischer Breite liegenden Grade verglichen werden, um für die vorliegende Frage eine durchaus zuverlässige Beantwortung zu erhalten.

Um es jedoch einigermaassen begreißlich zu machen, wie die Entscheidung auch dieser Frage durch Gradmessungen erlangt werden konnte, dazu müssen wir folgende Erläuterungen einschalten.

#### §. 8. Bestimmung der Form des Erdsphäroides durch Gradmessungen.

So wie man sich eine regelmässige Kugel dadurch entstanden denken kann, dass eine Kreislinie um einen ihrer Durchmesser gedreht wird, und bei dieser Drehung eine krumme, nach allen Richtungen in sich selbst zurücklaufende Fläche, gleichsam die Spur ihrer eigenen Bewegung, beschreibt, so kann man auch kugelähnliche Körper construiren, indem man sich vorstellt. dass kreisähnlich in sich zurücklaufende Curven, wie es die Ellipsen sind, um eine ihrer Axen gedreht werden. Die Ellipsen unterscheiden sich nämlich dadurch

<sup>\*)</sup> Cazzini, de la grandeur et de la figure de la terre, in dev Suite des memoires de l'Acadrou, des sc. année 1718. Paris 1728, p. 237.

von dem Kreise, dass, während in diesem alle Durchmesser einander gleich sind, in jenen die Durchmesser ungleich und im Allgemeinen nur paar weise gleich sind, mit Ausnahme des kleinsten und des grössten Durchmessers, welche nur einzeln existiren, und die kleine und grosse Axe genannt werden. Denkt man sich nun eine solche Ellipse entweder um ihre kleine Axe AA', Fig. 1, oder um ihre grosse Axe BB', Fig. 2

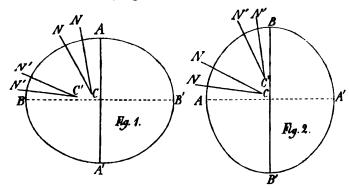

gedreht, so wird sie bei solcher Drehung in beiden Fällen die Oberstäche eines Sphäroides beschreiben, welches, dieser seiner Entstehungsweise wegen, ein Rotations-Ellipsoid genannt wird, und im ersteren Fälle ein kurzaxiges, d. h. nach seiner Umdrehungsaxe AA' verkürztes, oder mit einer Polar-Abplattung versehenes Ellipsoid, im anderen Fälle dagegen ein langaxiges, d. h. nach seiner Umdrehungsaxe BB' verlängertes, oder mit einer Aequato-rial-Abplattung versehenes Ellipsoid ist.

Diese beiden, mit einer Pomeranze und einer Citrone vergleichbaren Formen sind es nun, welche einerseits durch Newton's Theorie, anderseits durch Cassini's Messung für die Erde nachgewiesen zu sein schienen, und über welche, da doch nur eine von ihnen zulässig ist, durch weitere Gradmessungen entschieden werden sollte.

Ist die Erde ein kurzaxiges Ellipsoid (Fig. 4), so liegen ihre Pole bei A und A', und jeder ihrer Meridiane ist eine Ellipse, deren kleine Axe AA' mit der Umdrehungsaxe oder dem Polar-Durchmesser, deren grosse Axe BB' mit einem der Aequatorial-Durchmesser der Erde zusammenfällt. Ist dagegen die Erde ein langaxiges Ellipsoid (Fig. 2), so liegen ihre Pole bei B und B', und jeder ihrer Meridiane ist eine Ellipse, deren grosse Axe BB' mit der Umdrehungsaxe oder dem Polar-Durchmesser, deren kleine Axe AA' mit einem der Aequatorial-Durchmesser der Erde zusammenfällt.

Die, durch Gradmessungen zu erlangende Entscheidung über die Zulässigkeit der einen oder der anderen Gestalt beruht nun auf folgendem Satze. In jeder Ellipse sind Bogen von gleicher Amplitude oder von gleichem Winkelmasse um so länger, je näher sie der kleinen Axe, und um so kürzer, je näher sie der grossen Axe liegen.

Die Amplitude oder das Winkelmaass eines elliptischen Bogens NN wird nämlich durch den Neigungswinkel NCN der beiden, durch seine Endpuucte gehenden Nor-

malen NC bestimmt\*). Nehmen wir also an, der, von je zweien solchen Normalen eingeschlossene Winkel NCN oder N'C'N' messe genau einen Grad, so werden die von ihnen abgeschnittenen Bogen NN und N'N' als Grade des elliptischen Meridianes zu betrachten sein. Ist nun die Erde ein kurzasiges Ellipsoid, Fig. 1, wie solches von Huyghens und Newton erschlossen worden war, so liegen ihre Pole bei A und A', und die Grade des elliptischen Meridianes werden nach den Polen zu grösser, nach dem Aequator zu kleiner sein müssen. Wäre dagegen die Erde ein lang-axiges Ellipsoid, Fig. 2, wie solches von Cassini angenommen wurde, so liegen ihre Pole bei B und B', und die Grade des elliptischen Meridianes werden nach den Polen zu kleiner, nach dem Aequator hin grösser sein müssen.

Die Grössen-Differenz je zweier Meridiangrade wird aber in beiden Fällen mit desto bedeutenderem Werthe hervortreten, je weiter diese Grade im Quadranten aus einander liegen, je näher dem Pole der eine, und je näher dem Aequator der andere Grad gewählt wird.

Die, auf Cassini's Messung gegründete Vergleichung der nördlichen und südlichen Grade in Frankreich, hatte zwar das Resultat geliefert, dass die nördlichen (dem Pole näheren) Grade kleiner seien, als die südlichen (dem Aequator näheren) Grade; weil jedoch diese Grade im Quadranten sehr nahe beisammenliegen, so konnte es leicht geschehen, dass die, für sie nicht sehr bedeutenden Grössen – Differenzen durch Messungs – oder Rechnungsfehler in entgegengesetztem Sinne hervortraten; wie solches auch später von Lacaille nachgewiesen worden ist.

Es handelte sich also in der That nur darum, zwei, unter sehr verschie-denen geographischen Breiten liegende Meridiangrade zu messen, um die wichtige Frage zu beantworten, ob die Erde eine Polar-Abplattung, oder eine Aequatorial-Abplattung habe, ob ihre Gestalt die eines kurzaxigen, oder die eines langaxigen Ellipsoides sei.

# §. 9. Ellipsoidform und Abplattung der Erde.

Zu dem Ende veranstaltete die französische Regierung die beiden, in der Geschichte der Wissenschaften ewig denkwürdigen Expeditionen nach dem Aequator und nach dem Polarkreise, indem Bouguer und Condamine im Jahre 1735 nach Peru, Maupertuis und Clairaut im Jahre 1736 nach Lappland geschickt wurden; jene sollten einen Grad unter dem Aequator, diese einen Grad unter dem Polarkreise messen.

Die Resultate dieser Messungen waren vollkommen entscheidend für die von Newton und Huyghens aufgestellte Theorie, dass die Erde ein kurzaxiges oder ein mit Polar-Abplattung versehenes Ellipsoid sein müsse, indem die Länge eines Meridiangrades unter dem Aequator viel kleiner gefunden wurde, als unter dem Polarkreise. Es gab nämlich die Peruanische Messung

 $4^{\circ} = 56753$  Toisen.

die Lappländische Messung

 $4^{\circ} = 57437$  Toisen.

<sup>•)</sup> Die Normale für irgend einen Punct N der Ellipse ist diejenige Linie, welche die Tangente desselben Punctes rechtwinklig schneidet.

also 684 Toisen Unterschied. Sind nun auch diese Zahlen später corrigirt, und namentlich von Svanberg die schon früher angeregten Bedenken gegen die Richtigkeit der Maupertuis'schen Arbeit durch eine, in den Jahren 4804 bis 4803 wiederholte Messung des Lappländischen Grades vollkommen bestätigt worden, so bleibt doch, selbst nach diesen Correctionen, das allgemeine Resultat dasselbe, obgleich die Grösse der Differenz etwas vermindert erscheint\*).

Bald kamen nun mehre und zum Theil recht ausgedehnte Gradmessungen in sehr verschiedenen Gegenden der Erde zur Ausführung; die meisten derselben lieferten Resultate, welche die Polar-Abplattung des Erdsphäroides bestätigten, obgleich sie die Grösse dieser Abplattung mit sehr verschiedenen Werthen hervortreten lassen.

Die äusserst genaue Gradmessung von Mudge in England schien jedoch gegen die Polar-Abplattung zu zeugen, weil der höhere Breitengrad kleiner gefunden wurde, als der unmittelbar angränzende niedere Breitengrad. Indessen zog Mudge selbst aus dieser Anomalie die Folgerung, dass das Bleiloth seines Instrumentes eine störende Ablenkung erfahren haben müsse\*\*). Die, am Vorgebirge der guten Hoffnung von Lacaille ausgeführte Gradmessung wurde ihrer ausfallenden Abweichung wegen zur Begründung der Ansicht benutzt, dass die südliche Hemisphäre weit stärker abgeplattet sei, als die nördliche Hemisphäre.

Unter allen früheren Gradmessungen war jedoch die grossartigste diejenige, welche von der französischen Republik im Jahre 4792 angeordnet, von Mechain und Delambre begonnen, und von Biot und Arago vollendet wurde. Dieselbe erstreckte sich von Dünkirchen aus bis zur Insel Formentera im Mittelländischen Meere, durch einen Meridianbogen von 120 22'. Sie hatte zum Hauptzwecke die Begründung des neuen französischen Maass-Systemes, indem aus dem gemessenen Bogen die Grösse des Quadranten des Pariser Meridianes berechnet, und der 10-Millionte Theil dieses Quadranten als Einheit dem neuen Maass-Systeme zu Grunde gelegt werden sollte. Lugicich aber sollte die frühere Cassinische Messung revidirt und die Frage über die wahre Configuration des Erdballs zur völligen Entscheidung gebracht werden.

Seit dieser grossen französischen Unternehmung sind übrigens noch mehre Gradmessungen ausgeführt worden, welche wohl als die genausten Operationen der Art zu betrachten sein möchten, während eine derselben in ihrer Ausdehnung alle früheren weit übertrifft. Zu diesen neueren Gradmessungen gehören z. B. die Hannoversche, zwischen Göttingen und Altona, durch Gauss, die Dänische, zwischen Lauenburg und Lysabbel, durch Schumacher, die Preussische, in der Gegend von Königsberg, durch Bessel und Baeyer, besonders aber die grösste aller Gradmessungen, welche in den Jahren 1816 bis 1851, unter v. Struve's Leitung, in

<sup>\*)</sup> Nach Delambre und v. Zach würde der Peruanische Grad auf 56784,7, und nach Svanberg der Lappländische Grad auf 57209,28 Toisen zu reduciren sein, was 477,58 Toisen Unterschied giebt.

beachtenswerthe Erscheinung. Pratt hat gezeigt, dass bei der Gradmessung in Ostindien die nördlich vorliegenden Massen des Himalaya-Gebirges eine nicht unbedeutende Anziehung auf das Bleiloth ausübten, und er weist sehr ausführlich nach, wie wichtig die Berücksichtigung dieser Anziehungen bei der Bestimmung der wahren Figur der Erde sei. Philos. Trans. vol. 145, 1855, p. 53 ff. Ebenso theilt der Oberstleutnant James mit, dass an mehren Hauptstationen der Landesvermessung Grossbritanniens das Bleiloth bedeutende Ablenkungen erläten haben muss. Es beträgt solche z. B. am Arthur-Seat 5,4", und am Observatorium in Edinburgh 5,62" nach Süd, was eine Wirkung der südlich aufragenden Pentlandhills ist. Proceedings of the roy. soc. vol. VIII, 1856, p. 45.

Russland, zur Ausführung kam, und von Ismail u nter 45° 20', bis nach Fuglenäs unter 70° 40', also durch einen Meridianbogen von 25° 20' reichte.

Sind denn nun aber durch diese grossen und kostspieligen geodätischen Arbeiten hinlänglich übereinstimmende Resultate über die Gestalt und Grüsse des Erdballs gewonnen worden? Nicht in dem Grade, als es zu erwarten war. Ueber die Polar-Abplattung der Erde lassen sie keinen Zweifel übrig; allein über die Grösse dieser Abplattung und folglich über das wahre Verhältniss der Dimensionen des Erdsphäroides liefern sie sehr verschiedene Resultate, was theils in unvermeidlichen Beobachtungsfehlern, theils in wirklichen Unregelmässigkeiten der Configuration des Erdballs begründet sein mag.

Setzen wir den Aequatorialhalbmesser = a, und den Polarhalbmesser = b, so bestimmt sich die Grösse der Abplattung

$$a=\frac{a-b}{a}.$$

Es würden nun eigentlich je zwei unter verschiedenen Breiten gemessene Grade ausreichen, um diesen Werth von a, und somit die Gestalt der Erde zu bestimmen; allein jedes Paar der vorhandenen Messungen giebt einen anderen Werth für die Abplattung, und selbst die Combinationen mehrer Messungen liefern verschiedene Werthe, je nachdem man dabei diese oder jene Messungen zu Grunde legt, und von diesen oder jenen Principien ausgeht. Walbeck bestimmte wohl zuerst den richtigen Gesichtspunct, von welchem man bei dergleichen Combinationen ausgehen muss\*), und nach ihm versuchte Eduard Schmidt eine noch vollständigere Lösung des Problemes \*\*). Endlich hat sich auch Bessel der Arbeit unterzogen, aus einer ähnlichen Combination der zehn zuverlässigsten Gradmessungen (nämlich der Peruanischen, der ersten und zweiten Ostindischen, der Französischen, der Schwedischen von Svanberg, der Englischen, der Hannoverschen, der Dänischen, der Preussischen und der Russischen) die Dimensionen desjenigen Ellipsoides absuleiten, welches diesen Messungen am meisten entspricht \*\*\*), und es dürsten die von ihm gesundenen Zahlen als das letzte und genaueste Ergebniss der höheren Geodäsie zu betrachten sein. Bessel findet:

die Abplattung = 1/299, den Aequatorialhalbmesser = 3.272077 Toisen, den Polarhalbmesser = 3.261139 Toisen, den Meridiangrad unter 45° = 57042,5 Toisen, einen Grad des Aequators = 57108,5 Toisen.

Hiernach bestimmt sich eine geographische Meile = 22843,4 Par. Fuss und, it runden Zahlen, die Erdaxe = 1713, der Aequatorial-Durchmesser = 1719 Meilen.

Ueber die Verhältnisse dieses geometrischen, und gewissermaassen ideales Ellipsoides zu der physischen und realen Gestelt der Erdoberfläche wird de Erforderliche weiter unten (§. 12) mitgetheilt werden.

<sup>\*)</sup> In seiner Dissertation: De forms et magnitudine tellurie, ex dimensis arcubus meridiet definiendis.

<sup>•••)</sup> Lehrbuch der mathematischen und physischen Geographie; I, 1829, S. 193 fl.
•••) In Schumachers Astronomischen Nachrichten, Nr. 333 und 438.

## §. 10. Theoretischer Beweis für die Polar-Abplattung der Erde.

Es wurde bereits oben in §. 7 beiläufig erwähnt, dass Huyghens und Newton noch vor den entscheidenden Gradmessungen aus der Rotationsbewegung der Erde, unter Voraussetzung eines ursprünglich flüssigen Zustandes derselben, auf ihre ellipsoidische Gestalt geschlossen hatten. Man pflegt diese Schlussioge den theoretischen Beweis für die Polar-Abplattung unseres Planeten unennen, und es ist gerade dieser Beweis von so hohem Interesse für die Geologie, dass wir ihm unsere besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Derselbe beruht auf den Gesetzen der Centralkräfte, und lässt sich etwa durch folgende Betrachtungen erläutern.

Jeder in einer Kreislinie bewegte Körper erhält durch das Beharrungsvermögen ein Bestreben, sich vom Mittelpuncte des Kreises zu entfernen; man nennt dieses Bestreben die Fliehkraft oder Centrifugalkraft\*), und obgleich diese Kraft zunächst in der Richtung der Tangente wirkt, so verursacht sie doch eine wirkliche Verminderung derjenigen Kraft, welche den bewegten Körper fortwährend nach dem Mittelpuncte der Bewegung zuräckhält; sie sucht ihn eben so von diesem Mittelpuncte wegzuziehen, wie ihn die andere Kraft nach selbigem hinzieht. Wenn der Bogen mp, welchen der bewegte Körper m in der Zeit-Kinheit, z. B.

in der Secunde, durchläuft, sehr klein ist, so wird, wie die Mechanik lehrt, der Effect der Centrifugalkraft durch den Sinus versus un dieses Bogens gemessen, d. h. so wird die Entfernung vom Mittelpuncte C, welche der be-C-wegte Körper in der selben Zeit durch die Centrifugal-kraft (dafern sie allein wirkte) erleiden würde, genau so moss sein, wie der sinus versus des durchlaufenen Bogens.

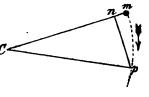

Wir wollen nun versuchen, diess auf den Erdball anzuwenden, indem wir dabei im der Voraussetzung ausgehen, dass sich derselbe ursprünglich im flüssigen Zustade befunden habe. Denken wir uns diesen flüssigen Erdball anfangs ohne irgend eine Bewegung, so wirkte die Schwerkraft allein auf alle seine Theile, und es konnte ur die vollkommene Kugelgestalt den Bedingungen des Gleichgewichtes entsprechen. Weil aber die Erdkugel eine Rotationsbewegung um ihre Axe hat, so werden alle Theile derselben nicht blos von der Schwerkraft, sondern auch gleichzeitig im der Centrifugalkraft sollicitirt, und es kommt nun vor allen Dingen darauf an, den Einduss kennen zu lernen, welchen diese letztere Kraft auf die Gestalt-Veränderung der Kugel ausüben muss.

Nach einem allgemeinen Gesetze der Centralbewegung verhalten sich bei gleichen Rotationszeiten die Centrifugalkräfte wie die Rotationshalbmesser. Nun sind die Rotationszeiten aller Theile unsrer flüssigen Erdkugel einander gleich, denn jeder Theil oder jedes materielle Element derselben wird ja in 24 Stunden ein Mal um ihre Axe herumgeführt. Folglich wird sich die Centrifugalkraft eines jeden Elementes verhalten, wie der Halbmesser seiner Bahn, oder, was dasselbe ist, wie sein Abstand von der Umdrehungsaxe. Wäre uns also die absolute Grösse der Centrifugalkraft für irgend ein, seiner Lage nach gegebenes Element bekannt, so würden wir auch die Centrifugalkraft jedes anderen Elementes zu bestimmen vermögen.

Es lässt uns aber der vorher angeführte Satz, dass bei sehr kleinen Bogen der

<sup>\*;</sup> Wenn von einem um seine Axe rotirenden Körper die Rede ist, wie diess doch gewöhnlich der Fall zu sein pflegt, da wird der Ausdruck Axifugalkraft weit richtiger und bezeichnender sein; Bronn, Geschichte der Natur, I, S. 26.

Effect der Centrifugalkrast durch den Sinus versus des Bogens ausgedrückt wird, aus eine sehr einsache Weise die Grösse dieser Krast, z. B. für ein unter dem Aequator gelegenes Blement berechnen. In einer Zeitsecunde durchläust nämlich jeder Punct des Aequators einen Bogen, dessen Winkelmaass sehr nahe ½ Minute oder 15 Bogensecunden beträgt, und welcher also hinreichend klein ist, um eine unmittelbare Anwendung jenes Satzes zu gestatten. Unter Zugrundlegung des Aequatorialhalbmessers der Erde wird aber der Sinus versus dieses kleinen Bogens = 0,0521 Par. Fuss, und um so viel würde sich also irgend ein Element des Aequators vom Mittelpuncte der Erde in einer Secunde entsernen, wenn dasselbe dem Zuge der Centrisugalkrast Folge leisten könnte. In derselben Zeit würde es aber durch die Schwerkrast 15,05 Par. Fuss tief sallen, oder dem Mittelpuncte der Erde näher gebracht werden; solglich verhält sich unter dem Aequator die Centrisugalkrast zur Schwerkrast = 0,0521: 15,05 oder = 1:289.

Die Centrifugalkraft ist also für jedes Element des Aequators =  $^{1}/_{289}$  der Schwerkraft. Da nun unter dem Aequator die Richtungen beider Kräfte einander gerade entgegengesetzt sind, so wird auch dort die Schwere genau um so
viel vermindert werden, auch daher ein jedes Element des Aequators in Folge
der Rotationsbewegung um  $^{1}/_{289}$  leichter sein, als es ohne diese Bewegung sein
würde \*).

Wir wollen nun mit Huyghens annehmen, der rotirende Erdkörper habe ursprünglich aus einer homogenen und nicht compressibeln Flüssigkeit bestanden, so werden wir die Nothwendigkeit seiner Abplattung zu begreifen und die Grösse derselben wenigstens einigermaassen zu bestimmen vermögen, wenn wir den Gleichgewichtszustand zweier ganz dünner Säulen dieser Flüssigkeit untersuchen, deren eine in den Polarhalbmesser, die andere in den Aequatorialhalbmesser fällt, während beide im Mittelpuncte der Erde mit einander communiciren \*\*). Der leichteren Vorstellung wegen können wir uns diese beiden Flüs-



sigkeitssäulen innerhalb der sittssigen Erdkugel selbst in zwei, mit einander verbundenen Röhren PC und AC eingeschlossen denken, welche ich die Polarröhre und die Aequatorialröhre nennen will. Wäre die Erdkugel unbeweglich, so würden beide Säulen gleich schwer und also auch gleich lang sein. Weil sich aber die Kugel um ihre Axe PP' dreht, so werden die sämmtlichen Elemente der in der Aequatorialröhre eingeschlossenen Flüssigkeit durch die Centrifugalkrast an Schwere verlieren, und zwar um so mehr, je wei-

ter sie vom Mittelpuncte C entfernt sind, und jedes einzelne genau im Verhältnisse seiner Entfernung; das äusserste in A verliert  $\frac{1}{259}$ , das mittlere in B  $\frac{1}{575}$ ,

<sup>\*)</sup> Man kann sehr leicht zeigen, dass die Verminderung der Schwere für ein jedes andere Klement der Erdoberfläche dem Quadrate des Cosinus seiner geographischen Breite proportional ist.

<sup>\*\*)</sup> Ausser den beiden Voraussetzungen in Betreff der Beschaffenheit des Primordialfluidums führte Huyghens auch noch die Voraussetzung ein, dass die Schwerkraft auf alle Theile der Erdkugel mit gleicher Intensität wirke; was bei dem folgenden Raisonnement wohl zu berücksichtigen ist.

dis innerste in C verliert gar nichts von seiner Schwere, so dass also überhaupt die Verluste an Schwere für die von C bis A hinter einander liegenden Theile der Flüssigkeit eine arithmetische Reihe bilden, und die ganze Flüssigkeitssäule der Aequatorialröhre AC überhaupt  $^{1}/_{578}$  ihrer Schwere einbüssen muss.

Die Flüssigkeit der Polarröhre PC dagegen verliert gar nichts von ihrer Schwere, weil sie in der Drehungsaxe selbst liegt, und folglich dem Einflusse der Centrifugalkraft gar nicht ausgesetzt ist.

Es kann also in der rotirenden Kugel zwischen beiden Säulen kein Gleichgewicht mehr Statt finden, dafern sie gleich lang bleiben würden, denn wir haben ja in der Polarröhre eine schwerere Flüssigkeit, als in der Aequatorialröhre; vielmehr kann das gestörte Gleichgewicht nur dadurch wieder hergestellt werden, dass die Aequatorialsäule auf Unkosten der Polarsäule in demselben Verbältnisse an Länge zunimmt, in welchem sie an Schwere abgenommen hat. Folglich müssen beide, in der ruhenden Kugel gleichlange Säulen in der rotirenden Kugel in das Verhältniss von 578:577 treten, oder, die Abplattung des flüssigen Erdsphäroides muss 1/578 betragen\*).

Diess ist im Wesentlichen die Theorie von Huyghens, welche schon zwei Jahre früher von Newton begründet, jedoch auf eine etwas andere Weise durchgeführt worden war, so dass er für die Abplattung einen mehr als doppelt so grossen Werth (nämlich 1/230) gefunden hatte. Dass nun aber diese ersten Resultate der Theorie so bedeutend von dem abweichen, was die Gradmessungen geben, diess kann uns nicht wundern, weil jene Theorie noch mehre Bedingungen voraussetzt, welche in der Wirklichkeit niemals erfüllt gewesen sein können, wie z. B. die Homogenität und Incompressibilität des Primordialfluidums. Später when Maclaurin und Clairaut allgemeinere und strengere Beweise für den Sat, dass die Form eines, mit Polar-Abplattung versehenen Ellipsoides den Bedingungen des Gleichgewichtes Gentige leiste. Legendre bewies die physikalische Noth wen digkeit dieser Form, und Laplace, welcher dieselbe Untersuchung in der grössten Allgemeinheit durchführte, berechnete die Abplattung zu 1/305. Endlich hat Ivory das Problem nochmals einer gründlichen, von beschränkenden Voraussetzungen möglichst befreiten Untersuchung unterworfen, und die Abplattung des ursprünglich flüssigen Erdsphäroides =  $\frac{1}{289}$ , also genau so gross gefunden, wie das Verhältniss der Centrifugalkraft zur Schwerkraft

<sup>\*)</sup> Unter den verschiedenen Experimenten, welche man ausgedacht hat, um die Nothwendigkeit einer Abplattung empirisch darzuthun, ist keines interessanter, als dasjenige von Plateau. Dieser brachte eine grosse Masse fetten Oeles in ein Gemisch von Wasser und Alkohol, dessen Dichtigkeit der des Oeles genau gleich gemacht worden war. Die Oelmasse war sonach den Wirkungen der Schwerkraft gänzlich entzogen, und lediglich ihren eigenen Anziehungskräften unterworfen, durch welche sie im Zustande der Ruhe eine vollkommene lügelgestalt erhielt. Wurde sie aber mittels einer dazu geeigneten Vorrichtung in Rotationsbewegung versetzt, so bildete sie ein Sphäroid, welches sich, bei hinreichend gesteigerter Geschwindigkeit der Rotation, in der Axe aushöhlte und endlich zu einem Ringe umgestalte. Poggendorffs Annalen, Band 55, 4842, S. 547, und weit ausführlicher Ergänzungsbaud II. 4846. S. 249 ff.

unter dem Aequator\*). Diese, von Laplace und Ivory gefundenen Werthe stimmen mit der, durch die Gradmessungen bestimmten Abplatung so nahe überein, als es bei der Schwierigkeit des hier vorliegenden hydrodynamischen Problems überhaupt zu erwarten ist; der von Ivory bestimmte Werth aber muss wegen seiner Uebereinstimmung mit dem Verhältnisse der Centrifugalkraft zur Schwerkraft und mit dem, aus Sabine's Pendelversuchen abgeleiteten Resultate unsere besondere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen.

#### §. 11. Bestimmung der Gestalt der Erde durch Pendelschwingungen.

Auf den ersten Blick hat es allerdings etwas Unbegreifliches, wie die Schwingungen eines Pendels zur Erkennung und Messung der Abplattung unseres Planeten führen können. Es bedarf jedoch nur einer sehr einfachen Betrachtung, um die Sache einleuchtend zu machen.

Das Vorhandensein einer Abplattung überhaupt wird durch Pendelversuche aus folgenden Gründen erkannt werden können. Ein und dasselbe Pendel macht in derselben Zeit unter dem Aequator weniger Schwingungen, als in höheren geographischen Breiten; daher man denn auch das Secundenpendel verkürsen muss, wenn dasselbe, aus höheren in niedere Breiten gebracht, immer noch richtige Secunden schlagen soll (§. 7). Da es nun lediglich die Schwerkraft ist, deren Wirkung die Pendelschwingungen hervorbringt, so muss diese Kraft unter dem Aequator nothwendig geringer sein, als in höheren Breiten, und überhaupt vom Aequator aus nach den Polen hin zunehmen. Es fragt sich nun, wie diess mit einer Abplattung der Erde zusammenhängen kann.

Wäre die Erde vollkommen kugelförmig und dabei starr und keiner Formänderung fähig, so würde ein Pendel schon vermöge der Rotationsbewegung unter dem Aequator langsamer schwingen müssen, als unter den Polen, weil ja, wie wir in §. 40 gesehen haben, ein Theil der Schwerkraft durch die Centrifugalkraft aufgehoben wird. Sonach ist schon in der Rotation eine Ursache zur Verzögerung der Pendelschwingungen vom Pole nach dem Aequator hin gegeben. Dazu gesellt sich nun aber eine zweite Ursache, sobald die Erde eine ellipsoidische Gestalt hat. Die Schwerkraft wirkt nämlich auf jedes materielle Element im umgekehrten Verhältnisse des Quadrates seiner Entfernung vom Erdmittelpuncte. Weil nun bei ellipsoidischer Gestalt unserer Erde alle Puncte des Aequators vom Mittelpuncte weiter entfernt sind, als jeder andere Punct ihrer Oberfläche, so würde schon deshalb, selbst auf dem ruhenden Erdballe, von den Polen nach dem Aequator hin eine Verminderung der Schwere und folglich eine Verzögerung der Pendelschwingungen Statt finden müssen.

Hat also unser Planet ellipsoidische Form und Rotationsbewegung zugleich, so wird die Verminderung der Schwere unter dem Aequator, wie sich solche in

<sup>\*)</sup> Ivory, on the figure, regulsite to maintain the equilibrium of a homogeneous fluid mass, that revolves upon an axis, in Philos. Trans. for 1821, p. 85 ff.

der geringeren Zahl der Pendelschläge offenhart, eigentlich die gemeinschaftliche Wirkung zweier, gleichzeitig thätiger Ursachen sein.

Es kam daher nur darauf an, zu untersuchen, ob die durch die Pendelschwingungen angezeigte Größe der gesammten Schwere-Verminderung durch den blosen Einfluss der Rotationsbewegung allein hinreichend erklärt werden könne, oder, ob nach Abzug dieses Einflusses noch ein Ueberrest zu-rückbleibe, welcher auf Rechnung einer andern Ursache, nämlich der Abplatung, zu setzen sei.

Man fand nun in der That einen solchen Betrag der Schwere-Verminderung, dass die Rotationsbewegung nicht ausreicht, um ihn aus ihr allein abzuleiten, dass vielmehr eine Abplattung zu Hilfe genommen werden muss, um ihn völlig zu erklären; und so war denn auch durch die Pendel beobachtungen die Existenz einer Abplattung im Allgemeinen nachgewiesen.

Aber auch die Grösse dieser Abplattung würde sich mittels einer sehr einfachen Rechnung aus je zweien, unter verschiedenen geographischen Breiten angestellten Pendelbeobachtungen auffinden lassen. Leider sind jedoch diese Beobachtungen so manchen Schwierigkeiten und Störungen unterworfen, dass die Combination selbst der zuverlässigsten Beobachtungsreihen zu keinen ganz übereinstimmenden Resultaten geführt hat.

Zu den genauesten Pendelbeobachtungen gehören unstreitig diejenigen, welche Biot und Kater an den Hauptstationen der in Frankreich und England gemessenen Meridianbogen zur Ausführung brachten. Noch bedeutsamer aber, besonders wegen ihrer Ausdehnung über sehr verschiedene Theile der Erde, vom Aequator bis nahe an den Pol, sind diejenigen Beobachtungen, welche Sabine, Foster, Freycinet, Lütke und andere Seefahrer angestellt haben. Als einige der wichtigsten Resultate dieser letzteren Beobachtungen heben wir folgende heraus:

- 4) Die Abplattung beider Hemisphären, nämlich der nördlichen und südlichen, ist nicht merklich verschieden; diess widerlegt die, aus den weniger genauen Pendelbeobachtungen Malaspina's durch Mathieu und v. Lindenau abgeleiteten Folgerungen, welche, eben so wie Lacaille's Gradmessung (§. 9), eine grössere Abplattung der südlichen Hemisphäre zu beweisen schienen\*).
  - 2) Die Abplattung ist grösser als 1/305; sie ergiebt sich nämlich:

aus den Beobachtungen von Freycinet = 
$$\frac{1}{286,2}$$
, ,, ,, Sabine =  $\frac{1}{288,4}$ , ,, ,, Foster =  $\frac{1}{289,5}$ 

Da sich nun insbesondere die Beobachtungen des Capitain Sabine über das grösste Beobachtungsfeld, nämlich von 15° stidl. Breite bis fast 80° nördl. Breite erstrecken, so möchte der aus ihnen abgeleitete Werth der Abplattung der Wahrheit am nächsten kommen; um so mehr, als er sich von denen durch

<sup>\*)</sup> Dasselbe Resultat folgt übrigens auch aus der Vergleichung zweckmässig ausgewählter Gradmessungen, wie Biot in den Mémoires de l'Acad. des Sciences, T. VIII, 4829, p. 39 ff. gezeigt hat.

die Gradmessungen gefundenen Werthen am wenigsten entfernt. Boren i us glaubt daher, dass man mit hinlänglicher Genauigkeit <sup>1</sup>/<sub>289</sub> als den mittlern Werth der durch Pendelversuche bestimmten Abplattung betrachten kann \*).

- 3) Sehr wichtig ist die mehrfach bestätigte Beobachtung, dass die Natur der unmittelbar unter der Erdoberfläche anstehenden Gesteinsmassen einen wesent-lichen Einfluss auf die Pendelschwingungen ausübt, indem gewisse Gesteine beschleunigend, andere verzögernd auf den Gang des Pendels einwirken. Die Art dieser Einwirkung scheint im Allgemeinen von der grössern oder geringern Dichtigkeit der Gesteine abzuhängen, so dass die dichteren oder specifisch schwereren Gesteine eine Beschleunigung, die minder dichten, oder specifisch leichteren Gesteine eine Verzögerung der Schwingungen verursachen.
- 4) Aus allen Pendelbeobachtungen scheint zu folgen, dass die Gestalt der Erde von der eines regelmässigen Ellipsoides stellenweise mehr oder weniger abweiche.

Die vorhin erwähnten Störungen, welche die, zunächst unter der Obersläche liegenden Gesteinsmassen auf die Schwingungen des Pendels ausüben, sind eine im hohen Grade beachtenswerthe Erscheinung. Wenn sie einerseits alle Versuche, die wahre Gestalt der Erde durch Pendelbeobachtungen zu bestimmen, mit einer sast unvermeidlichen Unsicherheit behasten, so gewähren sie uns anderseits ein vortressliches Hilfsmittel, um die localen Verschiedenheiten der Dichtigkeit der äusseren Erdkruste zu ermitteln. Während daher Rozet und Hossard das Pendel überhaupt für jenen ersteren Zweck als ein durchaus unbrauchbares Instrument erklären\*\*), so glauben sie hinsichtlich des zweiten Zweckes in demselben ein recht eigentliches Instrument der Geologie zu erkennen, wie diess schon von Poisson ausgesprochen worden war\*\*).

# §. 12. Unregelmässigkeiten der Gestalt der Erde.

Wenn wir in den vorhergehenden §§. auf das Resultat gelangt sind, dass die Gestalt unseres Planeten durch ein Ellipsoid von ½89 (bis ½89) Polar-Abplatung und 1713 Meilen Axenlänge bestimmt werde, so ist diess nur so zu verstehen, dass die Oberfläche eines solchen Ellipsoides die jenige krumme Fläche ist, welcher sich die allgemeine Configuration der Erde am meisten nähert. Allein die besondere Configuration derselben lässt mehr oder weniger bedeutende Abweichungen von der Regelmässigkeit jenes Ellipsoides erkennen, so dass wir in diesem letzteren gewissermaassen nur die ideale Form erkannt haben, auf deren Herstellung die Natur eigentlich hinarbeitete, und welche wohl auch während des ursprünglichen Flüssigkeitszustandes unseres Planeten wirklich

<sup>\*)</sup> Bulletin de la classe physico-mathematique de l'Academie imper. des sciences de S. Petersbourg, t. I, 4842, p. 24. Indessen ist sie neuerdings von Guiot, unter Anwendung ganz eigenthümlicher Correctionen, aus 48 Pendelversuchen von Biot, Mathieu, Duperrey, Freycinet, Arago und Sabine etwas grösser, nämlich zu 1/2005 berechnet worden, (Comptes rendus, t. 25, 4847, p. 497), während sich aus Bessel's Bestimmungen der Länge des Secundenpendels unter Pol und Aequator der Werth 1/2005 ergiebt.

<sup>\*\*)</sup> Le pendule ne peut absolument rien apprendre relativement à elle, sagt Rozet in Betreff der Gestalt unsrer Erde (l'Institut, 1844, Nr. 527, p. 38).

<sup>••••)</sup> Le pendule est donc un verilable instrument de géologie; ibid. Nr. 581, p. 78; und Poisson, im traité de mécanique, t. I, p. 491.

bestanden haben mag, während sie später mancherlei Perturbationen unterworen war, und daher gegenwärtig viele Anomalien zeigt\*).

Schon die auffallenden Differenzen, welche selbst die genauesten Gradmessungen in ihren Resultaten zeigen, müssen die Vermuthung begründen, dass die gegenwärtige Configuration unseres Planeten eigentlich gar nicht durch irgend eine stetig ausgedehnte krumme Oberfläche dargestellt werde. Denn, obgleich sehr viele jener Differenzen durch locale, von der ungleichen Vertheilung der Massen herrührende Anziehungen zu erklären sind, in Folge welcher das Bleiloth aus der Richtung der wahren Verticale gebracht wurde, so würde dennoch in vielen Fällen eine grössere Uebereinstimmung zu erwarten gewesen sein, wenn nicht zu der so eben angedeuteten Ursache auch wirkliche und auffallende Abweichungen der Configuration hinzukämen; Abweichungen, welche uns zu der Folgerung berechtigen, dass streng genommen keiner der Meridiane in seiner ganzen Ausdehnung eine wirkliche Ellipse, und dass weder der Aequator noch irgend einer der Parallelkreise in seiner ganzen Ausdehnung ein wirklicher Kreis ist.

Es bedarf ja nur eines Blickes auf die so ungleiche und regellose Vertheilung von Wasser und Land, welches letztere in seinen höchsten Gipfeln bis zu einer geographischen Meile und noch höher über den Meeresspiegel heraufragt, während es in seinen tiefsten Puncten, als Meeresgrund, noch tiefer unter den Meeresspiegel hinabreicht, um sich zu überzeugen, dass jene Folgerung wenigstens für die Oberfläche der festen Erdkruste vollkommen gerechtfertigt sei. Denn wir sehen ja, dass manche Puncte dieser festen Oberfläche dem Erdmittelpuncte um zwei bis drei geogr. Meilen näher liegen, als andere Puncte, obwohl sie beinahe unter einem und demselben Parallelkreise gelegen sind.

Nach des Colonel Waugh trigonometrischen Messungen sind die vier höchsten Gipfel des Himalaya:

```
der Mount-Everest, 27212 par. F., oder 4369 über 1 Meile
der Kanchinjinga,
                   26419 ,,
                                       3576 ,, ,,
                               ,,
der Dhaulagiri,
                   25171
                                       2328 ,, ,,
                           ,,
                               ,,
                                   ,,
der Tschumulari,
                   22468 ,,
                                        375 unter,,
                               ,,
                                   ,,
```

hoch. Vergleicht man mit diesen Höhen einige der grössten Meerestiefen, wie z.B. die Tiefe

```
von 27161 par. F., unter 32° 6' N. B., 47° 7' W. L., nach Barron,
,, 32086 ,, ,, ,, 31 59 ,, 61 3 ,, ,, Walsh,
,, 43380 ,, ,, ,, 36 49 S. B. 39 26 ,, ,, Denham,
o ergeben sich Differenzen von 2 bis 3 geogr. Meilen, und als das Maximum des verticalen Abstandes zwischen dem Gipfel des Mount Everest und der von Denham sondirten Tiefe 70,592 par. F. oder 3,1 geogr. Meile**).
```

<sup>\*)</sup> Bessel sagt (Astron. Nachrichten, Bd. XIV, S. 333): »man kennt die Figur der Erde nicht; man weiss vielmehr, dass sie unregelmässig ist. Jedoch ist ein elliptisches Rotationssphäroid vorhanden, von dessen Oberfläche sich die Oberfläche der Erde an keinem ihrer Puncte weit entfernt.«

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Ueber diese Höhen siehe Petermann's Mittheilungen, 4856, S. 379, und über die Tiefen v. Humboldt's Kleinere Schriften 4853, S. 444. Nach Maury sind die letzteren unsicher.

Allein, ganz abgeschen von diesen speciellen und höchst auffallenden Unregelmässigkeiten der starren Erdoberfläche (welche eben so wenig ein Gegenstand der Gradmessungen, als des gegenwärtigen Capitels sind), lässt auch die. in der Oberfläche des Meeres und der, meeresgleich ausgedehnten Ebenen hervortretende Configuration der Erde noch sehr viele Abweichungen von der vorausgesetzten Ellipsoidgestalt erkennen, wie solches eine Vergleichung der geodätisch und der astronomisch bestimmten Amplitude derselben Meridianbogen lehrt. Mit Untersuchungen über diese Unregelmässigkeiten der Erdfigur und über den Einfluss derselben auf geodätische Arbeiten haben sich besonders Bessel, Rozet, Pratt und Paucker beschäftigt\*). Es ergiebt sich aus diesen Untersuchungen, dass die Abweichungen von der Oberstäche des Ellipsoides theils als Erhöhungen über, theils als Vertiefungen unter derselben hervortreten, dass solche oft innerhalb kleiner Distanzen nachgewiesen werden können, dass selbst der Meeres spiegel mit flachen Anschwellungen und Depressionen versehen ist\*\*), und dass es ausgedehnte Landstriche giebt, welche tiefer als der Meeresspiegel liegen, ohne doch überfluthet zu werden, weil das Wasser durch die Gravitation an seiner Stelle zurückgehalten wird.

Indessen alle diese, so wie die vorher erwähnten grösseren Unregelmässigkeiten können doch der Behauptung keinen wesentlichen Eintrag thun, dass die
Natur ursprünglich auf die Ausbildung eines Ellipsoides von den oben angegebenen Dimensionen hinarbeitete, und dass es dieses, oder doch ein sehr ähnliches Ellipsoid war, welches bei dem ursprünglichen Flüssigkeitszustande des
Erdballs den Bedingungen des Gleichgewichtes allein entsprechen konnte, so
wie es noch gegenwärtig in der Oberfläche des Mecresspiegels mit mehr oder
weniger Regelmässigkeit hervortritt.

Ich glaube dieses Capitel nicht zweckmässiger als mit folgenden Bemerkungen Bessel's beschliessen zu können\*\*\*): \*Rs ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der physischen und der geometrischen Figur der Erde. Jene wird unmittelbar durch die Oberfläche des Festen und des Flüssigen auf der Erde angegeben; diese dagegen ist eine Oberfläche welche die Richtungen der Kräfte senkrecht durchschneidet, die aus allen, von den einzelnen Theilen der Erde ausgehenden Anziehungen. verbunden mit der, ihrer Umdrehungsgeschwindigkeit entsprechenden Centrifugalkraft. zusammengesetzt sind. Die Wahl der letztern würde willkürlich bleiben, wenn die Erde nur ein fester Körper, ohne das Meer wäre; da dieses aber vorhanden ist, so ist es der Natur angemessen, diejenige Fläche für die Oberfläche der Erde anzunehmen. von welcher die Oberfläche des Meeres ein Theil ist. Denkt man sich also die Erde mit einem Netze von Canälen durchzogen, welche mit dem Meere in Verbindung stehen und durch dieses gefüllt werden, so fällt die Oberfläche des ruhigen Wassers in

<sup>\*)</sup> Bessel in Astronomische Nachrichten, Bd. XIV, 1887, S. 269 ff., Rozet in Memoires de la soc. géol. de France, deuxième serie, t. I, 1844, p. 1 ff. auch Bulletin de la soc. géol. t. 18, p. 175 und l'Institut, 1844, Nr. 527, p. 37 f. Pratt in Philos. Trans. col. 145, 1855, p. 58 ff., und Paucker in Bull. de la classe physico-math. de l'Acad. imp. de St. Petersbeurg XII, p. 98 ff.

ee) Eckardt hob es schon in Kastners Archiv Bd. VIII, S. 300 hervor, dass die Meeresoberfläche, da sie immer rechtwinkelig auf dem Lothe ist, locale Biegungen und Undulationen zeigen müsse.

<sup>\*\*\*)</sup> Bessel, a. a. O. S. 269-272.

denselben mit der geometrischen Oberstäche der Erde zusammen. — Die Unregelmässigkeiten der geometrischen Oberstäche der Erde muss man als gesetzlos vertheilt betrachten, als kleine Erhöhungen über, oder kleine Vertiefungen unter der Oberstäche des ihr im Ganzen am meisten gleichenden elliptischen Rotationssphäroides. — Der schnelle Wechsel des Einstusses, welchen diese Unregelmässigkeiten auf mehre der vorhandenen Gradmessungen geäussert haben, reicht hin zu zeigen, dass die Ausdehnung der Wellen ost klein geaug sein muss, um in Entsernungen von weniger als einem Grade eine Veränderung der Neigung ihrer Oberstäche gegen die Oberstäche des elliptischen Sphäroides hervorzubringen, welche die möglichen Fehler unsrer gegenwärtigen astronomischen Beobachtungen weit überschreitet. — Wenn man auch nicht erwarten kann, in den Unregelmässigkeiten der Erdoberstäche etwas Gesetzmässiges zu entdecken, oder, mit anderen Worten, ihnen den Charakter der Unregelmässigkeit zu rauben, so wird doch jede neue geodätische, mit astronomischen Bestimmungen verbundene Arbeit ihr Vorhandensein auss Neue darthun, oder wenigstens darthun können.«

Paucker kommt durch seine Untersuchungen über die Gradmessungen gleichfalls zu dem Resultate, dass dieselben weniger eine geographische, als vielmehr eine geologische Bedeutung haben, indem sie uns den Gang der örtlichen Anziehungen angeben, welche durch die verschiedene Dichtigkeit des Erdinnern bedingt sind.

## Zweites Capitel.

#### Mittlere Dichtigkeit der Erde.

## §. 13. Begriff derselben und Methoden ihrer Bestimmung.

Nachdem wir die Gestalt und Grösse unseres Planeten kennen gelernt haben, so entsteht uns zunächst die Frage nach der Masse desselben. Diese Frage wird freilich in Bezug auf das Erdganze nur eine sehr allgemeine Beantwortung zulassen, weil wir eine speciellere Kenntniss des Materiales lediglich von der Erdkruste besitzen, deren gasige, flüssige und feste Bestandtheile uns ziemlich bekannt sind. Ob aber das Erdinnere aus denselben, oder wenigstens aus ähnlichen Materialien bestehe, ob sich diese Materialien dort im festen oder flüssigen Zustande befinden, darüber stehen uns nur mehr oder weniger wahrscheinliche Vermuthungen zu Gebote.

Allein, ganz abgesehen von der materiellen Beschaffenheit derjenigen anorganischen Aggregate, welche unsern Planeten so nach aussen wie nach innen zusammensetzen, können wir doch eines seiner Massen-Verhältnisse mit annähernder Genauigkeit bestimmen; und dieses ist seine mittlere Dichtigkeit.

Man versteht bekanntlich unter der Dichtigkeit eines Körpers tiberhaupt das Verhältniss seiner Masse zu seinem Volumen, und man drückt solche daher durch den Quotienten aus, welchen man erhält, wenn man die Masse m durch das Volumen v dividirt. Der Ausdruck für die Dichtigkeit d ist demnach

wobei das absolute Gewicht des Körpers als der Werth seiner Masse gilt. Um nun die Dichtigkeiten verschiedener Körper auf eine einfache, bestimmte und übersichtliche Weise mit einander vergleichen zu können, legt man die Dichtigkeit eines jeden andern Körpers als Einheit zu Grunde, und drückt die Dichtigkeit eines jeden andern Körpers als ein Multiplum oder Submultiplum dieser Einheit aus. Für tropf barfitssige und feste Körper wird gewöhnlich die Dichtigkeit des reinen Wassers bei einer Temperatur von 4° C. als Einheit angenommen; und so wird z. B. die Dichtigkeit des Goldes = 19,33, die des Silbers = 10,56, die des Lindenholzes = 0,6.

Diese, als Multipla oder Submultipla des als Rinheit zu Grunde gelegten Wassers ausgedrückten Dichtigkeiten nennt man auch die specifischen Ge-wichte der Körper, und insofern sind also Dichtigkeit und specifisches Gewicht identische Begriffe.

Wenn nun die Materie eines Körpers homogen, d. h. in seiner ganzen Ausdehnung völlig einerlei oder gleichartig ist, so besitzt er auch in allen seinem Theilen dieselbe Dichtigkeit, und die Frage nach einer mittleren Dichtigkeit hat für ihn gar keine Bedeutung. Wenn dagegen ein Körper aus mehren sehr verschiedenen Materialien zusammengesetzt oder gemengt ist, so kann man zuvörderst nach den Dichtigkeiten seiner verschiedenen Gemengtheile, dann aber auch nach seiner mittleren Dichtigkeit fragen.

Die mittlere Dichtigkeit eines gemengten Körpers ist nämlich diejenige Dichtigkeit, welche er durchgängig besitzen würde, dasern seine Gemengtheile im Zustande gegenseitiger Durchdringung dergestalt ausgebildet wären, dass ein jeder den ganzen Raum des Körpers erfüllte; oder anders ausgedrückt: diejenige Dichtigkeit, welche man erhält, wenn man die Summe der Massen seiner einzelnen Gemengtheile durch das Volum des ganzen Körpers dividirt\*). Hieraus folgt aber, dass die mittlere Dichtigkeit D eines gemengten Körpers gleichfalls durch die Formel  $D = \frac{M}{V}$  bestimmt wird, wenn M die Totalmasse und V das Gesammt-Volum desselben bedeutet.

Unser Planet ist aber ein äusserst vielfach zusammengesetzter Körper, dessen mittlere Dichtigkeit sonach gefunden werden könnte, sobald uns **M** und V bekannt sind. Nun kennen wir zwar V oder sein Volum, welches aus denen in

$$D = \frac{m + m' + m'' + \dots}{a + v' + v'' + \dots}.$$
Nun ist aber  $m + m' + m'' + \dots = M$ 
und  $v + v' + v'' + \dots = V$ 

wenn M die Masse, und V das Volumen des ganzen Körpers bedeutet; also folgt  $D = \frac{M}{V}$  wie oben. Es ist unbegreiflich, wie sich so lange eine falsche Formel für die Dichtigkeit der Gemenge erhalten konnte. Die vorstehende Formel stimmt aber völlig mit der Berichtigung überein, welche F. S. für zweifsche Gemenge in Poggendorffs Annalen, Bd. 74, 4847, S. 429 gegeben hat.

<sup>\*)</sup> Natürlich wird hierbei von Porositäten und Cavitäten abstrahirt. Sind also m, m', m'' u. s. w. die Massen der einzelnen Gemengtheile; v, v' v'' u. s. w. die Volume derselben, so wird die mittlere Dichtigkeit:

§. 9 mitgetheilten Dimensionen des Ellipsoides leicht zu berechnen ist. Allein wie sollen wir zur Kenntniss seiner Masse M gelangen? Unmittelbar ist diess freilich nicht möglich; wohl aber mittelbar, indem wir die Wirkung seiner Masse mit der Wirkung einer anderen bekannten Masse vergleichen.

Die Erde tibt nämlich auf jeden materiellen Punct eine Anziehung aus; dasselbe ist aber auch der Fall mit jedem andern Körper. Diese Anziehungen, welche irgend ein materieller Punct P einerseits von der Erde, anderseits von einem zweiten Körper erleidet, verhalten sich (nach den bekannten Gesetzen der Gravitation) direct wie die Massen und umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen des Punctes P von den Schwerpuncten der Erde und des Körpers. Bezeichnen wir also jene Masse mit M und m, diese Entfernungen mit R und r, und die Wirkungen der beiderseitigen Anziehung mit R und R, so ist

$$E: e = \frac{M}{R^2}: \frac{m}{r^2}$$

Man braucht daher z. B. nur einen und denselben Körper gleichzeitig der anziebenden Wirkung der Erde und der anziehenden Wirkung eines andern Körpers von bedeutender Masse auszusetzen, und das Experiment so einzurichten,
dass diese Einwirkungen abgesondert gemessen oder berechnet werden können,
um die Masse oder die mittlere Dichtigkeit der Erde zu bestimmen. Dergleichen
Experimente sind nun bereits nach drei verschiedenen Methoden zur Ausführung gebracht worden, erfordern aber jedenfalls eine ganz ausserordentliche
Genauigkeit, weil dabei sehr kleine Grössen mit sehr bedeutenden Grössen
verglichen werden müssen. Es beruht nämlich die erste Methode auf der Ablenkung des Bleilothes durch die Masse eines nahe liegenden Berges, die zweite
Methode auf der Beobachtung von Pendelschwingungen am Gipfel eines hohen
Berges, oder auch im Grunde eines tiefen Schachtes, und die dritte Methode
auf den Schwingungen eines horizontalen, daher der Schwerkraft entzogenen,
und durch die Anziehung grosser Metallkugeln in Bewegung gesetzten Pendels.

## §. 14. Methode durch die Ablenkung des Bleilothes.

Wenn man am Fusse eines hoch und steil aufsteigenden Berges ein Bleiloth aufhängt, so kann der Faden desselben nicht mehr genau vertical ausgespannt sein, weil die Anziehung des Berges, welche sich zugleich mit der Anziehung der Erde geltend macht, eine Abweichung von der wahren Verticale bewirken muss. Diese Abweichung wird nun freilich sehr klein sein, da die Masse auch des grössten Berges im Vergleich zu der Masse der Erde jedenfalls eine sehr geninge Grösse ist; indessen wird diess einigermaassen dadurch ausgeglichen, dass der Schwerpunct des Berges dem Bleilothe weit näher liegt, als der Mittelpunct der Erde. Es kann daher der Ablenkungswinkel des Bleilothes eine messbare Grösse erreichen, und durch zweckmässige Operationen mit hinreichender Genauigkeit gemessen werden, um auf diese Weise eine approximative Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde zu erhalten. Zu dieser Bestimmung werden aber noch, ausser dem Ablenkungswinkel des Lothes, die Kenntniss des Volu-

mens, der Masse und des Schwerpunctes des Berges erfordert, welche wiederum eine genaue Bestimmung seiner Gestalt und Grösse, und seiner mittleren Dichtigkeit voraussetzen. Da nun die letztere bei solchen Bergen, welche nur aus einer Gesteinsart bestehen, weit leichter und schärfer bestimmt werden kann, als bei Bergen, die von verschiedenen Gesteinsarten gebildet werden, so würden sich eigentlich Berge von einerlei Gestein zu solchen Untersuchungen am meisten empfehlen. Desungeachtet ist der einzige mit grosser Genauigkeit durchgeführte Versuch dieser Art an einem Berge von ziemlich manchfaltiger Zusammensetzung angestellt worden.

Diesen Versuch brachten Maskelyne und Hutton in den Jahren 4774 bis 4776 am Berge Shehallien in Pertshire zur Ausführung, welcher über seine Umgebungen bedeutend aufragt, eine von Ost nach West langgestreckte Form besitzt, und aus Gesteinen besteht, die wenigstens keine Höhlungen oder andere Unregelmässigkeiten der Structur befürchten liessen. Allein, wie zweckmässig der Shehallien in Bezug auf Lage, Form und Stetigkeit der Raumerfüllung erscheinen muss, so wenig konnte ihn seine petrographische Zusammensetzung empfehlen, da er aus viererlei verschiedenen Gesteinen, aus Quarzit, Glimmerschiefer, Hernblendschiefer und Kalkstein besteht, deren gegenseitige Verhältnisse nach Menge und Vertheilung sich um so schwieriger bestimmen lassen, als ihre Schichten unter verschiedenen Winkeln aufgerichtet sind. Daher ist denn auch die mittlere Dichtigkeit des Berges als ein ziemlich unsicheres Element, und die daraus abgeleitete Bestimmung der Erdmasse, ungeachtet der sehr genauen geodätischen und astronomischen Grundlagen, nur als eine ungefähre und approximative Bestimmung zu betrachten.

Der Gang der Operationen war aber folgender. Zuerst wurden die Grösse und Gestalt des Shehaltien durch eine sorgfältige trigonometrische Aufnahme



ausgemittelt. Dann wählte man zwei Stationen A und B, die eine am nördlichen, die andere am südlichen Fusse des Berges, und bestimmte durch geodätische Messung die Länge der Linie AB, aus welcher (so wie aus den bekannten Dimensionen der Erde) die Amplitude des zwischen beiden Stationen enthaltenen Meridianbogens berechnet werden konnte, daher wir diese Amplitude

die berechnete nennen und mit  $\beta$  bezeichnen wollen. Hierauf bestimmte man die Amplitude desselben Bogens astronomisch durch wiederholte Beobachtungen der Zenithdistanzen von 43 Sternen an beiden Stationen. Die so gemessene Amplitude  $\alpha$  musste nun aber nothwendig fehlerhaft werden, weil die Anziehungskraft des Berges das Bleiloth des Instrumentes an beiden Stationen aus der Richtung der Verticale nach dem Berge hin ablenkte, wodurch die Zenith-

<sup>\*)</sup> Vergi Maccullach, system of Geology, ed. I, p. 20; Hutton machte den Vorschieg. ähnliche Versuche am Fusse einer der Angyptischen Pyramiden anzustellen. Nach Macculloch würde der Stack-Mountain in Sutherlandshire zufolge seiner Lage, Form und homogenen Beschaffenheit ganz vorzüglich geeignet sein, bei solchen Versuchen benutzt zu werden.

distanzen an der einen Station zu gross, an der anderen zu klein aussielen. Die gemessene Amplitude  $\alpha$ , oder der Winkel beider Bleilothe, war offenbar grösser, als die berechnete Amplitude  $\beta$ , oder der Winkel beider Verticalen, und eine leichte Betrachtung lehrt, dass der Unterschied beider, oder dass  $z-\beta$  der Summe der beiden Ablenkungswinkel gleich sein muss. Maskel yne fand nun diese Summe = 41,66 Secunden, und berechnete daraus das Verhältniss der Anziehungen der Erde und des Berges zu  $^9/_5$ ; multiplicirt man diess Verhältniss mit der Dichtigkeit oder dem specifischen Gewichte des Berges, so giebt diess die mittlere Dichtigkeit der Erde, welche sich nach Schmidt, unter Zugrundlegung der drei hauptsächlichsten Gesteine des Berges, Glimmerschiefer, Kalkstein und Quarzit, zu  $^6$ ,743 bestimmt\*).

#### §. 15. Methode durch Pendelschwingungen auf hohen Bergen oder in tiefen Schächten.

Ein und dasselbe Pendel muss in grossen Höhen über der Erdoberfläche langsamer schwingen als an der Erdoberfläche selbst. Denn die Schwerkraft ist es ja, welche die Schwingungen des Pendels hervorbringt; die Intensität derselben verhält sich aber umgekehrt wie das Quadrat der Entfernungen vom Erdmittelpuncte; erheben wir uns also z. B. mit einem Luftballon von irgend einem Puncte der Erdoberfläche in der Verticale aufwärts, so wird die so erreichte höhere Station vom Mittelpuncte der Erde weiter entfernt sein, als der Standpunct an der Oberfläche; die Schwerkraft wird folglich dort mit geringerer Intensität wirken als hier, und das Pendel wird innerhalb derselben Zeit eine kleinere Anzahl von Schwingungen absolviren.

Man kann nun sehr genau berechnen, um wie viel der Gang eines Pendels in einer gegebenen Höhe verzögert, oder um welche Zahl die an der untern Station innerhalb einer gewissen Zeit absolvirte Anzahl von Schwingungen vermindert werden muss.

Ist aber die hühere Station kein freier und isolirter Standpunct, sondern der Gipfel eines Berges, so wird die Brscheinung einer wesentlichen Modification unterliegen, weil dann zwischen der untern und obern Station die Masse des Berges eingeschoben ist. Diese Masse wird nämlich zugleich mit der Masse der Erde auf das Pendel einwirken, den Gang desselben etwas beschleunigen und folglich die Anzahl der Schwingungen wieder vergrössern. Die auf einem hohen Berge beobachtete Zahl der Schwingungen muss daher allemal grösser ausfallen, als es der Fall sein würde, wenn der obere Standpunct kein Bergegipfel, sondern ein freier Punct in der Atmosphäre wäre, und der Ueberschuss wird auf Rechnung der Masse des Berges zu setzen sein. Kennt man nun die Gestalt und Grösse des Berges und die mittlere Dichtigkeit seines Gesteines, so wird man daraus und aus dem Unterschiede zwischen der beobachteten und der berechneten Ansahl von Schwingungen die mittlere Dichtigkeit der Erde bestimmen können.

<sup>\*)</sup> Schmidt, Lehrbuch der math. und phys. Geographie, II, S. 479.

Auf diese Weise fand Carlini im Jahre 1824, durch Pendelschwingungen auf dem Mont Cenis, die Dichtigkeit der Erde = 4,39, welcher Werth jedoch von Schmidt, durch Berichtigung eines von Carlini begangenen Rechnungssehlers, auf 4,837 erhöht worden ist \*).

Gleichwie die auf einem hohen Berge angestellten Pendel-Beobachtungen zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde führen können, so lässt sich auch dieselbe Aufgabe durch dergleichen Beobachtungen im Grunde eines tiefen Schachtes lösen. Diese Methode beruht wesentlich auf dem Gesetze, dass ein, innerhalb einer soliden Kugel befindlicher materieller Punct nur noch Anziehungen von derjenigen Masse der Kugel erleidet, welche innerhalb der durch ihn selbst gehenden Kugelstäche enthalten ist, während die ausserhalb dieser Fläche gelegene Kugelschale ohne alle Wirkung bleibt, weil sich ihre Anziehungen ausheben.

Aus diesem Gesetze folgt weiter, dass zwei, völlig gleichlange Pendel, von welchen man das eine an der Mündung, das andere in der Sohle eines tiefen Schachtes schwingen lässt, während derselben Zeit nicht mehr dieselbe Anzahl von Schwingungen machen können. Das untere Pendel würde nämlich eine Verzögerung seines Ganges erleiden, wenn die Erde eine gleich mässige Dichtigkeit hätte; dagegen wird es eine gewisse Beschleunigung erfahren, wenn die Erde eine ungleich mässige und nach dem Mittelpuncte zunehmende Dichtigkeit besitzt, wie solches wirklich der Fall ist. Da nun die Grösse dieser Beschleunigung, welche eine Function der mittleren Dichtigkeiten der äusseren Erdschale und des Erdganzen ist, durch sorgfältige Beobachtungen ermittelt werden kann, so begreift man, wie sich auch nach dieser Methode die mittlere Dichtigkeit der Erde berechnen lässt.

Air y hat nun in einem, 1180 par. F. tiefen Schachte bei Newcastle äusserst genaue Beobachtungen angestellt, bei denen sich für das untere Pendel in 24 Stunden eine Beschleunigung um 2½ Secunden ergab, aus welcher Grösse er die mittlere Dichtigkeit der Erde zu 6,566, oder, mit Berücksichtigung der Temperatur-Differenzen beider Stationen, zu 6,623 berechnet; ein Resultat, welches jedenfalls zu hoch sein dürfte.

Diese, in thesi zwar vollkommen richtige, aber in praxi etwas unsichere und schwierige Methode wurde fast gleichzeitig in Sachsen und in England zur Sprache gebracht. Drobisch in Leipzig sprach in Jahre 1826, in dem Appendix zu seiner Abhandlung: De vera lunae figura, p. 48, seine Verwunderung darüber aus, dass man noch niemals versucht habe, die Dichtigkeits-Verhältnisse unsers Planeten durch Pendelbeobachtungen in tiesen Schächten zu bestimmen, da solche jedenfalls dazu benutzt werden könnten. Er zeigte durch Rechnung, dass die Schwingungen des Secundenpendels im Grunde eines tiesen Schachtes, bei gleich mässiger Dichtigkeit der Erde, eine Verzögerung, bei zunehmender Dichtigkeit aber eine gewisse, von den mittleren Dichtigkeiten der ganzen Erde einerseits, und der über der Schachtsohle gelegenen kugelförmigen Erdschale anderseits abhängige Beschleunigung erleiden müssen, und wie sich hieraus die mittlere Dichtigkeit der Erde erschliessen lasse. Seine Hoffnung, dass wohl einmal derartige Experimente angestellt

<sup>\*)</sup> Schmidt, Lehrbuch der math. u. phys. Geographie, IL 484.

werden würden, sollte bald in Erfüllung gehen. Denn in demselben Jahre wurde sich von Airy in England dieselbe Methode nicht nur in Vorschlag, sondern auch durch eine, gemeinschaftlich mit Whewell, bei Dolcoath in Cornwall, eingeleitete Versuchsreihe in Anwendung gebracht, deren Durchführung jedoch das eine Mal durch einen Zufall, das zweite Mal durch das Ersaufen der Grube vereitelt wurde; weshalb denn auch Airy und Whewell selbst diese gestörten Versuche keiner genaueren Berechnung unterwarfen\*).

Schon bei diesen ersten Versuchen hatten die genannten beiden englischen Physiker erkannt, dass es Susserst schwierig sei, den Gang des oberen und des unteren Pendels genau mit einander zu vergleichen. Nachdem aber neuerdings durch die Anwendung des Elektromagnetismus diese Schwierigkeit überwunden werden konnte, wunternahm Airy im Jahre 1854, in einem Schachte der Steinkohlengrube von Harton bei Newcastle, eine neue Reihe von Beobachtungen, deren Resultate oben mitscheilt worden sind. Die ausführliche Abhandlung von Airy steht in Philos. Trans. rol. 146, I, 1856, p. 297 ff. — Haughton hat diese Beobachtungen von Airy nach einer andern Methode zu berechnen versucht, und findet so die mittlere Dichtigkeit der Erde = 5,48, in guter Uebereinstimmung mit den durch die Torsionswaage erhaltenen Resultaten. Poggend. Ann. B. 99, 1856, S. 332 ff.

## §. 16. Methode durch die Drehwaage.

Die dritte und jedenfalls die sicherste Methode zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde beruht auf der genauen Beobachtung der Schwingungen eines horizontal schwingenden und, durch die Anziehungskraft grosser Metalikugeln in Bewegung gesetzten Pendels. Ein solches Pendel hat wesentlich die Einrichtung der von Coulomb oder Mitchell erfundnen Drehwaage, und besteht aus einem Stabe, welcher an jedem Ende eine kleine Metallkugel trägt, und in seiner Mitte an einem seinen Drahte horizontal ausgehängt ist. Aus diese, der Einwirkung der Schwere entzogenen Kugeln lässt man nun grosse Metalltugeln einwirken, welche durch ihre Masse das Pendel in sehr langsame horitontale Schwingungen versetzen. Aus der Amplitude und Zeit dieser Schwingungen, so wie aus den bekannten Massen und Abständen der Kugeln lässt sich die Anziehung, welche die kleine Kugel von der grossen erleidet, und daraus die Masse, oder die mittlere Dichtigkeit der Erde berechnen.

Ist nämlich die Masse der Erde = M, ihr Halbmesser = R, die Masse der anziehenden Bleikugel = m, der Abstand ihres Mittelpunctes von dem der angezogenen Augel = r, das absolute Gewicht der angezogenen Kugel = B, und die Anziehung, welche sie von der grossen Kugel erleidet, = b, so ist

$$B:b=\frac{M}{R^2}:\frac{m}{r^2}$$

n welcher Proportion Alles bekannt ist, bis auf b, und in der Bestimmung dieser Grösse liegt eigentlich die ganze Schwierigkeit der Aufgabe. Bei den Versuchen mit der brehwaage wird nun b gefunden, indem aus der Amplitude der Schwingungen die

<sup>4)</sup> Was jedoch von Drobisch, unter Zugrundelegung seiner Formeln, in Poggend. Ann. B. 49, 4827, S. 455 f. versucht worden ist, ohne befriedigende Resultate zu liefern, weil bei jenen Versuchen die Acceleration des unteren Pendels offenbar viel zu gross gefunden worden war.

Drehung des Drahtes gemessen, und aus der Schwingungszeit die zu solcher Drehung erforderliche Kraft berechnet wird, welche der Anziehungskraft der grossen Kugel auf die kleine gleich ist.

Die ersten Versuche dieser Art stellte Cavendish in den Jahren 1797 und 1798 an; die aus ihnen abgeleitete Dichtigkeit ergab sich zu 5,48 oder, nach der Berechnung von Schmidt, zu 5,52\*).

Im Jahre 4837 hat Reich in Freiberg mittels eines ganz ähnlichen, jedoch auf mancherlei Weise verbesserten und unter sehr günstigen Umständen aufgestellten Apparates eine grosse Reihe von Versuchen angestellt, bei welchen alle Fehlerquellen berücksichtigt, und durch angemessene Correctionen möglichst beseitigt oder doch vermindert wurden. Als Resultat dieser vortrefflichen Arbeit ergab sich die mittlere Dichtigkeit der Erde = 5,44\*\*), oder, nach einer späteren verbesserten Methode der Berechnung, = 5,49.

Noch neuer sind die Versuche, welche Francis Baily unter wesentlichen Abänderungen und Verbesserungen angestellt und durch mehr als 2000 Beobachtungen hindurch geführt hat; sie führen auf das Mittelresultat 5,66.

Endlich hat Reich nochmals, mittels des früheren Apparates, aus mehren äusserst zweckmässig und sorgfältig ausgeführten Versuchsreihen den Werth der mittleren Dichtigkeit der Erde zu 5,5832 bestimmt \*\*\*\*), welcher dem arithmetischen Mittel aus der früher von ihm gefundenen Zahl und aus den Zahlen von Cavendish und Baily so nahe kommt, dass wir ihn wohl als das wahrscheinlichste Ergebniss aller bisherigen Versuche betrachten, und in runder Zahl 5,6 als den Ausdruck für die mittlere Dichtigkeit unseres Planeten zu Grund legen können.

Anm. Poggendorff bezweiselt, dass überhaupt die mittlere Dichtigkeit der Erde genau bestimmt werden könne. So wenig die allgemeine Gestalt derselben bestimmbar sei, wenn solche kein Sphäroid ist, so wenig werde es ihre mittlere Dichtigkeit sein, wenn die Erde nicht gleich förmig dicht ist. Die Voraussetzung einer gleich förmigen Dichtigkeit liege eigentlich den Pendelversuchen wie den Versuchen mit der Drehwaage zu Grunde, und da diese Voraussetzung unrichtig sei. 50 könnten auch alle diese Versuche nur ungewisse Annäherungen zur Wahrheit liesern. Wenn auch dieses Bedenken einerseits gegründet ist, so dürste doch anderseits nicht in Abrede zu stellen sein, dass sich die mittlere Dichtigkeit mit demselben Grade der Genauigkeit bestimmen lassen werde, wie z. B. die mittleren Dimensionen des idealen Sphäroides. Auch spricht wohl die nahe Uebereinstimmung der bereits gesundenen Resultate dasur, dass die aus ihnen abgeleitete Mittelzahl der Wahrheit ziemlich nahe kommen dürste. Dieses approximative Resultat ist aber schon hinreichend zur Begründung mancher sehr wichtigen Folgerungen über die innere Beschaffenheit unseres Planeten.

#### §. 47. Folgerungen.

Wenn wir die, mittels der Drehwaage angestellten Versuche als die zuverlässigsten zu Grunde legen, so erhalten wir 5,6 als die mittlere Dichtigkeit unse-

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der math. und phys. Geographie, II, 487.

<sup>\*\*)</sup> Reich, Versuche über die mittlere Dichtigkeit der Erde, 4838, S. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Reich, Neue Versuche mit der Drehwasge, in Abhandl. der K. S. Ges. der Wissensch. I, S. 385 ff.

res Planeten. Sie übertrifft also die des Eisenkieses oder Magneteisenerzes, und eine Wasserkugel von demselben Gewichte würde, bei durchaus gleichmässiger Dichtigkeit, einen um <sup>7</sup>/<sub>2</sub> mal grösseren Durchmesser haben als die Erdkugel.

Vergleichen wir nun aber diese mittlere Dichtigkeit des Erdganzen mit der mittleren Dichtigkeit der uns bekannten äusseren Erdkruste, so gelangen wir auf die Folgerung, dass das Innere der Erde aus weit dichteren Materialien bestehen müsse, als es diejenigen sind, welche vorwaltend die äussere Kruste und Hülle derselben bilden.

Berücksichtigen wir nämlich den Flächeninhalt und die mittlere Tiese des Meeres, dessen Dichtigkeit jene des reinen Wassers nur wenig übertrisst; berücksichtigen wir serner, aus welchen Gesteinen die Massen des Festlandes und des Meeresgrundes vorherrschend zusammengesetzt sind, so können wir der uns bekannten Erdkruste nebst ihrer Wasserhülle kaum eine grössere mittlere Dichtigkeit als 2,5 zuschreiben\*). Die peripherische Masse unseres Planeten ist also noch nicht einmal halb so dicht, als die Totalmasse desselben, und es müssen daher die in seinem Innern abgelagerten, mehr centralen Massen nothwendig eine grössere Dichtigkeit besitzen, als 5,6.

Laplace stellte die einfache Hypothese auf, dass die Dichtigkeit unseres Planeten von aussen nach innen in arithmetischer Progression zunehme; ist nun der Halbmesser der Erde = 4, ihre Dichtigkeit an der Oberfläche =  $\varrho$ , ihre Dichtigkeit im Abstande a vom Mittelpuncte =  $\varrho'$ , so findet er:

$$e' = e[1 + e(1 - a)]$$

in welchem Ausdrucke e=2,349 angenommen wird. Laplace setzte nämlich e=3, und fand sonach für den Mittelpunct e'=40,047. Dagegen findet Plana aus der Nutation und Abplattung der Erde, sowie aus der Präcession der Nacht-gleichen, für e den Werth 7,8907, wonach sich denn, bei Annahme einer mittleren Dichtigkeit von 5,5832, die Dichtigkeit an der Obersläche zu 4,877, die Dichtigkeit im Mittelpuncte zu 46,73 berechnet\*\*).

Indessen berechtigt uns wohl Nichts zur Annahme einer arithmetischen Progression, und wenn wir statt ihrer eine geometrische Progression oder irgend ein anderes Gesetz zu Grunde legen, so können wir leicht eine weit grössere Dichtigkeit der centralen Theile herausrechnen.

Man hat auch zuweilen Berechnungen über die Dichtigkeit angestellt, welche verschiedene der uns bekannten gasigen, slüssigen oder sesten Körper in einer sewissen Tiese der Erde annehmen würden, dasern wir uns eine von der Ober-stache bis zu dieser Tiese hinabreichende Säule aus ihnen selbst gebildet denken, deren Gewicht sonach die Zusammendrückung hervorbrächte. So sindet man z. B. dass die atmosphärische Lust in 7,6 Meilen Tiese so dicht wie das Wasser, in 14 Meilen Tiese so dicht wie das Platin sein würde. Allein derartige Berechnungen gewähren durchaus keine brauchbaren Unterlagen für die Beur-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. v. Humboldt glaubt die mittlere Dichtigkeit der starren und flüssigen Oberflächen nur auf 4,6 veranschlagen zu können. Kosmos, I, 4845, S. 477.

<sup>\*\*)</sup> Plana, in den Astronomischen Nachrichten, Nr. 828, S. 477 ff.

theilung der nach der Tiefe zunehmenden Dichtigkeit, selbst wenn uns die besondere Natur der das Erdinnere constituirenden Körper bekannt wäre.

Diese Rechnungen beruhen nämlich auf der unbegründeten Voraussetzung, dass die Zusammendrückung der Körper bis zu jedem denkbaren Grade gesteigert werden könne, ohne jemals eine Gränze zu erreichen, jenseits welcher eine wesentliche Aenderung der Compressibilität eintreten kann. Sie vernachlässigen ferner den sehr wesentlichen Umstand, dass auf jeden innerhalb des Erdkörpers befindlichen materietlen Punct eine Anziehung nur von derjenigen Masse der Erde ausgeübt wird, welche innerhalb einer, durch solchen Punct gedachten Kugelfläche enthalten ist, wogegen die ausserhalb dieser Kugelfläche befindliche Masse ohne alle Wirkung ist. Endlich ist es sehr wahrscheinlich, dass im Innern unseres Planeten eine ausserordentlich hohe Temperatur herrscht, welche auf alle daselbst befindlichen Körper ausdehnend einwirkt, und folglich einen Theil der Compression aufhebt, welche sie durch die über ihnen liegenden Massen erleiden. Aus diesem Allen folgt, dass uns die vorher erwähnten Berechnungen über die Verdichtung gasiger, flüssiger und fester Körper nach der Tiefe zu, durchaus kein Anhalten für die Beurtheilung der Dichtigkeitszustände des Erdinnern gewähren.

Einstweilen bleibt uns daher nichts Anderes übrig, als uns an das allgemeine Resultat zu halten, welches Laplace aus seinen Untersuchungen über das Gesetz der Schwere-Abnahme vom Pole nach dem Aequator abgeleitet hat, dass nämlich unser Planet nach Innen höchst wahrscheinlich aus ellipsoidisch gestalteten, regelmässig auf einander folgenden und an Dichtigkeit allmälig zunehmenden Schichten oder Lagen bestehe; ein Resultat, welches sich eben so wohl mit der Annahme eines noch flüssigen Zustandes des Erdinnern verträgt, als mit der Ansicht, dass bereits Alles in den Zustand der Starrheit übergegangen sei. Denn die Mehrzahl der jetzigen Geologen ist der Ansicht zugethan, dass sich das Innere der Erde in feurig-flüssigem Zustande befindet, welcher als der ursprüngliche Zustand des ganzen Planeten vorausgesetzt wird, aber gegenwärtig und schon lange nur noch im Innern desselben erhalten ist.

# Drittes Capitel.

# Temperatur des Erdinnern; Geothermik.

§. 18. Beständigkeit der Temperatur in geringer Tiefe.

Indem wir uns jetzt zu einem, der Abyssologie entlehnten Capitel wenden, müssen wir folgende Bemerkung vorausschicken. Das Innere unseres Planeten ist für unsere unmittelbare Wahrnehmung so unerreichbar, dass man es auf den ersten Blick für ein verwegenes und fruchtloses Beginnen halten möchte, irgend etwas Bestimmtes über seine Beschaffenheit ausmitteln zu wollen. Indessen sind die uns ewig verschlossenen Abgründe der Tiese gewissermaassen denen uns gleichfalls unerreichbaren Fernen des Himmelsraumes zu vergleichen; und wie wir über diese letzteren wesentlich durch das Licht belehrt werden.

so gewinnen wir tiber das Erdinnere den wichtigsten Außschluss durch die Wärme. Der Astronom befragt den aus unendlicher Ferne kommenden Lichtstrahl; der Geolog den, wie der Bergmann sagt, aus ewiger Teuse hervordringenden Wärmestrahl. Daher haben wir uns denn auch zunächst mit den Temperatur-Verhältnissen der Erde zu beschäftigen, weil uns diese den eigentlichen Schlüssel darbieten, durch welchen wir auch über manche andere Eigenschasten des Erdinnern einigen Außschluss erhalten können.

Um aber einen Anfangspunct für unsere Betrachtung zu gewinnen, müssen wir zuvörderst einen Blick auf die Temperatur-Verhältnisse der Erdoberfläche werfen.

Die Erdoberstäche ist den Einwirkungen der Sonnenstrahlen ausgesetzt, welche eine grössere oder geringere Erwärmung derselben zur Folge haben; allein diese Einwirkungen finden für einen und denselben Punct weder stetig noch gleichmässig, sondern periodisch und ungleichmässig Statt. Ein jeder Punct der Erdoberstäche zeigt daher in seinem Temperatur-Zustande fortwährende Schwankungen oder Variationen, welche sich innerhalb gewisser Zeiträume auf ähnliche Weise wiederholen, und überhaupt auf zwei Perioden, auf die Periode der täglichen, und die Periode der jährlichen Variationen zurücksühren lassen.

Die tägliche Periode begreift innerhalb der Zeit von 24 Stunden einen Cyclus von Temperatur-Variationen, in welchem das Minimum der Nacht-Temperatur allmälig bis zu dem Maximo der Tages-Temperatur gesteigert wird, welches lettere wieder eben so allmälig auf das erstere zurücksinkt. Eben so begreift die jährliche Periode innerhalb der Zeit von 365 Tagen einen Cyclus von Temperatur-Variationen, in welchem die Winterkälte allmälig bis zur Sommerhitze gesteigert wird, worauf denn die letztere wiederum auf die erstere herabsinkt. Die Temperatur-Variationen beider Perioden werden aber offenbar durch die Einwirkung der Sonne bestimmt, da sie von der scheinbaren täglichen und jährlichen Bewegung derselben abhängig sind.

Allein diese täglichen und jährlichen Schwankungen der Temperatur, welche für die meisten Puncte der Erdoberfläche in mehr oder weniger hohem Grade auffallend zu sein pflegen, vermindern sich immer mehr, je tiefer man in die Erde hinabsteigt; die Extreme der Temperatur rücken sich immer näher, die Unterschiede gleichen sich immer mehr aus, und verschwinden endlich gänzlich. In den Gegenden der gemässigten Zone verschwinden die täglichen Schwankungen bei 3 bis 5, und die jährlichen Schwankungen bei 60 bis 80 Fuss Tiefe; d. h. die an der Oberfläche im Laufe eines Tages oder eines Jahres Statt findenden Verschiedenheiten der Temperatur sind dort gar nicht mehr zu bemerken.

Diese Tiese, in welcher sich die Schwankungen der Temperatur gar nicht mehr bemerkbar machen, ist übrigens an verschiedenen Orten etwas verschieden; sie hängt nämlich wesentlich ab von dem Umfange dieser Schwankungen (also von geographischer Breite und Klima) und von dem Wärmeleitungsvermögen der Gesteinsmassen. Je geringer die Variationen der jährlichen Temperatur sind, je näher sich die extremen Temperaturen von Winter und Sommer liegen, und je geringer das Leitungsvermögen

der oberstächlichen Gesteinsmassen ist, desto näher wird die Gränze der Temperaturwechsel unter die Oberstäche heraufrücken. Daher liegt sie in den Aequatorial-Gegenden, wo die Extreme der jährlichen Temperaturen sehr wenig von einander abweichen, weit höher, als in den Gegenden der gemässigten Zonen, wo diese Extreme zum
Theil sehr stark disserien. Ja, Boussingault glaubte sie dort schon in i Fuss Tiese
annehmen zu können, was jedoch nach den von Caldecott und Newbold in Ostindien sowie von Junghuhn in Java angestellten Beobachtungen nicht allgemein giltig
sein dürste\*). Aus demselben Grunde muss die Gränze der Temperaturwechsel in
solchen Gegenden, welche ein continentales Klima mit sehr excessiven Temperaturen
haben, tieser liegen, als in anderen Gegenden, welche ein Küstenklima mit geringeren
Temperaturwechseln haben.

Indem wir uns also von der Oberfläche, wo die jährlichen Temperaturwechsel im höchsten Grade Statt finden, vertical abwärts bis zu 60 oder 80 F. Tiefe begeben, erreichen wir diejenige Tiefenschicht, in welcher alle Variationen der Temperatur aufhören, und folglich das ganze Jahr hindurch eine und dieselbe constante Temperatur herrscht.

Eine sehr wichtige sich hierbei aufdrängende Frage ist nun offenbar: wich gross denn diese constante Temperatur der Tiefe für einen jeden Beobachtungsort sei. Die Antwort darauf lautet, dass sie im Allgemeinen eben so gross ist, als die Mitteltemperatur des Beobachtungsortes \*\*). Da nun diese Mitteltemperatur wesentlich durch die Einwirkung der Sonne bestimmt wird, so muss auch die constante Temperatur der Tiefe durch die solare Erwärmung bedingt, und folglich an verschiedenen Orten, nach Maassgabe ihrer geographischen Breite, ihrer absoluten Höhe und anderer klimatischen Bedingungen, verschieden befunden werden. Allein das Wesentliche, worauf es uns besonders ankommt, ist überhaupt die Existenz einer solchen Gränze aller Temperaturwechsel, oder einer Tiefe, in welcher Jahr ein Jahr aus eine constante, der Mitteltemperatur der Oberstäche entsprechende Temperatur herrscht; und diese Existenz ist durch zahlreiche Beobachtungen ausser allen Zweifel gestellt worden.

## §. 19. Nachweis eines Wärmeschatzes im Erdinnern.

Indem es zweckmässig erscheint, alle diejenigen thermischen Verhältnisse der Erde, welche über der Gränze der constanten Temperatur Statt finden, in die Klimatologie zu verweisen, so richten wir jetzt unsere Aufmerksamkeit lediglich auf diejenigen Wärme-Erscheinungen, welche sich unter jener Gränze nachweisen lassen.

<sup>\*)</sup> Boussing ault in Ann. de chim. et de phys. vol. 53, 1888, p. 244, und d'Archiac hist. des progrès de la géol. p. 87, auch Centralasien I, 389. Auf Java findet man nach Junghub n erst in 2 bis 3 F. Tiefe eine constante Temperatur, während in 4 F. Tiefe noch bedeutende Schwankungen vorkommen. Java, seine Gestalt, Pflanzendecke u. innere Bauart, II, S. 774.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich gewöhnlich kleine Differenzen zwischen der mittleren Temperatur der Luft und des Bodens vorkommen, so können wir doch hier von ihnen absehen. Ueber die Bedeutung dieser Differenzen hat sich G. Bischof dahin ausgesprochen, dass sie wohl nicht die ihnen früher zu Theil gewordene Berücksichtigung verdienen, und dass der von Kupffer eingeführte Begriff der Isogeothermen wohl füglich aufzugeben sein dürfte; eine Ansicht, welche wohl nicht allgemein adoptirt worden ist.

Es entsteht uns also die Frage: welche Temperatur-Verhältnisse finden unterhalb der Gränze der Temperaturwechsel, oder unterhalb derjenigen Tiefe Statt, in welcher zuerst eine constante Temperatur erreicht worden ist? — Die Antwort auf diese Frage lässt sich in folgendem Satze aussprechen:

In jeder grösseren Tiefe herrscht gleichfalls eine constante Temperatur, welche jedoch mit der Tiefe zunimmt, und sich also um so höher erweist, je grösser die Tiefe ist.

Dieser Satz, welcher zumal in seiner zweiten Hälfte eine ganz ausserordentliche Wichtigkeit erlangt, wird durch so vielfaltige Beobachtungen und Thatsachen erwiesen, dass er wohl gegenwärtig als ein unumstössliches geologisches Theorem angesehen werden darf. Je grösseren Einfluss er aber auf die ganze Wissenschaft ausgeübt hat, um so nothwendiger wird es, die Beweise kennen zu lernen, welche zu seiner Begründung angeführt werden können. Diese Beweise beruhen zunächst auf der Temperatur der meisten Quellen, und auf denen in Artesischen Brunnen und in Bergwerken angestellten Beobachtungen.

Die erste Hinweisung auf das Dasein eines unerschöpflichen Wärmeschatzes in den Tiefen der Erde finden wir schon in der bekannten Thatsache, dass das Wasser sehr vieler Quellen, ohne gerade auffallend warm zu sein, dennoch eine böhere Temperatur hat, als die Mitteltemperatur an ihrem Ausflusspuncte ist. Wenn man berechtigt ist, sagt Bischof\*), jede Quelle, deren Temperatur die Temperatur ihres Austrittspunctes auch nur um einen Grad übertrifft, für eine warme Quelle oder Therme zu halten, so findet man bald, dass warme Quellen ganz allgemein verbreitet sind.

So fand Bischof, dass ungefähr 20 Mineralquellen in der Umgebung des Laacher Sees die Mitteltemperatur ihres Ausslusspunctes wenigstens um 10 C. übertreffen. Wille bestimmte die Temperatur von 30 Gruppen von Mineralquellen zwischen dem Taunus und Vogelsgebirge, und fand, dass sie mit wenig Ausnahmen zu den Thermen gehören. Unter 60 Quellen zu Paderborn haben 50 eine höhere Temperatur als 100 C., und die Temperatur der Soolquellen Westphalens zwischen Weser und Rhein fällt nach Rollmann zwischen 110 und 17,50 C. Dasselbe gilt von den Soolquellen zwischen Weser und Ribe; und zahllose andere Quellen in Teutschland, Frankreich, Spanien, und überhaupt in den gemässigten und kalten Zonen zeigen eine die Mitteltemperatur ihres Ausslusspunctes mehr oder weniger übersteigende Wärme.

So lange es sich jedoch nur um einen Temperatur-Ueberschuss von 1 bis 20 handelt, könnte man noch zweifelhaft sein, ob diese Quellen ihre höhere Wärme auch wirklich aus den Tiefen der Erde heraufbringen, weil man es als ein allgemeines Gesetz aufzustellen versucht hat, dass die gewöhnlichen (d. h. nicht auffallend warmen) Quellen in höheren Breiten eine etwas höhere, in niederen Breiten eine etwas niedrigere Temperatur besitzen sollen, als die Mitteltemperatur ihres Ausfrusspunctes ist; ein Gesetz, dessen weitere Begründung man in den

<sup>\*)</sup> Die Wärmelehre des Innern unseres Erdkörpers, von Gustav Bischof, S. 2 ff., ein allgemein als classisch anerkanntes Werk, und die reichste Fundgrube unseres Wissens im Gebiete der Geothermik.

Temperatur – Verhältnissen derjenigen Meteorwasser zu finden glaubte, welche wesentlich die Speisung und Unterhaltung der Quellen bedingen.

Indessen hat schon G. Bischof gegen die Richtigkeit jenes Gesetzes sehr triftige Zweisel geltend gemacht, welche später durch Carpenter bestätigt worden sind\*), weshalb man wohl eher der Ansicht beipflichten möchte, dass eine grosse Anzahl der sogenannten kalten Quellen als schwache Thermen betrachtet werden müssen. Da nun aber dergleichen Quellen an unzähligen Puncten der Erdobersläche hervorbrechen, so geben sie uns die erste Hinweisung auf das Dasein einer unterirdischen, überall vorhandenen, und von der solaren Einwirkung gänzlich unabhängigen Wärmequelle.

Wenn diese schwachen Thermen durch ihre unermessliche Anzahl und ihre allgemeine Verbreitung geeignet sind, uns die Allgegenwart einer unterirdischen Wärmequelle darzuthun, so liefern dagegen die eigentlich sogenannten warmen und heissen Quellen den Beweis für die Intensität und den Wärmereichthum derselben, indem sie uns über die hohe Steigerung der Temperatur belehren, welche sie stellenweise hervorzubringen vermag. Diese warmen und heissen Quellen, deren Wärme sich dem Gefühle in auffallendem Grade zu erkennen giebt, und bei einigen bis zur Siedhitze des Wassers steigert, sind freilich nicht so allgemein verbreitet, wie die vorher betrachteten schwachen Thermen; allein sie finden sich doch immer noch häufig genug; sie kommen fast in allen Regionen der Erdoberfläche und unter allen möglichen Verhältnissen vor; es findet von ihnen bis zu den kalten Quellen ein Uebergang Statt, der sich von Grad zu Grad und durch alle möglichen Zwischenstufen verfolgen lässt\*\*). Wir sind daher wohl auch berechtigt, ihre Wärme im Allgemeinen von derselben Ursache abzuleiten; wenn auch nicht zu läugnen ist, dass für sie die Wirksamkeit und Energie dieser Ursache durch locale Bedingungen über das gewöhnliche Maass gesteigert werden müsse.

Nach diesem Allen können wir es daher als erwiesen betrachten, dass der grössere oder geringere Temperatur-Ueberschuss über die Mitteltemperatur ihres Ausslusspunctes, welchen die an unzähligen Puncten der Erdobersläche (sowohl des Landes als des Meeresgrundes) hervorbrechenden kalten und lauen, warmen und heissen Quellen zeigen, nothwendig auf das Dasein einer in den Erdtiesen überall vorhandenen, unversiegbaren und stellenweise sehr intensiv herauswirkenden Wärmequelle verweist.

<sup>\*)</sup> Bischof, a. a. O. S. 44 ff. und Carpenter, in The Edinb. new philos. Journal, 1843. p. 58 ff. Wenn übrigens auch jenes Gesetz noch nicht völlig erwiesen ist, so kann doch keinesweges jeder Einfluss der Temperatur der atmosphärischen Niederschläge auf die Temperatur der Quellen in Zweifel gezogen werden. Diese Temperatur ist übrigens ein so äusserst complicites, von so vielen und so verschiedenartigen Ursachen abhängiges Phänomen, dass es wohl noch sehr vieler Untersuchungen bedarf, ehe die Krenothermik auf sichere Grundlagen zurückgeführt sein wird. Jedenfalls aber steht der Satz fest, dass Quellentemperatur und Bodentemperatur nicht identisch sind.

<sup>\*</sup>Bs findet sich gewiss kein Temperaturgrad zwischen 4°C., der k\u00e4ltesten von Wahlenberg in Lappland beobachteten Quelle, und den siedend heissen Quellen Islands, welcher nicht irgend einer Quelle entspr\u00e4che.\* Bischof a. a. O. S. 39.

## §. 80. Beobachtungen in Artesischen Brunnen.

Der vorhergehende §. hat uns zwar im Allgemeinen mit dem Dase in eines unterirdischen Wärmeschatzes bekannt gemacht aber durchaus keinen Fingerzeig über die etwaigen Gesetze der Wärmezunahme in grösseren Tiefen gegeben. Diess war auch gar nicht zu erwarten, weil wir von den natürlichen Quellen zwar wissen, dass sie dem Schoosse der Erde entspringen, ohne jedoch die Tiefe und die Richtung angeben zu können, aus welcher sie eigentlich zu uns gelangen und ohne sie in den verschiedenen Tiefen ihres Laufes auf ihre Temperatur untersuchen zu können. Die Verschlossenheit und die grosse Unregelmässigkeit der unterirdischen Ganäle, durch welche die Wasser solcher Quellen ihren Lauf nehmen, lässt eine jede derartige Untersuchung geradezu unmöglich erscheinen.

Die kunstlichen Brunnen mit senkrechten Schächten wurden isich schon cher dazu eignen, wenn sie eine bedeutende Tiese erreichen und frei von storenden Einstüssen sind; welchen Bedingungen sie aber nur selten entsprechen. Dagegen finden sich beide diese Bedingungen bei den sogenannten Artesischen Brunnen gewöhnlich in einer so vollständigen Weise erfüllt, dass sie uns ein ganz vorzügliches Mittel zur genauern Erforschung der Temperatur - Verhältnisse der tieferen Erdschichten gewähren. Diese Artesischen Brunnen oder Bohrbrunnen sind bekanntlich nichts Anderes, als senkrechte Bohrlöcher, durch welche den in der Tiefe abgesperrten und angespannten Gewässern ein Ausgang nach oben eröffnet worden ist. Man kann sie also in der That als künstlich hervorgelockte Quellen betrachten, welche sich von den natürlichen Quellen dadurch unterscheiden, dass ihr Ausflusscanal keine verschlossene und unregelmässig verlaufende Spalte, sondern eine offene und senkrecht aufsteigende Röhre ist. Da die so erbohrten Quellen gewöhnlich sehr wasserreich sind, und unter einem starken hydrostatischen Drucke stehen, welcher sie zum Aufsteigen durch den engen Raum des Bohrloches nöthigt, so brechen sie oft in solcher Fülle und mit solcher Gewalt zu Tage aus, dass sie einen formlichen Springbrunnen bilden \*).

Die bisweilen sehr bedeutende und immer genau bekannte Tiefe, so wie ihre gänzliche Ausfüllung mit Wasser sind es nun, welche die Artesischen Brunnen, besonders einige Zeit nach ihrer Herstellung, nachdem alle Verhältnisse ins Gleichgewicht gekommen, zur Erforschung der Tiefen – Temperatur ganz vorzüglich geeignet machen. Auch gestatten sie schon während ihrer Erbohrung, die Temperatur successiv in sehr verschiedenen Tiefen zu beobachten, so dass sie bereits zu manchen äusserst interessanten Resultaten geführt haben.

Als das erste und wichtigste dieser Resultate ist nun die vollständige und unumstössliche Bestätigung des Satzes hervorzuheben, dass die Temperatur in

<sup>\*)</sup> Unter den vielen Beispielen für die Springkraft der Artesischen Brunnen liefert eines der ausgezeichnetsten der zu Bruck bei Erlangen im Jahre 1834 erbohrte Brunnen; bei 442 F. Tiefe drang das Wasser so gewaltsam hervor, dass es aus einer 4zölligen Aufsatzröhre 38 F. und aus einer 2zölligen Röhre sogar 70 F. hoch sprang; ein Brunnen bei Tours springt 60 F., und der Brunnen von Grenelle 86 F. hoch.

allen grösseren (unter der Gränze der Temperaturwechsel) erreichten Tiesen constant ist, und mit der Tiese fortwährend zunimmt. Dieses wichtige Theorem wird durch alle, in den verschiedensten Gegenden der Erde durch die verschiedensten Gesteinsschichten bis zu den verschiedensten Tiesen abgebohrten Brunnen so gleichmässig erwiesen, dass an seiner Wahrheit durchaus gar nicht mehr gezweiselt werden kann. Die solgende Tabelle\*) enthält einige der ausgezeichnetsten Beispiele:

|        | n bei Rüders-<br>veit Berlin. |         | n von la Gre-<br>n Paris. | Bohrbrunnen von Neu-<br>salzwerk in West-<br>phalen. |          |  |  |
|--------|-------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Tiefe. | Temp.                         | Tiefe.  | Temp.                     | Tiefe.                                               | Temp.    |  |  |
| 380 F. | 17,120 C.                     | 917 F.  | 22,20 C.                  | 580 F.                                               | 19,7º C. |  |  |
| 500 ,, | 17,75                         | 1231 ,, | 23,75                     | 1285 ,,                                              | 27,5     |  |  |
| 655 ,, | 19,75                         | 1555 ,, | 26,43                     | 1935 ,,                                              | 34,4     |  |  |
| 880 ,, | 23,50                         | 1684,,  | 27,70                     | 2144 ,,                                              | 33,6     |  |  |

Mit dem zu Mondorff im Grossherzogthum Luxemburg gebohrten Artesischen Brunnen ist in 2066 P. F. Tiefe sogar die Temperatur von 34°C. erreicht worden.

Ein zweites durch die Artesischen Brunnen erlangtes Resultat ist die ungefähre Bestimmung der geothermischen Tiefenstufe, oder derjenigen Tiefe,
welche einem Grad Temperatur-Zunahme entspricht. Indem man nämlich die
mittlere Temperatur der Erdoberfläche an der Mündung des Bohrloches als den
Anfangspunct, und die Temperatur der erbohrten Tiefe als den Endpunct einer
Temperaturscala betrachtet, deren Länge durch die erbohrte Tiefe dargestellt
wird, so wird man, in der Voraussetzung, dass die Temperatur gleichmässig mit
der Tiefe, also nach einer arithmetischen Progression zunimmt \*\*), die geothermische Tiefenstufe sehr leicht berechnen können; man braucht nur die ganze
Tiefe durch die Differenz der an beiden Endpuncten beobachteten Temperaturgrade zu dividiren. Auf solche Weise fand sich die Grösse dieser Tiefenstufe:

```
in Rouen 90,8 F. bei Neusalzwerk 92,27 F. bei Mondorff 90,4 ,, ,, Grenelle 95,0 ,, ,, Rüdersdorf 92,0 ,, ,, St. André (Eure) 95,3 ,,
```

Es sind diess gerade solche Beobachtungen, welche sich durch eine sehr auffallende Uebereinstimmung ihrer Resultate auszeichnen; sehr verschieden von ihnen sind schon folgende Resultate: es bestimmte sich die Tiefenstufe in einem Bohrbrunnen

```
zu Pitzbuhl bei Burg unweit Magdeburg bei 457 F. Tiefe, zu 80 F. zu la Rochelle . . . . . . . . , 378 , , , , 60,6 , ; zu Artern in Thüringen . . . . . , 1000 , , , , , 120 ,,
```

<sup>\*)</sup> Alle Tiefen sind hier und im Folgenden in Pariser Fuss, und alle Temperaturen in Centesimalgraden ausgedrückt.

<sup>••)</sup> Diese Voraussetzung ist in den uns gewöhnlich erreichbaren Tiefen so ziemlich gerechtfertigt, während sie in sehr grossen Tiefen nicht mehr zulässig erscheint; vergl. §. 26.

Wir werden weiter unten sehen, dass andere Beobachtungen auf noch abweichendere Werthe der Tiefenstufe geführt haben, wie denn solche überhaupt in verschiedenen Gegenden mit verschiedenen Grössen hervortritt.

## §. 21. Beobachtungen in Bergwerken.

Da die Schächte und unterirdischen Baue der Bergwerke bisweilen in sehr bedeutende Tiefe hinabreichen \*), so bieten sie uns gleichfalls Gelegenheit zur Bestimmung der Temperatur der Erdtiefen; auch ist gerade diese Beobachtungsmethode zuerst in Anwendung gebracht worden. Nun ist zwar nicht zu läugnen, dass die in solchen unterirdischen Räumen angestellten Beobachtungen mancherlei störenden Einflüssen unterworfen sein können, die ihre Resultate weit weniger zuverlässig erscheinen lassen, als diejenigen, welche die Artesischen Brunnen liefern \*\*). Weil sie jedoch eine genügende allgemeine Uebereinstimmung erkennen lassen, so gewähren sie uns wenigstens eine vollgiltige Bestätigung desjenigen geothermischen Theorems, welchem sie anfangs ausschliesslich zur Grundlage gedient haben.

Die Beobachtungen in Bergwerken sind nach ihrer Ausführung und nach ihrem Werthe sehr verschieden, je nachdem sie sich auf die Temperatur der Gruben luft, der Gruben wasser oder des Gesteines beziehen; die im Gesteine selbst angestellten Beobachtungen verdienen den Vorzug vor allen übrigen, da sie den eigentlichen Gegenstand der Untersuchung unmittelbar und an seiner wahren Stelle erfassen.

Schon in einer verlassenen und gänzlich verschlossenen Grube wird die Luft, aus leicht begreiflichen Gründen, die Temperatur der angränzenden Gesteinsmassen nicht genau besitzen können; wie viel weniger wird diess also in einer, im vollen Betriebe stehenden Grube der Fall sein, wo sich die Anwesenheit vieler Menschen und Lichter, wo sich die Pulver-Explosionen der Sprengarbeit, wo sich starker Wetterzug und mancherlei Wasserzugänge mit einander vereinigen, um eine Modification der ursprünglichen Temperatur-Verhältnisse herbeizuführen. Bedenkt man nun, dass sich alle diese Einflüsse nach der oft wechselnden Zahl und Vertheilung der Arbeiter, nach der veränderlichen Grösse und Tiefe der Räume, und nach der gleichfalls veränderlichen Richtung und Stärke des Wetterzuges, mehr oder weniger verschieden zeigen müssen, so begreift man, dass die auf die Temperatur der Gruben luft gegründeten Beobachtungen nur mit der grössten Vorsicht zu benutzen sind\*\*\*).

Die Wasser in den Gruben sind theils fliessende, theils stehende; zu den

<sup>\*)</sup> Einige Gruben bei Freiberg erreichen 4700 bis 4800 F. Tiefe und darüber; die Grube Samson bei Andreasberg ist 2062 F. tief; bei Kitzbühl in Tyrol ist man bis zu 2946, und bei Kuttenberg in Böhmen sogar bis zu 3545 F. Tiefe unter der Erdoberfläche eingedrungen.

<sup>\*\*)</sup> Kine sehr gründliche und umfassende Untersuchung und Würdigung dieser störenden Einflüsse gab Bischofa. a. O. S. 160—198.

<sup>\*\*\*)</sup> Sehr aussührlich sind diese und andere hierher gehörige Verhältnisse von Cordier, in seiner classischen Abhandlung vom Jahre 1823: Essai sur la temperature de l'intérieur de la terre discutirt worden; Annales des mines, 2. série, t. II, p. 53 ff.

ersteren gehören besonders: erschrotene Quellen, Streckenwasser und Stollenwasser. Die Quellen sind jedenfalls zuverlässiger, als die anderen fliessenden Wasser, da sie unmittelbar aus dem Gesteine hervorbrechen; doch ist man nicmals sicher, ob sie nicht, relativ zu ihrem Ausslusspuncte, schon als Thermen zu betrachten und daher mit einer zu hohen Temperatur begabt sind. Die Strecken - und Stollenwasser aber, welche durch das Zusammenrieseln sehr verschiedener Wasserzussusse gebildet werden, und, während ihres oft langen Laufes, durch die Verdampfung, durch die Berührung mit der Luft und mit dem Boden ihres Rinnsals, auch wohl durch mancherlei chemische Zersetzungsprocesse innerhalb des darin abgesetzten Schlammes, sehr verschiedenen Temperatur - Aenderungen unterworfen sein können, lassen in der Regel keine zuverlässige Bestimmung der Temperatur erwarten. — Die stehenden Wasser sind theils kleine Pfützen, welche sehr vielen zufälligen und verändernden Einflüssen unterliegen; theils sogenannte Sümpfe und Vorgesümpfe, von welchen im Allgemeinen dasselbe gilt, wie von den Streckenwassern; theils grössere Wassermassen in ersoffenen Bauen. Diese letzteren scheinen allerdings, wenn die Wasser schon lange aufgegangen sind, und die ersoffenen Räume keine zu grosse Höhe besitzen, fast allen Bedingungen zu entsprechen, welche eine sichere Beobachtung der Temperatur der entsprechenden Tiefe verbürgen; daher man sie wohl mit Vertrauen benutzen kann\*).

Die zweckmässigste Beobachtungsmethode ist jedoch diejenige, bei welcher man unmittelbar die Temperatur des Gesteines selbst zu bestimmen sucht. Doch sind auch bei ihrer Anwendung einige Vorsichtsmaassregeln zu berücksichtigen. Die Thermometer müssen möglichst lang sein, um sie recht tief in das Gestein versenken zu können; die Bohrlöcher, welche zu ihrer Aufnahme bestimmt sind, müssen rechtwinklig in die Gesteinswand geschlagen werden; man muss bei der Auswahl der Stellen, welche als Beobachtungspuncte dienen sollen, sorgfältig darauf Bedacht nehmen, dass sie von allen den störenden Einflüssen, welche durch den Wetterzug und durch die Anwesenheit und Thätigkeit der Arbeiter herbeigeführt werden, möglichst befreit sind. Auch ist es zweckmässig, wenn es anders die Verhältnisse erlauben, die Bohrlöcher in eben erst angehauenen Gesteinswänden anzubringen, und die Beobachtung möglichst bald anzustellen\*\*), um sie möglichst frei von den früher oder später eintretenden Veränderungen zu erhalten, welche sich im Laufe der Zeit durch die Temperatur der Grubenluft bis auf nicht unbedeutende Tiefe geltend machen.

Dieser letztere Umstand, welcher zuert von Cordier hervorgehoben worden ist, veranlasste ihn zu einem ganz besonderen Verfahren, um die störenden Einflüsse der Grubenluft fast gänzlich zu beseitigen. Es ist nämlich gewiss, dass die Wirkung dieser Einflüsse nur langsam eindringt, und dass z. B. viele Stunden vergehen, bevor

<sup>\*)</sup> Wie diess auch die von Reich in einer verspündeten Strecke der Grube Himmelfahrt angestellten Versuche erweisen, welche bei zwei, ein halbes Jahr aus einander liegenden Boobschtungsreihen äusserst übereinstimmende Resultate ergaben. Reich, Beobb. uber die Temp. des Gesteins u. s. w. S. 434 ff.

<sup>••)</sup> Natürlich mit Beschtung der Vorsicht, dass die durch Druck, Schlag und Reibung während der Bohrarbeit erzeugte Wärme vorher beseitigt worden ist.

cine frisch angehauene Gesteinswand bis auf i Fuss tief in ihrer anfänglichen Temperatur merklich verändert wird\*). Da nun in Steinkohlenbergwerken die Baue sehr rasch vorwärts schreiten, und in jeder Schicht die Abbaustösse um mehre Fuss weit fortgebracht werden, so liess sich allerdings erwarten, dass die Temperatur dieser Stösse immer sehr nahe die ursprüngliche sein werde. Cordier liess daher auf dreien, in verschiedenen Theilen Frankreichs gelegenen Steinkohlengruben, nämlich zu Decise an der Loire, zu Littry in der Normandie und zu Carmeaux am Tarn, auf lebhaft betrebenen Abbaustrecken in frisch angehauenen Stössen so schnell als möglich Bohrlöcher bis zu 24 Zoll Tiefe schlagen, versenkte darauf seine Thermometer unter gehörigen Vorsichtsmaassregeln und wartete ab, bis sie eine stabile Temperatur angenommen hatten.

## §. 22. Fortsetzung.

Die zahlreichen, in Bergwerken der verschiedensten Länder\*\*) angestellten Beobachtungen haben nun zuvörderst alle (mit sehr wenigen, leicht zu erklärenden Ausnahmen) das Ergebniss geliefert, dass die Temperatur in der Tiefe zunimmt, und dass solche an einer und derselben Tiefenstation constant ist, sofern nicht Wetterzug und andere störende Verhältnisse obwalten. Ausserdem aber haben sie auch auf Bestimmungen der Tiefenstufe geführt, welche 1º Temperaturzunahme entspricht; Bestimmungen, welche freilich eine geringere Uebereinstimmung zeigen und überhaupt aus derartigen Beobachtungen nur sehr ungefähr abzuleiten sind, weil sich nach dem vorhergehenden §. in den Bergwerken eine Menge von Umständen vereinigen, um Perturbationen und Anomalieen der Wärmevertheilung hervorzubringen.

Gensanne stellte schon 1740 zu Giromagny in den Vogesen Versuche an, welche folgende Resultate gaben:

| Tiefe   | Temperat. |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|--|--|
| 339 F.  | 12,5° C.  |  |  |  |  |
| 634 ,,  | 43,4 ,,   |  |  |  |  |
| 948 ,,  | 19,0 ,,   |  |  |  |  |
| 4333 ,, | 22,7 ,,   |  |  |  |  |

Saussure fand zu Bex im Canton Waadt in einem tiefen Schachte, welcher seit 3 Monaten von Niemand befahren worden war:

| Tiefe  | Temperat. |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|
| 322 F. | 14,40 C.  |  |  |  |  |  |
| 564 ,, | 15,6 ,,   |  |  |  |  |  |
| 677 ,, | 47,4 ,,   |  |  |  |  |  |

Unter Berücksichtigung der Mitteltemperatur der Erdobersläche bestimmt sich aus diesen Beobachtungen die Grösse der Tiefenstuse für Giromagny zu 92,3 und für Bex zu 433 Fuss.

<sup>\*)</sup> Reich's Beobachtungen haben z. B. gezeigt, dass ein 40 Zoll tief eingesenktes Thermometer während einer, in 44 Stunden allmälig bewirkten Erhöhung der Lufttemperatur um 0.60, nur um 0.04 bis 0.060 stieg.

<sup>\*\*)</sup> Was durch die vielen Beobachtungen in Europa bewiesen wurde, das haben die Beobachtungen von Humboldt in Südamerika und Mexico, von Rogers in Virginien (Silliman, American Journal, vol. 43, p. 476), von Everest in Ostindien (Archiac, histoire des progrès de la géol. 1, p. 73) vollkommen bestätigt.

Später wurden ähnliche Beobachtungen von d'Aubuisson, v. Humboldt und v. Trebra in den Bergwerken Freibergs, von Forbes, Fox und Barkam in Cornwall, von Fontanetti im Anzascathale angestellt. Zu den umfassendsten und genauesten Beobachtungen gehören jedoch diejenigen, welche auf Veranlassung der Bergbehörden im Königreiche Sachsen und im Bereiche der Preussischen Monarchie zur Ausführung gebracht worden sind, und als deren hauptsächliche Resultate wir folgende bervorheben. Die Beobachtungen in den Preussischen Bergwerken führten auf die Ergebnisse\*):

- 1) dass durchaus eine Zunahme der Temperatur nach der Tiefe Statt findet;
- 2) dass die Temperatur in jeder grösseren Tiefe constant ist, indem die jährlichen Oscillationen höchstens 4° betrugen;
- 3) dass die Grösse der Tiefenstufe für 1° Temperaturzunahme in verschiedenen Gegenden ausserordentlich verschieden ist, zwischen den Extremen 48 und 355 F. schwankt, und im Mittel 467 F. beträgt;
- 4) dass in Steinkohlengruben die Temperatur-Zunahme fast doppelt so gross, oder die Tiefenstufe fast halb so klein ist, als in Erzgruben; und
- 5) dass alle diese Beobachtungen noch nicht hinreichend sind, um aus ihnen irgend ein Gesetz über die Progression der Wärmezunahme abzuleiten.

Die auf vielen Gruben des sächsischen Erzgebirges, unter der umsichtigen Leitung von Reich, mit sehr guten, 40 Zoll tief in das Gestein eingesenkten Thermometern, unter Berticksichtigung aller möglichen Vorsichtsmaassregeln angestellten Beobachtungen lieferten die Resultate \*\*):

- 1) dass die Temperatur nach der Tiefe entschieden zunimmt;
- dass solche in jeder Tiefenstation constant ist, sofern man von den kleinen, durch den Wetterwechsel und die Wasserzusstsse bedingten Anomalieen abstrahirt;
- dass die mittlere Grösse der Tiefenstufe für 4° Temperaturzunahme 129 F. beträgt \*\*\*);
- 4) dass ein allgemeines Gesetz der Wärmezunahme aus diesen Beobachtungen nicht abzuleiten ist;
- 5) dass das Gestein der unterirdischen Räume im Laufe der Zeiten durch die Grubenluft allmälig etwas abgekühlt wird, und dass überhaupt die erkaltenden Einflüsse die erwärmenden überwiegen †).

Von anderen Beobachtungen mögen noch folgende erwähnt werden: es bestimmte die Grösse der Tiefenstufe

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 22, 4834, S. 497 ff.

<sup>\*\*)</sup> Reich, Beobachtungen über die Temperatur des Gesteines, Freiberg, 4884.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch gaben zwei, unter ganz besonders günstigen Umständen in der Grube Himmelfahrt gewonnene Beobachtungsreihen das Resultat 102,8 Fuss. Reich erklärt selbst, dass
ihm dieses Resultat eine ganz besondere Berücksichtigung zu verdienen scheint; a. a. O. S. 185.

<sup>†)</sup> Dieses letztere, für die Abwägung des Werthes der in Bergwerken angestellten Beobachtungen äusserst wichtige Resultat ist auch durch die Beobachtungen in Preussen (Poggend. Ann., Bd. 22, S. 527) und durch jene von Fox und Oats bestätigt worden (De ta Beche, Report on the Geology of Cornwall, p. 373 und 374).

```
Oldham in der Graßschaft Waterford (Irland) = 465 F.

Phillips in Newcastle, Kohlengebirge = 400 ,,

Hodgkinson in Manchester, desgl. = 447 ,,

Houzeau in Belgien, desgl. = 102 ,,

Cordier bei Carmeaux, dergl. = 114 ,,
```

Die sämmtlichen in diesem §. angeführten Bestimmungen der geothermischen Tiesenstuse schwanken daher zwischen den Extremen von 92,3 und 467 Fuss.

## §. 23. Auffallend kleine Werthe der Tiefenstufe.

Obgleich sich also alle Beobachtungen für die Thatsache einer Wärmezunahme überhaupt vereinigen, so lassen sie doch die Grösse dieser Zunahme mit sehr abweichenden Werthen hervortreten. Während aber einerseits grössten Werthe der Tiefenstufe jene, an und für sich höchst bedeutungsvolle Thatsache in einer minder auffallenden Weise zu verbürgen scheinen, so sind auch anderseits so ausserordentlich kleine Werthe derselben nachgewiesen worden, dass jeder Zweifel an ihrer allgemeinen Wahrheit verschwinden muss.

Cordier bestimmte nach der oben (in §. 21) beschriebenen Methode die Grösse der Tiefenstufe

```
bei Littry = 58,5 F.
bei Decise = 46,2 ,,
```

Da es an beiden Orten Steinkohlenbergwerke waren, in denen die Beobachtungen angestellt wurden, so scheint diese sehr schnelle Wärmezunahme das vorbin erwähnte Resultat zu bestätigen, welches später die Preussischen Beobachtungen und eben so Paterson's Beobachtungen in Artesischen Brunnen im Steinkohlengebirge Schottlands geliefert haben, aus welchen letzteren sich die Tiefenstufe zu 84 P. F. bestimmte.

Noch auffallender ist das bei Monte-Massi im Grosshersogthum Toscana erlangte Resultat, über welches Matteucci und Pilla berichtet haben\*). Der Schacht ist 4071 F. tief im tertiären Gebirge abgeteuft worden; im Tiefsten zeigte das Gestein die ausserordentlich hohe Temperatur von 41,7° C., während die Mitteltemperatur der Oberfläche 16° ist. Hieraus folgt die geothermische Tiefenstufe

welcher geringe Werth wohl nur aus der Nähe vulcanischer Einwirkung zu erklären sein dürfte. Allein auch dieses Resultat wird noch überboten von demjenigen, welches nach Mandelsloh\*\*) das 1045 F. tiefe Bohrloch zu Neuffen in Würtemberg geliefert hat, wo in 88 F. Tiefe die Temperatur 10,8°, 6 F. über

<sup>\*)</sup> Comptes rendus vol. XVI, 4848, p. 987 und 4849. Die Formation ist offenbar tertiär und gleich alt mit jener von Caniparola, wie Savi und Collegno schon lange gezeigt haben, obgleich Bunsen geneigt war, sie für jurassisch zu halten. Nach einer von Pillaa. a. O., id. XX, p. 846 mitgetheilten Notiz war der Schacht zuletzt 4439 F. tief und zeigte dort die Temperatur 420 C.

<sup>\*\*)</sup> Neues Jahrbuch für Min. u. s. w., 1844, S. 440.

dem Grunde des Bohrlochs aber die Temperatur 38,7° beobachtet wurde, woraus sich die Tiefenstufe

gross ergeben würde. Da die durchbohrten Schichten der Jura- und Liasformation angehören und der Bohrpunct selbst 1095 P. F. über dem Meeresspiegel liegt, so ist diese ganz excessive Zunahme der Temperatur eine eben so ausserordentliche als schwer zu erklärende Erscheinung\*). Denn die höhere Temperatur innerhalb der Schichten des Steinkohlengebirges ist jedenfalls aus den inneren Zersetzungsprocessen zu erklären, welchen die Kohlenflötze, als Haufwerke vorweltlicher Pflanzenmassen, noch bis auf den heutigen Tag unterworfen sind.

Eine der merkwürdigsten Beobachtungsreihen, welche zugleich den schlagendsten Beweis für das Dasein einer von der Sonnenwirkung gänzlich unabhängigen Wärmequelle des Erdinnern liefert, dürfte diejenige sein, welche in Jakutsk in Sibirien gewonnen und in ihren berichtigten Elementen von v. Middendorf mitgetheilt worden ist \*\*\*). Bekanntlich ist in einem grossen Theile des nördlichen Sibiriens (ebenso wie Nordamerikas) die jährliche Mitteltemperatur so niedrig, das der Boden das ganze Jahr hindurch auf bedeutende Tiefe gefroren bleibt, und nur im Sommer von oben herein einige Fuss tief austhaut. Bei Jakutsk, welches unter 620 nördlicher Breite liegt, ist dieser unterirdische Frost ein allgemeines und bis zu grosser Tiefe reichendes Phänomen, ungeachtet der hohen Temperatur der Monate Juli und August. Der Kaufmann Schergin daselbst liess einen Brunnen 382 Engl. Fuss tief graben, ohne damit die gefrorne Erdschicht zu durcksinken; denn im Tiefsten des Brunnenschachtes zeigte das Thermometer noch eine Temperatur von fast 30 C. unter dem Frostpuncte. Allein das höchst wichtige und interessante Resultat, welches dieser Schacht lieferte, ist die durch Middendorfs sorgfältige Untersuchung völlig constatirte Thatsache, dass auch in diesem durchaus gefrornen Theile der Erdkruste eine fortwährende Zunahme der Temperatur Statt findet. Nach seinen, in horizontalen, 71/2 F. tiefen Bohrlöchern angestellten Beobachtungen wurden in folgenden Tiefen die beistehenden Temperaturen nachgewiesen:

| Tiefe |       | Temperatur |          | Tiefe  |    |     | Temperatur |    |            |       |    |
|-------|-------|------------|----------|--------|----|-----|------------|----|------------|-------|----|
| 7     | Engl. | F.         | _        | 17,120 | C. | 200 | Engl.      | F. | _          | 5,000 | C. |
| 45    | "     | ,,         | _        | 13,12  | ,, | 250 | "          | ,, | _          | 4,25  | ,, |
| 20    | 77    | "          | -        | 11,38  | 77 | 300 | "          | ,, | <b> </b> — | 4,12  | "  |
| 50    | ,,    | ,,         | -        | 8,19   | "  | 350 | 77         | ,, | -          | 3,34  | "  |
| 100   | "     | ,,         | <u> </u> | 6,81   | "  | 382 | ,,         | ,, |            | 2,92  | "  |
| 150   | ,,    | "          |          | 5,84   | ,, |     |            |    |            |       |    |

Der Nullpunct dürste also erst in etwa 200 Fuss grösserer Tiese zu erwarten sein, so dass die gesrorne Erdschicht bei Jakutsk sast 600 F. dick sein wird:

<sup>\*)</sup> Daubrée meint, dass sie eine Nachwirkung der früher in der Gegend Statt gefundenen Basaltdruchbrüche sein dürfte, während Bischof geneigt ist, sie von starken Quellen abzuleiten, welche aus grosser Tiefe aufsteigend das ganze Gebirge durchwärmt haben Lehrb. der chem. und phys. Geologie, Bd. I, S. 439.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 62, 1844, S. 404.

woraus sich schliessen lässt, wie bedeutend diese Dicke weiter nördlich bis zur Mündung der Lena zunehmen mag. Dass aber unter dieser von ewigem Froste starrenden Kruste der arctischen Regionen dennoch der Thaupunct, und weiter hinein immer höhere Temperaturen wirklich erreicht werden würden, darüber lassen die Beobachtungen in Jakutsk durchaus keinen Zweifel mehr übrig. Sie sewähren eine höchst überraschende Bestätigung des allgemeinen Theorems von der Wärmezunahme in der Tiefe.

## §. 24. Ursache der Verschiedenheit der geothermischen Tiefenstufe.

Die bedeutende Verschiedenheit, welche die Werthe der geothermischen Tiefenstuse zeigen, sind einerseits in der verschiedenen Beschaffenbeit der die Erdkruste bildenden Gesteine, anderseits in den Verhältnissen der unterirdischen Wasserzussusse, und endlich wohl auch darin begründet, dass die im Erdinnern verborgene Wärmequelle, welcher Art sie auch sein mag, bald näher bald weiter von der Erdobersläche entsernt ist.

Es wurde schon vorhin gelegentlich darauf hingewiesen, dass die, wenn auch nicht immer\*) so doch häufig beobachtete raschere Wärmezunahme innerhalb der Schichten der Steinkohlenformation wenigstens zum Theil aus der Temperatur-Erhöhung zu erklären sein dürfte, welche durch die seit undenklichen Zeiten Statt findende chemische Zersetzung der die Kohlenflötze bildenden Pflanzenmassen herbeigeführt werden musste.

Eine andere und weit allgemeinere Ursache jener Verschiedenheit ist in der verschiedenen Wärme-Capacität und dem verschiedenen Wärmeleitungsvermögen der Gesteine zu suchen. Die Gesteine haben eine so verschiedenartige materielle Beschaffenheit und so verschiedene Structur-Verhältnisse, dass sie nothwendig als Wärmebinder und Wärmeleiter eine sehr verschiedene Wirkung ausüben müssen. Dazu kommt noch die verschiedene Permeabilität derselben für die aus der Tiefe aufwärts oder aus der Höhe abwärts zudringenden Wasser, welche ihre normale Temperatur mehr oder weniger modificiren. Daher wird man schon a priori eine Verschiedenheit der geothermischen Tiefenstufe erwarten können.

Diess wird auch durch die Erfahrung bestätigt. So fanden Fox und Hen-wood, dass in den Cornwaller Gruben, welche theils in Granit, theils in Schiefer betrieben werden, der Schiefer im Allgemeinen eine grössere Wärmezunahme ergiebt, als der Granit. Ueber den Einfluss der Erzgänge sind die Ansichten getheilt, indem ihnen z. B. Fox und Forbes eine höhere Temperatur zuschreiben, als dem Nebengestein, während Henwood aus seinen Beobachtungen das Gegentheil folgert. Ueber das verschiedene Leitungsvermögen der Gesteine hat aber besonders Forbes in der Gegend von Edinburgh eine Reihe sehr lehrreicher Versuche angestellt\*\*), welche den bedeutenden Einfluss dieses Elementes auf die geothermischen Verhältnisse nachweisen, und sowohl die Tiefengränze

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Denn zu Carmeaux, Newcastle und Manchester sind nach §. 22 keine besonders auffallend kleinen Werthe der geothermischen Tiefenstufe nachgewiesen worden.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 46, S. 509.

als den Gang der jährlichen Temperatur-Variationen sehr verschieden erscheinen lassen, je nachdem der Erdboden z. B. aus Trapptuff, aus Sandstein oder aus losem Sande besteht.

Bei denen in Artesischen Brunnen angestellten Beobachtungen, welche zwar jenen in Bergwerken im Allgemeinen vorzuziehen sind, darf doch keinesweges der Fehler übersehen werden, welcher möglicherweise dadurch in das Resultat gebracht werden kann, dass die im Tiefsten erbohrten Quellen, relativ zu diesem Tiefsten, entweder warme oder kalte Quellen sein können, wenn sie z. B. sehr rasch entweder aus grösserer, oder aus kleinerer Tiefe nach dem Grunde des Bohrloches zuströmen\*).

Endlich hat Cordier die sehr wahrscheinliche Ansicht aufgestellt, dass der eigentliche Sitz oder Urquell der innern Erdwärme keinesweges überall in derselben Tiefe vorauszusetzen, vielmehr in manchen Gegenden mehr, in anderen Gegenden weniger weit von der Oberfläche entfernt sei. Eine solche Verschiedenheit würde aber nothwendig auf die Grösse der geothermischen Tiefenstufe einwirken, weil doch anzunehmen ist, dass die (wahrscheinlich sehr hohe) Temperatur jenes Urquells überall ziemlich gleich gross sein dürfte.

Rechnet man nun zu allen diesen und anderen Ursachen die nicht immer ganz zu vermeidenden Beobachtungsfehler \*\*), die zuweilen mangelhafte Bestimmung der Mitteltemperatur des betreffenden Oberflächenpunctes, und die nicht seltene Vernachlässigung eines sogleich zu erwähnenden Umstandes; so wird man sich nicht wundern, die Grösse der Wärmezunahme so verschieden bestimmt zu sehen, ohne doch deshalb ihr Dasein überhaupt bezweifeln zu wollen.

# §. 25. Abhängigkeit der geothermischen Tiefenstufe von der Reliefform des Landes.

Der Umstand, auf welchen zu Ende des vorigen §. hingedeutet wurde, und dessen Vernachlässigung eine sehr fehlerhafte Bestimmung der geothermischen Tiefenstufe zur Folge haben kann, lässt sich dahin bezeichnen, dass diese Tiefenstufe abhängig von den Reliefformen des Landes, oder dass sie eine Function der Terrainböschung ist. Diese Abhängigkeit ist aber eigentlich in zwei verschiedenen Verhältnissen begründet; einmal in der Aufragung oder Einsenkung der Massen überhaupt, und dann in der damit verbundenen Temperatur-Verschiedenheit ihrer Oberfläche.

Denken wir uns durch alle diejenigen Tiesenpuncte einer Gegend, welche dieselbe Temperatur besitzen, Linien gezogen oder eine Fläche gelegt, so können wir jene Linien mit Bischof ohthonisotherme Linien, und diese Fläche

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über diese und andere störende Einflüsse, denen die Beobachtungen in Artesischen Brunnen unterworfen sind, Bischof, Lehrbuch der chem. und phys. Geologie, Bd. I, S. 486 ff. u, S. 460 f.

<sup>\*\*)</sup> Zur Beseitigung dieser Fehler, so weit solche in den Instrumenten begründet sind, haben Magnus und Walferdin sehr zweckmässige und eigenthümlich construirte Thermometer angegeben. Magnus in Poggend. Ann., Bd. 22, S. 436 ff., auch Bd. 49, S. 424 und Walferdin in Bull. de la soc. géol., vol. VII, p. 498 und 854.

eine chthonisotherme Fläche nennen\*). Wäre nun die Temperatur der Atmosphäre in allen Höhen gleich gross, so würden es auch die Mitteltemperaturen aller Oberflächenpuncte eines Berges sein, und die oberen chthonisothermen Flächen müssten (abgesehen von den Verschiedenheiten des Leitungsvermögens, der Durchwässerung des Gesteines und anderer localer Umstände) der Oberfläche des Berges ungefähr parallel sein. Allein die Temperatur der Atmosphäre ist bekanntlich in verschiedenen Höhen sehr verschieden; sie nimmt mit der Höhe auffallend ab, und wenn auch das Gesetz dieser Abnahme nicht genau bekannt ist, so lässt sich doch nach Bischof im Mittel auf je 542 P. F. Höhe 10 Temperatur-Verminderung annehmen.

Das Lustmeer verhält sich also auf ähnliche Weise, wie die Erdkruste, d. h. von oben nach unten findet eine Zunahme der Temperatur Statt. Während aber die geothermische Tiesenstuse im Mittel auf etwa 100 P. F. veranschlagt werden kann, so beträgt die aërothermische Tiesenstuse, oder, wie ich sie lieber nennen möchte\*\*), die aërothermische Höhenstuse, 5 bis 6 Mal so viel. Nun wird die Mitteltemperatur der äusseren Boden schicht wesentlich durch die Mitteltemperatur der Lust bestimmt, ja, man kann beide einander sat gleich setzen; solglich wird die obere Temperatur, auf welche eigentlich jede unterirdische Temperatur bezogen werden muss, ein von der aërothermischen Höhenstuse abhängiges Element sein. Weil aber innerhalb einer solchen Stuse 5 bis 6 geothermische Stusen enthalten sind, so muss zwar nothwendig unter jedem Berge ein Aussteigen der Chthonisothermen Statt sinden, allein dieses Aussteigen wird allemal in weit geringerem Maasse ersolgen, als das des Bergabhanges.

Schon Cordier erkannte es, dass die unterirdische Wärme in den Bergen etwas heraufrückt und überhaupt eine, der Configuration des Terrains einigermassen entsprechende Vertheilung beobachtet; er stellte daher die Regel auf, dass bei Beobachtungen in Bergwerken die Temperatur jeder unterirdischen Station mit jener des Oberstächenpunctes ihrer Verticale verglichen werden müsse; eine Regel, welche auch bei denen in Sachsen und Preussen ausgesührten Versuchen soweit als möglich berücksichtigt worden ist. Später wurde es von Bischof und Herschel weit bestimmter ausgesprochen, dass die chthonisothermen Flächen, welche tieser im Erdinnern ellipsoidisch sind, näher gegen die Erdoberstäche eine, den Reliessormen derselben entsprechende Umgestaltung

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Herschel und Babbage haben sie isotherme Flächen genannt; es scheint aber zweckmässiger die genauere Bezeichnung anzuwenden, welche das von Bischof vorgeschlagene Wort gewährt.

Weil nämlich in beiden Fällen die Erdobersläche den Ausgangspunct unsrer Beobachtungen liesert, so sind es abwärts Tiesen stusen, nach welchen die Temperatur zunimmt, auswärts dagegen Höhenstusen, nach welchen die Temperatur abnimmt. Wie abo die geothermische Tiesenstuse diejenige Tiese innerhalb der Erde ist, welche einem Grad Zunahme, so ist die aërothermische Höhenstuse diejenige Höhe innerhalb der Atmosphäre, welche einem Grad Abnahme der Temperatur entspricht. Auch würde der Ausdrack seerothermische Tiesenstuse « leicht einer Zweideutigkeit unterliegen, indem man sich darunter diejenige Tiese denken könnte, in welcher die Temperatur einer, innerhalb eines Schachtes in die Erde hinabreichenden Lustsäule um 40 zunimmt.

erleiden, und unter den Erhöhungen des Landes convexe, unter den Vertiefungen desselben concave Stellen erhalten müssen \*).

Mit diesen Verhältnissen ist aber auch nothwendig eine Abhängigkeit des Werthes der geothermischen Tiesenstuse von der Böschung des Terrains verbunden. In horizontalen Ebenen wird solche ohne Weiteres in verticaler Richtung abzumessen sein; allein auf grossen geneigten Flächen, auf den Abhängen hoher Berge ist es nicht mehr die se Richtung, sondern die Richtung der Normale der Terrainböschung, in welcher sie gemessen werden muss. Denn in dieser Richtung erfolgt die letzte Ausleitung der Wärme, während sie nur in grösseren Tiefen auch unter solchem Bergabhange in verticaler Richtung Statt findet. Daher hat auch die von Cordier aufgestellte Regel nur Giltigkeit in horizontal oder doch beinahe horizontal ausgedehntem Lande, also im Flachlande der Ebenen und Plateaus. Im Gebirge aber und auf hohen Einzelbergen ist diese Regel dahin zu modificiren, dass jede unterirdische Station mit dem Austrittspuncte ihrer auf die nächste Böschung gezogenen Normale in Beziehung gebracht werden muss. Diess gilt wenigstens für alle diejenigen Tiefen, welche noch nicht unter der allgemeinen Basis des Berges enthalten sind, indem erst unterhalb dieser Basis ein verticaler Aussluss der Wärme anzunehmen ist.

Dieser Umstand, welchen zuerst Poggendorff angedeutet und bald darauf Bischof ausführlich hervorgehoben hat \*\*), kann allerdings bei einigermaassen stark geneigtem Terrain einen wesentlichen Einfluss auf das Resultat haben, und lässt überdiess alle, in dergleichen Terrain angestellten geothermischen Beobachtungen zugleich abhängig von der atmosphärischen Wärme erscheinen, wie folgende Betrachtung lehrt.



Auf einem Bergabhange AC, dessen Neigung =  $\alpha$ , sei ein Schacht oder ein Bohrloch AB von b Fuss Tiefe niedergebracht worden. Die Temperatur des Mundlochs A sei = t, die des Tiefsten B sei = t', ferner sei die aërothermische Höhenstufe = a, und die geothermische Tiefenstufe = c.

Man fälle von dem tiefsten Puncte B des Bohrloches eine Normale BC auf den Bergabhang, eben so von ihrem Austrittspuncte C eine Normale CD auf AB, und bezeichne die noch unbekannte Temperatur dieses Austrittspunctes mit x.

Nun ist der Abstand dieses Punctes vom Bohrlochtiefsten,

$$BC = b \cos a$$

und der verticale Abstand desselben Punctes unter dem Mundloche A,

$$AD = b \sin^2 \alpha$$

Da nun die aërothermische Höhenstufe = a ist, so wird offenbar

$$AD = b \sin^2 \alpha = (x-t)a$$

und folglich

$$\alpha = \frac{b \sin^2 \alpha + at}{a}$$

Diese Temperatur ist es nun, auf welche eigentlich die im Bohrlochtiefsten

<sup>\*)</sup> Bischofs, s. O. S. 467 ff. und Herschel in The London and Edinb. Philos. Mag. vol. 9, 4887, p. 212 f.

<sup>••)</sup> Poggendorff in seinen Annalen, Bd. 88, 4836, S. 600, und Bischof a. a. O. S. 478 f.

beobachtete Temperatur t' bezogen werden muss, indem dabei die Länge der Normale BC zu Grunde gelegt wird. Will man also aus den beobachteten Temperaturen t und t' die wahre Grösse der geothermischen Tiesenstuse ableiten, so hat man die Länge BC durch die Temperaturdifferenz t'-x zu dividiren. Es ist aber

$$t'-x=\frac{a(t'-t)-b\sin^2\alpha}{a},$$

folglich wird

$$c = \frac{ab\cos\alpha}{a(t'-t)-b\sin^2\alpha}.$$

 $c = \frac{ab\cos\alpha}{a(t'-t)-b\sin^2\!\alpha}.$  Setzt man in diesem Ausdrucke t'-t=1, so ergiebt sich

$$b = \frac{ac}{a\cos\alpha + c\sin^2\!\alpha}$$

als diejenige verticale Tiefe, welche auf dem Bergabhange 10 Temperaturzunahme entspricht, wenn c die normale Tiesenstuse ist\*).

Es sei z. B. a = 542 F., c = 92 F. und  $\alpha = 30^{\circ}$ ; so bestimmt sich b = 101,3F., d. h. in dem senkrechten Bohrloche an dem, unter 30° aufsteigenden Bergabhange entsprechen nicht 92 F., sondern erst 101,3 F. einem Grade wirklicher Temperaturzunahme. Dieses Beispiel zeigt, dass der Fehler ziemlich bedeutend werden kann, welchen man begehen würde, wenn man die Tiese des Bohrloches ohne Weiteres durch die Differenz der unten und oben beobachteten Temperaturen dividiren wollte, um die geothermische Tiefenstufe zu bestimmen.

#### §. 26. Wahrscheinliches Gesetz der Würmezunahme.

Zwar haben die in Bergwerken angestellten Beobachtungen zu keinen Ergebnissen geführt, aus welchen irgend ein Gesetz der Wärmezunahme gesolgert werden konnte; allein diess ist auch von ihnen gar nicht zu erwarten, da der Wetterzug und Wasserlauf die ursprünglichen Temperatur - Verhältnisse des Gesteines um so bedeutender verändert haben werden, je älter die Grube ist, und je ausgedehnter ihre Baue sind. Nur ganz isolirte, mit Stollen und Strecken noch nicht verbundene Schächte, so wie Bohrlöcher werden für die Lösung dieses Problems brauchbare Unterlagen liefern können.

Am Ende aber sind alle unsere Beobachtungen verhältnissmässig auf so geringe Tiefen beschränkt, dass es sehr zweifelhaft bleibt, ob nicht innerhalb dieser Tiefen das eigentliche Gesetz der Temperatur-Progression durch mancherlei Störungen und Anomalieen dermaassen versteckt und maskirt werden dürfte, dass eine sichere Erkennung desselben in den für uns allein erreichbaren ersten Gliedem für alle Zeiten unmöglich bleiben wird.

Man nimmt gewöhnlich die Hypothese an, und legt solche allen Berechnungen zu Grunde, dass die Wärmezunahme nach einer arithmetischen Progression Statt finde, oder dass die geothermische Tiefenstufe in allen Tiefen einer und derselben Verticale den selben Werth habe. Diese Hypothese mag vielleicht für die gewöhnlich erreichbaren Tiefen annäherungsweise zulässig sein, kann aber gewiss nicht das wahre Gesetz der Wärmezunahme ausdrücken, weil

<sup>1)</sup> Dieser Werth von b ist derselbe, welchen Bischofa, a. O. S. 480 für die daselbst mit BF bezichnete Linie findet; es ist nur hier etwas anders entwickelt worden.

sie auf Folgerungen führt, welche durch andere Erscheinungen widerlegt oder doch sehr zweiselhaft gemacht werden. Es ist vielmehr höchst wahrscheinlich, dass die Tiesenstusen in grösseren Tiesen auch grössere Werthe erhalten, dass also die Würmezunahme weiter hin weniger rasch ersolgt, und dass wohl zuletzt eine Tiese erreicht werden würde, unterhalb welcher die Temperatur bis zum Mittelpuncte der Erde ziemlich constant ist. Wie klein übrigens auch der unmittelbare Spielraum unserer geothermischen Beobachtungen ist, so gewähren uns doch einige Beobachtungsreihen eine Hinweisung darauf, dass dergleichen Verhältnisse wirklich Statt finden müssen.

So hat Fox aus einer Vergleichung mehrer Beobachtungen das Resultat abgeleitet, dass innerhalb der ersten 600 Fuss eine raschere Zunahme der Wärme besteht, als innerhalb der nächstfolgenden 600 Fuss. Hen wood erhielt wenigstens bis 900 F. Tiefe ähnliche Ergebnisse, obgleich er weiter hinein wieder eine Verkürzung der Tiefenstufe gefunden haben will. Auch Rogers fand in Virginien eine merkliche Vergrößserung der Tiefenstufe mit zunehmender Tiefe.

In dem Bohrloche von Grenelle beobachtete man:

bei 763 F. Tiefe, 20,0° C. Temperatur\*)

,, 1555 ,, ,, 26,43 ,, ,, Bezicht man die erste Beobachtung auf die constante Temperatur 11,7° C., welche das in den Kellern der Pariser Sternwarte 86 F. tief stehende Thermometer zeigt, so folgt, von dieser Tiefe aus gerechnet, die Tiefenstufe

innerhalb der ersten 677 F. = 81, 6 F. innerhalb der nächsten 792,, = 123,,

was offenbar eine Verlängerung der Tiefenstufe mit der Tiefe beweist. Der Scherginsche Brunnenschacht in Jakutsk liefert gleichfalls einen sehr auffallenden Beleg für das Stattfinden eines solchen Gesetzes.

Wenn also schon die Beobachtungen innerhalb so geringer Tiesen die Unrichtigkeit der gewöhnlichen Voraussetzung darthun, so ergiebt sich wohl von selbst, diess alle Schlüsse und Folgerungen, welche in sehr grosse Tiesen hinein auf jene Voraussetzung gegründet werden, gleichfalls unrichtig sein werden. Dahin gehören namentlich die Folgerungen über die muthmaassliche Dicke der starren Brdkruste, und über die Tiese, in welcher irgend eine bestimmte, sehr hohe Temperatur erreicht wird; zwei Grössen, die natürlich weit geringer aussallen müssen, wenn eine gleichmässige, als wenn eine abnehmende Progression der Wärmezunahme vorausgesetzt wird.

Einen sehr überzeugenden Beweis für eine abnehmende Progression der Wärmezunahme in der Tiefe finden wir endlich in Bischofs Versuchen über die Abkühlungsgesetze grosser Kugeln von geschmolzenem Basalt. Denn, welcher Ansicht man auch über den Ursprung und das Wesen des Wärmeschatzes unseres Erdinnern huldigen möge, so wird man denselben doch im Allgemeinen an

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 38, S. 446 wo auch für 947 F. 22,2° angegeben wird; die Beobachtung bei 4555 F. Tiefe stellte Walferdin an und ist solche sehr zuverlässig. Das aus 1686 F. Tiefe ausströmende Wasser hat 27,6°; vergleicht man diese Temperatur mit der bei 947 F., so ergiebt sich die Vergrösserung der Tiefenstufe in noch weit auffallenderem Maasse. Auch die in dem Bohrloche bei Neusalzwerk in verschiedenen Tiefen beobachteten Temperaturen führen auf dasselbe Resultat.

die sphäroidische Form der Erde gebunden voraussetzen mussen, indem die äussere Kruste derselben eine wärmere Kugel umschliesst, deren Erkaltungsgesetze von denen solcher Basaltkugeln nicht wesentlich verschieden sein können. Bischof fand nun in einer Basaltkugel von  $27^{1}/_{4}$  Zoll Durchmesser, 48 Stunden nach dem Gusse, folgende, um die Temperatur der umgebenden Luft bereits verminderte Wärmegrade:

```
im Mittelpuncte . . . 453,5° R. 4,5 Zoll vom Mittelpuncte 436,0 ,, 6,75 ,, ,, ,, 124,9 ,, 9,0 ,, ,, ,, 109,8 ,,
```

Aus diesen Beobachtungen folgt offenbar eine mit der Tiefe ab nehmende Progression der Wärmezunahme. In der äusseren Hälfte des Halbmessers von 9 Zoll beträgt sie nämlich 26,2°, in der inneren Hälfte 17,5°, woraus sich die Tiefenstufe für 1° Zunahme dort zu 0,172, hier zu 0,257 Zoll ergiebt. Theilen wir denselben Halbmesser in vier gleiche Theile, so finden wir von aussen nach innen:

```
im ersten Viertel, die Temp.-Zunahme = 15,1° im zweiten Viertel, ,, ,, ,, = 11,1
```

woraus sich die Tiefenstufen 0,449 und 0,203 Zoll bestimmen. Man kann es hiernach als erwiesen ansehen, dass in einer durch Wärmeleitung und Wärme-ausstrahlung sich abkühlenden Kugel die thermischen Tiefenstufen nach Innen zu immer grösser werden.

Constant Prévost erklärte sich gleichfalls für diese Ansicht, und Leblanc sucht zu beweisen, dass sich die Sache sogar in einer Wasserkugel so verhalten müsse, dafern ihre Theile in Ruhe bleiben und ein stabiles Gleichgewicht behaupten sollen. Bull. de la soc. géol. 2. série, V, p. 446 und 448.

## §. 27. Resultate und weitere Folgerungen.

Die Hauptresultate unserer bisherigen Betrachtungen lassen sich in folgenden beiden Sätzen zusammenfassen:

- 4) Unterhalb der Tiefe, bis zu welcher die jährlichen Temperaturwechsel dringen, findet eine fortwährende Zunahme der Temperatur Statt, welche zwar in verschiedenen Gegenden, nach Maassgabe der Gesteinsbeschaffenheit und anderer localen Umstände, verschieden ist, in einer runden Mittelzahl aber für je 400 F. Tiefe zu 10 C. veranschlagt werden kann.
- 2) Diese Temperatur-Zunahme lässt sich zwar in den oberen, uns gewöhnlich erreichbaren Tiefen fast als gleich mässig betrachten, findet aber in grösseren Tiefen in geringerem Maasse Statt, so dass die geothermischen Tiefenstufen weiter hinein immer grössere Werthe erhalten.

Es könnte aber eine solche Zunahme der Temperatur mit der Tiefe, nach allen über die Wärmefortpflanzung bekannten Gesetzen, durchaus nicht Statt füden, wenn die Erde alle Wärme lediglich von der Sonne empfinge, und nicht mit einer eigenthümlichen Wärmequelle in ihrem Innern begabt wäre. Da nun

die Zunahme der Wärme durch die Beobachtungen hinreichend erwiesen ist, so sind wir auch genöthigt, unserem Planeten eine eigenthümliche, in seinem Innern verborgene Wärmequelle zu vindiciren. Diese Folgerung hat durchaus nichts Hypothetisches; sie ist vielmehr das unmittelbare und nothwendige Resultat unserer thermometrischen Beobachtungen einerseits, und der über die Wärmefortpflanzung bekannten Naturgesetze anderseits, und wer sie bestreiten will, der muss entweder diese Gesetze oder jene Beobachtungen für falsch erklären.

Um uns nun aber eine etwas bestimmtere Ansicht über die Natur und das Wesen jener Wärmequelle des Erdinnern zu bilden, dazu müssen wir vor allen Dingen die Frage in Erwägung ziehen, ob wir wohl berechtigt sind, die Resultate unsrer thermometrischen Boobachtungen als die ersten Glieder einer weiter fortlaufenden Reihe zu betrachten, und ob es nicht blos ein Spiel unserer Einbildungskraft ist, wenn wir aus denen, verhältnissmässig doch nur sehr wenig tief reichenden wirklichen Beweisen einer Wärmezunahme den Schluss zichen, dass dieselbe Zunahme bis in weit grössere Tiefen fortsetze.

Unsere unmittelbaren Beobachtungen reichen bereits an einigen Puncten bis über 1500 F. weit unter den Meeresspiegel\*), und ergeben dabei für je 100 F. Tiefe einen Temperaturzuwachs von 10 C. und darüber. Sind wir nun berechtigt, weiter zu schliessen, dass den nächsten 1500 F. abermals wenigstens 150 Wärmezunahme entsprechen, dass diess so fortgehe in immer grössere Tiefen, und dass z. B. mit 10,000 F. Tiefe die Temperatur des siedenden Wassers crreicht werden würde? Oder, weil die Frage so ausgesprochen die unbegründete Voraussetzung einer arithmetischen Progression enthält, sind wir überhaupt berechtigt, eine in sehr grosse Tiefe fortgehende Zunahme der Temperatur nach irgend einer Progression zu statuiren? - Freilich finden wir uns hier von allen directen Beobachtungen verlassen; hier, wo es sich um Tiefen handelt, zu welchen wir nimmer hinabgelangen können. Aber sendet uns nicht vielleicht die Erde selbst ihre Boten herauf, die Zeugniss ablegen von dem Zustande ihres Innern? Ja, sie sendet sie herauf. Denn wohl können wir die an zahllosen Puncten dem Erdinnern entsteigenden heissen Quellen als solche Boten aus der Tiefe betrachten, welche uns die nächst fehlenden Glieder unserer Beobachtungsreihe verschaffen.

An die Artesischen Brunnen, an diese dem Schoosse der Erde künstlich entlockten lauen Quellen schliessen sich sehr ungezwungen die, demselben Erdenschoosse freiwillig entspringenden warmen und heissen Quellen an, und wenn wir jenen irgend eine Beweiskraft zugestanden haben, so ist wahrlich kein Grund vorhanden, diesen jede Beweiskraft abzusprechen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Es sind diess die Beobachtungen von Grenelle, Neuselzwerk und Mondorff; das Bohrloch von Grenelle ist 1686, das von Neuselzwerk 2144 P. F. tief, und jenes reicht 1586, dieses 1926 F. unter den Meeresspiegel. Der Schacht von Monk-Wearmouth unweit Newcastle, in welchem Phillips die Temperatur von 22,55° C. beobachtete, reicht 1405 F. und datiefste bis jetzt in Europa gestossene Bohrloch bei Mondorff in Luxemburg (2247 P. F.; reicht 1614 F. unter den Meeresspiegel, wenn Mondorff 633 F. hoch angenommen wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Sehr richtig sagt daher Bischof in seinem Lehrbuche der Geologie, Bd. II, S. 56
»Aus dem warmen und beständig warm bleiben den Ende einer eisernen Stange wird ein

Es sprudeln aber fast alle heissen Quellen mit ausserordentlicher Heftigkeit bevor, woraus sich schliessen lässt, dass sie mit grosser Geschwindigkeit aus der Tiese heraufsteigen; mit einer Geschwindigkeit, welche ihnen nicht erlaubt, sich bei ihrem Durchgange durch die oberen, kälteren Erdschichten hinreichend abzuküblen, weshalb sie die Temperatur der Tiese noch ziemlich ungeschwächt mit zu Tage herausbringen.

Desungeachtet ist aber doch immer eine gewisse Abkühlung vorauszusetzen, so dass manche heisse Quellen in den tieferen Regionen ihres Laufes eine Temperatur besitzen müssen, welche die des an der Erdoberfläche siedenden Wassers bedeutend übertrifft\*).

Und so liefern uns denn die heissen Quellen den Beweis, dass die Temperatur-Zunahme in den Tiefen der Erde wenigstens bis zu der Hitze des siedenden Wassers steigen müsse, welche vielleicht überall in einer Tiefe zwischen 10,000 und 20,000 Fuss erreicht werden würde.

# §. 28. Feurigflüssiger Zustand des Erdinnern.

Es wird nun in der That schwer, der Einbildungskraft zu gebieten: bis hierher und nicht weiter! es wird diess um so schwerer, weil der Verstand für ein solches Gebot durchaus keinen zureichenden Grund findet. Denn, was hindert uns denn, die Induction weiter fortzusetzen, und in den Lavaströmen der Vulcane neue, aber freilich sehr weit hinausreichende Glieder unserer Beobachtungsreihe anzuerkennen? Die Lava ist geschmolzenes oder feurigflüssiges Gestein, welches dem Schoosse der Erde eben so entsteigt, wie das kochende Wasser der heissen Quellen; nur geschieht diess unter so heftigen und gewaltsamen Symptomen, dass wir wohl erkennen müssen, wie diese feurigflüssigen Massen aus noch weit größeren Tiefen heraufgepresst werden, als die Wasser der heissen Quellen.

Es liegt in dieser Induction durchaus nichts Erzwungenes oder Unnaturliches; wir sind vielmehr vollkommen berechtigt, die Beobachtungen in Bergwerken mit den Beobachtungen in Artesischen Brunnen, diese mit der Thatsache der warmen und heissen Quellen, und diese wiederum mit der Thatsache der

Blinder, wenn er sie mit Händen fasst, auf eine beständige Wärmequelle schliessen, welcher des andere Ende ausgesetzt ist. Die blinden Ultraneptunisten aber, welche aus sedimentären formationen aufsteigende warme Quellen kommen sehen, scheinen nicht zu begreifen, dass hier ein Wärmeleitungs-Phänomen gleichfalls vorliegt. « Nach Humboldt (Kosmos I, 234) hat schon der heilige Patricius am Ende des dritten Jahrhunderts eine ganz richtige Ansicht über die Ursache der heissen Quellen ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Diess wird auch vollkommen durch die Beobachtungen von Descloizeaux und Bunsen bestätigt, welche den Geysir in 22 Meter Tiefe bis 427°C. warm fanden, während nahe unter der Oberfläche 84 bis 85° beobachtet wurde. Eben so zeigte der Strokr in 43,5 Veter Tiefe 443 bis 444° Wärme. Diese, schon früher von Lottin und Robert nachgewiesen böhere Temperatur ist bei allen kochenden Quellen eine durch den grösseren Druck in der Tiefe nothwendig bedingte Erscheinung. Denn der Gasgehalt der heissen Quellen schlesst ohnediess die Erklärung aus, welche man auf die Versuche von Donny und Galy-Cazalat gründen könnte, welchen zufolge luftfreies Wasser auch unter dem Drucke siner Atmosphäre bis 123, ja sogar bis 135°C. erhitzt werden kann.

Lava-Eruptionen in Verbindung zu setzen, um die Reihe unserer geothermischen Beobachtungen einigermaassen zu vervollständigen, und uns so wenigstens einzelne Bruchstücke jener grossen Temperaturscala zu verschaffen, welche von der Oberfläche der Erde bis zu sehr grossen Tiefen hinabreicht.

Die Temperatur der feurigstüssigen Lava kann aber gewiss in den Tiesen ihrer eigentlichen Heimath auf wenigstens 2000° C. veranschlagt werden, und es lässt sich kaum bezweifeln, dass wohl noch höhere Wärmegrade Statt finden, da wir bei metallurgischen Schmelzprocessen Temperaturen bis zu 2500 und 28000 hervorzubringen vermögen\*), und da der bedeutende Druck, welchem die tieferen Massen unterliegen, eine Steigerung der Temperatur voraussetzen lässt\*\*). Es fragt sich nun, auf welche Tiefen uns wohl die Temperatur der Lava verweist? Wenn die Wärmezunahme dem Gesetze einer arithmetischen Progression folgte, so wurde solche Temperatur schon in der Tiefe von 200000 Fuss oder 9 geogr. Meilen erreicht werden. Da es aber mehr als wahrscheinlich ist, dass die geothermischen Tiefenstufen mit der Tiefe selbst wachsen, so werden wir auch eine weit grössere Tiese anzunehmen berechtigt sein, und es gar nicht unmöglich finden, dass die Heimath der flüssigen Lava wohl erst in 30, 40 und mehren Meilen Tiefe zu suchen ist. Nun sind aber die Vulcane eine auf der Erde sehr allgemein verbreitete und in allen Zonen vorkommende Erscheinung; wir werden daher auch in sehr vielen Gegenden auf das Dasein so ausserordentlicher Wärmegrade im Erdinnern verwiesen, und können uns kaum der Ansicht erwehren, dass solche wohl am Ende in jeder Verticale erreicht werden können, und dass also überall in grösseren Tiefen eine Hitze herrscht, bei welcher alle Körper im feurigslüssigen Zustande erhalten werden.

Sind wir aber erst so weit gelangt, dann drängt sich fast von selbst die Vermuthung auf, dass sich der ganze Erdball, welcher seiner sphäroidischen Gestalt zufolge doch einmal flüssig gewesen sein muss, wohl ursprünglich in einem feurigflüssigen Zustande befunden habe, dass er sich später mit einer Erstarrungskruste bedeckte, welche im Laufe der Zeiten immer dicker wurde, und noch gegenwärtig durch die höchst langsam fortschreitende innere Abkühlung an Dicke zunimmt, während sie eine grosse feurigflüssige Kugel, wir die Schale einen Kern, umschliesst.

Allein nur bis zu der Schmelztemperatur seines Materials, welche dem in der Tiefe vorhandenen Drucke entspricht, können und dürfen wir für das Erdinnere eine Zunahme der Wärme gelten lassen, weil durchaus kein Grund vorliegt, einen noch weiteren Fortschritt der Temperatur bis auf ganz unglaub-

<sup>\*)</sup> Die Temperatur des schmelzenden Roheisens ist nach Daniell 1945°, nach Scheerer für graues Roheisen 1550°. Den Schmelzpunct des Platins bestimmte Platiner zu 2534° C. und die grösste Hitze, welche in einem Hohofen, bei Anwendung von 300° warmer Gebläsluft, erreicht werden kann, setzt Scheerer auf 2850°. Scheerer in Poggend. Ann Bd. 60, S. 542; Merbach, die Anwendung der erwärmten Gebläsluft, S. 30°.

<sup>\*\*)</sup> Dass der Druck den Schmelzpunct der Körper erhöht, diess beweisen die Versuche von Hopkins, Fairbain und Joule; der Schmelzpunct des weissen Wachses z. B liegt bei einem Druck von 2000 Atmosphären 460 höher, als bei dem Drucke einer Atmosphäre.

iche und geradezu fabelhafte Grade vorauszusetzen. Wenn man also, wie so oft geschehen ist, die durch nichts begründete Piction einführt, dass die angeblich arithmetische Progression der Wärmezunahme bis zu dem Mittelpuncte der Erde fortschreitet, und wenn man demgemäss für die sen Punct eine Temperatur von mehr als 250000 Graden herausrechnet, so giebt man nur den Gegnern ein Mittel in die Hand, die ganze Theorie ad absurdum zu führen. Nein, durch die Annahme eines feurigflüssigen Zustandes des Erdinnern wird jene Ausgeburt der Phantasie erstickt, dass die Temperatur bis nach dem Mittelpuncte hin zu so ganz überschwenglichen Gluthen fortwachse. Denn, ist das innere wirklich flüssig, so braucht auch die Temperatur jenseits der Gränze des hüssigen Kernes nicht viel höher zu steigen, während sie innerhalb desselben ziemlich constant sein kann, weil dort nothwendig Strömungen Statt finden müssen, durch welche sich die etwaigen Differenzen mehr oder weniger ausgleichen ").

Und so wären wir denn auf die alte Hypothese von einem Centralfeuer gelangt; auf eine Hypothese, deren wissenschaftliche Begründung schon früher von Cartesius, Leibniz, Buffon u. A. versucht, später aber von Laplace, Fourier und Cordier so glücklich durchgeführt worden ist, dass ihr gegenwärtig von der grossen Mehrzahl der Geologen gehuldigt wird.

Wir bedienen uns des kurzen und allgemein adoptirten Ausdrucks Centralfeuer, obwohl es sich von selbst versteht, dass damit kein Flammfeuer im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern nur ein glühendflüssiger Zustand des Erdmoern gemeint ist. Uebrigens ist die Hypothese desselben in so trefflichem Einklange mit der ganzen Entwicklungsgeschichte unseres Planeten überhaupt und seiner uns bekannten Kruste insbesondere, dass man dieser Hypothese wohl den Werth
eines Theorems zugestehen kann.

Sehr richtig sagt in dieser Hinsicht Frapolli: l'hypothèse de la chaleur centrale est désormais le lien de réunion de tous les faits observés; c'est là, on peut le dire, un reritable principe; principe sublime, sans lequel la géologie ne serait plus qu'un amas de faits incohérents et inexplicables. Bull. de la soc. géol., 2. série, t. IV, p. 611. Sogar der skeptische Macculloch erklärte sich in seiner lakonischen Weise: as to the central heat, if there is no ample proof, I know not, that geology can furnish proof of any thing; System of Geology, vol. II. p. 408. Hat doch selbst der grosse Davy, welcher früher die Hypothese eines aus Erd- und Alkali- Metallen bestehenden Kernes außtellte, später seine Ansicht aufgegeben, und die Ueberzeugung ausgesprochen, dass die Hypothese eines feurigslüssigen Erdinnern eine noch weit einfachere Erklärung der Erscheinungen gewähre. Und nicht erst in einem wissenschastlichen Schwanengesange (Consolation in travel and last days of a Philosopher) sondern schon in derselben Abhandlung (Philos. Trans. for 1828), in welcher er seine glänzende Entdeckung auf die vulcanischen Erscheinungen anzuwenden versuchte, sprach der vorurtheilsfreie grosse Chemiker zum Schlusse das Bekenntniss aus: the hypothesis of the nucleus of the globe being composed of fluid matter, offers a still more simple solution of the phaenomena of volcanic fires, than that, which has been just developed. Dennoch aber bezeichnet Forselles, in sei-

<sup>4)</sup> Vergl. Poggendorss in Poggend. Ann. Bd. 89, S. 99. Auch Constant Prévost relangte aus ähnlichen Gründen zu der Polgerung: on peut plutôt supposer qu'à partir de 45 a 29 lieues, plus ou moins, de la surface du sol, la température est déjà presque uniforme jusqu'au centre. Bull. de la soc. géol. 2. série, V. 4848, p. 449.

ner Abhandlung über die Charakteristik der Gesteine diese Ansicht von einem seurigslüssigen Zustand des Erdinnern als opinionem, jam oblivione paene obrutam: Nova Acta Acad. scient. Upsaliensis, vol. 1, 1855 p. 281.

## §. 29. Zweifel gegen den feurigflüssigen Zustand des Erdinnern.

Obgleich die Hypothese eines Centralfeuers nicht nur die tellurischen Wärme-Erscheinungen, sondern eine Menge anderer geologischer Phänomene auf eine äusserst einfache und ansprechende Weise erklärt, so hat sie dennoch manche Gegner gefunden.

Man hat Anstoss daran genommen, dass die thermometrischen Angaben an einzelnen Puncten statt einer Zunahme eine Abnahme der Temperatur, und überhaupt in manchen Bergwerken eine auffallende Kälte nachgewiesen haben. Das Erstere findet z. B. (nach Reichs Beobachtungen) in gewissen Tiefen des Altenberger Stockwerkes und der Grube Neue-Hoffnung-Gottes, das Andere in den Gruben des Sauberges bei Ehrenfriedersdorf Statt. Allein jene stellen-weise Abnahme der Temperatur findet sich so selten, und trägt so entschieden den Charakter einer localen Ausnahme von der allgemeinen Regel, dass auf sie gar kein Gewicht zu legen ist; auch erscheinen die Anomalieen an den beiden angeführten Puncten um so unbedeutender, weil daselbst in grösseren Tiefen dennoch eine Zunahme der Temperatur nachgewiesen wurde. Die Kälte und die Eisbildung in den Gruben des Sauberges aber sind, ebenso wie die ähnlichen Erscheinungen in manchen anderen Bergwerken und in vielen Höhlen, theils aus der in ihnen alljährlich sehr lange verweilenden kalten Winterluft, theils aus der Verdampfung von Feuchtigkeit zu erklären\*).

Ferner hat man auf die Behauptung von Moyle ein grosses Gewicht gelegt, welcher im Jahre 1822 zu beweisen versuchte, dass eine Wärmezunahme in den Bergwerken nur dann Statt finde, wenn solche mit Arbeitern belegt und in vollem Betriebe sind. Diese Behauptung wird aber nicht nur durch manche ältere und neuere Beobachtungen widerlegt, sondern auch dadurch vollends entkräftet, dass sie alle durch die Artesischen Brunnen nachgewiesenen hohen Temperaturen gänzlich unangefochten lassen muss, welchen ohnediess eine stirkere Beweiskraft zugestanden wird, als den Bergwerks-Temperaturen\*).

Parrot, welcher gleichfalls als ein Gegner des Centralfeuers aufgetreten ist, entlehnte seine Gründe besonders aus der abnehmenden Temperatur in den Tiefen der Landseen und des Meeres, und glaubte damit alle aus den geothermischen Beobachtungen geschöpften Beweise zu entkräften, indem nach seiner Meinung, bei der Annahme eines Centralfeuers, entweder der Ocean eben so wohl erwärmt werden müsste wie das Land, oder die zweite Hypothese noth-

<sup>\*)</sup> Reich, a. a. O. S. 204.

<sup>\*\*)</sup> Die Abhandlungen von Moyle stehen in Annals of philosophy, new series vol. III. p. 30 und vol. V. p. 43. Schafhäut!, welcher ihnen sehr grosse Wichtigkeit beimisst, meint, dass man sie als höchst unwillkommen zu ignoriren versucht habe, und dass es überhaupt mit dem Feuer im Erdinnern immer schlimmer und schlimmer aussehe. Man vergleiche dagegen Petzholdt Geologie S. 546, und Reich a. a. O. S. 447.

wendig werde, dass das Centralfeuer nur unter dem Lande existire\*). Nun ist es allerdings erwiesen, dass in den von Süsswasser gebildeten Landseen die Temperatur mit der Tiefe abnimmt bis nahe zu der Temperatur von 40 C., bei welcher das reine Wasser die grösste Dichtigkeit besitzt; eben so haben zahlreiche Beobachtungen gelehrt, dass das Meer in grossen Tiefen eine sehr geringe und meist nur wenig über, bisweilen auch unter 00 stehende Temperatur hat. Allein diese Erscheinungen sind nothwendige Folgen der freien Bewegichkeit der Theile innerhalb jeder Flüssigkeit, so wie der eigenthumlichen Dichtigkeits - Verhältnisse des reinen Wassers und des Meerwassers bei verschiedemen Temperaturen; auch haben schon Klöden und Bischof gezeigt, dass die ron Parrot erhobenen Zweisel durchaus keine Berücksichtigung verdienen \*\*). Die Wassermassen der Seen und des Meeres müssen nothwendig nach der Tiefe jene niedrigen Temperaturen zeigen, und haben schon seit Jahrtausenden auf ihren Boden eine erkaltende Einwirkung ausgeübt; während die Oberfläche des Landes der Einwirkung der Sonne ausgesetzt ist, durch welche im Laufe der Zeiten eine, nach Maassgabe der geographischen Breite und anderer klimatischen Bedingungen, mehr oder weniger hohe Mitteltemperatur erzeugt worden ist.

Auch Poisson hat sich entschieden gegen die Hypothese eines Centralleuers erklärt, welche ihm besonders in jener extravaganten Folgerung einer bis zu zwei Million (?) Graden gesteigerten Temperaturen des Mittelpunctes mit Recht anstössig erscheinen musste \*\*\*). Wir haben jedoch zu Ende des vorhergehenden §. gesehen, wie diese Folgerung aus der Hypothese eines feurigflüssigen Erdinnern durchaus gar nicht abzuleiten ist, und damit wäre denn das hauptsächliche Bedenken Poisson's gehoben. Was nun aber die von ihm selbst augestellte Ansicht betrifft, so beruht solche zwar in der Hauptsache gleichfalls auf der Voraussetzung eines ursprünglich feurigflüssigen Zustandes unseres Plawten, nimmt aber noch ausserdem zwei ganz neue Hypothesen zu Hilfe, welche sich schwerlich erweisen lassen dürften; die Hypothese nämlich, dass die Erstarrung dieser feurigstussigen Kugel vom Mittelpuncte aus begonnen habe, und die Hypothese, dass unser Sonnensystem abwechselnd sehr heisse und sehr kalte Regionen des Weltraumes durchwandere. Da nun aber jene erste Voraussetzung allein zur Erklärung der Erscheinungen vollkommen ausreicht. so verstösst Poisson's Ansicht gegen eine der drei goldenen Regeln der Naturforschung, welche Newton in seinen Principien aufstellte; gegen die Regel nämlich, dass man zur Erklärung einer Erscheinung nicht mehre Ursachen einführen musse, als gerade hinreichend sind.

Poisson stellt aller Analogie, wie uns solche die Lavaströme und andere Erscheinungen darbieten, schnurstracks entgegen, die Ansicht auf, dass die Erstar-

<sup>&</sup>quot;, Bulletin de Férussac, Fevr. 1829, p. 122.

<sup>\*\*)</sup> Klöden; im Jahrbuch für Mineralogie 4884, S. 385, und Bischof, Wärmelehre, S.

<sup>\*\*\*;</sup> Poisson in Théorie mathématique de la chaleur, so wie in Ann. de chimie et de physique, t 59, p. 74 und t. 64, p. 337 ff.

rung nicht von der Oberfläche ausgegangen sei, weil die jedesmal erkalteten Theile in die Tiefe gesunken seien, und der ausserordentlich starke Druck auf die innersten Massen diese weit früher zur Erstarrung disponiren musste. Indem die Erde solchergestalt von innen nach aussen erstarrte, konnte sie nach ihrer völligen Erstarrung schon lange ihre ursprüngliche Wärme verloren haben, so dass die gegenwärtig Statt findende Temperatur-Zunahme in der Tiefe aus einer ganz anderen Ursache zu erklären ist. Unser ganzes Sonnensystem bewegt sich im Laufe der Zeiten durch verschiedene Regionen des Weltraumes. Diese verschiedenen Regionen haben wahrscheinlich sehr verschiedene Temperaturen, und wie alle Körper des Sonnensystems so war natürlich auch die Erde diesen Temperaturwechseln unterworfen. Nehmen wir nun an, dass die Erde vor der gegenwärtigen Periode viele Jahrtausende lang durch sehr heisse Regionen gewandert sei, so werden alle geothermischen Phänomene erklärt. Um diess begreißich zu machen, wollen wir uns vorstellen, eine sehr grosse Felsmasse aus den Aequatorialgegenden werde plötzlich und zwar im Winter in unser Klima versetzt. Da unter dem Aequator die mittlere Erdwärme gegenwärtig 280 C. beträgt, so ist dieser Felsen in seiner ganzen Masse bis auf diese Temperatur durchwärmt; er wird sich daher, in unserer Wintertemperatur angelangt, von der Oberfläche weg abkühlen, und folglich dem Beobachter die Erscheinung einer von aussen nach innen zunehmenden Temperatur darbieten. Unsere Erde befindet sich nun gegenwärfig in diesem Falle. Sie ist eine Masse, welche aus einer sehr heissen Region des Weltraumes in eine andere Region gelangte, wo eine sehr niedrige Temperatur herrscht; bei ihren grossen Dimensionen und bei ihrem geringen Wärmeleitungs-Vermögen kann sie nicht sogleich und in ihrer ganzen Ausdehnung, sondern nur sehr allmälig und von ihrer Oberfläche weg die Temperatur derjenigen Weltraum-Region annehmen, welche sie gerade durchläust\*). Jetzt erscheint uns daher ihre Temperatur zunehmend mit der Tiefe, weil sie, durch eine kalte Region des Weltraums dahinsliegend, von der Oberfläche weg erkaltet ist, im Innern aber noch einen grossen Schatz jener Wärme zurückhält, welche sie bei ihrer früheren Wanderung durch eine heisse Region des Weltraums aufgenommen hatte. Zu anderen Zeiten kann dermaleinst gerade das Gegentheil eintreten, und wenn sie z.B. nach vielen Jahrtausenden bis zu grosser Tiefe abgekühlt sein wird, und dann abermals in eine wärmere Region des Weltraums gelangt, so werden die dann lebenden Physiker vielleicht mit demselben Erstaunen eine Abnahme der Temperatur in den Tiefen der Erde beobachten, wir wir gegenwärtig eine Zunahme derselben erkennen. — Obgleich nun dieser Ausicht eine so grossartige astronomische Weltanschauung zu Grunde liegt, dass man sich in mancher Hinsicht von ihr angezogen fühlt, so beruht sie doch auf ein paar ganz unerweislichen Hypothesen, zu welchen sich noch überdiess die sehr unwahrscheinliche Voraussetzung gesellt, dass die so verschiedentlich temperirten, theilsehr heissen, theils sehr kalten Regionen des Weltraums sehr nahe an einander

<sup>\*)</sup> Die Temperatur des Weltraumes, welche man sonst auf — 50° C. schützte, ist jedenfalls noch niedriger, da Cap. Back im Fort Reliance, unter 62°46' lat., am 47. Januar 4834. ein Alkohol-Thermometer bis — 56,7° sinken sah. Poggend. Ann. Bd. 38, S. 235. In Jakutsk ist sogar das Minimum von — 58° beobachtet worden. Dove Repertorium der Physik, Bd. 4 S. 472. Liais hat es neulich in einer, unter dem Titel: Récherches sur la température d. l'espace planetaire erschienenen Abhandlung sehr wahrscheinlich gemacht, dass diese Temperatur nahe —400°, oder genauer —97° sei, also weder so niedrig, wie sie Pouillet, noch so hoch wie sie Fourier bestimmte, von welchen Jener — 442°, Dieser — 60° annahm Mém. de la soc. des sc. nal. de Cherbourg, p. 248 ff. und Comptes rendus, t. 37, 4853, p. 293 Ån gström dagegen berechnet in seiner Abhandlung: sur la température de la terre à differentes profondeurs, die Temperatur des Weltraums zu — 73,3°. Nova Acta soc. Upsal. 1, 1833 p. 224.

gränzen; während doch gewiss anzunehmen sein würde, dass sie durch grosse Regionen getrennt sind, innerhalb welcher die eine Temperatur ganz allmälig in die andere übergeht, und bei deren Durchwanderung die Erde Zeit gehabt hätte, ihre Wärme ganz allmälig auszustrahlen. Sehr gute und treffende Bemerkungen über diese Hypothese von Poisson gab auch Faye in Comptes rendus t. 34, 4850, p. 526; er sagt, auf diese Weise die Wärme der tieferen Erdschichten erklären wollen, das heisse obscurum per obscurius erklären.

Noch ist die Ansicht von de la Rive, Lyell u. A. zu erwähnen, derzuloige die zunehmende Temperatur des Erdinnern nicht aus einem Centralfeuer, sondern aus chemischen Processen zu erklären sein soll, welche fortwährend durch elektrische Strömungen im Innern der Erde angeregt werden, und eine Temperatur-Erhöhung zuwege bringen. Allein, wenn auch das Dasein solcher dektrischer Ströme und chemischer Processe nicht abgeläugnet werden kann, so ist doch damit noch nicht bewiesen, dass die Quantität der ersteren hinreichend sei, um die letzteren zu solcher Energie zu steigern; wie es die bedeutenden Temperaturen des Erdinnern erfordern. In den uns erreichbaren Tiefen sind so intensive und so allgemein verbreitete chemische Processe nicht bekannt, aus welchen sich die dort beobachtete Wärme erklären liesse; wenn aber die elektrischen Ströme erst in weit grösseren Tiefen die erforderliche Quantität gewinnen, um sehr energische chemische Processe zu vermitteln, so wäre zumächst die Ursache derselben nachzuweisen, und so kann man mit Poggendorff fragen, welche chemische Processe es denn sind, die innerhalb des starren Erdkörpers ein so allgemeines Phänomen, wie die hohe innere Temperatur, zu erzeugen vermöchten\*). Diese elektrochemische Ansicht beruht waher eben so wohl auf einer Hypothese, wie die Lehre vom Centralfeuer, aber auf einer weit complicirteren Hypothese als diese letztere.

# §. 30. Dicke der starren Erdkruste.

Man hat die Dicke der festen Erdkruste verschiedentlich berechnet, je nachdem man dabei einen grösseren oder kleineren Werth der geothermischen Tiefenstufe, und eine höhere oder niedrigere Temperatur für den Schmelzpunct der Materialien des Erdinnern zu Grunde legte. So bestimmte z. B. Cordier, unter Annahme der Schmelztemperatur von 400° Wedgw., aus seinen Beobachtungen

bei Carmeaux, 37 geogr. M., ,, Littry, 21 ,, ,, ,, Decise 16 ,, ,,

als die Tiefe, wo sich Alles im geschmolzenen Zustande befinden müsse, und schliesst daraus, dass die mittlere Dicke der festen Erdkruste wohl nicht über 14 Meilen betragen könne. Bei dergleichen Berechnungen wurde jedoch immer eine Wärmezunahme nach arithmetischer Progression vorausgesetzt, auch von dem Drucke gänzlich abstrahirt, welchem die tieferen Schichten ausgesetzt sind. Da es nun nach §. 26 höchst wahrscheinlich ist, dass die geother-

<sup>\*,</sup> Poggend. Ann., Bd. 39, S. 400.

mischen Tiesenstusen in grösseren Tiesen immer grössere Werthe erlangen, so werden sich schon deshalb bedeutendere Werthe für die Dicke der Erdkruste herausstellen. Uebrigens hat die von Cordier geltend gemachte Ansicht sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass diese Dicke in verschiedenen Gegenden sehr verschieden ist, und also die Innensläche der Erdkruste dem slüssigen Kerne stellenweise bedeutende Erhöhungen und Vertiesungen zukehrt. Auch dürste sich in den Aequatorial-Gegenden, wegen der stärkern Centrisugalkrast und Sonnenwärme, eine geringere Dicke der Erdkruste annehmen lassen, als unter den Polen. Indessen lassen sich, der Natur der Sache nach, über alle diese Verhältnisse nur mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen ausstellen. Dagegen ist aber wohl gewiss anzunehmen, dass zwischen der starren Schale und dem slüssigen Kerne eine neutrale Zone enthalten ist, wo die beiden extremen Zustände durch den Zustand der Erweichung und Zähslüssiggkeit ganz allmälig in einander übergehen.

Einen ganz eigenthümlichen Weg zur Lösung des Problems hat W. Hop-kins eingeschlagen\*). Durch sehr scharfsinnige Untersuchungen über die Nutation der Erdaxe und die Präcession der Nachtgleichen findet er, dass diese beiden Erscheinungen mit verschiedenen Werthen hervortreten müssen, je nachdem die Erde durchaus starr, oder durchaus flüssig, oder aber nach aussen starr und nach innen flüssig ist; in welchem letztern Falle sich wiederum bei verschiedener Dicke der starren Kruste verschiedene Werthe ergeben. Zwarfehlt uns noch zur sicheren Entscheidung hierüber die Kenntniss zweier wichtiger Elemente, nämlich der verdichtenden Wirkung des Druckes und der ausdehnenden Wirkung so hoher Hitzegrade; desungeachtet hat Hopkins eine approximative Beantwortung der Frage zu geben versucht, und das Resultat gewonnen, dass, zufolge der bekannten Werthe der Nutation und Präcession. die Dicke der festen Erdkruste nicht kleiner als ½ oder ¼ des Erdhalbmessers sein kann, folglich wenigstens 172 bis 215 geogr. Meilen betragen muss.

Eine solche Dicke der Erdkruste scheint nun zwar in den erforderlichen Verhältnissen zu der Stabilität der äusseren Erdobersläche zu stehen, aber auch die Möglichkeit einer Communication mit dem Erdinnern fast gänzlich auszuschliessen, wie doch solche durch die Erscheinungen der Vulcane so bestimmt angezeigt wird. Zugleich würde sie auch ein ausserordentliches Wachsthum der geothermischen Tiefenstusen im Innern der Erde beweisen; denn setzen wir z. B. die mittlere Dicke der Erdkruste = 200 Meilen, und die Temperatur des slüssigen Erdinnern = 4000° C., so gäbe diess ½00 Meile oder 1142 Fuss sur die mittlere Grösse einer Tiesenstuse; daher solche wohl in den innersten Theilen der sesten Erdkruste die Länge einer Meile erreichen müsste.

Hopkins ist nun gleichfalls der Ansicht, dass bei so bedeutender Dicke der Erdkruste eine directe Communication zwischen ihrer Oberstäche und dem Erdinnern nicht wohl möglich sei. Um also die Erscheinungen der Vul-

<sup>\*)</sup> Researches in physical geology; in den Philos. trans. 1839, II, p. 311, 1840 I, p. 193 und 1842, I, p. 43 //.

ane erklären zu können, nimmt er hier und da innerhalb der sesten Kruste, jedoch näher gegen die Obersläche, sehr grosse Höhlungen an, welche mit leichter schmelzbaren, bis auf den heutigen Tag noch stüssig gebliebenen Materialien erfüllt sind, und gleichsam colossale Blasenräume darstellen, die ganze Seen von seurigsstüssiger Masse umschliessen. Durch diese Construction gewinnt er allerdings den erforderlichen Apparat, um unter Mitwirkung noch anderer Bedingungen die vulcanischen Erscheinungen überhaupt erklären zu können.

Elie de Beaumont und Andere haben dagegen die Ansicht aufgestellt, dass sich zwischen der festen Kruste und dem flüssigen Kerne Zwischenräume ausbildeten, welche wenigstens in früheren geologischen Perioden partielle Sentungen der Kruste zur Folge hatten, und noch gegenwärtig als die eigentlichen Laboratorien der vulcanischen Thätigkeit zu betrachten sind.

Auch wird von Manchen, wie z. B. von Constant Prévost und von Faye, die Ansicht geltend gemacht, dass der grösste Theil des Erdinnern einen sesten Kern bilde, dass aber zwischen diesem Kerne und der äusseren starren Schale seurigslüssiges Material enthalten sei, welches die vulcanischen Erscheinungen verursache.

Noch Andere schliessen sich der von Leibniz\*) aufgestellten Ansicht an, dass innerhalb der Kruste, während der fortschreitenden Erkaltung, durch die innere Contraction der Massen da und dort leere Zwischenräume und Höhlungen von bedeutender Ausdehnung entstanden, etwa so, wie sich in gegossenen Metallmassen (selbst in allen Flintenkugeln) und in geschmolzenen Gesteinsmassen während der Abkühlung und Erstarrung kleinere Höhlungen ausbilden \*\*).

# Viertes Capitel.

#### Vulcanismus der Erde.

§. 31. Einleitung; Begriff des Vulcanismus.

Durch die Lehre von der Wärme des Erdinnern haben wir uns den Weg zur Betrachtung der vulcanischen Erscheinungen gebahnt, dieser gewaltigsten und grossartigsten Kraftäusserungen unseres Planeten, welche mehr als irgend undere tellurische Erscheinungen unser höchstes Interesse zu erregen geeignet sind.

Während das Auftreten zahlloser Ueberreste von Meeresthieren in den Schichten des Festlandes, während die unverkennbaren Spuren ehemaliger Fluthen und Wasserbedeckungen, und so manche andere Denkmale der Zerstörung und Umgestaltung unsere Erdoberfläche lange Zeit hindurch fast un-

<sup>\*)</sup> Protogaca §. IV, wo es heisst: postremo credibile est, contrahentem se refrigeratione crusam bullas reliquisse, ingentes pro rei magnitudine, id est, sub vastis fornicibus cavilates.

<sup>\*\*)</sup> Manche hierher gehörige Betrachtungen gab Hennessy in seiner Abhandlung Rezerches in terrestrial physics, welche in den Philos. trans. for. 4854, p. 495 ff. und p. 544 ff. erschienen ist.

beobachtet geblieben sind, so haben dagegen die vulcanischen Erscheinungen in ihrer blendenden Pracht, in ihrer betäubenden, alle Sinne aufregenden Furchtbarkeit und Majestät von jeher die Aufmerksamkeit selbst des rohen Naturmenschen auf sich gezogen. Dieselben Erscheinungen mussten aber auch später das ganz besondere Interesse des Naturforschers in Anspruch nehmen, weil mar in ihnen den Schlüssel zur Enträthselung mancher Naturgeheimnisse geboten sah. Und in der That lässt sich behaupten, dass uns keine Classe von Erscheinungen eine tiefere Einsicht in das Innere, und einen weiteren Rückblick in die Vergangenheit unseres Planeten eröffnet, als die Classe der vulcanischen Erscheinungen.

Die Eigenthümlichkeiten der Vulcane sind in ihren allgemeinsten Zuger hinreichend bekannt. Jedermann weiss, dass für sie das Ausstossen von Dampl und Feuer, das Hervorbrechen von geschmolzenen Massen aus dem Innern der Erde vorzüglich charakteristisch sind. Allein diese Eruptions-Erscheinungen bilden nur eine der verschiedenen Arten, auf welche sich die wunderban-Thutigkeit des Erdinnern zu erkennen giebt. - Die Erdbeben, welche zwar häufig mit vulcanischen Eruptionen vergesellschaftet sind, oft aber auch ohne sie über weite Landstriche Statt finden, erinnern uns an eine zweite, noch weit fürchterlichere und grossartigere Offenbarung derselben Thätigkeit; denn bei ihnen concentrirt sich dieselbe nicht mehr auf einen Punct, nicht blos auf die nüchsten Umgehungen eines Berges, sondern sie verbreitet sich über ganze Linder, über halbe Welttheile. - Die Erhebungen und Senkungen des Erlbodens, durch welche die Reliefformen und absoluten Höhen grüsserer oder kleinerer Landstriche bleibend verändert wurden, sie mahnen uns an eine dritte und ganz besonders merkwürdige Kraftäusserung des Erdinnern, welche ihre nahe Verwandtschaft mit den Erdbeben und vulcanischen Eruptionen auf den ersten Blick erkennen lässt. - Endlich finden sich noch, ausser den eigentlichen Vulcanen mit ihren Lava-Eruptionen, Schlackenauswürfen und Dampfaushauchungen, in vielen Gegenden der Erde, als die letzten und sehr gemilderten Regungen derselben unterirdischen Thätigkeit die Gasquellen, die Gasund Schlammvulcane oder Salsen, und die heissen Wasserquellen.

Alle diese Erscheinungen nun wollen wir künftig unter dem Namen der vulcanischen Erscheinungen zusammenfassen, die ihnen zu Grunde liegende gemeinschaftliche Ursache aber mit dem Worte Vulcanismus bezeichnen. welches den Worten Magnetismus, Galvanismus nachgebildet und bereits von Anderen in diesem Sinne gebraucht worden ist, obgleich es auch in einer ganz verschiedenen Bedeutung vorkommt\*). Unter Vulcanismus verstehen wir da-

<sup>\*)</sup> Man bezeichnet nämlich auch mit dem Worte Vulcanismus dasjenige geologische System, welches die Bildung gewisser Gesteine, wie z. B. der Basalte und Porphyre, durch Emportreibung derselben aus dem Erdinnern im feurigflüssigen Zustande erklärt, im Gescesatze zu dem Neptunismus, als demjenigen Systeme, welches dieselben Gesteine als Niederschläge aus dem Wasser betrachtet. Wegen dieser doppelten Bedeutung des Wortes Vulcanismus bedient man sich wohl auch der Worte Vulcanität oder Vulcanicität (Kosmos I, 25) zur Bezeichnung des in Rede stehenden Begriffes.

ber den Inbegriff aller aus dem Erdinnern heraufwirkenden Thätigkeiten und kraftäusserungen, welche in einer Wechselwirkung zwischen dem feurigflüssigen Erdkerne und der starren Erdkruste begründet sind, oder, wie es Hum-boldt noch kürzer ausdrückt, den Inbegriff aller Reactionen des Innern unseres Planeten gegen seine Rinde und Oberfläche (Kosmos I, 209).

#### A. Formale und topische Verhältnisse der Vulcane.

§. 32. Begriff eines Vulcans; thütige und erloschene Vulcane.

Bevor wir jedoch zur Betrachtung der mancherlei abyssodynamischen Erscheinungen des Vulcanismus vorschreiten, müssen wir einigen allgemeinen Verhältnissen der Vulcane selbst unsere Aufmerksamkeit schenken. Zwar könnte es scheinen, dass wir damit aus dem Gebiete der Abyssologie in das der Chthonographie übergehen. Denn die Vulcane sind ja doch nur Berge, welche hald gross bald klein, bald einzeln bald gruppirt auf der Erdoberfläche vorkommen, und als solche wohl einen Gegenstand der Geognosie der Erdkruste, nicht aber einen Gegenstand der Geognosie des Erdganzen bilden können. Allein nicht die Berge, sondern die unter diesen Bergen arbeitenden Kräfte, und die durch diese Kräfte bewirkten Bewegungen, Erschütterungen und Umwälzungen sind es, welche wir zunächst ins Auge fassen. Diese Kräfte aber haben ihren Sitz weit tiefer in den Eingeweiden der Erde, als man glauben sollte, wenn man die Dimensionen der vulcanischen Berge mit den Dimensionen des ganzen Erdballs vergleicht.

Der Berg selbst ist eben so wenig die Hauptsache bei einem Vulcane, als die Halde die Hauptsache bei einem Schachte; er ist nur der aufgeworfene Rand an dem obersten Ende eines aus grosser Tiefe heraufsteigenden Canals; er gilt uns gewissermaassen nur als ein topographisches Signal für das Vorhandensein rines solchen Canals. Daher werden wir uns auch in diesem Capitel gar nicht wit dem Materiale und mit der Architectur der vulcanischen Berge, und eben wenig mit den Gesteins - und Structur-Verhältnissen der von ihnen ausgeflossenen Lavaströme beschäftigen, welches Alles in die Lehre von den vulcanischen Formationen zu verweisen ist. An gegenwärtigem Orte haben wir es vorzugsweise, um nicht zu sagen ausschliesslich, mit der Lehre von den vulcanischen Actionen zu thun, welche sich ganz unzweiselhaft als die Aeusserungen einer allgemeinen abyssodynamischen Thätigkeit zu erkennen geben. Diese Actionen lassen sich aber nur dann nach ihrer erstaunlichen Energie und Ausdehnung einigermaassen richtig beurtheilen, wenn wir vorher die Vulcane selbst, als die sichtbaren Endpuncte ihrer Wirksamkeit, nach ihren allgemeinen formalen und topischen Verhältnissen kennen gelernt haben, wodurch wir erst einen sichern Ausgangspunct und Maassstab für unsere ferneren Betrachtunzen gewinnen.

Ein Vulcan ist ein Berg, welcher durch einen auf seiner Höhe ausmündenden Canal mit dem Erdinnern in Verbindung steht, und mancherlei gasigen, flüssigen und festen, besonders aber feurigflüssigen und geschmolzenen

Materialien zum Ausgange dient oder doch ehemals gedient hat\*). Vulcane, welche noch gegenwärtig Eruptions-Phänomene zeigen, nennt man thätige, solche dagegen, welche seit Menschengedenken keine derartigen Phänomene gezeigt haben, erloschene Vulcane. Diese Unterscheidung hat übrigens eine sehr unsichere Grundlage, daher auch einen sehr geringen Werth, weil die historische Tradition nur einen kleinen Theil der letzten geologischen Periode begreift, ja für manche Gegenden kaum einige Jahrhunderte zurückreicht, und weil auch thätige Vulcane in ihrer Thätigkeit zuweilen pausiren, und während längerer Pausen so gänzlich das Ansehen erloschener Vulcane annehmen können, dass man sie wirklich dafür halten möchte, wenn nicht historische Zeugnisse von früheren Eruptionen vorlägen.

So hat z. B. der Epomeo auf der Insel Ischia seine letzte Eruption im Jahre 1302 gehabt, bei welcher der merkwürdige Lavastrom del Arso gebildet wurde und es scheint, dass der Vulcan zwischen dieser und der nächst vorausgegangenen Eruption fast 17 Jahrhunderte hindurch eine Periode der Ruhe hatte. Der Vesuv war ehemals seit Menschengedenken bis zum Jahre 79 n. C. so völlig erloschen, dass ihn Plinius gar nicht mit unter den thätigen Vulcanen aufführt: ein grosses, flaches, mit wildem Wein überranktes Bassin, in welchem sich während des Sclavenkrieges Spartacus mit 10,000 Mann lagern konnte, bezeichnete die Stelle des einstigen Kraters, während der äussere Abhang des Berges mit fruchtbaren Feldern bedeckt war, und an seinem Fusse die beiden blühenden Städte Herculanum und Pompeji lagen. Da erfolgte plötzlich im Jahre 79 der fürchterliche Ausbruch welcher diese Städte vernichtete, die ganze Umgegend Verheerte, und dem Bergeselbst eine ganz neue Gestalt verlieh. Die Bewegungen dauerten von nun an mehr oder weniger unterbrochen fort; fast jedes Jahrhundert brachte eine grosse Eruption, bis sich mit dem Anfange des 14. Jahrhunderts abermals eine fast dreihundertjährige Periode der Ruhe einstellte. Der Krater erfüllte sich während derselben mit Graswuchs und Gebüsch, Eichen und Kastanienbäume wuchsen in seiner Umgebung, und ein paar Tümpel von heissem Wasser erinnerten allein an den früheren Zustand des Berges; bis auf einmal im December 1631 die alte Thätigkeit in gesteigertem Maasse erwachte, und sieben Lavaströme zugleich dem neu aufgesprengten Krater entquollen. Der Gunung Gélungung auf Java war bis zum Jahre 1822 seit Menschengedenken unthätig gewesen; wo jetzt die Kraterkluft gähnt, da befand sich früher ein sanft geneigtes Thal, und die Javanen versichern einstimmig niemals die geringsten Spuren vulcanischer Erscheinungen wahrgenommen zu haben. Am 8. Oct. 1822 war ein schöner heiterer Tag; das ganze Land lag in tiefer Rube; als plötzlich um 4 Uhr unter donnerndem Getöse der Berg sich öffnete und eine der furchtbarsten Eruptionen lieferte, welche die Geschichte der Vulcane aufzuweisen hat. Diess wären denn einige Beispiele von einem fast gänzlichen Erloschen der vulcanischen Thätigkeit, wie solches während sehr langer Perioden der Ruhe eintreten kann; Beispiele, welche es hinreichend beweisen, wie unsicher der

<sup>\*)</sup> Man braucht auch häufig das Wort Feuerberg statt des Wortes Vulcan; allein dieser Versuch, ein teutsches Wort an die Stelle des fremden zu setzen, scheint mir nicht nur misslungen in der Art seiner Ausführung, weil das Wort Feuerberg offenhar einen ganz andern Begriff ausdrückt, sondern auch unzweckmässig in seinem Principe, weil es bei wissenschaftlichen Begriffen allemal wünschenswerth ist, wenn sie in allen Sprachen mit demselben Worte bezeichnet werden, und weil das schon längst bei uns einheimisch gewordene Wort Vulcan eben so wohl für thätige als für erloschene Vulcane gilt, welche letzleic doch nicht füglich Feuerberge genannt werden können.

Enterscheidung der thätigen und erloschenen Vulcane ist, und wie wenig Bürgschaft der scheinbar erloschene Zustand eines Vulcanes für die beständige Fortdauer lieses Zustandes gewährt.

Zwischen den erloschenen und den thätigen Vulcanen stehen mitten inne die sogenannten Solfataren, mit welchem Namen man solche Vulcane und kratere zu bezeichnen pflegt, die nur noch Schweselwasserstoff und Wasserdamps aushauchen. Dass aber auch eine Solsatare wieder in eine gesteigerte Ibatigkeit gerathen und zu einem thätigen Vulcane werden kann, dasur liesert die Geschichte der Vulcane manche Beispiele. Die meisten Solsataren gehören daher wirklich in die Kategorie der Vulcane, und nicht blos zu den sogenannen pseudovulcanischen Erscheinungen. Diess gilt insbesondere auch von der Solsatara bei Puzzuoli unweit Neapel, von welcher der Name sur diese Bildungen entlehnt ist.

### §. 33. Formen der Vulcane; Eruptionskegel und Erhebungskegel.

Dass die Formen und Dimensionen der Vulcane im Laufe der Zeiten mehr der weniger auffallenden Veränderungen unterworfen sein müssen, ergiebt sich aus der ganzen Natur dieser merkwürdigen Berge, deren Entstehung und Fortbildung als das Werk sehr gewaltsamer Ereignisse und wiederholter Paroxysmen der unterirdischen Thätigkeit zu betrachten ist. Man hat einige Vulcane in Zeit von wenigen Stunden oder Tagen entstehen, und andere nach kurzem Pasein wiederum verschwinden gesehen; die Gipfel der grösseren Vulcane erwielen bald eine Erhöhung durch neue Massenanhäufungen, hald eine Erniedrigung durch Einstütze oder Explosionen, womit denn auch natürlicherweise andemessene Umgestaltungen verbunden sein müssen\*). Desungeachtet aber kann man doch einen gewissen allgemeinen Formentypus feststellen, welcher sich mit presseren oder geringeren Modificationen als der herrschende Normalbau bei den meisten Vulcanen wiederfindet, und etwa in folgenden Zügen skizziren lässt.

Es wurde schon in §. 32 hervorgehoben, dass der schlotartige Canal als der wichtigere Theil der Vulcane zu betrachten ist; er ist gewissermaassen die Esse, für welche der Berg selbst nur den Essenkopf darstellt; er reicht bis in jene unbekannten Tiefen, in welchen der eigentliche Heerd des vulcanischen Processes gesucht werden muss; er bildet gleichsam den Schacht, durch welchen die mancherlei Producte dieses Processes, als Gase, Dämpfe, lose Auswürflinge und sliessende Lava zu Tage gefördert werden\*\*).

Die obere, meist trichter – oder kesselförmig, bisweilen zu einem spaltenarligen Schlunde erweiterte Mündung dieses Eruptionscanals nennt man den
Krater, und dieser Krater ist es daher zunächst, aus welchem die Gase und

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>, Schon Seneca erwähnt die Veränderlichkeit der Höhe des Aetna, indem er den Seelahrern sonst in größerer Entfernung sichtbar gewesen sei; *Epist.* 79, was auch Aelian belatigt, *Hist. Lib. VIII. cap.* 44.

<sup>\*\*)</sup> Wie schon Seneca sehr richtig vom vulcanischen Feuer sagte: in ipso monte non dementum habet, sad viam.

Dämpfe ausgehaucht, aus welchem die Schlacken und Lapilli ausgeworfen, und nicht selten auch die Lavaströme ergossen werden. Bei den erloschenen Vulcanen ist übrigens der Eruptionscanal verschlossen, und nur noch in seiner oberen Mündung oder dem Krater zu erkennen.

»Die Uebergänge von reinen Kraterformen bis zu blosen Spaltöffnungen sind auf der Erde wie auf dem Monde so häufig und so unmerklich, dass es mir kaum gerathen scheint, allzustreng auf die Vollkommenheit der Form allein zu sehen." Julius Schmidt, die Eruption des Vesuv im Mai 1855; 1856, S. 138.

Die Form der meisten Vulcane ist die eines mehr oder weniger stark abgestumpften Kegels, dessen Außsteigungswinkel zwischen 18 und 37°, gewöhnlich 28 bis 32° zu betragen pflegt, und auf dessen Gipfel der Krater eingesenkt ist. Ist der Durchmesser des Kraters sehr klein gegen die übrigen Dimensionen des Berges, so erscheint der letztere wie ein vollständiger Kegel; so z. B. der Cotopaxi in Quito, der Antuco in Chile, der Pic de Teyde auf Teneriffa. Sobald aber der Krater einige Ausdehnung erreicht, so tritt die abgestumpfte Kegelform hervor, welche auch im Allgemeinen als die herrschende Form der Vulcane zu betrachten ist. Manche Vulcane haben jedoch die Form eines mehr oder weniger langgestreckten Rückens, statt der eines Kegels. So bildet z. B. nach v. Humboldt der Pichincha, im auffallendsten Contraste mit der vollkommenen Kegelform des Cotopaxi, eine lange Mauer mit vier Gipfeln, von denen der höchste den Krater enthält. Auch der Hekla gehört nach Sartorius v. Waltershausen, und der Jorullo, nach Burkart, in die Kategorie dieser langgestreckten Vulcane.

Die meisten kleineren Vulcane sind wesentlich gar nichts Anderes, al-Haufwerke von losen Schlacken, Lapilli und vulcanischem Sande, welche rund um die Mündung des Eruptionscanals zu einem, gewöhnlich sehr regelmässig gestalteten Kegelberge aufgeschüttet wurden, in welchem ein eben so regelmässiger Krater eingesenkt ist. Man hat die so gebildeten Vulcane Eruptionskegel und ihre Kratere\*) Eruptionskratere genannt, weil zu ihrer Bildung gar keine andere abyssodynamische Thätigkeit erfordert wurde, als die jeuer explosiven Kräfte, durch welche die genannten losen Materialien ausgeschleudert worden sind \*\*).

Es ist wohl mit Recht anzunehmen, dass alle und selbst die grössten Vulcane der Erde auf solche Weise ihren ersten Anfang genommen haben, und man könnte daher diese einfachste Form der vulcanischen Berge gleichsam als die embryonische Form aller Vulcane betrachten. Unzählige kleinere Vulcane sind gar nicht aus diesem ersten Stadio der Entwicklung herausgetreten, indem sie höchstens noch einen oder einige Lavaströme ergossen haben, um dann auf immer zu verlöschen. Sie bilden also eine sehr einfache Erscheinung, welche

<sup>\*)</sup> Wegen der Pluralform »Kratere» mag daran erinnert werden, dass das Wort Krater genau so zu flectiren ist, wie z. B. das Wort Charakter.

<sup>\*\*)</sup> Man hat sie auch sehr passend Aufschüttungskegel oder Aufschuttungskratere genannt. Cotta Grundriss der Geognosie, S. 74. Studer Lehrbuch, S. 281.

er bäufig nur durch einen einmaligen Act vulcanischer Thätigkeit zur Aushikdung gelangt ist.

Andere Vulcane dagegen, und man kann wohl sagen die meisten grösseren Vulcane, erlangten eine weit vollständigere Entwicklung, indem sich die Paroxysmen der vulcanischen Thätigkeit durch lange Zeiten vielfach und in immer gesteigertem Maasse wiederholten, so dass um den anfänglich gebildeten Eruptionskegel ganze Systeme von übereinander liegenden Lavaströmen und lavadecken mit dazwischen eingeschalteten Schichten von losen Auswürflingen ur Ablagerung kamen. Bei solchen Vulcanen musste später, ausser der explosiven und eruptiven Thätigkeit, auch noch ein eigenthümlicher Mechanismus centraler Erhebung in Wirksamkeit treten, durch welchen das ganze Sysem der um den Eruptionscanal abgelagerten Massen allmälig aufwärts gedrängt und zu einem gewaltigen kegelförmigen oder kuppelförmigen Berge erhoben wurde, in dessen Mitte sich ein, meist sehr weiter Krater von ganz anderer Natur und von weit grösseren Dimensionen ausbildete, als man solche hei den Eruptionskrateren findet. Solche Kratere hat Leopold v. Buch Erhebungskratere genannt, und die Berge, in deren Mitte sie eingesenkt sind, müssen als Erhebungskegel von den blosen Eruptionskegeln unterschieden werden.

Diese Erhebungskratere und Erhebungskegel zeigen gewöhnlich die sehr auffallende Erscheinung, dass ihr Kraterwall an einer Stelle bis zu grosser Tiefe von einem Querthale durchbrochen ist, in welchem die Gewässer zum Ausflusse gelangen. So wird der grosse Kraterwall der Insel Palma von dem Baranco de las Anzustias, der Kegel des Mont Dore von dem Thale des Bains, der Kegel des Cantal von den Thälern der Jordanne und Cère durchschnitten. Die grossen Kraterwälle des Gunung-Salak und des Gunung-Panggerango auf Java werden, jener auf der Nordost-, dieser auf der Südwestseite, von einem tiefen kluftähnlichen Thale durchbrochen, aus welchem ein Bach abfliesst.

Innerhalb der so gebildeten Erhebungskratere hat sich nun bisweilen das Spiel der vulcanischen Thätigkeit fortgesetzt, und dann entstand in der Mitte derselben ein neuer, oft recht bedeutender Eruptionskegel, welcher von dem Rande des Erhebungskraters, wenn solcher noch vollständig erhalten ist, wie von einem kreisförmigen oder elliptischen Walle umgeben wird, und daher wie in einem Kesselthale, wie in einem mehr oder weniger geschlossenen Circus gelegen ist. Sehr häufig aber bahnten sich die vulcanischen Kräfte neue Auswege, hald hier bald dort am Abhange und Fusse des Berges, wodurch eine Menge kleiner Eruptionskegel gebildet wurden.

Die mit einem Erhebungskrater verbundenen Vulcane bilden daher eine weit zusammengesetztere und grossartigere Erscheinung, als die einfachen Eruptionsvulcane, und man kann in der Regel von allen grösseren, vollständig entwickelten Vulcanen annehmen, dass in ihnen ein Erhebungskegel mit einem Eruptionskegel combinirt ist, von welchen der erstere den eigentlichen Hauptkörper des ganzen Berges ausmacht. Einige Vulcane, wie z. B. sehr ausgezeichnet der Aetna, lassen auf eine etwas andere Weise in ihrer Totalform gleichfalls zwei kegel unterscheiden, indem ein kleinerer spitzerer Kegel auf dem flach abge-

stumpsten Gipsel eines grösseren flacheren Kegels aufruht. Auch diese Erscheinung hat nach Elie de Beaumont ihren Grund in der Combination eines Eruptionskegels mit einem Erhebungskegel.

Was die besondere Configuration der vulcanischen Berge betrifft, so crscheinen ihre äusseren Abhänge gewöhnlich von vielen, radial auslaufenden Rinnen, Furchen, Schrunden und Schluchten durchrissen, welche, ursprünglich unterhalb des Gipfels beginnend, nach unten immer breiter und tiefer werden, und eben so verlaufende Rippen, Kämme und Jöcher zwischen sich lassen. Diese Kämme werden wohl bisweilen von Lavaströmen gebildet; in der Regel aber sind sie die rückständig gebliebenen Theile des Abhangs, während die sie trennenden Schluchten durch die herabströmenden Regenwasser ausgewühlt wurden. Durch starke Eruptionen von Asche, Sand und Lapilli können diese Unebenheiten des Bergabhanges, zumal in ihren oberen Theilen, auf kürzere oder längere Zeit ausgeglichen werden, während sie durch Einstürze des Kraterrandes und der Kraterwände noch oben zerstört werden, so dass dann die ursprünglich tiefer gelegenen Theile die Zinnen des Berges bilden.

Diese durch strahlenförmig auslaufende Rippen und Furchen ausgezeichnete Form des Bergabhanges ist nach Junghuhn höchst charakteristisch für alle Vulcane der Insel Java. Bei einigen entspringen die Rippen nahe unter dem Gipfel und sind überall deutlich hervorstehend, wie am Gunung Patua, G. Tjikorai, und G. Tjerimai; der Gipfel ist dann noch unversehrt und unbedeckt. Bei anderen treten sie erst einige tausend Fuss unter dem Gipfel hervor, welcher selbst eine stetig ausgedehnte Kegelfläche darstellt; dann haben lose Auswürflinge und Lavaströme oben Alles ausgefüllt, wie am G. Sendoro, oder diese Ausfüllung ist noch im Gange, wie am G. Guntur, G. Slamat, G. Semeru und G. Lamongan. Bei noch anderen schneiden die Klüfte wie mehr oder weniger tiefe Scharten in den hochsten Kraterrand ein, welcher gekerbt und ausgezackt erscheint, wie am G. Salak. G. Panggerango, G. Telerep, G. Merbabu, G. Merapi, G. Lawu und G. Tengger, dann ist die ganze obere Kuppe durch Einsturz oder durch Explosionen zerstort worden. Junghuhn, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart, II. Abth. 1854, S. 245.

Die grösseren Vulcane und überhaupt alle nur einigermaassen entwickelte Vulcane sind auf ihren Abhängen hier und da mit kleineren Eruptionskegeln besetzt, welche zuweilen recht ansehnliche Dimensionen erreichen können, und theils sporadisch auftreten, theils gruppenweise oder reihenweise vertheilt sind. Da ein jeder solcher accessorischer oder parasitischer Kegel seinen besonderen Krater hat, so ist bei allen grösseren Vulcanen der eigentliche Hauptkrater, als der Centralpunct und wahre Brennpunct ihrer gewöhnlichen Thätigkeit, von diesen kleineren Nebenkrateren wohl zu unterscheiden, welche übrigens in der Regel als gänzlich erloschene Kratere erscheinen.

So finden sich auf den Abhängen des unteren Actnakegels nach Sartorius von Waltershausen nicht weniger als 700 solcher secundärer Kratere oder Eruptionskegel, von denen viele als bedeutende Hügel, einige aber als förmliche Berge autragen; wie denn z. B. der eine Monte Rosso bei Nicolosi 420, und der M. Minardo bei Bronte über 700 P. hoch ist. Auch am Vesuv sind nach Julius Schmidt an 30 kleine Kegel und Eruptionsschlünde bekannt, von denen freilich nur wenige.

wie z. B. der fast 240 F. hohe Hügel von Camaldoli della Torre, zu bedeutenden Dimensionen gelangt sind, während andere nur 20 bis 30 F. Höhe erreichen.

Ein, weit seltener vorkommendes Gegenstück zu diesen kleinen Kuppen bilden die kesselförmigen Einsenkungen, oder die kraterähnlichen Vertiefungen ihne Kraterwall, welche am Abhange oder am Fusse einiger Vulcane bekannt und gewöhnlich in der Tiefe mit Wasser erfüllt sind, daher sie als runde Seen mit schroff und tief abfallenden Uferwänden erscheinen. Die beiden herrlichen Seen von Albano und Nemi, am Fusse des Albaner Gebirges, liefern ein paar wunderschöne Beispiele dieser Form.

#### §. 34. Dimensionen der Vulcane und Kratere.

Die Höhe ist noch nicht bei allen Vulcanen durch ganz genaue Messungen ermittelt worden; sie ist ausserordentlich verschieden und kann selbst bei einem und demselben Vulcane zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Werthen hervortreten. Indessen dürste bei allen solchen Höhenbestimmungen zunächst nur die eigen thum liche oder in dividuelle Höhe, d. h. die liöhe vom Fusse bis zu dem Gipfel des eigentlichen Vulcans zu berücksichtigen sein. Denn viele Vulcane, wie z. B. jene in Südamerika und in Mexico, liegen auf dem Rücken hoher Gebirge oder Plateaus, und ragen daher mit ihrem Gipfel weit höher über den Moeresspiegel als über ihre eigentliche Grundsläche auf. Andere erheben sich aus dem Grunde des Mecres, und steigen daher weit weniger über den Mecresspiegel auf, als über ihre eigentliche Basis. Die absolute Höhe der Vulcane, oder die Höhe ihres Gipfels über dem Meeresspiegel, gewährt uns daher keinen bestimmten Maassstab für die Grösse ihrer eigentlichen Erscheinung, welche sich nur durch ihre eigenthümliche Höhe ermessen lässt. Dagegen st die absolute Höhe der Vulcane in anderer Hinsicht ein sehr wichtiges Element, welches auf den Mechanismus und die Art und Weise ihrer Eruptionen rinen wesentlichen Einfluss ausübt.

Als einer der kleinsten thätigen Vulcane wird gewöhnlich der Koosima, am westlichen Eingange der Sangarstrasse zwischen Niphon und Jeso, aufgeführt, welcher nach Horner nicht mehr als 696 F. hoch über das Meer aufsteigt, aber freilich nur in seinem sichtbaren Theile so klein erscheint. Der Stromboli hat 2775, der Vesuv 3700, der Aetna 10200, der Pic von Teneriffa 11400, der Cotopaxi in Quito 17700 P. F. absolute Höhe: doch liegt dieser letztere auf dem 9000 F. hohen Plateau von Quito, daher seine eigenthümliche Höhe noch unter 9000 F. beträgt. Berücksichtigt man nur diese Höhe, so möchte wohl der höch ste unter allen bekannten Vulcanen die Kliutschewskaja-Sopka in Kauntschatka sein, welche nach Erman, auf einer nicht sehrhohen Fläche ruhend, bis zu 14790 F. aufragt,

<sup>\*)</sup> Die Hohe des Vesuv z. B. bestimmte sich im Jahre 1749 nach Nollet . . . = 3420 P. F. . . , , 4822 (vor dem Einsturze) . = 3830 , , , , , , , , , 4832 nach Hoffmann . = 3640 , , ,

<sup>,, ,, 1846</sup> nach trigon. Messung . = 3700 ,, ,,

Die Hohe des Aetna fanden Smyth und Herschel vor dem Jahr 4832 = 10200 P. F., 1819 bestimmte sie Schouw zu 10840 F., und 1834 betrug sie nur 10160 F.

und selbst die beiden absolut höchsten Vulcane, den Vulcan von Gualatieri in Bolivia und den Vulcan Aconcagua in Chile übertressen dürste, von denen jener 20600, dieser sogar 21770 P. F. Höhe erreicht\*).

Der Hauptkrater liegt gewöhnlich auf dem Gipfel des Berges, bisweilen aber auch auf dem Abhange desselben. Einige Vulcane besitzen zwei getrennte Hauptkratere, wie z. B. der Mauna-Loa auf Hawaii und der Pic von Teneriffa, dessen grösster Krater Chahorra 2000 F. unter dem Gipfel auf dem westlichen Abhange liegt. Andere besitzen zwei Kratere, welche in einander greifen, oder nur durch einen Kamm von einander getrennt werden. Noch andere Vulcane lassen zwei oder selbst drei Kratere unterscheiden, welche ein gemeinschaftliliches Centrum haben, und sich gegenseitig umschliessen. Ja, ein und derselbe Vulcan, kann zu verschiedenen Zeiten eine ganz verschiedene Anzahl und Stellung seiner Kratere zeigen. Dagegen giebt es auch vulcanische Berge, wolche gar keinen thätigen Hauptkrater haben, obgleich sie übrigens alle Eigenschaften der Vulcane zeigen; ihre Ausbrüche erfolgen blos aus Spalten, welche sich am Abhange öffnen, und über denen sich kleine Eruptionskegel bilden.

An jedem Krater unterscheidet man den Kraterrand, die Kraterwände und den Kraterboden, in welchem letzteren der Kraterschlund oder auch mehre Schlünde, als die sichtbaren Theile des Eruptionscanales, geöffnet sind. Der Kraterrand ist bisweilen sehr schmal, meist unregelmässig auf- und niedersteigend, so dass einzelne Stellen weit höher liegen als andere, selten ganz regelmässig verlaufend, oft ausgeschnitten oder durchbrochen. Die Kraterwände fallen steil ab, nähern sich oft der senkrechten Lage und haben gewöhnlich ein ausserst zerrissenes, zerklüftetes und wildes Aussehen. Bisweilen sieht man an ihnen ringsum verlaufende horizontale Lavaterrassen, welche nach innen schroff absallen, und die randlichen Theile ehemaliger Lava-Aussullungen sind, deren mittlere Theile durch spätere Eruptionen vernichtet wurden, während die peripherischen, an den Kraterwänden hinlaufenden Theile rückständig blieben. Der Kraterboden ist selten eben und regelmässig, gewöhnlich mit Schlackenhügeln besetzt, von Spalten durchrissen, von Schlünden und Abgründen durchbohrt. überhaupt aber bei thätigen Vulcanen von einer sehr veränderlichen Form und Beschaffenheit. Einige, wenn auch nicht erloschene, so doch pausirende Vulcane auf Java zeigen einen ganz ebenen, aus vulcanischer Asche bestehenden Kraterboden; so z. B. nach Junghuhn der Tangkuban-Prau, dessen Krater 6000 F., und, in noch weit auffallenderer Weise, der Gunung-Tengger, dessen Krater fast eine geogr. Meile im Durchmesser hat "";

<sup>&</sup>quot;; Fitzroy und Darwin erklären den Aconcagua für einen Vulcan, während Miersihn nicht dafür halten will, sondern der Ansicht ist, dass er nur seiner kegelförmigen Gestalt und seines hohen Aufragens wegen den Namen eines Vulcans erhalten habe. Pöppig erwähnt ihn gleichfalls nicht als einen Vulcan, und Pissis sagt ausdrücklich, dass er aus lauter nicht vulcanischen Gesteinen besteht. Lütke bestimmte die Hohe des Kliutschewsker Vulcans sogar auf 45480 F.; indessen ist wohl Ermans Messung zuverlässiger.

<sup>\*\*)</sup> Junghuhn, Topographische und naturwissenschaftliche Reisen durch Java. 1845 Von dem letzteren Krater sagt er S. 369: »Keine Beschreibung kann das Eigenthümliche schablicks wiedergeben; ein Meilen langes unabsehbares Sandmeer, auf dessen sobliger wirbelnde Staubwolken dahintreiben; schroffe, wüst durchfurchte Kegelberge in die-

Die erwähnte Terrassenbildung kommt in einem sehr grossartigen Maassstabe im Krater Kilauea auf Hawaii vor, welcher auf dem Abhange des Mauna-Loa eingesenkt ist. Dieser merkwürdige Krater hat  $7^1/2$  engl. Meilen im Umfang, und stürzt anfangs mit senkrechten Wänden 650 F. tief ab; dort zieht sich eine sehr breite horizontale Terrasse, die sogenannte black ledge, rings herum, welche weiter einwärts abermals 340 F. tief bis in den lower pit oder eigentlichen Kraterboden abstürzt. In diesem liegen drei Eruptionsschlünde, förmliche Seen von Lava, deren einer 1500 F. lang und 1000 F. breit ist; sie sind rothglühend, und die Lava kocht in ihnen wie Wasser. Wenn starke Eruptionen eintreten, so füllt sich der ganze Krater mit flüssiger Lava, und bildet eine glühende Fläche von  $7^1/2$  Meilen Umfang. Dama, im American Journ. of sc. 2. ser. vol. IX.

Die allgemeine Form der Kratere ist die eines kreisrunden oder auch eines elliptisch verlängerten Kessels\*); ihre Grösse ist sehr verschieden, und steht keineswegs immer in einem bestimmten Verhältnisse zu der Grösse des Berges, so dass kleinere Vulcane verhältnissmässig grosse, und grössere Vulcane verhältnissmässig kleine Kratere haben können. Die Tiefe der Kratere ist gleichfalls sehr verschieden, im Allgemeinen aber äusserst veränderlich und von dem jedesmaligen Zustande des Vulcans abhängig. Die Dimensionen einiger Krater sind aus folgender Tabelle zu ersehen:

| Name des Vulcans.         | Absolute<br>Höhe dessel-<br>ben. | Grösster<br>Durchmesser<br>des Kraters | Tiefe<br>desselben. | Beobachter.            |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Vulcano, Liparische Insel | . 1225 F.                        | 3000 F.                                | 600 F.              | Hoffmann.              |
| Stromboli, Lipar. Insel   | . 2775 ,,                        | 2000 ,,                                | _                   | Hoffmann.              |
| Vesuv bei Neapel          |                                  | 1870 ,,                                |                     | Hoffmann.              |
| -                         |                                  | 2300 ,,                                |                     | Dufrénoy.              |
| 6. Sendoro auf Java       | . 9682 ,,                        | 300 ,,                                 | 200 F.              | Junghuhn.              |
| Irina auf Sicilien        |                                  | 1500 ,,                                |                     | Elie de Beau-<br>mont. |
| fir con Teneriffa         | . 11400 ,                        | 600 ,,                                 | 120 F.              | Berthelot.             |
| Manna-Loa auf Hawaii      | . 12910 .,                       | <sup>2</sup> / <sub>5</sub> Meile.     | 1200 ,,             | Douglas.               |
| Ioluco in Mexico          |                                  | 3000 F.                                | 1130 ,,             | Burkart                |
| kliutschewskaja-Sopka     | . 14790 ,,                       | 2220 ,,                                |                     | Erman.                 |
| Popocatepetl in Mexico    | . 16626 ,,                       | 5000 ,,                                | 1000 F.             | v. Gerolt.             |
| Pichincha bei Quito       | . 11940 ,,                       | 5000 ,,                                | 1500 ,,             | v.Humboldt.            |

<sup>\*\*</sup>Meere; vulcanische Schlünde, die sich von den Gipfeln dieser Kegel in geheimnissvolle Tiefe stürzen, und rings um diese Wüste, diesen Schauplatz schrecklicher Verödung begränzend, hohe Bergrücken mit Casuarinenwäldern bedeckt. Aus seinem grossen Werke über Java entlehnen wir noch Folgendes. Der Kraterboden stellt eine Sandwüste dar, die sog. Dast, deren südlichster Theil Rudjak genannt wird. Nur hier, sowie in den tiefsten Ecken nach No.. und 80. ist sie mit spärlichem Gras bedeckt; übrigens besteht sie aus losem Sande, welcher trocken licht gelblichgrau erscheint. Bei trockner Witterung wirbeln überall Staubwolken auf; Sandsäulen bewegen sich über die Fläche; Sanddünen entstehen und vergehen, med die Erscheinung der Luftspiegelung stellt sich ein, wie in den Wüsten Africas. Fast mitten in diesem Sandmeere ragen die Eruptionskegel auf, welche einen Raum von 41000 F. Durchmesser erfüllen. Aylva-Rengers beschreibt den Krater gleichfells als eine Mehen-Ebene, die fast wie ein gefrorner See erscheint.

<sup>\*)</sup> Als ein pear durch ihre regelmässige Form ganz vorzüglich ausgezeichnete Kratere sind der Krater des Vulcans der Insel St. Eustatius (des nördlichsten Vulcans der kleinen

§. 35. Lage der Vulcane in Bezug auf Land und Meer.

Die geographische Stellung der Vulcane überhaupt, vorzüglich aber die Gruppirung derselben sind ein paar Verhältnisse von weit grösserer Wichtigkeit, als man auf den ersten Blick glauben möchte, indem sie uns über gewisse Gesetze und über die Einheit der Ursache des Vulcanismus, zugleich aber auch über die grosse Tiefe und über die Allgegenwart des vulcanischen Heerdes unterhalb der Erdkruste belehren.

Es ist eine schon lange als bedeutsam erkannte und selbst bei den verschicdenen Theorien des Vulcanismus vielfach berücksichtigte Erscheinung, dass die meisten thätigen Vulcane entweder auf Inseln, oder doch nahe an den Küsten der Continente gelegen sind. Diese Stellung ist in der That so gewöhnlich, dass man sie als eine fast allgemein giltige Regel betrachten, und die thätigen Vulcane überhaupt gewissermaassen als paralische, d. h. an die Meeresküsten gebun dene Phänomene bezeichnen möchte. Zwar finden sich einige Ausnahmen; wir denn z. B. der Popocatepetl in Mexico 33, der (östlich von den Quellen des Magdalenenflusses gelegene) Vulcan de la Fragua 39, und der Ararat\*) 40 geogr. Meilen vom nächsten Meere entfernt ist; wenn aber die Anwendbarkeit des Ausdrucks »mediterran« doch gewiss eine Entfernung von 30 Meilen vom Meere erfordert, so kann man wenigstens behaupten, dass es nur sehr wenige mediterrane Vulcane giebt, welche noch thätig sind.

Merkwürdig ist es, dass gerade Asien, als das grösste Continent, die auffallendsten Ausnahmen von dieser Regel aufzuweisen hat, wenn anders die von Klaproth, Abel-Rémusat, Neumann und Stanislaus Julien aus Chinesichen und Japanischen Schriften geschöpften Nachrichten auf wirkliche "Vulcane bezogen werden können. Dort soll im Thian-Schan, also in der innersten Gebirgskette (und zwar im mittleren Theile derselben, folglich recht eigentlich im Herzen Asiens) unter \$20.30' nördl. Breite und fast genau im Meridian des Dhawalagiri, der lavaspeiende Vulcan Peschan oder Bo-Schan, und, etwa 400 Meilen weiter östlich bei Turfan, der gleichfalls noch brennende Vulcan Hotscheou, sowie zwischen beiden die Solfatara von Urumtsi liegen\*\*). Da die frühere Voraussetzung

Antillen), so wie der niedliche Krater des kleinen Puy de Dôme in Centralfrankreich zu erwähnen, von denen jener den Namen Punchbowl, dieser den Namen Nid de la Poule erhalten hat. Die einfachen Eruptionskegel sind überhaupt häufig mit sehr regelmassig gestalleten Krateren verschen. So z. B. auch der Puy de Paricu, neben dem Puy de Dôme, dessen grosser Krater so rund und vollkommen ist, als wäre er auf einer Form gedreht worden L. v. Buch, Geognostische Beob. auf Reisen u. s. w. II, S. 239.

<sup>&</sup>quot;! Welcher im Jahre 1840 eine Seiten-Eruption zeigte, und an welchem Obsiduanstrome bekannt sind, während sein Gipfel nach Abich aus Andesit besteht. Noch tiefer landeinwarts erhebt sich der, schon früher vom Missionär Havestadt besuchte, und später von Poppig vom Gipfel des Antuco aus gesehene Vulcan Punmahuidda, im Lande der Pehuenchen, welcher nach Pöppig 52 Leguas ONO. vom Antuco liegt, der doch selbst schon 28 Meilen vom Meerr entfernt ist.

<sup>\*\*)</sup> Central-Asien von Humboldt, übers. von Mahlmann, Bd. I, S. 375 u. 381 ff. und Kosmos, I, S. 254, sowie Semenow in Zeitschr. für allg. Erdkunde, neue Folge, B. II. 4857 S. 39. Auch im Kuenlun scheint, nach einer von Stanislaus Julien aufgefundenen Notiz, ein Vulcan zu liegen; Central-Asien, I, 605.

eines Vulcans auf der Insel Aral-Tjube, See im Alak-Kul in der Dsungarischen kirgisensteppe, später von Schrenk widerlegt worden ist'), so hat man die wirklich vulcanische Natur aller dieser binnenasiatischen Vulcane, deren Kenntniss freilich nur auf historischen Urkunden und nicht auf wissenschaftlichen Beobachtungen berubt, in Zweifel ziehen und sie für brennende Berge der dort vorhandenen Steinkohlenformation erklären wollen \*\*). Wenn aber manche specielle Angaben der chinesischen Quellen kaum eine andere, als die von Humboldt adoptirte Deutung zulassen, so würde es in Central-Asien wirkliche thätige Vulcane geben, welche über 300 Meilen von den nächsten Küsten des Indischen Meeres und 360 Meilen vom Obischen Meerbusen entfernt sind, und überhaupt so tief im Binnenlande liegen, als diess nur bei der gegenwärtigen Vertheilung um Wasser und Land möglich ist.

Sicherer verbürgt ist wohl die Existenz eines Vulcans in der nordwestlichen Matschurei, über dessen Ausbruch vom Jahre 4724 Wasiljew Nachrichten mitgetheilt hat, aus denen hervorgeht, dass sich damals im Districte Ujun-Holdongi, etwa 2 geogr. Meilen nördlich vom Dorfe Tomotschin, ein neuer Vulcan zehildet hatte, welcher nicht nur bedeutende Massen von losen Auswürflingen, sondern auch mehre Lavaströme lieferte. Dieser Vulcan stieg allmälig 800 F. über zeine Basis auf, und hatte einen Krater von 4300 F. Durchmesser. Ein Jahr später entstand nahe dabei ein zweiter, kleinerer Vulcan. Nach Semenow's Berrechnung liegt dieser Vulcan Ujun-Holdongi 444 geogr. Meilen von der nächsten Meeresküste, und 172 M. vom Baikalsee; er ist also ein tief im Binnenlande des sistischen Continentes gelegener Vulcan \*\*\*).

Endlich sind auch neuerdings in Nordamerika mehre, sehr tief landeinwärts ligende, jedoch erloschene Vulcane entdeckt worden, wie z. B. an der Ostseite der Rocky-Gebirge nordöstlich von Santa-Fé, der Raton, welcher über 450 wor. Meilen von jedem Meere entfernt ist; eben so der Cerrito, im Thale des hie Grande del Norte, westlich von Santa-Fé, und der 40,000 F. hohe Taylor, zwischen Albuquerque und Fort Defiance, ein gewaltiger Kegel, dessen Lavaströme sich nach allen Richtungen oft 6 bis 9 geogr. Meilen weit ausgebreitet haben.

Auch in der Sierra-Madre, südöstlich von Pueblo de Zuni, ragen mehre gewalige vulcanische Kegel auf, deren Ströme z. Th. 12 bis 15 Meilen weit geflossen

<sup>\*/</sup> Schrenk war zwei Mal am See Alak-Kul, und hat beide Inseln Aral-Tjube untersucht, \*hne etwas Anderes als Thonschiefer und Porphyr zu finden. Vergl. Bär und Helmersen, Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reichs, Bd. VII, 344 f. Ermans Archiv, 4842, S. 400, und Central-Asien, I, 643.

<sup>\*\*,</sup> Bulletin de la soc. géol. 2. série, 1, 268. Alle die genannten Berge liefern seit Jahrhunderten ausserordentlich viel Salmiak. Wenn nun wirklich das Vorkommen dieses Salzes bei Vukanen lediglich darin begründet wäre, dass Lavaströme Gebüsche, Wiesen, Felder, überhaupt mit Vegetation bedeckte Flächen überfluthen, so müsste allerdings die fortwährende und ausserst reichliche Salmiakgewinnung an jenen Vulcanen auffallen, von welchen doch uber wirkliche Lava-Eruptionen nur wenig berichtet wird.

<sup>\*\*\*;</sup> Semenow, Zeitschr. für allg. Erdkunde, a. a. O. S. 54. Noch ist zu erwähnen, dass Atkinson in den Sajanskischen Bergen, einer Gruppe des Altai, gleichfalls wirkliche, dele der Bull. de la soc. géol. 2. série, t. 43, p. 46.

sind; und in der Sierra de San Francisco erhebt sich unter 35° N. B. und zwischen 111°50' und 113°30' westl. Länge Greenw. eine Reihe hoher Vulcane, unter welchen Capitain Sitgreave zwei, den San Francisco und den Bill-William hervorhebt, deren erster 12,500 F. hoch ist. Unweit des Fort Hall, im Quellgebiete des Columbia, hat Fremont an den Trois-Tétons und Trois-Buttes gleichfalls erloschene Vulcane nachgewiesen, und südöstlich von ihnen ragt noch der Pic-Fremont auf. Alle diese Vulcane liegen noch ungefähr 150 Meilen von der Westküste des Landes. Marcou, Resumé explicatif d'une carte géol. des Elats Unis, im Bull. de la soc. géol. 2. t. 12, p. 925 f.

Das früher vermuthete Vorkommen eines thätigen Vulcans im Innern Africas, nämlich des Gebel-Koldadschi in Kordofán, 412 Meilen vom rothen Meere, ist später von Rüppell geläugnet und von Russegger nicht bestätigt worden. Wenn also auch da und dort tief im Innern der Continente Vulcane nachgewiezen wurden, so bleibt es dennoch eine unläugbare Thatsache, dass die grosse Mehrzahl der noch jetzt thätigen Vulcane nahe an den Küsten der Continente, oder auf Inseln gelegen ist.

Diese auffallende Position fast aller activen Vulcane musste natürlich die Ansicht veranlassen, dass die Thätigkeit derselben auf irgend eine Weise durch die Mitwirkung des Wassers bedingt werde; eine Ansicht, welche auch in anderen Erscheinungen ihre Bestätigung findet, daher wir solcher schon vorläufig eine grosse Wahrscheinlichkeit zugestehen müssen, ohne jedoch damit behaupten zu wollen, dass ohne Zutritt des Wassers gar keine vulcanischen Phänomene möglich seien. Vielmehr mag die paralische oder littorale Lage der meisten Vulcane auch noch in der zweiten Ursache begründet sein, dass besonders häufig in der Nähe der Küsten jene grossen, in das Erdinnere reichenden Spalten hinlaufen, deren offene Stellen die eigentlichen Eruptionscanäle der Vulcane bilden. Wir werden später sehen. dass das Festland grösstentheils erhobener Meeresgrund ist. Wenn aber ein Theil des Meeresgrundes vielleicht mehre tausend Fuss hoch über den Meeresspiegel hinaufgedrängt und in Land verwandelt wurde, während der angränzende Theil in der Tiefe zurückblieb, so lässt sich eine solche Bewegung durchaus nicht ohne die Voraussetzung denken, dass die Erdkruste vorher bis zu sehr grosser Tiefe gespalten wurde, worauf erst der an der einen Seite der Spalte anliegende Theil neben dem andern in die Höhe gedrängt werden konnte. Wo also hohes Land oder Gebirgsketten längs eines Littorals hinlaufen, da sind auch in der Regel gleichmässe verlaufende Fracturen der Erdkruste vorauszusetzen, welche hier und da, unter günstigen Umständen, den Materialien des vulcanischen Heerdes permanente Ausgänge verschaffen und somit die Entstehung von Vulcanen bedingen konnten.

## §. 36. Vulcanreihen und Vulcangruppen.

Für die so ehen ausgesprochene und besonders von L. v. Buch geltend gemachte Ansicht, dass die Vulcane auf Spalten der Erdkruste zur Ausbildung gekommen sind, finden wir einen sehr ansprechenden Beweis in dem vorwaltenden Gesetze ihrer Gruppirung.

Zwar giebt es einige Vulcane, welche so isolirt auftreten, dass man sie als Einzelvulcane betrachten möchte, weil weit und breit in ihrer Umgebung keine anderen Vulcane nachzuweisen sind, mit denen sie in räumliche Beziebung ge-

<sup>\*;</sup> Gumprecht, die vulc. Thätigkeit auf dem Festlande Africas, S. 470.

bracht werden können. Allein bei weitem die meisten Vulcane verweisen uns auf eine sehr bestimmte räumliche Verknüpfung, indem gewöhnlich in einem und demselben Landstriche mehre, und oft sehr viele Vulcane zugleich angetrofen werden. Die Vulcane bilden also in der Regel keine isolirten, sondern aggregirte Erscheinungen.

Leopold von Buch hat die Gesetze ihrer Aggregation auf zwei bestimmte Formen zurückgeführt\*), indem er Reihenvulcane und Centralvulcane unterscheidet, wofür sich auch die Ausdrücke Vulcanreihen und Vulcangruppen gebrauchen lassen. Die reihenförmigen Systeme zeigen eine Vertheilung der zu ihnen gehörigen Vulcane längs einer Linie von meist ziemlich geradem Verlaufe; in den gruppenförmigen Systemen dagegen sind mehre Vulcane entweder um einen grüsseren Vulcan, gleichsam wie um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, oder auch ohne irgend eine erkennbare Regel zu einem mehr zusammengehaltenen Aggregate verbunden. Vulcangruppen sind aber im Allgemeinen weit seltener als Vulcanreihen, und wir haben daher unsere Aufmerksamkeit besonders diesen letzteren zu widmen.

Vulcanreihen sind also Inbegriffe einer grüsseren Anzahl von Vulcanen, welche in einer und derselben Linie hinter einander liegen, so dass die einzelnen durch grüssere oder kleinere Zwischenräume von einander getrennt werden. Diese vulcanischen Reihen haben gewöhnlich einen geradlinigen oder doch nur wenig gekrümmten und undulirten Verlauf, eine verschiedene aber oft sehr bedeutende Länge, und sehr verschiedene Interwalle. Die beiden Vulcanreihen von Lie und Mexico z. B. sind durch ihre gerade Richtung ausgezeichnet; die erstere ist vom Yanteles bis zum Vulcan von Coquimbo 200, die zweite vom Colima bis zum Tuxtla 140 Meilen lang, und jene hält ungefähr 32, diese nur 13 Vulcane, von denen zwei nahe beisammen liegen, so dass die mittlere Grüsse des Intervills zwischen je zwei Vulcanen in Chile 6, in Mexico 12 Meilen beträgt.

Die Vulcanreihen erscheinen entweder als einfache, oder als doppelte when als dreifache) Reihen ausgebildet. In dem letzteren Falle ziehen die Vulcane in zwei (oder drei) ungefähr parallelen Linien, von gleicher oder ungleicher Länge hin, zwischen welchen bisweilen durch kurze Quer-Reihen, oder auch durch einzeln gelagerte Vulcane eine Art von Verbindung hergestellt wird. So sind z. B. die Vulcane des Hochlandes von Quito, die des westlichen Theils der insel Java und die erloschenen Vulcane bei Clermont in Frankreich in zwei, die Vulcane der Halbinsel Kamtschatka, wenn wir die erloschenen mit berücksichtigen, in drei parallelen Reihen geordnet.

Zuweilen fällt eine Vulcanreihe in die verlängerte Richtung einer oder auch mehrer ander en Reihen, so dass eine jede gleichsam die Fortsetzung der übrigen bildet, und alle auf ein gemeinschaftliches grösseres Reihensystem verweit, dessen einzelne Reihen durch mehr oder weniger lange vulcanfreie Land-triche abgesondert werden. Diess ist z. B. der Fall mit den drei grossen Südamerikanischen Vulcanreihen von Chile, Bolivia und Quito, von welchen die

<sup>\*</sup> Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln, 4825, S. 326 ff.

beiden ersteren, vom Vulcan von Coquimbo bis zum Vulcan Llullaillaco, durch einen Zwischenraum von 90, die beiden anderen, vom Chuquibamba bis zum Sangay, durch einen Zwischenraum von 225 Meilen getrennt werden, während alle drei in ihrer Vereinigung den Verlauf der Westküste Südamerikas bestimmen, und auf eine grosse vulcanische Linie von nicht weniger als 740 Meilen Länge verweisen, in welcher jedoch die vulcanische Thätigkeit nicht überall zu Tagel austritt\*).

Noch häufiger schliessen sich zwei oder mehre Vulcanreihen unmittelbar an einander an, indem sie einerseits mit ihren Enden fast zusammenstossen, und entweder in dieselbe Richtungslinie fallen, oder einen stumpfen Winkel bilden wie z. B. die Reihen Kamtschatkas und der Kurilen, Aläksas und der Aleuten. Sumatras und Javas.

Die Vulcan gruppen finden sich besonders auf gewissen haufenförmigen Inselgruppen theils des grossen Oceans, theils anderer Regionen des Mecres. Zu den ersteren gehören z. B. die Sandwichinseln, die Galapagosinseln und die Societätsinseln; zu den letzteren die Canarischen und Capverdischen Inseln. Da uns die Tiefen des Oceans unbekannt sind, in welchen viele Gruppen erloschener Vulcane verborgen sein mögen, so könnten wohl mehre der bekannten Vulcangruppen nur einzelne sichtbare Theile von grösseren reihenförmigen Systemen sein, wenn sie auch nach ihrer unmittelbaren Erscheinungsweise nicht dafür zu erkennen sind. Die wirklichen Vulcangruppen haben sich vielleicht auf den Kreuzungspuncten zweier oder mehrer Spalten ausgebildet, welche nur an verschiedenen Stellen in der Nähe dieser Puncte permanente Eruptionscanäle zur Entwicklung brachten, in ihrem weiteren Verlaufe aber gänzlich geschlossen blieben \*\*\*).

Was endlich die Einzelvulcane betrifft, welche gleichfalls meistentheils ein insulanes Vorkommen zeigen und mit zu Leopold v. Buchs Centralvulcanen gehören, so gilt von ihnen theils dasselbe, was von den Vulcangruppen gesagt wurde, indem sie nur sporadisch auftauchende Vulcane einer ganz unsichtbaren oder auch weiterhin irgendwo sichtbar hervortretenden Vulcanreihe sind, theils können sie wirklich einem einzelnen Eruptionscanale entsprechen, der sich auf einer kürzeren Spalte allein entwickelt hat \*\*\*).

Nachdem wir die für die ganze Theorie des Vulcanismus so bedeutsamen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Indessen würe es nicht unmöglich, dass auch in den beiden grossen Zwischenraumen doch noch einzelne wenn auch erloschene Vulcane existiren, weil sie gerade zu den weniger erforschten Regionen der Andeskette gehören. Ueberhaupt dürften bei einer allgemeinen Uebersicht der vulcanischen Erscheinungen die erloschenen Vulcane wesentlich mit zu berücksichtigen sein.

<sup>\*\*)</sup> Diese Ansicht hat Fr. Hoffmann für die Gruppe der Liparischen Inseln geltend gemacht; Poggend, Annalen, Bd. 26, 4832, S. 84 ff. Auch Darwin glaubt, dass die Vulcangruppen auf den Kreuzungspuncten zweier einzelnen Spalten oder auch zweier Systeme von kurzen und parallelen Spalten entstanden sein mögen. Geol. Observ. on the volcanglistunds, 4844, p. 426.

<sup>\*\*\*)</sup> Diess ist auch die Ansicht von Ch. Deville; nach d'Archiac, Histoire des progres de la géologie, I, p. 579.

wpschen Verhältnisse der Vulcane im Allgemeinen kennen gelernt haben, müsen wir noch ihr besonderes Vorkommen auf der Erdoberfläche etwas genauer in Betrachtung ziehen \*).

#### §. 37. Vulcanische Gegenden in Europa.

Europa ist arm an thätigen Vulcanen, sobald wir Island und Jan Mayen, wir diess naturgemäss scheint, als zu Grönland gehörige Inseln betrachten. Die zanze vulcanische Thätigkeit im engeren Sinne des Wortes beschränkt sich dermalen auf einige Inseln und Küstengegenden des Mittelländischen Meeres, welche wir als die vulcanischen Gebiete Siciliens, Neapels und Griechenlands bezeichmen wollen.

Vulcanisches Gebiet Siciliens.

Als der bedeutendste unter allen Europäischen Vulcanen ragt der Aetna, an der Ostküste Siciliens auf. Er ist ganz entschieden ein zusammengesetzter Vulcan, in welchem sich ein mächtiger, sanft ansteigender Erhebungskegel unterscheiden lässt, auf dessen fast ebenem, 9100 F. hohem Gipfel, dem Piano del Lago, der eigentliche, unter 25 bis 35° ansteigende und 4100 F. hohe Eruptionskegel aufgesetzt ist, während auf den Abhängen und am Fusse des grösseren Kegels eine Menge kleiner Eruptionskegel vertheilt sind. Die Totalhöhe des Berges beträgt also 10200 F. Auf seinem östlichen Abhange ist ein weites und tiefes, langgestrecktes Halbkesselthal, das Val del Bove eingesenkt, dessen schroffe Wände die Architektur des Erhebungstegels sehr deutlich erkennen lassen.

Nordlich von Sicilien liegt die Gruppe der Liparischen Inseln, welche folgende, theils thätige theils erloschene Vulcane enthält:

Stromboli, die nördlichste Insel mit dem 2770 F. hohen, fortwährend dampfenden und Lava ergiessenden Berge gleiches Namens, in welchem sehr deutlich en Erhebungskegel und ein, innerhalb des Kraters desselben liegender Eruptionsteel zu unterscheiden sein sollen, was jedoch Fr. Hoffmann bezweifelt.

Lipari, die grösste Insel, mit dem 1600 F. hohen Monte S. Angelo in der Mite, dem 1200 F. hohen M. Guardia im Süden, und dem M. Campobianco im Norden, dessen prächtiger, von schneeweissen Wänden eingefasster und mit Weingärten erfüllter Krater 3000 F. im Durchmesser hat. Alle diese Berge sind gegenwärtig erloschene Vulcane.

Vulcano, südlich von Lipari, mit dem beständig dampfenden, 1220 F. hohen Vulcane, dessen Krater 3000 F. Durchmesser und 600 F. Tiefe hat. Zwischen Vulcano und Lipari liegt noch die kleine, mit drei Krateren versehene Insel Vulcan ello.

<sup>&</sup>quot;) Wegen dieser Topographie der Vulcane verweisen wir auf die trefflichen Charten von Berghaus' Physikalischem Atlas und auf v. Leonhards Vulcanen-Atlas. Die geographische Vertheilung der Vulcane ist schon früher unter anderen in folgenden Werken behandelt worden: Ordinaire Histoire naturelle des volcans, Paris 1802; Sickler, Ideen zu einem vulcanischen Erdglobus, Weimar 1812; Breislak, Lehrbuch der Geologie, übers. von v. Strombeck, Band III, 1821, S. 506 ff. und v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche, II. Theil, 1824. Eine für ihre Zeit sehr vollständige und kritische Zusammenstellung gab Leopold v. Buch in seiner Physikalischen Beschreibung der Canarischen inseln, S. 328 ff. und nach ihm Berghaus in der Allgemeinen Länder- und Völkerkunde, Band II, S. 695 ff. Endlich hat v. Leonhard in seinen Populären Vorlesungen über Geologie, Band V, S. 188 ff. eine eben so lehreiche als unterhaltende Schilderung der wichtigsten Vulcane gegeben, während Landgrebe in seiner Naturgeschichte der Vulcane die Verhältnisse derselben sehr ausführlich und genau zur Sprache bringt.

1

Saline, nordwestlich von Lipari, die höchste unter den Liparischen Inseln, bis zu 3500 F. aufsteigend, und den Monte Salvatore und Monte Vergine oder M. della Valle di Spina, zwei erloschene Vulcane enthaltend. Auch die zwischen Lipari und Stromboli liegenden Inseln, von welchen Panaria die grösste, sowie die beiden westlich von Saline gelegenen Inseln Felicudi und Alicudi, endlich auch Ustica sind vulcanischer Natur.

An der Südwestseite Siciliens liegt gegen Tunis die Insel Pantellaria, welche zwar erloschen ist, aber aus einem deutlichen Erhebungskrater und Eruptionskege besteht. Mitten zwischen dieser Insel und Sciacca entstand im Juli des Jahres 1831 eine vulcanische Insel, Julia oder Ferdinandea genannt, welche bis 245 F. Höhe über den Meeresspiegel erreichte, aber nach halbjährigem Dasein von dem Meere wiederum zerstört worden ist.

Vulcane der Gegend von Neapel.

Der Vesuv, gegenwärtig 3700 F. hoch\*), ist ein zusammengesetzter Vulcan, in welchem sich sehr deutlich ein Erhebungskegel und ein Eruptionskegel unterscheiden lässt, welcher letztere von dem Monte Somma, dem Kraterwalle des ersteren, noch theilweise umgeben und durch ein fast halbkreisförmiges Thal, das Atriddel Cavallo, abgesondert wird.

Der Epomeo auf der Insel Ischia, nach Hoffmann 2423, nach Dufrénoy 2444, nach Rozet 2678 F. hoch, ist gegenwärtig erloschen, war aber doch noch in det historischen Zeit thätig; ausser ihm finden sich auf der Insel noch 12 kleinere vulcanische Kegel.

Die Phiegräischen Felder bei Puzzuoh, westlich von Neapel; dort finden sich auf einem Raume von 3 geogr. Quadratmeilen 27 mehr oder weniger wohl erhaltene alte Kratere, unter denen die Solfatara noch gegenwärtig heisse Dämpfe aushaucht, der 428 F. hohe Monte Nuovo aber im Jahre 1538 in Zeit von 48 Stunden gebildet wurde. Dieser Berg umschliesst einen sehr regelmässigen Krater von 4200 F. mittlerem Durchmesser und 372 F. Tiefe. Weit grösser und noch regelmässiger ist der elliptisch gestaltete Krater des fast 800 F. hohen Astroni, aus dessen Kraterboden Trachytfelsen aufragen. Auch der M. Barbaro umschliesseinen grossen Krater mit wohl erhaltenem Walle, dessen höchster Punct nach Julius Schmidt 4050 F. hoch über dem Meere liegt.

Ausser den genannten Vulcanen sind noch östlich vom Vesuv der Lago d'Ansanto und der Erhebungskrater des Vultur bei Melfi in Apulien zu erwähnen welche beide nach Daubeny noch Gase aushauchen, und mit dem Vesuv und Epomeo in einer und derselben geraden Linie von 24 Meilen Länge liegen. Nordwestlich vom Vesuv erhebt sich in 9 Meilen Entfernung bei Teano der äusserst interesante alte Erhebungskrater von Roccamonfina, dessen Kraterwall nach J. Schmidt bis zu 2930 F. Höhe außteigt, während innerhalb desselben der Monte della Crocc 3083 F. erreicht.

Vulcanisches Gebiet Griechenlands.

Dort ist zuvörderst die Halbinsel von Methone oder Methana zu erwähnen, auf welcher nach Strabo, etwa 300 Jahre vor Christi Geburt, ein 4000 F. hoher Bergunter sehr lebhaften vulcanischen Erscheinungen gebildet wurde; ein Ereigniss welches wahrscheinlich mit der von Ovid (Metamorphosen, XV, v. 296 ff.) geschilderten Entstehung eines Berges bei Trözene identisch ist.

<sup>\*)</sup> Für die Punta del Palo, nach trigonometrischen Messungen der Neapolitanischen la-genieurs; Comptes rendus, t. 22, 4846, p. 88. Julius Schmidt hält 3720 par. F. für die det Wahrheit am nächsten kommende Zahl; vergl. dessen Wark: die Eruption des Vesav im Mai 4855, u. s. w. S. 445 f., in welchem die Topographie des Vesav und der phiegräischen Felder sehr genau geschildert ist.

Perner sind die Inseln Poros, Antimilo, Milo, Argentiera, Polino, Policandro und Santorin ihren Gesteinen nach als vulcanische Inseln zu betrachten, wie denn auch einige derselben noch Dämpfe aushauchen. Besonders interessant ist die Insel Santorin, welche zugleich mit Aspronisi und Therasia einen elliptischen Erhebungskrater bildet, dessen Inneres vom Meere erfüllt ist, und seit dem Jahre 184 vor Christo bis in die neuere Zeit zu wiederholten Malen Beweise vulcanischer Thätigkeit, durch Bildung mehrer kleiner Inseln, Erhebung des Meeresgrundes, Dampf-Aushauchungen und Bimsstein-Eruptionen gezeigt hat. Da alle diese Puncte, von Methone bis Santorin, in einer nur wenig von NW. nach OSO. gehrümmten Linie liegen, so scheinen sie auf das Vorhandensein einer vulcanischen Reihe zu verweisen, wie Leopold v. Buch zuerst gezeigt hat\*).

Von thätigen Vulcanen ist in Europa ausser den genannten keiner weiter betannt. Wohl aber finden sich in vielen Gegenden sehr ausgezeichnete Reihen und Gruppen von erloschenen Vulcanen. So bei Olot und Castel-Follit in Catalonien, die Columbretes-Inseln an der Küste von Valencia; bei Clermont in Frankreich, und weiter südlich und südöstlich die Erhebungskegel des Montdor, Cantal und Mezenc, wie viele andere Puncte im Velay und Vivarais; bei Agde und Béziers im Dep. Herault (nach Duchartre, Comptes rendus, t. 18, p. 155), in der Provence an mehren Puncten (nach Darluc, zusolge Explication de la carte géol. de la France, 1. p. 497), auf der Insel Sardinien (nach Holland, Travels in the Jonian Islands, p. 5 und de Marmora, Bull. de la soc. géol., III, p. 118). Ferner das Albaner Gebirge bei Rom, das Cimini-Gebirge bei Viterbo, die Berggruppe von la Tolfa, die Kratere von Baccano, Bolsena und Bracciano, der Monte Amiata in Toscana, die Eifel und die Gegend von Laach und Rieden in Rheinpreussen, u. a. Gegenden, woraus sich ergiebt, dass die vulcanische Thätigkeit ehemals über einen grossen Theil Europas wirksam gewesen ist, und ihre mancherlei Producte zu Tage gefördert hat, wenn sie auch keine grösseren, permanenten und noch jetzt thätigen Vulcane zu Stande brachte.

# §. 38. Vulcane in und um Africa.

Africa selbst ist, so weit man es dermalen kennt, fast gänzlich entblöst von thätigen Vulcanen, obgleich sich in mehren Küsten – Gegenden unzweiselhafte Beweise einer ehemaligen und zum Theil sehr bedeutenden vulcanischen Thätigkeit vorfinden. An der Nordseite des Continentes finden sich nach den Beobachtungen von Hornemann, Lyon, Denham, Clapperton und Richardson vulcanische Gesteine von grosser Verbreitung in den östlich von Fezzan gelegenen larutschbergen, von welchen sie sich durch ausgedehnte Bergreihen bis nach Iripolis ziehen sollen. An der Westseite sind es besonders der Meerbusen von Guinea und die Küste von Angola, an der Ostseite die Küste von Mozambique, über welche uns mehr oder weniger sichere Nachrichten zu Gebote stehen. Ganz vorzüglich aber ist der Vulcanismus in Shoa, im Lande der Adals und in Abyssinien zum Durchbruche gelangt, wo sehr viele Vulcane und vulcanische Gesteinsbildungen nachgewiesen worden sind, welche sich von Abys-

<sup>\*)</sup> Gegen diese Ansicht erklärt sich jedoch Virlet, indem er von den Vulcanen des Griechischen Archipelagus sagt: ils somblent tous disséminés sans ordre, et sans avoir les moinages rapports entre cux. Bull. de la soc. géol. t. III, p. 440.

sinien aus an der Küste des rothen Meeres, über Suakim in Nubien bis nac Kosseir in Aegypten verfolgen lassen sollen\*).

Im innersten Winkel des Meerbusens von Guinea ragen auf dem Festlande di hohen Cameron-Berge auf, in welchen schon von M'Queen und Monrad, noch we bestimmter aber von Owen, Boteler und Allan alte Vulcane nachgewiesen worde sind, deren einer unter dem Namen Mongo-ma-Lobah aufgeführt wird. Diese continentalen Vulcane scheinen zu derselben Reihe zu gehören, welche sich durch dinsel Fernando-Po (mit dem 10700 F. hohen Vulcan Clarence-Pic) durch di Prinzen-Insel, und die Inseln St. Thomé und Annobon nach SSW. in dass Meer hin aus gegen St. Helena erstreckt.

Weiter südlich, an der Küste von Angola, wurden schon von de Bry zwei brer nende Berge aufgeführt, von deren einem, dem Zambi, es nach neueren Beobact tungen von Douville und Omboni kaum bezweifelt werden kann, dass er ein, weu auch nur im Solfataren-Zustande befindlicher Vulcan sei.

Mit Uebergehung der reichen Schwefellager von Benguela und der ausgedehnte Trappformation des Caplandes, wenden wir uns an die Ostküste des Continente wo es in der Bay von Mozambique einen thätigen Vulcan geben soll, welcher woldem auf den vorliegenden Inseln Gross-Comorro, Madagaskar und Bourbon ent wickelten vulcanischen Systeme angehören dürfte.

Der Hauptheerd des Vulcanismus liegt jedoch in Abyssinien und den zunächsöstlich angränzenden Ländern. Die Missionare Isenberg und Krapf sowie Roche erkannten in Shoa wie im Lande der Adals vulcanische Bildungen von erstaunliche Ausdehnung; bei Berbera, Zeila und an der Strasse Babelmandeb fanden Rochet un Johnston ganze Reihen vulcanischer Berge, und Rochet glaubt, es dürfe kau eine andere Gegend der Erde so viele Lavaselder und erloschene Kratere aufzuwe sen haben; auch der, 668 par. F. tief unter dem Meeresspiegel liegende Salze Assal ist ein Kratersee; der tief landeinwärts gelegene Dschebel Dusan aber su noch jetzt Rauchsäulen ausstossen. Rüppel beobachtete in Abyssinien grosse Berg und Ströme von Trachyt, sowie zahlreiche Kratere, und der Tzanasee daselbst wir nach Rochet von lauter vulcanischen Bergen umgeben, wie denn auch alle aus iht ausstauchenden Inseln erloschene Vulcane sein sollen. Ja, sogar bei Kartum, ober halb der Consluenz beider Nile, und weiter auswärts am Bahr-el-Abiad sand Wern basaltische Laven.

Wenn man aber desungeachtet auf dem Continente von Africa nur seil wenige thätige Vulcane kennt, so finden sich dagegen rings um diesen Erdthesowohl im Atlantischen als im Indischen Ocean, freilich zum Theil in sehr be deutender Entfernung, viele vulcanische Inseln und Inselgruppen. Dahin gehören die Azoren, die Canarischen Inseln, die Capverdischen Inseln, die Inseln in Meerbusen von Guinea, die Inseln Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha, Si Paul, Bourbon, Mauritius, Madagaskar und einige Inseln im rothen Meere.

Die Azoren stellen eine, von Flores bis Santa Maria über 80 Meilen lange In selgruppe dar, welche freilich nur in ihrem mittleren Theile sehr ausgebildet ist wo die 5 Inseln Terceira, Pico, St. Georg, Fayal und Graciosa beisammen liegen während von ihnen aus einerseits nach WNW. bis Flores und Corvo, andersein nach OSO. bis 8t. Miguel und Santa Maria ein grosser inselfreier Zwischenrauf

<sup>\*)</sup> Diess und das Folgende über Africa entlehnen wir aus dem trefflichen Werke der Wissenschaft und seinen Freunden zu früh entrissenen Dr. Gumprecht: die vulcanisch Thätigkeit in Africa, 1849, in welchem sich alles bis dahin Bekannte mit Fleiss und kratzusammengestellt findet; auch die Abhandlung von Buist, in The Edinb. neur philos. Journal vol. 53, 1852, p. 32 f. bietet Einiges dar.

rorhanden ist. Desungeachtet liegen sie so bestimmt in einer geraden Linie, dass man sie füglich auf die Vorstellung einer doppelten Vulcanreihe zurückführen tann, für welche die mittelste Insel St. Georg als ein Verbindungsglied zu betrachten sein möchte, während Flores, Fayal, Pico und Santa Maria die südliche, Corvo, Graciosa, Terceira, St. Miguel und die Formigas die nördliche Reihe bilden. Auf der Insel Pico ragt der Pico-Alto nach Ferrer über 7300 F. hoch auf, der höchste Vulcan des ganzen Archipelagus, dessen Inseln insgesammt vulcanische sind\*) und seit ihrer Entdeckung bis auf den heutigen Tag Beweise der noch fortwährenden vulcanischen Thätigkeit geliefert haben.

Die Insel Madeira hat nach Leopold v. Buch einen sehr schönen Erhebungstrater, welcher von den 4000 F. hohen Abstürzen des Pico Ruivo und Cima de Toringas urnschlossen wird.

Die Canarischen Inseln bilden eine beinahe von West nach Ost gestreckte, in einem gegen Süden vorspringenden Bogen gekrümmte Inselreihe, die von Palma bis Lanzarote in gerader Richtung 60 Meilen Länge hat. Den Mittelpunct nimmt Gran Canaria ein, an welche sich auf der Ostseite Fuerteventura und Lanzarote, auf der Westseite Teneriffa, Gomera und Palma anschliessen, von welcher letzteren noch südlich, und genau in der verlängerten Richtung von Teneriffa und Gomera, die bekannte kleine Insel Ferro oder Hierro liegt. Leopold v. Buch hat zuerst eine eben so umfassende als gründliche Darstellung der geologischen Verhältnisse dieses höchst interessanten Archipelagus geliefert\*\*), welcher im Pico de Teyde auf Teneriffa 11400 F. Höhe erreicht, und sowohl auf dieser Insel, als auf Canaria und Palma die grossartigsten und schönsten Beispiele von Erhebungskrateren aufzuweisen hät.

Die Capverdischen Inseln erscheinen als eine Inselgruppe, in welcher sich keine vorherrschende Längendimension zu erkennen giebt, obgleich die meisten Inseln (mit Ausnahme von Sal) in zwei Reihen liegen, von denen die grössere, etwa in M. lange, von WNW. nach OSO. gestreckte Reihe die Inseln S. Antonio, S. Vincente, Sa. Lucia, S. Nicolas und Boavista, die südlich gelegene kleinere, etwa 25 M. lange und von WSW. nach ONO. gestreckte Reihe aber die Inseln Brava, Fuego, S. Jago und Mayo begreift. Von allen diesen Inseln ist Fuego oder Fogo am genauesten bekannt, auch noch kürzlich von Deville untersucht und beschrieben worden \*\*\*); sie besteht aus einem grösseren basaltischen Erhebungskrater, in desen Mitte der gleichfalls basaltische sehr steile Centralkegel bis zu 8600 F. Höhe aufragt, mit einem Krater von 1500 F. Durchmesser, aus welchem jedoch niemals Lava gestossen ist, indem alle bekannten Eruptionen am Fusse des Kegels erfolgten.

Südlich vom Aequator, unter 0°22'S. B. und 22°W. L. von Paris, sind im Atlantischen Ocean zu wiederholten Malen submarine Eruptionen beobachtet worden, und es ist bemerkenswerth, dass diese Stelle genau in die Verlängerung einer durch St. Helena und Ascension gezogenen Linie fällt.

Die Insel Ascension, im Meridian der Canarischen Insel Fuerteventura, und

<sup>\*)</sup> Von Santa Maria wurde diess früher bezweiselt, weil man von ihr auch nicht vulcausche Gesteine und organische Ueberreste kannte. Indessen erwähnte v. Leonhard schon 1844 basaltische Gesteine (Populäre Vorlesungen über Geologie, V, 369) und Hunter zeigte, 1948 sie entschieden vulcanischer Entstehung ist, wenn sie auch keinen thätigen Vulcan bestet. Quarterly Journal of the geol. soc., II, 4846, p. 36.

Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln, Berlin 1825, S. 203 ff. und die noch reichhaltigere im Jahre 1836 erschienene französische Uebersetzung dieses Meisterwertes, in welchem die herrlichsten Schilderungen und geistreichsten Ansichten niedergelegt sind, die eine unvergängliche Bedeutung für die Wissenschaft gewonnen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> In seinem Werke Etudes géol. sur les tles de Teneriffa et de Fogo, Paris 1848, aus welthem Rammelsberg einen Auszug gab in Zeitschr. der geol. Ges. B. V, S. 678 ff.

über 200 M. vom Cap Palmas, dem nächsten Küstenpuncte Africas entfernt, durchaus vulcanischer Natur, und erhebt sich bis 2700 F. über dem Meeresspiege St. Helena ist grossentheils vulcanischer Entstehung, wie sich aus dem, zwar bi derreichen aber textarmen Werkehen von Robert Seale, Geognosy of the Island S. Helena ergiebt. Darwin ist gleichfalls der Ansicht, dass die centralen und höchste Gipfel von St. Helena den Rand eines grossen Kraters bilden, dessen südliche Hälf zerstört worden ist. Voyages of the Adventure and Beagle, vol. III, 581, und Geobserv. on the volcanic islands, p. 83. Eben so trägt Tristan da Cunha, 350 Melen westlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung, einen 7800 F. hohen Vulcan.

Die im Indischen Oceane, weit östlich von der Südspitze Africas, ungefähr i Meridiane des Cap Comorin liegende Insel St. Paul ist nach Ford und Bostock ein ausgezeichnete vulcanische Insel, wie es scheint ein großer und vollständiger abnur 700 F. hoher Erhebungskrater, dessen Inneres vom Meere erfüllt wird und w noch in voller Thätigkeit befindet, da man bei Nacht Flammen aufsteigen sieht. () südlich von St. Paul gelegene Insel Amsterdam besitzt nach Barrow und Mortum einen sehr ausgezeichneten Erhebungskrater. Eben so sind die beiden, östlich vo Madagaskar liegenden Inseln Bourbon und St. Mauritius durchaus vulcanisch ja die erstere erscheint wie ein einziger grosser Vulcan, indem sich auf einer flache Kuppel von basaltischen Gesteinen ein Kegel bis zu 7500 F. Höhe erhebt, auf desen Gipfel drei Kratere liegen, von denen sich der eine in ununterbrochener Thätu: keit befindet. St. Mauritius oder Isle de France ist zwar gegenwärtig ohne vulcant sche Thätigkeit, giebt aber in deutlichen Krater-Resten und zahllosen Lavabante seine vulcanische Natur hinreichend zu erkennen\*). Auf Madagaskar selbwerden mehre vulcanische Berge erwähnt, und nach Dr. Allan ist auch die gross Comoro-Insel, zwischen der Nordspitze von Madagaskar und der Africanischer Küste, vulcanisch; sie hat einen 8000 F. hohen Gipfel. Darwin, the structure an distribution of coral-reefs, p. 187.

Endlich sind noch im südlichen Theile des Rothen Meeres die Insel Perim, de Haruish-Inseln und der Djebel-Toogur, die Zeybeyar-Inseln, sowie de Insel Teir oder Tarr zu erwähnen, von denen die erste nach Botta vulcanische Natur ist, die zweite aber schon von Bruce für einen Vulcan erkannt wurde, wasich durch die späteren Beobachtungen Ehrenbergs, und der Offiziere der Englischer Vermessungs-Expedition vollkommen bestätigt hat. Der Djebel-Teir, welcher eigent lich die ganze Insel bildet, ist 840 (nach Buist nur 300 F. hoch, dampft fortwährend, und zeigt auch häufig Feuererscheinungen. Auf den Zeybeyar-Inseln fam noch am 6. August 1846 eine heftige Eruption Statt, und mit Teir, unter 150 10 N. B., scheint die Reihe dieser vulcanischen Inseln zu endigen.

# §. 39. Vulcane in und um Asia.

Von den wenigen, theils muthmaasslichen theils erwiesenen Vulcanen Centralasias ist bereits in §. 35 die Rede gewesen. Ausser ihnen sind auf dem Festlande besonders die Vulcane der Halbinsel Kamtschatka sowie die grösstentheik erloschenen Vulcane von Kleinasien, Arabien und Persien, sowie jene des Kauksus und Armeniens zu erwähnen, welche letztere in früheren Zeiten eine gamausserordentliche Thätigkeit gezeigt haben müssen.

<sup>\*)</sup> Nuch Bailly und Darwin stellt Mauritius einen der grössten basaltischen Erbebungskratere dar, dessen kleinerer Durchmesser drei deutsche Meilen misst. Geol. observ om the misst. Geol. observ om the misst. 30, und Zeitschrift für Mineralogie, 4825, 1, S. 436.

Wie arm aber auch das eigentliche Continent von Asia an wirklich thätiem Vulcanen ist, so erstaunlich reich daran sind die dasselbe auf seiner Südostund Ostseite umgebenden Inseln, indem sich aus dem Meerbusen von Bengalen durch die Sunda-Inseln, Molukken, Philippinen, Formosa, die Japanischen Inseln und die Kurilen eine nur wenig unterbrochene, mehrfach gekrümmte Reihe von Vulcanen verfolgen lässt, die stellenweise so dicht gedrängt auftreten, dass sich in diesem Ostasiatischen Inselzuge unstreitig die grossartigste Entwicklung der vulcanischen Thätigkeit auf unserem Planeten zu erkennen giebt. Denn der eine Arm dieses insulanen Vulcangürtels setzt von der Insel Timorlaut (auf welcher jedoch kein Vulcan bekannt ist) bis nach dem Vorgebirge Lopatka durch 60 Breitengrade fort, und verlängert sich in der Vulcanreihe Kamtschatkas noch fast Grad weiter nordwärts, während der an dere Arm von Timorlaut aus in einem grossen Bogen um Borneo und ganz Hinterindien bis auf die Insel Ramri, fast lurch 30 Breitengrade und 40 Längengrade verfolgt werden kann.

Bevor wir diesen merkwürdigen Vulcangürtel näher durchgehen, möge noch einiger vulcanischen Regionen des Asiatischen Continentes gedacht werden, deren Vulcane zwar gegenwärtig grossentheils erloschen sind, ehemals aber mitunter sehr gewaltige Eruptionen geliefert haben.

In Kleinasien sind besonders der 12400 F. hohe Argäus oder Arghi-Dagh bei Cäsarea und der westsüdwestlich von ihm liegende 8000 F. hohe Hassan-Dagh zu erwähnen; zwei trachytische Kegel, an deren Fusse ausser vielen Bruptionskegeln auch basaltische Lavaströme vorkommen.

Ganz ausserordentlich reich an erloschenen Vulcanen ist Armenien, wo südlich vom Araxes bei Kulpi der Vulcan Takal-Tau, und 10 Meilen weiter östlich der 16230 F. hohe grosse Ararat aufragt, ein Andesitkegel, an dessen Fusse sich moch im Jahre 1840 eine fürchterliche Eruption ereignete, und welcher in früheren Zeiten gegen Maku und Bajasid hin unermessliche Lavaströme ergossen bat. Der vollkommen kegelförmige, 12200 F. hohe kleine Ararat ist gleichfalls ein Tradytberg, aus dessen südöstlichem Abhange ehemals grosse Lavaströme hervorsebrochen sind. Auch der Seiban-Dagh, am nördlichen Ufer des Wansees, und der südlich von diesem See gelegene Sindsjar sind sehr bedeutende vulcanische Berge. Doch am meisten entwickelt zeigt sich die vulcanische Natur Armeniens in dem vom Araxes und Kur umschlossenen Plateau, dessen Rücken in einer 54 Meilen langen Strecke mit einer Menge vulcanischer Kegel besetzt ist. Am obern Kur erhebt sich der grosse Circus von Akhalzik, und der Krater des Tschyldir: weiterhin ragt als ein selbständiges System der imposante Erhebungskrater des Alaghez auf, welcher von vier Gipfeln beherrscht wird, deren höchster fast 12900 F. misst. Auf dieses System folgt das Gewölbe des Agmangan, dessen Kratersee 9300 F. hoch liegt, aber von einem Bruptionskegel noch um 1900 F. übertroffen wird. Weiterhin erheben sich die majestätischen Erhebungskratere des Agdagh und Bosdagh, und dann, als südöstliche Fortsetzung des Agmangan-Plateaus, die Hochebene von Agridja mit drei grossen vulcanischen Systemen, von welchen der Erhebungskrater Karantysch dagh noch bis 10430 F. aufragt. Als südlichstes Glied schliesst sich endlich ein länglich elliptisches Hochland von 8500 F. mittler Höhe an, welches vier grosse vulcanische Eruptionssysteme trägt, von denen das letzte und grösste, der Erhebungskrater des Kissalidagh, über 9700 F. Höhe erreicht\*\*).

<sup>\*)</sup> Hamilton, in Trans. of the gool. soc., 2. series, V, p. 584 u. 596.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Dubois de Montpéreux gab Nachrichten über diese Vulcane Transkaukasiens im Bull. de la soc. géol., t. VIII, p. 376 und in Voyage autour du Caucast; genauer und aus-

Auf dem Rücken des Kaukasus selbst ragen nicht nur der, 17350 F. hoh Elbrus und der 15500 F. hohe Kasbek als vulcanische Gipfel auf, sondern esind auch zwischen diesen beiden Riesen des Gebirges.) noch mehre alte Vulcan bekannt, unter denen sich besonders der Pasemta, als der dritte Hauptgipfel durch seine abgestumpfte Kegelform auszeichnet; ja, nach Dubois ist es sehr wahr scheinlich, dass auch noch nordwestlich vom Elbrus und südöstlich vom Kasbek di Reihe der vulcanischen Kegel fortsetzt.

Der südlich vom Caspisee, unweit Teheran 13800 F. hoch aufragende Dem awend liefert noch gegenwärtig in heissen Quellen und häufigen Brdbeben seine Umgegend hinreichende Beweise der in seinem Innern fortdauernden Thätigkeit und am östlichen Ufer des Caspisees wird der Abischtscha als ein beständig dampfender Vulcan erwähnt, während nach Woskoboinikow, Buhse und Abich der auf der Westseite des Sees liegende, 12000 F. hohe Sawalan ein erloschenes Vulcan ist, an dessen Fusse bei dem Dorfe Sarein ganze Bäche heissen Wassershervorströmen\*\*).

Auch in Syrien und Palästina, diesen von Erdbeben so oft heimgesuchten Ländern, sind mehrorts die deutlichsten Spuren ehemaliger vulcanischer Thätigkeit vorhanden. Die West- und Südküste Arabiens aber ist ausgezeichnet durch Vulcane und vulcanische Gesteins-Ablagerungen. Zwischen 15° 10′ und 13° N. B. zieht sich, längs der arabischen Küste des rothen Meeres, eine Reihe von Vulcanen bis zum Babelmandeb-Pik hin; weiterhin gegen Adén ragen noch der Gebel Kurruz. die beiden Eselsohren (Asses' Ears) und der Gebel Hasson auf. Die Stadt Aden selbst liegt in der Tiefe eines sehr gut erhaltenen Kraters von 1½ engl. Meile Durchmesser, dessen Wall in dem Shum-Shum-Rücken 1760 engl. F. aufsteigt, während die Kraterwände schroffe Abstürze bilden, in denen viele Grotten ausgehöhlt sind. Auch östlich von Adén setzen die vulcanischen Bildungen noch fort gegen Hadramaut, wo der Bir-Barhut sogar beständig dampfen soll.

Auf der Halbinsel Cutsch in Vorderindien hat Grant, südlich von Luckput bei dem Dorfe Wage-ke-Pudda, auf einem ziemlich beschränkten Raume viele kleine erloschene Eruptionskratere und Schlackenkegel nachgewiesen, und Clark entdeckte am westlichen Fusse der Ghats eine ganze Reihe erloschener Vulcane, welche in die Richtung der Lakkadiven und Malediven fällt\*\*\*). Auch die Küste von Coromandel ist früher von vulcanischen Ereignissen heimgesucht worden; noch im Jahre 1757 sah man bei Pondicherry einen submarinen Feuerausbruch, welcher von einem fürchterlichen Getöse und von Bimsstein- und Schlacken-Auswürfen begleitet war, bis endlich aus dem Meere ein, mit einem Krater versehener kegelförmiger Berg auftauchte.

Die Hoschans in China, Berge, aus deren Spalten Feuerstammen hervorbrechen, sind wohl nicht als wirkliche Vulcane zu betrachten, so wenig als die vielen Hotsing-

führlicher beschrieb sie Abich, in seiner Abhandlung über die geologische Natur des Armenischen Hochlandes, Dorpat 1843, und im Bull. de la classe physico-mathematique de l'Academie de St. Petersb. t. V, 322 ff.; auch M. Wagner, in seiner Reise nach dem Ararat und dem Hochland Armenien, Stuttgart 1848.

<sup>\*)</sup> Die Höhe beider war früher weit niedriger geschätzt worden; die oben mitgetheilten Zahlen sind das Ergebniss genauer trigonometrischer Messungen durch die Petersburger Akademiker Puss, Sabler und Sawitsch; es folgt daraus, dass der Elbrus der höchste Gipfel ist. welcher überhaupt zwischen der Küste von Portugal und dem Hindukho aufsteigt. Vergl. v. Humboldt, Central-Asien, 1, 396.

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese alten Vulcane Persiens hat Grewingk das Bekannte zusammengestellt in seinem Werke: die geognostischen und orographischen Verhältnisse des nördl. Persiens. St. Petersburg 4858.

<sup>\*\*\*)</sup> Grant, in Trans. of the Geol. soc., 2. series, V, 316 and Clark, im Quarterly Journal of the geol. soc., III. 222.

oder Feuerbrunnen als Beweise eigentlicher vulcanischer Thätigkeit gelten können. Dagegen befindet sich im nordöstlichen Sibirien an den Ufern der Marekanka unweit Ochozk ein District, in welchem der Vulcanismus ehemals sehr bedeutende Producte zu Tage gefördert hat.

Gegenwärtig zeigt der Vulcanismus auf dem Asiatischen Continente vorzüglich in der Halbinsel Kamtschatka eine sehr energische Wirksamkeit. Man kennt dort nicht weniger als 21, mehr oder weniger thätige Vulcane, welche auf der Ostseite der Halbinsel durch mehr als 5 Breitengrade vertheilt sind, während dem sogenannten Mittelgebirge der Halbinsel eine Reihe längst erloschener Vulcane liegt, deren Kratere erstaunliche Massen von losen Auswürflingen geliefen haben. Die wichtigsten unter den thätigen Vulcanen sind aber von Nord nach Süd folgende:

Der Schiwélutsch, ein langgestreckter Andesit-Kamm mit zwei Gipfeln, von welchen der nordöstliche höhere unter  $56^{\circ}40^{\circ}/2'$  Breite llegt, und bis zu 9900 F. Höhe aufsteigt.

Die Kliutschewskaja Sopka, unter 560 8', 10 Meilen von der Meerestüste entfernt, ein sehr regelmässiger, unter 380 aufsteigender Kegel, nach Erman 14790 F. hoch\*), der grösste Vulcan Kamtschatkas, und wahrscheinlich derjenige Vulcan auf unsrer Erde, welcher die grösste eigenthümliche Höhe hat; er ist in beständiger Thätigkeit und hat zu wiederholten Malen sehr gewaltige Eruptionen gezeigt; auch Erman fand ihn im Jahre 1829 in heftiger Aufregung, während welcher ein Lavastrom nur 720 F. unter dem Gipfel hervorbrach.

Die Tolbatschinskaja Sopka, unter  $55^{\circ}$  54 $\frac{1}{2}$ , nach Erman 7800 F. hoch; batte im Jahre 1739 eine starke Eruption, bei welcher die glühenden Auswürflinge forchtbare Verheerungen in den umgebenden Wäldern anrichteten.

Die Koriazkaja Sopka, nur 4 Meile weiter nach Norden gelegen, als die folgende, nach Lütke 10518, nach Erman 11090 F. hoch, auf der nördlichen Seite zweilen dampfend, ohne jedoch seit Menschengedenken eine bedeutende Eruption gezeigt zu haben, während die vielen Obsidianmassen auf den Abhängen ehemalige Eruptionen beweisen.

Die Awatschinskaja Sopka, unter 53° 15', nach Lütke 8214, nach Beechey 8500, nach Erman 8360 F. hoch; dampft beständig, hat aber nur selten Eruptionen, von denen die in den Jahren 1737 und 1827 als besonders grossartige und von heftigen Erdbeben begleitete bezeichnet werden.

Die (zweite) Wilutschinskaja Sopka, unter 52°42', fünf Meilen von Peterpaulshafen, nach Lütke 6330 F. hoch, ausgezeichnet durch ihre Kegelform.

Die erste Sopka, unter 510 21'; ein Vulcan von sehr bedeutender Höhe, welcher noch zu Ende des 18. Jahrhunderts grosse Eruptionen gezeigt hat.

# §. 40. Ostasiatischer Vulcangürtel.

Dieser colossale Vulcangürtel zeigt in seiner Gesammt-Ausdehnung von der Südspitze Kamtschatkas bis gegen die Insel Timorlaut, und von da durch die Sundainseln bis in den Meerbusen von Bengalen einen so merkwürdig gekrümmten Verlauf, dass wir ihn, zur besseren Uebersicht, nach den fünf hervortreten-

<sup>\*)</sup> Diese Höhe bestimmte Erman im Jahre 1829; da aber der Berg vor der in diesem Jahre eingetretenen Eruption spitzer war, so schliesst er, dass seine Höhe im Jahre 1828 an 15040 par. F. betragen haben möge.

den Hauptrichtungen in eben so viele Systeme zerlegen wollen, welche wir al das nordöstliche, östliche, mittlere, stidliche und westliche System unterschei den. Das nordöstliche System begreift die Kurilen und einen Theil der Japani schen Inseln, das östliche, als ein ablaufender Zweig erscheinende System eine Theil von Nipon, die Volcanos-Inseln und Marianen, das mittlere System die Inseln von Nipon, die Volcanos-Inseln und Marianen, das mittlere System die Inseln und Java, und endlich das westliche System Sumatra und die im Bengalischen Meerbusen liegenden Vulcane.

Nordöstliches System des Ostasiatischen Vulcangürtels.

Die 150 Meilen lange Kette der Kurilen schliesst sich nach ihrer Lage und Richtung so unmittelbar an die Reihe von Kamtschatka an, dass sie in der Tha nur als die Fortsetzung derselben zu betrachten ist, und dass beide zusammer eine einzige Reihe von 230 M. Länge darstellen, deren Richtung in eine von NNO nach SW. gekrümmte Linie fällt und eigentlich noch bis zu Oosima, jenseits dei Japanischen Insel Jeso, verlängert gedacht werden muss.

Die wichtigsten unter den 20, theils thätigen theils erloschenen Vulcanen der Kurilen sind folgende.

Alaid, der nördlichste Vulcan, wesentlich vom Vorgebirge Lopatka, unter 50° 40' nördl. Br., ist sehr hoch, daher aus grosser Ferne sichtbar, dampft noch gegenwärtig, und hatte im Jahre 1793 eine sehr hestige Eruption.

Poromuschir; im südwestlichen Theile dieser Insel liegt ein hoher Berg welcher nach Postels im Jahre 1793 gleichfalls eine Eruption zeigte.

Anakutan; auf dieser Insel liegen 3 Vulcane, welche jedoch gegenwärtig erloschen zu sein scheinen.

Raukoko, unter  $48^{\circ}$   $16^{\circ}/_3$  nördl. Br.; seit einem, wahrscheinlich im Jahr 1870 Statt gefundenen sehr heftigen Ausbruche ist dieser Vulcan fortwährend thätig.

Sarütschew auf der Insel Matua, unter 480 6', dampft beständig, ist nach Horner über 4200 F. hoch, und hat einen Krater von 720 F. Durchmesser.

Süd-Tschirpooi, unter 46° 39'; der Vulcan dieser kleinen Insel ist nach Krusenstern erloschen, hat aber früher die ganze Insel mit seinen Auswürflingen überschüttet.

Iturup; im nördlichen Theile dieser grössten unter den Kurilen ragt unter 45° 30' nördl. Br., ein beständig dampfender Vulcan auf.

Leopold v. Buch vermuthet, dass auch die Insel Tschikotan unter 43° 53° von einem Vulcane gebildet werde, und dass der Antonspik auf der dicht bei Jeso liegenden Insel Kunaschir gleichfalls ein Vulcan sei.

Die Vulcane der Japanesischen Inseln sind nur wenig bekannt<sup>\*</sup>). Im Meerbusen Utschiura liegen an der Südküste der Insel Jeso Vulcane, deren japanische Namen uns Klaproth kennen gelernt hat, und der südwestlichen Spitze derselben Insel hegen die beiden kleinen insulanen Vulcane Oosima und Koosima vor, welcher letztere unaufhörlich Dämpfe aushaucht.

<sup>\*)</sup> Auf den Japanischen Inseln, von denen Leopold v. Buch schon 44 Vulcane aufführt ist die vulcanische Thätigkeit noch ausserdem, und zumal auf Jeso, durch viele Thermen und Schwefel-Ablagerungen documentirt; alle aber sind so häufigen Erdbeben ausgesetzt dass nach Charlevoix nur wenige Länder so oft erschüttert werden.

Oestliches System des Ostasiatischen Vulcangürtels.

Die so eben erwähnten Vulcane von Jeso fallen noch ihrer Lage nach in die Richtung der Kurilenreihe, allein sie beschliessen dieselbe, und bilden zugleich die Anknupfungspuncte für eine andere, weit in den Ocean hinausreichende Nebenreihe des Ostasiatischen Vulcangurtels, welche in nordsudlicher Richtung durch den östlichen Theil der Insel Nipon läuft und weiterhin, mehr oder wenier unterbrochen, aber mit nur geringen Biegungen, in derselben Richtung durch den grossen Ocean bis an das stidliche Ende der Marianen, überhaupt aber vom Usuga-dake auf Jeso bis zur Marianeninsel Guahan, d. h. von 420 27' bis 430 24' nördlicher Breite, also durch 29 Breitengrade oder 435 Meilen weit verfolgt werkann. Es ist auffallend, dass die Linie dieser nordsüdlich streichenden Vulmercihe in ihrer studlichen Verlängerung auf mehre Vulcane von Neu-Guinea, and das spitze Vorgebirge York und auf die Bass-Strasse, in ihrer nördlichen Verlängerung auf die langgestreckte Insel Tarakai und Ochozk verweist, und loglich einerseits in die längste Meridianlinie Australiens, anderseits in diejenige begend des nordöstlichen Sibiriens fällt, in welcher so viele Beweise ehemaliger vulcanischer Thätigkeit vorkommen.

Die zu diesem, nach Süden auslaufenden Seitenzweige des Ostasiatischen Vulcangürtels gehörigen Vulcane sind besonders folgende: Auf Nipon kennt man im nördlichen Theile der Insel die Vulcane Yake-yama, Pic Tilesius und Jesan, wwie im südlichen Theile den Asama-yama und Fusino-yama oder Fusi; dieser letztere, der höchste, mit ewigem Schnee bedeckte Berg Nipons, soll sich nach Japanischen Urkunden im J. 285 vor Christo in einer Nacht gebildet haben, während gleichzeitig in der Provinz Oomi ein Landstrich von 8 Meilen Länge und 2 M. Breite versank und in den See Mitsunumi verwandelt wurde. — Ausser dieen, in dem nordsüdlich gestreckten Theile der Insel gelegenen Vulcanen wird noch in dem ostwestlich gestreckten Theile der Vulcan Sira-yama genannt, welcher der Fusi und Asama mit den Vulcanen der Insel Kiusiu in Verbindung bringt.

Die nordsüdliche Reihe aber wird im Süden des Fusi zunächst durch die drei ultanischen Inseln Vries, Nokisima und Fatsisio fortgesetzt, ist dann unterbrochen, steigt jedoch in der, von den wenig bekannten Bonin-Inseln und los Volcanos gebildeten Reihe, welche angeblich 7 Vulcane begreift, wieder aus dem Oceane auf, sinkt gegen den Wendekreis des Krebses abermals unter das Meer, um endlich wieder in der Reihe der Marianen aufzutauchen, auf welcher von der Insel Assumption bis zur südlichsten Insel Guahan mehre theils thätige, theils erloschene Vulcane gelegen sind:

Der Hauptgürtel der Vulcane setzt, wie bereits erwähnt, vom Fusi und Asama-yama auf Nipon durch den Sira-yama gegen die Insel Kiusiu fort, auf welcher die Vulcanreihe nach SSW. und S. umbiegt; dort kennt man besonders die, zum Theil in furchtbarer Weise thätigen Vulcane Asono-yama, Unsengadaké, Biwonokubi und Miyi-yama, wie denn auch auf der Insel Sikolf und auf den beiden südlich von Kiusiu liegenden Inseln Tanegasima und Iwosima Vulcane bekannt sind. Endlich trifft noch die verlängerte Linie dieser, auf und bei Kiusiu befindlichen Vulcane auf die nördlich von Lieukhieu liegende, beständig dampfende Schwefelinsel, mit welcher das nordöstliche System des grossen Ostasiatischen Vulcangürtels abschliesst.

Mittleres System des Ostasiatischen Vulcangurtels.

Dieses System beginnt mit der Insel Formosa, und erstreckt sich durch die Philippinen und Molukken bis zu den Inseln Siroa und Nila, anfangs fast in der Richtung des Meridians dann mit einer Abweichung nach SSO., durch 30 Breitengrade oder 450 Meilen.

Unsere Kenntniss der Vulcane von Formosa beruht auf einigen, von Klaprott aus Chinesischen Urkunden mitgetheilten Angaben, welche auf das Dasein von wenigstens 4 Vulcanen verweisen\*;. Zwischen Formosa und Luzon, doch näher beder letzteren, liegen die beiden hohen vulcahischen Inseln Claro-Babuyan und Camiguin, von welchen die erstere noch im Jahre 1831 einen bedeutenden Ausbruch gezeigt hat.

Ausserordentlich reich an Vulcanen ist die Insel Luzon, zumal in ihrem südlichsten Theile, der Halbinsel Camarines, längs deren nordöstlicher Küste innerhalb einer 30 Meilen langen Strecke nicht weniger als 10 Vulcane vertheilt sind, unter welchen der Ysarog der höchste und bedeutendste zu sein scheint. Ausserdem werden noch nördlich von der Hauptstadt Manila die Berge Aringuay und Arayat als etwas zweifelhafte erloschene Vulcane aufgeführt, während südlich von ihr die beiden Vulcane Banajau de Tayabas und Taal liegen, deren nach Westen verlängerte Verbindungslinie auf die gleichfalls vulcanische Insel Ambil verweist.

Der nächste bekannte Vulcan liegt auf der kleinen Insel Fuego, nördlich von Mindanao; diese letztere grosse Insel aber trägt nach Berghaus sehr wahrscheinlich drei Vulcane, welche von Norden nach Süden unter den Namen Illano, Kalagan und Sanguili aufgeführt werden.

Weiter südlich folgen die beiden Vulcan-Inseln Sangir mit dem Gunung-Awu und Siao mit dem beständig dampfenden G. Api \*\*) dann auf der nördlichen Halbinsel von Celebes, in der Residentschaft Menado, nicht weniger als 44 Vulcane. unter denen besonders der G. Klabat, der G. Saputang, der G. Lokan und der G. Empong zu nennen sind, deren Höhen zu 6000, 5000, 4580 und 4740 F. angegeben werden. Auf Ternate erhebt sich der G. Gamalama, nach d'Urville ein 4140 F. hoher Vulcan, welcher die ganze Insel bildet, und noch im Laufe des jetzigen Jahrhunderts mehre bedeutende Eruptionen geliefert hat, bei deren einer im J 1840 die Lava bis an das Meer floss, und furchtbare Erdbeben eintraten, durch welche die Stadt Ternate und das Fort Oranien zerstört wurden. Südlich von Ternate liegen an der Westseite von Gilolo die vulcanischen Inseln Pulu-Tidore. Pulu-Makjan und Pulu-Motir; auf Gilolo selbst aber erhebt sich der Vulcan G. Gamanacore, und auf der nördlich von Gilolo liegenden Insel Mortai der G Tolo.

Südlich vom Aequator setzt sich die Vulcanreihe der Philippinen und Molukken noch weiter fort. Zuvörderst ist der sehr hohe Vulcan zu erwähnen, den Dampier auf der westlichsten Spitze von Neu-Guinea dampfen sah, und welcher als ein Verknüpfungspunct des Australischen mit dem Ostasiatischen Vulcangürtel zu betrachten ist. Auf Amboina liegt der G. Wawani oder G. Ateti, welcher zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger hestige Ausbrüche hatte. Nördlich vom westlichen Ende der Insel Gross-Banda steigt die Insel Banda mit dem G. Api, einem an 1800 F. hohen, beständig dampfenden Vulcane auf, von welchem viele Ausbrüche

<sup>\*)</sup> In der Nähe von Formosa fanden die Schiffe des amerikanischen Geschwaders im Jahre 1858 einen submarinen Vulcan in voller Thätigkeit. Zeitschr. für allg. Erdkunde, neue: Folge, 1, 1856, S. 270.

<sup>••)</sup> Das, vor vielen der folgenden Bergnamen stehende G. ist Abkürzung des Wortes Gunung, welches Berg bedeutet.

bekannt sind, und namentlich im Jahre 1820 grosse Verheerungen ausgingen. Noch sind nordwestlich von Serua die ganz isolirte vulcanische Insel Pulu-Manuk, auf Serua selbst der G. Legelala, welcher noch im J. 1844 eine hestige Eruption zeigte, und endlich die mit einer Solsatare versehene Insel Pulu-Nila zu erwähnen, welche das mittlere System des Ostasiatischen Vulcangürtels beschliesst.

Studliches System des Ostasiatischen Vulcangurtels.

Die Insel Nila liegt auf dem Wendepuncte, in welchem sich das von N. nach SSO. streichende mittlere System mit dem von O. nach W. streichenden süd-lichen Systeme verbindet, deren Hauptrichtungen sonach einen schon etwas spitzen Winkel mit einander bilden. Die südliche Reihe begreift wesentlich die bleinen Sundainseln und die Insel Java, erstreckt sich von Nila bis zu der, in der Sundastrasse gelegenen Insel Rekata oder Krakatau, läuft also fast durch 25 Längengrade, hat eine Ausdehnung von 360 geographischen Meilen, und enthält über 60 Vulcane\*).

Auf den kleinen Sundainseln sind in dieser Reihe von Osten nach Westen besonders folgende Vulcane zu erwähnen:

Auf der Insel Damme liegt ein kegelförmiger, fast immer dampfender Berg; ein ähnlicher Berg bildet die, nördlich von der Insel Wetter gelegene Insel G. Api; im nordöstlichen Theile von Timor befindet sich ein erloschener Vulcan, während auf den bei Timor liegenden Inseln Kambing, Semao und Roti nur sogenannte Schlamm-vulcane bekannt sind. Die beiden nächsten wirklichen Vulcane finden sich auf Lomblem, wo der G. Lobetoll noch im Jahre 1849 stark dampfte, sowie auf der nördlich dabei liegenden kleinen Insel Komba, deren Vulcan in demselben und dem nächstfolgenden Jahre bedeutende Eruptionen zeigte.

Auf der Insel Flores kennt man 6, z. Th. noch dampfende Vulcane; einen auf der Insel Sumba, sowie einen desgleichen in dem, unweit Bima (auf Sumbawa) aus dem Meere aufragenden G. Api\*\*). Berüchtigt wegen seines fürchterlichen Ausbruches im Jahr 1815 ist der am nördlichen Ufer der Insel Sumbawa, unmittelbar aus dem Meere aufsteigende G. Temboro oder Tambora, welcher nach Zollinger gegenwärtig 8490 F. hoch ist, vor jener Eruption aber 4000 F. höher war \*\*\*). Auf Lombock erhebt sich der G. Radjani, nach Zollinger einer der grössten Vulcane des indischen Archipelagus, welchem v. Carnbée eine Höhe von 11600 F. zuschreibt; dann folgt auf der Ostseite von Bali der G. Agung und auf Bali selbst der G. Batur, beide noch dampfend.

Allein nirgends im Bereiche des Ostasiatischen Vulcangürtels, und überhaupt nirgends auf unserm Planeten sind die Vulcane in gleichem Maasse zusammengedrängt, als auf der Insel Java, von welcher Junghuhn nicht weniger als 44 Vulcane aufführt, unter denen der G. Lamongan, der G. Guntur und der G. Merapi als die drei thätigsten bezeichnet werden, während der in der Ostbälfte der Insel liegende G. Semeru die grösste Höhe von 11480 F. erreicht; doch

<sup>\*;</sup> Die folgenden, wie z. Th. auch die vorhergehenden Notizen entlehnen wir aus dem reichhaltigen und gediegenen Werke von Junghuhn: Java, seine Gestalt u. s. w., übersetzt von Hasskarl, Leipzig 4854.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Da der malayische Name Gunung-Api so viel bedeutet als brennender Berg, so erklärt sich die mehrmalige Wiederkehr desselben.

<sup>\*\*\*\*;</sup> Vergl. Zollinger, Besteigung des Vulcanes Tambora, Winterthur 4855; nebst einer lreflichen Charte der Insel Sumbawa.

steigen noch mehre über 10000, wie z. B. der T. Slamat 10600, der G. Ardjund und G. Sumbing beide 10350, der G. Lawu 10065 F. hoch auf.

Zieht man von der Peper-Bay, an der Westküste der Insel, eine Linie in der Richtung W. 42° 30′ N. nach O. 42° 30′ S., so geht solche durch die Gipfel der Vulcane Salak, Gede, Slamat, Sumbing, Merbabu, Tengger und Idjèn, während die übrigen Vulcane auf beiden Seiten vertheilt sind. Diese Linie bildet daher die eigentliche Längsaxe der Insel Java; in ihrer Mitte ragt der Sumbing auf welcher sonach das Centrum der ganzen javanischen Vulcanreihe bildet.

Als die wichtigsten Berge dieser Vulcanreihe treten von Osten nach Westen folgende hervor.

- G. Idjèn; den höchsten Punct des Kraterrandes bestimmte Junghuhn zu 726. Fuss; der kreisförmige Krater stürzt mit fast senkrechten, aus Sand- und Aschenschichten bestehenden Wänden 300 F. tief ab, und umschliesst einen See von 1504 F. Durchmesser; am 24. Jan. 1817 fand eine bedeutende Eruption Statt.
- G. Raon bei Bondowoso, 9600 F. hoch, aus lockeren Tuffschichten bestehend der sehr scharfe und vielfach ausgezackte Kraterrand hat Durchmesser von 10000 und 5700 F. und umgiebt einen kesselförmigen, ringsum geschlossenen Abgrund von 2250 F. Tiefe; dennoch bestehen die Kraterwände fast nur aus Asche, Sand und Lapilli.
- G. Ringgit, bei Panarukan, die grossartige Ruine eines früher sehr thätig gewesenen Vulcans.
- G. Lamongan, ein 4500 F. hoher Doppelkegel, in dessen Umgebung viele Maare liegen; der thätigste Vulcan Javas, obwohl auch er mehr oder weniger lange Pausen macht.
- G. Tengger, 8165 F. hoch, mit einem Krater von einer geographischen Meile Durchmesser, dessen merkwürdige Beschaffenheit oben S. 74 Anm. geschildert worden ist.
- G. Semeru (oder Smeru, wie Meinicke schreibt), der höchste unter allen Bergen Javas, mitten aus dem Urwalde hervorragend, mit einem 3000 F. hohen Sandund Aschenkegel, unterhalb dessen Gipfel der, oft recht thätige Krater eingesenkt ist.
- G. Ardjuno, ein förmliches kleines Gebirge mit 6 Eruptionskegeln, welche wie eine Reihe Schornsteine auf einer Spalte hinter einander liegen.
- G. Kelut, 5047 F. hoch, rings um aus Sand und Asche bestehend, aus denen der trachytische Kraterrand hervorragt, dessen grausenhaft schroffe Wände in der Tiefe einen See umschliessen; er ist häufig in Thätigkeit.
- G. Wilis, bei Madiun; jetzt nur eine wahrhaft labyrinthische, mit Wald bedeckte Vulcan-Ruine, deren höchster Gipfel 7957 F. aufragt.
- G. Merapi bei Jogjakerta, ein Trachytberg, auf der Südseite mit Steintrümmeru und Asche überlagert; der Gipfel seines Kraterrandes liegt 8640 F. hoch, aber der innerhalb des Kraters aufragende und beständig dampfende Schlackenkegel ist 3001 bis 400 F. höher.
- G. Merbabu, ein mit dem Merapi durch einen 4880 F. hohen Kamm in Verbindung stehender sehr flacher Kegel von 9590 F. Höhe, seit 300 Jahren unthäte...
- G. Sumbing; dieser mittelste Vulcan Javas ist seit Menschengedenken unth utig, hat einen nur noch zur Hälfte erhaltenen Krater, und zeigt die radiale Rippensbildung in sehr ausgezeichneter Weise.
- G. Sendoro, hängt durch einen 4326 F. hohen Sattel mit dem Sumbing zusammen, 9682 F. hoch, der regelmässigste Kegel auf Java, mit kahlem Gipfel, in welchem der ganz kleine Krater liegt, der im J. 1818 einen heftigen Aschenausbruch lieferte.

- G. Slamat, 10600 F. hoch, ebenfalls sehr regelmässig gestaltet, mit fast kreisrundem Krater von 700 F. Durchmesser, aus dessen Tiefe brausende Dampfsäulen aufsteigen.
  - G. Gelungung, verrusen durch seinen verheerenden Ausbruch vom J. 1823.
- G. Pepandajan, 7400 F. hoch, ausgezeichnet durch die Grösse seines Kraters, dessen bleiche Felswände weit in die Ferne leuchten, während der Kraterboden eine grosse Fumarolen-Thätigkeit zeigt.
- G. Guntur, bei Garut, ein völlig kahler Berg von 6100 F. Höhe, sehr gefürchtet, weil sich seine Eruptionen fast alljährlich wiederholen.

Tangkuban-Prau, 6030 F. hoch, langgestreckt wie ein umgekehrter Kahn, mit einem Krater, dessen grösster Durchmesser 6000 F. misst.

- G. Panggerango, südöstlich von Buitenzorg; einer der grössten Vulcane Javas, dessen höchste Kuppe 9326 F. aufragt; jetzt unthätig und dicht bewaldet.
- G. Salak, südwestlich von Buitenzorg, 6760 F. hoch; der nach innen äusserst schroff abfallende Krater ist dermalen unthätig und mit Wald erfüllt.

Als das westlichste Glied der Javaner Vulcanreihe betrachtet Junghuhn die in der Sundstrasse aufragende Insel Pulu-Rékata oder Krakatau mit dem Vulcane gleiches Namens, welcher zwar jetzt erloschen ist, aber noch im J. 4680 einen Ausbruch hatte.

Westliches System des Ostasiatischen Vulcangurtels.

Der Winkel, welchen die Längenaxe der Insel Java mit jener von Sumatra bildet, bestimmt ungefähr die Richtungen, in welchen das stidliche und das westliche System zusammentreffen. Dieses letztere beginnt nämlich in der Richtung NW., wendet sich aber jenseits Sumatra, und gewinnt zuletzt eine fast bördliche Richtung; es erstreckt sich aber von der Insel Krakatau oder Rekata, unter 60 8' stidlicher Breite, bis jenseits Chittagong unter 220 nördlicher Breite, als durch 28 Breitengrade. Doch ist es bei weitem nicht so stetig ausgebildet, wie das stidliche System, indem die einzelnen Vulcane schon auf Sumatra, noch viel mehr aber jenseits dieser Insel sehr grosse Intervalle zwischen sich lassen und nur in der Nähe des Aequators dichter beisammen liegen.

Dieses System beginnt mit den beiden in der Sundastrasse liegenden Inseln Pulubesi und Pulu-tuboan. Dann folgt die Vulcanreihe von Sumatra, welche mit dem Kaisers-Pik ansängt, mit dem Elephantenberge bei Salamangka endigt, und überhaupt 19 bekannte Vulcane enthält. Die wichtigsten derselben sind: der G. Dempo, ein gegen 10000 F. hoher, im Binnenlande von Benkulen gelegener Berg mit dampfendem Krater; der G. Indrapura, nächst dem Kinibalu auf Borneo wahrscheinlich der höchste Berg des indischen Archipelagus, aus welchem Junghuhn wiederholt Rauchsäulen außteigen sah; der G. Salasi bei Solo, mit drei kleinen Krateren; der G. Merapi, nach Horner 8980 F. hoch, der thätigste Vulcan Sumatras, an dessen südöstlichem Fusse der See Singkara im tiefsten Theile eines Längenthales liegt, welches sich von dort gegen SO. bis zum G. Salasi erstreckt; der G. Singalang, an den Merapi angranzend, nach Horner und Osthoff 9040 F. hoch, mit einem Krater, in welchem ein See liegt; der G. Pasaman, auch G. Ophir genannt, ein isolirter, regelmässiger, 9010 F. hoher Kegel, dessen Gipfel nach Horner einen Krater enthält; und endlich der Dolog-Dsaiit, ein sehr ausgedehnter, stumpfer, höchstens 5000 F. hoher Kegel mitten in den Battaländern.

Nördlich von Sumatra folgt erst ein sehr bedeutender vulcanfreier Zwischenraum von beiläufig 108 Meilen Länge, in welchen die aus tertiären Gesteinen bestehende Inselkette der Nicobaren fällt, an dessen Endpunct aber, östlich von dandaman-Inseln, Barren-Island mit einem fast 1700 (nach Adams und Mill jedoch nur 500) F. hohen, von einem Erhebungskrater umgebenen Vulcane autaucht, welcher sich seit vielen Jahren in beständiger Thätigkeit befindet. Etwat Meilen nördlich von dieser Insel liegt die gleichfalls vulcanische Insel Narcot dam; dann folgen nach einem abermaligen, 80 Meilen langen Zwischenraume. ganahe an der Küste von Arracan die Inseln Cheduba, Reguain und Ramrauf welchen jedoch nur sog. Schlammvulcane von z. Th. sehr bedeutenden Dinnersionen bekannt sind. An der Küste von Arracan selbst erhebt sich aber ein klener, immer thätiger Vulcan; die Gegend von Chittagong endlich ist bei dem Erdbben von 1762 auffallend verändert worden.

### §. 41. Vulcane in und um Südamerika.

Unter Allen Continenten ist das Amerikanische durch die bedeutende An zahl grosser Vulcane ausgezeichnet, welche auf dem Festlande selbst und nich blos auf Inseln zur Ausbildung gelangt sind; und es gehört unstreitig zu de merkwürdigsten geologischen Erscheinungen, dass dieses, vom Cap Horn bis zu Beringsstrasse über 2000 Meilen lang gestreckte Continent längs seinem Westrande, also gerade da, wo die höchsten Massen-Erhebungen hinlaufen, mit swielen vulcanischen Gipfeln gekrönt ist. Ausserdem wird noch Südamerika auseiner Nordseite von der Vulcanreihe der kleinen Antillen, auf seiner Westseit von der Vulcangruppe der Galapagos begleitet, während sich in Nordamerika al die Vulcane von Aläksa die Vulcanreihe der Aleuten anschliesst.

### Vulcane auf dem Continente Südamerikas.

Die Vulcane Südamerikas bilden drei grosse reihenförmige Systeme, welche sich als die Vulcanreihen von Chile, von Bolivia und von Quito bezeichnen lassen, und im Allgemeinen dem Laufe der Andeskette anschliessen, deren höchste Gipfel grossentheils von ihnen gebildet werden. Früher glaubte man auch au dem Feuerlande Vulcane annehmen zu müssen, wozu man theils durch die spitze Kegelform mancher Berge, z. B. des Sarmiento, theils durch vorübergehene wahrgenommenen Feuerschein, z. B. bei einem Berge am Beagle-Canal, veranlasst worden war. Da jedoch King die vulcanische Natur dieses letztern Bergein Zweifel stellt und Darwin das Dasein von Vulcanen auf Feuerland läugnet, se ist jene Annahme wohl noch nicht hinreichend begründet.

Im studlichen Patagonien hat Fitz Roy am Rio Santa Cruz zwar ungeheuerd Lavafelder nachgewiesen; doch ist die Lage der Kratere nicht bekannt, aus welchen diese gewaltigen Eruptionen Statt gefunden haben.

Erst im nördlichen Patagonien, etwa unter dem parallel der Südküste von Chiloe (43½° lat. Süd) beginnt mit dem Yanteles die Chilener Vulcanreihe, und setzt von dort an bis zum Vulcan von Coquimbo unter 30° 5′, also durch fast 13½ Breitengrade oder 200 Meilen weit fort. Ihre Richtung ist sehr nahe südnördlich, mit einer geringen Abweichung nach Nordost, indem sie anfangs, vom Yanteles bis zum Vulcan von Osorno, nahe an der Küste hinläuft, dann aber weiter landeinwärts fortzieht und östlich von Conception im Antuco ihren größ-

ten Abstand vom Meere erreicht. Nach Pöppig und anderen Reisenden läuft aber astlich vom Antuco landeinwärts eine Parallelkette der Andes hin, auf welcher geichfalls Vulcane empor ragen, von denen zwei, der Punhamuidda und Una-iavquen als thätig bekannt sind.

Die wichtigsten unter den 32 Vulcanen\*) der Chilener Reihe sind aber folgende : Der Insel Chiloë gegenüber liegen von S. nach N. die drei Vulcane Yanteles, Corcobado und Minchinmadom, von welchen der erstere 6300, der zweite über 7000 F. hoch ist. Dann folgt mehr nördlich der Vulcan Pisé oder Vulcan von Osorno, welcher nach Pöppig bisweilen Dampfwolken ausstösst\*\*). Weiterhin sind noch besonders zu erwähnen der schön gestaltete, weit über die Schneegränze aussteigende und unaufhörlich dampfende Vulcan von Villarica, einer der grossartigsten Vulcane der ganzen Reihe, welcher jedoch nicht auf dem Kamme, sondern am westlichen Fusse der Andes liegt; der durch Pöppig genauer bekannt gewordene, auch später von Domeyko\*\*\*) untersuchte, 8620 F. hohe Vulcan von Antuco, einer der spitzesten Kegel, aus dessen kleinem Krater fortwährend Dampfäulen aufsteigen; der Vulcan von Peteroa, gleichfalls über die Schneegränze aufragend und unaufhörlich dampfend, der eben so thätige, von Meyen erstiegene Maypu, und endlich nordöstlich von Valparaiso der Aconcagua, dieser höchste Berg Chiles und Südamerikas, welcher nach Darwin bis zu 21770, nach Pentland sogar 22434 F. aufsteigen und nach Darwin wirklich als ein Vulcan zu betrachten win soll †). Die weiter nördlich liegenden Vulcane sind nur wenig bekannt.

Ein Zwischenraum von kaum 6 Breitengraden oder 90 Meilen trennt die Chilener Reihe von der Vulcanreihe Bolivias und Perus, und wohl dürfte es, wie Meyen vermuthet, dem Mangel an Vulcanen zuzuschreiben sein, dass gerade dieser Landstrich so häufig von den furchtbarsten Erdbeben heimgesucht wird. Die Vulcanreihe Perus beginnt ungefähr unter 24° 47′ lat. Süd und zieht sich in einer, der Küstenbiegung bei Arica entsprechenden, zuletzt nach NW. gekrümmten Linie bis unter den Parallel von 16°, so dass die ganze Reihe wenigstens 14°0 Meilen lang sein dürfte; doch begreift sie nur etwa 15 Vulcane, unter welchen der südlichste der Vulcan Llullaillaco, der nördlichste der Vulcan von Chuquibamba ist\*).

Der Llullaillaco, nach Philippi vielleicht 19000 bis 20000 F. hoch, und der höchste Gipfel zwischen Copiapo und Atacama, eröffnet die Vulcanreihe in Bolivia;

<sup>\*</sup> Leopold v. Buch führte 24 an; auf der von Darwin in *Trans. of the geol. soc.* 2. series p. 49 mitgetheilten Charte sind vom Yanteles bis zum Aconcagua nur 43, aber nördlich von letzterem noch 3 Vulcane angegeben; berüchsichtigt man alle Angaben, so kommen min-lestens 32 Vulcane heraus.

<sup>\*\*;</sup> Diesen, 43 Meilen südöstlich von Osorno gelegenen Vulcan beschrieb Philippi im Neuen Jahrb. für Mineralogie, 4852, S. 558 ff.

<sup>\*\*\*</sup> Annales des mines, 4. série, t. 14, 1848, p. 187 ff.

<sup>†)</sup> Darwin a. a. O. p, 610 und 611, wo eine Eruption des Aconcagua nach den Aussagen eines glaubwürdigen Augenzeugen erwähnt wird. Dagegen besteht nach Pissis der Aconcagua aus lauter nicht vulcanischen Gesteinen; seine Höhe bestimmte er trigonometrisch 10 21040 Fuss. Bei der Kellet'schen Expedition wurde sie 21680 F. gefunden, daher wohl die üben angeführten Zahlen zu gross sind, und es zweifelhaft bleibt, ob der Aconcagua als der höchste Berg Südamerikas zu betrachten ist, wenn sich die Angabe von Bollaert bestätigt, dass der Lirima in Bolivia zwischen 22000 und 23000 par. Fuss hoch ist.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die beiden höchsten Gipfel der östlichen Andeskette von Bolivia, nämlich der So<sup>13</sup>16 (19974 F.) und der Illimani (19843 F.) bestehen aus Grauwackenschiefer, und sind keine

nördlich von ihm ragt unter 22° 45′, ostsüdöstlich von Atacama, der Vulcan Hlascar auf, welcher im J. 1848 eine Eruption hatte, und von Philippi noch im J. 1854 dampfend gesehen wurde; nordöstlich von Atacama liegt unter 22° 15′ der Vulcan von Atacama. An diese drei, in den Andes von Atacama gelegenen Vulcane schliessen sich in den Andes von Tarapaca der V. Olea, unter 21° 15′, der V. de la Laguna, unter 21°, nach Bollaert etwa 19000 F. hoch, und der V. Isluga, unter 19° 10′ an; (Petermann's Mittheilungen etc. 1856 S. 52 ff. und Taf. 3 bis 5]. Dann folgt östlich von Arica der Sahama oder der Vulcan von Gualatieri, nach Pentland einer der regelmässigsten abgestumpften Kegelberge, welcher 4500 F. hoch über das Sandsteinplateau von Turco aufragt, aber eine absolute Höhe von ungefähr 20970 F. erreicht, daher fast ganz mit Schnee bedeckt ist. Weiter nördlich folgen die Vulcane von Chungara, von Chipicani, von Omate, von Ubinas und dann der beständig thätige Guagua-Putina oder Vulcan von Arequipa, gleichfalls ein sehr regelmässig gestalteter Kegel von mehr als 17206 F. Höhe.

Die geradlinige Entfernung des Chuquibamba, als des nördlichsten Vulcans von Peru, vom Sangay, als dem südlichsten Vulcan von Quito, beträgt ungefähr 225 Meilen. Die Reihe von Quito aber begreift vom Sangay unter 20 südlicher, bis zum Paramo de Ruiz unter 50 nördlicher Breite mehr als 20 Vulcane, und erstreckt sich in der Richtung von SSW. nach NNO. etwa 420 Meilen weit. Sie ist jedoch grösstentheils eine Doppelreihe, weil die Vulcane anfangs auf den beiden Parallelketten vertheilt sind, welche das Plateau von Quito einschliessen, und erst von Pasto aus auf die mittlere der dort beginnenden drei Parallelketten übergehen.

Die westliche Reihe beginnt im Süden, 5 Meilen nördlich von Riobambamit dem 20100 F. hohen Chimborazo, dessen vulcanische Natur nicht zu bezweifeln ist, obgleich sein glockenförmiger Gipfel keinen Krater zu besitzen scheint. 2 Meilen nördlich von ihm ragt der 11700 F. hohe Carguairazo auf, dessen Gipfel im Jahre 1698 bei einem furchtbaren Erdbeben zusammengebrochen ist. Weiterhin folgen die Pyramiden von Ilinissa (16362 F.), die Ueberreste eines zersprengten Kraters, dann der nur wenig über die Schneegränze aufragende Corazon, der westlich von Quito liegende 14940 F. hohe Pichincha, der Catocachi, der Vulcan von Pasto (12620 F.), der schneebedeckte aber stets dampfende Cumbal mit dem benachbarten Chiles, und der Azufral bei Tuquerresdessen weiten Krater gegenwärtig ein See erfüllt, neben welchem sich ein rauchender Solfatarenkegel erhebt.

Die östliche Reihe eröffnet im Süden der beständig dampfende, 16080 F. hohe und eigentlich schon auf der Ostseite der Kette gelegene Sangay; auf ihn folgt, genau östlich von Riobamba, der Capac-Urcu oder Cerro del Altar, welcher einstmals höher als der Chimborazo gewesen, und durch den Einsturz seines Gipfels auf seine dermalige Höhe von 16380 F. gesunken sein soll; weiterhin erbeben sich der 17712 F. hohe, durch seine spitze Kegelform ausgezeichnete und fortwährend thätige Cotopaxi; der, wie der Sangay, schon auf der Ostseite der Kette liegende und ebenfalls sehr regelmässig kegelförmige Antisana, der genau unter dem Aequator liegende, 18170 F. hohe Cayambe-Urcu und der, neben dem Vulcan von Pasto aufragende Bordonzillo.

Zwischen beiden Ketten steigen noch, in der Hochebene selbst, östlich vom Chimborazo der Tunguragua, westlich vom Cotopaxi der Rumiñavi. und nordöstlich vom Cayambe-Urcu der Imbaburu auf.

Von Pasto aus, wo sich beide Ketten vereinigen, theilt sich das Andes-Gebirge abermals in drei Ketten, auf deren mittlerer bei Popayan der Vulcan von Pu-

race mit seinem stets dampfenden Krater liegt, während weiterbin nach Norden, unter 50 nördl. Breite der 47490 F. hohe Vulcan von Tolima und der Paramo de Ruiz aufragen. Am Anfange der inneren, östlichen Kette aber kennt man tief landeinwärts den stets dampfenden Vulcan de la Fragua, sowie auch weiter südlich der Guachamayo ein solcher binnenländischer Vulcan ist.

Von denen in der Umgebung Stidamerikas auftretenden Vulcanen sind zwörderst die im Jahre 1836, zwischen Valparaiso und der Insel Juan Fernandez, mitten aus dem Meere aufgestiegenen drei vulcanischen Inseln zu erwähnen, von denen aber die beiden stidlichen bald wieder zerstört wurden; auch die losel Masafuera ist nach Philippi ganz vulcanisch\*).

Sehr bedeutend aber ist die, weit westlich von Quito im grossen Ocean lieende Inselgruppe der Galapagos, welche zuletzt von Darwin ausführlich berhrieben worden ist. Alle diese Inseln sind vulcanischer Natur und (Towersinsel ausgenommen) mit zahlreichen Krateren besetzt, von denen sich zwei auf
Albemarle und Narborough noch in voller Thätigkeit befinden; einer der
kratere von Albemarle hat 2/3 Meile im Durchmesser. Nach Darwin soll sich die
Zahl der Kratere, die kleinsten mit gerechnet, auf 2000 belaufen.

Während die Galapagos eine ausgezeichnete Vulcangruppe darstellen, so tritt dagegen in den Kleinen Antillen eine entschiedene Vulcanreihe auf, welche einer gekrümmten, nach Osten convexen Linie folgt, die von der grössten und mittelsten Insel Martinique aus einerseits in der Richtung SSW. gen S. durch Santa-Lucia, St. Vincent nach Grenada, anderseits in der Richtung NNW. und NW. durch Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Vevis und St. Christoph nach St. Eustatius verläuft, etwa 90 Meilen Länge hat, und gleichsam eine vulcanische Kette bildet, durch welche die ostweilich laufenden Gebirge der Küstenkette von Venezuela und der Grossen Antillen mit einander in Verbindung gesetzt werden \*\*\*).

### §. 42. Vulcane Nordamerikas.

Nordamerikas thätige Vulcane concentriren sich hauptsächlich in zwei, sehr weit aus einander liegenden Gegenden des Erdtheils; die eine ist jener grosse, nach SO. halbinselartig hinausgestreckte Fortsatz von Mexico und Central-Amerika, durch welchen sich weiterhin die Verbindung mit Südamerika herstellt; die andere vulcanische Region liegt hoch oben im Nordwesten, auf der läbinsel Aläksa und der Kette der Aleuten. Zwischen diesen beiden Regionen kommen noch einzelne, aber zum Theil etwas zweifelhafte active Vulcane vor, während ebendaselbst, sowohl im Binnenlande, zwischen 35° und 48° (vergl. then S. 77), als auch näher an der Küste, zwischen 40° und 50° N.B., viele und hedeutende erloschene Vulcane bekannt sind. Die im Süden auftretenden

<sup>\*</sup> Neues Jahrbuch für Min. 4857, S. 22 f.

Nach Darwin wird auch die, nordöstlich vom Cap Roque liegende Insel Fernando-Noronha von lauter vulcanischen Gesteinen gebildet. Geol. Observ. on the volc. islands. p. 23.

Vulcane erscheinen in zwei Reihen gruppirt, in der grossen und sehr zahlreiche Reihe von Central-Amerika, und in der kleineren Reihe von Mexico.

Vulcanreihe von Central-Amerika.

Diese Reihe, deren genauere Kenntniss man vorzüglich dem Obersten Ga lindo, dem Nordamerikaner Squier, sowie den beiden berühmten Reisenden Mo ritz Wagner und Carl Scherzer verdankt\*), beginnt mit dem Vulcan Chirriqu in Costarica und erstreckt sich bis zum Vulcane Soconusco am Golf von Te huantepec. Die allgemeine Richtung derselben fällt also vom Chirriqui aus fa genau mitten zwischen NW. und WNW., und ihre Verlängerung über den So conusco trifft eben so genau auf den Vulcan Popocatepetl, als den Centralpune der Mexicanischen Reihe. In gerader Linie gemessen beträgt ihre Länge 190 Mei len; doch ist solche etwas grösser, weil die Reihe nicht ganz geradlinig, sonder in einem etwas undulirten Bogen auf der Nordostseite jener Linie verläuft, welch daher gewissermaassen als die Sehne dieses Bogens zu betrachten ist, desse grösster, etwa 22 Meilen betragender Abstand von ihr im Vulcan Guanacaur erreicht wird. In dieser Vulcanreihe kennt man gegenwärtig über 50 Vulcane welche sich besonders am See von Nicaragua und westlich von der Stadt Guatemala zusammen drängen, übrigens aber theils am westlichen Fusse, theils au dem Rucken der Cordillere erheben, so dass sie nicht nur den allgemeinen Verlauf dieser Gebirgskette, sondern auch den der Stidwestküste von Central-Ame rika bestimmen. Nächst der Insel Java dürfte sich nicht leicht in einer Gegen der Erde eine gleiche Concentration der Vulcane vorfinden.

In der Republik Costarica ist nach M. Wagner dem Tafellande, der Haupt richtung der Kammhöhe von SO. nach NW. folgend, eine Reihe von mindestens ( Vulcanen aufgesetzt. Der erste derselben, der Vulcan Chirriqui, ist 10570 F hoch; dann folgen der 6587 F. hohe Rovalo und der 11010 F. hohe Pico Blanco. Bei Cartago erhebt sich der Irazu, oder Vulcan von Cartago, ein Ben von 10410 F. Höhe, dessen Krater nach Carl Hoffmann Bonplandia IV. Jahry 1856, S. 27 ff.) etwa eine geogr. Meile Umfang hat, und durch zwei Grate in dre Felder getrennt wird, in denen überhaupt 9 Eruptionsschlünde vertheilt sind, de ren einer viele Dämpfe ausstösst. Sein Nachbar der Turrialva, ein prachtvolle noch thätiger Vulcan von 11730 F. Höhe, ragt aus dichtem Walde mit dem dampfenden Gipfel kahl in die Luft. Weiterhin folgen die beiden langgestreckten Itachytkegel V. de Barba und V. de los Votos, welche das grosse Hochthal vot S. José überragen, sowie an der Küste bei Tarcoles der zweigipfelige, bisweder dampfende und tosende, aber ganz bewaldete V. de la Herradura. An de Südseite des Nicaragua-Sees ragen noch die Vulcane Miravalles, la Vieja und die beiden schön geformten Orosi-Berge auf, welche durch einen Querdamn verbunden, bis zu ihren Gipfeln bewaldet sind, und seit langer Zeit keinen Beweit von Thätigkeit gegeben haben. Unter allen Vulcanen Costaricas zeigt sich uoch an thätigsten der, östlich von der Stadt Guanacaste als ein breiter, viergipfeliger Kege

<sup>\*)</sup> Vergl. Squier, Travels in Central-Amerika, New-York, 4858, vol. II, p. 404; 50\*\*\* Desselben The Volcanos of Central-America; die Republik Costa-Rica, von Dr. M. Wagnet und Dr. C. Scherzer, 4856; Wanderungen durch die mittelamerikanischen Freistaaten 444 Scherzer, 4857; auch die Mittheilungen von G. F. R. (Reichardt?) im Ausland, 4857, S 52 S. und S. 88 ff.

aufragende V. la Vieja, dessen auf dem nordöstlichen Abhange, tief unter dem niedrigsten Gipfel liegender Krater fortwährend Rauch ausstösst. (Vergl. Die Republik Costa-Rica von Dr. M. Wagner und Dr. C. Scherzer, 1856, S. 257 ff.)

In der Republik Nicaragua zählt Squier 24 Vulcane auf. Zu ihnen gehören die drei im Nicaragua-See gelegenen Inseln Zapatero, Madera und Omotepe, von welchen nach Scherzer die erstere 1786, die andere 3930 und die dritte 4785 F. hoch ist; diese letztere stösst noch Rauchwolken aus. Weiterhin folgen unter anderen bei Granada der erloschene, in sich zusammengebrochene und ganz bewaldete Vulcan Mombacho; dann, zwischen Granada und dem Dorfe Managua. der etwa 2600 F. hohe und noch jetzt thätige Vulcan Masaya, aus welchem im J. 1670 ein mächtiger Lavastrom hervorbrach, der mehre Leguas weit Alles begrub. Zunächst schliesst sich die, aus der Küsten-Ebene von Leon aufsteigende Vulcanreihe der Marabios an, welche nach Squier vom Momotombo bis zum Cosiguina 14 grössere Vulcane enthält; unter diesen sind zu erwähnen: der Momotombo, etwa 6400 F. hoch und noch gegenwärtig activ; der V. Telica, nur 3000 F. hoch, äusserst regelmässig gestaltet, mit einem Krater voll heisser Wasser- und Schlammquellen; der V. Santa Clara, aus dessen Gipfel bisweilen eine Feueraule aufsteigt; der Vulcan El Viejo mit drei, sich concentrisch umschliessenden Krateren, endlich der im Eingange der Fonsecabay liegende Cosiguina, berüchtigt wegen der erstaunlich grossartigen Eruption im Jahre 1835.

Zu der Republik Honduras gehören die in der Fonsecabay liegende Insel Tigre, ein erloschener Vulcan mit wassererfülltem Krater, und der alte Vulcan Naraome.

Im Freistaate Salvador dagegen kennt man über 10 Vulcane, von denen die wichtigsten folgende sind: der V. San Miguel bei der Stadt gleiches Namens, etwa 5000 F. hoch ganz frei aus der Ebene aufragend, aber sehr unregelmässig zestaltet, mit einem Krater, dessen ebener Boden von Spalten und Schlünden durchzogen ist, aus denen Dämpse aussteigen; einer dieser Schlünde ist ein unermesslirher Abgrund, aus dem alle Minuten unter hestigem Gebrülle Dampsmassen hervorbrechen: Scherzer nennt ihn einen der thätigsten und tückischsten Feuerberge Amerikas. Der V. San Vincente, südlich von der, ebenfalls auf dem hipsel eines Vulcans liegenden Indianerstadt Cojutepeque, einer der schönsten Berge deser Vulcanreihe, 7500 F. hoch mit zwei Gipfeln, deren einer Tepesonte, der andere Zacatecoluca genannt wird; jetzt giebt sich seine Thätigkeit nur noch durch he in einer Schlucht liegenden heissen Dampf- und Schlammquellen zu erkennen, die sich schon aus der Ferne durch thurmhohe weisse Rauchsäulen verkünden. Der V. San Salvador, bei der, im Jahre 1854 durch ein Erdbeben zerstörten Stadt gleiches Namens, an 7500 F. hoch, gegenwärtig erloschen, daher bis an den Gipfel cultivirt, während der Krater mit Gras und Gebüsch erfüllt ist; doch dringen poch aus einigen Spalten heisse Dämpfe. Der erst im Jahre 1770 entstandene, jetzt aber schon 2500 F. hohe und ununterbrochen arbeitende Isalco, dessen Feuersaule den bei Acajutla vor Anker gehenden Schiffen als Leuchtthurm dient; zuletzt der V. Santa Ana, ein grosser, den Isalco weit überragender Vulcan, wahrscheinlich der Heerd jenes Erdbebens, durch welches die Stadt Salvador im J. 1854 vollständig zerstört wurde.

In der Republik G u a t e m a l a endlich sind 1 t bis 1 2 Vulcane bekannt, welche theils am Fusse, theils auf dem Rande des nach SSW. abfallenden Plateaus liegen; darunter der V. Pacaya, südlich von der Stadt Guatemala, aus drei Kegeln bestehend, welche meist Rauch, bisweilen auch Feuer ausstossen; der 12740 F. hohe V. de Agua, welcher jetzt bis zum Gipfel bewaldet ist, im J. 1541 aber durch einen Wasserausbruch die Stadt Cjudad Vieja zerstörte, und noch heutzutage die weit gähnende Schlucht erkennen lässt, welche die damals herabstürzenden Fluthen ein-

rissen; der nahe dabei liegende V. de Fuego ist ein äusserst regelmässiger, zweigipfeliger Kegel, dessen südlicher Gipfel immer dampft; im J. 1852 fand eine Lava-Eruption, am 8. Jan. 1856 aber ein gewaltiger Aschen-Ausbruch Statt. der sich 14 Meilen in die Runde verbreitete. Der V. Atitlan, am südlichen Rande des gleichnamigen Sees, besteht aus drei verschiedenen Kuppen, die in voller Thätigkeit sind der V. von Quezaltenango ist ebenfalls seit 1821 immer thätig; noch folgen die beiden sehr hohen, angeblich bis 12300 F. aufsteigenden Vulcane Sapotitlau und Amilpas, von welchen jener immer thätig, dieser aber scheinbar ruhend ist und endlich der spitz kegelförmige Vulcan von Soconusco, mit welchem die grosse Vulcanreihe Central-Amerikas zu Ende geht.

Noch ist zu bemerken, dass auch weiter nördlich in Guatemala einige erloschene Vulcane, nämlich der V. de Tobon, der V. Omoa und der Vulcan San Ginachgewiesen worden sind. Vergl. G. F. R., im Ausland 1857, S. 52 ff.

Vulcanreibe von Mexico.

Genau in der verlängerten Richtung der Reihe von Central-Amerika, und 85 Meilen entfernt vom Vulcan von Soconusco steigt auf dem Mexicanischen Plateau der 16626 F. hohe Vulcan Popocatepetl, der höchste unter allen bekannter Bergen Mexicos auf, welcher zugleich den Centralpunct der dortigen Vulcanreibe und eine der reichsten Schwefel-Fundgruben auf der Erde bildet. Diese Reibe hat eine fast ostwestliche Richtung, eine Länge von 140 Meilen, und enthält it dieser Distanz 12 grössere Vulcane, zu welchen sich noch ausserdem der, ein paar Meilen nördlich vom Popocatepetl liegende erloschene (14736 F. hohe' Vulcan Istaccihuatl und eine grosse Menge von kleineren vulcanischen Bergen und Hügeln gesellt\*). Merkwürdig ist es, dass die Verlängerung dieser vulcanischer Linie ost wärts längs der Küste von Tabasco, quer durch die Basis der Halbinse Yucatan über Jamaica, Haiti und Portorico nach dem nördlichsten Vulcane der Antillen, west wärts dagegen auf die vulcanischen Revilla-Gigedos-Inseln und die kleine Insel Santa Rosa verweist, deren Beschaffenheit freilich noch unbekannt ist \*\*\*).

Die Vulcanreihe beginnt im Osten, südöstlich von Vera-Cruz, nicht weit von der Küste des Mexicanischen Meerbusens mit dem zwar nur 5418 F. hohen, aber durch seinen grossen Ausbruch vom Jahre 1793 bekannten Vulcan von Tuxtla. Westlich von Vera-Cruz liegt der nach v. Humboldt 16300, nach Anderen über 16601 F. hohe, durch seinen stark abgestumpften Gipfel und weithin sichtbaren Kratelausgezeichnete Vulcan Citlaltepetl, oder Pic von Orizaba, von welchem Meilen nördlich bei Xalapa der Cofre de Perote, ein hoher Trachytberg mit Lavaströmen an seinem Fusse aufragt. Dann folgen die Malinche, der Vulcat

<sup>\*)</sup> Ueber die Vulcane von Mexico gab neuerdings Pies chel sehr ausführliche Nach richten in der Zeitschrift für allg. Erdkunde, B. 4, S. 379 ff., B. 5, S. 424 ff. und B. 6, S. 34 ff sowie S. 481 ff., auch ein sehr schönes Bilderwerk unter dem Titel: die Vulcane der Republik Mexico, Berlin 1856. Die dortige vulcanische Thätigkeit ist nach ihm gegenwärtig in Abnehmen begriffen, und fast nur noch auf Dampf-Aushauchungen beschränkt, so dasselkeinen einzigen der dasigen Vulcane als einen wirklich thätigen Vulcan zu bezeichnen vermasi

<sup>\*\*)</sup> Zur Einprägung ihrer Positionen mag noch erwähnt werden, dass die vulcanische Imsel Hawaii, die nördlichsten Vulcane der Marianen und die nördlich vor Luzon liegenden Vulcane gleichfalls im Parallel der Mexicanischen Vulcanreihe liegen, während die Capventschen Inseln nur einige Grade südlich von dieser Linie auslauchen.

von Puebla, ferner, 10 Meilen südöstlich von der Stadt Mexico, der colossale Popocate pet I (mit dem nördlich vorliegenden Istaccihuati), der Cerro de Ajusco, und südwestlich von Mexico der erloschene Vulcan von Toluca. Erst 22 Meilen westlich von diesem ragt der im Jahre 1759 entstandene Vulcan Jorullo-uf, welcher 4000 F. absolute und 1480 F. eigenthümliche Höhe hat; ihm folgt der Prevon Taneitaro, und endlich schliesst die Reihe im Westen mit dem Colima de nieve und dem öfters dampfenden und Asche auswerfenden 11260 F. hohen Vulcan Colima de fuego. Nach Pieschel liegen noch an der Küste nordwestlich von Colima zwei erloschene Vulcane, nämlich der V. von Ahuacatlan, am Wege von Guadalajara nach San-Blas, und der Vulcan von Tepie.

Vulcane in Californien, Oregon und Russisch-Nordamerika.

Zwischen dem Colima und der Halbinsel Aläksa\*) sind in dem durch 40 Breitengrade und über 50 Längengrade fortlaufenden paralischen Landstriche nur wenige Vulcane bekannt, welche jedoch auf eine unterirdische Fortsetzung derselben grossen Spalte schliessen lassen, aus der die Vulcane von Central-Amerika hervorgetreten sind.

Auf der Halbinsel Californien soll unter 280 nördl. Breite der Vulcan de las Virgines und weiter sudlich der Vulcan la Giganta liegen \*\*); in Oregon aber ragen auf der nördstidlich streichenden Kaskadenkette 7 hohe und z. Th. noch thätige Vulcane auf, während in der parallel verlaufenden Küstenkette, südlich von Astoria der Swalalahos, und unweit der Fucas-Einfahrt der 7635 F. bobe Olymp als erloschene Vulcane bekannt sind. Weiter nördlich erheben sich auf der Nordspitze der Prinz-Wales-Insel der alte Vulcan Kalder, und auf der, neben Sitka liegenden Insel Krusow der 2510 F. hohe Vulcan Edgecumb, auf der Kuste des Festlandes aber der Krillionberg, der Fairweather oder butwetterberg und der gewaltige Eliasberg, dessen Höhe sehr verschieden, 1900 bis zu 16758 F. angegeben wird. Fast in derselben Richtung folgt tief landeinwärts und ganz isolirt, unter 62º N.B., der Vulcan Wrangell, welcher die nach Nordwesten gerichtete Vulcanreihe von Russisch-Nordamerika beschliesst. An der Cooks-Einfahrt beginnt endlich die nach Südwesten gerichtete Vulcanreihe der Halbinsel Aläksa (oder Alaschka), an welche sich jene der Aleuten anschliesst.

Die Kaskadenkette, deshalb so genannt, weil der Columbiafluss sie im Kataraktenlaufe durchbricht, hat 5000 bis 6000 Fuss mittlere Höhe; auf ihrem Rücken erheben sich aber mehre schneebedeckte vulcanische Berge, nämlich, von Süden nach Norden, der Shasty, der Pitt, der Vancouver, der Hood, der St. Helens, der Rainier und der Baker, welche 10000 bis 15000 F. Höhe erreichen; ja, einer neueren Nachricht zufolge würde der Hood sogar 18360 F. hoch, und mithin der höchste Berg Nordamerikas sein. (Zeitschr. für allg. Erdkunde, B. IV, 1855, S. 192). Die drei letztgenannten dieser Vulcane sollen noch jetzt zuweilen Beweise von Thätigkeit zeigen.

<sup>\*)</sup> Nach Grewingk ist diess der Name, mit welchem die Halbinsel von allen Bewohnern der dortigen Länder bezeichnet wird.

<sup>\*\*)</sup> Auch der Cerro del Frayle bei Durango in Mexico ist von Laven und anderen vulcanischen Gesteinen umgeben.

Was die weiter nördlich liegenden Vulcane Tasche (auf Quadra), Kalder, Edgecumb, Krillion, Fairweather und St. Elias betrifft, so hat Grewingk gezeigt, dassie, wenigstens seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nicht thätig gewesen seit können\*); dagegen scheint der Wrangell unaufhörlich zu arbeiten.

Die Vulcanreihe der Halbinsel Aläksa, mit welcher wir die an der Cooks-Finfahrt liegenden Vulcane vereinigen, begreift aber folgende Berge: den Ujakushatsch, den 11320 F. hohen, dampfenden Iläman, beide in der Cooks-Einfahrt.
sowie weiterhin, nach grossem Zwischenraume, die Vulcane Wenjaminow.
Pawlowsky, Morshowsky und die kleine, neben der Spitze der Halbinschliegende Insel Amak.

#### Vulcanreihe der Aleuten.

Die Vulcanreihe der Halbinsel Aläksa setzt sich durch die ganze Kette der Alëuten fort, welche durch die grosse Anzahl ihrer Vulcane an die Reihen der Sunda-Inseln und Central-Amerikas erinnert. Diese Alëutische Reihe enthält nämlich 34 Vulcane und überhaupt 48 Puncte vulcanischer Thätigkeit; sie läuft von Aläska aus anfangs in der Richtung WSW., wendet sich aber allmälig immer mehr in West, so dass sie zuletzt in dieser Richtung mit der Insel Klein-Sitkin zu Ende geht. Die Länge der ganzen Reihe lässt sich ungefähr auf 170 Meilen veranschlagen; denn auf den weiterhin noch folgenden Inseln sowie auf der bei Kamtschatka liegenden Kupferinsel und Beringsinsel kennt man keine Vulcane, obgleich sie ebenfalls häufigen Erdbeben unterworfen sind. Nach Wrangell ist übrigens gegenwärtig der Vulcanismus im westlichen Theile der Aleutischen Vulcanreihe weit weniger thätig, als im östlichen Theile.

Die an der Halbinsel Aläksa zunächst angränzende, langgestreckte Insel Unimak enthält wenigstens 6 Vulcane, unter denen der majestätische spitze Kegel des Progromnaja, ganz vorzüglich aber der Schischaldin zu nennen ist, dessen Höhe Lütke zu 8400 F. bestimmte, und welcher noch im jetzigen Jahrhundert zu wiederholten Malen eine grosse Thätigkeit gezeigt hat. Nun folgen die Inseln Akun Akutan und Unalaschka, alle drei mit Vulcanen, von denen zumal der, auf der letzten Insel 5136 F. hoch aufragende und fast immer thätige Makuschin erwähnt zu werden verdient. Nördlich von Umnak liegt die merkwürdige, erst im Jahre 1796 entstandene Insel St. Johann Bogoslow, welche noch im Jahre 1819 einen Umfang von einer geogr. Meile und eine Höhe von 2100 F. hatte. Die Inselunnak selbst trägt zwei brennende Vulcane. Unter den noch folgenden Inselnaber sind besonders die mit 5 Vulcanen besetzte Insel Atka, sowie die Inseln Kanaga, Tannaga und Goreloj zu merken, deren jede einen ausserordentlich grossen und hohen Vulcan enthält.

## §. 43. Vulcane Australiens, der Polarländer und des grossen Oceans.

## Australischer Vulcangürtel.

Das Continent Australien wird zwar zum Theil schon auf seiner Nordseite von dem Ostasiatischen Vulcangürtel umgeben, dessen merkwürdiger Wende-

<sup>\*)</sup> Vergl das sehr fleissige und kritische Werk von Grewingk: Beitrag zur Kenntnies der orographischen und geognostischen Beschaffenbeit der Nordwestküste Amerikas; Petrsburg, 4850, aus welchem wir das Meiste über die Vulcane von Russisch-Nordamerika und der Aleuten entlehnt haben.

punct der Halbinsel Coburg gerade gegenüber liegt. Allein ausserdem zieht sich zuf der Nord- und Ostseite des Continentes in ansehnlicher Entfernung ein vulranischer Gürtel hin, welcher, freilich mit sehr bedeutenden Unterbrechungen, von Neu-Guinea über die Neuen Hebriden bis nach Neuseeland zu verfolgen ist, sich mit der Westspitze Neu-Guineas an den Ostasiatischen Vulcangürtel anschliesst, und in ähnlicher Weise zu Australien, wie dieser zu Asia verhält, weshalb er auch der Australische Vulcangürtel genannt werden kann.

Den nordwestlichen Anfangspunct dieser Reihe bildet der von Dampier auf der westlichen Spitze von Neu-Guinea gesehene Vulcan. Ein bedeutender Zwischenraum trennt ihn von ein paar anderen, an der Nordseite derselben grossen Insel liegenden Vulcanen. Weiterhin kennt man zwei Vulcane, von denen sich der eine vor der Westspitze, der andere auf der Ostküste von Neu-Britannien erhebt. Längs der Salomons-Inseln folgt ein neuer Zwischenraum bis zum Sesarga, welcher usch Shortland höher als der Pic von Teneriffa sein soll. Dann folgen: in der Gruppe von Santa-Cruz die kleine nur 200 F. hohe Insel Volcano, unter den Neuen Hebriden die beiden Inseln Ambrym und Tanna, und noch weiter südlich der Vulcan Mathew. Ein abermaliger sehr grosser Zwischenraum trennt die letztere Insel von Neuseeland, dessen nördlicher Insel der Vulcan White-Island vorliegt, während auf derselben der jetzt erloschene und mit Schnee erfüllte Vulcan Egmont nach Dieffenbach 8290 F. hoch aufragt; einen zweiten Vulcan Namens Tongariro, dessen Höhe derselbe Beobachter zu 5630 F. bestimmt, fand Bidwell in voller Thätigkeit.

Vulcane der nördlichen Polarländer.

In Grönland ist bis jetzt noch kein Vulcan nachgewiesen worden\*). Dagegen ist die, Grönland am nächsten liegende Insel Island durchaus vulcanisch, und wenn sich auch auf ihr vulcanische Ausbrüche im Allgemeinen seltener ereignen, als z. B. am Vesuv oder Aetna, so zeigen sie doch gewöhnlich eine ausserscheiliche Grösse und Heftigkeit. Der 4800 F. hohe Hekla ist noch der thätigste Vulcan \*\*), während sich die übrigen, wie z. B. der Scaptar-Jökul, der Oerafa-Jökul, der Herdubreid, der Leinrhnukur, der Trollad yngiur ausserst selten in Aufregung befinden, der Snaefells-Jökul aber sogar eit Menschengedenken ohne Eruption gezeigt hat. Der so oft als Vulcan aufgeführte Krabla ist nach Sartorius v. Waltershausen irrigerweise dafür gehalten worden, und nur ein aus Palagonittuff bestehender Berg \*\*\*). Die meisten Isländischen Vulcane und die zahlreichen sie begleitenden Eruptionskegel sind in der Richtung SSW.—NNO. geordnet, durch welche also die Lage jener grosten Eruptionsspalten bezeichnet wird, die auf dieser Insel eine bleibende Communication des Erdinnern mit der Erdoberfläche vermittelt haben.

Genau dieselbe Richtung ist es auch, in welcher weiter nach Norden, unter lat. 71°, die vulcanische Insel Jan-Mayen auftaucht, welche im Beeren-

<sup>\*</sup> Obwohl die Trappformation mehrorts sehr verbreitet ist.

<sup>\*\*)</sup> Dennoch sind auch von ihm, nach Hallgrimsson, vom Jahre 4404 bis 4845 nur 47 verchiedene Ausbrüche historisch nachgewiesen; vergl. Meyn, in Zeitschr. der deutschen geol. 6es. VI, 293.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Physisch-geognostische Skizze von Island, 1847, S. 144. Auch Bunsen bezeichnet den krabla oder Krafla als einen von Krateren und Laven durchbrochenen, und von Fumarolen furchzogenen Tuffrücken; Poggend. Ann. B. 83, S. 233.

berge die Höhe von 6450 F. erreicht, und auch noch den kleineren Vulcan Esl trägt.

Vulcane der stidlichen Polarländer.

Unter den Inseln von Stid-Shetland ist Deception-Island (lat. 62°55) ein Vulcan, dessen Krater durch einen weiten Canal mit dem Meere in Verbindung steht, und eine kreisförmige Bucht bildet; die Insel selbst zeigt mehrort eine wiederholte Abwechslung von Schichten, welche aus Eis und aus vulcanischen Auswürflingen bestehen, und stösst noch an vielen Puncten heisse Dämpfaus. Die nahe dabei liegende Bridgeman-Insel ragt nach J. Grange als einstellenweise noch dampfender Schlackenberg auf, an dessen Abhängen Lavaströme herabgeflossen sind.

Unweit der Küsten von Victorialand entdeckte James Ross (ausser zweict unter 71° 56′ stüdl. Breite liegenden vulcanisch gebildeten Inseln) in der Nährdes magnetischen Südpols, unter 77½°, zwei sehr grosse Vulcane, welche einach den Namen seiner Schiffe Erebus und Terror benannte; den ersteren von 41700 F. Höhe, sah er in voller Thätigkeit, während der andere, 10200 F. hohe, erloschen zu sein schien. Eben so hat Bellingshausen an der Küste von Alexandersland unter 69°, und Balleny auf der Youngs-Insel unter 66° 4′ einer Vulcan gefunden °).

Vulcane im Grossen Ocean.

Ausser den vielen im grossen Ocean liegenden Vulcanen, welche, weil sie dem Asiatischen oder Australischen Vulcangürtel angehören, oder auch in der Nähe Amerikas liegen, schon im Vorhergehenden erwähnt wurden, giebt es auch mehre vulcanische Inseln, welche in so grosser Entfernung von allen Continenten gelegen sind, dass sie mit keinem derselben in eine bestimmte Beziehung gebracht werden können. Dahin gehören die Sandwichinseln, die freundschaftlichen und Societäts-Inseln, die Marquesas-Inseln und die Osterinsel.

Die Sandwichinseln sind fast alle von durchaus vulcanischer Natur, indem nur an einigen derselben, wie z. B. an Oahu, auch die Korallengebilde einen Antbeil haben. Die grösste Insel Hawaii ist zugleich die höchste unter allen bekannten und bis jetzt hypsometrisch erforschten) Inseln, da sie im Mauna-Loa 12900 F. aufragt\*\*). Dieser mit ewigem Schnee bedeckte Berg bildet ein förmliches, flach gewölbtes Gebirge mit einem thätigen Krater auf seinem Gipfel; auf seinem östlichen Abhange aber liegt in 3630 F. Höhe der ungeheure elliptische Krater Kilauea. von fast <sup>3</sup>/4 Meilen grösstem Durchmesser, in dessen Tiefe sich förmliche Seen von glühender Lava ausbreiten, und unaufhörliche Ausbrüche ereignen. Ausserdem liegen auf Hawaii noch zwei thätige Vulcane, der Mauna-Hararai, 10390 F. hoch und der Ponahohoa.

<sup>\*)</sup> Die Insel Sawadowski, eine der Traversey-Inseln, trägt nach Bellingshausen einen dampfenden Vulcan, unter 560 48' S. Br. und 270 28' 53" W. L. von Greenwich; auch auf der Saunders-Insel vermuthet er einen Vulcan. Erman's Archiv, Bd. II, 4842, S. 484.

<sup>\*\*)</sup> Oder 13760 engl. Fuss; andere Angaben sind geringer, und auch Wilkes bestimm! ihn nur zu 19380 Fuss, wogegen Chevalier ihn 2000 F. höher angiebt. Dem Mauna-Kea giebt Chevalier die Höhe von 13140 F., während ihn Douglas für den höchsten Berg der Insel erklärte.

Vulcane. 107

Von den freundschaftlichen Inseln sind Tufoa, Oghao oder Koa und Amargura vulcanisch, und von den weiter östlich liegenden Societäts-Inseln trägt Otaheiti den zwar ruhenden, aber sehr grossartigen und nach Forster 11500 F. hohen Vulcan Tobreonu.

Auch die nordöstlich von Otaheiti liegenden Marquesas-Inseln scheinen zum Theil vulcanisch zu sein; namentlich wird der auf Ohiwaua fast 3000 F. hoch aufragende Berg für einen Vulcan gehalten.

Endlich ist auch die ganz einsam im Ocean liegende Osterinsel nach Beechey mit einem Krater versehen, obgleich sich ihr höchster Gipfel nur etwas über 1100 F. erhebt.

### §. 44. Folgerungen.

Die bisherige Schilderung der verschiedenen Vulcanreihen und Vulcangruppen unseres Planeten gewährt uns nicht nur eine allgemeine Uebersicht der Topographie der Vulcane, sondern auch eine angemessene Vorstellung von der
Grossartigkeit und Allgegenwart der Ursache des Vulcanismus, deren Sitz wir
nothwendig in grosser Tiefe überall anzunehmen genötbigt sind. In dieser Hinsicht ist die topographische Thatsache der Vulcanreihen als eine sehr bedeutungsvolle, mit der innersten Natur des Planeten im genauesten Zusammenhange
stehende Erscheinung zu betrachten.

Wir sehen die Vulcane in allen Erdtheilen, unter allen geographischen Breiten, unter dem Aequator, wie nahe an den Polen, in der heissen, wie in den gemässigten und kalten Zonen auftreten; wir sehen, dass sie an kein Klima gebunden sind, denn auf Island, in Kamtschatka und auf den Aleuten existiren sie eben so zahlreich zwischen 50 und 660 Breite, als auf den Sunda-Inseln, auf den Galapagos und in Quito zwischen 00 und 400 Breite; wir sehen sie aber ganz vorzüglich an den Küsten der Continente oder aus den Tiefen des Oceans aufsteigen, zum Beweise, dass dort die Bedingungen zu ihrer Ausbildung und Wirksmkeit vorzugsweise gegeben sein müssen. Wir schliessen aus diesem Allen, dass die materielle Ursache des Vulcanismus wohl überall in den Erdtiefen vorhanden sein wird, wenn sie auch nur längs gewisser Striche oder an gewissen Puncten zum Ausbruche gekommen ist\*).

Wenn nun aber die hauptsächliche und besonders charakteristische Thätigkeit der Vulcane doch unbestreitbar in der Ergiessung feurigflüssiger Lava oder in der Ausschleuderung erstarrter Lavatheile in der Form von Schlacken, Sand

<sup>\*)</sup> Viele ganz abenteuerliche Ideen über den Vulcanismus überhaupt und über die topozraphische Vertheilung der Vulcane insbesondere finden sich in dem 8 Bände starken Werke: Ihterie des volcans par de Bylandt-Palstercamp, Paris 1885. Der Verf. meint, alle vulcanische Thätigkeit entstehe aus der Verbindung des Aethers, des Wärmestoffs und des Lichtes mit dem elektrischen und magnetischen Fluido, welche zusammen das ftuide volcanique bilden. Dasselbe folgt dem Laufe der Sonne und durchläuft im Innern der Brde einen Parallelkreis der Ekliptik, ist übrigens besonders an zwei Centralpuncten zum Ausbruch gekommen, deren einer im Ceribischen Meere südlich-von Jamaica, der andere im Archipelagus der Moluken bei Celebes liegt; sie werden als foyer central occidental und oriental unterschieden. Von ihnen aus denkt sich der Verf. Linien von 10 zu 10 Grad gezogen und behauptet, dass solche sehr nahe mit der Richtung der Nebenströme des vulcanischen Feuers zusammenfallen. Ausserdem spielt noch der Winkel von 50 eine grosse Rolle.

108 Vulcane.

und sogenannter vulcanischer Asche besteht, und wenn diese ihre Producte auf der ganzen Erde eine grosse allgemeine Aehnlichkeit erkennen lassen; was ist da wohl natürlicher, als die Annahme, dass das allgemeine Vorhandensein solches feuerflüssigen Materials in den Erdtiefen die eigentliche Ursache des Vulcanismus sei? — Ja, die Lavaquellen der Vulcane, sie liefern uns in der That die letzten Glieder jener Temperaturscala, deren erste Glieder wir fast in jeder Wasserquelle zu erkennen vermögen (§. 28); sie verbürgen uns die Wahrheit der geologischen Hypothese, dass sich das Innere unseres Planeten noch im feurigflüssigen Zustande befindet, während uns der feste Boden der Continente die beruhigende Gewissheit verschafft, dass uns eine mächtige und an ihrer Oberfläche längst abgekühlte Erstarrungskruste von den glühenden Abgründen der Tiefe trennt.

Die geographische Vertheilung der Vulcane giebt uns aber noch weitere Winke über die wahrscheinliche Natur des Erdinnern. Das Dasein so langgedehnter und vielfach zusammengesetzter Vulcanreihen, wie wir sie im Ostasiatischen Vulcangurtel kennen gelernt haben; die Gruppirung anderer Reihen, wie z. B. der drei Sudamerikanischen Reihen und der Reihe von Central-Amerika, zu grösseren linearen Systemen; sie lassen die Ansicht wenig haltbar erscheinen, dass die Ursache des Vulcanismus in einzelnen, hier und da innerhalb der starren Erdkruste abgesperrten Bassins von feurigflüssigem Material zu suchen ist. Denn man begreift in der That nicht, woher diese Reservoirs jene, mit ihrer Längenausdehnung übereinstimmende Reihung erhalten haben sollen; ganz abgesehen davon, dass es schwer einzusehen ist, wie sich bei dem sehr langsam von aussen nach innen fortschreitenden Erstarrungsprocesse der Erdkruste da und dort grosse Massen, gleichsam unterirdische Meere des feurigflüssigen Materials, flüssig erhalten konnten, während unterhalb ihrer die Erstarrung bis auf sehr grosse Tiefe ihren weiteren Fortgang nahm. Daher können wir uns der oben im §. 30 erwähnten Ansicht von Hopkins nicht anschliessen, sondern halten es für weit wahrscheinlicher, dass es die allgemein verbreitete feurigflüssige Masse des Erdinnern ist, welche die Erscheinungen des Vulcanismus bedingt, und dass, wie Cordier bemerkt\*), die vulcanischen Zonen längs derjenigen Striche und Linien vorkommen, wo die Erdkruste die geringste Dicke besitzt und daher auch den kleinsten Widerstand zu leisten vermag.

Was endlich die muthmaassliche Dicke der starren Erdkruste oder des Firmamentes betrifft, welches den feurigflüssigen Kern unsers Planeten umschliesst, so dürfte sich gleichfalls schon aus den Dimensionen der Vulcanreihen ein Zweifel gegen die von Hopkins erschlossene bedeutende Grösse derselben ableiten lassen\*\*). Jeder Vulcan ist ein Canal, durch welchen das Innere des Planeten mit seiner Oberfläche in Verbindung steht. Wenn wir uns nun die Ausbildung eines

\*) Annales des mines, 2. série, t. II, 1827, p. 183. ·

<sup>\*\*\*)</sup> Denn noch andere Zweifel ergeben sich aus der Erschütterungsfähigkeit der Erdkruste und aus den Dimensionen der Hebungsgebiete und Senkungsgebiete, welche letztere besonders durch die Verhältnisse der Coralleninseln im grossen Ocean nachgewiesen worden sind.

solchen Canales überhaupt auf gar keine andere Weise denken können, als dadurch, dass die Erdkruste in ihrer ganzen Mächtigkeit gespalten wurde, so wird eine so entstandene Spalte natürlicherweise eine sehr bedeutende, eine der Dicke der Erdkruste angemessene Länge haben müssen. Es ist gewiss nicht anzunehmen, dass eine solche Spalte eine geringere Länge als Tiefe besitze, vielmehr wird jene in der Regel weit grösser sein als diese. Wir können also auch aus der Länge gewisser Vulcanreihen einigermaassen auf die ungefähre Dicke der starren Erdkruste schliessen.

Die sehr stetige Vulcanreihe der Halbinsel Kamtschatka und der Kurilen ist 230 Meilen, und die gleichfalls sehr stetig ausgebildeten Reihen von Central-Amerika und der Alëuten sind 190 und 170 Meilen lang. Obgleich sich nun voraussetzen lässt, dass die ihnen entsprechenden Spalten der Erdkruste im geschlossenen Zustande noch weiterhin fortsetzen, so sind sie doch nur in der angegebenen Länge so weit geöffnet worden, um die Ausbildung permanenter Eruptionscanäle zu ermöglichen. Es hat aber in der That wenig Wahrscheinlichkeit für sich, und wird auch von Hopkins bezweifelt, dass bei einer Dicke der Erdkruste von 200 Meilen irgendwo ein permanenter Eruptionscanal bestehen könne. Da nun die in geringerer Tiefe vorausgesetzten unterirdischen Lava-Reservoirs gleichfalls sehr unwahrscheinlich sind, so bleibt uns nichts Anderes übrig, als die Annahme, dass die Erdkruste selbst eine weit geringere Dicke habe. Die Vulcangruppen, welche sich auf den Kreuzungspuncten mehrer turzer Spalten gebildet haben, dürsten eine noch weit auffallendere Bestätigung für diese Annahme liefern.

Nach diesem Allen lässt sich schoff aus den topischen Verhältnissen der Vulcane das wahrscheinliche Resultat folgern, dass die Dicke der starren Erd-kruste vielleicht nirgends über 50 Meilen beträgt\*), und dass die Massen des unter dieser Kruste überall befindlichen feurigflüssigen Erdkernes als die eigentliche materielle Ursache der vulcanischen Phänomene zu betrachten sind.

## B. Wirkungen der Vulcane.

- a) Wirkungen im Zustande der Ruhe.
- §. 45. Aushauchungen von Dämpfen und Gasen.

Auch die thätigen Vulcane befinden sich keineswegs fortwährend in jenem Zustande gewaltiger Aufregung, welcher sich durch die eigentlichen Eruptionen zu erkennen giebt; vielmehr ist ihre gewöhnliche Thätigkeit eine sehr gemässigte, ohne von gewaltsamen Erschütterungen der Umgegend, ohne von verheerenden Explosionen vulcanischer Schuttmassen und von Ergiessungen wirklicher Lava-

<sup>\*</sup> Dass sie aber nur so gering sei, um die Annahme zu gestatten, die Unebenheiten der Innenseite der Erdkruste entsprächen denen der Aussen seite, und das rheinische Grauwackengebirge werde un mit telbar von der feurigflüssigen Masse des Erdinnern getragen (G. Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II. 726 f.), diess vermögen wir weder zu begreifen noch einzuräumen.

ströme begleitet zu sein. Diese heftigen Paroxysmen treten nur dann und want ein; oft vergehen sehr lange Perioden von einer Eruption zu der andern, und Fr. Hoffmann bemerkt sehr richtig, dass die Eruptionen, obgleich solche von dem Wesen eines Vulcans unzertrennlich sind, doch mehr zu den Ausnahmen, als zu der Regel gehören\*). Wir haben daher auch bei den thätigen Vulcanen zwei wesentlich verschiedene Zustände zu unterscheiden, den Zustand der Ruhe und den Zustand der Aufregung.

Die während des Zustandes der Ruhe Statt findenden Erscheinungen lasset sich besonders als Exhalationen von Dämpfen und Gasen, als Ejectionen vor Schlacken, als Oscillationen der Lavasäule im Kraterschachte, zuweilen auch als ein ruhiges Aussliessen kleiner Lavaströme bezeichnen.

Eine entweder ununterbrochene oder periodische Aushauchung von Gaser und Dämpfen, theils aus dem eigentlichen Kraterschachte, theils aus Schlünden und Spalten des Kraterbodens ist eine bei jedem noch thätigen Vulcane vorkommende Erscheinung, wenn auch die übrigen Erscheinungen nicht mehr zu beoblachten sein sollten. Sie ist das allgemeinste Merkmal der noch wirklichen Fortdauer seiner Thätigkeit, die schwächste, und in vielen Pällen die letzte Regung des vulcanischen Lebens. Daher gilt die beständig dampfende Solfatara bei Puzzuoli unweit Neapel für einen noch thätigen Krater, obgleich gegenwärtig siebentehalb Jahrhunderte seit der letzten Eruption im Jahre 1198 verflossen sind.

Um eine Vorstellung von der Grösse und Gewalt zu geben, welche diese Exhalationen mitunter erreichen, erwähnen wir zwei von Junghuhn aus Java beschriebene Beispiele. Der Kraterboden des Pepandajan stellt ein von Dämpfen ganz durchwähltes Terrain dar, auf welchem man brodelnde Schlammpfützen, brausende Furnarolen und Solfataren, unaufhörlich arbeitende Schlammkegel und zischende Thermen beisammen findet, und von einem so verschiedenartigen Getöse einer scheinbar regellosen, dennoch aber rhythmisch wiederholten Thätigkeit betäubt wird, wie in einer grossen, durch viele Dampfmaschinen belebten Fabrik. -- Der Gunung Slamat hat einen fast kreisrunden Krater von 700 F. Durchmesser; fast senkrecht stürzen seine Wände in die ungemessene Tiefe des Kraterschlundehinab, aus welchem seiner ganzen Weite nach nur eine weisse Dampfwolke emporqualmt, und ein Brausen heraufdröhnt, wie das eines grossen Wasserfalls. Nur selten kann der Blick in die Tiefe dringen, und dann sieht man Hunderte von Spalten und Löchern, aus denen Dampfsäulen hervorschiessen. Mehre solcher Löcher lagen in einer Reihe nebeneinander, wie die Feuerschlünde einer Batterie, und bliesen die Dämpfe in horizontaler Richtung hinaus. Java, seine Gestalt u. s. w. II 95 u. 158.

Wasserdampf bildet bei weitem das vorwaltende Material dieser Exhalationen, zugleich auch das Vehikel für viele andere flüchtige oder verflüchtigungsfähige Stoffe; und gewiss ist es eine eben so überraschende als bedeutungsvolle Erscheinung, dass die meisten vulcanischen Schlünde fortwährend

Bauch, selbst ein Ueberfliessen und Herabstürzen von Lava vom Rande des Kraters sind Erscheinungen, welche auch der gewöhnliche Sprachgebrauch nicht als Eruptionen betrachtet. Wir konnen diese daher den ungewöhnlichen Zustand des Vulcans nennen. « Leomeld w. Burh, Geognost. Beob. II. S. 128.

eine Menge Wasser in der Form von Dämpfen ausstossen. Diese Dämpfe liefern, rogleich mit anderen flüchtigen Elementen der Unterwelt, die so genannten Fumarolen, bleiche Dampfstrahlen, welche zischend und brausend aus allen Spalten und Klüften der Kraterwände und des Kraterbodens hervorbrechen, sich hierauf zu einer einzigen Dampfwolke vereinigen, und endlich die dem Kraterentsteigende hohe Rauchsäule bilden, durch welche sich die thätigen Vulcane schon aus grosser Ferne als solche zu erkennen geben. Dem Vorwalten des Wasserdampfes ist es auch zuzuschreiben, dass man sich in den Dampfwolken vieler Vulcane aufhalten kann, ohne weder durch widrigen Geruch noch durch gehemmte Respiration besonders belästigt zu werden.

Auf sehr hohen, und daher in kalte Luftschichten reichenden vulcanischen Gipfeln sieht man auch in der That bisweilen, wie sich die Dämpfe in den nach aussen geöffneten Spalten als tropfbarflüssiges Wasser niederschlagen: so z. B. in den Narines del Pico am Pik von Teneriffa. Breislak liess die Dämpfe einer starken Fumarole der Solfatara, Behuß der Wasserversorgung der dortigen Schwefelfabrik, in einem eigends erbauten Thurme wie in einem grossen Recipienten auffangen, wo sie sich zu Wasser condensirten; und Hoffmann berichtet, dass die Hirten auf der Insel Pantellaria die dortigen Fumarolen durch vorgelegtes Strauchwerk zum Niederschlage bringen, um Wasser für ihre Ziegen zu gewinnen.

Allein ausser dem Wasserdampf hauchen die Vulcane noch manche andere Dämpfe und Gase aus; dahin gehören besonders Schwefelwasserstoff, schwefelige Säure, Chlorwasserstoffsäure, Kohlensäure und Stickgas.

Schweselwasserstoff ist wohl nächst dem Wasserdampse der am häufigsten vorkommende Bestandtheil der vulcanischen Exhalationen, und die so gewöhnlichen, durch ihre grelle Farbe weithin sichtbaren Incrustate von Schwesel, welche in den Krateren der thätigen Vulcane angetrossen werden, sind wohl lediglich durch die Zersetzung dieses Gases gebildet worden. Von vielen Vulcanen wird dasselbe so reichlich ausgehaucht, dass es sich sosort durch seinen Gerach zu erkennen giebt; aber selbst wo diess nicht mehr der Fall ist, kann es bisweilen noch durch die dicken weissen Nebel erkannt werden, welche sich bei der Annäherung eines glimmenden Körpers, z. B. einer Cigarre oder eines Stückes Zunderschwamm bilden \*).

Da die so gewöhnliche Aushauchung von Schwefelwasserstoff und die davon abhängige Bildung von krystallinischem Schwefel, gleichwie in der Solfatara von Puzzuoli, so auch in den meisten, schon seit langer Zeit ruhenden Vulcanen Statt findet, so pflegt man wohl auch die in solchem Zustande befindlichen Vulcane überhaupt Solfataren zu nennen, wenn sich ihre Thätigkeit nur noch durch Aushauchung von Wasserdampf und Schwefelwasserstoff zu erkennen giebt.

In diesem Sinne gehören also die Solfataren zu denjenigen Vulcanen, deren Thätigkeit zwar auf die genannten Exhalationen beschränkt, aber noch nicht völlig beendet ist. Sie sind nur ruhende, aber noch keine erloschenen Vulcane, und wohl nicht in das Gebiet der sogenannten pseudovulcanischen Erscheinungen zu

<sup>\*)</sup> Dieses von Piria entdeckte Erkennungsmittel ist jedoch nach Bunsen nicht ganz sicher, weit mit Wasserdämpfen gemengter Schwefeldampf dasselbe Phänomen hervorbringt. Poggend. Ann. B. 83, 4854, S. 256.

rechnen; was allenfalls für diejenigen Schweselwasserstoff- und Wasserdamps Quellen zulässig sein mag, welche gar nicht in alten Krateren, ja vielleicht nich einmal aus vulcanischem Boden hervorbrechen. Der vorhin angesührte Krater de Pepandajan besindet sich gegenwärtig im Solsataren-Zustande, hat aber noch u Jahre 1772 eine der fürchterlichsten Eruptionen gezeigt.

Schwefelige Säure wird gleichfalls sehr häufig wahrgenommen, schein aber nicht als solche dem Erdinnern zu entströmen, sondern erst im Krater unter Einwirkung der atmosphärischen Luft, durch Verbrennung des Schwefelwasserstoffs, vielleicht auch gewisser in der Lava enthaltenen Schwefelmetall gebildet zu werden\*). Die so entstehende schwefelige Säure giebt dann weite die Veranlassung zur Bildung von Schwefelsäure und mancherlei schwefelsaurer Salzen.

Chlor wasserstoff ist bei manchen Vulcanen ein häufiger Bestandtbei der Fumarolen; namentlich wird er vom Vesuv nicht selten ausgehaucht und auch am Aetna ist er von Daubeny nachgewiesen worden; dagegen fehlt er nach Boussingault gänzlich unter den Exhalationen der Südamerikanischen Vulcane Er giebt sich sowohl durch seinen stechenden Geruch als auch durch die weissen Dämpfe zu erkennen, die bei seiner Verbindung mit Wasserdampf entstehen Dass aber Chlor, wenn auch nicht bemerkbar, doch aus vielen Vulcanen entwickelt wird, diess beweist das gar nicht seltene Vorkommen von verschiedenen Chlor-Verbindungen, besonders von Salmiak und Kochsalz, welche mitunter als Sublimationsproducte auf den Kraterwänden und Lavaströmen in so grosset Quantitäten angetroffen werden, dass sie von den Bewohnern der Umgegend gesammelt und benutzt werden. Zu ihnen gesellen sich nicht selten Eisenchlore und Kupferchlorid, wogegen Chlorblei nur als grosse Seltenbeit erwähnt wird.

Kohlensäure ist nach Boussingault in den Exhalationen der Südamerikanischen Vulcane ein ganz gewöhnlicher und nächst dem Wasserdampfe der an meisten vorwaltende Bestandtheil. Bei anderen Vulcanen, wie z. B. am Vesuvist sie nur bisweilen nachgewiesen worden, obgleich sie sich nach Statt gefundenen Eruptionen häufig in seiner Umgegend entwickelt. Dagegen sind in und bei den Krateren sehr vieler erloschen er Vulcane ausserordentlich reichliche Ausströmungen von Kohlensäure fortwährend im Gange, so wie auch die Fumarolen der isländischen Solfataren nach Bunsen sehr reich an Kohlensäure seit sollen.

Die während und nach den Eruptionen des Vesuvs in der Gegend von Neapervorübergehend eintretenden Aushauchungen von Kohlensäure werden dort Mofetten genannt, und es ist daher auch wohl dieser Name auf alle dergleichen von Vulcanen abhängige Kohlensäurequellen übertragen worden. Leopold v. Buch gab ir seinen Geognostischen Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien Band II, S. 156 ff., eine treffliche Schilderung derselben. Oft Monate lang nach einem Ausbruche des Vesuvs entwickelt sich das tödtende Gas in Kellern und Garten, in Wäldern und Feldern, ja selbst auf dem Grunde des Meeres, und breitet sich stellenweise wie ein stagnirender See ein paar Fuss hoch über der Oberflicher

<sup>\*</sup> Bischof, Lehrbuch der chem. u. phys. Geologie, I, 647. Nach Boussingault haudie Vulcane Südamerikas zuweilen auch etwas Schwefeldampf aus.

aus. Da vergehen alle Pflanzen, viele Bäume sterben von unten ab, die Fische schwimmen betäubt auf der Oberfläche des Meeres, und Hasen, Hühner und andere kleine Thiere fallen todt zu Boden; denn kein lebendes Wesen entgeht seinem Schicksale, wenn es sich in das Gebiet dieser unsichtbaren Giftatmosphäre verirrt. Auch der Tod des älteren Plinius bei der Eruption im Jahre 79 ist höchst wahrscheinlich dadurch herbeigeführt worden, dass er sich auf den Boden legte und in den Bereich der erstickenden Kohlensäure brachte.

Stickgas oder Azot ist gleichfalls unter den Exhalationen mancher Vulane nachgewiesen worden; man pflegt zu seiner Erklärung anzunehmen, dass
s von atmosphärischer Luft herrühre, welche mit Meteorwassern dem
Eruptionscanale zugeführt wurde.

Als seltnere Bestandtheile der Fumarolen sind etwa noch folgende zu erwähnen. Borsäure ist ein häufiges Product des Kraters der Liparischen Insel Vakano; wahrscheinlich wird sie aus dem Erdinnern durch Wasserdämpfe entfuhrt, mit welchen sie sich bekanntlich leicht verslüchtigt. Auch im Vesuv ist wim Jahre 1817 als ein Absatz der Fumarolen vorgekommen. Dass sich zuweien Dämpfe von Bergöl oder Naphtha unter den vulcanischen Exhalaten beinden, ist nach den übereinstimmenden Angaben von Leopold v. Buch, Ferrara, erope und Fr. Hoffmann nicht zu bezweifeln, welche Alle den Geruch des Bergöls deutlich empfunden zu haben versichern\*). Auch sollen die frisch ausgeworfenen Schlackenstücke des Vesuv und Aetna nach Serrao, Dolomieu und Ferrara bisweilen deutlich erkennbare Spuren von Naphtha gezeigt haben. Eisenglanz st ein häufiges Sublimationsproduct der Vulcane und daher auch ein Bestandtheil vieler Laven; nach Mitscherlich dürfte er jedenfalls durch gegenseitige Zersetrung des flüchtigen Chloreisens und des Wasserdampfes entstanden sein. Auch Realgar und Auripigment sind in der Solfatara, am Vesuv und auf Vulcano vorgekommen, so wie denn endlich Selenschwefel von Stromeyer unter den Sublimaten der letztgenannten Insel nachgewiesen worden ist.

Uebrigens ist es durch mehrfache Beobachtungen erwiesen, dass ein und derselbe Vulcan zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Gase und Dämpfe aushaucht, daher man sich auch nicht wundern kann, wenn bisweilen die Angaben verschiedener Beobachter aus verschiedenen Zeiten in dieser Hinsicht keine Uebereinstimmung zeigen. So beobachtete z. B. Monticelli am Vesuv im Jahre 4843 eine sehr reichliche Entwicklung von Chlorwasserstoff, während er im Jahre darauf nur schwefelige Säure zu erkennen vermochte. Eben so fand Covelli an demselben Vulcane 4827 blos Wasserstoffgas (Schwefelwasserstoff?), von welchem er im nächsten Jahre keine Spur entdecken konnte. Diese Thatsachen sind von grosser Wichtigkeit, weil sie den Beweis liefern, dass die Bestandtheile der vulcanischen Exhalate zu verschiedenen Zeiten durch ganz verschiedene Körper und chemische Processe geliefert werden.

Wie ausserordentlich wichtig eine genaue Kenntniss der gas- und dampfförmigen Effluvien der Vulcane für die ganze Theorie des Vulcanismus sei, diess leuchtet von

<sup>\*)</sup> Bergmann, vorzüglich aber Broislak glaubte sogar das Bergöl als die allgemeine Urvache des Vulcanismus betrachten zu müssen.

## §. 46. Schlackenauswürfe, Auf-und Niedersteigen und ruhiges Aussliessen der Lat

Während die Exhalationen von Dämpfen und Gasen bei allen noch thätig Vulcanen auch im asthenischen Zustande beobachtet werden, weshalb auch der Regel die Rauchsäule als ein aus der Ferne sichtbares Merkmal ihrer no bestehenden Thätigkeit gelten kann\*), so finden die ausserdem im Zustan der Ruhe vorkommenden Erscheinungen keinesweges in solcher Allgemeinh Statt. Es sind diess Erscheinungen, welche gemissermaassen einen Mittelzustazwischen jenem der Ruhe und der Aufregung bezeichnen, und daher auch n bei solchen Vulcanen vorkommen können, deren Verhältnisse gleichsam ein st biles Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zuständen auf die Dauer gestatte Auch setzt die Möglichkeit einer gefahrlosen Beobachtung dieser Erscheinung gewisse Bedingungen voraus, die nur bei wenigen Vulcanen zufällig erfüllt se werden, daher sie denn auch überhaupt nur selten beobachtet worden sind.

Zu diesen Erscheinungen gehören das Auf- und Niederkochen der Lava i Kraterschlunde und die damit verbundenen Auswürfe von Schlacken. So si z. B. Spallanzani im Jahre 1788 im Kraterboden des Aetna einen runden, etv 60 F. weiten Schlund, in dessen Tiefe die feurigflüssige Lava beständig auf ur nieder wallte. Weit deutlicher beobachtete er dieselbe Erscheinung in eine Kraterschlunde des Stromboli. Die glühende Lava stieg alle zwei Minuten gege 20 F. weit herauf, und sank dann rasch wieder in die Tiefe zurück. Jedesma wenn sie ihren höchsten Stand erreicht hatte, blähte sich ihre Obersläche au Blasen von mehren Fuss Durchmesser schwollen empor, und explodirten zulet mit einem starken Knall; dabei wurden sie in viele hundert Stücke zersprens die mit fürchterlicher Gewalt in die Lust flogen, und als Stein- und Schlacket regen klirrend am Berge herabstürzten. Unmittelbar nach diesen Explosion sank die Oberfläche der Lava schnell und geräuschlos in ihr anfängliches Nivel zurück, um bald wieder auß Neue mit prasselndem Geräusche emporzuschwe len. Poulett Scrope beobachtete im Jahre 1819 diese Erscheinungen in gat ähnlicher Weise.

Eine sehr lehrreiche Schilderung derselben gab F. Hoffmann \*\*), welch sich zu Ende des Jahres 1831 und im Anfange des folgenden Jahres auf Strom boli befand. Während der über 200 F. weite Hauptschlund des Kraters zu Dämpfe aushauchte, fand in einem seitwärts gelegenen Schlunde von zehnnukleinerem Durchmesser das regelmässige Spiel der auf- und absteigenden Lava säule Statt. Hellglänzend wie geschmolzenes Roheisen schwoll die Lava ruck weise unter einem puffenden Geräusche aus der Tiefe herauf; nach jedem Ruck entwich eine dicke weisse Dampfwolke, welche rothgiühende Lavaklumpen zu sich fortraffte und zu Tage ausschleuderte, worauf die Lava wieder etwas zurück

<sup>\*)</sup> Bei sehr hohen Vulcanen, welche in die oberen trockenen Schichten der Atmosphareichen, und überhaupt nur wenig Dämpfe aushauchen, kann die Rauchsäule ganz unsichte werden, weil sich die Dämpfe gar nicht zu Wasserdunst condensiren. So bemerkte Humbel niemals Rauch auf dem Gipfel des Cotopaxi und Tunguragua.

<sup>\*\*)</sup> Hinterlassene Werke, Bd. II, S. 524 ff.

be genannten Auctoritäten die Wirklichkeit derselben ausser allen Zweisel setzen\*). Dass solche, wenn sie in der That von Wasserstoff herrühren, so selten deutlich sichtbar sind, ist nach Lyell (Principles, 7. ed., p. 523) wohl deshalb sehr begreisen, weil die Flamme dieses Gases nur schwach leuchtet, und daher bei Eruptionen durch das weit intensivere Licht des Lava-Wiederscheines eklipsirt wird. Weil übrizens Schweselwasserstosselsels mit blauer Flamme verbrennt, so wird natürlich durch den blossen Nachweis des Flammseuers die Frage noch nicht entschieden, ob die Vulcane auch reines Hydrogen aushauchen. Elie de Beaumont, welcher nahe am Gipsel des Aetna aus mehren Oessnungen schwach leuchtende Flammen hervorbrechen sah, erkannte sie auch wirklich für brennendes Schweselwasserstossas. Vimoires pour servir à une descr. géol. de la France, IV, p. 26. Dagegen hat Bunsen n den Fumarolen der Solsataren von Krisuvik und Reykjahlidh auf Island ausser whweselwasserstossanch noch reines Wasserstossas in nicht ganz unbedeutender bienge nachgewiesen; eine einzige der Krisuviker Fumarolen liesert täglich 12 Cubikmeter desselben. Poggend. Ann. B. 83, S. 246 s.

In neuester Zeit hat St. Claire-Deville sehr interessante Beobachtungen über die der Eruption des Vesuv im J. 4855 entwickelten Fumarolen mitgetheilt. Er macht aufmerksam auf das Vorkommen eigenthümlicher Exhalationen, welche it fumerolles seches, trockene Fumarolen nennt. Sie erscheinen als sehr meisse Dämpfe, welche ohne merkbaren Druck aus den Spalten und Zwischentaumen der Lava mit einer Temperatur weit über 260° C. hervorbrechen. Sie scheinen ganz frei von Wasserdämpfen zu sein, wie sowohl aus seinen eigenen, aus auch aus Palmieri's Versuchen hervorgeht, haben nur einen sehr schwachen Geruch, röthen jedoch Lakmuspapier, und bestehen nach denen, von ihm selbst und von Scacchi gemeinschaftlich ausgeführten Versuchen hauptsächlich aus Elfornatrium und Chlorkalium.

Diese trocknen Fumarolen sollen in einer nahen Beziehung mit dem Ausflusse der Lava stehen, aus deren Substanz sie ausgeschieden werden, indem der Verf. vernuthet, dass sie in der flüssigen Lava enthalten sind und sich erst bei deren Ertalung von ihr trennen. Sie kommen nur aus der fliessenden Lava, und zwar Ju den tiefsten Puncten ihres Ausflusses. Höher hinauf finden sich Fumarolen. welche schon deutlich nach schwefeliger Säure riechen; ihr Schwefelgehalt nimmt weiter auswärts zu, zugleich mit dem Gehalte an Wasserdampf, welcher letztere immer häufiger wird, und endlich im Krater selbst dermaassen vorwaltet, dass man sch dort wie in einem Dampfbade befindet. Die Temperatur dieser Fumarolen ist anmer weit niedriger, und schwankt meist zwischen 55 und 70° C. St. Claire Deville knüpft an diese Beobachtungen sehr sinnreiche theoretische Betrachtungen, wilche jedoch noch zu keinen ganz allgemeinen Folgerungen über die Gesetze der Fumarolenbildung berechtigen dürsten. Comptes rendus, t. 40, 1855, p. 1247 ff., sowie auch spätere Mittheilungen in denselben Berichten, bis zu t. 43, 1856, p. 743 f., wo noch zum Schlusse die Fumarolen der Solfatare besprochen werden, von denen die grösste, welche mit heftigem Brausen und unter starkem Drucke hervorbricht, sehr vorwaltend aus Wasserdampf besteht, welchem ein Gasgemeng aus 61 Azot, 14,5 Oxygen und 24,5 schwefeliger Säure beigemischt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Desungeachtet mügen sie nicht zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehören; Julius Schmidt überzeugte sich von ihrer gänzlichen Abwesenheit bei der Eruption des Vesuv im Intre 1855, und Sartorius v. Waltershausen, der so viele Vulcane gesehen, hat niemals brenterde Flammen beobachtet. Ueber die vulc. Gesteine in Sicilien und Island, S. 455.

tüber Abstürzen des Terrains Kaskaden, u. s. w. Die Amerikaner Chase u Parker sahen auf einem dieser Lavaseen, der in mächtigen Feuerwogen geg sein Ufer brandete, Lavasäulen bis zu 60 F. Höhe aufsteigen; dann wurde ruhig, die Oberfläche verdunkelte sich und schien erstarren zu wollen; do plötzlich zerriss die Decke, flüssige Lava breitete sich abermals aus, in welch die Schlackenschollen wie Eisschollen im Wasser auf und niedertauchten, u der glühende Lavasee war wieder hergestellt.

Auch diese, von vielen Reisenden wiederholt beobachteten Erscheinungen Kilauea verweisen uns wohl noch nicht auf einen eigentlichen Eruptionszustadesselben, sofern wir darunter einen heftigen Paroxysmus überspannter Thätigk verstehen; sondern sie stellen uns nur in weit grösserem Maassstabe Dasselbe dawas Hoffmann am Stromboli in einem kleinen und engen Raume wahrzunehm Gelegenheit hatte; denn wenn sich die Lava über einem Eruptionsschlunde zu ein förmlichen See ausgebreitet hat, da wird natürlich ihr Steigen und Fallen nicht me so auffallend bemerkbar sein, als wenn sie noch in dem engen Schlunde verweilt

## b) Wirkungen im Zustande der Aufregung.

## §. 47. Uebergang zur Eruption und Vorzeichen derselben.

Die Erscheinungen, welche die Vulcane im Zustande der Aufregung zeige sind zwar qualitativ nicht wesentlich verschieden von den vorher geschilde ten Symptomen des ruhigen Zustandes, unterscheiden sich aber doch sehr aufallend durch ihre Intensität und Energie, durch die Grösse und Furchtbark ihrer Wirkungen; wenn also auch von einem allgemeineren Gesichtspuncte abeiderlei Zustände nur als verschiedene Abstufungen einer und derselben Thtigkeit zu betrachten sind, so giebt sich doch die ruhige, oft kaum bemerkba Dampfaushauchung als das eine Extrem, und der eigentliche Eruptionszusta als das andere Extrem zu erkennen. Aber in der Hauptsache sind es Ersche nungen derselben Art, welche einerseits den Zustand der Ruhe und ande seits den Zustand der Eruption charakterisiren. Das Brausen und das Polte verwandeln sich in weithin hallende Donner, die Erzitterungen des Kraterrand in zerstörende Erdbeben, die unschädlichen Schlackenauswürfe in länderverberende Stein- und Aschenregen, und die ruhig absliessenden Lavaquellen in gewaltsam hervorbrechende, Alles verwüstende Lavassuthen.

Dämpfe und Lava, also leichte elastischflüssige, und schwere tropfbarflussitoffe sind es, durch deren Conflict die mancherlei Erscheinungen hervorgeruß werden, welche das vulcanische Leben charakterisiren. Die Dämpfe spielen dah mehr eine active, die Laven mehr eine passive Rolle; jene repräsentiren gewissmassen die Kraft, diese die Last, welche bei dem abyssodynamischen Processe die Vulcane in Wirksamkeit treten. Sinkt die Bnergie dieses Processes auf ihr Minimiherab, so entweichen die Dämpfe ungehindert, und der Vulcan verhält sich glenksam wie das geöffnete Sicherheitsventil eines Dampfkessels; ein oft ausgesprocher und in der That sehr treffender Vergleich. Steigert sich die Energie des vulchischen Processes auf ihr Maximum, so entbrennt der Kampf zwischen der Litund den Dämpfen auf das Höchste, und endigt in der Regel mit einem vollständer Siege der letzteren.

Im Allgemeinen lässt sich wohl mit Humboldt annehmen, dass die grösseren Vukane weit seltener von Eruptionen befallen werden, als die kleineren Vulcane, oder dass die Häufigkeit der Eruptionen einigermaassen im umgekehrten Verhältnisse zu der Höhe der Vulcane steht\*). Die hohen Vulcane Milamerikas haben selten mehr als einen Ausbruch im Laufe eines Jahrhunderts gezeigt, und am Pik von Teneriffa ereigneten sich von 1430 bis 1798 nur drei Ausbrüche, während der Vesuv seit 1631 sehr viele Eruptionen erlitten bat. Doch kommen auch viele Ausnahmen von jener Regel vor; so hat während der letzten Jahrhunderte der Aetna durchschnittlich 16 bis 18, der Hekla kaum : Eraptionen, und der noch weit kleinere Vulcan der Insel Vulcano nicht einmal rine Eruption im Laufe des Jahrhunderts gezeigt \*\*). Auch die Dauer des Emptionszustandes ist sehr verschieden. Manche Eruptionen werden in der Zeit von wenigen Stunden oder Tagen absolvirt, wogegen sich andere Monate lang ud noch länger fortsetzen; in welchem letzteren Falle jedoch dann und wann Fausen eintreten, während welcher die vulcanische Thätigkeit nachlässt, um dinn wieder mit erneuter Kraft ihr Spiel zu beginnen.

Eine bemerkenswerthe Thatsache ist es, dass sich gewöhnlich diejenigen Fruptionen eines Vulcans als die gewaltigsten und verheerendsten erwiesen haien, welche nach einer sehr langen Periode der Ruhe eingetreten sind. Man kann hieraus schliessen, dass während solch er Perioden einerseits die Hindernise, welche sich dem freien Austritte der Dämpse entgegensetzen, ausseror-Intlich angehäuft, anderseits aber auch die elastischen Krafte der Dampse selbst almälig zu einem unermesslich hohen Grade gesteigert worden sein mögen. Der Emptionscanal verstopft sich nämlich in dergleichen längeren Perioden der Ruhe be zu sehr grosser Tiefe hinab mit völlig erstarrter Lava und mit zusammenwinterten Schlackenmassen, wodurch das Entweichen der Dämpfe und Auf-Innen der Lava immer mehr gehemmt wird; je länger diese Asthenie des Vulces dauert, um so tiefer setzt sich die Verstopfung des Eruptionscanals fort. iber mit dem Wiederausleben seiner Thätigkeit beginnt eine reichlichere Entwicklung der Dämpfe, welche allmälig, unter dem gleichzeitigen Einflusse des bruckes und der Temperatur, das Maximum der Spannung erreichen; gelingt es ihnen endlich, den Eruptionscanal aufzusprengen und die Lava hinauszutreiben, so withen sie auch dann mit vielfach verstärkter Hestigkeit. Daher geschah es wehl auch, dass die Eruption des Vesuv vom Jahre 79 alle späteren Eruptionen 30 bedeutend übertraf, und dass nach ihr der Ausbruch vom Jahre 1631 der grosste und verheerendste war, welchem keiner der neueren Ausbrüche gleich Pkommen ist. Dasselbe gilt von der fürchterlichen Eruption des Gelungung auf Java im Jahre 1822, dessen vulcanische Natur bis dahin von Niemand geahnt wurde, da er seit Menschengedenken keinen Ausbruch gezeigt hatte.

In kürzeren Perioden der Ruhe sinkt die Lava nur mehr oder weniger

<sup>\*</sup>i Kosmos, Th. I, S. 288.

Sartorius v. Waltershausen, Physisch-geogr. Skizze von Island, S. 402 f. Mit solchen Brobachtungen, sagt er, lässt sich die oft ausgesprochene Ansicht nicht wohl in Einklang bringen, dass die Häufigkeit der Eruptionen der Höhe der Vulcane umgekehrt proportional sei.

tief in den Eruptionscanal zurück, ohne dass eine förmliche Verstopfung un Verschliessung desselben bis auf grosse Tiefen Statt findet. Die Explosionen er folgen dann im Innern des Berges, die losen Auswürflinge fliegen nicht mehr bi zu Tage aus, und nur Dampfsäulen entsteigen dem Krater.

Alle diejenigen Erscheinungen, welche gewöhnlich als Vorzeichen eine bevorstehenden Eruption betrachtet werden, geben sich auch in der That al Symptome zu erkennen, welche bei dem mehr oder weniger plötzlichen Uebergange aus dem Zustande der Ruhe in den Zustand der Aufregung nethwendi eintreten müssen. Die Dampfaushauchungen verstärken sich, oft stossweise unte heftigen Erschütterungen des Berges; im Kraterboden öffnen sich neue Spalte und Schlünde, aus denen bisweilen Feuerslammen auslodern, gewöhnlich abe zahlreiche lose Auswürslinge ausgeschleudert werden; die Lava steigt allmälisimmer höher, und beginnt endlich in den Krater auszutreten, welchen sie of lange Zeit mit veränderlichem Niveau erfüllt, während sich das Spiel der Dampf-Explosionen und der Schlacken-Ejectionen ununterbrochen fortsetzt.

Als eine vorläufige, das baldige Eintreten einer Eruption verkundende Erscheinung wird in der Umgegend mancher Vulcane die auffällige und bisweiler Monate vorher beginnende Verminderung der Quellen und Brunnenwasser betrachtet. Diese Erscheinung ist auch sehr erklärlich, indem einestheils die Erschütterungen des Berges viele Risse und Spalten verursachen, auf denen sich die Quellwasser in die Tiefe ziehen, anderntheils durch die gesteigerte Erhitzung des Berges viele Wasseradern einer starken Verdampfung unterliegen\*).

In der Umgegend des Vesuv ist dieses Verschwinden der Quellen sehr gewöhnlich. So berichtet z. B. Monticelli, dass sich viele Monate vor dem Ausbruche im December 1813 die Brunnenwasser in Resina, Torre del Greco und anderen Orteu fortwährend verminderten, ungeachtet der von Anfang Juni bis zu Ende Auguseingetretenen häufigen Regenwetter. Er glaubt diese langsam und dauernd über einen so grossen Raum Statt findende Wasserverminderung nur aus einer durch Lustverdünnung bewirkten Einsaugung in unterirdische Höhlen erklären zu können\*\*). Erst im November, nachdem die erste Eruption Statt gefunden hatte, begannen die Wasser wiederum zu steigen. Gerade so verhielt es sich im Januar 1822, wo die Quellen in der ganzen Umgegend des Vesuv sichtlich abnahmen, obgleich es um dieselbe Zeit fortwährend regnete.

Aus der Erhitzung des Berges vor und während der Eruptionen ist auch eine Erscheinung zu erklären, welche bisweilen bei den höheren, in die Region des ewigen Schnees aufragenden Vulcanen, oder auch bei niedrigeren Vulcanen im Winter beobachtet worden ist; die Erscheinung nämlich, dass die um ihren Gipfel angehäuften und oft sehr bedeutenden Schnee- und Eismassen plötzlich zum Schmelzen gelangen, wodurch mitunter sehr verheerende Wasserfluthen in der Umgegend verursacht werden. Auf diese Weise ist z. B. am Cotopaxi die

<sup>\*)</sup> Wie es denn wohl gar nicht bezweiselt werden kann, dass ein Theil der den Vulcanen entsteigenden Wasserdämpse durch die auf ihren Abhängen niedergesallenen und dem obern Theile des Eruptionscanals zugesührten Meteorwasser gebildet wird. Lieserte doch nach Gimbernat eine Quelle auf der Höhe des Vesuvs selbst während des hestigen Ausbrachs im Jahre 1819 reines und trinkbares Wasser. Breislak, Geologie, III, S. 436.

<sup>\*\*)</sup> Leonhards Taschenbuch für Mineralogie, XIV, S. 86 f.

Schneedecke bisweilen in der Zeit von wenig Stunden grossentheils geschmolzen, und ähnliche Ereignisse werden von den Vulcanen Islands, Kamtschatkas und anderer nördlicher Gegenden berichtet; (vergl. §. 64).

### §. 48. Feuerschein, Gewitter und vulcanisches Getöse.

Dass im Eruptionszustande eine Verstärkung der Dampfaushauchungen Statt zu finden pflegt, ist bereits erwähnt worden; die Rauchsäule entwickelt sich zicher immer mächtiger, steigt zu ungewöhnlicher, oft mehre 4000 F. betragender Höhe an, und breitet sich oben zu einer weitgedehnten Wolkenschicht oder zu dicken Haufenwolken aus. Doch sind es gewöhnlich nicht blos Dämpfe, sondem auch feinere Auswürflinge, welche mit fortgerissen werden, und solchergstalt den Uebergang aus der Rauchsäule in die nachher zu beschreibende Achensäule bilden. Bei Nacht erscheint die Rauchsäule als rothe Feuersäule, was jedoch nicht von brennenden Gasen, sondern von dem Wiederscheine der im Krater wallenden glühenden Lava, und von zahllosen auf- und niedersliegenden glühenden Schlackenstücken und Lavakörnern herrührt. Denn brennendes Wasserstoffgas oder Schwefelwasserstoffgas würden nur schwach leuchtende blaue Flammen bilden können, welche, wenn sie auch vorhanden wären, vor dem weit stärkeren Lichtreslexe der glühenden Massen kaum bemerkbar sein dürsten; (vergl. §. 45 zu Ende).

Dass die Fenersäule in der Regel nicht von brennenden Gasen abzuleiten ist, diess ergiebt sich auch aus der schönen Schilderung, welche Leopold v. Buch von it gegeben hat. Sie erscheint nach ihm als ein geistiges Wesen, das sich über den Luftreis hinausheben zu wollen scheint; ein erschütternder Knall geht ihrer Erscheinung voraus, und gleich darauf reisst die glänzende Flamme Felsen senkrecht mi sich hinauf. Selbst Sturmwinde vermögen sie nicht zu beugen, und während Wolken von Rauch, Asche und Steinen durch die Winde über das Land fortgeführt werden, so steht die hohe Feuersäule immer senkrecht auf dem Vulcan, und Asche und Steine fliegen horizontal an ihr vorbei. (Geognostische Beob. auf Reisen u. s. w., II, S. 141.) Gasslammen würden sich doch gewiss unter der Gewalt eines Windes beugen müssen, welcher Steine seitwärts forttreibt. Diese starre, geisterhaste Unbeweglichkeit der Feuersäule mitten in dem wilden Tumulte aller Elemente ist nur daraus zu erklären, dass sie in der Hauptsache nichts Anderes als ein durch die Lava bewirktes Brleuchtungs-Phänomen der Rauchsäule ist. Daher blitzt se auch besonders lebhaft nach jeder starken Explosion auf, durch welche die halberstarrte Lavadecke fortgeschleudert und die hell leuchtende Oberstäche der völlig flüssigen Lava entblöst wird. Gewöhnlich tragen aber auch die im glühenden Zustande aufwärts geschleuderten Schlacken, Lapilli und Sandmassen das Ihrige mit bei, wie sich z. B. aus Monticelli's Beschreibungen der Eruptionen des Vesuv im December 1813 und im October 1822 ergiebt, in welchen es mehrfach erwähnt wird, dass die aus glühenden Steinen und brennendem Sande bestehenden Feuersäulen hoch oben in der Luft vom Winde umgebogen und seitwärts als Feuerwolken fortgetrieben wurden, aus denen es fortwährend glühende Steine regnete.

Das von Meyen an einigen Chilenischen Vulcanen, wie z. B. am Imposible und Maipu beobachtete starke Aufleuchten, welches mit unterirdischem Donner verbunden ist und von Auswürfen glübender Massen gefolgt zu werden pflegt,

dürste wohl wesentlich auf ähnliche Art zu erklären sein, wie der Feuerscheider Eruptionen; es ist ein periodisches Ausblitzen der Lava im Krater, ohne das gerade eine Eruption Statt findet\*). Derselben Erklärung unterliegt wohl auch das glänzende, dem Nordlichte ähnliche Lichtphänomen, welches nach Gimbernat im Jahre 1820 während der Nächte vom 12. bis 16. Februar eine aussen ordentliche Helligkeit über dem Vesuv verbreitete\*\*).

Eine andere Lichterscheinung sind die Blitze, welche bei vulcanische Eruptionen so häufig aus der Rauch- und Aschensäule entladen werden. Dies elektrischen Entladungen scheinen durch zweierlei Ursachen hervorgebracht z werden; einmal dadurch, dass auch die trockenen, aus dem Krater ausgeschleuderten Sand- und Aschentheile positiv elektrisch sind, wie die Versuche vol Cagnazzi, Monticelli und Covelli gelehrt haben; und dann durch die ganz ausser ordentliche Menge von heissen Wasserdämpfen, welche während der Eruptiot einem jeden vulcanischen Berge entsteigen, sich in den höheren Regionen de Atmosphäre condensiren, als breite Wolken ausdehnen, und somit die Entstehung einer starken elektrischen Spannung und die Bildung von ausserst heftigei Gewittern veranlassen. Diese vulcanischen Gewitter, wie sie Humbold genannt hat, tragen nicht wenig dazu bei, die fürchterliche Schönheit des Schauspiels der vulcanischen Eruptionen zu steigern. Hunderte von Blitzen schiesset nach allen Richtungen aus der Dampf- und Aschenwolke hervor; ihre unaufhörlich rollenden Donner stimmen mit ein in das Brüllen und Tosen des Berges und Platzregen, nicht selten als förmliche Wolkenbrüche, bisweilen von Hagelwettern begleitet, stürzen hernieder und verwüsten mit ihren Wasser- und Schlamin-Fluthen die Umgegend des Berges\*\*\*).

Zu denen das Gemüth besonders aufregenden Erscheinungen gehört auf das furchtbare Getöse, welches mit jeder Eruption verbunden zu sein pflegt und bald in einzelnen krachenden Schlägen, bald als ein rollender Donner ode als ein ununterbrochenes Brüllen vernommen wird, mitunter aber zu einer mit

<sup>\*)</sup> Meyen hielt es für eine eigenthümliche, aus gewissen, in der Kratertiese erfolgend tehenischen Processen zu erklärende Erscheinung.

<sup>\*\*)</sup> Breislak, Lehrbuch der Geologie, III, 509.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bildung dieser vulcanischen Gewitter wird auch noch dadurch begunstigt, d. st durch die ausserordentliche Erhitzung der Luft in der Verticale des Kraters, so wie dur die diesem letzteren entströmenden Wasserdämpfe ein aufsteigender Luftstrom gebildet wu 🖟 welcher das Zusliessen der Lust von allen Seiten zur Folge hat, deren Wasserdämpse die W kenbildung unterstützen. Jede kleine Wolke, sagt Leopold v. Buch bei der Schilderung die Vesuvischen Eruption von 4794, schien mit Macht gegen die Spitze des Beages gezogen. und kaum hatte sie den Gipfel umgeben, als auch schon die Wasser herunterstürzten u. < 💌 Auch Monticelli erwähnt in seiner Beschreibung des Ausbruches vom Jahre 4822 mehre Maria dass der Berg von allen Seiten die zerstreuten Wolken nach seinem Gipfel zusammenze-Wenn auch die Berechnungen, welche Du Carla (Journal de Physique, t. XX. 4782, p. 417 über die, durch diese allseitig zufliessenden Luftströme gelieferten Wasserdämpfe ansle in im hohen Grade übertrieben sind, wie Leopold v. Buch und Breislak sehr richtig bemerk 😘 so ist doch seine Ansicht im Allgemeinen sehr wahrscheinlich, dass dergleichen Luftstrum! an der Bildung der vulcanischen Regengüsse einen wesontlichen Antheil haben. — Urber in Wirkungen dieser Regengüsse, welche bisweilen für Wasser- und Schlamm-Eruphonen gehalten worden sind, ist §. 61 nachzusehen.

eträglichen Stärke anwächst. Dieses Getöse ist gewöhnlich von Erschütterungen des Berges, bisweilen auch von förmlichen Erdbeben der ganzen Umgegend begleitet, jedenfalls aber in gewaltigen Dampfexplosionen begründet, welche sich im Innern des Eruptionscanals ereignen. Dabei ist es höchst merkwürdig, dass diese vulcanischen Detonationen oft auf erstaunlich grosse, z. Th. weit über 400 Meilen betragende Entfernungen, und folglich über Flächenräume von violen 1000 Quadratmeilen, desungeachtet aber bisweilen gerade so vernommen werden, als ob sie überall unmittelbar aus der Erde heraufdröhnten. Diess beweist vohl, dass in solchen Fällen der Schall nicht durch die Luft, sondern durch die Erde fortgepflanzt wird, und dass die ihn verursachenden Explosionen ihren Sitz in sehr grosser Tiese haben müssen.

Bei der grossen Eruption des Cotopaxi im Jahre 1714 wurde das Getöse in der Stadt Honda am Magdalenenflusse wie ein unterirdischer Kanonendonner gehört; llonda liegt aber 109 Meilen nördlich von Cotopaxi, 17000 Fuss unter dem Gipfel desselben, und wird durch die gewaltigen Gebirgsmassen von Quito, Pasto und Popayan so wie durch zahllose Thäler von ihm getrennt, weshalb gewiss nicht an eine Fortpflanzung des Schalles durch die Luft zu denken ist, sondern angenommen werden muss, dass sich die Schallwellen von dem Explosionspuncte aus unmittelbar in der Erdveste bis nach Honda verbreitet haben.

Das donnerartige Getöse des Vulcans von St. Vincent in den kleinen Antillen wurde bei seiner Bruption am 30. April 1812 bis nach Caracas und Calabozo, ja bis an die Ufer des Apure, also 120 Meilen weit und noch weiter gehört.

Die Detonationen bei dem im Jahre 1835 erfolgten fürchterlichen Ausbruche des Cosiguina in Nicaragua wurden in Kingston auf Jamaica und sogar zu Santa-Fé-de-Bogota in Südamerika so stark wie der Donner eines nahe stehenden Gewitters vernommen; Santa-Fé liegt aber vom Cosiguina 230 Meilen weit entfernt, also weiter als Madrid oder Moskau von Leipzig.

Als der Vulcan Temboro auf Sumbawa im April 1815 seine Eruption begann, de wurden die ersten Detonationen in der 95 Meilen entfernten Stadt Jogjakerta auf der Insel Java wie entfernte Kanonenschüsse gehört, so dass eine Truppenabtheilung aufbrach, in der Meinung, ein benachbarter Militärposten sei angegriffen worden, wogegen man an der Küste die Nothschüsse von Schiffen gehört zu haben slaubte, und daher Schiffe aussandte, um Hilfe zu bringen. Während der Dauer des Ausbruchs schien auf Java das Getöse überall so in der Nähe zu sein, dass man es an jedem Orte von dem zunächst gelegenen Vulcane ableiten zu müssen glaubte. Das Getöse derselben Eruption wurde übrigens in Ternate auf 480 Meilen und in Sumatra sogar bis auf 260 Meilen Entfernung deutlich vernommen.

Wie wenig aber die Grösse der vulcanischen Berge mit der Intensität ihrer Wirkung und mit der Entfernung im Verhältnisse steht, bis zu welcher sie diese Wirkung äussern, und wie gerechtfertigt daher die oben (§. 32) ausgesprochene Ansicht ist, dass der Berg selbst als der unwesentlichere Theil eines jeden Vulcans zu betrachten sei, diess ergiebt sich schon aus den so eben angeführten Thatsachen. Denn während der Cotopaxi allerdings 17700 F. absolute Höhe hat, so wird der Temboro höchstens 7000 F., der Vulcan von St. Vincent nur 4700 F., der Cosiguina aber nur 2830 F. hoch angegeben\*). Wir werden in §. 50 sehen, dass dieser

<sup>1)</sup> Nach M. Wagner (Ausland 4855); auch Squier schätzt ihn höchstens auf 8500 F. Iravels in Central-America, II, p. 442), woraus jedenfalls folgt, dass die frühere Annahme ten nur 500 F. Höhe viel zu gering war.

verhältnissmässig so kleine Vulcan noch ganz andere Wirkungen ausgeübt und in seiner Thätigkeit die grössten Vulcane der Erde übertroffen hat.

## §. 49. Auswürfe von Schlacken, vulcanischem Sande und Lavablöcken; Lavatrümmerströme.

Die kleinen Auswürfe von Schlacken, d. h. von schlackigen Lavaklumpen, welche bei vielen Vulcanen schon im ruhigen Zustande vorkommen, und ihre Projectilien dann nur in und zunächst um den Krater zum Niederfallen bringen, gewinnen während des Eruptions-Zustandes eine ganz ungeheure Stärke und Ausdehnung. Sie entstehen besonders dadurch, dass die aus der Tiefe explodirenden Dämpfe die oberen Theile der im Krater oder Eruptionscanale aufgestauten Lava gewaltsam mit sich fortraffen und hoch in die Luft hinausschleudern: wobei es bisweilen geschieht, dass die flüssige Lava in grossen zusammenhändenden Massen auffliegt, welche sich in der Lust ausdehnen, endlich zerreissen und stückweise in den Krater zurückfallen\*). Da nun diese Dampf-Explosionen mit der grössten Energie und Intensität erfolgen, so verhält sich der Eruptionscanal wie eine in ununterbrochener Entladung befindliche Mine, und die Masse der unaufhörlich ausgeschleuderten Schlacken kann zu einer wahrhaft erstaunlichen Grösse anwachsen. Bei dem grossen Ausbruche des Vesuv im Jahre 1796 sah man z. B. unausgesetzt mehre Tage lang in jedem Augenblicke eine so ungeheure Menge von Steinen und feinerem Schutte emporfliegen, dass der ganze Raum über dem Krater davon ausgefüllt zu sein schien, und eine Säule von fast einer ital. Meile im Umfange darstellte, welche zu grosser Höhe aufstieg und, sich dann ausbreitend, ein grösseres Volumen zu gewinnen schien als der Berg, welcher sie ausgespieen hatte \*\*).

Gewöhnlich erfolgen diese Auswürfe stossweise und rasch hinter einander, bisweilen aber auch mit längeren oder kürzeren Pausen, während welcher der Vulcan zu ruhen scheint, in welchem Falle sich die Erscheinung nur
durch ihre Grösse, Gewalt und Furchtbarkeit von jenen intermittirenden Auswürfen unterscheidet, wie solche bei vielen Vulcanen auch in den Perioden der
Ruhe vorzukommen pflegen.

Die Auswürflinge sind gewöhnlich noch rothglühend bei ihrem Auffliegen. und tragen daher zur Bildung der Feuersäule mit bei; denn während die eine Ladung im Niederfallen begriffen ist, steigt schon wieder eine neue Ladung in die Höhe. So

<sup>\*)</sup> So berichtet Fr. Hoffmann, dass man bei dem Ausbruche des Vesuv im Jahre 1833 von Pompeji aus die rothglühende Lava zusammenhängend in die Luft steigen sah, und er selbst beobachtete, wie zusammenhängende, bis 20 Fuss lange Lavamassen aufwärts geschleudert wurden, sich lang zogen und zuletzt in einzelne Fetzen zerrissen. Geognost. Beeb gesammelt auf einer Reise durch Italien, S. 196. Eben so erzählt Monticelli, dass bei einer Eruption des Vesuv eine 5 Fuss starke Lavasäule drei Tage lang wie ein Springbrunnen 35 Fhoch aus einem Schlunde des Kraters hervorgetrieben wurde. Bei der Eruption des Gunung Bromo auf Java im J. 1842 bestand der Kraterboden im April aus halberstarrter Lava, welche eine elastische Decke bildete, die sich bei jeder Dampf-Explosion erhob, in der Mitte offinete. den Dämpfen und den mit fortgerafflen flüssigen Lavatheilen einen Ausgang gestattete, und sich dann wieder verschloss.

<sup>••)</sup> Breislak, Lehrbuch der Geologie, III, S. 449.

dass sich beständig Tausende von glühenden Schlackenstücken in aufwärts und abwärts gerichtetem Fluge befinden, welche, zugleich mit dem glühenden Sande, einen förmlichen Strom von leuchtenden Körpern bilden, der um so mehr das Ansehen eines zusammenhängenden Feuerstromes erhalten muss, weil die Schnelligteit der Bewegung jeden einzelnen Theil wie eine feurige Linie erscheinen lässt. Da viele derselben in etwas schräger Richtung aufwärts fliegen, so breitet sich die ganze Masse nach oben büschelförmig aus, und dadurch entstehen die Feuergarben, die Girandolen, welche so gewöhnlich bei Eruptionen gesehen werden.

Für die intermittirenden Auswürfe nur ein paar Beispiele. Als Junghuhn im Jahre 1838 den Gunung-Lamongan besuchte, fand er ihn in voller Thätigkeit. In Pausen von 10 bis 15 Minuten schossen schwarze Dampfmassen mit Blitzesschnelle zu einer hohen Säule auf, aus welcher glühende Steine wie Raketen nach allen Seiten flogen, und theils in den Krater zurück, theils auf den äusseren Abhang hinab fielen, zuweilen so dicht, dass der ganze Gipfel glühend erschien. Dann erst hörte man ein donnerndes Gebrüll und das Krachen und Knattern der außchlagenden Steine, die oft in glühenden Strömen herabrollten. Währenddem hatte sich die Rauchwolke vom Berge abgelöst, Alles wurde wieder ruhig, und der Krater war nur noch an einem aus ihm aufleuchtenden Feuerscheine zu erkennen. Nach 10 bis 30 Minuten aber wiederholte sich die Erscheinung, u. s. w. Der Isalco in Central-Amerika ist seit seiner ersten Bildung im Jahre 1770 fast in fortwährender Thätigteit, welche meist in stossweise erfolgenden Eruptionen besteht, die sich früher in kürzeren Zwischenzeiten, gegenwärtig alle 16 bis 20 Minuten unter einem donnerähnlichen Getöse wiederholen, und jedes Mal eine Masse von Auswürflingen zu Tage fördern.

Viele dieser Auswürflinge stürzen in den Krater zurück, um dann abermals zuwärts geschleudert zu werden; die meisten jedoch fallen auf dem äusseren Abhange des Berges nieder, oder werden theils durch die Wurfkraft, theils durch den Wind in der Umgegend zerstreut.

Die meisten Lavaklumpen erstarren während ihres Fluges zu ganz unregelmässig gestalteten, verdrehten und gewundenen, dabei aufgeblähten und blasigen, daher rauh und schwammig erscheinenden, jedoch oft mit einem verglasten oder emailartigen Ueberzuge versehenen Schlackenstücken. Werden über solche noch halbflüssige Lavaklumpen während ihres Auffliegens durch einen seitlichen Stoss in rotirende Bewegung versetzt, so ballen sie sich zu kugeligen, ellipsoidischen, birnförmigen oder zapfenförmigen Schlacken-Sphäroiden, den sogenannten vulcanischen Bomben (Vesuvsthränen der Neapolitaner), deren äussere Form und innere Structur nicht selten ihre Entstehungsweise auf das Bestimmteste erkennen lässt. Bestehen die Auswürflinge aus einer sehr leichtstäsigen und daher minder rasch erstarrenden Lava, so werden sie beim Niederfallen zu scheibenförmigen Schlacken breitgedrückt\*).

Die Grösse der Auswürflinge ist übrigens sehr verschieden, und wechselt von jener der grössten Felsblöcke bis zu der des feinsten Sandes und Staubes. Eitunter haben sie ganz ausserordentliche Dimensionen; wie denn z. B. der Coto-

<sup>\*)</sup> Bei der vorhin erwähnten Eruption des G. Bromo flogen die Lavaklumpen zu einer angeheuren Höhe aufwärts, blieben aber doch so welch, dass sie beim Aufschlagen auf dem Boden als breite poröse Lavakuchen erstarrten. Am Gunung Slamat sind ähnliche Kuchen oder runde Schollen von 2 bis 40 F. Durchmesser, und 1/2 bis 21/2 Zoll Dicke zu vielen Hunderten niedergefallen. Junghuhn, Java, II, 462 und 598.

paxi im Jahre 1533 Lavamassen von 9 bis 10 Fuss, der Vesuv im October 1822 Schlackenconglomerate bis zu 8 Fuss Durchmesser ausgeworfen hat \*), und man, bei dem Ausbruche eines der Insel Chiloë gegenüberliegenden Vulcans, von dem 20 Meilen entfernten Hafen San Carlos aus sogar mit blossem Auge (?) die aufwärts fliegenden colossalen Auswürflinge unterscheiden konnte. Die vulcanischen Bomben sind gewöhnlich faust - his kopfgross; doch hat man auch welche von 50 bis 60 Pfund Gewicht gefunden, und bei der Eruption des Vesuv im Jahre 1832 fielen einige nieder, die bis 250 Pfund wogen. — Zugleich mit den grösseren Schlackenstücken werden Millionen von kleineren, theils eckigen, theils abgerundeten Schlackenbrocken ausgeworfen, welche von den Neapolitanern Lapilli (auch wohl Rapilli) genannt und daher ganz allgemein mit diesem Namen bezeichnet werden. Sie haben meistentheils die Grösse einer Haselnuss bis Wallnuss, und vermitteln den Uebergang aus den Schlackenstücken in den sogenannten vulcanischen Sand, welcher aus noch kleineren Lavabrocken und aus Krystallen und Krystallfragmenten derjenigen Mineralien besteht, welche die erstarrte Lava wesentlich zusammensetzen.

Diese ausgeworfenen losen Krystalle gehören zu den merkwürdigsten Projectilien der Vulcane, nicht nur wegen ihrer oft ganz unversehrten Form, sondern auch wegen der grossen Menge, in welcher sie bisweilen ausgeworfen werden. So hat der Vesuv bei verschiedenen seiner Eruptionen unzählige Krystalle von Augit und Leucit ausgeschleudert; die am 22. April 1845 gelieferten Leucitkrystalle waren nach Pilla erbsen- bis haselnussgross, sehr klar und ganz regelmässig gestaltet. die Augitkrystalle bis 7 Millimeter gross; (Comptes rendus, t. 21, 1845, p. 324 und Neues Jahrbuch für Min., 1846, S. 341). Bei der Eruption im October 1822 sind nach Monticelli mit dem Sande zugleich viele Augitkrystalle und hexagonale Glimmerkrystalle, jene bis zur Grösse eines halben Zolls, diese bis 2 Linien gross ausgeworfen worden; (Der Vesuv von Monticelli, deutsch bearbeitet von Nöggerath, S. 134 u. 135). Unter den Auswürflingen der im Jahre 1669 gebildeten Monte Rossi am Aetna so wie unter denen des Stromboli befinden sich Myriaden von Augitkrystallen, und die losen Krystalle von Leucit, Augit und Melanit, welche in der Gegend von Frascati bei Rom in so grosser Menge gefunden werden, sind jedenfalls aus dem schon längst erloschenen Vulcane des Albaner Gebirges zu Tage gefördert worden.

Dass übrigens alle diese losen Krystalle als solche nicht etwa erst während ihres Fluges in der Luft gebildet worden sind, bedürfte kaum erwähnt zu werden wenn nicht eine solche Bildungsweise noch neuerlich von Pilla vermuthet worden wäre. Sie waren wohl als fertige Krystalle in der flüssigen Lava suspendirt, und wurden zugleich mit dieser durch die Dampfexplosionen aus dem Eruptionseanale herausgeschossen. Dieser, von Fleuriau de Bellevue schon lange gegebenen Erklärung haben sich auch Sartorius v. Waltershausen und G. Bischof angeschlosen. Indessen dürfte die von Zincken an manchen Hohofenschlacken wahrgenommene Eigenschaft, während des Erstarrens Krystalle zu entwickeln, alle Berücksichtigung verdienen; werden solche Schlacken noch weich aus dem Ofen gezogen

·--- --- ----

<sup>\*,</sup> Dufrénoy sah am Vesuv einzelne Auswürflinge von 42 bis 25 F. Durchmesser; Mém. pour zernir à une descr. géol. de France, IV, 344. Ja, nach M. Wagner haben der Cosiguina und det Isalco in Central - Amerika bei ihren letzten Ausbrüchen Trachytblöcke von mehr als 1807 Centnern Gewicht ausgeschleudert.

und zerschlagen, so dringen aus allen Bruchflächen unter deutlichem Erglühen und mit grosser Schnelligkeit eine Menge Krystalle heraus.

Eine ganz besonders wichtige Rolle unter den Auswürflingen der Vulcane spielt endlich noch die sogenannte vulcanische Asche, mit welcher wir uns jedoch, sowohl wegen ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit als auch wegen der Bedeutsamkeit ihrer Erscheinung, im nächsten §. ausführlich beschäftigen werden.

Uebrigens ist noch zu bemerken, dass das Material der Auswürslinge zicht in allen Fällen lediglich von der den Krater erfüllenden Lava, sondern auch zum Theil von den Seitenwänden des Kraters und von den Wänden des Eruptionscanales abstammt, von welchen durch die fortwährenden Explosionen und hestigen Erschütterungen grössere und kleinere Stücke losgesprengt, zertümmert und zugleich mit den Schlacken in die Lust geschleudert werden. Auf diese Weise können bisweilen Gesteinssragmente, welche in grossen Tiesen abzesprengt und mit Lava herausgetrieben worden sind, unter den übrigen Auswürslingen vorkommen; und so sind z. B. die am Vesuv, in den vulcanischen jedoch submarin gebildeten Tusschichten des Monte Somma vorkommenten, durch ihre mancherlei Mineral-Einschlüsse bekannten Kalksteinstücke zu erklären.

Bei sehr hestigen Eruptionen, wie sie besonders nach langen Perioden der Ruhe einzutreten pslegen, wirkt die explosive Krast der plötzlich entsesselten lämpse mit so surchtbarer Gewalt, dass ein grosser Theil des Kraterwalles oder uch des Bergabhanges zertrümmert und zerstiebt, und der so gebildete Schutt, zugleich mit den eigentlichen Auswürslingen, sortgeschleudert und weit in der Imgegend zerstreut wird. Eine solche äusserst gewaltige Eruption war es z. B., welche im Jahre 79 die grössere Hälste des alten Vesuvkraters vernichtete, und eine ähnliche war diejenige, welche im J. 1772 den Gipsel des Gunung Pepandojan umgestaltete. Manche Vulcan-Ruinen sind auf solche Art durch eine theilweise Zersprengung und Zerstiebung ihres Kraterwalles gebildet worden.

Da die grösseren Trümmer, welche durch dergleichen Explosionen geliefert werden, in der unmittelbaren Umgebung des zersprengten Bergtheils, und meist auf sehr stark geneigtes Terrain herabstürzen, so thürmen sie sich in der Richlung des Wurfes zu grossen Hauswerken auf, welche längs des Abhanges oder in Schluchten weit hinab rollen und rutschen, und eigenthümliche Ströme von frümmerblöcken bilden, welche Junghuhn Lavatrümmerströme nennt. Ja, manche Vulcane liefern selbst die Lava lediglich in der Form grösserer und kleinerer Blöcke, welche meist noch glühend hernieder fallen, sich in stromartige Züge vereinigen, und mehr oder weniger weit abwärts schieben.

Die von M. Wagner beschriebene Eruption des grossen Ararat im Jahre 4840 war nur das Werk einer gewaltigen, ohne Feuer-Erscheinungen eingetretenen Explosion, welche sich auf dem Abhange des Berges oberhalb Arguré ereignete. Die aus dem Erdinnern hervorbrechenden Dämpfe zersprengten dort die Flanke des Berges, und lieferten eine ungeheure Menge von Schutt und von Trachytblöcken aller Grösse bis zu 500 Centnern Gewicht, welche viele Werst weit abwärts geschleu-

dert wurden, und das Dorf Arguré spurlos begruben. Heftige Erdbeben und Regengüsse begleiteten diese Eruption, in deren Gefolge daher schreckliche Schlammfluthen Statt fanden.

Nach Junghuhn sind von den Javaner Vulcanen in neuerer Zeit nur solche Ströme geliefert worden, welche bereits blockförmig zerstückelt aus dem Krater hervordrangen; Alles, was von den dortigen Krateren im glühenden Zustande ausgestossen wird, besteht ohne Ausnahme aus scharfkantigen Fragmenten, und Lavaströme von durchaus geschmolzenen und fortgeflossenen Materialien kommen gegenwärtig auf Java nicht vor.

Bei der fürchterlichen Eruption des Pepandajan im J. 1772 wurde eine so ungeheure Menge von glühenden Steinen und Felsblöcken ausgeschleudert, dass 40 im oberen Theile des Garut-Thales gelegene Dörfer verschüttet und zahlreiche Hügel aufgethürmt wurden, während der Krater seine gegenwärtige mehr kluftähnliche Gestalt erhielt. Einsenkungen des Bodens fanden nicht Statt, sondern lediglich Ueberschüttungen mit Asche, Sand, Schlacken und Lavablöcken. Das dadurch gebildete Trümmerfeld ist fast 2 Meilen lang und durchschnittlich 50 Fuss hoch, sehr uneben, voll scharfkantiger Felsblöcke und, zumal an seinem Rande, mit vielen be 100 F. hohen Blockhügeln besetzt. Die meisten Schuttmassen scheinen aus der Kraterkluft als ein Strom von Lavatrümmern hervorgeschoben worden zu sen. Aehnliche Trümmerlavaströme haben der Gelungung, der Guntur, der Merapi u. 2 Vulcane Javas geliefert.

Wenn man bedenkt, welche Grösse und welches Gewicht manche Projectilien der Vulcane erreichen, und welche ungeheure Masse derselben bei jeder einzelnen Explosion zu Tage gefördert wird, so gewinnt man schon dadurch eine Vorstellung von der ausserordentlichen Gewalt der vulcanischen Wurfkraft Aber auch die Höhe, bis zu welcher diese Massen aufwärts geschleudert werden, ist bisweilen ganz erstaunlich. Am Aetna müssen nach den Angaben von Recupero die grösseren Auswürflinge zuweilen über 6000 F. hoch in die Luft geflogen sein; Brioschi schätzte die Höhe der aufsteigenden Schlacken – und Aschensäule des Vesuv bei der Eruption im October 1822 auf 7000 Fuss, und Hamilton dieselbe bei der Eruption von 1779 auf wenigstens 10000 Fuss; der Cotopaxi aber hat nach Condamine bei seiner Eruption im Jahre 1533 Felsstücken 8 bis 9 F. Durchmesser in schräger Richtung fast 13/4 Meile weit geschleudert.

Uebrigens wirkt diese Wurfkraft der Vulcane theils in verticaler Richtung, wobei die grösseren Auswürflinge in den Krater zurückfallen, theils in schräger Richtung, wobei sie in parabolischen Bogen nach aussen fliegen, theils in borzontaler Richtung. Die beiden ersteren Arten von Auswürfen kommen bei allen Eruptionen vor; die dritte Art ist weit seltener, und kann natürlich nur dann Statt finden, wenn die Axe des feuerspeienden Schlundes sehr nahe horzontal liegt. Monticelli beobachtete am Vesuv im Jahre 1813 die Erscheinung eines horizontalen Auswurfes an einer Spalte, die sich an der Ostseite des Kegels geöffnet hatte. Auch de Bottis und der Pater della Torre erwähnen honzontale Auswürfe von einigen früheren Eruptionen des Vesuv\*).

<sup>\*)</sup> Monticelli, der Vesuv, S. 438

#### §. 50. Auswürfe von vulcanischer Asche.

Es sind wohl nur selten Eruptionen vorgekommen, welche nicht von Auswärfen der sogenannten vulcanischen Asche begleitet gewesen wären. Dass man dabei nicht an wirkliche Asche, d. h. an den Rückstand der Verbrennung von irgend verbrennlichen Körpern zu denken habe, versteht sich von selbst. Nur die äussere Aehnlichkeit mit gewöhnlicher Asche war die Veranlassung, dass man dieses feine, staubartige, grau oder schwarz, bisweilen auch braunnuch oder gelb erscheinende Material mit dem Namen vulcanische Asche (cendres rukanques) belegte.

Cordier hat es zuerst durch genaue Untersuchungen nachgewiesen und Elie k Beaumont, Dufrénoy, Sartorius v. Waltershausen u. A. haben es später beszigt\*, dass die Asche wesentlich aus ganz kleinen Theilchen derselben Varalien besteht, welche die Lava zusammensetzen; woraus sich denn ergiebt, is sie auf irgend eine Weise aus der Lava gebildet werden muss. Allein über ir eigentliche Entstehung derselben, d. h. über die Ursache ihrer feinen staubmigen Form sind verschiedene Ansichten ausgesprochen worden. biste und natürlichste Erklärung ist wohl die, dass sie durch die gegenseitige Centusion und Friction der auf und niederfliegenden grösseren Auswürflinge, der Schlacken und Lapilli, gebildet wird. Wenn man bedenkt, dass diese Auswurlinge oft viele Tage hinter einander im dichtesten Gedränge und mit der musten Gewalt ausgeschleudert werden, dass sie gleichsam einen ununterbrothen, vertical aufwärts schiessenden Strom von Steinen bilden, welcher von them abwärts gerichteten Strome der zurückfallenden Steine durchkreuzt wird, so begreift man, dass in und über dem Krater alle Bedingungen zu einem gross-Then Zerstückelungs- und Zerreibungs-Processe gegeben sind, indem sowohl dr med entgegengesetzten Richtungen als auch die nach derselben Richtung senden Stücke vielfältig mit einander in Zusammenstoss gerathen werden, mibri die kleineren von den grösseren zerschmettert, von allen aber die Kanten und Ecken abgeschlagen, zermalmt und pulverisirt werden müssen \*\*).

Freilich setzt diess schon einen gewissen Grad der Erstarrung voraus, und daher ist es wohl erklärlich, warum die Aschenausbrüche häufig erst gegen das Ende der Eruptionen eine sehr feine und hellfarbige Asche liefern, weil nämbeh dann die flüssige Lavasäule schon tiefer in den Eruptionscanal zurückgewinken ist, wodurch offenbar die zur gegenseitigen Zermalmung und Pulverisiung der Auswürflinge erforderlichen Bedingungen in weit höherem Maasse er-

<sup>&#</sup>x27;) Cordier, Distribution methodique des substances volcaniques; Elie de Beaumont de Comptes rendus, 4837, 45. Mai. Dufrénoy in den Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, IV, p. 387 ff. Sartorius, a. a. O. S. 452 ff.

Man kann sagen, dass über jedem vulcanischen Krater während einer hestigen Erupleg ein sörmlicher Ausbereitungsprocess im Gange ist, bei welchem die Wurskrast die Zermalmung der Massen, und die Lustströmungen die Trennung des groben vom seinen Schutte
hwirken, indem die grossen Auswürslinge in der Nähe des Kraters niedersallen, die Lajalh, der Sand und die Asche aber, vom Winde getrieben, in desto grösseren Entsernungen
rum Niederschlage kommen, je seiner sie sind.

füllt sind\*). Ein grosser Theil der Asche mag also wirklich als das Produeiner solchen gegenseitigen Zerreibung der bereits erstarrten Schlackenstück zu betrachten sein.

Die grosse Feinheit und Gleichmässigkeit des Kornes der Asche, so wie d ganz erstaunliche Menge, in welcher sie zuweilen ausgeworfen wird, veranlasten jedoch Menard de la Groye und Moricand, noch eine andere Erklärung au zustellen \*\*), indem sie die Ursache ihrer Bildung in einer förmlichen Zerstiebung der noch flüssigen Lava suchten, welche durch die aus ihr erfolgende Dampf-Explosionen, auf ähnliche Weise wie aus einem Gewehre abgeschossen Wasser, in äusserst feine Tropfen zerschlagen wird. Gleichwie nun das dur den Schuss in Staubregen verwandelte Wasser bei sehr strenger Kälte zu eine Eisstaube erstarren würde, so erstarrt die zerstiebte flüssige Lava zu eine Steinstaube, welcher bei der ununterbrochenen Thätigkeit der Explosionen for während in grosser Menge gebildet und aus dem Krater hinausgetrieben wir Menard nannte die solchergestalt in staubförmigen Theilchen erstarrte Lava la pulverulente, und in der That dürfte seine Ansicht Manches für sich haben, un daher ein Theil der Asche wirklich auf diese Weise gebildet werden.

Insbesondere spricht auch die bisweilen ganz eigenthümliche Weise des Be vorbrechens der Asche aus dem Krater für Menard's Ansicht. Man sieht, wie si ein ungeheurer, scharf begränzter, rund gestalteter Wolken-Cumulus aus dem Kr ter erhebt und aufbläht, je höher er steigt, etwa so wie der Pulverdampf eines G schützes im ersten Momente nach dem Abseuern; eine neue Wolke solgt schnell d ersteren mit gleicher Erscheinung, und so unzählige hinter einander bis zu und sehbaren Höhen \*\*\*). Hier scheint wirklich nur eine, durch explodirende Dämpse b wirkte ausserordentlich feine Zerstiebung der noch flüssigen Lava die Sache zu klären. Und so dürsten denn wohl beide Ursachen gemeinschaftlich wirken, d. die vulcanische Asche entsteht theils durch eine gegenseitige Zerreibung der festen L vastücke und der von den Wänden des vulcanischen Schlundes losgesprengten Fra mente, theils durch eine förmliche Zerstiebung der flüssigen Lava. Die Wirklichlich einer solchen Zerstiebung wird sogar durch einige Beobachtungen dargethan. berichtet Erman, dass der Sand und die Asche, welche im Jahre 1829 bei der Eru tion des Kliutschewsker Vulcans herabfielen, aus stark glänzenden und durchsche nenden Körnern eines grünen, äusserst blasigen Glases bestanden; die haarförm Glaslava aber, welche auf der Insel Bourbon bisweilen in ziemlicher Menge auss

<sup>\*)</sup> Am Vesuv ist es eine vielfältig bestätigte Erfahrung, dass die Asche gegen das Ender Eruptionen sehr fein und weiss ist (Monticelli, der Vesuv, S. 30 und 446). Daher wijhre Erscheinung als ein freudiges Ereigniss, als ein Vorbote der wiederkehrenden Ruhe bgrüsst. So berichtet Leopold v. Buch über das Ende der Eruption von 4794: "am 34. umehr noch am 26. Juni fiel wieder Asche auf die Seite gegen Neapel; aber als sie die Einwohner erblickten, erhoben sie ein Freudengeschrei; denn sie war nicht mehr dunkelprioder schwarz, wie bisher, sondern hellgrau und zuletzt beinahe ganz weiss. Die Erfahrungalter Eruptionen hatte gelehrt, dass diess der letzte Bodensatz im glühenden Innern des Beges sei, und dass mit ihm die ganze Eruption gewöhnlich endige.« (Geognost. Beob. u « will, S. 444.)

<sup>\*\*)</sup> Breislak, Lehrbuch der Geologie, II, S. 126 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Leopold v. Buch, Geognostische Beobachtungen u. s. w. II, S. 444. Man sollte gleben dass eine mikroskopische Untersuchung der Form der Aschentholichen über die Reitigkeit der von Menard aufgestellten Ansicht entscheiden müsste.

worfen wird, kann doch kaum anders gebildet worden sein, als durch eine, mit Ausstreckung verbundene Zerstiebung der noch flüseigen Lava.

Damit dürfte denn auch die bisweilen beobachtete Eruption der Asche in förmlichen kleinen Strömen im Zusammenhange stehen. Dergleichen Ströme von trockener Asche oder sehr feinem Sande erwähnt schon Cassiodorus von dem Ausbruche des Vesuv im Jahre 512 nach Christi Geburt; videas illic, sagt er, quasi quoidam fluvios ire pulvereos, et arenam sterilem impetu fervente velut liquida fluenta decurrere. Aehnliche Staubbäche sind bei dem Ausbruche von 1634 vorgekommen und es wird ausdrücklich berichtet, dass der Sand wirklich ausgeworfen worden. und einem Strome gleich die Abhänge heruntergeflossen sei. Die neuesten Fälle der Art beobachtete Monticelli im Jahre 1823. »Wir verweilten,« so erzählt er, auf der Ebene der Pedamentina, am Fusse des Kegels, um hier von weitem zu beobachten, was am Rande des Kraters vorgehen würde. Nach einigen Minuten vernahmen wir einen leisen Knall, der aus der Tiefe des Schlundes hervorging, und in demselben Augenblicke sahen wir zwei rauchende Bächlein, in der Richtung auf uns zu, den Kegel herabsliessen. Einige Minuten nachher liessen sich neue Schläge hören, und neue, von grossen Rauchwolken begleitete Bächlein rannen von demselben Puncte herunter, wo die ersten erschienen waren. Voll Neugierde näherten wir uns diesen Bächlein, um ihre wahre Beschaffenheit zu erforschen, und wir entdeckten mit Erstaunen, dass sie aus blossem trockenen Sande bestanden. Der Rauch, welcher von ihrer Obersläche aufzugehen schien, war der seinste Sandstaub, den der Wind in die Höhe trieb.« (Der Vesuv, von Monticelli, S. 484 f.)

Auch hat man wohl die Ansicht ausgesprochen, dass die Asche zum Theil aus plötzlich erstarrenden Gesteinsdämpfen (?) gebildet werde; was jedoch wenig Wahrcheinlichkeit für sich hat, wenn auch nicht abzuläugnen ist, dass wohl unter günsigen Umständen die Bestandtheile der Laven auch auf dem Wege der Sublimation sebildet werden könnten. — Dagegen liesse sich vielleicht für die Theorie der schenbildung eine, gleichfalls zuerst von Zincken beobachtete und beschriebene Eigenthümlichkeit mancher Hohofenschlacken benutzen. Die vollkommen glasige Schlacke des Hohofens in Mägdesprung decrepitirt bisweilen während ihrer Erstarrug zu einem feinen Pulver, und der Hüttenmeister Bischof daselbst sah einmal ene bräunliche Schlacke so lebhaft in Pulver zerfallen, dass sie wie ein Ameisenhausen in Bewegung gerieth; nach einigen Stunden war die ganze Masse in ein hellgelbes Pulver verwandelt\*). Sollten nicht ähnliche Erscheinungen an manchen Schlacken des vulcanischen Heerdes vorkommen können? Auch hat Dufrénoy die Vermuthung aufgestellt, dass die Asche das Resultat einer durch die heftige Bewegung der Lava gestörten Krystallisation sein möge, etwa so, wie eine in fortwährender Bewegung erhaltene Salpetersolution staubförmigen Salpeter liefert \*\*). — Ganz sonderbar war die Ansicht von De Luc, Vater und Sohn, dass die vulcanische Asche die ursprüngliche staubartige Substanz des Innern unseres Planeten sei, und dass die Lava erst durch das Zusammenschmelzen dieses Urstaubes, der sogenannten pulvicules, gebildet werde. Der ältere De Luc gründete auf diese seltsame Hypothese ein ganzes geologisches System, von welchem man wohl im eigentlichen Sinne des Wortes sagen kann, dass es auf Sand gebaut sei.

Die Asche wird gewöhnlich zugleich mit den Schlacken und dem Sande ausgeworfen, scheint aber bisweilen, und besonders während gewisser Stadien

<sup>\*)</sup> Poggendorffs Annalen, Bd. 74, 4848, S. 405.

<sup>\*\*!</sup> Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, IV, p. 389; auch p. 344, wo es als sehr wahrscheinlich hingestellt wird, dess die feurigflüssige Lava im Krater selbst zu feinen sandrügen Theilen erstarren könne.

der Eruption, als das vorwaltende Auswurfsmaterial aufzutreten. Anfangs steigt die, aus vielen, dicht hinter einander aufschiessenden und heftig rotirenden Kugelwolken sich entfaltende Sand - und Aschensäule senkrecht hoch in die Luit, bis endlich die Wurfkraft und die Steigkraft der sie fortreissenden Dämpse durch die Schwerkraft und den Widerstand der Luft überwunden werden. Aber die ununterbrochen nachschiessenden Massen lassen die vorausgegangenen nicht zum Niederfallen kommen; sie müssen seitwärts ausweichen, bis sie von Lustströmungen erfasst werden, welche das seinere Material mit sich sortsühren, und zu einer weit ausgedehnten Wolkenschicht ausbreiten, die wie ein Schirmdach von der Aschensäule getragen zu werden scheint. Daher verglich schon der jungere Plinius\*) die ganze Erscheinung sehr treffend mit der Form einer Pinie, » mit dem stolzen Baume des wärmeren Italiens, « wie Leopold v. Buch sagt, »dessen Laub von wenigen Zweigen in gleicher Höhe getragen, über dem schlanken Stamme hoch in der Luft schwebt. Fast keiner Eruption fehlt diese düstre hehre Gestalt, a deren Schatten bald die ganze Umgegend in eine Finsterniss hüllen, durch welche die Sonne höchstens wie eine matte blutrothe oder brandgelbe Scheibe hindurchschimmert; ja, nicht selten tritt am hellen Tage die völlige Dunkelheit der Nacht ein.

Alle Gegenden, über welche die unheilschwangeren Wolken dahin treiben, werden von einem Sand – und Aschenregen heimgesucht; weder Berge noch Thäler noch das Meer gewähren einen Schutz vor dem verheerenden Flogenwetter, welchem Alles wie einer allgemeinen Landplage unterliegt. Die Lapilli fallen näher am Berge zu Boden, während der Sand und die Asche viele Meilen weit über Länder und Meere entführt werden. Unglaublich ist die Ausdehnung, bis zu welcher sich diese Aschenfälle verbreiten können, und wir müssen sie unbedingt unter den bleibenden Wirkungen der Vulcane als die am weitesten reichenden anerkennen, wenn wir erfahren, dass sich das Gebiet ihres Niederschlages bisweilen nicht nach Hunderten, sondern nach Tausenden von Quadratmeilen berechnet.

<sup>\*)</sup> Nubes oriebatur, cujus formam non alia magis arbor quam pinus expresserit. Nam, longissimo veluli trunco elata in altum, quibusdam ramis diffundebatur. Credo, quia recenti spiritu evecta, deinde senescente eo destituta, aut eliam pondere suo victa, in latitudinem evanescebat. Plinii epist. VI, 46. Doch ist es nicht immer diese Form, deren Erscheinung wohl auch bisweilen mehr ein Essect der Perspective sein und also vom Standpuncte des Beobachters abhängen dürfte. Zuweilen sieht man, wie die Aschensäule sich oben nach einer Seite umbiegt und nur nach dieser Richtung hin ausbreitet. So berichtet Monticelli von der Aschensäule des Vesuv bei der Eruption am 22. October 1822, dass solche als ein prachtvoller Cylinder senkrecht aufsteigend sich in der Höhe zu einem parabolischen Bogen krümmte, dessen Ende über der Stadt Neapel hin und her zu schwanken schien. Der Vesuv, von Monticelli, u. s. W., S. 85. Junghuhn, welcher am Gipfel des G. Semeru einen Aschenausbruch in grosser Nähe beobachtete, hebt den ausserordentlichen Eindruck hervor, welchen die wirbelnde Bewegung der aus dem Eruptionsschlunde hervordringenden Dampfballen verursacht, die sich beim Aufsteigen immer mehr aufblähen, und mit ungeheurer Schnelligkeit um ihre Mittelpuncte drehen. Auch Erman sah am Kliutschewsker Vulcan, während der Bruption im J. 4829, die eigenthümliche Wirbelbewegung der dem Krater entsteigenden Dampf- und Aschenwolken; eine Bewegung, welche er mit der eines schneil gehenden Mühlrades vergleicht. Reise um die Erde, III, 369. Sehr interessant ist auch die von Junghuhn gegebene Schilderung des Aschenfalls des G. Guntur vom 4. Januar 1843. Java, u. s. w., II, 75 f.

Die Asche des Vesuv ist nach Hamilton im Jahre 1794 über 25 Meilen weit bis nach Calabrien, im Jahre 172 aber nach Procopius sogar bis nach Constantinopel gesogen. Bei dem ausserordentlich starken, 12 Tage lang dauernden Sand- und Aschenregen im Jahre 1822 (wohl dem bedeutendsten, den der Vesuv seit dem lahre 79 gezeigt hat) war die Atmosphäre in Resina, Ottajano, Torre-del-Greco, Bosco-tre-case, ja sogar in Amalfi, 3½ Meilen vom Vesuv, dermaassen verdunkelt, dass man bei Tage Lichter anzünden musste; die Asche verbreitete sich aber damals einerseits bis nach Ascoli, welches 56, anderseits bis nach Casano, welches 105 Ital. Meilen vom Vesuv entsernt ist. Die Asche des Aetna ist schon mehre Male bis nach der Insel Malta, und einige Male bis an die Küsten von Africa getragen worden.

Der Sand- und Aschenregen, welcher im Jahre 1812 die Bewolner der Insel St. Vincent mit dem Schicksale Herculanums bedrohte, begrub bald jede Spur von Vegetation; die Vögel fielen zu Boden, das Vieh starb aus Mangel an Futter, weil tein Grashalm, kein Blatt mehr zu entdecken war; die Pflanzer, Neger und Cariben sichen vom Lande nach der Stadt. Aber der unterirdische Donner wurde immer bestiger, immer zusammenhängender; die ganze Atmosphäre gerieth in eine unaufbörlich schwingende und schwirrende Bewegung, welche das Gefühl wie das Gehör steich stark angriff, und prasselnd wie Hagelschlag sauste der schwarze Sand in dichten Schauern auf die Dächer hernieder, während gleichzeitig zahllose grössere Steine wie Bomben in die Gebäude und auf die Erde stürzten. Sogar die Insel Barbados, 16 Meilen von St. Vincent, wurde von diesem Aschenregen heimgesucht. Wie eine schwarze Wand sah man über das Meer die Aschenwolke heranziehen, welche bald auf Barbados eine so grausige Finsterniss verbreitete, dass es in den Zimmern unmöglich war, die Fenster zu erkennen, und dass ein weisses Taschentach in 5 Zoll Entfernung nicht mehr sichtbar war.

Der Aschenfall bei der im April 1815 Statt gefundenen furchtbaren Eruption des Temboro auf der Insel Sumbawa verheerte nicht nur den grössten Theil dieser Insel, sondern erstreckte sich in westlicher Richtung nach Java an 70, und in nördicher Richtung nach Celebes über 40 Meilen weit in einer solchen Stärke, dass bei bellem Tage völlige Dunkelheit eintrat; ja, sogar noch bei Benkulen auf Sumatra, all Banda und Amboina fiel etwas Asche nieder, und westlich von Sumatra war das Meer mit einer an 2 Fuss starken Schicht schwimmender Lapilli bedeckt, durch welche sich die Schiffe nur mit Mühe einen Weg bahnen konnten; so dass man ohne Uebertreibung einen Raum von vielen tausend Quadratmeilen annehmen kann, über welchen sich dieser Sand- und Aschenregen verbreitete\*). Zollinger berechnet ihn auf mehr als 46000 Quadratmeilen; am Fusse des Berges lagen der Sand und die Asche 4 Fuss hoch, während die niedergefallene Schicht in Bima und auf der Ostseite von Lombok 1 ½, auf Bali 1 Fuss, an der Ostküste von Java 9 Zoll, und bei Batavia 4 Linie dick war; aus diesen und anderen Daten folgert Zollinger, dass das Volumen der bei dieser einzigen Eruption gelieferten Auswürflinge mindestens auf 21/2 Cubikmeilen zu veranschlagen ist. Schon Junghuhn hatte dasselbe, bei sehr mässigen Voraussetzungen, auf 9 Billionen Cubikfuss berechnet, so dass man aus ihm 185 so grosse Berge wie der Vesuv anhäufen könnte. Ueberhaupt fand dieser Aschenregen, soweit die Lust durch ihn verfinstert wurde, innerhalb eines elliptischen Raumes Statt, dessen beide Axen 195 und 150 Meilen lang waren; die weiter hinaus, bis nach Batavia und Benkulen (165 und 240 Meilen weit) geslogene Asche verursachte keine Verfinsterung mehr.

Der kleine Vulcan Cosiguina am Meerbusen von Fonseca in Central-Amerika

<sup>\*)</sup> Raffles, die Vulcane auf Java, deutsch bearbeitet von Nöggerath, S. 25 ff. und Lyell, Principles, 7. ed., p. 442.

hatte im Jahre 1835 nach 26jähriger Ruhe eine fürchterliche Eruption, bei weicher sich der Aschenregen dermaassen verbreitete, dass eine völlige Verfinsterung der Atmosphäre über einen Kreis von 35 Meilen Halbmesser Statt fand. Die Asche floz ausserdem in westnordwestlicher Richtung 80 Meilen weit bis nach dem Staate Chiapa in Mexico, und wurde durch eine obere südwestliche Luftströmung bis nach Kingston auf Jamaica, also über 170 Meilen weit so reichlich entführt, dass sich der Himmel über der ganzen Insel verdunkelte,; ja, sogar in 225 Meilen Entfernung war das Meer mit schwimmenden Bimssteinen bedeckt\*).

### §. 51. Wirkungen der Schlackenauswürfe, der Sand- und Aschenregen.

Dass dergleichen Regen von Lapilli, Sand und Asche, welche oft viele Tagenach einander ununterbrochen mit grosser Heftigkeit fortdauern, eine verheerende Wirkung auf die ganze Umgegend des Vulcans ausüben müssen, ist einleuchtend. Grosse Landstriche werden von dem Sande und der Asche, wie von einem Schneefalle, bald nur mehre Linien, bald viele Zoll hoch, oft noch weit höher bedeckt; die Vegetation wird begraben und erstickt, die Vögel fallen auder Luft; andere Thiere sterben durch Verschüttung oder aus Mangel an Futter und die Dächer der Gebäude brechen unter ihrer Last zusammen. Glücklicher Weise liefert die meiste Asche einen fruchtbaren Boden, so dass die Vegetation bald wieder auf der neu gebildeten Oberfläche zur Entwicklung gelangt.

In der unmittelbaren Nähe des Vulcans, wo die meisten und grössten Auswürflinge zu Boden fallen, häufen sie sich oft zu so mächtigen Schichten an, dass Häuser, Sträucher und Bäume unter ihnen begraben werden. Am 23. October 1822 lag am Vesuv in Bosco-tre-case die Sandschicht 1 Fuss hoch, und bei Torre-dell-Annunziata waren die Wege dergestalt verschüttet, dass aller Verkehr gehemmu wurde. Am 30. October fand Monticelli den vulcanischen Schutt in Bosco-tre-case 1 Fuss, eine italienische Meile weiter aufwärts 1½ Fuss und nahe am Kraterrande 5 Fuss hoch aufgehäuft. Bei dem Ausbruche des Cosiguina im Jahre 1835 lag du Asche 8 Stunden südlich vom Krater über 10 Fuss hoch, und verwüstete die Wohnungen und Wälder; das Vieh kam zu vielen Tausenden um, die wilden Thiere suchten Schutz in Städten und Dörfern, und in den Flüssen schwammen unzählige todte Fische.

Bedenkt man nun, dass sich diese Ereignisse bei den meisten Vulcanen von Zeit zu Zeit wiederholt haben, so begreift man, welchen bedeutenden Einfluss sie im Laufe der Jahrhunderte auf die ganze Umgegend ausüben müssen, deren Oberstächengestalt in grösseren Zeiträumen ganz ähnlichen Veränderungen unterliegen wird, wie sie nach Verlauf einiger Jahre die Oberstäche eines Landstrichs erleiden müsste, welcher plötzlich in die Regionen des ewigen Schnecserhoben würde.

Schon die einzige Eruption des Temboro im J. 1815 verursachte sehr bedeutende Umgestaltungen des Terrains. Die Stadt Temboro wurde völlig begraben

<sup>\*)</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 385 und Archiac, Histoire des progrès etc., I, p. 559. Eins sehr schöne Schilderung dieser Eruption gab M. Wagner in Scherzer's Wanderungen durch die mittelamerikanischen Freistasten, S. 479 f. Den Durchmesser des Flächenraumes über welchen sich der Aschenfall verbreitete, schätzt er mindestens auf 270 geogr. Meiles.

rwei an der Küste vorspringende Landzungen bei Dongo-tabé nebst der von ihnen eingeschlossenen Bucht waren verschwunden, und an ihrer Stelle lief der Strand erradlinig fort; eben so war das Cap Lengan verschwunden. Von dem Kloton-Gebirge an bis Laronggo war die flache Küste in einen 100 bis 120 F. hohen Wall von Lavablöcken verwandelt; in anderen Gegenden war der Sand zu förmlichen Hügeln aufgehäuft, die Bucht von Bima aber 30 F. hoch damit ausgefüllt worden. Der Gunung Temboro selbst soll um  $^2/_3$  niedriger geworden sein, und erschien nur noch als eine, von tiefen Spalten und Klüften durchzogene Bergruine.

Wiederholen sich aber dergleichen Ausbrüche im Laufe der Zeit, so müssen durch sie, auf dem Abhange wie in der Umgegend des Berges, sehr mächtige und weit ausgedehnte Ablagerungen von Sand und Asche gebildet werden.

Nach Wisse und Garcia Moreno bilden die Sand- und Aschenmassen in der ganzen Umgebung des Sangay, bis auf 6 Stunden Entfernung, eine Ablagerung von 100 bis 200 Meter Mächtigkeit, aus welcher der Hauptkörper des Berges als eine Trachytinsel hervorragt. Comptes rendus, t. 36 p. 721. Um den Fuss des Gunung Semeru auf Java sind die Sandmassen so hoch aufgeschüttet, dass in den, mehre 100 Fuss tief einschneidenden Schluchten noch kein festes Gestein entblöst ist. Der Trachitgipfel des Gunung Merapi wird, zumal auf seiner Südseite, von Sand und Asche überlagert, in denen sehr tiefe Schluchten mit senkrechten Wänden und ebener Sohle ausgewühlt sind; Ströme von Trümmerlava sieht man oft in langen, zusammenhängenden Zügen innerhalb dieser Schluchten angehäuft. Diese Beispiele werden genügen, um eine Vorstellung von den Wirkungen zu geben, welche durch die Aufschüttung loser Auswürflinge hervorgebracht werden können, und mehr oder weniger in der Umgebung eines jeden Vulcanes zu beobachten sind.

Allein sowohl die verheerenden als die umgestaltenden Wirkungen werden tal das Höchste gesteigert, wenn sich zu den vulcanischen Sand- und Aschenegen noch jene wässerigen Niederschläge der Atmosphäre, jene Gewitter und wolkenbruchähnlichen Platzregen gesellen, welche nach §. 48 so gewöhnliche Begleiter der Eruptionen sind. Dann fällt die Asche feucht und klebrig bemieder, und hängt sich wie feiner Schlamm an die Blätter und Zweige der Sime und Pflanzen, welche bald gänzlich incrustirt sind, dadurch in ihren or-220ischen Functionen gehemmt werden und zuletzt absterben\*). Weise sind, selbst bei weniger starken Aschenfällen, in der Umgebung des Vesuv ganze Weingärten und Olivenpslanzungen zu Grunde gegangen. Doch weit schrecklicher noch giebt sich die Mitwirkung jener Regengusse durch die von ihnen erzeugten Fluth en zu erkennen. Von allen Seiten schiessen die Wasserströme an den Abhängen des Berges hinab, sie raffen in ihrem Laufe die schon gefallenen und die noch fallenden Auswürflinge mit sich fort, sie zerwühlen und Terreissen selbst die tieferen Schichten des Abhangs, und wälzen sich endlich als mächtige Schlammfluthen in die unteren, am Fusse des Berges gelegenen Gegenden. Diese Schlammfluthen gehören unstreitig zu den fürchterlichsten Ereignissen der vulcanischen Eruptionen, und zu den mächtigsten Ursachen der Umgestaltungen des Bodens, welche sich in der Nähe der Vulcane begeben

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zuweilen ist diese feucht niederfallende Asche stark gesäuert, wenn während der Eraption viele saure Dämpfe ausgehaucht werden. So war z. B. der im November 1843 vom Aetha susgeworfene Sand theilweis getränkt mit gewässerter Selzsäurc, so dess durch seine Berührung blaue Kleider roth gefärbt und zorte Gewächse zerfressen wurden.

können, indem durch sie die Massen der losen Auswürflinge bisweilen in ga erstaunlicher Höhe und Ausdehnung zusammengeschwemmt und aufgehäuft we den sind-

Daher werden auch diese Ströme von Schlamm, oder lava d'acqua wie i die Neapolitaner nennen, oft weit mehr gefürchtet, als die Ströme der eigent chen Lava, oder lava di fuoco; besonders ist es die grosse Geschwindigke ihres Laufes, welche sie weit furchtbarer erscheinen lässt, und oft jedes Entri nen unmöglich macht.

So wälzte sich am 27. October 1822 eine Schlammfluth vom Vesuv nach d Gegend von Ottajano hinab, erreichte die beiden Dörfer St. Sebastiano und Mass warf die Mauern vor sich nieder, füllte die Strassen und das Innere mehrer Gehäu aus und begrub einige Wohnungen bis über die Dächer, wobei 7 Menschen erste wurden. Bei der grässlichen Eruption des Gelungung auf Java, am 8. October 181 (der ersten, welche seit Menschengedenken Statt fand), zerstiebte fast die gand südöstliche Flanke des Berges, und ihre Trümmer vereinigten sich mit den lo-Auswürflingen und den Wassern, die theils vom Vulcane, theils von Regengüsse geliefert wurden, zu den fürchterlichsten Schlammfluthen, unter welchen ein gr ser, herrlich cultivirter Landstrich mit 114 Dörfern völlig begraben wurde. A dieselbe Weise gingen im Jahre 79 die beiden Städte Herculanum und Pompen I Grunde; denn nur durch dergleichen Schlammfluthen, keinesweges durch eine blossen Aschenregen oder durch bedeckende Lavaströme wurde damals jenes Schwe sal über sie verhängt\*). Acht Tage und Nächte währte der Sand- und Aschenre gen, mit welchem sich Regengüsse zur Bildung von Schlammströmen vereinigten welche, durch ungeheure Massen von Bimssteintuff verstärkt, auf beide Städte hinabstürzten; nur auf diese Weise ist die stellenweise bis 112 Fuss betragende Hold der Bedeckung zu begreifen, nur auf diese Weise ist es erklärlich, wie die innersten Räume der Gebäude und selbst die Keller ausgefüllt, und alle Gegenstände « vollkommen eingehüllt werden konnten, dass das sie einhüllende und jetzt wieder als Bimssteintuff erscheinende Material förmliche Abdrücke von ihnen gebildet hat wie man denn z.B. in Pompeji den Abdruck einer Frau mit einem Kinde in der Armen gefunden hat, welcher das Skelet ihres Körpers umschloss. Daher stehen das Theater und die übrigen Gebäude von Pompeji und das schöne Theater von Herculanum noch jetzt, wie sie ehemals standen, und man durchwandert die augegrabenen Strassen, ohne Spuren von anderen Zertrümmerungen der Gebäude A bemerken, als diejenigen, welche durch den Druck der aufliegenden Tuffschichter entstanden sind. Das Holzwerk der Gebäude, Fischernetze, Leinwand, Papyrurollen, selbst rohe und eingemachte Früchte fanden sich noch in einem mehr sele weniger erhaltenen, meist braunkohlenähnlichen Zustande. Uebrigens muss es fas der ganzen Bevölkerung gelungen sein, zu entfliehen, denn man findet im Ganzer nur wenige menschliche Skelete.

Beide Städte lagen ursprünglich am Meere; Herculanum befindet sich auch jetz noch nahe an der Küste, Pompeji aber ist 1/4 Meile davon entfernt, indem durch die damalige und durch spätere Eruptionen nach und nach so viel Material aufgeschuttet wurde, dass das Meeresufer um 1/4 Meile weit hinausgedrängt worden ist.

Dergleichen Zuwachs von Land muss natürlich da häufig vorgekommen sein, we Vulcane nahe am Meeresufer liegen und im Laufe der Zeiten wiederholt sehr stark. Bruptionen von losen Auswürflingen gezeigt haben. Diess ist unter andern sehr auffallend auf der Insel Java, wo von der ehemals am Meere liegenden und im 14. Jahr-

<sup>\*)</sup> Doch ist über Herculanum nach der Bedeckung durch die Schlammfluth noch eur Lavastrom hinweggeflossen.

hundert zertörten Stadt Madjapahit, durch die seit jener Zeit aufgehäusten und hinausgeschwemmten Auswürslinge der Vulcane Wilis, Klut und Ardjuno das Meer um
8½/3 Meilen zurückgedrängt worden ist; denn so weit liegen jetzt ihre Ruinen von
der Küste entsernt\*). Einige Gegenden am Vulcan Gelungung hatten sich im Jahre
1822 durch den vorerwähnten Ausbruch um 50 Fuss erhöht, so dass kaum die
Wipsel der Kokospalmen aus dem Schlamme herausragten, und am östlichen und
südöstlichen Fusse des Berges wurden die zusammengeschwemmten Blöcke zu mehren tausend Hügeln von 30 bis 100 F. Höhe aufgehäust. Am westlichen Fusse des
Merapi entdeckte Hartmann 1835 einen alten Hindutempel, welcher so tief in der
Asche begraben war, dass kaum einige Steine sichtbar waren. Diese Beispiele beweisen, wie bedeutend die Erhöhung und Vergrösserung des Landes sein kann,
welche lediglich durch die Sand- und Aschenregen, oder überhaupt durch die Anhäusung loser vulcanischer Auswürslinge unter Mitwirkung des Wassers gebildet
werden.

Wenn dergleichen Aschenregen aus Vulcanen erfolgen, die nahe an der Beresküste oder auf isolirten Inseln liegen, so werden die Lapilli, der Sand und die Asche auch auf dem Meeresgrunde ausgestreut, wo sie sich durch die Wirkungen der Schwerkraft, des Wellenschlages und der Strömungen zu mehr der weniger horizontalen Schichten ausbreiten, welche die Ueberreste von Meetesthieren in sich aufnehmen, im Laufe der Zeiten eine ansehnliche Mächtigkeit gewinnen, und zu ganzen, weit ausgedehnten Schichtensystemen anwachsen können. Auf diese Weise sind z. B. in der vorgeschichtlichen Zeit die Ablagenungen von Bimssteintuff gebildet worden, welche im Königreiche Neapel eine wichtige Rolle spielen, und gegenwärtig, in Folge späterer Erhebungen, am lesuv, am Stromboli und an einigen anderen Vulcanen zu einer bedeutenden liche aufsteigen.

## §. 52. Bildung vulcanischer Berge und Inseln durch lose Auswürflinge.

Als eine der nächsten Wirkungen der vulcanischen Ejectionen muss sich nöterlich eine Vergrösserung des den Krater unmittelbar umschliessenden Kercels ergeben, auf dessen Abhange während jedes Ausbruches neue Schichten von vulcanischen Schuttmassen aufgehäuft werden. Ja, dieser Kegel selbst ist zewöhnlich in der Hauptsache nur durch die allmälige Anhäufung von Auswürflingen ge bildet worden. Daher sehen wir denn auch auf einem jeden grösseren, zusammengesetzten, und in seinem Hauptkörper durch allmälige Erhebunzen aufgerichteten Vulcane um die permanente Eruptionsöffnung einen hohen Eruptionskegel, den sogenannten Aschenkegel aufsteigen, welcher sich nach allen seinen Verhältnissen von dem übrigen Theile des Berges wesentlich unterscheidet\*\*), und als eine zwar selbständige, aber nach Form und Grösse mehr oder weniger wandelbare Erscheinung zu erkennen giebt; weil er einestheils

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>/ Junghuhn, Topographische und naturwissenschaftliche Reisen durch Java, S. 349 f.
<sup>6a</sup>/ Aschenkegel und Krater sind von den Dimensionen des Berges völlig unabhängig.

ber Vesuv ist mehr als dreimal niedriger als der Pic von Teneriffa, und sein Aschenkegel erbeht sich zu ½ der ganzen Höhe des Berges, während der Aschenkegel des Pics nur ½ derweiben beträgt. Humboldt, Kosmos I. 240.

durch die successive Anhäufung der Auswürflinge erhöht und vergrüssert wird anderntheils durch Einstürze oder Lavadurchbrüche erniedrigt und verkleine werden kann. Es ist sogar nicht selten vorgekommen, dass dieser centrale, un gewöhnlich den Gipfel des Berges bildende Eruptionskegel gänzlich zusam mengestürzt, und statt seiner ein neuer Kegel gebildet worden ist, indem d'Oeffnung des Eruptionscanales ihre Stelle änderte.

Diese Unterscheidung des eigentlichen Berges und seines Eruptionskegels i äusserst wichtig, weil, wie bereits angedeutet worden und später ausführlich gezeigt werden soll, die ganze Entstehungsweise beider Formen eine wesentlich verschiedene ist, und weil die Verschiedenheit zwischen den einfachen (embryon schen oder transitorischen) Vulcanen und den zusammengesetzten (vollständig entwickelten oder permanenten) Vulcanen nur darauf beruht, dass die erstern in der Hauptsache nur aus einem Aufschüttungskegel bestehen, während danderen einen Brhebungskegel zeigen, der nicht nur auf seinem Gipfel einen centralen und fortwährend thätigen Eruptionskegel, sondern auch auf seinen Abhänger viele laterale, nur einmal thätig gewesene Eruptionskegel trägt. So ragt auf der Piano del Lago, der Gipfelfläche des Aetna, der eigentliche thätige Eruptionskegauf, und so ist am Vesuv der Monte Somma nur der einseitig erhaltene Rand einer Brhebungskegels, in dessen Krater der jetzt thätige vesuvische Kegel gebildet worden ist. Eben so verhält es sich am Stromboli und an allen zusammengesetzten v. canen.

Eine zweite sehr auffallende Wirkung der vulcanischen Ejectionen ist die Bildung jener selbständigen kleinen Kegelberge, jener lateralen Eruptions kegel, welche auf den Abhängen und am Fusse der grösseren Vulcane so hauf vorkommen, und nicht unpassend parasitische Kegel genannt worden sind weil sie ihr Material gewissermaassen auf Unkosten des Hauptkegels aus seitlichen Verzweigungen desselben Eruptionscanals bezogen haben, dessen per manente Ausmündung im Hauptkegel gelegen ist.

Die Entstehung dieser lateralen Kegel beruht wesentlich auf einer Erschei nung, deren Ausbildung und Ursache wir später kennen lernen werden; auf de Erscheinung nämlich, dass die Vulcane bei grüsseren Eruptionen nicht selte von Spalten durchrissen werden, welche gewöhnlich in der Richtung des Ab hangs herablaufen, mit dem Eruptionscanale in Verbindung stehen, und oft b in sehr grosse Tiefe hinabreichen mögen. Eine so entstandene Spalte vermitte also eine Communication zwischen dem äusseren Bergabhange und den tieferr Theilen des Eruptionscanals; sie stellt im Kleinen und in Bezug auf das Inner des Berges genau Dasselbe dar, was die Spalten der Vulcanreihen (§. 11 i Grossen und in Bezug auf das Innere der Erde darstellen. Die aus dem Erup tionscanale hervorbrechenden Gase, Dämpfe und Lavamassen werden sich als auch in die Seitenspalte stürzen, werden sich auch dort einen Ausweg sucher und an denjenigen Stellen, wo solche hinreichend geöffnet ist, ganz ähnlich Eruptions-Erscheinungen in kleinerem Maassstabe hervorbringen, wie wir solch in grösserem Maassstabe am Hauptkrater kennen gelernt haben. So bilden sie denn gewöhnlich längs der entstandenen Spalte einige seitliche Eruptionsco näle aus, deren jeder seine Auswürfe von Schlacken, Lapilli und Sand liefert welche um die Mündung zu einem mehr oder weniger hohen kegelförmigen Hugel aufgehäuft werden, dessen Gipfel eine kraterförmige Einsenkung zeigt. Febrigens haben diese Schlacken oft recht feste und consistente Schichten gebildet, indem die grüssern Stücke, wenn sie bei ihrem Niederfallen noch sehr beiss waren, zusammen gesintert und geschweisst sind, wodurch sie zu Schlacken-Conglomeraten verbunden wurden, welche, ungeachtet ihrer porosen und cavernosen Beschaffenheit, doch einen sehr bedeutenden Zusammenhalt besitzen können.

Auf diese Weise entstand am Vesuv, bei der grossen Eruption im Jahre 1794, ungefähr 900 Fuss unter dem Gipfel, eine 3000 Fuss lange Spalte, längs welcher sich nicht weniger als 8 verschiedene kleine Eruptionskratere und Schlackenkegel, die sogenannten Bocche nuove, ausbildeten\*).

Auf der Insel Lanzarote sah Leopold v. Buch unweit Tinguaton, ausser vielen tkineren, 12 grössere, 300 bis 400 Fuss hohe Lapillenkegel in einer über 2 Meilen langen Linie hinter einander liegen, welche jedenfalls, eben so wie die Bocche move am Vesuv, auf einer und derselben Spalte gebildet worden sind \*\*).

Auf den Abhängen des Aetna finden sich über 700 dergleichen kleinere Kratere und Schlackenkegel, die alle auf ähnliche Weise entstanden sind, und von denen der Monte Minardo bei Bronte 700 Fuss, und der eine der Monti Rossi 420 Fuss boch ist. Und so giebt es überhaupt wenige grössere Vulcane, welche nicht auf ihren Abhängen und an ihrem Fusse eine grössere oder geringere Anzahl von solchen parasitischen Kegeln tragen.

Gerade so, wie die Entstehung dieser parasitischen Kegel auf den Abhängen der grösseren Vulcane, ist auch die Ausbildung vieler kleinerer Vulcane merklären, welche gewissermaassen im embryonischen Zustande verblieben mid, indem bei ihnen die vulcanische Thätigkeit nur eine einzige Eruption zu Stande gebracht hat, dann aber wieder gänzlich erloschen ist.

Dergleichen Vulcane besitzen gewöhnlich nur die Höhe von einigen hunden Fuss, bestehen lediglich aus Schichten von Schlacken, Lapilli und vulcanischen Sande, und haben wohl auch in manchen (aber keinesweges in allen) fallen noch einen oder ein paar Lavaströme geliefert, welche den Kraterrand an ener Stelle durchbrachen, und in der so entstandenen Lücke zum Ausflusse gelingten. Sie sind daher in der Hauptsache gar nichts Anderes, als Aufschützungskegel, welche durch einen vorübergehenden Ausbruch des Vulcanismus, theils in der Nachbarschaft größerer, permanenter Vulcane, theils auch in solchen Gegenden entstanden, wo die Natur niemals einen vollständig entwickelten fulcan zur Ausbildung gebracht hat.

Diese Producte einer blos transitorischen Wirkung des Vulcanismus finden sich nun in sehr vielen Ländern, und wie geringfügig sie auch im Vergleich zu den grösseren Vulcanen, als den Producten einer permanenten Wirkung des Vulcanismus erscheinen mögen, so sind sie doch eben so gewiss als das Werk derselben abyssodynamischen Thätigkeit zu betrachten, wie diese letzteren; sie gewinnen aber insofern eine grosse Bedeutung, wiesern sie uns das Vorhandensein der materiellen Ursache dieser Thätigkeit auch unterhalb solcher Ge-

Leopold v. Buch, Geognostische Beobachtungen u. s. w., II, S. 96 ff.
 Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln, S. 305 f.

genden darthun, in welchen es niemals permanente Vulcane gegeben hat. Das übrigens bei der Bildung solcher embryonischen Vulcane in ihrer Umgegen eben so wohl Regen von Lapilli und Sand Statt finden können, wie bei jede Eruption eines grösseren Vulcans, diess bedarf kaum der Erwähnung; denn de ganze Bildungsact is t ja eigentlich gar nichts Anderes, als eine dergleichen Eruption, nur mit dem Unterschiede, dass solche nicht aus einem schon vorhandene Vulcane, sondern aus einer ganz neu gerissenen Spalte der Erdkruste erfolg Daher finden sich denn auch in der Nähe dieser einfachen oder rudimentäre Vulcane gar nicht selten Ablagerungen von Schlacken, Lapilli und vulcanischen Sande, welche in solchen Gegenden, wo viele dergleichen Vulcane zur Ausbildung gelangten, zu mächtigen und weit verbreiteten Schichtensystemen von vulcanischen Tuffen ungebildet worden sein können.

Die erloschenen Vulcane von Clermont in Frankreich, welche wesentlich au Schlacken, Lapilli und Sand aufgeschüttet sind, und von denen der höchste. de Puy de Pariou, nur 600 Fuss eigenthümliche Höhe erreicht, die erloschenen Valcane der Eifel in Rheinpreussen, diejenigen von Olot und Castel-Follit in Catalonien. und viele ähnliche aus anderen Gegenden liefern ausgezeichnete Beispiele von dergleichen embryonischen, bald nach ihrer Geburt, und noch im ersten Stadio ihrer Entwicklung zum Erlöschen gekommenen Vulcanen, welche sich nach allen ihrer Verhältnissen nur mit jenen lateralen Eruptionskegeln der grösseren, vollstäud; entwickelten Vulcane vergleichen lassen. Eben so sind der im Jahre 1538 entstag dene, 428 F. hohe Monte nuovo und der noch grössere Monte Barbaro, so 🛰 cinige andere Kegel der phlegräischen Felder bei Neapel hauptsächlich wohl mi als Aufschüttungskegel zu betrachten, wenn auch nicht zu läugnen ist, dass bei de Bildung des ersten Berges eine Emporhebung des ganzen dortigen Küstenstriche und eine kuppelförmige Austreibung des Bodens an derjenigen Stelle Statt gefundet hat, an welcher sich dann der Eruptionsschlund öffnete, so dass Erhebung un Eruption zugleich im Spiele gewesen sind\*). Dieser Berg wurde nämlich am 24 und 30. September des Jahres 1538, also in Zeit von 48 Stunden gebildet. un zwar grossentheils durch einen Bimsstein- und Aschenausbruch, welcher aus eine ganz neu gebildeten Oeffnung mit ungemeiner Heftigkeit erfolgte, wie die gleichzei tigen Berichte von Falconi, Pietro di Toledo und Francesco del Nero gar nicht be zweiseln lassen\*\*), aus denen sich ergiebt, dass der Aschensall ein sehr bedeuten der gewesen ist, und in 45, ja 70 Miglien Entfernung seine nachtheiligen Wirkung gen auf die Vegetation geäussert hat. Auch wird ausdrücklich bemerkt, dass de Asche zum Theil im feuchten, schlammartigen Zustande niedergefallen sei. Da de Berg sich unmittelbar an der Meeresküste bildete, und sein Kraterboden noch 🗻 genwärtig nur 20 Fuss (nach Hoffmann 56 F.) über dem Meeresspiegel liegt, 🛰 📧 es begreiflich, dass bei der Eruption das Meerwasser mit im Spiele war, und dadie, grossentheils aus zermalmtem Bimssteintuff bestehenden Auswürflinge un

<sup>\*)</sup> Gegen die Ansicht, dass der Monte nuovo ein Erhebungskegel sei, erklärten sich un ter Anderen Abich, in seinem Werke: Ueber die Natur und Zusammensetzung der vulcanzischen Bildungen, 4844, S. 44; Philippl im Neuen Jahrbuche für Mineralogie u. s. w., 4844 S. 67; Lyell in seinen Principles of Geology, 7. ed., p. 353 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Lyell, Principles, ed. 7, p. 354; v. Mathiesen im Neuen Jahrbuche 1846, S. 589 u. 699 ff., und die sehr interessante Abhandlung von Preller, in den Berichtes der königl. sächs. Gesellsch. der Wissensch., philolog. hist. Cl. 4850, S. 448, wo nicht nur die Berichte von Porzio, Falconi und Pietro di Toledo, sondern auch der bisher unbekannte Bericht eines teutschen Augenzeugen wörtlich mitgetheilt werden.

seuchten Zustande niederfielen und später zu ähnlichen Tuffmassen erhärteten. Da serner die durchbrochenen Tuffschichten nicht selten marine Conchylien enthalten, so liess sich wohl auch erwarten, dass zugleich mit dem Schlamme dergleichen Conchylien ausgeworfen wurden, und in diejenigen Tuffmassen gelangten, welche gegenwärtig den Haupttheil des Berges constituiren. Leopold v. Buch, welcher sich schon im J. 1835 (Poggend. Ann. B. 37, S. 181 ff.) für die Erhebung des Berges ausgesprochen hatte, gab im J. 1845 die Veranlassung zu einer sehr genauen Untersuchung desselben Seiten der geologischen Section der italiänischen Naturlorscher-Versammlung, durch welche es in der That erwiesen wurde, dass die Tuffmassen des Monte nuovo die selben Conchylien enthalten, wie sie in der dorugen, weit verbreiteten Formation des Pausilipptusses vorkommen. Der grosse Meider hat mich mit einem Briefe beehrt, in welchem diese schöne Entdeckung auf eine bochst geistreiche und lebendige Weise geschildert wird, und welcher in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. I, S. 107 f. abgedruckt worden d. Diese Entdeckung schien einen vollgiltigen Beweis zu liefern, dass der Monte audto wirklich ein Erhebungskegel ist. Indessen ist nicht zu läugnen, dass das Vortommen jener Conchylien auch auf die oben angedeutete Weise erklärt werden konne, und dass der vollständig geschlossene, weder von Schluchten durchrissene, noch von Lavagängen durchsetzte Kraterwall den oberen und grösseren Theil des Berges wohl eher als einen Eruptionskegel erscheinen lässt. Desungeachtet ist v. Buch's Ansicht für das erste Stadium seiner Ausbildung volllommen gerechtfertigt, weil in dem Berichte von Francesco del Nero die kuppelförmige Auftreibung des Bodens bis zur Höhe des nahe dabei liegenden Monte Russi, und die Eröffnung des Eruptionsschlundes auf dem so gebildeten Hügel ausdrücklich erwähnt wird. Neues Jahrb. für Min. 1846, S. 703. Sonach würde die Bildung des Monte nuovo durch Erhebung eingeleitet, durch Aufchüttung vollen det worden sein. Die Conchylien aber können sich sowohl in den erhobenen, als in den aufgeschütteten Schichten vorfinden. Uebrigens berechnet Philippi das Volumen des Berges zu ungefähr 1297 Millionen Cubikfuss, was dwa 22 Mal das Volumen der Sand- und Lapilli-Massen übertrifft, welche bei der A den ersten Tagen des Jahres 1839 erfolgten Eruption des Vesuv ausgeworfen worden sind.

lat sich aber die vulcanische Thätigkeit um einen und denselben Eruptionspunct längere Zeit hindurch fortgesetzt, oder auch periodisch wie derholt,
und haben dabei die Eruptionen loser Auswürflinge mehrfach mit Lava-Ergiessungen abgewechselt, so können dergleichen Vulcane zu recht ansehnlichen Diuensionen gelangen, und allmälig in die Stadien einer grossartigeren Entwicklung eintreten. Eines der lehrreichsten und interessantesten Beispiele der Art
liefert der Vulcan Isalco in Centralamerika, welcher, erst im Jahre 1770 geboren,
gegenwärtig schon zu einer Höhe von 2500 Fuss heraufgewachsen ist.

Wo jetzt der Isalco aufragt, da befand sich früher eine Viehwirthschaft. Schon zu Ende des Jahres 1769 wurden die Bewohner derselben durch unterirdisches Getöse und durch Erdstösse beunruhigt, welche beide immer heftiger wurden, bis endlich am 23. Februar 1770 unweit der Gebäude die Erde sich öffnete, und die Eruptionen begannen, welche sich seitdem stossweise, mit anfangs kürzeren, später etwas längeren Pausen wiederholten, so dass allmälig ein Berg von drittehalb tausend Fuss Höhe mit drei Gipfeln entstanden ist. Squier, Travels in Central-America, II, p. 103, und Scherzer, Wanderungen durch die mittelamerikanischen Freistaaten, S. 453.

Squier hat die Bildung eines neuen Eruptionskegels in der Ebene von Leon

selbst beobachtet. Am 11. April 1850 hörte man in Leon und der Umgegend unterirdisches Getöse, welches fortwährend zunahm, bis sich am 13. April, am Fusdes Vulcans las Pilas, mitten auf einem alten Lavastrome ein Eruptionsschlund of nete, aus welchem anfangs eine Masse Schlacken ausgeworfen, auch ein Lavastromergossen wurde, der jedoch bald wieder ins Stocken kam, um neuen Auswürfe von Schlacken, Sand und Asche zu weichen, welche 7 Tage lang, stossweise von 3 zu 3 Minuten fortdauerten, und einen neuen Berg bildeten, den Squier bei seines Besuche noch in voller Thätigkeit antraf. Squier, a. a. O. S. 104—109.

Wie sich dergleichen Ereignisse auf dem Lande zugetragen und dort die Entstehung von vulcanischen Bergen bedingt haben, so sind sie auch oft auf dem Meeresgrunde vorgekommen, und die Ursache zur Entstehung von neue vulcanischen Inseln gewesen, welche aber gewöhnlich nach kurzem Dasen wiederum verschwunden sind, weil die aus losen Auswürflingen aufgeschüttete Kegel, deren hervorragende Gipfel die Inseln bildeten, der zerstörenden Gewalder Meereswogen nicht lange Widerstand zu leisten vermochten. Es können deher in früheren Zeiten an zahllosen Puncten des Meeresgrundes solche Ereignissstatt gefunden haben, ohne dass irgend eine Kunde davon zu uns gelangt ist Uebrigens sind diese, durch Aufschüttung loser Auswürflinge gebildeten inseln von denen durch Erhebung des Meeresgrundes entstandenen Inseln wohl zu unterscheiden.

So bildete sich im Jahre 1757, etwa 3 Engl. Meilen von Pondicherry, eine Inston einer Engl. Meile Durchmesser, aus deren Krater unter furchtbarem Getöse unter Feuer-Erscheinungen Asche, Sand und Bimsstein-Lapilli in solcher Menzausgeworfen wurden, dass die Schiffe nur mit Mühe durch die schwimmenden Bimssteine ihren Curs verfolgen konnten.

Etwa einen Monat vor der grossen Eruption des Skaptar-Jökul im Jahre 178 erfolgte bei Island, 6 Meilen südwestlich vom Cap Reykianäs eine submarine Eruption, bei welcher so viele Bimsstein-Lapilli ausgeschleudert wurden, dass das Mee 25 Meilen weit damit bedeckt war; zugleich stieg eine Insel aus dem Meere heraut welche den Namen Nyöe (Neuinsel) erhielt, aber vor Jahresablauf wiederum ver schwunden war, und nur eine Bank von 5 bis 30 Faden Tiefe zurückliess.

In der Nähe der Azorischen Insel St. Michael haben sich dergleichen Ereigniss zu wiederholten Malen begeben; so werden submarine, mit Inselbildungen verbadene Eruptionen aus den Jahren 1638, 1691 und 1719 berichtet; der interessan teste, weil nach seinen besonderen Umständen am genauesten bekannte Fall de Art ereignete sich jedoch im Jahre 1811, bei welchem die vom Capitain Tillard naci seinem Schiffe so benannte Insel Sabrina gebildet wurde, welche jedoch, eben wie die früher entstandenen Inseln, bald wieder von den Meereswellen zersteit wurde. Schon ein halbes Jahr lang war St. Michael von häufigen Erdbeben bewei worden, welche sich am 31. Januar 1811 mit fürchterlicher Stärke wiederholten Am 1. Februar verbreitete sich ein starker Schwefelgeruch, und man erhielt de Nachricht, dass bei dem Dorfe Ginetes, zwei Engl. Meilen weit draussen im Meere Rauch und Feuer aussteige; zugleich trieb der Wind Aschenwolken bis nach de 18 Engl. Meilen entfernten Stadt Ponta Delgada, wo sie sich auf die Häuser un Felder niedersenkten. Die aus dem Meere aufsteigende, von Asche und andere Auswürflingen gebildete Säule wurde viele Meilen weit gesehen, erschien bei Nach wie eine Feuersäule, und brachte das Meer in gewaltige Aufregung. Nach 8 Tage endigte diese Eruption, und der vorher 50 bis 80 Faden tiefe Meeresgrund war 🗠 nahe unter den Wasserspiegel erhöht. Am 13. Juni verkündigten Erdbeben de Eintreten einer neuen Eruption, welche 21/2 Meile westlich von der ersten Stelle unweit dem Vorgebirge Pico das Camarinhas erfolgte und am 47. Juni ihre grösste Heftigkeit erlangte; eine gewaltige Säule von Asche und Rauch stieg periodisch, unter rasch auf einander folgenden Erschütterungen, viele hundert Fuss hoch aus dem Meere auf, und breitete sich dann in dicken Wolken aus, denen zahlreiche Blitze entfuhren. Nach der Beendigung dieses Ausbruchs sah man eine etwa 300 F. hohe, am einen Ende kegelförmig zugespitzte, am andern Ende mit einem tiefen Krater versehene Insel, aus deren Krater Feuer aufstieg, obwohl sein tiefster Rand zur Fluthzeit unter Wasser stand. Als Capitain Tillard die Insel besuchte, war ihre aus Asche und Schlacken bestehende Masse noch zu heiss, als dass man sie hätte erklimmen können; die See strömte bei der Fluth mit Heftigkeit in den Krater ein, wo das Wasser unaufhörlich kochte; durch die fortgesetzten Auswürfe von glühenden Steinen, Sand und Asche wuchs der conische Berg auf der einen Seite des Kraters endlich zu 600 F. Höhe an. Desungeachtet aber war die Insel in den letzten Tagen des Februar 1842 wiederum völlig verschwunden \*).

Noch genauer sind die Berichte über die im Jahre 1834 im Mittelländischen Veere zwischen Sicilien und Pantellaria entstandene Insel Ferdinandea, Julia, oder Graham\*\*). Die Stelle des Meeresgrundes, an welcher sie sich bildete, liegt beinahe mitten zwischen der genannten vulcanischen Insel und der Stadt Sciacca, 6 Meilen südwestlich von der letztern, und hatte nach den früheren Sondirungen von Smyth über 600 Fuss Tiefe. Schon am 28. Juni empfand Pulteney Malcolm, als er mit seinem Schiffe über diese Stelle wegsegelte, die Stösse eines Erdbebens, welche auch von demselben Tage an bis zum 2. Juli in Sciacca sehr stark empfunden wurden. Am 8. Juli beobachtete Trefiletti, der Führer einer Sicilianischen Brigantine, dass an derselben Stelle unter donnerähnlichem Getöse ein Wasserberg von der Breite eines Linienschiffes bis zu 80 F. Höhe außtieg, etwa 10 Minuten lang in dieser Höhe erhalten wurde, darauf zurücksank und dicken Rauchwolken Platz machte, welche aus dem Meere hervorbrachen und etwa nach Verlauf einer Vierteldunde von der wiederaufsteigenden Wassermasse verdrängt wurden. Dasselbe sah am 10. Juli der Schiffscapitain Corrao, welcher die Höhe der Rauchsäule zu 1800 F. veranschlagte. Am 48. Juli entdeckte aber Corrao, bei seiner Rückreise von Girzuti, an der Ausbruchsstelle eine kleine, nur 12 Fuss über das Meer aufragende beel mit einem Krater, aus welchem eine ungeheure Dampssäule aufstieg und zahlriche Auswürflinge geschleudert wurden; das Meer war ringsum mit schwimmenden Schlacken und todten Fischen bedeckt, welche bereits am 12. Juli in grosser Menge an der Küste Siciliens bei Sciacca angeschwemmt worden waren. Die Eruptionen dauerten fort bis zu Ende des Monat Juli, und die Insel nahm dadurch allmälig an Umfang und Höhe zu \*\*\*). Am 23. Juli besuchten sie Hoffmann und Bscher; sie unden den äusseren Durchmesser der, aus losen Schlacken und Lapilli in der Gestalt eines ringförmigen Walles aufgeschütteten Insel 800 Fuss, und den östlichen Theil derselben, wohin der Wind die Auswürslinge trieb, etwa 60 Fuss hoch. Aus dem Krater stiegen unaufhörlich Dämpfe, in grosse kugelförmige Wolken gebaht, die sich m Aufsteigen zu einer 2000 F. hohen, glänzend weissen Rauchsäule ausdelinten; alle ? bis 3 Minuten erfolgte ein Schlackenauswurf, in grösseren Zwischenzeiten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Description of the island of St. Michael, by John Webster, Boston 1821, p. 189 ff. Gilberts Annalen der Physik, 4812, S. 405 ff. und Leonhards Taschenbuch der Mineralogie, N. 1816, S. 502 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Die Insel erhielt während der kurzen Zeit ihres Daseins nicht weniger als sieben <sup>1erschiede</sup>ne Namen.

Lyell, Principles, 7. ed., p. 414 ff. Ausführliche Berichte über die Bildung dieser insel gaben auch Hoffmann in Poggend. Ann., Bd. 24, 4824, S. 74 ff., Prevost in den Mém. de la soc. géol. de France, t. II, 1825, p. 91 ff. und Gemmellaro in Relazione dei fenomeni del 18000 vulcano sorto dal mare fra la costa di Sicilia; Catania, 4821.

aber trat ein hestiger und anhaltender Ausbruch ein, bei welchem sich eine 600 ! hohe Säule von Auswürflingen gegen 8 Minuten lang erhielt, oben nach allen Ricl tungen garbenförmig ausbreitete und einen prasselnden Schlackenregen verursacht Gemmellaro beobachtete später, dass der Kraterwall an einer Stelle offen sei, ut dass vor jedem grössern Ausbruche das Wasser in bergehoch aufgethürmten We len aus dem Krater herausstürzte. Am 29. September fand Constant Prévost de Umfang der Insel 700 Meter, und die grösste Höhe derselben 70 Meter, oder 20 Par. Fuss : er bestätigte, dass sie nur ein Haufwerk von losen Auswürflingen 😒 und sah noch überall aus dem orangegelben Wasser im Innern des Kraters weis Dämpfe aufsteigen; dasselbe fand auch am Abhange des Kraterwalls an zahliow Stellen Statt, wobei die hervorbrechenden Dampfstrahlen den Sand zu kleinen E höhungen wie Maulwurfshaufen anhäuften, und aus dem Gipfel derselben ein pa Fuss hoch in die Luft schleuderten. Am 28. December war die Insel wiederum ver schwunden, und nur eine Wassersäule stieg wie ein Geysir noch eine Zeit lang ihrer Stelle auf. Bedenkt man, dass sie sich auf einer 600 F. tiefen Stelle des Med resgrundes gebildet hatte, so ist also damals durch diesen submarinen Ausbruch ei Berg von mehr als 800 F. Höhe aufgeschüttet worden.

Auch im Atlantischen Meere, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Grad südlich vom Aequator, in der Verlänzerung einer von St. Helena nach Ascension gezogenen Linie, hat die Natur seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wiederholte Versuche zur Bildung einer vulcanischen Insel oder eines vulcanischen Archipelagus gemacht, welche jedoch bei der Tref des dortigen Meeres noch nicht zu Tage ausgetreten sind. Aber Wasserbeber Rauchsäulen und schwimmende Schlacken sind in dieser Gegend des Meeres mehr fach bemerkt worden <sup>4</sup>).

Eine der neuesten Erscheinungen dieser Art ereignete sich im Februar 1839 etwa 5° westlich von Valparaiso, unweit der Insel Juan-Fernandez, wo unter Feuer und Rauch-Ausbrüchen drei Inseln aus dem Meere emporstiegen, die in einer Lmi von Norden nach Süden hinter einander lagen, aber, mit Ausnahme der nördlich sten, bald wieder verschwanden \*\*).

Das grossartigste Beispiel einer solchen Inselbildung dürfte jedoch im Meere vo Kamtschatka in der Kette der Alëuten vorgekommen sein. Dort sah man im Jahr 4796, etwa 45 Werst westlich von der Nordspitze der Insel Unalaschka, nördisch von der Insel Umnak, in der Nähe eines isolirten Felsens gewaltige Dampfmassel aufsteigen, welche diesen Felsen auf längere Zeit verhüllten und unzugänglich mach ten, während welcher Unalaschka von fast unaufhörlichen Erdstössen erschütter wurde. Als man sich später in seine Nähe wagte, fand man eine kegelförmige Insel aus deren Gipfel Dämpfe ausgestossen und Schlacken ausgeworfen wurden; die Ausbrüche dauerten fort bis zum Jahre 1823, worauf der Vulcan nur noch dampfic Im Jahre 1819 hatte die Insel, welche den Namen St. Johann Bogoslow erhielt, fa-1 geogr. Meile Umfang und, nach Wassiljews Messung, eine Höhe von 2100 Fux als sie aber im Jahre 1832 von Tebenkow untersucht wurde, hatte sich ihr Umsam fast auf die Hälfte, und ihre Höhe auf 1400 F. vermindert. Der ganze Meeresgrund zwischen dieser neuen Insel und Umnak ist erhöht worden, und während Cook un Jahre 1778, und Sarütschew im Jahre 1790 mit vollen Segeln darüber hinfahren konnten, so sperren jetzt zahllose Riffe und Klippen die Schifffahrt. Nach den Berichten von Baranow scheint die Insel in der Hauptsache nur aus losen Auswürflingen zu bestehen. Ihre bedeutende Grösse und längere Dauer lassen jedoch vermuthen, dass wohl auch Erhebungen des festen Meeresgrundes Statt gefunden haben mögen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Darwin, Geol. obs. on the volcanic islands, p. 91, Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Archiac, Histoire des progrès de la Géologie, I, p. 564.

<sup>\*\*\*)</sup> Hoff, Geschichte der Verlinderungen der Erdoherfläche, II, 8. 448, Loop. v Buch

#### §. 53. Lava-Eruptionen; Gipfel- und Seiten-Ausflüsse.

Es wurde schon oben (§. 47) gelegentlich bemerkt, dass die Lava, dieses ferrigflüssige Material des Erdinnern, gewissermaassen die Last, und die Dämpfe die Kraft darstellen, welche bei dem abyssodynamischen Processe der vulcaniwhen Eruptionen in Wirksamkeit sind. Die Lava ist die eigentliche causa matemilis der Eruptionen, gleichsam die materia peccans, welche auf die eine oder die andere Weise ausgestossen werden muss, bevor an eine Wiederkehr der hube zu denken ist. Sie wird durch unbekannte Ursachen (vielleicht durch die seculare Contraction und durch den Druck der äussern Erdkruste) aus ihrer unterirdischen Heimath heraufgepresst, gelangt in den oberen Regionen des hruptionscanals mit Wasser in Conflict, welches sich sofort in Dämpfe von unernesslicher Spannung verwandelt, wodurch ihr höheres Aufsteigen und Auflochen im Kraterschachte und alle die bisher betrachteten Eruptions-Phänomene bedingt werden. Obgleich nun aber ungeheure Quantitäten derselben in der Form von festen Auswürflingen zu Tage gefördert werden, so pflegt doch bei den meisten Eruptionen auch noch eine wirkliche Ergiessung der flüssigen Lava Statt zu finden. Auch versteht man gewöhnlich unter Lava im engeren Sinne des Wortes Alles, was im Zustande feuriger Flüssigkeit aus einem vulcanuschen Berge aussliesst oder einstmals ausgeslossen ist, obgleich in der weiteren Bedeutung des Wortes auch die Auswürflinge zu ihr gerechnet werden mussen \*).

Die Lava-Aussitisse erfolgen theils aus dem Krater, theils aus Seitenspalten des Berges; sie sind also entweder Gipfel-Aussitisse oder Seiten-Aussitisse. Die ersteren kommen gewöhnlich bei kleineren Vulcanen, die letzteren bei grösseren Vulcanen vor; obgleich in dieser Hinsicht keine ganz allgemein plüge Regel aufgestellt werden kann, da auch kleinere Vulcane gar nicht selten seiliche Ausbrüche gezeigt haben, und umgekehrt manche Beispiele von Gipfel-Eruptionen bei grösseren Vulcanen bekannt sind. Uebrigens können bei den letzteren die aus dem sogenannten Aschenkegel erfolgten Lava-Ergiessungen, Juch wenn sie aus dem Abhange desselben Statt fanden, füglich mit zu den leipfel-Eruptionen gerechnet werden, weil solche den eigentlichen Krater-Ausleichen immer noch weit näher verwandt sind, als die auf dem Abhange des Erhebungskegels erfolgten Ausbrüche.

In dieser etwas weiteren Bedeutung sind die Gipfel-Ausslüsse von Lava auch bei sehr hohen Vulcanen keine ganz ausserordentliche Seltenheit. So stieg nach

Juar. Inseln, S. 387, und Berghaus, Allg. Länder- u. Völkerkunde, II, S. 738; besonders aber die sehr genaue Zusammenstellung aller Berichte, welche Grewingk in seinem Werke: beitrag zur Kenntniss der Nordwestküste Amerikas, St. Petersburg 4850, S. 434 ff. gegeben hat.

<sup>\*)</sup> Alles ist Lava, sagt Leopold v. Buch, was im Vulcan fliesst, und durch seine Flüssigbrit neue Lagerstätten einnimmt. Das Unterscheidende der Lava liegt also durchaus nicht in
ber Substanz. Geognost. Beob. u. s. w., II, S. 473 u. 474. Eben so spricht sich Beudant

aus: le mot lave est une expression tout à fait géologique, qui se rapporte entièrement à la dispomien de diverses sortes de roches à la surface de la terre, et qui entraîne constamment l'idée de

ourans sur les pentes des montagnes ou dans le fond des vallées. Voyage min. et géol. en Hongrie,

ul. III, p. 389.

Gemmellaro im Aetna bei der Bruption von 1811 die Lava bis nahe zu dem Kraterande hinauf, worauf unter einer heftigen Erschütterung der Aschenkegel barst unterhalb seines Gipfels die Lava hervorbrach. Im Jahre 1833 floss die Lava dur eine Lücke des Kraterrandes aus, welche wahrscheinlich erst durch ihren Druentstanden war, und am 2. Aug. 1838 fand gleichfalls auf der südwestlichen Se des Kraters ein Lavaerguss Statt, durch welchen ein 300 F. tiefer Ausschnitt Kraterwall gebildet wurde. Auch am Pic von Teneriffa sind ehemals Ströme v Obsidianlava nicht tief unter dem Gipfel hervorgebrochen, und der grosse Vulc von Pacaya in Guatemala hat aus seinem Gipfelkrater gewaltige Lavaströme augesendet; am Antuco in Chile haben sich Lava-Eruptionen nur 800 F. unter de Gipfel ereignet; am Kliutschewsker Vulcan in Kamtschatka sah Erman 700 F. unter dem Gipfel einen hellleuchtenden Lavastrom hervorbrechen, und der 14900 F. ho Vulcan del Fuego bei Guatemala hat nach Moritz Wagner oftmals unmittelbar unt seinem Gipfel Lavaströme ergossen.

Dagegen haben die in den Andes, auf den hohen Plateaus von Popayan. I Pastos und Quito aufragenden Vulcane mit wenig Ausnahme fast gar keine Lav ströme geliefert, obwohl bei ihnen furchtbare Ausbrüche von losen Auswürfling vorgekommen sind. Dasselbe gilt von den meisten Vulcanen der Insel Java, weldoch nicht zu den höchsten Vulcanen der Erde gehören. Daher mögen wohl ausder Höhe auch noch andere Ursachen den Ausfluss der Lava einestheils beförde und anderntheils verhindern.

Es dürften besonders zwei Ursachen anzunehmen sein, weshalb die höher Vulcane nur selten Gipfelausstüsse der Lava zeigen; die eine derselben wohl wesentlich hydrostatischer Natur. Als eine glühende Flüssigkeit ste nämlich die Lava aus den Tiesen der Erde im Eruptionscanale herauf. So lan nun ihr Aussteigen noch in demjenigen Theile des Canals Statt-findet, welch innerhalb der tieseren Erdkruste enthalten ist, so lange sind die Seitenwändes Canals noch unnachgiebig, und leisten einen fast unendlichen Widerstan Ganz anders verhält sich diess in dem höheren Theile des Eruptionscana welcher innerhalb des frei aufragenden kegelstrmigen Berges enthalten ist. I Wände desselben sollen auch dort dem hydrostatischen Drucke der Lava Widestand leisten, welcher auf jeden Quadratsuss Oberstäche dem Gewichte von vielen Cubiksuss Lava gleichkommt, als die Fusszahl der Tiese beträgt, in welcher der betreffende Punct unter dem Niveau der Lavasäule gelegen ist.

Ein Berg wie der Vesuv, von 3700 F. Höhe, wird also während eines Krate ausbruches eine flüssige Lavasäule von beinahe gleicher Höhe enthalten, und jed Punct des Eruptionscanals wird einen Druck erleiden, welcher seiner Tiefe unt dem Kraterrande angemessen ist. Und setzen wir statt des Vesuvs den Pic von I neriffa, welcher mehr als drei Mal so hoch ist, oder den Cotopaxi, diesen fast fu Mal höheren vulcanischen Gipfel der Anden, so können wir leicht berechnen, we chen ungeheuren Seitendruck die tieferen Theile des Eruptionscanals aushaltmüssten, wenn die Lava den Rand des Kraters wirklich erreichen sollte. Dakommt es aber bei so colossalen Bergen fast niemals, oder doch nur sehr selter Denn denken wir uns irgendwo im Eruptionscanale eine Stelle, wo das Gestein winger fest, wo es von Klüften durchsetzt, oder von Höhlen durchzogen, oder aus durch wiederholte Erschütterungen in seinem Zusammenhange geschwächt ist. wird vielleicht eine nur 1000 F. höhere Emportreibung der Lava hinreichen, wan dieser Stelle eine seitliche Durchbohrung des Berges, einen Durchbruch und Aus

fluss der Lava zu verursachen\*). Und wie häufig mögen nicht solche schwächere Stellen in den Flanken eines Vulcanes vorhanden sein? oder, wenn sie es nicht wären, wie leicht können sie nicht während jeder Eruption durch die fortwährenden Erschütterungen entstehen? zumal wenn man berücksichtigt, dass die Gluth der vielleicht Monate lang im Berge auf und nieder kochenden Lava die Wände des Eruptionscanals zum Schmelzen bringen und bedeutend schwächen wird.

Sobald also an irgend einer Stelle der Widerstand, den die Bergflanke zu leisten vermag, von dem Drucke der Lava überwunden wird, so strömt sie aus, wie eine Flüssigkeit aus einem gesprengten Gefässe.

Allein zu dieser hydrostatischen gesellt sich noch eine weit mächtigere aërodynamische Ursache, welche nicht nur auf eine Zerreissung, sondern nuch auf eine förmliche Intumescenz und Erhebung des ganzen Vulcans hinurbeitet. In den Tiefen des Eruptionscanals ereignen sich nämlich während jeder Eruption fast ununterbrochen die heftigsten Dampf-Explosionen; Explosionen, welche höchst wahrscheinlich durch den Zutritt von Wasser bedingt werden, dessen Vorhandensein durch die Wasserdämpfe hinreichend erwiesen ist, welche in so ungeheurer Menge aus dem Krater aufsteigen, und sogar noch aus den Lavaströmen entbundnn werden. Mit welcher unermesslichen Kraft aber diese unterirdischen Explosionen erfolgen, diess bezeugen die Erdbeben, welche den Berg und seine ganze Umgegend erschüttern, diess bezeugen die Detonationen, welche bisweilen auf Hunderte von Meilen weit gehört worden sind.

Wenn nun auch diese Dampf-Explosionen nach oben einen Ausgang finden, und daher die über ihnen lastende Lavasäule aufwärts schnellen, die obersten Schichten derselben zerstieben und in der Form von Auswürflingen hoch in die Luft schleudern, so wirken sie doch mit derselben Kraft nach allen Seiten hin, so werfen sie sich doch mit derselben Wuth auch gegen die Seiten wän de des Eruptionscanals, welcher in der That mit einem Geschütze verglichen werden kann, dessen Pfropf die obere Lavasäule bildet. Je höher daher die Lavasäule gestiegen ist, desto stärker ist das Geschütz geladen, desto höher steigert sich die Spannung der explodirenden Dampfmassen, und desto gewaltiger wird die von ihnen geübte Kraftänsserung.

Dass aber dergleichen, wochen – und monatelang wiederholte Explosionen, welche ringsum nach allen Seiten hin die furchtbarsten Stösse und Erschütterungen gegen die Wände des Eruptionscanals ausüben, welche ihn im eigentlichsten Sinne des Wortes zu zersprengen suchen; dass solche Explosionen in dem oberen Theile des Canals auf eine förmliche Auseinandertreibung des berges selbst hinerbeiten müssen, diess ist einleuchtend. Denn der Vulcan verhält sich wirklich wie ein Berg, in dessen Innerem ununterbrochen grosse Pulvermagazine entzündet werden. Daher wird denn auch der, aus über einander liegenden Schichten von Lava, Schlacken und Lapilli bestehende Erhebungskegel lei den heftigsten Explosionen etwas nachgeben, er wird sich da und dort, langs einer Schichtungsfuge, von seinen unteren Schichten abheben, dabei zugleich eine allseitige horizontale Ausdehnung erleiden, welche nothwendig eine Ruptur zur Folge hat. So wird er denn von Spalten durchrissen, welche theils

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung der seltneren Gipfelausbrüche am Aetma gab schon Spallanzani in winem Werke: Reise in beiden Sicilien, I, S. 253.

den Schichtungsfugen folgen, theils von seiner Axe aus in mehr oder wenig verticaler Richtung hinausfahren\*), je nachdem sie durch die Ausstellung, od durch die Ausdehnung seiner Massen entstanden sind.

Allein die Lava verhält sich dabei nicht unthätig; ihr hydrostatischer Dru unterstützt nicht nur vorbereitend die Wirkungen der Explosionen, sondern presst sie auch unmittelbar nachher in jede so gebildete Spalte mit grosser Gewalt hinein, und injicirt dieselbe förmlich mit einer allmälig erstarrenden Aufüllungsmasse, welche das völlige Zurücksinken des Berges unmöglich mach Indem nun auf diese Weise eine jede, vom Eruptionscanale aus aufgeklaff Schichtungsfuge oder gerissene Spalte mit Lava injicirt wird, so erleidet di Berg selbst nothwendig eine Intumescenz, eine geringe Ausdehnung und Erbebung, ein förmliches Wachsthum durch solche eigenthümliche Art von Intususception. Dieser Mechanismus ist es auch, durch welchen die ursprünglich Ausbildung der vulcanischen Erhebungskegel zu erklären sein dürfte.

Ist erst der Zusammenhang des Berges durch eine so gebildete Spalte nan einer Stelle aufgehoben worden, so wirken die nächsten Erschütterungs bald dahin, die begonnene Spalte weiter zu reissen, zu erweitern und zu verlängern; und so entstehen grössere Spalten, welche den ganzen Abhang die Berges durchsetzen, und an ihren weiter geöffneten Stellen zur Bildung weseitlichen Schlacken-Eruptionen und seitlichen Lava-Ausslüssen Veranlassungeben. Der Berg zerreisst im eigentlichen Sinne des Wortes, indem sich tief und oft viele tausend Fuss lange Spalten meist in der Richtung der Falllinie seines Abhanges öffnen, welche mit dem Eruptionscanale in Verbindung stehe und daher sofort nach ihrer Bildung von der Lava und den Dämpfen erfüllt weiden, die nun von ihnen aus dasselbe Spiel wiederholen, welches früher im Kraterschachte Statt fand.

Diese Spaltenbildung ist auch gar nicht selten wirklich beobachtet worden. entstand am Aetna, während der grossen Eruption im Jahre 1669, eine Spalt welche sich von Nord nach Süd am Abhange hinab fast 3 geographische Meilen w erstreckte; bei 6 Fuss Weite hatte sie eine unbekannte Tiefe, aus welcher ein ble dender Feuerschein herausleuchtete. Später bildeten sich in ihrer Nähe noch meh parallele Spalten von bedeutender Länge, eine nach der anderen. Auch bei d Eruption von 1832 sind am Aetna mehre Spalten gebildet worden, deren eine vo Kraterwall aus über die Casa Inglese bis jenseits des sog. Philosophenthurms ve folgt werden kann, und sich besonders dadurch auszeichnet, dass auf ihrer Osteri die Oberfläche des Berges 3 Fuss tiefer liegt, als auf ihrer Westseite. Bei der Eruf tion des Vesuv im Jahre 1794 entstand eben so eine gegen Torre del Greco heral laufende Spalte von 3000 F. Länge, und bei der Eruption von 1855 entstandlängs einer muldenförmig erweiterten Spalte des Kegels 7 bis 8 kleine kegelförmig Schlünde, scheinbar in einer geraden Linie, deren Horizontalprojection mit einer Radius des grossen Kegels zusammenfiel; aus den drei untersten Kegeln kam d Lava zum Ausslusse. Julius Schmidt, die Eruption des Vesuv im Mai 1855, S. ( u. 45. Der grosse Lavastrom des Mauna Loa vom Jahre 1855 entsprang zweitas send Fuss unter dem Gipfel des Berges aus einer Spalte, längs welcher sich en Reihe kleiner Schlackenkegel gebildet hatte.

<sup>\*)</sup> Leopold v. Buch, Geognost. Beob. u. s. w., II, S. 437.

Da nun bei sehr hohen Vulcanen sowohl der hydrostatische Druck der Lavasäule, als auch die Gewalt der Explosionen sehr gross werden muss, lange bevor die Lava die Höhe des Kraterrandes erreicht hat, so ist es einigermaassen erklärlich, weshalb bei den höheren Vulcanen nur selten Kraterausbrüche, sondern gewöhnlich nur Seitenausbrüche vorkommen, während die Vulcane von mittler Höhe bald die eine bald die andere Art von Ausbrüchen zeigen, die noch kleineren Vulcane aber sehr gewöhnlich wahre Kraterausbrüche liefern.

#### §. 51. Ausfluss der Lava und Bewegung der Lavaströme.

Wenn die Lava über den Kraterrand des Eruptionskegels zum Aussliessen gelangt, so muss sie natürlich vorher den ganzen Krater bis zu dem tiefsten Puncte seines Randes erfüllen; sie bildet also im Kraterbassin einen Lavasee, der sich mit einer Erstarrungskruste bedeckt, unter welcher sie an der tiefsten Stelle des Randes hervorgepresst wird, weil immer neue Massen aus dem Kraterschachte nachdringen. Auf dieser Kruste, welche bisweilen in der Mitte etwas aufwärts gewölbt erscheint, bildet sich gewöhnlich ein kleiner Eruptionskegel, der in fortwährender Thätigkeit ist; auch öffnen sich wohl bald hier bald dort Spalten und Schlünde, aus denen etwas Lava hervorquillt. Von ihrem eigentlichen Ausslusspuncte wälzt sich die Lava wie ein Strom abwärts, der bei Nacht wie ein Feuerstrom, bei Tage bisweilen wie ein zäher honigähnlicher Brei ertheint, und durch seine Reibung die Wände des Ausslusscanals entweder glatt ausarbeitet, oder auch durch seinen Druck eine tiese und breite Scharte in den kraterwall einreisst, dessen lockeres Material oft nur wenig Widerstand zu leisten vermag.

Ganz anders gestaltet sich der Ausfluss der Lava, wenn sie aus einer plötzich gebildeten Seitenspalte des Berges hervorquillt, und ihr Ausbruchspunct tief
mer der Oberfläche der im Eruptionscanale oder im Krater aufgestauten Lavasule liegt. Dann wird sie, vermöge des hydrostatischen Druckes, so lange wie
in Springbrunnen in mehr oder weniger hohen Strahlen aufwärts spritzen, bis
ihre Oberfläche im Kraterschachte in das Niveau der Ausbruchsöffnung herabsesunken ist.

So sah man am Vesuv im Jahre 1794, als der Berg geborsten war, die Lava aus mehren Oeffnungen längs der entstandenen Spalte in parabolischen Bogen hoch hervorspringen, während man fortdauernd einen dumpsen aber hestigen Lärm vernahm, wie den Katarakt eines Flusses in eine tiese Höhle hinab\*). Bei der Eruption des Aetna im Jahre 1832 wurde gleichsalls die aus einer Spalte dringende Lava in einem Bogen auswärts geschleudert, und ähnliche Erscheinungen werden von anderen Eruptionen berichtet. Wird die Spalte allmälig weiter am Berge hinab ausgerissen, dann entstehen auch weiter abwärts neue Ausbruchspuncte, und so öffnet sich nicht selten eine ganze Reihe von Eruptionsschlünden, die in einer und derselben geraden Linie am Abhange des Berges hinter einander liegen. Bei der Eruption des Mauna Loa im J. 1852 bildete sich 5000 F. unterhalb des Ausslusspunctes ein ununterbrochener Lavageysir von 300 F. (nach Fuller von 200 bis 700 F.) Höhe aus,

N Leopold v. Buch, Geognost. Beob. u. s. w., II, S. 105.

während sich der weit tiefer liegende Krater Kilauea bei dieser Bruption ganz ruhw verhielt.

Weiterhin bewegt sich die Lava nach ähnlichen Gesetzen, wie ein Schlammstrom, auf dem Bergabhange abwärts, indem die Modalität ihrer Bewegung besonders von dem Grade ihrer Flüssigkeit und von der Neigung des Abhangbestimmt wird. Daher fliesst der Strom schneller auf steilen, langsamer auf sanften Abhängen; in engen Schluchten staut er sich auf\*), in flachem Terrain breitet er sich aus; über Felsenabstürze wirft er sich in förmlichen Feuerkaskaden hinab; entgegenstehende Hindernisse übersteigt oder umgeht er, wober er sich nicht selten in zwei Arme theilt, welche sich weiter unterhalb wiederum vereinigen; auch zerschlägt er sich zuweilen in mehre Ströme, deren jeder seinen besonderen Weg fortsetzt. Im Allgemeinen folgt er den Vertiefungen des Terrains, also dem Laufe der Tellen, Schluchten und Thäler, und wo er in ein Thal stürzt, da wendet er sich in der Regel sofort thalabwärts; doch ist es auch in solchen Fällen bisweilen vorgekommen, dass sehr bedeutende Massen thalaufwärts zurückgestaut worden sind.

Diess geschah z. B. auf der Insel Island, bei der fürchterlichen Lava-Eruption des Skaptar-Jökul im Jahre 1783, wo die in das Thal des Skaptaa einstürzende Lavi durch die gewaltig nachdringenden Massen genöthigt wurde, zum Theil thalaufwart zu fliessen. Auch der vorgeschichtliche Lavastrom, welcher im Vivarais dem Vulcaf von Thueyts entströmte, hat sich bei seinem Eintritt in das Thal der Ardeche i zwei Arme getheilt, von denen der grössere thalaufwärts geflossen ist. Der Lavastrom des Aetna vom Jahre 1669 erreichte die Ringmauer von Catania, staute sich an ihr 60 Fuss hoch auf, und stürzte einen Theil seiner Masse wie einen Wasserfal auf der Innenseite der Mauer herab, während der Haupttheil die Stadt umging und bis an das Meer gelangte. — Die aus dem Schlackenkegel nach der Seite des Va de Bove zu ausbrechenden Lavaströme des Aetna stürzen oft als Feuerkaskadet über die steilen Abhänge in das Thal hinab. Schouw sah am Aetna eine solche Kaskade von mehren 100 F. Höhe. Nach Gimbernat bildete einer der Vesuvischen Lava ströme von 1818 in seinem Laufe an drei Stellen Kaskaden, von denen die oberse 25 F. und die unterste 60 F. Höhe hatte. Eben so stürzte sich im Januar 1820 ed Lavastrom als hohe und breite Feuerkaskade über eine steile Wand hinab, und de Strom vom Jahre 1855 bildete dergleichen sowohl in der Fossa Vetrana als auch der Fossa di Faraone. Bei der letzten Eruption des Mauna Loa auf Hawaii sah Cost mehre Ausläufer des grossen Lavastromes in prächtigen Kaskaden herabstürzen einer derselben fiel vom 19. bis 30. Januar 1856 ununterbrochen über eine 50 F hohe Felswand herab; ein anderer, der viel breiter war, stürzte sich in der Nach des 12. Februar 39 F. hoch in ein grosses Wasserbassin hinab, dessen Wasser mit furchtbarer Wuth bis zu 10 F. hohen Wellen aufkochte, eine ungeheure Damp! säule lieferte, und in wenigen Stunden völlig verdampste. Amer. Journ. of sc. 🔃 vol. 22, p. 243. Auf der Insel Lanzarote aber hat sich ein aus dem Vulcane Coroni ausgeflossener Lavastrom bei Rio 900 Fuss hoch bis zum Meeresufer wie ein Waserfall hinuntergestürzt, was noch jetzt einen merkwürdigen und höchst auffallen den Anblick gewährt. (Leop. v. Buch, Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 316

Während die Lava unmittelbar an der Ausbruchsöffnung so flüssig wie geschmolzenes Metall ist, so nimmt ihre Flüssigkeit weiterhin sehr schnell ab

<sup>\*)</sup> Wie z. B. der Lavastrom des Vesuv im Mai 4855 in der Fossa Vetrana bis zu 240 per Fuss Höhe aufgedämmt wurde; Jul. Schmidt, a. a. O. S. 40.

ndem sie sich an der Oberfläche mit Schlacken bedeckt, zwischen welchen die tissige Masse nur hier und da hindurchglüht. Diese Schlackenschollen werden immer häufiger und grösser, und bilden hald eine zusammenhängende Schlackenkruste, gleichsam einen biegsamen Panzer, welcher die sich vorwärts wälzende scurigfitissige Masse umschliesst. Wird die Schlackenkruste stellenweise zerrissen, so leuchtet die halbflüssige rothglühende Lava hervor; aber bald ist die Rinde wieder hergestellt, und die kaum gebildeten Spalten verschwinden, um sogleich wieder an anderen Stellen zu entstehen. Die ganze Obersläche ist in fortwährender Bewegung; hier sieht man grosse Blasen aufschwellen, welche endlich zerplatzend ihre zerborstenen und aufgerichteten Ränder in den bizarresten Formen zurücklassen; dort sieht man Schlackenschollen in den verschiedensten Lagen vorwärts treiben, dabei Furchen hinter sich pflitgen, oder halb-Süssige Lava mit fortraffen und zu gewundenen tauförmigen Gestalten (der sogenannten Seil-Lava) ausziehen; anderwärts gewahrt man grosse Lavablöcke, einzeln mit forttreibend und langsam rotirend in der zähflitssigen Masse, oder zahlreich zu Schuttkegeln und kleinen Hügeln außgethürmt; an einigen Stellen faltet sich die Oberstäche in tiese cylindrische Canäle, die in der Richtung des Stromes parallel neben einander fortlaufen; an anderen Stellen entstehen transversale Runzeln und Wülste, welche oft in regelmässigen, nach unten convexen Curven vielfach hinter einander liegen; an den steileren Stellen des Stromlaufes hilden sich bisweilen cylindrische, am unteren Ende kolbig geschlossene Schläuche oder langgezogene Säcke aus, u. s. w. Daher erhalten denn die Lavaströme in demjenigen Theile ihres Laufes, wo dieser Kampf zwischen ihrer schon erstarrten oder halberstarrten Hülle und ihrem noch flüssigen oder halbflüssigen Inhalte am stärksten ist, ein ausserordentlich wildes und rauhes Ansehen, eine sehr unebene und zackige, zerrissene und zerborstene Oberfläche\*). Auch häuft sich a der Regel zu beiden Seiten der Lavaströme eine grosse Menge von Schlacken Jul, so dass sie von zwei, neben ihnen fortlaufenden Schlackendämmen, wie von zwei Wällen oder Seitenmoranen eingefasst sind.

Aber, nicht nur auf der Obersläche und auf beiden Seiten, auch auf der Untersläche der Lavaströme bildet sich sehr bald eine Schlackenkruste aus, welche gleichfalls einen mehr oder weniger fragmentaren Charakter annimmt, und ein verworrenes Gemeng von Schlackenstücken und dazwischen eingedrungener Lavamasse darstellt. Und so ist es denn in der That ein sehr treffendes Bild, wodurch uns Elie de Beaumont die Bewegung eines Lavastromes versinnlicht, wenn er sagt: die Lava bewegt sich in einem Schlacken sacke, welcher sich in demselben Maasse verlängert, wie der Strom vorwärts schreitet, und

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diese Lava-Oberflächen von schrecklich wilder und verworrener Beschaffenheit sind <sup>5</sup>, welche in der Auvergne cheires, in Sicilien sciarre genannt werden. Sie erscheinen gewähnlich wie die Oberfläche der beim Eisgange der Flüsse sich aufthürmenden Eisdämme, zuweilen aber auch wie ein durch Stürme aufgeregtes brandendes Meer, das plötzlich versteinert worden ist. Auf der Oberfläche der Aetnaströme von 4669, 4787 und 4849 sieht man asch Hoffmann Hügel von 30 bis 40 F. Höhe, die aus wild durch einander geschobenen Lavaschollen bestehen.

bald hier bald dort zerrissen wird\*). Am unteren Ende dieses Schlackensacken oder an der Stirn des Lavastromes, pflegt die Lava entweder steil abzufallen oder auch bisweilen, vermöge des grösseren Widerstandes, den sie am Beden erfährt, nach oben vorwärts zu drängen, bis sie endlich durch ihre Wucht nicdergezogen wird; sie erhält dann eine Art von wälzender Bewegung, indem sie von oben nach unten in sich selbst zurückzurollen scheint. Dabei lösen sich aber beständig Schlackenschollen von ihr ab, welche dicht vor ihr niederstürzen, daher sie sich, wie Hoffmann sagt, ihren Weg selbst pflastert\*\*).

Die grösseren Lavaströme erleiden nicht selten durch den Druck der nachdrängenden noch flüssigen Lava laterale Aufberstungen, welche die Ausbildung von kleinen Nebenströmen, von Ausläufern des Hauptstromes zur Folge haben, die ihren eigenen Weg einschlagen; auch wird wohl durch dieselbe Ursache die Schlackendecke des Stromes bald hier bald dort aufgetrieben und zersprengt, woraul oberflächliche Lava – Ergiessungen eintreten, welche sich bisweilen wiederholen, und als kleinere Ströme auf dem Rücken des Hauptstromes ausbreiten.

Hoffmann giebt folgende Schilderung des Lavastromes, welcher im Februar des Jahres 1832 dem Vesuv entquoll \*\*\*). Die Lava brach am 21. Februar hervor. uni floss schnurgerade auf dem südlichen Abhange des Berges herab. Die ruckweis Bewegung derselben verursachte oft ein Geräusch, wie wenn Glasscherben an einander gestossen werden. Die Gluth der unter der Schlackenrinde fortsliessender Lava schimmerte durch die Zwischenräume der Schlacken, und zuweilen tratet grössere Partieen rothglühend hervor. Nahe am Kraterrande war der Strom 15 Fusi breit, und floss ruhig und gleichförmig mit ebener Oberfläche in seinem glatt geschliffenen Schlackenbette; trotz der überall sich bildenden Schlackenschollen glühig dort ihre Oberfläche wie geschmolzenes Eisen. Die Schollen schoben sich sanft mit fort, und verursachten durch ihre Reibung an den Seitenwänden des Canals en schwach knitterndes Geräusch. Am Ausslusspuncte strömte die Lava etwa 10 F breit unter der horizontalen Lavadecke des Kraters hervor; sie erschien dort wi ein zäher honigähnlicher Brei, in welchen man leicht einen Stock einstossen konnte Aufgeworfene Schlackenstücke machten kaum einen Eindruck, und praliten sogal ab, sie schwammen mit fort ohne zu schmelzen. Bine Glasflasche zerfiel in Stücke ohne jedoch zusammenzuschmelzen. Dieser Lavastrom floss bis zum 29. Februar also 9 Tage lang, worauf er versiegte. — Am 23. März wälzten sich abermals der prachtvolle Ströme, breit und gross, gegen Pompeji herunter, und am 22. Apri brach ein Strom nach der Seite von Neapel aus, so auch am 5. August. Dieser lette tere bestand anfänglich aus zwei Armen, jeder 20 Fuss breit, die sich weiter unter vereinigten.

Der Lavastrom des Vesuv, welcher am 22. Febr. 1822 aus dem Krater flosstürzte über die westliche Seite des grossen Kegels, und theilte sich dann in dre Arme, welche sich weiter abwärts wiederum vereinigten. Am 24. Februar untersuchte ihn Monticelli in der Nähe der Einsiedelei; seine Oberfläche bestand aus

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à une descr. géol. de la France, IV, p. 176.

<sup>••)</sup> Diess bemerkt auch Julius Schmidt von einem Lavastrome des Vesuv im Mai 1835 derselbe schob sich unaufhaltsam fort, viele Hindernisse überwindend, viele sich selbst bereitend, weil die von seinem Rücken vorwärts und seitwärts herabgleitenden Schollen uns Blöcke sich vor ihm aufthürmten und die feurige Masse nöthigten, sich aufzustauen, um dam durch eine schnellere Ueberfluthung das Hinderniss zu überwinden. Die Eruption des Vesu im Mai 4855, S. 40.

<sup>•••)</sup> Geognost. Beob. auf einer Reise durch Italien und Sicilien, S. 477 ff.

einer Anhäufung von grossen und kleinen Schlackenschollen, welche meist 4 bis 5 Fuss gross und ½ Fuss dick wie die Schollen eines Sturzackers aufgeworfen waren. Die flüssige Lava strömte unter diesen Schlackentrümmern in wälzender Bewegung langsam vorwärts, nahm einzelne Schollen in ihre Masse auf und führte sie mit fort. Sobald der flüssige Theil der Lava mit der Luft in Berührung kam, verhärtete er auf der Stelle und wurde rissig, indem er sich in Schollen und Krusten verwandelte, so dass man die glühende Flüssigkeit nur durch jene Risse zu erblicken vermochte. Der Strom hatte an dieser Stelle eine Breite von 20 Fuss bei 5 Fuss Dicke, und rückte in Zeit von 34 Minuten fast 15 Fuss vorwärts\*).

Diess sind nur ein paar Beispiele von sehr kleinen Lavaströmen, welche indess im Mechanismus ihrer Bewegung wesentlich mit den grösseren Strömen übereinstimmen.

Einer der bedeutendsten Vesuvischen Lavaströme war derjenige, welcher im Jahre 1855 hervorbrach, und von Julius Schmidt in dem mehrfach citirten Werke sehr genau beschrieben, auch in dem dazu gehörigen Atlas sehr getreu dargestellt Der grösste Lavastrom der neuesten Zeit ist aber jener, welchen der Mauna Loa auf Hawaii in den Jahren 1855 und 1856 ergossen hat. Derselbe wurde von Coan zu wiederholten Malen besucht. Einige Monate nach seinem Ausbruche hatte er mit allen seinen Windungen bereits 60 engl. Meilen Länge, 3 Meilen mittlere Breite und stellenweise bis 300 Fuss Höhe erreicht. Doch erst 10 Meilen unterbalb seines Eruptionspunctes sah man die glühende Lava unter der Schlackenkruste hervortreten; an zahllosen Stellen des weiteren Laufes bildeten sich durch Zerbersung der Schlackenkruste Oeffnungen, aus denen die feurige Gluth hervorleuchtete, oder durch Austreibung kleine Hügel von aufgerichteten Schlackenschollen; an den Rändern des Hauptstromes brachen bald hier bald dort lange Seitenströme hervor, während auf dem Rücken desselben an tausend Puncten kleine Eruptionen eintraten, deren Lava sich in successiven Schichten zu Ablagerungen von 5 bis 50, ja sogar bis zu 100 Fuss Höhe aufthürmte.

# § 55. Geschwindigkeit der Lavaströme und Abhängigkeit ihrer Beschaffenheit von der Neigung des Terrains.

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Lavaströme bewegen, stellt sich sowohl bei verschiedenen Strömen, als auch bei einem und demselben Ströme in verschiedenen Theilen seines Laufes sehr verschieden heraus, da sie wesentlich von drei Bedingungen abhängig ist: 4) von dem Flüssigkeitsgrade der Lava, 2) von der Quantität der ausfliessenden und nachdrängenden Massen und 3) von der Neigung und Beschaffenheit des Terrains.

Unmittelbar bei dem Ausslusspuncte ist die Lava bisweilen so slussig wie Wasser; aber weiterhin vermindert sich ihre Flüssigkeit sehr schnell, und hald erlangt die Masse eine bedeutende Zähigkeit, bis solche endlich in den Zustand der Starrheit übergeht. Natürlich trifft diese Veränderung des Aggregatustandes zuerst die Obersläche der Ströme, welche man daher oft ohne Gelahr überschreiten kann, während das Innere derselben noch im Zustande des Fortsliessens begriffen ist. Denn die Schlackenkruste gewährt bei ihrer Festigkeit nicht nur einen hinreichenden Halt, sondern sie sichert auch wegen ihrer sehr geringen Wärmeleitung und Ausstrahlung, vor der Gluth der innern seurigsstüssi-

<sup>\*)</sup> Der Vesuv, von Monticelli und Covelli, S. 24 f.

gen Lava. Ihrer Flüssigkeit nach wird also die Lava zunächst bei der Eruptionsstelle der grössten Geschwindigkeit fähig sein.

Aber auch weiter abwärts wird sie noch eine bedeutende Geschwindigkeinben können, sobald sie sehr reichlich ausströmt und durch einen anhalten den und starken Zufluss zu einem mächtigen Strome anwächst; gerade so wiein und derselbe Wasserstrom bei hohem Wasserstande mit einer weit grösser Geschwindigkeit fliesst, als bei niedrigem Wasserstande.

Endlich übt die Neigung des Terrains oder das Gefälle des Lavastrom einen sehr grossen Einfluss auf die Geschwindigkeit seiner Bewegung aus. D nun die vulcanischen Berge in der Nähe ihres Gipfels einen weit steileren Abhan haben, als weiter hinab, und an ihrem Fusse nicht selten in ein ganz sanft ge neigtes Terrain übergehen, so werden sich die Lavaströme, eben so wie die meisten Flüsse, in ihrem Oberlaufe am schnellsten, weniger schnell in ihrem Mittellaufe, und in ihrem Unterlaufe am langsamsten bewegen.

Weil nämlich die Ausbrüche der Lava gewöhnlich in der oberen, steiler Region des Berges erfolgen, und die Lava sogleich nach ihrem Ausbruche di grösste Flüssigkeit hat, auch dort der Druck der nachdrängenden Massen ner am wenigsten geschwächt ist, so vereinigen sich alle Umstände um ihr daselle das Maximum der Geschwindigkeit zu verleihen. Im Allgemeinen aber beweg sie sich mit einer beständig verzögerten Geschwindigkeit vorwärts, wen nicht etwa stellenweise durch eine stärkere Neigung des Terrains eine locale Be schleunigung ihres Laufes herbeigeführt wird\*). Ja, im unteren Theile ihre Laufes kann die Geschwindigkeit so äusserst gering werden, dass man sich, un gefähr so wie bei den Gletschern, nur durch von Zeit zu Zeit wiederholte Beobachtungen von ihrem noch wirklichen Fortschreiten überzeugen kann.

Die Lava, welche am 12. August 1805 dem Vesuv entströmte, schoss nach Lee pold v. Buch mit Windesschnelle über den Kegel bis in die Weinberge hinab, ver breitete sich auch weiterhin mit einer ganz ausserordentlichen Schnelligkeit un erreichte in 3 Stunden die Strasse von Torre del Greco \*\*); Melograni sagt, dass sin den ersten 4 Minuten einen Raum von 3 Ital. Meilen zurückgelegt habe. Nie saman am Vesuv eine schnellere, aber auch nie eine dünnflüssigere Lava. Der Vesu vische Strom von 1776 durchlief in 14 Minuten eine Strecke von mehr als 200 Meter, hatte also eine mittlere Geschwindigkeit von wenigstens 7 Fuss in der Se cunde; und Hamilton beobachtete einen andern Strom, welcher in einer Stund 1800 Meter zurücklegte. Die Lavaströme vom 22. October 1822 gelangten der Monticelli in Zeit von 15 Minuten vom Rande des Kraters über den Abhang des Ke gels auf die Rhene der Pedamentina. Die Lava, welche im Jahre 1843 vom Arin gegen Bronte hinabsloss, hatte nach Giuseppe Gemmellaro auf einer unter 25° Ke neigten Fläche eine Geschwindigkeit von 3 Fuss in der Secunde. Der Lavastrom welcher am 17. Februar 1852 dem Mauna-Loa entquoll, floss auf dem Abhange de

<sup>\*)</sup> Wie z. B. dort, wo sie in Katarakten und Feuerkaskaden berabstürzt, wo naturied die flüssige Masse als solche wieder sichtbar wird. So sah Julius Schmidt die Lava des Vern von 1855 noch in der Fossa Vetrana wie Wasser theils in flussartigen Zügen fortstromen theils zu Lachen und Teichen aufgedämmt durch gewaltige Trümmerwälle und kegelförmig Schutthaufen; s. a. O. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Geognost. Beob. u. s. w., II, S. 248 ff.

Berges so schnell hinab, dass er in 2 Stunden 15 engl. Meilen zurücklegte. — Während uns diese Beispiele mit sehr grossen Geschwindigkeiten bekannt machen. welche einige Lavaströme gezeigt haben, so giebt es dagegen eben so auffallende Beispiele von äusserst langsamer Fortbewegung; ja, die grosse Langsamkeit ihres Laufes am unteren Ende desselben ist eine noch weit merkwürdigere Erscheinung, als die Schnelligkeit an der Ausbruchsöffnung. So rückte nach Monticelli im October 1822 ein Lavastrom des Vesuv in der Nähe von Resina nur 5 bis 6 F. weit in der Stunde vorwärts; Scrope sah einen Lavastrom des Aetna im Jahre 1819 noch 9 Monate nach seinem Ausbruche in fortschreitender Bewegung, allein in jeder Stunde lam er nur 3 Fuss weit; und Dolomieu erwähnt einen Strom, der volle 2 Jahre brauchte, um einen Weg von 3800 Meter zurückzulegen.

Elie de Beaumont lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, welcher für die Theorie der vulcanischen Berge eine gewisse Wichtigkeit erlangt bat. Es ist diess die verschiedene Beschaffenheit, welche ein und derwelbe Lavastrom in Bezug auf seinen Zusammenhang, seine Mächtigkeit und Ober-schengestalt zeigt, je nachdem er sich auf einem mehr oder weniger steilen Abbange herabbewegt hatte\*).

Alle grössere Lavaströme haben in der Regel vor ihrer gänzlichen Erstarrung die tieferen und flacheren Gegenden am Fusse des Vulcans erreicht, und demal dort den bedeutendsten Theil ihrer Masse abgelagert. Wenn nun ihr Ausbruchspunct hoch oben am Berge liegt, wo die Neigung des Abhangs sehr gross st und 18 bis 300 und darüber zu betragen pflegt, so lassen sie in ihrer Gesamt-Ausdehnung dreierlei verschiedene Ausbildungsformen erkennen. Im Oberlause ist die Lava wie ein Bergstrom sehr rasch abwärts geslossen, und hat nur unregelmässige lang gezogene Schlackenschollen hinterlassen, welche eile fast unzusammenhängende und wenig mächtige Ablagerung bilden. Weiter abwärts traten mit der verminderten Neigung des Terrains die Verhältnisse des Vittellauses ein; die Lava strömte langsamer und bedeckte sich mit einer zuammenbängenden Schlackenkruste, innerhalb welcher sie sich wie in einem Schlauche vorwärts bewegte; es entstand hier ein Kampf zwischen der flüssigen, usch allen Seiten auswärts drängenden Masse und ihrer halberstarrten Umhtillung, daher die Lavaströme besonders in dieser Region jene furchtbar rauhe, adulirte und zerberstene Obersläche zeigen, welche in der Auvergne mit dem Worte cheire bezeichnet wird. Die se Ausbildungsform ist vorzüglich dort zu unden, wo die Neigung des Terrains zwischen 2 und 50 beträgt. Endlich in den heferen Regionen, wo die Neigung des Terrains weit unter 20 herabgesunken id da hat sich die Lava oft in grosser Mächtigkeit und Breite abgelagert; da ist se ruhig zu einem compacten Gesteine erstarrt, ohne jenen heftigen Conflict mit hrer Erstarrungskruste bestehen zu müssen; da zeigt sie also eine, wenn auch schlackige, so doch mehr oder weniger ebene Oberfläche; gerade so, wie diess bei derjenigen Lava der Fall ist, welche im Krater selbst, wie in einem Bassin, rur Erstarrung gelangte.

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à une descr. géol. de la France, t. IV, p. 478 ff., auch t. III, p. 493 ff. vad Bulletin de la soc. géol., t. IV, p. 225.

Ein vom Gipfel des Berges bis an seinen Fuss herabgelaufener Lavastrom verhsich also gewissermaassen auf ähnliche Weise, wie sich eine Wasserfluth verhalte würde, welche bei sehr strenger Kälte von einem Gebirge herabstürzt, dessen Alfall allmälig immer flacher wird, und endlich in eine horizontale Ebene verläuft. I oberen Theile ihres Laufes würde sie nur einzelne Eisschollen führen und zurücklassen, weiter abwärts eine, aus zerbrochenen und wild über einander gestürzte Schollen bestehende Eiskruste bilden, und am Fusse des Gebirges sich zu eine See ausbreiten, welchen eine regelmässige und ebene Eisdecke überzieht.

Wenn demnach die Form, Structur und Oberflächenbeschaffenheit ein Lavastromes gleichsam eine Function der Neigung des Terrains ist, über welch er sich fortbewegt hat, so können wir auch rückwärts aus der Form und Struct einer Lava – Ablagerung auf die Neigung schliessen, unter welcher sie ursprünglich in den Zustand der Erstarrung übergegangen ist. Und diese Folgerung winnt eine grosse Bedeutung für die Theorie der vulcanischen Erhebungskegel

Dass jedoch Ausnahmen von diesen Regeln vorkommen, und dass zuweilen Lauströme auch auf stark geneigtem Terrain als stetig ausgedehnte Gesteinslagerstarren können, dafür giebt es viele Beispiele. So sah Julius Schmidt den Vesvischen Laustrom von 1855, da, wo er in die Tiefe der Fossa Vetrana hinabstürzt auf einer 30° geneigten Fläche 60 Toisen weit, bei 5 bis 6 Toisen Breite mit 3 ½ 6 Fuss Höhe fortsliessen; er bestand aus einer zähslüssigen Masse, in welcher ginende Blöcke schwimmend und rotirend mit sortgeführt wurden. St. Claire Deutsah einen Theil desselben Laustromes, welcher sich über einem 35° geneigten Ahange auf 40 Meter Länge und 15 Meter Breite ganz gleichmässig als eine Dectvon 1 Meter Dicke ausgebreitet hatte. Bull. de la soc. géol. 2. 1. 12, p. 1073. Cosand am Mauna-Loa Lauströme, die stellenweise unter 49, 60, ja sogar 80° Negung erstarrt waren; den grossen Strom von 1855 sah er selbst aus einer 35° gneigteu Stelle wie einen Oelstrom fortsliessen.

## §. 56. Grosse Hitze und langsame Erkaltung der Lavastrome.

Die verhältnissmässig geringe Hitze, welche die Lavaströme ausstrahle sobald sie sich einmal mit einer Erstarrungskruste bedeckt haben, und die That sache, dass man in ihnen bisweilen solche Körper ziemlich unversehrt einge schlossen findet, welche im offenen Feuer zerstört werden, haben einige Geologen, wie z. B. Menard de la Groye und Dolomieu zu der Ansicht veranlasst, dat die Lava überhaupt nur einen geringen Grad von Hitze besitze, und dat ihre Flüssigkeit durch die Annahme von Flussmitteln zu erklären sei, welch sich in der Tiefe der Erde mit ihrer Masse vereinigen, an der Oberfläche abet wiederum ausscheiden. Dolomieu vermuthete, dass wohl der Schwefel ein solches Flussmittel bilden könne, während Menard vorzüglich dem Wasser dieselb Wirkung zuschrieb").

Die Meinung von Dolomieu ist schon durch Spallanzani und Breislak widerlei worden, indem der Erstere durch directe Versuche bewies, dass die Schmelzun

<sup>\*)</sup> Ueber die Art der Mitwirkung des Wassers sprach sich Menard nicht ganz klar sur er nahm nicht sowohl an, dass die Lava schon ursprünglich in den grössten Tiefen der Erd Wasser enthalte, sondern dass sie sich weiter oben damit verbinde, und etwa auf ahnlich Weise zu ihm verhalte, wie gebrannter Kalk.

steiniger Substanzen durch Schwefel keinesweges befördert werde, der Andere aber die Thatsache des so seltenen und geringen Schwefelgehaltes der Laven und zugleich die Schwierigkeit der Voraussetzung hervorhob, dass die Lavaströme ihren Schwefel so gänzlich verloren haben sollten.

Die Ansicht aber, dass in dem feurigflüssigen Materiale des Erdinnern das Wasser ein wesentliches und zwar ein die Flüssigkeit beförderndes Ingrediens sei, ist nach Menard de la Grove auf weit bestimmtere Weise von Poulett Scrope, und zwar schon 1825, in seinem Werke Considerations on Volcanos, geltend gemacht worden. Er meinte, dass sich die meisten Laven, obwohl weissglühend an ihrem Eruptionspuncte, doch nicht in einem Zustande vollkommener Schmelzung und Flüssigkeit befinden, dass sie vielmehr einen grossen Theil der krystallinischen Körner, aus denen sie nach ihrer Erkaltung bestehen, als starre Elemente enthalten, und dass die Beweglichkeit und Verschiebbarkeit dieser Elemente, somit die Flüssigkeit des Ganzen durch die innige Beimengung einer kleinen Quantität Wasser bedingt werde, welches durch den Druck verhindert sei, als Dampf zu entweichen. Noch neuerdings hat sich Scrope für diese Idee ausgesprochen, welcher zufolge das der Lava beigemengte Wasser, bei der sehr hohen Temperatur und dem starken Drucke, gewissermaassen als ein Verflüssigungsmittel der, schon innerhalb der Vulcane grösstentheils aus starren Elementen bestehenden Lava zu betrachten sein wirde. Quarterly Journ. of the geol. soc. XII, p. 338 f. Dieselbe Idee ist später von Theodor Scheerer aufgestellt worden, obgleich er einen eigentlich feurig-Müssigen Zustand des Erdinnern gänzlich zu läugnen, und nur einen heiss flüssigen Zustand zuzugestehen scheint. (Bull. de la soc. géol., 2. série, t. IV, p. 475 ff.) Dagegen hat Angelot schon im Jahre 1842 zu zeigen gesucht, dass eine ursprüngiche Auslösung von Wasser in der seurigslüssigen Masse des Erdinnern nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar nothwendig sei. (Ibidem, 1. série, t. XIII, p. 183.) Delanoue ist dieser Ansicht beigetreten, und Virlet d'Aoust nimmt gleichfalls eine suion ignée aqueuse an. Wenn man der von Angelot an die Spitze gestellten Behauptung beipflichten will, dass der feurigflüssige Planet, etwa so wie Wasser und zeschmolzenes Metall, Gase und Dämpfe in grosser Menge zu absorbiren und zu birden vermochte, und dass daraus die Gas-Exhalationen des Erdinnern zu erklären sind, so wird man allerdings die weiteren Folgerungen zugestehen können, welche namentlich auch durch den Wassergehalt so vieler plutonischen Gesteine unterstützt werden.

Wenn es aber auch eine ganz unzweiselhaste Thatsache ist, dass die seurigstässige Lava, wie solche aus den Vulcanen hervorquillt, in der Regel wirklich Wasser enthält, so solgt daraus noch keinesweges, dass sie mit einer viel geringeren Hitze begabt sei, als zu ihrer Schmelzung im völlig wassersreien Zustande ersorderlich sein wurde.

Die geringe Hitze der bereits mit Schlacke incrustirten Lavaströme erklärt sich übrigens ganz einfach daraus, dass die erstarrte Lava ein sehr geringes Leitungs – und Ausstrahlungs – Vermögen für die Wärme hat\*). Der fast unverwhrte Zustand mancher von der Lava eingeschlossenen Körper aber findet theils in derselben Ursache, theils darin seine Erklärung, dass sich diese Körper, ver-

<sup>\*)</sup> Deher hleibt zuweilen auf kleinen Räumen, welche von einem Lavastrome umflossen verden, die Vegetation ganz unversehrt. So berichtet z. B. Dufrénoy: il existe sur les flancs in l'étuve, et à une assez grande distance dans l'intérieur des courants de lave, des vides de 15 à 10 metres de largeur seulement, dans lesquels les vignes et les arbres ont continué à crottre, bien ils aient été environnés par la matière en fusion. Mém. de la soc. géol., 2. série, 1, p. 153.

möge ihrer Einschliessung, in einem abgesperrten Raume und unter einem be deutenden Drucke befanden, wodurch sie vor manchen Wirkungen der Hitze wie solche bei offenem Feuer eintreten, geschützt bleiben mussten.

Viel wahrscheinlicher ist jedenfalls die Annehme, dass die Lava im Inner der Erde einen sehr hohen Grad von Hitze habe, welcher wohl hinreichen sein dürfte, um die meisten uns bekannten Körper zu schmelzen, und im es schmolzenen Zustande zu erhalten. Schon die ausgezeichnete Flüssigkeit, welch der Lava unmittelbar an ihrem Ausbruchspuncte zukommt\*), und für eine voll kommene Schmelzung aller ihrer Bestandtheile zeugt, kann als ein Beweis ihr sehr hohen Temperatur betrachtet werden, weil nicht alle Bestandtheile der La ven zu den leicht schmelzbaren Körpern gehören, und manche Laven, wie z. I die Leucitlaven, vorwaltend aus einem sehr strengstüssigen Minerale besteher Es giebt aber auch genug directe Beweise für die äusserst hohe Temperatu der Lava, welche alle um so überzeugender sind, weil sie sich auf Thatsache beziehen, welche weit von der Ausbruchsöffnung, und folglich an solchen Puncten der Lavaströme beobachtet wurden, wo ihre Temperatur schon tief unt ihre ursprüngliche Hitze herabgesunken sein musste.

Wenn die Lava eine Wiese, ein Feld oder einen Weingarten bedeckt, werden das Gras, das Getraide und die Weinstöcke verbrannt und verkohlt trifft sie in ihrem Wege auf Baumpflanzungen oder Wald, so umhüllt sie die Bäum und der in der Lava eingeschlossene Theil der Stämme wird entweder durchaus od bis auf eine gewisse Tiefe verkohlt, während der frei hervorragende Theil sel rasch und mit heller Flamme verbrennt\*\*). Als die Lava von 1737 in das Kameliterkloster bei Torre del Greco unweit Neapel eindrang, da schmolzen digläsernen Trinkgeschirre, ohne dass sie mit der Lava in unmittelbare Bertihrunkamen. Bottis warf, 43 Tage nach dem Ausbruche des Vesuvischen Lavastron von 1779, Schlackenstücke in einen trichterförmigen Strudel desselben, welch sogleich durchglütht und geschmolzen wurden. Recupero machte im J. 1766 aletna die Beobachtung, dass ein 50 Fuss hoher Schlackenhügel, welcher vor zwei, aus dem grossen Lavastrome plötzlich hervorbrechenden glühenden Lava

<sup>&</sup>quot;) Wo sie zuwellen weissglühend und durchscheinend wie Honig beobechtet worden is und nicht selten in hohen Strahlen wie Wasser herausspritzt. Julius Schmidt seh die Lates Vesuv von 1855 aus dem zweiten und dritten Eruptionskegel blendend weissgelb un rauschend wie Wasser heraussliessen; auch welterhia zeigte sie noch die höchsten Grader Flüssigkeit, welche von ihrer Entfernung vom Ausbruchspuncte ganz unabhängig zu schienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Es mag hier ein Beispiel erwähnt werden, welches zugleich beweist, wie dünnflusig die Lava auch noch im unteren Theile der Ströme sein kann. Ein Lavastrom der las Bourbon erreichte eine Pflanzung von Palmbäumen, welche augenblicklich aufloderten. is ie jedoch von der Lava gänzlich bedeckt worden waren, hörte die Verbrennung auf, un die Stämme wurden nur verkohlt, dabei von vielen Rissen deutenzogen, in welche die Laveindrang und sich nach ihnen abformte. Faujas, Besei de géstogie, II, 449 und Breislaß Lehrbuch der Geologie, III, 218. Lyman fand im Krater Kitauen auf Hawaii viele, 1 bes Fruss hoch über der Lavadecke aufragende Säulen, welche aus verkehlten und mit Lava in crustirten Baumstämmen bestanden; die Lava war in die Risse der Kohle eingedrange American. Journ. of science, 2. VI, p. 287.

bichen umgeben wurde, in der Zeit einer Viertelstunde gänzlich zusammenschmelz.

Besonders interessant sind auch diejenigen Beobachtungen, welche man anzustellen Gelegenheit hatte, als man die Gebäude der im Jahre 1794 unter einem Lavastrome begrabenen Stadt Torre del Greco untersuchte. Das Glas der Fensterscheiben war zum Theil in eine weisse, durchscheinende steinähnliche Masse umgewandelt. Kalksteinfragmente, welche von der Lava eingewickelt waren, zeigten eine lockere, sandig-körnige Textur, ohne jedoch einen Verlust an Kohlensäure erlitten zu haben. Feuersteine sollen an ihren schärfsten Kanten deutlich angeschmolzea worden sein. Geschmiedetes Eisen hatte sich auf sein dreifaches Volumen ausgedehnt, seine Dehnbarkeit eingebüsst, und im Innern eine völlig krystallinische Textur erhalten, während es an seiner Oberfläche stellenweise in Oxyd oder Oxydorydul umgewandelt war. Kupfermünzen hatten sich mit Kupferoxydul belegt, und Bei erschien stets in Bleiglätte, theils in Schwefelblei verwandelt. Messing war nicht nur geschmolzen, sondern auch in seine beiden Bestandtheile, Zink und Kupier, zerlegt worden, welches letztere zum Theil schöne Krystallgruppen bildete. Silber zeigte sich gleichfalls theils geschmolzen, theils sogar in kleinen oktaëdrischen Lystallen sublimirt. Alle diese Erscheinungen beweisen, dass die Lava, welche Torre del Greco bedeckte, eine Temperatur gehabt haben müsse, wie sie in unseren Schmelzösen hervorgebracht wird. Und doch besand sie sich hier schon vier lal. Meilen von ihrem Ausbruchspuncte, doch war sie bereits 6 Stunden geflossen, che sie die Stadt erreicht hatte.

Das sehr geringe Wärmeleitungs-Vermögen der Schlackenkruste ist auch die Ursache der merkwürdigen Erscheinung, dass das Innere der Lavaströme einer äusserst langsam fortschreitenden Erkaltung und Erstarrung unterworfen ist. Die äussere Kruste bildet, wie Brydone sagte, gewissermaassen ein Gefäss, in welchem das flüssige Feuer lange Zeiten hindurch zusammengehalten und verwahrt werden kann. Daher sind die Lavaströme oft viele Jahre lang nach ihrem Ausbruche im Innern noch vollkommen glühend, während die Oberfläche sehn längst die Temperatur der Atmosphäre angenommen hat, und daher ist es auch zu erklären, dass ihr unterer Theil viele Monate lang eine langsame Bewegung beibehalten kann\*).

Gaudry gedenkt einer sehr merkwürdigen Beobachtung, welche Scacchi an der Vesuvischen Lava von 1855 zu machen Gelegenheit hatte. Als dieselbe im Juli schon so weit erkaltet war, dass sie tief hinein starr zu sein schien, wurde sie plötzlich auf ihrer Oberfläche wieder glühend und dampfend. Schon Serao berichtete Achnliches von der Lava der Eruption des Jahres 1737, und schloss daraus, dass die Lava in sich selbst eine Ursache der Erhitzung verschliessen müsse. Vielleicht wird diese Wärme in dem Momente frei, wo die bereits abgekühlte Lava eine Art von innerer Umkrystalkistrung erfährt. Comptes rendus, t. 44, p. 487.

Für die geringe Wärmeleitungsfähigkeit der Lava nur ein paar Beispiele. Die Lava des Vesuv, welche 1821 dem Coutrel'schen Kegel entstrümte, floss in rinem aus Schlacken gebildeten Canale, wie ein geschmolzenes Metall in einer Form; desungeachtet konnte man den Rand dieses Canals von aussen ohne Gelahr mit der Hand berühren, und selbst die innere Seite des Randes hatte eine

<sup>\*:</sup> Nach einer von Dolomieu in Erinnerung gebrachten Angabe Borelli's war ein Aetnakrom vom Jahre 1614 nicht weniger als 10 Jahre lang in Bewegung, legte aber in dieser Zeit aberhaupt nur 1/2 Meile zurück.

verhältnissmässig niedrige Temperatur\*). Der Lavastrom des Aetna vom Jahr 1787 strömte über eine mächtige Schneeablagerung, welche aber dadurch keineswegs völlig geschmolzen wurde, sondern grösstentheils erhalten blieb, un sich allmälig in eine körnige, feste Eismasse verwandelt hat, deren wirklich Bedeckung durch die Lava von Gemmellaro im Jahre 1820 auf viele 100 Fus weit dargethan worden ist. Wahrscheinlich war aber das Schneelager erst durceinen Schauer von Schlacken und vulcanischem Sande bedeckt worden, ehe sic die Lava darüber hinwälzte\*\*).

Für die ausserordentlich langsame Erkaltung der Lavaströme giebt es alle viele und z. Th. höchst auffallende Beispiele. Der kleine nur 7 bis 42 F. holi Lavastrom des Vesuv vom 26. Febr. 1822 zeigte nach Monticelli, 73 Tage nach seinem Stillstande, in der Mündung einer Spalte eine Temperatur von 135°C weiter hinein aber eine weit stärkere Hitze. Spallanzani fand am Aetna ein Lava 11 Monate nach ihrem Ausbruche noch so heiss in ihrem Innern, dass iht Spalten rothglühend erschienen, und ein hineingehaltener Stock augenblicklich in Brand gerieth. Als Elie de Beaumont den Lavastrom des Aetna vom Novem ber 1832, fast zwei Jahre nach seinem Ausbruche besuchte, war das Innere des selben noch so warm, dass eine heisse Lust herauswehte, und aus den Spalte Wasserdämpfe von solcher Hitze hervorbrachen, dass man den Finger nich hineinhalten konnte. Hamilton warf in die Spalte eines Vesuvischen Lavastrom 31/2 Jahre nach seiner Eruption, einige Stücke Holz, welche sich sogleich en flammten. Breislak fand die Lava des Vesuv vom Jahre 1785 noch 7 Jahre pag ihrem Ausbruche im Innern ganz heiss und dampfend, während doch sche Flechten auf ihrer Oberfläche wuchsen. Eben so ist es durch glaubwürdig Zeugnisse erwiesen, dass manche Lavaströme des Aetna noch nach 25 und Jahren Hitze und Dampf aushauchten. Hoffmann beobachtete, dass der vorei wähnte auf Eis gelagerte Lavastrom des Aetna vom Jahre 1787, noch im Jah 1830, also 43 Jahre nach seinem Ausbruche, an mehren Stellen heisse Dämp ausströmte. Die im Jahre 1759 hervorgebrochene Lava des Jorullo in Mexic zeigte nach Ablauf eines halben Jahrhunderts noch eine sehr bedeutende Wärme 24 Jahre nach ihrem Ausbruche konnte man in den Spalten derselben noch eif Cigarre anzunden; 44 Jahre später fand sie Bullock noch sichtbar dampfend; ut im Jahre 1846, also 87 Jahre nach ihrem Ausbruche, sah Emil Schleiden nod zwei Fumarolen aus ihr aufsteigen \*\*\*). Ja, Dolomieu versichert in seinem Werl über die Ponza-Inseln, den Lavastrom des Epomeo auf Ischia, welcher im Jahi 1302 ausbrach, noch im Jahre 1781, also 480 Jahre später, an einigen Stelle dampfend gefunden zu haben. Indess glaubt Bischof, dass diese Beobachtun auf einer Täuschung beruhen möge, da Breislak 10 Jahre später nichts der A zu entdecken vermochte †).

<sup>\*)</sup> Der Vesuv, von Monticelli und Covelli, S. 39.

<sup>40)</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 395, und Hoffmann, Geogn. Beob., S. 687.

<sup>\*\*\*)</sup> Fortschritte der Geographie und Naturgeschichte, Bd. II, 4847, S. 49.

<sup>†)</sup> Bischof, die Wärmelehre des Innern unsers Erdkörpers, S. 499, wo auch S. 493 i Berechnungen über die Abkühlungszeit der Lavaströme mitgetheilt werden.

Obgleich Dolomieu's Beobachtung in Zweisel gestellt werden kann, so gewähren doch schon die übrigen ganz unzweiselhasten Beobachtungen ein bedeutendes Interesse, nicht nur an und für sich, sondern auch wegen der Folgerungen, welche sich aus ihnen aus die Verhältnisse des ganzen Erdballs ergeben. Denn wenn verhältnissmässig so kleine Massen, wie es die Lavaströme sind, viele Jahre und Jahrzehnde hindurch im Innern ihre Glühhitze erhalten können, während ihre Oberfäche schon gänzlich die Temperatur der Atmosphäre angenommen hat, warum soll da nicht bei unserem Planeten etwas Aehnliches Statt finden können? Die Analogie drängt sich ganz unwillkürlich auf, und die Folgerung kann wahrlich nicht absurd erscheinen, dass unser Erdkörper im Innern noch glühendslüssig sei, obgleich seine Oberstäche schon eine sehr niedrige Temperatur besitzt. Wenn aber nach Tobias Mayer die Zeiten, in denen zwei gleichwarme Kugeln von einerlei Materie dieselbe Temperatur-Verminderung erleiden, ihren Durchmessern proportional sind, so werden wir freilich viele Millionen von Jahren für die Zeit erhalten, seit welcher die Erstarrung der Erdkruste ihren ersten Ansang genommen hat.

### §. 57. Exhalationen der Lavastrome.

Die meisten Lavaströme entwickeln aus allen ihren Spalten und Rissen eine Yenge von Dämpfen, daher sie mit unzähligen Fumarolen besetzt sind, und während ihres Fliessens bei Tage eine dampsende, wie bei Nacht eine leuchtende Oberfläche zeigen. Diese Exhalationen scheinen so lange fortzudauern, bis die Lava durchaus erstarrt ist; sie können sich daher Jahrelang fortsetzen, wobei jedoch die Anzahl und Stärke der Fumarolen allmälig immer mehr abnimmt. Daher sind denn auch manche Lavaströme noch sehr lange nach ihrem Ausbruche an einzelnen Stellen dampfend gesehen worden. Anfangs können sich diese Fumarolen in solcher Heftigkeit entwickeln, dass sie die zunächst um ihren Austrittspunct liegenden Theile der Lavakruste aufblähen und zu kleinen Hügeln sufwerfen, die aus regellos über einander gestürzten Schlackenblöcken besteben, und aus deren Gipfel die fernere Dampfentwickelung Statt findet. So sind z. B. die sogenannten Hornitos entstanden, welche Humboldt aus dem Malpais, dem grossen Lavastrome des Jorullo von 4759, noch im Jahre 4803 zu vielen Tausenden in voller Thätigkeit fand, indem aus jedem dieser, 6 bis 10 Fuss hohen Kegel eine 20 bis 30 Fuss hohe Fumarole aufstieg. Die ähnlichen Kegel, welche auf manchen anderen Lavaströmen beobachtet worden sind, dürsten auf rine ganz ähnliche Weise zu erklären sein.

Die Fumarolen der Lavaströme bestehen wesentlich aus denselben Dampfen und Gasen, welche dem Vulcane selbst entsteigen; es ist also wiederum hauptachlich der Wasserdampf, welcher auch bier eine Rolle spielt, und es verdient sewiss als eine sehr beachtenswerthe Erscheinung hervorgehoben zu werden, dass glübendstüssige Gesteinsmassen so reichlich mit Wasserdämpfen geschwängert sein und selbige so lange in sich zurückhalten können.

Nach Sainte Claire Deville waren jedoch die aus dem Vesuvischen Lavastrome von 1855 ausströmenden Fumarolen trocken, d. h. frei von Wasserdämpfen. Es ist diess eine wichtige Beobachtung, welche aber einstweilen noch nicht zu der Folgerung berechtigen dürste, dass die Fumarolen aller Lavaströme überhaupt beine Wasserdämpfe enthalten.

Nächst dem Wasserdampfe ist besonders Chlorwasserstoff ein häufiges Exhalat der Lavaströme, und daher erklärt sich auch das gar nicht seltene Vorkommen verschiedener anderer Chlorverbindungen, welche in den Spalten un auf der Oberfläche der Ströme abgesetzt werden; dahin gehören vorzüglic Kochsalz, Salmiak, Chloreisen und Chlorkupfer. Auch schwefelige Säure wir zuweilen von den Lavaströmen ausgehaucht, ist jedoch, nach den Beobachtungen von Monticelli und Covelli, nicht als solche in der Lava enthalten, sonder wird erst durch Verbrennung von Schwefel gebildet, welcher nach Bischof wahr scheinlich als ein Bestandtheil von Schwefelmetallen vorhanden war"). Inder die schwefelige Säure zum Theil in Schwefelsäure verwandelt wird, giebt sie di Veranlassung zur Bildung verschiedener schwefelsaurer Salze. Der Eisenglan aber, welcher nicht selten in den Spalten der Lavaströme getroffen wird, dürft jedenfalls durch eine Zersetzung von Chloreisen gebildet worden sein.

Kochsalz ist gar keine seltene Erscheinung in den Spalten der Lavaströme. Die Vesuvische Lava von 1794 bedeckte sich wenige Tage nach ihrem Ausbruche ut schönen Krystallen von Kochsalz. Die Oberfläche, besonders aber die Spalten de Lava von 1791 auf der Insel Bourbon waren mit krystallisirtem Kochsalze überze gen. Nach einigen Ausbrüchen des Hekla sand man an demselben eine so bedet tende Menge von Salz, dass viele Pferde damit beladen werden konnten. Ja. 1 Jahre 1822 schleuderte der Vesuv Schlacken-Conglomerate aus, deren einzels Schlackenstücke durch Kochsalz verkittet waren; manche dieser Conglomeratma sollen 24 Fuss im Durchmesser gehabt haben. Nach G. Bischof unterscheidet w jedoch dieses vulcanische Kochsalz von dem der Steinsalzlager und vom Meersall durch einen oft sehr bedeutenden Gehalt an Chlorkalium. Lehrb. der chem. Ged II, 1669. Uebrigens ist Bunsen der Ansicht, dass es dieses Kochsalz sei, aus de sen Zersetzung die Exhalationen von Salzsäure zu erklären sind; er fand. da das Gestein der Heklalava von 1845, welches so viele Sublimate von Chlorsalze lieferte, selbst eine nicht unbedeutende Menge von basischen Chlerverbindung enthielt, und glaubt, dass diese bei der hohen Temperatur und unter Mitwirkui von Wasserdämpfen durch Silicate zersetzt werden, welche das Natron in sich au nehmen. Poggend. Ann. B. 83, 4854, S. 244.

Zu den merkwürdigsten Sublimationsproducten der Lavaströme gehört unstratig das Salmiak, weil die dabei nothwendig Statt gefundene Bildung des Ammonialals ein noch nicht völlig gelöstes Räthsel zu betrachten ist. Am Aetna ist das Samiak sehr oft und reichlich vorgekommen; so z. B. auf den Laven von 1635 un 1669 in solcher Menge, dass es eingesammelt und nach Catania, Messina und auf deren Städten zum Verkauf gebracht werden konnte; Ferrara sah gegen 1000 Pfum welche man von der Lava des Jahres 1780 gewonnen hatte, und der Strom vol 1832 setzte so viel Salmiak ab, dass der Führer Elie de Beaumont's durch das Eusammeln und den Verkauf desselben seinen Lebensunterhalt fand. Weniger hauf ist die Bildung dieses Salzes an den Vesuvischen Lavaströmen beobachtet worder doch berichtet Leopold v. Buch, dass sich der Strom von 1805 in wenig Stunden meiner dicken weissen Salmiakrinde bedeckte \*\*); auch hat nach Monticelli der Struvon 1822, und nach Abich der Strom von 1834 einzelne Incrustationen von Samiak gezeigt. Ein Lavastrom des Hekla von 1845 war in den Spalten seiner Fumarolen theils mit Krystallen, theils mit fasrigen Massen von Salmiak erfüllt.

<sup>\*)</sup> Der Vesuv, von Monticelli, S. 36, 58 und 169; Bischof, Lebrbuch der Geologist, S. 588 u. 647.

<sup>\*\*)</sup> Geogn. Beob. u. s. w., 11, S. 220.

Was den Ursprung des Ammoniaks betrifft, so sprach sich Abich dafür aus, dass solches wohl einestheils von thierischen und anderen azothaltigen Substanzen abzuleiten sei, über welche die Lava geslossen sei, anderntheils aber auch direct durch eine Verbindung von Azot mit Hydrogen gebildet worden sein könne. Bull. de la soc. géol. t. VII, 1835, p. 99 ff. Bunsen ist der Ansicht, dass das Ammoaiak hauptsächlich durch die Verbrennung von Gras, Getraide und anderen Pflanzes geliefert werde, über denen sich die Lava ausgebreitet habe, und führt zur Unterstützung dieser Ansicht an, dass ein Quadratmeter Rasen bei der trockenen Destillation eine Menge Ammoniak liefere, welche mehr als 223 Grammen Salmiak entspricht. Poggend. Ann. B. 83, 4851, S. 244. Da jedoch der zuletzt erwähnte Lavastrom des Hekla grösstentheils in einer schauerlichen Wüste hingeflossen ist, wo kein Grashalm und überhaupt keine Pflanze wuchs, so ist der Ursprung des Ammoniaks, wie Sartorius von Waltershausen bemerkt, unmöglich aus verbrannten Pfanzen zu erklären; dasselbe giebt auch Abich für das Salmiakvorkommen am Actuatorom von 1832 zu\*). Sartorius hält daher die Ansicht von einer directen Bildung des Ammoniaks aus seinen Elementen, innerhalb der Lava selbst, für die wahrscheinlichste unter allen Hypothesen. Ueber die vulc. Gesteine in Sicilien und Island, S. 8. Die Acten über die zwischen ihm und Bunsen geführten Controverse sind wohl noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. Es ist zu bedauern, dass man keine Kenntniss von dem eigentlichen Vorkommen der ungeheuren Salmiakmassen hat, welche die muthmaasslichen Vulcane Central-Asias liefern (§. 35), da solches vielleicht einen Aufschluss darüber liefern würde, ob wirklich organische Körper in allen Fällen als unerlässliche Bedingung für die Erzeugung des Ammoniaks vorauszusetzen sind, oder nicht. G. Bischof schliesst sich im Allgemeinen der Ansicht Bunsen's an, dass nämlich das Ammoniak von organischen Stoffen abstamme, welche in den von der Lava durchbrochenen und aufgenommenen Gesteinen, oder auch in dem, mit der Lava in Conflict gekommenen Meerwasser enthalten sind. Lehrb. der chem. Geol. II, 418 ff.

Die von der Lava gebundenen Dämpfe und Gase bilden bei ihrer Entwicking Blasenräume und bedingen so die schwammige und blasige, die porose und evernose Structur, welche die Lavaströme an ihrer Oberfläche zu zeigen pflemen. Bisweilen geschieht es, dass sich im Innern eines Stromes grössere Dampfund Gasmassen anhäufen, wodurch grosse, nach der Richtung des Stromes langgestreckte Höhlenräume entstehen. Aehnliche Höhlen können aber auch dadurch zur Ausbildung kommen, dass die flüssige Lava unter der bereits erstarrten kruste des Stromes vorwärts dringt, ohne durch einen gleich starken Zufluss erwitt zu werden, wodurch ein leerer Raum entsteht, welcher oft gar nicht wieder ausgefüllt wird. Die Wände solcher Lavahöhlen sind entweder glasirt und in blerlei schlackigen Formen ausgebildet, unter denen sich besonders die von der becke herabhängenden Lavastalaktiten auszeichnen, oder sie erscheinen wie geschliffen und polirt durch die Friction der vielleicht längere Zeit an ihnen fortgeschobenen Lavamassen.

So sah Humboldt im Jahre 1803 auf dem Vesuv an Strömen frischer Lava mehre in der Richtung des Stromes ausgedehnte Höhlen von 6 bis 7 Fuss Länge und 3 Fuss Höhe. Hoffmann fand am Aetna in dem Lavastrome von 1819 eine nach aussen seöfgete Höhle von 6 bis 8 F. Höhe, 12 F. Breite und 20 F. Tiefe. Hierher ge-

<sup>\*)</sup> Sartorius, Physisch-geographische Skizze von Island, S. 416; und Abich, Bulletin w la noc. géol., t. VII, p. 404.

hört auch die von Spallanzani erwähnte Grotta delle Capre in der mittlern Gegen des Aetna, in welcher sonst die Reisenden zu übernachten pflegten, um zeitig de Gipfel zu erreichen. Der Vesuvische Lavastrom von 1817 hatte sich nach Necke bei seinem Austritte aus dem Kegel eine nach Osten geöffnete Höhle gebildet, welch 60 F. lang, 56 F. hoch und 16 F. breit, und offenbar nur eine Aufblähung war, di sich wie ein Gewölbe über dem fliessenden Strome ausgebreitet hatte; an det Puncte, wo sich derselbe Strom in das Atrio del Cavallo drängt, sieht man noc viele leere Räume, Grotten und langgezogene Canäle, in denen man aufrecht ein hergehen kann, und die zum Theil in verschiedenen Höhen über einander liegen Auf Island findet sich in einem mächtigen Lavastrome des Balda-Jökul die von Kru v. Nidda und später von Eugène Robert beschriebene Höhle Surtshellir, welche a 5000 F. lang ist, viele Windungen und Verzweigungen zeigt, und dadurch entstau den ist, dass die Lava unter der Kruste fortsloss, während der Nachsluss von obe stockte. Berühmt sind auch die Lavahöhlen von Ponta-del-Gada auf der Azorische Insel St. Miguel, welche aus mehren grossen, über einander liegenden Weitunge bestehen, die durch enge Schlünde in Verbindung gesetzt werden.

## §. 58. Grösse und Effecte der Lavastrome.

Die Dimensionen der Lavaströme sind sehr verschieden, und können auchei einem und demselben Strome in verschiedenen Theilen seines Laufes mischr verschiedenen Werthen hervortreten, weil die Neigung und Reliefform de Terrains besonders auf die Höhe und Breite seiner Massen einen wesentliche Einfluss ausübt. So erscheint in der Regel ein und derselbe Strom auf stark geneigtem Abhange schmäler und niedriger als auf wenig geneigtem Grunde, und bei gleicher Neigung, in engen Thalschlünden höher als in breiten Thalweitungen. Alle Ströme aber besitzen eine vorherrschende, der Richtung ihres Laufe entsprechende Längen-Dimension.

Einige Ströme sind nach sehr kurzem Laufe ins Stocken gerathen, währen andere einen Weg von vielen tausend Fuss, ja von mehren Meilen Länge zurück gelegt haben, und daher gegenwärtig eine Gesteinsmasse von derselben Ausdehnung darstellen. Die Höhe der kleineren Ströme beträgt zuweilen nur einig Fuss, und ihre Breite bleibt oft weit unter 100 F. zurück, wogegen die grösseren Ströme bis 100 F. Höhe und viele 1000 F. Breite erlangen können. Berücksichtigt man nun die Menge von Lavaströmen, welche ein und derselbe Vulcai im Laufe der Zeiten theils nach sehr verschiedenen, theils auch nach denselber Richtungen liefern konnte; berücksichtigt man die Grösse, welche einzelnd dieser Ströme erlangen, und das Volumen der dadurch zu Tage gefördertet Gesteinsmassen, welche bald langgestreckte Lavastreifen bald ausgebreitete Lavafelder bilden; so begreift man, welchen bedeutenden Einfluss die Lavastromauf die Configuration des Terrains ausüben müssen, und welchen Veränderungen die Umgegend eines permanenten Vulcanes im Laufe der Jahrhunderte unterworfen sein kann.

Der Lavastrom des Vesuv, welcher im Jahre 1794 Torre-del-Greco zer-

<sup>\*)</sup> Die Vulcane auf Java u. s. w., deutsch bearbeitet von Nöggerath und Pauls, S. 495 ti

torte, ist 17500 Par. Fuss lang, und erreichte die Stadt mit einer Breite von nehr als 2000 Fuss, mit einer Höhe von 40 Fuss; sein Volumen ist auf ungefähr 157 Millionen Cubikfuss berechnet worden; gleichzeitig mit ihm wälzte sich gegen Mauro ein anderer Lavastrom hinab, dessen Volumen halb so gross veranschlagt wird. Diese einzige Eruption hat daher nur in der geflossenen Lava über 685 Millionen Cubikfuss Gesteinsmasse geliefert, was einem Würfel von 882 Fuss Böhe entspricht; rechnet man dazu die erstaunliche Menge von Schlacken, Lapilli, Sand und Asche, welche bei derselben Eruption ausgeschleudert worden sind, so erhält man erst eine Vorstellung von der Bedeutung der Massen, welche nur durch eine der grösseren Eruptionen des Vesuv aus dem Innern der Erde auf die Oberfläche derselben gelangt sind. Die Eruption von 1760 lieferte einen Lavastrom von ungefähr 300 Millionen, und die Eruption von 1779 einen Strom von 56 Millionen Cubikfuss.

Der Vesuvische Lavastrom vom Jahre 1804 hatte 18300 Fuss Länge, und erreichte unten am Fusse des Berges eine Breite von 1600 Fuss, bei 24 bis 30 Fuss Röhe; der Strom von 1805 hatte sogar eine Längenausdehnung von 21100 Par. Fuss.

Der Lavastrom des Aetna, welcher im Jahre 1832 gegen Bronte hinablief, war 32000-Fuss lang, in seinem oberen Theile schmal, gewann aber nach unten eine Breite bis über 3000 Fuss und eine Höhe von 30 bis 45 Fuss. Der grosse Aetnastrom von 1669 erstreckte sich von den Monte Rossi bis an das Meer bei Catania angeblich auf 15 Engl. Meilen Länge und breitete sich in seiner mittlemen Region bis auf 7 Meilen aus; welche Angaben jedoch, nach der von Elie de Beaumont mitgetheilten Charte, auf 2 geogr. Meilen Länge von 3/4 Meilen grösste Breite zu reduciren sein dürften.

Der vorgeschichtliche Lavastrom, welcher sich in der Auvergne vom Puyk-la-Vache über Aydat nach Talande hinabzieht, und auf welchem die Stadt St. Amand erbaut ist, hat gleichfalls beinabe eine Länge von 2 geogr. Meilen.

Das Volumen eines auf der Insel Bourbon im Jahre 1776 ausgebrochenen Lavastroms ist auf 2020, und das eines ebendaselbst im Jahre 1787 geflossenen Stromes auf 2526 Millionen Gubikfuss berechnet worden; jenes entspricht einem Würfel von 1264, dieses einem Würfel von 1362 Fuss Höhe.

Die Lavaströme, welche im Jahre 1730 auf der Canarischen Insel Lanzarote bervorbrachen, bedeckten einen Raum von mehr als 3 Quadratmeilen gleichforwig mit dem schwarzen Gesteine; kein Haus, kein Baum, kein Kraut steht auf der rauhen Fläche; so weit das Auge reicht, ist Alles todt und schreckend\*).

Die grossartigsten Lavaströme hat aber wohl seit Menschengedenken der Staptar-Jökul auf Island bei seiner Eruption im Jahre 1783 geliefert. Ein Strom ross sich am 11. Juni und stürzte in das Thal des Skaptaflusses, welches zum Iheil als eine enge, 400 bis 600 Fuss tiefe Felsenschlucht ausgebildet ist, und sich weiterhin zu einem Bassin erweitert, in welchem ein See lag. Die Lava erfüllte nicht nur jene Schlucht bis an den Rand, sondern breitete sich auch bei-

<sup>1</sup> Leopold v. Buch, Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 305.

derseits auf den Höhen weit aus, erfüllte das Bassin mit dem See gänzlich, unteraf dann auf einen älteren Lavastrom, welchen sie theilweis zum Schmelzen brachte. Am 18. Juni ergoss sich abermals ein Lavastrom über der Oberflächs des ersteren, und stürzte als Feuer-Kaskade über die Thalstufe des Wasserfalt Stapafoss. Am 3. August gelangte ein dritter Strom zum Ausbruche, welche durch die Massen der beiden vorherigen Ströme genöthigt wurde, eine ganz andere Richtung in das Thal des Hverfissliot einzuschlagen. Stephensen berichtet dass sich diese Ströme da, wo sie die Ebene erreichten, zu breiten Lavascet von 12 bis 15 Engl. Meilen Durchmesser und 100 Fuss Tiese ausbreiteten. Debedeutendste von diesen Strömen hatte 50, ein anderer 40 Engl. Meilen Länge ihre grösste Breite betrug 15 und 7 Meilen, und ihre gewöhnliche Höhe 100 Fuss

Auch am Mauna-Loa auf Hawaii begann im August 1855 die Bruption eines Lavastromes, welcher im November desselben Jahres nur noch 6 Engl. Meilen von der Stadt Hilo entfernt war; einzelne Ausläufer desselben hatten sich bis 65 Englische (also mehr als 14 geographische) Meilen weit von dem Eruptionspuncte vor laufen. An den schmäleren Stellen war der Strom 3 Engl. Meilen breit, währender sich anderwärts zu weiten Lavaseen von 5 bis 8 Meilen Breite ausdehnte, in nerhalb welcher einzelne, nicht überströmte Flecke wie Inseln lagen\*).

Sartorius von Waltershausen erwähnt eine ununterbrochene Lava-Ablagerung welche auf Island vom Berge Skjaldebreid an auf beiden Seiten des Sees, von Thingvalla bis zum Cap Reykjanes, über 20 geogr. Meilen lang und zuweilen 4 bis 5 Meilen breit fortzieht; wenn auch dieses Lavafeld aus mehren Strömen besteht so erregt dennoch die Grösse der einzelnen Ströme die Bewunderung des Geologen Lavafelder von noch grösserem Umfange erscheinen in vielen anderen Gegenden zumal im Innern der Insel. Im Allgemeinen, sagt er, zeigen die grossen Isländs schen Lavaströme das grauenvolle Bild einer trostlosen Wüste, einer unheimlicher Wildniss; ihre schwarzen Schollen thürmen sich in phantastischen Gestalten über einander; indem sie sich gegen Felsen und den Fuss mancher Gebirge anstämmen gleichen sie in ihren Formen dem Eisgang riesiger Ströme zur Frühlingszeit. Sliegt dieses Chaos für Jahrtausende brach für alle Vegetation, und wenn dieselb endlich wieder Fuss zu fassen beginnt, bemerkt das Auge nur Teppiche von Kryptogamen oder flach am Boden hinkriechende wollige Weiden und Birken \*\*).

Wie gross aber auch in manchen vulcanischen Regionen der Zuwachs an Material erscheint, welchen die Erdoberstäche auf Kosten des Erdinnern erhalten hat so geringfügig ist er doch, wenn man ihn mit den Dimensionen des ganzen Erdball vergleicht. Setzen wir mit Cordier als die erste Ursache der vulcanischen Eruptio nen die mit der allmäligen Abkühlung der Erdkruste verbundene Contraction um Capacitäts-Verminderung derselben, durch welche die flüssige Masse des Erdinner einer Pressung unterliegt, so bedarf es nur einer Contraction um 0,002 Millimeter um das Material eines Lavastroms von mittler Grösse hervorzupressen. Gelange also auf der ganzen Erde jährlich 5 dergleichen Lavaströme zur Eruption, so wurd die dazu erforderliche Verkürzung des Erdhalbmessers in einem Jahrhundert nu 1 Millimeter, und in einem Jahrtausend nur 1 Centimeter betragen.

Wenn ein Lavastrom dem Laufe eines Thales oder einer Schlucht folgt, s bildet er natürlich eine Erhöhung der Thalsohle und übt einen verändernder Einfluss auf die Verhältnisse des Wasserlaufes aus. Dieser Einfluss giebt siel

<sup>\*</sup> Americ. Journ. of sc. vol. 21, 1856, p. 189 und 237.

<sup>\*\*)</sup> Physisch-geographische Skizze von Island, S. 414.

besonders dort sehr auffallend kund, wo der Lavastrom in das Thal eintritt, indem seine Massen an dieser Stelle einen förmlichen Damm für das Thalwasser bilden, welches daher zu einem See aufgestaut wird. So hat der Lavastrom von St. Amand in der Auvergne den Bach von Aydat in seinem Laufe gehemmt und zu dem sehönen fischreichen See von Aydat aufgedämmt, indem er sich nach seinem Eintritte in das Thal bis hinüber an das jenseitige Gehänge drängte, ihe er im rechten Winkel umbog, um in der Richtung des Thales abwärts zu flessen. Auf ähnliche Weise sind durch einen Lavastrom des Puy-de-Come unweit Pont-Gibaud die Wasser der Sioule zu einem See aufgestaut worden, welcher zwar später grässtentheils einen Abzug fand, aber doch noch lange in dem etang de Fung zu erkennen war. Eben so ist der Simeto in Sicilien durch den Lavastrom von 1603, welcher das Thal fast 10 Fuss hoch erfüllte, in seinem Laufe gehemmt und genäthigt worden, sich in der Lava einen tiefen Felsencanal auszuwühlen, durch welehen er gegenwärtig, stellenweise in kleinen Wasser-tillen herabstürzend, seinen Abzug nimmt.

Das Zusammentreffen eines Lavastromes mit einem Bache, einem Teiche oder einer sonstigen Wasseransammlung kann bisweilen sehr heftige Explosionen zur folge haben, indem das unter dem Strome abgesperrte Wasser plotzlich in Dampf verwandelt wird, dessen Expansivkraft die darüber liegenden Lavamassen mit grosser Gewalt auseinandersprengt. Dadurch bilden sich bisweilen trichterförnige Schlünde aus, dergleichen auf manchen Lavaströmen beobachtet worden sind, und die ihrer Entstehungsweise nach mit den später zu erwähnenden Explosionskrateren verwandt sind.

Auf diese Weise ist wohl auch die Explosion zu erklären, welche sich am 25. November 1843, an dem unteren Ende des gegen Bronte in das Thal des Simeto dringenden Lavastromes ereignete. Viele Bewohner von Bronte waren eben damit beschäftigt, ihre Grundstücke so weit als möglich zu sichern, als plötzlich am Ende des Stromes unter furchtbarem Getöse eine Explosion Statt fand, durch welche die Schlackenkruste sammt ihrem feurigflüssigen Inhalte zertrümmert und zerstiebt, und mit unbeschreiblicher Gewalt nach allen Seiten fortgeschleudert wurde, so dass dreissig Menschen auf der Stelle todt blieben. Ein paar glaubwürdige Augenzeugen versicherten, dass die Lavamasse vor der Explosion in Form einer grossen Halbkugel aufgeschwollen, und ein Anderer sagte aus, dass er selbst während der Explosion wie von heissem Wasser durchtränkt worden sei.

Zu den interessanten Erscheinungen gehören auch die Einbrüche der Lavatröme in das Meer, welche bei denen auf Inseln und nahe an der Meeresküste zelegenen Vulcanen nicht selten vorgekommen sind. Indessen sind diese Kämpfe wischen dem plutonischen und neptunischen Elemente keinesweges so gewaltum und schauerlich, wie sie von älteren Beobachtern geschildert werden. Denn, sohald die Lava in das Meer eintritt, wird durch die rasche Verdampfung des unmittelbar mit ihr in Berührung kommenden Wassers die Erkaltung ihrer Oberfläche beschleunigt und die Schlackenkruste dermaassen verstärkt, dass hald jede Verbindung zwischen dem Wasser und der feurigflüssigen Masse aufzehoben ist. Indem die Lava vom Lande her nachdrängt, verlängert sich die Schlackenhülle in gleichem Maasse, und wenn solche auch da und dort zerris-

sen wird, so entwickeln sich die Wasserdämpfe mit so grosser Heftigkeit, dass sie dem Wasser den ferneren Eintritt in das Innere der Spalten verwehren.

So berichtet Breislak, dass im Jahre 1794 bei Torre del Greco der Einbruch des Lavastromes in den Meerbusen von Neapel mit grosser Ruhe von Statten ging; er konnte das Vorrücken der Lava im Meere auf einer Barke ganz in der Nähe beobachten, ohne durch Explosionen oder sonstige gewaltsame Ereignisse gestört zu werden; sie drängte das Meer um 360 Fuss weit zurück und bildete ein 45 Fuss hohes und 1400 Fuss breites Vorgebirge. Der Vesuvische Lavastrom vom Jahre 1805 gelangte ebenfalls in das Meer, drang aber nur 50 Fuss weit vor, und steht 5 bis 6 Euss über den Wasserspiegel heraus. Uebrigens ist dieselbe Erscheinung in früheren Zeiten häufig vorgekommen, wie die vielen kleinen Lava-Vorgebirge zwischen Portici und Torre dell' Annunziata beweisen. Auch die Lavaströme des Aetna sind oft bis in das Meer geslossen, daher an der Ktiste zwischen Taormina und Catania viele steile Vorgebirge von Lava angetroffen werden, von denen eines bei Aci aus mehren über einander liegenden Strömen besteht und bis gegen 400 Fuss hoch aufragt. Das letzte Ereigniss der Art auf Sicilien fand im Jahre 1669 Statt, wo der grosse Lavastrom auf der Südseite der Stadt Catania ziemlich weit in das Meer hinaustromte. Auch auf Island, auf Lanzarote und anderen Inseln sind diese Einbrüche von Lavaströmen in das Meer mehrfach vorgekommen.

## §. 59. Bildung permanenter Vulcane durch Erhebung.

Dass die grösseren Vulcane nicht blosse Kegel von Schlacken und Lapill sind, ist bereits mehrfach erwähnt worden; vielmehr bildet bei ihnen der Aschenkegel eine von dem eigentlichen Hauptberge ganz abgesonderte Erscheinung, und der letztere unterscheidet sich von dem ersteren wesentlich durch seine weit grösseren Dimensionen wie durch seine ganz abweichende Structur. So verhält es sich am Vesuv, am Aetna und an den meisten grösseren Vulcanen welche daher als zusammengesetzte oder vollständig entwickelte Vulcane zu betrachten sind.

Um nun aber die Ausbildung dieser grösseren Vulcane und namentlich ihres Hauptkörpers begreifen zu können, dazu ist es nöthig, einen Blick auf die Architektur derselben zu werfen. Der Hauptberg des Vesuv ragt in dem Monte Somma auf, dessen halbkreisförmig verlaufender Gipfel den Aschenkegel auf der nördlichen und östlichen Seite umgiebt, so dass zwischen beiden ein hufeisenförmiges Thal, das Atrio del Cavallo, hinläuft\*). Dieser Monte Somma stellt aber nur den Ueberrest eines ehemals vollkommen geschlossenen Kraterwallder, dessen südlicher und westlicher Theil bei der Eruption vom Jahre 79 ganzlich zerstört worden ist. Denn dass in der That vor dieser Eruption der Vesuv

<sup>\*)</sup> Nach Visconti's Messungen bildet der Somma von der Eremitage San Salvatore bes as das über Mauro vorragende Ende einen vollkommenen Halbkreis, dessen Mittelpunct in des gegenwärtigen Krater fällt. Monticelli, der Vesuv, S. 426.

eine ganz andere Gestalt hatte, als gegenwärtig, dafür spricht, dass keiner der Irüheren Schriststeller eine Absonderung desselben in zwei verschiedene Berge erwähnt, und dass Strabo ihm einen sast ebenen Gipsel zuschreibt, wogegen Die Cassius mehrer Gipsel und der amphitheatralischen Form des Somma gedenkt. Der jetzige Gipselkegel des Vesuv ist also eine neuere Bildung, wogegen vor dem Jahre 79 der Hauptberg in einem grossen flachen Krater endigte, von dessen Walle gegenwärtig nur noch die nordöstliche Hälste existirt\*).

Der Monte Somma und der eigentliche Vesuv weichen nun aber in ihrer Architektur sehr auffallend von einander ab. Während der letztere vorzüglich aus Schichten von Schlacken und Lapilli mit nur wenigen und schmalen dazwischen eingeschalteten Lavaströmen besteht, so zeigt der Somma zahlreiche, breite und mächtige Bänke von Leucitlava, welche, durch Schlackenschichten gerennt, regelmässig über einander liegen, und durchgängig unter 24 bis 260 nach aussen geneigt sind\*\*). Diese Lavabänke haben zwar eine etwas schlackige Oberfläche, sind aber so stetig ausgedehnt, und haben im Innern eine so compacte steinartige Beschaffenheit, dass sie unmöglich in der steilen Lage geflossen und erstarrt sein können, in welcher sie sich gegenwärtig befinden (vergl. S. 455). Vielmehr müssen sie ursprünglich in einer sehr wenig geneigten Lage zur Erstarrung gelangt sein; und wir sind also zu der Annahme genöthigt, dass sie ihre jetzige Lage einer Aufrichtung verdanken, welche sie vieleicht lange nach ihrer Bildung erfahren haben.

Dieses ganze, an den inneren Wänden des Somma gegen 4300 Fuss hoch entblösste System von Lavabänken und Schlackenschichten wird nun aber nach allen Richtungen von zahlreichen, fast senkrechten Lavagängen, d. h. von solchen Lavamassen durchzogen, welche nichts Anderes, als Ausfüllungsmassen eben so vieler Spalten sind, die das ganze Schichtensystem durchschnitten und zerrissen haben. Diese Gänge, und folglich die ihnen entsprechenden spalten sind von 4 bis 12 Fuss breit, und in solcher Menge vorhanden, dass das sanze Schichtensystem nothwendig sofort niedersinken müsste, wenn aus allen diesen Spalten das sie ausfüllende Gestein plötzlich entfernt werden könnte. Wir sind also auch von dieser Seite her genöthigt, eine mit der Spaltenbildung und Spaltenausfüllung verbundene Aufrichtung der Lavabänke und Schlakenschichten anzunehmen. Da sie nun aber insgesammt von der geometrischen lie des halbkreisförmigen Somma nach aus sen hin abfallen, und ein um diese

<sup>&</sup>quot;Montlosier sagte daher im Bull. de la soc. géol. t. II, p. 897: ce qu'on appelle aupard mi mont Vésuve, est un miserable usurpateur, ce qu'on appelle mont Somma, est le
rette legitime du véritable ancien mont Vésuve. Leopold v. Buch hat in seiner, im Jahre
1825 der Berliner Akademie vorgelegten Abhandlung über Erhebungskratere (Poggend. Ann.
1827, S. 169 fl.) auf diese verschiedene Form des Vesuv vor und nach der Eruption von
1827 vor und nach der Eruption von
1828 verschiedene Form des Vesuv vor und nach der Eruption von
1829 verschiedene Form des Vesuv vor und nach der Eruption von
1820 verschiedene Form des Vesuv vor und nach der Eruption von
1820 verscher gemacht, welche schon früher von Hamilton erkennt, besonders aber von
1820 verscher sehr gründlich und, mit wesentlicher Berücksichtigung der Structur-Verhältnisse,
1820 m. lahre 1822 erläutert worden war. Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève, t. II,
1822, p. 1836 fl. teutsch bearbeitet von Nöggerath, in Sammlung von Arbeiten ausländischer
1821 verschiedene von Verhältnisse,
1822 verschiedene von Nöggerath, in Sammlung von Arbeiten ausländischer
1823 verschiedene von Verhältnisse,
1824 verschiedene von Verhältnisse,
1825 verschiedene von Verhältnisse,
1826 verschiedene von Verhältnisse,
1827 verschiedene von Verhältnisse,
1828 verschiedene von Verhältnisse,
1829 verschiedene von Verhältnisse,
1829 verschiedene von Verhältnisse,
1820 verschiedene von Verhältnisse,
1821 verschiedene von Verhältnisse,
1822 verschiedene von Verhältnisse,
1822 verschiedene von Verhältnisse,
1822 verschiedene verschiedene von Verhältnisse,
1822 verschiedene verschieden

<sup>\*\*)</sup> So beobachtete es Dufrénoy; Necker und Andere geben bis 300 Neigung an.

Axe geordnetes kegelförmiges Schichtensystem darstellen, so mitssen die sie erhebenden und aufrichtenden Kräfte von der Axe des Berges aus aufwärts und allseitig auswärts gewirkt haben. Welche andere Kräfte können diess aber wohl gewesen sein, als die jener gewaltigen unterirdischen Explosionen, welche jede Eruption begleiten?

Das System der Sommaschichten mag also in vorgeschichtlicher Zeit nur einen ganz flachen Kegel gebildet haben, welcher durch eine lange Reihe von Eruptionen entstanden war, bei denen sich breite Ströme von Leucitlava nach allen Richtungen ergossen, dazwischen Auswürfe von Schlacken und Lapilli ereigneten, so dass ein sehr flaches kegelförmiges System von abwechselnden lavahänken und Schlackenschichten aufgebaut wurde. Im Laufe der Zeiten und bei fortwährend wiederholten Eruptionen wurde aber dieses Schichtensysten durch die unwiderstehliche Kraft der unterirdischen Explosionen ruckweise aufwärts gedrängt, dabei in seinen Schichtungsfugen gelüftet, und zugleich vor radialen Spalten durchrissen (vergl. S. 148). Die den Kraterschacht erfüllend Lava drang unaufhaltsam in die so entstandenen Zwischenräume ein, injicirk sie förmlich, und bildete so die Lavagänge und manche neue Lavaschichten Der ursprünglich ganz flache Kegelberg erlitt also eine vielfach wiederholte Aufluftung und radiale Zerreissung seiner Massen\*), und, weil jede dabe gebildete Spalte ausgefüllt wurde, eine successive Vergrösserung seine Volumens, eine förmliche Intumescenz, zugleich aber auch eine allmäli immer steilere Aufrichtung seiner Lavabänke und eine angemessene Erweiterung seines Kraters. Und so geschah es denn, dass er vielleicht nach Jahrtausenden jene Form eines am Gipfel unter 260 aufsteigenden Kegels erhielt welche noch jetzt in der Neigung der obersten Lavabänke des Somma zu erkennen ist. Dass diese Neigung nach dem Fusse des Berges geringer werden muss und dass die vor der Intumescenz an seinem Fusse abgesetzten Tuffschichtet an dieser Aufrichtung und Erhebung Theil nehmen mussten, diess ist begreißich

Nachdem der alte Vesuv in dieser Form, als ein einfacher Erhebungskegel mit weitem Krater zur Ausbildung gelangt war, scheint die vulcanische Thatigkeit auf sehr lange Zeiten erloschen zu sein; daher der Kraterboden endlich eine flach eingesenkte unfruchtbare Ebene bildete, wie ihn Strabo beschreibt. Da gelangten plötzlich im Jahre 79 die unterirdischen Kräfte mit gesteigerter lieftigkeit und lange verhaltener Wuth zum Ausbruche; der südwestliche Theil de alten Kraterrandes wurde durch die gewaltige Explosion zerstiebt, und in der Mitte des Kraters gelangte der jetzige Eruptionskegel zur Ausbildung.

<sup>\*)</sup> Ein étoilement, wie es Elie de Beaumont sehr treffend bezeichnet, da die Spalten meis radial, wie die Strahlen eines Sternes, von der Axe des Berges auslaufen; ein Verhaltins auf welches Leopold v. Buch zuerst aufmerksam gemacht hat. Geognost. Beob. u. s. w., ill S. 487.

<sup>\*\*)</sup> Strabo sagt vom Gipfel des Vesuv: er ist zwar grossentheils eben, aber durchaus unfruchtbar, hat ein aschenähnliches Ansehen, und zeigt schwarzfarbige Gesteine mit perucet Höhlungen, als ob sie vom Feuer ausgefressen wären, so dass man vermuthen möchte, die Stelle habe ehemals gebrannt und Feuerkratere gehabt, sei aber wegen ausgehenden Brennstoffs erloschen.

Auf ähnliche Weise wie der Vesuv verhält sich der Aetna, dieser Riese unter den Europäischen Vulcanen. Auch an ihm ist der gegenwärtig thätige Aschenkegel eine von dem eigentlichen Hauptberge ganz verschiedene Erscheinung, und während der letztere einen auf weit ausgedehnter Basis sanft ansteigenden Berg von 9400 Fuss Höhe darstellt\*), so erscheint der erstere nur wie ein 4400 F. hoher, aber unter 320 aufsteigender Kegel, welcher dem flachen Gipfel des Hauptberges aufgesetzt ist. Diesen verschiedenen Formen und Dimensionen entspricht aber auch eine ganz verschiedene Structur und Zusammensetzung, so dass sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse wiederholen, welche einen so wesentlichen Unterschied zwischen dem Somma und Vesuv begründen.

Der Eruptionskegel nämlich besteht hauptsächlich aus Lagen von über einander geschütteten Schlacken und Lapilli, wogegen der Hauptberg, dessen Architektur in dem tiefen Einstürzungsthale des Val del Bove vortrefflich entblösst ist, ein gewaltiges System von festen, weit ausgedehnten Lavabänken zeigt, welche durch mächtige Tuffschichten abgesondert werden. Diese hundertfach ther einander liegenden Lavabanke besitzen aber alle eine mittlere Neigung von 27°, von der Axe des Berges nach aussen hin, in welcher steilen Lage sie sich bei ihrer steinartigen Consistenz und regelmässigen Form unmöglich gebildet baben können. Das ganze Schichtensystem wird endlich von ausserordentlich vielen Gängen, also von Spalten-Ausfüllungen derselben Lava durchschnitun, welche besonders näher gegen die Axe des Berges in solcher Anzahl auftreten, dass sie ein förmliches Netz bilden, dabei gewöhnlich 3 bis 40 Fuss breit sad, und nicht selten nach oben in einer der Lavaschichten aufhören, zum Beweise, dass sie mit ihr gleichzeitig gebildet wurden. Hier bietet sich offenbar wer dieselbe Erklärung dar, wie für die Entstehung des Monte Somma, dass tamlich der Aetna ursprünglich einen niedrigen und stumpfen Kegel bildete, aus welchem lange Zeiten hindurch nach allen Richtungen breite Lavaströme ausssen, während Aschen- und Sandauswürfe das Material der Zwischenschichten lieferten, und dass, nachdem solchergestalt ein mächtiges System von Lavahanken und Tuffschichten gebildet worden, der Mechanismuss der Erhebung in Wirksamkeit trat, durch dessen fortgesetze Thätigkeit der Berg allmälig anchwellen und aufsteigen musste, ohne doch irgendwo eine wirkliche Ruptur, rine offen gebliebene Spalte erkennen zu lassen.

Nachdem der Hauptberg des Aetna auf solche Weise seine gegenwärtige Form und Höhe erlangt hatte, setzte sich in der Mitte seines fast geschlossenen älteren Kraters das Spiel der vulcanischen Thätigkeit in dem jetzigen Eruptionstegel fort, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sich der Gipfel des Hauptberges, wie solcher durch das Piano del Lago bezeichnet ist, noch gegen-

<sup>\*)</sup> Nach Hoffmann beträgt der Böschungswinkel am obern Abhange 70 86' bis 440 48', rum Beweise: "dass zwischen der Neigung der Abhänge der Hauptmasse des Aetna und der Neigung der Abhänge eines Ausbruchskegels ein ganz wesentlicher Unterschied besteht." Geognost. Beob. auf einer Reise durch Italien, S. 602.

wärtig allmälig erhebt, sowie umgekehrt der Gipfelkegel schon mehre Male (w. z. B. in den Jahren 1444 und 1702) gänzlich verschwunden und überhaupt ein nach Form und Höhe sehr wandelbare Erscheinung ist \*).

Nur durch einen solchen allmälig und fortgesetzt wirkenden Mechanismus, abe wohl kaum durch einen einmaligen und plötzlichen Ruck dürste die Bildung de meisten vulcanischen Erhebungskegel zu erklären sein, deren theilweise wirklich Erhebung selbst Lyell, der entschiedenste Gegner der Theorie der Erhebungskratere zugesteht, indem er sich zugleich für eine allmälige Erhebung und Anschwellun ausspricht\*\*). Dass übrigens in der Mitte des anfänglich gebildeten Schichtensystem sortwährend ein allmälig in immer höheres Niveau gedrückter Eruptions kegel et. stirt haben muss, diess versteht sich von selbst.

Bei der Lehre von der Trachytformation werden wir sehen, dass durch abysso dynamische Kraftäusserungen zuweilen auch Berge in Masse erhoben werden konn ten, ohne Mitwirkung der Spaltenbildung und Injection. Es giebt also ausser der permanenten Vulcanen auch Erhebungskegel und Erhebungskratere anderer Art welche ziemlich rasch und vielleicht durch einen einmaligen Act der Erhebung ohne Intussusception von Gängen und neuen Schichten gebildet worden sind, inder nur die obersten Theile der Erdkruste rings um einen Punct aufwärts gedrängt wur den. Dergleichen Bildungen im kleineren Maassstabe sind auch zuweilen in volca nischen Krateren beobachtet worden, wenn solche mit Lava erfüllt worden waren deren erstarrte obere Decke durch unterirdische Explosionen stellenweise aufgetre ben wurde. Abich erwähnt einen Fall der Art vom Vesuv, dessen Krater im Jahr 1834 fast bis an den Rand mit Lava ausgefüllt war, deren erstarrte Oberfläche ein fast horizontale Ebene mit einem activen Schlackenkegel in der Mitte darstellte Später wurde diese Ebene durch eine Spalte zerrissen, längs welcher sich dadurch kleine Kegel bildeten, dass die anfangs horizontalen Lavaschichten durch die a einzelnen Stellen mit Gewalt herausfahrenden Dämpfe aufwärts gebogen und auf gerichtet wurden \*\*\*). Pilla beschreibt einen solchen Kegel, der eine bedeutend Grösse erreicht hatte, und wie eine aufgetriebene in ihrer Mitte geplatzte Blase er schien, so dass er einen ovalen Krater von ungefähr 40 Fuss Durchmesser umschlo

<sup>&</sup>quot;) Ce cone terminal, sagt Elie de Beaumont, n'est qu'un édifice éphémère; à chaque éraptuil change de forme, tantôt il s'élève, tantôt il s'en écroule de vastes lambeaux, dont la chute laisse ce qui reste un contour ébréché. Dagegen werde durch die fortgehende Spaltenbildung une Spaltenausfüllung im Innern des Hauptberges die Folgerung gerechtfertigt: que de nos jour et sous nos yeux l'Etna croit par soulèvement d'une manière appréciable. Daher dringt Beaumon mit Recht auf die Erfüllung des von Boussingault ausgesprochenen Wunsches, dass bei kunstigen Höhenbestimmungen des Actna besonders auf gewisse Puncte des Piano del Lago, wir z. B. auf die Casa Inglese und die Torre del Filosofo Rücksicht genommen werde. Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, t. IV, p. 49 und 20, auch 447.

<sup>\*\*)</sup> Principles, 7. ed., p. 398 und 367, an welchem letztern Orte gesagt wird: it is also a the highest degree probable, that the development of the upheaving force, by which the shape of the cone may have been modified, was intermittent and gradual, not concentred in one effort of sudden and violent convulsion. Poulett Scrope hat schon lange (Trans. of the geol. soc. 2. vol. 11, p. 344) eine solche Art von innerem oder endogenem Wachsthume der vulcanischer Berge, neben ihrem äusseren Wachsthume (durch Außschüttung von Auswürflingen und durch Ablagerung von Lavaströmen) angenommen; wogegen er sich noch neuerdings mut Lyell und Constant Prévost gegen die Hypothese einer plötzlichen Erhebung, als eine unphilosophical theory erklärt.

bee) Lyell, Principles, p. 364, bemerkt dabei, dass diese Erscheinung allerdings für Leopold von Buch's Theorie der Erhebungskretere spreche, obgleich immer noch ein Unterschied zwischen diesen 45 bis 25 Fuss hohen Hügeln und den mehre 4000 Fuss hohen Bergen im machen sei.

an dessen Wänden man die aufgerichteten Lavaschichten deutlich erkennen konnte; auch sah man zwei grosse Spalten nach entgegengesetzten Richtungen aus diesem kleinen Erhebungskrater hinauslaufen. Eine ähnliche Bildung beobachtete Pilla im August 1832, wo gleichfalls eine blasenartige Aufschwellung der Lavadecke Statt fand, deren Oberfläche anfangs nur schmale Spalten zeigte, welche jedoch allmälig mmer weiter und tiefer wurden, so dass sich zuletzt in der Mitte eine unregelmässige kraterförmige Vertiefung ausbildete, in welcher man 4 bis 5 übereinander liegende Lavabänke unterscheiden konnte, die alle nach aussen geneigt waren \*). Es ist möglich, dass manche der Kegel und Kratere der Phlegräischen Felder auf ahnliche Weise entstanden sind.

Indem wir uns in gegenwärtigem Paragraphen der in Lyell's Sinne modificirten Theorie der Erhebungskegel und Erhebungskratere anschliessen, können wir doch nicht umhin, zu bemerken, dass diese Theorie überhaupt manche sehr achtungswerthe Gegner gefunden hat, welche die sammtlichen und auch die grössten vulcanischen Berge lediglich als das Werk einer successiven Aufschüttung von Auswürflingen und Ergiessung von Lavaströmen betrachten. So hat sich Friedrich Hoffmann, dieser ausgezeichnete and gewissenhafte Beobachter, bei seinen Studien der Vulcane Italiens überzeugt, Less jene, früher von ihm selbst versochtene Theorie in die sen Vulcanen durchsus gar keine Bestätigung finde\*\*). Eben so haben sich Cordier, Constant Prévost, Virlet, Lyell, Poulett Scrope, Dana und andere berühmte Geologen mehr oder weniger entschieden gegen dieselbe Theorie in ihrer ursprünglichen fassung ausgesprochen; und Junghuhn ist durch seine Studien der Javaner Vulane auf die Folgerung geführt worden, dass kein einziger derselben als ein rinh Erhebung gebildeter Berg zu betrachten ist. Erman endlich ist geneigt, de Auftreibung und endliche radiale Zerreissung der vulcanischen Trachytkegel durch die Krystallisation und damit verbundene Volum-Vergrösserung ihres Mawiales zu erklären.

Der bisweilen vorgebrachte und zumal von Cordier, Virlet und Boblaye geltend gemachte Einwurf, dass die vorausgesetzte Erhebung die Erdkruste in ihrer ganzen Dicke betroffen haben müsse, ist wohl nicht geeignet, die Sache in Zweisel
zu stellen, weil bei einem hestigen, gegen die Innenseite der Erdkruste gerichteten
Stosse nur die äusseren Theile derselben eine wirklich translatorische Bewegung
erfahren werden, welche möglicherweise eine sternsörmige Zerreissung und Aufrichtung bewirken könnte. Indess bedarf es nicht einmal dieser Annahme, sobald
man den Mechanismus der Anschwellung und Austreibung des Berges durch die in
seinem eigenen Schoosse erfolgten Explosionen und Lava-Injectionen erklärt,
wie solches oben geschehen ist.

Junghuhn führt in seinem Werke über Java (II, S. 606 ff.) mehre Gründe für die Ansicht auf, dass alle Vulcane Javas lediglich als Eruptionskegel zu betrachten sind; die wichtigsten dieser Gründe sind folgende:

1) Die Ränder der Kratere werden oft gar nicht von Einschnitten und Scharten durchsetzt, welche vielmehr meist unterhalb des Kraters beginnen, und in der Mitte des Abhanges am tiefsten und breitesten sind, weil dort die Fallthätigkeit des Wassers am grössten war; wären diese Einschnitte radiale Spalten, so müssten sie oben die grösste Tiefe und Weite zeigen.

\*\* Bull. de la soc. géol., t. III, p. 470 ff.

<sup>\*)</sup> Pilla, in Mém. de la soc. géol., 2. série, t. I, p. 175 und 176.

- 2 Die den Krater mit bildenden Gesteinsbänke von Trachyt und Lava zeige zwar Neigungen von 0° bis 30°, ja, am Lamongan sogar bis 36°, und wei den durch Schichtungsfugen von einander abgesondert. Ausserdem aber sin sie stets von zwei Systemen verticaler Klüfte durchsetzt und in pfellei förmige Massen getrennt, welche bei der Abkühlung des Gesteins unter de Einflusse der Schwerkraft entstanden.
- 3. Die Lagerungs-Verhältnisse der, die Vulcane umgebenden Tertärformatig zeugen durchaus gegen die Erhebungstheorie. Fast 4/5 der Insel Java beste hen aus dieser Formation, welche stellenweise bis über 3000 F. mächtig is Die Vulcane liegen nur wie kleine Inseln in diesem Tertiärlande, welches smeist von zwei Seiten umgiebt. Nun ist zwar zuweilen die Tertiärformatig gegen die Vulcane hin aufgerichtet und in schroffen Mauern begränzt, welch mit Recht als das Resultat einer einseitigen Erhebung zu betrachten sind Aber dann kann der oft meilenweit davon entfernte Vulcan eben nur a Eruptionskegel gelten; denn nirgends auf der ganzen Insel findet maanch nur eine Spur von tertiären Schichten auf dem Abhange der Vulcas aufliegend.

Junghuhn legt besonders auf den zweiten Grund ein sehr grosses Gewich und das von ihm bemerkte Verhältniss der Absonderung und der Lage der Absorderungsklüfte verdient gewiss auch bei anderen Vulcanen eine sorgfältige Berücksichtigung. Vorzüglich beachtenswerth ist auch Junghuhns Bemerkung. dar unter den grossen Krateren Javas kein einziger vorkommt, welcher solch Lavagänge aufzuweisen hätte, wie sie am Aetna und am Monte Somma so zahreich bekannt sind. Dadurch würde selbst die Erhebung und Anschwellung dieserge durch Intussusception ausgeschlossen sein.

Was die von Erman ausgesprochene Ansicht betrifft, so wurde er auf sie beson ders durch seine Beobachtungen am Kliutschewsker Vulcan und am Schiwélutst geleitet. Den unter 38° aufsteigenden Kegel des erst genannten Berges will er näm lich nicht durch Erhebung eines ursprünglich sanst gewölbten Kegels, sondern a das Product der Erstarrung einer kegelförmigen Austreibung des geschmolzenen in nern erklären, welche ganz allmälig erfolgte, bis endlich die Steilheit der jetzige Abhänge erreicht wurde. Diese Kegelbildung will er jedoch noch zu einer anderen und späteren Classe von Phänomenen rechnen, als die Erhebung des Schwelutsch und der übrigen sternförmigen Berge der Halbinsel, deren Gesteidurch seine Ausdehnung bei der Erstarrung und Krystallisation aufschwoll, und sie dabei über die Oberstäche erhob. Reise um die Erde, III, 296 und 380.

# §. 60. Bergeinstürze und Explosionskratere.

Bis jetzt haben wir uns vorzüglich mit denjenigen Wirkungen der vulcanischen Eruptionen beschäftigt, welche eine Anhäufung von Massen auf de Erdoberfläche und eine Vergrösserung des Volumens der vulcanischen Berzzur Folge haben. Es kommen aber auch bisweilen Erscheinungen der entgegengesetzten Art vor, welche mit einer Verminderung des Volumens und der Hohder Vulcane, oder mit einer Aushöhlung der Erdoberfläche verbunden sind Dahin gehören besonders die Berg- und Krater-Einstürze und die Bildung der Explosionskratere.

Es ist begreiflich, dass die unterirdischen Explosionen und die Schmelthitze der im Kraterschachte oft Jahrelang auf- und niederwogenden Lava in Innern der Vulcane grosse Zertrümmerungen und Aushöhlungen bewirken müssel sen und dass die dadurch gebildeten hohlen Räume bisweilen ein Zusammendürzen einzelner Theile der Vulcane veranlassen können. Auch sind manche Beispiele von dergleichen Einstürzen bekannt, welche bald nur den Eruptionskegel bald auch den Erhebungskegel betroffen haben. Indessen dürfte wohl auch in manchen Fällen nicht sowohl ein wirklicher Einsturz, als vielmehr eine durch gewaltige Explosionen herbeigeführte Zerschmetterung und Zerstiebung als die Ursache der Erscheinung zu betrachten sein, welche man ihrer Form nach durch eine Einsenkung zu erklären pflegt.

Der Krater und Gipfel des Carguairazo in Quito stürzte am 19. Juli 1698 während eines Erdbebens grösstentheils in sich zusammen. Der nördlich vom Sangay liegende Capac-Urcu soll ehemals höher gewesen sein als der Chimborazo, ist aber, nach der Sage der Eingebornen, zu Ansange des fünfzehnten Jahrhunderts während riner sehr gewaltigen und langwierigen Eruption in sich zusammengebrochen, so dass sein Gipfel gegenwärtig mit vielen Zacken und Spitzen aufragt\*). Der Pepandajan auf Java, sonst einer der höchsten Berge der Insel, gerieth am 11. Aug. 1772 m Eraption; die Bewohner der Umgegend rüsteten sich zur Flucht; bevor sie sich jedoch retten konnten, zerstiebte der grösste Theil des Gipfels und überschüttete die ganze Gegend mit seinen Trümmern, so dass im oberen Theile des Garut-Thales 10 Dörfer begraben wurden \*\*). Der Temboro auf Sumbawa soll bei der fürchterlichen Eruption im Jahre 1815 mindestens den dritten Theil seiner Höhe verloren haben, indem der Gipfel und die zunächst angränzenden Theile des Berges zertrümmert und zerstiebt wurden. Zollinger, Besteigung des Berges Tambora, S. 11. Ganz Jhnliche Ereignisse werden von einigen Vulcanen der Japanischen Inseln berichtet. - Während einer Eruption im Jahre 1444 wurde der Gipfelkegel des Aetna gänzlich zerstört, und an seiner Stelle ein grosser Schlund gebildet, aus welchem die Lava ausfloss; dieselbe Erscheinung wiederholte sich im Jahre 1702. Eben so sind die meisten Geologen, welche den Aetna gesehen haben, der Ansicht, dass das Val del Bove, dieses schroffe, tief eingesenkte Thal auf dem östlichen Abhange des Ber-38, lediglich durch einen Einsturz des betreffenden Theiles der Bergflanke zu erlären sei; eine Erklärung, welche Leopold v. Buch auch für das ähnliche Thal von Taoro am Pic von Teneriffa wahrscheinlich findet \*\*\*).

Eine merkwürdige Erscheinung bilden die in manchen vulcanischen Gegenden vorkommenden kreisrunden, kesselförmigen Einsenkungen der Erdobersäche, welche zwar in ihrer Form den Krateren der Vulcane sehr ähnlich sind, ausserdem aber in mancher Hinsicht von ihnen abweichen. Sie sind nämlich in dem sesten, entweder nicht vulcanischen, oder auch vulcanischen Gesteine der betressenden Gegend ausgehöhlt, dessen Massen bisweilen ringsum in stellen Wänden bis zum Rande aussteigen, und nur an diesem Rande von einem oft sehr unbedeutenden Kraterwalle bedeckt werden, welcher theils aus Fragmenten und seinerem Schutte des Wandgesteins, theils aus Schlacken, Lapilli oder anderen vulcanischen Auswürslingen besteht. Die Fragmente des Wandgesteins sind nicht selten aussallend verändert, gebrannt und gefrittet, verschlackt

<sup>,</sup> Humboldt, Kleinere Schriften, S. 464. Nach Boussingault liegen die Bruchstücke des Irachytes, welcher ehemals den Gipfel bildete, in der ganzen Umgegend zerstreut, was cher pof eine Explosion, als auf einen Kinsturz schliessen lassen würde.

<sup>\*\*)</sup> Dass bei dieser Bruption des Pepandajan ein grosser Landstrich versunken sei, \*\*e of berichtet wird, diess ist nach Junghuhn ungegründet.

<sup>\*\*\*</sup> Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 204.

und verglast, so dass die Einwirkung einer sehr hohen Temperatur durchaus nicht zu verkennen ist.

Da diese Bassins oft mehre hundert Fuss tief unter die Obersläche der Umgegend eingesenkt sind, so sammeln sich die Wasser der benachbarten Quellen in ihnen an, und daher kommt es, dass sie gewöhnlich in der Tiefe mit klarem Wasser erfüllt sind und kleine Seen bilden, welche in der Eifel Maare, überhaupt aber Kraterseen (cratères lacs) genannt werden.

Dass wir es nun in diesen Maaren mit wirklichen Producten der vulcanischen Thätigkeit zu thun haben, dafür sprechen ihr beständiges Vorkommen in vulcanischen Gegenden, die nicht seltene Anhäufung ächter Schlacken und Lapilli an ihrem Rande, und die zuweilen gefrittete und verglaste Beschaffenheit der von ihren Wänden abstammenden Gesteinsfragmente. Wenn man nur auf ihre Form achtet, so haben sie allerdings eine grosse Aehnlichkeit mit gewöhnlichen Erdfällen, und diess hat manche Geologen veranlasst, sie für das Resultat von Einsenkungen zu halten, welche durch vorausgebildete unterirdische hohle Räume veranlasst wurden\*). Allein die richtigere und jetzt ziemlich allgemein angenommene Ansicht ist wohl die, dass sie durch heftige Gas- und Dampf-Explosionen gebildet wurden, und daher wirklich als Explosions - Kratere (cratères d'explosion) zu betrachten sind.

Wenn nämlich in einer Gegend bei dem plötzlichen Durchbruche der vulcanischen Thätigkeit Spalten gebildet wurden, so ist es sehr wohl denkbar, wie an einzelnen, offen gebliebenen Puncten dieser Spalten die Dampfe augenblicklich mit solcher Heftigkeit nach aussen explodirten, dass sie in den obersten Theilen der Erdkruste, welche ihrer Gewalt nicht zu widerstehen vermochten, den Effect einer Pulvermine ausübten, und folglich das um ihren Ausströmungspunct anstehende Gestein zerschmetterten, pulverisirten und nach allen Richtungen hinausschleuderten. Dadurch entstand zuvörderst eine kesselförmige Vertiefung, an deren Rande die zurückfallenden Gesteinstrümmer aufgehäuft wurden; war nun zugleich die Lava in der Spalte hoch genug heraufgetrieben, so werden auch Schlacken und andere Auswürflinge mit herausgeslogen sein, welche gleichzeitig mit den Bruchstücken des Wandgesteins der Pinge zum Niederfallen gelangten, auch wohl nach der ersten Explosion noch in grösserer Menge angehäuft werden konnten. Diese, in der Hauptsache vom Grafen Montlosier schon vor langer Zeit\*\*) aufgestellte Ansicht steht nicht nur mit der ganzen Erscheinungsweise der Maare, sondern auch, wie v. Strantz gezeigt hat, mit der Theorie der Minen in so völliger Uebereinstimmung, dass man sie wohl als die richtige Erklärung derselben betrachten kann \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Man hat sie daher auch im Sinne dieser Ansicht cirques d'effondrement oder cratères d'enfoncement genannt.

<sup>\*\*)</sup> In seinem Essai sur la théorie des volcans d'Auvergne, 1789.

<sup>\*\*\*)</sup> Strantz, im Neuen Jahrbuch der Mineralogie, u. s. w., 1839, S. 747, und 1846. S. 849. Auch Stengel hat für die Maare wesentlich dieselbe Erklärung aufgestellt, obgleich er dabei noch Einstürze zu Hilfe nimmt. Nöggerath, Das Gebirge in Rheinland-Westpholen, Bd. I, 1822, S. 86 und Bd. II, 1823, S. 208.

Man kann wohl mit Recht behaupten, dass dergleichen Explosionskratere nehts Anderes, als in ihrer Geburt erstickte Vulcane oder völlig unentwickelte keime von Vulcanen sind. Denn der erste Anfang bei der Ausbildung eines Vulcans kann kaum anders gedacht werden, als so, wie wir uns die Ausbildung eines Explosionskraters vorstellen. Der einzige Unterschied ist am Ende der, dass bei diesen letzteren nach der Aufsprengung des Schlundes entweder keine oder nur wenige Schlacken und Lapilli zu Tage gefördert wurden. Hätte sich die Eruption derselben anhaltend fortgesetzt, so würde zuletzt ein vollständiger Schlackenkegel entstanden sein; und hätte dann dieser Kegel im Laufe der Zeiten sehr viele Lavaergüsse geliefert, so würde er allmälig immer höher gerückt sein, bis endlich der Mechanismus der Erhebung in Wirksamkeit getreten und auch ein Erhebungskegel entstanden wäre. Daher finden sich denn auch Maare, welche von einem so bedeutenden Schlackenwalle umgeben sind, dass sie als formliche Mittelglieder zwischen den einfachen Explosionskrateren und den einfachen Vulcanen betrachtet werden können \*).

Eines der schönsten Maare in der Eisel ist das Pulvermaar bei Gillenseld, 2 Standen von Daun. Dasselbe bildet eine äusserst regelmässige Vertiefung von 6500 Fuss Umfang, und enthält einen See ohne sichtbaren Abfluss von 288 Fuss Tiefe, der aber in der Mitte noch weit tiefer sein soll. An einer Stelle dicht am Rande des Sees steht etwas feste Lava in ganzen Felsen an, während der eigentliche Kratervall vorzüglich von vulcanischem Sande, Bomben und anderen Auswürflingen gebildet wird. Das Weinfelder Maar, nahe bei Daun, ist ebenfalls vollkommen treisrund, und ringsum von einem steil abfallenden Ufer umgeben, an welchem man den Grauwackenschiefer in senkrechten Schichten anstehen sieht; doch ragen am westlichen Ufer auch Felsen eines braunrothen Schlacken-Conglomerates auf. Da der Wall dieses Maares von aller Baumvegetation entblöst ist, so gewährt es mit der einsamen Kirche an seinem Rande und dem kreisrunden See in der Tiefe einen eigenthümlichen Anblick; an der inneren Seite des Kratervalls liegen viele Gramacken- und Tonschiefer-Fragmente mit einzelnen Schlacken; an der äusseren Seite dagegen sind die Schlacken, die Lapilli und der Sand vorwaltend, obgleich auch dort noch viel seiner Grauwackenschutt vorkommt. Das Schalkenmehrner Maar wird nur durch diesen Kraterrand von dem Weinfelder Maare abgesondert; es ist weit grösser, aber weniger regelmässig, und in der Tiefe um den See mit Feldern bedeckt. Ganz in der Nähe liegt auch das Gemünder Maar, welches zwar das kleinste unter allen dreien ist, aber sowohl durch seine Tiefe, als auch durch die Schroffheit seiner aus Grauwackenschiefer bestehenden Wände, so wie durch die Bewaldung derselben einen höchst überraschenden Eindruck macht; sein Kratervall zeigt nach aussen ebenfalls vorherrschend Lapilli und vulcanischen Sand, wie diess namentlich sehr schön dicht über Gemünd zu sehen ist, während wenige Schritte davon schon wieder Grauwackenschiefer ansteht. Sehr interessant ist auch das Meerfelder Maar, welches fast 1/2 Stunde im Umfang hat, und an dessen Wänden überall der Schiefer beraussteht.

Während die Maare der Eifel im Grauwackengebirge ausgesprengt wurden, so

<sup>•)</sup> Daher nennt auch Constant Prévost den grossen im Granit ausgesprengten Krater du Pal im Haut Vivarais, den man als Beispiel eines Erhebungskraters in nicht vulcanischem Erden angeführt hat, obgleich er sehr reichlich mit Schlacken und Lapilli erfüllt ist, und in winer Mitte sogar ein paar kleine Schlackenkegel trägt, sehr richtig un volcan naissant. Bullein de ta soc. géol. t. IV. p. 305.

zeigen sich die ganz ähnlichen Explosionskratere der Auvergne theils im Granitheils im Domit, theils im Basalt eingesenkt. Der schönste ist der Gour-de-Tazena\*) bei Manzat, am nördlichen Ende der dortigen Vulcanreihe; vollkomme kreisförmig, von mehr als 1200 Fuss Durchmesser, ist dieser mit einem See erfüllt Krater im Granit ausgehöhlt worden, dessen Fragmente am nördlichen und nord östlichen Rande einen halbkreisförmigen Wall bilden, welcher auf seiner Eussere Böschung mit Schlacken überschüttet ist. Am südlichen Fusse des Puy-de-Coquil liegt ein kleiner im Domit enthaltener Explosionskrater, um welchen eine ungeheus Menge von Domitfragmenten aufgeschüttet ist, deren einige recht deutliche Spurvon Schmelzung zeigen. Der Lac Pavin, am nördlichen Fusse des Montchal, ist egross wie der Gour-de-Tazena, liegt aber in Basalt, und wird theils von Basalt- un Granit-Fragmenten, theils von Schlacken eingefasst. Eben so liegen der Lac Chauveund der Kratersee von La Codivel in Basalt; doch wird der letztere an seiner nöre lichen Seite auch von Schlacken und Lapilli umgeben.

Die beiden unvergleichlich schönen Kraterseen von Albano und Nemi, am Fusdes Albaner Gebirges, sind in den Schichten des Peperino, einer Art von Schlamm lava eingesenkt, deren Massen von der Höhe des Monte Cavo gegen Marino, Alban und Ariccia herabgeslossen sind. An den Rändern dieser Seen ist von Auswürslinge durchaus nichts zu beobachten, und die Lage der Peperinbänke widerspricht völli der Annahme, dass der Albaner See ein Erhebungskrater sei. — Viele von Jung huhn beschriebene Kraterseen Javas gehören gleichfalls hierher, wie z. B. die K. wah-Tjiwidai, ein nordöstlich vom Gunung Patua, mitten im Urwalde liegende Kessel von 400 F. Durchmesser und 75 bis 400 F. Tiefe, welcher in tertiäre Sandstein ausgesprengt ist, und dessen Boden aus slüssigem, graulichweisser Schlamme besteht, aus welchem an tausend Stellen Dämpse und Gase hervorzischer Java, B. II, S. 25. Hier sehen wir also die Ursache noch in Wirklichkeit, durc welche dieser Explosionskrater gebildet wurde.

Uebrigens können sich auch in den Krateren wirklicher Vulcane, entwede während sehr langer Perioden der Ruhe, oder nach dem gänzlichen Briöschen der selben, Wasseransammlungen bilden, welche als wirkliche Kraterseen erscheiner Dahin gehören z. B. der Averner See bei Neapel, die Seen von Bolsena, Bracciat und Ronciglione im Kirchenstaate, und manche andere in den Gegenden erloschen.
Vulcane vorkommende Seen.

## §. 61. Wasser- und Schlammausbrüche mancher Vulcane.

Bevor wir die Betrachtung der vulcanischen Eruptionen verlassen, müsswir noch der Wasser- und Schlammausbrüche gedenken, welche bei manche
Vulcanen beobachtet worden sind, obgleich nicht geläugnet werden kann, dasie nur als zu fällige Erscheinungen gelten können, deren Zusammenhang m
dem eigentlichen Vulcanismus nur in oberflächlichen und äusseren Verhältnissebegründet ist. Wenn während der Eruption eines Vulcans gewaltige mit Schlame
beladene Wasserfluthen von seinen Abhängen herabstürzen, so ist es freilich di
zunächst liegende Vermuthung, welche sich dem unkundigen Beobachter übe
die Ursache solcher Erscheinung aufdrängt, dass diese Wasser- und Schlamm
Massen eben so aus dem Eruptionscanale hervorbrechen, wie die Lavaström

<sup>\*)</sup> Oder Gouffre de Tazenat, wie Montlosier schreibt; die Notizen über diese Maare de Auvergne sind aus der Abhandlung von Rozet, in Mém. de la soc. géol., 2. série, t. 1, p. 449 entlehnt.

and Aschenrechen. Daher haben denn auch die nach Guatemala übergesiedelten Spanier schon seit dem 16. Jahrhundert zwei Arten von Vulcanen, Feuervulane und Wasservulcane (volcanes de fuego und de agua) unterschieden. Allein sist wohl kaum denkbar, dass ein Vulcan jemals wirkliche Wasser-Eruptionen n dem Sinne gezeigt habe, wie man von Lava-Eruptionen spricht. Vielmehr ind alle Ereignisse dieser Art nur als secundäre Wirkungen, als accessorische Erscheinungen des Vulcanismus zu erklären\*).

Wir haben bereits oben in §. 54 die durch die vulcanischen Gewitter errugten Wasser- und Schlammfluthen kennen gelernt, von welchen es gar keimen Zweifel unterliegt, dass sie für nichts weniger als für wirkliche Wassermed Schlamm-Eruptionen zu halten sind, obgleich sie durch die vulcanischen
Eruptionen veranlasst und verstärkt werden\*\*). Es giebt aber noch zwei andere
Ersachen, welche dergleichen scheinbare Wasser- und Schlammausbrüche veranlassen können. Die eine, welche schon in §. 47 angedeutet worden ist, besteht
in der plötzlichen Schmelzung der auf dem Gipfel mancher Vulcane angehäuften
Schwe- und Eismassen; die andere in der plötzlichen Austreibung grosser
Wassermassen, welche entweder in unterirdischen Höhlungen oder auch im
Erater des Berges angehäuft waren.

Wenn ein Vulcan entweder vorübergehend im Winter, oder auch, vermöge winer Höhe und des Klimas seiner Gegend, perennirend mit Schnee und Eis bedeckt ist, und unter dieser Schneedecke plötzlich in gesteigerte Thätigkeit gefäh, so kann durch das lebhaft angefachte Spiel der um seinen Gipfel zahlreich bewörbrechenden Fumarolen, durch die daselbst niederfallenden glühenden Auswürflinge, auch wohl durch die ausfliessenden Lavaströme, eine solche Hitze erzeigt werden, dass die Schnee- und Eismassen in sehr kurzer Zeit zum Schweizen gelangen und als mächtige Thaufluthen herabströmen, welche Alles mit sich fortraffen, was sie in ihrem Wege antreffen. Ist der Berg auf seinen Abbängen mit vergletscherten Schluchten versehen, so wird auch das Gletschereis den Angriffen dieser Fluthen theilweise unterliegen, und so kann es gescheben, dass sich eine aus Wasser und Schlamm, aus Felsstücken und Eisblöcken dasotisch gemengte halbstüssige Masse mit furchtbarer Gewalt in die tieseren Gegenden hinabwälzt, grässliche Verheerungen überall als die Spuren ihres Lauses hinterlassend.

So stürzten sich z. B. am 2. März 4755, als der ganze Gipfel des Aetna noch in tiefen Schnee gehüllt war, zwei Lavaströme, deren einer über eine halbe Meile Länge erreichte, auf die Schneemassen, und veranlassten durch die rasche Schmelzung derselben eine fürchterliche Ueberschwemmung, welche die Abhänge des Ber-

<sup>9)</sup> Vergl. auch Sartorius v. Waltershausen, Physisch-geographische Skizze von island, S. 108. Junghuhn spricht sich gleichfalls dahin aus, dass das Wasser bei den Schlamm-fathen der Javaner Vulcane durchaus nicht aus den Tiefen der Erde stammt, sondern theils von Vulcanischen Gewittern geliefert wird. Java, II, S. 138 und 747.

<sup>\*\*</sup> Auch hat man sie nicht selten für wahre Wasser-Kruptionen gehalten; wie z. B. ein an Vesuv im Jahre 4634 vorgekommenes Kreigniss der Art die Tradition von siedenden Wassenbrömen veranlasst hat, welche aus dem Krater geflossen seien; eine Tradition, welche farch eine Inschrift in Portici verewigt worden ist.

ges auf ein paar Meilen weit verwüstete, und die Ebene am Fusse desselben migrossen Ablagerungen von Sand, Schlacken und Lavablöcken bedeckte. Es wurd damals viel von einer wirklichen Wasser-Eruption des Aetna gefabelt, bis eine genauere Untersuchung den wahren Hergang der Sache ins Klare setzte. Eine gan ähnliche Wasserfluth ereignete sich bei einer früheren Eruption des Aetna im Jahr 4536.

Auf den hohen Vulcanen Südamerikas, welche die Schneegränze übersteiger und nur sehr selten Eruptionen haben, häufen sich Schneelager von ungeheure Mächtigkeit an, welche nicht nur während der Eruptionen, sondern zuweilen schamehre Tage vor dem Beginnen derselben zum Schmelzen gelangen und Fluthe verursachen können. So wurden im Februar 1803, während Humboldts Aufenthazu Guayaquil, die Bewohner der Provinz Quito durch den Anblick des Cotopaxi eschreckt, welcher in einer Nacht einen grossen Theil seines Schnees verlor, un die schwarze Farbe seines Gesteins sichtbar werden liess.

An den Vulcanen Islands, welche grossentheils in ganz vergletscherten Begione dieser Insel aufragen, sind dergleichen Erscheinungen sehr häufig und in grossart ger Weise vorgekommen. So zeigte der Katlegiaa, ein von unermesslichen Eisfelder umgebener Vulcan, am 17. October 1755 drei gewaltige Wasserflutben, welch Gletscherfragmente, Sand und Steine in unglaublicher Menge fortschwemmten. dass eine 10 Meilen lange und 5 Meilen breite Fläche damit bedeckt wurde. Hauf grosse Eismassen, zum Theil mit grossen Felsblöcken auf ihrer Oberfläche, wurde von der Fluth mit fortgetragen. Bald nachher eröffnete sich mit einem furchtbare Knalle die eigentliche Bruption des Berges. Aehnliche Breignisse fanden bei d Eruptionen von 1625, 1660 und 1721, so wie in den Jahren 1823 und 1824 Stat namentlich sollen sich von 1721 an die Ueberschwemmungen fast drei Jahre bi immer wiederholt, und dabei die Eismassen in so erstaunlicher Menge angehät haben, dass das Meer 3 Meilen weit vom User damit erfüllt war. — Die Eruption des Oeräfa-Jökul sind gleichfalls stets von Wasserfluthen begleitet gewesen, der Ursache in der Schmelzung der Gletscher zu suchen ist, welche diesen höchst Berg\*) der Insel umlagern; ja, die Gletscher sind zuweilen durch die Explosion zersprengt und ihre colossalen Fragmente wie Auswürflinge in der ganzen Gege weit umhergeschleudert worden. Besonders verheerend war die Eruption im Augi des Jahres 4727; nach vorausgegangenen Erderschütterungen und furchtbaren D tonationen stürzten zuerst heisse Wasserströme vom Berge hernieder; bald set sich auch ein ganzer Gletscher in Bewegung und glitt herab, wie schmelzend Metall aus einem Tiegel, wogegen auf der Höhe des Berges Eismassen in die L geschleudert wurden, von denen einige am Meere, die meisten aber in der Ebe niederstürzten; viele Tage hinter einander wiederholten sich die Fluthen von siedendheissem Wasser, und richteten unbeschreibliche Verwüstungen an, währe gleichzeitig ein verheerender Aschenregen niederfiel.

Aber auch Wasser-Ansammlungen, welche sich entweder im Innern d Vulcane oder, nach sehr laugen Perioden der Ruhe, in den geschlossenen Krat ren derselben gebildet hatten, können bei plötzlich eintretenden Eruptionen s ihren Behältern mit einem Male zum Ausflusse gelangen, und ganz ähnliche Fi then verursachen, wie sie durch die vulcanischen Gewitter oder durch plot liches Schmelzen des Schnees veranlasst werden.

Dass nämlich die grösseren Vulcane oft bedeutende Höhlen enthalten,

<sup>\*)</sup> Nach Paulson's Messung ist der Oeräfa-Jökul 5560 Par. F. hoch, Sartorius v. Walthausen erklärt die sogenannten Wasserausbrüche dieses Berges ebenso. Phys. geogr. Stat von Island, S. 408.

the unbezweifeite Thatsache; in diesen Höhlen sammeln sich nun während der Periode der Rube durch allmälige Infiltration die atmosphärischen Wasser an, and so bilden sich grosse unterirdische Wasserbehälter aus, dergleichen z. B. in den trachytischen Kegeln von Quito bekannt sind, wo sie mit Bächen in Verbindung stehen, deren Fische sich zum Theil in ausserordentlicher Menge in den lählen aufhalten und vermehren. Durch die heftigen Erschütterungen der Eruptionen können nun leicht Spaltungen oder Einstütze verursacht werden, welche den in diesen Höhlen angespannten Wassermassen plötzlich einen Ausgang erfen, worauf sie mit grosser Heftigkeit herausstürzen, Schlamm und Fische, Mimassen und lose Auswürflinge mit sich fortreissend, und ganze Landschaften überfluthend.

Zuweilen ist es auch wohl vorgekommen, dass sich die in der Tiefe geschlosmen Kratere oder Kraterschlünde erloschener oder lange pausirender Vulcane im Laufe der Zeit mit Wasser erfüllten, wodurch bei der wieder erwachenden Thätgieit dieser Vulcane zu ähnlichen Ereignissen Veranlassung gegeben wurde.

So öffnete sich, während einer Eruption des Aetna im Jahre 1792, am Abhange des Berges ein Schlund, aus welchem mehre Wochen lang Wasser mit Asche, mit Schlacken und Thon gemengt ausströmte. Am Vulcane von Puracé bei Popayan, welcher keinen grossen Krater, aber viele kleinere Mündungen hat, fand Humboldt zwei unterirdische Wasseransammlungen oder Lagunen, deren Wasser sich durch entweichende Dämpfe in heftiger Aufwallung befand, und von welchen die grössere, is boca grande, im Jahre 1790 partielle Ueberschwemmungen veranlasste.

Sehr interessant sind die Nachrichten, welche Humboldt über die Wasser- und Shlammausbrüche mehrer Vulcane des Hochlandes von Quito gesammelt hat. Diese Emplionen erfolgen gleichfalls aus unterirdischen Wasserbehältern, vielleicht auch Anterseen und liefern eine ausserordentliche Menge von kaltem oder heissem Wasser, welches einen kohligen Schlamm, der dort Moya genannt wird, bisweilen aber such unzählige kleine Fische mit sich führt. So warf einst der Cotopaxi auf die Lindreien des Marquis von Selvalegre eine so ungeheure Menge von Fischen, dass bre Kalniss die ganze Gegend mit Gestank erfüllte. Im Jahre 1691 spie der Vulan Imbaburu zugleich mit Wasser und Schlamm viele Tausende von Fischen aus, deren Verwesung man das Faulfieber zuschrieb, welches kurz darauf die Gegend 100 lbarra heimsuchte. Als im Jahre 1698 der Gipfel des Carguairazo zusammen-Siuzie, bedeckte ein mit todten Fischen erfüllter flüssiger Schlamm einen fast zwei (Padralmeilen grossen Flächenraum. Der Cotopaxi und der Tunguragua warfen die füche bisweilen aus Seitenspalten, bisweilen aber auch aus dem Krater. Man erlible, dass einige dieser Thiere zuweilen noch lebend gefunden worden seien; so viel ist aber gewiss, dass sich nur wenige darunter befanden, die sehr verstümmelt Rewesen wären, oder Spuren von der Einwirkung sehr grosser Hitze gezeigt hätten. Die Fische sind identisch mit denen, welche sehr häufig in den Bächen am Abhange and Fusse der dortigen Vulcane leben, und von den Einwohnern Preñadillas\*) ge-<sup>naont</sup> werden; sie sind gewöhnlich 4 Zoll lang, und werden nur von den ärmsten lodianern gegessen. Bei der erstaunlichen Menge von ausgeworfenen Fischen lässt es sich gar nicht bezweifeln, dass die genannten Vulcane sehr grosse Wasserbehäler unschliessen müssen, welche im Eruptionszustande plötzlich mit ihrem ganzen Inhalte ausgeleert werden. Auch werden dieselben Fische von den Indianern häufig <sup>30</sup> solchen Stellen gesangen, wo aus Felsenklüsten Bäche hervortreten, mit deren

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pinclodes Cyclopum der Zoologen, eine kleine Gattung aus der Familie der Welse.

Wasser sie, zumal in dunkeln Nächten, sehr zahlreich an die Oberfläche der E gelangen sollen.

Während des Erdbebens, welches am 28. October 1746 Lima zerstörte, nach Ulloa ein Vulcan bei Lucanas in Peru geborsten sein und so viel Wasser ers sen haben, dass die ganze Umgegend überschwemmt wurde; die nämliche Ersch nung zeigten um dieselbe Zeit drei andere Vulcane bei Caxamarquilla unweit Pa Auch am Vulcane Antuco in Chile sollen zu Ende jeder grössern Eruption anse liche Ergiessungen von kaltem Wasser und Schlamm Statt finden. Der Volcan agua bei Guatemala in Central-Amerika hat seit Menschengedenken noch nies Feuer, wohl aber Wasserströme ausgespieen und Steine ausgeworfen; bei ( grossen Wasserausbruche im September 1541 wurde die Stadt Ciudad Vieja stört, während der Berg selbst seinen Gipfel durch Einsturz verloren haben s wahrscheinlich war ein Kratersee vorhanden, dessen Wasser bei jener Erupi zum Ausflusse gelangte; denn obgleich der Berg nach Galindo 11840 Par. F. b ist, so reicht er doch noch lange nicht über die Schneegranze. Auch manche cane der Insel Java und der Philippinen haben zuweilen Ausbrüche von W≥ und Schlamm geliefert, und einige der furchtbarsten Kruptionen auf Java waren solche vulcanische Kreignisse charakterisirt, bei denen das von den Höben Vulcanes herabströmende Wasser mit eine Hauptrolle spielte. — Der tiele In des Gunung Salak mochte früher einen Kratersee gebildet haben, ist aber geg wärtig in der Richtung nach Buitenzorg durch ein kluftähnliches Thal geöffnet, welchem der Bach Tji-Apus hervorströmt. In der Nacht vom 4. bis 5. Januar (1 hatte der Berg seine letzte, sehr heftige Kruption, bei welcher die Menge des vol nischen Schlammes so gross war, dass mehre Flüsse in ihrem Laufe gehemmt w den: die von ihnen fortgewälzten Schlamm-Massen schwemmten viele Baumstän sammt den Cadavern von zahmen und wilden Thieren, von Krokodilen und Fisc mit hinaus. Diese Schlamm-Bruption fand jedenfalls aus jener Felsenkluft des Apus Statt, welche damals vielleicht erst gebildet worden ist. — Ganz besond gehört auch hierher die fürchterliche Bruption des G. Gelungung am 8. Octo 1822, von welcher Junghuhn folgende Schilderung giebt. Es war ein herrlich heiterer Tag; das ganze Land lag in tiefer Rube, die Bevölkerung hielt ihren Mitti schlaf, ohne zu ahnen, dass einige Augenblicke später aus dem Innern dieses. Menschengedenken ganz unthätig gebliebenen Berges » dumpf und bang ihr Gr gesang« ertönen werde. Plötzlich, um 1 Uhr, wurde sie durch donnerndes Gel aufgeschreckt; eine schwarze Rauchwolke schoss aus der Höhe des Berges ber breitete sich mit Blitzesschnelle aus, und verwandelte den hellsten Sonnenschen die finsterste Nacht. Fluthen von heissem Wasser, mit Schlamm und Steingetri mer beladen, wälzten sich vom Berge herab, während gleichzeitig ungebr Schlamm-Massen aus der Luft hernieder stürzten, auf drittehalb Meilen Entfern alle Dörfer, Felder und Wälder begruben, und den ganzen Landstrich in einen bl lichgrauen Schlammpfuhl verwandelten, aus welchem Baumstämme und Haustri mer, sowie Leichen von Menschen und Thieren hervorragten. Wüthend der brachen die Bäche Tji-Kunir und Tji-Wulan diesen Schlammpfuhl, und wälzten heisses schlammiges Wasser der Südküste zu. In das Brausen dieser Bäche, in Brüllen des Berges, in das Krachen zerschmetterter Wälder, in das Knacken fortgewälzten Felzblöcke, in das Jammergeschrei vieler tausend Menschen und Thi dröhnte von oben der Donner aus dem von Blitzen durchzuckten Gewölke 🌬 Erst um 4 Uhr liess die Hestigkeit des Ausbruchs nach, und um 5 Uhr war A vorbei. Es wurde todstill, der Himmel heiterte sich auf, und die untergehet Sonne bestrahlte jetzt einen Schauplatz der Verwüstung, aus dem alles Grün 🕏 schwunden war, ein meilenweites dunkelgraues Schlammfeld. — Aber noch 🛚 der Berg nicht ganz ausgetobt, und ein zweiter Paroxysmus, schrecklicher als

erste, und zerstörender in seinen Wirkungen, erfolgte in der Nacht des 12. Octobers. Da wälzten sich die dampfend heissen Schlamm-Massen stellenweis bis 100 F. michtig herab, tausend neue Hügel entstanden aus zusammengeschwemmten Felsblöcken, und ein ganz neues Terrain wurde gebildet, aus welchem nur hier und da der Gipfel einer Kokospalme hervorragte. Binen Monat später war es vor den Massen von Schlamm und Steingetrümmer nicht möglich, dem Berge zu nahen. Allein nach 15 Jahren war schon das ganze Schlammfeld in eine, von Tigern bewohnte Glagahwildniss verwandelt, und der Krater mit jungen Waldbäumen erfüllt. Es unterliegt keinem Zweiset, sagt Junghuhn, dass durch die Bruption ein Theil der Berglanke herausgesprengt, und die so gebildete Schuttmasse mit Wasser zugleich herabzewälzt wurde. Er berechnet die Menge der Blöcke jener neu gebildeten Hügel auf 1624 Millionen Cubiksus; bedenkt man aber, dass sie aus einer 30 bis 60 Fuss dicken Schlamm- und Trümmerschicht liegen, so erstaunt man über die ungeheuere Masse von Schutt, welche der Gelungung damals in der Form eines Schlammstroms geliefert hat.

Ueber die Entstehung solcher Ausbrüche, und über die Herkunst des dabei mitwirkenden Wassers bemerkt Junghuhn Folgendes:

- 1) Keine Vulcane Javas haben dergleichen Ausbrüche gezeigt, als nur solche, in deren Krateren sich Se en befinden, wie der Gelungung, Tangkuban, Kelut und Idjèn; alle übrigen zeigen nur trockene Eruptionen.
- 2) Die Menge des Wassers und Schlammes, welche diese vier Vulcane lieferten, steht immer im Verhältniss zur Grösse ihrer Kraterseen.
- 3) Im Krater des Gelungung sah der Verf. im Jahre 1837 zwar nur zwei kleine Seen, aber ein, im oberen Theile der von ihm auslaufenden Klust liegender, durchbrochener Felsendamm macht es sehr wahrscheinlich, dass er vor 1822 gänzlich mit Wasser erfüllt war.

Rechnet man zu dem Inhalte dieser plötzlich entleerten Kraterseen noch die atmosphärischen Niederschläge der vulcanischen Gewitter, so erhält man hinreichende Wassermassen, um sich die Bildung jener Schlammfluthen zu erklären. Niemals aber ist Wasser als solches aus den Tiefen des Bruptionsschlundes ausgespieen worden. Java, II, S. 433.

#### C. Erdbeben und Dislocationen der Erdkruste.

§. 62. Begriff und allgemeine Verhältnisse der Erdbeben.

Unter Erdbeben im eigentlichen Sinne des Wortes versteht man die durch abyssodynamische Thätigkeit erzeugten, fühlbaren oder selbst sichtbaren Erschütterungen und Bewegungen grösserer oder kleinerer Theile der festen Erdluste\*). Sie geben sich uns zwar zunächst an der Erdoberfläche kund, deren Bewegungen nicht nur fühlbar, sondern auch sichtbar werden können,

a) Eine vortreffliche und sehr aussührliche Darstellung der Krscheinungen und Wirkun
5ra der Erdbeben findet sich in Fr. Hoffmanns hinterlassenen Schriften, Bd. II., S. 308

-142. Auch gab Bögner in seiner Schrift: Das Erdbeben und seine Erscheinungen, Frank
14847, eine kurze Zusammenstellung des Wichtigsten über die Erdbeben, welche freilich

16 ihrer ersten Hälfte grösstentheils ein wörtlicher Abdruck aus Hoffmanns Werk ist.

Wichtig ist dagegen v. Hoffs Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdbebersläche,

18. Theil, 4824, und die Preisschrift von Kries: Von den Ursachen der Erdbeben 1827.

Lebrigens werden auch in den meisten Lehrbüchern der Geognosie die Erdbeben mehr oder

\*volger aussührlich behandelt. Eine kurze Uebersicht gab Girard in seiner Abhandlung:

Leber Erdbeben und Vulcane. Berlin, 1845.

und in der Zerstörung von Gebäuden, in der Zertrümmerung ganzer Städte haufige und furchtbare Beweise ihrer Gewalt geliefert haben. Allein jedes wirklich Erdbeben hat seine Ursache in einer von innen nach aussen, in einer von unte nach oben wirkenden Kraftäusserung, deren Sitz in denen unter der feste Erdkruste befindlichen Regionen unseres Planeten, wenigstens an der Gränzzwischen dem Centralgliede und dem tiefsten seiner peripherischen Gliede (§. 4), und jedenfalls in den unbekannten Abgründen der Tiefe gesucht wer den muss.

Die in ihren Aeusserungen, zum Theil auch in ihren Wirkungen sehr ahn lichen Erzitterungen und Erschütterungen der Erdoberfläche, welche bisweile durch äussere und oberflächliche Ereignisse verursacht werden, sind also nich in den Kreis der eigentlichen Erdbeben zu ziehen. Dahin gehören z. B. die durch Felsenbrüche und Bergstürze, die durch Einstürze von Höhlen, die durch plötz liche Durchbrüche aufgestauter Wassermassen, die durch heftige Orkane, durch starke Gewitter, durch den Niederfall von Meteorsteinen hervorgebrachten Er bebungen des Erdbodens, welche daher zweckmässigerweise als blose Boden Erschütterungen von den eigentlichsn Erdbeben unterschieden werden.

Dagegen zeigen die Erdbeben die innigste Verwandtschaft, ja man kan sagen, in qualitativer und ursachlicher Hinsicht eine völlige Identität mit den jenigen Erschütterungen und Bewegungen der äusseren Erdkruste, welche d vulcanischen Eruptionen zu begleiten pflegen. Weil sich jedoch die se Erdbebe gewöhnlich nur auf die nächsten Umgebungen der Vulcane selbst beschränker während die von den vulcanischen Eruptionen unabhängigen Erderschütterun gen oft über sehr grosse Räume Statt finden, und dadurch, sowie durch ihr gänzliche Unabhängigkeit von dem Dasein und der Thätigkeit wirklicher Vulcan einen ganz eigenthümlichen Charakter offenbaren, so wäre es vielleicht nich unzweckmässig, die Erdbeben überhaupt als vulca nische und als plutoni sche Erdbeben zu unterscheiden\*), indem wir unter den ersteren die gewöhn lich mehr localen, jedenfalls aber durch die Eruptionen eines Vulcans veran lassten, unter den letzteren die mehr ausgedehnten, von vulcanischen Eruptio nen unabhängigen, und daher durch eine weit allgemeinere Wirkung der ahys sodynamischen Thätigkeit hervorgebrachten Bewegungen der Erdkruste verstehen Die schwächeren plutonischen Erdbeben geben sich freilich oft nur übe einen kleineren Raum zu erkennen, daher die plutonischen Erdbeben überhaup als locale und als allgemeine Erdbeben unterschieden werden müssen, un das hauptsächliche Argument ihrer Unterscheidung von den vulcanischen Erdbeben immer in der Unabhängigkeit von den Eruptionen eines Vulcans gesuch werden muss.

Dass aber ein sehr naher Causal-Zusammenhang zwischen den Erdbeben und den vulcanischen Eruptionen Statt findet, diess wird schon durch die, mit jeder hestigen Bruption eines Vulcans verbundenen Erschütterungen seiner Umgegend

<sup>\*)</sup> So wie man die eruptiven Gesteine als vulcanische und als plutonische Gesteine unterscheidet, je nachdem sie unter Mitwirkung eines Vulcans gebildet worden sind, oder nicht.

Brdbeben. 185

wahrscheinlich, dass es kaum einer weiteren Bestätigung bedürste, wenn nicht die ungeheure Ausdehnung mancher plutonischen Erdbeben und das öftere Auftreten derselben in gänzlich vulcan freien Gegenden einige Zweisel erregen könnte. Allein eine grosse Ausdehnung ist ja auch bei manchen vulcanischen Erdbeben beobachtet worden; denn die in §. 48 erwähnte ausserordentlich weite Fortpflanzung der Schallwellen innerhalb des Erdbodens liefert uns ja offenbar einen Beweis, dass sich die durch die vulcanischen Explosionen hervorgebrachten Erschütterungen, wenn auch nicht fühlbar, so doch hörbar auf Hunderte von Meilen verbreiten können. Nun haben sich aber diese hörbaren Erschütterungen gar nicht selten bis in solche Gegenden erstreckt, wo weit und breit gar keine Vulcane existiren; es folgt also hieraus, dass diese, nur dem Ohre wahrnehmbaren Erzitterungen mancher nicht vulcanischen Gegenden durch dieselben Ursachen hervorgebracht werden, wie die wirklichen Erdbeben vulcanischer Gegenden. Da nun jene Erzitterungen nichts Anderes sind, als die äussersten und kleinsten Schwingungen entfernter Erdbeben, so wird es wohl sehr wahrscheinlich sein, dass überhaupt alle Erdbeben in ähnlich en Ursachen begründet sind, wie die Erschütterungen der vulcanischen Berge und ihrer Umgegend. Die zuweilen beobachtete Gleichzeitigkeit mancher schr hestiger Erdbeben mit gewissen Symptomen entsernt liegender Vulcane liesert enen directen Beweis für den Causalzusammenhang, welcher die beiderlei Erscheinungen verknüpft.

Die plutonischen Erdbeben sind eine ihrem Vorkommen nach sehr allgemein verbreitete Erscheinung, und es lässt sich nicht behaupten, dass irgend eine Gegend vor ihnen gänzlich gesichert sei, wenn sie auch noch so entfernt von eigentlichen Vulcanen liegt. Weder dass Klima noch die Beschaffenheit des Bodens begründen einen wesentlichen Unterschied in der Erschütterungsfähigkeit eines Landstrichs; in den kalten, wie in den gemässigten und heissen Zonen, in den Gebieten der ältesten wie der neuesten Formationen treten die Erdbeben auf; und sie geben sich gerade dadurch als eine von den klimatischen Verhältnissen der Erd ober fläche, als eine von den formellen und materiellen Verhältnissen der Erd kruste völlig unabhängige Erscheinung zu erkennen; als eine Erscheinung, deren Ursache daher auch nothwendig in den Tiefen des Erdinner n gesucht werden muss.

Fassen wir die ganze Erdobersläche ins Auge, und berücksichtigen wir jede kleine Erschütterung auch der vulcanischen Regionen, so ergiebt sich, dass die Erdbeben eigentlich zu den häufigen Natur-Erscheinungen gehören, und dass vielleicht kein Tag vergeht, an welchem nicht hier oder dort ein grösserer oder kleinerer Theil der Obersläche erschüttert wird. Man darf nur daran denken, dass manche Gegenden längere oder kürzere Zeiträume hindurch fast unaufhörlichen Erschütterungen ausgesetzt waren, dass nur in cultivirteren Ländern Nachrichten über Statt gefundene Erdbeben aufgezeichnet werden, dass schon ein grosser Theil seines Festlandes auch in dieser Hinsicht noch eine terra inculta et incognita ist, und dass die Erschütterungen des Meeresgrundes, welcher doch beinahe dreiviertel der ganzen Erdobersläche ausmacht, unseren Beobachtungen sast gänzlich entzogen bleiben; und man wird die Häusigkeit der Erdbeben überhaupt gar nicht in Zweisel ziehen wollen\*).

<sup>\*)</sup> Wenn man, sagt Humboldt, Nachricht von dem täglichen Zustande der gesammten Erdoberstäche haben könnte, so würde man sich sehr wahrscheinlich davon überzeugen.

Was die Wahrnehmbarkeit und die Wirkungsart der Erdbeben betrifft, so kommen in dieser Hinsicht sehr grosse Verschiedenheiten vor, indem nicht nur ein und dasselbe Erdbeben in verschiedenen Gegenden seines Verbreitungsgebietes, sondern auch verschiedene Erdbeben in einer und derselben Gegend mit sehr verschiedener Stärke auftreten können, so dass alle möglichen Abstufungen zwischen den leisesten, fast nur dem Ohre vernehmbaren Erzitterungen, und den hestigsten nur mit Meereswogen zu vergleichenden Schwankungen der Erdobersläche vorkommen.

Im Allgemeinen sind die Wirkungen der Erdbeben hinreichend bekannt. Die schwächeren Erdbeben verursachen nur ein Erzittern des Bodens und der Häuser, ein Klirren der Fenster, ein Knarren des Holzwerkes der Gebäude; bei stärkeren Bewegungen verschieben sich die Geräthschaften in den Zimmern, das Gebälke der Häuser kracht in seinen Fugen, die Wanduhren kommen zum Stillstande, die Glocken fangen an zu läuten, stehende oder sitzende Personen fühlen sich unsicher in ihrer Stellung, als ob sie von einem Schwindel ergriffen würden; bei noch heftigeren Stössen stürzen die Essenköpfe von den Häusern, de Mauern zerreissen, das Strassenpflaster wird aufgelockert, und alle bewegliche Gegenstände in den Häusern werden hin und her geschoben oder umgestürzt bei den heftigsten Bewegungen endlich erfolgt eine allgemeine Zertrümmerung der Gebäude, das Steinpflaster springt aus seinem Lager, der Erdboden berste auseinander, und versinkt stellenweise in die Tiefe, während andere Theile emporgedrängt oder auf sonstige Weise von ihrer Stelle gerückt werden.

Da die Erdbeben überhaupt die Erdkruste in ihrer ganzen Dicke oder Mächtigkeit erfassen, so werden die, in den oberflächlichen Vertiefungen der Erdkruste enthaltenen Wasser des Oceans an den Erschütterungen Theil nehmen müssen, sobald ein Erdbeben eine submarine oder paralische Region der Erdkruste betrifft; gerade so, wie das Wasser in einem Gefässe in Bewegung geräth. wenn das Gefäss einseitig etwas erhoben, oder auch durch Stösse und Schläge erschüttert wird. Daher ist es gar keine seltene Erscheinung, dass das Meer weit draussen im freien Ocean über grosse Räume auffallend beunruhigt wird. dass es an den Küsten der Inseln abwechselnd steigt und fällt, dass die Schiffe im tiefsten Fahrwasser Stösse und Erschütterungen erfahren, gleichsam als ob sie auf den Grund geriethen, u. s. w. Diese Meeresbeben oder Wasserbeben, wie man sie sehr richtig genannt hat, sind also nichts Anderes, als de den Wassern des Oceans mitgetheilten Erschütterungen und Bewegungen des Meeresgrundes, und es lässt sich wohl erwarten, dass sie im Allgemeinen sehr häufig vorkommen müssen, weil ja das Meer den grössten Theil der Erdoberfläche hedeckt, und weil gar kein Grund vorhanden ist, eine seltenere Bewegung des Meeresgrundes als des Festlandes anzunehmen. An den Küsten des von Erdbeben erschütterten Festlandes wird das Meer ganz ähnliche Erscheinungen wahrnehmen lassen, weil sich die Erschütterungen natürlich nicht auf das Land

dass fast immordar, an irgend einem Puncte, die Oberfläche erbebt, dass sie ununterbrochen der Reaction des Innern gegen das Acussere unterworfen ist. Kosmos, I, S. 218.

Erdbeben. 187

beschränken, sondern auch auf den angränzenden Meeresgrund mehr oder weniger weit ausdehnen werden.

Nach dieser vorläufigen und allgemeinen Betrachtung wenden wir uns zu einer genauern Untersuchung der mancherlei Erscheinungen und Wirkungen der Erdbeben.

# §. 63. Modalität der Bewegung bei den Erdbeben.

Obgleich es für den Beobachter mit mancherlei Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden sein muss, die Bewegungen der Erdbeben richtig zu beurheilen, an denen zugleich mit ihm selbst alle umgebenden Gegenstände Iheil nehmen, welche meist plötzlich und unerwartet eintreten, welche oft in Leit von wenigen Secunden vollendet sind, und welche nicht selten den Schrecten zum Begleiter und die Zerstörung im Gefolge haben; so hat man doch, beils unmittelbar durch die Empfindung, theils mittelbar durch ihre Wirkungen verschiedene Arten der Bewegung erkannt, welche bei den Erdbeben vorzukommen pflegen. Man unterscheidet in dieser Hinsicht besonders die su ccussorische, die undulatorische und die rotatorische Bewegung\*), welche jedoch gewöhnlich mit einander verbunden sind; was namentlich von den beiden ersteren Bewegungen gilt, während die dritte überhaupt etwas zweifelhaft erscheint.

Die succussorische oder auf – und niederstossende Bewegung ist diemige, bei welcher der Erdboden in fast verticaler Richtung erst aufwärts und dan abwärts bewegt wird. Dabei ist die aufwärts gerichtete Bewegung wohl als die eigentliche Wirkung der plutonischen Kräfte, die abwärts gerichtete Bewegung mehr als die Wirkung der Schwerkraft zu betrachten. Diese Art der Bewegung, deren Wirkung man einigermaassen mit der einer explodirenden Mine vergleichen kann, giebt sich oft dadurch zu erkennen, dass bewegliche fürper aufwärts geschleudert werden; sie kann sehr zerstörend wirken, sobald sie mit einiger Stärke in mehrmaliger Wiederholung eintritt, und sie dürfte wohl an der Ursprungsstelle der meisten Erdbeben den eigentlichen Anfang derselben bezeichnen.

Bei dem Erdbeben, welches im Jahre 1797 die Stadt Riobamba zerstörte, wurden die Leichname vieler Einwohner auf den, mehre hundert Fuss hohen Hügel La Cullca geschleudert. Bei dem grossen Erdbeben Calabriens im Jahre 1783 sah man nach Hamilton sehr deutlich die höheren Theile der Granitberge auf- und niederspringen; auch wurden Menschen und einzeln stehende Häuser plötzlich in die Höhe geschnellt, und ohne grosse Beschädigung wieder niedergesetzt; die Fundamente vieler Häuser wurden aufwärts gestossen und die Steine des Strassenpflasters sprangen in die Höhe. Ja, bei dem Erdbeben in Chile, am 7. Nov. 1837, wurde auf dem Fort San Carlos ein über 30 Fuss tief in der Erde stehender und durch Ei-

e) Hoffmann, Hinterlassene Schriften, II, S. 840. Schon in alterer Zeit unterschied man die beiden ersteren Bewegungen. Terraemotuum alii appellantur epiclintae, alii bratae; epiclintae, qui fluctuum modo in transversum movent; brastae, qui sursum deorsum quatiunt succutiuntque. Johannis Lydi de ostentis quae supersunt, ed. Hase, Parisiis, 4823, p. 488.

senstangen gestützter Mastbaum herausgestossen, so dass er im Boden ein rundes Loch zurückliess. Bei dem Brdbeben, welches am 14. August 1851 die Städte Melfi, Barile und Rapolla im Königreiche Neapel zerstörte, sind viele Thatsachen beobachtet worden, die es beweisen, dass die ersten Stösse succussorische waren. Scacchi, Zeitschr. der deutschen geol. Ges. V, 69 f.

Die undulatorische Bewegung entsteht eigentlich aus einer Verbindung der verticalen mit einer horizontalen Bewegung, indem nämlich die, an irgend einem Puncte, oder längs irgend einer Linie eingetretene verticale Bewegung von jenem Puncte aus radial, oder von dieser Linie aus transversal in wagerechter Richtung fortschreitet, so dass der Erdboden in abwechselnden Zonen einer Hebung und einer Senkung unterworfen ist, und eine, dem regelmässigen Wogengange des Meeres zu vergleichende Bewegung erhält. Diese Bewegung, welche sonach die succussorische Bewegung mit in sich begreift, ist wohl die häufigste unter allen, und vielleicht die einzige, welche bei den grösseren, über bedeutende Räume der Erdoberfläche wirksam gewesenen Erdbeben als die vorherrschende Bewegungsart gedacht werden kann. Auch ist sie wohl die am wenigsten schädliche Bewegung, so lange ihre verticalen Schwingungen nur sehr klein sind; wenn aber die Amplitude dieser Schwingungen gross wird, so kann die undulatorische Bewegung sehr zerstörende Wirkungen ausüben, weil alle zwischen einem Wellenberge und einem Wellenthale befindlichen Gegenstände momentan aus ihrer verticalen Stellung gebracht werden, und eine oft sehr bedeutende Neigung gegen den Horizont erhalten, was z. B. bei Gebäuden einen sofortigen Zusammensturz zur Folge haben wird, da jede auf der Richtung der Undulation rechtwinklige Mauer niederfallen muss.

Diese wellenförmig schwankende Bewegung giebt sich nicht nur durch das Gefühl zu erkennen, indem man sich wie auf einem schwankenden Schiffe befindet. sondern sie wird auch noch durch anderweite Wahrnehmungen bestätigt. Während der hestigen Erdbeben in Calabrien erschienen östers die am Himmel hinziehenden Wolken vor jedem Stosse einen Moment unbeweglich, gerade wie diess auf einem mit dem Winde segelnden Schiffe der Fall ist, während es mit dem Vordertheile aussteigt; und Dolomieu berichtet es als eine nicht zu bezweiselnde Thatsache, dass man zuweilen Bäume gesehen habe, welche sich während der Stösse dermaassen neigten, dass sie mit den Kronen den Erdboden berührten; eine Erscheinung, welche ganz auf ähnliche Weise nach Douglas während des Chilener Erdbebens am 20. Februar 1835 auf der Insel Chiloë\*), und nach Bringier bei Neumadrid im Staate Missouri während des grossen Erdbebens im Jahre 1811 vorgekommen ist. Bringier beobachtete, wie die Bäume, während die Erdbebenwelle unter ihnen fortging, sich neigten, und gleich nachher wieder aufrichteten, wobei es jedoch bisweilen geschah. dass sie mit ihren Aesten gegenseitig in einander geriethen, und an der Wiederaufrichtung behindert wurden. Die Fortpflanzung der Welle gab sich im Walde sehr deutlich durch das Krachen der zerbrochenen Aeste zu erkennen, welches man erst auf der einen dann auf der andern Seite hörte \*\*).

Dieses parallele Fortschreiten der Undulation wird auch durch die zuweilen eigenthümliche Art der Erhaltung und Zerstörung von Mauern beurkundet, je nachdem solche parallel oder rechtwinklig mit der Richtung des Fortschreitens standen.

<sup>\*)</sup> Trans. of the geol. soc., vol. V, 1840, p. 608.

<sup>\*\*)</sup> Lyell, Principles, ed. 7, p. 445.

So blieben bei dem vorerwähnten Erdbeben in Chile, welches die Stadt Concepcion zerstörte, die in der Richtung des Stosses sich erstreckenden Mauern zwar stehen, zerbarsten aber durch Quefspalten, wogegen die rechtwinklig auf die Richtung des Stosses (also parallel den Wellen) stehenden Mauern niedergeworfen wurden. Ganz ähnliche Erscheinungen sind im Jahre 1822 bei der Zerstörung von Valparalso beobachtet worden ), gerade so, wie es bei einer unter den Mauern fortgehenden Wellenbewegung zu erwarten war. Auf der Insel Majorca stürzten, bei dem Erdbeben von 1851, im Arsenale alle an der westlichen Wand angelehnten Gewehre zu Boden, während die an der östlichen Wand stehen blieben, die an der südlichen und nördlichen Wand aber der Länge nach über einander fielen; der Stoss war hier offenbar von Westen nach Osten erfolgt und fortgeschritten.

Die sogenannte rotatorische Bewegung (die wirbelnde, kreisende oder drehende Bewegung, il moto vorticoso der Neapolitaner, oscillation tournante, wie se Perrey nennt) soll zwar die verheerendste unter allen Bewegungen sein, aber am seltensten vorkommen, wenn sie überhaupt jemals Statt gefunden hat. Denn eine wirkliche rotatorische oder strudelartige Bewegung des Erdbodens dürfte wohl kaum anzunehmen sein, obgleich Erscheinungen vorgekommen sind, welche auf den ersten Anblick eine solche Annahme zu rechtfertigen scheinen; Erscheinungen, zu welchen namentlich die durch Erdbeben hervorgebrachten gegenseitigen Verdrehungen der in Obelisken oder Pfeilern über einander liegenden Steine gerechnet werden. Indessen hat schon Darwin Zweifel gegen die Möglichkeit einer rotatorischen Bewegung erhoben\*\*), und Mallet hat später in seiner Abhandlung über die Dynamik der Erdbeben gezeigt, dass jene Verdrehungen, welche man früher als entscheidende Beweise einer solchen Bewegung zu betrachten pflegte, auch durch eine geradlinig fortschreitende Bewegung erklärt werden können, sobald der Schwerpunct und der Mittelpunct der Adhärenz eines Steines nicht in die Richtung der Bewegungs-Ebene fallen \*\*\*).

Binen der auffallendsten Beweise für die angebliche rotatorische Bewegung gabte man nach dem Brdbeben von Calabrien in der Stadt Stefano-del-Bosco ge-

finden zu haben, wo zwei vor dem Kloster des heiligen Bruno stehende vierseitige Obelisken dergestalt zerstört erschienen, dass die Piedestale unverrückt stehen geblieben, die oberen Steine aber gegen die unteren um ihre Axe horizontal verdreht worden, jedoch gleichfalls liegen geblieben waren, so wie es die beistehende Figur zeigt. Man begreift, dass wenn hier wirklich eine wirbelnde Bewegung Statt gefunden hätte, dann die Axe derselben wunderbarer Weise gerade mit der Axe eines jeden dieser Obelisken zusammengefallen sein müsste. Eben so wird erzählt, dass in Catania auf Sicilien am 20. Februar 1818 Statuen um ihre Axe gedreht, und auch auf der Insel Zante am 29. Dec. 1820 ein mouvement de rotation vorgekommen sei. Bei dem Chilenischen Erdbeben von 1835 wurden in Concepcion einige viereckige Ornamente auf mehren



Mauern diagonal verschoben, und dasselbe fand nach Miers mit den Quadersteinen der Pfeiler der Kirche La Merced zu Valparaiso Statt. Humboldt führt als Belege für

<sup>\*)</sup> Trans. of the geol. soc., vol. V, p. 603 und 647.

Toyages of the Adventure and Beagle, vol. III, 4889, p. 876.

w) Lyell, Principles, ed. 7, p. 454.

190 Brdbeben.

die rotatorische Bewegung die Umwendnng von Gemäuern ohne Umsturz, die Krümmung von vorher parallelen Baumpflanzungen und die Verdrehung von Aeckern an, welche mit verschiedenen Getraidearten bedeckt wären\*). Auch sollen bei dem Erdbeben von Valparaiso im November 1822 mehre Häuser um ihre Axe, und drei ganz nahe bei einander stehende Palmen schraubenartig in einander geschlungen worden sein. Nach dem Berichte von John Hyde wurden bei dem Erdbeben, welches am 18. Nov. 1755 Boston in Nordamerika erschütterte, viele Essenköpfe umgestürzt, einige aber nur um ihre Axe gedreht. Perrey erwähnt in seinem Kataloge der Erdbeben von 1851, dass auf der Insel Majorca, wo am 15. Mai und die folgenden Tage sehr hestige Erdbeben wütheten, die Kuppel eines kleinen Thurmes durch zwei horizontale Spalten zerstückelt und das untere Stück um 60° verdreht worden sei, während das obere seine Lage behielt.

Während einerseits für die meisten dieser Erscheinungen die von Mallet vorgeschlagene Erklärung jener Annahme einer wirbelnden Bewegung vorzuziehen sein möchte, so ist anderseits nicht zu läugnen, dass zuweilen so regellose und zugleich so gewaltsame Bewegungen vorgekommen sind, als ob der Erdboden nach allen Richtungen in auf – und niedersteigende Wallung gerathen wäre. Man könnte diess die verworrene oder auch die kreuzende Bewegung nennen, weil sie wohl bisweilen dadurch entstehen mag, dass zwei Wellensysteme sich durchkreuzen, und gleichsam zur Interferenz gelangen. Uebrigens ist es wohl sehr begreiflich, wie die materielle Beschaffenheit und die Structur des Grund und Bodens einen wesentlichen Einfluss auf den Gang der Erdbebenwellen ausüben, und die Regelmässigkeit derselben gar häufig mit localen Störungen behaften müssen, so dass sich, wie Hoffmann sagt, die Oberfläche des Festlandes bisweilen wie ein von unregelmässigen Wellenschlägen beunruhigter Meeresspiegel darstellt, dessen Bewegungen durch den Rückstoss von verschiedenartig durch einander wirkenden Erschütterungen verwirrt werden \*\*).

So wird die Bewegung bei dem fürchterlichen Erdbeben von Lissabon am 4. Nov. 1755, so die bei dem Brdbeben von Calabrien im Jahre 1783 geschildert, indem die verheerendsten Erschütterungen zugleich wellenförmig fortschreitend und aufund niederspringend waren. Bei dem Erdbeben, welches am 26. März 1812 die Stadt Caracas in Venezuela zerstörte, schien es, als ob der Boden, nach vorausgegangenem senkrechten Stosse, von zwei horizontalen, einander rechtwinklig durchkreuzenden Bewegungen erfasst würde, bis endlich, im Momente der Zertrümmerung der Stadt, die Bewegung der Oberfläche wie die einer wallenden Flüssigkeil erschienen sein soll. Eben so zeigte während des Erdbebens, welches am 7. Juni 1692 Jamaica heimsuchte, die Erdoberfläche bei Port-Royal die Bewegungen einer stürmischen See; Land und Meer stürzten sich massenweise wild durch einander die Menschen wurden theils niedergeworfen und hin- und hergerollt, theils in die Luft geschnellt und weit fortgeschleudert; Hunderte von Spalten öffneten sich gleichzeitig und verschlossen sich im nächsten Momente, um dann abermals aufzuklaffen, und der grösste Theil der Stadt versank sammt seinem Grunde in das Meer-— Da bei solchen und ähnlichen Breignissen eine Regelmässigkeit im Gange der Krdbebenwelle weder vorauszusetzen noch zu erkennen ist, so müssen wir wohl annehmen, dass in dergleichen Fällen bedeutende locale Perturbationen derselben Statt gefunden haben.

<sup>\*)</sup> Kosmos, I, S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Hoffmann, Hinterlassene Werke, Il, S. 340.

Erdbeben. 191

## §. 64. Bestimmung der Richtung der Erdschwankungen; Seismometer.

Die horizontal fortschreitenden Schwingungen der Erdbehen folgen gewöhnlich einer bestimmten Richtung, und diese Richtung liefert uns ein topisches Element der Erdbeben, welches für die Theorie dieser grossartigen Naturerscheinungen von der grössten Bedeutung ist. Denn man wird dadurch zu einer genauern Einsicht in den Zusammenhang und das Wesen der grösseren Erdbeben gelangen können, dass man eine graphische Darstellung ihrer Bewegungen, d. h. des Fortschreitens ihrer Wellen zu geben versucht. Eine solche graphische Darstellung wird aber nur in der Weise zu gewinnen sein, dass die Schwingungsrichtungen gleichzeitiger Erdbehen an möglichst vielen Puncten genau beobachut, und alle diese Beobachtungen auf einer guten Charte zu einem gemeinsamen Bilde zusammengefasst werden. Sollen aber dergleichen Combinationen zu brachbaren Resultaten führen, so ist es nothwendig, dass an jedem einzelnen Beobachtungspuncte solche Instrumente und Methoden angewendet werden, durch welche man sich einigermaassen zuverlässige Beobachtungen über die Direction der Erdbebenwellen verschaffen kann. Die zu diesem Behufe vorgeschlagenen Instrumente hat man Seismographen oder auch Seismometer genannt.

Das einfachste, zugleich auch als Warnungsmittel in Italien ziemlich allgemein gebräuchliche Instrument der Art besteht in einem 3 bis 4 Fuss langen, mit seinem oberen Ende befestigten Faden, an welchem unten ein Bleiloth angebracht ist, dessen Spitze die Oberstäche eines untergestellten, mit seinem Sande erfüllten Gestässe berührt, so dass sie bei eintretenden Schwankungen des Lothes die Richtung derselben durch eine Furche im Sande einschreibt. Dieses lastrument ist jedoch, theils wegen seiner zu grossen Empfindlichkeit, theils wegen der Beweglichkeit des von dem Erdbeben gleichfalls mit erschütterten Sandes nicht sehr geeignet, zuverlässige Angaben zu liesern.

Man hat sich auch eines runden Gefässes bedient, welches bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllt ist, dessen Oberfläche mit Kleie bestreut wird; bei eintretenden Schwankungen des Erdbodens wird durch die gleichsinnige Schwankung des Wassers eine Benetzung der in derselben Richtung liegenden Theile des inneren Gefässrandes bewirkt, welche sich an den daselbst anhaftenden Kleietheilen zu erkennen giebt. Statt dessen hat De la Beche vorgeschlagen, eine klebrige Flüssigkeit, wie z. B. Theriak, anzuwenden\*).

Zweckmässiger ist das von Cacciatore\*\*) angegebene Seismometer, welches aus einem flachen kreisrunden Gefässe besteht, dessen Seitenwand von acht, in einer Ebene liegenden und den Puncten eines regulären Achtecks entspre-

<sup>\*)</sup> Anleitung zum naturwissenschaftlichen Beobachten, übers. von Rehbock, S. 442.

<sup>\*\*)</sup> Poggendorffs Annalen, Bd. 24, S. 62 ff.



chenden Löchern durchbohrt ist, welche nach aussen mit Rinnen oder Röhren in Verbindung stehen, unter deren jeder sich ein kleiner fest stehender Becher befindet. Dieses Instrument wird an einem, vor zufälligen Erschütterungen gesicherten Orte dergestalt aufgestellt und befestigt, dass die acht Ausgussöffnungen den Weltgegenden Nord, Nordost, Ost u. s. w. entsprechen, während

deren untere Ränder in einer Horizontalebene liegen; endlich füllt man das Gefäss so weit mit Quecksilber, dass der Spiegel desselben bis an diese unteren Ränder reicht. Sobald nun eine Schwankung der Erdoberfläche eintritt, wird ein Theil des Quecksilbers durch diejenigen beiden sich gegenüber liegenden Oeffnungen aussliessen, deren Verbindungslinie der Richtung der Bewegung am nächsten liegt; auch wird die Menge des ausgeslossenen Quecksilbers um so grösser sein, je stärker die Schwankung war.

Mittels dieses Seismometers sind seit dem Jahre 1818 zu Palermo Beobachtungen angestellt worden, welche zur Zeit von Hoffmanns Anwesenheit das Resultat geliefert hatten, dass von 27 stärkeren Erdbeben 19 sehr constant eine fast ostwestliche Richtung hatten, was nach Hoffmann zuverlässig darin begründet ist, dass der 21 Meilen entfernte Aetna östlich von Palermo liegt; bei 4 Erdbeben war die Richtung nordsüdlich, und bei 4 anderen, von denen 3 dem Jahre 1831 angehören, fiel sie in die Linie NO.—SW., welche fast genau auf die in demselben Jahre entstandene vulcanische Insel Julia (S. 143) verweist.

Ein ganz ähnliches Seismometer ist später von Coulier angegeben worden. Dasselbe besteht in einem Kugelsegmente, dessen Basis horizontal eingestellt werden kann, während auf dem Scheitel eine Vertiefung angebracht ist, aus welcher Rinnen nach den verschiedenen Weltgegenden auslaufen. Die centrale Vertiefung wird auch hier bis an den Rand mit Quecksilber erfüllt, u. s. w. (Bulletin de la soc. geol t. IV, 4834, p. 393). Aimé macht zwar aufmerksam darauf (ebend. t. VI, p. 433). dass dergleichen Instrumente bei verticalen Stössen keine Anzeige geben konnen, dass sie auch bei undulatorischer Bewegung nur den ersten Stoss anzeigen, die etwa wiederholten Bewegungen aber entweder gar nicht anzugeben vermögen. oder doch nicht erkennen und unterscheiden lassen. Auch bemerkt der Canonicus Rion in seinem Berichte über die Erdbeben in Wallis, dass diese Seismometer nur im Freien, nicht aber im Innern von Gebäuden aufgestellt werden dürfen. weil deren Schwankungen von der Richtung und Construction der Mauern mehr oder weniger abhängen, und dadurch modificirt werden müssen. Archives des sc. phys. et nat. de Genève, 4. vol. 30, p. 52. Wie gegründet auch diese Bemerkungen sind, so bleibt doch das Seismometer von Cacciatore einstweilen, und bis zur Erfindung eines besseren, ein sehr zweckmässiges Instrument, welches sich durch seine Einfachheit und Wohlfeilheit empfiehlt, und dessen vielfache Anwendung in solchen Gegenden, die häufigen Erdbeben unterworfen sind, sehr wünschenswertb ist\*.

<sup>\*)</sup> Auch Mallet und J. Forbes haben Seismometer angegeben; dasjenige von Forbes besteht aus einem elastischen Stabe, der senkrecht im Erdboden befestigt ist, und an seinem oberen Ende eine Bleikugel trägt, deren Schwankungen durch einen Bleistift auf einem darüber befestigten Papier aufgezeichnet werden.

Erdbeben. 193

Neuerdings hat Kreil ein eigenthümliches Seismometer angegeben. Dasselbe besteht aus einem Pendel, welches nach allen Richtungen schwingen, aber sich um seinen Aufhängungspunct nicht drehen kann. Unten trägt es einen Cylinder, der sich durch einen inneren Mechanismus in 24 Stunden einmal um seine Axe dreht; eine Bleistiftspitze wird mittels einer Feder in einer bestimmten Richtung gegen die Obersläche des Cylinders leicht angedrückt. So lange das Pendel ruhig hängt, beschreibt der Bleistift um den Cylinder eine regelmässige Kreislinie; wird es aber in Schwingungen versetzt, so beschreibt derselbe Linien von sehr unregelmässigem Verlaufe. Sitzungsberichte der k. k. Akad. der Wiss. XV, 4855, S. 370.

### § 65. Unterirdisches Getöse und andere die Erdbeben begleitende Erscheinungen.

Die Erdbeben verkünden sich gewöhnlich durch unterirdisches Getöse, welches entweder unmittelbar vorher oder gleichzeitig vernommen wird, bisweilen aber auch erst nach der Erschütterung eintritt. Die Art dieses Getöses st schr verschieden; bald ist es ein Brausen, wie das eines Sturmwindes; bald in flirren, als wurden eiserne Ketten durch einander geworfen; bald ein Rassch, wie wenn viele schwer beladene Wagen rasch über das Pflaster fahren; bild ein Rollen, wie der Wirbel vieler Trommeln; bald ein donnerartiges Geise, oder eine Reihe einzelner krachender Schläge; in einigen Fällen vergleicht man es dem schrillenden Geräusche, als ob in unterirdischen Räumen Glas- oder Porcellan-Geschirr zerschlagen wurde. Uebrigens gilt von diesem Getöse der Erdbeben, was oben in §. 48 von dem Getöse der vulcanischen Eruptionen benertt wurde, dass es fast gleichzeitig über sehr grosse Räume und überall aus der Tiefe herauf vernommen wird; wie es denn z. B. in Südamerika als eine gan allgemeine Erfahrung gilt, dass es besonders stark aus den Oeffnungen tie-Brunnen hervortönt. Da die Erdbebenwellen selbst mit grosser Geschwindigiet bedeutende Räume durchlaufen, da sie an jedem Puncte ihres Eintreffens solche innere Bewegungen der Erdkruste, als gegenseitige Pressungen und Reilugen, Quetschungen und Brüche ihrer einzelnen Theile verursachen müssen, welche sich auch durch den Schall zu erkennen geben, und da feste Körper den Schall weit schneller fortleiten als die Luft, so ist die rasche Verbreitung des Erdbeben-Getöses sehr begreiflich.

Bisweilen sind die Erdbeben von gar keinem Geräusche begleitet, wie diess in Chile mehrmals vorgekommen ist, und auch bei dem grossen Stosse des Erdbebens von Riobamba am 4. Febr. 1797 der Fall war. Häufiger ist das Gegentbeil, nämlich unterirdische Getöse ohne merkbare Erschütterung beobachtet worden. Rion bemerkt z. B., dass in Sion, vom 25. Juli bis 6. September 1855, 130 Stösse mit Detonationen, 60 Stösse ohne sie, und 80 Detonationen ohne Stösse beobachtet wurden.

Für diese letztere Erscheinung, welche schon Aristoteles und Plinius kannten, liefern die unterirdischen Donner, die sogenannten Bramidos von Guanaxuato, ein höchst denkwürdiges Beispiel. In dieser, fern von allen thätigen Vulcanen liegenden Bergstadt des Mexicanischen Hochlandes, hörte man nämlich, vom 9. Januar 1784 an über einen Monat lang, sich beständig wiederholende, langsam rollende Donner und abwechselnd dazwischen kurze krachende Schläge, ohne dass

weder auf der Oberfläche, noch in den 1500 F. tiefen Bergwerken das leiseste Erdbeben verspürt worden wäre. Desungeachtet erregte dieses unterirdische Gebrül einen solchen Schrecken, dass fast alle Einwohner aus der Stadt flüchteten. Das Getöse war übrigens nur auf einen verhältnissmässig kleinen Raum des gebirgigen Theils der Sierra beschränkt, verzog sich, eben so wie es gekommen war, mit allmälig abnehmender Stärke, und ist daselbst weder vorher noch nachher in ähnlcher Weise wieder vernommen worden\*). Aehnliche Bramidos kommen auch sehr häufig auf dem Plateau von Ouito vor, doch folgen ihnen dort gewöhnlich ganz schwache Erdstösse. Dergleichen unterirdische Donner, welche sich längere Zeil hindurch periodisch wiederholen, ohne jedoch weder mit Eruptionen noch mit eigentlichen Erdbeben verbunden zu sein, kennt man auch in Central-Amerika, wo sie unter dem Namen Retumbos bekannt sind. Nach M. Wagner lassen die Vulcane von Guatemala und Nicaragua diese Retumbos sehr häufig auch ohne alle Eruption vernehmen; besonders der Vulcan Herradura, am Golf von Nicoya, welcher seit Menschengedenken keine andere Thätigkeit gezeigt hat, erdröhnt oft viele Wochen lang von regelmässig wiederkehrendem Donner, um dann Monate lang wieder zu verstummen. Ausland, 1855, S. 1202.

Auch in Piemont vernahm man während der Erdbeben im Jahre 1808 gar häufig unterirdisches Knallen und Getöse wie Kanonenschüsse, ohne Erschütterungen m verspüren. Ein sehr auffallendes Beispiel der Art lieferten die im März 1822 begunenden und ein paar Jahre fortdauernden Detonationen auf der Dalmatischen la-et Meleda, welche von Partsch gründlich untersucht und ausführlich beschrieben woden sind \*\*). Diese Detonationen glichen völlig dem Schalle entfernter Kanonen schüsse, waren daher nicht donnerähnlich, erfolgten aber bisweilen so häufig, das man z. B. in der Nacht vom 2. bis 3. September 1823 über hundert einzeln Schüsse hörte. Ueberhaupt erreichte das Phänomen im August und September 182 eine furchtbare Stärke, so dass die ganze Bevölkerung der Insel in die grösste Be stürzung gerieth. Die Detonationen wurden besonders im Thale von Babinopogli gehört, waren auf einen kleinen Raum beschränkt, ereigneten sich aber zu alle Jahreszeiten, zu allen Stunden des Tages, bei jeder Witterung, und fanden mei ohne alle Erderschütterung Statt. Desungeachtet aber erklärte sie Partsch für Pha nomene, welche mit den Erdbeben in eine und dieselbe Kategorie zu stellen sind wie sie denn auch bisweilen von wirklichen Erdstösen begleitet waren.

Während das unterirdische Getöse als ein fast beständiger und man möcht fast sagen, nothwendiger Begleiter der Erdbeben zu betrachten ist, so werde dagegen viele andere begleitende Erscheinungen angeführt, welche wohl mei stentheils nur als zufällig gleichzeitige Ereignisse gelten können, obwoh man auch ihnen einen Causal-Zusammenhang mit den Erdbeben zuzuschreiber geneigt gewesen ist. Dahin gehören z. B. eigenthümliche Nebel, hestige Wind stösse, Gewitter und andere elektrische Erscheinungen, Ausströmungen vor Dämpfen und Gasen u. s. w.

So ist vor, während und nach manchen Erdbeben die Atmosphäre der betreffenden Gegenden von eigenthümlichen, trocknen, oft röthlichen, böhrauch ähnlichen Nebeln erfüllt gewesen, welche sich jedoch nach Humboldt wede als constante Begleiter, noch als sichere Vorboten von Erdbeben betrachtelassen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Humboldt, Kosmos, I, S. 246 u. 444.

<sup>\*\*)</sup> Bericht über das Detonations-Phänomen auf der Insel Meleda. Wien, 1826.

<sup>\*\*\*)</sup> Hoffmann, Hinterlassene Werke, II, S. 36'.

Erdbeben. 195

Besonders auffallend war diese Erscheinung im Jahre 1783, in welchem nicht nur das grosse Erdbeben von Calabrien, sondern auch der gewaltige Ausbruch des Skaptar - Jökul auf Island (S. 165) Statt fand. Im Juni dieses Jahres bedeckte der Nebel fast ganz Europa, das nördliche Afrika, einen kleinen Theil Asias, und das Atlantische Meer bis nach Nordamerika; ganz besonders dicht war er auf dem Mittelländischen Meere, namentlich in dem zwischen Italien und Spanien gelegenen Theile; auch erstreckte er sich so hoch, dass er noch die höchsten Gipfel der Alpen erreichte. Merkwürdigerweise wiederholte sich dieses Phänomen in ähnlicher Ausdebnung im Sommer 1831, also um dieselbe Zeit, als zwischen Sicilien und Pantellaria die vulcanische Insel Julia entstand. Der Nebel trat dort fast gleichzeitig mit der Bildung dieser Insel ein, verbreitete sich darauf über ganz Europa, später auch bis nach Sibirien und Nordamerika, und erregte in vielen Ländern die allgemeine Ausmerksamkeit wegen der langen Dämmerung und starken Abendröthe. welche er veranlasste. Auch vor und bei dem Erdbeben von Lissabon war die Lust in der Umgegend mit einem röthlichen Nebel erfüllt, und vor dem Erdbeben von Cumana am 4. November 1799 sind mehre Tage nach einander besonders gegen Abend dergleichen auffallende Nebel beobachtet worden.

Dass öfters heftige Windstösse und starke Gewitter kurz vor, unmitleiber während, oder bald nach einem Erdbeben eingetreten sind, dürfte wohl
nur als ein zufälliges Zusammentreffen dieser localen meteorologischen Erscheinungen mit dem allgemeineren abyssodynamischen Ereignisse zu betrachten
sein. Denn während bei manchen Erdbeben, wie z. B. bei jenem in England
von 1795, bei dem in Neapel von 1805, und bei dem auf der Insel Zante am
29. December 1820 dergleichen Erscheinungen wahrgenommen worden sind, so
laben sich viele andere Erdbeben bei völlig stillem Wetter und heiterem Himmel ereignet\*). Während des Erdbebens von Calabrien im Jahre 1783 war das
Wetter daselbst ganz ruhig und heiter, wogegen sich, als zu derselben Zeit
Messina zerstört wurde, in der dortigen Meerenge ein starkes Gewitter entlud.

Eine weit beachtenswerthere Erscheinung ist das bei manchen Erdbeben beobachtete Hervorbrechen von Gasen, Dämpfen und selbst von Feuer-flammen aus Spalten des Erdbodens; eine Erscheinung, welche insofern mit den Erdbeben selbst in einem ursachlichen Zusammenhange stehen dürfte, wie-fern wohl anzunehmen ist, dass durch die Bewegungen und Zerreissungen der äusseren Erdkruste eine Communication zwischen der Oberfläche und den tieferen Erdschichten eröffnet worden ist, von welchen jene Gase und Dämpfe abzuleiten sind. Wir werden daher weiter unten bei den Wirkungen der Erdbeben diese Erscheinungen nochmals zu erwähnen haben.

Auch auffällige elektrische Erscheinungen sind zuweilen in Begleitung der Erdbeben wahrgenommen worden. So beobachtete z. B. Humboldt während des Erdbebens in Cumana eine merkwürdige Erregung der atmosphärischen Elektricität, indem das Elektroskop in raschem Wechsel bald positive, bald negative Elektricität anzeigte. Desgleichen fand Vasalli-Eandi während der Erdbeben in Piemont im Frühjahre 1808 die Atmosphäre mehrmals im hohen Grade elektrisch. Auch ist es eine in Südamerika allgemein verbreitete Mei-

<sup>\*)</sup> Kries, von den Ursachen der Erdbeben, S. 25.

196 Erdbeben.

nung, dass die Erdbeben mit der Häufigkeit der Gewitter im umgekehrten Verhältnisse stehen; eine Meinung, welche sich auch für den Staat Louisiana in Nordamerika bei den Erdbeben von 1812 und 1813, und für die Neapolitanische Provinz Molise im Jahre 1805 bestätigt zu haben scheint.

Endlich will man auch eine Einwirkung der Erdbeben auf die Magnetnadel und auf den Erdmagnetismus beobachtet haben. Kant hat mehre ältere Beobachtungen der Art zusammengestellt, welche jedoch nur auf mechanische Störungen zurückzuführen sein dürften. Dagegen fand Humboldt in Cumana und Lima, nach den dortigen Erdbeben von 1799 und 1802, eine auffallende Verminderung der magnetischen Inclination. Unregelmässige Oscillationen der Magnetnadel beobachtete Arago während der Erderschütterung in Paris am 19. Februar 1822, wie sie denn auch bei anderen Erdbeben vorgekommen sind, ohne deshalb gerade auf eine wirkliche Störung der magnetischen Richtkraft zu verweisen. Auch sind genug Fälle bekannt, da die Erdbeben gar keine Wirkung auf die Magnetnadel gezeigt haben. So konnte Erman bei dem Erdbeben von Irkutzk am 8. März 1828 in der Lage der Nadel eines Gambey'schen Declinatoriums durchaus keine Störung entdecken; und Humboldt führt an, dass er in Quito während heftiger Erderschütterungen niemals eine Einwirkung auf die Magnetnadel beobachtet habe, was auch Vasalli-Eandi von den Erdbeben in Piemont bestätigt. Dennoch hat Boué neuerdings den Zusammenhang der Erdbeben mit dem Magnetismus ausführlich nachzuweisen versucht\*).

## §. 66. Angebliche Vorzeichen und meteorologische Symptome der Erdbeben.

An die im vorhergehenden §. betrachteten Verhältnisse schliesst sich zunächst Dasjenige an, was über die angeblichen Vorzeichen der Erdbeben und über den angeblichen Zusammenhang derselben mit meteorologischen Erscheinungen so häufig gesagt und geglaubt worden ist.

Was zuvörderst die Vorzeichen der Erdbeben betrifft, so kann man wohl behaupten, dass ausser den schwächeren Erzitterungen des Bodens, welche den heftigeren Stössen oft vorauszugehen pflegen, und ausser dem zuweilen proludirenden Getöse, anderweite bestimmte und sichere Vorboten dieser furchtberen und zerstörenden Ereignisse gar nicht anzunehmen sind.

Kries gelangte durch seine kritischen Zusammenstellungen in dieser Hinsicht rudem Endresultate: dass es gar kein Merkmal giebt, welches als ein sich ere vorzeich en eines herannahenden Erdbebens gelten könnte. Denn was man etwin dem Charakter der Witterung, oder in dem Stande des Barometers, oder in dem Erscheinen feuriger Meteore, oder in dem Verhalten der Thiere und in dem Betinden der Menschen als ein solches Vorzeichen ansehen möchte, — wie oft findet es nicht auch Statt, ohne dass ein Erdbeben darauf erfolgt! und wie viele Erdbeben ereignen sich nicht, ohne dass diese Merkmale ihnen vorausgehen! Eben so erklärte sich Humboldt noch neuerdings \*\*) hierüber folgendermassen: win Lündern, wo die Erdstösse vergleichungsweise seltener sind, hat sich nach einer unvollstän-

<sup>\*)</sup> Sitzungsberichte der kais. Akad. B. 22, S. 395 ff.

<sup>\*\*)</sup> Kosmos, I, S. 243.

digen Induction der sehr allgemeine Glaube gebildet, dass Windstille, drückende Hitze, ein dunstiger Horizont immer Vorboten der Erdbeben seien. Das Irrthümliche dieses Volksglaubens ist aber nicht blos durch meine eigne Erfahrung widerlegt; es ist auch durch das Resultat der Beobachtungen aller Derer, welche viele Jahre in Gegenden gelebt haben, wo, wie in Cumana, Quito, Peru und Chile, der Boden häufig und gewaltsam erbebt.«

Aber auch selbst die vorläufigen Erzitterungen des Bodens und das verkündende unterirdische Getöse wurden keinesweges in allen Fällen empfunden, so dass manche schrecklich verheerende Erdheben durchaus ohne alle Vorzeichen eingetreten sind. Das Erdbeben von Lissabon z. B. begann sogleich mit einem sehr heftigen Stosse, als gerade ein grosser Theil der Bevölkerung in den Kirchen versammelt war; und so geschah es, dass 30000 Menschen ganz unvermuthet den Tod fanden. Dasselbe fand nach Dolomieu bei dem Erdbeben von Calabrien im Jahre 1783 Statt; und eben so verhielt es sich mit dem fürchterlichen Erdbeben, welches die Stadt Lima in Peru zerstörte.

Alles, was man von einem gesetzmässigen Zusammentreffen der Erdbeben mi atmosphärischen Erscheinungen und Zuständen gesagt hat, dürfte grösstentheils in einer mangelhaften, auf einzelne trügerische Zufälle basirten Induction beruhen. Dahin gehört das Zusammentreffen mit Stürmen oder mit Windstillen, mit heiterem oder bewölktem Himmel, mit sehr trockner oder sehr nasser Witterung, mit dieser oder mit jener Windesrichtung, das Zusammentreffen mit besonderen Temperatur-Verhältnissen oder Barometerständen, u. s. w. Von den neisten dieser Erscheinungen ist während verschiedener Erdbeben bald die eine bald die andere beobachtet worden, und wenn man bedenkt, über welche grosse Raume sich manche Erdbeben verbreitet haben, so begreift man recht wohl, dess es immer gelingen wird, in dieser oder jener Gegend eines erschütterten Landstriches solche Witterungs-Verhältnisse ausfindig zu machen, welche der einen oder der andern vorgefassten Meinung entsprechen. Es dürfte daher Perreys Ausspruch ziemlich allgemeine Giltigkeit haben: ces concomitances ne prouuntrien encore dans l'état actuel de la science relativement aux tremblements de la lerre\* ).

Indessen spricht sich Perrey doch an einem andern Orte (Comptes rendus t. 17, p. 622) hierüber folgendermaassen aus: Y a-t-il connexion necessaire entre des cause différentes de ces divers phénomènes, ou bien n'y faut il voir qu'une simultanéité (ortuite? Je ne puis repondre encore à cette double question. Quoique nombreux, les (ails ne le sont pas encore assez, pour établir des rapports généraux et constants entre les diverses classes de phénomène, que je viens de rappeler. Humboldt ist gleichfalls nicht abgeneigt, einen Einfluss des Eintritts der Regenzeit nach langer Dürre unter den Tropen und des Wechsels der Moussons, für welchen der allgemeine Volksglaube spricht, zuzugestehen, weil uns bis jetzt der genetische Zusammenhang meteorologischer Processe mit dem, was in dem Innern der Erde vorgeht, wenig klar ist \*\*). Auch Darwin schliesst aus einigen Beobachtungen über das Fallen des Barometers vor grossen Erdbeben und aus den ungewöhnlichen, ausser der Regenzeit eingetretenen Regengüssen nach einigen Erdbeben, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen den atmosphärischen und den unterirdischen Störungen ge-

<sup>\*)</sup> Comples rendus, t. 16, 4843, p. 1803.

<sup>44)</sup> Kosmos, I. S. 443.

ben mag, dessen Wesen uns noch ganz unbekannt ist\*). Boué sucht noch neuerdings einen Causalzusammenhang zwischen den Erdbeben und gewissen meteorologischen Erscheinungen, namentlich auch mit den Nordlichtern geltend zu machen.

Soll ein Zusammenhang der Erdbeben mit gewissen meteorologischen Verhältnissen zugestanden werden, so dürften es am ersten die barometrischen Verhältnisse und die mit ihnen zusammenhängenden Verhältnisse der Windesrichtung sein. Gerade diese Erscheinungen sind auch einer genauern Prüfung unterworfen worden, deren Resultate jedoch gleichfalls eben so viel für, als wider einen solchen Zusammenhang sprechen, welche man besonders für einen auffallend niedrigen Barometerstand annehmen zu können glaubte.

Alex. v. Humboldt hat schon lange gezeigt, was später von Boussingault bestätigt worden ist, dass der in den Tropenländern so regelmässige Gang der täglichen Oscillationen des Barometers vor und nach den Erdstössen gat keiner Störung unterliegt. Was aber die Ansicht betrifft, dass die Erdbeben nicht selten von einem sehr niedrigen Barometerstande begleitet oder verkündigt werden, so scheinen zwar, ausser manchen einzeln stehenden Angaben, auch einige genauere Vergleichungen von Beobachtungsreihen dafür zu sprechen. Dagegen lassen sich aber andere, eben so genaue Beobachtungsreihen anführen, welche nichts weniger als eine solche Coincidenz bestätigen, weshalb dieselbt noch keinesweges als erwiesen betrachtet werden kann.

So hat Egen die, vor und während des (von Soest bis Dünkirchen reichenden Erdbebens in den Niederlanden am 23. Februar 1828, in Paris und in Soest beobachteten Barometerstände genau verglichen und gefunden, dass das Barometer abeiden Orten schon 6 Tage vor dem Erdbeben zu sinken begann, auch noch vor her seinen tiefsten Stand erreichte, aber während des Erdbebens schon wieder in Steigen begriffen war \*\*). Vom 21. auf den 22. März desselben Jahres wiederholt sich das Erdbeben in den Niederlanden, und merkwürdiger Weise erreichte Aur vorher das Barometer in Soest abermals einen tiefsten Stand.

Merian stellte einen Vergleich der Barometerstände an, welche bei 22, seit der Jahre 1755 in Basel verspürten Erdbeben Statt gefunden haben, und er fand, das bei 9 von diesen Erdbeben, welche sich über grössere Landstriche verbreitetet kein besonders merkwürdiger Barometerstand nachzuweisen ist, während von de 13 übrigen, mehr localen Erdbeben 8 mit einem auffallend niedrigen Barometerstande zusammenfielen. Bine ähnliche Vergleichung führte er für die seit 1826 li 1838 in der ganzen Schweiz beobachteten 36 Erdbeben durch, und gelangte at das Ergebniss, dass 6 allgemeinere Erdbeben von keinem ungewöhnlichen Barometerstande begleitet waren, wogegen von den 30 mehr localen Erdbeben 10 als doch nur der dritte Theil) durch niedrigen Barometerstand ausgezeichnet waret Merian findet es hiernach wahrscheinlich, dass wenigstens für die localen Erdbeben ein Zusammenhang mit einem auffallend geringen Luftdrucke anzunehmesein dürfte \*\*\*\*).

Diesen Resultaten von Egen und Merian lassen sich jedoch andere entgege

<sup>\*)</sup> Voyages of the Adventure and Beagle, III, p. 433. Von dem allerdings sehr merkwurdgen Einflusse der Jahreszeiten wird in §. 67 die Rede sein.

<sup>••)</sup> Poggendorffs Annalen, Bd. 43, S. 458 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Merian, Ueber den Zusammenhang der Erdbeben mit atmosphärischen Erscheibut gen; im Auszuge im Neuen Jahrbuch für Min. u. s. w., 4829, S. 584 ff.

stellen, welche die Gesetzmässigkeit eines jeden solchen Zusammenhanges gänzlich zweifelhaft erscheinen lassen. So hat Vasalli-Eandi, während der Erdbeben in der Grafschaft Pinerolo in Piemont vom 2. April bis 17. Mai 1808, zahlreiche Beobachtungen angestellt, und niemals irgend eine Abhängigkeit des Barometerstandes von dem unterirdischen Ereignisse bemerkt. Hoffmann hat in Palermo, unter Zugrundlegung der dortigen sehr genauen meteorologischen Journale, eine Vergleichung der Barometerstände während der 57 Erdbeben durchgeführt, die in einem Zeitraume von 40 Jahren vorgekommen waren; dabei ergab sich der Barometerstand

auf einem Minimum, in 7 Fäller auf einem Maximum, ,, 3 ,, im Sinken begriffen, ,, 20 ,, im Steigen begriffen, ,, 46 ,, unbestimmt schwankend, ,, 44 ,,

Also fand nur bei dem achten Theile aller Erdbeben ein wirkliches Minimum, und bei dem dritten Theile derselben ein Fallen des Barometerstandes Statt, welches lettere Verhältniss aber Hoffmann ebensowohl für zufällig als für wesentlich zu beiten geneigt ist. Eine Vergleichung der beohachteten Barometerstände mit den mittleren Ständen der betreffenden Monate lehrte aber, dass das Barometer in 31 Fällen über, in 24 Fällen unter dem monatlichen Mittel stand, in 2 Fällen aber gerade den mittleren Stand erreicht hatte. Eine Vergleichung mit den jährlichen Mitteln ergab endlich für 32 Fälle einen höheren, für 25 Fälle einen tieferen Barometerstand als die Jahresmittel. Hoffmann folgert aus seiner Arbeit das Resultat, dass, abgesehen von der sehr unbedeutend vorwaltenden Neigung des Barometers zum sinkenden Zustande, bei den Erdbeben weder in dem relativen Stande desselben, noch in der Grösse seiner Schwankungen etwas Eigenthümliches oder Ausserordentliches Statt finde\*).

## §. 67. Abhängigkeit der Erdbeben von den Jahreszeiten und Mondphasen.

Dass die Erdbeben an keine bestimmte Tageszeit und eben so wenig an bestimmte Monate \*\*) gebunden sind, darüber ist man wohl allgemein einverstanden: auch hat bereits Kries in seiner Preisschrift von den Ursachen der Erdbeben diese Unabhängigkeit derselben von allen kleineren Zeitabschnitten hervorgehoben, welche ja schon dadurch hinlänglich erwiesen wird, dass manche Erdbeben durch mehrmonatliche, ja durch jahrelange Perioden ihre Wirkungen mehr oder weniger unausgesetzt offenbart haben.

Dieser letztere Umstand scheint nun freilich auch jeden Zusammenhang der Erdbeben mit den Jahreszeiten und Mondphasen auszuschliessen. Desungeachtet aber ist es ein sehr alter Glaube, dass gewisse Jahreszeiten vorzugsweise durch das häufigere Eintreten von Erdbeben ausgezeichnet sind; und wenn sich auch dieser Glaube in verschiedenen Gegenden auf sehr verschiedene Jahreszeiten bezogen hat, so scheint ihm doch selbst nach den neue-

<sup>\*)</sup> Hoffmann, Hinterlassene Werke, II, S. 372 ff.

Doch glaubt Volger für die verschiedenen Tageszeiten eine verschiedene Freguenz der Erdbeben nachweisen zu können, indem sie bei Nacht häufiger als bei Tage eintreten sollen; was eine Analogie zu den Jahreszeiten darbiete, weil die Nacht gleicham der Winter, und die Mittagszeit der Sommer des Tages sei. Petermann's Mittheilungen, (1856, 8, 88.

sten Untersuchungen eine gewisse Wahrheit nicht gänzlich abgesprochen werd zu können.

Bei den alten Römern mag eine Zeit lang die Meinung gegolten haben, dass Sommer häufiger Erdbeben Statt finden, als im Winter; denn Seneca erwähnt als etwas Besonderes, dass ein Erdbeben, welches zu seiner Zeit Campanien w wüstete, im Winter eingetreten sei\*). Dagegen war schon Aristoteles der Ansic dass die Erde im Frühling und Herbst öfters erschüttert werde, als im Sommer u Winter; eine Ansicht, welcher wir auch in neuerer Zeit häufig begegnen. De nach Humboldt werden in mehren Gegenden Südamerikas besonders die Rege zeit oder auch die Zeiten um die Aequinoctien wegen der Erdbeben gefürcht dasselbe ist auf den Molukken und Antillen der Fall; und auf Sicilien glaubt m gleichfalls an eine solche Bedeutung der Aequinoctial-Perioden. Auch beme Capitain Smyth, dass 13 der bedeutendsten Erdbeben Siciliens in der Zeit zwisch dem 10. Januar und 28. März Statt fanden, und Hoffmann findet, dass von 57 Er beben, welche in den Jahren 1792 bis 1831 zu Palermo vorkamen, 13 auf d Monat März, und 22 auf das Trimester vom Februar bis April fielen. Dagegen 🤄 wähnt es Cotte als eine Bemerkung von Bertrand, dass die Erdbeben häufiger Winter als im Sommer eintreten.

Obgleich nun dieser Mangel hinreichender Uebereinstimmung von Kries a ein Beweis angesehen wird, dass wohl eigentlich keine Jahreszeit vor der ande ren einen entschiedenen Vorzug habe, so ist es doch durch später ausgefühl vergleichende Zusammenstellungen fast als erwiesen anzusehen, dass weni stens in Europa und den zunächst angränzenden Ländern der Herbst und d Winter als diejenigen beiden Jahreszeiten gelten müssen, welche die häufi sten Erderschütterungen aufzuweisen haben. Dieses Resultat folgte schon a den Zusammenstellungen, welche v. Hoff und Peter Merian mitgetheilt habe ist aber neuerdings durch die äusserst umfänglichen Combinationen von Alei Perrey auf eine solche Weise bestätigt worden, dass die in ihm hervortreten Thatsache kaum noch bezweifelt werden kann, wenn man sich auch vergebe nach einer genügenden Erklärung derselben umsieht, welche vielleicht mehr kosmischen als in meteorischen Verhältnissen zu suchen sein dürfte \*\*). Uch gens müssten wohl eigentlich bei allen dergleichen Zusammenstellungen, wirklich vulcanischen Erdbeben von den plutonischen Erdbeben gesondert we den, so dass die in der Nachbarschaft thätiger Vulcane liegenden Gegenden nic

<sup>\*)</sup> Natural. Quaest. lib. VI, cap. I, wo er, von den Zerstörungen dieses Erdbebens redet hinzufügt: et quidem diebus hibernis, quos vacare a tali periculo majores nostri soleb promittere.

<sup>\*\*)</sup> Sollte nicht die winterliche Stellung der Erde im Perihelium einen Einfluss ausube Wenigstens kann der Temperatur-Unterschied der Jahreszeiten die Sache nicht erklare denn die verschiedene Erwärmung der Oberfläche oder der, gegen die Dimensionen der gazen Planeten verschwindenden Epidermis, innerhalb welcher sich die Oscillationen der jak lichen Temperatur noch zu erkennen geben, dürfte unmöglich einen wesentlichen Einflu auf die Erschütterungsfähigkeit der Erdkruste ausüben. Sehr richtig sagt in dieser Hinsie d'Archiae: S'il y a réellement quelque rapport entre la fréquence des phénomènes et certaines a sons, on ne peut pas dire cependant que l'on ait encore trouvé l'influence ou la condition en téorologique, avec laquelle les tremblements de terre sont en relation constante; et l'en même se refuse jusqu' à un certain point à chercher dans les causes almosphériques l'origine i secousses du sol. Histoire des progrès de la Géologie, I, p. 614.

201

sone Weiteres mit anderen Gegenden zusammengefasst werden dürfen; eine Regel, welche z. B. von Perrey bei der Zusammenstellung der Scandinavischen Erdbeben unbeachtet geblieben ist, indem er mit denen der eigentlichen Halbonsel Scandinavien auch die der Insel Island vereinigte.

Vertheilen wir die von v. Hoff, für den zehnjährigen Zeitraum von 4824 bis 1830, in dem nördlich von den Alpen gelegenen Theile Buropas aufgezeichneten 115 Erdbeben\*) nach den meteorologischen Jahreszeiten, so erhalten wir

|                   | Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|-------------------|--------|----------|--------|--------|
| Zahl der Erdbeben | 43     | 17       | 21     | 34     |

also für Herbst und Winter 77, für Frühling und Sommer 38 Erdbeben, oder für die kalte Jahreszeit doppelt so viele Erdbeben, wie für die warme Jahreszeit.

Merian hat nach demselben Principe alle in Basel bis zu dem Ende des Jahres 1836 beobachteten Erdbeben zusammengestellt, und findet die Zahl der Brdbeben

| im Winter im Frühling |    | im Sommer | im Herbst |  |  |
|-----------------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 41                    | 22 | 18        | 39        |  |  |

oder für den Herbst und Winter 80, für den Frühling und Sommer 40 Erdbeben, also dasselbe Verhältniss wie vorher.

Volger hat kürzlich mehr als 1200 in der Schweiz und den benachbarten Ländern aufgezeichnete Brdbeben nach den Jahreszeiten geordnet, und ein noch weit entschiedeneres Vorwalten derselben im Winter nachgewiesen; denn es ereigneten sich

| im Winter | im Frühling | im Sommer | im Herbst |  |  |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| 461       | 345         | 141       | 313       |  |  |

also im Winter über dreimal so viele Erdbeben als im Sommer. Auch stellte er diese Verhältnisse sehr übersichtlich durch Entwerfung sismischer Monatscurven dar. Petermanns Mittheilungen 1856, S. 87.

Die bedeutendsten Zusammenstellungen der Art verdankt man dem unermüdlichen Bifer von Alexis Perrey in Dijon, welcher diesen Gegenstand mit besonderer Vorliebe verfolgt hat, indem er nicht nur für einzelne Landstriche Buropas, sondern auch für Buropa überhaupt und die zunächst anliegenden Theile Afrikas und Asias die bekannt gewordenen Brdbehen nach den Monaten und Jahreszeiten gruppirte, und dadurch zu Resultaten gelangte, durch welche v. Hoff's und Merian's Folgerungen im Allgemeinen auf eine merkwürdige Weise bestätigt werden. Dabei scheint er jedoch durchgängig die Jahreszeiten nicht meteorologisch, sondern kalendarisch zu Grunde gelegt zu haben, so dass er z. B. den Winter aus den Monaten Januar, Februar und März bestehen lässt, u. s. w., daher denn auch die Zahlenverhältnisse etwas anders ausfallen, wenn man die meteorologischen Jahreszeiten zu Grunde legt, ohne dass jedoch das Resultat in der Hauptsache verändert wird. So hat Perrey 182 vom 16. bis 19. Jahrhundert im Bassin des Rhönethals, 529 vom 9. Jahrhundert bis zum Jahre 1844 im Rhein- und Maasbassin, 270 vom 5. Jahrhundert bis 1844 im Donaubassin, 1020 vom 4 bis 19. Jahrhundert in Italien und Savoyen,

<sup>\*)</sup> Poggendorffs Annalen, Bd. 84, S. 404 f.

und 656 vom 4. Jahrhundert bis zum Jahre 1843 in Frankreich, Belgien und Heiland beobachtete Erdbeben zusammengestellt, und die aus folgender Tabelle ersich liche Vertheilung derselben auf die Jahreszeiten erhalten:

|                                | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Herbst<br>und<br>Winter | Frühlin<br>und<br>Somme |
|--------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Rhônebassin                    | 62     | 32       | 35     | 53     | 115                     | 67                      |
| Rhein- und Maasbassin          | 160    | 103      | 101    | 165    | 325                     | 201                     |
| Donaubassin                    | 76     | 60       | 67     | 67     | 143                     | 127                     |
| Italien und Savoyen            | 307    | 259      | 206    | 248    | 555                     | 165                     |
| Frankreich, Belgien u. Holland | 200    | 133      | 137    | 186    | 386                     | 270                     |

Diese Zahlen lassen es nicht verkennen, dass in der That während des Herbeitund Winters die Erdbeben häufiger vorkommen, als während des Frühlings un Sommers, und dass namentlich der Winter als diejenige Jahreszeit zu betrachte ist, welche die grösste Anzahl von Erdbeben aufzuweisen hat. Dasselbe Results folgt aus den allgemeineren von Perrey gegebenen Zusammenstellungen. So hat ez. B. das eine Mal 2979 in Europa und den zunächst gelegenen Theilen Afrikas und Asias, seit dem Jahre 306 bis zum Jahre 1844 bemerkte Erdbeben, das andere Malaer, weil die neuesten Beobachtungen die sichersten sind, die in denselben Gegenden von 1804 bis zum Juni 1843 beobachteten 914 Erdbeben nach den Monten gruppirt, und folgende Vertheilung gefunden:

|           |   |  |    |  | von 806 bis<br>4844 | von 1801 bis<br>1848 |
|-----------|---|--|----|--|---------------------|----------------------|
| Januar    | _ |  |    |  | 336                 | 99                   |
| Februar . |   |  |    |  | 275                 | 100                  |
| März      |   |  |    |  | 265                 | 92                   |
| April     |   |  |    |  | 235                 | 59                   |
| Mai       |   |  |    |  | 210                 | 55                   |
| Juni      |   |  |    |  | 201                 | 55                   |
| Juli      |   |  |    |  | 216                 | 74                   |
| August .  |   |  |    |  | 236                 | 78                   |
| Septembe  | r |  | ٠. |  | 221                 | 72                   |
| October . |   |  |    |  | 252                 | 92                   |
| Novembe   | r |  |    |  | . 232               | 60                   |
| December  | • |  |    |  | 300                 | 78                   |

#### Diess giebt folgende Vertheilung nach den Jahreszeiten:

|                   | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Herbst<br>und<br>Winter | nuq  |
|-------------------|--------|----------|--------|--------|-------------------------|------|
| von 306 bis 1844  | 876    | 646      | 673    | 784    | 1660                    | 1319 |
| von 1801 bis 1843 |        |          | 224    | 230    | 521                     | 393  |

Hiernach würde sich für die Menge der Erdbeben einestheils im Herbst und Winter, und anderntheils im Frühling und Sommer ungefähr das Verhältniss von 4:3 herausstellen, welches zwar kleiner ist, als es von Merian gefunden wurde, desungeachtet aber der kälteren Jahreszeit ein unbestreitbares Uebergewicht vindicitt. Legen wir die meteorologischen Jahreszeiten zu Grunde, so vertheilen sich die 2979 Erdbeben folgendermaassen:

203

#### Winter Frühling Sommer Herbst 944 740 653 705

wonach das Maximum auf die kälteste, das Minimum auf die wärmste Jahreszeit, and zwei fast gleiche Media auf die übrigen Jahreszeiten fallen, womit auch Volger's Combinationen ganz übereinstimmen.

Uebrigens lassen ein zelne Jahre und eben so gewisse Gegenden Ausnahmen von der allgemeinen Regel erkennen. So vertheilen sich z. B. die 50 Brdbeben, welche in Buropa während des Jahres 1845 vorgekommen sind, fast gleichmässig auf die vier Jahreszeiten\*). Ben so hat Hoffmann gezeigt, dass von den 57, vom Jahre 1792 bis 1834 zu Palermo beobachteten Erdbeben 13 in den Monat Värz, und die wenigsten in die beiden Monate December und Mai fallen. Auf den Antillen und in den Pyrenäen aber haben nach Perrey die meisten Erdbeben nicht im Winter, sondern dort im Herbst und hier im Sommer Statt gefunden.

Was den Einfluss der Mondphasen, oder richtiger, der Constellationen des Mondes zur Sonne und Erde betrifft, so ist solcher bereits im vorigen lahrhunderte zur Sprache gebracht worden; auch hat R. Edmonds noch kentdings auf merkwürdige Beziehungen zwischen den Mondphasen und den Erdbeben aufmerksam gemacht, welche einen gewissen Einfluss des Mondes wahrscheinlich erscheinen lassen. Die vollständigsten Untersuchungen über diesen Gegenstand verdankt man jedoch gleichfalls dem fleissigen Alexis Perrey, welcher durch zahlreiche Combinationen auf drei, von einander ganz unabhängigen Wegen zu den Resultaten gelangt ist:

- 1, dass die Erdbeben häufiger um die Zeit der Syzygien, als um die Zeit der Quadraturen vorkommen;
- dass sie häufiger eintreten, wenn sich der Mond im Perigäo, als wenn er sich im Apogäo befindet; und
- 3 dass an jeder erschütterten Stelle die Stösse zahlreicher erfolgen, wenn sich der Mond gerade im Meridiane befindet.

Bieraus ergiebt sich denn ein Einfluss der Mond-Constellationen auf die Etdbeben, welcher mit dem ähnlichen Einflusse auf die Gezeiten, oder auf die Fluth und Ebbe des Meeres zusammenfallen wurde.

Nach Boué hatte schon im Jahre 1728 ein Professor zu Lima einen solchen Einflass der Mondphasen und der Perioden der Gezeiten auf die Erdbeben erschlossen.

Lantedeschi aber theilt einige hierher gehörige Bemerkungen von Baglivi und Toaldo,
aus den Jahren 1737 und 1770 mit, aus denen sich ergiebt, dass zumal der Letztere nach den Beobachtungen von Bouguer und Chanvallon die Coincidenz der heftigeren Erdbeben mit den Hochfluthen, und die Abhängigkeit derselben von den
Mond-Constellationen sehr richtig erkannt hatte. Comptes rendus, t. 39, 1854, p. 375.

Wenn es sonach kaum mehr bezweiselt werden kann, dass einerseits die alljährlich, während des (jetzigen) Winters der nördlichen Hemisphäre, anderseits die allmonatlich, zur Zeit der Syzygien, eintretenden Stellungs-Verhältnisse der Erde zu der Sonne und dem Monde einen gewissen Einfluss auf die grössere Frequenz der Erdbeben ausüben, so drängt sich uns endlich die Frage auf, worin diese unabläugbare Wirkung jener Constellatio-

<sup>\*)</sup> Perrey in Comptes rendus, t. 22, '1846, p. 644.

nen begründet sei. Es muss offenbar eine grossartige, eine sehr allgemein wir kende Kraft sein, welche die Erschütterungen der Erdkruste um die Zeit d Winters und der Syzygien vervielfältigt.

Schon in der Anmerkung S. 200 wurde darauf hingedeutet, dass wohl d winterliche Stellung der Erde im Perihelio die auf den Winter fallende Hatfigkeit der Erdbeben erklären könne. Denn wenn die meisten Erdbeben wirdlich in einer mechanischen Reaction des Erdinnern gegen die Erdkruste begrüt det sind, so muss die stärkere Anziehung der Sonne, wie solche die Erde ihrer Perihelstellung erfährt, eine Steigerung jener Reaction herbeiführe indem das innere, flüssige Ellipsoid eine gesteigerte Tendenz zur Formänder ung erleiden wird, deren die starre Kruste nicht fähig ist. In der südlich Hemisphäre würden hiernach die Erdbeben häufiger im Sommer eintreten musen, während überhaupt die ganze Relation zwischen der Häufigkeit der Erdbeben und den Jahreszeiten, wegen der allmäligen Aenderung des Periheliums, ausgene Ger Jahrtausende einer Aenderung unterliegen, und die gegenwärtige grüsere Frequenz der Erdbeben der nördlichen Hemisphäre im Winter nur für dietzige Periode Statt finden würde.

Ganz nach demselben Principe würden auch die von den Mond-Constellationen abhängigen Perioden der Frequenz zu erklären sein, weilst bei den Syzygien die Anziehungen von Mond und Sonne auf das flüssige Eninnere addiren, im Perigäo aber die Anziehung des Mondes stärker aussert. Im Apogäo. Sind diese Folgerungen richtig, so würden die Frequenz-Verhalnisse der Erdbeben einen directen Beweis für den feurigflüssigen Zustand der Erdinnern liefern.

# §. 68. Dauer, Repetition, angebliche Periodicität und Synchronismus der Erdbek

Die Dauer der bei einem und demselben Erdbeben rasch hinter einam und ohne längere Zwischenzeiten Statt findenden Erschütterungen ist sehr ve schieden, beträgt aber gewöhnlich einige Secunden bis einige Minuten. Manc sehr heftige und zerstörende Erdbeben haben ihre Wirkungen in Zeit von w nigen Secunden absolvirt, und, wenn sich auch die Bewegungen noch eini Minuten fortsetzten, so waren doch gewöhnlich die verheerendsten Stoss welche ganze Städte in Trümmerhaufen verwandelten und Tausenden von Meschen das Leben kosteten, das Werk eines Augenblicks.

So verhielt es sich bei dem Erdbeben auf Sicilien im Jahre 1693, welches, oh von einem Ausbruche des Aetna begleitet zu sein, die Stadt Catania und 49 ande Ortschaften fast von Grund aus zerstörte und 60000 Menschen tödtete. Das Er beben, welches am 26. März 1812 Caracas zerstörte, begann nach Humboldt einem 5 bis 6 Secunden dauernden Stosse, der die Glocken bewegte; gleich dar erfolgte der zweite Stoss, welcher doppelt so lange anhielt, und den Boden in er wallende Bewegung versetzte; endlich trat ein senkrechter Stoss von 3 bis 4 Scunden ein, dem eine etwas längere undulatorische Bewegung folgte, worauf 6 schöne Stadt zu einem Haufen von Trümmern und Leichen zusammenstürzte. Calabrien waren es am 5. Februar 1783 nach Dolomieu etwa 2 Minuten, währet

velcher rings um die Stadt Oppido in einem Umkreise von 5½ Meilen Alles von Grund aus zerstört wurde. Das Erdbeben von Jamaica im Jahre 1692 vollendete seine furchtbaren Wirkungen in Zeit von 3 Minuten, und bei dem Erdbeben von Lissabon dauerte zwar die ganze Hauptbewegung 5 Minuten, allein der erste Stoss, welcher die Kirchen und andere grosse Gebäude niederwarf, hielt nur 5 bis 6 Secunden an; ihm folgten nach wenigen Minuten blitzschneil zwei andere Stösse, durch welche die Zerstörung vollendet wurde. Das Erdbeben, welches am 11. Januar 1839 die Insel Martinique und die ganze Kette der kleinen Antillen erschütterte, bestand nach Moreau de Jonnès aus zwei sehr hestigen Stössen, welche in 30 Secunden absolvirt waren, und die Katastrophe, welche am 8. Februar 1843 die Insel Guadeloupe betraf, dauerte nach Deville anderthalb Minuten, wobei die kewegungen zwei Mal hintereinander, erst schwach, dann immer stärker empfunden wurden.

Schr viele Erdbeben waren jedoch keineswegs auf einen einzigen heftigen swysmus beschränkt, indem sich ihre Bewegungen nicht innerhalb eines swen Zeitraums absolvirten, sondern längere Zeitperioden hindurch wie-kraten. Die Repetition der Erdbeben findet bald mit längeren bald mit ärzeren Pausen Statt, kann sich aber Monate und selbst Jahre lang fortsetzen, ad hat zuweilen ausserordentlich grosse Landstriche betroffen. Hoffmann beritt, dass wohl alle bedeutendere Erdbeben eine solche längere Fortdauer habt haben, indem sich ihre Zuckungen mehr oder weniger häufig, theils in läng abnehmender, theils in abwechselnd gesteigerter und verminderter klügkeit wiederholten; und Humboldt hebt es hervor, dass ihm solche Erdben, bei welchen der Boden monatelang fast zu jeder Stunde erschützigen\*).

Weil es übrigens nicht etwa blos lange fortgesetzte Nachschwingungen der ersten Erschütterung, sondern immer neue und oft verstärkte Erschütterungen sind, welche sich in dem ganzen Phänomene der Repetition der Erdbeben kund geben, so liefert diese merkwürdige Erscheinung einen Beweis, dass jener Conflict zwischen dem Erdinnen und der Erdkruste, als dessen Wirlung die Erdbeben hervortreten, oft lange Zeit vergeblich auf eine Ausgleichung der widerstreitenden Potenzen hingearbeitet hat, und dass der einmal eingeleitete Eampf zuweilen jahrelang fortgesetzt werden musste, bevor das Gleichgewicht wieder völlig hergestellt werden konnte. Da nun die Bedingungen zur Erkaltung und Herstellung dieses Gleichgewichtes ganz besonders in den Vulchen, in diesen Sicherheitsventilen der Erdkruste, gegeben sein dürften, so ist einigermaassen begreiflich, warum die lange und fast un unterbrochen fortgesetzten Erdbeben vorzüglich in solchen Gegenden beobachtet werden, in welden es gar keine thätigen Vulcane giebt\*\*). Die so vielfache Wiederholung

<sup>\*</sup> Kosmos, I, S. 248.

Doch sind auch Beispiele aus vulcanischen Gegenden bekennt; was tibrigens sehr ertkriich ist, da die vulcanischen Eruptionen oft viele Jahre lang vorbereitet werden, und die Natur oft erst nach langer Zeit die Hindernisse zu besiegen vermag, welche der Eruption ent-Pren steben.

einer succussorischen und undulatorischen Bewegung grösserer Theile der Er kruste beweist aber auch, dass diese Kruste, ungeachtet ihrer bedeutend Dicke, doch noch einen gewissen Grad von Elasticität besitzen muss.

Wir wollen nur einige Beispiele von solchen lange fortdauernden Erdbeben ( führen. — Das Erdbeben in der Grafschaft Pinerolo in Savoyen im Jahre 12 hielt unter zum Theil verheerenden Wirkungen fast 7 Wochen lang, vom 2. A bis 47. Mai an, und in Constantinopel bebte die Erde, nach der Katastrophe v 14. Sept. 1510, während 45 Tagen, beinahe unaufhörlich. — Im Jahre 1827 s nach Keilhau auf der Insel Luurde bei Norwegen vom März bis November ims wiederkehrende Erschütterungen verspürt worden\*); im Jahre 1663 aber wu ein grosser Landstrich in Canada, vom 5. Februar bis in den Monat August. hestigen Erdbeben bewegt, welche sich alltäglich mehre Mal wiederholten, und 🗷 später noch in schwächeren Stössen über 6 Monate lang fühlbar machten. — N P. Merian wurde die Umgegend von Basel, welche überhaupt auf der Nordseite Alpen ein oft bewegter Landstrich ist, am 18. October 1356 von einem Erdbel heimgesucht, durch welches die Stadt, etwa so wie Lissabon im Jahre 1755, vi in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde; die dem ersten Stosse folgenden E schütterungen setzten sich ein ganzes Jahr fort, so dass während dieser Zer einem Umkreise von 4 Meilen um Basel noch eine Menge Burgen und Schlösser 24 stört wurden. — Die Stadt Caracus wurde vom 21. October 1766 bis zu Ende d Jahres 1767 fast unaufhörlich erschüttert. — Nach dem zerstörenden Erdbebe welches Chile am 19. November 1822 betraf, setzten sich die Erschütterungen zum Ende des September 1823 fort, zu welcher Zeit noch bisweilen zwei bis Stösse im Laufe von 24 Stunden gefühlt wurden. — Das furchtbare Erdbeb welches zm 21. October 1766 Cumana zerstörte, hat nach Humboldt fast 14 Mon lang fortgewährt; anfangs wiederholten sich die Stösse beinahe stündlich, und Bewohner wagten es nicht eher, zu dem Wiederausbau ihrer Häuser zu schreit als bis später die Erschütterungen nur noch von Monat zu Monat verspürt wurd — Die Erdbeben, welche einen grossen Landstrich Nordamerikas am Mississe Arkansas und Ohio zu Ende des Jahres 1811 erschütterten, hielten zwei volle Jahres 1811 an, und traten in der Gegend zwischen Neu-Madrid und Little-Prärie fast von Stur zu Stunde ein. — Nachdem Messina zu Anfange des grossen Erdbebens von 🕻 brien am 7. Februar 1783 zerstört worden war, wiederholten sich die Erschöf rungen anfangs fast täglich, dann aber in grösseren Pausen noch mehre Jahre la so dass Spallanzani bei seiner Anwesenheit im Jahre 1788 nicht selten einze Stösse empfand, und noch am 10. Mai 1792 in 24 Stunden 30 Erdstösse gezä wurden. In Calabrien selbst fanden zu Monteleone im Jahre 1783 nicht weniger 949 Stösse Statt, von denen 98 sehr heftig waren; eine gänzliche Beruhigung Erdbodens trat erst nach 4 Jahren ein. — Das Erdbeben, welches am 48. Aus 🗂 1853 die Stadt Theben in Griechenland zerstörte, und sich überhaupt in der 🕬 Linie von Patras bis nach Brussa in Kleinasien bemerkbar machte, wiederholte s mit mehr oder weniger Unterbrechung 15 Monate lang, so dass man fast the einige Stösse empfand. Gaudry, in Comptes rendus, t. 42, p. 26. — Auch das E beben, welches den Canton Wallis im Jahre 1855 heimsuchte, hat bis gegen Ende von 1856 mehr oder weniger häufige Erschütterungen in seinem Gefo

In manchen Gegenden, welche öfters von Erdbeben befallen werden, is sich der Glaube ausgebildet, dass sie allemal nach einer bestimmten Reibe vallen wiederkehren, dass also diese plutonischen Bewegungen der Erdkrus

<sup>\*)</sup> Bull. de la soc. géol., t. VII, 4885, p. 48.

zuer gewissen Periodicität unterworfen seien. So berichtet Bayfield, dass sich in Canada, an den Ufern des St. Lorenzstromes unterhalb Quebek, wo Erderschütterungen ziemlich häufig vorkommen, bei den Bewohnern die Meinung indet, dass alle 25 Jahre ein starkes Erdbeben von vierzigtägiger Dauer eintrete. Die Stadt Copiapo in Chile ist in den Jahren 1773, 1796 und 1819 von Erdbeben verheert worden, woraus man gleichfalls schliessen wollte, dass sie daselbst regelmässig in Perioden von 23 Jahren wiederkehren. Allein es lassen sich durch-Bis gar keine Grunde für die Möglichkeit einer solchen Periodicität denken, und die angeführten Fälle können wohl eben so nur als Beispiele einer zufällig nich gleichen Zeitsristen eingetretenen Wiederkehr desselben Ereignisses berachtet werden, wie es als ein bloser Zufall anzusehen ist, dass ähnliche Eregnisse bisweilen genau um ein Jahrhundert aus einander liegen. So wurde z. B. Lima in Peru am 47. Juni 4578, und an demselben Tage 1678 von einem starken Ertheben heimgesticht, und vom Cosiguina sind, ausser der grossen Eruption im lahre 1835, nur noch zwei bekannt, von denen die eine im Jahre 1709, die andere im Jahre 1809 Statt fand.

Weit mehr Beachtung als diese angebliche Periodicität dürfte der Synchronismus verdienen, welcher bisweilen zwischen den Erdbeben von weit wis einander liegenden Gegenden Statt gefunden hat. Eines der auffallendsten Beispiele lieferte der 16. November des Jahres 1827, an welchem in Columbien, m dem Striche von Pasto bis Santa-Fé-di-Bogota ein heftiges und weit verbrei-Erdbeben wüthete, während gleichzeitig die Gegend von Ochotsk in Sibira von einem starken Erdbeben erschüttert wurde. Diese Gleichzeitigkeit beider Beignisse ist nach v. Hoff höchst merkwürdig, weil die genannten Gegenden 1900 Meilen weit von einander liegen, und weil die Richtung der Erdstösse in Calmbien von SO. nach NW., also ungefähr nach Kamtschatka hin gewendet War'. Zu Saint-Jean-de-Maurienne in Savoyen fanden vom 19. December 1838 bis rum 8. März 4840, und eben so zu Comrie in Schottland während desselben Limins wiederholte Erderschütterungen Statt, welche jedoch keineswegs an beiden Orten gleichzeitig empfunden worden sind, daher auch Milne der Ansicht ist, dass zwischen beiden Phänomenen kein Zusammenhang anzunehmen sein dirte. Allein aus diesen und anderen von Milne verglichenen Erscheinungen lisst sich wohl nicht die allgemeine Folgerung ziehen, dass der Synchronismus 1700 Erdbeben in verschiedenen Gegenden eine durchaus zufällige Erscheinung xi. Denn schon die Verbreitung so vieler Erdbeben über sehr grosse Räume, and die nicht selten beobachtete zeitliche Coincidenz vulcanischer Eruptionen mit den Erschütterungen weit entfernter Gegenden lassen es wohl gar nicht bemeiseln, dass in den Tiesen unseres Planeten eine Communication und ein ursichlicher Zusammenhang zwischen plutonischen Ereignissen Statt finden kann, deren an der Oberfläche hervortretende Wirkungen durch grosse Räume von enander geschieden sind.

<sup>\*)</sup> Poggend. Annalen, Bd. 21, S. 210 f.

Bin solcher Zusammenhang wird auch durch die Reciprocität oder periodische Alternation dargethan, welche zwischen den Erdbeben verschiedener Gegenden ursofern wahrgenommen worden ist, als die eine Gegend ruhig bleibt, während der andere bewegt wird, und umgekehrt. Dieses Verhältniss scheint z. B. nach v. Hot zwischen dem stüdlichen Italien und Syrien Statt zu finden\*). Vom Anfange der 13. bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren Syrien und Palästina fas gänzlich befreit von Erdbeben, während der griechische Archipelagus und die anliegenden Küsten Kleinasiens, so wie Süditalien und Sicilien sehr viele Brderschütterungen auszustehen hatten, auch in den letzteren Gegenden vulcanische Eruptionen ungewöhnlich häufig eintraten. Eine fernere Vergleichung der Geschichte der unterirdischen Bewegungen beider Gegenden scheint auch in der That die Ansich zu bestätigen, dass niemals beide zugleich von einem sehr starken Erdbeben ergiffen worden sind. Ganz analog ist die bei gewissen, einander nahe liegenden Vulcanen beobachtete Erscheinung, dass der eine allemal ruhig ist, während sich der andere im Zustande der Aufregung befindet, und vice versa\*\*).

### §. 69. Verschiedene Propagationsformen der Erdbeben.

Nachdem wir uns in den beiden vorhergehenden Paragraphen mit den zeitlich en Verhältnissen der Erdbeben beschäftigt haben, so wenden wir uns jette
wieder zur Betrachtung einiger ihrer räumlich en Verhältnisse. Dahin gebotet
besonders die verschiedenen Propagationsformen und Propagationsgrössen der
selben. Da sich die Erdbeben oft über sehr grosse Landstriche verbreiten, sentsteht uns zunächst die Frage, nach welchen Gesetzen eine solche Verbreitunderselben Statt findet, oder welchen allgemeinen Formen die Propagation de
Erdbebenwellen unterworfen ist. Die geographische Combination der bei aus
gedehnteren Erdbeben gleichzeitig oder successiv erschütterten Puncte hat nu
besonders auf die Erkennung zweier dergleichen Propagationsformen geführ
welche man die radiale und die longitudinale nennen kann, und welchen zufolg
die Erdbeben selbst als centrale und lineare Erdbeben unterschiede
werden \*\*\*\*).

Bei den centralen Erdbeben geht die Erschütterung von einem Punct oder von einem kleineren arrondirten Districte aus, und verbreitet sich von solchem nach allen Seiten hin in radialen Richtungen, so dass sich die Form under Gang der Erdbebenwellen etwa mit denen der Wellen vergleichen lass welche auf der Oberfläche eines stehenden Wassers durch einen hinein gewoffenen Stein verursacht werden. Der erschütterte Landstrich ist ungefähr inner halb einer kreisförmigen oder elliptischen Linie enthalten, und v. Hoff bezeich nete daher sehr treffend das von einem solchen Erdbeben betroffene Areal m dem Namen des Erschütterungskreises. Die Wirkung solcher centrale Erdbeben pflegt im Mittelpuncte des Erschütterungskreises am stärksten zu seit

<sup>\*)</sup> Geschichte der natürl. Veränd. der Erdoberfl., II. 438.

<sup>••)</sup> Dass z. B. ein solches Verhältniss zwischen dem Aetna und Vesuv Staat findet, folg wie v. Hoff a. a. O. S. 262 f. gezeigt hat, aus der synchronistischen Uebersicht ihrer beide seitigen Ausbrüche.

<sup>\*\*\*)</sup> Hoffmann, Hinterlassene Werke, II, S. 346 ff.; Humboldt, Contral-Asien, I 44 und Kosmos, 1, 240.

md von dort aus nach den Gränzen desselben allmälig abzunehmen, kann aber durch Gebirgsketten oder andere, innerhalb des Erschütterungskreises auftrelende geotektonische Verhältnisse nach gewissen Richtungen mehr oder weniger reschwächt werden, so dass sich die Erschütterungen nur in einem Theile des zanzen Kreises besonders fühlbar machen.

Ein sehr ausgezeichnetes Beispiel lieferte nach Hamilton das grosse Erdbeben von Calabrien im Jahre 1783. Der Mittelpunct desselben lag in der Gegend der Studt Oppido, welche durch heftige succussorische Bewegungen von Grund aus zerstört wurde; von da aus erstreckten sich die Zerstörungen zunächst noch mit furthbarer Stärke über einen Umkreis von  $5^{1}/_{2}$  geogr. Meilen Halbmesser, so dass list alle innerhalb dieses Umkreises liegende Städte und Dörfer umgestürzt wurden, and die Verheerung in Calabrien selbst bis Mileto und Reggio, auf Sicilien bis Messina reichte; doch äusserten sich die Wirkungen dieser schrecklichen Katastrophe nur auf der Westseite der, diesen Theil von Calabrien durchziehenden Granitkette, welche daher auf die Fortpflanzung der Bewegung einen hemmenden Einfluss auswith haben muss, so dass die östlichen, auf der Seite des Ionischen Meeres gele--voen Gegenden nur in geringem Grade erschüttert wurden. Die Bewegungen luben daher eigentlich nur in der einen Hälfte des um Oppido gezogenen Kreises Statt gefunden, weil jene Granitkette nicht sehr weit von dieser Stadt vorbeizieht. Se haben sich übrigens mit geringerer Hestigkeit noch viel weiter verbreitet, so des die Jusseren Gränzen des Erschütterungskreises durch einen Halbmesser von 18 geogr. Meilen bestimmt werden, und die Erschütterungen in Calabrien bis nach Celraro, auf den meisten Liparischen Inseln, und auf Sicilien bis nach Patti verspürt wurden. Auf den Liparischen Inseln fühlte man sehr deutlich, wie die Stösse von Osten aus der Gegend von Oppido kamen, und auch auf Sicilien ist die Fortpflanmag des Erdbebens von diesem Mittelpuncte aus bestimmt erkannt worden\*).

Auch das Erdbeben von Lissabon am 1. Nov. 1755 scheint den Charakter eines tentralen Brdbebens gehabt zu haben; denn die Zerstörungen concentrirten sich mit ganz besonderer Heftigkeit auf die Stadt und ihre Umgegend; und in Colares, ac der Mündung des Tajo, bemerkte man sehr deutlich, dass die Stösse in der Richtung von Lissabon herkamen, auf Madeira empfand man sie von Norden her, und in England wurde zuerst die Südküste erschüttert.

Ein ausgezeichnet centrales Erdbeben war dasjenige, welches am 29. Juli 4846 die Rheinlande erschütterte, und von Nöggerath nach allen seinen Verhältnissen sehr gründlich erforscht und dargestellt worden ist\*\*). Auch bei ihm ist, wie bei dem von Calabrien, ein kleinerer, innerer, und ein grösserer Erschütterungskreis zu unterscheiden. Der Mittelpunct des kleinen Kreises, in welchem die Wirkungen des Erdbebens am stärksten empfunden wurden, lag bei St. Goar, und sein Halbmesser terug 6 geogr. Meilen. Der Mittelpunct des grösseren Kreises dagegen lag 4 Meilen weiter westlich, in der Gegend von Kochem, und der Halbmesser dieses Kreises erreichte 35 Meilen. — Auch das am 23. Februar 1828 in den Rhein- und Niederlanden vorgefallene Erdbeben lieferte nach den sorgfältigen Darstellungen von Egen und Nöggerath ein sehr schönes Beispiel von centralen Erdbeben; seine ersten und stärksten Wirkungen machten sich innerhalb einer von Ost nach West gestreckten, und von Maestricht bis Brüssel reichenden Ellipse fühlbar, von wo aus sie sich nach

<sup>\*,</sup> Als man in Messina das unterirdische Getöse vernahm, sah man das gegenüberliegende bahrien in Staub gehüllt, und die Höuser an der Küste Siciliens stürzten nach einander ein, brodlich auch die Paläste Messinas zusammenbrachen.

Das Erdbeben vom 29. Juli 4846 im Rhein-Gebiete und den benachbarten Ländern 2. w., Bonn, 4847. Auszug daraus im Neuen Jahrbuch für Min. 4847, S. 743 ff.

allen Richtungen weiter verbreiteten, so dass sie einerseits bis nach Soest in Westphalen, anderseits bis nach Dünkirchen verspürt wurden. — Das Erdbeben in Canton Wallis am 25. Juli 1855 hatte ebenfalls im Allgemeinen den Charakter eine centralen Erdbebens, dessen Mittelpunct im Vispthale lag, von wo es in seine äussersten Schwingungen bis nach Genua, Valence, Troyes, Wetzlar und Cobur empfunden wurde.

Eine sehr beachtenswerthe Erscheinung, durch welche eine Art von Ueber gang aus den centralen in die linearen Erdbeben hergestellt wird, ist es, das bisweilen bei denen in mehren Stössen wiederholten centralen Erdbeben de Mittelpunct des Erschütterungskreises allmälig nach einer bestimmten Rich tung hin seine Stelle veränderte. Eine solche successive Translocation de Erschütterungs-Centrums ist z. B. nach Dolomieu bei dem grossen Erdbebvon Calabrien beobachtet worden, welches vom 5. Februar bis 28. März in welches derholten Stössen seine Wirkungen offenbarte, obwohl die Erschütterungen ge rade an den genannten beiden Tagen den höchsten Grad der Stärke erreichter Am 5. Februar gingen die Bewegungen, wie bereits erwähnt worden, von Op pido aus, die Stösse des 7. Februars hatten ihr Centrum bei Soriano, etwa i bi 5 Meilen nordöstlich von Oppido; am 28. März endlich hatte das Erdbebe 🗝 nen Sitz bei Girifalco, 5 bis 6 Meilen weiter nördlich. Alle drei Orte liegen alle fast genau in einer und derselben geraden Linie, welche dem Streichen der G birgskette Calabriens parallel ist. Da ähnliche Translocationen des Erschüt rungs-Centrums wohl auch bei rasch auf einander folgenden Stössen vorker men können, so wäre es möglich, dass die von Nöggerath bei dem Erdbebenind Rheinlanden von 1846 nachgewiesenen zweierlei Mittelpuncte des kleineren u des grösseren Erschütterungskreises auf diese Weise zu erklären sind.

Bei den linearen oder longitudinalen Erdbeben gehen die Erschut rungen gleichfalls von einem Puncte oder einem kleineren Districte aus, pflaus sich aber von dort aus nicht allseitig, sondern nur in einem einzigen Alignenmach einer und derselben Richtung, innerhalb eines langen, aber verhältnt mässig schmalen Landstrichs fort. Die verschiedenen Puncte eines solchen Latstrichs werden also nicht gleichzeitig, sondern successiv bewegt, wie sie hin einander liegen, und die ganze Bewegung lässt sich ungefahr mit der Welkbewegung eines schlaff gespannten Seiles vergleichen. Wie man nun die beweten Landstriche bei den centralen Erdbeben Erschütterungs kreise genahat, so kann man sie bei den linearen Erdbeben Erschütterungs zon en nenn

Diese linearen Erdbeben folgen gewöhnlich dem Fusse der Gebirgskett daher auch häufig dem Verlaufe der Meeresküsten, wenn die letzteren, wie din Südamerika vielorts der Fall ist, den nahen Gebirgsketten parallel streich So pflanzen sich die Erschütterungen z. B. in Chile und Peru hauptsächlich la der Küste auf der Westseite der Anden, in Venezuela dagegen auf der Nordsder dortigen Küstenkette fort. Seltner ist es vorgekommen, dass die linea Erdbeben ihren Verlauf quer über grosse Gebirgsketten gehabt haben.

Bei dem Erdbeben, welches im Jahre 1746 Lima und Callao zertrümmerte. die Bewegung sehr deutlich von dort aus, und setzte sich längs der Küste gleimässig nach Süden und Norden hin fort, daher sie von denen am Strande au

stellten Wachtposten immer schwächer und später verspürt wurde, je weiter diese von Callao entfernt waren. Eben so sind dort bei dem Erdbeben von 1822 die von Norden nach Süden longitudinal fortschreitenden Undulationen des Bodens deutlich empfanden worden. Dasselbe wird mehrfach von den Erdbeben in Chile erwähnt, wogegen bei Cumana und Caracas in Venezuela die Richtung der linearen Erdbeben eine ostwestliche zu sein pflegt, wie solche durch die gleichnamige Richtung der dortigen Gebirgsketten bestimmt wird. — Ueber diese Abhängigkeit des Verlaufes der linearen Erdbeben von den grösseren Reliefformen der Erdoberfläche wird weiter unten noch mehr gesagt werden.

Ausser der radialen und longitudinalen Propagationsform der Erdbeben ist sich eine dritte Form zu berücksichtigen, welche man die parallele Propagationsform, sowie die ihr entsprechenden Erdbeben transversale Erdbeben zennen könnte. Bei diesen Erdbeben beginnen die Erschütterungen gleichteitig längs einer Linie, und pflanzen sich dann in transversaler Richtung in zum mit der Ursprungslinie parallelen Linien fort. Die Bewegungen sind die ihrer Form nach mit dem parallelen aber geradlinigen Wellengange eines wie Winde bewegten Meeres zu vergleichen, indem eine parallele Zone nach der andern von dem Erdbeben ergriffen wird. Nennen wir die Mittellinie der merst erschütterten Zone die Erschütterungs axe, so werden alle Puncte, welche in einer und derselben Parallele der Erschütterungsaxe liegen, gleich zeilig alle Puncte dagegen, welche in einer und derselben Normale der Axe liegen, successiv erschüttert. Diese Propagationsform ist bei einigen Erdbeben zehr bestimmt nachgewiesen worden, welche sich durch ein besonders grosses Erschütterungsgebiet auszeichneten.

Ein dergleichen parallel fortschreitendes Erdbeben scheint schon das grosse und lange dauernde Erdbeben gewesen zu sein, welches in den Jahren 1811 und 1812 die Gegenden am Mississippi, Ohio und Arkansas heimsuchte. Weit bestimmter ist iber diese Propagationsform für das ebenfalls sehr ausgedehnte Erdbeben nachweisen worden, welches am 4. Januar 1843 einen grossen Theil der Vereinigten Staten von Natchez bis nach Iowa, und von Süd-Carolina bis an die westlichen Statengränzen erschütterte. Die Gebrüder Rogers haben eine Zusammenstellung aller über dieses Erdbeben bekannt gewordenen Beobachtungen geliefert, und geneigt\*, dass die Axe der Erschütterung durch eine Linie bestimmt wurde, welche n der Richtung NNO. nach SSW., von Cincinnati über Nashville nach der westlichen Gränze von Alabama läust, und dass sich die Bewegung von da aus in lauter Parallelen Linien fortpflanzte, so dass die Erschütterung in einer jeden mit jener Ate parallelen Zone simultan, in den nach WNW. oder OSO, hinter einander liekenden Zonen aber successiv empfunden wurde. — Eben so ergiebt sich aus den <sup>Untersuchungen</sup> von Deville, dass das Erdbeben, welches am 8. Februar 1843 die Insel Guadeloupe verheerte, und seine Wirkungen bis nach Cayenne verspüren liess, einer parallelen Propagationsform unterworfen gewesen ist, deren Axe ungefahr von NW. nach SO. gerichtet war; was auch von Rogers bestätigt wird, welther diese Axe von den Bermuden bis nach Cayenne laufen lässt, so dass das damalige Erdbeben der Antillen nur die auf der einen Seite dieser Axe Statt gefundenen Undulationen in sich begriffen hätte \*\*).

<sup>&</sup>quot; Silliman American Journal, vol. 45, p. 844 ff.

<sup>&</sup>quot;Noggerath hält jedoch die parallelen oder transversalen Erdbeben überhaupt in der fam, wie solche von den Gebrüdern Rogers aufgefasst und dargestellt worden sind, noch beht für binreichend erwiesen.

Noch wäre eigentlich etwas über die Geschwindigkeit der Propagation der Erdbebenwellen zu sagen, worüber jedoch bis jetzt nur wenige Untersuchungen angestellt worden sind. Nach Mitchell betrug die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Undulationen des grossen Erdbebens von Lissabon am 4. Novem ber 1755 fortpflanzten, 41/2 geogr. Meilen in der Minute, oder 1650 Par. Fuss i der Secunde\*). Julius Schmidt hat die von Nöggerath über das Rheinisch Erdbeben von 1846 gesammelten Data dem Calcul unterworfen, und gefunden dass die Geschwindigkeit seiner Fortpflanzung in der Minute 3,739 Meilen, als in der Secunde 4376 Par. Fuss betrug, mithin die des Schalles in der Luft u 357 F. übertraf, aber um 3000 Fuss hinter der Geschwindigkeit des Schalles i Wasser zurückblieb. Auch Itier hat den Versuch gemacht, die Geschwindigkeit des Fortschreitens der Welle bei dem vorher erwähnten Erdbeben der Antille zu berechnen, und findet dafür 1850 Meter in der Secunde; doch scheint seine Berechnung eine irrige Ansicht über die Propagationsrichtung, vielleicht auc eine nicht ganz richtige Zeitbestimmung zu Grunde zu liegen. Rogers, welch die Geschwindigkeit dieses Erdbebens gleichfalls zu schätzen versuchte, erbei das Resultat von 5,856 Meilen in der Minute, oder 2180 Par. F. in der Secunder Für das Erdbeben in den Vereinigten Staaten berechnet Rogers die mittlere in schwindigkeit auf der Westseite der Axe zu 1816, auf der Ostseite zu 2721 Pr F. in der Secunde.

Es lässt sich aber wohl überhaupt schon der Natur der Sache nach erwäten, dass die Geschwindigkeit der Propagation bei verschiedenen Erdbeben wohl in derselben, als auch in verschiedenen Gegenden sehr verschiede ausfallen muss, da solche von der Stärke und Richtung der urspünglich Stösse, von der Dicke der Erdkruste, von den verschiedenen geotektonisch Verhältnissen (z. B. dem Gestein, der Structur, dem Verlause der Gebirgskette des erschütterten Districtes, und von manchen anderen noch ganz unbekannt Ursachen abhängig ist.

Mallet suchte die Geschwindigkeit des Fortschreitens der Erdbeben-Schwinzen durch verschiedene Gesteine mittels Pulver-Explosionen zu bestimmen. Zu sem Ende stellte er Versuche sowohl im Granit als auch im nassen Sande an, inser dort das Maximum, hier das Minimum der Geschwindigkeit erwarten zu könn glaubte. Das Seismoskop, dessen er sich dabei bediente, beruhte auf dem V schwinden des Bildes eines von einem Mercurhorizonte reflectirten Fadenkraudurch die geringste Bewegung des Mercurs. Die Zeitbestimmungen wurden einem etwas modificirten Wheatstone'schen Chronographen gemacht. Es fand die Geschwindigkeit der Explosionswelle

```
im nassen Sande 965 engl. Fuss in der Secunde, im lockeren Granit 1299 ,, ,, ,, ,, ,, im festen Granit 1661 ,, ,, ,, ,, ,,
```

welche letztere beide Zahlen ziemlich gut mit anderen Beobachtungen übereinst men. Report on the 21. meeting of the British association, London 1852, p. 272

<sup>\*)</sup> Philos. Trans., vol. 54, 4769, p. 566.

### §. 70. Propagationsgrösse oder Ausdehnung der Erdbeben.

Es ist schon aus dem Vorhergehenden bei der gelegentlichen Erwähnung ieler Erdbeben zu ersehen, dass solche in sehr verschiedener Ausdehnung aufneten, und es wurde bereits oben in §. 62 bemerkt, dass selbst die plutonichen, von vulcanischen Eruptionen unabhängigen Erdbeben nach der Grösse
her Erschütterungsgebiete als locale und allgemeine Erdbeben unterschieden
verden können.

Manche Erdbeben sind in der That auf sehr kleine Räume beschränkt, wähand andere eine so ausserordentliche Ausdehnung gewinnen, dass ihr Erschüttrungsgebiet viele Tausende von Quadratmeilen umfasst, ja zuweilen über Nume hinausreicht, welche sich nur mit denen ganzer Erdtheile vergleichen BSen. Während nun die letzteren Erdbeben durch die erstaunliche Verbreitung la unterirdischen Bewegung einen unwiderleglichen Beweis dasur liesern, dass dera plutonischen Convulsionen der Erdkruste eine sehr allgemein wirkende od in grosser Tiefe verborgene Ursache zu Grunde liegen müsse, so scheinen bregen die beschränkteren Erdbeben solchen Beweis zu entkräften, oder wenigdens die Ansicht zu rechtfertigen, dass es wohl mehre verschiedene Ursachen ir Erdbeben geben möge. Obgleich aber diese letztere Ansicht von sehr bedeuenden Auctoritäten geltend gemacht worden ist, so dürfte sie doch nicht als unreichend gerechtfertigt erscheinen, sobald wir nämlich überhaupt unter Erdbeben im eigentlichen Sinne des Wortes nur die, wirklich durch abyssodynamialso durch plutonische und vulcanische Kräfte verursachten Bewegungen Erdkruste verstehen, und sie folglich von Allen denjenigen Erschütterungen mierscheiden, welche ihnen zwar nach Erscheinung und Wirkungsart ganz shalich sein können, während sie doch in ganz anderen Ursachen begrundet sind S. 184).

Sehr viele locale Erdbeben sind gewiss eben sowohl als wirkliche plutonische Erschütterungen der Erdkruste zu betrachten, wie die grössten und ausgedehntesten Erdbeben, welche nur jemals vorgekommen sind; ihre beschränkte Ausdehnung, ihr localer Charakter dürfte lediglich daraus zu erklären sein, dass sie solche centrale Erdbeben waren, deren Stösse mit verhältnissmässig so perioger Kraft erfolgten, dass sie an der Obersläche der Erde nur auf einem kleiten Raume empfunden wurden. Ja, die ursprüngliche Erschütterung an der Aussenseite der Erdkruste kann bisweilen so schwach sein, dass sie sich an deren Aussenseite nur noch als ein blosses Schall-Phänomen zu erkennen giebt. Doch peht es genug Beispiele von localen Erdbeben, welche innerhalb eines sehr kleiten Erschütterungsgebietes mit grosser Hestigkeit und in vielstältiger Wiederholung gewirkt haben. Dass sich endlich viele vulcanische Erdbeben, deren Pächste Ursache mehr innerhalb als unterhalb der Erdkruste zu suchen sein tärste, auf ungeheuere Distanzen als blosse Schallwellen fortpslanzen, dasur sind in §. 18 mehre sehr aussallende Beispiele mitgetheilt worden.

Favre macht noch neuerdings aufmerksam darauf, dass auch die localen, auf Weinere Räume beschränkten Erdbeben oftmals sehr hestig und nachbaltig austreten;

wie z. B. die Erdbeben von Comrie in Schottland von 1839 bis 1841, die Erdbeheim Wallis vom Jahre 1855, und überhaupt viele Erdbeben, welche kleinere Regenen der Schweiz betroffen haben. Bibl. univ. de Genève, t. 34, 1857, p. 32.

Da in Bezug auf die Ausdehnung der Erdbeben, von den kleinsten localer bis zu den grössten allgemeinen Ereignissen der Art alle mögliche Abstufunge vorkommen, die grösseren Erdbeben aber unser Interesse vorzugsweise in Anspruch nehmen, auch unsere Ansichten über das Wesen und die Ursache diganzen Erscheinung, besonders durch sie bestimmt werden müssen, so wird danführung einiger Beispiele von weit ausgedehnten Erdbeben hier nicht am un rechten Orte sein.

Die grössten line aren Erdbeben sind wohl an der Westküste Südamerkvorgekommen, wo sich die Erschütterungen zuweilen in einer Längenausch nung von mehren 400 Meilen fortgepflanzt haben. Auch an der Nordküste diese Erdtheils sind die longitudinalen Erschütterungen nicht selten auf sehr grost Längen empfunden worden.

Nach Humboldt haben die von Nord nach Süd, oder auch in entgegengesetze Richtung fortlaufenden Erdbeben der Küsten von Chile und Peru häufig eine 400 dehnung von 600 Stunden gewonnen; das Erdbeben, welches die Küste von Chil am 19. November 1822 betraf, hat seine Wirkungen auf eine Länge von 260 groß Meilen ausgedehnt, und das Erdbeben von Venezuela vom 21. October 1766 reicht von der Insel Trinitad über Cumana und Caracas bis nach Maracaibo, also weits stens 150 Meilen weit, erstreckte sich übrigens auch landeinwärts bis in die Gegre den am Orinoko. Das Erdbeben, welches am 11. Januar 1839 die Insel Martingssehr hestig erschütterte, hat sich nach Moreau de Jonnès durch die ganze Kette de Antillen über 120 Meilen weit fortgepflanzt.

Die Erdbeben, welche Syrien so oft heimsuchen, haben sich bisweilen wer wärts bis nach Italien und Spanien, ostwärts bis nach Persien und Indien bemer bar gemacht\*); als aber am 1. Januar 1837 Jaffa, Tiberias und viele andere (b. zerstört wurden, da sind nach Moore die Erschütterungen in einer von Nord nu Süd ausgedehnten Zone von 110 Meilen Länge verspürt worden.

Eines der grössten den tralen Erdbeben, über dessen Ausdehnung prauere Nachrichten bekannt sind, ist unstreitig dasjenige, durch welches at. November 1755 Lissabon zerstört wurde. Die Wirkungen desselben erstredten sich nicht nur fast auf alle Theile von Europa und auf die nördlichen Geget den von Afrika, sondern auch durch das Atlantische Meer bis nach den kleim Antillen und den Küstenländern Nordamerikas, so dass der Erschütterungstre dieses Erdbebens auf ungefähr 700,000 geographische Quadratmeilen, oder mei als den dreizehnten Theil der ganzen Erdoberfläche veranschlagt werd kann\*\*). Mit diesem Erdbeben von Lissabon dürfte sich in neuerer Zeit nur d

<sup>\*)</sup> Die längste und regelmässigste Zone vulcanischer Reactionen, welche es auf der Figiebt, zieht sich nach Humboldt in ostwestlicher Richtung von Turfan am Süd-Abhange d Thianschan bis nach dem Archipelagus der Azoren, also durch 420 Längengrade, wahre ihre Breite nur wenig zwischen 380 und 400, also zwischen 3 Breitengraden schwankt. Ce tral-Asien, I, 429.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Kant, Geschichte und Naturbeschreibung der merkwurdigsten Vorfalle in Erdbebens, welches am Ende des Jahres 1755 einen grossen Theil der Erde erschuttert ha auch Hoffmann, Hinterlassene Werke, Theil I, S. 397 ff. und Lyell, Principles. \*\* p. 473 sq.

Erdbeben von Valdivia am 7. November 1837 vergleichen lassen, welches sich als Heeresbeben über einen sehr bedeutenden Theil des grossen Oceans verbreitete, und bis über die Schiffer-Inseln und die Sandwichs Inseln erstreckte, so dass ein Flächenraum von 100 Längengraden und 40 Breitengraden in Erschütterung versetzt wurde.

Bei dem Erdbeben von Lissabon wurde zuvörderst die ganze Pyrenäische Halbmsel erschüttert, wobei die Brscheinungen namentlich in vielen Küstenstädten sehr assiallend waren, aber auch Madrid und andere im Binnenthale gelegene Orte hart migenommen wurden. In den Pyrenäen und im jenseitigen Frankreich fanden gleichfalls Bewegungen Statt. In den Alpen wurde besonders das Wallis heftig erschüttert, und auf der Südseite desselben erstreckte sich das Erdbeben über Turin, Mailand, die Umgebungen des Comer Sees und die ganzen Küstenländer Italiens. Merkwürdig ist es, dass der Vesuv plötzlich ruhig wurde, und die aus ihm aufsteigende Rauchsäule in den Krater zurückschlug. In Teutschland verspürte man die Wirkungen dieses Erdbebens in Baiern, Thüringen und Böhmen; an den Küsten von Holland, Holstein, Dänemark, Mecklenburg und Pommern gerieth das Meer in asserordentliche Schwankungen; dasselbe war in noch weit auffallenderem Maasse an den Küsten von England, Schottland und Irland der Fall; auch die Landseen Schottlands und der Wenersee in Schweden wurden beunruhigt. Die Nordküste Mrikas wurde sehr stark erschüttert, und namentlich in Marokko gingen viele Ortschaften zu Grunde; die Canarischen und Azorischen Inseln wurden gleichfalls von den Bewegungen ergriffen, welche nothwendig einen grossen Theil des Atlantischen Meeres hetroffen haben müssen\*), weil selbst auf den kleinen Antillen ein sehr starkes Meeresbeben eintrat, und in Nordamerika nicht nur Boston, Neu-York und Pennsylvanien erschüttert wurden, sondern auch die Umgebungen des Ontario-Sees n Schwankungen geriethen.

Das durch seine Hestigkeit wie durch seine grosse Verbreitung merkwürdige Erdbeben von Valdivia in Chile, am 7. November 1837, bewirkte auf den Gambiers-Inseln, auf Tahiti, auf den Schisser-Inseln und Vavao-Inseln hestige Ausregungen des Meeres, welche in wiederholtem Steigen und Fallen des Meeresspiegels bestanden. Auf den Vavao-Inseln traten diese Bewegungen am 8. November ein, und wieder-holten sich 36 Stunden lang aller 10 Minuten. Auf der Insel Opolu, einer der Schisser-Inseln, empfand man am 7. und 8. November unausgesetzte Brdbeben, woraus sich erst die Oscillationen des Meeres einstellten. Aus Owahu, einer der Sandwichmseln, traten die Schwankungen des Meeresspiegels am 7. November ein, und dauerten die ganze Nacht hindurch bis zum Vormittag des solgenden Tages; auch auf Bawaii siel das Wasser schnell um 9 F., stieg dann aber plötzlich um 20 F. über den Fluthsand\*\*).

Das centrale Erdbeben in den Rheinlanden vom 29. Juli 1846, dessen Mittelpunct in der Gegend von Kochem an der Mosel lag, erstreckte sich von dort aus nördlich bis Münster, südlich bis Freiburg in Baden, östlich bis Coburg und westlich bis Ath in Belgien, so dass sich der Halbmesser des Erschütterungskreises auf 35 Meilen, und der Flächeninhalt desselben auf 3800 Quadratmeilen veranschlagen lässt.

Dass das grosse Erdbeben von Calabrien sich über einen Erschütterungskreis von 18 Meilen Halbmesser ausdehnte, ist bereits in §. 69 erwähnt worden.

<sup>•</sup> In der That sind auch auf mehren Schiffen im Atlantischen Meere hestige Stösse 

\*mpfunden worden; unter andern 40 Stunden westlich von St. Vincent so stark, dass die 

Leute anderthalb Fuss hoch vom Verdeck aufwärts geschleudert wurden.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann., Ergänzungsband I, 1840, S. 527.

Die transversalen Erdbeben werden sich gewöhnlich über sehr wei Landstriche verbreiten müssen, da sie längst einer grossen Erschütterungsling beginnen, von welcher aus sie sich nach beiden Seiten in parallelen Linien for pflanzen. Nach den Berichten von Rogers ergiebt sich auch in der That, da das Erdbeben in den Vereinigten Staaten vom 4. Januar 1843 einen Flächen raum von 470 Meilen Länge und von eben so grosser Breite erschüttert, un folglich einen Landstrich von 29000 Quadratmeilen, oder einen Landstrich be troffen hat, der genau 2 1/2 mal so gross ist, als Teutschland. Auch muss de Erdbeben der Antillen vom 8. Februar 1843 als Meeresbeben einen sehr grosse Flächenraum erschüttert haben, da sich nach Rogers die Erschütterungsaxe des selben von den Bermuden bis nach Cayenne erstreckte. Das Erdbeben von Cut in Ostindien, welches am 16. Juni 1819 Statt fand, und so merkwurdige Unge staltung des Bodens zur Folge hatte, dürste gleichfalls zu den transversale Erdbeben zu rechnen sein; seine Bewegungen erstreckten sich von Sindree übe Ahmedabad bis nach Poonah, durch wenigstens 5 Breitengrade, und haben als einen Raum von 80 Meilen Ausdehnung betroffen\*).

## §. 71. Abhängigkeit der Erdbeben von geotektonischen Verhältnissen.

Es ist eine vielfältig bestätigte Thatsache, dass die Propagation und die Wirkungsart der Erdbeben in einer bestimmten Beziehung theils zu dem Verlauf der Gebirgsketten und anderer Reliefformen der Erdoberfläche, theils zu de Structur und materiellen Beschaffenheit der oberen Schichten der Erdkruste stehen. Indem wir also die genannten, die Architektur der äusseren Erdkruste betreffenden Verhältnisse unter dem Ausdrucke der geotektonischen ode chthonotektonischen Verhältnisse zusammenfassen, können wir saget dass die Erdbeben eine gewisse Abhängigkeit von diesen geotektonische Verhältnissen erkennen lassen.

Schon oben in §. 69, bei der Angabe des Erschütterungskreises des centralen Erdbebens von Calabrien, wurde der merkwürdigen Erscheinung gedach dass die das Land von NNO. nach SSW. durchsetzende Urgebirgskette gleich sam einen schützenden Damm bildete, jenseits welchem eine Fortpflanzung der auf der Westseite so heftigen Erschütterungen nur in äusserst geringem Maass Statt fand; und eben so wurde weiterhin bemerkt, dass die linearen Erdbebe gewöhnlich dem Lauf der Gebirgsketten folgen. Dieser theils hemmend theils fortleitende Einfluss der Gebirgsketten auf die Erdbeben mach sich nun in der That sehr häufig geltend. Er ist aber höchst wahrscheinlich nich sowohl in der Form und in dem hohen Aufragen, als vielmehr in der Architektu der Gebirge, und namentlich in der stetigen Fortsetzung ihrer Centralmassen bit in grosse Tiefe, sowie darin begründet, dass längs ihrem Fusse Spalten hinlaufen, durch welche der stetige Zusammenhang der Erdkruste mehr oder wenige aufgehoben wird.

<sup>\*)</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 487.

So ist es durch vielfache Erfahrungen bewährt, dass sich die Erdbeben an den Westküsten Südamerikas, obwohl sie bisweilen auf Hunderte von Meilen dem westlichen Flusse der Andeskette folgen, nur selten quer über diese Kette fortpflanzen; und, wenn diess der Fall ist, so treten sie dort in so gemildertem Grade auf, dass die Städte auf der Ostseite der Anden viel weniger zu leiden baben, als jeue der Küstenländer. Dasselbe gilt für die Nordküste dieses Erdtheils, in dem Striche von Irinidad bis nach Maracaibo, wo die Küstenkette von Venezuela gleichsam eine Barrière bildet, welche die Erdbeben nur selten überschreiten, obgleich diese Kette selbst von den Erschütterungen oft sehr hestig betroffen worden ist.

Eben so hat Palassou gezeigt, dass in den Pyrenäen die Erdbeben ganz gewöhnhich dem Laufe der Gebirgskette folgen, und zwar am häufigsten auf der Südseite, selten innerhalb oder auf der Nordseite derselben vorkommen. Auch die Erdbeben in England haben nach Gray wiederholt einen mit der allgemeinen Richtung der dortigen Gebirgsketten übereinstimmenden Verlauf gezeigt, und einen ähnlichen Einfluss üben die Alpen, die Apenninen und die Scandinavischen Gebirge aus.

Daher ist es im Allgemeinen als eine seltenere Erscheinung und gewisser
passen als eine Ausnahme von der Regel zu betrachten, wenn die Erdbeben in

tausversaler oder schräger Richtung über eine Gebirgskette hinwegsetzen. Diess

par z. B. im Herbste des Jahres 1828 der Fall, wo ein Erdbeben in nordsüd
ther Richtung quer über die Apenninenkette von Voghera nach Genua fort
taue. Auch in Südamerika sind nach Humboldt sowohl bei den Anden als bei

r Küstenkette von Venezuela bisweilen ähnliche Beispiele einer Fortpflanzung

re über das Gebirge vorgekommen\*); und Burnes hat nachgewiesen, dass

von ihm am 22. Januar 1832 zu Lahore erlebte Erdbeben die Kette des Hin
the in der Richtung von SSO. nach NNW. durchzog, und die Ortschaften

datschans so wie die am oberen Oxus zerstörte, indem es sich noch weiter

datschans aund Kokand verbreitete. Eben so werden die Erdbeben im eigent
then Centralasien nach Eversmann und Falk nicht selten auf beiden Seiten der

Gebirgskette des Thian-schan empfunden \*\*).

Wie die Gebirgsketten so scheinen aber auch die grösseren Stromthäler wird langgestreckten Flussbassins einen Einfluss auf die Richtung und den Verlauf der Erdbeben auszuüben. Wenigstens hat Perrey versucht einen solchen Influss nachzuweisen, indem er zeigte, dass im Donaubassin, im Rhonebassin and Rheinbassin die Erdbeben gewöhnlich der Axe oder der Längenausdehnung leser Bassins zu folgen pflegen. Weil jedoch den grösseren Stromthälern ihre lichtung oft durch benachbarte Gebirgsketten vorgezeichnet wird, so wäre es miglich, dass dieser Einfluss auf die Richtung der Erdbeben weniger in den lessins, als in denen sie einschliessenden Gebirgsketten begründet ist.

Sehr auffallend ist ferner die Abhängigkeit der Wirkungsweise der Erdbeben von der Gesteinsart und der Structur der äussersten Erdkruste.

Enn, obgleich die Erdbeben überhaupt einen jeden Boden betreffen können, derselbe mag aus diesem oder jenem Gesteine bestehen; obgleich also im Allgemeinen Granit und Glimmerschiefer eben so wie Kalkstein und Sandstein, Tradylund Basalt eben so wie Mergel- und Geröllgrund erschüttert werden können,

<sup>\*</sup> Voyage de Humboldt et Bonplandt, Relation historique, II, p. 40, 48 u. 23.

<sup>••</sup> Central-Asien, Bd. I, S. 425 und 426.

so ist es doch einleuchtend, dass nicht nur die Erschütterlichkeit selbst, sonder auch besonders die Pähigkeit zur Fortpflanzung der Erschütterungen beverschiedenen Gesteinen sehr verschieden sein werde. Es müssen offenbar in dieser Hinsicht auffallende Unterschiede hervortreten, je nachdem eine Gegend aus lockerm oder festem, aus geschichtetem oder mässigem, aus zerklüfteten oder stetig ausgedehntem Gesteine besteht; je nachdem sie einförmig von einen und demselben Gesteine; oder von sehr verschiedenartigen mit einander abwechselnden Gesteinen gebildet wird.

»Alle festen Körper, sagt Hoffmann\*), sind im Allgemeinen fähig, durch mecha nische Binwirkungen erschüttert und in Schwingungen versetzt zu werden; die M der Fortpflanzung dieser Schwingungen hängt aber von der eigenthümlichen Nahl und Anordnung ihrer Theilchen ab; so auch die Schwingungen der Erdbeben vo der Beschaffenheit und Structur der Gebirgsarten, welche in so manchfaltigen Ver bindungen die Erdrinde zusammensetzen. In ununterbrochen gleichförmigen Geste nen, deren Theilchen unter sich fest zusammenhängen, werden diese Schwingunge sich gleichförmig ausbreiten, wie die Wellen auf einem in Erschütterung versetzte Wasserspiegel. Wo aber Trennung in Platten und Tafeln, wo Schichtung und Ier klüftung sich einstellen, wo endlich ganze Gebirgsmassen nur von locker und me regelmässig durch einander gemengten Bruchstücken gebildet werden, da muss sch auch die regelmässige Fortpflanzung der Erschütterungen auf das Manchfaltigswah ändern, und ein und dasselbe über einen grösseren Theil der Erdobersläche von breitete Erdbeben wird daher an verschiedenen Puncten die verschiedensten We kungen ausüben.« Auch Favre hebt noch neuerdings die Abhängigkeit der Erschi terungen überhaupt und ihrer Propagationsrichtung insbesondere von den geoid tonischen Verhältnissen hervor, durch welche nach Umständen in einer und de selben Gegend für die Fortpflanzung eines und desselben Stosses die verschieden Richtungen bedingt werden können. Bibl. univ. de Genève, t. 34, 1857, p. 25 Er bezweifelt daher, dass die seismographischen Beobachtungen ein grosses lutesse haben dürsten, weil sich die Bewegungen wahrscheinlich nicht geradlin sondern sehr unregelmässig fortpflanzen.

Mit dieser verschiedenen Erschütterungsfähigkeit des Bodens dürste au die merkwürdige Erscheinung zusammenhängen, dass es in einigen Länder welche sehr häufigen Erdbeben unterworsen sind, einzelne Regionen gich welche gleichsam eine Ausnahme bilden, indem sie von den ringsum Statt sie denden Bewegungen regelmässig verschont bleiben. Diess ist z. B. in Peruste lenweise der Fall, und die Peruaner sagen von diesen unbewegten oberen Schidten, dass sie eine Brücke bilden, unter welchen sich die Erschütterungen der Tiese sortpflanzen, ohne sie selbst zu betreffen.

# §. 72. Fortsetzung; verschiedenes Verhalten der ausseren und inneren Theix

Ganz besonders wichtig ist noch der Unterschied, welcher in Bezug auf d Erschütterlichkeit und Beweglichkeit zwischen den in neren und den äusset sten Theilen der Erdkruste Statt findet. Gay – Lussac hat aufmerksam dara gemacht\*\*), wie sich bei jedem Erdbeben die obersten Theile der Erdkrus

<sup>\*)</sup> Hinterlassene Werke, II, S. 336.

<sup>\*\*)</sup> Annales de chimie et de physique, 1. 22, 1828, p. 429.

nothwendig ganz anders verhalten mitssen, als die inneren und innersten Theile derselben. Da sie nämlich von keinen anderen Massen bedeckt sind, denen sie die empfangene Erschütterung mittheilen könnten, so werden sie ein Bestreben erhalten, sich von den unterliegenden Massen abzulösen und in eine förmliche Bewegung zu gerathen. Dieses Bestrehen wird nun zwar gewöhnlich keinen Er-log haben, sobald die oberflächlichen Massen des Grund und Bodens mit den tieferen Massen in stetigem Verbande und festem Zusammenhang stehen, weil schon sehr starke Erschütterungen dazu erforderlich sind, um einen solchen Issammenhang aufzuheben. Wenn aber die oberflächlichen Massen den felsigen Grundfesten des Landes nur wie eine Schale aufgelegt oder angelehnt sind, wenn sie mit den tieferen Massen kein fest verbundenes und stetiges Ganzes bilden, dann wird der lose Zusammenhang leicht aufgehoben, und für sie eine Wirkung bevorgebracht werden können, welche für die tieferen Massen gar nicht möglich ist.

Wie also der Stoss gegen eine Reihe von Billardkugeln nur die letzte derschen in Bewegung versetzt, wie die Schwingungen einer Glasplatte die aufbegenden Sandkörner auf – und niederspringen machen, so werden die Stösse und Schwingungen der Erdbeben die äussersten Theile der Erdkruste sehr kaufig in eine wahre aufspringende und translatorische Bewegung versetzen. Dasselbe Erdbeben, welches im Innern der Erdkruste nur eine starke Erzittemung der Massen hervorbringt, kann daher an der Oberfläche derselben sehr pralsame Zerstörungen verursachen, und zwar diess um so mehr, je lockerer der ursprüngliche Zusammenhang zwischen den oberflächlichen Schichten und den tieferen Grundfesten des Landes ist\*).

Rheinlande erschütterten \*\*\*). Das Gegentheil fand freilich im Bergwerke die Bridberg in Sachsen Statt, wo die Bergleute in den Gruben eine starke Erd
Bergwerken die bergwerken die in der derüber liegenden Oberfache des Landes recht deutlich verspürt wurden. Diess war z. B. am M. Nov. 1823 in Schweden der Fall, wo nach Berzelius die in den Gruben der Gezend von Persberg, Bisperg und Fahlun in der Tiese arbeitenden Bergleute die Erschütterungen eines daselbst eingetretenen Erdbebens nicht empfunden haben. Eben so bemerkten die in den Steinkohlengruben zwischen Mühlheim und Unna arbeitenden Bergleute nichts von den Erdstössen, welche am 23. Februar 1828 dir Rheinlande erschütterten \*\*\*). Das Gegentheil sand freilich im Jahre 1812 zu larienberg in Sachsen Statt, wo die Bergleute in den Gruben eine starke Erd-

Eine merkwürdige hierher gehörige Thatsache berichtet Darwin. Nach dem Chilener Erdeben vom 20. Febr. 4885 sah er auf der Insel Quiriquina bei Conception, die Ober-flache des festen Gesteines so vollkommen zertrümmert und zersplittert, als ob es mit Pulter zersprengt worden wäre; der lockere aufgeschwemmte Boden war dagegen von vielen his zu 3 Fuss breiten Spalten durchrissen. Man sieht also, wie die äussersten Theile des issen Gesteines förmlich abgesprengt wurden, während es weiter abwärts nur eine Erschütkrung erfuhr.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 42, S. 332. In Betreff der von Berzelius mitgetheilten Thatsache ri noch zu bemerken, dass die auf den Fahrten befindlichen Bergleute das Erdbeben sehr deutlich empfanden. Jahresbericht, IV, S. 268.

erschütterung bemerkten, von welcher an der Oberfläche nichts verspürt worden ist.

Nach allen diesen Verhältnissen muss es nun wohl begreißlich erscheinen, warum sich so häufig die Wirkungen eines und desselben Erdbebens auf festem Felsen grunde weit weniger furchtbar und verheerend erwiesen haben, als auf lockerem und weichem Boden. Denn dieser letztere besteht in der Regel aus Schichten, welche dem ersteren aufgelagert sind, und ein locker fundittes, vielfach abgetheiltes Ganzes darstellen, welches, als die oberste Decke der Erdkruste, durch die Erschütterungen der Erdbeben förmlichen Erhebungen und Verschiebungen unterliegen kann. Besonders stark werden aber die Dislocationen und Convulsionen solcher Schichtensysteme längs ihrer Gränze, also an denjenigen Stellen eintreten müssen, wo sie dem festen Felsengrunde aufgelagert sind, weil sie dort die kleinste Mächtigkeit besitzen und einseitig zu Ende gehen.

Die Geschichte der Erdbeben ist reich an Beispielen, welche diese Folgerungen bestätigen. So war es nach Spallanzani bei dem Erdbeben von Messina im Jahre 1783 sehr auffallend, dass die Zerstörungen ganz vorzüglich den an der Seeku-ligelegenen Theil der Stadt betrafen, welcher auf dem vom Meere angeschwemmien. Boden erbaut war, während der höher gelegene, auf Granitgrund stehende Theil der Stadt viel weniger beschädigt wurde. Dasselbe fand zu Kingston auf Jamara bei dem Erdbeben von 1692 Statt, wo alle, unmittelbar an der Küste stehende Häuser in die Tiefe versanken, während die auf festem Felsengrunde erbauter Häuser stehen blieben. Nach John Davy werden auf den Ionischen Inseln Ceplislonia, Santa-Maura und Zante die Wirkungen der Erdbeben am stärksten in den jenigen Gegenden verspürt, deren Untergrund aus Thon und Mergel besteht ). Eber so berichtet Deville, dass bei dem Erdbeben von Guadeloupe am 8. Februar 1841 besonders die aus Thon, Mergel und lockerem Korallenkalkstein erbauten Häuse und Ortschaften verheert worden sind, und dass namentlich die Zerstörung von Pointe-à-Pitre durch seine Lage auf derartigen Schichten herbeigeführt wurde.

Höchst auffallend stellte sich diese Abhängigkeit der Wirkungen der Erderschütterungen von den geotektonischen Verhältnissen auch bei den grossen Erdbeber von Lissabon und Calabrien heraus. Ueber das Lissaboner Erdbeben hat Sharpe is dieser Hinsicht sehr genaue Nachforschungen angestellt. Das westliche Ende vor Lissabon steht auf festem Hippuritenkalkstein, der ganze übrige Theil der Stadt autertiären Schichten, welche nach unten aus weichen, blauen Thonmergeln. Die auf dem Hippuritenkalkstein und aus Basalt erbauten Häuser blieben stehen; die auf den festeren Tertiärschichten stehen dem Gebäude wurden mehr oder weniger beschädigt, aber alle auf den weichen Mergeln gelegenen Gebäude wurden umgestürzt und in Trümmerhaufen verwandelt Die Gränze zwischen dem gänzlich zerstörten und dem nur erschütterten Theile der Stadt folgte genau der Linie, längs welcher die tertiären Schichten dem Hippuriten kalke aufliegen. Eben so verhielt es sich mit den Ortschaften in der Umgegend vor Lissabon. Das auf den Tertiärschichten liegende Dorf Saccaven litt sehr stark, wihrend die auf Basalt liegenden Orte Queluz und Odivellas verschont blieben \*\*

Ueber die verschiedenen Wirkungen des Erdbebens von Calabrien bat Dolom sehr genaue Mittheilungen gegeben. Die Gneiss- und Granitkette des Aspromout

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 38, S. 479 und Archiac, hist. des progrès de la géol., I, p 624 \*\*) Trans. of the geol. soc., vol. VI, 4844, p. 430 f.

wurde zwar so hestig erschüttert, dass die Berge in aus- und niedersteigende Bewegung geriethen; desungeachtet litten die auf ihr liegenden Ortschasten verhältniss-mässig wenig, weil diese Bewegung in verticaler Richtung ersolgte, und die Gebäude nur wenig aus ihrer lothrechten Stellung brachte. Allein die westlich angränzende Ebene, deren Boden aus lockeren Schichten von grobem Sandstein, Geröll und Thon besteht, bildete den eigentlichen Spielraum der furchtbaren Verheerungen, durch welche dieses Erdbeben eine so traurige Berühmtheit erlangt hat. Dort sanden so ausserordentliche Convulsionen der Erdobersläche Statt, dort wurde der Boden an so zahllosen Puncten erhoben und gesenkt, zerrissen und durch einander geschoben, dass die Landschast ein völlig verändertes Ansehen erhielt. Vorzüglich aussallend waren diese Dislocationen längs der Gränze, wo die weicheren Tertiärschichten dem Granite unmittelbar ausliegen, und Rutschungen und Senkungen im grossarsigsten Maassstabe Statt fanden.

Mit diesen Erfahrungen scheint es nun auf den ersten Anblick im Widerspruche zu stehen, dass gerade die grossen Ebenen, wie z.B. die Nordteutsche und Sarmatische Ebene, nur äusserst selten von einigermaassen starken Erdbeten betroffen werden, während doch ihr Grund und Boden bis auf bedeutende Tiefe aus lauter weichen und lockeren Schichten von Geröll, Sand und Thon Allein, abgesehen davon, dass auch die Erdbeben, eben so wie die Sulcane vorzüglich an gewisse Gegenden gebunden sind, welche von ihnen besonders stark und häufig heimgesucht werden, während sie in anderen Gegenden nur seltener und schwächer vorkommen, so muss gerade die sehr incohärente Beschaffenheit der diese Ebenen bildenden Schichten, verbunden mit ihrer grossen Mächtigkeit und Ausdehnung, offenbar die Wirkungen der Erdbeben sawächen, indem die aus der Tiefe heraufbebenden Erschütterungen nur selten stark genug sein werden, um das ganze Schichtensystem mit einem Male in Bewegung zu setzen, eine unmittelbare Fortpflanzung derselben aber in so weithen und nachgiebigen Gesteinen, wegen des mangelnden Zusammenhanges ihrer Theile sehr bald erschlaffen und endlich spurlos verloren gehen wird. Sollte der in der Tiefe verborgene Felsgrund dieser Gegenden einmal von sehr starken and grossartigen Schwingungen erschüttert werden, so würde auch gewiss die Oberstäche ein bedeutendes Erdbeben zu erleiden haben, wie diess im Tieslande des Mississippi schon öfters der Fall gewesen ist.

# § 73. Wirkungen der Erdbeben; Spaltung des Bodens, Ausbrüche von Wasser, Sand und Schlamm.

Unter den bleibenden Wirkungen der Erdbeben auf die Erdobersläche oder auf die uns sichtbaren Theile der Erdkruste sind besonders die Spaltungen, die Senkungen und die Hebungen des Bodens als die wichtigeren hervorzuheben.

Die stärkeren Erschütterungen des Erdbodens müssen nothwendig eine Zerreissung und Zerspaltung desselben verursachen; denn, sie mögen nun in blosen Schwingungen oder in wirklichen translatorischen Bewegungen besteben, so werden dabei nothwendig gewisse Theile des Bodens eine gewaltsame Ausdehnung erleiden, welche nur mit einer Unterbrechung ihres Zusammenhanges, also mit einer Zerreissung oder Zerberstung endigen kann. Die Dimensio-

nen der so gebildeten Spalten sind äusserst verschieden; sie können von schmalen, kaum sichtbaren Rissen bis zu weitgähnenden Klüften von mehren tausend Fuss Länge, vielen Fuss Breite und einer angemessenen Tiefe anwachsen; gewöhnlich haben sie einen ziemlich geraden, bisweilen einen zickzackförmigen, selten einen krummlinigen Verlauf. Wurden sie im festen Gesteine gebildet, so können sie auf lange Zeiten als weit geöffnete Klüfte sichtbar bleiben, entstanden sie aber in weichem und lockerm Gesteine, so werden sie im Laufe der Zeit theils durch den seitlichen Druck desselben, theils durch Herabbröckeln und Einsturz, theils durch die Wirkung des Regens und Frostes, oder auch durch eingeschwemmtes und eingewehtes Material ausgefüllt und geschlossen

Da sich die Stösse bei einem und demselben Erdbeben oft wiederholen, w ist es nicht selten vorgekommen, dass die zuerst entstandenen Spalten wieder zusammenklafften, und dann abermals aufgerissen wurden; oder dass sich Spalten, welche anfangs eng waren, ruckweise immer weiter öffneten, und umge-Sie entstehen oft in sehr grosser Anzahl, und wenn sie eine bedeutende Breite haben, so können Menschen und Thiere, Häuser und Bäum. welche sich zufällig an der Stelle befinden, von den unter ihnen aufreisseden Schlünden verschlungen, und bei dem Zuklaffen derselben gänzlich zusammengequetscht werden. Da übrigens die Erdbebenwellen innerhalb jedes kleinere Districtes ziemlich parallel fortschreiten, so werden auch die so entstehendet Spalten gewöhnlich einen mehr oder weniger auffallenden Parllelismut ihres Verlaufes zeigen, obwohl sich ihre Richtung von einer Gegend zur anden verändern kann; in seltenen Fällen laufen sie strahlenformig von einem gemein schaftlichen Mittelpuncte aus; bisweilen kreuzen sie sich. Nicht selten ist dies Zerspaltung des Erdbodens mit einer sogenannten Verwerfung, d. h. mi einer gegenseitigen Verschiebung der zu beiden Seiten der Spalte liegende Theile verbunden, indem der eine Theil gehoben oder gesenkt wurde, so das die einander correspondirenden Puncte in ein sehr verschiedenes Niveau ge rückt sind.

Da fast alle stärkeren Erdbeben von solchen Zerreissungen des Erdbodens begleitet gewesen sind, so wollen wir auch nur einige besonders auffallende Beispielerwähnen.

Bei dem Erdbeben in Chile am 19. November 1822, welches das ganze dortis Littoral permanent in ein höheres Niveau drängte, wurde der Granitboden einigt Küstenstriche von parallelen Spalten durchrissen, welche zum Theil 1½ Engl. Mei len weit landeinwärts verfolgt werden konnten. Bei dem späteren Erdbeben wit 20. Februar 1835 öffnete und verschloss sich die Brde in der Gegend von Conception abwechselnd an zahlreichen Puncten; die Richtung der Spalten war nicht gat constant, doch im Allgemeinen von SO. nach NW.; und wo die lockeren Schichte des breiten Biobiothales an das feste Gestein augränzten, da lösten sie sich willetzterem ab, indem ein zoll- bis fussbreiter Zwischenraum entstand.

Als am 16. November 1827 die Gegend von Bogota in Neu-Granada von eine heftigen Erdbeben erschüttert wurde, entstanden am Wege nach Guanacas wei klaffende Spalten; andere öffneten sich bei Costa, und der Fluss Tunza stürzte sie sofort in die geöffneten Schlünde.

Während des fürchterlichen Erdbebens, welches im Jahre 1770 die lowis

Domingo verheerte, wurde das Land von zahllosen Spalten durchsetzt; und als Jamaica im Jahre 1692 so schreckliche Convulsionen erlitt, dass der Erdboden wie die Oberfläche eines sturmbewegten Meeres auf- und niederwogte, da bildeten sich oft mehre hundert Spalten auf einmal, die sich zum Theil rasch wieder verschlossen und dann von Neuem öffneten; viele Menschen stürzten in sie hinein, manche gänzlich, andere bis zur Hälfte, noch andere ragten nur mit dem Kopfe heraus; bei dem Schliessen der Spalten wurden sie jämmerlich zerdrückt, bei der Wieder-öffnung derselben aber zugleich mit grossen Wassermassen herausgeschleudert.

Aehnliche Erscheinungen fanden bei dem Erdbeben des Mississippithales im Jahre 1812 Statt. Der Erdboden stieg in grossen langgestreckten Wogen auf, welche auf ihrem Gipfel zerbarsten, und aus den so gebildeten Schlünden Wasser, Sand und Kohlenbrocken zu bedeutender Höhe hinausschleuderten. Nach sieben Jahren sah Flint noch Hunderte von diesen Spalten geöffnet. Da sie sich alle in der Richtung von SW. nach NO. bildeten, so suchten sich die Bewohner der Gegend dadurch vor dem Hinabstürzen zu sichern, dass sie die grössten Bäume fällten, deren Stämme rechtwinklig auf jene Richtung legten, und dann Platz auf ihnen nahmen. Lyell konte noch im Jahre 1846 viele dieser Spalten verfolgen, obwohl sie im Laufe von 34 Jahren durch die Wirkung des Regens, Frostes und der Ueberschwemmungen, se wie durch das alljahrlich hineingewehte Laub zum Theil ausgefüllt waren; manche liessen sich noch über 1/2 Engl. Meile weit verfolgen, und viele hatten gänzlich das Ansehen von künstlichen Einschnitten des Terrains\*).

Bei dem Brdbeben von Calabrien im Jahre 1783, dessen Wirkungen so genau studirt worden sind, haben die sehr gewaltsamen Convulsionen des Erdbodens auch viele Spaltenbildungen verursacht.

Nach Grimaldi erfuhren viele, bei dem ersten Stosse am 5. Februar gebildete Spalten eine bedeutende Verlängerung, Erweiterung und Vertiefung während der sehr hestigen Erschütterungen vom 28. März. In der Gegend von San-Fili sah derelbe Beobachter eine Spalte von 1/2 Meile Länge, 21/2 Fuss Breite und 25 Fuss Tiefe, eine ähnliche fand er bei Rosarno; im Districte von Plaisano aber eine Spalte, de eine förmliche Schlucht von 105 Fuss Breite und fast einer Meile Länge bildete \*\*). Ebendaselbst, an einer Stelle, die den Namen Cerzulle führt, hatte sich cine 3/4 Meile lange, 150 Fuss breite und 100 Fuss tiefe Spalte geöffnet. — Der Liksteinberg Zefirio, an der Südspitze Calabriens, war auf  $\frac{1}{2}$  Meile Länge in zwei Hälten zerspalten, und bei Soriano hatte sich eine fast halbkreisförmige Spalte gebildet. In der Nähe von Oppido, dem Centralpuncte des ganzen Erdbebens, wurden viele Häuser von den unter ihnen aufklaffenden Spalten so völlig verschlungen, dass sie spurlos verschwanden; dasselbe geschah bei Cannamaria, Terranuova, St. Christina und Sinopoli, und da sich diese Spalten oft wieder mit grosser Hestigkeit verschlossen, so fand man später beim Nachgraben die Häuser mit ihrem gesammten Inhalte zu einer einzigen compacten Masse zusammengequetscht. Sehr merkwürdig war die Zerreissung des Bodens an einer Stelle in der Gegend von Jerocarne, wo die Spalten von einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte nach allen Richtungen ausstrahlten, gerade so, wie die Sprünge einer durch einen Stoss zerbrochenen Glastafel. In Terranuova ist diese Spaltenbildung oft mit einer bedeutenden Verwerfung verbunden gewesen, so dass manche Häuser gehoben wurden, während die unmittelbar angränzenden in die Tiefe sanken; in einigen Strassen wurde der Erdboden an den Mauern der Häuser in die Höhe geschoben, und ein runder, aus sehr

<sup>\*;</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 445.

<sup>\*\*)</sup> Withrend des Lissaboner Erdbebens von 1755 öffnete sich bei Angoulème im südlichen Frankreich eine Spalte von 6 Stunden Länge.



Spaltung der Erde bei Jerocarne.

starkem Gemäuer bestehender Thurm zerbarst durch eine verticale Spalte in zwei Hälften, von welchen die eine an der anderen 15 Fuss hoch aufwärts geschoben wurde.

Ueber die Erdspaltungen, welche sich in der Wallachei während des Erdbebers im Januar 1838 ereigneten, hat Gustav Schüler Bericht erstattet \*). Br sah den Spalten, welche bei einer Länge von mehren tausend Fuss doch nur 7 bis 20 leh breit waren; einige derselben hatten sich sogleich wieder geschlossen, während diess bei anderen nur allmälig eintrat. Bei dem Dorfe Babeni unweit Slam-Rimint waren die Spalten anfangs kaum fingerbreit, erweiterten sich aber von Tag zu Turbis zu mehren Klastern; dabei fanden einseitige Senkungen und Hebungen der Bodens Statt, so dass manche Häuser verschoben, auseinander gerissen oder ganungestürzt wurden.

Eine mit dieser Spaltenbildung verbundene, jedoch vorübergehende Erscheinung ist das gewaltsame Hervorbrechen von Wasser, Sand und Schlamm von Dämpfen und Gasen, welches namentlich in Bezug auf die ersteren drei Materiale sehr häufig beobachtet worden ist. Dieses Ausspritzen von Wasser welches Sand und Schlamm mit sich führt, ist offenbar darin begründet, dass unterirdische wasserreiche Schichten, Wasseradern und andere Wasseransammlungen durch die Convulsionen der äusseren Erdkruste, vielleicht auch nur be dem Durchgange der Erdbebenwelle, eine starke Compression erleiden, wodurd das Wasser eine vorübergehende Steigerung seiner Spannung erfährt, so dass e mit grosser Hestigkeit zu Tage ausdringt. Daher ist es auch in Cumana eine ganz gewöhnliche Erscheinung, dass während der Erdbeben der Inhalt der Brunnen und Cisternen an Wasser, Sand und Schlamm gewaltsam herausgeschleudert wird: und dasselbe ist an vielen andern Orten vorgekommen, welche vot starken Erdbeben bewegt worden sind. Dabei mögen auch bisweilen plötzlich Entwickelungen von Gasen mit im Spiele gewesen sein, obwohl man keinesweges in allen Fällen zu einer solchen Annahme berechtigt ist.

So ist es schon vorhin erwähnt worden, dass bei dem Erdbeben des Mississippithales aus den entstandenen Spalten Wasser, Sand und Schlamm bis zur Höhe de

<sup>\*)</sup> Bericht an das Fürstl. Wallachische hohe Ministerium des Innern über die Erispotungen und sonstigen Wirkungen des Erdbebens vom 11/23. Januar 1838. Bukarest 1838

grossten Bäume hervorgeschleudert wurden. Dasselbe war bei dem Erdbeben von Chittagong in Bengalen am 2. April 1762 der Fall, wo das Wasser einen schwefeigen Geruch gehabt baben soll. Während des Erdbebens in Calabrien ist die Erscheinung gleichfalls häufig vorgekommen, und bei Seminara floss aus einer grossen Spalte so viel Wasser, dass sich ein förmlicher kleiner See, der Lago del Tolfilo bildete, welcher fast 1800 Fuss lang, über 900 F. breit und 52 F. tief war. Als m Jahre 1812 die Stadt Caracas durch ein hestiges Erdbeben zerstört wurde, da öfineten sich bei Valecillo unweit Valencia und bei Porto-Cabello Spalten, aus welchen ganz ungeheure Wassermassen zum Ausflusse gelangten. Bei dem Erdbeben von Guadeloupe im Jahre 1843 entstanden sehr viele parallele Spalten, von welchen einige Schlamm bis 5 Fuss hoch auswarfen. Die vorerwähnten Erdspalten 6 der Wallachei haben nach Schüler grossentheils eine Menge Wasser mit grauem and schwärzlichem Sande klafterhoch ausgeworfen, sind auch bisweilen durch diesen Sand und Schlamm wieder ausgefüllt worden. Bei dem hestigen Erdbeben, welches 1818 Catania erschütterte, brachen nach Agatino Longo, unmittelbar vor dem ersten Stosse, nördlich von der Stadt an 44 Puncten Springbrunnen mit grossa Geräusche aus der Erde; und während der Erdbeben, welche in den Jahren 102 und 1703 in den Abruzzen wütheten, und die Stadt Aquila fast gänzlich zersirten, öffneten sich bei dieser Stadt mehre Schlünde, aus welchen Wasser und Steine in solcher Menge ausgeworfen wurden, dass die umliegenden Felder nicht mehr bestellt werden konnten. Das Wasser spritzte über die Gipfel der höchsten Eune hinaus, und gleichzeitig stiegen aus den benachbarten Bergen Flammen und dicke Dämpfe auf. Die so merkwürdige und verheerende Eruption des Ararat am 10. Juni 1840 war von einem der furchtbarsten Erdbeben Armeniens begleitet, durch welches in der Ebene an den Ufern des Araxes und Karasu viele Spalten entunden, aus denen Gase hervorbrachen, und Wasser und Sand ausgeschleudert wirden. Auch im Flussbette des Araxes wurden die Gase an vielen Puncten mit ücher Heftigkeit entwickelt, dass das Wasser wie in Springbrunnen oder kleinen beisern aufstieg, und eine lange Reihe solcher Fontainen auf der Wassersläche

Die zuletzt erwähnten Beispiele von Gas- oder Dampf-Entwicklungen und im feuerslammen erinnern an ähnliche Erscheinungen, die aus anderen Gegenden berichtet worden sind. So sah man während des Erdbebens von Cumana, am 11. Nov. 1797, an den Usern des Manzanares und im Meerbusen von Cariaco Flammen bervorbrechen, wie denn diese Erscheinung in Venezuela überhaupt östers forgekommen sein soll. Während des grossen Erdbebens von Lissabon stiegen gleichfalls aus einer neu gebildeten Spalte des Felsen von Alvidras Feuerslammen und Rauchsäulen auf, welche letztere um so dicker waren, je mehr sich das unterrüsche Getöse verstärkte. Bei dem Erdbeben aber im Thale des Magdalenenslusses in Neu-Granada am 16. Nov. 1827 strömte Kohlensäure aus vielen Spalten aus.

Mit den Wasserausspritzungen der Erdbeben stehen auch die Rundlöter und Erdtrichter in Zusammenhang, welche bisweilen in den weichem oberflächlichen Schichten gebildet werden, und nicht selten mit kegelförminken Anhäufungen von Sand und Schlamm verbunden sind. Ihre Entstehung ist redenfalls daraus zu erklären, dass das Wasser nur an einzelnen Puncten (viellecht rasch gebildeter und eben so rasch geschlossener Spalten) mit grosser lieftigkeit hervorgedrungen ist, wobei rings um jeden Ausbruchspunct der Erdbeden aufgewühlt und fortgeschwemmt, und eine trichterförmige oder kesselternige Vertiefung gebildet wurde; führte nun das aus der Tiefe hervorsprudelnde Wasser selbst Schlamm und Sand mit sich, so musste dieser später, als

die Heftigkeit der Ausströmung nachliess, die Vertiefung ausfüllen oder sich wohl auch zu einem kleinen kegelförmigen Hügel anhäufen.



Rundlöcher bei Rosarno.

Auf diese Weise entstanden im Jahre 1783 in den ebenen Gegenden Calabriens Rundlöcher von mehren Fuss Durchmesser, von deren Rändern kleine Furchen ausstrahlten, und die, wenn mit Wasser erfüllt, wie runde Bruoden oder ganz kleine Teiche erschienen; meist waren sie aber mit Sand erfullt. Eine genauere Untersuchung zeigte, dass sie sich nach unten trichterförmig vereigerten und zuletzt in einem schmalen Canal endigten, durch welchen das Waser aus der Tiefe herausgeströmt war. Solche Rundlöcher fand man stelletweise, wie z. B. in der Gegend von Rosarno, in grosser Anzahl beisammen Aehnliche trichterförmige Löcher von ? bis 6 Fuss Durchmesser sind nach Schu ler in der Wallachei zwischen den Dörfern Malori und Beltschuk gebildet wor den ; der sie ausfüllende Sand war bisweilen zu hohlen Kegeln angehäuft. 🖪 grossartigsten Formen der Art lieferte jedoch das Erdbeben des Mississippithale im Jahre 1811 bis 1812, wo zwischen Neu-Madrid und Little-Prairie kesseller mige Löcher, sogenannte sinkholes, von 30 bis 90 Fuss Durchmesser und und als 20 Fuss Tiefe entstanden, welche noch gegenwärtig eine in dem flachen Bodder Diluvial-Ebene sehr auffallende Erscheinung bilden. - Die kleinen kere förmigen Sandanhäufungen aber sind in manchen Gegenden Calabriens in et staunlicher Menge, und so auch in Chile bei dem Erdbeben von 1822 beobach tet worden.

Endlich sind auch noch die Schlammströme als eine wenn auch selte nere, so doch verwandte Erscheinung hierher zu rechnen. Vor dem erste Stosse des Erdbebens von Calabrien floss nicht weit von Laureana aus dem Grund zweier Schluchten eine Menge Kalkschlamm aus, welcher sich bald so anhäuft dass er wie Lava abwärts strömte, und unterhalb der Vereinigung beide Schluchten einen Strom von 225 F. Breite und 15 F. Höhe bildete, der sich zi eine Länge von einer Italienischen Meile fortbewegte. Auch bei S. Lucido un anderen Orten überschwemmten breite Schlammströme alle tieferen Puncte der maassen, dass nur noch die Gipfel der Bäume und die Giebel der Häuser-Ruine aus dem Schlamme hervorragten. Und so haben sich zuweilen ähnliche Erscheinungen auch in anderen Gegenden ereignet.

## §. 74. Wirkungen der Erdbeben auf Quellen, Flüsse, Seen und das Meer.

Wie schon die Brunnen und unterirdischen Wasser durch die Erdbeben gestört und in Aufruhr versetzt werden, so lässt sich erwarten, dass auch die zu lage aussliessenden Quellen ähnlichen Störungen unterliegen können. In der That sind auch dergleichen Störungen oft beachtet worden. Sie bestehen bald in einer Verminderung oder vorübergehenden Versiegung, bald in einer Verstärtung, bald nur in einer Trübung, oder Färbung, oder auch in einer Temperaturtenderung der Quellen, und dürsten in der Hauptsache aus ähnlichen Wirkungen der Erdbebenwelle auf die oberen Erdschichten zu erklären sein, wie die m vorigen §. beschriebenen Wasserausbrüche.

Während der Erdbeben in den Pyrenäen im Juni 1660 erkalteten die warmen Quellen von Bagnères plötzlich dermaassen, dass die gerade in den Bädern befindkhen Curgäste genöthigt waren, sie zu verlassen. Dagegen wurden nach Grimaldi be dem Erdbeben von Calabrien die Thermen von St. Bufemia, und nach Covelli bei dem Erdbeben vom 2. Februar 1828 die heissen Quellen auf der Insel Ischia in der Temperatur gesteigert. Zur Zeit des grossen Erdbebens von Lissabon wurden mehre Quellen in der Provence getrübt und in ihrem Abflusse gestört; die heissen Quellen von Teplitz erlitten gleichfalls eine plötzliche Trübung, versiegten nachher auf kurze Zeit gänzlich, brachen aber dann, durch Eisenoxyd geröthet mit so ungewöhnlicher Hestigkeit und Fülle hervor, dass alle Badebassins überliesen und selbst en Theil der Vorstadt überschwemmt wurde; auch in Bristol färbten sich die warnen Quellen roth, und blieben auf längere Zeit unbrauchbar. Durch das grosse bribeben Armenieus im Jahre 1840 wurde der Lauf der Quelle des heiligen Jacob midem Ararat verändert, so dass sie seit jener Katastrophe an einer anderen Stelle Prefliesst; die vorher klare Quelle hei Arguré trübte sich und erhielt einen Ge-"mark nach Schwefelwasserstoff, und gegen 30 Quellen im Bezirke von Nachitscheran versiegten auf einige Zeit gänzlich. Während der Erdbeben in Böhmen vom 1 bs 10. Januar 4824 verstärkten sich nach Hallaschka die Wasser vieler Quellen und Brussen, wogegen sie in Algerien vor dem Erdbeben im März 1825 versiegten.

Bache und Flüsse erleiden durch die Erdbeben theils Hemmungen oder Acaderungen ihres Laufes, theils plötzliche Verminderungen oder Vermehrungen ihrer Wassermasse, theils auch auffallende Trübungen und Verunreinigungen. Die vorübergehenden oder die bleibenden Veränderungen der Terrainforgen einer Landschaft müssen natürlich einen Einfluss auf den Lauf der Gewässtrausüben, und so kann es geschehen, dass Flüsse bald in ganz andere Bahnen Plenkt, bald zu Seen aufgedämmt werden. Die heftigen Ausspritzungen der meirirdischen Wasser aber werden nothwendig eine Verstärkung, und die in In Flussbetten geöffneten Spalten und Schlünde eine Verminderung der Wasumasse zur Folge haben. Die Erschütterung und Aufrüttelung der oberen Erdschichten, sowie die damit verbundenen Bewegungen der Gewässer selbst müssen endlich eine mehr oder weniger starke Trübung derselben verunschen.

Nach dem grossen Erdbeben, welches im Jahre 1158 in England wüthete, soll de Themse eine Zeit lang zu fliessen aufgehört haben. Am 13. Januar 1833 empfand han zu Linköping in Schweden zwei Erdstösse, und in der Nacht darauf hörte

der Motalafluss auf zu fliessen, so dass man trockenen Fusses hindurch geben konnte, obwohl er gewöhnlich in der Minute 60000 Tonnen Wasser vorbeiführt.

Auf Jamaica wurde bei dem Erdbeben von 1692 der Fluss oberhalb SpanishTown durch den Einsturz seiner hohen fast senkrechten Uferwände aufgedämmt, so
dass die weiter aufwärts liegenden Gegenden 9 Tage lang überschwemmt waren;
in einigen gebirgigen Gegenden der Insel hörten die Flüsse erst 24 Stunden lang
auf, zu fliessen: dann aber stürzten sie sich mit verstärkter Gewalt hinab, und
schwemmten Millionen von Baumstämmen in das Meer. Dagegen schwoll die Garonne während des Erdbebens in den Pyrenäen im Jahre 1678 in einer Nacht dermaassen an, dass alle Brücken und Mühlen oberhalb Toulouse fortgeführt wurden.
Zur Zeit des grossen Erdbebens in Nordamerika während 1814 und 1812 schwoll
einmal der Erdboden unterhalb Neu-Madrid dergestalt an, dass der Mississippi in
seinem Laufe aufgehalten und vorübergehend aufgedämmt wurde.

Der Rio Panaloya, der Verbindungsfluss der beiden Seen Managua und Nicaragua in Central-Amerika führt gegenwärtig während eines grossen Theiles des Jahres kein Wasser mehr aus dem Managuasee ab, weil sich bei dem Brdbeben von 1845 sein ganzes Bett gehoben hat, so dass Felsenriffe, dem Ufer an Höhe gleich, hervorgetreten sind. Auch die Stromwellen des San Juan, des Ausflusses des Nicaraguasees, sind erst im 17. Jahrhunderte, durch stufenartige Hebungen seines Beltes entstanden; während er früher für grössere Fabrzeuge ununterbrochen schiffbar war, müssen jetzt die Dampfboote von San Juan bis Rivas viermal wechseln. Ausland, 1857, S. 87.

Dass auch die Landseen von den Erdbeben bewegt werden müssen, ist begreiflich, weil die Wassermasse eines solchen Bassins unmöglich ganz ruhig bleiben kann, wenn der Grund des Bassins erschüttert oder bewegt wird. Es werden daher theils Wasserbeben, theils wirkliche Schwankungen des Wasserspiegels eintreten, welche letztere sich an den Ufern des Sees entweder durch ein abwechselndes Steigen und Fallen, oder durch einen wiederholten Einbruch und Rückzug des Wassers zu erkennen geben werden, je nachdem die Ufer steil oder flach sind. So hat z. B. das Lissaboner Erdbeben auf viele Landseen eine sehr auffallende Einwirkung geäussert; der See von Neuchâtel überstieg seine Ufer, während der benachbarte See von Murten um 6 Fuss gesunken sein soll. Auch der Comer See wurde in sehr starke Bewegung versetzt. In Thüringen gerieth der kleine See von Salzungen in grosse Aufregung, und Aehnliches zeigkein See bei Templin in der Uckermark. Der Loch Lomond, der Loch Ness, und andere Seen Schottlands stiegen wiederholt 2 bis 3 Fuss über ihre Ufer, und der Wenersee in Schweden wurde sehr auffallend beunruhigt.

Von den eigentlichen, mitten in der offenbaren See eintretenden Meeresbeben, oder von den Stössen und Erzitterungen grosser oceanischer Wassermassen ist schon oben S. 186 beiläufig die Rede gewesen. Sie scheinen oft in einer blosen Fortpflanzung der Erschütterung des Meeresbodens begründet zu sein, ohne dass mit ihnen besonders auffallende Schwankungen des Meeresspiegels verbunden sind. So wurden nach Caldcleugh, während des Erdbebens in Chile am 20. Februar 1835, Schiffe, die bis 100 Engl. Meilen von der Küste entfernt segelten, von heftigen Stössen erschüttert. Bei dem grossen Erdbeben von

Lyell, Principles, 7. ed., p. 444.

imsabon im Jahre 1755 empfand man auf Schiffen westlich von Lissabon, so wie bei St. Lucar, im tiefen Fahrwasser gerade solche Stösse, als ob sie gestrantet wären; und als Lissabon am 2. Februar 1816 erschüttert wurde, hatte man fieselbe Empfindung auf zwei Schiffen, von denen sich das eine 120, das antere 262 Lieues westlich von Lissabon befand\*). In dem Meere der Molukken wurde das Schiff, auf welchem sich Le Gentil befand, bei einem Erdbeben derwissen erschüttert, dass die Kanonen aufwärts sprangen und die Strickleitern prissen; und als Valdivia am 7. November 1837 zerstört wurde, erhielt ein Inlifischfahrer unweit der Insel Chiloë so heftige Stösse, dass er seine Maste infer.

Noch weit auffallender geben sich jedoch die Wirkungen der Erdbeben auf in Meer an den Küsten der Continente und Inseln zu erkennen, wo sie die heffisch Schwankungen des Meeresspiegels, und plötzliche Ueberfluthungen des Landes, oder auch plötzliche Rückzüge des Meeres verursachen, inche Erscheinungen sich gewöhnlich in raschem Wechsel mehrfach wieder- und ausserordentliche Verheerungen anrichten können.

So erhob sich, etwa eine Stunde nach den ersten hestigen Stössen des Erdbebens von Lissabon, das Meer plötzlich vor den Mündungen des Tajo, und stieg, ungesichtet die Ebbe bereits eingetreten war und der Wind vom Lande her wehte. sehr rasch bis zu 40 Fuss Höhe über den höchsten Fluthstand, stürzte sich in die · Strassen der Stadt, und verursachte dort grosse Verwüstungen \*\*). Eben so schnell strömte diese Fluthwoge wieder zurück, brach aber noch drei bis vier Mal mit ver-.. anderter Höhe und Hestigkeit wieder in das Land ein, bevor das Meer seinen probalichen Stand annahm. An der ganzen Westküste Portugals fand dieselbe Avegung in mehr oder weniger starkem Grade Statt, und richtete vielorts grossen Schaden an; sie erstreckte sich auch südlich bis an die Strasse von Gibraltar, und emichte namentlich bei Cadix einen ausserordentlich hohen Grad von Hestigkeit. Obsiech dort das eigentliche Erdbeben keine bedeutenden Zerstörungen verursacht hale, so stieg doch bald nachher das Meer etwa in 8 Seemeilen Entfernung zu einer 60 fuss hohen Woge an, welche sich mit grosser Geschwindigkeit gegen das Land briwälzte und daselbst mit so fürchterlicher Gewalt anprallte, dass sie Wälle und Nauern zerstörte, Kanonen vom schwersten Kaliber bis 100 Fuss weit fortrollte, und die Landzunge zerriss, durch welche der Felsen von Cadix mit dem Festlande <sup>10</sup> Verbindung steht. Sie stürzte wieder eben so schnell zurück, als sie gekommen war, wobei der Meeresgrund auf grosse Breite entblöst wurde, und kehrte dann noch einige Mal mit geringerer Hestigkeit wieder. Dass aber dieselben Schwaninngen einen grossen Theil des Atlantischen Oceans betroffen haben, ergiebt sich daraus, weil sie auch an vielen anderen Küsten, wie z.B. auf den Azorischen und Canarischen Inseln, in Grossbritannien und auf den kleinen Antillen in bedeutendem Grade verspürt worden sind. Auf Madeira stieg das Meer bei Funchal vier bis fünf Mal 15 Fuss, eben so viel auf Antigua und Martinique, auf Barbados aber sogar 10 Fuss über seinen Mittelstand; und an den Küsten von Cornwall schwoll es zu enner Höhe von 8 bis 10 Fuss.

<sup>\*</sup> v. Hoff, Geschichte der Veränderungen u. s. w., Bd. II, S. 275.

indess ist zu bemerken, dass diesem Einbruche des Meeres ein Rück zug desselben imausgegangen war, wie denn überhaupt diese Bewegungen sehr häufig mit einem Zurückbechen des Meeres beginnen.

Als Lima am 28. October 1746 zerstört worden war, erhob sich am Aher desselben Tages in der nahen Hafeustadt Callao das Meer 80 Fuss über sem gewöhnlichen Stand, brach in die Stadt ein, und zerstörte sie so völlig, dass m wenig von ihr sichtbar blieb, und fast die ganze Bevölkerung vertilgt wurde. We denen gerade im Hafen liegenden 23 Schiffen versanken 19 auf der Stelle, währe die 4 übrigen fast eine Stunde weit jenseits der Stadt auf das Land gesetzt warden; einzelne Menschen sollen 2 Stunden weit fortgespült worden sein. Aehnlich ereignete sich bei dem Erdbeben auf Jamaica im Jahre 1692; das Meer wälzte witt fürchterlicher Gewalt in die Strassen der Stadt Port-Royal, und eine Freiz wurde über die Häuser weg geschwemmt, und mitten in der Stadt auf dem beseines Hauses niedergesetzt.

Die in Chile, nordöstlich von Conception liegende Stadt Penco ist seit dem Jah 1590 viele Mal solchen verheerenden Einbrüchen des Meeres ausgesetzt gewest und im Jahre 1751 durch ein ähnliches Ereigniss gänzlich zerstört worden. Gled zeitig fand eine Ueberfluthung der 90 Meilen weit draussen im Ocean liegend Insel Juan-Fernandez Statt.

Bei dem Erdbeben, welches am 20. Februar 1835 Chile so fürchterlich bes suchte und Valdivia und Conception zerstörte, brach das Meer mit solcher Gestin die Stadt Talcahuano ein, dass sie bis auf die Grundmauern fast gänzlich wegeschwemmt wurde; Darwin sah die ganze Küste mit so vielen fortgespülten Balte und Hausgeräthen bedeckt, als ob dort tausend grosse Schiffe gestrandet und weschellt wären.\*). Fitz Roy bemerkt übrigens ausdrücklich, dass sich die Seeust dem Brdbebenstosse erst zurückzog, so dass die Schiffe, selbst bei 7 fast Wasser, auf den Grund geriethen, und alle Untiefen sichtbar wurden; bald nicht her aber stürzte das Meer mit einer 20 Fuss hohen Woge in die Bay zurück.

Das Brdbeben, welches im October 1737 nach einem hestigen Ausbruche Kliutschewsker Vulcans die Südspitze der Halbinsel Kamtschatka und die zunäch liegenden Kurilischen Inseln erschütterte, brachte ganz ausserordentliche Bewegungen des Meeres hervor. Zwei Mal stieg das Meer 24 F. hoch über seinen gewohlichen Stand; nach der zweiten Anschwellung zog es sich von der Küste so wzurück, dass der Wasserspiegel von manchen Puncten aus gar nicht mehr zu seh war, während in der Meeresstrasse zwischen den Inseln Siumschu und Poromuset zwei, bei gewöhnlichem Wasserstande ganz unstchtbare Felsen hervortraten. Deinem neuen hestigen Stosse stürzte das Wasser wieder gegen das Land, und schilbis zu 240 F. Höhe an den Felsenküsten von Lopatka hinauf, so dass alle hannungen und viele Menschen ein Raub der Wellen wurden.

In manchen Pällen ist nur ein vorübergehendes Zurückweichen des Meerbeobachtet worden. So zog sich z.B. bei dem Brdbeben von Caracas im Jah 1812 das Meer aus dem grossen Meerbusen von Maracaibo so weit zurück. da derselbe zum Theil trocken gelegt wurde; und als im Jahre 1538 der Monte Nurbei Puzzuoli gebildet wurde, trat das Meer ebenfalls bei Bajä auf eine grosse Streck zurück.

Diese auffallenden Schwankungen des Meeres scheinen gewöhnlich wischen in der Anmerkung S. 229 bemerkt wurde) mit einem Rückzuge de Wassers zu beginnen; auch hat Parish durch eine Zusammenstellung alle Beobachtungen über die Erdbeben an der Westküste Südamerikas nachgewissen, dass diess dort in der Regel der Fall gewesen ist. Da sich die Erscheinun auf ähnliche Weise schon bei dem Erdbeben von Lissabon ereignet hatte. S

<sup>\*)</sup> Voyages of the Adventure and Beagle, III. p. \$70.

paubte Mitchel sie durch die Annahme erklären zu müssen, dass bedeutende Wassermassen plötzlich von grossen, unter dem Meeresgrunde befindlichen Höhm verschluckt würden, nachdem die Deckengewölbe dieser Höhlen in Folge iher raschen Condensation der sie erfüllenden Dämpse zersprengt worden.

Andere haben die Ursache der Erscheinung in einer plötzlichen Erhebung les Landes und angränzenden Meeresgrundes gesucht, wodurch das Meer zutckweichen, dann aber, bei dem Herabsinken des Landes in sein vorheriges weau, mit grosser Gewalt wieder landeinwärts dringen müsse. Wenn nun üch diese Erklärung in vielen Fällen richtig sein dürfte, so reicht sie doch keitweges in allen Fällen aus; namentlich verlässt sie uns dann, wenn, wie L. B. bei dem Erdbeben von Lissabon, die erste Bewegung sowohl an der Küste in Festlandes, als auch an weit entfernten Inseln (wie z. B. an der Insel Matera) in einem Rück zuge des Meeres besteht; weil offenbar das Zurückfallen in Meeres an der Portugiesischen und Afrikanischen Küste zuerst ein Steigen Wassers auf den vorliegenden Inseln veranlassen musste.

James Hall erklärte die Erscheinung aus einer plötzlichen Erhebung eines heils des Meeresgrundes, durch welche die ganze, unmittelbar aufliegende fassermasse rasch aufwärts gedrängt werde, was anfangs einen Nachzug des fassers von den benachbarten Küsten her zur Folge habe, welchem dann eine farke Rückfluth folgen müsse.

Darwin nahm an, dass von einer unfern des Landes liegenden Erschüttemeslinie des Meeresgrundes eine gewaltige Undulation des Wassers ausgebe,
äche bei ihrem Fortschreiten gegen das Land einen partiellen Rückzug des
mes veranlassen müsse, bevor sie die Küste selbst erreicht.

Endlich hat Mallet die Ansicht aufgestellt, dass sich, wenn die Erschütterungen von einem Theile des Meeresgrundes ausgehen, allemal zwei Wellenrysteme ausbilden, von welchen das eine in der festen Erdkruste dem andern in
der Wassermasse vorauseilt, so dass die Meereswoge das Land erreicht, nachdem
die eigentliche Erdhebenwelle schon durchgegangen ist \*). Diese Ansicht, welche
Rallet mit allen Verhältnissen der Meeresbeben und Meeresschwankungen in
Gebereinstimmung zu bringen sucht, steht allerdings mit der vielfach beobachten Thatsache in Einklang, dass die Meereswoge erst dann hereingebrochen
ist. nachdem die Erschütterungen des Erdbebens vorüber waren.

# §. 75. Permanente Hebungen des Erdbodens durch Erdbeben.

Zu den merkwürdigsten und für die ganze Entwicklungsgeschichte der Erdoberstäche bedeutsamsten Wirkungen der Erdbeben gehören unstreitig die permanenten Erhebungen und Senkungen grösserer oder kleinerer Theile der ausseren Erdkruste. Diese, nicht nur historisch nachgewiesenen, sondern auch oft durch die genaueste wissenschaftliche Prüfung bestätigten Wirkungen der

<sup>1)</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 476 (.

Erdbeben eröffnen uns den Blick auf eine Reihe von anderen Erscheinungen über welche zwar jede historische Tradition sehlt, weil sie grossentheils eine vorgeschichtlichen Zeit angehören, welche aber die überzeugendsten Beweis für eine gleichartige Entstehung so vollständig an sich tragen, dass solche duritaus nicht in Zweisel gestellt werden kann. Endlich schliessen sich an alle die durch wirkliche Erdbeben hervorgebrachten Hebungen und Senkungen noch andere ähnliche Bewegungen der Erdoberfläche an, welche aber nicht durch eine rasch und heftig, sondern durch eine langsam und stetig wirkende Kraftäusserung des Planeten hervorgebracht werden, so dass Jahrhunderte vergebei können, während welcher die Bewegung in demselben Sinne, entweder aufwart oder abwärts Statt findet. Während daher die durch Erdheben bewirkten Be bungen und Senkungen in kurzer Zeit und gleichsam mit einem Rucke vollbracht werden, so vollenden sich diese anderen Bewegungen in sehr langet Zeiträumen und ganz allmälig; weshalb wir beide mit Sartorius von Walterhausen als instantane und säculare Dislocationen der Erdobersläche unterscheiden können\*). Wir beschäftigen uns nun zunächst mit den instantanen Dislocationen, wie solche bisweilen durch Erdbehen hervorgebracht werden.

Die meisten Erdbeben pflegen freilich nur vorübergehende Wirkungen in äussern, und keine anderen Spuren zu hinterlassen, als diejenigen, welche sel in der Zerstörung von Gebäuden und allenfalls in der Zerreissung und Spaltum des Erdbodens zu erkennen geben; nur selten hringen sie auffallende Umgestaltungen des Bodens hervor, so dass ganz neue Formen oder doch neue New eau – Verhältnisse des Terrains als unvergängliche Denkmale der einstmalige Bewegung zurückbleiben.

Wir haben schon bei der Lehre von den Vulcanen in den Erhebungskerei und Bergeinstürzen gewisse Phänomene der Erhebung und der Einsenkung kenner gelernt (§. 59 und 60). Wie nun aber überhaupt die vulcanischen und die plutonischen Wirkungen nur verschiedene Acusserungen der abyssodynamischer Thätigkeit unsers Planeten sind, so finden wir auch, dass die plutonischen ehr so wie die vulcanischen Erdheben solche permanente Umgestaltungen und Ihlocationen der äusseren Erdkruste verursachen können. Nur werden sich in den vulcanischen Erdbeben diese Wirkungen mehr auf einem beschränkter Raume in der unmittelbaren Nachbarschaft des betreffenden Vulcans zu erkettnen geben, während sie sich bei den plutonischen Erdbeben zuweilen über seht grosse Landstriche verbreiten. In beiden Fällen aber sind es besonders libungen oder Senkungen, auf welche sich solche Wirkungen zurückführen lassen.

Es muss jedoch gleich anfangs aufmerksam darauf gemacht werden, dass zuweilen Verwechslungen zwischen den Erhöhungen und den Hebungen, so wie zwischen den Aushöhlungen und den Senkungen des Bodens vorgekommen sind, wirdurch gewisse Erscheinungen eine ganz falsche Auslegung erfahren haben \*\*)

<sup>\*)</sup> Sartorius, Ueber die submarinen vulcanischen Ausbrüche des Val di Noto, 5 54

<sup>\*\*)</sup> Wie z. B. wenn manche vulcanische Aufschüttungskegel für Krhebungskegel. oder manche Explosionskratere für Einsenkungskratere gehalten worden sind.

Erdboden kann zwar auch durch vulcanische Thätigkeit, eben so wie durch die Arbeiten anderer Naturkräste, erhöht werden, indem sich z. B. Schichten von Auswürflingen oder Lavaströme aus ihm ausbreiten; dann ist es neues Material, welches aus der bereits vorhandenen Obersläche abgesetzt wird und solche dem Blicte entzieht, ohne dass sich doch die relative Lage derselben verändert. Wird aber der Boden erhoben, so ändert sich das Niveau der Obersläche, ohne dass sie nothwendig aushört, als Obersläche sortzubestehen. Aus der andern Seite kann der Erdboden durch die vulcanische Thätigkeit vertiest werden, indem sein Material bis aus eine gewisse Tiese zertrümmert und sortgeschleudert wird; dann wird allerdings partiell eine neue Obersläche gebildet, ohne dass doch die frühere Obersläche eine Aenderung ihres Niveaus ersährt. Wenn wir also von Hebungen und Senkungen sprechen, so sind darunter weder die durch Addition von neuem Material gebildeten Erhöhungen, noch die durch Subtraction von altem Material gebildeten Vertiesungen, sondern lediglich die durch auswärts oder abwärts gerichtete Dislocationen des Bodens bewirkten Niveau-Aenderungen zu verstehen.

Die Resultate dieser Dislocationen werden nun freilich sehr verschieden aufellen, je nachdem sich die Bewegung selbst auf einen kleineren oder auf einen grüsseren Theil der Erdoberfläche bezieht, und je nachdem die absolute früsse der Niveau-Aenderung mit kleinerem oder grösserem Werthe hervorten. Wenn also einerseits nur einzelne Hügel oder Berge aufsteigen, so können auderseits ganze Länder emporgedrängt werden, und wenn die Erhebung bisweilen nur einige Zoll beträgt, so kann sie in andern Fällen viele Fuss erteichen.

Uebrigens haben sich diese Erhebungen des Bodens nicht selten in einer midderselben Gegend zu verschiedenen Zeiten wiederholt, so dass das Land stellenweise in ein höheres Niveau gerückt ist, und zuweilen ein successives Aufstellen um mehre hundert Fuss nachgewiesen werden kann.

Alle diese permanenten Erhebungen des Erdbodens sind am deutlichsten und sichersten an den Meeresküsten solcher Länder zu beobachten, welche häufern Erdbeben unterworfen sind. Denn der mittlere Stand des Meeresspiegels siehet ein ziemlich un veränderliches Niveau, auf welches die Veränderungen in der Lage des Landes bezogen werden können, und den Küstenbewohnern muss sich schon eine kleine Aenderung in dem relativen Stande des Meeresspiezels als eine sehr auffallelnde Erscheinung zu erkennen geben. Dazu kommt, dass sich am Meeresstrande, während längerer Perioden eines constanten Wasterstandes, eigenthümliche Bildungen und Merkmale entwickeln, welche in dem schobenen Küstenlande noch die ehemaligen Strandlinien erkennen lassen, und daher ein unzweiselhaftes Zeugniss selbst für solche Erhebungen liesern, von denen die Geschichte schweigt.

Wenn sich auch ähnliche Ereignisse mitten in den Continenten begeben, so werden sie dort nur selten in auffallender Weise hervortreten können, weil das Land mit allen seinen Gegenständen gleichmässig gehoben oder gesenkt wird, ohne dass sich irgend ein allgemein verbreiteter Gegenstand der Bewefung entzieht, wie solches an den Kusten mit dem Meeresspiegel der Fall ist.

<sup>\*</sup> v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche, II, S. 8 f.

Im Binnenlande würden sich daher geringe Hebungen und Senkungen grossere Landstriche besonders an den Veränderungen zu erkennen geben, welche in der Geschwindigkeit der Flüsse und in den davon abhängigen Verhältnissen der Flüss-Sedimente eintreten müssten \*). Bedeutendere Niveau-Aenderungen kleinerer Landstriche müssten sich durch das Hervortreten oder Verschwinden gewisser Gegenstände am Horizonte der Landschaft offenbaren \*\*). Sehr bedeutende Hebungen oder Senkungen hoher Gebirgsländer würden natürlich ein relatives Fallen oder Steigen der Schneegränze und der Vegetationsgränzen zu Folge haben \*\*\*), wie denn überhaupt jede grössere Niveau-Aenderung eine angemessene Veränderung der Mitteltemperatur und des Klimas nach sich ziehen würde.

## §. 76. Beispiele von Hebungen durch Erdbeben.

Von den vielen Beispielen einer wirklichen Erhebung, welche theils durc' vulcanische, theils durch plutonische Erdbeben verursacht worden ist, mögen nur einige angeführt werden.

Humboldt erwähnt, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts an der Küste de canarischen Insel Lanzarote, nach einem Ausbruche des Vulcans Temanfaya, zwe Basaltfelsen aus dem Meere heraufstiegen, und, durch Erhebung des dazwisches legenden Landes, mit der Insel selbst in unmittelbare Verbindung gesetzt wurdet wie diess noch gegenwärtig der Fall ist. Nach einer im Jahre 1820 auf der land Banda Statt gefundenen Eruption stieg in einem Meerbusen auf der Ostseite de



Insel, aus dem 60 Faden tiefe Meeresgrunde, eine grosse Bauf masse zu solcher Höhe auf, das sie mehre nicht ganz unbedeutere Hügel bildete.

Sehr interessant sind die Er hebungs-Phänomene, welche se im Laufe der Zeit in der Nob der Insel Santorin oder Thera in Griechischen Archipelagus ereigne haben. Diese merkwürdige, grostentheils vulcanische Insel hat ein hufeisenförmige Gestalt, deren in nerer Contour fast zwei Dritte eines Kreises bildet; das westlich Drittel dieses Kreises ist nur theil weise in den beiden Inseln Theras und Aspronisi als Land ausgebilde

<sup>\*)</sup> Die genauen Nivellements-Linien, von denen gegenwärtig grosse Strecken der en virten Lander in den Eisenbahnen durchzogen werden, durften für die Zukunft ein sehr seiteres Anhalten zur Erkennung der etwa Statt findenden säcularen Hebungen oder Senkungen den Binnenlandern der Continente gewähren.

<sup>\*\*)</sup> Solches Sichtbarwerden oder Unsichtbarwerden entfernter Gegenstande soll auwirklich in mehren Gegenden Würtembergs und Thüringens beobachtet worden sein Vers Zeune, in Berghaus Annalen der Erdkunde, XV, 4836, S. 224 f. und Isis 4837, S. 476

<sup>•••)</sup> Dergleichen Erscheinungen sind mehrfach in Norwegen beobachtet worden.

In der Mitte des von diesen drei Inseln umschlossenen kraterförmigen Meeresbassins liegen die Inseln Hiera, Nea-Kammeni und Mikra-Kammeni. Nach der Lage, Form, Zusammensetzung und Architektur der äusseren drei Inseln ist es gar nicht zu bezweifeln, dass sie ehemals ein zusammenhängendes Ganzes, eine einzige ringförmige Insel, wahrscheinlich einen Erhebungskrater\*) bildeten, wie diess auch für die Insel Therasia durch Plinius bestätigt wird, welcher an einer Stelle ausdrücklich berichtet, dass sie nach einem hestigen Erdbeben von Thera oder Santorin losgerissen worden sei. Nach den Nachrichten von Plutarch, Justinus, Pausanias u. A. ist nun innerhalb des Erhebungskraters, ungefähr um das Jahr 186 vor Christi Geburt, zuerst die Insel Hiera oder Paläa Kammeni aufgestiegen. Im Jahre 19 nach Chr. entstand nahe dabei die kleine Insel Thia, welche jedoch dadurch, dass Hiera später wiederholt, md noch in den Jahren 726 und 1427, höher emporgedrängt wurde, als selbständige Insel verschwunden und zu einem Theile von Hiera geworden ist. Im Jahre 1573 bildete sich die Insel Mikra-Kammeni durch eine Eruption aus. Endlich begann im Jahre 1707 die Bildung der Insel Nea-Kammeni mit einer Erhebung des Rimssteintuff bestehenden Meeresgrundes, an welchem bei seinem Auftauchen soch eine grosse Menge von frischen Austern ansassen; nahe dabei bildete sich ein Tulcan, dessen Auswürse bald eine Verbindung mit dem erhobenen Meeresgrunde herstellten, und in wenig Jahren die Insel, so wie sie jetzt erscheint, mit einem 330 Fuss hohen Kegel vollendeten \*\*). Nach Virlet ist noch gegenwärtig ein Theil des Meeresgrundes zwischen Mikra Kammeni und Santorin im Steigen begriffen; denn im Jahre 1810 hatte diese, etwa 2500 F. lange und 1500 F. breite Region de Meeresgrundes noch 15 Faden Wasser über sich; im Jahre 1830 fanden sie Virlet und Bory nur noch 3 bis 4 Faden tief, und im Jahre 1835 wies der Admiral Lalande nur noch 2 Faden Tiefe nach, so dass wohl endlich ein Hervortreten über den Meeresspiegel zu erwarten ist \*\*\*).

Ein gleichfalls sehr interessantes Beispiel von einer durch vulcanische Erdbeben terursachten bedeutenden Austreibung des Bodens liesert der Vulcan Jorullo in Mexico. Dieser Berg, welcher in der dortigen Vulcanreihe zwischen den Vulcanen 100 Toluca und Colima liegt, ist erst im Jahre 1759 gebildet worden; bis dahin beland sich an seiner Stelle eine fruchtbare und wohl angebaute Fläche. Im Juni sembm man starkes unterirdisches Getöse, auf welches hestige Erderschütterungen hipen, die über zwei Monate lang fortdauerten, bis sich endlich im September die Inte offnete, und Strome von basaltischer Lava nach verschiedenen Richtungen bin ergossen, wodurch eine sehr bedeutende bis 480 f. betragende Erhöhung der canzen Gegend eintrat, welche mit einem 30 bis 35 Fuss hohen steilen Abfalle, dem Rande der Lavaströme, in das umgebende Land abfiel. In der Mitte dieses von der Lava gebildeten Plateaus, des sogenannten Malpais, fand aber noch ausserdem langs einer Spalte eine bedeutende Erhebung Statt, durch welche ausser 6 kleineren Regeln auch der Jorullo als ein Berg entstand, der 1550 Fuss über die Ebene austeigt; an seinem Gipsel war er mit einem länglichen, zum Theil spaltenähnlichen Kraler versehen, aus welchem noch viele Schlacken und andere Auswürflinge ausgeschleudert, auch wohl kleinere Lavaströme ergossen wurden, während er in der

<sup>\*</sup> Wenigstens ist die Beobachtung von Virlet, auf welche so viel Gewicht gelegt worden nit dass nämlich die Blasenräume der Lavaströme alle von dem Mittelpuncte des ganzen inwisystems nach aussen hin in die Länge gezogen sind, durchaus nicht als ein entschei-woder Beweis gegen die Ansicht zu betrachten, dass Santorin ein Erhebungskrater sei.

<sup>&</sup>quot;Eine ausführliche und kritische Zusammenstellung aller Nachrichten über diese Er"knisse bei Santorin gab v. Hoff in: Geschichte der nat. Veränd. der Erdoberfl., II, S. 458 f.
Auch ist zu vergleichen: Pèques, Histoire et Phénomènes du Volcan et des iles volcaniques de
Santorin 1810.

Virlet, in Bulletin de la sec. géol., t. III. p. 404 und t. VII, p. 261.

Tiefe des Kraters aus mächtigen, senkrecht abgeschnittenen Basaltmassen besteht welche da, wo sie sichtbar sind, sehr gleichmässig nach aussen abfallen, und sowohl ihrer Lage als ihrer Structur nach dem grössten Lavastrome des Malpais anzugehören scheinen \*).

Einen der überzeugendsten Beweise für die Wirklichkeit abwechselnder Bebuigen und Senkungen des Laudes liefern die Ueberreste des sogenannten Serapis-Tempels, dicht an der Meeresküste bei Puzzuoli unweit Neapel. In den Ruiner desselben befinden sich noch drei aufrecht stehende Marmorsäulen von 40 F. Höhe. jede aus einem Stücke gearbeitet; doch ist nach Basil Hall ihre gegenwärtige Stellung nicht genau vertical, sondern etwas nach dem Meere zu geneigt; auch der Fussboden des Tempels fällt einige Zoll gegen das Meer hin ab , und liegt jetzt ↔ tief, dass er gewöhnlich vom Meerwasser überschwemmt ist. Die Oberfläche der drei aufrechten Säulen ist bis zu 12 F. Höhe glatt und unverletzt, dann aber auf 9 Fuss hoch von vielen Löchern einer Bohrmuschel, der Modiola lithophaga, durchbohrt, deren Schalen nicht selten noch in den Löchern zu finden sind. Als mar den Tempel im Jahre 1749 entdeckte, ragten die Säulen nur mit ihrer oberen Halfir aus den neuen Schichten von Lapilli und vulcanischem Sande heraus, welche bean den Steilabfall des Terrains unter der Villa Cicero's fortsetzen und offenber unter dem Meeresspiegel abgesetzt worden sein müssen, weil sie stellenweise vie'e Schalen von solchen Muschelspecies umschliessen, wie sie noch jetzt im dortge Meere leben. Erst nach Wegräumung dieser Schichten sind die Ueberreste de-



- al Cicero's Villa.
- b) Saulen des Serapis-Tempels.
- c) submarin gebildete vulc. Schichten.

Tempels so blos gelegt worden, wie sie noch gegenwärtig erscheinen. Die Gesammtheit aller hier vorliegenden Brscheinungen beweist alle unwiderleglich, dass die Ruinen des Serapturwiderleglich, dass die Ruinen des Serapturwiesensen Fussboden doch ursprünglichte gewiss nicht in, sondern wenigstens einie Fuss über dem Niveau des Meeresspiegengegründet worden war, durch eine Senkunder Küste eine Submersion unter den Meeresspiegen gegründet worden war, durch eine Senkunder Küste eine Submersion unter den Meeresspiegen

resspiegel von wenigstens 23 Fuss, später aber wiederum durch eine Brhebung der Küste eine Emersion über den Meeresspiegel bis in thre gegenwärtige Lack erfahren baben müssen. Die Senkung kann successiv und zu verschiedenen Malen erfolgt sein; doch dürfte sie wohl hauptsächlich bei der letzten Eruption der Solftara im Jahre 1198 Statt gefunden haben. Starke Schauer von vulcanischen Auwürflingen überschütteten den neu gebildeten Meeresgrund allmälig so hoch, dass die Säulen mit ihrem unteren Theile darin begraben, und nur weiter aufwärts vor den Bohrmuscheln benagt werden konnten. Die später erfolgte Erhebung der Kusscheint ebenfalls zu verschiedenen Malen eingetreten zu sein, doch mag sich die be-

<sup>\*)</sup> Bei dieser Schilderung des Jorullo sind die Angaben benutzt worden, welche Frischleiden mitgetheilt hat; (Fortschritte der Geographie und Naturgeschichte, Bd. II, 1847 S. 17 ff.). Die genauere Kenntniss und ausführliche Beschreibung des merkwurdigen Ereinisses verdankt man Humboldt, ohwohl dasselbe schon früher von Clavigero in seinfeschichte von Mexico (1782) erwähnt, und von Fischer in der Zeitschrift Berghaukunder, II 1790, S. 443, so wie von Sonnenschmidt im bergmännischen Journale von 1794, S. 226 be sprochen worden war; später gab Burkart eine Schilderung des Jorullo, in Karstens Archiv fur Min. u. s. w., Bd. V, S. 457 ff. Die genaueste Darstellung gab Pieschel, welchvunnal den Umstand als Beweis einer wirklichen Erhebung des Berges hervorhebt, dass dehochste nordwestliche Spitze des Kraterrandes von Syenit gebildet wird. Zeitschr fur alle, Erdkunde, B. VI, 1856, S. 501. Bine vollständige kritische Zusammenstellung alle über den Jorullo bekannt gewordenen Berichte lieferte der fleissige und kenntnissreiche Pagumprecht, als Einschaltung zu Pischels Mittheilungen, a. a. O. S. 504 ff.

deutendste Erhebung im Jahre 1538 bei der Bildung des Monte Nuovo (vergl. S. 140) creignet haben, weil diese Eruption, nach den Berichten von Falconi und Anderen, ganz entschieden mit einer auffallenden Hebung des dortigen Littorals verbunden gewesen ist\*). Uebrigens finden sich an der ganzen Küste bis gegen Sorrento hin so viele Beweise von Hebungen und Senkungen, dass der Serapistempel von Puzzuoli nur deshalb besonders interessant erscheint, weil er den Beweis für beide Bewegungen zugleich liefert. Nach Hullmantel und Niccolini ist die Küste bei Puzzuoli gegenwärtig im Sinken begriffen \*\*).

Bei dem Erdbeben von Cutch im Jahre 1819 wurde ein langer und breiter Landstrich im östlichen Theile des Indusdelta nordlich von Sindree zwar nur 10 fuss hoch, aber permanent erhoben; die Länge dieses Landstrichs beträgt etwa 11, die Breite bis 3 geogr. Meilen, und da er sich wie ein niedriger Damm durch die Ebene des Delta zieht, so erhielt er von den Bewohnern Sindree's den Namen Ullah-Bund oder Gottesdamm. Im Jahre 1826 wurde er von dem östlichen Arme des Indus durchbrochen.

Im December 1854 und Januar 1855 fanden auf der japanischen Insel Nipon furchtbare Brdbeben Statt; die Stadt Ohosaka wurde völlig verwüstet, ebenso Smoda; im Hafen dieser letzteren Stadt wurde der Meeresgrund so bedeutend gehoben, dass nur noch 4 Fuss Wassertiefe übrig blieb. Zeitschr. für allg. Brdkunde, B. V. S. 343 f.

Die grossartigsten Erhebungen der Art sind aber in Chile vorgekommen, wo sich die Erscheinung bei verschiedenen Erdbeben wiederholt auf sehr grosse Landstriche ausgedehnt hat, wenn auch die absolute Grösse der Erhebung jedesmal nur einige Fuss betrug. Nach dem heftigen Erdbeben am 19 Nov. 1822 fand man. dass die Küste von Chile auf grosse Distanzen um 3 bis 4 Fuss gehoben worden sei, so dass Austern, Patellen und andere dem Felsen ansitzende Muscheln nebst zahllosen Fischen ins Trockene gerathen und ganze Reihen von Austerbänken blos gelegt waren. Eine an einem Bache, 1 Engl. Meile landeinwärts liegende Mühle batte auf nicht ganz 300 F. Länge 14 Zoll Gefälle gewonnen, woraus man folgerte, dass dort die Hebung noch bedeutender gewesen sein müsse, als dicht am Meeressande. Bei Quintero trasen Risse von Grünstein, welche vor dem Erdbeben stets wier Wasser geblieben waren, nach demselben zur Zeit der Ebbe über den Wasespiegel heraus; und Meyen, welcher im Jahre 1831 zu Valparaiso war, versichert, die Ueberreste der im Jahre 1822 über den Meeresspiegel erhobenen Seethiere und Tange noch damals an den Felsen ansitzend gefunden zu haben; nach seinen Beobachtungen und Erkundigungen ist die ganze Küste von Central-Chile ungefähr um 4 Fuss gehoben worden. Auch Freyer, Caldcleugh und Darwin haben die Sache bestätigt, und Mistress Graham, welcher man die ersten Mittheilungen über dieses interessante Phänomen verdankt, machte schon aufmerksam darauf, dass die Küste bei Valparaiso bereits in früheren Zeiten ähnliche Hebungen erlitten baben müsse, weil man dort mehre alte Strandlinien in verschiedenen Höhen über cinander hinlaufen sieht.

<sup>\*)</sup> Vergl. Lyell, Principles, 7. ed., p. 486 ff. Bronn, Ergebnisse naturhistorisch-ökomischer Reisen, I, S. 392 ff. Hoffmann, in Karstens Archiv für Min., Bd. III, S. 375 ff.
Balbage, im Quarterly Journal of the geol. soc., vol. III, p. 486 ff. und James Smith, ibid.,
p. 227

<sup>\*\*)</sup> Niccolini sucht zu beweisen, dass die Neapolitanische Küste von Gaëta bis nach Amalfi bald höher, bald tiefer gelegen, ihren höchsten Stand etwa 200 Jahre v. Chr., ihren weisten Stand zwischen dem 9. und 40. Jahrhundert erreicht habe, von da an bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts wieder gestiegen, und dann bis auf den heutigen Tag gesunken sei. Die Siveaudifferenz der extremen Stände scheint 42 Meter, also etwas über 56 Par. F. zu betragen. Comptex rendus, t. 25, 4847, p. 506.

Wenn nach so vielen Bestätigungen noch Zweifel an der Richtigkeit der Gra ham'schen Beobachtungen und Folgerungen obwalten könnten, so mussten solch günzlich verschwinden, nachdem Fitzroy und Darwin die ganz ähnliche Erhebun nachgewiesen hatten, welche die Küste von Chile bei dem Erdbeben vom 20. Februa 1835 erfuhr. Aus ihren Beobachtungen ergiebt sich, dass damals das Festland un 4 bis 5 Fuss erhoben worden war, jedoch bis zum April desselben Jahres wiede bis auf 2 oder 3 Fuss über sein vorheriges Niveau zurücksank. Besonders interesant waren die Erscheinungen auf der, 6 Meilen westsüdwestlich von Conception liegenden Insel Santa-Maria. Diese in nordsüdlicher Richtung  $4^{1/2}$  Meilen lange lase war an ihrem südlichen Ende 8 Fuss, in der Mitte 9 Fuss, und an ihrem nördlicher Ende über 10 Fuss hoch erhoben worden, daher man annehmen muss, dass de ganze umliegende Meeresgrund um etwa 9 Fuss aufwärts gestiegen sei; was auf durch wirkliche Sondirungen bestätigt wurde, Bin grosses flaches Felsenriff an de Nordseite der Insel, welches vor dem Erdbeben grösstentheils unter dem Wasse lag, war mit Tausenden von Muscheln über den Wasserspiegel heraufgetreten. 🗷 dass die Verwesung dieser Thiere einen unerträglichen Gestank verbreitete.

Bine noch neuere Hebung fand bei dem Erdbeben von Valdivia am 7. Nov. 1837 Statt; Capitain Coste, welcher 5 Wochen später die Insel Lemus im Chonos-Archipelagus besuchte, fand dort den Meeresgrund um 8 Fuss höher, als zwei Jahre unter, und einige Klippen, welche ehemals immer unter Wasser standen, sah er uber dem Wasser aufragen, bedeckt mit verwesenden Muscheln und Fischen.

Dass auch in früheren Zeiten durch Erdbeben an der Küste von Chile Shabelet Hebungen des Landes und Meeresgrundes verursacht worden sind, dafür giebt e viele theils historische, theils geologische Beweise. So ist es z. B. erwiesen, das der Meerbusen von Conception vor der alten Hafenstadt Penco bei dem Erdbeben von 1751 dermaassen erhoben worden ist, dass sich seitdem kein Schiff auf mehr als auf 1½ Engl. Meilen dem Hafen von Penco nähern konnte; und Beechey und Belcher fanden da Untiefen, wo es sonst 4 bis 5 Faden tiefes Fahrwasser gab; auch sahen sie über dem jetzigen Hochwasserstande Muschel-Ablagerungen derselben Species, welche noch jetzt in dem Meerbusen leben. Dieselben Muscheln finder sich auf den Glimmerschieferhügeln der Umgegend bis zu einer Höhe von mehres 100 Fuss.

Diese horizontal fortlaufenden Ablagerungen von Sand und Geröll mit zahlreichen Muscheln noch jetzt lebender Species bezeichnen nun aber so gewiss der Verlauf von ehemaligen Strandlinien, dass sie als entscheidende Beweise ähnlicher Ereignisse betrachtet werden können, über welche uns gar keine geschichtlichen Ueberlieferungen mehr vorliegen. Berücksichtigen wir aber diese geologischen Beweise der Erhebung des Landes, so tritt uns die Erscheinung allerdings weinem weit grösseren Maassstabe entgegen, well wir sie dann über eine weit grössert Zeit hinaus erfassen. Und so hat z. B. Darwin Beweise für die Erhebung der Küsten von Peru und Chile bis zu 400 und 500, ja stellenweise sogar bis zu 4000 und 1300 Fuss Höhe gesammelt.

Als ein paar interessante Beispiele von ungleichmässigen Hebungen, we die vorher erwähnte der Insel Sauta Maria, mögen noch folgende angeführt werden Nach den von Spratt auf Candia angestellten Beobachtungen ist in verbältnissmässic neuer Zeit das westliche Ende dieser Insel 17 F., ein Theil der Südküste aber 27 hoch über den Meerespiegel heraufgetreten, während das östliche Ende um mehre Fuss gesunken ist. — Capitain Halsted beobachtete an der Küste Ostindiens bei Arracan drei sehr schöne, durch Korallen und Conchylien bezeichnete Strandlimen Die letzte Hebung, bei welcher die unterste dieser Strandlimien zur Emersion gelangte, soll vor etwa 100 Jahren eingetreten sein, und Piddington vermuthet, dass ie während der submarinen Eruption bei Pondicherry Statt gefunden babe; eine

ungeheure Menge von Fischen wurde mit trocken gelegt, und der Boden blieb über 50 Jahre lang salzig; die Hebung betrug in der Mitte 22 Fuss, am Ende nur 43, und bei Poull Island 9 Fuss. The Edinb. new phil. Journ. vol. 52, 4852, p. 344. — Das neueste Beispiel der Art ereignete sich auf Neu-Seeland, bei dem Erdbeben vom 23. Januar 4855, durch welches bei Wellington ein Landstrich von 4600 Engl. Quadratmeilen 4 bis 9 F. hoch aufwärts gedrängt, und eine 9 Fuss hohe steile Terrainstufe gebildet wurde, welche sich 90 Meilen weit verfolgen lässt. Nördlich von der Cooks-Strasse, bei Wellington und Port-Nicholson, stieg das Land, südwestlich davon aber sank es um 5 Fuss.

## §. 77. Permanente Senkungen des Bodens durch Erdbeben.

Der Erdboden kann durch die Erdbeben nicht nur gehoben, sondern auch geenkt werden; doch scheinen dergleichen abwärts gerichtete Translocationen weiger häufig vorzukommen, und gewöhnlich auf kleinere Theile der Erdoberfäche beschränkt zu sein. Oft bestehen auch diese Senkungen nur in einseitigen Abbsungen und Rutschungen des Terrains, und unterscheiden sich dann nur bedurch von gewöhnlichen Landschlipfen, dass ihre nächste Ursache ein Erdbeben war. Indessen giebt es auch Beispiele von Senkungen grösserer Landsche durch Erdbeben, und eben so unterliegt es gar keinem Zweifel, dass sich gegenwärtig sehr grosse Theile der Erdkruste in einer sinkenden Bewegung besinden, ohne dass eigentliche Erdbeben dabei betheiligt sind.

Das Erdbeben von Calabrien im Jahre 1783 hat viele partielle Senkungen des Terrains verursacht, namentlich in den Thälern und Schluchten, welche das dertige, aus weicheren Schichten der Tertiärformation bestehende flache Plateau derthziehen. Die steilen Wände dieser bis 600 Fuss tiefen Thäler gaben zu einseitigen Ablösungen und Umkippungen Veranlassung, wodurch breite Landstreifen eine Senkung, und manche kleinere Landparcellen eine förmliche Fortbewegung erlitten. Auch längs der Gränze dieses Plateaus, wo sich seine Schichten an die Gebirgskette Calabriens anlehnen, haben sehr bedeutende Senkungen Statt gefunden, indem dort das ganze Schichtensystem gleichsam herabrutschte, so dass sich zwischen St. Giorgio und Sa. Christina eine über zwei geogr. Meilen inge Schlucht oder Kluft am Fusse des Granitabhangs ausbildete.

Bei Oppido öffnete sich ein Abgrund, welcher, ungeachtet eine gewaltige Masse von Erdreich mit Olivenbäumen und Weinstöcken hineinstürzte, dennoch eine kesselformige Vertiefung von 500 F. Länge und 200 F. Tiefe zurückliess. Zu beiden Seiten der tief eingerissenen Schlucht von Terranuova lösten sich ungeheure Landstreifen bis zur Höhe des Plateaus ab und senkten sich in die Tiefe, wo einige derselben bis auf bedeutende Distanzen thalabwärts rutschten. Bei Mileto bewegte sich eine Landmasse von fast 4 Ital. Meile Länge und  $^{1}/_{2}$  Meile Breite ziemlich eine Meile weit im Thale hinab; und bei Polistena wurde ein grosses Stück Land, auf welchem ein Theil der Stadt lag, losgetrennt und mit sämmtlichen Häusern fagt  $^{1}/_{2}$  Meile weit tbalabwärts geschoben. Aehnliche Landsenkungen und Landschlipfe sind auch auf Java bei dem fürchterlichen Erdbeben von 4699 vorgekommen.

Bei dem grossen Erdbeben von Lissabon versank der aus Marmor erbaute neue Kai oder Hasendamm, auf welchen sich eine grosse Menschenmenge geslüchtet hatte, um sich vor den einstürzenden Gebäuden zu retten, plötzlich in die Tiese, so dass

nicht nur alle diese Menschen umkamen, sondern auch viele Boote und vor Ankeliegende Fahrzeuge wie von einem Strudel verschlungen wurden. Nach Whitehurs soll an der Stelle des versunkenen Kais das Wasser 100 Faden tief geworden sein\*

Durch das Erdbeben von Jamaica im Jahre 1692 wurde dicht bei Port-Roya ein Landstrich von 1000 Ackern in das Meer versenkt; die grossen am Hafet stehenden Magazine sanken bis 24 und 48 Fuss tief unter den Meeresspiere blieben aber dabei doch grossentheils aufrecht stehen; im Jahre 1793 konnte mannoch bei hellem Wetter die Ruinen unter dem Wasser sehen, und Jeffery berichtet dass ihm diess noch im Jahre 1835 möglich gewesen sei.

Bei dem Erdbeben von Bengalen im Jahre 1762 soll an der Küste bei Chittagom ein Landstrich von 60 Engl. Quadratmeilen plötzlich und auf immer unter das Mergesunken sein; mehre Berge verschwanden spurlos, oder blieben nur noch wihren Gipfeln sichtbar.

Dass die Küste bei Neapel bei früheren Erdbeben bedeutende Senkungen erfahren haben muss, dafür haben wir bereits im Serapistempel bei Puzzuoli einen seh interessanten Beweis kennen gelernt. Nicht weit nordwestlich von diesem Tempesieht man an derselben Küste die Ruinen eines Neptuntempels und eines Tempel der Nymphen unter Wasser stehen, und an mehren Puncten des Meerbusens von Neapel laufen alte Römerstrassen vom Lande in das Meer hinein.

Während der Erdbeben im Mississippithale in den Jahren 1811 bis 1812 fanden zahlreiche und sehr ausgedehnte Senkungen Statt, so dass bisweilen Seer von 20 Engl. Meilen Durchmesser in Zeit von wenigen Stunden gebildet wurden. Les Grund und Boden der Stadt Neu-Madrid und das Ufer des Stromes, 15 Meilen wel aufwärts, sanken 8 Fuss unter ihr ursprüngliches Niveau. Ja, der gesunkene Lapstrich \*\*) soll sich von der genannten Stadt aus am White-Water und an desse Zuflüssen 70 bis 80 Engl. Meilen in nordsüdlicher, und 30 Meilen in ostwestliche Richtung erstrecken. Lyell sah noch im Jahre 1846 am Rande dieser Senkung wel ausgewachsene aber ausgestorbene Bäume mit ihrem untern Ende im Wasser stehre eine weit grössere Menge lag umgeworfen im Wasser, und der ganze Landstrechatte oft den Charakter eines mit Seen und Lachen abwechselnden Morastes. Selbe die am Rande desselben auf trocknem Grunde stehenden Bäume aus jener Zewaren zum Theil abgestorben, obgleich sie noch aufrecht standen; was man au der Aufrüttelung erklärt, welcher ihre Wurzeln während der mehre Monate fortersetzten Erschütterungen des Bodens ausgesetzt waren \*\*\*).

Durch das Erdbeben in Cutch im Jahre 1819 haben die östlichen Gegender des Indus-Delta eine gänzliche Umgestaltung erlitten. Während einerseits die Ausschwellung des Ullah-Bund gebildet wurde, erfolgte südlich und östlich davon einsehr ausgedehnte Senkung, welche bei Luckput 18 Fuss, an anderen Puncten 4 be 10 Fuss Tiefe betrug, so dass der grösste Theil des gesunkenen Landstriches durch das einströmende Meer unter Wasser gesetzt, und der inländischen Schiffahrt ein ganz neuer Weg eröffnet wurde. Das Dorf und die Festung Sindree versanken unschne jedoch umgestürzt zu werden, daher sie mit dem oberen Theile aus dem Wasser hervorragten. Nach den Angaben von A. Burnes wurde auf diese Weise in Zevon wenig Stunden ein Raum von 2000 Engl. (oder 94 geographischen) Quadratmeilen in einen seichten Meerbusen oder eine Lagune verwandelt. Als er im Jahre 1828 nach den Ruinen der Festung Sindree fuhr, ragte blos noch ein einzelner

<sup>\*)</sup> Dagegen bemerkt jedoch Lyell, dass nach Freeman im Jahre 1841 keine Stelle der Tajobettes tiefer als 30 Foss lag, und demnach die so tiefe Versinkung des Kai im Jahre 1773 sehr räthselhaft wird, wenn man nicht annehmen will, dass sich eine weite Spalte geoffnet und wieder geschlossen habe.

<sup>\*\*)</sup> The nunk country ist auch der Name, welchen dieser Landstrich in der Gegend führt \*\*\*) Lyell, Principles, 7. ed., p. 444.

Ihurm 2 bis 3 Fuss aus der unabsehbaren Wasserfläche heraus, welche nur am nördlichen Horizonte durch einen ganz niedrigen blauen Landstreif, den Rücken des Ullah-Bund, begränzt erschien. Zehn Jahre später hatte die Lagune an Umfang und Tiefe etwas abgenommen, so dass ausser jenem Thurme auch noch anderes Gemäuer sichtbar war\*). Jedenfalls bleibt diese, durch ein Erdbeben bewirkte Versenkung und Inundation eines Landstriches, welcher grösser als der dritte Theil des Königreiches Sachsen ist, eine der merkwürdigsten und lehrreichsten geologischen Erscheinungen.

## § 78. Beweise vorgeschichtlicher Hebungen des Landes und Meeresgrundes.

An die, in den vorhergehenden drei Paragraphen aufgeführten Beispiele von historisch beglaubigten instantanen Hebungen und Senkungen des Landes, welche unbezweifelt durch Erdbeben hervorgebracht wurden, lassen ich nun Beispiele von anderen, theils instantanen, theils ganz allmäligen Dislommen der Erdobersläche knüpfen, von welchen die ersteren zwar nur durch geolog ische Thatsachen erwiesen werden, einige der letzteren aber gleichfalls istorisch documentirt, ja zum Theil noch vor unseren Augen im Gange sind, wihrend sie doch insgesammt entweder durch Erdbeben, oder durch ähnliche byssodynamische Bewegungen der Erdkruste verursacht worden sind, oder inch gegenwärtig verursacht werden.

Es besitzen aber die geologischen Beweise für die vorhistorischen, d. h. tech keine Tradition nachgewiesenen, dennoch aber verhältnissmässig neuen Hungen und Senkungen des Erdbodens einen solchen Grad der Evidenz, dass pyrrhonischer Skepticismus dazu gehört, um die Richtigkeit der aus ihnen progenen Folgerungen zu bezweifeln. Diese Beweise liegen fast alle an den Meerestästen der Continente und Inseln vor, und beruhen meist auf solchen Thatachen, welchen wir schon bei den vorher geschilderten Dislocationen eine vollgibge Beweiskraft zugestehen mussten. An den Küsten von Chile waren es z. B. de iber den Meeresspiegel hervorgetretenen Muschelbänke, welche mit der Fissien Evidenz eine wirkliche Hebung des Landes durch die Erdbeben von 1822 und 1835 darthaten. Denn dass es in der That eine Hebung des Meeres-Fundes, und nicht eine Senkung des Meeresspiegels war (wodurch freilich Anliche Erscheinungen hervorgebracht werden könnten), diess beweisen unwiderleglich die von Fitz Roy auf der kleinen Insel Santa Maria nachgewiese-Verhältnisse, wo die an den Felsen ansitzenden Muscheln an der Nordseite <sup>16</sup>Fuss, an der Südseite nur 8 Fuss über den Wasserspiegel heraufgerückt waren, Während ein Sinken des Meeres nothwendig eine gleiche Niveau - Differenz verursacht haben wurde. Solche un gleiche Niveau-Differenzen sind aber längs der ganzen Kuste von Chile bei beiden Erdbeben mehrorts nachgewiesen worden, und ausserdem lieferten uns ja der Serapistempel bei Puzzuoli, das Indusdelta, Calabrien und das Mississippithal so entscheidende Beweise für wirkliche

<sup>\*!</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 438 ff., wo auch eine Abbildung der Festung Sindree exten ist, so wie sie im Jahre 4338 erschien.

Hebungen und Senkungen des Landés, dass jeder Zweifel daran verschwind muss.

Die Producte und die Wirkungen des Meeres, dort wo es die Külängere Zeit bespülte, sie sind es nun, welche gar häufig als unvertigliche Denl male seiner Anwesenheit auch da noch vorhanden sind, wo sich das Meer, Folge einer Erhebung des Landes, schon lange zurückgezogen hat. Diese ang spülten Massen von Schlamm, Sand und Geröllen, welche oft förmliche Uferte rassen bilden; diese Muscheln und sonstigen Ueberreste von Meeres-Organisme welche bald sparsam, bald zahlreich in solchen Strandablagerungen vorkomme ja nicht selten zu ganzen Muschelbänken angehäuft sind; sie finden sich nu gerade so, wie sie in einzelnen Fällen vor unsern Augen trocken gelegt ut einige Fuss hoch in das Land hinauf gerückt worden sind; sie finden si auch gar häufig, zwar genau mit denselben Eigenschaften, aber ohne irgend et traditionelle Bescheinigung ihrer Emersion, in weit grösseren Höhen üh dem Meeresspiegel, bisweilen sogar in mehrfacher Wiederholung über einande so dass sich an der Küste hin eine alte Strandlinie über der and eren met selten weit landeinwärts verfolgen lässt.

Wenn wir nun aber in manchen Gegenden die tiefsten dieser Strand linien wirklich vor unseren Augen durch Erdbeben über den Meeresspiegel Invortreten sahen, wenn wir für sie die Ursache ihrer Emersion lediglich jenen grossartigen Bewegungen der Erdkruste suchen und finden können. wist da wohl natürlicher, als dass wir dieselbe Ursache auch für die höhliegenden und ganz ähnlich beschaffenen Strandlinien in Anspruch nehmen? Wo sich uns die Ursache einer Erscheinung so augenscheinlich und handgreißt aufdrängt, da kann sie nur von Denen abgeläugnet werden, welche einer vorgefassten Meinung zu Liebe absichtlich ihre Augen verschliessen und ihren Verstand in Fesseln legen.

Die an den Küsten der Festländer und Inseln hinlaufenden, mit den Leberesten mariner Organismen erfüllten alten Uferterrassen, die an den Felsenwalden hoch über dem Meeresspiegel festsitzenden Schalen von Muscheln un Schnecken, Balanen und Serpeln, oder die ebendaselbst vorkommenden Ersionsformen, wie sie durch Bohrmuscheln und durch die Meeresbrandugebildet werden, sind also in der That und mit vollem Rechte als unwiderleiche Beweise einer Erhebung des Meeresgrundes und Landes zu betrachte und zwar einer Erhebung, welche, wenn auch jede Tradition über sie fehlt, die tzigen geologischen Periode angehört, sobald die organischen Ueberreste und en selben Species stammen, deren Individuen noch gegen wärtig in de angränzenden Meere leben. Und nur solche, wenn auch vorhistorische, so du der neuesten Periode angehörige Erhebungen sind es, mit welchen wir un hier zunächst beschäftigen.

Es ist schon oben erwähnt worden, dass Mistress Graham bei der Beschrebung der im Jahre 1822 erfolgten Erhebung der Küste von Chile, deren Auget zeugin sie war, die Vermuthung aussprach, dass dieselbe Küste schon in früh

ren Zeiten ähnliche Hebungen erfahren haben müsse\*). Sie stützte diese Vermuthung darauf, dass man längs der Küste bei Valparaiso ganz ähnliche Strandlinien, wie diejenige, welche im Jahre 1822 über den Meeresspiegel hervorgehoben wurde, mehrfach über einander in verschiedenen Höhen bis zu 50 Fuss hoch an den Granitfelsen fortlaufen sieht. Diese Strandlinien erscheinen, gerade so wie die damals gebildete, als horizontale Streifen des Felsgrundes, an welchen noch gegenwärtig Muscheln, Serpeln und Balanen festsitzen und alter Meeresschlamm abgelagert ist.

Darwin hat bestimmte Beweise dafür gefunden, dass das Continent von Stdamerika seit der Schöpfung der jetzt lebenden Molluskenspecies an den Rüsten wenigstens 400 bis 500 Fuss, im Inlande aber wahrscheinlich weit höher emporgetrieben worden sein muss. An der Küste bei Coquimbo sah er fünf bis when schmale Userterrassen über einander, welche bei Guasco so breit wie Veine Ebenen werden und sich in den nach der Küste geöffneten Thälern über meilen verfolgen lassen. Schalen vieler Conchylien von jetzt lebenden Species liegen in dem Materiale dieser Terrassen, welches zum Theil als ein wkerer zerreiblicher Kalkstein von 20 bis 30 Fuss Stärke erscheint. Dass aber diese Kusten in der peuesten Periode nicht nur bis 400 und 500 Fuss, sondern wellenweise mehr als doppelt so hoch gehoben worden sein müssen, ergiebt sich damus, weil er jene Conchylien sogar an Puncten von 1300 Engl. Fuss Höhe antraf\*\*). Auf der Insel San Lorenzo bei Callao in Peru sah Darwin drei, durch suchelbänke bezeichnete Strandlinien über einander; die tiefste lag nur wenig ther dem Meeresspiegel, und enthielt die Conchylien in einem frischen und wohl ethaltenen Zustande; die zweite lag 85 Fuss hoch, und zeigte die Conchylien schon mehr oder weniger zersetzt; zwischen den Muscheln fand Darwin nicht ver leberreste von Seetang, sondern auch ein Stück baumwollenes Garn und reflochtenen Bast, zum Beweise, dass diese Hebung zu einer Zeit Statt gefunden liate, als der Mensch schon existirte. Die oberste und älteste Muschelbank in 170 fuss Höhe war gänzlich in Sand und Staub zerfallen \*\*\*). Auch der auf der Usseite der Anden liegende Theil Südamerikas, und namentlich das Land vom la Plata stidwärts bis zum Feuerlande ist nach Darwin in der neuesten geologiwhen Periode zusammenhängend emporgehoben worden, und zwar in Patagoquen zu 300 bis 400 Fuss Höhe. Die Erhebung fand dort in acht verschiedenen Epochen Statt, wie man an eben so vielen alten Userterrassen erkennen kann†).

Diese Erhebung Patagoniens und des Landes am La Plata wird auch durch der Beobachtungen von Alcide d'Orbigny bestätigt. Im Hintergrunde der Bai von San Blas, zwischen dem Rio Colorado und Rio Negro, fand er, 6000 Fuss vom

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diese Vermuthung findet auch wenigstens zum Theil ihre historische Bestätigung in dem Erdbeben vom 24. Mai 4754, bei welchem der Hafengrund von Penco, wenn auch nicht din 14 Fuss, wie es weit später gefunden wurde, so doch bedeutend gehoben worden sein finss. Lyell, Principles, p. 479.

<sup>\*\*)</sup> Journal of a Voyage round the World, 2 ed., p. 844 ff.

<sup>&</sup>quot;" Voyages of the Adventure and Beagle, III, p. 451.

<sup>1:</sup> Journal of a Voyage etc., p. 171.

Meeresstrande und anderthalb Fuss über dem Niveau der höchsten Springflutber eine sehr mächtige Sandschicht, in welcher Gypskrystalle und sehr viele Con chylien von solchen Species stecken, wie sie noch gegenwärtig in der Bai leben diese Conchylien befanden sich noch in ihrer natürlichen Lage, und die zwei schaligen zeigten noch beide Schalenklappen vereinigt; da die Fluth an der dor tigen Kuste über 24 Fuss hoch steigt, und die jetzt lebenden Thiere derselbe Species un ter dem Niveau der tiefsten Ebbe sitzen, so muss die Kuste mit jene Sandschicht etwa 30 Fuss hoch gestiegen sein. Bei Monte Video sah d'Orbign am Fusse von Gneisshügeln, in 12 bis 45 F. Höhe über dem Spiegel des La Plau eine Bank von Conchylien, deren Species gegenwärtig an der freien Meereskus in 16 geogr. Meilen Entfernung leben. Tief landeinwärts bei San Pedro traf auf der, 92 Fuss über dem Spiegel des Parana liegende Ebene langgestreckt 6 bis 9 Fuss hohe Sandhügel, welche dermaassen mit Conchylien erfüllt sind dass sie conchillos genannt werden; diese Conchylien gehören meist der Specie Azara labiata, welche jetzt in den brakischen Wassern bei Buenos Ayres und a der Mündung des La Plata sehr häufig lebt.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt d'Orbigny, dass die Erhaltung der ursprünglichen Stellung aller dieser Conchylien auf eine plötzliche, mit einem Ruckerfolgte Erhebung des Landes verweise. Denn, wo sich das Meer von den Küste allmälig zurückzieht, da werden die Muschelbänke von den Wogen lange Lebearbeitet, und die einzelnen Muscheln aus ihrer Stellung geworfen, hin und be gerollt und zerbrochen. Da nun die erwähnten Ablagerungen nichts der Art zeigen, so müssen sie aus dem Meeresgrunde, wo sie gebildet wurden, mit einet Male bis über das Niveau der höchsten Fluthen erhoben worden sein \*/.

Wir haben diese Thatsachen aus Südamerika, welche durch viele ander dorther bekannt gewordene Beobachtungen bestätigt werden \*\*), etwas ausführ lich mitgetheilt, weil gerade ihnen ein vorzügliches Interesse und eine besonder Beweiskraft zuerkannt werden muss. Denn sie führen uns eine ganze Reih von völlig übereinstimmenden Erscheinungen vor, deren letzte Glieder an de Westküste ganz unbezweifelt als die Resultate von Erdbeben hervorgegange sind, wie diess von vielen Augenzeugen beobachtet und von wissenschaftliche Forschern bestätigt worden ist. Wir sind daher auch genöthigt, für die übrige Glieder der Reihe dieselbe Entstehungsweise vorauszusetzen, und folglich en successive Erhebung des Landes bis zu vielen hundert, ja bis über tausend Fus Hühe als das Werk früherer grossartiger Erdbeben anzuerkennen.

Zugleich liefern uns diese Erscheinungen den Beweis dafür, dass diese Er hebung wirklich stufen weise und ruck weise, also wie derholt in versche

<sup>\*)</sup> Complex rendus, t. 17, 1843, p. 401 f.

<sup>\*\*\*</sup> Rs würde ausser dem Zwecke eines Lehrbuchs liegen, alle hierber geborige un namentlich die Küsten von Chile und Peru betreffenden Beobechtungen anzuführen. Dahe mag nur noch bemerkt werden, dass, ausser den erwähnten und anderen Mittheilungen war Darwin, besonders die von Freyer über die Küste bei Arica, von Caldeleugh über die kust von Chile, von Pentland über die Muschellager bei Coquimbo interessant sind. Die wirtlich beobachteten Hebungen von 1822 und 1825 sind vielfach besprochen, die ersteren insbeweitere auch von Greenough und Cuming in Zweifel gestellt worden.

denen Absätzen, aber jedesmal instantan oder doch ziemlich rasch erfolgt sein müsse, wie diess auch mit der Annahme von Wirklichen Erdbeben, als ihrer eigentlichen Ursache, gänzlich übereinstimmt, und für die beiden Erhebungen der Chilenischen Küste von 1822 und 1835 erfahrungsmässig bestätigt ist. Denn eine säculare, d. h. durch sehr lange Zeiträume ganz allmälig und stetig wirtende Emportreibung der Erdkruste würde unmöglich mit der Existenz jener einzeln über einander liegenden und von einander abgesonderten Uferterrassen und Strandlinien zu vereinigen sein. Eine jede solche Strandlinie setzt eine singere Periode des Stillstandes und der Ruhe voraus, während welcher sie zehildet wurde. Ihre gegenwärtige Lage über dem Meeresspiegel beweist uns die Wirklichkeit einer Statt gefundenen Erhebung überhaupt; der Zwischenstande Wirklichkeit einer Statt gefundenen Erhebung überhaupt; der Zwischenstand aber zwischen ihr und der nächst tieferen Strandlinie, so wie die ungewire Stellung und unversehrte Beschaffenheit ihrer Conchylien, sie beweisen, das diese Erhebung eine plützliche war, und gewissermaassen mit einem hate vollzogen wurde.

Folgende von Lyell mitgetheilte Betrachtung kann dazu dienen, uns eine Vordellung von der Grösse des Effectes selbst scheinbar kleiner Hebungen des Landes ugeben\*). Binigen Beobachtern zufolge soll sich die Hebung Chile's im Jahre 1822 auf einen Flächenraum von 4700 geogr. Quadratmeilen, also auf einen Landstrich halb so gross wie Frankreich, erstreckt haben. Nehmen wir nun an, die Hebung habe im Mittel nur 3 Fuss betragen, so würde der durch sie über den Meeresspiegel emporgetriebene Theil der Erdkruste 0,617 oder über 3/5 Cubikmeile ausmachen. Setzen wir ferner, das mittlere spezifische Gewicht der erhobenen besteine sei 2,655, und das absolute Gewicht einer der grossen Aegyptischen Pyramiden betrage 6 Millionen Tonnen, so würde der damals emporgetriebene Theil des Landes so viel wie 100000 solcher Pyramiden wiegen. Allein diess ist blos eine Kleinigkeit gegen den Total effect der ganzen Hebung, welcher doch nur dam bestanden haben kann, dass jener ganze Theil der Erdkruste, von 4700 Quadiameilen Areal, von seiner Oberstäche an bis zu der inneren Gränze der Erdveste afrärts bewegt worden ist. Für solche Kraftäusserungen sehlt unserer Vorstellung rder Maassstab! -

# § 79. Hebunyen an den Küsten des Mittelländischen und Atlantischen Meeres.

Nachdem wir in den Hebungs-Phänomenen Stidamerikas ein sicheres Anhalten dafür gewonnen haben, wie eigentlich die an den Küsten der Continente
über einander liegenden alten Uferterrassen und Strandlinien zu beurtheilen
und, so wenden wir uns nun zur Betrachtung ähnlicher Erscheinungen in einigen anderen Gegenden, wo der ursachliche Zusammenhang derselben mit Erdbeben grösstentheils aller historischen Beweise ermangelt. Wir werden dadurch
die Leberzeugung gewinnen, dass die Erdbeben in einer zwar vorgeschichtlichen aber verhältnissmässig doch noch neuen Periode einen sehr wesentlichen Antheil an der Umgestaltung der Erdoberstäche und an der Ausbildung
des Landes gehabt haben. Die Zahl der in dieser Hinsicht bekannt gewordenen

<sup>\*)</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 486 f.

Erscheinungen ist jedoch schon so ausserordentlich gross, dass wir uns an gegenwärtigem Orte auf wenige Beispiele beschränken müssen. Wir wählen dazu
erst einige aus dem Mittelländischen Meere.

Fr. Hoffmann hat auf Sicilien, am Fusse der um Palermo in einem Halbkreis schroff aufsteigenden Berge, eine aus locker verbundenem Meeressande und Geröllen bestehende neue Ablagerung nachgewiesen, welche eine sehr grosse Menge von Conchylien umschliesst, die grösstentheils denselben Species angehören, welche noch jetzt im dortigen Meere leben. Auch lässt sich diese Ablagerung deutlich beauf den gegenwärtigen Meeresgrund hinaus verfolgen, wo sie noch in fortwährender Bildung begriffen sein mag. Unverkeunbar ist sie nichts Anderes, als ein erhobener Theil des Meeresgrundes, dessen alte Uferränder man sehr deutlich am Fusse der steilen Kalksteinberge hinlaufen sieht, wo sie bis zu 250 Fuss über den gegenwartigen Meeresspiegel aufsteigen. Aber auch diese Kalksteinwände zeigen an ihren unteren Theile sehr auffallende Beweise der ehemaligen Auwesenheit des Meerebesonders in einigen Grotten, welche den Meereswellen zugänglich waren, und de Spuren ihrer Wirksamkeit sehr deutlich bewahrt haben. Namentlich ist die Grottdi Mardolce, deren Eingang etwa 180 Fuss hoch über dem Meere, am Pusse der hohen Monte Grifone liegt, äusserst lehrreich; an den Wänden derselben sieht matin etwa 8 Fuss Höhe über dem Boden einen horizontalen Streifen hinlaufen. •ccher noch mit festansitzenden Schlaggehäusen von Meeresthieren besetzt ist, wihrend unter ihm das Gestein von Tausenden von Bohrlöchern der in dem dortig-is Meere so häufigen Bohrmuscheln durchlöchert erscheint, über ihm aber die aus-erdem rauhen und zackigen Felswände wellenförmig ausgewaschen und stellenwer wie polirt sind. Endlich liegt in der Tiefe der Höhle eine mehre Fuss dicke Schelt von Meeressand, der unzählige und sehr wohl erhaltene Schalen derselben Cou chylienspecies umschliesst, welche noch heutzutage an den dortigen Küsten leben Es ist also klar, dass die Küste bei Palermo in einer verhältnissmässig sehr neu-Zeit um 180 bis 250 Fuss über den Meeresspiegel erhoben worden ist. Die Er scheinungen sind übrigens keineswegs auf die Umgegend von Palermo beschränt sondern wiederholen sich an den steilen Kalksteinfelsen längs der Strasse nach Termini an unzähligen Orten bis zu 100 und 200 Fuss Höhe\*).

Sartorius v. Waltershausen fand ähnliche Beweise einer neueren Hebung in de Umgegend des Aetna. Am nördlichen Fusse desselben liegt bei Giardini eine alle, gegen das Meer hin abfallende aus Sand und Geröll bestehende Strandablagerunzwelche bis über 180 Fuss hoch aufsteigt, ganz wohlerhaltene Muscheln und Muschelfragmente enthält, und überhaupt gänzlich dem Strandschutte gleicht, welchen de Meer weiter unten noch heutzutage hin und her rollt. Am Vorgebirge von S. Audres unterhalb Taormina fand Sartorius Bohrlöcher mit zum Theil noch darin sitzeuden Bohrmuscheln fast in 140 Fuss Höhe über dem Meeresspiegel. In der Ebene von Catania aber, also an der Südseite des Aetna, liegen dunkelgraue Thonschichten die reich an ganz frischen, mit ihrer ursprünglichen Farbe und ihrem Glanze versehenen Conchylien noch jetzt lebender Species sind, in 30 bis 60 F. Höhe über dem Meere; während dieselben Schichten bei Cifali zu 300, bei Nizzeti zu 600, und ur der Catira bis über 1000 F. hoch aufsteigen \*\*).

Aus diesen Beobachtungen von Hoffmann und Sartorius, an welche sich bhrliche von Lyell, Prévost u. A. anschliessen, folgt offenbar, dass die ganze Inse-Sicilien in neuerer, obwohl vorhistorischer Zeit sehr bedeutende Emportreibungen

<sup>\*)</sup> Hoffmann, Hinterlassene Werke, II, S. 425 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sartorius, Ueber die submarinen vulcanischen Ausbruche des Val di Note, 1946 S. 8, 14 u. 52.

uber den Meeresspiegel erfahren hat; was nur durch erdbebenartige Bewegungen der äusseren Erdkruste bewirkt worden sein kann.

Albert de la Marmora hat Innliche Verhältnisse auf der Insel Sardinien nachgewiesen. Dort findet sich z. B. bei Cagliari, vom Meeresspiegel aus bis zu 150 F. Höbe, eine Ablagerng von Conchylien jetzt lebender Arten, welche zumal ausserordentlich viele Schalen von Mytilus edulis, dann von einem Cerithium, von Lucina lactea. Venus decussata, Solen vagina. Cardium edule, Murex trunculus und succinctus u. a. enthält; diese Muscheln sind alle vollkommen gut erhalten und häufig mit Scherben eines groben, schlecht gebrannten Töpfergeschirrs vermengt; übrigens sitzen die Austern fest auf dem Kalksteine, der die Unterlage dieser Muschelbänke bildet, und sind familienweise gruppirt; zum Beweise, dass sie nicht angeschwemmt wurden, soudern wirklich an Ort und Stelle gelebt haben; wodurch eine neue Erhebung Sardiniens dargethan wird, welche Statt gefunden haben muss, als die Insel bereits von Menschen bewohnt war \*\.

Dass sich dergleichen Brhebungen mehr oder weniger in dem ganzen Bereiche des Mittelländischen Meeres zugetragen haben, dafür giebt es mancherlei Beweise; sur heben in dieser Hinsicht nur noch die von James Smith bei Gibraltar angestellen Beobachtungen hervor. Die sandige Ebene an der Nordseite des Felsenberges, m und auf welchem Gibraltar liegt, zeigt da, wo der Wind den Sand fortgeweht hat, Nuschelbänke aus den Schalen einiger wenigen Species, besonders von Cardium inherculare, Pectunculus pilosus, Donax trunculus und Venus gallina bestehend; dieselben Muscheln leben noch gegenwärtig in dem dortigen Meere, welches auch in 12 Fuss Tiefe eine ganz ähnliche von ihnen gebildete Bank im lebenden Zustande enthält, während jene Bank eben so hoch über dem Wasser liegt. Von der Südspitze Europa-Point aufsteigend, fand Smith in mehren verschiedenen Niveaus, pämlich in 50, 70, 170, 264 und 600 Fuss Höhe dergleichen Ablagerungen von Nuscheln jetzt lebender Species; was offenbar auf eben so viele, stufenweise erfolgte Rebungen des Felsen von Gibraltar verweist\*\*).

Von den Europäischen Küsten des Atlantischen Meeres sind geichfalls aus wein Gegenden mehr oder weniger auffallende Beweise von vorgeschichtlichen, oder doch wenigstens nicht urkundlich aufgezeichneten Hebungen des Landes und Meeresgrundes bekannt geworden; Hebungen, welche theils instantan, theils instig Statt gefunden zu haben scheinen, und im letzteren Falle wohl auch mehrorts noch gegenwärtig im Gange sind. Bei dieser Gelegenheit muss überhaupt daran erinnert werden, dass die säcularen und instantanen Hebungen wehr wohl ne ben einander bestehen können, indem ein in ganz langsamer und kann merklicher Aufsteigung begriffener Landstrich durch ein heftiges Erdbeben Notzlich eine rasche und sehr merkbare Erhebung erfahren kann. Wenn also wich im Allgemeinen angenommen werden muss, dass die ruhig und höchst langsam wirkenden säcularen Dislocationen der Erdkruste durch eine ganz andere abyssodynamische Kraftäusserung verursacht werden, als die heftig und rasch eintretenden instantanen Dislocationen, so folgt daraus doch keinesweges, dass sie sich in allen Fällen gegenseitig ausschliessen \*\*\*).

<sup>4</sup> Journal de Géologie, t. III, 1889, p. 809 f.

<sup>&</sup>quot; Quarterly Journal of the gool. soc., vol. II, 1846.

<sup>\*\*\*</sup> Keilhau ist daher geneigt, beide Arten von Erhebungen aus einer und derselben insche zu erklären; in seiner vortrefflichen Abhandlung über die Aufsteigung Scandinaiens, im Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. I, S. 446.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung einiger hierher gehörigen Erscheinungen, die an den Westküsten und im Innern Frankreichs, so wie an der Küsten von Grossbritannien nachgewiesen worden sind.

An den Küsten der Departements der untern Charente, der Vendée und der untern Loire sind Thatsachen beobachtet worden, welche für ein allmäliges Aufsteige des Landes sprechen. Bei Bourgneuf unweit La Rochelle liegen die Ueberreste eine im Jahre 1752 auf einer Austerbank gescheiterten Schiffes gegenwärtig mitten deinem angebauten Felde, 15 Fuss hoch über der Meeresfläche; auch hat die Gemeinde des Ortes in einer Zeit von 25 Jahren über 500 Hektaren Land gewonnen Port Rahaud, wo sonst die Holländischen Schiffe ihre Salzladungen nahmen, begietzt 9000 F. vom Meere entfernt. Die ehemalige Insel Olonne ist heutzutage und noch von Morästen und Wiesen umgeben. Diese und ähnliche Erscheinungen, was z. B. die fortwährende Erhöhung der Kalksteinriffe bei Marennes lassen sich nuch blos durch neuere Anschwemmungen erklären, sondern beweisen in der That eine Brhebung der Küsten und des Meeresgrundes.

Rivière gab auch Nachrichten über Muschelbänke bei Saint-Michel-en-l'Herm in der Vendée, deren Schalen von denselben Species abstammen, welche noch jetr im dortigen Meere leben; sie liegen bis 9000 Fuss vom jetzigen Strande entfernind 30 bis 45 Fuss über dem mittlern Wasserstande, 5 bis 6 Fuss über dem Stande der höchsten Springfluthen; derselbe theilt noch andere Thatsachen mit, aus dense ein Steigen der Westküsten Frankreichs gefolgert werden kann, und findet namenlich unwiderlegliche Beweise dafür in den Morästen an den Küsten der Departemender Vendée, der untern Charente und des angränzenden Departement Deux-Sèvres."

Ganz besonders interessant sind einige von Rozet gegebene Notizen, welche zu beweisen scheinen, dass selbst gewisse Gegenden des Binnenlandes von Frankrentin einer verhältnissmässig neuen Zeit submergirt waren. Rozet fand zwischen Sasenage und Lans, an der Strasse von Grenoble nach Villars-de-Lans, so wie zu Vercors an den Felsenwänden bis 12 Fuss tiefe Hohlkehlen und andere rundliche Auswaschungsformen, völlig so, wie man sie noch jetzt im Niveau des Wellenschleges an der Küste zwischen Marseille und Toulon beobachtet. Auch finden sich an noch Bohrlöcher, von lithophagen Muscheln gebildet. Indessen glaubt Rozet, dass das Meer, welches diese Spuren seiner Anwesenheit hinterliess, dasselbe gewesen sei, auf dessen Grunde sich die dortigen Tertiärschichten bildeten, und dann würdfreilich die Erscheinung nicht in die neueste geologische Periode gehören \*\*\*;

Ueber kein Land sind wohl so viele und wohlverbürgte Thatsachen in Betref der Hebungen seiner Küsten bekannt worden, als über Grossbritannien; was seiner natürlichen Grund darin hat, dass dieses Inselland eine sehr bedeutende Küstenentwicklung und eine grosse Anzahl von Geologen besitzt. Von Cornwall bis nach dem nördlichen Schottland sind an der Westküste des Landes zahlreiche Beweise von neueren Hebungen aufgefunden worden, wogegen die Ostküste und stellenweise auch die Südküste Englands auffallende Belege von Senkungen geliefert hat Dieselben Muschellager, welche an der Südküste von Devonshire und Cornwall nur wenige Fuss hoch über dem Meeresspiegel liegen, steigen in Nord-Devonshire bezu 150 Fuss Höhe auf. Die ähnlichen Lager an der Severn, zwischen Worcester und Gloucester, erheben sich nur einige Fuss hoch, steigen aber landeinwärts te 500 und 600, ja zuletzt, am Moel-Tryfane in Caernarvonshire, nach Trimmer Beobachtungen, bis zu 1300 Par. (1592 Engl.) Fuss über den Meeresspiegel. Eben

<sup>\*)</sup> Poggend. Annalen, Bd. 52, 4844, S. 494 f.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol., t. VII, p. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Rozet im Bull. de la soc. géol., 2. série, t. I, 4844, p. 668.

so steigen die Geröll- und Muschelbänke von den Küsten von Lancashire landeinwärts gegen die Peninische Gebirgskette aufwärts, und in den nahe bei einander liegenden Gegenden von Nord-Wales und Shropshire beträgt die Höhendissernz 1000 Fuss.). Diese Thatsachen haben ein grosses Interesse, weil die bedeutenden Niveau-Disserenzen jeden Versuch unmöglich machen, die Erscheinung etwa durch ein Sinken des Meeresspiegels erklären zu wollen, und weil das allmälige Aufsteigen der Muschelbänke nach dem Innern des Landes, wo die Berge höher aufragen, den Beweis liesert, dass dort die Hebung in einem weit grösseren Maassstabe erfolgt ist, als an den Küsten.

Achnliche Resultate ergeben sich für Schottland, wo z. B. nach James Smith die alten Strandablagerungen in der Nähe des Clyde 40 Fuss, am Loch Lomond dagegen 70 Fuss Höhe erreichen, während man sie in der Gegend von Glasgow med bei Gamrie bis zu 350 F. aufsteigen sieht. Interessant sind auch die Bebachtungen, welche Vetch von der Schottischen Insel Jura berichtete. An der Westwiste dieser steilen, fast nur aus Quarzit bestehenden Insel sah er 6 bis 7 Strandmen von Quarzgeröllen binlaufen, die tiefste am jetzigen Meeresspiegel, die höchste dwa 40 Fuss darüber. Wo die Küste steil ist, liegt diese letztere etwa 300 F., wo se flach ist, bis 3/4 Engl. Melle vom jetzigen Strande entfernt, und in der Gegend des Loch Tarbert lassen sich diese Geröllbänke 8 bis 9 Engl. Meilen weit verfolgen. Se sind offenbar das Werk der Brandung; denn sie erscheinen alle völlig so, wie die unterste Geröllablagerung, welche noch jetzt vom Meere bearbeitet wird. Auf Isla und den übrigen benachbarten Inseln fehlen sie, woraus Vetch sehr richtig schliesst, dass sie unmöglich durch ein Sinken des Meeres, sondern nur durch eine wiederholte Hebung der Insel Jura erklärt werden können \*\*).

Bedford theilte gleichfalls interessante Belege für die Hebung der Hebriden mit. Im Lunga sah er eine alte, durch Gerölle bezeichnete Strandlinie in 40 F. Höhe über dem jetzigen Meeresspiegel; an der Westküste von Jura fand er in derselben Böbe eine ühnliche, vollkommen horizontale und oft sehr breite Strand-Ablagerung, welche allen Windungen der Küste folgt. The Quarterly Journ. of the geol. soc. XII, 1856, p. 467.

Von der Insel Irland ist es durch Scouler und andere Beobachter erwiesen worden, dass sie in einer ziemlich neuen Periode, jedoch ungleichmässig, von emigen wenigen bis zu 200 Fuss und darüber gehoben worden ist; die muschelführenden Strandbildungen lassen sich in den Thälern weit landeinwärts, (z. B. im Thale von Glenismaule bis 7 Engl. Meilen weit) verfolgen, daher diese Thäler zur Zeit der Submersion schon existirt und Meeresfjorde gebildet haben müssen \*\*\*).

<sup>1)</sup> Murchison, Anniversary address to the geol. soc., 17. Febr. 1843.

<sup>&</sup>quot; Trans. of the geol. soc., 2. series, vol. I, 1824, p. 416 f.

Auch auf der Nordamerikanischen Seite des Atlantischen Meeres sind ähnliche Erstenungen beobachtet worden. Ja, die ganze Insel Neufundland ist noch gegenwärtig im Seigen begriffen. Felsen, über welche vor 80 bis 40 Jahren Schoner sicher hinwegsegelten, legte jetzt ganz nahe an der Wassersläche, und an der Spitze der Robertsbai liegt, 4 Engl. Meile landeinwärts, mehre Fuss über dem Meeresspiegel ein alter Geröllstrand. Poggend. Insalen, Bd. 69, 4846, S. 505. Ebenso wissen wir durch Bayfield, dass an den Küsten der 8 Lorenzbai, welche oft von Erdbeben heimgesucht werden, horizontale Muschelblänke in wischiedenen Höhen von 40 bis 400 Fuss über dem Hochwasserstande, auch Sand- und Gemikernssen mit Muscheln lebender Species, so wie von Bohrmuscheln benagte Kalksteinsten vorkommen. Lyell, Principles, 7. ed., p. 326. Viele andere hierher gehörige Thatwiche aus Canada und den Vereinigten Staaten berichtet Lyell in seinem Werke: Reisen in Nordamerika, übers. von Wolff, S. 292 ff.

## §. 80. Hebungen im Norden Europas.

Seit länger als hundert Jahren hat Scandinavien die Aufmerksamkeit de Naturforscher auf sich gezogen, weil dort das Phänomen der Emporhebung de Landes und Meeresgrundes in einer eben so merkwürdigen als unzweiselhaßte Weise vor sich gegangen ist. Die Erscheinung wurde zuerst an den Küsten de Bottnischen Meerbusens und der Ostsee wahrgenommen, wo sie sich als en ganz allmälige säculare Hebung zu erkennen giebt. Später überzeugte man so aber, dass auch an der Nordsee, längs der Küsten von Norwegen, und am Kategat, längs der Küsten des südlichen Schwedens, sehr viele Beweise von Erhebungen vorliegen, welche theils durch instantane, theils durch säculare Beweigungen bewirkt worden zu sein scheinen. Da namentlich die zuerst bekant gewordene Hehung der Schwedischen Ostseeküsten zu den vielfachsten Discussionen Veranlassung gegeben hat, welche endlich im Jahre 1834 durch die Untersuchungen von Lyell abgeschlossen wurden, so dürste es nicht unzwecknussig sein, zuvörderst dieser Erscheinung unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden

Der berühmte Schwedische Astronom Celsius\*) sprach zuerst die Ansch aus, dass der Spiegel der Ostee in allmäligem Sinken begriffen sei; auch such er aus mehren ihm bekannt gewordenen Thatsachen die Grösse dieser See kung an den Schwedischen Küsten auf etwa 45 Zoll im Laufe eines Jahrhunder zu bestimmen. Als Beweise für seine Ansicht führte er besonders an, dass Kin pen, welche früher unter Wasser lagen, allmälig hervorgetaucht seien: des an flachen Küsten das Meer immer weiter zurück weiche, und immer mei Land gewonnen werde; dass ehemalige Hafenplätze jetzt weit landeinwärts 🖛 gen; dass alte Marken des Wasserstandes jetzt über den Wasserspiegel herad gertickt sind, und dass alle Fischer und Seefahrer wesentliche Veranderunge in der Gestalt der Küsten und in der Tiefe der Ostsee bemerkt zu haben 🗠 Celsius glaubte die Erklärung aller dieser Erscheinungen in eine wirklichen Verminderung des Wassers der Ostsee zu finden, und sem Ansicht wurde nicht nur von Dalin, dem Verfasser der Geschichte des Schwedschen Reiches, sondern auch von Linné angenommen, daher sie sich lange Zr behauptet hat \*\*).

Im Jahre 1802 sprach Playfair in seiner Illustration of the Huttonian them

<sup>\*)</sup> In den Abhandl, der Schwed. Akad. der Wissensch. von 4748, Bd. V, S. 25 ff. Fin ausführliche Darstellung und Kritik der Abhandlung von Celsius gab v. Hoff in seiner in schichte der nat. Veränd., I, 407 ff. Später hat er jedoch seine Zweifel und Widerspruß selbst zurückgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Sehr gut sagt Keilhau in der Abhandlung a. a. O. S. \$51: adass der Meeresspeck sinkt, ist ja ein populärer Ausdruck für das Steigen des Landese, gerade so, wie Jederment vom Aufgehen und Untergehen der Sonne spricht, während er recht wohl weiss, dass nur sein Standpunct untergeht oder aufgeht. Aus dieser schönen Arbeit erfahren wir auch S \*\* dass schon Jessen, in seinem im Jahre 1783 erschienenen Werke: Kongeriget Norge, fremstilte efter dets naturlige og borgerlige Tilstand, das Sinken des Meeresspiegels an der Norwellschen Küste bei Egersund durch eine Erhe.bung des Bodens als Folge von Erdbeben zierklären versucht hat.

Athe earth of zuerst die Idee aus, dass diese Aenderungen im Stande des Meerspiegels wohl eher in einer Bewegung des Landes, als in einem Sinken des Meeres begründet seien, weil Letzteres nothwendig ein gleichmässiges Sinken des ganzen Oceans erfordern wurde, und weil die Hypothese einer Emporsteigung des Landes mit Hutton's Theorie sehr wohl vereinbar sei, welche das Festland durch unterirdische Expansivkräfte gehoben und erhalten voraussetze.

Ohne von dieser Idee Playfair's eine Kunde zu haben, was bei der damalipa Continentalsperre unmöglich war, stellte es Leopold v. Buch im Jahre 1807 als seine durch eigene Beobachtungen und geologische Argumente gewonnene Erberzeugung auf \*\*), dass das ganze Land, von Frederikshall bis Åbo, ja viellicht bis nach Petersburg, seit langer Zeit und bis auf den heutigen Tag ganz Ingsam und unmerklich in aufsteigender Bewegung begriffen sei.

Seitdem in Schweden die Aufmerksamkeit auf diese merkwürdigen Bewepagen des Meeresspiegels gelenkt worden war, sind an vielen Felsen des Festlades und der Inseln Marken des Wasserstandes eingehauen worden, um an
ihen den Fortgang der Erscheinung verfolgen zu können. Alle diese Marken
varden in den Jahren 1820 und 1821 von Bruncrona mit Hilfe der Beamten des
latetsenwesens untersucht, und die Resultate dieser Untersuchung in einem Berichte an die Akademie der Wissenschaften zusammengestellt, aus welchem sich
ferab, dass der Meeresspiegel längs der ganzen Küste des Bottnischen Meerbumes ganz entschieden, jedoch keinesweges gleichmässig gesunken sei \*\*\*\*).

Allein trotz aller dieser Bestätigungen gab sich doch das Phänomen einer salaren, unmerklich fortwährenden Erhebung eines so bedeutenden Landstrichs als eine so grossartige uud eigenthümliche Wirkung der unterirdischen Litte zu erkennen, dass Lyell, welcher die Sache bis dahin bezweifeln zu könan glaubte, im Jahre 1834 eine Reise nach Schweden unternahm, um sie nochmak einer allseitigen Prüfung zu unterwerfen, und wo möglich noch andere Bevaise zur Constatirung einer so denkwürdigen Erscheinung zu gewinnen. Das Lesalist dieser Prüfung lieferte eine glänzende Bestätigung der von Leopold v. Inch angestellten Ansicht, dass sich ein grosser Theil Scandinaviens im Zustande säcularer Erhebung befinde. Die geologischen Beweise vereinigen sich mit den Niveau-Aenderungen der Wassermarken und mit den übereinstimmen-🖢 Zeugnissen der Küstenbewohner, um jede Ansicht ausser allen Zweifel zu stellen, und die mittlere Grösse der Erhebung beträgt nach Lyell etwa 3 Fuss in einem Jahrhundert, was mit den Angaben von Bruncrona und Hällström völlig thereinstimmt. Uehrigens ergieht sich aus denen von Lyell mitgetheilten höchst nteressanten Erscheinungen bei Södertelje, dass die Schwedischen Ostseektisten, seitdem das Land von Menschen bewohnt wird, wenigstens 61 Fuss tief gesunk en sein mussen, ehe die jetzt noch im Gange befindliche Erhebung ein-

<sup>\*)</sup> In der 24. Anmerkung; p. 355 ff. der französischen Uebersetzung von Basset, welche 1515 unter dem Titel: Explication de Playfair sur la théorie de la terre par Hutton, erschie-sen ist.

<sup>\*\*)</sup> In seinem classischen Werke: Reise durch Norwegen und Lappland, Bd. II, S. 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Poggend, Ann., B. II, 4824, S. 308 ff.

getreten ist, so dass die letztere mindestens vor mehr als 2000 Jahren begonnen haben muss, wenn sie nämlich gleichmässig alle 100 Jahre 3 Fuss boch gewirkt hat.

Die Wichtigkeit der Sache mag die Anführung einiger Details aus Lyells Alhandlung rechtfertigen \*). Die ersten Beweise einer Hebung des Landes traf er a Schlosse zu Calmar, wo dieselbe seit 400 Jahren etwa nur 4 F. betragen habet kann. In der Gegend von Stockholm aber fand er viele und höchst auffallende bei weise für die bedeutenden Veränderungen, welche in der relativen Lage von Wasse und Land vorgegangen sein müssen. Bei Solna, nordwestlich von Stockholm, les eine Thonschicht, nach Hällström 30 F. über dem Spiegel der Ostsee, welche viel Muscheln von solchen Species umschliesst, die noch gegenwärtig die Ostsee beweit nen, namentlich Mytilus edulis, Cardium edule, Tellins baltica, Littorina littore Drei Meilen südlich von Stockholm fand Lyell ausser diesen Conchylien auch ned die Schalen von Neritina fluviatilis in einem Torfgrunde, welcher nach Hällstris 70 F. über dem Wasser liegt. Die merkwürdigste Gegend aber ist die von Södertel⊢ südwestlich von Stockholm, wo die Muscheln 90 F. hoch liegen; wie z. B # Quarnbacken, wo der sie umschliessende Thon durch die zersetzten Schalen 🕬 Mytilus edulis blau gefärbt ist; ja, am Blåbacken liegt eine solche muschelführend Schicht in 100 Fuss Höhe. Im Thale bei Södertelje bilden diese Schichten oft en 60 Fuss hohe Terrasse, welche ganz an die ähnlichen Bildungen der Subapenum schen Formation erinnert.

Bei der Anlage des Canals von Södertelje wurden diese Schichten an 🕪 Puncten durchschnitten; dabei fand man in ihnen die Ueberreste von alten Kähre einen Anker und eiserne Nägel. Im unteren Canale wurde unter einer mächte Ablagerung von Sand und Geröll, nach Cronstrand in 64 Fuss Tiefe, mitten in en feinen Sandschicht eine Hütte gefunden; sie bestand aus vier hölzernen im Verei zusammengefügten Wänden, deren Holz in Staub zerfiel, so weit es über das Nove der See reichte: auf dem Boden der Hütte war ein Kreis von Steinen zusamme gesetzt, in dessen Mitte noch Kohlen und Bränder, daneben aber Scheite Kiefernholz lagen. Das Gebäude hielt etwa 8 Fuss im Quadrat, und scheint 🖪 Fischerhütte gewesen zu sein, die nur während des Fischsangs benutzt wurd Die Schichten, welche darüber liegen, beweisen aber durch die in ihnen vorlo menden Muscheln, dass sie im Meere abgesetzt worden sind; woraus denn 🕬 wendig folgt, dass das ganze angränzende Land, nach der Erbauung dieser Hutt 64 Puss tief unter den Meeresspiegel gesunken sein muss, und allmälig mit en eben so mächtigen Decke von Meeresschichten überschüttet wurde, bevor die Heber des Meeresgrundes begann, durch welche es allmälig wieder bis in sein jetre Niveau gelangte \*\*).

So finden wir denn hier, bei Södertelje, an der Küste von Schweden und ie von jedem Vulcane, eine Wiederholung ganz ähnlicher Erscheinungen, wie wir im Serapistempel bei Puzzuoli, an der Küste von Neapel kennen gelernt habet

<sup>\*</sup> Philos. trans. for 4835, und daraus in Poggend. Ann., Bd. 38, 4836, S. 64 ff

worden. Br findet in Laing's Werk über Schweden eine Stelle, aus welcher sich ergebt dass St. Olaf schon im 11. Jahrhundert einen Canal aus dem Mälarsee nach dem Bottnische Moerbusen hin graben liess, bei welcher Gelegenheit die Hütte erbaut worden sei Spatsei dieser Canal durch Triebsand verweht worden; bei der Anlage des neuen Canals hat man ihn wieder durchschnitten, und dabei diese Hütte aufgedeckt. Chambers schlesseine gegen den trefflichen Lyell gerichteten Bemerkungen mit den Worten: the pauchy theoretical wisdom in modern science is illustrated by such things. (1) The Bâinb. neue Philosophy. Vol. 48, 4850, S. 254.

Erscheinungen, welche uns eine zweimalige, im entgegengesezten Sinne Statt gefundene Bewegung des Landes, eine frühere Submersion und eine spätere Emersion beweisen; nur geben sich diese Erscheinungen bei Södertelje fast in dreimal so grossem Maassstabe zu erkennen, als am Serapistempel. Ueberhaupt aber belehren uns diese merkwürdigen unterirdischen Reliquien von Södertelje, tass das Schwedische Festland seit dem Dasein des Menschengeschlechtes, und seit der Zeit, da man dort Eisen zu schmieden und Schiffe zu bauen verstand, weit grössere Bewegungen erfahren haben muss, als man den blos urkundlichen und traditionellen Nachrichten zufolge vermuthen kann.

Nördlich von Stockholm fand Lyell bei Upsala, also tief landeinwärts, eine Mergelschicht voll Muscheln jetzt lebender Species in 80 Fuss Höhe über dem Meeresspiegel; auch sah er die jetzt trocken liegenden Marken des ehemaligen Wasserstandes bei Oeregrund und Gefle, wo sich alte Münner erinnerten, auf dem ziemlich weit landeinwärts reichenden Wiesengrunde noch in ihrer Jugend Boote und Schiffe segeln gesehen zu haben. Rechnet man hierzu die älteren Beobachtungen, welche sich hinauf bis nach Torna erstrecken, und die ähnlichen Brscheinungen an den Küsten von Finnland, so stellt sich die säculare Brhebung des Festlandes von Schweden als ein ganz allgemeines Phänomen von Calmar bis nach Torna heraus; der grösste Werth dieser, an verschiedenen Puncten allerdings sehr ungleichen Erbebung scheint aber bis auf 400 Fuss angenommen werden zu können, da Eugène Robert bei Söderhamm noch in dieser Höhe Thonlager mit Muscheln fand.

Was so für die Ostseeküsten Scandinaviens erwiesen worden ist, das hat sich auch für die Küsten an der Nord see bestätigt. Nachdem schon in der meiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts manche hierher gehörige Beobachtun-, wie z. B. die von H. Ström, Müller und Wilse über das Vorkommen von Echelablagerungen in verschiedenen Gegenden Norwegens, die von Linné über ♣ Muschellager bei Uddewalla\*) in Schweden, veröffentlicht worden waren, midekte Leopold v. Buch im Anfange des jetzigen Jahrhunderts an der West-Morwegens nördlich von Drontheim blaue Mergelthone mit Scemuscheln in bis 500 F. Höhe, und in den Nordlanden Ablagerungen von Muscheln und Machisand an vielen Orten, wie z. B. auf Luuröe, bei Bodöe, Tromsöe und anderwarts.\*\*\*). Diese Beobachtungen sind später, und zwar besonders durch Kilhau und Boeck, bei einer im Jahre 1836 unternommenen, und ausdrücklich in Studio aller bierher gehörigen Erscheinungen gewidmeten Bereisung der Asse von Christiania bis nach Drontheim, so wie für Nordland und Finnmarken derch Keilhau, Eugène Robert und Bravais ausserordentlich vervielsältigt wor-🖦 so dass gegenwärtig eine grosse Menge von Thatsachen vorliegt, und die in

<sup>&</sup>quot;Linné, Reisen durch Westgothland, aus dem Schwed. übers., S. 228. Diese Muschellante sind später von Alex. Brongniart genauer untersucht worden; er fand nicht nur, dass zie Species identisch mit solchen sind, welche noch heutzutage das nahe Meer bewohnen, watern entdeckte auch an den Gneissfelsen noch festsitzende Schalen von Balanen. Diezibe Beobachtung machte Lyell im Jahre 1834 bei Kured, nördlich von Uddewalla, wo in zehr als 100 F. Höhe über dem Meere das Gestein mit Balanen besetzt und mit Celleparen acrustirt war. Die Muschellager zwischen Skjellered und Wik, so wie zwischen Eist und liegtal, welche mehre Lachter mächtig sind, und auf der Felsenoberfläche an Stellen liegen, de gewiss ein paar hundert Fuss über dem Moere erhaben sind, erklärte auch Haus mann für naläugbare Documente eines ehemaligen höheren Standes des Meeres und einer spätetu Erhebung des Küstenrandes; Reise durch Scandinavien, I, S. 275 f.

<sup>\*\*</sup> Reise durch Norwegen und Lappland, I, S. 250, 307, 327, 444 u. s. w.

einer verhältnissmässig neuen Zeit erfolgte Erhebung der West- und Nordküsten Scandinaviens ausser Zweifel gestellt ist.

Keilhau gelangt in seiner reichhaltigen und gediegenen Abhandlung über diesen Gegenstand zu dem Resultate, dass sich zwar keine historischen und traditionellen Beweise für eine in den zunächst verflossenen Jahrhunderten Statt gefundene oder noch gegen wärtig Statt findende Erhebung der Norwegischen Küsten mit Sicherheit anführen lassen, dass aber für die vorhistorische Zeit solche Erhebungen durch eine Menge von Natur-Denkmalen für alle Küsten des Landes vom Cap Lindesnäs bis zum Nordcap auf das Bestimmteste erwiesen werde. Die wichtigsten Denkmale der Art sind die Ablagerungen von Seemuscheln in verschiedenen Höhen, bis zu 470, ja stellenweise bis zu fast 600 Fuss über dem Meeresspiegel; denn weil diese Muscheln denen noch heutzutage an der Norwegischen Küste lebenden Species angehören, so heweisen sie offenbar eine in sehr neuer Zeit Statt gefundene Erhehung des Landes und Meeresgrundes um mehre hundert Fuss. Unter den übrigen Denkmalen sind besonders die alten, durch Küstenterrassen, durch Sand - und Geröll - Ablagerungen, und Auswaschungen bezeichneten Strandlinien hervorzuheben. Die Hehung fand übrigens zu wiederholten Malen Statt, zwischen denen lange Perioden eines Stillstandes der Bewegung eingetreten sein müssen, wie diess die in verschiedenen Höhen über einander liegenden Küstenterrassen und Strandlinien beweisen \*).

Dass es aber wirklich Hebungen des Landes- und Meeresgrundes waren. durch welche alle diese Niveauänderungen hervorgebracht worden sind, und dass man auch hier nicht zu der alten Erklärung einer Wasserverminderung des Meeres und eines dadurch hervorgebrachten Sinkens des Meeresspiegels seine Zuflucht nehmen kann\*\*), diess ergiebt sich mit mathematischer Bvidenz aus den sehr verschiedenen Höhen, zu welchen oft eine und dieselbe Strandlinie an verschiedenen Theilen der Küste ansteigt. Unter den vielen Beweisen für diese wichtige Thatsache ist besonders einer sehr interessant, welchen Bravais aus dem Altenfjord, hoch oben in Finnmarken, mitgetheilt hat. In diesem Meerbusen lassen sich zwei Uferterrassen über einander, vom Anfange des Fjordes bis hinaus nach Hammerfest. mehr oder weniger unterbrochen auf 16 bis 18 Seemeilen Länge verfolgen. Die ausgezeichnetste bildet im Hintergrunde des Fjordes ein kleines, meist aus Sand bestehendes Plateau von mehr als 67 Meter Höhe; unter ihr liegt in ungefähr 38 Meter Höhe eine zweite Terrasse; beide folgen in ihrem Verlaufe allen Biegungen der Küste, erscheinen dem Auge im Allgemeinen horizontal und parallel, und werden durch die in ihnen vorkommenden Muscheln als wirkliche Meeresbildungen charakterisirt. Bravais hat sich jedoch durch genaue Messungen überzeugt, dass diese beiden Uferterrassen nur scheinbar horizontal und parallel sind. dass sie zwar dem Beobachter an jedem einzelnen Standpuncte so erscheinen, in Wirklichkeit aber von innen nach aussen geneigt sind, so dass sie im Hintergrunde des Fjordes am höchsten liegen und am weitesten von einander abstehen, nach dem freien Meere zu aber immer tiefer herabsinken und einander immer näher rücken. Bravais fand nämlich folgende Blemente:

<sup>\*)</sup> Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. I, 1837, S. 250 ff.

<sup>\*\*)</sup> Wie diess in Bezug auf die Ostsee noch von Carl v. Raumer in seinen Kreuzzügen geschehen ist; auch Wagner bezeichnete in seiner Geschichte der Urwelt, 4845, S. 73 die Ansicht einer Erhebung Schwedens als ein \*desperates Mittel der Erklärung\* und eben so S. 78 als eine \*desperate Hypothese\*.

|                     | Höhe der obern<br>Terrasse. | Höhe der untern<br>Terrasse. | Abstand beider<br>Terrassen. |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| im innersten Fjorde | 67,4 M.                     | 27,7 M.                      | 39,7 M.                      |
| am Komafjord        | 51,8,,                      | 20,5 ,,                      | 31,3 ,,                      |
| bei Hammerfest      | 28,6 ,,                     | 14,1 ,,                      | 14,5 ,,                      |

Keine andere Hypothese als die einer Erhebung des Landes kann diese Verhältnisse erkären, und nichts kann gewisser sein, als dass hier nach zweien Perioden der Ruhe zwei Erhebungen Statt gefunden haben, von welchen eine jede den inneren Theil des Landes weit höher hinaufdrängte, als die freie Meeresküste; gerade wie diess auch an den Küsten Englands so vielfach nachgewiesen worden ist.).

Eugène Robert fand auf der Insel Rolfsöe, westlich von Mageröe, 7 bis 8 alte Küstenlinien, welche alle durch Sandgeröll bezeichnet sind, in verschiedenen liöhen über einander liegen, und durch Torfboden von einander getrennt werden. Die Hammerfest aber sah er in 60 bis 80 Fuss Höhe über dem Meeresspiegel eine Ubagerung von abgerundeten vulcanischen Schlacken, welche nur von Island der Jan-Mayen durch das Meer angeschwemmt sein können, als das Land um wiel niedriger stand\*\*). Auch auf Spitzbergen bei Bellsund fand er Beweise eines ehemaligen, um 420 F. höheren Standes des Meeres, in einer alten Strandbildung mit Muscheln, namentlich von Mya und Sawicava, wie sie noch jetzt im dortigen Bismeere leben. Dass endlich auch Island an seinen Küsten eine Menge Spuren eines sonst höheren Wasserstandes aufzuweisen hat, ist gleichfalls durch Robert bekannt worden \*\*\*).

Im nördlichen Russland sind ebenfalls viele Erscheinungen nachgewiesen widen, welche eine ehemalige Submersion des Landes darthun. Murchison mid Keyserling haben dort alte Meeres-Ablagerungen gefunden, welche sich 250 Werst landeinwärts von den Küsten des Eismeeres erstrecken. Am Einflusse der Waga in die Dwina liegen, 450 F. über dem Meeresspiegel, Schichten von Sand und Thon mit einer Menge frischer Conchylien, an denen oft noch die Parke und das Ligament erhalten ist. Beck erkannte sie alle für identisch mit sich jetzt lebenden Species. An der Petschora fand Keyserling dergleichen Conchylien 45 geogr. Meilen weit aufwärts von der Mündung. Ueberhaupt ist das Manie nördliche Sibirien am Unterlaufe des Ob, Jenissei und der Lena erst nach der Zeit über den Meeresspiegel erhoben worden, als die Mammuthe, Rhinozeros und Ure weiter stüdlich gelebt haben.

Durch Forchhammers ausserst grundliche Untersuchungen ist es endlich ech erwiesen, dass ein grosser Theil von Dänemark gleichfalls in neuerer Zeit Erhebungen über den Meeresspiegel erfahren hat. Namentlich ist der nördliche

<sup>\*;</sup> Vergl. den Bericht über das Mémoire von Bravais, in Comptes rendus, t. 15, 1842, P. 817 ff. Chambers hat diese Terrassen ebenfalls sehr genau untersucht und ähnliche Resulläk erhalten; er meint, dass bei Rabastynäs, wo die Höhe der oberen Terrasse 143 F. beträgt, de Ale der Bewegung lag, und dass solche von dort aus nach Süden als Hebung, nach Norden als Senkung Statt fand.

<sup>\*\*,</sup> Solche angeschwemmte Schlacken und Bimssteine erwähnt auch Vargas Bedemar de seiner Reise nach dem hohen Norden, Bd. II, S. 99 und 289, so wie Keilhau in der erwähnten Abhandlung, S. 247 u. 249.

<sup>\*\*\*.</sup> Bull. de la soc. géol , t. 43, 4842, p. 47 ff.

Theil von Jütland sehr reich an Beweisen dafür; und ähnliche finden sich au der Insel Bornholm, deren Ostküste noch jetzt im Steigen begriffen ist \*).

Der Raum verbietet es, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen; es mag debenur noch erwähnt werden, dass nicht nur an den Küsten der Continente, sonden auch auf den Sunda-Inseln, Philippinen und auf vielen Inseln des grossen Ocean auf Neuholland und Vandiemenstand die bestimmtesten Beweise für sehr neue Bebungen aufgefunden worden sind, weshalb die Emportreibung des Landes über der Meeresspiegel als eine ganz allgemeine Wirkung der plutonischen Kräfte, oder de Vulcanismus in der weitesten Bedeutung des Wortes, zu betrachten ist.

## §. 81. Senkungen des Landes und Meeresgrundes; süculare Aenderungen m Stande des Meeresspiegels.

Nachdem wir in den vorhergenden Paragraphen die durch plutonisch oder abyssodynamische Kräfte (verursachte Erhebung des Landes und Merregrandes als eine ganzallgemeine Erscheinung kennen gelernt haben, welch sich in den zuletzt verflossenen Jahrtausenden wiederholt an sehr vielen Punten der Erdoberfläche ereignet haben muss, welche, so weit sie der letzten Vegangenheit angehört, zum Theil historisch beglaubigt ist, und in manchen Fäller sogar noch vor unsern Augen vor sich geht; so müssen wir nun unsere 🕪 merksamkeit der gegentheiligen Erscheinung zuwenden, welche sich als 🚥 Senkung größerer oder kleinerer Regionen des Landes und Meeresgruber zu erkennen giebt. Auch diese Senkungen sind mehrfach so bestimmt nacht wiesen worden, dass sie gar nicht bezweifelt werden können; und da sie beweilen in solchen Regionen vorkommen, welche unmittelbar an Hebungs-Regionen nen angränzen, so liefert sie zugleich den schlagendsten Beweis gegen die 🛂 lässigkeit jener Hypothese, welche das Hervortreten des Landes durch ein Se ken des Meeresspiegels erklären will. Denn, wie wäre es wohl denkber, det z. B. dasselbe Meer, welches durch das angebliche Sinken seines Wasserspiege ein Auftauchen der Ostküsten Schwedens von Torneå bis nach Calmar bewi ken soll, gleichzeitig ein Untertauchen der Küsten von Schonen bewirke könnte? - Es hiesse in der That, alle Gesetze des hydrostatischen Gleicher wichtes verläugnen, wenn man zu solch en Erklärungen seine Zuflucht nehme wollte, nur um den alten Glaubensartikel von dem unbeweglichen Festliere des Landes zu retten; ein Glaubensartikel, welchen fast jedes Erdbeben zu 🗗 schüttern vermag, wie ihn schon manches Erdbeben völlig umgestärzt hat.

Die Beweise für die Senkung des Bodens sind ebenfalls am sichersten al den Küsten der betreffenden Länder zu finden, wo der mittlere Stand de Meeresspiegels ein ziemlich\*\*) unveränderliches Niveau darbietet, auf welche

Vergl. den Auszug aus Forchhammer's, vor der Naturforscherversammlung in Gother burg gehaltenem Vortrage, in Oken's Isis, 4843, S. 207 ff.

Denn allerdings werden die über größsere Flächen des Meeresgrundes sich er streckenden Hebungen und Senkungen im Laufe der Zeit eine angemessene Aenderung is Stande des Meeresspiegels verursachen müssen.

k Veränderungen im Stande des Landes bezogen werden können. Während ber die Hebungen vorzüglich aus den emergirten Producten des Meeres sschlossen werden, so sind es bei den Senkungen besonders die submergirten Ueberreste von Landvegetation und von Menschenwerken, welche die kweisgrunde geliesert haben. Wenn wir z. B. an manchen Kusten Eichen- und luchenwälder, oder Ueberbleibsel von Mauern und Dämmen tief unter dem Meeasspiegel liegen sehen, so werden wir mit Sicherheit auf eine Senkung des etreffenden Küstenstriches schliessen, indem wir das Axiom als Prämisse auftellen, dass jene Wälder oder diese Gebäude nothwendig auf dem Lande gewachsen oder erbaut sein müssen. Aber auch manche, unter ihr normales Niwu gesunkene Meeresgebilde haben in vielen Fällen den Beweis für ein Sinken les Meeresgrundes geliefert. Es sind nämlich die verschiedenen, und namentbe die sessilen, oder an ihrem Standpuncte angehefteten Meeresorganismen powentheils an bestimmte Meerestiefen gebunden, innerhalb welcher sie wagsweise gedeihen und zu einer uppigen Entwicklung gelangen; was in mit der Tiefe wechselnden Verhältnissen des hydrostatischen Druckes. Fremperatur und der Helligkeit seinen Grund hat. Die meisten korallenbeeden Polypen z. B. sind nach Ehrenberg, Darwin und Dana immer an eine tehältnissmässig geringe, meist nur bis zu 20 Faden reichende Meerestiefe gesiesen, und vermögen ihr Leben und folglich auch ihren Korallenbau in bedeumi grösseren Tiefen nicht mehr fortzusetzen. Wenn sich also im grossen ma viele und bedeutende Korallenriffe finden, welche bis zu tausend Fuss time und noch weiter unter den Meeresspiegel hinabreichen, so werden wir dort demselben Rechte auf eine Senkung des Meeresgrundes schliessen, mit welchem wir anderwärts auf eine Hebung desselben geschlossen haben, wo Locallenriffe hoch über den Meeresspiegel heraufgetreten sind. Dieses Arment ist es besonders, auf welches Darwin seine grossartige Ansicht über die Schre Einsenkung weit ausgedehnter Regionen des Meeresgrundes im Gebiete 📥 grossen Oceans gegründet hat.

Weil übrigens das unter den Meeresspiegel gesunkene Land dem Blicke Behroder weniger entzogen wird, während sich umgekehrt der zum Lande erbehroden Meeresgrund der Beobachtung sehr zugänglich zeigt, so kann es uns nicht befremden, dass im Allgemeinen die Beweise für Senkungen weniger häufig bafgrunden worden sind, als die Beweise für Hebungen.

Submarine Wälder sind eine an manchen Küsten ziemlich häufige Erschei
lang, und liefern uns wohl in der Regel einen vollgiltigen Beweis für eine ver
lakinissmässig sehr neue Senkung des Landes, wie diess schon von Correa de

lara in seiner Beschreibung der submarinen Wälder von Lincolnshire aus
lerochen worden ist\*). Namentlich kennt man sie an vielen Küsten Englands

lides nördlichen Frankreichs. So kommen sie nach Horner und De-la-Beche

Cornwall, Devonshire und Somersetshire so häufig vor, dass man an der Aus
lindung der grösseren Flüsse ihre Spuren nur selten vermissen wird; zuweilen

<sup>\*)</sup> Philos. Trans. for 1799, p. 445 ff.

sind die mit Schlamm oder Sand bedeckt, meist stehen die Stubben noch recht und eingewurzelt, während die Stämme flach niedergestreckt liegen. Stämme und Sträucher, deren Ueberreste in diesen submergirten Wäldern wich kommen, gehören denselben Species an, welche noch jetzt in den dortigen genden wachsen, wodurch die Senkungen dieser Küstenstriche als verhältel mässig neue Ereignisse bezeichnet werden. Da man bei Basin-Bridge, 12 flief unter dem Meeresspiegel im Schlamme Altrömische Töpfergeschirre inicht weit davon in 6 Fuss Tiefe Römische Strassenbauten gefunden hat, könnte wohl ein Theil dieser Submersionen erst nach der Invasion Britand durch die Römer Statt gefunden haben \*).

An der Ostküste des Landes ist die Erscheinung in einem noch grossarts Maassstabe zur Ausbildung gelangt; so zieht sich z. B. nach Rose an beiden ist des Wash, sowohl in Norfolk als in Lincolnshire, ein submariner Wald hin, de Stämme und Stubben bei niedrigem Wasserstande sichtbar werden, aber grastheils dermaassen verfault sind, dass man mit dem Grabscheit einschneiden Eben so finden sich nach Phillips an den Küsten von Yorkshire, und nach Flein Schottland am Firth of Forth und weiter nördlich untermeerische Wälder. Waum Theil mit Torfmooren in Verbindung stehen, deren eines am Firth of Tapt den Mittheilungen von Buist, 46 bis 25 Fuss hoch mit Thon bedeckt ist, der lenweise sehr reich an Meeresconchylien ist. Sehr bedeutend sind auch diest marinen Wälder an der Westküste Englands in Cheshire, zwischen den Places und Dee; und auf den Orkney-Inseln sowie auf einer der Hebriden ähnliche Erscheinungen beobachtet worden \*\*).

In Frankreich sind es besonders die Küsten der Normandie und der Bret wo man mehrfach Beweise von Senkungen kennen gelernt hat. Bei Mortsix sich ein submariner Wald, der grossentheils mit Sand überschwemmt ist, ebe bei Beauport, Cancale und an anderen Küstenpuncten. Der Abbé Manet hat in sen Wäldern auch Ruinen von Gebäuden nachgewiesen, dergleichen vom White gleichfalls mehrorts beobachtet worden sind. Der letztere hat in der Bai Cancale, wo die Fluth bis 50' hoch steigt, bei dem tießten Ebbestande, so weil Auge unter das Wasser reichen konnte, die Baumstämme erkannt. so dass mas derselben jetzt 50 Fuss unter dem Hochwasserstande stehen müssen. Uchne ist es geschichtlich erwiesen, dass die Versinkung dieser Wälder im Anfange 8. Jahrhunderts, und zwar plötzlich erfolgte \*\*\*). - An diese Erscheinurg knüpft sich die eigenthümliche Beschaffenheit der Ausmündungen mancher Hu an, wie solche durch Jean Reynaud von dem Flusse bei Pontrieux bekannt wurd ist. Dieser Fluss hat bei der tiefsten Ebbe in seiner Wirkung 48 Meter Tiefe, w Bett lässt sich aber unter dem Meere mit immer zunehmender Tiefe 1 1/4 geogr. Ve weit verfolgen, bis es mit 110 oder 120 Fuss Tiefe in dem flachen Grunde des ( nals ausmündet. Dieses submarine Flussbett ist zwischen zwei flachen Plate eingesenkt, welche sich unmittelbar an die flache Küste anschliessen, zur Fluthi aber von ihr abgesondert sind, und dann die Insel Bréhat bilden, welche eine bis 40 Fuss mächtige Süsswasserbildung trägt, in welcher ausser Süsswasser-Co chylien auch Knochen jetzt lebender Säugethiere und Fragmente von Thongesch vorkommen. Der tiefe Canal dieses Flussbettes muss offenbar zu einer Zeit sel

<sup>\*)</sup> De-la-Beche, Report on the Geology of Cornwall etc., 1889, p.417 ff.

<sup>\*\*)</sup> De-la-Beche, Handbuch der Geognosie, übers. .. Dechen, S. 458 ff. und Lyc Principles, 7. ed., p. 288.

<sup>•••)</sup> Smith, im Quarterly Journal of the geol. soc., vol. III, 1847, p. 237 f.

set worden sein, da das Land höher lag, und liefert uns ein sehr lehrreiches Beispiel dafür, wie auch die submergirten Werke der Landgewässer als Beweise einer Senkung des Landes gelten können, welche übrigens in derselben Gegend durch die submarinen Wälder von Morlaix und Beauport dargethan wird \*).

Wir haben im vorigen Paragraph gesehen, dass die säculare Hebung der stüste Schwedens nach Süden hin allmälig geringer wird, und z. B. bei Calar nur noch etwa einen Fuss im Laufe eines Jahrhunderts beträgt. Weiternerreicht sie auch in der That ihre Gränze; denn in der Gegend von Sölvitseg, an der Nordgränze Schonens, verschwinden alle Spuren derselben. Dafür det aber in Schonen selbst das entgegengesetzte Verhältniss Statt, indem der dliche Theil dieser Provinz seit langer Zeit und bis auf den heutigen Tag in zer ganz allmäligen Senkung begriffen ist, wie Nilsson durch sehr entscheizute Thatsachen erwiesen hat.

Dort werden nicht nur alle diejenigen Erscheinungen, welche für das nördliche Soweden eine Hebung darthun, gänzlich vermisst, sondern auch andere Erscheimgen wahrgenommen, welche als directe Beweise einer Senkung des Landes zu betrachten sind. So fand Nilsson bei Trelleborg den Abstand eines grossen Steines von dem Rande des Meeres im Jahre 1836 um 380 Fuss kleiner, als ihn Linné 87 labre früher bestimmt hatte; das Steinpflaster in Trelleborg liegt jetzt so niedrig. less es bei hohem Wasser überschwemmt wird, und unter ihm hat man in 3 Fuss Tiefe ein anderes Strassenpflaster gefunden; in Malmöe, wo die eine Strasse gleichbils bei gewissen Winden unter Wasser gesetzt wird, fand sich ein solches zweites Master sogar in 8 Fuss Tiefe. An der Küste liegen mehrorts, 4 bis 6 Fuss mächte, aus Landpflanzen gebildete Torfschichten zwei Fuss tief unter dem Spiegel E Meeres; in einer solchen Torfschicht, welche von einem mächtigen, zwiwhen Ystad und Falsterboe hinlausenden, aus Sand, Geröll und Feuersteinblöcken beschenden Strandwall (dem Göraback) bedeckt wird, fand Nilsson ausser vielen Suswasser-Conchylien auch Lanzenspitzen aus Feuerstein. Alle diese Thatsachen and nur aus einer Senkung des Landes und angränzenden Meeresgrundes zu erdaren \*\*).

Dass sich ein grosser Theil Grön lands, nämlich die ganze Westküste vom De bis vielleicht zum 77. Breitengrade, gleichfalls im Zustande des Sinkens bestiedt, ist durch die Beobachtungen von Graah, Pingel und Kane sehr wahrsteinlich gemacht worden. Schon um das Jahr 1778 bemerkte Arctander, dass fine kleine Felseninsel im Meerbusen Igaliko, unter 60° 43′ Breite, bei Springstehen sast ganz überschwemmt werde, obgleich darauf noch die Mauern eines Buses standen; im Jahre 1830 ragten nur noch die Ruinen dieses Hauses aus sem Wasser hervor. Bei Frederikehaab unter 62° waren einst Grönländer anseiedelt, über deren in Steinhaufen verwandelte Wohnungen das Meer jetzt hinstedelt, über deren in Steinhaufen verwandelte Wohnungen das Meer jetzt hinstedelungen in der Nähe der Colonie seichtbab unter 64° 19′; auch bei Napparsok, 10 Meilen von Ny-Sukkertop schländer bei niedrigem Wasserstande die Ruinen alter Grönländischer minterwohnungen sichtbar werden; daher schon Pingel vermuthete, dass die-

<sup>\*</sup> Reynaud, in den Comptes rendus, t. 26, 1848, p. 218.

Poggendorffs Annalen, Bd. 42, 4837, S. 478: Oken's Isis, 4845, Heft 4, S. 283. Lyell, Finciples, 7. ed., p. 506.

selben Beweise einer Senkung des Landes bis Disco-Bai vorliegen dürften. Abe Kane fand sie nicht nur bis Upernavik (73°), sondern sogar noch unter 76 während sich nördlich vom Wostenholmsund eine entgegengesetzte Bewegun bemerkbar macht, weshalb Kane vermuthet, dass die Axe der Bewegung etw unter 77° liegen möge\*).

Klöden hat in einer sehr fleissigen Abhandlung aus vielen geographische und anderen Werken, zumals man Hacquet, Donati und Fortis, viele Beweise fidie Ansicht zusammengestellt, dass auch die Küsten von Dalmatien im Sinkbegriffen sind. Diese Beweise beziehen sich alle auf so unläugbare Thatsacher dass die aus ihnen gezogene Folgerung einer allgemeinen, aber langsamen un allmäligen Einsenkung Dalmatiens durchaus nicht bezweifelt werden kann. Auf dürfen die zahllosen Erdfälle, welche Istrien und Dalmatien durchlöchern, ele so wie die schroffen Küsten mit vorliegenden grossen Meerestiefen und die hat figen Erdbeben, von denen das Land heimgesucht wird, mit dieser Bewegun seiner Grundfesten in naher Verbindung stehen\*\*).

Schon im Jahre 1831 sprach Lyell \*\*\*) die Idee aus, dass sich der Meeres grund jener weit ausgedehnten Regionen des Stillen Oceans, in welchen d ringförmigen Koralleniuseln oder sogenannten Atolls sehr zahlreich auftete im Zustande einer säcularen Senkung befinden möge; er stützte diese Ider den gänzlichen Mangel an grösseren Inseln von anderer Natur, und auf die 🕬 thumlichen Structur- und Form-Verhältnisse der Atolls. Dieselbe Idee wurd bald nachher von Darwin erfasst, und in einer so überzeugenden Weise gelie gemacht, dass man ihr seine Anerkennung durchaus nicht versagen kann Thatsache, dass die meisten von denen die Korallenriffe erbauenden Polypen M bis zu 120 Fuss Tiefe unter dem Meeresspiegel leben, wurde nämlich die Erii lung einer so ungeheuren Fläche des Oceans mit ganz flachen Koralleninselna eines der unbegreiflichsten Räthsel erscheinen lassen, dafern der Meeresgraf unterhalb dieser Fläche in beständiger Unbeweglichkeit geblieben wäre. De weil derselbe Theil des Oceans überall eine sehr grosse Tiefe besitzt. würden wir auf den ersten Anblick zu der unglaublichen Voraussetzung gen thigt sein, dass ursprunglich überall, von seinem Grunde aus bis zu ein fast gleichen Höhe unter seinem Spiegel, eben so viele submarine Berg aufragten, als es Koralleninseln giebt. Diese an und für sich ganz parado Voraussetzung wird nun aber schon durch die andere Thatsache widerlegt. 🛂 die meisten jener Koralleninseln als solche in sehr grosse Tiefen hinabreicht dass also die Basis, von welcher aus die Korallenthiere ihren Bau begonnen habt gegenwärtig sehr weit unter dem Niveau derjenigen Tiefengränze liegt, ole halb welcher allein diese Thiere uppig wachsen und gedeihen können. Diese zwo Thatsache kann nun offenbar nur durch die Annahme erklärt werden, dass d

<sup>\*)</sup> Pingel, Neues Jahrbuch für Min., 4887, S. 889; Kane, Arctic explorations. co. 4856, p. 277 f.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Annalen, Bd. 43, 4838, S. 364 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In der ersten Ausgabe seiner Principles of Geology, vol. II, p. 296.

Meresgrund zu jener Zeit, als der Bau dieser Koralleninseln seinen Anfang nahm, weit höher lag, als gegenwärtig, dass er aber im Laufe der Zeiten bis zu seimer gegenwärtigen Tiefe gesunken ist, und dass solche Senkung langsam und simälig genug erfolgte, um einen stetigen und ununterbrochenen Nachwuchs immer neuer Korallenstöcke möglich zu machen\*).

Der berühmte Dana hat auf der von der Nordamerikanischen Regierung veranstalteten Entdeckungsreise diesem Gegenstande seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und sowohl die Senkungsfelder als auch die Hebungsfelder des grossen Oceans einigermaassen zu bestimmen versucht. Jedes Atoll, sagt er, ist im eigentlichen Sinne des Wortes als eine Korallen-Urne zu betrachten, welche auf einer versunkenen Insel steht; es ist ein Register, welches die Grösse der Statt gefundenen Senkung an sich selbst aufzeichnet. Eine, von der Pitcairn-Insel nach den Pelew-Inseln gezogene Linie bildet die ungefähre Gränze zwischen den niedrigen und den hohen Inseln des Oceans; nördlich von dieser Linie bis zu den Sandwichsliseln, also innerhalb eines Raumes von 6000 Engl. Meilen Länge und 2000 Meilen Breite, giebt es 204 Inseln, unter denen sich, mit Ausnahme der Marquesas, nur meh drei hohe Inseln befinden, während alle übrigen flache Atolls sind. Da nun peles Atoll eine versunkene Insel anzeigt, so muss diese ganze Region des Meeresgrundes eine Senkung erfahren haben.

Wir werden uns im zweiten Theile ausführlich mit den Korellenriffen und Karalleninseln beschäftigen, welche hier nur insofern berücksichtigt werden wussten, wiefern sie einen unumstösslichen Beweis für die Wirklichkeit sehr bedeutender säcularer Senkungen des Meeresgrundes in einem grossen Theile des Orans liefern.

Wenn nun aber einestheils dergleichen Senkungen, anderntheils (nach 13 grossartige Hebungen des Meeresgrundes wirklich Statt gefunden haben, und stellenweise noch gegenwärtig im Gange sind, so folgt daraus offenbar, dass eine vollkommene Stabilität des allgemeinen Niveaus des Mee-. Pstylegels nur zeitweilig und annäherungsweise vorausgesetzt werden kann, Mahrend im Laufe grösserer Perioden gewisse Oscillationen im Stande des Meeresspiegels eingetreten sein müssen. Die Einsenkung einer so grossen Action des Meeresgrundes, wie solche von Dana im Gebiete des stillen Oceans eachgewiesen worden ist, wurde nothwendig ein allgemeines und gleichmässi-Es Sinken, und die Emportreibung einer ähnlichen Region des Meeresgrundes wunde eben so nothwendig ein allgemeines und gleichmässiges Steigen des Meeresspiegels rund um die Erde zur Folge haben; auch ist es wohl möglich, dass viele an den Meeresküsten zu beobachtende Erscheinungen in diesen säcularen Oscillationen des Meeresspiegels ihre Erklärung finden können, weil doch kaum anzunehmen sein möchte, dass die beiderlei Bewegungen des Meeresgrundes innerhalb verschiedener Regionen immer gleichzeitig und gleich-Mässig Statt gefunden und sich in ihren Wirkungen vollständig compensirt baben.

<sup>\*)</sup> Darwin, The structure and distribution of Coral-Reefs, London 1842. Die in diesem Werke niedergelegten Ansichten sind durch die Nordamerikanische Expedition im Allgemeilen vollkommen bestätigt worden.

Indessen wird doch oftmals eine theilweise Compensirung der beide entgegengesetzten Bewegungen eingetreten sein, und diesem Umstande so widem säcularen Charakter derselben, kraft dessen sie sich nur äusser langsam im Verlaufe von Jahrtausenden vollenden, dürfte es zuzuschreiben wird dass innerhalb jeder kleineren Periode der Meeresspiegel ein fast constantes ab solutes Niveau behauptet, und nur hier und da, theils durch instantane, theil durch säculare Helbungen oder Senkungen der Küsten und Inseln, eine mert liche relative Aenderung seiner Lage erleidet.

Dass übrigens durch diese säcularen Oscillationen des Meeresspiegels die Wort lichkeit der in den vorhergehenden Paragraphen besprochenen Hebungen un Senkungen der Erdkruste, und die Richtigkeit der daraus gezogenen Folgerungen in keiner Weise zweiselhaft gemacht werden kann, diess versteht sich von selbs Chambers berechnete den Effect der säcularen Senkung der Atollregion des stille Oceans und sand, dass durch solchen ein allgemeines Sinken des Meeresspiegels un 130 Fuss hervorgebracht worden sein würde, wenn nicht zugleich andere Bewegungen im entgegengesetzten Sinne Statt gefunden haben. Auch Boue hat winit der Instabilität des Meeresspiegels in Folge der Hebungen und Senkungen der Meeresgrundes und Landes beschäftigt; vergl. Haidinger's Berichte über die Naturwissenschaft, IV, 1848, S. 137 ff.

## D. Ursache der Erdbeben und vulcanischen Eruptionen.

# §. 82. Identität der Grundursache der Erdbeben und der vulcanischen Eruptwei-

Die meisten Geologen sind völlig einverstanden darüber, dass die Grund urs ache der Erdbeben mit jener der vulcanischen Eruptionen durchaus identisch sei. In der That lassen auch sehr viele Erscheinungen auf einen noth wendigen Zusammenhang zwischen den beiderlei Ereignissen schliessen, welche wir nicht einfacher auffassen und aussprechen können, als mit der Behauptung dass das primum mobile bei ihnen beiden ein und dasselbe ist. Als solche brescheinungen sind besonders folgende hervorzuheben:

- 1) Die beständige Begleitung der vulcanischen Eruptionen von Erdbeben.
- 2) Der Antagonismus oder die Wechselwirkung, welche so häufig zwischen Erdbeben und vulcanischen Eruptionen beobachtet worden ist;
- Die Einwirkung mancher Erdheben auf die Dampfaushauchungen fen liegender Vulcane, und
- ben in solchen Gegenden, wo es gar keine Vulcane giebt.

Es ist schon oben in §. 47, 48 und a. a. O. gelegentlich erwähnt worden dass alle vulcanischen Eruptionen im Gefolge von Erdbeben aufzutreten pflegen welche den Berg und seine Umgegend auf grössere oder geringere Entfernungen erschüttern. Diese vulcanischen Erdbeben treten nun in der Regel schon vor der eigentlichen Eruption ein, nehmen bis zum Beginn derselben und namenlich der Aschen-, Sand- und Schlacken-Auswürfe an Häufigkeit und Stärke zu, lassen aber bedeutend oder auch gänzlich nach, sobald die Lava-Ausbrüche in

Sang gekommen sind. Ueberhaupt aber pflegen die Erdbeben in der Umgegend sines Vulcans öfter und stärker in den Perioden der Ruhe, als in den Perioden ziner Thätigkeit vorzukommen. Diese Erfahrung ist so gewöhnlich, dass sich die Bewohner vulcanischer Gegenden, wie z. B. Neapels und Siciliens, vor den Erdbeben gesichert glauben, wenn nur der benachbarte Vulcan in den Zustand der Eruption getreten ist, und dass man in Quito das Eintreten von Erdbeben dann am meisten befürchtet, wenn die dortigen Vulcane längere Zeit keine Dampfausbauchungen gezeigt haben. Aus allen diesen Verhältnissen der vulcanischen Erdbeben ergiebt sich aber offenbar, dass sie nichts Anderes als die synamischen Wirkungen der selben Kraftäusserung sind, welche endlich die Eruption zu Wege bringt.

Der in dem zuletzt erwähnten Verhältnisse eigentlich schon angedeutete Antagonismus zwischen den Erdbeben und den Eruptionen der Vulcane giebt sich auf eine noch weit auffallendere Weise dadurch zu erkennen, dass nicht sellen auch die grösseren, plutonischen Erdbeben in einer ähnlichen reciproken Aziehung zu den Eruptionen entfernter Vulcane stehen, als ob sie sich gegenseitig ausschlössen. So waren z. B. in den Jahren 1771 bis 1778 der Vesuv und der Aetna sehr ruhig, während ganz Italien fast unaufhörlich von Erdbeben beimgesucht wurde; als aber dann im September des Jahres 1778 der heftige Ausbruch des Vesuv begann, welcher im Jahre darauf so merkwürdige Erscheinungen zeigte, da beruhigte sich der Boden Italiens bis zu dem grossen Erdbeben von Calabrien, während dessen wiederum weder der Vesuv noch der Aetna eine zufällende Thätigkeit zeigten.

Nach dem Erdbeben von Riobamba (4. Febr. 1797) in Quito wurden die Antillen fast acht Monate lang durch Erdbeben beunruhigt, bis ihnen der am n September erfolgte Ausbruch des lange erloschen gewesenen Vulcans auf Guadeloupe ein Ziel setzte; als aber dieser Vulcan wieder zur Ruhe gekommen Nar, so begannen die Erdbeben in Venezuela, welche am 14. December die Zerstorung von Cumana herbeiführten. Sehr merkwürdig ist auch die Reihenfolge der Erscheinungen, welche in den Jahren 1811 und 1812 in den Antillen und in Nordamerika Statt fanden. Am 16. December 1811 begannen die Bewegungen in den Gegenden des Mississippithales, welche sich mit abwechselnder Stärke üher ein ganzes Jahr hindurch fortsetzten, und namentlich am 7. und 8. Februar 1812 eine solche Heftigkeit erlangten, dass der Boden in ununterbrochenen Schwankungen war; am 26. März erfolgte das fürchterliche Erdbeben von Caracas: endlich gerieth am 27. April der fast seit hundert Jahren ruhig gewesene Vulcan der Insel St. Vincent in Eruption, welches Ereigniss gewissermaassen die Krisis bei dieser ganzen Aufregung gebildet zu haben scheint, indem von da an die Erdbeben allmälig wieder schwächer wurden. Hoffmann ist nicht abgeneigt, die dreimonatlichen furchtbaren Erdbeben, welche im Jahre 1759 einen grossen Theil von Syrien verheerten, mit der gewaltigen Eruption und Erhebung des Jorullo in Mexico in einem ähnlichen antagonistischen Verhältnisse zu denken\*).

Hinterlassene Werke, II, S. 439.

Einen dritten und sehr auffallenden Beweis für den Zusammenhang zwischen den Erdheben und Vulcanen finden wir in der Einwirkung, welche manche Erdbeben auf die Dampf-Exhalationen weit entfernter Vulcane ausgetibt haben Bei dem grossen Erdbeben von Lissabon wurde der Vesuv, welcher sich gerat vorher in einiger Aufregung befunden hatte, plötzlich beruhigt, und die von ihn aufsteigende Rauchsäule schlug sogar in den Krater zurück. Eben so soh auch der immer thätige Stromboli im Jahre 1783, während des Erdbehens von Calabrien in seiner Thätigkeit pausirt und seine Dampfentwicklung sistirt haben. Der Vulcan von Pasto in Columbien, welcher zu Anfang des Jahres 1797 ununterbrochen schwarze dicke Dampfwolken ausgestossen hatte, hörte am 4. Februar plötzlich auf zu rauchen, als in der Provinz Quito das fürchteriche Erdhehen von Riobamba eintrat. Diese zeitliche Coincidenz eines so merkwürdigen Symptoms gehemmter vulcanischer Thätigkeit mit den Erschütterungen weit enfernter Gegenden verweist uns offenbar auf einen unterirdischen Zusammenhang beider Erscheinungen und auf eine Identität der ihnen zu Grunde liegender Ursache.

Sogar der Umstand, dass die grossartigsten und ausgedehntesten Erdbeitst meist solche Regionen der Erdoberfläche betroffen baben, in welchen es wenip oder gar keine Vulcane giebt; sogar dieser Umstand lässt sich als ein Beweis für einen tieferen Zusammenhang zwischen den Erdbeben und den vulcanischtenen betrachten. Denn wenn die Erdbeben nur die dynamischen Wirkungen derselben Kraftäusserung sind, durch welche in den Vulcanen wirklicht materielle Producte zu Tage gefördert werden; wenn diese von den Vulcanen ausgestossenen Stoffe gleichsam die materia peccans vorstellen, durch welcht alle jene unterirdischen Convulsionen und Paroxysmen herbeigeführt werden, so ist es wohl ganz natürlich, dass jene dynamischen Wirkungen in denjenigen Regionen die grösste Stärke und Ausdehnung gewinnen müssen, in welchen gat keine Eruptionscanäle für die Ausstossung des überflüssigen Materials gegebet sind.

Nach diesem Allen können wir es wohl als eine erwiesene Wahrheit betrachten, dass die vulcanischen Eruptionen und die Erdbeben durch eine und die selbe Grundursache bedingt werden. Wenn wir aber schon oben in §. 44 aus der grossen Verbreitung der Vulcanreiben das Resultat folgerten dass die materielle Ursache der Vulcane überall in den Tiefen der Erde vorhanden sein möge, so finden wir eine Bekräftigung dieses Resultates in der noch weit allgemeineren Verbreitung der Erdbeben, welche uns die Allgegenwart solcher Ursache fast als eine Nothwendigkeit erscheinen lassen.

Das Verhältniss der Vulcane zu den Erdbeben lässt sich aber im Allgemeinen so auffassen, dass die ersteren die Ableiter der letzteren sind. » Die thetigen Vulcane, sagt Humboldt\*), sind als Schutz- und Sicherheits- Ventile für die nächste Umgegend zu betrachten «; sie sind es aber nicht nur für die nachstr Umgegend, sondern für die Erdoberfläche überhaupt, deren Stabilität gans vor-

<sup>\*)</sup> Kosmos, Bd. I, S. 222.

auglich durch das Dasein der Vulcane gesichert sein dürfte. Denn, gleichwie die lingegend eines thätigen Vulcans um so mehr von Erdbeben bedroht ist, je länger der Vulcan im Zustande der Ruhe verharrte, und je tiefer sich sein Eruptionscanal verstopft hat, so würde auch gewiss die Erdoberfläche überhaupt durch die heftigsten und ausgedehntesten Erdbeben gefährdet sein, wenn auf einmal alle Vulcane in völlige Unthätigkeit verfallen, wenn sich alle Eruptionscanäle gänzlich verschliessen sollten \*).

Von den zahlreichen Auctoritäten, welche sich für die Identität der Grundursache der Vulcane und Erdbeben ausgesprochen haben, mögen nur einige angeführt werden. So sagte Parrot in seinem Grundrisse der Physik der Erde, S. 289; Die Analogie der vulcanischen Phänomene (mit denen der Erdbeben), die Aehnlichkeit der Wirkungen im Ganzen, die Gleichheit der Kräfte und die Uebereinstimmung der einzelnen Theile der beiden grossen Phänomene liegt uns zu nahe, als dass wir die Theorie der Erdbeben anderswo, als in der Theorie der Vulcane suchen sollten. Delametherie hat zuerst diese Analogien in ein grosses Licht gesetzte u. s. w. Eben so sprach sich v. Hoff, dieser gründliche Forscher im Gebiete der beiderlei Erscheinungen, folgendermaassen aus: »Es zeigt sich bei allen, den Erdbeben angehörigen Erscheinungen eine Aehnlichkeit mit den Phänomenen der Vulcane, welche kaum erlaubt zu zweiseln, dass beide von einerlei Ursachen hervorgebracht werden und nur verschiedene Arten sind, wie sich die Wirkungen dieser Ursachen zu erkennen geben, nach Verschiedenheit der Lage und Beschaffenheit der Oberfläche oder desjenigen Theils der Erdrinde, auf den sie wirken. Die Erscheinung, welche die eigentlichen Vulcane von den Erdbeben unterscheidet, ist fast nur das Dasein des permanenten Kraters und die Wiederholung der Ausbrüche durch denselben, oder in dessen nächstem Umkreise. Alle ührigen Phänomene der Vulcane, das unterirdische donnerähnliche Getöse, das Bewegen, Emporheben und Zersprengen des Bodens, und das Ausströmen von elastischen Flüssigkeiten, die Entzündung, ja selbst das Auswerfen von mineralischen Substanzen, kommen dann und wann, mehr oder weniger bei Erdbeben wie bei vulcanischen Ausbrüchen vor, what wenn jene sich fern von thätigen Vulcanen ereignen; und die eigentlichen ideanischen Ausbrüche sind fast immer von Erschütterungen begleitet, oder werden durch diese angekündigt.« An einem andern Orte sagt derselbe: »Der Umstand, dass die mit mehren offen en Vulcanschlünden besetzten Japanischen Inseln sich war in fast immerwährender innerer Bewegung befinden, aber nur selten von heftigen Erdbeben leiden; — die ganz ähnliche, ja in dieser Art noch deutlicher hervortretende Beschaffenheit der Insel Java, über deren ganze Ausdehnung die offenen Vulcanschlünde in fast gleichförmigen und kleinen Entfernungen vertheilt sind; die österen sehr hestigen Erdbeben in Peru, da, wo sich in der Linie eines unverkeinbaren Vulcanzuges, auf eine sehr grosse Erstreckung, eine Unterbrechung in der Reihe der offenen Schlünde zeigt \*\*); - dieses Alles beweist auf das Deut-

Schon die Alten hatten die Ansicht, dass die vulcanischen Erdbeben besonders durch die Verstopfung des Eruptionscanals herbeigeführt werden. So finden wir bei Strabo die Bemerkung: seitdem die Mündungen des Aetna geöffnet sind, durch welche das Feuer emproblast, und seitdem glühende Massen und Wasser her vorstürzen können, wird des Land am Meeresstrande nicht mehr so erschüttert, als zu der Zeit, wo alle Ausgänge in der Oberfache verstopft waren; (Kosmos, I, S. 225). Dieselbe Ansicht ist in manchen Gegenden Imerikas unter dem Volke verbreitet; und nach dem furchtbaren Erdbeben von Chile im Jahre 1855 schoben die unteren Classen in Talcahuano die Schuld davon auf einige alte Indianerfrauen, welche aus Rachsucht den Vulcan von Antuco verstopft hätten. Darwin in Voyages of the Adventure, u. s. w., III, 874.

<sup>\*\*</sup> Vergl. oben S. 97 die Bemerkung von Meyen. Nach Junghuhn sind die Erdbeben

lichste, dass Erdbeben durch dieselben Ursachen bewirkt werden, welche die vulcanischen Ausbrüche hervorbringen, und dass die letzteren die Ableitungs-mittel für die ersteren sind«\*). Auch Hoffmann, welcher in seiner vortreslichen Abhandlung über die Vulcane und die mit ihnen verbundenen Erscheinungen (Hinterlassene Werke, II, S. 434 ff.) dem Zusammenhange der Brdbeben und Vulcane ganz besondere Ausmerksamkeit widmete, eröffnet die Betrachtung darüber mit solgenden Worten: "Es ist sehr häufig im Lause wechselnder Ansichten im Gebiete der geologischen Forschungen, der Fall gewesen, dass die Erdbeben von den im engern Sinne so genannten vulcanischen Erscheinungen getrennt wurden. Nichtsdestoweniger gehören beide Erscheinungen so entschieden zusammen, dass wir nudaran gezweiselt, und die Erdbeben stets mit den Aeusserungen der vulcanischen Kräste als i den tisch betrachtet haben.«

Um uns endlich noch auf die grosse Auctorität zu berufen, führen wir folgende Stelle aus v. Humboldt's Kosmos an: Es ist ein nicht geringer Fortschritt der neuren Geognosie, heisst es dort (I, S. 209), die Verkettung aller dieser Erscheinungen ergründet zu haben. In einem grossen Naturbilde schmilzt dies Alles in den einiget. Begriff der Reaction des Innern unsers Planeten gegen seine Rinde und Oberfläche zusammen. So erkennen wir in den Tiefen der Erde, in ihremit dem Abstand von der Oberfläche zunehmenden Temperatur gleichzeitig der Keime erschütternder Bewegung, allmäliger Hebung ganzer Continente, vulcanischer Ausbrüche und manchfaltiger Erzeugung von Mineralien und Gebirstenten.

Gegen solche Ansichten hat sich jedoch neuerdings Volger sehr entschieder erklärt, welcher es als ein Vorurtheil bezeichnet, dass die Erdbeben ein mit der Vulcanen in nächster Beziehung stehendes und vom Innern unsers Planeten abhängiges Phänomen seien. Petermanns Mittheilungen, 1856, S. 87 u. 89.

## §. 83 Ursache der Erdbeben und vulcanischen Eruptionen.

Nachdem wir die wichtigsten Erscheinungen und Wirkungen\*\*) der Erdbehen kennen gelernt, und uns von der Identität ihrer Ursache mit jener der

auf den Inseln des Indischen Archipelagus und namentlich auf Java zwar ziemlich hauh: aber, im Vergleich zu jenen Südamerikas, doch nur klein und schwach; was offenbar in dem Dasein so vieler, mehr oder weniger thätiger Vulcane begründet ist, deren es ja auf Java allein nicht weniger als 44 giebt. Java, II, S. 952.

<sup>\*)</sup> Geschichte der natürlichen Veränderungen u. s. w., II, S. 72 und 548. Gerade - sprach sich auch Murchison aus: The volcano and the earthquake are in truth dependent the same cause, and are but the outward signs of internal heat. The one is the safety - a direby which heated matter escapes at intervals from the interior; the other is the shock, which lacerates the solid ribs of the earth, when that heated matter and its vapours are denied an access to the almosphere. The Silurian System, p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Wir hätten noch einen besonderen Paragraphen über die Wirkungen der Erdbeten auf Menschen und Thiere einschalten können, haben diess jedoch unterlassen, weil diese Erscheinungen für die Geognosie wenig oder gar keine Bedeutung haben, und weil das Capite ohnediess sehr lang geworden ist. Daher mag hier nur beiläufig erwähnt werden, dass vir in Thiere vor und während der Erdbeben eine auffallende Beunruhigung verrathen; namentiech hat man beobachtet, dass die in der Erde lebenden Thiere, als Ratten, Mäuse, Maulwurfteidechsen und Schlangen, ihre Schlupfwinkel verlassen, und sich unruhig hin und her bewegen; eben so zeigen die gewöhnlichen Hausthiere, Pferde, Rinder, Ziegen, Schweine Hunde, Katzen u. a. ein auffallend ängstliches Benehmen; die Pferde scheuen sich, die Verheerden drängen sich zusammen, das Geflügel läuft oder flattert wie aufgescheucht umher Der Mensch, welcher die Gefahren des Erdbebens kennt und vorhersieht, welcher es weise

wicznischen Eruptionen überzeugt haben, müssen wir uns noch in aller Kürze mit der Frage nach der Natur dieser Ursache beschäftigen.

Dass der Sitz derselben sehr tief in den Eingeweiden der Erde zu suchen sei, darüber sind wohl mit wenig Ausnahme alle Geologen einverstanden. »Der lleerd des Uebels,« sagt Humboldt bei der Schilderung der Erdbeben, »der Sitz der bewegenden Kraft liegt tief unter der Erdrinde; aber wie tief, diess wissen wir eben so wenig, als welches die Natur so hochgespannter Dämpfe sei,« Kosmos, I, S. 222); und schon weit früher sprach er sich dahin aus: que ces couses résident à d'immenses profondeurs, et qu'il faut les chercher dans les roches, que nous appelons primitives, peut-être même au dessous de la croûte oxydée du globe\*). Eben so hebt es von Hoffhervor, wie besonders die weite Ausdehnung mancher Erdbeben und ihre Fortpflanzung unter die tiefsten Meere die Ansicht rechtfertige, dass sich der Sitz ihrer Ursache, wie jener der Ursache der vulcaaischen Eruptionen, in grosser Tiefe unter der Erdobersläche besinden muss\*\*). and Perrey, welcher sich neuerdings mit so gründlichen Untersuchungen über gwisse allgemeine Verhältnisse der Erdbeben beschäftigt hat, gelangt auf dasselbe Resultat; und so liessen sich noch zahlreiche Autoritäten für diese Ansicht aufführen.

In der That bedarf es auch nur einer aufmerksamen Betrachtung der Erscheinungen, welche namentlich die grösseren Erdbeben gezeigt haben, um

<sup>🖎</sup> oft viele Tausende seines Geschlechtes das Opfer einer einzigen solchen Katastrophe geworden sind, wird nicht nur gemüthlich aufgeregt, so dass die Bevölkerung ganzer Städte ud Linder in Schrecken und Entsetzen verfällt, sondern er wird, auch bei gefahrlosen Erdheben, körperlich afficirt, indem die schwankenden Bewegungen bei vielen Personen dieselbe Witting aussern, wie die Schwankungen eines Schiffes, so dass sich Schwindel und andere Symptome der Seekrankheit einstellen. Ueber die moralische Wirkung der Erdbehen spricht whall v. Humboldt sehr schon in folgenden Worten aus: »Das erste Erdbeben, welches \*ir empfinden, hinterlässt einen unaussprechlich tiefen und ganz eigenthümlichen Eindruck. Was ans dabei so wundersam ergreist, ist besonders die Enttäuschung von dem angebornen Glauben an die Ruhe und Unbeweglichkeit des Starren, der festen Erdschichten. Von früher Kindheit sind wir an den Contrast zwischen dem beweglichen Elemente des Wassers and der Unbeweglichkeit des Bodens gewöhnt, auf dem wir stehen. Alle Zeugnisse unserer Sinne haben diesen Glauben befestigt. Wenn nun plötzlich der Boden erbebt, so tritt geheim-nissvoll eine unbekannte Naturmacht, als das Starre bewegend, als etwas Handelndes auf.  $_{
m E_{10}}$  Augenblick vernichtet die Illusion des ganzen früheren Lebens. Enttäuscht sind wir wer die Ruhe der Natur; wir fühlen uns in den Bereich zerstörender unbekannter Kräfte versetzt. Man traut gleichsam dem Boden nicht mehr, auf den man tritt.« (Kosmos, I, 224.) Diess erinnert an die ähnlichen Betrachtungen Seneca's: Quid enim cuiquam satis tutum videri polesi, si mundus ipse concutitur, et parles ejus solidissimae labant? Si, quod unum immobile est millo fixumque fluctual; si, quod proprium habet terra, perdidit, stare; ... si hoc, quod nos tuebur as sustinet, supra quod urbes sitae sunt, quod fundamentum quidum orbis esse dixerunt, discefit ac titubat? (Natural. Ougest. VI. 4.)

<sup>\*)</sup> Voyage aux regions équinoctiales etc., I, p. 318.

Geschichte der natürl. Veränd. u. s. w., II, S. 79 u. 366. Desungeachtet sprach sich zu seiner Zeit sehr fleissiger und viel bewanderter Geognost noch im Jahre 4884 dahin aus, dass die Erdbeben ihren Sitz vorzugsweise in den oberen Schichten, nicht aber in prosser Tiefe haben, indem die unterirdische Atmosphäre, vorzüglich in diesen obersten Schichten Erzitterungen erleidet, und die umgehende Erdmasse nach Art eines Resonanzhodens mit erzittert. Keferstein, Die Naturgeschichte des Erdkörpers, II, S. 473 ff.

die Ueberzeugung von der Richtigkeit dieser Ansicht zu gewinnen. Gewaltsame Bewegungen der Erdkruste, welche sich, wie das Lissaboner Erdbeben, über den dreizehnten Theil der ganzen Oberfläche des Planeten, oder, wie die Erdbeben der Westküste Südamerikas, auf mehre hundert Meilen Länge erstreckt haben, können ihre Ursache unmöglich in den oberflächlichen Schichten der Erdkruste haben. Dasselbe gilt aber auch von den ruhig vor sich gehenden säcularen Hebungen und Senkungen grosser Theile der Erdkruste, und von denen durch vulcanische Eruptionen hervorgebrachten Erschütterungen und Erzitterungen des Bodens, von welchen wir gleichfalls wissen, dass sie sich oft über unglaublich grosse Räume verbreitet haben (S. 123). Eben so lässt aber auch die erstaunliche Länge mancher Vulcanreihen auf eine grosse Tiefe des vulcanischen Heerdes schliessen (S. 108). Wir glauben es daher als eine unumstössliche Wahrheit hinstellen zu können, dass die erste Ursache der Erdbeben, der säcularen Dislocationen der Erdkruste und der vulcanischen Erscheinungen ihren Sitz in einer sehr grossen Tiefe unter der Erdoberfläche haben müsse.

Stellen wir uns nun aber die Frage, welche Ursache wohl als die gemeinschaftliche Quelle der genannten Erscheinungen zu betrachten sei, so werden wir nicht leicht eine befriedigendere Antwort finden, als die, dass es der Vulcanismus (S. 67) oder die Reaction zwischen dem feurig-flüssigen Kerne und der starren Schale nebst der Wasserhülle unseres Planeten sei, aus welcher sch die eine wie die andere Erscheinung am einfachsten erklären lassen dürfte.

Die starre Kruste umschliesst das flüssige Innere des Planeten, und auf der Gränze beider muss sich derselbe Erstarrungsprocess noch gegenwärtig fortsetzen, durch welchen ursprünglich die Erdveste entstanden ist. Denn, wie unmerklich auch jetzt der Ausfluss der innern Wärme ist, so findet er doch in einem geringen Grade ununterbrochen Statt, und es kann nicht bezweifelt werden, dass an der Innenseite der Erdveste noch fortwährend flüssiges Material in den Zustand der Starrheit übergeht\*). Nun sind zwar die meisten flüssigen Körper bei der Erstarrung einer Verminderung, und nur wenige wie z. B. Wasser und Wismut einer Vergrösserung ihres Volumens unterworfen; allem wir müssen bedenken, dass die Dichtigkeitsverhältnisse der Körper in den sehr grossen Tiefen der Erde, wo der Vulcanismus residirt, wesentlich andere sein werden, als an der Oberfläche, wo wir mit ihnen experimentiren. Der Druck der aufliegenden Massen wird dort verdichtend auf alles Material wirken.

<sup>\*)</sup> Zwar ist nach Fourier der Wärmeausfluss aus dem Erdinnern gegenwartig sehr sering, weil er durch die solare Erwärmung zum Theil compensirt und gehemmt wird. Alien er ist doch fortwährend im Gange, und die Polargegenden sind offenbar diejenigen Regionen, wo er am wenigsten gehemmt wird, daher wohl auch der Fortgang des Erstarrungsprocessonen bedeutendsten sein und die Erdveste dort eine grössere Dicke erlangt haben durft als zwischen den Tropen. Während diese Verstärkung der Erdkruste in den kalten Zoarn einer Verminderung eben so wie einer Vergrösserung ihrer Abplatung entgegenwirkt, wird dagegen für den flüssigen Erdkern eine Verstärkung der Abplattung herbeigefuhrt worden sein; daher sich zwei Ursachen vereinigen, um im Allgemeinen Rupturen der Erdkrustund einen Durchbruch des Vulcanismus in den Aequatorialgegenden leichter Statt finden zu lassen, als in den Polargegenden.

flüssige Körper sind aber mit einer weit stärkeren Compressibilität begabt, als starre Körper, und es kann daher, bei angemessenen Verhältnissen der Compression, sehr leicht der Fall eintreten, dass das meiste, ja vielleicht dass alles feurigflüssige Material, welches an der Innenseite der Erdveste allmälig erstarrt, bei dieser Erstarrung einer Vergrösserung seines Volumens unterliegt.

Die unausbleibliche Folge hiervon kann aber keine andere sein, als dass während des langsam fortgehenden Erstarrungsprocesses eine Capacitäts-Verminderung der festen Erdkruste eintritt, dass also der von ihr umschlossene und mit dem feurigslüssigen Materiale erfüllte Raum verkleinert wird\*). Dadurch wird aber nothwendig ihr flüssiger Inhalt eine Verstärkung des Druckes erleiden, welche wiederum eine Reaction gegen die Erdveste selbst zur Folge hat. Der Gleichgewichtszustand, wie solcher in einer der Wirkung der Schwerkraft und Rotation angemessenen Weise hergestellt war, wird also gestört werden, und wäre die Erdveste völlig geschlossen, überall gleich dick, homogen und geich nachgiebig in ihren einzelnen Theilen, so würde diess zunächst ein Streben zur Verminderung der Abplattung verursachen müssen, um dadurch eine Vergrösserung des Volumens herbeizufthren. Allein die Erdveste hat eine sehr verschiedenartige Zusammensetzung und Structur; verschiedene Regionen derselben besitzen eine verschiedene Dicke und verschiedene Grade der Widerstandsfahigkeit, und durch die Eruptionscanäle der Vulcane ist sie stellenweise nach aussen geöffnet. Der nächste Erfolg wird also der sein, dass ein Theil des feurigflussigen Materials als Lava bald in diesem bald in jenem Eruptionscanale gegen die Obersläche hinausgepresst wird, bis der Druck der Lavasaule dem inneren Drucke das Gleichgewicht hält, wodurch zugleich die erste Bedingung für die Möglichkeit vulcanischer Eruptionen geliefert wird. Ausserdem aber wird Werschiedenheit der geotektonischen Verhältnisse eine eben so grosse Verschiedenheit in der Art und Weise herbeiführen, wie die verschiedenen Regiomader Erdveste gegen den auf sie ausgeübten Druck reagiren; und während daher einzelne Regionen des geringsten Widerstandes, diesem Drucke unmittelhar nachgebend, nach aussen (also aufwärts) steigen, werden andere (besonders in der Nähe des Aequators liegende) Regionen sich senken; wodurch die säcularen Hebungen und Senkungen grosser Regionen des Landes und Meeresgrundes einigermaassen erklärt sein dürften:

Was aber die Erdbeben, und zwar zunächst die plutonischen Erdbeben anlangt, so möchten sich zur Erklärung derselben zwei verschiedene Ansichten benutzen lassen. Entweder können wir der einen Hypothese von

<sup>\*)</sup> Cerdier erklärte die Capacitäts-Verminderung der Erdveste blos aus der säcularen Abkühlung derselben; eine solche findet aber schon seit langer Zeit nur in äusserst geringem Grade statt. Mir scheint, dass der auch von Cordier angenommene fortwährende Erstarrungsprocess an der Innenseite derselben in dieser Hinsicht weit wirksamer sein muss. Duvernoy nimmt gleichfalls die ausdehnende Wirkung der Erstarrung und Krystallisation als Ursache der vulcanischen Eruptionen, der Hebungen u. s. w. in Anspruch; Neues Jahrb. für Min. 1852, S. 784 ff. Theilweise schliesst sich auch Volger dieser Ansicht an, in seiner Abhandlung über die Volumänderungen durch Krystallisation; Poggend. Ann. Bd. 98, 4854, S. 66 ff. Dana folgt der Ansicht von Cordier.

Angelot folgen\*), dass nämlich das feurigflüssige Material des Erdinnern eine grosse Menge von Gasen und Dämpfen im gebundenen Zustande enthält, welche bei der Erstarrung ausgeschieden werden, sich stellenweise an gewissen Puncten und längs gewisser Striche anhäufen, und theils durch ihre Spannkraft, theils durch wiederholte Veränderungen ihrer Stelle so lange gewaltsame Fluctuationen des Pyriphlegeton verursachen, bis es ihnen endlich gelingt, irgendwo durch Spalten der Erdveste zu entweichen \*\*). Oder wir können die, neuerdings besonders von Bischof und von Angelot genauer durchgeführte Ansicht zu Grunde legen \*\*\*), dass das Meerwasser auf Spalten und Klüften bis in die Tiefen des feurigflüssigen Materials eindringt, und irgendwo in Dämpfe von der höchsten Spannung verwandelt oder auch zersetzt wird, wodurch gewaltige Explosionen und folglich Fluctuationen des Erdinnern verursacht werden müssen. Die Gebrüder Rogers nehmen gleichfalls zur Erklärung der Erdbeben Fluctuationen oder Pulsationen des Pyriphlegeton an, lassen aber solche nicht blos durch Gase und Dämpfe, sondern auch durch lineare Discolationen grösserer Theile der Erdkruste entstehen +).

Wenn wir uns aber auch über die Ursache solcher Fluctuationen und Polsationen des feurigstüssigen Materials der Erdtiefen nur mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen bilden können, so ist es doch gewiss, dass die grössere Erdbeben kaum auf ein anderes primum mobile zurückgeführt werden können dass also eine solche, von einem Puncte oder von einer Linie ausgehende, und nach den Gesetzen der Wellenbewegung fortschreitende Fluctuation der Oberstäche des slüssigen Erdkerns als die wahrscheinlichste Ursache der plutonischen Erdbeben zu betrachten ist.

Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht dürste das bei manchen Erdbeben beobachtete und oben S. 264 erwähnte Phänomen des Zurückschlagens und Verschwindens der Rauchsäule naher oder entsernter Vulcane liesern. Denn, wenn das seurigslüssige Material des Erdinnern in den Eruptionscanälen der Vulcane durch die säculare Compression in einem höheren Niveau erhalten wird, so muss nothwendig die Fluctuation des Pyriphlegeton, während ihres Fortgangs unter einem Vulcane, ein plötzliches Sinken der Lavasäule verursachen, wodurch ein leerer Raum entsteht, welcher ein Verschwinden der Rauchsäule zur Folge haben wird. Schon Phillips sagte in Lardner's Encyclopaedia, die Bewegung der Erdbeben sei similar to the undulation of a stexible lamina over an agitated liquid, womit in der Hauptsache das Princip der Theorie der Gebrüder Rogers ausgesprochen war. Aehnlich ist die Ansicht von Darwin, welcher aussührlich zu beweisen suchte, dass die Erdbeben

<sup>\*)</sup> Bulletin de la zoc. géol., t. 44, p. 436, t. 43, p. 478, t. 44, p. 43 ff. und 2. zérie, t 1 p. 23 f. Dieselbe Hypothese ist übrigens schon von Fournet ausgesprochen worden, welcher den feurigflüssigen Planeten mit einer spratzenden Kugel mit geschmolzenem Silber verglich.

<sup>\*\*)</sup> Schon Mitchell nahm eine Fortbewegung unterirdischer Dampf- oder Gasmassen als Ursache der Erdbeben an.

<sup>\*\*\*)</sup> Bischof, Wärmlehre des Inneren unseres Erdkörprs, S. 268 ff. Die daselbst angestellte Berechnung über die Tiefe, in welcher der hydrostatische Druck des Wassers der Spannkraft seiner Dämpfe zu überwinden vermag, wird, nach den neueren Untersuchungen über die Spannkraft der Wasserdämpfe bei sehr hohen Temperaturen, eine Modification er fahren. Vergl. Angelot, im Bulletin de la soc. géol., t. 48, p. 486 ff.

<sup>+)</sup> The American Journal of science, vol. 45, p. 345.

Südamerikas hervorgebracht werden by the interjection of liquefied rock between masses of strata. Trans. of the geol. soc. 2. series, vol. V, p. 601 ff.

Die vulcanischen Eruptionen endlich und die mit ihnen verbundenen Erdbeben dürften am einfachsten aus dem Gonflicte zwischen der im Eruptionscanale heraufgepressten Lava und dem, aus dem Meere oder aus anderen Reservoirs zudringenden Wasser zu erklären sein, wie bereits oben zu Anfang des §. 53 angedeutet worden ist. Das in einer gewissen Tiefe des Eruptionscanals eintretende Wasser wird plötzlich in Dämpfe verwandelt, welche im Momente ihrer Bildung die unterirdischen Explosionen und Erdbeben verursachen, bei ihrer heftigen Entweichung die Lavasäule förmlich zum Aufkochen und Aufschäumen bringen, die obersten Theile derselben in der Form von losen Auswürflingen hinausschleudern, und endlich einen Ausfluss derselben herbeiführen. Indem diese Mitwirkung des Wassers die Eruption der Lava beschleunigt und befördert, wird der eigentliche Zweck der Vulcane, die Stabilität der Erdkruste überhaupt zu sichern, um so vollständiger erreicht.

Dass bei den vulcanischen Eruptionen eine Mitwirkung des Wassers, und zwar vorzüglich des Meerwassers Statt finde, ist eine sehr alte Ansicht\*), für welche sich auch in neuerer Zeit viele Naturforscher, z. B. Patrin, Menard-de-la-Groye, Deluc, Parrot, Gay Lussac, Leopold v. Buch (Geognostische Beob., II, 161), v. Hoff (Geschichte der Veränd., II, 47), Angelot, Bischof, Petzholdt (Geologie, S. 520) und Andere ausgesprochen haben. Desungeachtet scheint Alexander von Humboldt die Frage wenigstens insofern nicht für vollkommen erledigt zu halten, als dabei gewöhnlich nur an eine Mitwirkung des Meerwassers gedacht wird. Wenn ich Alles zusammenfasse, sagt er, was ich der eigenen Anschauung oder sleissig gesammelten Thatsachen entnehmen kann, so scheint mir in dieser verwickelten Untersuchung Alles auf den Fragen zu beruhen: 1) ob die unläugbar grosse Masse von Wasserdämpfen, welche die Vulcane, selbst im Zustande der Ruhe, aushauchen, dem mit Silzen geschwängerten Meerwasser, oder nicht vielmehr den sogenannten süssen leteorwassern ihren Ursprung verdanken; 2) ob bei verschiedener Tiefe des wicanischen Heerdes die Expansivkrast der erzeugten Dämpse dem hydrostatischen Drucke des Meeres das Gleichgewicht halten und den freien Zutritt des Meeres zu dem Heerde unter gewissen Bedingungen gestatten könne; 3) ob die vielen metallischen Chlorverbindungen, die Bildung des Kochsalzes und die oftmalige Beimischung von Salzsäure in den Wasserdämpfen noth wendig auf jenen Zutritt des Meerwassers schliessen lassen, und 4) ob die Ruhe der Vulcane von der Verstopfung der Canäle abhänge, welche vorher die Meer- oder Meteorwasser zuführten, oder ob nicht vielmehr der Mangel von Flammen und von ausgehauchtem Hydrogen mit der Annahme grosser Massen zersetzten Wassers in offenbarem Widerspruch stehe? Die grosse Entfernung einiger Amerikanischen Vulcane vom Meere, und die ganz continentale Lage der Vulcane Centralasia's macht es ihm endlich wahrscheinlich, dass Meeresnähe und das Eindringen von Meerwasser in den Heerd der Vulcane nicht unbedingt nothwendig zum Ausbrechen des unterirdischen Feuers sei, und dass das Littoral dieses Ausbrechen wohl nur deshalb befördere, weil es den Rand des tiefen Meeresbeckens bildet, welches, von Wasserschichten bedeckt,

<sup>4)</sup> Humboldt erinnert an eine, dem Trogus Pompejus entlehnte Stelle Justins, in welcher diese Ansicht ausgesprochen wird. Kosmos, I, S. 253. Vergl. auch Gumprecht, die vulcanische Thätigkeit auf dem Festlande von Afrika, 1849, S. 1 Anm. u. S. 8.

einen geringeren Widerstand leistet und viele tausend Fuss tiefer liegt, als das innere und höhere Festland\*).

In der That scheint es auch gar nicht gerechtfertigt, ausschliesslich die Mitwirkung des Meer wassers in Anspruch zu nehmen, da sehr wohl grössere Landwasserbassins, ja selbst die überall in der Brde vorhandenen Wasseransammlungen eine ähnliche Wirksamkeit ausüben können.

Brman ist weniger geneigt, einen Zutritt von Wasser in den vulcanischen Heerd anzunehmen; er hält es für wahrscheinlicher, dass das Aufkochen und Steigen der Lava von der Aufhebung des Druckes über ihr herrühre, wodurch ein grosser Theil ihrer expansibeln Bestandtheile und namentlich der Wasserdampf frei werde. »Das innere und allseitige Aufbrausen oder Kochen der geschmolzenen Masse. welches auf diese Weise erfolgen muss, entspricht den Erscheinungen weit besser, aldie Voraussetzung einer so einseitigen oder oberflächlichen Berührung mit Wasser, « Reise um die Erde, III, 381 Anm. Sonach scheint Erman, wie Poulett Scrope und auch Angelot, anzunehmen, dass die Lava schon ursprünglich in den Tiefen devulcanischen Heerdes mit Wasser verbunden sei, welches sich im Zustande sehr dichter, glühender Dämpfe befindet, die erst in den oberen Theilen des Bruptionscanales entbunden werden; eine Ansicht, auf welche auch Constant Prévost hindeutet, wenn er sagt: les gaz et vapeurs, qui sortent violemment pendant les éruptions. me paraissent comparables jusqu'à un certain point, aux fluides gazéiformes, qui s'échappent avec force de la bouteille de bière, de celle de vin de Champagne, que son debouche. Comptes rendus, t. 41, p. 870.

Man hat aber auch die Erdbeben und vulcanischen Eruptionen aus ganz anderer Ursachen zu erklären versucht; man hat zu dem Ende grossartige chemisch-Processe im Innern der Erde, man hat die Wirkungen der Elektricität und de-Galvanismus in Anspruch genommen; man hat die Erdbeben insbesondere durch Einstürze im Innern der Gebirgsketten, und die säcularen Hebungen durch thermische Ausdehnungen der Gesteinsmassen erklären wollen. Die chemsche Theorie ist besonders früher von Humphry Davy in der Weise geltend gemacht worden, dass er annahm, das Erdinnere bestehe hauptsächlich aus den Metallen der Erden und Alkalien, für welche durch eindringendes Wasser oder zutretende Luß bald hier bald dort ein äusserst energischer Oxydationsprocess eingeleitet werde, welcher alle bei den Vulcanen und Erdbeben vorkommenden Erscheinungen zur Folge habe. Obgleich sich nun diese Theorie eine Zeit lang eines grossen und vielseitigen Beifalls zu erfreuen hatte, so ist sie doch besonders von Bischof durch sehr gründliche Argumente widerlegt, und zuletzt selbst von ihrem Begründer wieder aufgegeben worden \*\*). Zu den chemischen Hypothesen lassen sich auch alle diejenigen rechnen, welche im Innern der Erde irgend ein anderes Brennmaterial voraussetzen, durch dessen Verbrennung die vulcanischen Erscheinungen bewirkt werden sollen; dabin gehören z. B. die Hypothese von Bergmann und Breislat. welche dem Bergöl, die Hypothesen von Martin Lister, Lemery, Parrot und v. Hoff. welche dem Schwefelkiese\*\*\*), die Hypothesen von Delametherie und Werner, welche der Steinkohle diese Rolle zuschreiben. Alle diese Hypothesen sind durchau-

<sup>\*)</sup> Kosmos, I, S. 253 ff. Vergl. auch Dana in The Am. Journ. 2. zer. III, 486.

<sup>\*\*)</sup> Davy's Theorie findet sich in den Philos. trans. for 1828, und in den Ann. de chmet de phys., t. 38. Bischof's Widerlegung derselben in dessen Wärmelehre, S. 236 ff. und im Rdinb. new philos. Journal, 1839 und 1840.

<sup>\*\*\*)</sup> Oder auch einem blosen Gemenge von Schwefel und Risen, auf Grund von Leurry's bekanntem Versuche, welchen Parrot ein wahrhaft vulcanisches Experiment nannte, und Kessler v. Sprengseysen als das Fundament seiner Theorie vom Dasein eines unterirdisches Feuers benutzte.

nicht im Stande, die Gesammtheit der in dem Vulcanismus hervortretenden Brscheinungen auf irgend eine Weise genügend zu erklären.

Die Entdeckung der Elektricität gab Veranlassung, auch diese räthselhafte Naturkraft zur Erklärung der vulcanischen Erscheinungen und Erdbeben zu benutzen; was zuerst von Stukeley und Beccaria, später auch von Vivenzio und Wendenburg, sowie auch ganz kürzlich von Ferdinaud Hoeffer geschah, aber wohl niemals allgemeinere Auerkennung gefunden hat\*). Als später der Galvanismus entdeckt worden war, glaubte man zuvörderst die Erdbeben für unterirdische, durch galvanische Elektricität erzeugte Gewitter erklären zu können, während Lyell noch gegenwärtig die Ansicht aufstellt, dass die unterirdische Glübhitze, als nächste Ursache der vulcanischen Brscheinungen, durch fortwährende chemische Processe unterhalten werde, welche wiederum in beständigen elektrischen oder galvanischen Strömungen begründet sein sollen \*\*). Boué nimmt einen inneren Causalzusammenhang zwischen Nordlichtern, Erdmagnetismus und Erdbeben an, und betrachtet diese letzteren als die mehr oder weniger localen Wirkungen der Entladung des elektromagnetischen fluidums in den Tiefen der Erde; seine sehr gelehrte und ausführliche Abhandlung iber diesen Gegenstand steht in den Sitzungsberichten der kais. Akad. der Wisensch. B. 22, 1857, S. 395 ff.

Die Ansicht, dass die Erdbeben nur durch innere Binstürze, durch ein Zosammensetzen der gegen einander aufgerichteten Theile der Gebirgsketten hervorgebracht werden, ist vorzüglich durch Boussingault für die grösseren (nicht vulcanischen) Erdbeben der Anden geltend gemacht worden. Auch Darwin ist nicht abgeneigt, wenigstens einen Theil der im Gefolge der Erdbeben auftretenden Erwhütterungen auf diese Weise zu erklären, und Virlet schliesst sich in der Hauptsache 30 Boussingault's Ansicht an \*\*\*). Necker hat versucht, eine ähnliche Ansicht in einer weit allgemeineren Weise auf sehr viele Erdbeben in Anwendung zu bringen, indem er annimmt, dass solche durch Einstürze unterirdischer Höhlen räume verursacht worden, welche im Laufe der Zeiten durch Auflösung von Steinsalz, Gyps, Kalkstein, oder auch durch Auswaschung von Sand und Thon entstanden waren. Neues lahrb. f. Min., 1840, S. 111 f. Volger hat sich neulich in ganz gleichem Sinne über die Erdheben in Wallis ausgesprochen, welche dadurch veranlasst worden, 48 sich durch die allmälige Auflösung und Auslaugung der unter dem Wallis abrebgerten Gypsstücke grosse Höhlungen gebildet hätten, welche ein Einsinken und Zusammenbrechen der darüber liegenden Gebirgsmassen veranlassten. Er meint 4ss auf ähnliche Weise überhaupt alle Erdbeben zu erklären sind, und sagt: »wir

Parrot sprach sich in seinem Grundrisse der Physik der Erde hierüber folgendermassen aus: Nur zu der Zeit, da die Elektricität der allgemeine Deus ex machina für alle
Naturphänomene sein sollte, wagten es Beccaria und Bertholon, die vulcanischen Erscheimagen durch Elektricität zu erklären, und so Jupiters Blitze in ein unterirdisches Feuerzeug
Derwandeln; a. a. O. S. 256. Hoeffer hat noch im J. 4855 die Ansicht geltend zu machen
Frucht, dass die Erdbeben zu den elektrischen Erscheinungen zu rechnen, und als förmliche
iewitter zu betrachten sind, die sich im Schoosse der Erde entladen, weshalb er sie als
woges souterrains oder terrestres den orages atmosphériques entgegenstellt. Zwar sei diese
Ansicht nur eine Hypothese; aber eine solche, welche besser als irgend eine andere Theorie
mit den Thatsachen der Beobachtung im Einklang stehe. Comptes rendus, t. 40, p. 4484 f.
Auf dieselbe Ansicht gründete schon Bertholon seine Idee, die von Erdbeben besonders heimseuchten Gegenden durch paratremblemens, d. h. durch viele in der Gegend aufgestellte
Nitung ungeheurer Kntladungen der atmosphärischen Elektricität.

<sup>\*\*</sup> Lyell, Principles, 7. ed., p. 522. .

<sup>\*\*\*</sup> Boussingault, in Annales de chim. et de phys., t. 58, 4835, p. 84 ff.; Virlet, im buil de la soc. géol. t. 6, p. 303.

bedürfen keine Hypothese weiter zum Verständnisse des so vielfach missgedeuteten und von gespenstisch unerklärlichen, unterirdischen Gewalten hergeleiteten Phälimens.« Petermanns Mittheilungen, 4856, S. 95 ff.

Zur Erklärung der mehr allmäligen Hebungen und Senkungen haben De-la-Blettrund Rabbage die Ansicht aufgestellt, dass solche lediglich als Erfolge der durch iswärmung oder Erkaltung verursachten Aus dehnung oder Contraction der tieferen Erdschichten zu betrachten seien; wobei die Erwärmung dieser letzten durch injicirte Lava vorausgesetzt, und dann für jede beliebige Erhebung eine Landstrichs die ihr entsprechende Erhitzung seines Untergrundes berechnet wich indem man die von Tott und Bartlett, oder von Adie angestellten Versuche über der Ausdehnung der Gesteine durch Wärme zu Grunde legt.) Dieser Ansicht die welche sich auch Lyell und Keilhau ausgesprochen haben, steht unter ander der Schwierigkeiten besonders das äusserst geringe Wärmeleitungsvermögen der besteine entgegen.

Andrès Poey hat endlich die Idee ausgesprochen, dass viele Brdbeben duct orkanähnliche Wirbelwinde (tourbillons ou cyclones) verursacht werden wirdens überhaupt zwischen beiden Erscheinungen ein Zusammenhang Statt finde, wirdem sich die kreisende Bewegung eines solchen Wirbelwindes in den Erdtelsfortpflanzen könne, und umgekehrt. Im Innern einer jeden Cyclone finde eine beminderung des Luftdruckes Statt, daher sie Staub, Erde, Sträucher, Bäume und Wasser aufrafit; gleichzeitig ist sie in einer rasch fortschreitenden Bewegung bezeien; sollte also nicht eine heftige Vibration des Erdbodens längs der Bahn wesolchen Cyclone erregt werden können? Als Beispiel wählt er die Cyclone der kans von Havana im J. 1844. Comptes rendus. t. 41, 1855, p. 585 f. Moigne schierüber: le rapprochement établi par M. Poey est spécieux, sans doute, mais en per on rien conclure? Poey habe versäumt, die wirkliche Coincidenz beider Erschen wegen nachzuweisen; und wenn jene berüchtigte Cyclone von Havana kein Ird beben zum Begleiter hatte, so wäre diess ein Argument gegen seine Theorie. Imos, VII. 1855, p. 484.

Anmerkung. Nachträglich zu S. 241, wo von den verschiedenen Propagataformen der Erdbeben die Rede war, müssen wir noch der uns so eben in Premann's Mittheilungen von 1857, S. 439 f.) zugekommenen Abhandlung des is
Clement gedenken, in welcher derselbe für die Erdbeben überhaupt eine ringt
mige Bahn, oder eine kreisförmig in sich selbst zurücklaufende Zone als
eigentliche Propagationsform, als das constante Gesetz der Fortpflanzung geltent
machen sucht. Zum Belege dieser Theorie giebt er die Beschreibung und chart
graphische Darstellung mehrer Erdbeben, besonders ausführlich desjenigen
12. October 1856, bei welchem die ringförmige Erschütterungszone drei Malder
Mittelpunct wechselte, welcher erst in Calabrien, dann im griechischen Archagus, und zuletzt zwischen Cypern und Suez gelegen war.

### E. Salsen, Gasquellen und heisse Quellen.

§. 84. Salsen oder Schlammvulcane.

Als einige, mit dem Vulcanismus zusammenhängende oder doch nabe von wandte Erscheinungen sind die sogenannten Salsen, die Gasquellen und befeuer, und die heissen Wasserquellen anzusehen, daher wir das Capitel Vulcanismus mit einer kurzen Betrachtung derselben beschliessen wollen.

<sup>\*)</sup> Vergl. besonders Babbage, im Quarterly Journal of the geol. soc., vol. III .... p. 486 ff.

Salsen. 275

Mit dem Namen Salsen oder Schlammvulcane bezeichnet man die in enigen Gegenden vorkommenden kleinen Thonhügel, aus welchen mehr oder weniger ununterbrochen Eruptionen eines sehr seinen, hellgrauen meist etwas salzigen Thonschlammes Statt finden, welcher durch unterirdische Gasentwick-lungen zu Tage gesordert wird. Man hat sie daher auch Lustvulcane, oder weil eine der zuerst bekannt gewordenen Erscheinungen der Art in Sicilien mit dem Namen Macaluba\*) belegt worden ist, Macaluben genannt. Dieser Macaluba bei Girgenti so wie die ähnlichen Salsen bei Sassuolo in Modena sind schon wit langer Zeit beschreiben worden; später lernte man sie auch in der Krim, auf der Halbinsel Taman, an den Usern des Caspisees, auf Java, auf Trinidad, bei Carthagena in Neu-Granada und in anderen Gegenden kennen.

Es lassen aber die Salsen, ungefähr so wie die Vulcane, zweierlei Zutände unterscheiden, von welchen der eine, gewöhnliche, als der Zustand der Ruhe, der andere, seltnere, als der Zustand der Aufregung hezeichnet werden in. Da man sie meistentheils nur in dem ersteren Zustande zu beobachten beiegenheit hat, in welchem sie eine ganz ruhig und friedlich verlaufende Ertenleinung darstellen, so ist auch ihre Beziehung zu dem Vulcanismus oft vertaunt und in Zweifel gestellt worden. Im Zustande der Aufregung aber, welcher freilich nur selten einzutreten und rasch vorüberzugehen pflegt, zeigen sie sich is eine so heftige und den vulcanischen Eruptionen so ähnliche Erscheinung, has man ihnen kaum allen Zusammenhang mit dem Vulcanismus absprechen, mit sie wenigstens als ganz schwache, seitwärts ansprechende Symptome der manischen Thätigkeit betrachten möchte

Das mit dem Thonschlamme hervortretende und zu seiner Bildung heitrapende Wasser hält nicht nur gewöhnlich etwas Kochsalz aufgelöst, sondern
han auch zuweilen Naphtha oder Bergöl mit sich, wie denn überhaupt Bergdquellen gar nicht selten in der Nähe der Salsen vorkommen. Uebrigens ist diezer Schlamm in der Regel kalt, und zeigt nur selten eine auffallend höhere
Fenperatur als die Mitteltemperatur der betreffenden Gegend. Die Gase, durch
beren Entwicklung er hervorgetriehen wird, sind in verschiedenen Gegenden
berschieden; theils Kohlenwasserstoffgas, theils Kohlensäure, bisweilen auch
blickgas, daher sich die Salsen als eine mit den Gasquellen sehr nahe verwandte
bescheinung zu erkennen geben; ja, sie sind gewissermaassen nichts Anderes,
be Gasquellen, welche unter eigenthümlichen Umständen zu Tage austreten und
bes Vehikel eines salsigen Schlammes bilden. Indem nun diese, meist unter

pinem zischenden Geräusche hervorbrechenden Gase den halbsfüssigen Schlamm

<sup>\*:</sup> Dieser Name ist Arabischen Ursprungs, und stammt von dem Worte makhlub, ummirzen oder einstürzen; vielleicht weil diese Thonhügel nach heftigeren Ausbrüchen oder
meh langen Regen einstürzen. Humboldt, Central-Asien, I, 650, und Kosmos, I, 448. Der
Verlasser der Wanderungen durch Sicilien und die Levante, Dr. Parthey, schreibt Moccaluba;
4 a. O., I, 1834, S. 425.

<sup>\*\*)</sup> Man hat die Grösse des Phänomens verkannt, weil von den zwei Zuständen, die es derchläuft, gewöhnlich nur bei dem friedlichern, in dem es Jahrhunderte lang beharrt, verweilt wird. «Kosmos, I, 232. Für die Theorie gewisser Steinsalzbildungen dürften die Salsen fine grosse Bedeutung haben.

276 Salsen.

mit sich heraustreiben, so häuft sich derselbe allmälig und die Ausbruchsöffnung zu einem kegelförmigen Hügel an, dessen Gipfel mit einem trichterförmigen krater versehen ist, aus welchem der Schlamm hervorquillt; das Gas treibt ihn in Blasen auf, welche endlich zerplatzen, worauf ein Theil überfliesst, ein anderer Theil in den Trichter zurücksinkt, um zugleich mit den nachquillenden Masselbe Spiel zu wiederholen. Bei manchen Salsen findet die Gasentwicklung so heftig Statt, dass der Schlamm stark aufbrodelt, oder auch mehre Fuss hid aufwärts geschleudert wird.

Die so gebildeten Kegel sind meist klein, einen oder ein paar Fuss, hisweil-t 15 bis 20 Fuss, selten über 100 Fuss hoch, mit verhältnissmässigen horizontaler Dimensionen. Die kleineren kommen gewöhnlich in grosser Anzahl nahe beisammen vor, so dass der mit ihnen besetzte Raum eine völlig unfruchtbare Thonfläche, oder einen flach gewölbten Thonhügel darstellt. Nach lange anhaltendet Regenwetter wird dieser Thonhügel mit allen auf ihm liegenden Kegeln allmah aufgeweicht bis sich endlich das Ganze in einen Schlammpfuhl verwandelt, avwelchem die Gase an vielen Puncten lebhaft hervorbrechen. Tritt wieden trockene Witterung ein, so bildet sich vom Rande her allmälig eine Thonkrusaus, auf welcher sich bald, durch die an einzelnen Puncten hervordringende Gase, neue Schlammkegel erheben.

Alle bisher geschilderten Erscheinungen gehören dem Zustande der Busan. Bisweilen befällt aber den Schlammvulcan ein Paroxysmus, während dem er sehr gewaltsame Erscheinungen zeigt. Unterirdische Donner und erdicher artige Erschütterungen der Umgegend verkünden das Eintreten eines helber Ausbruches; Feuerstammen steigen hoch auf, und endlich erfolgen Explosioner durch welche Schlamm, Steine und Felsblöcke zuweilen mehre hundert behoch aufwärts geschleudert werden.

Den Macaluba auf Sicilien, welchen schon Strabo erwähnt, beschrieb Dolous zu seiner Zeit\*) folgendermaassen. Er stellt einen sehr flachen abgestumpften !! von etwa 1/2 Ital. Meile Umfang und 150 F. Höhe dar, dessen Gipfel mit einer gree Menge kleiner Kegel besetzt ist, von denen die grössten etwa 3½ Fuss, die kie sten oft nur einige Linien hoch sind, während jeder auf seinem Gipfel eine tricht formige Vertiefung hat. Der Boden, auf welchem diese Kegel stehen, ist ein gran nach allen Richtungen zerborstener Thon, und das starke Schwanken, welche 4 beim Gehen empfindet, beweist deutlich, dass man sich nur auf einer Kruste ausgetrocknetem Thone betindet, die einem weichen halbslüssigen Grunde auser Aus der Tiefe eines jeden der kleinen Kegel quillt flüssiger Schlamm aus, weit bis an den Rand des kleinen Kraters aufsteigt, und sich dann zu einer Halbli aufbläht, die endlich mit einem Geräusche, ähnlich dem, wenn der Kork aus Flasche gezogen wird, zerplatzt; dabei wird der die Blase bildende Schlamm geworfen, während der übrige in den Krater zurücksinkt, um nach 2 bis 3 Maswiederum aufzusteigen. Die Zahl der auf diese Weise arbeitenden Kegel beüber hundert, ist aber sehr veränderlich, eben so wie ihre Lage und Grösse. 200

<sup>\*)</sup> Es ergieht sich nämlich aus der ganzen Natur der Erscheinung, dass sie einveränderliche Ansicht gewähren wird. Dolomieu besuchte den Macaluba im Jahre 1781 Parthey im Jahre 1822 an Ort und Stelle war, sah er nicht einmal einen Hügel. Sonderseine sanft geneigte Fläche, auf deren Höhe die Löcher lagen.

Salsen. · 277

thnen giebt es auch Löcher von ein oder zwei Zoll im Durchmesser, die mit trübem salzigem Wasser erfüllt sind, aus welchem unaufhörlich Luftblasen aufsteigen. Das ausströmende Gas fand Dolomieu nicht brennbar, daher er es für Kohlensäure erslärte\*). — Hierauf erwähnt Dolomieu die während der Regenzeit eintretende Umwandlung der Macaluba in einen ungeheuren, mit flüssigem Thone angefüllten Schlund, und endlich die zuweilen vorkommenden heftigen Eruptionen, welche die zanze Umgegend in Schrecken versetzen und von Erdbeben begleitet werden, die sich auf 2 bis 3 Ital. Meilen weit fühlbar machen. Diese Eruptionen finden gewöhnlich nach einem langen und trocknen Sommer Statt, und oft verfliessen viele Jahre, ehe sie wiederkehren; dass sie einer fünfjährigen Periode folgen, ist durchaus ungegründet.

Schon Spallanzani hat die Salsen von Sassuolo, Querzuola und Maina im Herzogthum Modena ausführlich beschrieben, mit deren Verhältnissen sich auch später de Brignoli beschäftigte. Bei Querzuola fand Spallanzani auf einer sanft gewölbten Anwife 17 Kegel von 2 bis 6 Fuss Höhe, welche ungefähr in einem Kreise gestellt waren, in dessen Mitte sich ein paar mit trübem Wasser erfüllte Löcher befanden; sährend der Schlamm aus einigen Kegeln ruhig aussloss, wurde er aus anderen 2 16 5 Fuss boch ausgeschleudert. Anhaltende Regenwetter zerstören auch hier die keel, und verwandeln sie in Schlammtümpel. Uebrigens ist das aus diesen Modevesischen Salsen ausströmende Gas brennbar, und zwar nach Daubeny ein Gemeng von Kohlenwasserstoffgas und Kohlensäure. Hestigere Eruptionen kommen bei ihnen gleichfalls dann und wann vor, und das sie begleitende Getöse ist zuweilen so stark, dass es 8 Ital. Meilen weit gehört wird. Bergöl ist bei allen diesen Salsen deutlich 70 erkennen; so auch bei denen, von Guidotti und Menard-de-la-Grove beschriebenen Salsen von Lusignano im Herzogthum Parma, und bei der durch Angelli betannt gewordenen Salse von Bergullo im Bolognesischen, welche in allen ihren Verhältnissen mit den vorerwähnten Salsen zwischen Modena und Reggio wesentlich wereinstimmen.

In weit grösserem Maassstabe ist die Erscheinung auf der Halbinsel Taman und auf dem gegenüberliegenden Theile der Krim, bei Kertsch ausgehildet, wo sie schon früher von Pallas, später von Engelhardt und Parrot, von Verneuil und Huot studirt Norden ist \*\*). Dort ragen die Schlammvulcane zum Theil als Hügel von 100 bis 56 Fuss Höhe auf, zeigen aber ausserdem ganz dieselben Erscheinungen, wie der Lacaluba und die Salsen von Modena. Der Kuku-Oba, ein auf der Spitze der Halbusel Taman fast aus der Meeresfläche sehr regelmässig aufsteigender, 260 F. hoher Legel hatte im Jahre 1794 eine sehr starke Eruption, bei welcher unter donnerähnlichem Getöse und einem über 50 Stunden weit verspürten Erdbeben, eine hohe feuersäule aufstieg, welche von dicken schwarzen Rauchwolken begleitet war, worauf ein Aussluss von sechs Schlammströmen erfolgte, deren einer 2500 Fuss lang war, während die ganze Masse des von ihnen gelieferten Schlammes auf 22 Milhonen Cubikfuss veranschlagt wird. Ueber ähnliche Eruptionen, welche sich im August des Jahres 1853 an zwei anderen Schlammvulcanen der Halbinsel Taman ereigneten, gab Abriuzki Nachrichten in Erman's Archiv, XIV, S. 68 ff. Bergölquellen and auch hier in der Nähe der Salsen vorhanden, und Göbel's Analysen haben gelehrt, dass das aus ihnen strömende Gas wesentlich Kohlenwasserstoffgas ist.

Neuerdings hat jedoch Sainte-Claire Deville gezeigt, dass das Gas leicht entzündlich, M. mit gelblicher Flamme brennt, und fast nur aus Kohlenwasserstoff besteht. Dasselbe be, Taigte er für die Salsen bei Terrapilata und Xirbi unweit Caltanisetta. Comptes rendus, t. 43-1526. p. 359 f.

<sup>\*\*</sup> Engelhardt und Parrot, Reise in die Krym und den Kaukasus, Th. 1, 4845 if ff. Verneuil, in den Mém. de la soc. géol. III, 4838, p. 4 sq., und Huot, in Voyage fans la Russie meridionale etc., II, 4842, p. 569 sq.

Die Gegend von Baku, am westlichen Ufer des Caspisee, wo sich so viele Bergolund Naphthaquellen finden, hat auch Schlammvulcane aufzuweisen, von welcher
Eichwald sagt, dass sie zwar im Allgemeinen ganz mit jenen von Taman und Kertsch
übereinstimmen, doch aber eher den Namen Naphthavulcane als Schlammvulcane
verdienen, weil ihre Ausbrüche immer mit einem Erguss von Naphtha endigen. Ine
meisten derselben liegen nach Lenz auf einem Hügel bei dem Dorfe Balkhany, mittei
im Gebiete von 84 Naphthabrunnen; ein anderer sehr bedeutender Schlammhuzei,
der mit vielen bis 20 F. hohen Thonkegeln besetzt ist, erhebt sich SSW. von Bakt
und 44 Werst westlich davon, bei dem Dorfe Jokmali, ereignete sich im Jahre 1643
aus einer grossen Salse ein heftiger Ausbruch, welchem Erderschütterungen uns
starke Detonationen vorausgingen, worauf eine 40 Fuss hohe Feuerpyramide 3 Stunden lang brannte und Wasser und Schlamm ausgeworfen wurden.

Südlich von Carthagena in Columbien, unweit des Dorfes Turbaco, liegen de früher von Alexander von Humboldt und neuerdings von Herrmann Karsten beschriebenen sogenannten Volcanitos, gegen zwanzig kleine Kegel von 20 bis 24 Fac Höhe, aus grauem Thone bestehend und auf dem Gipfel mit kraterförmigen. Wasser erfüllten Vertiefungen versehen, aus welchen in kurzen Pausen unter einer ziemlich starken Geräusche eine Menge Gas hervorbricht, auch stark gesalten Schlamm ausgeworfen wird. Das Gas ist nach Karsten ein Gemisch von atmosphrischer Luft und Kohlenwasserstoff, daher auch einige östlich von Carthagen besche Salsen, wie z. B. der Volcan de Zamba bisweilen Feuer-Ausbrüche gezeichaben \*\*\*).

Auf der Insel Cheduba, an der Küste von Arracan, erheben sich mehre hav von 100 bis 1000 F. Höhe, welche aus grauem Thon bestehen, an ihren Abhiret durch das Regenwasser vielfach ausgerachelt, und auf ihrem Gipfel gauz kahl aud dort liegen viele, ein paar Zoll bis vier Fuss hohe, sehr regelmässig gestaltete kust welche theils flüssigen Thonschlamm, theils auch nur heisses Wasser ausstower Bei Regenwetter arbeiten sie am hestigsten, und wersen auch bisweilen Steine wie denn auch mitunter Feuerslammen aus ihnen aussteigen. In der Nähe hubsich viele Quellen von Bergöl. Halsted in The Edinb. new philos. Journal vol. 1852, p. 343.

Die Salse von Kuwu, 45 Engl. Meilen von Purwodadi auf Java, schildert Java huhn nach Hasskarls Berichten folgendermaassen. Südlich vom Dorfe Kuwu bret sich eine völlig kahle Schlammfläche von 4 Engl. Meile Länge und ½ M. Breite ar der Schlamm ist meist trocken, stellenweise aber weich und flüssig. An diesen stellen schwillt er von Zeit zu Zeit blasenförmig auf bis zu 10 und 45 Fuss liöhe, waauf die grossen Schlammblasen mit einem dumpfen Knalle zerplatzen, der Schlam 20 bis 30 Fuss hoch nach allen Richtungen fortgeschleudert wird, und blaulet Dämpfe von einem iodähnlichen Geruche entweichen. Das Wasser dieser Salse büber 2,7 Procent Kochsalz, und wird daher von den Bewohnern der Gegend er gedampft, wodurch jährlich 4½ Million Pfund Kochsalz gewonnen werden. Jurhuhn, Java, II, 275 ff.

Der Schlamm von Cheduba, sowie derjenige von Kuwu und von den Volcand bei Turbaco enthält nach Ehrenberg's Untersuchungen Polygastern, Phytolithar und Polythalamien. Monatsberichte der Berl. Akad. 1855, S. 570 ff.

<sup>\*)</sup> Lenz, in Poggend. Ann., Bd. 23, S. 297, und in Central-Asien, I, S. 647.

<sup>\*\*)</sup> Karsten in Zeitschrift der deutschen geol. Ges. IV, 580 ff. Nach Boussneault schon Acosta des Gas dieser Salsen für Kohlenwasserstoffgas erkannt; Complex rendus ! 1 p. 779. Auch gab Vauvert de Méan, ebendas. (. 38, p. 765, von deuselben Salsen eine fi schreibung, welche fast ganz mit der früheren von Humboldt's übereinstimmt.

#### §. 85. Gusquellen und Erdfeuer.

Unmittelbar an die Salsen schliessen sich die an so vielen Puncten der Erdherfläche vorkommenden perennirenden Gasquellen an, welche ihren Ursprung
in den Tiefen der Erde haben und jedenfalls durch die daselbst herrschende
hohe Temperatur bedingt sind. Es sind besonders zwei Gase, nämlich Kohlensaure und Kohlenwasserstoffgas, welche in dieser Hinsicht eine äusserst wichtige
Rolle spielen, daher wir auch vorzüglich ihnen unsere Aufmerksamkeit zuwenden müssen.

In sehr vielen vulcanischen Gegenden, zumal in solchen, wo die eigentliche vulcanische Thätigkeit schon längst erloschen ist, ferner im Gebiete mancher Gebirgsformationen, welche durch eine den Lava-Eruptionen ganz analoge plutonische Wirksamkeit entstanden sind, so wie auch im Gebiete anderer Formationen, an solchen Stellen, wo Brüche, Zerreissungen und andere gewaltsame Dislocationen der äusseren Erdkruste vorliegen; in allen solchen Regionen treffen wir nicht selten Ausströmungen von kohlensaurem Gas, welche bisweilen so beltig und so reichlich Statt finden, dass durch sie im Laufe der Zeiten ganz ersaunliche Mengen von Kohlensäure zu Tage gefördert werden.

Diese Ausströmungen erfolgen aus Spalten und Rissen des festen Gesteins; da nun in vielen Fällen auf denselben Spalten Wasserquellen hervorbrechen, oder auch schon in der Tiefe Wasseradern mit Kohlensäurequellen zusammentresen, so wird die Kohlensäure solchenfalls vom Wasser grossentheils absorbirt, und statt der Gasquelle tritt ein Säuerling oder eine Sauerquelle zu lage aus. Daher kommen denn gewöhnlich diese Säuerlinge mit den kohlensauren Gasquellen zusammen vor, und beide Erscheinungen können nicht füglich getrennt werden. Endlich ist auch bisweilen durch Bohrlöcher sehr bedeuwieden Kohlensäurequellen der Ausweg an die Erdobersläche eröffnet worden, wie diess z. B. mit dem Bohrloch von Neusalzwerk bei Minden und von Nauheim bei Friedberg der Fall war.

Bekannt ist die sogenannte Hundsgrotte in der Nähe des Sees von Agnano unweit Neapel, auf deren Boden sich die fortwährend entwickelte Kohlensäure zu einer Schicht ausbreitet, in welcher hineingetauchte Fackeln erlöschen und Thiere ersticken. Auch haben wir schon oben (S. 412) gesehen, dass vorüberschende Entwicklungen von Kohlensäure in der Umgegend des Vesuv eine nach den Eruptionen desselben öfters vorkommende Erscheinung sind, so wie dass die Südamerikanischen Vulcane sehr viel Kohlensäure aushauchen.

In Teutschland finden sich dergleichen Kohlensäurequellen und Säuerlinge besonders in der vulcanischen Eifel, namentlich in den Umgebungen des Laacher Sees, wo gewiss über tausend Sauerquellen hervorbrechen; dann in der Wetterau, im Gebiete des Taunus, in Böhmen, zumal in der Gegend von Marienhad, auch zwischen dem Teutoburger Walde und der Weser von Carlshafen bis Vlotho an zahlreichen Puncten\*), in der Gegend von Paderborn und an andern

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Derunter die bekannte Dunsthöhle bei Pyrmont, ein Seitenstück zu der Hundsrrotte von Neapel.

Orten. In Frankreich kennt man die Erscheinung besonders in der Auvergnund im Vivarais. Von aussereuropäischen Gegenden gedenken wir der Insel Java, wo viele Kohlensäurequellen (z. B. am Fusse des Lawu, des Sindoro und anderer Vulcane) vorkommen, und das sogenannte Thal des Todes oder Pakaraman im Gebirge Djeng, unweit Batur, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat Dasselbe ist ein länglich runder Kessel, oben etwa 100 F., unten 50. im Durchmesser, dessen von üppigem Gebüsche bedeckte Wände ziemlich steil abfallen aus dem Grunde dieses Kessels entwickelt sich, auf einem Flecke von 15 F. Durchmesser, dann und wann, besonders nach vorhergehenden Regen, wel Kohlensäure, weshalb Thiere und Menschen, welche in die Tiefe gerathen, umkommen\*).

Folgende Beispiele mögen eine Vorstellung davon gehen, welche ungeheur-Mengen von Kohlensäure fortwährend dem Junern der Erde entsteigen.

Eine der mittleren Gasquellen zu Marienbad in Böhmen giebt nach Heidler's Berechnung täglich 3600, also jahrlich 1,3 Millionen Cubikfuss Kohlensäure. Nach v. Gräfe entwickeln sich aus der Badequelle zu Pyrmont täglich mindestens 3360. also jährlich fast 41/4 Millionen Cubikfuss, aus den sämmtlichen dasigen Canale aber jährlich gegen 7 Millionen Cubikfuss Gas. Die Gasquelle zu Kaiser-Franzenbad liefert nach Trommsdorff in 24 Stunden 5750, und folglich im Jahre über! Millionen C. F. Gas. Bischof stellte genaue Messungen über eine Gasquelle le Burgbrohl an, und fand, dass solche täglich 4237 bis 5650 Cubikfuss, oder 538b. 717 Pfund Kohlensäure liefert, was jährlich 196000 bis 262000 Pfund ausmatt Der grosse Sprudel bei Nauheim liefert nach Bromeis in jeder Minute 71 Cubiklus. oder alljährlich 5 Millionen Pfund Kohlensäure, die Mineralquellen von Meinberg mach Piterit täglich 28800, also jährlich 101/2 Millionen Cubikfuss; das Bohrlich von Neusalzwerk aber giebt nach Bischof's Messung jährlich 1,576800 C. F. freier und 22,769000 C. F. vom Wasser absorbirter Kohlensäure, was zusammen 241, Millionen Cubikfuss oder 28000 Centner beträgt \*\*).

Bedenkt man nun, dass sich diese Messungen nur auf einzelne Ausströmungpuncte beziehen, während in manchen Gegenden dergleichen Puncte in sehr greser Anzahl beisammen liegen, so gewinnt man erst den wahren Maassstab für di-Beurtheilung der ausserordentlichen Wirkungen, welche in diesen Kohlensaurequellen ununterbrochen im Gange erhalten werden. So bezeichnet Hoffmann der

\*\* Poggend. Ann., Bd. 74, 4847, S. 320.

<sup>\*)</sup> Loudon erwähnt Skelette von Tigern, Hirschen, Schweinen, auch von Menschrund stellte ähnliche Versuche mit Hunden und Hühnern an, wie sie die Führer in der Hundegrotte bei Neapel zur Unterhaltung (!) der Reisenden anzustellen pflegen. The Edmb. acv phil. Journ., 4884. p. 402; vergl. auch Sykes in Poggend. Ann., Bd. 48, 4838, S. 417 und Junghuhn, Topographische und naturwissensch. Reise durch Java, S. 379. Was die Javaner jetzt Gua-Upas nennen, ist nicht dieses Todesthal, sondern eine Solfatara auf dem Plateau Djeng; ebend. S. 389. In seinem neueren Werke über Java beschreibt Junghuhn dieses berüchtigte Todesthal sehr genau, und zeigt, welche Uebertreibungen sich fruhere Reisende bei der Schilderung desselben erlaubt haben. Er selbst besuchte das Pakaraman 13 Mal, und fand nur 4 Mal Koblensäure darin. Die Gua-Upas, oder Gifthöhle, ist eine Schatara in der mittleren Höhe des, auf der SSO.-Seite des Plateau Djeng aufragenden Gunung-Pakuodjo, daher sie auch den Namen Kawah-Pakuodjo führt. Java, seine Gestalt u. s. u. 11, 434, 204 u. 246. Die tödtlichen und unter dem Namen Tschangmu so fabelhaft beschrebenen Gasexhalationen, welche in China, zumal in den Thälern von Yunnan und Seetschus vorkommen, scheinen gleichfalls aus Kohlensäure zu bestehen. Centralasien, I, S. 662.

Landstrich am linken Ufer der Weser, zwischen Carlshafen und Vlotho, bis an den Abhang des Teutoburger Waldes, als eine siehartig durchlöcherte Fläche, aus deren hinreichend geöffneten Spalten überall Gasquellen und Säuerlinge hervorbrechen. Eben so verhält sich das Plateau von Paderborn, wo unter anderen bei Saatzen und Istrupp sehr grossartige Entwicklungen von Kohlensäure Statt finden; aus tausend Canälen strömt dort das Gas mit Hestigkeit hervor, und in den sumpfigen Wiesen bei Istrupp sind durch diese Gasströme Schlammhügel von 15 bis 20 Fuss Hohe aufgeworfen worden, die kleine Wassertümpel enthalten, welche durch das in faustgrossen Blasen aufsteigende Gas fortwährend in brodelnder Bewegung erhalten werden\*). In der Umgegend von Marienbad steigt nach Heidler die Kohlensaure in so unermesslicher Menge aus der Erde, wie vielleicht nirgends in der Well\*\*). In der Eifel entwickelt sich das Gas an zahllosen Puncten, nicht nur in Säverlingen, sondern auch unmittelbar aus dem Boden; besonders bekannt sind, ausser den bereits erwähnten Quellen um den Laacher See und im Brohlthale, der Brudeldreis bei Birresborn und der Wallerborn bei Hetzerath, wo die Kohlensäure Spalten des Grauwackengebirges wie aus einem Blasebalge, durch das sie gewöhnlich sperrende Wasser mit solcher Hestigkeit ausströmt, dass man das Genusch mehre hundert Schritt weit hört. Eben so dringt in der Auvergne die Sohlensäure an unzähligen Puncten hervor; überall um Clermont, zumal aber am Wege nach Royat in der Ebene von Salins giebt es Mofetten, von welchen z. B. die von Montjoly an die Hundsgrotte erinnert, während die Fontaine empoisonnée bei Aigueperse die Erscheinungen des Brudeldreis wiederholt; wo man nur ein Loch in den Boden stösst, da strömt das Gas aus \*\*\*), und in den Bergwerken von Barbecot bei Pont-Gibaud dringt es nach Fournet aus allen Klüften und Drusen des Erzganges pleifend und brausend hervor.

Ueber die geologische Deutung aller dieser Erscheinungen spricht sich Bischof folgendermaassen aus: »Da Kohlensäure-Exhaltationen sich häufig nach vulcanischen Eruptionen einstellen, da sie nach heftigen Ausbrüchen des Vesuv als Mofetten lange Zeit fortströmen, da wir dieselbe Erscheinung in Gegenden, wo unzweifelhaft vormals vulcanische Thätigkeit herrschte, wahrnehmen; so ist kein Schluss mehr verechtfertigt, als dass diese Kohlensäure-Exhalationen der letzte Act der ehemaligen vulcanischen Thätigkeit seien «; und weiterhin erklärt er sich dahin, dass diese Exhalationen ein allgemeines, auf der ganzen Erdobersläche verbreitetes Phänomen sind, welches sich natürlich nur da zeigen kann, wo Canäle bis zu dem Beerde der Entwicklung reichen †).

Nächst den Kohlensäurequellen kommen wohl die Quellen von Kohlenwasserstoffgas am häufigsten vor, obgleich sie bei weitem nicht so allgemein verbreitet sind wie die ersteren. Da sie ein brennbares Gas liefern, welches nicht selten entweder zufällig oder absichtlich entzündet worden ist, so
bedingen sie auch die sogenannten Erdfeuer oder Feuerquellen, welche
michts Anderes, als brennende Quellen von Kohlenwasserstoffgas sind. In einigen
Gegenden, wo sie reichlich und ununterbrochen ausströmen, hat man daher eine
wertheilhafte Benutzung derselben zur Beleuchtung oder Feuerung eingeleitet.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 47, S. 455.

<sup>\*\*</sup> Heidler, Veber die Gasbäder in Marienbad, Wien 1849.

<sup>184)</sup> Lecoq, im Bull. d'hist. nat., 1828, Sept.

<sup>:</sup> Lehrbuch der chem. und phys. Geologie, 1, S. 348 u. 349. Ueber die Kohlenwassersloffquellen findet sich ebendaselbst 11, S. 4748 ff. ein wichtiges Capitel.

Sehr häufig ist auch ihnen der Ausweg an die Erdoberfläche erst durch Bohrlöcher eröffnet worden.

Schon lange kennt man dergleichen brennende Gasquellen in Oberitalien bei Pietra-mala zwischen Bologna und Florenz, bei Barigazzo zwischen Modenund Pistoja, und bei Velleja im Herzogthum Parma. Von den verschiedenen Erdfeuern bei Pietra-mala ist das Feuer del Legno das bedeutendste; auf einer Fläche von etwa 12 Fuss Durchmesser steigen mehre Flammen auf, von denen die grösste etwa 5 Fuss hoch und bei Nacht von einem hellgelben fast weissen Scheine ist; ausser ihr sieht man noch viele kleinere Flammen, welche nur einen Fuss oder einige Zoll hoch auflodern; diese letzteren erscheinen blau und nur an der Spitze weiss, sind auch leicht auszublasen, oder mit einer Handvell Erde zu ersticken, während die grösseren Flammen nur durch eine bedeutende Wassermasse gelöscht werden können. Die Erdfeuer von Barigazzo im Herzogthum Modena, von welchen, so wie von mehren andern Feuern in demsellen Lande, Spallanzani sehr aussuhrliche Beschreibungen geliesert hat, stimmer wesentlich mit denen von Pietra-mala überein. Dasselbe gilt von denen, zuers durch Volta bekannt gewordenen Erdfeuern in der Nähe der Ruinen von Veller-Da in denselben Gegenden der Apenninen, wo diese Erdfeuer vorkommen, aut Salzquellen und Bergölquellen bekannt sind, so scheint diess auf einen gewier Zusammenhang aller drei Erscheinungen zu verweisen, welchen Bianconi dur h die Annahme zu erklären versucht, dass in der Tiefe Lager von Steinsalz wihanden sind, welches, nach den bekannten Beobachtungen von Dumas und II. Rose, oft Kohlenwasserstoffgas im comprimirten Zustande enthält, dass dieve Steinsalz von unterirdischen Wassern aufgelöst, dabei das Gas frei gemacht waf und nun theils als solches zum Ausströmen gelangt, theils (in Folge starker Corpression) im condensirten Zustande als Naphtha ausfliesst\*).

Eine andere durch ihre Erdfeuer schon seit längerer Zeit bekannte Gegend is die von Baku an der Westküste des Caspisees, wo auf der Halbinsel Abscheren in mehren Puncten perennirende Ausströmungen von Kohlenwasserstoffgas Statt fürden; die bedeutendsten zu Atesch-gah, 45 Werst ONO. von Baku, sind von einigt dort lebenden feueranbetenden Hindus in vier Hauptmündungen vereinigt worden und bilden so die sogenannten grossen Feuer; westlich von Baku liegen nicht die kleinen Feuer, welche alljährlich vom Regen oder Schnee verlöscht wirden \*\*). Auch giebt es nach Abich im Golf von Baku eine Stelle, wo das Wasserstoffgas aus dem 3 Faden tiefen Grunde mit solcher Heftigkeit und in solcher Merschervorbricht, dass sich ein Kahn in der Nähe kaum zu halten vermag. Mit diese Gasentwicklungen dürfte auch der merkwürdige Ausbruch im Zusammenhamsstehen, welcher sich im Januar 1839 bei dem Dorfe Baklichli ereignete. unte einem Getöse, welches 30 Werst weit gehört wurde, stieg eine Feuerstamme in welche die Umgegend bis auf 40 Werst Entfernung erhellte, während zugleich hert massen 3 Werst weit geschleudert wurden\*\*\*). Uebrigens finden wir am Caspiere

<sup>\*</sup> Diese Ansicht über die Bildung des Bergöls hat auch Omalius d'Halloy Proélem. de Géologie, p. 678; Virlet scheint ihr gleichfalls zugethan zu sein / Bull de la 1 aéol. t. IV. p. 206).

Lenz, in Poggend. Ann., Bd. 28, S. 297, und Central-Asien, I, S. 647.

<sup>•••)</sup> Eichwald, im Neuen Jahrb. für Min., 4840, S. 94.

wiederum dieselbe Association von Kohlenwasserstoffquellen, Bergölquellen und Steinsalz, welche auf einen Causalzusammenhang dieser Phänomene schliessen lässt. Denn es ist bekannt, dass nicht nur die Gegend von Baku eine ungeheure Menge von Bergöl liefert, sondern auch, dass auf der an der Ostküste des Sees liegenden Insel Tschelekin, aus mehr als 3400 Naphthabrunnen, jährlich 436000 Pud Naphtha aller Art gewonnen werden, während auf derselben Insel zugleich Steinsalz in sehr bedeutenden Ablagerungen vorkommt\*).

Die ewigen Feuer Mérapi bei Tjohra, zwischen Demak und Purwodadi, östlich von Samarang auf Java, brechen in thonigem Boden aus einigen trichterförmigen Löchern von 8 bis 44 Zoll Tiefe hervor; bei Tage kaum sichtbar sollen die Flammen bei Nacht eine grünliche Farbe haben; auch soll sich das Gas an der Luft von selbst entzünden, sogar wenn die ganze Fläche überschwemmt ist. Bleeker bezweiselt jedoch die Selbstentzündlichkeit des Gases. Junghuhn, Java u. s. w. II, S. 273.

Im Staate Neu-York in Nordamerika sind Ausströmungen von Kohlenwasserstoffgas eine sehr häufig vorkommende Erscheinung; so namentlich an den Ufern des Sees Canandaigua und bei Bristol. Bei Rushville liegen zahllose Gasquellen auf einem Raume von 1/2 Engl. Meile Länge und 1/4 Meile Breite beisammen; einige derselben baben sich kleine Schlammkegel gebildet. Allein die interessantesten Quellen brechen bei Fredonia in Chautauque-County hervor, wo man auch einen Gasschacht abgeteust hat, aus welchem das Gas in ein Gasometer geleitet wird. Welches 70 bis 80 Flammen für das Dorf liefert. Etwa 3/4 Meilen unterhalb Fredonia steigt im Wasser des Canadawacreek eine erstaunliche Menge Gas auf, und so auch an vielen anderen Orten in der Umgegend von Fredonia \*\*). Allein die Erscheinung ist keineswegs auf Neu-York beschränkt, sondern wiederholt sich an unzähligen Puncten im Gebiete der grossen Nordamerikanischen Salzformation, wo die meisten Bohrbrunnen mit der Salzsoole nicht nur eine Menge Kohlenwasserstoff, sondern auch viele derselben zugleich Naphtha liefern. Diess ist z. B. der Fall im Hockhocking-Thale in Ohio, im Kenawha-Thale in Virginien, wo auch mitten im Zuge der Salinen eine natürliche sehr starke Gasquelle (the Burning Spring) vorkommt, ferner im Thale und fast in allen Nebenthälern des Kentucky-river in Kentucky\*\*\*); dagegen sollen die Soolbrunnen von Pittsburg und die im Kiskiminitas - Thale in Pennsylvanien kein Bergöl, sondern nur Kohlenwasserstoffgas liefern. Im Allgemeinen giebt sich aber doch auch hier dieselbe merkwürdige Vereinigung von Koch-\*alz, Kohlenwasserstoff und Bergöl zu erkennen+).

In Mesopotamien zwischen Mossul und Bagdad, so wie im südlichen Theile von Kurdistan sind Quellen von brennbarem Gas und von Bergöl an sehr vielen Orten bekannt. Besonders reich aber an solchen Gas-Emanationen ist China, namentlich in den Provinzen Yunnan, Szutschhuan, Kuangsi und Schansi, wo sie gleichfalls mit dem Vorkommen von Salz in einer sehr innigen Beziehung stehen. Die Feuerbrunnen oder Hotsing der Chineson sind dergleichen brennende Gasquellen, welche grösstentheils bei der Bohrung von Salzbrunnen mit erbohrt worden sind. So berichtet der französische Missionar Imbert, dass es in einer Gegend von Szutschbuan viele tausend Bohrbrunnen von 1500 bis 2000 F. Tiefe giebt, aus denen eine sehr starke Soole gewonnen wird, und zugleich brennbares Gas ausströmt. Ausser-

<sup>🦖</sup> Völkner, im Neuen Jahrb. für Min., 4889, S. 459.

Lewis Beck, im Report on the Geological Survey of the state of New-York, 1838, p. 44 ff.

black of New-York, 1838, p. 44 ff.

case of New-York, 1838, p. 44

<sup>†)</sup> Hildreth, in The American Journal of science, vol. 29, 4885, p. 4 sq.

dem giebt es aber auch viele Brunnen, aus welchen man nur Gas gewinnt, welche durch Röhren dorthin geleitet wird, wo man es zur Beleuchtung oder Feuerung benutzen will. Die Feuerberge oder Hoschan, d. h. Berge, aus denen zum Theil ungeheure Flammen von brennenden Gasen auflodern, finden sich aber besonders in der Provinz Schansi\*).

#### §. 86. Heisse Wasserquellen \*\*).

Es ist schon oben S. 39 und 40 der wichtigen Thatsache gedacht worden. dass sehr viele Quellen eine etwas höhere Temperatur besitzen, als die Mitteltemperatur ihres Ausflusspunctes ist. Auch wurde dabei bemerkt, dass von einem allgemeineren Gesichtspuncte aus eine jede solche Quelle schon zu den warmen Quellen oder Thermen gerechnet werden müsse, obgleich man gewöhnlich nur diejenigen Quellen so zu bezeichnen pflegt, deren Temperatur jene Mitteltempratur in einem bedeutenden und dem Gefühle sehr auffallenden Grade übersteigt. Zwischen den Quellen mit einem Grade Wärme-Ueberschuss und den siedend heissen Quellen giebt es aber alle möglichen Abstufungen, so dass wir nirgends eine Granzlinie zu ziehen berechtigt sind, und Bischof vollkommen Recht hat. wenn er sagt, eine andere Definition von warmen Quellen könne gar nicht gegeben werden, wenn man nicht einen ganz willkürlichen Unterschut zwischen kalten und warmen Quellen machen wolle \*\*\*). Daher setzt auch de Begriff einer Therme unter verschiedenen geographischen Breiten und bei verschiedenen Höhen über dem Meeresspiegel eine sehr verschiedene Temperatur voraus, und während dazu unter dem Aequator eine Temperatur über 28°C erfordert wird, so werden in höheren geographischen Breiten immer niedrigen Temperaturen genügen. Der Begriff einer warmen Quelle ist also relativ, sofen er von der geographischen Breite und der absoluten Höhe ihres Ausflusspuncte abhängt. Absolut warme Quellen aber könnte man nach Bischof diejeniger nennen, deren Temperatur, wo sie auch hervorbrechen mögen, die Mitteltemp-ratur der Aequatorial-Gegenden am Meeresspiegel übertrifft.

Wenn uns nun aber schon diejenigen Quellen, deren Temperatur nur wen ige Grade über der Mitteltemperatur ihres Ausslusspunctes steht, bei einigem Nachdenken auf das nothwendige Dasein einer unterirdischen Wärmequelle verweisen, so gewähren die fühlbar warmen und heissen Quellen einen so überzeugenden Beweis dafür, dass Jedermann da, wo er eine heisse Quelle hervorsprudeln sieht, unwillkürlich einen Wärmeheerd in der Tiefe voraussetzt. Wir

<sup>\*</sup> Klaproth und Stan. Julien in Humboldts Central-Asien, I, S. 656 ff.

<sup>\*\*)</sup> Da die warmen Quellen an gegenwärtigem Orte nur insofern zu betrachten sind sie zur Lehre vom Vulcanismus gehören, so beschränken wir uns auch nur auf eine kurz Erwähnung einiger dahin schlagendenVerhältnisse derselben. Sie sind meist Mineralquelen und bilden als solche eine äusserst wichtige geologische Erscheinung, nicht nur wegen der durch sie bedingten noch fortwährenden Bildungen, sondern auch ganz besonders wegen ihre Antheils an der Bildung der Erzgänge und mancher sedimentärer Gebirgsformationen.

<sup>•••</sup> Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie, I, S. 487.

haben es bereits früher (S. 57) angedeutet, dass die Thermen in ihren verschiedenen Abstufungen die ersten Glieder einer Temperaturscala darstellen, deren weith in folgende Glieder in der glühendflüssigen Lava gegeben sind, und haben somit schon damals auf das Centralfeuer, als die eigentliche Ursache der heissen Quellen verwiesen.

Damit ist aber auch zugleich der Zusammenhang ausgesprochen, welcher zwischen den heissen Quellen und dem Vulcanismus obwaltet; und wenn uns die Vulcane diejenigen Regionen der Erdveste bezeichnen, wo das Centralfeuer der Oberfläche näher gerückt ist, als anderwärts, so werden wir es sehr begreiflich finden, dass die heissen Quellen in der Nachbarschaft thätiger oder erloschener Vulcane häufiger vorkommen, als in anderen Gegenden. Nächst den eigentlichen vulcanischen Gegenden werden sich aber auch solche Landstriche, in welchen sich bedeutende Ablagerungen plutonischer, d. h. nach Art der Lava an die Oberstäche gelangter Gesteinmassen vorfinden, der Ausbildung von heisn Quellen besonders gunstig zeigen mussen, weil auch dort das Centralfeuer, wenn auch schon vor langer Zeit, in ein höheres Niveau hinaufgedrängt, oder doch zwischen ihm und der Erdobersläche eine leichtere Communication hergestellt worden ist. Und so sehen wir denn auch z. B. in dem Gebiete grosser Ablagerungen von basaltischen und trachytischen Gesteinen gleichfalls sehr viele Thermen hervorbrechen. Desungeachtet aber giebt sich die Unabhängigkeit der beissen Quellen von eigentlichen Vulcanen und die Allgegenwart der ihnen jedenfalls zu Grunde liegenden Ursache besonders dadurch zu erkennen, dass auch viele derselben in solchen Gegenden hervorbrechen, die fern von allen Vulcanen liegen.

Diess ist z. B. der Fall mit den sehr heissen und ausserordentlich stark fliessenden Quellen von Hammam-mes-Kutin zwischen Bona und Constantine, deren Temperatur von 60 .bis 95°C. angegeben wird; ferner mit den warmen Quellen im Caplande, welche nach Kraus entfernt von jedem plutonischen Gesteine aus Sandstein hervorbrechen, wie denn überhaupt im südlichen Afrika gar keine äussere Andeutung einer vulcanischen Thätigkeit verbunden ist\*); ebenso verhalten sich die warmen Quellen, welche in Nordamerika im Gebiete der Appalachischen Gebirgskette bekannt sind, und sehr viele andere. Ja, nach Humboldt zeigen sich gerade die he issesten unter den permanenten Quellen fern von allen Vulcanen; wofür er die Aguas calientes de las Trincheras in Südamerika, zwischen Porto-Cabello und Nueva-Valencia, und die Aguas die Comangillas bei Guanaxuato anführt, von denen jene nach Boussingault jetzt 97°, diese nach seinen eignen Beobachtungen 95,4°C Wärme besitzen \*\*).

Dergleichen heisse Quellen, welche fern von vulcanischen und plutonischen Gebilden liegen, pflegen aber doch in der Regel auf grösseren Dislocations-Spalten der Erdkruste hervorbrechen, und schon dadurch ihre Abhängigkeit von solchen Ereignissen zu verkünden, welche aus einer sehr grossen Tiefe heraufgewirkt und eine Verbindung zwischen dieser Tiefe und der Erdober-Bäche hergestellt haben.

Neues Jahrbuch für Min., 1848, S. 455 f.

<sup>\*\*</sup> Kosmos, I, S. 229.

Bischof hat übrigens gezeigt, dass die in hohen Gebirgen entspringenden warmen Ouellen zum Theil auch von ab wärts fliessenden Wasseradern gebijdet werden können, indem nämlich Gewässer vom Rücken des Gebirges auf Klüften in das Innere desselben gelangen, wo eine höhere Temperatur herrscht. und dann irgendwo an tieferen Puncten zu Tage austreten\*). Allein die meisten warmen und heissen Quellen dringen gewiss als aufwärts steigende Wasseradern an die Oberfläche; wenn auch nicht zu läugnen ist, dass das sie bildende Wasser ursprünglich den entgegengesetzten Weg bis in diejenigen Tiefen verfolgt hat, wo es seine höhere Temperatur erlangte. Diese Erwarmung der atmosphärischen oder der sonstigen in die Tiefe fallenden Wasser, und ihre dadurch bedingte Umwandlung in heisse Quellen kann aber besonders auf zweierler Weise Statt finden. Entweder fallen sie direct bis in diejenige Tiefe, in welcher die zu ihrer Erhitzung nöthige Temperatur Statt findet, oder sie gelangen schoo in oberen Teufen mit erhitzten Wasserdämpfen oder dergleichen Wasseradere zur Berührung und Vermischung, worauf sie dann in beiden Fällen, bei günstigen Verhältnissen des Druckes, als warme oder heisse Quellen an der Oberfläche ausfliessen. Dass hochgespannte Dämpfe sehr häufig mit im Spiele sein mussen, diess ergiebt sich schon aus der ausserordentlichen Heftigkeit, mit welcher die Ausströmung der heisseren Quellen auch in solchen Gegenden afolgt, wo man die Bedingungen zu einem starken hydrostatischen Drucke wie und breit vergebens suchen würde.

Unter allen heissen Quellen zeigen wohl keine so auffallende Erscheinungen und sind keine so häufig beschrieben und besprochen worden, als diejenigen des Haukadals auf Island, von welchen namentlich der Geysir und der Strokkr eine solche Berühmtheit erlangt haben, dass deren Beschreibung hier um so mehr an ihrem Orte sein dürfte, als eine neue physikalische Theorie derselben erst kürzlich von Bunsen aufgestellt worden ist.

Der grosse Geysir, am Fusse des Barnafell, hat sich durch allmäligen Absatz der in seinem Wasser aufgelösten Kieselerde um seine Ausmündung einen flichen Kegel aus Kieseltuff und Kieseltsinter, von 25 bis 30 Fuss Höhe und 200 Fus-Durchmesser gebildet. Auf dem Gipfel dieses Kegels ist ein rundes Bassin von 6 bis 7 Fuss Tiefe und 50 bis 60 Fuss Durchmesser eingesenkt, in dessen Grunde sich der 9 Fuss weite cylindrische Canal mündet, aus welchem das Wasser beraufdringt. Die Wände dieser senkrechten Ausflussröhre bestehen ebenfalls aus Kieselsinter. Gewöhnlich ist das Wasser ruhig, steigt in dem Bassin allmälig bis zum Rande, und zeigt an der Oberfläche eine Temperatur von 76 bis 896 C., während es in 22 Meter Tiefe vor den sogleich zu beschreibenden Bruptionen 1270, nach denselben 1220 C. zeigt. Allein von Zeit zu Zeit, gewöhnlich aller 24 bis 30 Stunden tritt eine äusserst heftige und grossartige Wasser-Bruption ein, welcher mehr kleinere Eruptionen vorausgeben. Diese letzteren beginnen mit starken unterirdischen Detonationen, worauf das Wasser bis zum Rande des Bassins anschwillt, aufkocht, und endlich durch mächtige Dampfblasen wohl an 20 Fuss hoch aufwärts geschleudert wird. Solche vorläufige Eruptionen ereignen sich anfangs etwa aller 2 Stunden, dann aber in etwas kürzeren Zwischenzeiten \*\*), bis endlich eine der

<sup>\*)</sup> Bischof, Lehrbuch der chem. und phys. Geologie, I, S. 127 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach Sartorius v. Waltershausen und Descloizeaux, welche the Tage lang die Et plusionen des Geysir sorgaltig aufgezeichnet, erfolgen sie in sehr regel mussigen 7\*).

grösseren Eruptionen erfolgt, welche sich durch stärkeren Donner und wiederholte furchtbar starke Schläge verkündigt, bei denen der Erdboden heftig erschüttert wird. Eine dicke Dampfsäule steigt dann pfeilschnell zu grosser Höhe, und mitten in ihr eine Wassersäule, welche bei 9 Fuss Dicke bald 80 bis 400 Fuss hoch ist, hald auf die Hälfte zusammensinkt, auch wohl auf einen Augenblick gänzlich verschwindet, um dann mit erneuter Kraft aufwärts zu schiessen. Dieses Spiel dauert etwa 10 Minuten lang, worauf die Wassersäule gänzlich zurücksinkt, und die Ruhe wiederkehrt\*).

Der Strokkr liegt etwa 100 Schritt vom grossen Geysir entfernt, und hat eine nach unten sehr spitz kegelförmige, nach oben nur etwas über 7 Fuss erweiterte Ausslussröhre, welche gleichfalls von Kieselsinter gebildet, aber nur von einem i bis 5 Fuss hohen Sintervall umgeben wird. Das Wasser steht gewöhnlich 10 bis 14 Fuss tief unter der Mündung, ist fortwährend im hestigen Sieden begriffen, und hat im unteren Theile der 44 F. tiefen Röhre 1140 Wärme. Alle zwei bis drei Tage hat jedoch der Strokkr eine Eruption, welche einen noch weit schöneren Anblick zewähren soll als die des Geysir. Mit fürchterlicher Gewalt wird dann das Wasser zu ausserordentlicher Höhe hinausgetrieben und zuletzt in seine Nebel zerstieht; stosse Steine werden hoch auswärts geschleudert, dass sie dem Auge sast verschwinden, ost so vollkommen vertical, dass sie in den Schlund zurückfallen und abermals hinaussliegen. Zuletzt besteht die ganze Säule nur aus Wasserdamps, der sich pseisend und zischend mit unglaublicher Geschwindigkeit zu den Wolken erhebt, bis nach ungesähr 1/4 Stunde die Eruption ihr Ende erreicht\*\*).

Bunsen hat sich 10 Tage lang mit der Untersuchung des Geysir beschäftigt, und ist dabei auf eine ganz neue Theorie seiner Eruptionen gelangt. Zuvörderst bestängte er gemeinschaftlich mit Descloizeaux die, schon von Lottin und Robert beobachtete höhere Temperatur in der Tiefe der im Eruptionscanale enthaltenen Wassersäule; auch fanden beide, dass nach jeder Eruption die Temperatur in allen Höhen der Wassersäule im Steigen begriffen ist, ohne doch irgendwo den dem Drucke entsprechenden Siedepunct zu erreichen. Die Erscheinungen müssen nun verschiedentlich erfolgen, je nachdem der Ausflusscanal bis oben hinauf eng ist, oder sich dort bedeutend er weitert. Im ersteren Falle wird die aufsteigende

whenzeiten von 4 Stunde und 20 bis 30 Minuten, bis sie plötzlich den Charakter einer wirkeren Eruption annehmen. Physisch geographische Skizze von Island, S. 429.

<sup>\*)</sup> Sartorius beschreibt diese grösseren Ausbrüche a. a. O. folgendermaassen. Ein stärires Donnern wird aus der Tiese vernommen; das Wasser schwillt im Bassin, schlägt hohe Wellen und wirbelt umher; in der Mitte erheben sich gewaltige Dampfblasen, und nach weuigen Augenblicken schiesst ein Wasserstrahl, in feinen blendend weissen Schaum zerstiebt, <sup>17</sup> die Luft; er hat kaum eine Höhe von 80 bis 400 Fuss erreicht und seine einzelnen Perlen ind noch nicht im Zurückfallen begriffen, so liegt ein zweiter und dritter, höher emporsteigender, dem ersten nach. Grössere und kleinere Strahlen verbreiten sich nun in allen Richlungen; einige sprühen seitwärts, kürzeren Bogen folgend; andere schiessen aber senkrecht "mpor mit sausendem Zischen; ungeheuere Dampfwolken wälzen sich über einander und verbullen zum Theil die Wassergarbe; nur noch ein Stoss, ein dumpfer Schlag aus der Tiefe, dem ein spitzer, alle anderen an Höhe übertreffender Strahl, auch wohl von Steinen begleilet, nachfolgt, und die ganze Erscheinung stürzt, nachdem sie nur wenige Minuten gedauert, in sich zusammen, wie eine phantastische Traumgestalt beim Einbrechen des Morgens. Ehe noch der dichte Dampf im Winde verzogen und das siedende Wasser an den Seiten des Ke-🐃 abgelaufen ist, liegt das vorher ganz mit Wasser gefüllte Bassin trocken vor dem Auge des Beobachters, der im tiefer führenden Rohre, fast 2 Meter unter dem Rande, das Wasser ruhig und still wie in jedem andern Brunnen erblickt.

<sup>\*\*)</sup> Nach Krug v. Nidda, aus dessen Abhandlung in Karstens Archiv für Min. u. s. w., Bd. 9, S. 247 ff., diese Beschreibung grösstentheils entlehnt ist. Ohlsen sah einmal eine Erupton des Strokkr, welche 2 Stunden lang währte.

und über 1000 erhitzte Wassermasse an der Oberfläche bis auf die Temperatur im 1000 herabsinken und der ganze Wärmeüberschuss zur Dampfbildung verwendet werden. Das Wasser dringt dann, durch diese Dämpfe gehoben, als Schaum in einem ununterbrochenen Strahle unter Sausen und Brausen hervor. Im zweiten Falle dagegen, wo der Canal nach oben sehr weit ist, da wird sich das Wasser an der Oberfläche zwar bedeutend abkühlen, aber zum grossen Theil plötzlich ins Kochen kommen, sobald nur, z.B. durch eine Dampfanhäufung in der Tiefe ein dort befindlicher Theil der Wassersäule rasch aufwärts gedrängt wird, und dadurch unter einen Druck gelangt, welcher seiner Temperatur nicht mehr augemessen ist. Nach einiger Zeit wird sich das Wasser an der Oberfläche wiederum abgekühlt baben, bis eine neue Dampfexplosion eine neue Wassermasse in ein biheres Niveau treibt, und so werden sich denn periodische Aufwallungen und Eruptionen ereignen müssen, wie sie der Geysir in der That zeigt. Diese Eruptisnen werden übrigens wiederholt aufsteigende Wassersäulen zeigen müssen und gleichsam in successiven Schüssen Statt finden, weil das zurückstürzende Wasser immer eine theilweise Condensation des Dampfes bewirkt. Die kleineren Eruptionen, welche allemal jeder grösseren Eruption vorausgehen, sind gleichen misslungene Versuche zu dieser letzteren, welche erst dann eintritt, wenn die Wasermasse so weit erhitzt worden ist, dass die mit der Emporhebung verbunder-Druckverminderung ein allgemeines Aufkochen bewirken kann\*).

Der Strokkr steht mehr unter den Bedingungen des ersten Falles, daher seine ganze Wassermasse fortwährend im Sieden begriffen ist. Die Ursache seiner peradischen grossen Eruptionen muss thren Sitz in grösserer Tiefe haben.

Die alte Hypothese zur Erklärung der Geysir-Eruptionen, welche unterrdere Höhlen, gleichsam Dampskessel, annimmt, die bald mit Damps, bald mit Wasserfüllt sind, soll nach Bunsen ganz unzulässig sein.

<sup>\*)</sup> Vergl. Bunsen's treffliche Abhandlung in den Annalen der Chemie und Pharmace. Bd. 62, 4847, S. 4 ff., wo S. 26 bis 40 diese Theorie entwickelt wird; auch Poggend. Appelen, Bd. 72, 4847, S. 459 ff.

#### П.

# Chthonographie

oder

## Geognosie der festen Erdkruste.

#### §. 87. Uebersicht und Eintheilung.

Die Chthonographie, oder die Geognosie in der engeren und gewöhnlichen Bedeutung des Wortes, ist die wissenschaftliche Darstellung der Form-, Massen-, Structur- und Architektur- Verhältnisse der festen Erdkruste, so wie der gegen sie gerichteten Einwirkungen der Atmosphärilien, der Gewässer und des Erdinnern.

Die äussere Form ist das Erste, wodurch sich uns die Eigenthümlichkeit der meisten Dinge zu erkennen giebt. Daher wird die feste Erdkruste zunächst nach ihren räumlichen und gestaltlichen Verhältnissen zu betrachten sein. Diese Betrachtungen beziehen sich wesentlich auf die gegenseitigen Gränzen zwischen Land und Meer, und auf Configuration des Festlandes und Meeresgrundes; sie bilden denjenigen Abschnitt der Chthonographie, welchen man füglich die Morphologie der Erdoberfläche nennen kann.

Nächst der Form ist es das Material der festen Erdkruste, welches unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Nun bilden zwar eigentlich die sämmtlich en Mineralien, zugleich mit zahllosen organischen Ueberresten oder Possilien, das Material, aus welchem die Erdkruste zusammengesetzt ist. Allein, es spielen dabei gewisse Mineralien und Mineral-Aggregate eine so wichtige Rolle, sie treten mit so überwiegender Masse auf, dass in Vergleich zu ihnen die neisten übrigen Mineralien und Mineral - Aggregate als verschwindende Grössen vernachlässigt werden können. Diese vorherrschenden Mineral-Aggregate, welche man Gesteine oder Felsarten nennt, und als die eigentlichen Bausteine der Erdkruste anzusehen hat, liefern demnach einen sehr wichtigen Gegenstand, mit dessen Betrachtung sich die Petrographie oder Gesteinlehre beschäftigt. Indessen sind es nicht nur Mineralien und deren Aggregate, sondern auch Fossilien, d. h. Ueberreste organischer Körper, theils noch mit wirklicher organischer Masse, theils ohne solche, versteinert, und nur noch an der organischen Form erkennbar, welche ganze Schichten und Schichten - Systeme zusammensetzen, und überdiess für die Entwicklungsgeschichte der ausseren Erdkruste eine so hohe Bedeutung haben, dass wir auch ihnen unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Daher wird sich an die Petrographie eine kurze Uebersicht der Paläontologie oder Petrefactenkunde anschliessen, un wenigstens die wichtigsten der in den Gesteinschichten begrabenen Thier- und Pflanzen-Formen nach ihrem allgemeinen Charakter einigermaassen kennen zu lernen.

Die mancherlei Aggregate von Mineralien und Fossilien, aus welchen die Erdkruste besteht, erscheinen aber nicht etwa in regellosen Massen chaotisch durch einander geworfen; vielmehr treten sie in mehr oder weniger bestimmten Formen auf, welche mit einander nach gewissen Gesetzen verbunden sind Die Darstellung jener Formen und dieser Gesetze bildet die Aufgabe der allemeinen Structurlehre, welche als einer der wichtigsten Abschnitte der Geognosie zu betrachten ist.

Die bisher aufgeführten Abschnitte bilden in ihrer Vereinigung denjenigen Theil der Chthonographie, welcher sich insofern als der präparative Theil der ganzen Wissenschaft bezeichnen lässt, wiefern die in ihm abzuhandelndes Lehren gewisse allgemeine Verhältnisse und Erscheinungen betreffen, mi nur als Vorbereitungen auf den folgenden Theil zu betrachten sind, in wechem die eigentliche Hauptaufgabe der Wissenschaft zur Lösung gebracht werden soll. Dieser zweite oder applicative Theil hat nämlich die Architektenik der festen Erdkruste, oder die Lehre von den Gebirgs-Formationen nat ihrer wesentlichen Eigenthümlichkeit, ihrer gesetzmässigen Aufeinanderfolge und Verknüpfung zum Gegenstande. Unter fortwährender Benutzung der r dem präparativen Theile gewonnenen Thatsachen und Gesetze kommen in den applicativen Theile die grossen Hauptglieder, welche sich in der Architektur & äusseren Erdkruste unterscheiden lassen, theils nach dem allgemeinen Tvpus ihrer Entwicklung, theils nach dem besonderen Localtypus zur Darstellung, welcher ihnen in den wichtigsten Regionen ihres Vorkommens zusteht Indem wir dabei von den ältesten bis zu den neuesten Formationen fortschreit ten, werden wir in den letzteren, durch die vor unseren Augen noch erfolzerden Bildungen der Gegenwart mit den grossen Operationen der Natur bekannt durch welche die neueren Formationen zum Dasein gelangt sind, und gewinner dadurch zugleich einen natürlichen Anknüpfungspunct für die Betrachtunge der Geogenie.

# Präparativer Theil.

Erster Abschnitt.

Morphologie der Erdoberfläche.

§. 88. Allgemeine Configuration; Land und Meeresgrund.

Bei der Betrachtung der Form - Verhältnisse der Erdkruste kann nur der Oberfläche oder Aussen seite in Rücksicht kommen, weil wir ub-

die Begränzungsweise ihrer Innen seite oder Unterfläche gar keine bestimmte Kenntniss haben, und uns hinsichtlich dieser nur mit mehr oder weniger wahrscheinlichen Vermuthungen begnügen müssen.

Durch Gradmessungen, Pendelbeobachtungen und astronomische Untersuchungen ist es nach §. 9 und 11 erwiesen, dass die Oberfläche unseres Planeten inihrer allgemeinen Ausdehnung die Form eines, an seinen Polen abgeplatteten Sphäroides, oder eines Rotations – Ellipsoides besitzt, wie solches durch die Undrehung einer Ellipse um ihre kleine Axe entstanden gedacht werden kann. Die Abplattung dieses Sphäroides ist nach den zuverlässigsten Ergebnissen auf 1/29 bis 1/289 zu setzen, und die absoluten Dimensionen desselben bestimmen sich ungefähr dahin, dass der Aequatorial-Durchmesser 1719, der Polar-Durchmesser aber, oder die Erdaxe, 1713 geographische Meilen gross ist. Die absolute Grösse der Abplattung beträgt daher ungefähr 6 geogr. Meilen; oder jeder Pol liegt dem Erdmittelpuncte fast 3 Meilen näher, als irgend ein Punct des Aequators.

Genauer bestimmt sich nach Bessel, unter der Voraussetzung einer Abplattung  $^{700}$   $^{1}/_{299}$ , der Polar-Durchmesser zu 1713,14, der Aequatorial-Durchmesser zu 1718,88 geogr. Meilen, folglich die absolute Grösse der Abplattung zu 5,73 oder sehr nahe zu  $5^{3}/_{4}$  Meilen, und die Depression eines jeden Poles zu  $3^{7}/_{8}$  Meilen; vgl. oben §. 9.

Diese allgemeine Form ist jedoch gewissermaassen ideal, und keineswegs überall in völliger Regelmässigkeit und Stetigkeit ausgebildet (§. 42); sie tritt noch am bestimmtesten in der Oberfläche des Oceans hervor, welcher die grossen Hauptvertiefungen der festen Erdoberfläche erfüllt. Diese letztere aber lässt viele und sehr bedeutende Unebenheiten, lässt eine Abwechslung von grossen Erhebungen und Vertiefungen erkennen, und liefert somit den Beweis, dass die besondere Configuration der Aussenseite unseres Planeten die manchfaltigsten Abweichungen von der allgemeinen Form jenes Ellipsoides zeigen muss.

Für die Betrachtungen dieser besonderen Configuration wird aber jedenfalls der Spiegel des Oceans als der sicherste Ausgangspunct zu Grunde zu legen zin. Derselbe scheidet zuvörderst die ganze Oberstäche der Erde in zwei ziemlich scharf gesonderte Abtheilungen, nämlich in Meeres grund, den vom oceanischen Gewässer bedeckten Theil, und in Land, den vom oceanischen Gewässer nicht bedeckten und gewöhnlich über den Meeresspiegel hervorragenden Theil. Der Meeresspiegel bildet daher einen, wenn auch stellenweise wohl etwas schwankenden, so doch im Allgemeinen ziemlich unveränderlichen Horizont, in welchem der ganzen Morphologie der Erdoberstäche ihr eigentliches Fundament geboten wird; er stellt die ellipsoidisch gekrümmte Horizontalstäche dar, über welcher wir in der Regel das Land, und unter welcher wir in der Regel den Mecresgrund, als die beiden wichtigsten Abtheilungen der festen Erdoberstäche unterscheiden.

Das Verhältniss zwischen der Oberfläche des Meeres und des Landes bestimmte schon Halley = 3:1, was jedoch etwas zu gross ist. Rigaud ermittelte es im Jahre 1837 genauer = 2,76:1; durch die spätern Entdeckungen von Ross,

Wilkes und Dumont d'Urville wird es natürlich noch mehr verkleinert, so dass vielleicht  $2^2/_3$ : 1 oder 8 : 3 der Wahrheit am nächsten kommen dürste.

## I. Morphologie des Landes.

#### 1) Contourformen des Landes.

§. 89. Allgemeine Aehnlichkeit der Contourformen der Continente.

Die Formen des Landes lassen sich von zwei verschiedenen Gesichtspunten aus in Betrachtung ziehen, je nachdem sie nämlich durch ihre horizontale Begränzung in dem Niveau des Meeresspiegels, oder durch ihre verticale Erbebung über demselben bestimmt werden. Wir können jene Formen die Contourformen, diese die Reliefformen des Landes nennen.

Seinen Contourformen und seiner horizontalen Ausdehnung nach zerfallt das Land bekanntlich in mehre Continente, oder grössere und zusammenhängende Ländermassen, und in viele Inseln, oder kleinere, unzusammenhängende und oft zerstreut liegende Landparcellen. Da nun die allgemeinen lücrisse der Continente beider Hemisphären, da die Eintheilung derselben in verschiedene Erdtheile und die durch sie bestimmten Abtheilungen des Oceans sie hinreichend bekannt vorausgesetzt werden können, so mag es an gegenwärtigen Orte genügen, auf einige Verhältnisse derselben aufmerksam zu machen, wektenicht gerade in allen Lehrbüchern der Geographie zur Erwähnung gebracht werden.

Das eine dieser Verhältnisse betrifft gewisse Aehnlichkeiten oder tebereinstimmungen, welche die Continente beider Hemisphären in ihrer allgemeinen Configuration erkennen lassen. Schon Bacon von Verulam bl es als eine sehr merkwürdige Erscheinung hervor, dass die beiden grossen Cortinentalmassen der östlichen und westlichen Hemisphäre nach Süden in erre Spitze auslaufen, während sie sich nach Norden immer mehr ausbreiten, utzuletzt mit sehr bedeutender Breite zu endigen. Später wurde dasselbe Verhältniss von Reinhold Forster noch specieller verfolgt, indem er die südliche Zuspitzung Afrikas und Amerikas auch für Asia in der Halbinsel Vorder-Indien, und für Neuholland in Vandiemensland wieder zu finden glaubte; auch machte et ausmerksam darauf, dass die genannten vier Erdtheile, vorzüglich aber dass Sudamerika und Afrika auch insofern eine merkwurdige Aehnlichkeit ihrer allgemeinen Configuration zeigen, als sie auf ihrer Westseite einen grossen Morbusen, gleichsam einen Ausschnitt ihrer Contourform besitzen, wie solches besonders bei Afrika sehr auffallend im Meerbusen von Guinea, und auch bei Suiamerika noch deutlich genug im Meerbusen von Arica hervortritt.

Noch weiter wurden diese und andere Analogieen von Steffens verfolgt. Ist glaubte die südliche Verschmälerung und nördliche Ausbreitung als ein fast allegemein giltiges Gesetz zu erkennen, welchem nicht nur die Continente überhaupt, sondern auch die einzelnen Glieder derselben unterworfen seien: wei

diess z. B. bei Europa in der Spanischen, Italischen und Griechischen Halbinsel, bei Asien in Arabien, Vorder – und Hinter-Indien, in Korea und Kamtschatka deutlich hervortrete. Er machte ferner auf die, durch schmale Landengen vermittelte Verbindung aufmerksam, welche zwischen den drei nördlichen und den drei südlichen Erdtheilen Statt finde, wobei er freilich die, zwischen Asien und Neuholland gelegene Landenge ursprünglich aus der Halbinsel Malacca und den Inseln Sumatra, Java, Sumbawa, Flores, Timor, den Banda-Inseln und Neu-Guinea zusammengesetzt aber gegenwärtig zerrissen annimmt. Er hob als eine dritte Uebereinstimmung den Umstand hervor, dass jeder von diesen drei Landengen auf ihrer einen Seite ein grosser und vielfältig zusammengesetzter Archipelagus von Inseln vorliege; so dem Isthmus von Panama auf seiner Ostseite die grossen und kleinen Antillen; der Landenge von Suez auf ihrer Nordwestseite Cypern und der Griechische Archipelagus; der vorausgesetzten Landenge wischen Asien und Neuholland endlich der Archipelagus der Sunda-Inseln und Philippinen.

Obwohl nun aber dergleichen geographische Analogieen und Combinationen m mancher Hinsicht recht interessant und nützlich sein können, so dürfte ihnen doch für die Geognosie keine grosse Wichtigkeit beizulegen sein.

Von einem ganz anderen Gesichtspuncte aus hat später James Dana gewisse allgemeine Gesetze in der Configuration des Landes nachzuweisen gesucht\*). Er glaubt im Verlaufe der Küstenlinien und der Inselketten die zwei Richtungen 100 NO. nach SW., und von NW. nach SO., als die vorherrschenden Normal-Richtungen zu erkennen, und schliesst daraus, dass die se beiden Streichlinien Irends; wirklich ein der Landbildung zu Grunde liegendes Gesetz oder System hestimmen. Auch sucht er nachzuweisen, dass die verschiedenen Streichlinien der Küsten und der Inselketten in der Regel, oder doch sehr häufig, unter rechten Winkeln zusammentreffen, auch wenn sie nicht jenen Normal-Richtungen folgen; in welchem Falle sich diess natürlich von selbst verstehen würde. Er bringt diese Thatsachen mit dem Laufe der Gebirgsketten, mit gewissen theoretischen Ansichten von Hopkins, so wie mit seiner eigenen Theorie über die Contraction der starren Erdkruste in Verbindung, und glaubt daraus sehr wichtige Folgerungen über die Bildung der Continente ableiten zu können.

## §. 90. Gliederung der Continente; allgemeine Gliederungsformen.

Wichtiger und interessanter ist der zuerst von A. von Humboldt hervorgebobene, dann von Ritter und Berghaus weiter verfolgte Unterschied zwischen
der geschlossenen und gegliederten Contourform der Länder, und
das daraus folgende Verhältniss der Peripherie zu dem Areale, der Küstenlänge
zu dem Flächenraume der Continente und ihrer einzelnen Glieder; ein Verhältniss, welches für die Entwicklungsgeschichte der Natur wie der Menschheit von

<sup>\*)</sup> Besonders in seiner Abhandlung: Origin of the Grand Outline Features of the Earth; in The American Journal of sc., 2. ser. vol. III, 4847, p. 884 sg.

der höchsten Bedeutung ist, daher eine kurze Uebersicht der Continente nach diesem Verbältnisse hier eingeschaltet werden mag\*).

Vorher wird es jedoch nicht unpassend sein, einige allgemeine Bemerkungen über die Formen der Küstenglieder vorauszuschicken.

Die horizontale Gliederung der Küste wird durch den Wechsel ausspringender und einspringender Theile hervorgebracht, von welchen die ersteren dem Lande, die letzteren dem Meere angehören. Die grösseren einspringenden Theile des Meeres heissen Meerbusen oder Golfe, die kleineren Baien oder Buchten; schmale, aber sehr tief in das Land eindringende Buchten nennt man auch Fjorde, zumal wenn sie von hohen und steilen Ufern eingeschlossen werden. Die ausspringenden Theile des Landes heissen Halbinsel, oder auch Landzungen, wenn sie lang, schmal und flach sind; die kleinsten Vorsprünge des Landes werden, nach Maassgabe ihrer besonderen Beschaffenbeit. Landspitzen, Caps oder Vorgebirge genannt.

Ein sehr schmaler Theil des Meeres, welcher durch das nahe Zusammentreten zweier continentaler Länder, oder einer Insel und eines continentalen Landes, oder auch zweier Inseln gebildet wird, heisst eine Meerenge oder Strasse, ein Canal oder Sund. Stehen grosse Meerbusen nur durch eine solche Meerenge mit dem freien Ocean in Verbindung, so nennt man sie well auch Binnenmeere oder mediterrane Meere. Ein schmaler Landstrich degen, welcher zwei continentale Länder verbindet, oder durch welchen eine Halbinsel an das Festland angeschlossen ist, wird eine Landenge oder ein Isthmus genannt.

Zu den einspringenden Theilen der Küsten lassen sich noch die meisten Ausmündungen der Ströme und Flüsse rechnen, welche auch bisweilen Aestuarien genannt werden, wenn sie weit geöffnet sind, und wenn sich das Spelder Ebbe und Flüth weit hinein geltend macht. Viele Strom-Mündungen sind nicht einfach, sondern mehrfach ausgebildet, indem sich der Strom vor seiner Ausmündung in zwei oder mehre, divergirende Arme theilt, welche zwischen ganz Hachen Strominseln in das Meer ausfliessen. Den, zwischen den beiden aussersten Armen einer solchen Strom-Mündung eingeschlossenen, gewöhnlich dreieckig begränzten, und mit seiner Basis oft bogenförmig in das Meer vorspringenden Theil des Landes nennt man ein Delta, und die flachen, zur Fluthreit vom Meere überschwemmten, zur Ebbezeit als schlammige Tümpel erscheinenden Vertiefungen eines solchen Delta, Lagunen.

Eine ganz eigenthümliche, und durch die Verhältnisse der Ausströmung -

<sup>\*)</sup> Die erste Idee zu dieser arithmetisch-geometrischen Auffassung der Gliederungsschältnisse der Continente gab Hum boldt (Voyage aux régions équinoxiales etc., l. A. 142' p. 224). Ritter führte solche weiter aus in den Abhandlungen der Berliuer Akademie vor 1826, S. 420 ff., und 4828, S. 243 ff. Nach ihm wurden diese Verhältnisse specialier und senauer behandelt von Berghaus, in den Ersten Elementen der Erdbeschreibung, 1836 und von v. Roon, in den Grundzügen der Erd-, Völker- und Staatenkunde, 1837. Von einer was anderen Seite fasste Nagel dasselbe Problem auf, in den Annalen der Erdkunde. Bd. XII, 1835, S. 490 ff.

wie des vorliegenden Meercsgrundes bodingte Gliederungsform der Küsten sind die sogenannten Nehrung en (Lidis oder Peressips) und die mit ihnen in Verbindung stehenden Haffe (oder Limans). Unter einer Nehrung (an den Venetianischen Küsten Lido, an den Südküsten Russlands Peressip genannt) versteht man eine sehr lange und schmale, dabei niedrige, aus Sand oder Schlamm gebildete Halbinsel, welche in einer der Küste parallelen Richtung der Ausmündung eines Stromes vorliegt. Das zwischen der Nehrung und der Stromstündung enthaltene Wasser wird Haff (am schwarzen Meere Liman) genannt.

Einige der ausgezeichnetsten Beispiele liefern: die 44 Meilen lange und oft nur 5000 bis 6000 Fuss breite Landzunge von Arabat, welche das faule Meer von dem Asowschen Meere trennt, die Kurische Nehrung und die frische Nehrung mit den gleichnamigen Haffen. Auch die Westküste von Jütland, die Küste bei Venedig, und andere flache Küstenstriche zeigen ähnliche Erscheinungen.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass die Gränze zwischen Meer und Land leinesweges überall scharf bestimmt ist, indem an solchen Küsten, wo der Unterschied zwischen dem Hoch- und Tiefwasserstande des Meeres bedeutend ist, eine mehr oder weniger breite Zone als neutrales Gebiet auftritt, weil sie abwechselnd als Meeresgrund und als Land erscheint. Diese Zone, welche man die Fluthzone oder Littoralzone nennt, wird natürlich um so breiter sein, je Bacher die Küste und je grösser die Differenz zwischen Ebbe und Fluth ist. Bezeichnet man die letztere mit h und den Ansteigungswinkel der Küste mit a, so wird die Breite der Fluthzone  $= -\frac{h}{sina}$  Nach James Smith beträgt diese Breite an manchen Küstenstrichen des Englischen Canals bis 7 Engl. Meilen.

#### §. 91. Gliederung Afrikas und des Europäisch-Asiatischen Continentes.

Afrika zeigt in seinen Contourformen die grösste Abgeschlossenheit und Einformigkeit, indem seine Küstenlinien fast stetig fortlaufen, ohne irgendwo auffallige ein- und ausspringende Winkel zu zeigen, so dass man diesen Erdtheil nicht unpassend einen Rumpf ohne Glieder, einen Stamm ohne Aeste genannt hat. Nur der Meerbusen von Guinea bildet einen weiten bogenformigen Ausschnitt; wäre er nicht vorhanden, so würde sich Afrika seinen Contourformen nach als ein völlig geschlossenes Oval darstellen. Hieraus folgt denn, dass die Küstenlänge Afrikas zu seinem Flächeninhalte in einem sehr kleinen, und für die Cultur und Zugänglichkeit dieses Erdtheils höchst ungünstigen Verhältnisse stehen muss. Der Flächeninhalt beträgt nämlich 534,000 Quadratmeilen, die Küstenlänge 3500 Meilen; also kommt auf je 152 M. Land nur 1 Meile Strand, was im Vergleich zu den übrigen Erdtheilen sehr wenig ist.

Europa und Asia bilden beide zusammen gewissermaassen nur einen Erdtheil des grossen Continentes der östlichen Hemisphäre; denn während Afrika blos durch die schmale und kurze Landenge von Suez, so hängt Europa in einer 160 M. langen Landstrecke mit Asia zusammen. Europa bildet nur einen nordwestlichen Fortsatz von Asia, gleichsam das edelste Pfropfreis auf dem mächtigen wilden Stamme, wie Ritter sagt.

Nach dem, im Jahre 1847 von Bourdaloue und Talabot ausgeführten, auch im J. 1853 von Linant-Bey wiederholten Nivellement ist die grösste Höhe des Isthmus von Suez 16,438 Meter, oder fast genau 50 Par. Fuss, und die geradlinige Enternung von Tineh und Suez 16 geogr. Meilen. In der Mitte dieser Linie, und schon südlich von dem Culminationspuncte liegt der See Timsah, von welchem sich da-Wady Tumilat gegen den Nil zieht. Petermann's Mittheilungen, 1855, S. 365 Petermann rügt es mit Recht, dass auf der, dem Berichte von Lesseps beiliegenden Karte jene Höhe ganz anders, nämlich mit 12 Meter oder 37 F. angegeben ist. Auch giebt Horner, in Philos. Trans. vol. 145, 1855 p. 112, aus dem nicht in den Buchhandel gekommenen Berichte: Société d'Etudes de l'Isthme de Suez etc., als Resultat der Messung von Bourdaloue nur 12,74 Meter an. Man muss in der That erstaunen. dass in Berichten über einen Gegenstand, welcher das Interesse der ganzen civilisirten Welt in Anspruch nimmt, solche Widersprüche vorkommen können. Nach Renaud beträgt die grösste Höhe des Isthmus 16 Meter, und die geradlinige Breite desselben 151/4 geogr. Meilen. Derselbe bemerkt, die Landschaft sei sandig und fakahl, in ihrer südlichen Hälste völlig steril, in der nördlichen mit spärlicher Vegetation versehen, wie denn namentlich am Timsah-See viele Tamarinden wachsen. der Sandboden sei übrigens fest und unbeweglich, weshalb er auch keine Düren bildet. L'Institut, Nr. 1173. Jedenfalls ist so viel gewiss, dass die Brücke, welche Afrika mit dem Europäisch-Asiatischen Continente verbindet, nicht über 50 Par Fuss hoch ist.

Dieses Europäisch – Asiatische Continent steht nun hinsichtlich seiner Girderung im auffallendsten Gegensatze zu Afrika. Denn es streckt fast nach allen Seiten viele und z. Th. sehr grosse und langgedehnte Halbinseln in das Meer hinaus, so dass seine Contoure vielfältige Ausschnitte und Einschitte, abwechselnd weit ausspringende und tief einspringende Winkel zeigen. Dadurch wird aber der Küstenumfang dieses Continentes in ein sehr bedeutendes Verhältniszu dem Flächeninhalte desselben gestellt. Das Areal von Europa und Asia zusammen beträgt nämlich 970,000 \( \text{DM.} \), die Küstenlänge 12,000 \( \text{M.} \); also komma auf je 18 \( \text{DM.} \) Land 1 \( \text{M.} \) Strand, was fast doppelt so viel ist, als in Afrika.

#### §. 92. Gliederung Europas.

Das Maximum der Gliederung fällt nun insbesondere auf Europa, dessen Peripherie dermaassen zerschnitten und in Meerbusen und Halbinseln gesondert ist, dass es ziemlich schwer wird, die Hauptform dieses Erdtheiles in dem Gewirre der Glieder herauszufinden. Will man jedoch einen Rumpf, gleichsam eine Kerngestalt, in diesem vielgliederigen Erdtheile nachweisen, so würde man dazu ein Dreieck zu wählen haben, dessen eine Spitze nördlich hoch ohen in Russland, im Karischen Meerbusen, die andere stidlich, an der Mündung des Don bei Tscherkask, und die dritte westlich bei Bayonne liegt. Dieses Contincutal-Dreieck Europas begreift ungefähr 75,000 DM.; die ihm angehefteten Glieder aber enthalten 85,000 DM., so dass also die sämmtlichen Glieder bedeutend mehr ausmachen, als der Rumpf selbst; und doch sind hierbei die losgetrenntes Glieder noch nicht einmal mit in Anschlag gebracht, zu welchen besonders der Britischen und Dänischen luseln, und die Inseln des Mittelländischen Meeres gehören.

Der Flächenraum von ganz Europa, mit Ausschluss der Inseln, beträgt hiernach 160,000 

M., während seine Küstenlänge 4300 M. misst. Hieraus ergiebt sich durchschnittlich auf 37 

M. Land 1 M. Strand, daher denn Europa überhaupt der zugänglichste unter allen Erdtheilen ist. Allein diese Küstenlänge ist nach verschiedenen Richtungen hin sehr ungleich vertheilt; denn es kommen an der Nordseite auf die Küsten des Polarmeeres nur 780 M., dagegen an der Westseite auf die Küsten des Atlantischen Oceans und seiner Meerestheile 1820 M., und an der Südseite auf die Küsten des Mittelländischen Meeres 1700 Meilen. Die Küsten-Entwicklung Europas ist daher nach Westen und Süden viel grösser, als nach Norden.

Was die Gliederung Buropas betrifft, so sind an der Nordseite besonders die Halbinsel Kanin zwischen dem Tscheskischen Meerbusen und dem weissen Meere, so wie die Lappländische Halbinsel Kola zwischen dem weissen Meere und dem nördlichen Bismeere zu erwähnen.

Auf der Westseite Europas gegen den Atlantischen Ocean tritt zuvörderst die Scandinavische Halbinsel von 250 Meilen Länge und 60 bis 70 Meilen Breite auf, welche nach Norden mit dem Nordcap auf der Insel Mageröe, nach Süden mit zwei Spitzen, dem Cap Lindesnäs in Norwegen und der Landspitze von Falsterbo in Schonen endigt. Die Westküste Scandinaviens zeigt die Eigenthümlichkeiten eines schroffen Außteigens aus dem Meere, einer vielfältigen Zerschnittenheit durch tief landeinwärts dringende Meerbusen, die sogenannten Fjorde, und einer sehr zahlreichen Insel- und Schärenbildung; drei Eigenthümlichkeiten, welche sich in Europa nur noch an der Westküste von Schottland und an den Griechischen Küsten in gleichem Maasse wiederfinden dürften.

So wie sich die Scandinavische Halbiusel von Nord nach Süd, so streckt sich die Jütländische Halbinsel von Süd nach Nord, mit einer Länge von 55, und einer Breite von 7 bis 23 Meilen in das Meer hinaus; aber ihre Küsten sind flach und reich an Sandbänken und Untiefen; ihr ganzer Charakter ist jenem der Scandinavischen Halbinsel durchaus entgegengesetzt.

Fernere Glieder an der Nordwestseite Europas sind die kaum über das Meer hinaufreichende Halbinsel Nordholland, dann die Halbinsel der Normaudie im Canale, ein flacher felsiger Vorsprung mit der Spitze des Cap de la Hague, endlich die Halbinsel Bretagne, welche sich 28 M. lang nach Westen in den Ocean hinausstreckt.

Die Pyrenäische oder Hesperische Halbinsel tritt gleichsam wie ein selbständiger Kopf auf dem Rumpfe des Körpers von Europa auf; sie stellt ein Trapezoid von 100 M. Länge und Breite dar, welches Europa gegen Westen begränzt; das äusserste Abendland, die *Hesperia ultima* des Europäisch-Asiatischen Continentes.

Unter den südlichen Gliedern Buropas tritt vor allen die Italische Halbinselhervor, zwischen dem Meerbusen von Genua und dem Adriatischen Meere, mit einer Ausdehnung von 135 M. in die Länge und 25 M. in die Breite; am südlichen Ende durch den hufeisenförmigen Meerbusen von Tarent in zwei kleinere Halbinseln, Calabrien und Apulien zerfallend, und dort mit dem Cap Spartivento, hier mit dem Cap di Leuca endigend.

Als ein kleines, tief im Adriatischen Meere liegendes Glied ist noch die 10 M. lange Halbinsel Istrien zu merken, zwischen den beiden Meerbusen von Triest und von Quarnero.

Weit wichtiger dagegen ist die Türkisch-Griechische Halbinsel, welche westlich vom Adriatischen und Ionischen Meere, südlich vom Aegäischen Meere und

Marmora-Meere, östlich vom Schwarzen Meere begränzt wird, nördlich aber auf 150 M. Länge mit dem Binnenlande zusammenhängt. Ihr Flächenraum beträgt 6300  $\square$  M., ihr Küstenumfang 560 M., so dass sich für diese Halbinsel das Verhältniss von Land zu Strand wie 11: 1 herausstellt. Noch weit auffallender wird aber dieses Verhältniss, wenn man blos auf den südlichsten Theil des ganzen Halbinsellandes, nämlich auf Morea oder den Peloponnes Rücksicht nimmt, indem diesellandes, nämlich auf Morea oder den Peloponnes Rücksicht nimmt, indem diesellandes, nämlich auf Morea oder den Peloponnes Rücksicht nimmt, indem diesellandes durch eine Menge von Corinth mit dem übrigen Buropa zusammenhängendet lalbinsel durch eine Menge von Landzungen und tiefer Buchten so fein gegliedert ist, dass auf 360  $\square$  M. Flächeninhalt 130 M. Küstenlänge, oder auf je 3  $\square$  M. Land mehr als 1 Meile Strand kommt; ein Verhältnissen vorzugsweise die frühzeitige und hohe Bntwicklung der Cultur im Peloponnes begünstigen musste.

Als das letzte Glied am Südrande Buropas erscheint im Schwarzen Meere de Halbinsel Krim oder Taurien, welche nur durch die schmale Landenge von Perekopmit dem nördlichen Festlande verbunden ist und, bei gleichem Flächeninbalte welches, einen noch grösseren Küstenumfang von 440 M. hat; ein Resultat, welches besonders durch die sehr lange aber äusserst schmale Landzunge von Arabat hervorgebracht wird, die allein 30 M. Strandlänge hervorbringt, so dass das Verbältnisgünstiger erscheint, als es in der That ist.

#### §. 93. Gliederung Asias.

Während sich Afrika als ein Stamm ohne alle Glieder zeigt, Europa dagegen als ein vielfach gegliederter Erdtheil mit überwiegender Masse der Glieder darstellt, so erscheint Asien nach drei Seiten stark gegliedert, jedoch mit überwiegender Masse des Stammes über die Glieder.

Die Kerngestalt Asias bildet ein grosses Trapezoid, dessen Eckpuncte nach SW. in die Landenge von Suez, nach SO. in den innersten Theil des Meerbusertvon Tunkin, nach NO. an das Cap. Schelagskoi, und nach NW. in den Karischen Meerbusen fallen. Dieses Continental-Trapezoid Asias hat ungefähr 655,000 CV Flächeninhalt. An seine Ost- und Südseite heften sich eine Menge Halbinwittund Landvorsprünge an, welche zusammen 155,000 CM. ausmachen, so dass die Glieder über ein Fünftel des ganzen Erdtheils bilden, dessen Rumpf sonach viermal so viel Fläche hat, als die Summe der Glieder. Der Küstenumfang Asiabeträgt aber 7700 Meilen; es kommt daher auf je 105 CM. Land 1 M. Strand ein Verhältniss, welches beweist, dass Asia zwar weniger als Europa, aber dow: weit mehr als Afrika gegliedert ist.

Die wichtigsten Glieder Asias sind aber folgende:

- 1) Auf der Ostseite: unter dem Polarkreise die nach Osten gegen die Behrmustrasse auslaufende Halbinsel der Tschuktschen; die langgestreckte, nach Süder in dem Vorgebirge Lopatka spitz endigende Halbinsel Kamtschatka; der zwischer dem Okhotskischen und gelben Meere nach Südwesten hinaustretende grosse Lanvorsprung der Mantschurei mit der nach Süden gestreckten Halbinsel kores und endlich der fast halbkreisförmige Landvorsprung Chinas, vom gelben Meerbis nach dem Meerbusen von Tunkin.
- 2) Auf der Südseite: die Halbinsel Hinterindien, jenseit des Gangewelche wiederum durch die Meerbusen von Siam und Martaban in drei Theile and spalten wird, deren mittlerer, die schmale langgestreckte Halbinsel von Malace

bis an die Meerenge von Singapora hinabreicht; die Halsinsel Vorderindien, diesseits des Ganges, ein spitzwinkliges Dreieck, dessen südliche Spitze das Cap Comorin bildet, während die nördliche Grundlinie vom Ganges-Delta bis zum Indus-Delta reicht; und die grosse Halbinsel Arabien, zwischen dem rothen Meere und dem Persischen Meerbusen.

- 3) Auf der Westseite Asias tritt nur die Halbinsel Kleinasien als ein grosser trapezförmiger Vorsprung auf, und allenfalls noch der vom nordwestlichen Theile des Kaukasus gebildete ausspringende Winkel zwischen dem schwarzen Meere und dem Asowschen Meere, indem von letzterem Meere aus bis zum Karischen Meerbusen Asia mit Kuropa verwachsen ist.
- 4) Auf der Nordseite endlich ist zwar die Asiatische Küste besonders durch viele weite Strommündungen und durch den Obischen Meerbusen eingeschnitten; auch treten mehre halbinselartige Vorsprünge auf, wie namentlich jener des Nordstrap oder des Cap Sjäwerowostotschnui; allein im Ganzen erscheint doch die Gliederung daselbst viel unbedeutender, als auf der Ost- und Südseite.

#### §. 94. Gliederung Amerikus.

Amerika, oder das Continent der westlichen Hemisphäre, wird nicht mit Inrecht in zwei selbständige Erdtheile gesondert, da die Riesenkette der Andes auf dem Isthmus von Panama bis zu sehr geringer Höhe herabsinkt, und die Terrainhöhe, zwischen den Zuflüssen des Chagres und Rio Grande, nach den Messungen Morels, nur 21,5 Meter über dem Tiefwasserstande des Stillen Oceans betragen soll. Diese bedeutende Depression, verbunden mit der geringen, nur Meilen betragenden Breite des Isthmus dürfte eine Absonderung beider Hälften des Continentes als selbständiger Erdtheile eben sowohl rechtfertigen, als man die Landenge von Suez zur Absonderung des Erdtheils Afrika vom Erdtheile Asia benutzt hat.

Die Angaben über den Isthmus von Panama sind noch viel abweichender, als jene über die Landenge von Suez, die angegebene Bestimmung von Morel theilte Warden mit in Comptes rendus, t. 15, 1842 p. 1207. Nach Hopkins beträgt die geradlinige Entfernung von Panama und Porto Belo 40 Bngl. Meilen; die niedrigste Passage geht von der Mündung der Chagres aufwärts bei Gorgona, und von dort hinab nach Panama; der Culminationspunct soll nicht über 150 Fuss hoch liegen. The American Journ. of sc. [2.], vol. 6. 1848, p. 123. Nach Berghaus jun. beträgt die Binsenkung des Isthmus von Panama 280, und die der Landenge von Tehuantepec, in der Mesa de Tarifa, 600 Fuss. Petermann's Mitth. 1856, S. 271. Die Eisenbahn zwischen dem Atlantischen und Grossen Ocean von Aspinwall nach Panama erreicht ihren höchsten Punct mit 250 Engl. Fuss. Schon Cullen überzeugte sich, dass die früheren Angaben von 300 bis 400 F. Minimal-Höhe der Landenge von Darien eher zu hoch, als zu niedrig seien, uns Gisborne wollte einen Pass von nur 160 F. Höhe gefunden haben. Ausland, 1856, S. 2044.

M. Wagner und Scherzer sprechen sich in ihrem Werke: die Republik Costa Rica 1856, S. 259 folgendermaassen aus. Da, wo sich das Festland von Südamerika dem Isthmus anschliesst, zwischen dem Atrato und der Bai von Cupica, verschwindet das Gebirge fast gänzlich; und erhebt sich erst.wieder an der Bai von Saint-Blas. In zwei parallelen Bergreihen von mässiger Höhe zieht es dort von SW. nach NO. Die böchsten Gipfel dieser Berge erreichen in der Nähe von Panama etwa 1000 Fuss; bei Puerto Belo an der Nordküste des Isthmus, sind sie beträchtlich höher. Im Westen dieses Bergzuges senkt sich das Land wieder in eine, mit konischen Hügeln

bedeckte Bbene, deren höchste Gipfel nicht über 500 F. ansteigen. und in welcher auf einer Linie zwischen dem Rio Chagres und dem Rio Chorrera die Hügel in der Art durch Binsenkungen getrennt sind, dass, nach dem neuen Nivellement des Ingenieurs Garella, hier ein Canal auszuführen ist, der bei einem grösseren Binschnitt von 5350 Meter Länge und 45 bis 92 M. Tiefe, in der Mitte nur 48 Meter über den Hochwasserstande der Südsee liegen würde.

Amerika, welches sich von Norden nach Süden über 2000 M. weit erstreckt, zerfällt also in zwei Erdtheile, welche rücksichtlich ihrer Contourformen einen entschiedenen Gegensatz zeigen. Nordamerika stellt nämlich einen vielfältig gegliederten, Südamerika einen einförmig geschlossenen Erdtheil dar, so dass sich beide ungefähr so zu einander verhalten, wie sich der Europäisch-Asiatische Continent zu Afrika verhält.

Lassen wir Grönland, als eine grosse nordöstlich vorliegende Insel, unharücksichtigt, so bestimmt sich die Kerngestalt Nordamerikas als ein Trapezoid. dessen Eckpuncte am Eiscap, in Neu-Braunschweig, in der Apalache Bai und bei Allerheiligenhafen in Californien liegen. Bei einem Flächenraum von 362,000 Im. hat Nordamerika ungefähr 6100 M. Küstenlänge, so dass sich das Verhaltniss von Land zu Strand wie 56: 4 herausstellt.

Die Gliederung dieses Erdtheils ist besonders auf der Nord-, Ost- und Südsettsehr auffalleud. So streckt sich das grosse trapezoidale Halbinselland von Labrad zwischen der Hudsonsbai und der St. Lorenzbai nach Nordosten hinaus; Neg-Braunschweig wird durch die breite Strommündung des St. Lorenzflusses selbst zweiner Halbinsel, von deren östlicher Spitze die felsige Halbinsel Neuschottland part SW. ausläuft. Die Küste der Vereinigten Staaten ist von Massachusets über der Halbinsel von Delaware bis gegen Südcarolina hin vielfältig zerschnitten und endlastreckt sich die grosse Halbinsel Florida nach SSO. in das Meer.

Auf der Westseite bildet, hoch oben im Norden, das Russische Gebiet ein machtiges Halbinselland, welches nach SW. die langgestreckte Felsenhalbinsel Alakund zwischen dem Cooksgolf und Prinz-Williams-Sund die kleinere, aber eben schroffe Halbinsel der Tschugatschen hinaussendet. Vom Eliasberge aus bis nach Astoria ist die Westküste Nordamerikas eben so vielfach zerschnitten, wie an der Ostküste der Vereinigten Staaten\*). Weiter südlich zieht sich die schmale, 180 N lange Halbinsel von Californien der Küste ziemlich parallel von Allerheitigenhafen bis zum Vorgebirge St. Lucas.

Aber das mächtigste, längste und für die ganze Stellung des Brdtheils bei wettem das wichtigste Glied ist die grosse halbinselähnliche und selbst wiederum mehrfach gegliederte Landstrecke, welche sich in südöstlicher Richtung von Texas und Sonora aus über Mexico bis nach Panama hinabzieht, in ihrer Mitte die bedeuterste Halbinsel von Yucatan nach Norden hinausstreckt, und zwei Mal sehr stark zusammengeschnürt ist, bis sie sich endlich im Isthmus von Panama an die Ländermass Südamerikas anschliesst.

<sup>\*)</sup> Dana bemerkt, dass dieser ganze Küstenstrich, gerade so wie die Westkuste Norwegens, durch eine sehr grossartige und tief einschneidende Fjordbildung ausgezeicht ist, welche sich auch, zumal auf der oceanischen Seite aller Inseln, namentlich der Vanderstreiber-linsel findet. Ueberall findet man dort schroffe, tiefe, gewundene Meerbusen, die efter bis 66 Engl. Meilen weit in das Land hineinreichen. Dabei hebt es Dana hervor, dass dies Fjordbildung überhaupt nur in höheren geogr. Breiten gefunden werde. The Amero in Journal of sc. [2], vol. 6, 4849, p. 379.

Südamerika gleicht einem langgestreckten rechtwinkligen Dreieck, dessen eine Kathete von der Landenge von Panama bis an das Cap Roque in Brasilien etwa 690 M., die andere Kathete von diesem Vorgebirge bis zum Cap Hoorn etwa 850 M., und die Hypotenuse vom Cap Hoorn bis nach Panama etwa 1000 M. lang ist. Südamerika hat auf 321,000  $\square$  M. Areal 3400 M. Küstenlänge, woraus sich das Verhältniss von Land zu Strand = 94:1 ergiebt.

Die Küste hat zwar zahllose kleinere Einschnitte und Ausschnitte, und übertrifft in dieser Hinsicht Asia; allein größere, selbständige Glieder zeigen sich nirgends, und Südamerika ist daher, gleichwie Afrika, als ein Stamm ohne Aeste, als ein Rumpf ohne Glieder zu betrachten. Doch findet sich die Fjordbildung an den Küsten von Chile, Patagonien und Feuerland, vom 42° Breite bis zum Cap Hoorn.

## §. 95. Gliederung Neuhollands und Uebersicht.

Das Continent von Australien, oder Neuholland, nähert sich durch seine Kleinheit am meisten der Inselnatur, und hat eine sehr einförmige Küstenbegränzung, welche nur auf der Nordseite durch den grossen Meerbusen von Carpentaria und auf der Südseite durch den schmalen Golf Spencer eine wesentliche Gliederung erfährt. Daher stellt dieses kleine Continent eine ziemlich geschlossene und arrondirte Landmasse dar, welche aber desungeachtet bei etwa 138,000 DM. Areal eine Küsten-Entwicklung von 1900 Meilen besitzt, so dass auf etwa 73 DM. Flächeninhalt 1 M. Küstenlänge kommt; ein Verhältniss, welches in dem Dasein vieler kleiner und unbedeutender Ein- und Ausschnitte der Küste seinen Grund hat, und daher günstiger erscheint, als es wirklich ist.

Ueberblicken wir nun nochmals die wichtigsten Erdtheile unseres Planeten, so haben wir drei südliche Erdtheile, nämlich Afrika, Südamerika und Neuhol-land, und drei nördliche Erdtheile, nämlich Asia, Europa und Nordamerika zu unterscheiden\*).

Die drei südlichen Erdtheile haben im Ganzen geschlossene Contourformen, ohne bedeutende Küstengliederung; doch nimmt solche von Osten nach Westen hin zu; denn das Verhältniss des Flächenraumes zur Küstenlänge ist:

für Afrika = 152: 1 ,, Südamerika = 94: 1 ,, Neuholland = 73: 1

Das Vorherrschen des Rumpfes über die Glieder, welches in Afrika sein Maximum erreicht, vermindert sich also in Südamerika auf  $^3/_5$  und in Neuholland bis auf die Hälfte. Doch sind es in Südamerika wie in Neuholland nicht sowohl grössere und selbständige Glieder, keine grossen Halbinselländer, keine tiefen Meeresbusen, sondern vielmehr zahllose kleinere Ein- und Ausschnitte, welche die grössere Küsten-Entwicklung dieser Erdtheile bedingen.

Die drei nördlichen Erdtheile dagegen zeigen eine, durch grosse selbständige Halbinsel und tief eindringende Meeresbusen vermittelte Gliederung,

<sup>\*)</sup> Grönland und die Südpolarländer sind nach ihren Formen und Dimensionen noch zu \*\*nig bekannt, als dass sie bei diesen Betrachtungen in Rücksicht kommen könnten.

welche nur an dem Nordrande Asias und an dem Westrande Nordamerikas unbedeutender erscheint, ausserdem aber eine grosse Küsten-Entwicklung zur Folge hat. Es ist nämlich das Verhältniss des Flächenraums zur Küstenlänge

> für Europa = 37:4 ,, Nordamerika = 56:4 ,, Asia = 405:4

Europa ist also anderthalb Mal so stark gegliedert als Nordamerika, und fast dreimal so stark als Asia; die Gliederuug nimmt von Europa aus nach Westen hin ab, und erreicht in Europa selbst den höchsten Grad in der Halbinsel Mores.

§. 96. Von den Inseln.

\*Bei den Inseln sind nicht nur die Formen und Dimensionen, sondern auch die Art und Weise ihres Austretens, und ihre Stellung zu den Continenten zu berücksichtigen.

Nach ihrer Allgemeinen Contourform lassen sich die Inseln mit Leopolv. Buch als langgestreckte und als rundliche Inseln unterscheidet. Nach der Art ihres Auftretens kommen sie entweder isolirt, oder zu Insilsystemen vereinigt vor, welches letztere bei weitem der gewöhnlichere Fall ist Die Inselsysteme erscheinen reihenförmig, als Inselketten, oder haufenförmig (cycladisch) als Inselgruppen; in den ersteren sind die Inseln längs einet geraden oder krummen Linie, in den anderen um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, oder auch ohne alle Regel um und neben einander geordnet. Rucksichtlich ihrer Stellung zu den Continenten unterscheidet man Gestade-Insein und oceanische Inseln\*). Die Gestade-Inseln oder Küsten-Inseln liegen st dicht an den Küsten der Continente, und sind mit dem benachbarten Festlande so nahe verwandt, dass man sie nur als losgetrennte Glieder desselben betrachun kann. Dergleichen sind z. B. Grossbritannien, die Dänischen Inseln und Sicilien für Europa; Ceylon, Hainan und Tarakai für Asia; Neufundland und Feuerland für Amerika; Vandiemensland für Neuholland. Die oceanischen Inseln liegen fern von den Küsten der Continente und stehen mit denselben in keiner unmittelbaren Beziehung.

Die langgestreckten Inseln haben eine entschiedene und oft sehr vorwaltende Längen-Dimension, sind meist ziemlich geradlinig ausgedehnt (Eubox. Candia, Madagaskar, Sumatra, Tarakai), treten aber nur selten einzeln, meist gesellig, in grösserer oder geringerer Anzahl beisammen auf, indem sie gewöhnlich reihenförmige Systeme oder Inselketten bilden, bei welchen die längeren Axen der einzelnen Inseln mehr oder weniger genau in die Richtung der Reihungs linie fallen. Viele langgestreckte Inseln erscheinen als Gestade – Inseln in der eigentlichsten Bedeutung des Wortes, indem sie ganz nahe an der Küsteines Continentes, in einer der Küstenlinie parallelen Lage und Richtung auftreten; so z. B. die Inseln an der Nordküste Hollands und Ostfrieslands, die Inseln

<sup>\*)</sup> Continental-Inseln und pelagische Inseln, wie sie Fr. Hoffmann nannte, Physikalische Geographie, S. 405 und 440.

an den Küsten Dalmatiens, die Ionischen Inseln, die Inseln an der Westküste Patagoniens, u. a. Die rundlichen Inseln haben keine sehr vorwaltende Längen-Dimension, sind nicht selten ziemlich gleichförmig contourirt, und erscheinen theils sporadisch, theils zu Gruppen und Ketten vereinigt. In der Regel sind sie entweder vulcanische Inseln oder Coralleninseln, also pyrogene oder zoogene Bildungen, von welchen jene als hohe, diese als niedrige Inseln erscheinen.

Die Inselketten bilden nicht selten die insulare Fortsetzung einer langestreckten Halbinsel des continentalen Landes, indem ihr Anfang an der äussersten Spitze der Halbinsel liegt, und ihre Reihungslinie die verlängerte Aze derselben fällt. Oft schliessen sich auch dergleichen Inselketten mit beiden Enden an die Küsten des benachbarten Continentes an, wodurch grössere oder kleinere Theile des Meeres zu einer unvollständigen Absonderung von dem übrigen Meere gelangen.

Diese Erscheinung findet sich z. B. im Mittelländischen Meere zwischen der Südspitze Griechenlands und dem Cap Volpe in Kleinasien, welche durch die Inseln Cerigo, Candia, Caso, Scarpanto und Rhodos verbunden werden, deren Kette die südliche Gränze des Meeres von Candia bildet. Weit ausgezeichneter und in viel grösserem Maassstabe wiederholt sich dieselbe Erscheinung in den Alëuten, welche das Behringsmeer, in den Japanischen Inseln Kiusiu, Nifon, Jeso und Tarakai, welche das Japanische Meer, in den Kurilen, welche zugleich mit Jeso und Tarakai das Okhozkische Meer, in den grossen und kleinen Antillen, welche das Caribische Meer abschliessen.

Was die oceanischen Inseln betrifft, so ist besonders der grosse Ocean in dem, südöstlich von Asia, nordöstlich von Neuholland und Neuseeland gelegenen Raume am reichsten mit dergleichen Inseln ausgestattet. Dort treten die Inseln in so ausserordentlicher Menge auf, dass der Name Polynesien mit Recht für diese Inselwelt gebraucht wird, welche uns das grossartigste Beispiel der Zerstückelung und Dismembration der Landoberfläche unseres Planeten liefert; ein Beispiel, welches sich, wenn auch in kleinerem Maassstabe, so doch in ähnlicher Weise zwischen Nord- und Südamerika, in dem Archipelagus der grossen und kleinen Antillen und den Lucayischen Inseln wiederholt.

#### §. 97. Theoretische Ansichten über die Contourformen der Länder.

An die Betrachtung der Contourformen des Landes mag sich schliesslich die Erwähnung einiger Versuche knüpfen, die allgemeine Ausdehnung und Begränzung der Continente auf bestimmte Gesetze zurückzuführen, oder aus gewissen allgemeinen Ursachen zu erklären.

Im Jahre 1823 trat Klöden mit einer ganz eigenthümlichen Theorie der Erdgestaltung auf, welche er auch einige Jahre darauf abermals in einer erweiterten und verbesserten Bearbeitung veröffentlichte\*). Von der Voraussetzung ausge-

<sup>\*)</sup> Karl Friedrich Klöden, Grundlinien zu einer neuen Theorie der Erdgestaltung, Berlin 1823, und: Ueber die Gestalt und die Urgeschichte der Erde, Berlin 1829.

hend, dass die ursprünglich flüssige Erdkugel anfangs gar keine Rotationsbewegung hatte, folgert er, dass sie, kraft der Anziehung des Mondes und der Sonne. eine ei förmige Gestalt annehmen musste. Nach der Erstarrung war sie von einer ähnlich gestalteten Wasserhülle umgeben, bis später um eine (durch die Behringsstrasse gehende) Axe eine Rotation eintrat, deren Geschwindigkeit jedoch weit geringer war, als gegenwärtig. Indem nun durch diese Bewegung die, der Anziehung des Mondes und der Sonne folgende eiformige Wasserhülle in eine verschiedene Lage gegen das starre Ei gebracht wurde, mussten die convexeren Theile des letzteren über der Oberfläche des Wassers hervortreten, wodurch der erste Grund zu den beiden grossen Continenten der östlichen und westlichen Hemisphäre gelegt wurde. Später steigerte sich die Rotations-Geschwindigkeit bis zu ihrer gegenwärtigen Grösse, auch trat eine Aenderung der Erdaxe ein, und dadurch wurde wesentlich die jetzige Vertheilung von Land und Meer herbeigeführt. Ausser vielen anderen Erscheinungen sucht Klöden nicht nur das Dasein zweier grosser Continente, sondern auch die nordsüdwärts langgestreckte, die nach Norden ausgebreitete und nach Süden verschmlerte Form derselben durch diese hier kurz angedeutete Theorie zu erklären.

Aehnliche Betrachtungen über denselben Gegenstand gab Al. Walker\* im Jahre 1833. Er glaubt aus der Rotation der Erde und aus denen dadurch hervorgerufenen Wirkungen der Centrifugalkraft nicht nur die Längen-Ausdehnung der Continente, Halbinseln und Inseln, sondern auch die Richtung der meisten Gebirgsketten, ja sogar die vorwaltend westliche Richtung der Völkerwanderungen und das gleichsinnige Fortschreiten der Cultur und Civilisation erkläret zu können.

In der jüngsten Zeit hat Streffleur die Idee sehr ausführlich zu entwickelt gesucht, dass die Form, Richtung und Vertheilung der Continente und Gebirgs aus der Rotation der Erde unter Mitwirkung des Wassers zu erklären sei \*\*. Indem nämlich das uranfängliche Meer durch die Rotation in Bewegung gesetzt wurde, bildete dasselbe Strömungen von bestimmten Richtungen; zwischen denen diesen Strömungen entsprechenden Stromfurchen aber wurde das feste Material nach bestimmten Richtungen und an bestimmten Orten abgesetzt, und so die Bildung des Landes überhaupt vermittelt, dessen besondere Configuration durch Hemmungen oder auch durch Vereinigungen der Rotationsströme erklant werden soll.

Im Jahre 1830 machte Necker auf gewisse Uebereinstimmungen aufmerksam, welche zwischen dem Laufe der isodynamischen Linien des Erdmagnetismus und der Vertheilung, Ausdehnung und Configuration der Continente Statzufinden scheinen; auch suchte er dieselben Linien mit dem Verlaufe der Gebirgsketten und mit anderen geotektonischen Verhältnissen in Beziehung zu bringen \*\*\*). Dana, dessen Ansichten über die Normal-Richtungen im Verlaufe

<sup>\*)</sup> Im London and Edinburgh Philos. Magazine, vol. III, p. 426.

<sup>\*\*)</sup> Streffleur, Die Entstehung der Continente und Gebirge. Wien 4847, besoeden der vierte Abschnitt, S. 74-483.

<sup>\*\*\*)</sup> Bibliotheque universelle, 1. 43, p. 166 ff.

der Küstenlinien wir oben (S. 293) erwähnt hahen, ist ebenfalls geneigt, einen Zusammenhang zwischen den isodynamischen Linien und den Contouren der Continente anzunehmen, weil nach Brewster jene Linien in ihrem Verlaufe einigermaassen mit den isothermen Linien zusammenfallen, und sich daher als Linien von gleicher Spannung (lines of equal tension) zu erkennen geben, nach welchen die Zerreissung der Erdkruste am leichtesten erfolgen musste \*).

Im Jahre 1844 stellte Pissis die Ansicht auf, dass die Continente in ihren allgemeinsten Contourformen sphärische Polygone, das heisst solche Polygone darstellen, deren Seiten Bogen von lauter grössten Kreisen der Erdkugel sind \*\*). Bei weiterer Verfolgung dieser Ansicht gelangt er auf das allgemeine Resultat, dass alle grösseren Küstenlinien der Continente ihrer Lage nach überhaupt durch 15 grösste Kreise bestimmt werden, welche sich zu 3 oder mehren in vier verschiedenen Puncten schneiden. Den einen dieser Intersectionspuncte von 6 Kreisen verlegt er in den Eingang der Strasse von Gibraltar, und die von ihm ausgehenden Kreise sollen die Richtung aller benachbarten Kustenlinien Europas und Afrikas bestimmen. Einen zweiten Intersectionspunct von 4 Kreisen findet er an der Stidspitze Ostindiens; einen dritten am Vorgebirge der guten Hoffnung, und den vierten im Eismeere zwischen Grönland und Island. --Wie interessant dergleichen geometrische Combinationen auf den ersten Blick erscheinen mögen, so kann man ihnen doch wohl keine allgemeine Giltigkeit zuschreiben; diess folgt schon daraus, weil viele und sehr bedeutende Küstenlinien nur die Ränder grosser Diluvial-Ebenen sind, von welchen sich in der That nicht begreifen lässt, wie sie mit grössten Kreisen der Erdkugel in irgend einem nothwendigen Zusammenhange stehen sollen.

#### 2) Reliefformen des Landes.

#### A. Allgemeine Bestimmungen.

§. 98. Höhen, Volumen und Profile des Landes.

Das über den Meeresspiegel hervortauchende Land dehnt sich mit sehr verschiedenen Verhältnissen des Ansteigens über grössere und kleinere Räume aus, und entwickelt dabei eine grosse Manchfaltigkeit der Reliefbildung oder Oberfächen-Gestaltung. Diese Manchfaltigkeit beruht theils auf den absoluten Grössenwerthen, theils auf den Schwankungen seiner verticalen Dimensionen, theils auf den Verhältnissen zwischen ihnen und den horizontalen Dimensionen.

<sup>&</sup>quot;I The American Journal, 2. ser.. vol. 5, p. 894. Der Verf. gesteht freilich zu, dass es viele und scheinbar ganz unvereinhare Ausnahmen von der vorausgesetzten Coincidenz giebt, deutet aber darauf hin, dass die Erdaxe früher eine andere Richtung gehabt haben könne, and daraus manche Abweichungen zu erklären sein dürsten.

<sup>\*\*)</sup> Comptes rendus, t. XIX, 4844, p. 1392 ff. sowie sehr ausführlich nebst einer erläuternden Karte und mit Anwendung derselben Ansicht auf die Richtung der Gebirgsketten im Bull. de in soc. geol. [2], V, 1848, p. 453 ff.

Die ideale Verlängerung des Meeresspiegels, wie solcher unter dem Lande fortsetzen würde, liefert die eigentliche Grundfläche, von welcher aus die vertcalen Dimensionen sowohl des Landes als auch des Meeresgrundes gerechnet werden; sie bildet gleichsam den allgemeinen Nullpunct für die Scala aller unsrer Höhen- und Tiefen-Bestimmungen. Ja gewissermaassen bezieht sich die ganze System unserer geographischen Ortsbestimmungen auf den Meeresspiegel, welcher uns theils in seiner realen Ausbreitung, theils in seiner idealen Verlangerung, die rings um den Erdball fortlaufende ellipsoidische Oberfläche darbietet, in welcher für jeden Punct die Coordinaten der geographischen Breite und Länge, und über oder unter welcher die Coordinaten der Höhe oder Tiefe bestimmt werden.

Die in Bezug auf den Meeresspiegel bestimmte Höhe eines Punctes oder eines ganzen Landstriches wird daher auch die absolute Höhe desselben genannt während die relative Höhe auf irgend ein anderes Niveau, gewöhnlich auf des mittlere Niveau der nächsten Umgegend, bezogen wird. Die Höhe, welche eit isolirter Berg oder Hügel, gleichsam als ein topographisches Individuum, über der Fläche erreicht, welcher er aufgesetzt ist, kann man seine eigenthümtliche oder in dividuelle Höhe nennen \*).

Die Oberfläche eines Landstriches ist die Fläche, welche er der Atnosphäre zukehrt; die Grundfläche desselben ist die durch seine Gränzen bestimmte Horizontalprojection auf die Fläche des Meeresspiegels; die durch seine Gränzen gedachten Verticalflächen, oder die projicirenden Flächen dieser Granzen, lassen sich als die idealen Randflächen oder als die Gränze-Profilflächen bezeichnen, welche natürlich da gar nicht vorhanden sind, wo die Gränzen von Meeresküsten gebildet werden. Unter dem Volumen eines Landstriches von bestimmten Gränzen verstehen wir denjenigen Raum, welcher aufwärts von werer Oberfläche, abwärts von seiner Grundfläche, seitwärts von seinen Rantflächen begränzt wird.

Ein sehr wichtiges Element bei der Bestimmung der Reliefformen eines Landstriches ist die mittlere Höhe desselben; man versteht darunter diejet ist Höhe, welche er in seiner ganzen Ausdehnung haben würde, wenn sein Volument gleichmässig über seiner Grundfläche ausgebreitet wäre. Die mittlere Höhe walso, theoretisch streng genommen, der Quotient des Volumens, dividirt durch die Grundfläche, wofür in der Praxis die Summe möglichst vieler Specialhöhe dividirt durch die Anzahl derselben substituirt werden muss, weil dem ersteren Begriffe nur annäherungsweise entsprochen werden kann.

Das Profil eines Landstriches ist die Durchschnittslinie seiner Oberfluttenit irgend einer Verticalebene; nach der verschiedenen Richtung, welche der Ebene haben kann, ergeben sich verschiedene Profile, und die Horizontallung.

<sup>\*)</sup> Alle in der Folge aufgeführten Höhen sind in Pariser Fuss ausgedrückt, sobald no 24 ein anderes Maass angegeben wird. Der Logarithmus einer gegebenen Zahl von Metere ist um 0,48833 zu vergrüssern, und der Logarithmus einer gegebenen Zahl von Englischen ist um 0,02774 zu vermindern, um den Logarithmus der entsprechenden Zahl von Pariser ist zu erhalten.

welche solche Richtung bestimmt, heisst die Profillinie. Die Profile werden unf ein bestimmtes Niveau, gewöhnlich auf die Fläche des Meeresspiegels oder unf die Horizontalfläche irgend eines anderen bekannten Punctes bezogen; die Durchschnittslinie dieser Fläche mit der Profil-Ebene nennt man die Profil-Dasis. Alle diese Benennungen gehen auf die im verjüngten Maassstabe ausge-ührten bildlichen Darstellungen der Profile über, in welchen, wegen des deutlicheren und bestimmteren Hervortretens der Höhenverhältnisse, der Höhennaassstab gewöhnlich grösser als der Maassstab der horizontalen Längen gewommen wird, zumal wenn sich das Profil durch bedeutende Landstriche erstreckt und sein Bild nur auf einem sehr kleinen Raume dargestellt werden kann.

### §. 99. Mittlere Höhe der Continente.

Die Bestimmung der mittleren Höhe grösserer Landstriche wird um so gewuer Statt finden können, je grösser die Anzahl von Specialhöhen ist, welche
lahei zu Grunde gelegt werden, und je zweckmässiger die Lage derjenigen Puncte
st. deren Höhen gemessen wurden. So fand z. B. von Hoff aus einer sehr grossen
lazahl von Beobachtungen in Thüringen, dass die mittlere Höhe dieses Landkriches etwa zu 1000 F. veranschlagt werden kann; Wolff aber gelangte durch
lombination zahlreicher Höhenbestimmungen für ganz Teutschland zu dem Remittlere dass dessen mittlere Höhe 1168 Par. F. beträgt.

Ganz allgemein ist dieselbe Aufgabe von Al. von Humboldt in Angriff genommen worden, indem er die mittlere Höhe der Continente zu berechnen resuchte 1. Dabei wird die mittlere Höhe der Tiefländer jedes Continentes als eine Basis betrachtet, welcher die Gebirge und Plateaus aufgesetzt sind; die risteren werden als liegende dreiseitige Prismen, die letzteren als Tafeln mit paralleler Ober- und Unterfläche in Rechnung gebracht. Die mittlere Höhe des resammten Tieflandes z. B. von Frankreich beträgt 480 Fuss. Stellen wir uns nun vor, die Kette der Pyrenäen werde gleichmässig über den Flächenraum von Frankreich ausgebreitet, so wurde diess eine Erhöhung des Mittel-Niveaus um 108 F. geben. Denselben Effect erhalten wir durch Ausbreitung der Plateaus der Auvergne, des Limousin, der Cevennen, des Forez, des Morvan und der Côte dor: wogegen die Französischen Alpen, der Jura und die Vogesen zusammen rine Erhöhung von 120 F. liefern würden. Die Gesammthöhe der aus allen Gehirgen und Plateaus gebildeten Schicht wurde also 336 F. betragen; rechnet man dazu die mittlere Höhe der Ebenen, über welchen diese Schicht ausgebreitet redacht wird, so ergiebt sich die mittlere Höhe von ganz Frankreich zu 816 Fuss. Auf ähnliche Weise hat Humboldt versucht, die mittlere Höhe der vier, am genauesten bekannten Continente zu berechnen, und ist dadurch zu dem Resultate gelangt, dass solche

<sup>\*</sup> Central-Asien, I, S. 420 ff. und ausführlicher in: Kleinere Schriften von Al. v. Humbeldt. I, 4853, S. 398 ff.

```
für Europa zu 630 F.
,, Asia ,, 4080 ,,
,, Nordamerika ,, 702 ,,
,, Südamerika ,, 4062 ,,
```

angenommen werden kann. Unter Berticksichtigung ihres Areales findet er endlich die mittlere Höhe aller dieser vier Continente zusammen = 947 F., ein Resultat, welches weit hinter der Annahme von La Place zurückbleibt, dass das Maximum der mittleren Höhe aller Continente auf 1000 Meter oder 3078 F. m veranschlagen sei.

### §. 100. Hochland und Tiefland.

Der allgemeinste Unterschied in der Reliefbildung des Landes gründet sich auf die verschiedene mittlere Höhe desselben; es ist derjenige, welcher durch die beiden Worte Hochland und Tiefland ausgedrückt wird.

Unter Hochländern versteht man weit ausgedehnte Landstriche, welchen ihrer Gesammt-Ausdehnung eine bedeutende mittlere Höhe haben; unter Tiefländern dagegen weit ausgedehnte Landstriche, welche in ihrer Gesammt-Ausdehnung eine sehr geringe mittlere Höhe haben. Absolute Maassbestimmungen lassen sich nicht füglich festsetzen, so wenig, als überall die Grännscharf angegeben werden kann, wo ein Hochland in ein benachbartes Tieflam übergeht.

Die Tiefländer oder Niederungen beginnen in der Regel unmittelbar an der Küsten des Meeres, von welchen aus sie sich mit sehr geringem Ansteigen in der Innere der Continente erstrecken. Doch können sie, bei ihrer oft mehre 100 Met len betragenden Ausdehnung, selbst mit dem allmäligsten Ansteigen, zulett gegen 1000 F. Höhe erreichen, wie denn auch das höhere Aufragen einzelmen Puncte oder Gegenden den Charakter eines Tieflandes zwar local verändern aber nicht total verwischen kann.

Indessen giebt es auch einige Tiefländer, welche nicht bis an die Meeres küste reichen, sondern mitten im Lande liegen, und von Gebirgen eingeschlosen werden, daher man sie Binnen – Tiefländer nennen kann. Zu ihnen geborg z. B. in Europa das 60 M. lange und 40 M. breite Nieder – Ungarische Tiefland und das 36 M. lange und 5 bis 6 M. breite Ober – Rheinische Tiefland.

Die Hochländer erheben sich oft unmittelbar aus dem Meere, zeigen dam sogleich ein starkes Ansteigen, und erreichen zum Theil sehr bedeutende horzontale Dimensionen, wie z. B. in Europa das 125 M. lange Hochland der Alpra und das 240 M. lange Hochland Scandinaviens. Weit colossaler sind jedoch de Hochländer Mittelasiens, Südafrikas und des westlichen Nordamerika, weich die grossartigsten Beispiele der Hochlandbildung darstellen.

## §. 101. Flachland und Bergland; Gebirgsländer und Plateauländer.

Während der im vorigen §. erläuterte Gegensatz des Hochlandes und Tellandes hauptsächlich auf dem Unterschiede der mittleren absoluten Hobel

eruht, so wird dagegen die Oberflächengestaltung eines Landstriches, die serwaltende Einförmigkeit oder Manchfaltigkeit seiner Reliefbildung, durch die ferbältnisse der Specialböhen, oder durch die relativen Höhen seiner einzelnen Puncte bestimmt. Diese Verhältnisse führen auf den wichtigen Unterschied les Flachlandes oder der Ebene, und des Berglandes\*).

In dem Flachlande oder der Ebene herrscht eine auffallende Gleich mässigieit der Specialhöhen, welche alle in einer und derselben Gegend fast gleich
moss sind, von einer Gegend zur andern aber nur sehr wenig und ganz allmätig
ib- oder zunehmen. In dem Berglande dagegen herrscht eine grosse Ungleichmassigkeit der Specialhöhen, welche einem sehr vielfachen und immer wiederiehrenden Wechsel unterworfen sind. Die allgemeine Form der Ebene nähert
sich daher der einer horizontalen, stetig ausgedehnten Fläche, während das
lergland durch eine beständige Abwechslung von hohen und tiefen Puncten, von
miwärts und abwärts geneigten Flächen charakterisirt wird.

Die Tiefländer sind in der Regel auch Flachländer, und zeigen die Formen is Berglandes nur hier und da in kleinerem Maassstabe, als Hügelland und weliges Land.

Die Hochländer aber lassen einen zweifachen Formentypus erkennen. Einige lochlandstrecken zeigen in ihrer allgemeinen Ausdehnung den Charakter der Ebene oder des Flachlandes; man nennt sie daher Hochebenen oder Plateauländer; bisweilen auch Tafelländer. Andere Hochlandstrecken dagegen ragen den Charakter des Berglandes, und werden Gebirgsländer genannt. Mateauland und Gebirgsland sind die eigentlichen Elemente, aus denen sich die rösseren Hochlandsyseme zusammengesetzt erweisen, und es ist daher wichtig, die Verschiedenheit ihrer Formen recht genau zu erfassen.

Die Plateauländer sind solche Hochländer, welche sich weit und breit mit einer ziemlich gleichmässigen Höhe ausdehnen; sie erscheinen als stetige and geschlossene Erhebungen des Landes, als Anschwellungen der Erdoberfläche wir sehr gleichem und fast constantem Niveau, mit flachen, beinahe horizantalen Terrainformen. Die Gebirgsländer dagegen sind solche Hochländer, welche sehr ungleichmässige Höhen und folglich einen beständigen Wechsel von Erhebungen and Vertiefungen zeigen; sie erscheinen daher als unstätige und in verticaler lichtung vielfach gegliederte Erhebungen des Landes, als Anschwellungen der Erdoberfläche von sehr ungleichem und rasch wechselndem Niveau, mit schroffen oder doch stark undulirten Terrainformen.

Beständige Abwechslung der Specialhöhen, und grosse Differenzen derselben innerhalb kleiner Distanzen charakterisiren also die Gebirgsländer,

<sup>\*</sup>Der Ausdruck Wellenland würde jedenfalls noch zweckmässiger sein, da die Wellen niedrig und hoch gehen, sanft und steil ansteigen, ja sogar sich überstürzen können, so dass jener Ausdruck die sanften Anschwellungen des Tieflandes eben so wohl in sich begreike wurde, als die zackigen Formen der Alpen. Man hat sich jedoch gewöhnt, unter Wellenfermen des Terrains mehr die sanfteren Elevationen und Depressionen zu verstehen. Auf der anderen Seite ist auch der Ausdruck Bergland in dieser Allgemeinheit nicht ganz Tweckmässig, weil er gewöhnlich in der specielleren Bedeutung des bergigen Landes gebommen wird, wie weiter unten in §. 420 angegeben ist.

wogegen Gleichmässigkeit der Specialhöhen, und kleine Differenzen derselbet innerhalb grosser Distanzen die Plateauländer charakterisiren. Hoch aufragende Gipfel und Höhenzüge sind dem eigentlichen Plateaulande freud, währem die Gebirgsländer ganze Systeme solcher Gipfel und Höhenzüge darstellen.

Dieser Unterschied in der Plastik der Hochländer tritt besonders in den Profilen derselben sehr anschaulich hervor; wie denn überhaupt die Reliefformet der Landes am sichersten und deutlichsten in seinen Profilen erfasst und dargesten worden können. Die Profile eines Plateaulandes werden einen sehr stetigen. Is geradlinigen und horizontalen Verlauf, mit wenigen und nur unbedeutenden Inflexenen zeigen, wogegen die Profile eines Gebirgslandes einen stark undulirten wie gebrochenen Verlauf, mit zahlreichen und bedeutenden Inflexionen erkennen lasser.

#### §. 102. Neigungsverhältnisse des steigenden und fallenden Terrains.

Das Bergland, als Gegentheil der Ebene, ist nach dem vorhergehenden durch den beständigen Wechsel von auf – und absteigenden, überhaupt von geneigten Flächen ausgezeichnet, in deren Dasein eigentlich die Möglichkeit eine jeden Convexität oder Concavität der Erdoberfläche begründet ist. Es wird als nicht unpassend sein, hier eine allgemeine Betrachtung über die Neigungsverhältnisse oder Böschungen des Terrains einzuschalten.

Die Böschungen oder das Ansteigen geneigter Terrainflächen wird entweder durch die Angabe des Neigungs winkels, oder durch die Angabe des Neigungsquotienten bestimmt, welcher letztere als ein Bruch ausgedrückt wird. des sen Zähler = 4, und dessen Nenner die der Cotangente des Neigungswirklite entsprechende Zahl ist. So entspricht z. B. dem Neigungswinkel 6° 20' der Nergungsquotient ½, welcher aussagt, dass die Neigungslinie der Fläche auf 9 Fusihrer Horizontalenprojection 1 Fuss hoch ansteigt. Diese Bestimmung durch Neigungsquotienten wird nur bei kleineren Neigungen angewendet, und finder ihre Gränze bei 45°.

Horizontale, oder doch fast horizontale Flächen, als das eine Extreufinden sich häufig und in grosser Ausdehnung im Gebiete mancher Flachlander Verticale Flächen dagegen, als das andere Extrem, gehören zu den minder häufigen Erscheinungen, und treten auch da wo sie vorkommen nur in geringerer horizontaler und verticaler Ausdehnung auf. Die Meeresküsten und die Terrassenstufen des Tief- und Hochlandes zeigen bisweilen fast senkrechte Abstürze; auch manche Thäler, besonders in solchen Landstrichen, welche vor horizontalen Schichten fester Gesteine gebildet werden, so wie zuweilen enzzelne Berge, werden wenigstens stellenweise von senkrechten oder fast senkrechten Wänden begränzt. In seltenen Fällen überschreiten wohl auch einzer Felswände dieses zweite Extrem, indem sie sogar überhängen, also, einwarsgegen den Berg gemessen, mit der horizontalen Basis einen Winkel von mehr als 90° bilden.

Zwischen den beiden Extremen von 0° und 90° Neigung kommen nun zu möglichen Böschungswinkel vor; allein die kleineren Winkel zwischen und 30° sind bei weitem häufiger, als die grösseren Winkel über 30°. Indeser

drangt sich bei der Beurtheilung der Terrain – Neigung eine optische Täuschung ein, welche in den meisten Fällen eine Ueberschätzung derselben zur Folge hat.

Die unmittelbare Wahrnehmung lässt nämlich eine geneigte Fläche nur dann nach ihrer wahren Neigung erkennen, wenn sie sich dem Auge im Profil darstellt. Wenn man dagegen vor einem Abhange steht, und ihn in der Richtung seines Fallens oder Steigens betrachtet, so wird die Länge desselben eine perspectivische Verkürzung erfahren, wodurch seine Steilheit grösser erscheint, als sie wirklich ist. Diese Ueberschätzung des Steilheitsgrades wird aus leicht begreiflichen Gründen in grösserem Maasse Statt finden, wenn der Abhang von oben nach unten, als wenn er von unten nach oben betrachtet wird; daher erscheint uns auch ein und derselbe Bergabhang beim Hinabsteigen etwas steiler, als beim Hinaufsteigen.

Elie de Beaumont hat (im vierten Theile der Mémoires pour servir à une description géologique de la France) mehre Tabellen mitgetheilt, in welchen sehr verschiedene Böschungen zusammengestellt sind; wir entlehnen daraus folgende Beispiele:

| spiele :                                                      |      |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| Dem Auge kaum bemerkbare Neigung                              | 00   | 10'  | oder   | 1/344  |
| Für das Auge schon sehr merkliche Neigung                     |      | 20'  |        | 1/172  |
| Grösste Neigung der Eisenbahn von Liverpool nach Manchester   |      | 36'  |        | 1/96   |
| Schiefe Ebene der Edinburgh-Glasgow Eisenbahn*)               | 40   | 12'  |        | 1/42   |
| Grösste, bei den Hauptstrassen in Frankreich erlaubte Neigung | 20   | 52'  |        | 1/20   |
| Grösste Neigung der Strasse über den Mont Cenis               | 40   | 0'   | ,,     | 1/14,3 |
| Grösste Neigung der Simplonstrasse                            | 50   | 48'  |        | 1/10   |
| Neigung, welche für Fuhrwerk bergab schon gefährlich ist .    |      |      |        | 1/6,2  |
| Gränze der Neigung für Fuhrwerk                               |      |      |        | 1/4,33 |
| Grösste Neigung einer mit Steinplatten belegten Fläche, auf   |      |      |        | , 1.00 |
| welcher man noch sicher auf und nieder gehen kann .           |      | 0'   | ,,     | 1/2,24 |
| Neigung einer Treppe, deren Stufen doppelt so breit als hoch  |      |      |        | , 2.24 |
| sind                                                          | 260  | 34'  |        | 1/2    |
| Grösste Neigung, auf welcher ein beladenes Maulthier gehen    |      |      | ••     | , -    |
| kann                                                          |      | 0'   | ,,     | 1/2,8  |
| Neigung eines Fussweges, der auf festem Boden schwer zu       |      |      | ••     | , 2,   |
| ersteigen ist                                                 | 310  | 01   | ,,     | 1/1,66 |
| Neigung eines schon sehr schwer zu erklimmenden berasten      |      |      | • •    | , 1,00 |
| Abhanges                                                      |      | 0'   | ,,     | 1/1,43 |
| Neigung eines fast unersteiglichen Abhanges                   | 370  | 0'   | • •    | 1/1.38 |
| Die Neigung der meisten Flüsse beträgt in ihrem Unterlau      |      |      |        |        |
| den, in ihrem Mittellaufe einige Minuten, und nur die wildes  | len, | fast | katara | akten- |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |      |      |        |        |

## B. Von den Gebirgen.

ähnlich herabstürzenden Bergströme haben ein Gefälle von 1 bis 2 Grad und darüber.

## §. 103. Begriff des Gebirges.

Die Gebirgsländer bestehen aus Gebirgen, welche nach verschiedenen Richlungen und auf verschiedene Weise an einander gereibt, und sonach als die

<sup>\*</sup> Bei Cowlairs; sie wurde einige Jahre mit Locomotiven befahren, deren Triebräder jedech leicht zum Gleiten gelangten, daher sie jetzt durch stehende Maschinen überwunden wird.

eigentlichen Hauptglieder eines jeden Gebirgslandes, zu betrachten sind. Wir haben uns daher mit dem Begriffe und mit den mancherlei Verhältnissen deser wichtigen Reliefformen der Erdoberfläche ausführlich zu beschäftigen.

Ein Gebirge ist eine in verticaler Richtung vielfach gegliederte, aber wasich zusammenhängende, durch eine hestimmte Wasserscheide charakterisirte Erhebung des Landes von bedeutenden horizontalen Dimensionen und bedeutenden aber sehr ungleichmässigen absoluten Höhen\*).

Der Begriff einer sowohl in horizontaler als verticaler Richtung he deut end ausgedehnten Anschwellung der Erdoberfläche bildet die eigentliche Grundlage dieser Definition. Was nun aber bedeutend, und was unbedeutend sei, darüber lässt sich keine absolute Zahlbestimmung geben; vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass dieses quantitative, die Maassgrösse des Gegenstandes betrefende Prädicat schwankend und unbestimmt gelassen werden muss. Indessen dürfte es doch nur wenige Gebirge geben, deren Länge unter 5 Meilen, und deren Höhe unter 4500 Fuss beträgt. Daher werden auch die Gebirge stets von festem Gestein oder Felsgrund gebildet, indem lose, unzusammenhängende Massen nimmals zu solchen Höhen aufragen \*\*).

Ein Gebirge ist aber eine in sich zusammenhängende, d. h. ener solche Anschwellung der Erdoberfläche, in welcher keine auffallenden Unterbrechungen durch Tieflandstrecken vorkommen; der Körper eines und desselben Gebirges kann zwar vielfältig ein geschnitten, darf aber nirgends in bedeutender Breite bis auf grosse Tiefe durchschnitten sein. Diese Continuität oder Stetiskeit der Massen eines Gebirgskörpers ist es vorzüglich, wodurch sich die Gebirg vom gewöhnlichen Berglande unterscheiden. Sie ist es auch, welche in der Regedas Vorhandensein einer stetig fortlaufenden Wasserscheide bedingt, indem die, von den höchsten Regionen eines Gebirges zusammen rieselnden Wassernach bestimmten aber verschiedenen Richtungen abfliessen, unter denen sich gewöhnlich zwei, einander gerade entgegengesetzte Richtungen auszeichnen.

Wir sagen ausdrücklich, dass der Körper eines und desselben Gebirges nirgendin bedeuten der Breite bis auf grosse Tiefe durchschnitten ist, weil schmall Lücken und Durchbrüche nicht so gar selten vorkommen; wofür uns der Teutoburger Wald und das Wesergebirge ein paar nahe liegende Beispiele im kleineren Masstabe liefern. Allein, abgesehen von solchen engen Durchbrüchen, zeigen die Gebirgsketten immer eine mehr oder weniger entschiedene Stetigkeit ihres Verlaufe-

Es darf aber diese Continuität der Gebirge keinesweges mit einer geschlosenen und einförmigen Reliefbildung derselben verwechselt werden; vielmehr ist der Körper eines jeden Gebirges durch zahllose Einschnitte in höchst ver-

\*\*) Albrecht v. Roon hat auch in seinen vortrefflichen Grundzügen der Erd-, Voller und Staatenkunde dieses Verhältniss als ein Merkmal in den Begriff des Gebirges aufznammen.

<sup>\*)</sup> Bei der Betrachtung dieser specielleren Reliefformen ist hier ein dem gewohnlicher Wege entgegengesetzter Weg versucht worden, indem nicht von dem Begriffe des einzelne Berges, sondern von dem des Gebirges ausgegangen wird. Denn die Natur hat die Gebirkeinesweges aus Bergen zusammengehäuft, sondern sie hat gerade umgekehrt die Bergen zusammengehäuft.

schiedener Weise gegliedert, so dass Höhen und Tiesen beständig mit einander abwechseln, und in ihrer Verbindung jene Manchsaltigkeit der Formen
und jenen Reichthum der Scenerie bedingen, welche die Gebirgslandschaften
zu charakterisiren pslegen. Eine Continuität ist nur insosern vorhanden, als alle
diese Glieder von einem gemeinschaftlichen Stamme auslausen, und nach gewissen Gesetzen zu einem Ganzen verbunden sind. Dieser gemeinschaftliche
Stamm ist der Gebirgsrücken oder Gebirgskamm, auf welchem die Linie der
Wasserscheide hinläust. Die Gliederung und das Dasein einer bestimmten Wasserscheide sind es auch, wodurch sich die Gebirge von den Plateaus wesentlich
unterscheiden.

### §. 104. Kettengebirge und Massengebirge.

Bei der näheren Betrachtung der Gebirge sind zuvörderst die allgemeinen Verhältnisse ihrer Ausdehnung und Formen, und dann ihre speciellen
form-Verhältnisse zu berücksichtigen. Die ersteren beziehen sich auf die homontalen und verticalen Dimensionen, auf die Richtung der Gebirge, auf die
allgemeine Gliederung und Physiognomie derselben.

Nach der relativen Grösse oder nach den Verhältnissen ihrer horizontalen Dimensionen pflegt man Kettengebirge oder Gebirgsketten, und Massengebirge\*) zu unterscheiden. Kettengebirge sind solche, bei welchen eine der Horizontal-Dimensionen sehr vorherrschend ist, Massengebirge dagegen solche, deren horizontale Dimensionen weniger ungleich sind. Jene bilden eine mehr oder weniger langgestreckte Reihe, diese dagegen eine mehr zusammenschaltene Gruppe von Erhebungen\*\*). Die meisten Gebirge gehören zu den Kettengebirgen, und das Extrem dieser Gebirgsform liegt in den Anden Südmerikas vor, welche sich als eine fast 900 M. lange Kette fortziehen, deren Länge die Breite 60 Mal übertrifft. Die Alpen, die Apenninen, die Pyrenäen, der Thüringer Wald liefern uns Beispiele von Kettengebirgen in Europa.

Der Harz und die Ardennen nähern sich schon mehr den Verhältnissen der Massengebirge, da ihre Länge nur etwa drei Mal so gross ist als die Breite. Noch mehr gilt diess von den Vogesen und dem Schwarzwalde, in welchen beiden die Länge nur doppelt so gross ist als die grösste Breite. Indessen wird es mit diesen Unterscheidungen nicht so genau genommen, daher man auch oft von einer Kette der Vogesen oder des Schwarzwaldes spricht. Ausgezeichnete Beispiele von Massengebirgen, die man fast Rundgebirge nennen könnte, bieten der Actna, der Cantal und Montdor.

Die Kettengebirge haben in der Regel einen ziemlich geradlinigen Verlauf; doch zeigen manche derselben mehr oder weniger auffallende Biegungen, welche wohl zuweilen in förmliche Winkel übergehen (Anden Südamerikas, Alpen, Al-

<sup>\*)</sup> Wofür freilich ein passenderes Wort zu wünschen bleibt, da jedes Gebirge eine aufragende Masse ist, und da der Begriff der Masse auf keine Formbestimmung verweist.

<sup>\*\*.</sup> Studer gebraucht das Wort Gebirgszone für Kettengebirge oder Gebirgsketten. Lehrb. der phys. Geographie, II, S. 249.

tai). Die Wendepuncte, an welchen die eine Richtung in die andere übergebisind gewöhnlich durch besonders hohe Gipfel ausgezeichnet. Für dergleichen Gebirgsketten lässt sich aber doch meistentheils eine mittlere Richtung als die Normaldirection ihres Verlaufes angeben.

Nach der absoluten Grösse ihrer horizontalen Dimensionen sind die Gobirge sehr verschieden, und werden wohl danach als sehr grosse, als grosse mittlere, kleine und sehr kleine Gebirge bezeichnet, ohne dass man jedoch gan bestimmte Meilenzahlen für diese Unterschiede geltend macht, was auch nich zweckmässig sein würde.

Berghaus bringt die Gebirge nach ihrer Länge in 4 Classen:

- 1) Gebirge von mehr als 1000 Meilen Länge; Anden Amerikas, das Himalayarbirge:
- 2) Gebirge von 500 bis 1000 Meilen Länge; Altai, Himmelsgebirge;
- 3) Gebirge von 200 bis 500 Meilen Länge; Ural, Scandinavisches Gebirge:
- 4) Gebirge von weniger als 200 Meilen Länge.

Indessen scheint es nothwendig, noch mehre Classen anzunehmen, weil auswirdem die vierte Classe eine unverhältnissmässig grosse Anzahl von Gebirgen begriffen würde.

### §. 105. Rücken, Abfall, Fuss der Gebirge.

In der allgemeinen Form eines jeden Gebirges geben sich zuvörderst die Haupttheile, nämlich der Rücken, die Abfälle und der Fuss zu erkennen. De Gebirgsrücken ist die obere Region, in welcher die Wasserscheide liegt. Gerscheint bald breit und flach, bald schmal und scharf, und wird auch, beson ders im letzteren Falle, der Gebirgs kamm genannt; bei Massengebirgen beder man sich wohl auch zweckmässig des Wortes Gebirgsscheitel. Wenn de Rücken eines Gebirges sehr breit und wenig gegliedert ist, so nähert sich das selbe einem Plateau.

Der Fuss eines Gebirges ist die untere Region, wo das Gebirge anzuster gen beginnt, und an das benachbarte Flachland oder Meer angränzt; er kar eine bedeutende absolute Höhe haben, wenn das Gebirge mitten aus einer Hoch ebene aufsteigt; auch kann die Höhe der einander entgegengesetzten Fusslingeine sehr verschiedene sein, wenn das Gebirge auf dem Rande eines Plateau steht.

Die Abfälle eines Gebirges sind die zwischen dem Rücken und dem Fusliegenden Regionen. Bei den Kettengebirgen unterscheidet man Seitenabfälle un Endabfälle, von welchen jene der Axe der Kette parallel, diese fast rechtwinklig auf ihr streichen: übrigens werden die Abfälle gewöhnlich nach derjeniset Weltgegend unterschieden und benannt, nach welcher sie vom Rücken oder Scheitel des Gebirges aus gelegen sind.

Der Rücken eines Kettengebirges fällt gewöhnlich nicht in die Mitte de Breite desselben, sondern liegt in der Regel näher nach dem einen als rose dem anderen Fusse. Dadurch wird für die beiden Seiten abfälle eine Verschiedenheit der Breite und der Neigung herbeigeführt, welche in manchen ter

birgen recht bedeutend ist, und für die meisten derselben die Unterscheidung eines Steilabfalls und Flachabfalls gestattet. Die allgemeinen Querprofile der meisten Gebirgsketten erscheinen daher nicht als gleichschenklige, sondern als ungleichseitige Dreiecke, welche an ihrem Scheitel sehr stumpfwinkelig sind, weil die Neigung der Abfälle durch ziemlich kleine Winkel bestimmt zu werden pflegt.

Man glaubte früher in dieser Verschiedenheit der Abfälle die Regel zu ertennen, dass in allen nordsüdlich streichenden Gebirgsketten der Westabfall, in allen ostwestlich streichenden Ketten der Südabfall der steilere und kürzere sei". Indessen lässt sich diese wohl oft erfüllte Regel durchaus nicht als ein wirkliches Naturgesetz betrachten, wie denn auch eine solche Abhängigkeit der Böschungsgrade von den Weltgegenden jedenfalls unbegreiflich sein würde. Die meisten Gebirge kehren ihren steileren Abfall dem zunächst gelegenen Meere, Bassin oder Tieflande zu; so z. B. das Norwegische Gebirge der Nordsee, die Taurische Gebirgskette dem schwarzen Meere, die Vogesen und der Schwarzwald dem Oberrheinischen Tieflande, die Alpen dem Tieflande der Lombardei.

Gebirgs gipfel sind die höchsten Puncte, welche längs dem Rücken eines Gebirges aufragen. Die durch diese Gipfel gezogene Linie hat gewöhnlich einen von der Wasserscheide mehr oder weniger abweichenden Verlauf, daher diese beiden Begriffe mit einander nicht verwechselt werden dürfen.

Ueberhaupt sind nach Humboldt an einer jeden Gebirgskette folgende fünf Richtungs-Elemente zu unterscheiden:

- 1) die longitudinale Axe der ganzen Kette in Form einer Kante, eines Rückens;
- die Kammlinie, welche durch die culminirenden Puncte oder die Maxima der Höhe läuft;
- die Linie, welche den Spalten der Schichtung folgt, und die Aufrichtungsaxe der einzelnen Schichten angiebt;
- 4) die Linie, welche die Gewässer scheidet, die Wasserscheide;
- 5) die Linie, welche die in der Kette neben einander hinstreichenden Gebirgsformationen trennt.

Humboldt dringt auf die Unterscheidung dieser Elemente, welche um so nöthiger sei, weil wahrscheinlich in keiner einzigen Kette auf der Erde eine völlige Coincidenz oder ein genauer Parallelismus dieser fünf Linien Statt finde. Central-Asien, l. S. 180.

Gebirgs pässe sind die tiefsten Puncte, welche längs dem Rücken eines bebirges vorkommen; in ihnen kann also das Gebirge mit der geringsten Höhe überschritten werden, was ihnen in Hinsicht auf den Verkehr zwischen dem diesseitigen und jenseitigen Gebirgsabfalle eine grosse Wichtigkeit verleiht.

Unter einem Gebirgs profile versteht man jeden Durchschnitt des Gebirges nach einer Verticalfläche, gewöhnlich nach einer Vertical-Ebene. Bei einem Kettengebirge unterscheidet man Querprofile und Längen profile; Querprofile nennt man solche Profile, welche die Axe der Kette unter einem rechten oder doch sehr grossen Winkel schneiden; Längenprofile dagegen diejenigen Profile, welche der Axe parallel oder doch beinabe parallel sind. Das wichtigste unter

<sup>\*</sup> Besonders waren es T. Bergmann und Kirwan, welche diese Regel aufstellten.

allen Längenprofilen ist das Profil des Gebirgsrückens. Die im verjüngten Maassstabe ausgeführten bildlichen Darstellungen solcher Profile nach verschiedenen Richtungen gewähren das sicherste Hilfsmittel zur Veranschaulichung der Reliefformen eines Gebirges. Doch pflegt auch bei ihnen, aus dem zu Ende von §. 98 angegebenen Grunde, für die Höhen ein grösserer Maassstab, als für die horzontalen Dimensionen angewendet zu werden.

### §. 106. Höhe der Gebirge; Kamm- und Gipfelhöhe.

Die verticalen Dimensionen der Gebirge bestimmen die Höhe derselben, welche zunächst als absolute und relative Höhe unterschieden wird Jene bezieht sich auf das Niveau des Meeresspiegels, diese auf das mittlere Niveau der unmittelbar angränzenden Landstriche.

Die relative Höhe eines Gebirges ist in der Regel kleiner, als die absolute Höhe desselben, und nur in seltenen Fällen findet das Gegentheil Statt; so hat z. B. der Kaukasus gegen die östlich vorliegenden Gegenden eine grössere relative als absolute Höhe, weil sich daselbst der Caspisee 78 Fuss tief unter dem Niveau des Meeresspiegels ausbreitet. Uebrigens kann sich die relative Höhe eines und desselben Gebirges nach verschiedenen Seiten hin mit sehr verschiedenen Werthen herausstellen, weil solche von der Höhe derjenigen Landstriche abhängt, auf welche sie bezogen wird. So hat z. B. das Himalaya-Gebirge auf der Südseite, über den Tiefländern Hindostans, eine relative Höhe von mehr als 25000 F., auf der Nordseite dagegen, über dem Plateau von Tübet, nur eine relative Höhe von 16000 bis 18000 Fuss. Wo ein Gebirge unmittelhar aus dem Meeresspiegel aufragt, da ist der Unterschied zwischen beiden Höhen = 0, indem der Begriff der relativen Höhe gar keine Anwendung findet.

Ein wichtiger Unterschied in Betreff der Höhen eines Gebirges ist derjenge welcher durch die Ausdrücke Gipfelhöhe oder extreme Höhe, und Kammböhe bezeichnet worden ist. Unter der extremen Höhe oder der Gipfelhöhe versteht man die absolute Höhe des höchsten Gipfels; so ist z. B. 14800 F. die Gipfelhöhe der Alpen, 3500 F. die Gipfelhöhe des Harzes. Die Kammhöhe dagegen ist eigentlich eine besondere Modalität des Begriffes der mittleren Höhe. Die allegemeine mittlere Höhe eines Gebirges würde nämlich nach §. 98 diejenge sehr schwer zu bestimmende Höhe sein, welche sich aus der Division seines Volumens durch seine Grundfläche ergäbe. Bei Kettengebirgen aber, und überhaupt bei allen Gebirgen, welche noch irgend eine vorherrschende Längen-Dimension, und einen derselben entsprechenden Gebirgsrücken oder Gebirgkamm zeigen, gewinnt dieser Rücken oder Kamm eine so vorwaltende Bedeutung, dass man vorzüglich nach seinen Verhältnissen die Erhebung des ganzen Gebirges beurtheilt.

Denkt man sich durch den Gebirgsrücken ein Profil gelegt, so würde desselbe alle Gipfel und Pässe des Rückens enthalten, und eine mehr oder wenger undulirte Linie darstellen; der Flächeninhalt dieses Profiles, dividirt durch seur Basis, würde uns die wahre mittlere Höhe des Gebirgsrückens geben. Man kann aber auch nach der mittleren Gipfelhöhe, oder nach der mittleren Passhöhe eines Gebirgsrückens fragen, und würde im ersteren Falle lediglich die auf dem Rücken aufragenden Gipfel, im zweiten Falle aber lediglich die zwischen den Gipfeln eingesenkten Pässe zu berücksichtigen haben. Da nun die Pässe, diese Communicationspuncte beider Abfälle, in wissenschaftlicher und praktischer länsicht als die wichtigsten Elemente eines jeden Gebirgsrückens gelten müssen; da sie es eigentlich sind, in welchen sich der Verlauf des Gebirgskammes am bestimmtesten zu erkennen giebt, während sich die Gipfel gewissermaassen nur als einzelne Hervorragungen betrachten lassen, die dem Kamme aufgesetzt sind, so bestimmte Al. v. Humboldt sehr richtig die mittlere Passhöhe der Gebirge als die eigentliche mittlere Kammhöhe derselben.

Humboldt hat auch insbesondere auf die Wichtigkeit des Verhältnisses zwischen der Kammhöhe und der Gipfelhöhe der Gebirge aufmerksam gemacht; ein Verhältniss, welches von wesentlichem Einflusse auf die Physiognomie der Gebirge ist, und auch ausserdem zu manchen sehr interessanten Folgerungen gelangen lässt. So bestimmte Humboldt das Verhältniss der Kammhöhe und der Gipfelhöhe für die Alpen und den Kaukasus = 4:2, für das Himalayagebirge, die Anden von Quito und die Alleghanys = 4:1,8, für die Pyrenäen und die Anden von Bolivia = 4:1,5. Die Kammhöhe des Himalaya ist gleich der Gipfelhöhe der Alpen, die Kammhöhe der Anden von Quito gleich der Gipfelhöhe der Pyrenäen, die Kammhöhe des Kaukasus last gleich der Gipfelhöhe der Karpathen.

Man hat die Gebirge, wie nach ihrer Länge, so nach ihrer Höhe einzutheilen versucht, und sie z. B. Hoch gebirge genannt, wenn sie eine mittlere absolute
Höhe von 5000 bis 7000 F. und darüber haben; Mittel gebirge, wenn sie 2000
bis 5000 F. hoch sind; u. s. w. Indessen lassen sich auch in dieser Hinsicht keine
ganz bestimmten Zahlen geltend machen.

### §. 107. Richtung der Gebirgsketten.

Ueber die Richtung der Gebirgsketten glaubte man früher und zum Theil auch noch in der neuesten Zeit gewisse allgemein giltige Gesetze aufstellen zu können, welche sich jedoch keinesweges als solche bestätigt haben, wenn ihnen auch für einzelne Gegenden eine gewisse Giltigkeit nicht abgesprochen werden kann.

So findet sich in der Géographie physique von Buache (1754) die Ansicht durchgeführt, dass alle Gebirge der Continente von einigen wenigen Gebirgs-knoten oder Plateaus strahlenförmig auslaufen, welche Plateaus zugleich als die büchsten Gegenden der Erdoberfläche vorausgesetzt wurden. Den grössten dieser Gebirgsknoten verlegte Buache in das Innere von Asien, einen anderen in das Innere von Afrika, zwei derselben nach Amerika, und ebenfalls zwei nach Europa. Von diesen letzteren sollte der eine an den Quellen der Wolga und des bon, also in einer Gegend liegen, wo sich gar kein Gebirge, sondern nur eine ganz flache Anschwellung des Sarmatischen Tieslandes befindet.

Buffon hatte die Ansicht, dass die grösseren Gebirge theils den Meridianen, theils den Parallelkreisen folgen, und also entweder eine nordstudliche oder eine ostwestliche Richtung haben. Auch glaubte er anfangs, dass in der östlichen

Hemisphäre die ostwestliche, in der westlichen Hemisphäre die nordsüdliche Richtung die herrschende sei, änderte jedoch später diese Meinung dahin. dass in beiden Hemisphären die Hauptgebirgsketten in die Richtung von Meridianen die Neben gebirgsketten dagegen in die Richtung von Parallelkreisen fallen.

Diese ganz abstracte, mathematisch – geographische Ansicht über den Verlauf der Gebirgsketten wurde später in etwas anderer Weise von Gatterer aufgenommen und mit solcher Consequenz durchgeführt, dass er die Oberflich der Erde mit einem förmlichen Netze von Meridian – Gebirgen und Parallelkreis-Gebirgen umstrickte, und die Ueberzeugung aussprach, man werde sich nach diesen orographischen Meridianen und Parallelkreisen eben so gut auf der Erdorientiren können, wie nach den gleichnamigen mathematischen Linien, wie welchen er übrigens seine orographischen Linien in ihrer Richtung bedeuten abweichend bestimmte.

Auch Al. v. Humboldt huldigte anfangs der Idee, die Richtung der Gebirgketten werde durch ein ganz allgemeines Gesetz bestimmt, welches er dahr aussprechen zu können glaubte, dass die Gebirgsketten nach parallelen Liniegestreckt seien, welche von NO. nach SW. laufen und mit der Erdate einer Winkel von 45 bis 520 bilden. Aehnlich war die von Ebel aufgestellte Ansich dass die grösseren Gebirge aller Erdtheile entweder von O. nach W., oder von NO. nach SW. gerichtet, und diejenigen Gebirge als blose Ausnahmen von de Regel zu betrachten seien, welche, wie z. B. der Ural oder die Apenninen. nach anderen Richtungen streichen\*). Und noch vor kurzem hat Dana die Ansich geltend zu machen gesucht, dass in dem Verlaufe der Gebirgsketten die beider Richtungen von NO. nach SW. und von NW. nach SO. als die vorherrschende zu erkennen sind \*\*). Auf das Vorwalten dieser beiden Richtungen, als zwere Systeme von geodätischen Linien, welche auch in der Form und Ausdehnunder Continente öfters hervortreten, verwies schon Humboldt Central – Asien. I S. 184).

Pissis hat in der oben erwähnten Abhandlung, in welcher er die Conteurformen der Continente auf 45 grösste Kreise der Erdkugel zurückzuführen versucht, dieselbe Ansicht auch für die Richtung der Gebirgsketten geltend gemacht.
Eben so haben sich Fr. Klee und F. de Boucheporn \*\*\*), ausgehend von der Hepothese vielfältiger im Laufe der Zeiten eingetretener Veränderungen der Erstaxe, für die Idee ausgesprochen, dass die Richtungen der bedeutenderen Gr-

<sup>\*)</sup> Ebel. Ueber den Bau der Erde in dem Alpengebirge, Bd. II, S. 460 ff u S. 15. Auch Breislak neigte sich zu derselben Ansicht; Lehrb. der Geologie, übers. von v. Stobeck. Bd. II, S. 490. Ueberhaupt wurde sonst viel an eine ostwestliche Richtung aller unbirge geglaubt, wogegen Delametherie das Irrige dieses Glaubens nachwies.

<sup>\*\*)</sup> The American Journal of sc., 2. series, III, 4847, p. 388. Die grosse Bedentung is letzteren Richtung für die meisten Gebirge des nördlichen Teutschland ist schon lange is Leopold v. Buch hervorgehoben worden. Leon hards Mineral. Taschenbuch für ist. S. 502.

<sup>\*\*\*</sup> F. de Boucheporn, Etudes sur l'histoire de la terre, Paris, 4842. Frederik Kle- l' Urzustand der Brde u. s. w., übersetzt von v. Jenssen-Tusch. Stuttgart, 4845.

birgsketten grössten Kreisen der Erdkugel entsprechen, indem der jedesmalige Aequator es gewesen sei, unter welchem die grösseren Gebirge entstanden. Diesen Hypothesen dürfte jedoch kaum ein höherer Werth zuzugestehen sein, als jener Idee von Oken, welcher den ganzen Erdball mit einem Rhomben-Dodekaëder verglich, dessen Kanten die Richtung der Gebirgsketten bestimmen sollen.

Solche Ansichten über einen angeblichen Zusammenhang zwischen dem Verlause der Gebirgsketten und den Kanten gewisser Krystallsormen sind in neuerer Zeit wieder zu grossem Ansehen gelangt. Wir werden weiter unten in §. 137 auf die, gewiss höchst genialen, aber wohl kaum naturgemässen Betrachtungen des berühmten Elie de Beaumont zu sprechen kommen, welcher dergleichen Speculationen mit wahrhast bewundernswerthem Scharssinne versolgt hat. Schon im Jahre 1834 hatte auch v. Hauslab die Idee ausgesprochen, dass die grösseren Gebirgsketten der Brde den Kanten eines Hexakisoktaäders entsprechen, und lange vor Oken glaubte Delametherie (Théorie de la terre, 1795) in den primitiven Gebirgen die Kanten, und in den Schichtungssugen ihrer Gesteine die Spaltungsslächen eines Krystalls zu erkennen; eine Ansicht, welcher auch Jameson huldigte; Mem. of the Wernerian soc. Edinb. 1814, p. 221.

Weit naturgsmässer ist wohl die Ansicht von d'Aubuisson, dass die Richtungen der Gebirge an und für sich weder durch die Meridianen, noch durch die Parallelkreise, noch durch sonstige allgemein bestimmbare Linien dargestellt werden, sondern dass solche den vorherrschenden Längen – Dimensionen derjenigen Inseln, Halbinseln und Continente entsprechen, in welchen die Gebirge vorkommen; dass also ein Causalzusammenhang zwischen der allgemeinen Ausdehnung und Configuration der Continente und zwischen der Richtung der gröseren Gebirgsketten Statt finde; ein Zusammenhang, auf welchen auch Leopold v. Buch und Humboldt mehrfach aufmerksam gemacht haben \*), so wie er auch neuerdings von Dana nachdrücklich hervorgehoben worden ist.

Für langgestreckte Inseln und Halbinseln ist diese Ansicht durchgängig gerechtfertigt, und selbst in den Continenten stellt sich wenigstens der Verlauf ihrer grösseren Hochlandsysteme als parallel mit ihrer vorherrschenden Horizontal-Dimension oder auch mit ihren längsten Küstenrändern heraus, wie diess für Europa, Asia und Amerika auf den ersten Blick ersichtlich ist. Dass aber auch für alle einzelnen Gebirge eine ähnliche Beziehung zu den Contouren der Continente nachzuweisen sein sollte, diess lässt sich wohl nicht erwarten.

# §. 108. Allgemeine Gliederung der Gebirge.

Jedes Gebirge stellt eine aus abwechselnden, aufwärts convexen und aufwärts concaven Theilen, aus Protuberanzen und Einsenkungen zusammengesetzte Anschwellung der Erdoberfläche dar, in welcher sich unter einander zusammenhängende Höhenzüge und dazwischen hinlaufende Tiefenzüge unterscheiden lassen. Durch die Gruppirung und Verknüpfung der grösseren dieser

<sup>&</sup>quot;; Humboldt, Geognostische Beobachtungen über die Vulcane des Hochlandes von Vulc. im Neuen Jahrbuch für Min. Geogn., 4837, S. 263 f.

Höhenzüge und Tiefenzüge wird zuvörderst die allgemeine Gliederung de Gebirge bestimmt, welche in sehr verschiedener Weise ausgebildet sein kann Als einige der wichtigsten Modalitäten dieser Gliederung dürften etwa folgend zu erwähnen sein\*).

- 1) Transversale Gliederung; sie ist eine der allergewöhnlichsten Formen, findet sich zumal bei Kettengebirgen, überhaupt bei den meisten Gebirge von einer vorherrschenden Längen Dimension, und besteht wesentlich darin dass vom Gebirgsrücken aus nach beiden Seiten Höhenzüge und Tiefenzüge i einer auf die Axe der Kette fast rechtwinkeligen Richtung auslaufen.
- 2) Parallele Gliederung; sie ist seltener als die vorige, und wesentlic darin begründet, dass das ganze Gebirge aus zwei oder mehren, parallel nebe einander hinziehenden Ketten besteht, von welchen sich gewöhnlich eine, durc ihre vorwaltende Länge und grössere Höhe als die Hauptkette auszeichnet. Dies parallele Gliederung ist entweder eine longitudinale, wenn die Axen de einzelnen Ketten der Hauptrichtung des ganzen Gebirges parallel liegen (Anderstellen diese Hauptrichtung unter spitzen Winkeln durchschneiden (Schweizer Jura und Cevennen\*\*). Die zwischen den einzelnen Ketten hinlaufende Tiefenzüge bilden grosse Längenthäler oder auch schmale Hochebenen, welch stellenweise durch Querthäler in Verbindung gesetzt werden.
- 3) Divergente Gliederung; kommt selten und dann wohl nur an den En den einer Gebirgskette vor, und besteht darin, dass sich die Hauptkette in zwooder mehre divergirende Ketten oder Arme theilt, welche einzeln zu Ende gehen. So theilt sich z. B. der Ural am Gipfel, des Jurma, die Andeskette von Sodamerika im Gebirgsknoten von Socoboni in drei divergirende Arme.
- 4) Radiale Gliederung; findet sich vorzüglich bei Massengebirgen, un giebt sich dadurch zu erkennen, dass die vom Gebirgsscheitel abfallenden Hehenzüge und Tiefenzüge nach allen Weltgegenden hin strahlenförmig auslaufer Cantal und Montdor.

Uebrigens erscheinen in einem und demselben Gebirge nicht selten zw. oder mehre dieser Gliederungsformen zugleich ausgebildet; so ist z. B. die purallele Gliederung in der Regel mit einer transversalen Gliederung verbundet indem jede einzelne Parallelkette in sich selbst transversal gegliedert ist.

Die Kettengebirge zeigen bisweilen in ihrem Verlaufe einzelne Stellen. In welchen mit einer grösseren Ausbreitung auch eine bedeutendere Höhe, über haupt also eine grossartigere Entwicklung der Massen gegeben ist. Dergleiche Anschwellungen des Gebirgskörpers nennt man Gebirgskin oten oder Gebirgsstöcke. Sie sind gewöhnlich durch die höchsten Gipfel bezeichnet und liegen nicht selten an solchen Puncten, wo die Gebirgskette eine Veränderung ihre Richtung erleidet. Solche Wendepuncte sind es z. B., an welchen in den Alpe

Ueber die verschiedenen Formen in der allgemeinen Gliederung der Gebirge hat beimigs Dana sehr beachtenswerthe Ansichten aufgestellt; a. a. O. 8, 385 f.
 Nach Theobald, im Neuen Jahrbuch für Min., 4848, S. 674.

die Massen des Montblanc und des St. Gotthardt gelagert sind. Das Gegentheil dieser Anschwellungen der Gebirgsketten sind die Contractionen derselben, welche als mehr oder weniger bedeutende Verschmälerungen der Kette erscheinen, und theils mit einer Erhöhung, theils mit einer Erniedrigung ihres Niveaus verbunden sind. Doch kann auch ein Gebirge stellenweise bedeutende Depressionen seines Niveaus zeigen, ohne dass gerade eine Verschmälerung seiner Breite Statt findet. (Dovrefjeld.)

Als eine eigenthümliche Modalität der parallelen Gliederung lässt sich diejenige betrachten, bei welcher sich die Hauptkette in zwei parallele Ketten spaltet, welche nach längerem oder kürzerem Verlause wiederum zusammentreten, einen grossen Gebirgsknoten bilden, sich dann abermals trennen, und dieses Verhältniss mehrfach wiederholen. Das von den beiden Parallelketten umschlossene Land pflegt dann in der Regel den Charakter eines Plateaus oder einer Hochebene zu tragen. Diese Gliederung findet sich z. B. sehr ausgezeichnet in der Andeskette Südamerikas von 200 südlicher bis zu 20 nördlicher Breite, innerhalb welcher Distanz nicht weniger denn fünf mächtige Gebirgsknoten, als eben so viele Trennungs- und Vereinigungspuncte der beiden Parallelketten auftreten, in welchen dort das Gebirge ausgebildet ist; die beiden langgestreckten Plateaus von Bolivia und Quito werden von den fast parallel neben einander laufenden Armen einer solchen Bifurcation der Hauptkette umschlossen. Eine ähnliche Erscheinung zeigt nach Abich der Kaukasus, welcher in seiner südwestlichen Hälfte, vom Congutichoch bis zum Gudurdag, auf 240 Werst Länge. in zwei parallelen Ketten ausgebildet ist, die an sechs verschiedenen Stellen durch mächtige Ouerjocher mit einander verbunden sind, so dass zwischen beiden Ketten sieben grosse Kesselthäler liegen; nämlich vom Congutichoch bis zum Barbalo die ver kleineren Kesselthäler des Naridon, Terek, Assa und Argun; vom Barbalo bis zum Gudurdag die drei grösseren Kesselthäler der Tuschinen, von Dido und Anbratt. Vom Barbalo läuft noch ausserdem das Andische Gebirge in einem grossen, zuletzt rückläufigen Bogen bis zum Gudurdag, so dass in diesem Theile des Kaukasus, welcher wesentlich das Hochland von Daghestan begreift, eine dreifache Theilung der Hauptkette besteht.

Noch könnte man als eine besondere Gliederungsform die stockartige Gliederung hervorheben, welche nur bei sehr grossen und hohen Gebirgen vorzukommen pflegt\*). Das ganze Gebirge stellt nämlich eine einfache, doppelte oder selbst mehrfache Reihenfolge von Gebirgsstöcken dar, deren jeder einzelne für sich gleichsam ein Massengebirge von theils redialer, theils paralleler, theils transversaler Gliederung bildet, und welche dergestalt hinter und neben einander gestellt sind, dass ihre längsten Axen in die Richtung des ganzen Gebirges fallen, während ihre gegenseitigen Gränzen seitwärts durch Längenthäler, endwärts durch Pässe und Depressionen bestimmt werden. Diese sehr verwickelte Form der Gebirgsgliederung findet sich z. B. höchst charakteristisch in den Centralalpen ausgebildet.

## §. 109. Allgemeine Physiognomie der Gebirge.

Die allgemeine, in der Fernsicht hervortretende Physiognomie der Gebirge wird ganz vorzüglich durch das Verhältniss ihrer Kammböhe und Gipfelhöhe

<sup>\*)</sup> Es ist diess dieselbe Gliederung, welche Studer als Zonen mit Centralmassen ruffuhrt und beschreibt. Lehrb. der physik. Geographie, II, S. 230. Als ausgezeichnetes Beipelerwähnt er die Alpen, für welche er diese Gliederungsform schon früher geltend gemacht latte, wie solche auch von Rozet anerkannt worden ist. Bull. de la soc. géol., t. VI, p. 40.

(§. 106), durch die Zahl und Form, durch die Stellung und Gruppirung der höch sten Gebirgsgipfel, überhaupt durch das Profil des hohen Gebirgsrückens un der zunächst angränzenden Regionen bestimmt. Obgleich nun die Manchfaltiskeit der Reliefbildung ausserordentlich gross ist, so dass fast ein jedes Gebirg seine eigenthümliche Physiognomie hat, so lassen sich doch gewisse allgemen Unterschiede geltend machen, von welchen die wichtigsten etwa folgende sei dürften:

- 1) Wallgebirge kann man diejenigen Gebirge nennen, deren Rücken eine nur wenig undulirten Verlauf besitzt, indem weder scharfe noch zackige Gipfe noch enge und tief eingeschnittene Pässe vorhanden sind. Erzgebirge, Ussierra Nevada. Dergleichen Gebirge würden sich auch als Plate augebirge bezeichnen lassen, wenn ihr Rücken sehr breit und eben, und nur durch wenneminente Gipfel ausgezeichnet ist. Ardennen, südlicher Theil Norwegens.
- 2) Zacken gebirge könnte man solche Gebirge nennen, deren Rücken eine stark undulirten, zickzackförmig ausgeschnittenen Verlauf zeigt, indem sich vir schroffe, scharfkantige Gipfel und Grate neben und hinter einander aufthürmer zwischen denen die Pässe wie tief eingehauene Scharten eingesenkt sind; dah ist die absolute Höhe gewöhnlich sehr bedeutend. In Europa zeigen die Schwezer Alpen diese Physiognomie in ganz vorzüglicher Schönheit; nächst ihnen d Pyrenäen.
- 3) Kegelgebirge; der Gebirgsrücken ist mit vielen kegelförmigen und pyr midalen, oder domförmigen und kuppelförmigen Gipfeln gekrönt, welche neb und hinter einander aufragen. Böhmisches Mittelgebirge, Auvergne, südlich Theil der Vogesen, für welche letzteren die kuppelförmigen Gipfel der Bekeb oder Ballons den Namen Kuppelgebirge rechtfortigen würden.
- 4) Wellengebirge; der Gebirgsrücken zeigt in seinem Profile die mittler Verhätnisse zwischen denen des Wallgebirges und des Kuppelgebirges; Thürt ger Wald.

Uebrigens kann ein und dasselbe Gebirge in verschiedenen Theilen sein Ausdehnung eine ganz verschiedene Physiognomie zeigen; wie z. B. die Voersim südlichen Theile den Charakter eines Kuppelgebirges, im nördlichen Theiden eines Wallgebirges besitzen. Den flacheren Gebirgen, zu welchen nauen lich die Plateaugebirge und die Wallgebirge gehören, sind auch zuweilen auzelne kegelförmige Berge oder auch ganze Gruppen solcher Berge aufgesets wodurch sie stellenweise die Physiognomie eines Kegelgebirges oder Zacker gebirges erhalten. So z. B. das Norwegische Gebirge in Jotunfjeld, nördlich ve Filefjeld.

Alle diese Benennungen sollen natürlich nur dazu dienen, den allgemeinen Estruck zu bezeichnen, welchen die Gebirge auf das Auge und die Einbildungskriese Beschauers machen, wenn sie im Hintergrunde der Landschaft oder vom Meraus erblickt werden. Sie beziehen sich gleichsam nur auf die Schattenrisse of Silhouetten der Gebirge, ohne dass dabei auf das Detail der Reliefbildung in ihr Abfällen Rücksicht genommen wird. Zwischen dem Plateaugebirge und dem Zackegebirge, als den beiden Extremen, bilden die Formen des Wallgebirges, Weite gebirges, Kuppelgebirges und Kegelgebirges Mittelglieder, durch welche die fast s

rodlinigen Profile des einen Extremes in die scharf gezahnten Profile des andern Extremes übergeben.

## §. 110. Specielle Gliederung der Gebirge; Thäler, Jöcher.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der besonderen Form-Verhälnisse ler Gebirge, von welchen die specielle Gliederung des Gebirgskörpers als las wichtigste unsere Ausmerksamkeit zunächst in Anspruch nimmt.

Wie die Gliederung der Contourformen des Landes auf dem Wechsel von nuswirts und einwärts gekrümmten Linien, von ausspringenden und einsprinproden Winkeln, so beruht die Gliederung seiner Reliefformen auf dem Wechel von aufwärts und abwärts gebogenen Flächen, von convexen und concaven 
formen. Die aufwärts convexen Formen erscheinen als Protuberanzen oder Erbebungen, die aufwärts concaven Formen als Depressionen, Vertiefungen oder 
finschnitte, und die unendliche Manchfaltigkeit in der Plastik des Landes behat lediglich auf der Combination dieser beiden Grund-Elemente. So wird 
ken auch die Gliederung der Gebirge wesentlich auf dieselben zwei Elemente 
urückzuführen sein.

Der Körper eines jeden Gebirges erscheint nämlich in seinen Abfällen von ielen, mehr oder weniger tiefen und langen, rinnenförmigen Einschnitten brehfurcht, welche, nach Maassgabe ihrer verschiedenen Dimensionen und ornen, Thäler, Schluchten, Gründe, Schrunden, Graben, Runen, u. s. w. genannt werden\*). Sie sind in ihrer gegenwärtigen Form grosmitheils das Werk der fliessenden Gewässer, während viele, wenigstens ihrer isten Anlage nach, durch Hebungen und Senkungen, oder auch durch Spaltunnungen und Zerreissungen des Gebirges entstanden sind.

Die grösseren dieser Einschnitte beginnen hoch ohen auf dem Rücken oder icheitel des Gebirges, unmittelbar an der Wasserscheide, und laufen abwärts is an den Fuss des Gebirges, indem sie sich immer tiefer in den Körper desselnen einsenken. In diese grösseren Thäler münden beiderseits kleinere Thäler, in diese wiederum andere, noch kleinere Einschnitte u. s. w., so dass van aus jedem grösseren Thale, wenn man es aufwärts verfolgt, in immer kleinere Thäler, aus diesen in Schluchten und Schrunden, und endlich in blose Auswichtungen oder Ausfurchungen des Terrains gelangen kann, welche alle unter inander auf ähnliche Weise zusammenhängen, wie die Zweige mit den Aesten und die Aeste mit dem Stamme eines Baumes. Der Lauf der in allen diesen Einchnitten gewöhnlich hinsliessenden Gewässer gewährt den besten und sicherten Leitsaden bei ihrer Verfolgung und Unterscheidung.

An jedem solchen Einschnitte, er mag nun als Thal oder Schlucht oder auf odere Weise bezeichnet werden, unterscheidet man die Sohle, als den tiefe-

<sup>&#</sup>x27; In den Alpen werden sehr steile und tief eingerissene Schluchten auch Tobel gelant, wahrscheinlich von dem tobenden Geräusche der in ihnen herabstürzenden Berglrouse.

ren und gewöhnlich auch flacheren Theil; die Gehänge, als die zu beiden Seten der Sohle hinlaufenden höheren und steileren Theile; den Anfang, als den obersten, und den Ausgang, als den untersten Theil. Nach der Richtung des Wasserlaufes werden die beiden Gehänge als rechtes und linkes Gehänge unterschieden, während ein jedes derselben von unten nach oben, und rechtwinkelig auf die Richtung des Wasserlaufes gewöhnlich verschiedene Abstufungen oder Böschungen erkennen lässt, die man als Untergehänge, Mittelgehänge und Obergehänge bezeichnen kann.

Wie nun die Thäler als rinnenförmige Concavitäten in den Körper des Gebirges einschneiden, so steigen dagegen zwischen ihnen längere oder kürzer breitere oder schmälere Convexitäten des Gebirgsabfalls auf, die sich in manchfaltigen Formen und Verzweigungen von dem Gebirgsrücken herabziehen. A welchem sie alle, wie Aeste an einem gemeinschaftlichen Stamme, oder was Rippen an ein Rückgrat angeheftet sind. Die grösseren dieser, durch das lasein der Thäler nothwendig bedingten, mehr oder weniger langgestreckten Protuberanzen des Gebirgsabfalls nennt man Gebirgsjöcher. An jedem Gebirgsjoche aber unterscheidet man den Jochrücken, den Fuss und die Jochgehänge, und diese letzteren als Seiten gehänge und End gehänge. Es versteht sich von selbst, dass die Gehänge der Jöcher mit denen der Thäler iden tisch sind, und dass ihre verschiedene Benennung sich danach richtet, oh se zunächst auf ein Thal oder auf ein Joch bezogen werden. Die beiden Seiten gehänge eines und desselben Joches gehören allemal zu zweien verschiedene Thälern und eben so gilt diess umgekehrt.

Die Thäler und die Jöcher bilden nun die besonderen Glieder eines jeden in birges; aber ihre Verbältnisse sind in aller Hinsicht entgegengesetzt. Die That erscheinen als Concavitäten, die Jöcher als Convexitäten des Gebirges; die ber zweigungen der Thäler verlaufen von unten nach oben, die Verzweigungen der Jocher von oben nach unten; der Stamm eines Thalsystemes liegt daher am Foder Stamm eines Jochsystemes am Rücken des Gebirges; die Thäler werden in de Regel\*) immer breiter nach unten, immer schmäler nach oben; bei den Jocher pflegt es sich gewöhnlich umgekehrt zu verhalten. Und so lassen sich noch maner andere Gegensätze in den Verhältnissen der beiderlei Formen nachweisen.

## §. 111. Haupt- und Neben-Thäler und Jöcher; Profile.

Um die zahlreichen Thäler und Jöcher eines Gebirges besser überseben: können, pflegt man sie folgendermaassen einzutheilen. Hauptthäler neur man diejenigen Thäler, welche sich vom Rücken bis zum Fusse des Geberatund weiter hinaus, erstrecken. Alle übrigen Thäler sind Nebenthäler. un zerfallen in Nebenthäler verschiedener Ordnungen. Jedes zwischen zwei zu

<sup>\*)</sup> Denn allerdings giebt es viele Thäler, welche in ihrem Ausgange zu ganz car Schluchten verschmälert sind. Nirgends ist wohl diese Erscheinung in einer auffallende Weise ausgebildet, als in den weiten Thälern von Neu-Südwales, welche meist als ganz car kaum zugängliche Schlünde aus dem Gebirge heraustreten.

nachst liegenden Hauptthälern eingeschlossene, und daher gleichfalls vom Rüchen bis zum Fusse des Gebirges fortlaufende Joch heisst ein Hauptjoch. Als Mebenthal der ersten Ordnung pflegt man ein Thal zu bezeichnen, welches auf dem Rücken eines Hauptjoches beginnt, und in einem Hauptthale endigt. Die zwischen zwei Nebenthälern der ersten Ordnung enthaltenen Jöcher heissen Mebenjöcher der ersten Ordnung; was nun Nebenthäler und Nebenjöcher der zweiten Ordnung, der dritten Ordnung u. s. w. sind, diess bedarf keiner weiteren Erklärung.

Man hat auch die Nebenthäler als innere, mittlere und äussere unwescheiden. Die inneren Nebenthäler beginnen unmittelbar am Gebirgsrücken,
setzen aber nicht bis an den Fuss des Gebirges, sondern nur bis in ein Hauptbal fort; die mittleren Nebenthäler haben ihren Anfang auf dem Rücken eines
Hauptjoches und ihren Ausgang in einem Hauptthale; die äusseren Nebenthäler
endlich entspringen gleichfalls auf dem Rücken eines Hauptjoches, erreichen
aber den Fuss des Gebirges, ohne erst in ein Hauptthal zu münden.

Wie der Gebirgsrücken, so lässt sich auch jedes Joch und jedes Thal durch froßle darstellen, welche als Längenproßle und Querproßle unterschieden werden. Das Längenproßl eines Joches stellt zunächst den Verlauf des Joch rückens dar, und die Längenproßle aller Hauptjöcher verschaffen uns die richtiste Vorstellung von den Verhältnissen des Abfalls oder der allgemeinen Beschung eines Gebirges. Das Längenproßl eines Thales stellt zunächst den Verlauf der Thalsohle dar, und die Längenproßle aller Haupthäler verschaffen Ins die richtigste Vorstellung von den Verhältnissen des Wasserlaufes eines Gebirges.

Am meisten zu empfehlen sind diejenigen Thalprofile, in welchen nicht nur die Sohle des darzustellenden Thales, sondern auch zugleich die Rücken der beiden einschliessenden Jöcher aufgenommen sind; eben so sind diejenigen Jochprofile die zweckmässigsten, in welchen ausser dem Rücken des darzustellenden Joches auch noch die Sohlen der beiden einschliessenden Thäler angegeben sind. Dergleichen Längenprofile, verbunden mit einigen Querprofilen, gewähren eine sehr richtige Vorstellung von den Verhältnissen der Gebirgsthäler und Gebirgsjöcher.

## §. 112. Gliederung des Gebirgsrückens und der Gebirgsjöcher.

Von den allgemeinen Verhältnissen des Gebirgsrückens ist bereits oben in 1.05 die Rede gewesen. Auf die besonderen Verhältnisse seiner Reliefform, welche schon beiläufig in §. 109 erwähnt wurden, müssen wir hier nochmals mrückkommen. Sie werden durch die Abwechslung von Höhen und Tiefen bedingt, welche zuweilen als so sanfte Anschwellungen und Einsenkungen ausgebildet sind, dass der Gebirgsrücken nur sehr unbedeutende Undulationen zeigt. Dagegen können aber auch die auf dem Gebirgsrücken liegenden Gipfel und Pässe sehr auffallende Protuberanzen und Depressionen in dem Längenprofile desselben veranlassen.

Diese Gebirgs gipfel erscheinen daher bald als sanft gewölbte, bald als whroff ausgezackte Protuberanzen, welche in verschiedenen Gebirgsgegenden

mit mancherlei, ihrer verschiedenen Physiognomie entsprechenden Namen in zeichnet werden. Dahin gehören die teutschen Namen: Berg, Kuppe, Kopf. Kingel, Kogel, Stein, Horn, Nadel u. a.; die französischen Namen: bullon, pay. par dent, aiguille u. a.

Die Gebirgspässe oder Gebirgssattel liegen gewöhnlich an solchen Stellen wo ein diesseitiges und ein jenseitiges Thal mit ihren Anfängen zusammenfallen. Sie erscheinen bald als sanfte Ausbuchtungen, bald als tiese Ausschnitte der Gebirgsrückens, bisweilen als förmliche Scharten, so zumal, wenn sie zwischer zwei steilen Gipseln eingesenkt sind, in welchem Falle sie selbst sehr schröd und eng sein können, und wohl auch Engpässe genannt werden. In Gebirgen, welche weit über die Schneegränze hinaufragen, sind die höheren Possemit ewigem Schnee oder mit Gletschern erfüllt, wodurch ihre Passage zu gewissen Jahreszeiten mehr oder weniger beschwerlich und gesährlich werden kann.

Ueberhaupt aber zeigen die höheren Gebirge, welche über die Gränze der Baum-Vegetation und in das Gebiet des ewigen Schnees hinein reichen, eine ganz einer thümliche Physiognomie des Gebirgsrückens. Nacktes, hier und da mit verkung mertem Strauchwerk und mit Alpenpflanzen bedecktes Gestein wechselt mit Schneeflecken, unter welchen Wasserriesel und Giessbäche hervorbrechen; die stellere Abhänge aller Gipfel sind an ihrem Fusse mit Halden von Felsschutt überlagen oder mit Schneelähnen bedeckt; der flachere Felsgrund ist nach Maassgabe seine Beschaffenheit bald aufgeblättert und zerborsten durch Verwitterung und Frost, has abgeschliffen oder in tausend gewundene Canäle und scharfe Grate zerschung durch ehemalige Gletscher und Wasserstürze. Weiter hinauf vereinigen sich in Schneeflecke zu großen Schnee- und Firnfeldern, deren in Schluchten hinabingende Ausläufer als Gletscher endigen. Ganz vorzüglich aber sind die, zwischen der Vegetationsgränze und der Schneegränze gelegenen Regionen als wahre Felset-Wüsteneien charakterisirt, daher sie auch in manchen Gegenden der Alpen sein passend das tie die Gebirge genannt werden \*\*).

In niedrigeren Gebirgen, welche zwar nicht bis an die Schneegränze. Aer doch bis an die Gränze des Waldwuchses reichen, pflegen die Gipfel kahl und denig, die breiteren Theile des Gebirgsrückens aber mit schwammigen Moorflachen bedeckt zu sein, welche nicht selten die Zwergkiefer in dicht verschlungenen terbüschen überzieht.

Der Rücken der niedrigsten Gebirge endlich erschemt theils mit Wald bestreiden, theils mit Moorgrund erfüllt, theils ist er durch die Cultur in Angriff genermen und in einen wenig ergiebigen, steinigen Feldboden umgewandelt worder

In den Gebirgs jöchern wiederholen sich die Formen und Verhaltnisse der Gebirgsrückens in kleinerem Maassstabe. So hat der Jochrücken, als der obereit Theil eines jeden Joches, seine Wasserscheide, seine Gipfel und seine Passe sigut wie der Gebirgsrücken. Diese Gipfel werden wohl auch zuweilen Abfallskuppen genannt, weil sie auf dem Abfalle des Gebirges liegen; übrigens der

<sup>\*)</sup> Doch wird dieser Name auch für Contractionen der Thäler gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Man lese die herrliche, wahrhaft poëtische und doch höchst naturgetreue Schulerwelche v. Simony von dem todten Gebirge der Norischen Alpen giebt, in den Bent über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften, Bd. I, 1847, S. 215 ff

gelten für sie dieselben Benennungen, wie für die Gebirgsgipfel. Sie erscheinen bisweilen als Jochknoten, indem von ihnen eine weitere Gliederung des Joches, eine Verzweigung desselben ausgeht, welche bald nur zweitheilig bald buschelförmig nach mehren Richtungen zugleich Statt findet. Mitunter ist der panze Rücken eines Joches als ein schroffer und scharf ausgezackter Felsenkamm ausgebildet; doch pflegt diess nur bei Nebenjöchern vorzukommen.

Verfolgt man die Verzweigungen eines Joches bis gegen ihre äusserste Gränze, so lindet man, dass weiterhin die Gliederung der Nebenjöcher nicht mehr durch eigentliche Thäler, sondern nur durch Schluchten, d. h. durch kürzere und rage, steil abfallende Einschnitte gebildet wird. Als die letzten Concavitäten der lochgehänge erscheinen endlich ganz kurze, mehr oder weniger steile Einschnitte, welche Schrunden oder Tellen genannt werden, je nachdem sie grabenformig und schroff eingerissen, oder muldenförmig und sanft ausgebuchtet sind.

### §. 113. Berge und Hügel.

Die zwischen je zwei benachbarten Schluchten, Schrunden oder Tellen enthitenen, mehr oder weniger weit vorspringenden, und mehr oder weniger hoch
nulragenden, durch ihre Form gewissermaassen isolirten Convexitäten der Jörber bezeichnet man insgemein als Berge, und unterscheidet an ihnen den
Gipfel, den Fuss und die Abhänge. Sie sind die letzten Glieder, welche in der
Dismembration der Gebirgsjöcher unterschieden zu werden pflegen, und erscheimunter sehr manchfaltigen Formen, deren Beschreibung in jedem besonderen
Falle dem Beobachter überlassen bleiben muss.

Eben so verschieden wie die Form ist aber auch die Stellung der Berge; bild erscheinen sie als laterale, bald als terminale Vorsprünge der Jochgehänge, bild als Protuberanzen des Jochrückens. Ueberhaupt wird das Wort Berg in der Sprache der Geographie wie des gemeinen Lebens sehr verschiedentlich gebraucht, und es ist daher nöthig, hier noch eine Bemerkung darüber einzuschalten.

Ganz allgemein versteht man nämlich unter einem Berge eine jede mehr oder weniger scharf begränzte, über ihre nächsten Umgebungen bedeutend hertortretende, aber sowohl in horizontaler als verticaler Richtung nur wenig getliederte Protuberanz der Erdoberfläche. Ist die nächste Umgebung flach, so wird der Berg als eine allseitig aufsteigende Protuberanz erscheinen, und diess ist die gewöhnlichste Vorstellung, welche man sich von einem Berge macht; eine Vorstellung, welcher auch die auf dem Gebirgsrücken und Jochrücken auftigenden Gipfel entsprechen. Wird aber die nächste Umgebung von einer Thalschle und einem Jochgehänge gebildet, so wird der Berg in Bezug auf die erstere als eine auf ragende, in Bezug auf das zweite als eine vorspringende Protuberanz erscheinen. Das Vorkommen von Bergen ist daher keinesweges auf die Gebirge beschränkt, wenn sie auch dort am häufigsten auftreten; vielmehr finden neh manche durch ihre Isolirung und Stellung besonders eminente Berge in den Tiefländern und Ebenen, wo sie theils sporadisch, theils gruppenweise angetrof-

fen werden. Besitzt eine solche Protuberanz nur eine sehr unbedeutende eigenthümliche Höhe, so nennt man sie einem Hügel, ohne dass sich jedoch eine bestimmte Höhe als die Gränze angeben liesse, wo der eine Begriff anfangund der andere aufhört. Denn auch dieser Unterschied ist sehr relativ und unbestimmt, und im Flachlande werden oft schon Erhebungen von kaum 400 Findividueller Höhe als Berge bezeichnet, während umgekehrt im Gebirge bisweilen recht ansehnliche Berge noch als Hügel benannt werden.

Zu den wichtigsten und bedeutendsten Bergen, als isolirten und selbständigen Reliefformen der Erdoberfläche, gehören auch die Vulcane, von welcher die grösseren, wie z. B. der Aetna, der Pic von Teneriffa u. a. als förmliche Massengebirge (§. 104) gelten können. Sie sind jedoch schon vom blos geographischen Gesichtspuncte aus nach ihrer Form, Stellung und Gruppirung als siganz eigenthümliche Erscheinungen zu betrachten, dass von ihnen weiter unter noch besonders gehandelt werden soll.

### §. 114. Quer- und Längenthäler, Thalengen und Thalweitungen.

Die Thäler haben selten auf grössere Strecken hin einen geradlinigen Verlauf; gewöhnlich zeigen sie mancherlei Krümmungen und Windungen, zuweiler selbst winkelartige Biegungen, welche Verhältnisse sich am leichtesten in de allgemeinen Richtung des Wasserlaufes zu erkennen geben. Indessen wird mat auch bei krummlinigem und gewundenem Verlaufe für jedes Thal, oder doct wenigstens für jede grössere Strecke desselben eine mittlere Richtung, als die Normaldirection seines Verlaufes bestimmen können. Vergleicht man nun dies mittlere Richtung eines Thales mit der Richtung des Gebirgsrückens, so gelanz man auf den Unterschied der Querthäler und Diagonalthäler.

Querthäler oder Transversalthäler sind nämlich solche Thäler, deren mittlere Richtung auf jener des Gebirges ungefähr rechtwinkelig ist; Längen thäler oder Longitudinalthäler solche, deren mittlere Richtung mit jener des Gebirgstückens ungefähr parallel ist; Diagonalthäler endlich kann man diejenigen nennen, deren Richtung weder transversal noch longitudinal, sondern irgene eine mittlere ist. Uebrigens kann ein und dasselbe Thal in verschiedenen Strecken eine sehr verschiedene Richtung haben; besonders häufig kommt es vor dass ein Thal in seiner oberen Strecke als Längenthal ausgebildet ist, wabrend es in seinem weiteren Verlaufe plötzlich umbiegt, und als Querthal fortsetzt. Die Lägenthäler sind es vorzüglich, welche sich oft durch einen recht geradlinigen Verlauf auszeichnen, daher man in ihnen bisweilen sehr weit sowebt thalaufwärts als thalabwärts sehen kann.

Durch den gegenseitigen Abstand der beiden Gehänge eines Thales bestimmen sich die Thalengen und Thalweitungen. Die Thalengen sind solche Thalstrecken, in welchen die Gehänge sehr nahe zusammentreten und beidersett vom Thalwasser nur wenig entfernt sind; Thalweitungen oder Becken sind dagegen solche Thalstrecken, in welchen die Gehänge weit auseinander treten und wenigstens eines derselben (bald das rechte, bald das linke) vom Thalwas-

ser bedeutend entfernt ist. Die Thalsoble ist daher schmal in den Thalengen, breit in den Thalweitungen, und erscheint in jenen nicht selten blos auf das Flussbett reducirt, während sie sich in diesen bisweilen wie eine Ebene auf beiden Seiten des Flussbettes ausdehnt. Die meisten Thäler zeigen in ihrem Verlause eine Abwechslung von bassinähnlichen Thalweitungen und canalähnlichen Thalengen, welche letztere entweder als weit fortsetzende Thalschlünde, oder auch nur als kurze Thalkehlen ausgebildet sind. In den Thalweitungen sind bisweilen Seen anzutreffen, welche ursprünglich in den meisten dieser Weitungen existirt haben mögen. Die Thalengen aber mögen ihr Dasein theils den gewaltsamen Durchbrüchen solcher Seen, theils der allmäligen und immer rückwärts schreitenden Wirkung von Wasserfällen zu verdanken haben.

Diese thalbildende Wirkung der Wasserfälle ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen, welche uns zugleich über die ausserordentlich grossen Zeiträume belehrt, deren die Natur zur Bildung mancher Thäler bedurfte. Eines der interessantesten Beispiele liefert der Niagarafall zwischen dem Brie- und Ontario-See. Der Eriesee liegt auf einer Hochebene, welche aus fast horizontalen Schichten von Kalkstein und Schieferthon besteht, und etwa 330 Engl. F. über der tieferen Ebene des Ontariosees aufsteigt, gegen welche sie bei Leviston mit einem steilen Absturze eudigt. Die aus dem Eriesee abfliessenden Wasser des Niagara bildeten ursprünglich einen Wasserfall am Rande der Hochebene, bei Leviston selbst; allein die durch den Storz der Wassermassen unterwaschenen Kalksteinschichten brachen zusammen, ihre Trümmer wurden fortgeschwemmt, und so ist der Niagarafall im Laufe der Zeiten 7 Engl. Meilen zurückgegangen, während er zugleich ein eben so langes, 300 F. tiefes, und 400-800 F. breites Felsenthal mit schroffen Gehängen ausböhlte. Seit 1790 bis 1830 ist der Niagarafall alljährlich nach Bakewell 2 F., nach Lyell I F. zurückgegangen. Wenn also dieses Rückwärtsschreiten immer in demsesben Maasse von 1 F. jährlich Statt gefunden hat, so würden 35000 Jahre erforderlich gewesen sein, um den Wasserfall von Leviston bis an seine jetzige Stelle zu versetzen, und den Thalschlund des Niagara auszubilden. Dieselbe Brscheinung des allmäligen Zurückweichens der Wasserfälle und der dadurch verursachten Bildung von Thalschlünden ist auch an anderen Flüssen Nordamerikas bekannt. Europa zeigt die Narwa ein ähnliches Verhältniss, indem ihre Wasserfälle immer mehr stromaufwärts gegen den Peipussee zurückgehen, und das Thal immer weiter rückwärts vertiefen.

Obgleich übrigens die erwähnte Abwechslung von Thalweitungen und Thalengen besonders auffallend in den Querthälern hervortritt, so findet sich doch auch eine ähnliche Erscheinung in vielen Längenthälern, zumal in ihrem oberen Verlaufe. Wie aber die mittlere Neigung dieser Thäler geringer zu sein pflegt, als jene der Querthäler, so sind auch in ihnen die Becken flacher, grösser und länger, sowie die Thalsohlen im Allgemeinen breiter als in den letzteren\*).

§. 115. Verlauf der Thalgehänge; Thalsporne, Thal-und U/erterrassen.

Nach ihrer verschiedenen Böschung werden die Gehänge als sanfte, steile, schroffe, senkrechte Gehänge unterschieden, was keiner weiteren Erläuterung

<sup>\*)</sup> Schlagintweit Untersuchungen über die physik. Geogr. der Alpen, 1850, S. 206 ff.

bedarf. Allein selten steigt ein Gehänge von der Sohle des Thales bis zur Hohedes Joches unter demselben Böschungswinkel auf; vielmehr ist dieser Winkel in der Regel sehr veränderlich, so dass das Untergehänge, das Mittelgehänge und das Obergehänge in dieser Hinsicht eine grosse Verschiedenheit zeigen konnen Bald bildet das unmittelbar aus der Thalsohle aufsteigende Untergehänge schroffe ja fast senkrechte Wände, während das Obergehänge nur als ein mehr oder weniger steiler Abhang erscheint; bald findet das Gegentheil Statt, indem das Untergehänge sanft ansteigt, und das Obergehänge einen grösseren Steilheitsgrad besitzt. Die Manchfaltigkeit ist in dieser Hinsicht so ausserordentlich gross, dass gar keine allgemeine Regeln aufgestellt werden können.

Was den horizontalen Verlauf der Gehänge betrifft, so ist derselbe nur seiten auf grössere Strecken geradlinig; am ehesten kömmt diess in Längenthälern, sowie in den spaltenähnlichen Thalschlünden mancher Querthäler vor. In der Regel zeigen sie einen mehr oder weniger undulirten Verlauf, eine Abwechlung von aus – und einspringenden Winkeln, von Bergen und Schluchten, überhaupt von Convexitäten und Concavitäten, welche, wenn sie an dem Gehänge sehr weit heraus – oder hineintreten, Thalvorsprünge und Thalwinkel oder Thalbuchten genannt werden.

In den Thalengen, sowie überhaupt in den engeren Querthälern, pflegendiese abwechselnden ein – und ausspringenden Winkel beider Gehänge einander gegenseitig zu correspondiren, so dass jedem Thalvorsprunge des einen Gehänges ein Thalwinkel des andern Gehänges gegenüber liegt; was zuerst von Bourguet hervorgehoben, aber zu allgemein geltend gemacht worden ist, indem solche Correspondenz keinesweges als eine Regel ohne Ausnahmen betrachte werden kann. Gar nicht selten strecken sich die Thalvorsprünge als lange sehmale Felsenkämme weit hinaus, und nöthigen das Thalwasser zu einem græsen Umwege; ja bisweilen ist ein Vorsprung durch so schmale Felsenmassen an das Gehänge angeschlossen, dass das Thalwasser unterhalb desselben sehr nate an denjenigen Punct zurückgelangt, an welchem es oberhalb abgelenkt wurdengleichen weit ausgreifende Thalvorsprünge hat man wohl auch Thalsporne genannt.

An jedem Thalvorsprung oder Thalsporn unterscheidet man die Oberseite oder Stossseite, welche thalaufwärts, die Unterseite oder Lecseite, welche thalabwärts gewendet ist, und den Kopf oder die Spitze, wo sich beide Sent vereinigen. An der Oberseite der Thalvorsprunge, sowie in den angränzendet Thalwinkeln pflegen die Gehänge sehr steil und felsig zu sein, wogegen sie at der Unterseite der Vorsprunge, zum Theil auch an der Spitze derselben, flache abfallen. Diese Verschiedenheit ist wesentlich darin begrundet, dass an der Oberseite der Thalvorsprunge die Pralistellen des Thalwassers liegen, wahrend solches durch die Spitze von der Unterseite abgelenkt und zum Amprall auch an hat daher bei geognostischer Untersuchungen der Thäler vorzüglich diese Prallstellen des Stromlaufes oder die Oberseiten der Thalvorsprunge und Thalspornen zu berücksichtigen, we

man dort anstehendes Gestein selbst in solchen Thälern erwarten kann, welche ausserdem sehr wenige Entblösungen des Felsgrundes zeigen.

Während in den canalförmigen Thalengen die Gehänge gewöhnlich steil abfallen, die Thalsohle selbst aber oft so schmal ist, dass neben dem Thalwasser aur wenig Raum übrig bleibt, so zeigen die bassinförmigen Thal weit ungen ganz entgegengesetzte Verhältnisse. Die Thalsohle gewinnt in ihnen eine ansehnliche Breite, und die Gehänge fallen wenigstens da, wo das Thalwasser ihren Fuss nicht bespult, sanfter gegen die Thalsohle ab. In den grösseren Bassins ist diese Thalsohle fast horizontal ausgedehnt, und zwischen ihr und den Thalgehängen treten öfters longitudinale breite Terrassen als Verbindungsglieder auf, welche am Fusse der Gehänge hinziehen, bald einfach, bald mehrfach über einander, indem sich immer eine auf der anderen erhebt, während jede einzelne eine fast horizontale Oberfläche und einen mehr oder weniger steilen Abhang gegen das Thalwasser hin besitzt. Diese Terrassen, so wie der Untergrund der Thalsohle selbst bestehen meist aus lockerem zusammengeschwemmtem Gehirgsschutt, aus Geröllen, Grus, Sand, Lehm, und sind daher an solchen Stellen, wo ein Nebenthal in das Thalbassin einmundet, gewöhnlich tief und weit ausgerissen, indem dort ihr Material bis zur Ebene der Thalsohle fortgeschwemmt wurde \*).

Mit diesen breiten der Thalsoble aufgelagerten Terrassen, als den Ueberresten ehemaliger Bod en sedimente des Bassins, dürfen die alten Uferterrassen nicht verwechselt werden, welche an den Gehängen mancher Thäler theils einzeln, theils mehrfach über einander vorkommen, und im letzteren Falle einen sehr auffallenden Parallelismus ihres in der Regel völlig horizontalen Verlaufes beobachten, weshalb sie auch von Pennant, Macculoch u. a. Englischen Geologen parallel roads genannt worden sind. Sie haben gewöhnlich eine geringe Breite, bestehen grösstentheils aus allerlei grobem und seinem Gesteinsschutt des über ihnen aufragenden Gehänges, und sind offenbar am Ufer eines, ehemals bis zu ihrer Höhe reichenden Landsees gebildet worden, indem der, im Laufe der Zeiten bis an und unter dem Wasserspiegel theils herabstürzende, theils herabgeschwemmte Gesteinsschutt vom Wellenschlage bearbeitet, hin und her, auf und nieder gerollt und in eine solche horinzontal fortlaufende Terrasse ausgebreitet wurde. Wenn sich später durch irgend ein Breigniss der Wasserstand des Sees bedeutend erniedrigte, so bildete sich eine zweite, tiefere Uferterrasse aus; eben so konnte durch eine Wiederholung ähnlicher Breignisse eine dritte, noch tiefere Terrasse entstehen, u. s. w. So kennt man z. B. in Glen Roy in Schottland drei dergleichen alte Uferterrassen, welche von oben nach unten 82 und 212 Engl. Fuss unter einander liegen, und 10 bis 70 F., gewöhnlich etwa 60 F. breit sind. Wo steile Felswände oder neuere Schluchten liegen, da sind sie natürlich unterbrochen. Seit Macculloch zuerst, im Jahre 1817, diese Uferterrassen von Glen Roy und Glen Gloy beschrieb, sind ähnliche Erscheinungen auch in anderen Gegenden nachgewiesen worden. So beschrieb Robert Chambers aus vielen Flussthälern Norwegens dergleichen Terrassen, welche

<sup>\*</sup> Ueber diese Terrassen der Thäler vergl. besonders Boubee im Bull. de la soc. geol., t. IV., p. 376 ff. und Martins, ebendaselbst. t. XIII., p. 322 ff. Boubee glaubte aus diesen Terrassen folgern zu können, dass ehemals durch die betreffenden Thäler weit grössere Wassermassen geströmt seien, als gegenwärtig. Dagegen hat Constant Prévost nachgewiesen, dass diese Annahme durchaus nicht nothwendig ist, um die Terrassenbildung zu erklären. Bull. de la soc. géol. [2], VII., 4850, p. 428 ff.

zum Theil ganz den parallel roads in Glen Roy gleichen. The Edinb. new philiJourn. vol. 48, 4850, p. 68 ff. Sehr häufig kommen dergleichen, theils durch Geröllmassen, theils durch Muschel-Ablagerungen bezeichnete Uferterrassen an der Meeresküsten vor, wo sie aber nicht durch ein Sinken des Meeresspiegels, sondern durch eine Erhebung des Landes zu erklären sind.

Andere Terrassen sind diejenigen, welche bisweilen in engen Thälern oder in Thalengen, bald auf beiden Seiten, bald nur einseitig vorkommen; wie z. B in vielen Querthälern der Alpen. Sie richten sich, nach v. Morlot, gerade so wie die jetzigen Fluss-Anschwemmungen, genau nach den gegenwärtigen Thal-Verhältnissen, indem sie dem Gefälle der Thäler folgen, und daher mit ihnen steigen oder fallen. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, I, S. 403.

#### §. 116. Neigung der Thulsohle, Thalanfänge, Thalstufen, Thaldämme.

Die Neigung der Thalsoble ist es, durch welche das Gefälle des Thalwasserbestimmt wird; sie kann vom Anfange bis zum Ende eines Thales sehr verschickene Werthe haben, pflegt aber in den Längenthalern weit geringer und gleichmässiger zu sein, als in den Querthälern, wo sie nicht nur wiederholten und bedeutenden Wechseln unterliegt, sondern auch um so stärker hervortriu. Kurzer das Querthal ist. Da nun die meisten Gebirge einen breiteren, sanster geneigten, und einen kurzeren, steileren Seitenabfall haben, so werden auch die beiderseitigen Querthäler auffallend verschiedene Verhältnisse der Länge und des Gefälles zeigen.

Die obersten Anfänge der Thäler sind bisweilen ziemlich flach, zumal wenn der Gebirgsrücken selbst sehr breit und flach ausgedehnt ist, so dass die Wasser anfangs auf fast horizontalen moorigen Flächen oder aus weitgedehnten Schnefeldern von allen Seiten zusammen rieseln, bevor sie in breiten flachen Schluchten zu fliessen beginnen. Allein bei sehr schmalen Gebirgsrücken, oder auch auf der Seite des steileren Abfalls eines Gebirges und in den höheren Gebirgen überhaupt, da pflegen auch die Anfänge der Thäler sehr steil zu sein, so dass sie sogleich mit schroffen, bisweilen fast senkrechten Wänden von mehren 100 oder 1000 F. Höhe eingerissen sind. Dergleiche schroffe Thalanfänge sind nicht selunhuseisensörmig gekrummt oder kesselartig ausgeweitet, so dass sie als förmlicht Kesselthäler erscheinen, deren Wände von steilen Schrunden durchfurcht werden, zwischen welchen noch steilere Felsengrate herablaufen. Die von den höheren Regionen zusliessenden, oft unter Schneelagern oder Hängegletschem hervorbrechenden Wasser stürzen von allen Seiten als Wasserfälle über die Wände solcher Kesselthäler, und vereinigen sich erst in der Sohle derselben zu einem einzigen Bache.

Das von Saussüre beschriebene Anzascathal, am Fusse des Montrosa, gewähr ein grossartiges Beispiel für diese Ausbildungsweise der Thalanfänge, indem es einen Circus von mehr als 2 Stunden Durchmesser, mit 6000 bis 7000 F. hohen Währler darstellt. Ueberhaupt liefern die Alpen zahlreiche Beispiele der Art, wo diese fist kraterförmige Aushöhlung der Thalanfänge eine ganz gewöhnliche Brscheinung stund in den Hochthälern die Auhäufung des Firnschnees begünstigt, weshalb der gleichen Thalanfänge sehr häufig die Wiege der Gletscher bilden. In manchen Thelen der Alpen werden sie Kahre genannt; bisweilen sind sie sehr gross und weit

doch gehen sie meist sehr rasch in das unterhalb folgende engere Thal über. Von den eigentlichen Kesselthälern unterscheiden sie sich dadurch, dass sie abwärts geöffnet, und nach derselben Richtung mit einer entschiedenen Neigung ihrer Sohle versehen sind. Schlagintweit, Unters. über die physik. Geogr. der Alpen, 1850, S. 199 f. Auch in den Pyrenäen und in Norwegen finden sich solche kesselförmige oder vielmehr halbkesselförmige Thalanfänge gar nicht selten. So beginnt z. B. in den Pyrenäen das Thal von Barèges mit der Oule de Gavarnie, einem felsigeu Kesselthale, welches durch die Steilheit und Geschlossenheit seiner Wände einen äusserst imposanten Anblick gewähren soll. Das Thal der Driva auf Dovresjeld beginnt am Gipfel des Snöhättan mit einem hufeisenformigen Ausschnitte dieses Berges von fast 2000 F. Tiefe. Das Sundthal in Nordfjord ist gleich anfangs als ein schroffes Kesselthal eingerissen, an dessen Wänden man gegen 2000 F. hinabklimmen muss. bevor man den Wiesengrund erreicht. Auch die in den Vogesen, vom ballon d'Alsace und vom Hohneck auslaufenden Thäler zeigen eine ganz ähnliche Ausbildung. für welche der Aupengrund, am südlichen Fusse der Schneekoppe im Riesengebirge, gleichfalls ein Beispiel liefert.

Als ein paar sehr wichtige Formen in der Ausbildung der Thalsohle sind die Thalstufen und Thaldämme zu erwähnen. Wo nämlich die Thalsohle plötzlich eine sehr starke Neigung erhält, da bildet sich eine Thalstufe oder ein Thalabsturz aus; eine Form, welche gewöhnlich durch einen Wasserfall oder eine Katarakte bezeichnet wird, je nachdem die Stufe sehr kurz und fast senkrecht, oder länger und weniger steil ausgebildet ist. Diese Thalstufen kommen besonders in Querthälern vor, von welchen die grösseren nicht selten mehre Stufen über einander erkennen lassen, die durch sanft geneigte Thalstrecken oder auch durch Thalweitungen von einander getrennt werden. Oft stürzt auch ein Nebenthal mit einer solchen Stufe in das Hauptthal hinab; (Thal von Gastein, Thal von Rosenlaui).

Interessante Schilderungen von dergleichen stufenartiger Ausbildung der Thäler in den Alpen gaben die Gebrüder Schlagintweit; so z. B. vom Oetzthale, in welchem nicht weniger als sieben Becken oder Thalweitungen stufenartig über einander außteigen: vom Möllthale, in welchem drei Becken vorhanden sind; vom Fuschthale u. s. w. Auch in Längenthälern finden sich bisweilen ähnliche Verhältnisse ausgebildet. Diejenigen Nebenthäler, welche hoch oben am Gehänge eines Hauptthales mit einer Stufe in dasselbe abstürzen, sind es, welche die Gebrüder Schlagintweit secundäre Querthäler nennen. Unters. über die physik. Geogr. der Alpen, S. 204 ff.

Von einem allgemeineren Gesichtspuncte aus würden sich auch die in den Querthälern zwischen den Thalweitungen auftretenden Thalengen mit unter den Begriff der Thalstufen bringen lassen, weil in ihnen stets ein weit stärkeres Gefälle Statt findet, als in den Thalweitungen; was zumal dann sehr auffallend ist, wenn sie als Thalschlünde ausgebildet sind, durch welche nicht selten das Thalwasser in einem wahren Kataraktenlaufe dahinbraust. Indessen pflegt man wohl nur die kürzeren und steileren Thalschlünde noch mit in die Kategorie der Thalstufen zu ziehen.

Wo die Thalsohle ein negatives, d. h. thalaufwärts gerichtetes Gefälle annimmt, da entstehen Thaldämme oder Thalriegel, welche allemal einen Thalsee über sich liegen haben, wenn sie nicht schon durchbrochen sind. Diese Thaldämme sind sehr bald flach, bald ragen sie als hohe und mächtige

Felsenwälle auf, deren Durchbrüche gewöhnlich als sehr enge, spaltenähnlich Schlünde ausgebildet sind.

Im Thale der Salza oberhalb Golling verbindet ein mächtiger Riegel von Kalkstein beide Gehänge, so dass die Strasse nach Werfen hoch aufsteigt, und dam wieder tief abfällt gegen den Luegpass. Die Salza hat sich einen tiefen, engen Abzugscanal mit senkrechten, stellenweise sogar überhängenden Wänden (die sozenannten Oefen) durch den sehr festen Kalkstein gearbeitet. Noch grossartiger is der Thaldamm, welcher im Berner Oberlande das Aarthal oberhalb Meyringen ver sperrt, und an dessen nördlichem Ende die Aar wie durch eine tiefe Spalte aussliess! Der mächtige Thaldamm, welcher im Canton Unterwalden den Lungerner See auf dämmt, ist bekanntlich mit einem Stolln durchfahren worden wodurch das Niven des Sees bedeutend erniedrigt und viel Land trocken gelegt worden ist. Ueberhaupsind die Alpen sehr reich an diesen und anderen bierher gehörigen Erscheinunger

Endlich sind noch, als eine in manchen Thälern vorkommende auffallende Erscheinung die Thalberge und Thalbügel, d. h. die isolirten und bisweilet recht steilen Berge und Hügel zu erwähnen, welche mitten aus der Thalsohlaufragen, und gewöhnlich nur auf einer Seite, selten auf beiden Seiten vom Thalwasser umflossen werden. Dahin gehören z. B. im Elbthale bei Meissen der Spaarberg und der Berg von Niederfehra, im Elsterthale der Greizer Schlossberg, im Salzathale der Mönchsberg bei Salzburg, im Murthale der Schlossberg von Graz, im Rhonethale der Hügel von St. Triphon.

### §. 117. Schwemmkegel, Sturzkegel, Uferdämme.

Eine in allen Thälern und Schluchten gar häufig und in den verschiedenstet Grössenverhältnissen vorkommende Erscheinung bilden diejenigen Ablagerunget von Gebirgsschutt, welche man unter dem allgemeinen Namen Schuttlager oder Schutthalden zusammenfassen und, nach Maassgabe ihrer verschiedenen Entstehung, als Schwemmkegel und Sturzkegel unterscheiden kann.

Wo nämlich Nebenthäler oder Schluchten, Schrunden oder Teilen, unt etwas starkem Gefälle oder wohl gar mit einem steilen Absturze in ein Thal eitmunden, da zeigt die Thalsohle gewöhnlich eine mehr oder weniger auffallende Erhöhung. Diese Erhöhungen haben in der Regel die Form eines Kegelabschnitten, dessen Spitze an der Einmundungsstelle des Nebenthales, und dessen Basis in der Sohle des Hauptthales liegt. Man kann sie also wegen dieser ihrer Form und wegen der Art und Weise ihrer Ausbildung Schwemmer mit eine mehr eine Teilen.

Die Dimensionen dieser Schwemmkegel sind einerseits von der Grösse der

<sup>\*)</sup> Deluc hat sie schon unter dem Namen eones beschrieben; Lettres sur l'histoire de la terre, II, p. 67). Yates nannte sie obtuse cones, und unterschied sie von den Sturzkegeln et den acute cones (Remarks on alluvial doposits, in The Edinb. new phil. Journal, vol. XI 1811 p. 1 fl.). Sur ell beschrieb sie als lits de déjection; Blie de Beaumont als talus d'entransement (Mém. pour servir à une descr. yéol. de la France, t. IV, p. 159) und Martins ab acid inclinés oder cones d'éboulement (Bull. de la soc. géol., t. XIII, 1842, p. 822). Scipion Gru le diente sich der von Surell gebrauchten Benennung, in seinen Considerations sur les une dits de déjection des torrents des Alpes, Grenoble 1848.

Seitenthales und des Hauptthales, anderseits von dem Gefälle und der Lage seiner Ausmündung abhängig; jene bestimmen die horizontalen, diese die verticalen Dimensionen des Kegels. Bei kleinen Nebenthälern oder Schluchten sind sie gewöhnlich sehr klein, bei grossen Nebenthälern aber bisweilen so ausgebreitet, dass ganze Ortschaften und viele Fluren auf ihnen Platz finden.

In der Regel sind die grösseren Kegel sehr flach, so dass es wohl zuweilen einiger Aufmerksamkeit bedarf, um sie nicht zu übersehen; die kleineren dagegen können an der Mündung steiler Schluchten eine bedeutende Steilheit erreichen. Der Neigungswinkel der grösseren Schwemmkegel schwankt gewöhnlich zwischen 5 und 10°; kleinere fallen wohl zuweilen bis unter 46° Neigung ab. Wie verschieden aber auch ihre Formen und Dimensionen sein mögen, so liegt haen doch immer ein und dieselbe Ursache zu Grunde, indem sie nichts Anderes, als Massen von Gebirgsschutt sind, welche aus dem Seitenthale durch das Wasser herabgeschwemmt, und in der Sohle des Hauptthales aufgeschüttet und ausgebreitet wurden. Daher fehlen sie auch, wenn das Thalwasser des Haupthales die ht an der Ausmündung des Seitenthales vorbeiläuft, oder wenn dieses letztere mit sehr breiter und flacher Sohle in das Hauptthal einmündet.

Gewöhnlich hat sich das Thalwasser des Seitenthales mitten durch den Schwemmkegel einen mehr oder weniger tiefen Einschnitt ausgewühlt, welcher bisweilen eine förmliche Schlucht mit sehr steilen Wänden bildet, in denen die zusammengeschwemmten Schichten deutlich entblöst sind. Uebrigens finden sich diese Schwemmkegel auch sehr ausgezeichnet an den Ufern mancher Gebirgsseen, da wo eine Schlucht oder ein Seitenthal in den See ausmündet, und dann ergiebt sich ihre nahe Verwandtschaft mit den Deltabildungen der Ströme und Flüsse.

Unmittelbar an diese Schwemmkegel schliessen sich durch ihre Form und Entstehungsart die Sturzkegel oder Sturzhalden an; jene kegelförmigen Anhäufungen von herabgestürztem Gebirgsschutt, welcher, von steilen felsigen Gehängen durch Frost und Verwitterung, durch Lawinen, Regen- und Thauwasser losgetrennt, dem Zuge der Schwerkraft folgt, und an dem Fusse und unteren Theil der Gehänge aufgeschüttet wird\*). Jede Runse, jede Spalte, jede Kluft, wie sie so zahlreich an den schroffen Felsengehängen, in der Fallrichtung ihres Abhanges herablaufen, liefert, besonders nach Regengüssen und während der Schneeschmelze, neues Material zu diesen Sturzkegeln, welche daher oft in grosser Anzahl neben einander den Untergehängen angelagert sind, und nicht sellen am Fusse derselben stetig fortlaufende Böschungen bilden. Die Neigung dieser Sturzkegel beträgt gewöhnlich 30 bis 35°, steigt wohl in einzelnen Fällen bis zu 39°, und sinkt dagegen in anderen Fällen bis auf 22°, und darunter.

Da die Sturzkegel hauptsächlich aus lose über einander liegenden, scharfkantigen Steinen bestehen, äusserst steil, und oft von aller Vegetation entblöst sind, dabei nicht seiten hoch an dem Gehänge hinaufsteigen, so erschweren sie einerseits

<sup>\*)</sup> Elie de Beaumont bezeichnet sie als talus d'éboulement, a. a. O. S. 159, Hogard als comés d'éboulement in seiner Abhandlung im Bull. de la soc.géol. [2], VII, 1850, p. 186 f.

die geognostische Untersuchung der Thäler, indem die zwischen ibnen aufragende Felswände gar nicht, oder doch nur äusserst mühsam erreicht werden können: an derseits gewähren sie den Vortheil, dass sie dem Beobachter Gesteinsproben w den höchsten und unzugänglichsten Puncten darbieten. Dass durch sie sehr bedeu tende Theile der Thalsohle verschüttet und aller Cultur entzogen werden, diess be darf keiner Erwähnung. Die Schwemmkegel dagegen, welche nach ihrer ganze Bildungsweise den Deltas so nahe stehen, liefern auch bisweilen einen recht cultur fähigen Boden. Uebrigens haben sie einen bedeutenden Binfluss nicht nur auf de Lauf des Thalwassers, sondern auch auf die ganze Reliefbildung der Thäler. 0 wird das Thalwasser genöthigt, sich um den Fuss der Schwemmkegel herumzuwm den; bisweilen reichen die grösseren Schwemmkegel von dem einen Gehänge bi an das andere, so dass sich das Thalwasser mühsam durch den Fuss des Kegel Bahn brechen musste, und eine Schlucht einriss, deren eine Wand von dem Quer bruche des Schwemmkegels, deren andere von der Felsenmauer des Gegengebänge gebildet wird. Selten werfen sich die Schwemmkegel thalabwärts in die Richtun des Hauptthales, und erfüllen dasselbe bis zu bedeutender Höhe; ein sehr ause zeichnetes und grossartiges Beispiel der Art sah ich im obersten Aufange des Etsch thales, von dessen linkem Gehänge, aus den Schluchten des Plangrankogels, et gewaltiger Schwemmkegel herabstürzt, welcher nicht nur bis an das rechte Gehäng reicht, sondern auch thalabwärts bis gegen Glurns fast 3/4 Meile weit fortsetzt an das Thal in seiner ganzen Breite erfüllt; durch seine Massen ist die Etsch zu der Heidesee aufgedämmt worden. — Nach Leblanc beträgt die Neigung der Sturzles in der Regel 350.

Eine sowohl in kleineren Bachthälern als auch in grösseren Stromthäler nicht selten vorkommende Modification der Thalsohle sind die natürlichen Ufer dämme oder Uferschwellen, welche das Thalwasser zu beiden Seiten ein fassen. Sie pflegen bei stark abfallenden Gebirgsbächen aus gröberem Steite geröll, bei grösseren Flüssen dagegen aus feinerem Gebirgsschutt, aus Sand Thon und Schlamm zu bestehen, und erscheinen bei jenen schmal und ziemlisteil, bei diesen breit und sehr flach abfallend. Sie werden allmälig durch die Wasser selbst gebildet, welches bei Fluthzeiten, mit vielem theils grobem theil feinem Gebirgsschutt beladen und beiderseits über das Ufer austretend, eine grossen Theil dieses Schuttes am Uferrande niederfallen lässt, wo die Geschwindigkeit und fortschaffende Gewalt des Wassers sofort einer bedeutenden Vermit derung unterliegt. Wenn diese natürliche Ufer-Erhöhung bis zu einem gewisserade gediehen ist, so strömt das Wasser wie zwischen künstlichen Dämmehin, und kann sogar einen weit höheren Stand gewinnen und behaupten, als dieigentliche Thalsohle, ohne doch dieselbe zu überschwemmen.

So sliesst nach Leopold v. Buch die Brenta bei Borgo auf der Höhe eines ubs 30 F. hohen Dammes, welchen sie sich selbst über die Wiesensläche des This aufgeschwemmt hat. Geogn. Beobb. I, 349. Ein sehr auffallendes Beispiel von 4 cher Erhöhung des Flussbettes und der Uferschwellen liesert nach Newbold der Nigegen dessen Ufer die Sohle des breiten Thales dermaassen aufsteigt, dass die höt sten Theile dieser Userschwellen zur Zeit der Ueberschwemmung über den Wasserspiegel hervorragen. Quarterly Journ. of the geol. soc. 1V, 1848. p. 344. In Lieurem Maassstabe sind ähnliche Verhältnisse bei Flüssen wie bei Bächen sehr häntzu beobachten.

In den Thälern der höheren, über die Schneegränze aufsteigenden Gehaubilden die Gletscher, und in den Thälern vulcanischer Regionen die Lavie

ströme langgestreckte, dem Laufe des Thales folgende Protuberanzen, welche gewöhnlich mit einem steilen Abhange endigen, und eine verschiedentlich gestaltete Oberfläche haben. Die Gletscher schieben wallähnliche Anhäufungen von Felsblöcken und anderem Gebirgsschutt, die sogenannten Moränen, vor sich her, welche in solchen Thälern, wo die Gletscher zurückgegangen oder vielleicht gänzlich verschwunden sind, als Zeugen ihrer früheren Ausdehnung oder ihres ehemaligen Vorhandenseins, in der Thalsohle aufragen. Eben so tragen die Gletscher auf ihrem Rücken longitudinale Anhäufungen von Gebirgsschutt, welche Gandecken oder Gufferlinien genannt werden, je nachdem sie am Rande oder in der Mitte hinlaufen\*).

#### C. Plateaus, Bergland, Hügelland, Tiefland.

## §. 118. Begriff der Plateaus.

Ein Plateau oder eine Hochebene ist eine in verticaler Richtung sehr wenig gegliederte, daher geschlossene und stetig ausgedehnte Erhebung des
Landes von bedeutenden horizontalen Dimensionen und bedeutenden,
aber sehr gleich mässigen absoluten Höhen.

Aus dieser Definition, verglichen mit jener, welche in §. 103 von den Gebirgen gegeben wurde, erhellt sogleich der wesentliche Unterschied, der zwischen einem Gebirge und einem Plateau besteht. Bedeutende horizontale Ausdehnung und bedeutende absolute Höhe sind die Merkmale, welche beiden Reliefformen gemeinschaftlich zukommen; wobei in Betreff des Prädicates bedeutend auf die, zu Anfang des §. 103 stehende Bemerkung verwiesen und nur noch hinzugefügt werden mag, dass die mittlere Höhe eines wirklichen Plateaus oder einer Hochebene gewöhnlich über 1000 F., und nur selten unter 800 F. betragen dürfte.

Wenn aber schon die Gebirge als in sich zusammenhängende Anschwellungen der Erdobersläche gedacht werden müssen, so gilt diess noch weit mehr von den Plateaus. Sie sind geschlossene und stetig ausgedehnte Anschwellungen des Landes, in welchen eine grosse Einförmigkeit der Obersläche herrscht, in welchen die Specialhöhen fast aller Puncte einer und derselben Gegend mit ungesähr gleichen Werthen hervortreten, und die Aenderungen dieser Werthe von einer Gegend zur anderen nur sehr allmälig Statt finden. Die Gruppirung der Massen um eine gemeinschaftliche Axe oder um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, welche sich in allen Gebirgen mehr oder weniger deutlich zu erkennen giebt, wird in den Plateaus vermisst; ja, auf dem Plateau selbst wird man durch gar nichts daran erinnert, dass man sich auf einer bedeutenden Anschwellung des Landes befindet, weil seine Obersläche von dem Horizonte des jedesmaligen Standpunctes nur wenig verschieden zu sein scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hogard giebt in seiner vorhin citirten Abhandlung sehr interessante Bemerkungen uber den Zusammenhang zwischen manchen Moränen und Schuttkegelbildungen, so wie uber die verschiedene Zusammensetzung und Bildungszeit der letzteren.

Eine Gliederung in verticaler Richtung, eine Abwechslung von Höben un Tiefen, von aufwärts und abwärts geneigten Flächen ist entweder gar nicht von handen, oder, wenn sie sich einfindet, doch gar nicht mit den ähnlichen Ersche nungen zu vergleichen, welche die Gebirge wahrnehmen lassen. Es findet dah eine sparsame und in der Regel nur wenig tief einschneidende Thalbildung Stat die Jöcher, Höhenzüge und die Gipfel der Gebirge werden nur durch sanft anste gende und unbedeutende Undulationen des Terrains, durch Hügel und Land schwellen ersetzt, und häufig ist der Rücken eines Plateaus auf bedeuten Strecken so vollkommen eben, dass man ihn mit allem Rechte als Flachland bezeichnen kann. — Indessen kann dieser Charakter der Hochehenen stellenwei und strichweise durch Vulcane und andere aufgesetzte Kuppen, so wie dur Gebirgsketten sehr bedeutende Veränderungen erfahren.

### §. 119. Ausdehnung, Begrünzung, Neigung, Stufen der Plateaus.

Die Plateaus sind theils nach verschiedenen Weltgegenden hin weit ur breit ausgedehnt, theils zeigen sie eine vorherrschende Längen-Dimension, we ches letztere z. B. bei den meisten, zwischen den Bifurcationen der Südamer kanischen Andeskette enthaltene Plateaus der Fall ist.

Die Begränzung der Plateaus findet entweder durch Tiefland oder dur Gebirge Statt. Gegen das angränzende Tiefland endigen die Plateaus gewöhnlig mit einer Terrasse, deren Abfall mehr oder weniger steil ist, auch wohl in und ren stufenartigen Absätzen erfolgt, und ganz ähnliche Formen entfalten kon wie sie an den Steilalsfällen der Gebirge vorkommen. Wird ein Plateau dur Gebirge begränzt, so steigt es allmälig gegen dieselben auf, und geht auch be weilen durch bergiges Land in die Gebirge über. Solche den Rändern der la teaus aufgesetzte Gebirge heissen Randgebirge; sie sind eine ziemlich hou vorkommende Erscheinung, und ragen oft bedeutend über die Hochebene bind Wird eine Plateau auf mehren Seiten von Gebirgen eingefasst, so steigt auch nach mehren Richtungen an, wodurch eine flache Einsenkung nach Mitte hin entstehen muss, in welcher der Haupt-Abzugscanal für alle dem Fl teau zusliessenden Wasser eingerissen zu sein pslegt. Diese Wasserzuslusfolgen entweder in ganz flachen Stromrinnen und wenig vertieften Canälen. 🗐 auch in tiefer eingeschnittenen, oft vielfach gewundenen Schluchten und Thab mit sehr steilen Gehängen.

Die aus dem Tieflande aufsteigenden Hochebenen, welche nach der er gegengesetzten Richtung gewöhnlich von Gebirgen begränzt werden, sind miselten in mehrfacher Wiederholung ausgebildet, indem eine Hochebene bilder anderen aufsteigt, so dass sich das Land in mehren sehr breiten Stafgleichsam troppenartig erhebt, bis endlich die letzte Stufe von einem Gebirtberragt wird, welches jenseits in ein Tiefland oder in das Meer abfällt. Die stelnen Plateaustufen aber werden meist durch steile Abstürze des Terrains seinander abgesondert. In dergleichen Stufenländern wird natürlich der Abstürze des Wasser nach etwas anderen Gesetzen erfolgen, als innerhalb der mehre ist

von Gebirgen umgebenen Hochebenen, indem die Flüsse von Stufe zu Stufe dem Tieflande zufallen.

Manche der ausgedehnteren Hochebenen werden nicht nur von Gebirgen umgürtet, sondern auch nach verschiedenen Richtungen von Gebirgsketten durchzogen, wodurch sie in verschiedene, von einander mehr oder weniger abgesonderte Regionen getheilt werden, deren jede ein Plateau für sich darstellt, und von den angränzenden Regionen in ihrem mittleren Niveau eben so wohl abweichen kann, wie diess bei den verschiedenen Stufen eines Stufenlandes der Fall ist.

Es ergiebt sich aus allen Eigenschaften der Plateaus, dass auf ihnen die Verhältnisse des Wasserlaufes nicht in derselben Weise regulirt sein können, wie auf den Gebirgen, und dass ihnen im Allgemeinen eine bestimmte Wasserscheide gar nicht zukommt, wenn auch in manchen Fällen die Abdachung so beschaffen sein kann, dass ein Ablauf der Wasser nach verschiedenen und zum Theil entgegengesetzten Richtungen vermittelt wird. Auf dem Rücken mancher höheren und ausgedehnteren Plateaus sieht man weit und breit nichts als wasserlose Steppen, Wüsteneien, Savannen, oder Moorflächen; in den Depressionen sind zuweilen flache Seen ohne Abfluss gebettet, und die ganze Natur zeigt einen von der Gebirgsnatur wesentlich abweichenden Charakter.

### §. 120. Bergland und Hügelland.

Während oben in §. 404 das Wort Bergland zur allgemeinen Bezeichnung der dem Flachlande entgegengesetzten Ausbildungsweise der Erdoberfläche benutzt wurde, so wird der Ausdruck bergiges Land in einem anderen Sinne gebraucht, indem man darunter solche Landstriche versteht, welche zwar mit wich Bergen besetzt sind, ohne dass jedoch diese Berge zu einem stetig zusam-Benhängenden Ganzen, zu einem wirklichen Gebirge verbunden sind. Die Berge legen zerstreut oder regellos neben einander, sie steigen nicht stufenweise hinbe einander auf, sie sind nicht um eine gemeinschaftliche Axe zu einem grösseren, nach bestimmten Regeln gegliederten Körper vereinigt; und, wenn sie auch wher zusammengedrängt auftreten, wenn auch einzelne Aggregate derselben als begreihen oder Berggruppen zu bezeichnen sind, so vermisst man doch die Frenseitigen Beziehungen und die systematische Verknüpfung derselben zu riner einzigen in sich abgeschlossenen Form. Auch lassen sich die, zwischen den einzelnen Bergen, Bergreihen und Berggruppen hinlaufenden Vertiefungen, Schluchten und Tellen mit denen so regelmässig in einander verzweigten Thälern der eigentlichen Gebirge nicht füglich vergleichen.

Daher erscheint auch die Regulirung des Wasserlaufes in dem bergigen lande nicht so symmetrisch wie in einem Gebirge, und es lässt sich selbst das rusammenbängende Bergland durch alle diese Eigenschaften recht wohl von dem rechtlichen Gebirgslande unterscheiden. Gewöhnlich breitet sich das Bergland Fusse grösserer Gebirge aus, indem es eine Art von Uebergangsglied zwischen dem Gebirge und dem Tieflande bildet.

Das hügelige Land zeigt nicht nur kleinere Dimensionen und flache Formen, sondern auch eine noch grössere Isolirung und Unabhängigkeit sein Protuberanzen, als das bergige Land, so dass die Unähnlichkeit mit den Gebit gen noch weit auffallender wird, und eine unverkennbare Annäherung and Verhältnisse des Flachlandes hervortritt. Zwar lassen sich auch im Hügelande neben den isolirten Hügeln noch einzelne Reihen und Gruppen derselberkennen, zwischen welchen flache Schluchten und Tellen hinlaufen. Aber die Hügelreihen und Schluchten offenbaren weder in ihrer Form noch in ihrer Verknüpfung jenen eigenthümlichen Charakter, welcher den Jöchern und Thäle der Gebirge zukommt, während ihre Dimensionen ohnediess eine jede Verglechung mit diesen Gebirgsgliedern verbieten.

Das hügelige Land findet sich theils an der Gränze zwischen dem Tieflan und dem bergigen Lande oder Gebirge, theils stellenweise auf dem Rücken mat cher Plateaus oder in den Flächen des Tieflandes.

### §. 121. Tiefländer; allgemeine Verhältnisse derselben.

Die Tiefländer überhaupt lassen sich nach ihrer Lage und Ausdehnung i Küstentiefländer, Stromtiefländer und continentale Tiefländer unterscheide Die Küstentiefländer ziehen sich an der Küste des Meeres hin und reich nicht weit landeinwärts, in welcher Richtung sie von Gebirgen oder Platest stufen begränzt werden; sie haben daher eine geringe Breite, eine vorwaltend der Küste entsprechende Längendimension und ein verhältnissmässig klein Areal. Die Stromtiefländer folgen dem Laufe eines Stromes, an dessen be den Ufern sie sich oft in grosser Breite ausdehnen; sie sind als innere u äussere, als Binnentiefländer und Mündungstiefländer zu unterscheiden nachdem sie im Binnenlande liegend stromwärts von Gebirgen begränzt we den, oder bis an die Mündung des Flusses, und folglich bis an die Meerestus fortsetzen. Ihre Dimensionen sind sehr verschieden und bisweilen recht bede tend; doch behaupten sie in der Regel eine vorherrschende, dem Flusslaufe in sprechende Längendimension. Die continentalen Tiefländer endlich st solche, welche sich in grosser Ausdehnung durch ganze Continente oder En theile erstrecken, so dass sie weder an einen einzigen Küstenstrich, noch einen einzigen Hauptstrom gebunden sind, vielmehr von den Küsten sehr w schiedener Meerestheile aufsteigen, und durch die Flussgebiete sehr verschied ner Hauptströme fortlaufen, ja bisweilen von Meer zu Meer, d. h. von eine Theile des Oceans bis zu einem ganz entgegengesetzt liegenden Theile reich Diese Eintheilung der Tiefländer steht mit vielen anderen Verhältnissen ut selbst mit der verschiedenen Entstehungsweise derselben im genauesten Zusa menhange.

Die Gränzen der Tiefländer werden theils durch das Meer, theils durch in birge oder Plateaustusen bestimmt, in welchen letzteren beiden Fällen nicht seten hügeliges oder bergiges Land einen Uebergang zwischen dem Tieflande un Hochlande vermittelt.

Die Küstentiefländer haben nur eine einseitige Abdachung gegen das Meer; die Stromtiefländer haben eine allgemeine longitudinale Einsenkung in der Richtung des sie durchfliessenden Hauptstromes, und ausserdem zwei laterale Abdachungen gegen die Ufer desselben; die continentalen Tiefländer endlich zeigen nach verschiedenen Richtungen verschiedene Abdachungen, welche durch grosse, mit Innern des Landes hinziehende Landschwellen von einander getrennt werden.

Von continentalen Tiessändern liesern in der östlichen Hemisphäre die, zwischen Ural und Kaukasus unmittelbar zusammenhängenden beiden Tiessänder, nämlich das germanisch-sarmatische und das turanisch-sibirische Tiesland ein sehr ausgezeichnetes Beispiel. Ein zweites kleineres Tiesland der Art ist das Nordasrikanische Tiesland. Nordamerika wird von einem grossen continentalen Tiessande durchzogen, welches sich von dem Mexicanischen Meerbusen, längs des Mississippi, Ohio und Missouri, durch Canada und die Hudsonsbailänder bis an die nördlichen Küsten des Erdtheiles erstreckt\*); und Südamerika enthält gleichsalls ein grosses continentales Tiesland, welches von den Ebenen Patagoniens aus zwischen den Anden und den Gebirgen Brasiliens uud Guyanas bis an die Mündung des Amazoneustroms versolgt werden kann.

#### §. 122. Reliefformen der Tiefländer.

Obwohl die Tiefländer in dem grösseren Theile ihrer Ausdehnung den Charakter des Flachlandes oder der Ebene zeigen, ja zuweilen in der Horizontalität ihrer Oberfläche mit dem Meere wetteifern, so ist diess doch keinesweges durchgeigig der Fall, und, wie wenig die beiden Begriffe tief und flach identisch sind, so wenig lässt sich erwarten, dass die Tiefländer überall nur als völlige Ebenen ausgebildet sein werden.

Die grösseren, continentalen Tiefländer müssen natürlich, bei ihrer erstaunlichen horizontalen Ausdehnung, selbst mit dem sanftesten Ansteigen, in ihren
immeren Regionen zu einer nicht unbedeutenden Höhe gelangen. Sie werden daler von Landschwellen oder culminirenden Landrücken durchzogen, welche
sugleich die Wasserscheiden der grösseren Ströme bilden, aber nur selten über
800 F. absoluter Höhe erreichen, und überhaupt einen so wenig eminenten Chasteter zeigen, dass sie gewöhnlich als entschiedenes Flachland erscheinen.
Iwischen diesen Landschwellen dehnen sich zuweilen Landgesenke aus,
welche ebenfalls nur bei einem allgemeineren Ueberblicke als wirkliche Depressionen erkannt werden können, weil die Grösse der horizontalen Dimensionen
die verhältnissmässig kleinen Differenzen der Höhe nur auf grosse Distanzen
hin mit namhaften Werthen hervortreten lässt. Eine der merkwürdigsten DePressionen dieser Art ist diejenige, welche sich zwischen dem Ural und Kauka-

Nach Whittlesey sind die Höhen der grossen Nordamerikanischen Seen folgende:

Der Superior-See liegt 559 P. F. hoch,
,, Michigan- und Huron-See ,, 542 ,, ,, ,,
,, St. Clair-See ,, 585 ,, ,, ,,
,, Erie-See , ,, 580 ,, ,, ,,

The American Journal of sc., vol. 45, 1848, p. 16.

sus, an der Gränze des Sarmatischen und Turanischen Tieflandes, in den Umgebungen des Caspisees findet; ihr Niveau sinkt nämlich unter das Niveau de Meeresspiegels, da der Spiegel des Caspisees 78 Par. F. tiefer liegt, als jener de Schwarzen Meeres\*).

Ausser diesen grösseren Landschwellen und Landgesenken der Tieflander welche auf die allgemeinen Verhältnisse des Stromlaufes von entschiedene Einfluss sind, kommen in ihnen noch andere, gleich wichtige Niveau-Differenze vor. Dahin gehört z. B. die gar nicht seltene Erscheinung, dass das Terraplötzlich längs einer geraden oder gekrümmten Linie einen steilen Absturz bilde so dass die Ebene auf der einen Seite dieser Linie ein oder ein paar hunde Fuss höher liegt, als auf der andern Seite derselben. Diese Terrainstufen lasse sich oft auf sehr grosse Distanzen verfolgen, und üben einen wesentlichen Einfluss auf die Richtung der Ströme aus, welche gewöhnlich von dem Puncte at wo sie eine solche Stufe erreichen, beständig am Rande oder Fusse derselbe fortfliessen, bis sie endlich durch andere Verhältnisse davon abgelenkt werdet Hierin ist auch die auffallende Erscheinung begründet, dass in den Tieflander die beiden Ufer eines und desselben Stromes bisweilen auf grosse Strecken ein ausserst verschiedene Beschaffenheit zeigen, indem das eine Ufer ganz flach i den Strom herantritt, während das andere einen hohen und steilen Abhang zeig

So bildet z. B. im Sarmatischen Tieflande das rechte Ufer der Wolga von Sabirsk bis Tscharitschin einen 300 F. hohen Absturz, während das linke ganz fizist; dasselbe ist mit dem Don und in Sibirien mit dem Ob, dem Jenissei und An der Fall. Da man das höhere Aufragen öfters an dem rechten Ufer beobacht

<sup>\*)</sup> Früher wurde, nach einem von Parrot ausgeführten barometrischen Nivellenze diese Depression des Caspisees, welcher merkwürdigerweise schon 1694 von Halley Pal Trans., vol. 33, p. 122) vorausgesetzt worden ist, zu 300 F. angenommen. Das geodate-Nivellement von Fuss, Sabler und Sawitsch hat jedoch erwiesen, dass sie 4 Mai geringer Der Aralsee, dessen Niveau man sonst auch unter dem Meeresspiegel annehmen zu muglaubte, liegt neueren Bestimmungen zufolge 440 F. über dem Caspisee, also 32 F. box als das Schwarze Meer. Eine, wenn auch nicht im Flachlande gelegene, so doch weit terb Einsenkung unter dem Meeresspiegel zeigt der 32 Meilen lange Theil des Jordanthales in F lästina, vom See von Tiberias bis zum Todten Meere. Schon Callier vermuthete, dass 4 Todte Meer tiefer liege, als das Mittelländische Meer. Diese Vermuthung ist spater dan Bertou, Moore, Schubert, Russegger und Symond bestätigt worden. Russegger bestärer durch barometrisches Nivellement das Niveau des Tiberiassees zu 625, und jenes de Tiberiassees zu 625, und jenes zu 625, und jenes zu 625, und jenes zu 625, und jenes zu 625, u Meeres zu 1344 F. unter dem Spiegel des Mittelländischen Meeres; das genaueste Resu lieferte Symond's trigonometrische Bestimmung, welcher zufolge das Todte Meer 1221 P oder 400 M., der Tiberiassee 308 F. tief liegt. Central-Asien, 1, S. 547, Anm. und II. S Da Moore den Boden des Todten Meeres stellenweise bis 4700 F. tief fand, so würde dew fast 8000 F. unter den Meeresspiegel reichen. Doch wurde hei der neuesten, von dem Nei amerikanischen Leutnant Lynch geleiteten Expedition die grösste Tiefe des Todten 11.17 nur zu 195 Faden, oder 1098 Par. Fuss bestimmt. Uebrigens reicht der Boden vieler im seen, z. B. des Huronsee und Michigansee, des Lago maggiore, des Gardasees u. a. Alpriori gleichfalls weit unter den Meeresspiegel. Dass die früher angenommenen Differense Stande des Meeresspiegels verschiedener Meere, wie namentlich des Mittelländischen unt Rothen Meeres, auf beiden Seiten der Landenge von Suez, sowie des Atlantischen un. Grossen Oceans, auf beiden Seiten des Isthmus von Panama, entweder gar nicht, och ! ! nur in sehr geringem Maasse Statt finden, davon hat man sich durch neuere Nivellen überzeugt.

hatte, so stellten Boubée u. A. die Ansicht auf, dass überhaupt bei allen Flüssen das rechte Ufer das höhere sei; wogegen Elie de Beaumont u. A. sehr richtig bemerken, dass ein solches Gesetz weder theoretisch begreiflich sei, noch durch die Erfahrung als allgemein giltig bestätigt werde, indem z. B. bei dem Adour, Euphrat, Tigris, Mississippi das linke Ufer über das rechte aufragt\*).

Zuweilen steigt auch das Tiefland auf ähnliche Weise stufenartig in mehren breiten Terrassen von der Meeresküste landeinwärts auf, wie solches, freilich in einem grösseren Höhenmaassstabe, bei manchen Plateaus Statt findet. Mitunter zelangt man durch eine Reihe solcher Stufen ganz allmälig aus dem Tieflande in das Hochland, indem die unteren Stufen noch als Tiefebenen, die oberen Stufen aber schon als Hochebenen zu betrachten sind.

Patagonien z. B. steigt an der Ostküste mit 7 bis 8 sehr breiten Terrassen auf, von welchen die erste 400, die zweite 250, die dritte 350 F. Höhe hat, während die letzte bis zu 4200 F. aufragt. (Darwin, Voyage of the Adventure, vol. III, p. 201.) Aehnliche Verhältnisse finden an der Nordküste Afrikas gegen den Atlas Statt, wo vom Meere aus erst drei Tieflandstufen (bis 500 F.), dann bis Marokko 1500 F.) zwei Hochlandstufen aufsteigen, hinter welchen sich der Atlas erhebt.

#### §. 123. Weitere Gestaltung des Tieflandes.

Ausser denen im vortgen §. betrachteten allgemeineren Erhöhungen und Einsenkungen des Tieflandes finden sich in seinem Bereiche auch noch manche speciellere Formen, welche seinen vorwaltenden Charakter als Flachland mehr oder weniger modificiren.

Dahin gehören Hügel, welche theils einzeln aufragen, theils zu Gruppen, keihen und anderen Aggregaten versammelt sind, und solchergestalt ein förmliches Hügelland bilden\*\*); ferner langgestreckte, oft mehrfach parallel neben einander hinziehende flache Landrücken; wellenförmig auf und niedersteigende sanfte Anschwellungen; endlich hier und da sporadisch vorkommende höhere Protuheranzen, welche schon auf den Namen eines Berges Anspruch machen können, wie z. B. der 1024 F. hohe Thurmberg bei Danzig, der 996 F. hohe

<sup>\*</sup>Indessen würde sich bei denjenigen Strömen der nördlichen Hemisphäre, deren Richtung ungefähr in die des Meridians fällt, in der Rotation der Erde eine Ursache nachweisen lassen, welche ihren Wassern einen beständigen Impuls nach der rechten wite, und somit eine vorwaltende Tendenz zur Erosion des rechten Ufers verleiht, es mögen diese Ströme von Norden nach Süden, oder von Süden nach Norden fliessen; gerade so, wie durch dieselbe Ursache auf Eisenbahnen von nordsüdlicher Richtung die Züge ein Bestreben erhalten, immer nach der rechten Seite aus dem Gleise zu springen, sie mögen nach Süden wele nach Norden fahren. In der südlichen Hemisphäre wird sich eben so ein Drängen wach der linken Seite ergeben müssen.

<sup>\*\*</sup> Mit diesen von der Natur gebildeten Hügeln dürfen die in manchen flachen Tiefandern von Menschenhand gebildeten künstlichen Hügel nicht verwechselt werden; wie z. B.
In der Pontischen Steppe die sogenannten Kurgans, kegelförmige Hügel von 45, 80, ja bis
60 F. Höhe; (Le Play, Voyage dans la Russie meridionale, t. IV, p. 8). Im Gebiete des Missesippi liegen tausende von ähnlichen Hügeln, unter denen manche bis 90 F. hoch sind.
Auch in der Türkei trifft man nach Boué Grabhügel (Tefe's) bis 30 und 40 F. Höhe. (Elie de
Beaumont, lecons de géol. pratique, I, p. 455 f.).

Munnamäggi bei Dorpat, der 792 F. hohe Höllenberg in Hinterpommern u. a Berge des Germanischen Tieflandes.

Eine in manchen Tiefländern des Nordens, z. B. im nördlichen Theile der Germanisch-sarmatischen Tieflandes, häufig vorkommende Erscheinung sind die mehr oder weniger bedeutenden Anhäufungen von Felsblöcken und Geschieber exotischer Gesteine; die einzelnen Blöcke erreichen bisweilen eine sehr bedeutende Grösse, und die Haufwerke derselben erscheinen nicht selten als langgestreckte Züge, welche einen gewissen Parallelismus unter einander behaupten und von NO. nach SW. oder von N. nach S. gerichtet sind. Wir werden in zweiten Bande, bei der Betrachtung der erratischen Formation, auf diese merkwürdigen Blockablagerungen ausführlicher zurückkommen, welche sich auf ähnliche Weise in den nördlichen Gegenden des grossen Nordamerikanischen Tieflandes vorfinden.

Eine andere Erscheinung sind die in Schweden sogenannten Åsar, langsestreckte, geradlinig fortlaufenden Dämmen oder Wällen zu vergleichende Anbäufungen von Sand und Grus, welche einen ebenen, fast horizontalen Rücken haben, daher die Landstrassen sehr bequem auf ihnen fortgeführt werden konnen. Auch sie lassen da, wo ihrer mehre in derselben Gegend vorkommen, sewöhnlich einen Parallelismus ihres Verlaufes erkennen.

Wo die Tiefländer an das Meer angränzen, da steigen sie entweder gans allmälig aus demselben auf, oder sie beginnen sogleich mit einem mehr oder weniger steilen Abhange, zuweilen mit einem fast verticalen Absturze. In diesem letzteren Falle wird die steile Küstenwand nicht selten theils durch Quellen, theils durch den Wellenschlag und die Brandung des Meeres unterwaschen, wodurch grosse Einsenkungen und Brüche erfolgen, welche die Küste mit colossalen, wild durch einander gestürzten Trümmern des Landes erfüllen, und ihr ein äusserst grotteskes und zerrissenes Ansehen verleihen.

Diese Erscheinung kommt unter Anderen sehr ausgezeichnet an dem Küsterrande der Pontischen Steppe vor. Die Ablösungen und Senkungen haben sich der im Laufe der Zeiten mehrfach wiederholt, so dass verschiedene Abstufungen und Aufthürmungen solcher Trümmer an der Küste zu unterscheiden sind, und der Steppenrand äusserst zerrissen uod zerstört erscheint. Die Russen nennen diese Küstenruinen Obruiwa (im Plural Obruiwi) und Kohl hat solche meisterhaft geschildert in Reisen in Südrussland, Theil II, 1841, S. 72 ff. Die Obruiwa hat meist 100 bis 200 Faden, bisweilen ½ Werst Breite. Aehnliche Küstenbrüche trifft man an den Süd- und Ostküsten Englands, wo sie undercliffs genannt werden.

Sehr sandige Küsten der Tiefländer zeigen unter gewissen Umständen die eigenthümlichen Formen der Dünen, längliche, durch den Wind zusammengewehte, daher auf der einen Seite flach ansteigende, auf der entgegengesetzen Seite steil abfallende Hügel von Flugsand, welche oft reihenförmig geordnet sind, so dass sie kleine Ketten oder Züge bilden. Diese bewegliche und in ihrem Forschreiten äusserst verheerende Hügelbildung findet sich z. B. an den Küsten der Germanischen Tieflandes, zwischen Swinemunde und Memel, zwischen Eiderstedt und Skagen, zwischen Calais und Dünkirchen. Die grossartigsten Dunen

aber zeigt die Westküste des Afrikanischen Tieflandes, wo sie am grünen Vorgebirge die erstaunliche Höhe von 600 F. erreichen.

In dem ebenen Tieflande sind alle Unebenheiten der Oberfläche fast gänzlich ausgeglichen, und die noch vorhandenen Undulationen derselben so äusserst
gering, dass man ihr Dasein kaum verspüren würde, wenn nicht der Lauf der
Bäche und Flüsse, und die hier und da vorkommenden Moore, Sümpfe und Seen
die Vertiefungen, und dadurch auch die zwischen ihnen hinlaufenden Erhöhungen erkennen liessen.

Die Ströme sliessen in sehr weiten und slachen Gesenken hin, deren fast berizontale Sohle den Namen der Aue erhält. In dieser bisweilen mehre Stunden breiten Aue ist das canalähnliche Flussbett eingerissen, welches oft steile, ja fast senkrecht abstürzende, von Schründen und Racheln durchrissene Wände hat, und bei gewöhnlichem Wasserstande die Gewässer allein absührt, während dieselben zu Fluthzeiten über das Flussbette austreten und die Aue weit und breit überschwemmen. Dabei werden die steilen Userwände stellenweise, und besonders an den Prallstellen des Stromlauses, unterwühlt und zerstört, so dass der Stromlauf selbst in seiner Lage und Richtung mehr oder weniger veränderlich ist. Der Strom theilt sich häusig in zwei oder mehre Arme, welche sich weiter abwärts wiederum vereinigen, und grosse slache Inseln umschliessen. Endlich gegen die Mündung tritt nicht selten eine Gabelung des Stromes, wohl auch eine Theilung desselben in mehre divergirende Arme ein, welche so charakteristisch für viele in ebenen Küstenstrichen liegende Ausmündungen grösserer Ströme ist, und mit der Deltabildung zusammenhängt. (S. 294.)

Der Boden der meisten Tiefländer wird von Sand oder Geröll, von Thon, Lehm oder Marschland gebildet. Bisweilen tritt aber auch der Felsgrund in horizontalen Platten zu Tage aus, die sich oft weit verfolgen lassen; wie z. B. die sogenannten Baucos in den Llanos von Venezuela. Grosse Strecken der Tiefländer sind wahre Sandwüsten, andere mit Salzkrusten überzogen; viele erscheinen als Steppen oder Savannen, als Moore, weit gedehnte Moräste und Sümpfe; einige im Norden Asias und Amerikas haben einen das ganze Jahr hindurch gefrorenen Boden. Dagegen giebt es aber auch grosse Tieflandstrecken, welche von ununterbrochenem Walde bedeckt sind, oder den schönsten Weidegrund, den ergiebigsten Ackerboden liefern.

#### D. Einige besondere Reliefformen des Landes.

## §. 124. Vulcane und vulcanische Berge.

Wir haben uns nun noch mit einigen besonderen, bisher nicht betrachteten Reliefformen der Erdoberfläche zu beschäftigen. Dahin gehören vorzüglich die Vulcane, Erdhebungskratere, Ringgebirge, Ringthäler, Maare und endlich die Erdfälle.

Die Vulcane und die vulcanischen Berge überhaupt sind (zufolge §. 32) nach ihrer Form und Entstehungsweise als eine ganz eigenthümliche Art von Reliefformen zu betrachten. Es zeichnen sich nämlich diese Berge im Allgemeinen

durch ihre kegelförmige oder glockenförmige Gestalt\*), durch die gewobalich vorhandene, unter dem Namen Krater bekannte kessel förmige Einsen kung auf ihrem Gipfel, und durch ihre isolirte Stellung aus. auch mehre Vulcane ganz nahe beisammen liegen, so sind doch immer die ein zelnen von einander abgesondert; jeder hildet einen kegelförmigen Berg für set der Fuss des einen berührt kaum den Fuss des andern, und selbst wenn dies der Fall ist, giebt sich immer noch eine Absonderung, eine Discontinuität zu er kennen. Diese Isolirung charakterisirt einen jeden Vulcan als eine völlig selb ständige, in sich abgeschlossene, durch eine besondere Operation der Natur zur Dasein gelangte Bildung; als eine locale Erscheinung, welcher zwar in der ben Gegend viele ähnliche Formen entsprechen können, ohne dass sie jeder zu einem stetig zusammenhängenden Ganzen, zu einem einzigen grösseren Kor per verbunden sind. Obgleich daher die Vulcane zu sehr grossen Höhen aufra gen können, so bilden sie doch in ihrer Vereinigung keine eigentlichen Gebirg in dem oben (§. 103) erläuterten Sinne, sondern nur Aggregate von met oder weniger grossen Bergen. Wohl aber lassen sich die grösseren Vulcane wie z. B. der Aetna, der Pic von Teneriffa u. a., wegen ihrer sehr bedeutende horizontalen und verticalen Dimensionen und wegen ihrer oft sehr entwickelte Gliederung als selbständige Gebirge betrachten, welche den vollendetsten Type von dem zur Schau tragen, was man unter dem wenig bezeichnenden Nanu-Massengebirge (§. 101) zu verstehen pflegt. Indessen gehören solche grosst Vulcane gewöhnlich schon mehr in die Kategorie der sogenannten Erhebungkratere, in deren Mittelpunct nicht selten Vulcane zur Ausbildung gekomme sind. Uebrigens sind die eigentlichen Vulcane nach ihrer Grösse und Höhe aus serordentlich verschieden; von dem kleinsten der erloschenen Vulcane der Eile bis zu dem höchsten brennenden Vulcane, der Kliutschewskaja Sopka in Kant schatka, finden sich alle möglichen Abstufungen. Dieser letztere dürfte alle wohl als der höchste unter allen bekannten Vulcanen zu betrachten sein, sobsi wir bei diesen Bergen nur die eigenthümliche oder individuelle Höhe bertick sichtigen, welche bei ihm nach Erman die absolute Höhe des Montblane of reicht.

Es sind bereits oben (in §. 33) manche Verhältnisse der Vulcane zur Sprach gebracht worden, und wir werden im zweiten Theile, bei der Beschreibung of vulcanischen Formationen, Gelegenheit haben, sowohl diese als auch andere Verhältnisse derselben genauer in Betrachtung zu ziehen. Daher beschränken wir uns an gegenwärtigem Orte auf die Erwähnung einiger, ihre Formen und Posttonen betreffenden Verhältnisse.

Jeder eigentliche Vulcan, er mag nun ein thätiger oder ein erloschener Vercan sein, zeigt einen Krater, dessen Wände gewöhnlich sehr steil, zuweilen fe-

<sup>\*)</sup> Nur selten kommen langgestreckte Formen vor, wie z. B. der Pichinchs nach Vol-Humboldt einen langgedehnten Rücken darstellt. Eben so bildet nach Erman der Vul-Schiwelutsch in Kamtschatka einen von NO. nach SW. und nach Jungbuhn der Gelungauf Java einen von N. nach S. gestreckten Kamm.

senkrecht abfallen; nur bei kleineren, längst erloschenen und vermöge ihrer Lage den zerstörenden Angriffen der Gewässer sehr ausgesetzt gewesenen Vulcanen kann der Krater so unscheinbar geworden sein, dass er nur noch schwer in seinen Ueberresten zu erkennen ist. Dieser Krater erscheint gewöhnlich rund, bisweilen langgestreckt, und ist theils ringsum geschlossen, theils stellenweise mehr oder weniger tief ausgerissen. Seine Grösse steht in keinem bestimmten Verhältnisse zu den Dimensionen des Berges; grosse Vulcane haben zuweilen sehr kleine Kratere, und umgekehrt. Die Kraterwände werden oft von steilen Schrunden und Furchen durchzogen, welche alle concentrisch nach dem Kraterboden zu einfallen.

Der äussere Abhang der grösseren Vulcane wird gewöhnlich von radial ausbusenden und abwärts immer breiter werdenden Runsen, Racheln und Schluchken durchfurcht, von welchen einzelne als förmliche Thäler erscheinen können. Ausserdem erhält die Oberfläche theils durch Lavaströme, theils durch kleinere regelmässige Schlackenkegel oder andere Anhäufungen von vulcanischen Schuttmassen eine ziemlich manchfaltige Configuration.

Die Vulcane sind ihrer Lage nach an keine durch bestimmte Reliefbildung charakterisirte Regionen der Erdobersläche gebunden; bald erheben sie sich im Tieslande, bald ragen sie auf Plateaus oder auf dem Rücken von Gebirgsketten auf, deren Höhe durch sie ausserordentlich gesteigert wird; viele liegen auf Inseln oder bilden auch selbständige Inseln für sich, indem sie unmittelbar aus dem Meere aufsteigen. Ueberhaupt ist es nach §. 35 eine sehr beachtenswerthe Erscheinung, dass wenigstens alle noch thätig en Vulcane entweder ganz nahe oder doch in keiner sehr grossen Entsernung vom Meere gelegen sind, woraus man auf einen ursachlichen Zusammenhang zwischen der vulcanischen Thätigkeit und dem Meere geschlossen hat. Manche erloschene Vulcane kommen allerdings ziemlich tief im Binnenlande vor; es lässt sich aber vermuthen, dass zur Zeit ihrer Bildung die Vertheilung von Wasser und Land eine andere gewesen sei, als gegenwärtig.

Uebrigens erscheinen die Vulcane nach §. 36 nur selten ganz vereinzelt; gewöhnlich liegen mehre in derselben Gegend nicht weit von einander, ja bisweilen sind sie in grösserer Anzahl versammelt. In diesem letzteren Falle lassen sie besonders häufig eine reihen förmige oder lineare, seltener eine gruppen-förnige oder centrale Anordnung erkennen, indem die einzelnen Vulcane entweder längs einer geraden oder gekrümmten Linie, oder um einen grösseren Vulcan, wie um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, gestellt sind. Dergleichen Vulcanreihen und Vulcangruppen entsprechen einigermaassen den Kettengebirgen und Massengebirgen.

#### §. 125. Erhebungskratere und Erhebungskegel.

Manche Vulcane liegen (wie schon oben §. 33 erwähnt wurde) in der Mitte eines grossen, fast ringsum geschlossenen Kesselthales, welches die centrale Einsenkung eines weit grösseren kegelförmigen Berges ist, dessen Zinne daher

eine, bald nur stellenweise unterbrochene bald grossentheils zerstörte, ringförmige Umwallung des kraterähnlichen Thales bildet, aus welchem der eigentliche Vulcan aufragt. So verhalten sich z. B. das Albaner Gebirge bei Rom und die Insel Pantellaria, deren Vulcane von einem fast vollständigen Bergringe umgürtet werden; so der Pic von Teneriffa, der an seiner Ost- und Südseite, so der Vesuv, der an seiner Nord- und Ostseite von einem halbkreisförmigen Walkumgeben wird. Da die Structur und die Gesteinbeschaffenheit dieser ringformigen oder circusähnlichen Bergrücken nicht wohl erlaubt, sie als das unmittelbare und ursprüngliche Product der successiven Aufschichtung vulcanischer Schuttmassen und Lavaströme zu betrachten, da vielmehr alle ihre Verhältnisse darauf verweisen, dass sie durch eine centrale Erhebung und Aufrichtung eines früher aus dergleichen Schuttbänken und Lavaströmen gebildeten Theiles der Erdkruste entstanden sind (§. 59), so hat Leopold v. Buch für diese Reliefform den Namen Erhebungskrater in die Wissenschaft eingeführt.

Es giebt aber auch sehr viele, aus vulcanischen Gesteinen bestehende Berge, welche zwar in der Mitte eine grosse kraterförmige Einsenkung zeigen, ohne doch einen wirklichen Vulcan zu enthalten, obgleich nicht selten aus der Tiefe des Kesselthales ein steiler und hoher Berg aufragt. Da nun auch bei ihnen sowohl die Architektur als die Gesteinsbeschaffenheit auf die selbe Entstehungsart verweist, so sind sie gleichfalls Erhebungskratere genannt worden. Einen solchen Erhebungskrater bildet z. B. in Frankreich der Mont-Dore, an welchem Leopold v. Buch bereits im Jahre 1802 die ganze Eigenthümlichkeit dieser merkwürdigen Bildungen erkannte, und auf die Theorie derselben geführt wurde. Andere sehr ausgezeichnete Beispiele liefern der Cantal, der Circus von Roccamonfina, der Vultur in Neapel, und viele andere Berge, welche von vulcanischen Gesteinen gebildet werden, ohne doch eigentliche Vulcane zu sein, d. h. ohne wirkliche vulcanische Thätigkeit entwickelt zu haben, seit sie ihre gegenwärtige Form und Höhe erhielten.

Da sich übrigens der Name Erhebungskrater weniger auf die, doch besonders imposanten und vorwaltenden Massen dieser Berge, als auf die kraterförmige Einsenkung derselben bezieht, und da man zu sehr gewohnt ist, bei dem Worte Krater allemal an einen wirklichen Vulcan zu denken, so dürfte in vielen Fällen der Name Erhebungs eine us oder Erhebungskegel vorzuziehen sein \*\*); zumal, wenn die centrale Depression in verhältnissmässig kleinen lin-

<sup>\*)</sup> Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien, Bd. II. (839. wo die schon im Frühling 1802 geschriebenen Briefe aus der Auvergne mitgetheilt werden voll lebendiger geistreicher Schilderungen, darunter S. 282 ff. die Beschreibung des Munkt Dore, in welcher die Theorie der Krhebungskratere und ihr wesentlicher Unterschied vor den Vulcanen zuerst ausgesprochen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Sehr richtig bemerkt Tournal in dieser Hinsicht: l'expression de cratère de me lèvement peut être viciouse, mais n'en designe pas moins un phénomène positif; Bull. d'i soc. géol., t. V, p. 199. Auch Boué ist der Ansicht, dass wohl der Ausdruck cirque crateforme vorzuziehen sein dürste; ibid. t. VI, p. 29. Deluc, welcher schon die ringsormus. Umwallungen mancher Vulcane als etwas von ihnen Verschiedenes erkannte, schlug für von den Namen couronnes volcaniques vor. Lettres sur l'histoire de la terre, 1779, t. IV, p. 199

mensionen ausgebildet ist, oder wenn der Berg gar nicht von eigentlichen vulcanischen Gesteinen gebildet wird, wie diess zuweilen vorkommt.

Die Erhebungskegel, welche die kraterförmigen Räume umgeben, werden gewöhnlich nach einer oder nach mehren Seiten hin von tiefen Schluchten oder Thälern durchschnitten, deren Richtung radial und deren erste Ausbildung eine nothwendige Folge der ganzen Entstehungsweise dieser Berge ist. Sie sind Spaltenthäler und Zerreissungsthäler, und dienen denen im Krater zusammenlaufenden Wassern zum Ausflusse, wie sie denn überhaupt eine Verbindung zwischen dem inneren Circus und dem äusseren Fusse des Berges herstellen.

Uebrigens erlangen diese Erhebungskegel zuweilen eine so bedeutende Grösse, dass sie mit allem Rechte als selbständige kleine Massengebirge betrachtet werden können.

#### §. 126. Ringelgebirge oder Circusgebirge.

Es wurde schon im vorhergehenden §. angedeutet, dass ähnliche Reliefformen, wie die Erhebungskratere vulcanischer Gesteine, auch bisweilen von solchen Gesteinen gebildet werden, denen man durchaus keinen vulcanischen Ursprung zuschreiben kann. Da sie jeden Gedanken an eine vulcanischen Ursprung zuschreiben kann. Da sie jeden Gedanken an eine vulcanischen Thätigkeit im eigentlichen Sinne des Wortes ausschließen, dennoch aber in ihrer form und Structur ganz entschieden auf von unten herauf wirkende Kräfte verweisen, so bilden sie eine äusserst interessante Classe von Erscheinungen. Man kann für sie die Worte Erhebungscircus oder Ringgebirge gebrauchen, je nachdem sie kleinere oder größere horizontale Dimensionen haben.

Ein sehr ausgezeichnetes Beispiel der Art findet sich nach Elie de Beaumont in den Französischen Alpen\*), da, wo die Bergmassen aufragen, welche gewöhnlich unter dem Namen Oisans zusammengefasst werden, und durch den 12600 F. hohen M. Pelvoux, den höchsten Berg Frankreichs ausgezeichnet sind. Diese wesentlich aus Gneiss bestehenden Berge bilden einen Circus von 8 geogr. M. Umfang, dessen Wände zu einer absoluten Höhe von 9000 bis 12600 P. F. aufsteigen, und nach innen sehr steil, nach aussen aber sanft abfallen. Im Mitlelpuncte dieses grossen Circus, dessen innerer Raum grossentheils von Granit gehildet wird, liegt das kleine Dorf de la Bérarde. Elie de Beaumont schliesst mit Recht aus der Architektur und ganzen geognostischen Beschaffenheit, dass der Circus von Bérarde als eine den Erhebungskrateren analoge Erscheinung zu betrachten sei.

In weit grösserem Maassstabe wiederholt sich diese Erscheinung auf der Insel Ceylon, wie Elie de Beaumont nach der von John Davy gegebenen Charte und Beschreibung nachweist\*\*). Der nördlichste Theil dieser Insel ist ein flaches Tiefland; allein der übrige Theil stellt ein fast kreisförmiges Ringgebirge dar, in dessen Mitte ein grosses geschlossenes Kesselthal von 9 geogr. M. Durch-

<sup>\*)</sup> Vergl. Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, II, p. 339 ff.
\*\*) in den Annales des sciences naturelles, t. XXII, p. 38 ff.

messer liegt, dessen Boden ein reizendes Bergland bildet, worin die Hauptstad Kandy 4400 F. hoch gelegen ist. Der über 6000 F. hohe Adamspik bildet der höchsten Punct des ganzen Ringgebirges, welches vorwaltend aus Gneiss um Granit besteht, nach aussen einen sehr sanft geneigten Abfall hat und den Adamspik gegenüber von einem tief eingerissenen Thale durchschnitten wird.

Auch in Sachsen giebt es ein solches Ringgebirge, welches zwar in wei kleineren verticalen Dimensionen ausgebildet ist, als der Circus von Bérarde. It seinen horizontalen Dimensionen aber denselben übertrifft. Es ist diess der 2 Meilen weite und über 6 Meilen lange, also elliptisch langgestreckte ringformige Wall des Schiefergebirges, welcher zwischen Döbeln und Hohenstein dar plateauförmige Gebiet der Granitformation umgürtet. Die Schieferberge sint fast überall höher als das vorliegende Granulitplateau, und obgleich diese Hohendifferenz gewöhnlich unter 450 F. beträgt, so erreicht sie doch im südlichet Theile des Circus 200 bis 300 F.; denn die 1485 F. hohe Langenberger Höheder höchste Schieferberg, überragt dort den Rusdorfer Berg, die höchste Granulitkuppe, genau um 300 Fuss\*).

Vielleicht liesse sich hier auch die Insel Irland als eines der grossartigsten Bespiele solcher Reliefbildung erwähnen. Denn ihre Küsten sind ringsum gebirug während das Innere ein flaches, nur selten hügeliges Tiefland darstellt. An den Nord- und Nordwestküste erheben sich die Gebirge von Antrim, Londonderry um Donegal bis zu 2364 P. F.; an der West- und Südwestküste die Gebirge von Sigy Mayo, Galway und Kerry (hier der Gurrane-Tual, als höchster Punct der Insel, but 2437 P.; an der Südostküste die Schieferberge von Cork und Waterford bis zu 2437 P.; und an der Ostküste die Gebirge von Wicklow, Down und Tipperary bis zu 2850 Fuss. Diese bergigen Gegenden reichen selten über 12 Kngt. Meilen landeinwärts, während das Innere des Landes nirgends höher als 282 P. Inaufsteigt \*\*)

## §. 127. Ringthäler, Kesselthäler.

Eine mit den vorher betrachteten Reliefformen nach ihrer Gestalt wie nach ihrer Entstehungsweise sehr nahe verwandte Erscheinung bilden die kreisformigen oder elliptischen, bisweilen ziemlich langgestreckten Thäler, welche nach wegen ihrer geschlossenen Form Ringthäler oder Kesselthäler, und wegen ihre Ausbildungsart Erhebungsthäler genannt hat. Das Charakteristische dersellen besteht nach Hoffmann darin, dass sie, ursprünglich vollkommen geschlossen nach allen Seiten von Gehängen umgeben werden, deren Gesteinsschichten von innen nach aussen geneigt sind \*\*\*\*). Dergleichen Erhebungsthäler sind schoffrüher von Buckland und Conybeare aus dem Steinkohlengebirge der Umgegen.

<sup>\*)</sup> Naumann, Geognostische Beschreibung des Königreiches Sachsen und der angrazenden Länderabtheilungen; Heft II, S. 13 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach Richard Griffith, aus dem Berichte der Commission für des Bisenhelmenstem Irlands mitgetheilt in Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 47, S. 338.

<sup>\*\*\*)</sup> Hoffmann, in Poggend. Annalen, Bd. 47, S. 454 ff.; we such der Name Ring: \* | in Vorschlag gebracht wird, während der Name Erhebungsthäler, valleys of elevation > ! \* früher von Buckland eingeführt wurde; Trans. of the gool. soc., 2. series vol. II, p. 125

von Bristol, und von Ersterem in den Thälern von Kingsclere und Highclere stüdlich von Newbury, so wie in dem Thale von Poxwell unweit Osmington beschrieben worden. Besonders dieses letztere stellt ein sehr ausgezeichnetes und, man möchte sagen, niedliches Beispiel dar, gleichsam eines Circus en miniature, da es nur zwei bis drei Mal grösser als das Colosseum zu Rom und sehr regelmässig elliptisch gestaltet ist. Der Ausfluss des Wassers erfolgt nicht am Ende der grossen Axe der Ellipse, sondern durch eine Schlucht in der Nähe der kleinen Axe, also ganz der Voraussetzung entgegen, dass das Thal durch die Erosion des sliessenden Wassers gebildet worden sei.

Hoffmann gab eine sehr lehrreiche Beschreibung der kreisförmigen Kesselhäler von Pyrmont und Driburg, welche noch ausserdem die merkwürdige Erscheinung zeigen, dass aus dem Grunde derselben die stärksten kohlensauren Quellen Westphalens entspringen.

Sehr interessant ist auch das von Murchison beschriebene Erhebungsthal von Woolhope in Herefordshire\*). Dasselbe ist oval, 6 Engl. Meilen lang und i M. breit; die Gebirgsschichten senken sich überall von innen nach aussen, in der Mitte erhebt sich der gewölbte Rücken des Haugh Wood, und an drei Stellen ist der Circus durchbrochen, um den Wassern einen Ausgang zu gestatten.

Ausserordentlich häufig sind solche elliptische Circusthäler im Jura, von wo sie zuerst durch Thurmann in einer ganz vortrefflichen orographisch-geognostischen Abhandlung über die Erhebungsformen des Juragebirges, und dann von Bozet beschrieben worden sind \*\*\*). Sie finden sich von allen möglichen Dimensionen, klein und gross, bis zur Länge von 6 Meilen, sind immer sehr langgestreckt, und offenbar durch eine Erhebung und Zerreissung derjenigen Gebirgsschichten entstanden, innerhalb welcher sie vorkommen.

Der Graf d'Archiac gab eine Schilderung des Kesselthales von Feuilla, zwischen Fitou und Durban unweit Montpezat (Aude); dasselbe bildet eine Ellipse von 6 und 4 Kilometer Durchmesser; der ringsum laufende Bergwall steigt 300 bis 350 Meter über den Thalgrund auf, welcher aus Grünstein besteht, während die allseitig erhobenen Schichten des Walles hauptsächlich Kalksteinen der Neocombildung angehören, unter denen auch Liaskalkstein, und noch tiefer Schichten der Uebergangsformation hervortreten. Noch weit regelmässiger gestaltet ist das von Schichten der Mollasse gebildet wird. Comptes rendus, t. 43, p. 225.

Ausser die sen Erhebungsthälern, in welchen die Schichten von innen nach aussen geneigt sind, kommen jedoch auch andere, gleichfalls durch Erhebung gebildete Thäler vor, in welchen die gegentheiligen Verhältnisse der Schichtenlage Statt finden. Wir werden weiter unten bei Betrachtung der Schichten-Dislocationen auf sie zurückkommen.

<sup>\*)</sup> The Silurian System, p. 427 f.

Thurmann, Essai sur les soulèvemens jurassiques du Porrentruy, Paris 1832; und allemener in einer zweiten Abhandlung, welche 1836 erschien. Das Mémoire über denselben ingenstand von Rozet steht im Bull. de la soc. géol, t. VI, p. 192 ff.

#### §. 128. Maare, Erdfälle.

Die Kratere mancher erloschener Vulcane oder Vulcan-Rudimente sind gegenwärtig mit Wasser erfüllt, und bilden daher Kraterseen, welche in der Eisel wo sie ziemlich häufig vorkommen, Maare genannt werden \*). Eines der ausgezeichnetsten Beispiele liefert das Pulvermaar bei Gillenfeld unweit Daun, welches, bei einer äusserst regelmässigen Gestalt, 2300 F. Durchmesser und übs 300 F. Tiefe hat; ein paar andere sehr regelmässige Kraterseen sind das Weinfelder und das Gemünder Maar. Auch der Averner See bei Neapel ist ein solcher Kratersee. Da sich in der Umgebung mancher Maare nur sehr geringe Anhäufungen von wirklichen vulcanischen Auswürflingen zeigen, so hat man de Entstehung solcher Kessel theils durch Gas-Explosionen, theils durch Einsenkungen zu erklären versucht.

Wangenheim v. Qualen beschrieb einen solchen Explosionskrater von Sall at der Insel Oesel; eine kesselförmige Vertiefung von etwa 400 Schritt Umfang, um geben von einem 22 bis 24 Arschinen hohen Walle, dessen innere schroffe Wan bis zu 18 Arschinen Tiefe mit Laubholz bedeckt ist. In der Tiefe liegt ein kleur Wassertümpel; an den Abhängen aber ragen überall siturische Kalksteinschichte hervor, welche sämmtlich 25 bis 40° nach aussen abfallen. Bull. de la soc. my des naturalistes de Moscou, 1852.

Als wirklich durch Einstürze gebildete Vertiefungen der Erdoberslach sind die sogenannten Erdfälle zu betrachten, kesselförmige oder trichterfor mige Schlünde von sehr verschiedener Grösse-nach Durchmesser und Tiefe, un bisweilen mit Wasser erfüllt. Sie kommen besonders in gewissen Kalkstein Regionen und im Gebiete grösserer Gyps-Ablagerungen vor, und sind in beide Fällen durch den Einsturz der Decke von Höhlenräumen zu erklären, welche ge rade im Kalksteine und Gypse, als ein paar leicht auflöslichen Gesteinen, zu de sehr häufigen Erscheinungen gehören. So finden sich in den Kalksteingebirge von Krain, Illyrien, Croatien und Dalmatien unzählige Erdfälle; meist sind si nur klein, 45 bis 50 Schritt im Durchmesser und dann kreisrund; bisweie werden sie grösser, und erreichen wohl einen Durchmesser bis zu 2000 F. un darüber, in welchem Falle sie meist elliptisch verlängert sind. Eben so wir in Frankreich die Kalksteinplateaus der Departements des Doubs, der Haute Saone und des Jura ganze Reihen kesselförmiger Einsenkungen, in welchen 🛪 das Regenwasser sammt dem fortgeschwemmten Sand und Gerölle verliert, 🕹 her sie nothwendig mit unterirdischen Höhlen in Verbindung stehen müssen " Im nordlichen Jutland, wo die Kreideformation verbreitet ist, liegen unzahlig Erdfalle, von denen vor mehren Jahren ein neu entstandener den Norrsee ent leerte; die ganze Gegend ist von unterirdischen Canälen durchzogen, und di

<sup>\*)</sup> Ueber die Entstehung derselben ist oben S. 476 das Nöthige gesagt worden. Het ben wir sie nur als topographische Formen zu erwähnen.

<sup>\*\*)</sup> Virlet in Bull. de la soc. géol., t. VI, p. 458 f.; er nennt sie cirques d'enfoncement : cavernes à ciel ouvert.

landleute leiten ihre Abzugsgräben in diese Trichter, welche Alles verschluchen\*. Auch im Kohlenkalkstein von Missouri, zumal bei Saint-Louis (wo sie tink-holes genannt werden), im Dachstein- und Priel-Gebirge in Oberösterreich, bei Blansko in Mähren (wo die Macocha, ein 480 F. tiefer Schlund liegt) und in vielen anderen Kalkstein-Regionen sind die Erdfälle eine ganz gewöhnliche Erscheinung. — Für ihr Vorkommen in Gyps-Regionen mag die Gegend von Mansfeld, Sangerhausen, Questenberg u. a. Orten Thüringens und des südlichen Harzrandes erwähnt werden, wo sie nach Freiesleben gar nicht selten sind.

In Südcarolina, in den Gegenden am Sandee, ist der eocäne Mergel reich an Erdfällen, welche dort line-sinks genannt werden, und oft mit Wasser erfüllt sind. Ihre Bildung dauert noch fort, und hat sich bisweilen innerhalb des 'aufes von Canälen ereignet, welche dadurch ganz entwässert worden sind. Die ganze dortige Eocänformation ist ausserordentlich reich an unterirdischen Wasserflüssen, welche dieselben nach allen Richtungen durchströmen. Holmes in The Amer. Journ. of sc. 1, vol. 6, 1849, p. 198.

Auch im südlichen Theile des Gouvernements Tula finden sich nach Abich viele kraterförmige Einsenkungen des Bodens. Die Wasser der dortigen Sümpfe sickern abwärts durch die Kohlenformation bis in die Kalksteine und gypsführenden Mergel der oberen Gruppe der devonischen Formation, wo sie eine fortwährende Auswaschung bewirken, welche durch die geneigte Lage dieser Schichten begünstigt wird. In Folge dieser Auswaschung entstehen Erdfälle, welche oft reihenförmig hinter einander liegen, sich bald mit Wasser füllen und dann den Maaren der Eifel ähneln.

#### §. 129. Höhlen, Katabothra, geologische Orgeln und Riesentöpfe.

Da die Höhlen unmittelbar mit den Erdfällen zusammenhängen, und da wenigstens ihre Eingänge der Erdoberfläche angehören, so mag hier noch eine kurze Betrachtung dieser Cavitäten der Erdkruste eingeschaltet werden.

Unter Höhlen versteht man bekanntlich grössere, entweder leere, oder wech theilweis mit Wasser und eingeschwemmten Materialien erfüllte Räume im haern der Erdkruste, welche gewöhnlich durch eine Oeffnung nach aussen mit der Erdoberfläche in Verbindung stehen.

Nach ihrer allgemeinen Form lassen sich die Höhlen besonders als Spaltenbihlen, Gewölbhöhlen und Schlauchhöhlen unterscheiden.

Die Spaltenhöhlen haben die Form von mehr oder weniger weit klaffenden, aber nach oben geschlossenen Spalten und Klüften; sie dehnen sich also
wischen zwei fast parallelen Seitenwänden aus, sind immer schmal, haben aber
weilen eine bedeutende Erstreckung in die Länge und Tiefe. Eines der ausgezeichnetsten Beispiele liefert die Eldonhöhle im Peak von Derbyshire. Auch
gehören in diese Kategorie die grösseren Drusenhöhlen der Erzgänge.

Die Gewölbhöhlen haben die Form gewölbähnlicher oder sackäbnlicher Weitungen von sehr verschiedenen, aber meist unregelmässigen Umrissen und bisweilen so bedeutenden Dimensionen, dass die Räume mit grossen Sälen oder Kirchen verglichen worden sind. Die Schlauchhöhlen endlich haben die

<sup>\*</sup> Forchhammer in Poggend. Annalen, Bd. 58, S. 641.

Form enger, gewundener Canale von theils rundlichen theils winkeligen Quer schnitten.

Gewölbhöhlen mit weitem Eingange und von geringer Tiese neunt man wie auch Grotten. Uebrigens hat man noch als eine besondere Art die Durchbruch höhlen unterschieden, welche an beiden Enden zu Tage austreten, so dass mattihnen durch den Berg oder Felsen hindurch gelangen kann; eine Eigenschaft, die sich weniger auf die Form, als auf das zufällige Vorhandensein zweier Oeffmungbezieht. Solche Höhlen werden besonders auffallend, wenn sie, bei geradlinger Verlause, in hohen freistehenden Felsen so gelegen sind, dass man von geeignete Standpuncten durch sie hindurchsehen kann. So z. B. das Martinsloch im Tschingelhorne, der hohle Stein bei Muggendorf; einige Höhlen in den Granitselsen der in sel Mosköe in den Nordlanden (Keilhau, Gäa Norwegica, II, 308).

Bei weitem die meisten Höhlen bestehen aus einer Combination dies verschiedenen drei Formen, indem mehre gewölb- oder sackförmige Weitunghinter einander liegen, welche durch schlauch- oder spaltenförmige Schlund mit einander in Verbindung stehen, so dass man immer aus einer Weitung durch einen engen Schlund in eine andere Weitung gelangt. Diese Weitungliegen alle entweder ungefähr in einem und demselben Niveau, oder in verschwicken Höhen, gleichsam etagen- oder stufenweise über einander, weshalb mebei ihrer Verfolgung immer höher oder tiefer in dem Innern des Berges hinauf oder hinabsteigen muss. Dabei sind die Verbindungsschlunde der einzeltwicken Weitungen zuweilen so steil, dass sie nur auf Leitern oder eingehauenen Stufe passirt werden können.

Die Eingänge der Höhlen sind bald weit bald eng, und liegen bisweilen ahohen und steilen, nur schwer zugänglichen Stellen der Thalgehänge; man asteigen unmittelbar über dem Meeresspiegel auf (Fingalshöhle auf Staffa, bim Grotte auf Capri); wie denn überhaupt die Brandung und der Wellenschlig de Meeres oder der Seen die Ausbildung vieler Höhlen bewirkt hat. Die Wand der Höhlen sind bisweilen mit Krystallen \*), sehr häufig aber mit Stalaktien was Kalksinter bekleidet, welche in ihren manchfaltigen Formen und Gruppirut gar wunderliche nachahmende Gestalten darstellen können. In vielen Hohle ist der Boden mit Ablagerungen von thonigem oder lehmigem Schlamm bedes in welchem, eben so wie im Kalksinter, die Knochen von vorweltlichen Thiene besonders von Bären und Hyänen, bisweilen in grosser Menge vorkommen, der man auch solche Höhlen Knochenhöhlen genannt hat. Auch werden man abhen durchströmt, welche unter günstigen Umständen in den Watungen unterirdische Seen bilden.

Die Höhlen finden sich gewöhnlich innerhalb fester Gesteine, und zwar erstes besonders Kalkstein, Dolomit und Gyps, in welchen die meisten derselbet getroffen werden; auch Laven und andere vulcanische Gesteine, so wie Sant-

<sup>\*)</sup> So die Höblen im Granit mit Bergkrystallen, die Gypshöhlen mit Gypakrystallen \*\*
Kalksteinhöhlen mit Kalkspathkrystallen, die Drusenhöhlen der Erzgänge endlich ont \*\*
Krystallen sehr verschiedener Mineralien.

wine und Gletschereis enthalten sie nicht selten, während sie in anderen Geseinen nur als Seltenheiten vorkommen.

So finden sich z. B. im Granite der Alpen, namentlich im Dauphiné, in Sawyen und der Schweiz, die sogenannten Krystallhöhlen oder Krystallkeller, welche bald rund bald fänglich, mit prächtigen Bergkrystallen besetzt und eigentlich nichts Anderes als Drusenhöhlen sind; besonders berühmt sind die Krystallhöhlen des Zinkenstockes im Berner Oberland, und jene des Viescherthales und von Naters in Oberwallis, welches letztere Krystalle bis über 3 F. im Durchmesser geliefert hat. auch der Granit der Nordlande am Westfjord in Norwegen enthält nach Keilhau nicht selten Höhlen, welche jedoch durch Brosion gebildet wurden. - Kleine Höhlen im Gneisse erwähnt Humboldt aus dem Fichtelgebirge unweit Wunsiedel; auch Rivière sah eine solche bei St. Brandière unweit Bourbon-Vendée. Virlet beschrieb eine grosse Höhle im Glimmerschiefer bei Sillaka auf der Griechischen Insel Thermia, welche sehr geräumig und ganz auf ähnliche Weise gestaltet ist, wie die grösseren Kalksteinhöhlen\*). Von Höhlen im Thonschiefer erwähnen wir die von Ballybunian in der Grafschaft Kerry in Irland, welche nach Ainsworth durch den Wellenschlag des Meeres gebildet worden sind. — Die meisten Höhlen finden sich jedoch im Kalksteine; so z. B. die berühmte Adelsberger Höhle in Krain, die Höhle von Castleton in Derbyshire, die Höhle von Antiparos, die Baumanns- und Bielshöhle am Harze, die Klutert bei Schwelm in Westphalen. Zu den bekanntesten liöblen in Gypsablagerungen gehören die sogenannten Kalkschlotten (richtiger Gypsschlotten) Thüringens, unter denen namentlich die von Wimmelburg und Helbra sehr ausführlich von Freiesleben beschrieben worden sind \*\*).

Zu den Kalksteinhöhlen sind auch die in Griechenland sogenannten Katabothra zu rechnen, unterirdische Canäle und Schlünde, durch welche die
Wasser abgeschlossener Kesselthäler und Seen abgeführt werden, und welche
tach Virlet, eben so wie die meisten übrigen Höhlen, aus abwechselnden grosten Weitungen und engen Schlünden bestehen. Besonders bekannt sind die Kabothra des Kopaischen Sees in Böotien und des Phoniasees in Morea; auch der
trknitzer See in Krain und der Fuciner See in Italien haben ähnliche Ableilingscanäle \*\*\*).

Ferner sind als eine hierher gehörige Erscheinung die sogenannten Orgeln der natürlichen Schächte (orgues géologiques oder puits naturels, sand-pipes) zu twähnen; cylindrische, meist ziemlich senkrechte, mit Geröll, Sand und Thon tasgefüllte Canäle von einigen Zollen bis zu 10 und 12 Fuss Durchmesser, und den bisweilen zu 200 Fuss und darüber steigenden Länge. Man kennt sie beschen in dem weichen tuffähnlichen Kreidekalkstein des Petersberges bei Tastricht, in der Kreide Englands und Frankreichs, so wie in dem Grobkalke

<sup>\*\*</sup> Bull. de la soc. géol., II. 329; die von manchen Seiten erhobenen Zweisel, ob nicht diese Mihlen das Werk ehemaligen Bergbaus sei, dürsten gänzlich gehoben sein, seitdem auch Russer dieselbe als eine natürliche Höhle anerkannt hat. Neues Jahrbuch für Min., 1840, 3. 197.

<sup>\*\*,</sup> Geognostische Arbeiten, II, 460 ff.

Forch hammer, in Poggendorffs Annalen, Bd. 38, S. 244; Boblaye ebend. S. 253, and Kramer ebend. Ergänzungsband I, S. 378. Fiedler erklärt die Katabothra für Spallenhöhlen; Reise durch Griechenland, I, S. 442.

der Umgegend von Paris\*). Auch steigen bisweilen ähnliche Canäie aus (Kalksteinhöhlen weit aufwärts durch das Gestein.

Endlich müssen wir noch der sogenannten Riesentöpfe !pot-holes denken, als einer den Orgeln bisweilen zwar einigermaassen ähnlichen Ersch nung, welche aber doch in ihrer Form und Bildungsweise von ihnen wesent abweicht. Riesentöpfe nennt man nämlich cylindrische oder kesselförmige. nunten geschlossene Aushöhlungen des Felsgrundes, von einigen Zoll bis meh Fuss Durchmesser und bald geringer bald bedeutender Tiefe, welche in den sigen Betten von Flüssen und Bächen an solchen Stellen vorkommen, wo W serfälle oder Katarakten liegen. Ihre Wände sind glatt, oft wie abgeschlift und ihre Entstehung ist darin begründet, dass die im Aufschlagspuncte des W sersturzes liegenden Steine in eine fortwährend kreisende Bewegung vers wurden, und dadurch den Felsgrund mehr oder weniger tief ausgebohrt habe

Die Riesentöpfe sind daher eine mit den sogenannten Karrenfeldern, mit Diluvialfurchen und mit anderen Wirkungen der Erosion des Wassers weit ist verwandte Erscheinung, welche nur deshalb hier erwähnt worden ist, weil die feren und engeren Riesentöpfe einige Aehnlichkeit mit jenen Orgeln oder nach lichen Schlotten besitzen.

#### §. 130. Isolirte, seltsam gestaltete Felsen.

Obgleich in den Gebirgen und in den Hochlanden überhaupt der Felser sehr häufig unmittelbar zu Tage austritt, und ganze Thaler und Jöcher fast unterbrochene Reihen von Felsenwänden und Felsenkämmen darstellen, so pi man doch unter Felsen im engeren Sinne des Wortes solche Hervorragundes festen und nackten Gesteines zu verstehen, welche sich durch ihre i und Stellung vor ihrer Umgebung besonders auszeichnen. Sie werden wauch Steine, Klippen und noch anders benannt. Die Felsen bilden daher kleine Abtheilung von Reliefformen, welche, ungeachtet ihrer verhältnissen geringen Dimensionen, doch zu den auffallendsten Erscheinungen der Erdelfläche gehören, wie sie denn durch ihre oft sehr grottesken und abenteuerlich Gestalten der Einbildungskraft und dem Wunderglauben des Volkes gar reichen Stoff geliefert haben.

Es sind besonders gewisse Gesteine zu sehr auffallender Felshildung eignet; dahin gehören z. B. die Granite, Porphyre, Grünsteine, Phonolithe. Salte, Quarzite, Kalksteine, Dolomite und Sandsteine; doch können unter -

<sup>\*)</sup> Eine sehr gute Zusammenstellung der bekannten Thatsachen über diese Erwitchebst neuen Beobachtungen über Orgeln im Kalkstein von Burtscheid gab Noggert:
Neuen Jahrbuch für Min., 1845, S. 544 ff. Lyell gab im Philosophical Magazine von 185.
Abhandlung über die sand-pipes der Englischen Kreideformation, welche auch spalter mer sehr genau beschrieben worden sind. Searles zeigte, dass sie auch im iline-crag der Gegend von Oxford vorkommen, und unterschied dreierlei wesentlich vor dene Formen derselben; The London, Edinburgh and Dublin Philos. Mag. (4), vol. 7, 1854. 5
Besonders wichtig ist die ausführliche Abhandlung von Prestwich, On the organisand- and Gravel-Pipes in the Chalk, im Quart. Journal of the geol. 200. 201. 9, 1835. p. 66.

🗫 Umständen fast alle nur einigermaassen feste Gesteine zu sehr kühnen and bizarren Formen ausgebildet sein\*). Die meisten isolirten Felsen haben me unregelmässige kegelförmige oder pyramidale Gestalt; andere erscheinen k scharf ausgezackte Kämme, oder als vielfach zersplitterte Grate; noch anbre wie Thurme, Obelisken, Pfeiler oder Säulen, wie Ruinen von Mauern und lebäuden, oder in irgend anderen nachahmenden Gestalten \*\*); ja, manche sind mar keulenformig gestaltet, d. h. nach unten schmäler als nach oben, so dass man jeden Augenblick ihren Umsturz besürchten möchte. Zuweilen sind sie behbrochen, und bilden grosse Portale oder thorähnliche Durchgänge, an iche sich in gewisser Hinsicht die natürlichen Brücken anschliessen. Sie raselten einzeln auf, sondern sind gewöhnlich in grösserer oder geringerer An-🔝 zu Gruppen oder Reihen versammelt.

Da die Manchfaltigkeit der Gestaltung und Gruppirung unendlich gross ist, omag es genügen, hier einige Beispiele in Bildern vorzuführen.

Figur A stellt einen Felsen von Buntsandstein dar, welcher in Rheinbaiern tischen Annweiler und Dahn aufragt; ganz ähnliche Formen finden sich häufig



felsen von Buntsandstein bei Annweiler.

Quarzitfels Balwano-Is im Petschoralande.

einer der Minganinseln.

Kalksteinfels auf Lots Weib, Phonolithfels auf St. Helena.

<sup>\*</sup> So unter anderen auch Gyps, Steinsalz und Eis, welches letztere sowohl auf den Gletrn. als in den schwimmenden Eisbergen die wunderbarsten und verwegensten Formen 50 dass es in dieser Hinsicht wohl alle eigentlichen Gesteine übertrifft. Am Salzberge toum, südlich vom todten Meere, finden sich viele isolirte, seltsam gestaltete Pfeiler und Mien von Steinsalz, so dass man, wie de Saulcy sagt, wohl ein paar hundert zur Salzsaule Fordene Weiber Lot's nachweisen könnte Ganz merkwürdige, spitz kegelförmige Felsen Bimssteintuff, 450 bis 300 F. hoch, dicht gedrängt, wie ein Wald von Thürmen erscheihd wh Hamilton bei Utsch-hissar und Urgub in Kleinasien, westlich vom Argaus. Trans. [Me geol. soc., 2. ser., V, p. 593. Etwas Achnliches, jedoch in kleinerem Maassstabe, steldie hekannten Säulen von Usegne im Eringer Thale bei Sitten dar; spitze, bis 80 F. hohe Imbegel, mit Felsblöcken auf ihren Gipfeln, deren schützender Bedeckung sie ihre Form verdanken haben.

<sup>&</sup>quot;Sie sind daher auch wohl bisweilen für künstlich aufgerichtete Monumente gehalten iden, wie denn manche kleinere in der That an die Runensteine, Druidensteine oder Men-

am Quadersandsteine in der sogen. Sächsischen Schweiz. Der in Fig. B absebildete Quarzitselsen des Balwano-Is liegt im Lande der Petschora, unweit de Quellen dieses Flusses\*). Fig. C ist ein Kalksteinselsen auf einer der Minsellnseln, wo viele sehr abenteuerlich gestaltete Felsformen an der Meereskuaufragen. Fig. D zeigt einen seltsam gestalteten Felsen von säulensormig abesondertem Phonolith, dergleichen auf der Insel St. Helena noch mehre bekannt sind.

Dergleichen seltsame und schroffe Felsgestalten finden sich übrigens bewiders häufig an den Küsten des Meeres, oder auf kleinen Inseln, und sind die als Producte der zerstörenden Gewalt des benachbarten occanischen Element anzusehen; doch kommen sie auch auf Gebirgsrücken, im Berglande, Hüsselande und stellenweise selbst im Flachlande vor, wo sie theils als die Resultwieltausendjähriger meteorischer Einwirkungen, theils als die Monumente vor weltlicher Angriffe der Gewässer zu deuten sind, welche zu einer Zeit gebild wurden, da eine ganz andere Vertheilung von Wasser und Land bestand, als genwärtig. In allen Fällen aber sind sie als wirkliche Ruinen, als Leberbleibs ehemaliger grösserer Massen zu betrachten, wie diess auch ihre ganze Erschenungsweise beurkundet, welche sie auf den ersten Blick als die Trümmer ein theilweise zerstörten Gebirgswelt erkennen lässt\*\*).

# II. Reliefformen des Meeresgrundes.

§. 131. Grösste Tiefen; vorwaltende Flachheit.

Die Unebenheiten des Meeresgrundes sind freilich weit weniger bekannt. A jene des Landes. Denn nur in der Nähe der Küsten und in einigen Binnenner ren sind sie durch Sondirungen so weit erforscht worden, dass man zum 11e

hirs erinnern, welche man so häufig in Scandinavien, Grossbritannien, in der Bretagne t Gegenden findet.

<sup>\*)</sup> Fig. A ist entlehnt aus v. Leonhards populärer Geologie, III, S. 53; Fig. B Keyserlings Reise in das Petschoraland, S. 366; Fig. C. aus Bayfields Abhandlung den Trans. of the geol. soc., 2. ser., V. p. 93, und Fig. D aus Seale's Geognosy of the best St. Helona. Seale hielt das Gestein dieses Felsen für Basalt; Darwin bestimmte es als Ph lith. — Eine der imposantesten Felsgestalten ist unstreitig die von Kane, an der huste Grönland unter 790 Breite aufgefundene, ganz isolirt aufragende schlanke Säule von 👀 Höhe, welcher er den Namen Tennysons monument gab. Arctic explorations, vol. 1, 1856 224. In weit kleinerem Maassstabe, aber als fast völlig cylindrische Säulen, wie die 🗫 eines alten Tempels, ragen bei Alladhyn, unweit Varna in Bulgarien, viele isolirte Felsca Nummulitenkalkstein auf, welche von Spratt beschrieben und abgebildet wurden im (\*\*) Journ. of the geol. soc. vol. 43, 4857, p. 74. Marcel de Serres erwähnt die hochst meradigen Felsformen von Mourèze, bei Clermont-l'Herault im südlichen Frankreich, wo Pyz. den, Obelisken, Säulen und andere Ruinen, von 20 bis 400 Meter Höhe, zu hundertes sammen stehen, und eine der auffallendsten Scenerien liefern; das Gestein ist theil i kalkstein, theils Dolomit. Comptes rendus, t. 40, 1855, p. 1867 f. Bekannt sind die abentei lichen Felsformen des Quadersandsteins bei Adersbach und Weckelsdorf in Böhmen

<sup>••)</sup> Manches hierher Gehörige findet sich in C. W. Ritter, Beschreibung merkwurde Berge und Felsen, 1806.

brmliche Terraincharten des Meeresgrundes entwerfen konnte. Allein draussen m freien Oceane sind nur einzelne Regionen desselben, besonders die Untiefen mil die nächsten Umgebungen der Inseln auf ähnliche Weise sondirt worden, sährend in allen denjenigen Regionen, wo das Meer hinreichend tief ist, um elbst bei den heftigsten Stürmen keine Gefahr für die Schiffe befürchten zu assen, wenigstens kein nautisches Interesse zur Erforschung seiner Tiefen orliegt.

Wenn man jedoch bedenkt, dass der Meeresgrund nur die unter dem Was
re liegende Fortsetzung des Landes ist, und dass er stellenweise mit vielen

ausend Fuss Tiefe noch nicht erreicht werden konnte, während er doch ander
rätts mit Inseln hervortritt, welche sich zuweilen viele tausend Fuss über den

keresspiegel erheben; so wird man im Allgemeinen auf das Vorhandensein be
keutender Unebenheiten schliessen, und auf dem Meeresgrunde, eben so wie auf

ken Lande, eine Abwechslung von Höhen und Tiefen voraussetzen müssen.

Dass aber die Tiefen des Oceans mitunter ausserordentlich gross sind, und dess sich die Oberfläche der festen Erdkruste stellenweise eben so tief unter den Meeresspiegel einsenkt, als sie in den höchsten Gebirgen tiber denselben aufragt, diess beweisen die von mehren Seefahrern vorgenommenen Sondirungen oder Peilungen, welche namentlich im Atlantischen Meere stellenweise ganz staunliche Tiefen erkennen liessen.

Die grössten Meerestiesen sind his jetzt im Gebiete des Atlantischen Oceans nachgewiesen worden; so sand sich z. B. im südlich en Theile dieses Oceans:

```
unter 33° S. B. und 9° W. L. die Tiefe von 12540 par. Fuss
- 27° - - - 31°20′ - - - - 17450 - -
- 15° 3′ - - 25° 43′ - - - - 25900 - -
- 36° 49′ - - - 39° 26′ - - - - 43380 - -
```

im nördlichen Theile desselben Oceans aber, ungefähr im Parallel der Bermuden, unter 470 7' W. L. die Tiefe von 27164 par. Fuss

Weiter nach Norden ist neuerdings zwischen Irland und Neufundland, Behufs der submarinen Telegraphen-Verbindung zwischen Europa und Nordamerika, eine sehr interessante Sondirung zur Ausführung gekommen, welche uns eine genaug Kenntniss von diesem Profile des Meeresgrundes verschafft hat. Die geradlinige Entfernung der Valentia-Bai, an der südwestlichen Spitze Irlands, von St. Johns in Neufundland beträgt 409 geogr. Meilen, und die grösste Tiefe, welche so ziemlich in der Mitte dieser Linie erreicht wurde, beträgt 11653 par. Fuss. Von Irland aus fillt der Meeresgrund anfangs mit ein paar starken Undulationen bis zu 2308, dann rasch bis zu 10713 Fuss Tiefe ab, steigt hierauf wieder bis 8686 Fuss, um allmälig bis zu der grössten Tiefe hinabzusinken; dort hebt er sich gegen Amerika innerhalb kurzer Distanz bis 9457 Fuss, um dann auf grosse Entfernung ganz allmälig bis 6192 Fuss Tiefe aufzusteigen, von welcher er sich kurz vor Neufundland rasch zu 510 Tiefe, und endlich sanft gegen St. Johns erhebt. Petermaun's Mittheilungen, 1856, S. 377, und Zeitschrift für allg. Erdkunde, I, 1856, S. 460.

Im grossen Öceane sind bis jetzt noch nicht so bedeutende Tiefen erkannt.

Im grossen Öceane sind bis jetzt noch nicht so bedeutende Tiefen erkannt worden; Petermann hat auf seiner schönen Charte dieses Öceans die neueren Sondirungen eingetragen, aus denen folgen würde, dass die grösste bekannte Tiefe in diesem weit ausgedehnten Meere

unter 630 47' S. B. und 1510 34' W. L. mit 9570 par, Fuss

erreicht worden ist. Peterm. Mitth., 1857, S. 34. Nach einer in Poggendorffs Acnalen, B. 54, 1840, S. 476 mitgetheilten Notiz soll jedoch 185 Seemeilen west<sup>5</sup> vom Cap Hoorn mit 12300, und 230 Meilen südlich von den Bunker-Inseln mit 1167 par. F. der Grund noch nicht erreicht worden sein. Auch hat Ehrenberg Meereschlamm der Südsee aus 12 bis 13000, und Bailey eben dergleichen von der Natur der Kurilen aus 16200 Fuss Tiefe untersucht.

Allein ungeachtet der sehr bedeutenden Tiefen, bis zu welchen der Meeresgrund an einzelnen Puncten und Strichen hinabsinkt, und ungeachtet des hohen Aufragens einzelner Inseln über dem Meeresspiegel, wodurch allerdings sehr grosse Höhendifferenzen herbeigeführt werden, lässt sich doch wohl im Allucmeinen annehmen, dass der Meeresgrund überhaupt mehr den Charakter der Flachlandes, als den des Hochlandes haben werde. Es ist nämlich nicht zu läugnen, dass auch auf dem Lande die Tiefländer als die flacheren und besonders eben ausgedehnten Theile der Erdoberfläche gelten mussen. Eine genauer Betrachtung lehrt nun, dass solches vorzüglich darin seinen Grund hat, weil diese Tiefländer grösstentheils aus Schichten von aufgeschwemmtem Lande by stehen, welche durch den Act der Anschwemmung selbst mehr oder wenter horizontal ausgebreitet werden mussten. Dergleichen Anschwemmungen findet nun aber in dem weitgedehnten Becken des Oceans fortwährend Statt. Die erstaunlich grossen, und im Verhältniss zu ihrer horizontalen Ausbreitung doct nur wenig vertieften Bassins des Oceans empfangen nämlich seit vielen tausend Jahren die Sand- und Schlamm-Massen, welche die Ströme beständig der Lande entreissen und in das Meer hinausschaffen. Die gröberen Theile dieser Anschwemmungen werden zwar in der Regel nahe an den Küsten abgesetzt. und bilden daselbst Barren, Sandbänke und Untiefen. Allein die feineren Theukönnen sehr weit in das Meer hinaus gelangen, wo sie dann, von Meeresstrymungen ergriffen, in immer entferntere und freiere Gegenden des Oceans fortgeführt werden, und sich allmälig in solchen Tiefen niederschlagen, aus dem s sie nicht wieder entführt werden können.

So ist denn die Natur fortwährend damit beschäftigt, die grossen Tiefen der oceanischen Bassins auszufüllen, und die Unebenheiten derselbeu auszugleichen und zu nivelliren. Rechnet man nun hierzu die Ueberreste zahlloser Meeregeschöpfe, welche alljährlich in vielen Millionen Individuen entstehen und vergehen, und deren feste Theile an Schalgehäusen, Korallen, Knochen u. s. w zugleich mit jenen Schlamm – Sedimenten auf dem Grunde des Meeres abgesent werden; und vergisst man nicht die ungeheuren Zeiträume, durch welche diese beiderlei Absätze schon Statt gefunden haben müssen, so wird man eine zwer langsam und allmälig, aber sicher fortschreitende Ausgleichung aller Unsehenheiten in den Tiefen des Oceans und eine allmälige Erhöhung des Meeregrundes sehr natürlich finden. Der Meeresgrund mag sich daher auch, wenistens in dem weiten Oceane und fern von Inseln und Continenten, ziemlich flach und horizontal ausbreiten.

Diess bestätigt sich auch für diejenigen Meerestheile, welche genauer sonder worden sind. Die gewöhnliche Tiefe der Ostsee beträgt in ihrer Mitte (80 -20)

und der tießte bekannte Punct ihres Grundes, zwischen Windau und der Inscheftland, liegt nach Capitain Albrecht 4400 Fuss tief. Wenn ihr Wasserspiegel um 300 F. tießer läge, oder ihr Grund um eben so viel gehoben würde, so könnte man trocknen Fusses von Pommern nach Schonen gehen. Eben so ist die Tieße der Nordsee zwischen England, Holland, Dänemark und Süd-Norwegen im Allgemeinen gering und so wenig wechselnd, dass ihr Boden den Charakter eines Flachlaudes haben muss. Das Letztere gilt auch vom grössten Theile des Mittelländischen Meeres, obwohl dasselbe eine weit grössere absolute Tieße erreicht.

#### §. 132. Meeresgrund an den Küsten; Bänke, Riffe, Schären.

In der Nähe des Landes erscheint die Beschaffenheit des Meeresgrundes gewohnlich abhängig von der Reliefform der Küste, so dass sich von dieser auf jene schliessen lässt. An sehr niedrigen und flachen Küsten ist auch der Meeresgrund seicht und eben; an sehr hohen und steilen Küsten dagegen pflegt das Meer sogleich eine bedeutende Tiefe zu haben. Den Steilküsten entspricht also tiefer, den Flachküsten seichter Meeresgrund.

Indessen ist doch diese, zuerst von Dampier aufgestellte Regel\*) keinesweges als allgemein giltig zu betrachten, da sie manchen Ausnahmen unterliegt, wofür unter Anderem die Koralleninseln sehr auffallende Beweise liefern, welche ausserst niedrige und flache Inseln sind, während doch der Meeresgrund in ihrer Nabe gewöhnlich sehr steil und tief abzufallen pflegt.

Die hohen Inseln lassen sich gewissermaassen als die Gipfel und oberen Regionen submariner Gebirge betrachten; wo daher eine lange Kette solcher Inseln
liegt, da kann man auch eine submarine Gebirgskette voraussetzen, welche,
wenn die Inselreihe genau in die verlängerte Richtung einer continentalen Gebirgskette fällt, und dicht an derselben ihren Anfang nimmt, als die submarine
fortsetzung derselben anzusehen ist. Nur darf man diese Beziehungen der Insein zu den Gebirgsketten der Continente nicht so weit verfolgen, wie diess
1. B. von Buache geschah, welcher alle Gebirgsketten als zusammenhängende
Züge betrachtete, und diese Züge durch die fernsten und tiefsten Meere, über
Inseln, Klippen, Riffe und Untiefen weg verfolgte, ohne sich dabei durch die
oft sehr grossen Zwischenräume irre machen zu lassen, und ohne den wesentlichen Unterschied der vulcanischen und nicht-vulcanischen Inseln zu berücksichtigen.

So wie sich der Meeresgrund gegen die Küsten der Continente und Inseln aus der Tiefe heraushebt, so giebt es auch mehrorts mitten in der freien See oder doch in bedeutender Entfernung vom Lande seichtere Stellen des Meeresgrundes, welche auffallend näher unter die Oberfläche heraufreichen, als die benachbarten Regionen. Dergleichen Stellen nennt man Untiefen, wenn sie so seicht sind, dass sie der Schifffahrt gefährlich werden können, oder Bänke, wenn sie eine grössere Tiefe erreichen, ohne es jedoch mit diesem Unterschiede sehr genau zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Voyage autour du monde, t. II, p. 476 ; généralement tel est le fond qui paraît au-dessus  $e_{i}$  equ, tel est celui, que l'euu couvre.

So liegt z. B. die grosse Doggersbank und Langbank zwischen England und Dünemark in der Linie von Newcastle nach Tondern 17 Faden, in der Linie von Edinburgh nach Holmsland 30 Faden tief, während die grösste Tiefe der Nordsee in der ersten Linie auf der Westseite der Bank 45, auf der Ostseite 28 Faden, in der zweiten Linie auf der Westseite 50 und auf der Ostseite 40 Faden beträgt. Die grosse Bank von Neufundland, welche sich vom 42. bis 50. Breitengrade erstreckt, ist über 120 geogr. Meilen lang, und an einer Stelle bis 47 Meilen breit, während die mittlere Tiefe ihrer im Allgemeinen sehr ebenen Oberfläche etwa auf 40 Faden gesetzt werden kann, das Meer an ihren Rändern aber zu 100 bis 300 Faden tief ist. Man kann daher solche Bänke in der That als submarine Hochebenen oder Plateaus betrachten.

Riffe nennt man weit fortsetzende Felsenbänke, die sehr wenig oder gar nicht aus dem Wasser hervorragen, und bisweilen auf grosse Strecken längs den Küsten hinziehen; man unterscheidet sie besonders als Felsenriffe und Kurallenriffe, je nachdem sie von Gestein oder von Korallen gebildet werden.

An der Küste Brasiliens lässt sich z. B. ein niedriges Sandsteinriff mehr oder weniger unterbrochen vom Cabo Frio bis zum C. de Calcanhar, also fast durch is Breitengrade verfolgen, bald dicht an der Küste hinlaufend, bald weiter zurücktretend; vom C. Frio bis zu 1/30 S. B. vielfach unterbrochen, von dort an aber bis zum nördlichen Ende sehr stetig ausgebildet und nur an den Flussmündungen geößnet; meist von der Höhe des mittleren Wasserstandes, oder bis 10 F. darüber. Der schöne Hafen von Pernambuco wird von diesem Riffe gebildet, an dessen Gesteln sich die Sturmfluthen brechen\*). Als der grösste bekannte Korallenriff ist woldasjenige zu betrachten, welches Neuholland an seiner nordöstlichen Seite umgeßich dasselbe ist nach Flinders fast 1000 Engl. Meilen lang, läuft der Küste ungeßich parallel in meist 20 bis 30, stellenweise auch 50 bis 70 Meilen Abstand, und hat gewöhnlich 10 bis 20 Faden Wasser über sich.

Felsen, welche nicht zu langen, stetig fortsetzenden Kämmen oder Bänken verbunden, sondern mehr einzeln zerstreut, oder an einander gereiht sind, nenrt man Klippen oder Schären, welcher letztere Name besonders an den Kusten der Nordsee und Ostsee für die daselbst ausserordentlich zahlreich vorkommenden kleinen und niedrigsn Felseninseln gebraucht wird.

Da der Zweck und der Raum dieses Lehrbuches ein specielleres Bingehen auf die Formen der Erdoberfläche verbietet, so möge hier auf folgende Werke verwiesen werden, welche diesen Gegenstand z. Th. ausführlich behaudeln. Kühn. Hausbuch der Geognosie, Band I, 1833, §. 74—151. Fr. Hoffmann, Physikalische Geographie, 1837, S. 435 ff. Berghaus, Allgemeine Länder- und Völkerkunde Bd. II, 1837, S. 407 ff. v. Leonhard, Lehrbuch der Geognosie und Geologie 2. Aufl., 1848, S. 679 ff.

## III. Entstehung der Continente und Gebirge.

§. 433. Bildung des Landes überhaupt

Nachdem wir in den vorhergehenden Paragraphen die wichtigsten Former des Landes oder der Erdveste überhaupt kennen gelernt haben, so drängt wit

<sup>\*)</sup> Nuch v. Olfers, in Karstens Archiv für Min., Bd. 4, S. 473.

uns beim Schlusse dieser Betrachtungen die Frage auf, in welcher Weise und durch welche Kräfte wehl jene Formen zur Ausbildung gelangt sind. Diese Frage kännen wir zwar an gegenwärtigem Orte nur in grosser Allgemeinheit beantworten; desungeachtet aber wird ihre Beantwortung die wesentlichen Elemente zu der Antwort auf alle ähnlichen Fragen liefern, welche wir uns in Betreff einzelner Länder oder Gegenden stellen können.

Das gegenwärtige Land überhaupt ist in früheren geologischen Perioden grösstentheils Meeres grund gewesen. Dieser Satz, für welchen wir in unsern ferneren Betrachtungen zahllose besondere Beweise kennen lernen werden, wird schon ganz allgemein durch die unumstössliche Thatsache erwiesen, dass wir mitten in den Continenten, in den Tiefländern wie auf den höchsten Gebirgen und Plateaus, die Ueberreste unzähliger Meeresthiere im Gesteine eingeschlossen finden; weshalb wir die Schichten dieser Gesteine für gar nichts Anderes erklären können, als für Bodensätze oder Sedimente, welche sich auf dem einstmaligen Meeresgrunde abgesetzt haben. Ja, eine und dieselbe Region des Landes muss oft in sehr verschie den en Perioden als Meeresgrund existirt haben, da wir gar nicht selten Schichten mit den Ueberresten mariner Organismen von anderen Schichten bedeckt sehen, in welchen z. B. nur Landpflanzen vorkommen, während diese wiederum die Unterlage noch anderer Schichten bilden, welche abermals die Beweise einer submarinen Bildung in sich verschliessen.

So finden sich z. B. in Sachsen, zwischen Wildenfels und Zwickau, über denen, stellenweise mit versteinerten Meeresthieren erfüllten Schichten der Grauwackenformation, die Schichten der Steinkohlenformation, in welchen keine Spur von solchen Thierresten, wohl aber eine ausserordentliche Menge von Landpflanzen niedergelegt ist. Darüber folgen die Schichten des Rothliegenden, welche zwar denselben Charakter zu tragen scheinen, nach oben aber von den Schichten des sogenannten Zechsteins bedeckt werden, die ganz entschieden auf dem Grunde des Meeres gebildet wurden. In anderen Gegenden, wie z. B. bei Pirna, finden wir die noch höheren Schichten des Quadersandsteins, die wiederum einer ganz anderen Meeresbedeckung angehören; so dass also in diesem kleinen Theile der Erdoberfläche nicht weniger als drei, in sehr verschiedenen Zeitperioden Statt gefundene Meeresbedeckungen zu erkennen sind, welche von einander durch zwischenliegende sehr lange Perioden der Emersion getrennt waren.

Dergleichen hier nur ganz allgemein angedeutete Thatsachen lassen sich nun aber im Gebiete der meisten bekannten Regionen der Continente nachweisen, indem es verhältnissmässig nur wenige Landstriche giebt, welche jeden bestimmten Beweis einer vormaligen Submersion unter den Meeresspiegel vermissen lassen, während sehr viele Landstriche in der wiederholt wechselnden Beschaffenheit ihrer Gesteinsschichten die Beweise wiederholter Submersionen und dazwischen fallender Emersionen geliefert haben.

Was Anderes aber erkennen wir in diesen Thatsachen, als dieselben Erscheinungen, welche wir schon oben (S. 231 bis 262), wenn auch in kleinerem Massstabe, als Hebungen und Senkungen des Bodens kennen gelernt haben? Ind wie könnten wir eine einfachere und natürlichere Erklärung für jene, in grauer Vorzeit Statt gefundenen abwechselnden Submersionen und Emersionen

suchen und finden wollen, als diejenige, welche uns die gleichartigen Erscheinungen der Gegenwart und der sich unmittelbar anschliessenden Vergangenheit darbieten? Die selben Ursachen, welche jetzt noch den merkwurdigen Mechanismus einer bald steigenden bald sinkenden Bewegung der Erdveste vermitteln, die selben Ursachen werden wohl auch in früheren geologischen Perioden wirksam gewesen sein; wenn wir uns auch nicht verbergen können. dass sie damals eine weit grössere Energie bethätigt und nach einem weit grösseren Maassstabe gearbeitet haben, als gegenwärtig\*).

Also theils säculare, theils instantane Emportreibungen und Senkungen grösserer oder kleinerer Theile der festen Erdkruste werden zu allen Zeiten mit einander abgewechselt, und dadurch jenen manchfaltigen Wechsel in der Lage des Meeresspiegels und in der Wasserbedeckung bald dieser bald jener Regionen herbeigeführt haben, dessen Wirklichkeit durch zahllose Thatsachen verbürgt wird.

Es ist möglich, dass die Oberfläche der Erdveste einstmals in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmässig von den Gewässern des Oceans überflüthet war, und wir können einen solchen Zustand wenigstens voraussetzen, um einen Ausgangspunct für unsere Betrachtung zu gewinnen. Denken wir uns nun, dass damals grosse Regionen der Erdveste einer säcularen Senkung unterlagen, so musst das Meer dort tie fer werden, wodurch nothwendig andere Regionen anfangs in seichtere Meerestheile, und endlich, bei fortwährender Vertiefung der ersteren in Land verwandelt wurden. Allein, wie noch gegenwärtig einzelne Regionen im Steigen begriffen sind, während andere einer Senkung unterliegen, so wird diess auch damals der Fall gewesen sein, und man begreift, wie durch den gleichzeitigen Einflüss bei der Bewegungen in verschiedenen Regionen, einestheils de Ausbildung von tiefen Meeren, anderntheils die Ausbildung von Continenten bewirkt werden musste, welche letztere theils nur als flache Anschwellungen über den Meeresspiegel hervortauchten, theils aber auch, besonders in ihren centraken Gegenden, zu bedeutenden Plateaus aufstiegen.

Die auf solche Weise gebildeten Continente und Meere werden vielleicht durch Myriaden von Jahren fortbestanden haben, während welcher auf der Oberfläche der ersteren die Landgewässer in Wirksamkeit gelangten, auf dem Grundder letzteren aber die Bildung von Sand- und Schlammschichten vor sich ging in welchen die Ueberreste zahlloser Generationen von Meeresthieren eingeschlosen wurden; bis endlich da und dort säculare Bewegungen im entgegengesetzten

<sup>\*)</sup> Es sind also in der That lediglich noch jetzt wirksame Ursachen (causs actueller welche wir in Anspruch nehmen. Dass wir aber diesen Ursachen in früheren Zeiten oder aust periodisch eine stärkere Wirkung zuschreiben, diess wird wohl durch die veränderlich Boschaffenheit des Gegenstandes ihrer Wirksamkeit gerechtfertigt. Lyell und Andere soft der gegentheiligen Ansicht, und Omalius d'Halloy sagt mit Recht, dass diese Ansicht auf verscheiten eine Art von Tyrannei ausübe. Aber oben so fragt er mit Recht, ob solche Ausschnicht häufig auf einer blosen Hypothese beruht, und ob man wirklich glauben könne, dass der Brde von jeher so beschaffen war, wie heutzutage. Gewiss nicht, antwortet er, denn wirklonnte sie nicht das sein, was sie eben jetzt ist. Bull. de la soc. géol., 2. série, t. IV, (1817), 584.

Sinne eintraten, durch welche grosse Regionen des bisherigen Landes in Meeresgrund, und dafür grosse Regionen des bisherigen Meeresgrundes in Land verwandelt wurden. So entstand denn eine neue Vertheilung von Wasser und Land; und denken wir uns, dass sich ähnliche Wechsel im Laufe der Zeiten verschiedentlich wiederholt haben, so begreifen wir, wie eine und dieselhe Region der Erdveste nach und nach mit verschiedenen marinen Ablagerungen bedeckt werden konnte, welche aus ganz verschiedenen Perioden stammen, und durch Bildungen anderer Art von einander abgesondert werden.

Die allgemeine Empordrängung eines grösseren Theiles der Erdkruste wird aber nicht nur mit einer starken Spannung desselben verbunden gewesen sein, sondern auch eine wirkliche Ausdehnung in horizontaler Richtung bewirkt haben, wodurch bald hier bald dort Rupturen veranlasst werden konnten, welche ein höheres Aufsteigen einzelner Theile des Hebungsfeldes, und somit die Bildung von Plateaus und von Stufenländern zur Folge hatten. Dergleichen an Spaltenrändern hin erfolgte Hebungen können auch ruckweise erfolgt sein; wie denn überhaupt die langsam wirkenden säcularen Bewegungen nicht selten durch instantane stärkere Bewegungen unterbrochen und in ihren Wirkungen unterstützt worden sein mögen. Dass auch da, wo ein Hebungsgebiet an ein Senkungsgebiet angränzte, sehr leicht Spaltungen und Zerreissungen der Erdkruste eintreten mussten, und dass dann längs des Spaltenrandes eine stärkere Emportreibung des Hebungsgebietes erfolgen konnte, diess ist einleuchtend; und so erklärt es sich, wie die Continente zu jeder Zeit, bald an diesem, bald an jenem Theile ihrer Contoure mit schroffen Küsten aus dem Meere heraufstiegen, während sie anderwärts ganz allmälig in den Meeresgrund verliefen\*).

Die gegenwärtige Vertheilung von Wasser und Land, deren Bild uns die Erdgloben oder die Charten beider Hemisphären vorführen, ist als das Werk der letzten Ereignisse dieser Art zu betrachten. Seit Jahrtausenden mag dieses Bild in seinen allgemeinen Umrissen eine gewisse Stabilität behauptet haben, und auf Jahrtausende hinaus dürfte ihm wohl auch diese Stabilität noch gesichert sein. Allein, wie schon an einzelnen Küsten vor unseren Augen mehr oder weniger auffällige Veränderungen im Gange sind, so wird auch dereinst eine Zeit kommen, da sich in dem Bilde beider Hemisphären wesentlich andere Contourformen der Continente herausstellen; als gegenwärtig.

Indess dürsen wir es nicht übersehen, dass die Stabilität der Erdkruste und die Wiederstandssähigkeit ihrer einzelnen Theile dermalen weit grösser ist, als sie es in früheren Zeiten war, weil sie im Lause der Zeiten durch die an ihrer Innenseite fortgehende Erstarrung beständig an Dicke zugenommen hat. Während daher in den frühesten geologischen Perioden die damals schwächere Erdkruste den gegen sie gerichteten Angrissen der plutonischen Kräste leichter nachzeben musste, so wird diess in den späteren Perioden immer schwieriger der

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dana legt ein ganz vorzügliches Gewicht auf die Wirkungen, die an den Gränzen der Senkungsfelder Statt fanden, und scheint die Gebirgsketten lediglich aus diesen Wirkungen erklären zu wollen.

Fall gewesen sein, und auch gegenwärtig schwerer gelingen, als in der zuletzt verflossenen Periode\*). Dazu kommt, dass die Vulcane, diese eigenthümlichen Apparate, welche sich zu der Erdkruste in der That eben so verhalten, wie die Sicherheitsventile zu einem Dampfkessel, erst in den neueren geologischen Perioden zur Ausbildung gekommen zu sein scheinen, so dass der Erdveste in ihrer dermaligen Ausbildung eine weit grössere Stabilität gesichert sein dürfte. Aus diess in irgend einer der früheren Perioden der Fall war \*\*).

Im Allgemeinen ist also die Bildung der Continente zu allen Zeiten das Werk ienes Mechanismus der Natur gewesen, welchen Humboldt so treffend als das Resultat der Reaction des noch flüssigen Innern unseres Planeten gegen die sterre Kruste desselben bezeichnet hat; eine Reaction, welche sich allerdings in den verschiedenen Stadien der Abkühlung dieser Kruste verschiedentlich äussern muste Doch glauben wir nicht, dass die säculäre Abkühlung allein, namentlich in den spiteren Stadien der Ausbildung unserer Erdkruste hinreichend gewesen sei, um en 🗝 so bedeutende Capacitäts-Verminderung derselben hervorzubringen, wie sie für der Oscillationen im Stande ihrer Oberfläche und namentlich auch für die nachber 11 besprechenden Erhebungen grosser Gebirgsketten vorausgesetzt werden muss; otgleich jene Oscillationen und diese Erhebungen im Vergleich zu den Dimension-u des ganzen Erdballs als sehr geringfügige Bewegungen anzusehen sind. Vielmehr scheint uns die, schon von Anderen ausgesprochene und oben S. 269 adoptine Ansicht zu Hülfe genommen werden zu müssen, dass der an der Innenseite der Erdkruste ganz langsam fortgehende Erstarrungsprocess, also die Umwandlung von 😘 🥆 comprimirten flüssigen Massen in starre Körper, einen weit grösseren Einfliss ausgeübt habe.

Hopkins stellte theoretische Untersuchungen über die Wirkungsart der plutonschen Druckkräfte gegen die Erdkruste an\*\*\*), und gelangte dadurch zu dem Resul-

<sup>\*)</sup> So sagte schon Leibniz in seiner Protogaea, §. IV; Facies teneri adhuc orbis supravula est; donec quiescentibus causis atque aequilibratis. consistentior emergeret substrerum.

<sup>\*\*)</sup> Marcel de Serres in der Einleitung zu seiner Géognosie des terrains tertiaires. Valepellier 1829; Virlet, im Bull. de la soc. géol., t. VI, 1834, p. 215.

<sup>\*\*\*)</sup> Hopkins hat in den Cambridge Philosophical Transactions, unter dem Titel Resear 🔄 in Physical Geology, eine Reihe höchst wichtiger theoretischer Untersuchungen uber die B schaffenheit und die Verhältnisse des Erdinnern und der Erdkruste, und über die Wirku -art der abyssodynamischen Kräfte geliefert, wobei denn auch die Theorie der Erhebung 📑 Continente und Gebirge auf mechanische Principien zurückgeführt wird. Der einfachstelteiner Erhebung der Erdkruste ist nach ihm derjenige, wo sich die erhebende Kraft auf eine Punct, oder auf eine Fläche von beschränkter Ausdehnung concentrict. Die Erhele wird dann kreisförmig erfolgen und einen Erhebungskrater oder Erhebungscircus b.ib. aus dessen Mittelpuncte mehre Spalten strahlenförmig auslaufen, welche triangulare Sw mente zwischen sich einschliessen, die alle nach der Mitte zu aufsteigen und eine cente. Depression umgeben, wie solche theils durch die Erhebung, theils durch den Einsters !! Spitzen dieser Segmente entstehen musste. Die Theorie dieser Erhebungskratere ist übrusschon früher sehr scharfsinnig und ausführlich von Elie de Beaumons entwickelt word? (Mémoires pour servir à une descr. géol. de la France, III, p. 498 ff. und IV, p. 97 ff ! I ... zweite Art der Erhebung ist die, wo die erhebenden Kräfte einen grossen Landstrich of eine lange und breite Zone der Erdkruste in Angriff nahmen. In einem solchen Falle must! während der ganzen Dauer der Wirksamkeit dieser Kräfte der betreffende Landstrich eines Spannung oder Streckung unterliegen, welche endlich Rupturen oder Spaltungen desembig zur Folge hatte. Hopkins beweist nun aus den Gesetzen der Mechanik, dass jene Stungt. allemal nach zwei Richtungen ein Maximum ihrer Intensität erreichen muste, von ac chen die eine der Länge, die andere der Breite des Erhebungsseldes entspricht, daher dest

tate, dass gewöhnlich zwei sich rechtwinkelig kreuzende Systeme von parallelen Spalten entstehen müssen; ein Resultat, welches auch Rozet bestätigt\*). Diess würde es erklären, warum sich die Küstenlinien der Continente (sofern sie durch Steilküsten bezeichnet sind) so häufig unter fast rechten Winkeln schneiden (S. 293). Die Ansicht, dass sich jede durch die Säcular-Contraction bewirkte Senkung oder Hebung in einem grössten Kreise über die ganze Erdveste ausdehnen müsse\*\*). geht wohl zu weit, da sie eine solche Homogenität und eine so völlige Gleichheit der Dicke und der Widerstandsfähigkeit der Erdkruste in allen ihren Theilen voraussetzt, wie sie unmöglich zugestanden werden kann. Deluc, Prévost und Dana wollen die ganze Bildung des Landes und seiner Gebirge fast nur durch Senkungen der Erdkruste erklären, so dass das Aufsteigen des Landes lediglich als ein relatives, als ein Zurückbleiben desselben über dem gesunkenen Meeresgrunde zu betrachten wäre \*\*\*). Auch glaubte Dana, dass die ersten Senkungsfelder eine kreisförmige oder elliptische Form gehabt haben, und überhaupt den grossen Krateren der Mondoberfläche ähnlich gewesen sind; was schon früher von Heim ausgesprochen worden ist (Geol. Beschr. des Thür. Waldgeb. II, V, 37) aber sich freilich weder beweisen noch widerlegen lässt.

#### §. 134. Bildung der Gebirgsketten.

Wenn uns auch der vorhergehende Paragraph über die allgemeine Entstebung der Continente und Meere belehrt, so scheint doch die Ausbildung der Gebirgsketten und Plateaus noch eine besondere Erklärung zu bedürfen. Dabei müssen wir aber bemerken, dass es sich hier durchaus nicht um die Frage handelt, wie das Material der Gebirgsketten entstanden ist, sondern lediglich darum, wie die Massen derselben zu ihrer gegenwärtigen, mehr oder weniger boch aufragenden Form gelangt sind †). Das Material der Gebirgsketten setzen wir in der Regel nach seinem Bestande und Verbande als präexistirend voraus, und nur bei den Vulcanen und bei ähnlichen Gebirgsbildungen fällt die Frage nach der Entstehung des Materials zusammen ††). Daher könnte man auch mit Studer die Gebirgsketten

such gewöhnlich zwei Systeme sich rechtwinklig kreuzender Spalten gebildet wurden, deren jedes aus mehren parallelen Spalten besteht, an deren gleichzeitiger Ausbildung nicht gezweifelt werden kann. Uebrigens glaubt Hopkins beweisen zu können, dass diese Spaltenbildung stets an der Innenseite der Erdkruste ihren Anfang nahm, und von dort aus aufwärts fortschritt, bis sie endlich die Oberfläche erreichte. In seiner neuesten Abhandlung über die Architektur des Erhebungsfeldes der Wealdenformation zeigt er endlich, welchen wesentlichen Einfluss die geotektonischen Verhältnisse des erhobenen Districtes auf den Verlauf der Spalten ausüben mussten, und wie durch sie der von der Theorie geforderte geradlinige und parallele Verlauf eines und desselhen Spaltensystems manchen Perturbationen unterliegen konnte.

<sup>\*)</sup> In seinem Mémoire sur les irrégularités que présente la structure du globe terrestre, in den Mém. de la soc. géol., 2 série, t. I, 4844.

<sup>\*\*)</sup> Frapolli, in Poggend Anm., Bd. 69, 4846, S. 484.

prévost, in Bull. de la soc. géol., t. XI, p. 483 ff. und Dana, in The Amer. Journ. of sc. 3. series, t. III, p. 477.

<sup>†)</sup> Heim, Geol. Beschr. des Thüringer Waldgebirges, Th. III. 1812, S. 194. Der Verf. dieses, wenn auch unbequem redigirten, so doch an genauen Beobachtungen und trefflichen Bemerkungen sehr reichen Werkes tritt a. a. O. S. 185—215 als ein geistreicher und glücklicher Verfechter der Ideen Saussüre's auf.

<sup>††)</sup> Die submarinen Berge und Höhenzüge, welche als solche durch die Korallenthiere

tiberhaupt als Eruptionsketten und dynamische Ketten (Hebungsketten) unterscheiden, je nachdem sie durch die an Ort und Stelle erfolgte Aufthürmung von neu gebildeten eruptiven Gesteinsmassen, oder durch eine dynamische Emportreibung der bereits existirenden ausseren Erdkruste gebildet worden sind.

Die grösseren und besonders die mitten in den Continenten liegenden Plan teaus scheinen zugleich mit dem Lande entstanden und daher wesentlief Producte der säcularen Erhebung zu sein. Sie dürften denjenigen Regionen der Erdkruste entsprechen, gegen welche sich die Wirkung des inneren Druckvorzugsweise concentrirte, oder welche den geringsten Widerstand leisteten daher sie höher aufwärts gedrängt wurden, als die angränzenden Regionen, und das Maximum der Anschwellung bezeichnen. Die alten Strandlinien au der Kusten der Continente zeigen ja nicht selten landeinwärts ein bedeutend hoh... res Ansteigen, und liefern somit den Beweis, dass auch die letzten Heburge der gegenwärtigen Länder im Innern derselben stärker gewirkt haben, al an den Meereskusten. Es ist vorauszusetzen, dass diess bei der Bildung alle Continente mehr oder weniger der Fall gewesen sei, wodurch sich die Entste hung grosser Tafelländer und Plateaus in ihrem Innern erklären dürfte. Bei solchen Plateaus, welche mit hohen Terrainstufen oder auch durch terrassenformige Stufenländer in das angränzende Land oder in den Meeresspiegel abfallen durfte die allgemeine säculare Erhebung mit partiellen instantanen Erhebung d verbunden gewesen sein, indem jede Plateaustufe einer Fracturlinie entspricht auf deren einer Seite die Emportreibung in ein höheres Niveau Statt fand.

Was die Gebirgsketten betrifft, so setzt ihre erste Anlage allematere line are oder zon are Erhebung voraus, welche sich in der Mitte oder auch od Rande eines aufgestiegenen Landstriches ereignete. Jeder solchen linearen Erbebung muss aber wohl in der Regel eine Ruptur der Erdkruste, oder eine Spaitung derselben in ihrer ganzen Mächtigkeit vorausgegangen sein \*\*). Da nun Spaiten gewöhnlich einen ziemlich geradlinigen Verlauf haben, so ist der ahnlich Verlauf der meisten Gebirgsketten begreißlich. Die allgemeine Form einer trebirgskette wird aber eine wesentlich verschiedene sein, je nachdem die nach ist Spaltung eingetretene Erhebung auf die eine oder die andere Weise erfolge Wurde nur der an der einen Seite der Spalte anliegende Theil der Erdkrustaufwärts gedrängt, so entstand ein Wallgebirge mit steilem und schmalem Aldauf der einen, mit flachen und breitem Abfall auf der andern Seite. Wurder

gebildet werden, würden allerdings in dieser Hinsicht mit den Vulcanen in eine Kategorn ist stellen sein; da wir es aber hier zunächst mit den Gebirgen des Landes zu thun haben. Welche doch jene Korallenmassen erst dann erscheinen können, wenn der sie tragende Vorresgrund zur Emersion gelangt ist, so können wir einstweilen von ihnen abstrahiren.

<sup>\*)</sup> Studer, Lehrb. der Phys. Geogr., II, S. 209. Doch ist zu erwähnen, dass Stiden mit dem Worte Kette nicht denselben Begriff verbindet, welcher gewöhnlich und auch bals Gebirgskette bezeichnet wird.

<sup>\*\*)</sup> Il faut bien distinguer les chaînes de montagnes des bombements du globe, dont elles este pent toujours (?) le sommet; ce sont des parties de ces mêmes bombements, où la croute terres s'étant crevassée, les débris en ont été fortement inclinés etc. Rozet, in Mem. de la sec je 2. série, I, p. 48.

dagegen beide Spaltenränder aus einander und zugleich aufwärts getrieben während vielleicht gleichzeitig feurigflüssiges Material des Erdinnern heraufdrang,, so entstand eine Kette, welche eine geringere Verschiedenheit in der Breite und Steilheit ihrer beiden Seitenabfälle besitzt. Wurde eine zwischen zwei oder mehren, ziemlich parallelen Spalten hinlaufende Zone aufwärts gedrängt, so entstand ein langgestrecktes Plateau oder auch ein System von Parallelketten. Uebrigens können auch manche Gebirgsketten dadurch entstanden sein, dass längs einer Spalte eine einseitige Senkung der Erdkruste eintrat, wodurch relative Niveaudifferenzen ausgebildet wurden, welche den in dem höheren Niveau verharrenden Theil der Erdkruste in der Form eines Gebirges rückständig erscheinen lassen.

Für die Erklärung der Ringgebirge (S. 349) und der nicht vulcanischen Erbehungskratere bietet sich kaum eine andere Vorstellung dar, als dass sich entweder die Wirksamkeit des abyssodynamischen Druckes, oder auch die Widerstands-Unfähigkeit der Erdkruste auf einen kleineren Raum von kreisförmiger oder elliptischer Begränzung concentrirte\*).

Was die Modalität der Erhebung betrifft, durch welche die Gebirgsketten zehildet wurden, so dürfte sie wohl in der Regel mehr den Charakter einer instantanen, als den einer säcularen Bewegung gehabt haben. Damit soll aber durchaus nicht gesagt werden, dass jede Gebirgskette mit einem Rucke (d'un keid jet, bis zu der ganzen Höhe ihres gegenwärtigen Aufragens emporgestiegen mi Im Gegentheil ist es viel wahrscheinlicher, dass succesiv mehre wiederholte Hebungen Statt gefunden haben, und dass also die meisten Gebirgsketten aicht als das Werk eines einmaligen Erhebungsactes zu betrachten sind, wenn wiches auch für einige Gebirgsketten zugestanden werden mag. Eine genauere Intersuchung wird gewiss in den meisten Gebirgen die Beweise dafür auffinden assen, dass sie durch mehrmalige Hebungen zu ihrer gegenwärtigen Höhe gehogten. Uebrigens ist keinesweges vorauszusetzen, dass jede einzelne Hebung tie Kette in ihrer ganzen Ausdehnung ergriffen habe, oder dass, wenn solthes der Fall war, die erhebende Kraft überall den selben Effect ausgeübt babe. Die ganze Erscheinungsweise der Gebirge und die Natur der bei ihrer Bildung wirksam gewesenen Ereignisse verweisen uns vielmehr darauf, dass bisweilen partielle, und gewöhnlich ungleichmässige Hebungen Statt gefunden haben.

Dass bei so gewaltsamen Convulsionen, wie es die Erhebungen der Gebirgsketten waren, die zu beiden Seiten der Erhebungsaxe liegenden obersten Ablagerungen der Erdkruste sehr bedeutende Störungen und Dislocationen erfahren,
dass solche in ihren einzelnen Theilen Verschiebungen und Zerreissungen, Aufstauungen und Stürzungen, Biegungen und Faltungen erleiden mussten, diess
ässt sich schon im Allgemeinen voraussetzen. Auch werden wir später diese
mancherlei Wirkungen der Dislocationen auf die innere Structur der Gebirge
genauer kennen lernen.

<sup>\*</sup> Vergl. die Anmerkung S. 366.

Nanmann's Geognosie. L.

Die Spalten, längs welcher die Gebirgsketten heraufgestiegen sind, haben vielen Fällen dem seurigslüssigen Materiale des Erdinnern den Ausweg an die E obersläche geöffnet; was auch sehr begreislich ist, da es ja eigentlich der Druck d ses flüssigen Erdinnern war, durch welchen die partiellen Emportreibungen Erdkruste bewirkt wurden. Daher finden wir denn auch sehr häufig am Fusse o in der Axe der Gebirgsketten mächtige Ablagerungen von solchen Gesteinen, wek sich nach allen ihren Verhältnissen als Abkömmlinge aus der Tiefe der Erde. wirkliche Bruptionsgesteine zu erkennen geben. Doch ist diess nicht bei allen ( birgen der Fall, und noch weniger dürfen wir glauben, dass die Eruption irge eines bestimmten Gesteins, oder dass auch nur die Tendenz eines bestimm Gesteins zur Eruption alle Gebirgsketten gehoben habe. Der Hebungsact war Resultat des Conflictes zwischen der Erdkruste und dem Erdinnern, also eine W kung abyssodynamischer Kräfte, welche allerdings als eine Tendenz zur Erupt von feurigflüssigem Material vorgestellt werden kann, ohne dass es doch in 🕹 Fällen zu einer wirklichen Eruption gekommen ist. So wie daher die säcularen ! hebungen der Continente, dieser grösseren Anschwellungen der Erdkruste, gew häufig ohne alle Eruptionen vor sich gegangen sind, so wird diess auch bei d mehr instantanen Erhebungen vieler Gebirgsketten der Fall gewesen sein. Wie aber werden die bei der Bildung der Gebirgsketten entstandenen Spaltungen Erdkruste für spätere Eruptionen den Weg gebahnt und die Veranlassung gegeb haben, dass an ihrer Stelle das feurigflüssige Material des Erdinnern leichter ke vorgepresst werden konnte, als an anderen Stellen, wo der Zusammenhang Erdkruste noch gar keine Unterbrechung erfahren hatte\*).

#### §. 135. Weitere Ausbildung der Gebirgsformen.

Die Erhebung einer Gebirgskette lieferte gewissermaassen nur den Blooder den Modellklotz, aus welchem das Gebirge selbst im Laufe der Zeiten bezu seiner dermaligen Gestalt herausgearbeitet worden ist. Diese erste Form bestallerdings schon sehr verschiedentlich gegliedert gewesen sein, da die berg vorhandenen Unebenheiten der erhobenen Zone durch die meist ungleichmassen. Höhe der Erhebung noch gesteigert worden sein müssen, da manche Erhebungmit grossartigen Faltungen und Stauchungen der zuletzt abgelagerten Schicht systeme, mit gewaltigen Vorschiebungen und Aufrichtungen, mit Zerspaltungund Zerberstungen verbunden gewesen sein, und auch häufig partielle hinst kungen in ihrem unmittelbaren Gefolge gehabt haben müssen. Jede zu ein Gebirge erhobene Zone der Erdoberstäche musste also, ausser den urpründ vorhandenen Unebenheiten, mancherlei durch den Erhebungsact selbst aus bildete Erhöhungen und Vertiefungen erhalten, und sich mit diesem ganzen steme von Protuberanzen und Depressionen in ihrem neuen Niveau in das Gewicht setzen.

<sup>\*)</sup> Daher müssen wir wenigstens theilweise der Ansicht von Constant Prévost bed men: Que les malières ignées (granites, porphyres, basaltes, laves etc.) loin d'avoir sour rompu le sol pour s'echapper, ont soulement profité des solutions de continuité, qui leur d'offertes par le retrait et les ruptures, pour sortir et s'épancher au dehors. Bull. de le noc XI. p. 186 oder auch in seinem Rapport sur le voyage à l'île Julia, 1832 p. 16, no entre peul-être trouvera-t-on-plus naturel, de considérer la sortie des granites, des porphyres, des et des laves par les fissures du sol disloqué comme une conséquence de la dislocation et comme la cause de celle ci.

Allein kaum war ein Gebirge gehoben, so wurde seine Oberfläche der Tummelplatz für das Spiel der Atmosphärilien und Gewässer. Die Meteorwasser stärzten hernieder und vereinigten sich zu Rieseln und Bächen, welche sofort in allen Rissen und Spalten, in allen Einsenkungen und Vertiefungen ihren Lauf nahmen, um dort die ganze Kraft ihrer Fallthätigkeit zu entwickeln \*). Gemeinschaftlich mit ihnen arbeiteten der Frost des Winters und die Thaufluthen des frühlings, der zwar nur leise aber unermüdlich nagende Zahn der Verwitterung, und der nimmer ruhende Zug der Schwerkraft; dazu gesellten sich in den höberen Gebirgen die mächtigen Arbeiten der Gletscher, in allen aber die dann und wann eintretenden Wirkungen der Erdbeben. Die solchergestalt durch viele andere Kräfte unterstüzte. Jahrtausende hindurch ununterbrochen fortgesetzte. und durch jede etwa wiederholte Hebung nach Stärke und ichtung verschiedentlich modificirte Fallthätigkeit der Gewässer war es nun, welche die ursprünglichen Formen des Gebirges auf das Manchfaltigste bearbeitete und abrandete, die Depressionen und Spalten zu Thälern, die Protuberanzen und Grate m Jöchern umgestaltete, und überhaupt jene unbeschreibliche Manchfaltigkeit der Configuration herbeiführte, welche uns in jedem Gebirge eine immer neue und eigenthümliche Scenerie vor das Auge führt.

Die Gebirgsthäler werden nach der vorwaltenden Bedingung ihrer ersten Anlagen als Spaltungsthäler, Erhebungsthäler, Einsenkungsthäler und Erosionsthäler unterschieden, obwohl bei ihnen allen die Erosion der Gewäster (z. Th. auch der Gletscher) und der Atmosphärilien, als die letzte und noch gegenwärtig in Wirksamkeit bestehende Naturkraft zu betrachten ist. Viele Er-

bebungsthäler lassen sich auch als Faltungsthäler beschreiben, weil sie dadurch entstanden sind, dass bei der Erhebung des Gebirges Fanze mächtige Schichtensysteme beitwärts zusammengestaucht und gefaltet worden sind, wo dann die aufwärts concaven Falten als Thäler, die aufwärts convexen Falten



Faltungs-Thäler im Jura.

als Jöcher erscheinen. Die letzteren sind dabei nicht selten an ihrem Gipfel der Länge nach aufgeborsten, und haben in solchem Falle die Gelegenheit zur Bildung eigenthümlicher Erhebungsthäler gegeben, welche man auch Berstungsthäler nennen könnte. Dergleichen Faltungsthäler und Berstungsthäler sind zum Beispiel im Schweizer-Jura eine sehr gewöhnliche Erscheinung, und die letzteren bilden oft die oben, S. 351 erwähnten langgestreckten elliptischen Thäler, welche durch die kreisförmigen Erhebungsthäler mit den Erhebungskrateren in Zusammenhang gebracht werden. Die meisten Längen thäler der Gebirge (S. 328)

<sup>\*</sup> Leber die Wirkungen der Erosion und der Verwitterung gaben die Gebrüder Schlagintweit sehr gute Bemerkungen in ihren Untersuchungen über physik. Geogr. der Alpen,
1850 S. 298 ff. und S. 307 f.

sind wohl als Erhebungsthäler, die meisten Querthäler aber als Spaltungsthal zu betrachten\*).

Die schroffen Zackengipfel, die Hörner und Nadeln der Alpinischen Gebirg die scharfen Grate und Kämme, und die oft entsetzlich hohen fast senkrecht Felswände derselben sind ihrer ersten Anlage nach gewiss grösstentheils, eb so wie deren grössere Querthäler durch die Zerspaltungen und Zersplitterung des Gebirgskörpers entstanden, welche von jeder instantanen und grossartig Erhebung und von denen damit verbundenen Convulsionen unzertrennlich w ren. Denn wenn auch die späteren Wirkungen der Schwerkraft, der Atmosph rilien und der Gewässer gar Vieles dazu beigetragen haben, um jene früher Formen umzugestalten, so können wir doch ihre erste Ausbildung unmögli auf Rechnung dieser Ursachen setzen \*\*). Die eminenten, oft hoch aufragend Einzelberge dagegen, welche in Gebirgen wie auf Plateaus, im Flachlan wie im Tieflande vorkommen, sind gewöhnlich entweder als rückständige Ruin ehemals weiter ausgedehnter Massen, oder als an Ort und Stelle abgelagerte u aufgethürmte Massen zu betrachten. Die Vulcane und viele, ihrer Entstehung art nach mit ihnen verwandte Berge (besonders der Tarchyt-, Phonolith- u Basalt-Formation) gehören in diese letzte Kategorie.

#### §. 136. Relative Altersbestimmung der Gebirgsketten.

Wenn die Erhebung der meisten Gebirgsketten in einer succesiven Reptition mehrer Bewegungen bestanden hat, wenn die Aufsteigung derselben der Regel stufen weise, und folglich nicht innerhalb eines Augenblickes. Adern während eines längeren Zeitraumes erfolgt ist, so ergiebt sich freilich, die man nicht einen einzelnen bestimmten Zeitpunct als die Epoche eines solch Ereignisses fixiren kann. Eine so präcise Fixirung würde zwar für jeden einen nen Hebungsact, nicht aber für die ganze Reihe solcher Acte möglich sein, deren Resultat das Gebirge vor uns liegt; nur bei solchen Gebirgen, die wirklimit einem Male bis zu ihrer ganzen Höhe aufgestiegen sind, würde eine einm Erhebungs-Epoche ausreichen. Allein die Periode, innerhalb welcher die hebung einer Kette ihren Anfang und ihr Ende genommen hat, sowie die Epwder letzten Hebung können wir in sehr vielen Fällen wenigstens relatid. h. in Bezug auf an dere Bildungsprocesse der Natur bestimmen, und dadur für die verschiedenen Gebirgsketten eine Art von chronologischer Reiberseit ausmitteln.

Elie de Beaumont hat das grosse Verdienst, die Principien, auf welchen der relative Altersbestimmung der Gebirge überhaupt beruht, zuerst methodie zusammengestellt und auf eine bedeutende Anzahl von Gebirgsketten angewend zu haben \*\*\*); und wenn auch die damit verknüpften theoretischen Ansicht

<sup>\*)</sup> Am seltensten kommen wohl die Einsenkungsthäler vor. Das oben, S. 475, erwat val del Bove am Aetna liefert ein ausgezeichnetes Beispiel.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Ansicht sind auch die Gebrüder Schlangintweit, a. a. O. S. 219 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In seiner bekannten Abhandlung: Recherches sur quelques-unes des récolubous 🛂

les berühmten französischen Geologen nur eine beschränkte Giltigkeit haben lürsen, so wird doch dieser erste Versuch einer allgemeinen Begründung der bronologischen Reihenfolge der Gebirgs-Erhebungen in den Annalen der Wisenschaft für alle Zeiten als eine höchst bedeutende Arbeit anerkannt werden: is eine Arbeit, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Fortbildung der Geoegie ausgeübt hat. - Elie de Beaumont suchte nämlich die grossen Verändeungen, welche sich in der Natur der verschiedenen auf dem Meeresgrunde absestzten Gebirgsformationen zu erkennen geben, mit den Paroxysmen der iebirgserhebung in einen ursachlichen Zusammenhang zu bringen, welben er darin zu finden glaubte, dass jede Gebirgserhebung ein allgemeines lataklysma verursacht habe, in Folge dessen nicht nur die Vertheilung von Wasser und Land verändert wurde, sondern auch die organische Natur in ein Rues Stadium ihrer Entwicklung trat. Weil aber so grosse Wirkungen nur durch whr allgemeine und heftige Kraftäusserungen der Natur erklärt werden können, a führte er (gestützt auf die sehr richtige, und schon von Werner aufgestellte Insicht, dass parallele Spaltensysteme auch sehr häufig gleich zeitig gebilkte Spaltensysteme sind) die Voraussetzungen ein, dass alle Gebirgsketten von wrallelem Verlaufe gleichzeitig, durch eine und dieselbe mechanische Wirung erhoben wurden, und dass die Erhebung derselben plötzlich und mit inen Rucke erfolgt sei; zwei Voraussetzungen, durch welche jeder Erhebungskt zu einem sehr allgemeinen, zugleich aber auch zu einem sehr gewaltsamen freignisse gemacht wurde; wie diess allerdings erforderlich war, wenn die Pochen in der Entwicklungsgeschichte der äusseren Erdkruste durch die Gesirgs-Erhebungen bestimmt werden sollten.

Gegen diesen Theil der grossartigen Theorie Blie de Beaumont's sind nun von mehren Seiten Bedenken erhoben worden. Man hat gefragt, wie denn eigentlich auf der sphärischen Oberfläche des Planeten der Parallelismus von Gebirgsketten zu verstehen ist. Auf einem beschränkten Theile dieser Oberfläche, welcher nur ein leines Segment der ganzen Kugel begreift, wie z. B. in dem Bereiche eines Erdtheils wie Europa oder Neuholland, da lassen sich Gebirgsketten von gleicher Orientirung. d. h. von gleichnamigen Streichungslinien, noch allenfalls als parallel betrachten. Wenn aber Gebirgsketten in Europa mit anderen in Südamerika, oder wenn welche in Nordamerika mit solchen in Asia verglichen werden sollen, dann terliert der Begriff des Parallelismus seine Anwendbarkeit. Die gleichnamigen geographischen Orientirungslinien sind für entfernte Regionen nicht einmal ungefähr Parallel, und die nach ihnen bestimmten Streichlinien der Gebirge können es daher eben so wenig sein. Sollen die Hebungslinien als grösste Kreise gedacht werden, so würden offenbar Gebirgsketten von der verschiedensten Orientiung durch dieselbe Hebung hervorgebracht worden sein, sobald der grösste kreis nicht der Aequator oder ein Meridian ist, während in allen Fällen der Begriff des Parallelismus doch nur für die antipodalen, oder um 1800 aus einander liegenden Ketten erfüllt wäre. Sämmtliche Ketten, welche einen und denselben grössten

nerface du globe, in den Ann. des sc. nat., t. XIX, 1829, und daraus in Poggend. Ann., Bd. 18 und Bd. 25. Auch in Fr. Hoffmanns Geschichte der Geognosie, S. 249 ff. und in den mei-wei Lehrbuchern der Geologie finden sich die Resultate dieser wichtigen Arbeit zusammen-weilt; unter anderen recht gut in der von Beudant bearbeiteten Géologie des Cours élé-seulaire d'histoire naturelle, p. 212 ff.

Kreis rechtwinkelig durchschneiden, würden allerdings parallel in der wahren Bedeutung des Wortes sein, aber meistentheils eine sehr verschiedene Orientirun haben. Die Gebirgsketten sind jedoch weder als Bogen grösster Kreise, noch ab Bogen von Parallelkreisen derselben zu betrachten; sie haben oft einen mehr obweniger undulirten Verlauf, und die Idee eines Parallelismus derselben ist nur un nerhalb kleinerer Regionen der Erdoberfläche, und auch da meist nur approximativ geltend zu machen\*).

Diesen Zweifeln und Bedenken suchte Elie de Beaumont schon in der franzeschen Uebersetzung des Geological Manual von De-la-Beche, und in Burat's Traite géognosie, ganz besonders aber in seiner Abhandlung Sur les systèmes de monta pe les plus anciens de l'Europe (im Bull. de la soc. géol. [2], t. 4, 1847, p. 861 ff., un in seiner, drei kleine Bände starken. Notice sur les systèmes de montagnes, Par 1852, zu begegnen, wo er sich bestimmter darüber erklärte, wie eigentlich de Parallelismus von Gebirgsketten, und der darauf begründete Begriff eines Gebirg systems zu verstehen sei. Indem er von der Ansicht ausgeht, dass die Richtur aller Gebirgsketten durch Bogen grösster Kreise bestimmt werde \*\*), stellt ( die Erklärung auf, dass die Bogen zweier grössten Kreise einander paralie sind, wenn sie von einem dritten grössten Kreise rechtwinkelig geschnitten werde Diese Vorstellung erweitert er dahin, dass viele kleine Bogen, welche verschiede nen grössten Kreisen angehören, einem und dem selben grössten Kreise pa rallel sind, wenn jeder derselben jener Bedingung in Bezug auf irgend esse Bogen dieses Kreises Genüge leistet, welchen er grand cercle de comparaut nennt; was sich vielleicht durch das Wort Orientirungskreis übersetzen 🔄 Die wichtigste Aufgabe sei es nun, für ein jedes gegebene System solcher kleus Bogen die Lage dieses Orientirungskreises zu bestimmen, wozu der Verf. das i.e. thige Verfahren angiebt, welches er auch für die bekannten Gebirgssysteme Europ in Anwendung bringt, indem er jeden Orientirungskrets auf einen zweckmässig 🛪 wählten Punct, als Reductions-Centrum verlegt, und seine weitere Lage durch zw Winkel bestimmt.

Nächstdem hat man Zweisel gegen die Richtigkeit der Ansicht erhoben, das derhebung der Gebirgsketten bis zu ihrer gegenwärtigen Höhe mit einem Ruckvollzogen worden sei. Die stusenweise über einander liegenden Terrassen and Küsten der Festländer verweisen uns eher auf die in §. 434 ausgesprochene Ansichener successiven, zu verschiedenen Zeiten wiederholten Erhebung, für welch auch in der That schon bei vielen Gebirgsketten die Beweise geliesert worden wiederselben Richtung selbst zugestanden hat, so kommt auch dieser Einwurf Wegfall.

Wenn aber die Erhebungen der meisten Gebirgsketten weder gleichzeits grosser Verbreitung, noch plützlich in ihrer ganzen Grösse Statt gefunden habet so werden auch die daran geknüpften Folgerungen über die grossartigen Weck-

<sup>\*)</sup> Boue im Bull. de la soc. géol., V, 4884, p. 249; Conybeare im Neuen Jahrburh : Min. 4885, S. 589; Dana im Amer. Journ. of sc., 2. ser., Ill, p. 885; Ph. Braun, im New Jahrb., 4847, S. 788. Auch dieser letztere Aufsatz bietet, freilich in etwas schwulstigen ungesuchtem Style, manche beachtenswerthe Einreden. Ebenso erklärt sich H. Rogers : schieden gegen die Ansicht, dass die Hebungslinien Bogen grösster Kreise seien, und 211 alle gleichzeitig gebildete Ketten dieselbe Richtung haben. Trans. of the royal soc. of Ethel vol. 21, p. 487.

<sup>\*\*)</sup> Stellenweise kommt jedoch auch eine Abweichung von dieser Ansicht vor " wie z. \*
in der Notice p. 19, wo jene Bogen nicht mehr als solche von grössten Kreisen, sonder:
Bogen von Parallelkreisen des Orientirungskreises eingeführt werden, was offenbar eine ein
andere Bestimmung des Begriffes von Gebirgssystem zur Folge haben wurde.

in der Vertheilung von Wasser und Land und über die Veränderungen der organischen Natur eine angemessene Beschränkung erleiden. Die Bildung der grössten Gebirge mag wohl, eben so wie jene der Plateaus, zugleich mit der Bildung der Continente selbst begonnen baben, während die Bildung vieler anderer Ketten bald hier bald dort, theils langsam theils rasch vor sich gegangen zu sein scheint.

Allein, abgesehen von den so eben angedeuteten Bedenken, beruht Elie de Beaumont's Chronologie der Gebirgs-Erhebungen auf folgenden drei, fest begründeten und von jeder Hypothese unabhängigen Principien:

- I dass die auf dem Meeresgrunde abgelagerten Schichten ursprünglich eine horizontale oder doch nur sehr wenig geneigte Lage hatten;
- dass also dergleichen Schichten, wenn sie in steiler Lage angetroffen werden, eine Dislocation oder Veränderung ihrer ursprünglichen Lage durch Hebung oder Senkung erfahren haben müssen; und
- 36 dass da, wo ein System steil aufgerichteter Schichten von einem Systeme horizontaler Schichten bedeckt wird, der Act der Aufrichtung nothwendig nach der Bildung des ersten, und vor der Bildung des zweiten Systems Statt gefunden haben muss.

Die Erhebung einer Zone der Erdkruste zu einem Gebirge wird nämlich in der Regel mit einer Aufrichtung der daselbst abgelagerten horizontalen Schichten verbunden gewesen sein, indem wenigstens die an den emporsteigenden Gebirgskörper unmittelbar angränzenden Schichten-Enden von der Bewegung mit ergriffen und aufwärts geschleift werden mussten.

Wenn wir also dicht am Fusse einer Gebirgskette die Schichten eines Imarinen Schichtensystems A stark aufgerichtet sehen, während sich die Schichten eines ander en Systems B bis an ihren Fuss horizontal ausbreiten, so werden wir mit Recht schliessen, dass die letzte Erhebung der Kette nach der Bildung von A, und vor der Bildung von B Statt gefunden haben müsse. Dieselbe Folgerung wird gauz allgemein geltend zu machen sein, wie verschieden auch in jedem einzelnen Falle die Verhältnisse und die Formen der Erhebung ausgefallen win mögen. In den nachstehenden beiden Diagrammen können wir uns die Querprofile zweier unter sehr verschiedenen Umständen erhobenen Gebirgsketten vorstellen. Bei der Gebirgskette I wird vorausgesetzt, dass die, auf irgend



rüher unterliegenden Masse a abgelagerten Schichten b, am Fusse ihres Steilabfalls stark aufgerichtet sind, auf ihrem Rücken aber in bedeutender Höhe
noch fast ungestört liegen, wogegen die aufgerichteten Schichten von einem anderen Schichtensysteme c horizontal bedeckt werden. Bei der Gebirgskette II
wird dagegen angenommen, dass durch die aufwärts gedrängte Fundamentallässe a die Schichten b zu beiden Seiten verschiedentlich aufgerichtet worden
sind, während die Schichten c gleichfalls horizontal darüber liegen. In beiden
fallen würden wir offenbar zu dem Schlusse berechtigt sein, dass sich die letzte

Erhebung der Kette nach der Ablagerung der Schichten b, und vor der Ablagerung der Schichten c ereignet habe.

In grösserer Entfernung von der Gebirgskette können dieselben beiden Schict tensysteme b und c vielleicht horizontal und gleichförmig über einander liegen, sogar durch Uebergänge mit einander verbunden sein. Ihre abweichende Lai in der Nähe und am Fusse der Gebirgskette ist es jedoch, welche beweist, dass de Ereigniss der Emportreibung der Kette nothwendig zwischen den Bildungsperiden beider Schichtensysteme Statt gefunden haben muss. Elie de Beaumont betract tet jene, in grösserer Entfernung oftmals vorkommenden Verhältnisse als eine Beweis dafür, dass die Erhebung instantan und gleichsam mit einem Rucke volzogen worden sei. Notice, p. 8.

# §. 137. Fortsetzung; Elie de Reaumont's Erhebungssysteme und theoretische Folgerungen.

Bezeichnen wir nun alle, seit der ersten Entstehung der Meere bis auf de heutigen Tag auf dem Meeresgrunde successiv zur Ablagerung gelangten Schichtensysteme mit den Buchstaben A, B, C u. s. w., und nennen wir vorläufig ei jedes derartige, aus Sedimenten des Wassers bestehende Schichtensystem. So fern es durch eigenthümliche Gesteine und organische Ueberreste charaktensi wird, eine Sedimentformation, so repräsentiren diese Formationen eine Reih von Zeitperioden, deren einzelne zwar weder nach ihrer Dauer noch nach ihrer absoluten Alter bestimmt werden können, deren relatives Alter aber sehr se nau durch ihre gesetzmässige Aufeinanderfolge von unten nach oben bestimm wird.

Das Alter der Gebirgsketten wird also gleichfalls wenigstens relativ, d. t beziehungsweise zu den Perioden der verschiedenen Sedimentformationen, be stimmt werden können, indem wir genau untersuchen, welche von diesen For mationen mit geneigten, und welche mit horizontalen Schichten an ihrem Fuss angetroffen werden. Fänden wir z. B. für irgend eine Gebirgskette, dass sich di Formation D mit stark geneigten, die Formation E mit horizontalen Schichten a ihren Fuss anlehnt, so wird ihre Erhebung offenbar nach der Periode der ersteren, und vor der Periode der letzteren Formation Statt 'gefunden haben: ih relatives Alter würde aber in solchem Falle so genau als möglich hestimmt worden sein, weil D und E zwei unmittelbar auf einanderfolgende Formationen sied

Wären aber am Fusse einer anderen Gebirgskette nur die Schichten de Formation D und K zu beobachten, von welchen jene aufgerichtet, diese berizontal liegen, so würde die relative Altersbestimmung offenbar weit unsichen sein, weil alle Formationen von E bis I fehlen, und die Perioden der Formationel D und K sehr weit aus einander liegen.

Fänden sich am Fusse einer dritten Gebirgskette die Formationen D. I und G alle mit gleichmässig aufgerichteten Schichten, dagegen die Formationen H, I und K alle mit horizontalen Schichten, so würde wenigstens mit Sicherheil geschlossen werden können, dass die letzte Erhebung des Gebirges zwischeil den Formationen G und H Statt gefunden habe. Ueberhaupt aber ist einleuch-

tend, dass es in jedem Falle vorzüglich darauf ankommt, die jüngste der aufgerichteten, und die älteste der horizontal abgelagerten Formationen auszumitteln.

Un er Voraussetzung der Gleichzeitigkeit aller Gebirgsketten von parallelem Verlaufe in dem oben erläuterten Sinne, betrachtet nun Blie de Beaumont einen jeden Inbegriff gleichzeitiger Ketten als ein selbständiges Erhebungssystem 'système de soulèvement) und benennt die verschiedenen Systeme nach denjenigen Gebirgen, in welchen der Charakter derselben besonders deutlich und bestimmt ausgeprägt ist. Nach diesen Principien stellt er für Europa folgende 24 Erhebungssysteme auf, deren relatives Alter durch die Reihenfolge bestimmt wird, in welcher sie aufgeführt sind\*).

- 1) System der Vendée; Richtung NNW. nach SSO.; diese Erhebung hat gewisse Regionen der ältesten krystallinischen Schiefer betroffen.
- System von Finistère; Richtung O. 20 bis 25° N. nach W. 20 bis 25°
   S.; wird mit dieser Richtung durch einen Theil des alten Schiefergebirges der Bretagne repräsentirt.
- 3) System von Longmynd; Richtung N. 250 O. nach S. 250 W., mit welcher dasselbe in den Hügeln von Longmynd in Shropshire ausgebildet ist, während es in der Bretagne und Normandie, im Limousin, im Erzgebirge, in Mähren und Böhmen, in Schweden und Finnland mehr oder weniger verschiedene Richtungen zeigt.
- 4) System des Morbihan; dasselbe wird in der Bretagne durch eine, von der Insel Noirmoutier nach der Insel Ouessant gezogene Linie, also durch die Richtung O. 38° 45′ S. nach W. 38° 45′ N. dargestellt.
- 5) System des Hunsrück und von Westmoreland; dasselbe hat in der letztgenannten Gegend die Richtung W. 37° 30′ S. nach O. 37° 30′ N., im Hunsrück die Richtung W. 27° 30′ S. und findet sich in sehr vielen Gegenden Europas ausgebildet.
- 6) System der Ballons der Vogesen; in diesen Bergen mit der Richtung W. 15°N. nach O. 15°S., während es in anderen Gegenden nach anderen Richtungen orientirt ist.
- 7; System des Forez; dort mit der Richtung N. 15° W. nach S. 15° O.; soll auch in anderen Gegenden, bis nach Norwegen, Schweden und dem nördlichen Ural, natürlich mit anderen Richtungen, nachzuweisen sein.
- 8: System von Nord-England; Richtung N. 50 W. nach S. 50 O.; Erhebungs-Rpoche; nach der Steinkohlenformation und vor der Permischen Formation.
- 9 System der Niederlande und von Südwales; Richtung W. 5º N. nach O. 5º S. bei Mons in Belgien; Erhebungs-Epoche: nach der Permischen Formation und vor der Formation des Vogesensandsteins (ob während der Perm. Form.?).
- 10 System des Rheines; Richtung S. 210 W. nach N. 210 O.; Erhebungs-Epoche: nach der Permischen Formation und vor der Triasformation, liegt besonders ausgezeichnet im Schwarzwalde und in den Vogesen vor.
- 11. System des Thüringerwaldes; Richtung W. 40° N. nach O. 40° S.; Erhebungs-Epoche: nach der Trias- und vor der Lias-Formation, in Teutschland besonders durch den Thüringer Wald und Böhmerwald repräsentirt.
- 12) System der Côte-d'Or und des Erzgebirges; Richtung W. 400 S. nach O. 400 N.; Erhebungs-Epoche: nach der Jurassischen Formation und vor der Bildung der Kreideformation.

<sup>\*</sup> Vergl. Notice sur les systèmes de montagnes, p. 93-598.

- 43) System des Mont-Viso; Richtung NNW. nach SSO.; Erhebungs-Epoche nach dem Grünsandsteine und vor der oberen Kreide.
- 14) System der Pyrenäen'; Richtung W. 180 N. nach O. 180 S.; ErbebungBpoche: nach der oberen Kreide und vor den Tertiärbildungen von Bordeau,
  und Dax.
- 15) System von Corsica und Sardinien; Richtung N. nach S.; Erhebungs-Bpoche: nach dem Grobkalk und vor der Molasse.
- 16) System der Insel Wight und des Tatra; Richtung von West nach Ost; Erhebungs-Epoche: zwischen der Periode des Sandsteins von Fontambleau und dem oberen Süsswasserkalk von Paris.
- 17) System des Erymanthus und des Sancerrois; Richtung bei Corrinth O. 20—22° N. nach W. 20—22° S.
- 18) System des Vercors im Dép. der Drôme; Richtung N. 7 8° O. nach S. 7—8° W.
- 19) System der westlichen Alpen; Richtung N. 260 O. nach S. 260 W Erhebungs-Epoche: nach der Molasse und vor der Subapenninen-Formation:
- 20) System der östlichen Alpen; Richtung W. 160 S. nach O. 160 N. Brhebungs-Epoche; nach der Subapenninen-Formation und vor der Diluvial-formation.
- 24) System des Tänarus, des Aetnaund Vesuv; Richtung N. 4º W. nach S. 4º O.; Erhebungs-Epoche: nach der Diluvialformation und vor gewissen Alluvialbildungen.

Dass jedes System mehre Gebirgsketten begreift, versteht sich von selbst. Sicht z. B. Elie de Beaumont unter dem System der Côte-d'Or auch das Sächsische Erzgebirge, den Mont-Piles im Forez, die Cevennen, und einen Theil des Juragebirges auf. Uebrigens hat Durocher neuerdings noch 12 andere Systeme, grösstentheils in Scandinavien, sowie Marcou 13 neue Systeme in Nordamerika nachgewesen, wie denn wahrscheinlich die genauere Bestimmung der Richtung der Gebirgsketten noch zur Erkenntniss mancher anderen sogenannten Systeme gelangen lasset wird.

Die oben nur übersichtlich mitgetheilte, von Elie de Beaumont aber seta ausführlich erörterte Darstellung der Gebirgssysteme ruht noch einigermaasse: auf dem Boden der Erfahrung, obgleich ihr die Hypothese vom Parallelismus gleichzeitiger Gebirgsketten zu Grunde liegt. Der gefeierte Koryphäe der franzesischen Geologen hat es aber auch versucht, seine Ideen auf speculativem Wege weiter zu verfolgen\*).

Die gegenseitigen Neigungsverhältnisse derjenigen Orientirungskreise, welch jene 24 Gebirgssysteme repräsentiren, führten ihn nämlich auf die Vermuthung dass hier überhaupt ein noch verhorgenes Naturgesetz walten müsse. Diews Gesetz glaubte er in dem Zusammenhange zu finden, der zwischen den Ebenen jener Kreise und den Flächen gewisser regelmässiger Körper der Geometrie utwicks Tesseralsystems obwalte. So wurde er zunächst darauf geführt, in demignis gen Systeme von 15 grössten Kreisen, welches den Kanten eines, im Mittelpuntur der Erde gedachten regulären 1kosaëders entspricht, ein reseau pentagen: gleichfalls als das Fundamental-Netz der ganzen Anordnung, zu erkennen

sich jedoch in diesem Netze noch keineswegs die Richtungen aller Gebirgsketten vorsinden, so mussten noch andere Kreise ausgesucht werden. Auf die Bestimmung dieser subsidiarischen Kreise lenkte ihn die Betrachtung, dass je drei kreise des Fundamental-Netzes sich unter 90° schneiden, und in ihren Ebenen auf ein Hexaëder verweisen, dass also in diesem Grundnetze eine Hinweisung auf 5 verschiedene Hexaëder gegeben sei. Indem er sich nun zu je dem dieser Hexaëder das zugehörige Oktaëder, Rhombendodekaëder und andere abgeleitete Krystallformen denkt, und die Flächen dieser Formen mit der Erdubersläche zum Durchschnitte bringt, so wird das reseau pentagonal complet hergestellt, welches allerdings ein sehr complicirtes, jedensalls aber ein solches System von grössten Kreisen liesert, in dem eine jede möglichen tesseralen Krystallsormen unbegränzt sei. Diess sind die Grundzüge der berühmten Theorie über den Zusammenhang zwischen der Richtung der Gebirgsketten und der Lage der Flächen zahlloser, im Mittelpuncte der Erde gedachter Krystallsormen.

Die 5 Oktaëder Mefern zunächst 10, die 5 Rhombendodekaëder aber 30 neue Kreise; durch Einführung des regulären Dodekaëders werden noch 6 Kreise gewonnen, und sonach die sämmtlichen Kreise des réseau pentagonal auf 61 gebracht. Allein auch in dieser vollständigen Form ist das Netz noch keinesweges ausreichend, und Elie de Beaumont war genöthigt, noch andere Hilfskreise einzuführen. Pour répresenter tous les systèmes de montagnes. il faut rendre le réseau pentagonal aussi flexible, que la crystallographie a su le devenir, au moyen de ses décroissements variés, sans se départir en rien de la rigueur de ses principes. Notice, p. 943. Demgemäss werden denn noch verschiedene Tetrakishexaëder, Ikositetraëder, und viele andere Formen eingeführt, deren Flächen auf der Erdobersläche beliebige cercles auxiliaires bestimmen, während die zuerst bestimmten 61 Kreise als cercles principaux im Auge behalten werden.

Dass natürlich bei einem solchen Verfahren je de Gebirgskette mit ir gend einer tesseralen Krystallform in Beziehung gebracht werden kann, diess versteht sich von selbst. Ob aber dieser ganzen, mit so bewundernswerthem Scharfsinn und Fleisse durchgeführten Betrachtungsweise ein wirkliches Naturgesetz zu Grunde liegt, und ob die Idee jenes räthselhaften, um nicht zu sagen mystischen Zusammenhanges zwischen den Richtungen der Gebirgsketten und den Flächen eingebildeter Krystallformen etwas mehr, als eine glänzende wissenschaftliche Phantasie ist, darüber erlauben wir uns hiermit einen bescheidenen Zweifel auszusprechen; obgleich ihr geistreicher und gelehrter Urheber die 15 ersten Kreise aus der säcularen Abkühlung der Erdkruste zu erklären, und das vollständige réseau pentagonal auf die meisten Gebirgsketten Europas anzuwenden versucht hat. Vergl. auch die Kritik im Quarterly Journal of the geol. soc. vol. IX, p. XXVIII ff.

Aehnlichen Ansichten huldigte auch der berühmte Geograph v. Hauslab, indem er die Richtung der Gebirgsketten durch grösste Kreise zu bestimmen versuchte, wie solche von Ebeuen geliefert werden, die durch die Kanten einer im Mittelpunkte der Erde fingirten Krystallform laufen. Die grössten Hauptketten sollen sich durch die drei Hauptschnitte eines Oktaëders, die kleineren Ketten durch die Kanten-Ebenen anderer Krystallformen bestimmen, so dass ein Hexakisoktaëder das ganze Netz der Gebirgsketten darstellen würde.

Eigenthümliche Ansichten über die Richtungen des Verlaufes der Schichten und Gebirgsketten hat Friedrich Weiss im Neuen Jahrbuche für Mineralogie etc. 1853, S. 852, 1854, S. 385 ff., 1855, S. 288 ff. und 769 ff. sowie in Petermann's Mit-

theilungen 1856, S. 286 ff. aufgestellt und ausführlich motivirt. Pfaff gab im Neuen Jahrbuche 1856, S. 513 eine Beurtheilung dieser Ansichten, welche eine Brwiederung von Weiss in derselben Zeitschrift hervorgerufen hat.

Auch de Francq hat, von einem ganz theoretischen Standpuncte ausgehend, Untersuchungen über die Richtungen angestellt, nach welchen die ursprüngliche Erstarrungskruste der Erde zu Faltungen, und dadurch zur Ausbildung ihrer Reliefformen gelangen musste; in Comptes rendus, t. 42, 1856, p. 378 ff., 535 ff. und 1054 ff.

Die Ansicht, dass die Gebirge durch partielle Erhebungen der Erdkruste gebildet wurden, ist schon von dem Dänen Nicolaus Steno (Niels Steensen) in seiner Dissertation de solido intra solidum contento, 1669\*), auch später von Robert Hooke in seiner Abhandlung über die Erdbeben (1705) und von Lazzaro Moro (1740) vorgetragen worden. Saussure sprach sich in seinen Voyages dans les Alpes mehrfach für die Erhebungstheorie aus, auf welche er namentlich durch die Schichtenstellung und die Structur-Verhältnisse der Alpen gedrängt wurde, ohne sich jedoch von gewissen gegentheiligen Vorstellungen ganz loszusagen. Auch Fichtel, in seinen Mineralogischen Bemerkungen über die Karpathen, 1791, Kessler v. Sprengseysen, in seinen Untersuchungen über die Entstehung der jetzigen Oberstäche unserer Erde. und Hutton in seiner theory of the earth erklärten die Entstehung der Gebirge und die Aufrichtung der Schichten durch Erhebung. Zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts trat Playfair in seiner Erläuterung der Huttonschen Theorie für dieselbe Ansicht auf, welche bald darauf von Heim im dritten Theile seiner Geologischen Beschreibung des Thüringer Waldgebirges auf eine sehr geistreiche Weise geltend gemacht wurde. Auch hatten Jobert (im discours préliminaire zu seinen Recherches sur les ossemens fossiles du dep. du Puy de Dôme), Conybeare (in Annals of philosophy, 1823, p. 3 ff.), Boué und Studer schon die Principien, auf welche Elie de Beaumont bald nachher seine grossartigen Combinationen gründete, für mehre Gebirge in Anwendung gebracht. Aber erst durch Leopold v. Buch's geniale Auffassungen und Darstellungen erhielt die Lehre von der Gebirgs-Erhebung einen neuen Schwung; durch sie insbesondere wurde auch Elie de Beaumont's Arbeit hervorgerusen, seit welcher diese Lehre eine immer allgemeinere Aufnahme und Anerkennung gefunden hat. Um die Brforschung des Details der durch die Erhebung hervorgebrachten Gebirgsformen haben sich seitdem besonders Thurmann (Essai sur les soulévements jurassiques, Paris 1832, und Porrentruy 1836), Rozet (Bull. de la soc. géol., VI. 192 ff.), Gressly, im zweiten Theile seiner Observations géol. sur le Jura Soleurois. Studer, Frapolli, u. A., so wie in Nordamerika Rogers und Dana verdient gemacht. — Als Gegner, wenigstens der etwas zu sehr verallgemeinerten Ansichten Elie de Beaumont's sind unter anderen Boué (Bull. de la soc. géol., III, 338 und V. 216). Conybeare (Annals of phil., 1860), Keferstein, Prévost (Bull. de la soc. géol. 2. serie. II, 29), Mobs (Die ersten Begriffe der Min. u. Geogn., II, 280), Lyell (Principles of Geol., 7. ed. p. 160), Ph. Braun (Neues Jahrb., 1847, S. 785), F. Weiss (Neues Jahrb. f. Min. 1855, S. 642 ff. u. S. 770 ff.) aufgetreten. — Endlich gab und giebt es auch manche Naturforscher, welche die ganze Theorie der Gebirgs-Erhebung als solche verwerfen; dahin gehören z. B. Reuss (der Vater), v. Göthe, Oken. Kittel, Streffleur, Andreas Wagner u. A. mehr \*\*).

<sup>\*;</sup> Obwohl Leibniz selbst nicht für die Erhebungstheorie gestimmt war, wie aus dem 22. §. seiner Protogia hervorgeht, so erwähnt er doch §. 6 Steno's Ansichten als meditationes viri ingeniosi, und gedenkt auch seiner in §. 24 mit grosser Anerkennung.

<sup>\*\*)</sup> In Wagners Geschichte der Urwelt, S. 47, sind einige der Ausfälle zu lesen, welche dem grossen Göthe in seinem Unmuthe darüber entschlüpften, dass diejenige Geognosie, an welche er sich nun einmal gewöhnt hatte, reformirt werden sollte. Aeusserst humoristisch zieht Oken, in seiner Anzeige der Schrift von Fuchs: Ueber die Theorie der Erde (Isis,

## Zweiter Abschnitt.

## Petrographie.

§. 138. Einleitung; Begriff des Gesteins; Eintheilung der Petrographie.

Nachdem wir in dem vorhergehenden Abschnitte die Oberstächen-Formen der sesten Erdkruste kennen gelernt haben, verschreiten wir zur Betrachtung ihres Materials, und betreten damit das Gebiet der Petrographie oder Gesteinslehre, welche einen äusserst wichtigen Abschnitt der Chthonographie oder der Geognosie im engeren Sinne des Wortes bildet.

Das hauptsächliche Material der festen Erdkruste wird von dem Mineralreiche geliefert, indem ausser den Mineralien nur noch Fossilien, d. h. Ueberreste von Thier- und Pslanzenkörpern vorkommen. Wenn nun aber das ganze Mineralreich zur Zusammensetzung der Erdveste beiträgt, so scheint es, dass wir eine höchst manchfaltige Zusammensetzung derselben erwarten können, weil ja gegen 700 Species von Mineralien bekannt sind, und weil diese wiederum in ihren verschiedenen Varietäten eine so auffallende Verschiedenheit zeigen, dass der Interschied in dem äusseren Habitus zwischen mehren Varietäten einer und derselben Mineralspecies oft weit grösser ist, als der Unterschied zwischen mehren Species eines und desselben Thier- oder Pflanzen-Geschlechtes. Allein in der verhältnissmässigen Vertheilung oder in der Frequenz dieser verschiedenen Mineralien findet eine höchst auffallende Ungleichheit Statt, und man gelangt schon bei einer oberslächlichen Untersuchung der Gebirge sehr bald zu der Ueberzeugung, dass nur einige wenige Mineralspecies so vorherrschend auftreten, um ihnen einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der äusseren Erdkruste zugestehen zu können; wogegen die grosse Mehrzahl der Mineralspecies nur mehr oder weniger untergeordnet, entweder in einzelnen Individuen, oder in kleinen zerstreuten Partien, oder auch in der Form von Nestern, Trumern, Lagern und Gängen innerhalb der vorwaltenden Mineralmassen eingeschaltet ist.

Es findet sonach hinsichtlich der Frequenz der verschiedenen Species im Mineralreiche ein ähnliches Verhältniss Statt, wie im Pflanzenreiche. Wie gross auch die Anzahl der Species in der Flora irgend eines Landstriches sein mag, so sind doch immer gewisse Species sehr auffallend in viel zahlreicheren Individuen und daher in weit grösserer Menge ausgebildet, als die übrigen. Die grossen Waldstrecken unserer Klimate zeigen immer vorherrschend einige wenige Species von Laub- oder Nadelhölzern, und die übrigen Species von baumartigen Gewächsen, deren Individuen zwischen jenen außtreten, erscheinen so untergeordnet, dass ihre

<sup>1845,</sup> Heft III, S. 220), gegen die Erhebungstheorie zu Felde, und trostet sich zuletzt mit der Hoffnung, dass durch diese Schrift den Possen ein Ende gemacht werden dürfe, welche die Geologen die Erde treiben lassen. Wir glauben die Gegner der Theorie auf die trefflichen Bemerkungen verweisen zu müssen, welche Heim schon im Jahre 1842 (a. a. O. S. 211 f.) zur Rechtfertigung derselben aussprach.

Masse gegen die Masse der ersteren fast verschwindet. Wie diess aber mit der Waldvegetation der Fall ist, so gilt es auch von der Wiesen- und Haidevegetation: Wie also Fichten, Kiefern und Tannen bei uns viele Quadratmeilen mit einer einförmigen Waldbedeckung überziehen, so machen wenige Species von Poa, Festuca. Agrostis, Bromus und einigen anderen Geschlechtern vorherrschend unsere Wieselvegetation aus, und grosse Strecken des norddeutschen Tieflandes sind eben so einförmig mit ein paar Species des Geschlechtes Erica überzogen. Es giebt also in Pflanzenreiche vorherrschende Species, gerade wie im Mineralreiche. Wie nun aber im Gebiete der vorherrschenden Pflanzenspecies zahlreiche andere Species, sporadisch oder gruppenweise, gleichsam zur Zierde und zum Schmucke de Wald-, Wiesen- oder Haide-Vegetation ausgestreut sind, so begegnen wir auc! mitten in den Haufwerken der vorherrschenden Mineralien den übrigen Speciegleichsam nur wie einzelnen Schmucksteinen und Kleinodien des Mineralreiche-Und wirklich sind sie auch grossentheils als solche zu betrachten, da gerade deuntergeordneten Vorkommnisse für den Mineralogen sowohl wie für den Berg- unt Hüttenmann den grössten Werth und das meiste Interesse zu haben pflegen. - Allem bei der Betrachtung der allg emeinen Zusammensetzung der Erdkruste spielen dieeinzeln ausgestreuten Mineralien und Mineral-Aggregate, wie ihrer Masse, so auch ihrem Werthe nach jedenfalls eine untergeordnete Rolle. Wir können sie auden Räumen hinwegdenken, welche sie gegenwartig einnehmen, und die Gebris würden ziemlich unverändert so stehen bleiben, wie sie jetzt erscheinen. Gan anders aber verhält es sich mit jenen vorherrschenden Mineralien, welche ful die Existenz der grösseren Gebirgsmassen von der entschiedensten Bedeutung sind denn könnte auch nur eines dieser Mineralien, könnte z. B. der Quarz, oder de Feldspath, oder der Kalkspath plötzlich von der Erde vertilgt werden, so würden die meisten Gebirge in ihren dermaligen Verbältnissen wesentliche Veränderunger erfahren; sie würden in ihrem Volumen eine bedeutende Verminderung in ihr-Höhe und in ihrem innern Baue einen Zusammensturz erleiden; ja, viele derselbet würden gänzlich verschwinden müssen.

Diese vorherrschenden Mineralien bilden nun entweder einzeln oder gruppirt die verschiedenen Aggregate, welche zur Zusammensetzung der Ausseren Erdkruste contribuiren, und mit den Namen Gesteine, Gebirgsarten oder Felsarten (roches) bezeichnet werden. Da es aber nicht nur Mineralien, sondern oft auch Fossilien, also mehr oder weniger mineralisirte Ueberreste von organischen Körpern sind, aus welchen die Gesteine bestehen, so können widie Gesteine überhaupt als diejenigen Mineral- und Fossil-Aggregate definiren, welche in bedeutenden Massen auftreten und daher einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung grösserer Theile der Erdveste haben.

Diese Definition enthält freilich einige etwas schwankende Bestimmungen, welche sich auf die absoluten Dimensionen oder auf die Grösse des Volumens derjengen. Aggregate beziehen, die noch Gesteine heissen können; allein es ist besser, de Gränze unsicher abzustecken, als sich durch eine zu feste Bestimmung der elber in dem Gebrauche des Wortes Gestein unbequeme Schranken zu setzen. Was der Wort Gebings ant betrifft, so wird dabei der Ausdruck Gebinge in bergmännscher Bedeutung genommen, indem der Bergmann jeden Theil der festen Endrutsso zu nennen pflegt. Uebrigens giebt uns eine treffende Bemerkung, welche Lepold v. Buch schon im Jahre 1810 aussprach, ein Merkmal an die Hand, welche wohl verdiente, in den Begriff des Gesteines mit aufgenommen zu werden.

birgsarten, sagt er \*), sind Theile der festen Erdrinde, die sich über ansehnliche Räume verbreiten, und welche daher durch diese Verbreitung, nach Hauy's sinnreichem Ausdrucke, eigene Gebiete (domaines) beherrschen; oder mit anderen Worten, in welchen sich allgemeine Gesetze der Verbreitung auffinden lassen. « Mohs definirt das Gebirgsgestein: als ein einfaches oder gemengtes Mineral-Aggregat, welches in einer gleichförmigen Verbindung aus den Varietäten einiger Species besteht, und das Material zu höheren Zusammensetzungen liefert\*\*). Das Wort Felsart kann eigentlich nur bei festen Gesteinen gebraucht werden. Gewöhnlich werden wir uns daher des Wortes Gestein bedienen. (Vergl. meine Andeutungen zu einer Gesteinslehre, 1824; S. 39 f.)

Die Petrographie ist derjenige Abschnitt der Geognosie, welcher uns die allgemeinen Verhältnisse der Gesteine, sowie die wichtigsten Gesteinsarten selbst tennen lehrt, soweit diess ohne Berücksichtigung ihrer Architektur und Lagerung möglich ist. Sie verfolgt das Wesen der Gesteine nur bis zu den ersten Formen, in welchen solche gewöhnlich begränzt zu sein pflegen; sie hat sich also mit dem Materiale, mit der Structur und mit diesen Formen selbst zu beschäftigen, ohne jedoch ihre Betrachtungen über die Gesteinsformen hinaus auszudehnen; sie hat die Verhältnisse der Gesteine nur in so weit zu berücksichtigen, als sie sich in einzelnen Handstücken oder an einzelnen Beobachtungspuncten zu erkennen geben und darstellen lassen.

Die Betrachtungen der Petrographie lassen sich in folgende sechs Abschnitte bringen.

- A) Hylologie der Gesteine; Betrachtung der allgemeinen materiellen Verhältnisse, der vorherrschenden chemischen und mineralischen Bestandtheile derselben;
- B, Histologie der Gesteine; Betrachtung der Elemente aus welchen, und der Gesetze nach welchen die Gesteine aus diesen Elementen zusammengefügt sind; Lehre von der Textur und Structur der Gesteine;
- C. Morphologie der Gesteine; Betrachtung der Formen, in welchen die Gesteine aufzutreten pflegen;
- D; Synopsis der Gesteine; Aufstellung und Beschreibung der wichtigsten Gesteinsarten;
- E) Petrogenie; Betrachtung über die wahrscheinliche Entstehungsweise der wichtigsten Gesteine; und
- F<sub>j</sub> Allöosologie der Gesteine; Betrachtung der wichtigsten Umwandlungen, welchen die Gesteine im Laufe der Zeiten unterworfen waren, oder noch gegenwärtig unterworfen sind.

Diese verschiedenen Abschnitte der Petrographie dürften sich am zweckmässigsten in derselben Reihenfolge betrachten lassen, in welcher sie hier aufreführt worden sind.

Obgleich die Gesteinslehre in den meisten Lehrbüchern der Geognosie mehr oder weniger ausführlich berücksichtigt wird, so glauben wir doch einige Werke

<sup>\*;</sup> In seiner Abhandlung über den Gabbro, im Magazin der Gesellsch. naturf. Freunde 70 Berlin, Bd. IV, 4840, S. 480.

<sup>\*\*)</sup> Die ersten Begriffe der Mineralogie und Geognosie, II, S. 31.

namhaft machen zu müssen, in denen sie selbständig behandelt wird. Dahin geberen besonders:

- C. C. v. Leonhard, Charakteristik der Felsadern. Heidelberg, 4824, in drei Abtheilungen.
- Charles d'Obrigny, Artikel Roches, im Dictionnaire universel d'histoire naurelle, 1847.

Axel Erdmann, Vägledning till Bergarternas Kännedom, Stockholm, 1855.

Berhard Cotta, die Gesteinslehre. Freiberg, 1858.

Senft, die Classification der Gebirgsarten, gegründet auf ihre mineralogische Beschaffenheit, ihre chemische Zusammensetzung auf ihre Structur, 1857.

## A. Hylologie der Gesteine.

§. 139. Vorwaltende chemische Bestandtheile der Gesteine.

Die Hylologie der Gesteine hat sich lediglich mit den allgemeinen substantiellen Verhältnissen der Gesteine zu beschäftigen, wie solche gegenwärtig vorliegen; also den materiellen Bestand derselben, ohne Rücksicht auf formelle Verhältnisse und auf etwa Statt gefundene Veränderungen, in Betrachturzu ziehen.

Die Gesteine bestehen zunächst theils aus Mineralien, theils aus Fossilier aber auch diese letzteren befinden sich, seltene Fälle ausgenommen, in einen mehr oder weniger mineralisirten Zustande, und können in allen Fällen der nur als abgestorbene, der anorganischen Natur schon längst anheim gefallene lie berreste ehemaliger Thiere und Pflanzen betrachtet werden.\*). Wenn wir als die Frage nach dem allgemeinen materiellen Bestande der Gesteine aufstellen so sind wir damit in der Hauptsache immer an diejenigen Mineralien gewesen, welche sie gegenwärtig zusammensetzen; selbst da, wo diese Mineralien is den Formen organischer Körper auftreten, oder die Abdrücke von solchen in set aufgenommen haben.

Allein die Mineralien selbst stellen sich grösstentheils als chemische Verbindungen verschiedener Elemente, oder, wenn wir nicht in allen Fällen bis at diese Elemente zurückgehen wollen, als Verbindungen verschiedener zweifact zusammengesetzter Stoffe dar, und es fragt sich daher, welche Elemente um welche zweifach zusammengesetzte Stoffe es sind, aus denen die äussere Erdkruste vorwalten d besteht. Da es sich hier nur um die vorwaltenden, als wenigstens stellen weise in grösseren Massen auftretenden Elemente hardeln kann, so lassen sich auch nur zwei solcher Elemente namhaft machen nämlich Schwefel und Kohlenstoff, welche in einem mehr oder wenist verunreinigten Zustande die Ablagerungen von Schwefel, von Graphit und Authracit bilden.

Auch von zweifach zusammengesetzten Körpern, oder von Verbindung der ersten Ordnung, sind es verhältnissmässig nur wenige, denen wir erre

<sup>\*)</sup> Vergl. oben S. 3.

vorwaltenden Antheil an der Zusammensetzung der äusseren Erdkruste zugestehen können, und selbst von diesen kommen nur wenige als selbständige körper vor, während die Mehrzahl derselben nur in Verbindungen höherer Ordnungen auftritt. Die wichtigsten derselben dürften folgende sein.

Das Hydrogenoxyd spielt eine äusserst wichtige Rolle, indem es zuvörderst als Wasser nicht nur das ganze Reich der Gewässer, sondern auch
einen wesentlichen Bestandtheil vieler Gesteine bildet, und in einigen derselben
wie z. B. im Gyps, Chloritschiefer und Serpentin, in sehr bedeutenden Mengen
vorhanden ist. Als Eis aber liefert es die perennirenden Schnee- und Eismassen der hohen Gebirge und Polarländer, welche in ihrer Vereinigung eine der
bedeutsamsten und interessantesten unter den neuesten Gebirgsformationen
darstellen\*).

Von Alkalien sind besonders Natron und Kali sehr wichtig, weil sie wesentliche Bestandtheile mehrer Mineralspecies bilden, welche zur Zusammensetzung vieler weit verbreiteten Gesteine beitragen. Noch wichtiger erscheinen die drei Erden, Kalkerde, Talkerde und Thonerde, von welchen alle drei mit Kieselerde, die beiden ersteren auch mit Kohlensäure, und die Kalkerde wech ausserdem mit Schwefelsäure verbunden sehr verschiedene Mineralien liesem, welche einen höchst bedeutenden Antheil an der Bildung der äusseren Erdkruste haben. Die Thonerde kommt auch selbständig als Korund vor, welcher nicht nur einen accessorischen Gemengtheil mancher Gesteine, sondern auch in der Form von Smirgel bisweilen kleine Lager bildet.

Von den Säuren gebührt der Kieselerde unbedingt der erste Rang. Sie kommt zuvörderst in ihren beiderlei Zuständen, als krystallinische und als amorphe Kieselerde, selbständig vor; im ersten Zustande bildet sie als Quarz nicht nur grosse Gebirgsmassen, sondern auch einen wesentlichen Bestandtheil sehr vieler Gesteine; im zweiten Zustande erlangt sie als Flint oder Feuerstein und als Opal, wenigstens für manche Gebirgsschichten eine grosse Wichtigkeit. Auch erscheint sie theils als das ursprüngliche, theils als das versteinernde Material vieler organischer Ueberreste; (Kieselpanzer der Diatomeen, in Hornstein oder Chalcedon verwandelte Conchylien). Allein eben so bedeutsam ist die Rolle, welche die Kieselsäure als Bestandtheil vieler chemischen Verbindungen spielt, indem sie eine Menge von Silicaten der vorgenannten Erden und Alkalien bildet, welche die wichtigsten Bausteine zu der Architektur der Erdveste liefern.

Nach der Kieselsäure behauptet den nächsten Rang die Kohlensäure. Abgesehen davon, dass sie als ein selbständiger Körper an zahllosen Puncten der

<sup>\*)</sup> Man muss sich wundern, dass so manche Mineralogen, welche das Wasser als Mineral aufführen, das E is von ihren Systemen ausgeschlossen haben. Das Eis ist nicht nur eine sehr wichtige Mineralspecies, sondern es liefert auch eines der wichtigsten Gesteine; ein Gestein, dessen Ablagerungen nicht selten von jüngeren Bildungen bedeckt werden.. Am teina liegt ein Lavastrom über einem Gletscher, und die vulcanische Insel Deception-Island unter 64° 55 südl. Br. besteht grossentheils aus abwechselnden Schichten von Eis und vulcanischen Auswürflingen. Poggend. Ann., Bd. 24, S. 402.

Erdoberfläche in ununterbrochener Entwicklung begriffen ist\*), erlangt sie en sehr grosse Bedeutung als wesentliches Ingrediens mehrer Carbonate, nament lich der Kalkerde, Talkerde und des Eisenoxyduls; sie bildet so dem Gewicht nach zwei Fünftel aller Kalksteingebirge, und erscheint daher als ein seh wesentlicher Bestandtheil der festen Erdkruste. Als dritte wichtige Säure unendlich die Schwefelsäure zu nennen, welche in ihrer Verbindung mit Kalkerde den Anhydrit und Gyps liefert. Unter den Salzbildern ist wenigsteus die Chlor, als ein Bestandtheil des Kochsalzes, mit aufzuführen.

Von Metalloxyden sind bei diesem allgemeinen Ueberblicke nur die Oxydes Eisens und allenfalls noch die des Mangans zu erwähnen. Eisenoxydul Eisenoxydul eisenoxyd sind in der That drei wichtige Sulstanzen, von welchen die erstere zwar nur in Verbindung mit anderen Stoffauftritt, die beiden anderen aber als Magneteisenerz und Rotheisenerz in sellständigen Massen vorkommen, auch Gemengtheile mancher Gesteine bilde während das Eisenoxyd noch ausserdem in sehr viele Verbindungen als Bestandtheil eingeht. Dieses Letztere gilt auch vom Manganoxydul und Mangaloxyd.

Von Schweselmetallen dürste an gegenwärtigem Orte besonders das Eisenbisulphuret, namentlich in seiner einen Ausbildungssorm, als Pyrit (tesseral Eisenkies) zu erwähnen sein, da es nicht nur selbständig in untergeordnet Massen austritt, sondern auch sehr häusig als ein accessorischer Bestandtb verschiedener Gesteine vorkommt.

Abstrahiren wir also von den beiden elementaren Körpern Schwefel und Kehso können wir sagen, dass der uns bekannte Theil der starren Erdkruste vor wattend von folgenden wenigen Stoffen gebildet wird: Eis, Kali, Natron, Kalkertalkerde, Thonerde, Kieselerde, Kohlensäure, Schwefelsäure, Chlor, den Ovyd von Eisen und Mangan, und Schwefeleisen.

# §. 140. Mineralische Bestandtheile der Gesteine.

Als die näheren und unmittelbar wahrnehmbaren Bestandtheile der Gesteitreten jedoch gewisse Mineralspecies auf, welche sich grösstentheils als ih mische Verbindungen der im vorhergehenden §. aufgeführten Stoffe, zum ble neren Theile aber als reine Darstellungen des einen oder des anderen dieser State urkennen geben. Als die wichtigsten dieser Mineralspecies dürften folgen zu nennen sein \*\*).

Aus der Classe der Metalloidoxyde.

Eis, als Schnee, Firn, Gletschereis, Treibeis u. s. w.

Aus der Classe der Haloide.

Rautenspath als Dolomit, Kalkspath als Kalkstein, Anhydrit und Gyps, Flurit, Baryt, Kochsalz, besonders als Steinsalz und Steppensalz.

<sup>\*)</sup> Vergl. oben S. 279 ff.

<sup>••)</sup> Ueber die Classen, unter welchen diese Species aufgeführt sind, vergleiche meur E mente der Mineralogie, 4. Aufl. †855, S. 472 ff.

Aus der Classe der Chalcite.

Eisenspath, als Spatheisenstein und Sphärosiderit.

Aus der Classe der Erden.

Quarz und Hornstein, Opal und Flint.

Aus der Classe der Geolithe.

Talk, viele Zeolithe, Kaolin, Perlit und Pechstein; ferner Obsidian, und Bimsstein, Leucit, Nephelin, Sanidin\*), Orthoklas, Albit, Oligoklas, Andesin, Labradorit, Sausstrit, Disthen.

Aus der Classe der Amphoterolithe.

Schörl, Granat, Epidot, Amphibol zumal als Hornblende, Pyroxen zumal als Augit, Hypersthen, Diallag, Kaliglimmer, Magnesiaglimmer, Chlorit, Serpentin, Glaukonit.

Aus der Classe der Metalloxyde.

Brauneisenerz, Rotheisenerz, Magneteisenerz.

Aus der Classe der Kiese.

Eisenkies, als Pyrit und Markasit.

Aus der Classe der Metalloide.

Schwefel, Graphit.

Aus der Classe der Anthracide.

Anthracit, Steinkohle, Braunkohle.

Diese verschiedenen Mineralien treten nun, so weit sie krystallinischer Natr sind, gewöhnlich zu zweien oder mehren verbunden in solchen Aggregam auf, bei deren Individuen eine freie und vollständige Ausbildung der Krytallform nicht angetroffen wird.

Nar dann, wenn die Individuen einer Species innerhalb einer, die freie Formbiklung nicht behindernden Grundmasse einzeln eingewachsen oder eingesprengt sind, nur dann pflegen sie auch als wirkliche und rings um vollständig ausgebildete Krystalle aufzutreten; wie diess z. B. mit den Individuen des Quarzes und verschiedener Feldspathspecies in den Felsitporphyren, mit den Individuen des Pyroxens in den Augitporphyren, mit den Granaten im Glimmer- und Chloritschiefer der Fall zu sein pflegt. Aber auch dann noch kann die deutliche und sichere Erkennung der Form durch die bisweilen sehr feste und innige Verwachsung der Krystalle mit der einschliessenden Masse mehr oder weniger erschwert werden.

In den gewöhnlichen Aggregaten aber, welche mit keinen eminenten oder besonders ausgezeichneten Individuen versehen sind, und aus welchen doch die meisten Gesteine vorzugsweise bestehen, da erscheinen die Krystallformen der einzelnen Individuen gänzlich oder doch grösstentheils unterdrückt; sie sind meist völlig unentwickelt geblieben, indem jedes einzelne Individuum von ganz unregelmässigen Zusammensetzungsflächen begränzt wird, wie solche durch die zufällige Lage der umgebenden Individuen bestimmt wurden. Dazu kommt, dass diese Aggregate oft so seinkörnig ausgebildet, und dass die sehr kleinen Individuen derselben oft so innig mit einander verwachsen und verschmolzen sind, dass man sich nicht selten erst durch Vergrösserungsgläser von dem wirklichen Vorhandensein einer krystallisischen Aggregation überzeugen kann.

<sup>\*)</sup> Dieser von Nose schon vor langer Zeit gebrauchte Name verdient statt der unestimmten und schleppenden Bezeichnung »glasiger Feldspath« allgemein adoptirt zu Perden.

Hieraus ergiebt sich denn, dass das Merkmal der äusseren Krystallfort welches in der Mineralogie einen so grossen Werth besitzt, in der Petrograp nur selten benutzt werden kann. Um so wichtiger werden daher die mit der Krystallform zusammenhängenden Verhältnisse der Spaltbarkeit, und physischen und chemischen Merkmale der Mineralien, auf welche wir gwöhnlich allein gewiesen sind, um die Frage nach der mineralischen Natur en Gesteins mit Sicherheit beantworten zu können.

Die Beantwortung dieser Frage nach der mineralischen Zusamme setzung der Gesteine bildet unstreitig die wichtigste Aufgabe, welche der gnost vom petrographischen Standpuncte aus zu lösen hat \*). Vollständig ka sie nur durch eine genaue Bestimmung derjenigen Mineralspecies gewont werden, welche ein gegebenes Gestein zusammensetzen. Wenn das Gestein ein grobkörniges Aggregat ausgebildet ist, da hat die Sache keine Schwierigk ten, weil man sich dann von seinen einzelnen mineralischen Bestandtheil leicht hinreichend grosse Stücke oder Partien herausschlagen kann, um eine naue Untersuchung und Bestimmung derselben vorzunehmen. Wenn aber Gestein als ein sehr kleinkörniges oder feinkörniges Aggregat ausgebildet ist. kann die Erkennung seiner wahren mineralischen Zusammensetzung mit sold Schwierigkeiten verknüpft sein, dass wir uns in vielen Fällen mit einer Un weisen oder mit einer approximativen Bestimmung begnütgen müssen, und d wir noch weit davon entfernt sind, von allen Gesteinen genau angeben zu k nen, welche Mineralien ihre nächsten Bestandtheile sind. In manchen Fal vermochte man sich nur durch eine chemische Analye zu helfen, deren R≪ tate freilich nicht immer einen sicheren Schluss auf diejenigen Mineralsper gestatten, welche das Gestein constituiren, während doch unser hauptsächik Streben stets darauf gerichtet sein muss, die mineralische, und nicht b die chemische Zusammensetzung der Gesteine zu ergründen.

Desungeachtet ist es höchst wünschenswerth, dass sich die Chemiker die Theiles der Geologie noch mehr annehmen mögen, als es bisher der Fall geweist. Schon Saussure erkannte die Wichtigkeit der chemischen Analyse für die Geogenie, in deren biete ohne die Fackel der Chemie jeder Schritt zu einem Fehltritte werde; wie donc entrer dans le laboratuire de l'art, pour apprendre à connaître les operations la nature. Wenn nun auch in neuerer Zeit von vielen ausgezeichneten iber kern Gesteins-Analysen ausgeführt worden sind, so bleibt doch in dieser Hiermoch ausserordentlich viel zu wünschen übrig. Wiesern es sich aber nicht blei Gesteins-Analysen, sondern auch um allgemeine Erforschung der chemischen Gesteins-Analysen, sondern auch um allgemeine Erforschung der chemischen Gesteint, nach denen die Natur in der Gebirgswelt gearbeitet hat und noch jeut beitet, sosern hatte Schönbeins Behauptung, wass die chemische Seite der kenschen Wissenschaft bis jetzt viel weniger ins Auge gesasst worden sei, als se

<sup>\*)</sup> Sehr gut ist in dieser Hinsicht die Bemerkung von Rengger: die Oryktognose in die Buchstaben, die Geognosie ihre Zusammensetzung, d. h. die Schrift kennen Westefahr steht, einen Buchstaben mit dem andern zu verwechseln, wird nie richtig keen is Beiträge zur Geognosie, I, 4824, S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Discours préliminaire zu seinem Werke, Voyages dans les Alpes, p. XVI.

verdient, a noch bis zum Jahre 1847 ihre volle Giltigkeit. Schönbein forderte mit Recht, adass eine vergleichende Geochemie geschaffen werden müsse, ehe die Geognosie zur Geologie (d. h. Geogenie) werden könne; dass ein Mann kommen müsse, der für die geologische Chemie das ist, was Cuvier für die Anatomie der fossilen und lebenden Thierwelt, was Newton für die Astronomie war\*). « Nun, dieser Mann dürste jetzt gekommen sein; Gustav Bischof hat uns dieses neue Gebiet der Wissenschaft eröffnet in seinem vortrefflichen Werke, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie, welches (zumał in einer 2. Auflage, bei einer mehr systematischen Anordnung des Stoffes, und einer minder einseitigen Behandlung mancher Fragen) ein wahres Organon der Geochemie zu werden verspricht. - Auf der andern Seite glauben wir aber auch, dass die Chemie Vieles von der Geognosie lernen kann. Bei dem Studio der grossartigen Erscheinungen der Gebirgswelt dürfte mancher Chemiker, der im Hochgefühle seiner Kunstfertigkeit stolz auf die Geognosten herabsieht, die Ueberzeugung gewinnen, dass die Experimente unserer Laboratorien nicht in allen Fällen ausreichend sind, um die Processe der Gebirgsbildung zu erklären\*\*).

Jedenfalls aber dürfte zu berücksichtigen sein, was v. Dechen sagt: dass es zwar durchaus nothwendig ist, die chemischen Analysen der Gebirgsarten noch mit grossem Eifer zu vermehren, dass aber diese Analysen allein, ohne mineralogische Untersuchung, nicht genügen, um die Gebirgsarten kennen zu lehren, vielmehr oft geeignet sind, zu grossen Irrthümern zu verleiten. Geognost. Beschr. des Siebengebirges, S. 60. Denn das Ziel aller dieser Untersuchungen muss es immer bleiben, die mineralische, und nicht blos die chemische Zusammensetzung zu erforschen.

## §. 141. Minerogene, zoogene und phytogene Gesteine.

Bevor wir weiter gehen, können wir es nicht vermeiden, gewisse allgemeine Ferschiedenheiten hervorzuheben, welchen die Gesteine rücksichtlich des nächsten Ersprungs ihres Materials unterworfen sind. Diese Verschiedenheiten sind darin begründet, dass nicht nur das Mineralreich allein das Material zur Bildung

<sup>\*</sup> Poggend. Ann., Bd. 45, 4888, S. 284.

<sup>\*\*</sup> Sehr richtig sagt Nauck: Wenn die Geologie erst wahrhaft zur Wissenschaft geworkn ist, seitdem sie die Grundsätze der Chemie nicht mehr geringschätzt, sondern an dem Massstabe dieser Wissenschaft die Resultate ihrer Forschung prüft, so wird umgekehrt auch te Chemie dabei gewinnen, wenn sie den Resultaten der geologischen Erfahrungen, weiche für das Experiment im Laboratorio meist zu grossartig sind, ihre vollste Theilmine widmet; (Poggend. Ann., Bd. 75, 4848, S. 440). Selbst Th. Scheerer, einer unserer reserveichnetsten Chemiker, giebt zu, dass es Fälle geben kann, wo wir der Geognosie mehr Glauben schenken müssen, als der Chemie, und dass die erstere mündig genug sei, un selbständige Beobachtungen machen zu können, ohne bei jedem Schritte von der Chemie "Reitet zu werden; (Karstens Archiv für Min. u. s. w., Bd. 16, 1842, S. 111). Auch mag herhei an eine frühere Bemerkung von Boue erinnert werden: il ne me parait pas douteux, que les sciences physiques et surtout la chimie n'aient beaucoup à apprendre de la géologie. Malheureusement il y a très peu d'individus, qui se livrent à toutes ces sciences à la fois; le champ est trop vaste, les commaissances necessaires trop variés, et le temps de la vie individuelle trop court. buil. de la soc. géol., t. I, 1830, p. 94). Wir heben diese Stelle besonders deshalb hervor, and the Geognosten von Profession zu entschuldigen, wenn sie nicht zugleich Chemiker, in br eigentlichen Bedeutung des Wortes sind; die Chemiker von Profession pflegen eben so was Geognosten zu sein, und bei dem gegenwartigen Umfange der beiderseitigen Wissen-\*haften ist diess auch fast gar nicht, oder höchstens einzelnen, vorzüglich begabten Mänhern moglich.

von Gesteinen geliefert, sondern dass auch gar häufig die organische Natur ihr Tribut beigetragen hat. Seitdem eine Thierwelt und eine Pflanzenwelt auf ur serm Planeten zum Dasein gelangten, seitdem sind beide fortwährend in die Eeignisse verflochten worden, welche die verschiedenen Stadien in der Entwicklung der äusseren Erdkruste bezeichnen; seitdem haben beide fortwährend den Ueberresten zahlloser Thier- und Pflanzenkörper ihre Beiträge zur Anbärfung anorganischer Massen geliefert.

Die meisten Gesteine sind freilich entweder nach ihrem ganzen Bestand oder doch wenigstens nach dem grössten Theile desselben als wirkliche Aggrate von Mineralien zu betrachten, weil sie entweder gänzlich oder hauptsäclich durch eine blose Anhäufung von Mineralstoffen gebildet wurden. Wir konen daher solche Gesteine als minerogene Bildungen bezeichnen. Weil ab gar häufig zwischen die, zu einem Gesteine angehäuften Mineralstoffe auch Fosilien, d. h. Ueberreste von Thier- und Pflanzenkörpern gelangten, so werd wir auch diese minerogenen Gesteine als fossilfreie und fossilhaltige unterscheiden haben, von welchen die letzteren entweder zoophore oder phyt phore Gesteine sind, je nachdem sie wesentlich thierische oder pflanzliche Uberreste umschliessen.

Diese Ueberreste haben zwar nicht selten eine gänzliche Zerstörung ihrer Sustanz erlitten, und lediglich ihre Form, als einen äussern oder innern Abdruhinterlassen: weil jedoch solche Form das ehemalige Vorhandensein derselben ehso unzweifelhaft beurkundet, wie ein altes Siegel das Dagewesensein eines Lieverloren gegangenen Petschaftes, so haben auch diese Abdrücke, obwohl sie usta Zoomorphosen oder Phytomorphosen des Gesteins erscheinen, völlig glecken Beweiskraft und gleichen Werth mit denjenigen organischen Körpern, von welch sie herrühren.

Die fossilhaltigen Gesteine enthalten aber die organischen Ueberreste en weder nur vereinzelt und zerstreut, oder mehr und weniger zusammengedran; ja, in vielen Fällen werden die Fossilien so vorwaltend, dass sie den grössten The der Gesteinsmasse ausmachen; in einigen Fällen endlich erscheint das ganze Gestein wesentlich und ausschliesslich aus den Ueberresten organischer Körper ussammengesetzt. In einem solchen Falle kann man das Gestein mit Recht et zoogenes oder ein phytogenes Gestein nennen, je nachdem es von thier schen oder pflanzlichen Resten gebildet wird.

Ihrer allgemeinen Zusammensetzung nach erhalten wir daher für die Gesteine folgende Eintheilung:

- 1. Minerogene Gesteine; gänzlich oder doch vorwaltend aus mineral schen, ohne Mitwirkung organischer Körper gebildeten Stoffen besteben.
  - a) fossilfreie; ohne Spuren organischer Ueberreste; Granit, Gr
  - b) fossilhaltige; mit mehr oder weniger zahlreichen Einschlüsse von organischen Ueberresten oder Formen; viele Kalksteine, Sand steine, Schieferthone.
- 2. Zoogene Gesteine; vorwaltend oder gänzlich aus thierischen Urbemsten bestehend.

Viele Korallenkalksteine, Krinoidenkalksteine, Nummulitenkalksteine, Hippuritenkalksteine, Terebratelkalksteine, Miliolitenkalksteine, Muschelmergel, Kreide, Glaukonitsand.

3. Phytogene Gesteine; vorwaltend oder gänzlich aus pflanzlichen Ueberresten bestehend.

Anthracit, Steinkohle, Braunkohle, Polirschiefer, Tripel.

Da das Material, welches die thierischen Ueberreste der zoogenen Gesteine geliefert haben, hauptsächlich aus kohlensaurem Kalk besteht, wie solcher in den Korallen, in den Conchylien- und Polythalamien-Schalen schon ursprünglich enthalten war, und da dieser kohlensaure Kalk gewöhnlich im Laufe der Zeiten eine Umtrystallisirung zu Kalkspath erfahren hat, so lassen sich freilich viele zoogene Gesteine in Folge dieser Umwandlung auch als minerogene Gesteine betrachten. Berücksichtigt man aber die ursprüngliche Herkunft und Abstammung dieses kohlensauren Kalkes, und seine unter Mitwirkung organischer Körper erfolgte Darstellung, so wird man kein Bedenken finden können, auch solche Gesteine in die Abtheilung der zoogenen Bildungen zu verweisen.

Uebrigens stimmt diese Eintheilung der Gesteine einigermaassen mit derjenigen überein, auf welche Ehrenberg bei seinen mikroskopischen Untersuchungen der Gesteine geleitet worden ist. Er unterscheidet nämlich die Gesteine als Stöchiolithe und Biolithe, je nachdem sie lediglich von Mineralien, oder lediglich von organischen Ueberresten gebildet werden, so dass also von den letzteren die blos fossilhaltigen Gesteine getrennt bleiben. Indessen scheint Ehrenberg diesen Unterschied zunächst nur für die aus mikroskopischen Thier- und Pflanzenresten bestehenden Gesteine geltend gemacht zu haben. Welchen grossen Antheil aber die Ueberreste der mikroskopisch kleinen Thierwelt an der Zusammensetzung der äusseren Erdkruste haben, diess ist aus dem grossen Werke zu ersehen, welches Ehrenberg unter dem Titel Mikrogeologie herausgegeben hat, eine der wichtigsten und glänzendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Mikroskopie.

Die nächstfolgenden Betrachtungen beziehen sich nun hauptsächlich auf die minerogenen Gesteine, oder doch wenigstens auf den mineralischen Bestand der Gesteinsmassen.

## §. 142. Gesteins-Elemente; krystallinische, klastische, dialytische und amorphe Gesteine.

Die meisten Gesteine bestehen aus mehr oder weniger deutlich unterscheidlaren, discreten oder räumlich abgesonderten Theilen, welche wir GesteinsElemente nennen wollen. Diese Elemente stellen sich aber in zweierlei wesentlich verschiedenen Formen dar; sie erscheinen entweder als Krystalle und
krystallinische Individuen, oder als Fragmente, als wirkliche Bruchstücke,
als gröberer und feinerer Schutt anderer präexistirender Gesteine. Man könnte
hiernach die Gesteine selbst als ursprüngliche und als regenerirte Gesteine unterscheiden. Es scheint jedoch zweckmässiger, die Unterscheidung und
Benennung derselben unmittelbar von der Form ihrer Elemente zu entlehnen;
wir bezeichnen sie daher als krystallinische und als klastische Gesteine\*).

<sup>\*</sup> Von πλεστές, zerbrochen, zerstückelt; um die Beschaffenheit ihrer Elemente auszudrucken. Alexander Brongniart hat sich schon desselben Wortes in ähnlichem Siene be-

Bin krystallinisches Gestein ist daher ein solches, welches wesentlich aus krystallinischen Elementen besteht; ein klastisches Gestein dagegen ein solches, weches wesentlich aus klastischen Elementen besteht. So sind z. B. Granit, Porphyt und die meisten Kalksteine krystallinische, die Conglomerate und viele Sandsteine klastische Gesteine. In den Extremen tritt dieser entgegengesetzte Charakter auf eine so entschiedene Weise hervor, dass er schon den ältesten Beobachtern aufalen musste. Der Unterschied, welcher sich in der Form der Gesteins-Elements zwischen einem grosskörnigen Granite und zwischen einem grosskörnigen Cong'merate darstellt, ist ganz unverkennbar. Im Granite treffen wir lauter krystallinsche Körner, wahre mineralogische Individuen, welche, wenn sie auch bei dem ⊱ genseitigen Gedränge zu keiner vollkommenen Ausbildung ihrer Krystallformen f langen konnten, dennoch in der Art und Weise, wie diese verzerrten und verkrüppelten Formen in einander gefügt und verschränkt sind, in dem frischen, krystallnischen Habitus ihrer Masse das Gepräge ihrer rein chemischen Bildung an der Stirn tragen. In dem Conglomerate dagegen sehen wir nichts als eckige oder abgerundete Gesteinsbruchstücke, deren Zwischenräume mit kleineren Bruchstücker und feinerem Schutte ausgefüllt sind, während das Ganze durch ein vielleicht Laus sichtbares Cäment zu einer festen Masse verbunden ist. So stellt sich denn det grobkörnige Conglomerat als ein Trümmergestein im eigentlichen Sinne der Wortes, als eine regenerirte Gebirgsart dar, während der grobkörnige Grand den vollendetsten Typus eines Krystallgesteins, einer ursprünglich etzeugten Gebirgsart an sich trägt. Man nennt die krystallinischen Gesteine woll auch chemisch gebildete, die klastischen Gesteine mechanisch gebildete Gesteine.

Gewisse krystallinische Gesteine zeigen ganz regelmässig die Rigenthümlichkeit dass ihre mikroskopisch kleinen Individuen zunächst zu kleinen kugelförmigen oder linsenförmigen Concretionen verbunden sind, weshalb solche Gesteine als Aggregate von dergleichen Concretionen erscheinen; (Erbsenstein, odithischer Kalkstein, oolithisches Eisenerz). Man könnte demgemäss die krystallinischen Gesteine als haplokrystallinische und concretionäre Gesteine unterscheiden. Weil jedoch die meisten Gesteine zu der ersteren Abtheilung gehören, so werden wir uns, um keinen neuen Terminus einzuführen, gewöhnlich des Wortes krystallinisch schlechthin bedienen, die Gesteine der zweiten Abtheilung aber als concretionäre Gesteine bezeichnen.

An die sehr feinen, fast nur aus staubartigen Theilen bestehenden klastischen Gesteine schliessen sich, wenigstens ihrem äusseren Habitus nach, andere Gesteine an, deren mikroskopisch kleine anorganische Elemente nicht durch mechanische Zerreibung, sondern durch chemische Zersetzung präeustirender Gesteine geliefert worden sind. Dahin gehören z. B. die Kaoline, die Thone und einige ähnliche Gesteine, welche, wenn sie auch ursprünglich schlammartigen Zustande abgesetzt wurden, doch mehr aus einem Zersetzungsschlamme bestehen. Wir wollen dergleichen Gesteine einstweilen dialytische Gesteine nennen, weil ihr Materiaus einer chemischen Auflösung und Zerstörung anderer Gesteine hervorgegangen ist.

dient; es ist jedenfalls bezeichnender, als der Ausdruck » mechanisch gebildeter in steine. Mechanische Kräfte sind ja bei der Bildung aller Gesteine mehr oder wenuer zu im Spiele gewesen.

Da der Zersetzungsschlamm bei seiner Fortführung oftmals mit feinem Sande, mit Staubtheilen, Glimmerschüppchen und anderen klastischen Klementen vermengt wurde, so dass endlich ein Gemeng aus Zersetzungsschlamm und Zerreibungsschlamm zum Absatze gelangte, so werden die dialytischen Gesteine häufige Uebergänge in die feineren klastischen Gesteine zeigen; wie denn auch diese letzteren nicht selten eine Zersetzung ihrer Elemente erlitten, und dadurch einen, an dialytische Gesteine erinnernden Habitus erhalten haben. Es ist daher oft unmöglich, eine scharfe Gränze zwischen beiden zu ziehen, obwohl in den Extremen ein wesentlicher Unterschied zugestanden werden muss. Uebrigens lassen sich die dialytischen Gesteine, eben so wie die klastischen, gewissermaassen als regenerirte Gesteine betrachten.

Es giebt aber auch einige Gesteine, welche gar keine discreten oder räumlich abgesonderten Theile als ihre letzten Elemente erkennen lassen, und daher weder der einen, noch der anderen der bisher betrachteten Abtheilungen zugerechnet werden können. Es sind diess diejenigen Gesteine, welche wesentlich von einem amorphen Minerale gebildet werden. Da nun die amorphen Körper des Mineralreiches entweder von glasartiger Natur, oder aus einem nassweichen, gallertähnlichen Zustande zur Erstarrung gelangt sind, so kann man sie als hyaline und als porodine Körper, und demgemäss die aus ihnen bestehenden Gesteine als hyaline und porodine Gesteine unterscheiden\*).

Die Masse der amorphen Gesteine besteht daher wie aus einem Gusse; sie ist stetig ausgedehnt, sie erfüllt ihren Raum ununterbrochen, wie ein Stück Glas oder Harz. Muschliger Bruch, starker Glanz, oft auch höhere Grade der Pellucidität lassen sie von den dichten krystallinischen oder klastischen Gesteinen unterscheiden, welche unter dem Mikroskope in der Regel leicht als wirkliche Aggregate merkennen sind. Der Flint oder Feuerstein, der Opalschiefer, der Palagonit-Tuff liefern Beispiele von porodinen, der Obsidian, der Pechstein und der Perlit Beispiele von hyalinen Gesteinen.

Was nun die Elemente der krystallinischen Gesteine betrifft, so wurde bereits in §. 440 darauf hingewiesen, dass solche im Allgemeinen nur selten als vollständig ausgebildete Krystalle erscheinen; gewöhnlich treten sie nur als verdrückte und verkrüppelte Individuen auf, welche sowohl nach ihrer absoluten Grösse, als auch nach den Verhältnissen ihrer Dimensionen sehr grosse Verschiedenheiten wahrnehmen lassen. So giebt es Granite, in welchen die Individuen des Feldspaths fussgross und darüber sind, während sie in anderen Graniten nur zollgross und in noch anderen fast mikroskopisch klein erscheinen. Ueberhaupt macht sich die unbestimmte Maassgrösse\*\*) der Individuen und das Schwanken derselben von recht ansehnlichen Dimensionen bis zu mikroskopischer Kleinheit in den krystallinischen Gesteinen aller Art sehr häufig geltend.

Die Elemente der klastischen Gesteine erscheinen gleichfalls in sehr verschiedenen Dimensionen, und lassen wenigstens aufwärts, d. h. in der Zunahme der Grösse, die Elemente der krystallinischen Gesteine oft weit hinter

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Veber den Unterschied der krystellinischen und amorphen Mineralien siehe meine Elemente der Mineralogie, 4. Aufl., S. 2.

Vergl. meine Elemente der Mineralogie, S. 3.

sich. Von lachtergrossen Blöcken gehen sie durch kopf-, faust- und nussgrosse Bruchstücke bis zu kleinen Sandkörnern und bis zu den feinsten Staubtheilchen herab.

Dieses Herabsinken der Zusammensetzung vieler Gesteine bis zu einer aus mikroskopisch kleinen Theilchen bestehenden Masse ist eine häufig vorkommende Erscheinung, welche natürlich die Erkennung der mineralischen Natur solcher Gesteine ausserordentlich erschweren muss. Da sie sich bei klastischen eben sowohl als bei krystallinischen Gesteinen vorfindet, so kann man sogar in manchen Fällen ungewiss darüber bleiben, ob man es mit einem Gesteine der einen oder andern Art zu thun hat, weil in dem äussersten Extreme der Feitcheit ihrer Elemente die Erkennung der klastischen Natur mit eben so grossen Schwierigkeiten verbunden sein muss, als die Erkennung der krystallinischen Natur. Ja, bisweilen erhalten sogar ziemlich grobkörnige klastische Gesteine, wenn sie aus lauter frischen, scharfkantigen Körnern bestehen, so täuschend der Ansehen eines krystallinischen Gesteines, dass sie nicht selten dafür gebalter worden sind. (Aus Granitschutt bestehender Sandstein.)

Die krystallinischen Gesteine erscheinen daher bald als makrokrystallinische hald als mlkrokrystallinische, bald als kryptokrystallinische Aggregate, und da seine und dieselbe grössere Gesteins-Ablagerung an verschiedenen Puncten eine set verschiedene Grösse des Korns entfaltet, so wird man bisweilen durch eine Beit von Uebergängen die kryptokrystallinischen mit den makrokrystallinischen Varietaten des Gesteins in Verbindung bringen, und aus der Zusammensetzung der letzteren auf die der ersteren schliessen können. Eben so würden sich auch die klastschen Gesteine als makroklastische, mikroklastische und kryptoklastische unterscheiden lassen. (Conglomerat, Sandstein, Schieferthon.)

Um in zweiselhasten Fällen zu einer richtigen Erkennung des Wesens eines Gesteins zu gelangen, wird man Vergrösserungsgläser anwenden müssen. Gewöhrliche Loupen lassen oft den krystallinischen Charakter eines kryptokrystallinischer Gesteins sehr deutlich erkennen, zumal wenn man eine frische Bruchsläche desseben im Sonnenlichte betrachtet, wo die Spaltungsslächen der kleinen Individuen sehr deutliche Reflexe geben. Reicht die Loupe nicht aus, so untersucht man klein Splitter des Gesteins unter dem Mikroskope, ebenfalls bei starkem aussallenden Lichte Auf diese Weise wird man sich überzeugen, dass viele sogenannte dicht e Gestein in der That vollkommen krystallinische Gesteine sind. Ein Splitter von Solenholmer Kalkschieser z. B. erscheint unter dem Mikroskope im Sonnenlichte wie ein krystallinisch-körniger Marmor\*), ein Splitter von Hornstein wie körniger Quarzien Splitter von Thonschieser gewöhnlich wie ein Aggregat von Glimmerschuppen Dergleichen Untersuchungen sind sehon deshalb sehr wichtig, um nicht kryptokrystallinische Gesteine mit amorphen Gesteinen zu verwechseln.

Bei den meisten klastischen Gesteinen hat man ausser den Fragmenten auch noch das Cäment oder Bindemittel derselben zu unterscheiden, indem deinzelnen Bruchstücke oder Körner durch ein sie verbindendes Zwischenmutte

<sup>\*)</sup> Sehr richtig bestreitet Mohs die Ansicht, dass der dichte Kalkstein eine mechans sedimentbildung sei, und erklärt ihn für ein wahrhaft krystallinisches Erzeugniss. Der er sten Begriffe der Min. u. Geogn., 11, S. 24.) Denn der dichteste Kalkstein und jeder Kalkste

gleichsam an einander gekittet erscheinen. Dieses Cäment ist bald reichlich bald spärlich vorhanden, und kann in manchen Fällen dermaassen zurücktreten, dass es kaum zu bemerken ist. Seiner Natur nach ist es entweder gleichfalls klastisch, indem es nur aus feinerem Schutte derselben oder auch anderer Gesteine besteht, wie diejenigen sind, welche die Fragmente geliefert haben; oder es ist krystallinischer (zuweilen wohl auch porodiner) Natur, indem zwischen den Fragmenten ein krystallinisches (oder porodines) Mineral zur Ausbildung gelangte, welches, alle ihre Zwischenräume und Fugen erfüllend, eine Verkittung derselben bewirkte. — Bei den krystallinischen Gesteinen ist von einem solchen Cämente durchaus nichts zu entdecken, die krystallinischen Individuen stehen unmittelbar in gegenseitiger Berührung und sind gewöhnlich auf das Innigste mit einander verwachsen.

Uebrigens giebt es auch klastische Gesteine, welche entweder durch das sehr starke Vorwalten eines krystallinischen Cämentes, oder auch durch viele, mitten in ihrer Masse zur Ausbildung gelangte Krystalle einen semikrystallinischen Charakter annehmen. (Sandstein mit Kalkspath als Bindemittel, Sandstein mit eingeschlossenen Quarzkrystallen.) Man könnte sie als krystallinoklastische oder als klastokrystallinische Gesteine bezeichnen, je nachdem in ihnen der eine oder der andere Charakter mehr vorwaltend ist. Eben so kommen auch hyaline Gesteine vor, welche durch mehr oder weniger reichlich eingeschlossene krystallinische Körner oder Aggregate einen gemischten Charakter erhalten. (Obsidian mit Sanidinkrystallen, Pechstein mit Quarzkörnern oder mit Sphärolithkugeln.)

## 143. Einfache und gemengte Gesteine. Accessorische Bestandtheile.

Die krystallinischen Gesteine überhaupt sind Aggregate mineralischer Individuen; diese Individuen aber genören entweder zu einer und derselben Mineralspecies, oder zu zweien oder mehren verschiedenen Mineralspecies. Eben so können die hyalinen und porodinen Gesteine, deren Grundmasse zwar immer nur auf eine einzige Mineralspecies zu beziehen ist, doch innerhalb dieser Grundmasse Individuen von einer oder mehren anderen Mineralspecies umschliessen. Hierauf gründet sich der Unterschied der einfachen und gemengten Gesteine. Ein einfaches Gestein ist ein solches, welches wesentlich nur aus einer Mineralspecies, ein gemengtes Gestein aber ein solches, welches wesentlich aus zweien, dreien oder mehren Mineralspecies zusammengesetzt ist. Nach der Anzahl der zu ihnen contribuirenden Mineralspecies unterscheidet man wohl auch die gemengten Gesteine als binäre, ternäre u. s. w.

Die einfachen Gesteine sind also nichts Anderes, als zusammengesetzte Varietäten oder grössere Massen der betreffenden Mineralspecies. So sind z. B. Quarzit, Kalkstein, Gyps einfache krystallinische Gesteine, da sie, wenn sie rein auftreten, nur aus Individuen der Species Quarz, Kalkpath und Gyps bestehen; eben so ist Obsidian ein einfaches hyalines Gestein. Dagegen sind Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Grünstein, Obsidianporphyr und überhaupt alle Porphyre gemengte Ge-

steine \*). Die einfachen Gesteine werden auch gleichartige, die gemengten Gesteine ungleichartige Gesteine genannt. Die Franzosen gebrauchen dafür die Ausdrücke roches simples oder r. homogenes, und roches composées oder r. heterogenes.

Die Mineralien, aus denen ein gemengtes Gestein wesentlich zusammengesetzt ist, nennt man auch die Gemengtheile desselben. Oft ist ein Gemengtheil in weit grösserer Menge vorhanden, als die anderen; in welchem Falle man vorwaltende und untergeordnete Gemengtheile unterscheidet. So tritt z. B. in vielen Graniten der Feldspath als vorwaltender Gemengtheil, der Glimmer als untergeordneter Gemengtheil auf. Ueberhaupt aber ist in den gemengten Gesteinen die relative Quantität oder das Mengen-Verhältniss der Gemengtheile häufigen und vielfältigen Schwankungen unterworfen, so dass z. B. in einem und demselben binären Gesteine bald der eine, bald der andere Gemengtheil als der vorwaltende auftritt: (Glimmerschiefer, Syenit). Eine genaue Bestimmung des Quantitäts-Verhältnisses erscheint daher gewöhnlich weder nothwendig noch ausführbar, wie sie denn auch, namentlich bei ternaren und vielfach zusammengesetzten Gesteinen mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein würde.

Bei binären Gesteinen ist die Ermittelung der relativen Menge ihrer beiden Bestandtheile noch am leichtesten zu erhalten, sofern nämlich das specifische Gewicht der letzteren auffallend verschieden, und das Gestein selbst frei von Porositäten und fremdartigen Beimengungen ist. Zu dem Ende braucht man nur das specifische Gewicht sowohl der beiden Bestandtheile, als auch des Gesteines selbst in einem auserwählten Probestücke, so genau als möglich zu bestimmen Setzen wir nämlich

das sp. Gewicht des schwereren Gemengtheils = d - - - leichteren Gemengtheils = d = d das Volumen des schwereren Gemengtheils = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d = d

so folgt, nach der oben S. 28 in der Anmerkung stehenden Formel:

$$D = \frac{m + m'}{v + v'} = \frac{vd + v'd'}{v + v'}$$

aus welcher sich für das Verhältniss von  $\boldsymbol{v}$  und  $\boldsymbol{v}'$  die Proportion

$$v:v'=D-d':d-D$$

ergiebt. Das Gewichtsverhältniss ist hiernach leicht zu berechnen. Natürlich verliert diese Methode ihre Brauchbarkeit, sobald die specifischen Gewichte beider Gemengtheile sehr nahe dieselben sind; wie sie denn überhaupt um so sicherer vije grösser, und um so unsicherer, je kleiner die Differenz dieser specifischen Gewichte ist.

<sup>\*)</sup> v. Holger hat früher die seltsame Ansicht aufgestellt, dass die einfachen Gesterals » normale Krüppel« gar nicht in das Gebiet der Petrographie gehören, sondern led "lich in der Mineralogie zu betrachten sind; (Baumgärtner und v. Holger, Zeitschrift tur Physik, V, 1887, S. 172). In seinen Elementen der Geognosie, 1846, S. 18 nennt er sie degeen normale Massen, und giebt zu, dass sie, obgleich der Mineralogie angehörig, destauch in der Geognosie zu behandeln sind. Rücksichtlich der gemen gten Gesteine su ber in der letztgenannten Schrift die Meinung geltend zu machen, dass die Natur ursprungter immer auf die Darstellung von ternären Gesteinen bingearbeitet habe, weehalb er dena die binären Gesteine als blose » Auswurfsgemenge« betrachtet; a. a. O. S. 28 und 46.

Haughton giebt, in seiner Abhandlung über die Granite Irlands, eine Methode zur Berechnung der relativen Menge der Bestandtheile ternärer Gesteine, und erläutert solche an mehren von ihm untersuchten Gesteinsarten. The Quart. Journ. of the geol. soc. vol. XII, 1856, p. 178 f.

Delesse hat den Vorschlag gemacht, das Verhältniss der Gemengtheile durch ein mechanisches oder graphisches Verfahren zu bestimmen , welches jedoch nicht nur mühsam in seiner Anwendung, sondern auch ziemlich unsicher in seinen Resultaten sein dürste, obgleich es in manchen Fällen das einzige Hilfsmittel zu seiner wenigstens approximativen Bestimmung jenes Verhältnisses zu bieten scheint. Er geht nämlich von der Voraussetzung aus, dass das Gestein sehr gleichmässig gemengt sei \*\*), d. h. dass es die (deutlich unterscheidbaren) Gemengtheile nach allen Richtungen in demselben Verhältnisse enthalte, und folgert sehr richtig, dass sich in solcher Voraussetzung die Quantitäten der einzelnen Bestandtheile dem Volumen nach nahe so verhalten müssen, wie die Summen ihrer Querschnitte in irgend einer Schnittsläche des Gesteins. Ist also die Obersläche der ganzen Schnittsläche = P, und sind p, p', p'', u. s. w. die Querschnitts-Summen der einzelnen Bestandtheile, so werden sich die Quantitäten dieser Bestandtheile dem Volumen nach =  $\frac{p}{p}$  :  $\frac{p'}{p}$  :  $\frac{p''}{p}$ u. s. w. verhalten, woraus sich dann leicht die Gewichtsverhältnisse berechnen lassen, sobald die specifischen Gewichte der Bestandtheile bekannt sind. Um sich nun die Kenntniss von p, p' u. s. w. zu verschaffen, dazu soll man erst ein Stück Graspapier auf die Schnittsläche des Gesteins legen, und mit Farben die verschiedenen Gemengtheile coloriren, hierauf das Bild mit Gummi auf Stanniol kleben, dann die den verschiedenen Farben eutsprechenden Theile ausschneiden, und endlich, nach vorheriger Entfernung des Papiers und Gummis, die Summen der den einzelnen Gemengtheilen entsprechenden Stanniol-Ausschnitzel abwägen. Die Gewichte dieser Summen geben natürlich das Verhältniss der Grössen p, p' u. s. w., die Generalsumme derselben aber giebt die Grösse P. Auf diese Weise hat Delesse z. B. für den bekannten Kugeldiorit von Corsica das Verhältniss des Feldspathes zu der Hornblende = 84 : 16 bestimmt.

Auch Sorby bediente sich eines ganz ähnlichen Verfahrens, um in geschliffenen Kalksteinlamellen die relative Menge der zoogenen und der minerogenen Bestandtheile dem Volumen nach zu bestimmen. *The London etc. Philos. Mag.* [4], vol. 11, 1856, p. 21.

Die einfachen wie die gemengten Gesteine nehmen aber nicht selten Mineralien auf, welche eigentlich nicht zu ihrer wesentlichen Zusammensetzung gehören. Dergleichen Mineralien nennt man accesorische (oder auch zu-fällige) Bestandtheile, zum Unterschiede von den wesentlichen Bestandtheilen, welche nothwendig zur Bildung des betreffenden Gesteins erfordert werden; (Quarz oder Boracit in Gyps, Glimmer in Kalkstein, Schörl in Granit, Granat oder Smaragd in Glimmerschiefer). Durch das Eintreten solcher accessorischen Bestandtheile verliert natürlich das einfache Gestein den Charakter der Einfachheit, und wird zu einem gemengten Gesteine; da nun diese Erscheinung sehr häufig vorkommt, so ergiebt sich hieraus, wie wenig eine scharfe

<sup>\*)</sup> Complex rendus, t. 25, 1847, p. 544 f., auch Bibliotheque universelle, sc. phys., t. VI. 1847, p. 144 fl.

<sup>\*\*)</sup> Oder, wie er es ausdrückt, dass die Felsart eine roche homogène sei, wobei freilich unter Homogenität nicht das verstanden wird, was man gewöhnlich darunter zu verstehen pflegt.

Gränzlinie zwischen den einfachen und gemengten Gesteinen gezogen werden kann\*).

Die Individuen eines accessorischen Bestandtheils treten entweder gans sporadisch, nur hier und da, als Seltenheiten auf, oder sie erscheinen häufig in dem ganzen Gesteine ausgestreut; in welchem letzteren Falle sie für gewisse Gesteine so bezeichnend werden können, dass man sie als charakteristische accessorische Gemengtheile derselben zu betrachten hat; (Granat in Glimmerschiefer, Olivin in Basalt).

Uebrigens gilt auch für die accessorischen Bestandtheile dasselbe, was schon von den wesentlichen Bestandtheilen in §. 142 bemerkt worden ist, dass sie nämlich bald in grösseren, bald in kleineren, bald in mikroskopisch kleinen Individuen oder Partikeln ausgebildet sind, welches letztere z. B. mit dem Zinnerze in Granit, mit dem Golde in Quarzit, und mit dem Magneteisenerze in sehr vielen Gesteinen häufig der Fall ist. Weil sie jedoch gewöhnlich als isolirte Individuen unterhalb einer fremdartigen Masse zur Ausbildung gelangt sind, sopflegen sie auch häufig als vollständige, ringsum contourirte Krystalle ausgebildet zu sein; weshalb sie das anorganische Individuum in seiner vollkommensten Verwirklichung darstellen.

Alle bisherigen Betrachtungen über den Unterschied des einfachen und gemengten Gesteins beziehen sich zunächst nur auf die krystallinischen und amorphen Gesteine. Für die klastischen Gesteine ist dieser Unterschied in einer etwas anderen Weise aufzufassen, weil in ihnen gewöhnlich zweierlei Material. nämlich die Fragmente und das Cäment zu unterscheiden sind. Man pflegt nun für das Bedürfniss der in Rede stehenden Unterscheidung von dem Cämente gänzlich abzusehen, und nennt ein klastisches Gestein ein einfaches, oder bessef ein monogenes Gestein, wenn alle oder doch bei weitem die meisten seiner Fragmente von einem und demselben Gesteine abstammen, dagegen ein gemengtes oder ein polygenes Gestein, wenn die Fragmente desselben durchaus von zweien oder mehren verschiedenen Gesteinen abstammen. Die monogenet klastischen Gesteine werden gewöhnlich nach demjenigen Gesteine benannt. dessen Fragmente sie hauptsächlich zusammensetzen; (Quarzit-Conglomerat. Gneiss-Conglomerat, Porphyrbreccie, Grunsteinbreccie, Quarzsandstein). Bet den polygenen Gesteinen der Art lässt sich dieselbe Benennung gebrauches. wenn die Fragmente eines Gesteins sehr vorwaltend sind; ausserdem muss man sich durch Adjectiva oder Umschreibungen helfen.

# §. 144. Phaneromere und kryptomere Gesteine; Untersuchung der letzteren.

Wie leicht und sicher nun auch der Unterschied des einfachen und gemensten Gesteins in vielen Fällen zu erkennen ist, so giebt es doch andere Fälle, in denen die Entscheidung darüber sehr unsicher und schwierig werden kann.

<sup>\*)</sup> Daher scheint es mir, dass selbst bei einer bloss petrographischen Classificates der Gesteine der Unterschied des einfachen und gemengten Gesteins nicht als oberstes Prürcip der Eintheilung benutzt werden kann.

Wenn nämlich die Bestandtheile eines gemengten Gesteines in fast mikroskopischer Kleinheit und in sehr inniger Verwachsung ausgebildet sind, so tritt für die Erkennung des gemengten Zustandes die selbe Schwierigkeit ein, wie für die Erkennung des krystallinischen Zustandes in den kryptokrystallinischen Gesteinen; (§. 442). Man kann daher die gemengten Gesteine in dieser Hinsicht als phaneromere und kryptomere Gesteine unterscheiden, je nachdem sie ihre Zusammensetzung aus verschiedenen mineralischen Bestandtheilen mit dem unbewaffneten Auge deutlich erkennen lassen, oder nicht\*). Die kryptomeren Gesteine stellen sich also dem blossen Auge wie schein bar ein fach e Gesteine dar, weshalb sie auch so genannt worden sind.

Dergleichen kryptomere oder scheinbar einfache Gesteine gehören nun zu den sehr häufigen Erscheinungen. So sind z. B. viele Thonschiefer, Grunsteine, Basalte, die Grundmassen der meisten Porphyre, die Mergel, als kryptomere Aggregate verschiedener Mineralien zu betrachten, welche letztere in ganz kleinen ludividuen oder Partikeln so innig durch einander gewachsen sind, dass für das unbewaffnete Auge die Verschiedenartigkeit derselben verloren geht. Wenn also bei solchen Gesteinen schon die Erkennung des gemengten Zustandes überhaupt seine Schwierigkeit hat, so lässt sich erwarten, dass die Bestimmung ihrer wahren mineralischen Zusammensetzung mit noch weit grösseren Schwierigkeiten verbunden sein wird; wir haben es daher bei ihnen eigentlich mit zwei Aufgaben, nämlich mit dem Nachweis eines Gemenges, und mit der mineralogischen Bestimmung der Elemente derselben zu thun. Die erste Aufgabe wird oft, die zweite Aufgabe bisweilen, und wenigstens approximativ, durch die Anwendung der Loupe oder des Mikroskops gelöst werden können. Insbesondere wird die Erkennung des gemengten Zustandes oft dadurch ermöglicht werden, dass man dunne Splitter des Gesteins im durch scheinenden Lichte durch die Loupe betrachtet, wobei sich die Verschiedenheiten der Gemengtheile bestimmler zu erkennen geben, als im reflectirten Lichte.

Weil es aber bei allen kryptomeren Gesteinen von der höchsten Wichtigkeit ist, nicht nur ihre zusammengesetzte Natur überhaupt, sondern auch ihre wesentlichen, mineralischen Bestandtheile zu erkennen, so müssen wir die Hilfsmittel kennen lernen, welche 'uns auch zur Lösung die ser Aufgabe gelangen lassen.

Es sind diess besonders folgende:

4) Prüfung des Gesteines unter der Loupe oder unter dem Mikroskope; dieses einfache Mittel wird gar nicht selten, wie zur Unterscheidung der Gemengtheile überhaupt, so auch zur Erkennung der Mineralspecies führen, welchen sie angehören; es muss jedenfalls die erste Untersuchung sein, welcher man ein kryptomeres Gestein unterwirft, weil eine bedeutende Vergrösserung dasselbe wie ein phaneromeres Gestein erscheinen lassen kann. Oschatz, Jenzsch und Sorby haben in neuerer Zeit auf die Wichtigkeit der mikroskopischen Untersuchung der

<sup>\*)</sup> Hawy (in seiner Distribution mineralogique des roches) und nach ihm Cordier bedienten sich zu derselben Unterscheidung der Worte phanerogène und adelogène, worin ihnen such neuere französische Geologen gefolgt sind; z. B. Charles d'Orbigny im Dictionnaire unversei d'hist. nat., Artikel Roche, p. 448.

Gesteine nachdrücklich\*hingewiesen; auch lieferte Oschatz sehr lehrreiche Praparate von kryptomeren Gesteinen, in denen die Zusammensetzung derselben unter dem Mikroskope studirt werden kann\*).

- 2) Verfolgung der in der Natur vorliegenden Uebergänge. Bine und dieselbe Gesteins-Ablagerung zeigt oft an verschiedenen Puncten eine sehr verschiedene Entwicklung ihrer Gemengtheile, indem solche hier gross und deutlich, dort klein und undeutlich, und noch weiter als ganz unkenntliche und ununterscheidbare Theilchen ausgebildet sein können, ohne dass doch die mineralische Natur derschben irgend einer wesentlichen Veränderung unterliegt, daher denn auch diese verschiedenen Varietäten derselben Gesteinsmasse gewöhnlich durch ganz allmähler Uebergänge in einander zu verlaufen pflegen. Findet man also irgendwo ein Gestein von kryptomerer Zusammensetzung, so untersuche man dieselbe Gesteinsmasse unihrer weiteren Ausdehnung, und man wird nicht selten so glücklich sein, eine unterbrochene Reihe von Uebergängen aufzufinden, deren letzte Glieder so deutlich zusammengesetzt sind, dass man die einzelnen Bestandtheile derselben einer genauet mineralogischen Bestimmung unterwerfen kann.
- 3) Prüfung verwitterter oder zersetzter Varietäten des betreffender Gesteins. Die Verwitterung, und überhaupt die durch die Atmosphärilien und Gewässer bedingten Zersetzungsprocesse der Natur greifen oft die verschiedenen Bestandtheile eines Gesteins in sehr verschiedenem Grade an, so dass in einem undemselben Stadio der Verwitterung der eine Gemengtheil gänzlich zersetzt seit kann, während der andere Gemengtheil noch völlig unzersetzt geblieben ist. Dadurit kann aber in einem kryptomeren Gesteine, welches im frischen Zustande seine Gemengtheile nicht unterscheiden lässt, der eine oder der andere unzersetzt zebliebene Gemengtheil deutlich sichtbar gemacht werden, so dass man ihn viellend unter der Loupe mit Sicherheit zu bestimmen vermag. Man wird daher gut thus ein kryptomeres Gestein nicht blos im frischen Bruche, sondern auch auf seine mehr oder weniger zersetzten und verwitterten Flächen genau zu untersuchen
- 4) Genaue mineralogische Untersuchung des Gesteins. Obgleich 🤄 jedem kryptomeren Gesteine eigentlich ein Gemenge zweier oder mehrer Mineslien vorliegt, so ist es doch sehr zweckmässig, dasselbe auch als Ganzes nach alle Regeln der mineralogischen Untersuchung auf seine physischen und chemische Eigenschaften zu prüfen. Schon die physischen Eigenschaften werden uns set häufig einen mehr oder weniger sichern Schluss auf seine Bestandtheile macklassen. Besonders sind in dieser Hinsicht die Farbe, das specifische Gewicht ut die Härte zu berticksichtigen. Nimmt man noch ausserdem einige der gewöhnt 🗀 sten Löthrohrversuche und das Verhalten gegen Säuren zu Hilfe, so wird man dur die Berücksichtigung aller dieser Eigenschaften wenigstens dahin gelangen, dass d Zahl derjenigen Gemengtheile sehr eingeschränkt wird, zwischen denen die Ed scheidung noch schwanken kann. Sehr häufig finden sich innerhalb der krypterren Grundmasse eines Gesteines grössere Krystalle oder Individuen eingespreisi von welchen mit kecht anzunehmen ist, dass sie diejenigen Mineralspecies repri sentiren, aus denen auch die Grundmasse hauptsächlich besteht; dann wird ra durch die mineralogische Untersuchnug dieser Krystalle zur Kenntniss der werst lichen Zusammensetzung des Gesteines gelangen.
- 5) Mechanische Zerlegung des Gesteins. Diese Methode der Untersichung, auf welche Fleuriau de Bellevue schon im Jahre 1800 erwies \*\*), ist mer

<sup>\*)</sup> Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VI, 1854, S. 264 ff.

<sup>\*\*)</sup> In seinem Mémoire sur les cristaux microscopiques (Journ. de Phys. t. 51, p. 4411 et die Nothwendigkeit hervorheht, auch die mikroskopisch kleinen Bestandtheile der steine zu untersuchen, was freilich oft eine analyse mécanique erfordern werde, zu welch Behufe er eine demi-trituration, suivie du lavage empfiehlt. Auch Leopold v. Bach deut-

von Cordier in die Wissenschaft eingeführt und mit grossem Erfolge angewendet worden. Sie bezweckt zunächst eine Absonderung der mit einander verwachsenen Gemengtheile, eine isolirte Darstellung derselben in der Form kleiner Körner. Zu dem Ende wird das Gestein zu einem gröblichen Pulver zerkleint, und das so erhaltene Pulver durch Schlämmen und Waschen auf einer geneigten Glastafel so lange behandelt, bis die verschiedenen Gemengtheile nach ihrem specifischen Gewichte in eben so viele verschiedene Partieen von Sand abgesondert worden sind. Die durch diese Außbereitung erhaltenen homogenen Pulver oder Sande werden dann theils unter dem Mikroskope, theils vor dem Löthrohre, theils durch andere chemische Hilfsmittel untersucht, um die Mineralspecies zu bestimmen, denen sie angehören. Nach dieser Methode hat Cordier viele scheinbar einfache vulcanische Gesteine untersucht, und gefunden, dass solche wesentlich aus Augit, Feldspath, Leucit und einigen anderen Mineralien zusammengesetzt sind\*).

6) Chemische Analyse des Gesteins. Wenn uns endlich alle bisher angegebenen Hilfsmittel im Stiche lassen, de wird als letztes Mittel die chemische Analyse des Gesteins zu benutzen sein. Viele kryptomere Gesteine bestehen z. B. aus zwei Gemengtheilen, von welchen der eine in Säuren auflöslich ist, während der andere unaufgelöst bleibt; man wird also zuvörderst durch zweckmässige Behandtung in Säuren den auflöslichen von dem unauflöslichen Bestandtheile trennen, und dann jeden für sich einer förmlichen quantitativen Analyse unterwerfen, deren Resultate endlich auf die Erkennung derjenigen Mineralspecies führen, welchen die Gemengtheile angehören. Sind bei de Gemengtheile in Säuren auflöslich, oder sind mehre Gemengtheile vorhanden, von denen durch dieselbe Säure (überhaupt durch dieselbe chemische Operation) mehr als einer gänzlich aufgelöst, oder auch nur theilweise zersetzt wird, so erhält man freilich mehr oder weniger eine summarische oder Bausch-Analyse, deren Resultate nur durch eine angemessene Interpretation und Berechnung auf die Brkennung der verschiedenen Mineralspecies gelangen lassen werden, welche zugleich analysirt worden sind.

Dass die Partial-Analysen, bei welchen zunächst durch Anwendung von Säuren die zersetzbaren von den unzersetzbaren Bestandtheilen getrennt werden, überhaupt nur mit Vorsicht anzuwenden, in den meisten Fällen aber zu vermeiden sind, darüber spricht sich G. Bischof mehrfach in seinem Lehrbuche der chemischen Geologie (z. B. II, S. 628, 674 Anm., 898) aus, wie denn auch die ebendaselbst S. 980 angeführte Beobachtung von Heidepriem gegen sie spricht. Doch hält er sie z. B. für die Phonolithe noch zulässig (ibid. S. 2436), wogegen Jenzsch auch bei diesen Gesteinen die Anwendung von Bausch-Analysen für zweckmässiger erachtet. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VIII, 4856, S. 490. Auf welche Weise aber diese Bausch-Analysen benutzt werden können, um aus ihnen die mineralische Zusammensetzung der Gesteine zu berechnen, darüber giebt Bischof mehrorts, unter anderem auch bei der Betrachtung der Hornblendgesteine (II, 924 f.) ausführlichen Nachweis. Bunsen und seine Schüler sind durch die Bausch-Analysen vieler Gesteine auf sehr wichtige Resultate gelangt, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Da man es in den meisten Fällen mit Silicaten zu thun hat, so beruht die

datuf hin in seinem Werke: Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland and Italien, Bd. II, S. 482, wo er, nach Beschreibung der Vesuvischen Lava von 4767, sagte: So kommen wir dahin, für einfach zu halten, was in der That ein Gemenge von mehren Possilien ist. Das sollte uns aufmerksam machen, in anderen scheinbar dichten Gesteinen es za versuchen, die Fossilien, aus denen sie zusammengesetzt sind, mechanisch zu trennen.

<sup>\*)</sup> Cordier's treffliche Abhandlung über diesen Gegenstand findet sich im Journal de Physique, t. 82, 4845, p. 435 ff.

Berechnung und Auslegung der Bausch-Analysen vorzüglich auf der Kenntniss de mancherlei möglichen Verbindungsstufen der Kieselsäure mit den verschiedene Basen, unter Berücksichtigung der durch den Isomorphismus bedingten Verhältnisse welche letztere allerdings bei complicirten Gesteinen den grossen Uebelstand her beiführen, dass die Analyse auf sehr verschiedene Weise interpretirt und berechne werden kann\*). Daher sind noch andere Thatsachen zu berücksichtigen, um at die richtige Interpretation der Analyse geleitet zu werden, und ein der Natur wirklich entsprechendes Resultat zu erhalten. Diese Thatsachen, durch welche allein di ganze Untersuchung auf dem wahren geognostischen Standpuncte erhalten werdekann, sind nun nach Abich besonders folgende:

- a) Das möglichst genau bestimmte specifische Gewicht des Gesteins:
- b) die überall erkannte gesetzmässige Aggregation gewisser Mineral species zur Bildung gewisser Gesteine, und
- c) die erkannten Gesetze darüber, wie das Vorhandensein gewisser Mineral species das gleichzeitige Dasein anderer Species entweder gestattet, od ausschliesst.

Die aus der summarischen Elementar-Analyse berechnete mineralische Lisammensetzung eines Gesteins kann nämlich nur dann richtig sein, wenn das sie dem so gefundenen Quantitäts-Verhältnisse der Gemengtheile berechnete Gewicht mit dem wirklich beobachteten Gewichte übereinstimmt. Das specifische Gewider Gesteine liefert also eine Controle für die Interpretation der chemischen Analys

Eben so wichtig sind aber auch die beiden, aus der Erfahrung abstrahirten petrographischen Gesetze; das erstere bildet die Grundlage aller unserer Geteinsbegriffe; wir nennen eben gewisse Gesteine deshalb Syenit, Diorit, Doirit, Doirit, s. w., weil sie aus bestimmten Mineralspecies bestehen, welche gesetzmässig weinander verbunden sind.

Weniger bestimmt ist das zweite Gesetz über das gegenseitige Bedingen ut Ausschliessen gewisser Mineralspecies. So glaubte man bisher, dass jeder mit Hort blende und Quarz vorkommende Feldspath nothwendig entweder Orthoklas. 3 Sanidin oder Albit sein müsse. Jetzt wissen wir aber, dass auch Oligoklas und si dere Feldspathe mit ihnen vorkommen können \*\*). Einstweilen dürsten aber des folgende Sätze als giltig zu betrachten sein:

- 1) Gesteine, welche dreifach kieselsaure Feldspathe (also Orthoklas, Albit of Sanidin) oder auch Oligoklas, zugleich mit Quarz, als wesentliche Gemet theile zeigen, können Hornblende, aber nicht Augit, und eben so wenig Lbrador enthalten;
- 2) Labrador führende Gesteine bedingen die Gegenwart von Augit, schliew aber in der Regel Hornblende und Ouarz aus;
- Gesteine, deren specifisches Gewicht geringer ist, als das des Labradors. Le nen niemals Gemenge von Labrador und Augit sein;
- Gesteine, die keinen wasserhaltigen Zeolith erhalten, können keine Bassisein (?); und

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden Bemerkungen entlehnen wir wesentlich aus Abich \* \footnote{1} \text{handlung: Ueber die Natur des Armenischen Hochlandes, Dorpat 1843, S. 40 ff. March dieser Hinsicht sehr beachtenswerthe Bemerkungen gab schon im Jahre 1829 Beadanseinem Mémoire sur la discussion des analyses minérales. (Mém. de l'Acad. roy. des scrent VIII. und Bulletin des sc. nat., Févr. 1829.)

<sup>\*\*)</sup> Nach der von Delesse angestellten Untersuchung des Kugeldiorites von Crigiebt es sogar hornblend- und quarzführende Gesteine, deren Feldspath ein fach hie sauer ist; denn der feldspathige Gemengtheil dieses Diorites hat sehr nahe die Zusamersetzung des Anorthites. Comptes rendus, 1. 27, p. 442.

5) Hornblende führende Silicat-Gesteine, deren specifisches Gewicht kleiner als das der Hornblende ist, enthalten in der Regel Quarz.

Die Methode der chemischen Partial-Analyse ist zuerst von C. G. Gmelin für die Phonolithe und Basalte, dann von Berzelius für die Meteorsteine, von Dufrénoy für die Laven, von Stokes, Frick, Holtzmann, Pleischl und Sauvage für die Thonschiefer, von Abich für sehr viele vulcanische Gesteine, von Delesse und Bergemann für die Melaphyre mit Erfolg in Anwendung gebracht worden. Obgleich sie in vielen Fällen anwendbar ist, so scheint man doch gegenwärtig, namentlich bei Untersuchung von Silicatgesteinen, der Methode der Bausch-Analyse den Vorzug zu geben.

### §. 145. Accessorische Bestandmassen und Einschlüsse der Gesteine.

Sehr viele Gesteine lassen, ausser dem sie wesentlich zusammensetzenden Mineral-Aggregate, noch mancherlei, von ihrer eigentlichen Masse mehr oder weniger abweichende Mineral-Einschlüsse erkennen. Man kann dergleichen Einschlüsse, sofern sie an der Stelle ihres jedesmaligen Vorkommens mit zu dem Bestande des Gesteins gehören, auch gewöhnlich in einer wesentlichen Beziehung m dem hauptsächlichen Bestande desselben stehen, während sie doch anderseits beine nothwendige, sondern eine mehr zufällige Erscheinung bilden, unter dem Mamen der accessorischen Bestand massen begreifen. Während also die messorischen Gemengtheile gewöhnlich nur in einzelnen Individuen oder Partikeln auftreten, so bilden die accessorischen Bestand massen förmliche Lineral-Aggregate von mancherlei sehr verschiedenen Formen, bisweilen auch won sehr complicirter Zusammensetzung. Dahin gehören z. B. die Mandeln der Landelsteine, die verschiedenen Drusen, Concretionen, Nester, Trümer und Adem, welche in so vielen Gesteinen vorkommen, ohne doch in allen Fällen angetroffen zu werden, weshalb sie nicht gerade zu dem Wesen derselben gehören.

Beispiele: Achatmandeln in den Melaphyr-Mandelsteinen, Zeolithmandeln im Basaltmandelstein, Hornsteinadern und Chalcedontrümer im Felsitporphyr, Asbesttrümer und Chloritnester im Serpentin, Quarz- oder Kalkspathdrusen im Sandstein und Kalkstein, kuglige und nierförmige Krystallgruppen von Eisenkies im Schieferthon, Hornsteinkugeln im Kalkstein, Feuersteinknollen in der Kreide. Alle diese and ähnliche Gebilde gehören allerdings da, wo sie einmal vorkommen, mit zu dem Bestande des Gesteins, allein sie gehören nicht noth wendig dazu. Denn Serpentin ohne Asbesttrümer, Kreide ohne Feuersteinknollen bleiben deshalb immer das, was sie sind, nämlich Serpentin und Kreide; gerade so wie Gyps ohne Boracitkrystalle, Glimmerschiefer ohne Granatkrystalle immer noch Gyps und Glimmerschiefer bleiben. Daher sind denn auch diese Mineral-Aggregate nur als accessorisch e Bestandmassen zu betrachten; sie sind es auch dann noch, wenn sie, wie diess bisweilen der Fall ist, so gewöhnlich und so zahlreich austreten, dass sie, unzefähr so wie manche accessorische Bestandtheile (S. 397) als charakteristische Erscheinungen in dem betreffenden Gesteine gelten müssen. Nur die Mandeln der Mandelsteine gehören gewissermaassen mit zu dem Wesen dieser Gesteine, da ein Mandelstein aufhört, ein solcher zu sein, sobald die Mandeln in ihm gänzlich remisst werden \*). Uebrigens werden alle diese accessorischen Mineral-Aggregate

Für die Mandelsteine gilt jedoch eigentlich, was Rozet behauptete, dass sie nur als Modificationen, als hosondere Ausbildungsformen anderer Gesteine zu betrachten sind. Bull. 4 in soc. géol., t. 17, 1833, p. 212.

nach ihrer Form und Structur in der Histologie der Gesteine noch besonders zu betrachten sein, während an gegenwärtigem Orte nur auf das Vorkommen derselben überhaupt aufmerksam gemacht werden musste.

Ausser diesen accessorischen Bestandmassen, welche mit dem Wesen der Gesteine mehr oder weniger innig verknüpft und theils als Hineinbildung utheils als Herausbildungen derselben zu betrachten sind, kommen nun aber auch in den Gesteinen häufig andere, mehr zufällige und fremdartige Einschlüsse vor, welche wir künftig unter diesem Namen aufführen werden. Dahin gehören z. B. in krystallinischen Gesteinen die von ihnen nicht selten umschlossenen Fragmente anderer Gesteine; in krystallinischen, klastischen und poroditen Gesteinen die Ueberreste organischer Körper. Diese fremdartigen Einschlüsse können allerdings zuweilen so zahlreich und überwiegend werden, dass sie entlich den Charakter des umschliessenden Gesteins gänzlich verändern, und dass z. B. ein, anfangs nur mit einzelnen Fragmenten versehenes krystallinisches Gestein endlich in ein, wesentlich aus solchen Fragmenten bestehendes Gestein, dass ein, hier nur sparsame Conchylien enthaltendes Gestein dort in en bloses Aggregat von Conchylien übergeht.

Beispiele: Fragmente von Gneiss, Glimmerschiefer oder Thonschiefer in Grans Porphyr oder Grünstein; Fragmente von Granit, Kalkstein oder Sandstein in Basal Versteinerte Schnecken, Muscheln, Krinoiden oder Korallen in Kalkstein, Sandstein Thon; versteinertes Holz in Opal. Porphyre in einzelnen Gneissfragmenten könnet durch Ueberhandnehmen derselben in förmliche Breccion oder Conglomerate, Kalasteine mit einzelnen Krinoiden- oder Korallenresten durch immer grössere Antivefung derselben endlich in Krinoiden- oder Korallenkalksteine übergehen.

# §. 116. Ursprünglicher, metamorphischer, frischer und zersetzter Zustand der Gesteine.

Bei den meisten Gesteinen ist es sehr wichtig, den verschiedenen Zustatz zu berücksichtigen, in welchem sich dieselben befinden. Besonders sind in der ser Hinsicht der ursprüngliche Zustand, der metamorphische Zustand, der Insie oder unzersetzte Zustand und der Zustand der mehr oder weniger weit forterschrittenen Zersetzung zu unterscheiden.

Unter dem ursprünglichen Zustande eines Gesteins verstehen wir den jenigen, welchen es unmittelbar nach seiner Ablagerung und ersten Festwerdung angenommen hatte. In diesem Sinne des Wortes giebt es freilich manche insteine, von denen uns der ursprüngliche Zustand so gut wie unbekannt ist. Im meisten Kalksteine z. B. sind gewiss ursprünglich nicht mit denjenigen Erzeschaften versehen gewesen, mit welchen sie gegenwärtig vor uns erscheinet dasselbe dürfte von vielen Schiefern und manchen anderen Gesteinen gelten Von vielen Gesteinen können wir dagegen mit ziemlicher Gewissheit behaupten dass sie seit ihrer ersten Festwerdung wenigstens keine auffallenden Veranderungen ihres Zustandes erfahren haben. Diess dürfte z. B. von den Granderschiefen, Porphyren und Trachyten, von vielen Grünsteinen, Basalten, Lusten vom meisten Gneisse, Glimmerschiefer, überhaupt von der grossen Mehrzahl ist

trystallinischen Silicatgesteine gelten, sobald sie alle ihre Gemengtheile noch im panz frischen und gesunden Zustande erkennen lassen\*).

Gegen diese Annahme, dass sich viele Gesteine noch heutzutage in ihrem ursprünglichen Zustande befinden, erklärt sich G. Bischof sehr entschieden. »Gewiss irren diejenigen Geologen, sagt er, welche die krystallinischen Gesteine als Producte aus einem Guss und Fluss betrachten, und sich nicht mit der Vorstellung befreunden wollen, dass diese Gesteine bei ihrer ursprünglichen Bildung ganz anders beschaffen waren, als heutzutage, und dass sie erst durch eine Reihe metamorphischer Processe auf nassem Wege das geworden sind, was sie jetzt sind.« Lehrb. der chem. Geol. II, 368.) Wir läugnen keinesweges die hydrochemischen Veränderungen, denen so manche Bestandtheile der oben angeführten krystallinischen Silicatgesteine unterworfen gewesen sind, und noch gegenwärtig unterliegen, können aber deshalb nicht so weit gehen, den Feldspath, den Quarz und den Glimmer, welche jetzt einen Granit zusammensetzen, als nicht ursprünglich gebildete Mineralien zu betrachten. So lange, bis die Beweise für eine solche Ansicht gehefert, und bis uns jene noch unbekannten Ur-Mineralien nachgewiesen worden sind, aus deren angeblicher Umbildung jene drei Bestandtheile des Granites entstanden sein sollen; so lange glauben wir an einer ursprünglichen Bildung derselben festhalten zu müssen.

Wenn wir in gewissen sehr alten Conglomeraten Granitgerölle finden. an deren Oberfläche die Feldspath-, Quarz- und Glimmer-Individuen mit ihren glatt abgeschliffenen Querschnitten erscheinen, und wenn wir sehen, dass diese Granitgerölle in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit mit dem Granite benachbarter Granitberge völlig übereinstimmen, so sind wir wohl zu der Folgerung berechtigt, dass solcher Granit seit der Bildungsperiode jener Conglomerate keine wesentliche Veränderung erlitten habe, und dass er heute noch so erscheint, wie damals. Für die Amphibolite giebt es Bischof selbst zu, dass sie sich gewiss in einem sebr wenig veränderten Zustande befinden (Geol. II, 931), und er geht gewiss zu weit, wenn er ganz allgemein behauptet, »dass in allen Gesteinen ohne Unterbrechung Veränderungen vorgehen, und dass ihr frisches Ansehen keinesweges auf unveränderte Zustände schliessen lässt, indem frühere Zersetzungen durch neue krystallinische Bildungen wieder verhüllt werden können, « (Geol. II, 2335), sowie »dass unzweifelhaft die ganze Reihe der uns bekannten sedimentären und krystallinischen Gesteine fortwährenden Metamorphosen unterliegen, « (ibidem, S. 2352). Wie richtig diese Behauptungen für einzelne Puncte, Striche und Zonen der genannten Gesteine sein mögen, an welchen ihre Durchdringbarkeit für das Wasser und die Atmosphärilien sowie die zersetzenden und umbildenden Wirtungen dieser Agentien klar vor Augen liegen, so wenig können wir der Ansicht beistimmen, dass jede Gesteins-Ablagerung in ihrer ganzen Ausdehnung fortwährenden inneren Metamorphosen oder Metasomatosen unterworfen sei.

Auf eine ganz andere Vorstellung gründet sich die von Bisch of geltend gemachte Eintheilung der Gesteine in primäre und secundäre. (Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie, I, S. IX und 854.) Unter primären Gesteinen versteht er solche, von welchen sich das Material nicht nachweisen lässt, aus dem sie entstanden, oder deren Material in us keiner anderen uns bekannten Quelle deriviren können; unter secundären Gesteinen dassen solche, welche ihr Material nachweislich von irgend präexistirenden Massen bezogen haben. Wenn nicht zu läugnen ist, dass diese Unterscheidung für die Genesis der Gesteine ihren grossen Werth haben kann, so möchten doch zu ihrer Bezeichnung andere Ausdrücke zu wählen sein, weil die Worte primär und secundär in der Geognosie schon längst in ganz anderer Bedeutung gebraucht werden.

Dagegen ist es gewiss, dass viele Gesteine seit ihrer ersten Festwerdung mehr oder weniger bedeutende Veränderungen entweder ihrer Masse, oder ihre Structur, oder auch beider erlitten hahen; Veränderungen, welche sich dahe entweder nur in ihrem mineralischen Bestande, oder nur in ihrer Structur, odauch in beiden diesen Verhältnissen zugleich zu erkennen geben. Man bezeichnet solche Gesteine im Allgemeinen als metamorphische Gesteine, unden Zustand, in welchem sie sich vorfinden, als metamorphischen Zustand. (Thonschiefer mit Chiastolithkrystallen oder mit Fahlunit-Concretionen vieler krystallinisch-körniger Kalkstein, vieler Dolomit, viele Basalte, Grünsteine und Melaphyre, Anthracit, gefritteter oder halbverglaster Sandstein, sogenannter Porcellanjaspis.)

Diese Metamorphose, welche in solchen Fällen, wo sie mit einer substantiel len Umwandlung verbunden war, richtiger Metasomatosis genannt werde würde\*), ist nun aber entweder eine normale und allgemeine Metamorphose, sofern sie einer gesetzmässigen und nothwendigen Phase in der allmeligen Entwicklung des Gesteins entspricht, welche durch eine ganz allgemei wirkende Ursache veranlasst und daher innerhalb des ganzen Ausdehnungsgebietes des Gesteins zur Ausbildung gebracht worden ist; oder sie ist eine abnorme und locale Metamorphose, sofern sie durch ausserordentliche Ursachen nur hier und da, innerhalb eines beschränkten Gebietes des betreffenden Gesteines hervorgerufen wurde.

Diese Unterscheidung der normalen und abnormen Metamorphose ist von gross Wichtigkeit. Sehr viele Gesteine, welche gewöhnlich nicht als metamorphisch betrachtet werden, sind es dennoch, weil sie in den früheren Perioden ihres Dasers einer durchgreifenden normalen Metamorphose unterlagen, durch welche ihr ut sprüngliches Wesen mehr oder weniger auffallende Veränderungen erlitt. Wen wir z. B. einen grauen krystallinischen Korallenkalkstein oder einen Krinoidenka stein vor uns sehen, so können wir überzeugt sein, dass nach der ersten Pestwer dung der erstere ein Geslechte von Korallen, der andere ein Haufwerk von Krusdengliedern war, während beide gegenwärtig ein Aggregat von unzähligen K-4 spath-Individuen darstellen. Hier ist offenbar im Laufe der Zeiten eine Umwand in vorgegangen, durch welche der auf organischem Wege dargestellte kohlensie Kalk in das Mineral Kalkspath überging, ohne dass weder die organische Fort noch die Lineamente der organischen Structur gänzlich vertilgt wurden. Weil 👐 aber die Ablagerung in ihrer ganzen Ausdehnung mit diesen neuen Eigenschiffe zeigt, so schliessen wir, dass es normaler Metamorphismus war, der sie betriffel hat. Beobachten wir aber an einer Stelle, wo dieser Kalkstein z. B. an Granit an gränzt, dass dort der graue, von organischen Formen strotzende Kalkstein in end schneeweissen krystallinisch-grobkörnigen Marmor übergeht, welcher keine Sta von organischen Formen, dafür aber manche krystallinische Silicate umschlieset. werden wir uns zu der Folgerung berechtigt finden, dass bier ein abnormer localer Metamorphismus gewirkt habe, welcher in irgend einem ursachlichen 7-4 sammenhange mit dem Dasein des Granites steht.

Wenn die, ein Gestein zusammensetzenden Mineralien noch völlig unversiedert alle physischen und chemischen Eigenschaften derjenigen mineralogischen

<sup>\*)</sup> Vergl. mein Lehrhuch der Mineralogie, 4826, S. 209, und meine Elemente der Westralogie, 4. Aufl. S. 87 und 90.

Species und Varietäten besitzen, welchen sie angehören, so sagt man, dass das Gestein sich im frischen oder unzersetzten Zustande befindet. Wenn dagegen einer oder einige von den Gemengtheilen, in Folge der Verwitterung oder anderer Einwirkungen, eine Zersetzung ihrer Substanz und eine damit verbundene Veränderung ihrer physischen Eigenschaften erlitten haben, so schreibt man dem Gesteine selbst einen zersetzten Zustand zu. Dieser Zustand der Zersetzung kann mehr oder weniger weit fortgeschritten sein, und endlich theilweise eine so gänzliche Umwandlung des Gesteins herbeiführen, dass die ganze Erscheinung mit in die Kategorie des Metamorphismus gezogen werden muss.

Die Zersetzung giebt sich im Allgemeinen durch eine Bleichung oder Verfarbung, durch eine Erweichung und Auflockerung des Gesteins zu erkennen. und kommt ganz vorzüglich bei solchen Gesteinen vor, welche wesentlich aus gewissen Silicaten bestehen. Sie beginnt in der Regel an der Obersläche, dringt von dort aus auf allen Fugen und Klüften des Gesteins einwärts, und kann ihre Wirkungen im Laufe der Zeiten bis auf grosse Tiefen und über sehr bedeutende Massen ausdehnen. In Folge dieser Einwirkung gewähren die Gesteine an ihrer Obersläche oft einen ganz anderen Anblick, als im Innern, wo sie noch frisch und unzersetzt sind; da sich nun die Obersläche unserer Beobachtung zuerst darbietet, so gewinnen diese Zersetzungs-Zustände der Gesteine eine grosse Wichtigkeit\*). Während sie einerseits die Erkennung der wahren mineralischen Natur eines Gesteins erschweren, so können sie anderseits dadurch, dass gewisse, der Verwitterung widerstehende Bestandtheile nach der Zersetzung der sie umbüllenden Masse deutlicher hervortreten, zu einer sicheren Erkennung dieser Bestandtheile gelangen lassen. Die Zersetzung hat daher für die Diagnose der Gesteine theils einen gunstigen, theils einen ungunstigen Erfolg.

In der Allöosologie der Gesteine werden diese Zersetzungs-Processe eben so wie die vorzugsweise so genannten Erscheinungen des Metamorphismus genauer in Betrachtung gezogen werden, was nur dann erst mit Erfolg geschehen kann, wenn wir die verschiedenen Gesteine selbst nach ihrer wesentlichen Zusammensetzung kennen gelernt haben. An gegenwärtigem Orte sollte auf diese wichtigen Verhältnisse nur im Allgemeinen hingewiesen werden.

# B. Histologie der Gesteine.

# §. 147. Begriff der Structur der Gesteine.

Die Histologie der Gesteine ist derjenige Abschnitt der Petrographie, welcher die verschiedenen Verhältnisse der Structur der Gesteine zum Gegenstande hat.

Unter der Structur der Gesteine verstehen wir das durch die Form, die Grösse, die Lage, die Vertheilung und die Verbindung der Gesteins-Elemente

<sup>•</sup> In geognotischen Sammlungen müssen daher neben den frischen, aus der Mitte des unzersetzten Gesteins herausgeschlagenen Stücken auch solche Stücke niedergelegt werden, welche von der ersten Verwitterungskruste an bis zum durchaus zersetzten Zustande die terschiedenen Stadien der Veränderung repräsentiren.

und gewisser accessorischer Bestandmassen bedingte innere Gefüge derselben \*Da nun die Elemente der meisten Gesteine entweder krystallinische Individuer und Concretionen, oder auch Fragmente anderer Gesteine sind, so werden zunächst die Formen und die Dimensions-Verhältnisse dieser Elemente in Betrachtung zu ziehen sein, weil solche jedenfalls einen sehr wesentlichen Einfluss au die Structur der Gesteine ausüben. Aus demselben Grunde müssen aber auch gewisse allgemeine Verschiedenheiten betrachtet werden, welche sich in de gegenseitigen Lage der Individuen oder Fragmente, in der Art und Weise ihre Vertheilung, und in der Modalität ihrer Verbindung herausstellen.

Die Structur eines Gesteines wird nämlich, ihrer Definition zufolge, durch folgende Verhältnisse bestimmt:

1) Durch die Form der Gesteins-Elemente; so werden tafelartige Individue eine andere Structur zur Folge haben, als körnige oder säulenförmige Individue (körniger und schiefriger Trachyt); scheibenförmige Geschiebe eine andere, als rund Gerölle; (Thonschieferconglomerat und Quarzconglomerat).

2) Durch die Grösse der Gesteins-Elemente; zollgresse Individuen ode Bruchstücke werden eine andere Structur bedingen, als mikroskopisch kleine Individuen oder Fragmente (grobkörniger Gyps und dichter Gyps); sind bei verschie denartigen Gemengtheilen die Individuen derselben ziemlich gleich gross. wird dies eine andere Structur zur Polge haben, als wenn z. B. die Individuen de einen Gemengtheils in mikroskopischer Kleinheit, die des anderen Gemengtheil aber in bedeutender Grösse ausgebildet sind (körniger Diorit und Dioritporphyr

3) Durch die Lage der Gesteins-Elemente; die Structur wird z. B. anders aus fallen, wenn die säulenförmigen Individuen des einen Gemengtheils nach allen mog lichen Richtungen durch einander liegen, als wenn sie in parallelen Ebenen ausgebreitet, oder durchgängig nach einer und derselben Richtung parallel gestreckt smd dasselbe gilt in sehr auffallender Weise bei tafelförmigen Individuen.

4) Durch die Vertheilung der Gesteins-Elemente; sind die verschiedene Gemengtheile ziemlich gleichmässig durcheinander gestreut, so wird eine ander Structur zum Vorschein kommen, als wenn sie schichtenweise gesondert sind, oder

<sup>•)</sup> Omalius d'Halloy und Cotta unterscheiden die Textur und die Structur der Gestere wie auch ich solches für die Aggregate der einfachen Mineralien zu thun pflege. Sehr gen würde ich für die Gesteine gleichfalls diesen Unterschied geltend gemacht haben, wenn si nicht befürchten müsste, dadurch mit der einmal gebräuchlichen Terminologie zu sehr Widerspruch zu gerathen. Will man nämlich den Unterschied der Textur und Structur a. einiger Consequenz durchführen, so kann man unter der ersteren nur das durch die erste: Gesteins-Elemente (Krystalle und Fragmente) bedingte Gefüge, unter der letzteren das durch die höheren Aggregationsgrade bedingte Gefüge verstehen. Dann würde aber z. B. die 🚥 thische Zusammensetzung schon in die Kalegorie der doppelten Structur, die spharoiderte Structur mancher Granite, Diorite aber in die Kategorie der Textur gezogen werden musser-In meinen Vorlesungen hahe ich es wohl zuweilen versucht, beide Begriffe in solcher W·~ zu sondern, bin aber, dieser und anderer Consequenzen wegen, gewöhnlich wieder dans abgegangen. Allerdings hat, wie diess Hausmann mit Recht hervorhebt, die absolute Growder Erscheinungen nur einen untergeordneten Werth in der Geognosie und die Rogenukugel ist von einer concentrisch-schaligen Grünsteinkugel histologisch nicht sehr verchden. Desungeachtet habe ich es nicht gewagt, die Histologie der Gesteine von solchem enset ungewöhnlichem Gesichtspuncte aus zu behandeln, und diess ist der Grund, weshalb 🗠 noch einstweilen blos von einer Structur der Gesteine spreche. — Uebrigens freut es nat die in diesem und dem folgenden Abschnitte der Petrographie aufgestellten Begriffe und Etheilungen, von Axel Brdmann, dem gründlichen schwedischen Forscher, in seiner Feiglning till Bergarternas Kännedom grossentheils mit Beifall aufgenommen zu sehen.

als wenn der eine Gemengtheil in feinkörniger Zusammensetzung eine vorherrschende Grundmasse bildet, in welchem die grösseren Individuen des anderen Gemengtheils nur einzeln ausgestreut vorkommen.

5) Durch die Verbindung, d. h. die grössere oder geringere Contiguität und Adhäsion der Gesteins-Elemente, auf welchen besonders der Unterschied der competen und porosen, der festen und losen Gesteine beruht.

Die Structur der Gesteine ist jedoch nicht blos von ihren Bestandtheilen, als ihren letzten petrographischen Elementen, sondern auch in vielen Fällen von ihren accessorischen Bestandmassen abhängig, und es wird daher nothwendig, diese Bestandmassen sowohl nach ihren allgemeinen Verschiedenheiten als auch nach ihren mancherlei Formen und Structuren kennen zu lernen.

Endlich giebt es auch gewisse Structuren, welche lediglich in Variationen der Gesteinsbeschaffenheit begründet sind; in Variationen, die oft so unbedeukend sind, dass sie sich im frischen und unzersetzten Zustande des Gesteins sehr wenig oder auch gar nicht au erkennen geben, daher in solchen Fällen die Structur erst durch die Verwitterung und Zersetzung sichtbar gemacht wird, wie diess z. B. bei der krummschaligen und sphäroidischen Structur vieler Grünsteine und Basalte vorzukommen pflegt.

### §. 148. Formen und Dimensionen der krystallinischen Gesteins-Elemente.

Die Elemente der krystallinischen Gesteine sind nach S. 392 entweder einzelne Individuen oder Aggregate von Individuen, welche letztere kleine oder sehr kleine sphäroidische Concretionen von mikrokrystallinischer oder kryp-tokrystallinischer Zusammensetzung darstellen, daher wir denn auch die concretionären Gesteine von den gewöhnlichen krystallinischen Gesteinen unterscheiden können.

Da sich nun aber die Individuen der krystallinischen Gesteine gewöhnlich in ihrer freien Formentwicklung gegenseitig dermaassen behindert haben, dass sie nur selten als vollständig ausgebildete Krystalle, sondern grösstentheils in mehr oder weniger verdrückten, durch Zusammensetzungsflächen ganz unregelmässig begränzten Formen auftreten, so haben wir auch in der Histologie der Gesteine besonders den allgemeinen Formentypus derselben zu berücksichtigen, wie er schon in der Mineralogie, bei der Betrachtung der verschiedenen Mineral-Aggregate, als körniger, stängliger und lamellarer Typus unterschieden wird\*).

Bei körnigem Typus haben die Individuen nach allen drei Richtungen ungefähr gleich grosse Dimensionen; die Körner sind meist ungestaltet, zeigen wohl zuweilen einzelne Krystallflächen oder doch Rudimente derselben, werden aber hauptsächlich von ganz unregelmässigen Zusammensetzungsflächen begränzt; nach ihrer besonderen Form unterscheidet man sie als eckige und rund-liche Körner. (Feldspath- und Quarzkörner im Granit, Kalkspathkörner im Kalkstein.) Nach der absoluten Grösse pflegt man die Körner als grosse, grobe, kleine

<sup>\*)</sup> Vergl. meine Elemente der Mineralogie. 4. Aufl. S. 77.

und feine zu unterscheiden, je nachdem sie ungefähr einen Zoll und darüber. oder 1 bis  $^{1}/_{4}$  Zoll, oder  $^{1}/_{4}$  Zoll bis 1 Linie, oder unter einer Linie gross sind. doch wird es mit diesen Bestimmungen nicht so genau genommen.

Bei stängligem Typus haben die Individuen eine sehr vorherrschende Längen-Dimension, sind also nach einer Linie ausgedehnt; die Seitenstächen derselben erscheinen bald als ziemlich vollständige Krystallstächen, bald als regellose Zusammensetzungsstächen; sehr seine Stängel nennt man auch Nadeln oder Fasern. (Quarzstängel im Schriftgranit, Hornblendnadeln im Hornblendschiefer, Gypssasern im Fasergyps.)

Bei lamellarem Typus haben die Individuen eine vorherrschende Längenund Breiten – Dimension, sind also nach einer Fläche ausgebreitet, welche gewöhnlich eine, wenn auch nur unvollkommen ausgebildete Krystallfläche und
zugleich eine Spaltungsfläche ist, daher sich die lamellaren Individuen auf den
ersten Blick als krystallinische Elemente zu erkennen geben. Nach ihren weiteren Dimensions-Verhältnissen unterscheidet man sie als Tafeln, Blätter, Schuppen. (Sanidintafeln im Trachyt, Glimmerblätter im Granit, Chloritschuppen im
Chloritschiefer.) Die schuppigen Individuen sind sehr häufig zu kleineren, flach
ausgebreiteten und meist etwas gebogenen Aggregaten, den sogenannten Flasern, oder auch zu grösseren, ziemlich ausgedehnten Membranen verwebt.

Die in vielen Gesteinen eingesprengten und oft vollständig ausgebildeten Krystalle, welche theils als wesentliche, theils als accessorische Bestandtheile anzusehen sind, zeichnen sich gewöhnlich nicht nur durch ihre regelmässigerer, sondern auch zugleich durch ihre auffallende Grösse vor den Individuen der sie einschliessenden Gesteinsmasse aus. (Feldspathkrystalle im Granit, Senidinkrystalle im Trachyt, Granatkrystalle im Glimmerschiefer, Magneteiseterzkrystalle im Chloritschiefer.) Die so vorkommenden Krystalle der verschiedenen Feldspath-Species sind in der Regel als Zwillingskrystalle, ja die der traklinoëdrischen Feldspathe, durch vielfach wiederholte Zwillingsbildung, als pelysynthetische Krystalle ausgebildet. Die auf den Spaltungsflächen dieser letzter Krystalle hervortretende Zwillingsstreifung gewährt uns ein vortreffliches Merkmal, um die triklinoëdrischen Feldspathe als solche su erkennen.

Obgleich nun aber dergleichen eingesprengte Krystalle gewöhnlich sehr regemässig gestaltet, auch häufig in völliger Unversehrtheit und Reinheit ausgebilde sind, so ist es doch wichtig, auf einige merkwürdige Anomalieen ihrer Bildung aufmerksam zu machen, welche in gewissen Fällen beobachtet werden. Dahin gehören besonders folgende Erscheinungen:

1) Krystalle mit geflossener oder scheinbar geschmolzener Oberfläche. De Erscheinung ist besonders bei denen, im sogenannten primitiven (grob- und kierkörnigen) Kalksteine als accessorische Bestandtheile vorkommenden Krystallen vir Pyroxen, Amphibol, Granat, Apatit, Chondrodit u. a. Mineralien sehr häung zibeobachten. Ihre Kanten und Ecken sind abgerundet, ihre Flächen gekrümmt und verbogen; dabei erscheint aber die ganze Oberfläche so glatt, dass man bei det Anblicke solcher Krystalle unwillkürlich an eine begonnene Schmelzung ernantwird, und ihren Habitus auf keine Weise treffender auszudrücken vermag, als deman sagt, sie sehen aus wie angeschmolzen. Oft geht diess so weit, dass die Krostallform gänzlich verschwindet, und das Individuum nur noch als ein lände in

oder rundliches Korn mit glatter, aber sehr regellos verbogener und eingedrückter Oberstäche erscheint.

- 2) Zerbrochene Krystalle. Die grösseren Feldspathkrystalle, welche so häufig in den Graniten und Trachyten vorkommen, die Turmalin- oder Schörlkrystalle im Granite und Quarze, die Feldspathkrystalle mancher Porphyre (z. B. auf Elba), die Zirkonkrystalle im Kalkstein von Hammond (Neu-York) sind zuweilen zerbrochen; wobei die einzelnen Bruchstücke durch dazwischen eingedrungene Gesteinmasse getrennt, nicht selten auch gegen einander verschoben erscheinen, so dass die frühere Erstarrung der Krystalle und eine spätere, durch die umgebende Masse auf sie ausgeübte gewaltsame Einwirkung gar nicht bezweifelt werden kann. In den Trachyten sind die Fragmente der Sanidinkrystalle bisweilen fadig ausgezogen, als ob sie eine Schmelzung und Ausdehnung erfahren hätten\*).
- 3) Durch wachs en e Krystalle. Die grossen Feldspathkrystalle der sogenannten porphyrartigen Granite, die Leucitkrystalle der Leucitlaven, die Sanidinkrystalle der Trachyte \*\*), die grossen Schillerspath-Individuen im Serpentin von Harzburg, und manche andere, in Gesteinen zur Ausbildung gekommene Krystalle sind nicht selten von einzelnen Partieen oder Gemengtheilen der sie umgebenden Gesteinsmasse durchwachsen. Während diess bei den erwähnten Feldspath- und Leucitkrystallen ohne alle Regel Statt zu finden pflegt, so erscheinen die Schillerspath-Individuen gleichsam gespickt von durchgreifenden Serpentintheilen. Sehr regelmässig aber findet sich dieselbe Erscheinung an denen im schwarzen Thonschiefer eingewachsenen Chiastolithkrystallen, welche der Länge nach von einer Thonschieferaxe durchzogen sind, deren Form, eben so wie die Formen der häufig vorkommenden Marginal-Ausfüllungen, mit der Krystallform des Chiastolithes im genauesten Zusammenhange steht.

Als ein paar, besonders interessante, an Feldspathkrystallen beobachtete Brscheinungen glauben wir noch folgende erwähnen zu müssen. Fr. Hoffmann sah bei Oderbrück am Harze ein porphyrartiges Gestein, dessen Feldspathkrystalle einen kleinen drusigen Kern von Schörl umschliessen. (Uebers. der orogr. und geogn. Verh. des NW. Deutschland, S. 395.) Cotta bemerkt, dass die grossen Orthoklaskrystalle der porphyrartigen Granite des Fichtelgebirges nicht selten im Innern eine, ihrer Oberfläche parallele Glimmerzone, ja sogar bisweilen eine ähnlich gestaltete kleine Granitzone umschliessen. (Neues Jahrb. für Min. 1843, S. 173.) Macculloch erwähnt von Glen Jorsa auf der Insel Arran Pechstein mit Sanidinkrystallen, welche inwendig einen Kern von Pechstein enthalten. (Western Islands, II, 417.) Dasselbe beobachteten v. Dechen und v. Oeynhausen an den Pechsteingängen, welche dort im Granite des Bein-noosh und Bein-Tarsin außetzen; die Feldspathkrystalle in diesem Pechstein bilden oft nur eine Schale, deren Kern aus Pechstein besteht; ja, oft wechseln mehrere concentrische Schalen beider Substanzen mit einander ab. (Karstens Archiv, B. I, 1829, S. 323.)

Die in den concretionären Gesteinen auftretenden Concretionen haben entweder eine sphäroidische oder eine lenticulare Form, sind meist aus mikro-

<sup>\*)</sup> Vergl. Leop. v. Buch, Beschr. der Canarischen Inseln, S. 229, Nöggerath, Ausflug nach Böhmen, S. 92 f.; Gustav Leonhard, Beiträge zur Geologie von Heidelberg, S. 20 f.; Weibye, im Neuen Jahrbuch für Min., 4846, S. 290; Macculloch, Trans. of the soc., II, p. 432; Fournet, Bull. de la soc. géol., 2. sér., III, p. 479; Lewis Beck, The Amer. Journ, of sc., vol. 46, p. 333.

<sup>\*\*)</sup> Dergleichen beschrieb schon Spallanzani aus den Euganeen; für die Leucikrystalle hebt Breislak die Erscheinung hervor, in seinem Lehrbuche der Geol., III, S. 248. Stifft erwähnt aus den Trachyten des Herzogthums Nassau Hornblendkrystalle, die einen Sanidinkrystall umschliessen. Geogn. Beschr. des Herz. Nassau, 1834, S. 486 u. 488.

skopisch kleinen fasrigen oder körnigen Individuen zusammengesetzt, zeigen im ersteren Falle eine radialfasrige Textur, in beiden Fällen aber gar nicht selten eine concentrisch schalige Zusammensetzung. In ihrer Mitte umschliessen sie oft einen fremdartigen Körper, ein Sandkorn, ein kleines Muschelfragment und dergleichen. Was die Grösse dieser concretionären Gesteins – Elemente betrifft, so schwankt solche gewöhnlich zwischen der von feinen Mohnkörnern bis zu jener einer Erbse; nur selten werden sie nussgross oder grösser\*). In den oolithischen Eisenerzen pflegen die Concretionen flach linsenförmig und sehr klein zu sein.

### §. 149. Formen und Dimensionen der klastischen Gesteins-Elemente.

Die Elemente der klastischen Gesteine sind Bruchstücke anderer. früher gebildeter Gesteine, welche mittels eines sie verbindenden Cämentes zu einem neuen, regenerirten Gesteine vereinigt worden sind. Die Form dieser Bruchstücke ist nun aber eben so verschieden, als ihre Grösse. Je nachdem se vor ihrer Ablagerung eine grössere oder geringere Reibung und Abschleifung erlitten haben, erscheinen die grösseren Bruchstücke:

- a) als scharfkantige Fragmente, mit rauhen Bruchflächen, mit scharfen Kanten und Ecken, als ob sie eben erst von ihrem Muttergestein losgesprengt worden wären;
- b) als stumpfkantige Geschiebe, mit abgeglätteten Flächen und mit mehr oder weniger abgerundeten Kanten und Ecken, und
- c) als Gerölle, völlig abgeschliffen, mit kaum noch erkennbaren Kanten und Ecken, daher abgerundet, eiförmig, linsenförmig, bisweilen fast kugelrund.

Nach dem Verhältnisse ihrer Dimensionen sind besonders die, mit einer auffallend grössten Durchschnittsfläche versehenen scheibenförmigen oder plattenförmigen Bruchstücke und Geschiebe von den übrigen zu unterscheiden.

Sehr grosse Fragmente und Geschiebe nennt man auch Blöcke; Bruchstücke, die nur 4 bis ½ Zoll gross sind, heissen Brocken, Körner, oder Splitter, und der noch feinere Gesteinsschutt erscheint als Sand und Staul. Dass die sehr verschiedene Grösse, in welcher die Bruchstücke auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf die Structur des von ihnen gebildeten Gesteins austben müsse, ist einleuchtend. Man pflegt daher auch bei den klastischen Gestennen, wie bei den krystallinisch – körnigen, die Abstufungen grosskörnig, grokkörnig und feinkörnig zu unterscheiden. Weil jedoch die Fragmente und Gerollhäufig sehr gross sind, und bis zu einem Durchmesser von einem Fuss, einem Meter und darüber vorkommen, in welchem Falle sie doch nicht füglich Korner

<sup>\*)</sup> Saussure sah im Jura, bei Chateau de Moutonne, einen oolithischen Kalksteidessen Kugeln anderthalb Zoll im Durchmesser hatten. Voyages dans les Alpes, II. §. 359

<sup>\*\*)</sup> Schimper in Mainz soll ein sehr genaues Studium der Geschiebeformen durchgefuhrt und selbst versucht haben, über sie eine besondere Wissenschaft unter dem Namen Rooks-aufzustellen. Nach v. Morlot, in Heidingers Berichten über die Mitth. von Freunden der Naturw. III, 4848, S. 492.

genannt werden können, so dürfte es nicht unzweckmässig sein, sich für dergleichen sehr grobe Gesteine der Ausdrücke grossstückig und kleinstückig zu bedienen.

Als einige in manchen Conglomeraten und Breccien vorkommende besondere Erscheinungen sind folgende zu erwähnen:

- 4) Zerbrochene aber wiederum verkittete Gerölle, wobei gewöhnlich die einzelnen Theile gegen einander mehr oder weniger verschoben sind. Dergleichen kommen nicht so gar selten vor; sie finden sich z. B. in dem Conglomerate des Hainichener Steinkohlengebirges, unweit der Heumühle im Striegisthale in Sachsen; in der Nagelfluh von St. Gallen in der Schweiz, in dem Conglomerate des old red sandstone bei Arbroath in Forfarshire, und in dem Conglomerate bei Stonehaven in Kincardineshire \*).
- 2) Gerölle mit Eindrücken anderer Gerölle. Sie sind zuerst von Thirria erwähnt, von Lortet aber aus der Nagelfluh von St. Saphorin, zwischen Lausanne und Vevay, als Kalksteingerölle mit rundlichen Eindrücken von anderen Geröllen beschrieben worden. Später beobachtete Blum dieselbe Erscheinung in den Geröllen sehr verschiedener Gesteine in der Nagelfluh von St. Gallen. Endlich zeigte Linth-Escher, dass sie (wie schon Hirzel mehre Jahre vor Lortet bemerkt hatte) in den Umgebungen des Züricher Sees ganz gewöhnlich vorkommt. Bei Dirnten, nördlich von Rapperswyl, zeigen fast alle Kalksteingerölle der Nagelfluh dergleichen Eindrücke; ja, nicht selten hat ein und dasselbe Geröll Eindrücke in anderen hervorgebracht und von anderen erlitten. Auch die tertiären Conglomerate der Gegend von Marseille enthalten solche Gerölle, und Wissmann fand sie in den Conglomeraten des Canton Appenzell und des Högau, Nöggerath in der Nagelfluh bei Bregenz, Daubrée im Kalksteinconglomerat von Delemont im Kanton Bern, wo ein und dasselbe Geröll oft sehr viele Eindrücke erhalten hat.

Am häufigsten sind dergleichen Bindrücke an Geröllen von Kalkstein zu beobachten; sie finden sich aber auch an Geröllen von Granit, Quarz u. a. härteren Gesteinen; bisweilen ist der Eindruck so gewaltsam hervorgebracht worden, dass das ganze Geröll sternförmig auseinander gesprengt wurde, weshalb die französischen Geologen cailloux impressionnés und étoilés unterscheiden. So beobachtete sie v. Dechen in den Quarzconglomeraten der Steinkohlenformation von Eschweiler bei Aachen, Favre in dem bekannten Conglomerate von Valorsine, Verneuil in einem der Buntsandstein-Formation angehörigen Quarzconglomerate bei Checa in Valencia, dessen faustgrosse Gerölle oft in einander passen, und im Contacte Spuren von Reibung und Abnutzung erkennen lassen (Bull. de la soc. géol. [2], X, 116): Köchlin-Schlumberger im Vogesensandstein bei Gebweiler, dessen Gerölle nicht nur häufig mit Eindrücken versehen, sondern auch bisweilen sternförmig auseinander getrieben sind. Paillette gab interessante Mittheilungen über dergleichen Quarzgerölle in dem Conglomerate des Steinkohlengebirges bei Mieres und Sama in Asturien; sie sind theils nur mit Eindrücken versehen, theils sternförmig zerquetecht, theils auch von der eingedrückten Stelle aus durch parallele Spalten getheilt, wobei bisweilen der mittlere Theil mehr oder weniger weit hinausgeschoben erscheint; ihre Obersläche ist meist matt abgerieben, als ob sie mit grobem Sande gescheuert worden wären. Paillette stellte Versuche darüber an, wie sich die dortigen Quarzite in einer Schraubenpresse verhalten, und fand, dass sie sehr bald zerbrochen wurden; waren sie vorher mit grobem Sande umgeben worden, so erhielten sie durch den Druck eine matt abgeriebene Obersläche. Die tiefen Bin-

<sup>°)</sup> Vergl. Blum, im Neuen Jahrb. für Min., 4840, S. 526, und Trevelyan, im Quarterly Journal of the geol. soc., I, p. 147.

drücke erklärt er dadurch, dass die Gerölle durch eine alkalische Flüssigkeit und hohe Temperatur etwas erweicht worden, die flach en Eindrücke durch eine fortgesetzte Hin- und Herbewegung, wie solche bei der Aufrichtung und Dislocation der Schichten Statt gefunden habe. Bull. de la soc. géol. [2], VII, 1850, p. 39 fl Deicke nimmt gleichfalls an, dass nicht nur Druck, sondern auch zugleich eine anhaltende reibende Bewegung gewirkt habe; Neues Jahrb. für Min. 1853, S. 801. Favre und Andere sind der Meinung, die Gebirgsfeuchtigkeit (*l'eau de carrière*) reiche hin, um die Gerölle zu erweichen. Auch v. Morlot hat interessante Thatsachen und Bemerkungen mitgetheilt. Eine völlig genügende Erklärung dieser räthselhaften Erscheinung ist bis jetzt noch nicht geliefert worden \*).

- 3) Hohle Fragmente und Gerölle. Auf das Vorkommen dieser sehr merkwürdigen aber seltenen Erscheinung hat zuerst Cotta und dann Haidinger aufmerksam gemacht. Dergleichen Gerölle finden sich bei Loretto im Leithagebirge, in einem blassgelben, grösstentheils aus Korallenfragmenten bestehenden Kalkstein; sie sud meist völlig abgerundet, bestanden ursprünglich aus festem dunkelgrauen Kalkstein, sind aber im Innern zersetzt, und zuweilen so völlig ausgehöhlt, dass our noch eine mehr oder weniger dicke Schale übrig blieb \*\*). Auch v. Morlot entdeckte in einem tertiären Conglomerate, zwischen St. Michaël und Kaisersberg 4 Steiermark, hohle Kalksteingerölle in allen möglichen Stadien der Ausbildung; 💝 bestehen jetzt grösstentheils nur noch aus einer Schale, in welcher etwas Quarz-at d enthalten ist, der dem Kalksteine beigemengt war. Haidingers Berichte über die Mitth. von Freunden der Naturw. III, 102. - Schon im Jahre 1836 beschrieb Cotta eine Kalksteinbreccie von Tharand bei Dresden, deren scharskantige, durch Braunspath verkittete graue Kalksteinfragmente nach innen hohl und zu drusigem Braunspath umgewandelt sind. Geognost. Wanderungen, I, 13. Bs ist diess die erste mir bekannte Beobachtung der Art. Eckige, im Innern hoble oder auch pulverfirmig zersetzte Kalksteinfragmente in einer Breccie der Gegend von Raibel erwähmt auch v. Morlot. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, I, 1850, 261.
- 4) Gerölle mit einem Ueberzuge. Bisweilen sind die Gerölle auf ihrer Oberfläche mit einem fremdartigen Ueberzuge versehen, der entweder nur eine dümes Haut, oder eine dickere Rinde, oder auch eine drusige Incrustation bildet. So berichtet Fr. Hoffmann, dass im Petersgrunde bei Meisdorf die Gerölle des Rothliegerden bisweilen zolldicke Ueberzüge von Pyrolusit zeigen; Uebers, der orogr. und geogn. Verh. des NW. Deutschland, S. 624; eine Beobachtung, welche an de bekannte Erscheinung erinnert, dass sich in manchen Flüssen stellenweise die Gerölle mit einer Haut von Manganhyperoxyd bedecken. Sehr dünne, oft nur wie en Hauch aufgetragene Ueberzüge von Eisenoxyd sind in den Geröllen des Rothliegenden, und eben dergleichen von Eisenoxyd hydrat in den Geröllen der Disvialformation eine ganz gewöhnliche und fast charakteristische Erscheinung, welche sich übrigens auch in vielen anderen Formationen findet. Ueberzüge von Pyrtkommen auch bisweilen vor; so erwähnt Dunker ein Conglomerat von Oertingba-

<sup>\*)</sup> Vergl. Lortet, im Neuen Jahrb. für Min. 4836, S. 496; Blum, ebend. 4846, S. 325 Linth-Escher, ebend., 4844, S. 540 ff. Deicke a. a. O. S. 797. Vielleicht werden von Bischof angestellten Versuche zu einer Erklärung führen; Neues Jahrb. für Min 1973 S. 838.

Haidinger, in seinem Handbuche der bestimmenden Mineralogie, 4845, S. 126
Als eine hierher gehörige Erscheinung ist es noch zu erwähnen, dass in den Kalkstein-Conglomeraten die Geschiebe zuweilen von cylindrischen Löchern durchbohrt sind, welche wahrscheinlich von Bohrmuscheln herrühren. Diess ist z. B. mit den meisten Geschieben eine tertiären Conglomerates bei Chambéry der Fall, welche dergleichen Löcher von einigen Contimetern Tiefe und 1/2 Centimeter Weite zeigen. Bull. de la soc. géol., 2. série, 1, p. 733

sen bei Bielefeld, dessen aus Muschelkalk bestehende Gerölle z. Th. mit einer Rinde von kleinen Pyritkrystallen überzogen sind. Monogr. der norddeutschen Wealdenbildung, S. XIII. Dergleichen Kiesüberzüge bilden sich unter günstigen Umständen noch gegenwärtig, wie z. B. Forchhammer auf Bornholm an einer Stelle beobachtete, wo sich eine eisenhaltige Quelle in das mit verwesenden Tangen erfüllte Meer ergiesst. Journ. für prakt. Chemie, B. 36, S. 385 f. Nicht selten sieht man an Ouarzgeröllen einen krystallinischen Ueberzug von Quarz; nach Daubrée ist diess mit den meisten Geröllen des Vogesensandsteins der Fall; Descr. geol. et min. du Dep. du Bas Rhin, p. 89; was auch Koechlin bestätigt, welcher bemerkt, dass solche theils nur geätzt, theils mit einem drusigen Ansluge, theils mit förmlichen Krystallen von Quarz besetzt sind. Bull. de la soc. géol. [2], XII, p.,88. Das Gneissconglomerat des Steinkohlenbassins von Flöha in Sachsen zeigt gleichfalls im Struthwalde stellenweise Gerölle mit drusigem Ueberzuge von Bergkrystall; Naumann, Erläut. zu Section XV. der geogn. Charte von Sachsen, S. 378. Bei Plombières in den Vogesen finden sich Conglomerate, deren Gneiss- und Granitgeschiebe nicht selten einen dicken Ueberzug von Anthracit zeigen. Puton, in Bull. de la soc. géol. [2], IV, 1411 Note.

5) Gerölle mit geätzter Oberfläche. Diese Erscheinung findet sich nicht selten an Quarzgeröllen, welche dann gerade so aussehen, als ob sie von einer auflösenden Flüssigkeit benagt und geätzt worden wären, indem sie eine im Sonnenlichte stark glänzende Oberfläche zeigen, auf welcher die Spaltungsrichtungen der einzelnen Quarz-Individuen mit spiegeluden Lineamenten hervortreten. Sehr häufig kommen dergleichen geätzte Quarzgerölle im Vogesensandstein vor, wo sie schon lange die Ausmerksamkeit erregt haben; die tiesten, aus losen Quarzgeröllen bestehenden Schichten des Quadersandsteins der Gegend von Dippoldiswalde in Sachsen zeigen die Erscheinung gleichfalls sehr deutlich, wie sie denn auch bisweilen an den Geröllen der Braunkohlensormation zu beobachten ist, welche sich überhaupt durch ihre sehr reine, glatte und sast polirte Oberfläche von jenen der Diluvialsormation zu unterscheiden pslegen. Neues Jahrb. s. Min. 1845, 84.

Zu den ganz eigenthümlichen klastischen Elementen vieler vulcanischer Gesteine gehören die oben S. 124 ff. betrachteten losen Auswürflinge der Vulcane, in welchen wir allerdings losgerissene Stücke, also gewissermaassen Fragmente anerkennen müssen, allein solche Fragmente, welche sich zum Theil noch in einem zähflussigen Zustande befanden, als sie aus der flussigen Lavamasse fortgeschleudert wurden. Dieser Zustand giebt sich denn auch in ihrer gegenwärtigen Form noch-sehr deutlich zu erkennen, wie solches bei den vulcanischen Bomben, den Schlackenklumpen und den Lapilli mit schlackiger Ober-Liche in die Augen fällt. Die abgescheuerten Lapilli dagegen, der vulcanische Sand und die Asche sind grösstentheils durch eine wirkliche Zerschmetterung, Zerreibung und Pulverisirung schon festgewordener Schlackenstücke gebildet worden. Während daher diese letzteren Auswürslinge wie die gewöhnlichen klastischen Gesteins-Elemente zu beurtheilen sind, so bilden die ersteren eine besondere Abtheilung, deren Formen als Congelationsformen bezeichnet werden können, weil sie während der raschen Erstarrung feurigslüssiger Lavaklumpen zur Ausbildung gelangten.

Von diesen Projectilien der Vulcane sind die sogenannten Bomben besonders interessant. Es wurde bereits S. 125 auf ihre Bildungsweise hingewiesen. Wenn nämlich ein von dem Vulcan ausgeschleuderter halbslüssiger Lavaklumpen wäh-

rend seines Aussliegens durch einen seitlichen Stoss zugleich eine rotirende Bewegung erhielt, so musste er sich zu einem mehr oder weniger regelmässigen Sphäroide gestalten. Diese Entstehungsweise der Bomben wird nicht nur durch ihre Form, sondern auch durch ihre Structur dargethan. Sie sind kogelrund, abgeplattet, birnförmig, zapfenförmig, zuweilen mit einem kurzen Schweife versehen, lacsen meist noch die Rotationsaxe erkennen, und zeigen bisweilen an der Oberfläche ringförmige, parallele Riefen oder Wülste, deren Ebene rechtwinklig auf der Auist; übrigens erscheint ihre Oberfläche rauh und schlackig. Vorzüglich leherreich ist ihr Inneres, welches zwar gewöhnlich dicht zu sein pflegt, bisweilen aber reich an Blasenräumen ist, die jedoch in der Mitte am grössten sind, nach aussen hin immer kleiner werden, bis endlich die äussere Rinde fast ganz compact ist; eine Erscheinung, welche mit der vorausgesetzten Bildungsart im vollen Binklang steht Leopold von Buch gab im Jahre 1806 eine treffliche Schilderung von schwarzer Bimssteinbomben, welche in den Tuffschichten, unweit Rom, am Wege von Poots Molle nach dem Soracte, in grosser Menge vorkommen\*), und die erwähnte Structur auf eine höchst ausgezeichnete Weise besitzen. Clarke beobachtete die Ehnlich Structur in den Lavabomben des Vesuv\*\*), Bory St. Vincent in denen der lace Bourbon, und Darwin beschrieb sie sehr genau von den Bomben der Insel Ascersion; auch erwähnt der Letztere Obsidianbomben mit ringförmigen parallelen Riefen, dergleichen schon früher von Beudant beschrieben worden sind \*\*\*).

Die meisten Auswürflinge ballen sich jedoch nicht zu solchen sphäroidischer Massen, sondern nehmen während ihrer raschen Brstarrung ganz unregelmässige gewundene und verdrehte Gestalten an, wie man sie an Schlackenstücken zu sehen gewohnt ist, daher sie denn auch am zweckmässigsten mit diesem Namen belegt werden.

# §. 150. Formen und Structuren der accessorischen Bestandmassen; Concretionsmassen.

Weil gewisse Structur-Verhältnisse der Gesteine von denen in ihnen auftretenden accessorischen Bestandmassen abhängig sind, so dürfte sich hier en schicklicher Ort für die Beschreibung dieser Massen darbieten.

Die accessorischen Bestandmassen der Gesteine lassen sich auf zweierle verschiedene Hauptformen zurtickführen, welche wir nach ihrer Entstehungsweise als Concretionsmassen und als Secretionsmassen unterscheiden können.

Concretionen nennen wir alle diejenigen Massen, welche sich innerhalb eines Gesteins durch Concentration eines von ihm verschiedener Minerales oder Mineral-Aggregates gebildet haben. Das Material der Concretinen ist in der Regel specifisch, selten nur als Varietät verschieden von der

<sup>\*)</sup> Geognostische Beob. auf Reisen u. s. w., S. 54 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gilberts Annalen der Physik, Bd. 68, 4849, S. 59.

welche um ihre Mitte eine knotige Wulst, gleichsam eine sequatoriale Anschwellung reuzeNeues Jahrb. für Min., 4836, S. 80. Uebrigens gelten die obigen Bemerkungen nur für is schlackigen vulcanischen Bomben; die runden, oft von einer Lavarinde umgebenen vinklumpen, wie sie z. B. am Dreiser Weiher in der Kifel vorkommen, müssen wehl eit im erstarrten Zustande ausgeschleudert worden sein, wie G. Bischof schon in seiner Warzelehre des Krdinnern S. 502, und im Lehrbuche der chemischen Geologie, II, S. 679 zzeigt hat.

sie umgebenden Gesteinstnasse\*); im ersteren Falle pflegen die Concretionen sehr scharf begränzt und deutlich contourirt zu sein, wogegen im zweiten Falle ihre Contoure bisweilen sehr undeutlich und gleichsam verwachsen sind, so dass sie erst bei der Verwitterung oder Zersetzung des Gesteins recht sichtbar bervortreten. (Beispiele der ersten Art: Eisenkies-Nieren im Schieferthon, feuersteinknollen in der Kreide; Beispiele der zweiten Art: Hornsteinnester im Sandstein.)

Die meisten Concretionen zeigen eine mehr oder weniger auffallende Annäherung zur Kugelform, und sehr viele von denjenigen Kugeln, welche gewöhnlich als Absonderungsformen beschrieben werden, sind wohl richtiger als Concretionsformen zu betrachten\*\*). Durch Gruppirung mehrer solcher sphäroidischen Gestalten entstehen mancherlei zusammengesetzte Formen. Seltener finden sich plattenförmige, und am seltensten cylindrische Concretionen. Bei der sphäroidischen Concretion fand die Zusammenziehung der Substanz rings um einen Punct, bei der cylindrischen Concretion rings um eine Linie, und bei der plattenförmigen Concretion von beiden Seiten her nach einer Fläche Statt. Sehr häufig war es ein in der Gesteinsmasse eingeschlossener fremdartiger Körper, zumal ein organischer Körper, welcher die Entstehung der Concretion bedingte, und daher in der Mitte derselben noch jetzt bemerkbar ist \*\*\*).

Die Concretionen werden theils von krystallinischen, theils von porodinen Mineralien gebildet. Bei den krystallinischen Concretionen ist gar nicht selten eine radial-stänglige oder radial-fasrige, zuweilen auch eine concentrisch schalige Structur zu beobachten; die freien Enden oder Spitzen der Krystalle sind aber allemal nach aussen gewendet, was einen wesentlichen Unterschied zwischen den Concretions- und Secretions-Bildungen begründet, bei welchen letzteren die Krystallspitzen stets nach innen gewendet sind. Jede Concretion entwickelte sich von innen nach aussen, jede Secretion von Aussen nach Innen; und diese entgegengesetzte Richtung giebt sich in der Stellung der sie zusammensetzenden Individuen auf das Bestimmteste zu erkennen. Die Concretionen sind daher als exogene Bildungen charakterisirt.

<sup>\*</sup> Es ist sehr schwer, eine scharfe Gränze zwischen der kugligen Concretion und der kagligen Gesteinsform zu ziehen, weil diese letztere gleichfalls in einer theilweisen concretionären Bildung begründet ist. Der Unterschied lässt sich nur derauf gründen, dass die Kuzel und das sie umgebende Gestein bei der Gesteinsform wesentlich (d. h. nach Species und Vanetat) einerlei, bei der Concretion dagegen, wenigstens der Varietät nach, auffallend verschieden sind.

<sup>\*\*)</sup> Viele recht gute hierher gehörige Bemerkungen finden sich in der Schrift von Roth: Die Kugelform im Mineralreiche, und deren Einfluss auf die Absonderungsgestalten der Gesteine, Dresden 1844. Mit manchen Ansichten des Verf. können wir uns jedoch durchaus nicht einverstanden erklären.

<sup>\*\*\*)</sup> Diess ist nach Wisse sehr deutlich an den sogenannten Cuica-Kugeln der Fall, welche in einer unreinen Lehm-Ablagerung der Hochthäler der Anden von Quito vorkommen, 6 bis i Centimeter Durchmesser haben, und hohl sind. Sie entstehen dadurch, dass ein grosser Warm, von 6 bis 7 Decimeter Länge, bei trocknem Wetter in den Boden kriecht, und sich in best zu einem unregelmässigen Knoten zusammenschlingt, worauf die nächst umliegende base des Lehms, wie Schimper glaubt, durch Ausscheidung einer Flüssigkeit, zu einer lichlkugel verkittet wird. Neues Jahrb. für Min. 4854, S. 726.

Die meisten Concretionen erscheinen in ihrer Mitte compact und stetig ausgedehnt. Indessen giebt es doch einige, welche nach Innen zerborsten sind, und daher in ihrer Mitte eine eigenthümlich geformte Höhlung umschliessen, während die zunächst angränzenden Theile eine unregelmässige Zerklüftung zegen. Ja, manche Concretionen wurden, wahrscheinlich bei ihrer Austrocknung und endlichen Erhärtung, nach allen Richtungen von Spalten durchrissen, welche später mit Kalkspath oder einem anderen krystallinischen Minerale ausgefüllt wurden, so dass die Concretion selbst von einem regellosen Netze solcher Kalkspathadern durchschwärmt wird. Bei einigen fand die Contraction in der Weise Statt, dass sich die innere Masse von der äusseren absonderte, und gleichsam wie ein loser Kern in einer Schale steckt.

Von den mancherlei besonderen Arten der Concretionsformen sind folgende die wichtigsten.

- 1) Krystallgruppen, sie bestehen aus vielen Krystallen eines und desselben Minerals, welche sich alle gegen einen oder einige wenige in der Mitte gelegen Puncte stützen, während sie nach aussen hin frei ausgebildet sind. Gyps und Fsenkies in Thon und Mergel; Kalkspath mit Sand gemengt im Sande von Fontaine bleau; Baryt, eben so durch Sand veruureinigt, im tertiären Sande von Kreuznach und Wiesbaden.
- 2) Kugeln oder sphäroidische Concretionen; sie schliessen sich and e Krystallgruppen an, wenn sie aus grösseren Individuen bestehen, welche nach ausen in freie Krystallspitzen auslaufen, und sind dann häufig mit concentrisch strahliger oder fasriger, bisweilen auch mit concentrisch schaliger Structur verschet. Kugeln von Eisenkies, Kalkspath, Gyps in verschiedenen Gesteinen. Bei feinken niger und dichter Zusammensetzung geht diese Structur verloren, oder giebt set nur noch durch eine mehr oder weniger regelmässige concentrische Farbenzent nung zu erkennen. Jaspiskugeln, Hornsteinkugeln; die sogenannten chailles. nusbis kopfgrosse Kugeln von kieseligem Kalkstein, welche nach Thirria und Thurmant in gewissen Thon- und Mergelschichten des Jura vorkommen.
- 3) Traubige und nierförmige Concretionen; entstehen aus der Verbindum vieler, nur theilweise ausgebildeter sphäroidischer Concretionen. Eisenkies im Schreferthon, Braunspath im Dolomit von Sunderland, Eisennieren im Thon- und Sandmassen, (bisweilen als sogen. Klappersteine ausgebildet).
- 4) Lenticulare Concretionen; sind flach ellipsoidische, linsenförmig colorbrodförmig gestaltete Nieren, von einigen Zollen bis mehren Puss Durchmesser, un kommen besonders häufig an den kleinen Massen von mergligem Katkstein un thonigem Sphärosiderit vor, welche im Thone oder Schieferthone zur Ausbildungelangt sind. Sie haben gewöhnlich eine feinkörnige bis dichte Zusammensetzunsind aber sehr häufig nach Innen regellos zerborsten und zerklüftet, und zerleit dann auf den Wänden dieser Klüfte Krystalle mancher Mineralien, besonders unvon Schwefelmetallen (Bleiglanz, Eisenkies, Zinkblende); oder die Klüfte sind gestallich oder grösstentheils mit Kalkspath, Braunspath u. a. Mineralien ausgefüllt, were

<sup>\*)</sup> Interessant sind die Kalkspethkugeln, welche Saussure als ein phénomène aris extra ordinaire von der Montagne des Oiseaux bei Hyères unweit Toulon beschreibt. Sie habe 2 Zoll bis 3 Fuss im Durchmesser, bestehen aus honiggelbem Kalkspath, sind zugleich rade stänglig und concentrisch-schalig abgesondert, und setzen den oberen Theil des Bergestein zusammen, während sie nach unten einzeln in dichtem Kalkstein stecken. Voyage aus 1 s Alpes, §. 1477.

halb sie im Ouerschnitte einer solchen Concretion ein förmliches Netz von anastomosirenden, nach aussen hin sich verschmälernden und ausspitzenden Adern darstellen, wie es die beistehende Figur zeigt. Bei einer solchen inneren Structur werden die Lenticularmassen Septarien genannt. Oft hat ein organischer Körper die erste Veranlassung zur Bildung dieser lenticularen oder ellipsoidischen Concretionen gegeben, daher man nicht selten die Ueberreste desselben im Innern vorfindet.





luberanzen versehene Concretionen, welche in ihrer besonderen Gestalt ausserordentlich viele Verschiedenheiten zeigen, und theils von krystallinischen, theils von porodinen Mineralien gebildet werden. Bisenkies in Thon und Mergel; mergliche Concretiouen im Löss oder Lehm (sogenannte Lösskindchen), welche nicht selten im Innern hohl und zerborsten sind; die sogenannten Kunkurs, zoll- bis fussgrosse Kalkconcretionen, welche im Alluvialboden Vorder-Indiens, besonders von Dekan, in ungebeurer Menge vorkommen, und dort das einzige Material zum Kalkmörtel liefern; ähnliche Concretionen finden sich nach Russegger in den alten Schlamm-Ablagerungen des oberen Nilthales, am blauen Flusse\*); sehr ausgezeichnete Beispiele von Knollen liefert auch der Feuerstein in der Kreide, der Menilit im Klebschiefer. - Manche knollige Bildungen lassen sich als Aggregate von zwei, drei oder mehren sphäroidischen Concretionen betrachten, welche mit ihren Contouren mehr oder weniger in einander versliessen. Dahin gehören die nach Ehrenberg, bei Denderah in Aegypten, in grosser Menge vorkommenden Augen- und Brillensteine, runde oder platte Knollen mit concentrischen Wülsten oder Ringen, welche oft zu zweien mit einander verwachsen sind, und dann Doppelkugeln, Doppelnieren u. a. Formen darstellen, welche Ehrenberg unter dem Namen Morpholithen zusam-An diese Morpholithe schliessen sich die von Wilander, in einem blauen Thonlager bei Tunaberg in Schweden gefundenen und ganz ähnlich gestalteten Mergelknollen an, welche an die, zuerst von Wallerius und Linné beschriebenen, später von Axel Erdmann (im Neuen Jahrb. für Min. 1850, S. 34 ff. und in seiner Vägledning till Bergarternas Kännedom, S. 17 f.) sehr ausführlich geschilderlen und abgebildeten sog. Marlekor aus anderen Gegenden Schwedens erinnern. Mit Ebrenbergs Brillensteinen dürsten auch die von Macculloch, aus dem thonigen Kalksteine der Insel Skye, erwähnten abgeplatteten Sphäroide übereinstimmen, welche paarweise durch einen cylindrischen Stiel verbunden sind \*\*\*). Auch gehören hierher die von Foith (Verhandl. des Siebenbürg. Vereins für Naturw. 1851, S.

<sup>\*)</sup> Neues Jahrb. für Min., 1838, S. 300. Ueber die Kunkurs vergl. besonders Sykes, in Trans. of the geol. soc., 2. series, vol. IV, 4836, p. 420; Malcolmson, ibid. vol. V, 4840, p. 546, und Newbold, in The Edinb. new phil. Journ. vol. 40, 4846, p. 205. Nach Greenough ist der Kunkur ein travertinähnliches Gebilde, welches die Spalten und Höhlungen der unbrliegenden Gesteine ausfüllt, und nicht nur Brennkalk, sondern auch grobe Bausteine lielert. Comptes rendus, t. 40, 1855, p. 348.

<sup>\*\*)</sup> Berichte der Berliner Akademie, 4840; und daraus im Neuen Jahrb. für Min., 1840, 679 ff.; Ehrenberg schlägt auch für diese Morpholithe den Namen Krystalloide vor, welcher aber ganz unpassend ist, da diese Gebilde mit Krystallen auch gar nichts gemein haben.

<sup>&</sup>quot;" Macculloch, System of Geology, I, 1884, p. 478.

136 f.) aus der Mollasse der Wallachei, sowie von Cotta (Neues Jahrb. für Min. 1854, S. 674) aus der ähnlichen Tertiärbildung Siebenbürgens, zwischen Klauserburg und Bistritz, beschriebenen Sandstein-Concretionen, welche daselbst in groser Verbreitung und bis zu 6 Fuss Durchmesser vorkommen, bald kugelformen bald ellipsoidisch, eiförmig, nierförmig u. s. w. gestaltet, und theils einzeln ausgebildet, theils inehrfach zu Gruppen oder lagerähnlichen Aggregaten verwachsen sum Ganz ähnlich sind die von Gergens (Neues Jahrb. für Min. 1855, S. 172) bei Hibtheim in Rheinhessen nachgewiesenen, 1 bis 5 Fuss grossen Kugeln, Ellipsoide Kregel u. s. w. eines sehr festen und feinkörnigen Sandsteins, welche daselbst im Losvorkommen. Eben so sind hierher zu rechnen, die zuerst von Reichenbach, späker auch von Glocker (Zeitschr. der deutschen geol. Ges. V, 638) unter dem Namen Lauk ast eine, sowie zuletzt ausführlich von Reuss (Jahrb. der k. k. geol. Reichenstalt, 1854, S. 690 f.) beschriebenen, sehr verschiedentlich gestalteten und metstaus Faserkalk bestehenden Concretionen der Gegend von Olomuczan in Mähren.

Endlich gehören auch zu den knolligen Concretionen oder Morpholithen die vietlach besprochenen I matraste in e, runde oder scheibenförmige Mergelknollen, welche auf ihrer Oberfläche parallele, ringförmig verlaufende Furchen und Riefen zeigen, die ihrer eigenen Parallelstructur sowie der Schichtung des Gesteins entsprechen. Aus welchem sie vorkommen Diese meist abgeplatteten Knollen sind bisweiten zuweien, dreien und mehren seitlich mit einander verwachsen, in welchem Falle we



von Parrot als ditype, tritype Bildungen u. s. w. unterschieden werden. Die beistehende Figur zeigt im verkleinerten Maassstahe das Bild zweier solcher ditypet Imatrasteine. Sie kommen in Finnland, am Imatrasaldes Voxa (des Verbindungsslusses zwischen dem Sainaund Ladoga-See) vor bestehen sast zur Hässte aus kohlensaurem Kalk, ausserdem aus Sand und Thon. unhaben sich innerhalb eines grauen sandigen Schiefer-

thons durch Concentration des Kalkes gebildet. Ihre Form und der Umstand, diesie bisweilen unmittelbar auf Blöcken von Granit oder Gneiss aufsitzen, verantaten Parrot zu der seltsamen Ansicht, sie für versteinerte weiche Thiere zu erklöckern Bestimmung er den Zoologen überlässt; eine Ansicht, gegen welche sich bir let d'Aoust mit Recht ausspricht, indem er die schon von B. Hoffmann und von Ebrenberg aufgestellte Erklärung für die einzig richtige hält, dass die Imatrastens blose Concretionsformen sind\*).

Analog diesen Imatrasteinen dürsten auch die von Lipold, in einem brautst Kalksteine der (jurassischen) Oberalmer Schichten in Hallein gefundenen, theis kugelig, theils unregelmässig gestalteten Concretionen zu beurtheilen sein, wekt in ihrer Mitte einen Kalksteinkern umschliessen, nach aussen aber aus lauter etenen und parallelen Hornsteinlagen bestehen, weshalb sie gleichfalls eine ringsten gestreiste Oberstäche zeigen. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, V, S. 596.

<sup>\*)</sup> Hoffmann, Geognostische Beobb. auf einer Reise von Dorpet nach Abo, 483? E'renberg in der vorher angeführten Abhandlung; Parrot, im Bulletin de l'Ac. Imp. de St. 100 tersb., 4889. VI., p. 483, und daraus ein Auszug im Neuen Jahrb. für Min., 4840, S. 744 für eine Zusammenstellung der Ansichten Hoffmanns, Ehrenbergs und Parrots gab Ermen. Archiv für die wissenschaftl. Kenntniss Russlands, I, 4844, S. 534 f., die Bemerkungen und Virlet stehen im Bull. de la soc. géol. 2. série t. II, p. 249, und t. IV, p. 27. Neuerstungen den Imatrasteine mitgetheilt, welche Hoffmanns Ansicht volkommen zu bestätigen schreut den Imatrasteine mitgetheilt, welche Hoffmanns Ansicht volkommen zu bestätigen schreut Abschleifung schieferiger Kalksteinfragmente im Wasser erhalten hätten. Geogn. Brobb südlichen Finnland, 4854, S. 80 ff.

- 6) Ungestaltete Concretionen; sie haben ganz regellose, gewöhnlich krummflächig contourirte Formen, welche sich noch am meisten den knolligen Concretionen nähern.
- 7) Plattenförmige Concretionen; von zwei parallelen, theils ebenen, theils gebogenen oder undulirten Flächen hogränzte Concretionen, welche sich an ihren Rändern auskeilen. Sie haben sich entweder nur von einer oder zugleich von beiden ihren Begränzungsflächen aus entwickelt, und können danach als lagen artige und als trümerartige\*) Concretionsplatten unterschieden werden; im letzteren Falle lassen sie eine symmetrische Zusammensetzung aus zwei einander correspondirenden Hälsten erkennen, deren Demarcationslinie im Querbruche der Platte sehr deutlich hervortritt. Diese trümerartigen Concretionen sind von den ähnlichen, durch Secretion gebildeten formen schwer zu unterscheiden, mit welchen sie auch ihrer ganzen Entstehungsweise nach sehr nahe verwandt sind. Beide haben sich nämlich auf einer Spalte des sie umschliessenden Gesteins gebildet; bei denen durch Concretion gehildeten Platten war aber diese Spalte anfangs geschlossen, und ist erst allmälig, durch den von beiden Seitenwänden aus erfolgten Absatz der krystallinischen Substanz und den dadurch nach aussen hin ausgeübten Druck erweitert worden; die innersten Theile des Trums sind daher zuerst angeschlossen, und durch die von den Seitenwänden nachträglich anschiessenden Theile nach der Mitte hin gedrängt worden. Daher sieht man auch niemals freie Krystallspitzen in der Mitte solcher Platten; vielmehr stämmen sich dort die Individuen an einander, bisweilen so stark, dass sie gebogen und gestaucht sind. Bei den Secretionstrümern verhält sich Alles umgekehrt, wie wir im nächsten §. sehen werden. - Die lagenartigen Concretionsplatten haben sich von ihrer Untersläche aus gebildet, indem die krystallinische Substanz von dort aus zum Anschuss gelangte, und sich allmälig weiter entwickelte, wodurch die zuerst gebildeten Theile, eben so wie die sie etwa bedeckenden Massen gehoben wurden; gerade so, wie zuweilen der Frost aus seuchtem sandigen Boden fasrige Eisplatten hervortreibt, durch welche die obersten Sand- und Grustheile aufwärts gedrängt werden \*\*). Fasergyps, Faserkalk, fasriges Steinsalz liefern häufige Beispiele dieser Bildangen.

<sup>\*</sup> Nach dem, in der Spreche des teutschen Bergmanns gebräuchlichen Worte Trum, im Plural Trümer; (nicht Trümmer).

<sup>\*\*:</sup> Fournet gab in der Abhandlung über die Erzlagerstätten, welche einen Theil des dritles Bandes von Burst's Traité de Géognosie (1885) bildet, S. 447 ff. eine sehr gute Darstellang der Bildung dieser Trümer und erläpterte solche durch die erwähnten fasrigen Eisplatlen, welche zuweilen his 4 Fuss mächtig werden, sich auch wohl zu mehren über einander ausbilden, so dass abwechselnd Eisplatten und dünne Erdiagen verbunden sind; eine Erwheisung, welche is der Auvergne mit dem Namen herbe de glace bezeichnet wird. W. Scorety theilte in The Edinb. new Phil. Journ. pql. 48, 1850, p. 4 f. einen Aufsatz on columnar systallisation of Ground-Ice mit, in welchem er die Bildung dieser Eisstängel in sandigem and grusigem Boden als etwas ganz Neues beschreibt. Das Beste und eigentlich Neue sind the auf Taf. 1. gegebenen bildlichen Darstellungen solcher Eisgebilde. Die Existenz einer mittleren Trennungsfläche in den fasrigen Trümern ist auch schon früher von Beudant hervorgehoben und als ein Beweis erkannt worden, que ces veines se sont remplies par une exsudalion des deux parois de la roche, d'où il est résulté deux plans d'excroissance, qui se sont joints rert le milieu de la fissure. Voyage min. et géol. en Hongrie II, 4822, p. 97. Vortreffliche Bemerkungen über diese Trümerbildung, sowie Erläuterungen und Abbildungen der schon früher Journal des mines, Nr. 187, p. 345 f.) von Brochant beschriebenen faserkalktrümer im Achiefer von Moutiers gab v. Weissenbach in Gangstudien, herausgeg. von Cotta, Heft I, 1 66 f. Cebrigens gehört dieser Schiefer nach Scipion Gras zu derjenigen Kalkstein-Etage, neiche die untere Gruppe der Alpinischen Anthracitformation nach oben beschliesst. Ann. des mines [5] t. V, 1854, p. 542.

8) Pseudofragmentare Concretionen. Sie sehen aus, wie mehr oder weniger scharfkantige Fragmente, ohne doch dergleichen zu sein. Solche Concretionen kommen nicht selten im Granit, Syenit und in anderen krystallinischen Silicatgesteinen vor, und sind bisweilen ganz falsch beurtheilt worden, indem man sie wirklich für das nahm, was sie zu sein scheinen.

### §. 151. Fortsetzung; Secretionsmussen.

Die Secretionsbildungen setzen allemal einen in ohlen Raum voraus, innerhalb dessen sie dadurch zur Ausbildung gelangt sind, dass entweder Ausschridungen aus der Masse des umgebenden Gesteins, oder Infiltrationen Statt fanden, wobei jedoch der Absatz der Substanzen und folglich die Entwickelung der ganzen Gebildes stets von aussen nach innen fortgeschritten ist. Die hohken Räume selbst waren entweder Blasenräume, hervorgebracht durch den Druck eingeschlossener Gase oder Dämpfe; oder Spaltenräume, hervorgebracht durch innere Contractionen und Zerklüftungen des Gesteins während seiner Erstarrung und Verfestung; oder auch ganz unregelmässig gestaltete Cavitien von theils rundlichen, theils eckigen Contouren, welche wahrscheinlich durch die vereinigte Wirkung von Gasentwickelungen und inneren Zerklüftungen entstanden sind.

Die Blasenräume erscheinen von sehr verschiedener Form und Grösse: kugelrund, sphäroidisch, ellipsoidisch, mandelförmig, birnförmig, kolbig, schlauchförmig, cylindrisch, schotenförmig breitgedrückt, bisweilen bis zur Berührung der Wände, oder auch nur am einen Ende keilförmig zugeschärft, am entgegengesetzten Ende gewölbt\*), auch wohl mit ein- und ausspringenden Ecken versehen, wodurch sie endlich in unregelmässige Cavitäten übergehen. Ihr Durchmesser schwankt von einigen Linien bis zu vielen Zollen, und erreicht in einzelnen Fällen sogar mehre Fuss. Die Spaltenräume sind theils ebenflächig, theikkrummflächig gestaltet, papierdünn bis viele Zoll weit, haben aber gewohnlich nur eine Längenausdehnung von einigen Fuss, und keilen sich endlich aus.

Die Mineral-Aggregate, welche in diesen Räumen als Secretionen zur Aubildung gelangten, sind in der Regel krystallinisch, ja oft, und namenlich in dem innersten Theile des Raumes, vollkommen auskrystallisirt, so dass diese Räume als die eigentliche Heimath der schönsten krystallisirten Varietäten gewisser Mineralspecies gelten müssen. Die Krystallspitzen sind aber dann stets nach Innen gekehrt, und diese Stellung der Individuen bildet eines der wesentlichsten Unterscheidungs-Merkmale der Secretionsformen von den Concretionsformen, welche beide bisweilen eine grosse Achnlichkeit der äusseren terstalt besitzen. Die Secretionsbildungen werden durch dieses Merkmal ganz etter

<sup>\*)</sup> Auf diese merkwürdige Form, welche zuerst von Lasius (Beobechtungen über die Harzgebirge, I, S. 264) an den Mandeln des Netzberges bei llefeld erkannt und sehr prest beschrieben worden ist, hat Leopold von Buch später wiederum aufmerksam gemacht er i gezeigt, wie bedeutsam auch die Lage derselben ist. Leonhards Mineralogisches Taxhurbuch für 1824, I, S. 484.

schieden als esogene, d. h. als von aussen nach innen fortgeschrittene Bildungen charakterisirt. Bisweilen finden sich auch porodine Mineralien als Secretionsgebilde; so z. B. Opal, Steinmark und andere wasserhaltige Silicate. Leberhaupt aber lassen diese Bildungen oft eine grosse Manchfaltigkeit ihrer Zusammensetzung erkennen, indem sie von zwei oder mehren verschiedenen Mineralspecies, oder doch von auffallend verschiedenen Varietäten einer und derselben Species gebildet werden; ein Verhältniss, welches bei den Concretionen in der Regel nicht vorzukommen pflegt. Endlich umschliessen die Secretionsbildungen sehr häufig im Innern einen le eren (d. h. nur mit Luft erfüllten) Raum, in welchen die freien Krystallspitzen, oder die stalaktitischen, traubigen und nierförmigen Aggregationsformen des zuletzt gebildeten Minerals hineinragen; was gleichfalls bei den Concretionsformen nicht der Fall ist\*).

Die wichtigsten Arten von Secretionsformen sind aber etwa folgende:

- t) Mandeln; so nennt man im Allgemeinen die Ausfüllungen der kleineren Blasenräume, zumal wenn sie im Innern nicht hohl sind, sondern den ganzen Raum steig erfüllen; doch kommen auch öfters hohle Mandeln vor, welche endlich in blose Ueberzüge, Krusten und kleine Drusen der Blasenraumswände übergehen. Alle diese Bildungen sind aber in der Regel von der umgebenden Gesteinsmasse scharf abgesondert, ja nicht selten durch eine förmliche Schale von ihr getrennt. Nach ihrer Zusammensetzung und Structur sind besonders zu unterscheiden:
  - a) Compacte Mandeln; sie werden von einem einzigen Minerale gebildet, welches den ganzen Blasenraum stetig erfüllt, ohne eine Abtheilung in concentrisch-schalige Lagen erkennen zu lassen; Mandeln von Kalkspath, Quarz, Steinmark. Doch ist bisweilen an der Peripherie der Mandel noch eine andere Mineralsubstanz abgelagert, welche sie wie eine Schale umschliesst; die Kalkspathmandeln dieser Art zeigen nicht selten die Merkwürdigkeit, dass sie aus einem einzigen Individuum bestehen, dessen Spaltungsflächen durch die ganze Mandel verfolgt werden können. Uebrigens dürfen diese Mandeln nicht mit den, ihnen oft ziemlich äbnlichen rundkörnigen Concretionen und Gemengtheilen verwechselt werden.
  - b) Concentrisch-schalige Mandeln; ein einziges Mineral oder auch mehre verschiedene Mineralien erfüllen den Blasenraum dergestalt, dass eine Abtheilung in mehre concentrische Lagen zu erkennen ist, was auf eine successive Repetition des Ausfüllungsprocesses schliessen lässt. Die einzelnen Lagen sind oft radialfasrig zusammengesetzt, zeigen auch nicht selten eine fein nierförmige Oberfläche. Der mittlere Theil der Mandel wird bisweilen von einem einzigen Minerale gebildet, welches seinen Raum stetig, also ohne lagenweise Abtheilung erfüllt; auch ist er oft leer geblieben.
- 2) Geoden; so nennt man die Ausfüllungen der grösseren (ei- bis kopfgrossen, Blasenräume, zumal wenn sie im Innern noch hohl sind, und daselbst mit Krystalldrusen oder Stalaktitendrusen endigen. Der Unterschied zwischen Mandeln und Geoden ist daher ziemlich unbestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die inneren hohlen Räume der Septarien und anderer Concretionsformen unterliegen betärlich einer ganz anderen Beurtheilung. Sind sie mit Krystallen oder stalaktitischen Formen besetzt, so gehören diese eigentlich nicht der Concretion als solcher an, sondern sind das Product der Infiltrationen; daher in dergleichen Fällen zweierlei ganz verschiedene Bildungen mit einander verbunden sind.

Diese Geoden zeigen mancherlei interessante Structur-Verhältnisse. Nach aussen bestehen sie gewößnlich aus einem Systeme von concentrischen Lagen, meisverschiedener Varietäten der Species Quarz, von mikrokrystallinischer und kryptekrystallinischer Zusammensetzung, welche die innere Wand des Blasenraumes stetig auskleiden, und eine mehr oder weniger dicke Schale bilden. Dabei sieht nach bisweilen, wie sich alle diese concentrischen Lagen an einer Stelle gegen den Rand der Geode nach aussen hin umbiegen und in einem Puncte der Peripherie vermigen, gleichsam als habe die Infiltration der Masse von diesem Puncte aus Statt auftunden, daher er auch gewöhnlich der Infiltrationspunct genannt wird \*). Manch Geoden zeigen aber auch noch, entweder innerhalb oder ausserhalb des concentrisch-schaligen Lagensystems, ein System von transversalen, ebenen und parallelen Lagen, welches sich ursprünglich allemat in horizontaler Richtum ausgebildet haben muss, wenn es auch gegenwärtig eine andere Stellung besitzet sollte.

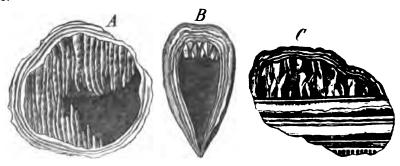

Die beistehende Figur C zeigt den Querschnitt einer solchen Geode vom Berge Katnoul in Pertshire \*\*).

Der noch übrige Raum der Geoden enthält nun entweder krystallisirte oder stalktitische Aggregate, ist also gewöhnlich als eine Druse, und zwar entweder st

<sup>\*)</sup> Ob er aber wirklich als solcher zu betrachten sei, darüber sind die Meinungen - theilt. Mohs (die ersten Begriffe der Min. u. Geogn., II, 48) bezweifelt es, und Fourze erklärt diese Convergenz aller Lagen gegen einen Punct durch die Annahme, dass die Godfim noch zähflüssigen Zustande einen Druck oder eine Quetschung erlitten habe, wodurch de Lagen aneinander und zum Theil nach aussen gepresst wurden.

<sup>\*\*)</sup> Nach Macculloch, Trans. of the gool. soc., vol. IV, p. 225. Mac-Donnel versible: Buckland, dass die ganz ähnlich gebildeten Geoden vom Riesendamme in Irland allenul 💀 in dem dortigen Basalte sitzen, dass diese e b e n e n Lagensysteme horizontal liegen. Dower't beobachtete Leopold von Buch; und damit dürfte denn die Ansicht Fournet's vollig widlegt sein, dass die Achatgeoden schon fertig gebildet waren, als das Gestein zur Егиtion gelangte. (Mém. sur la Géologie de la Partie des Alpes, comprise entre le Valais et l'Ouve 2. partie, p. 59). Ganz auffallend ist die Ansicht von Volger, welcher die Mandeln und 🧀 den für metamorphosirte Geschiebe und die Mandelsteine selbst für Conglamrate erklärt. Studien zur Entwicklungsgeschichte der Mineralien, 4854, S. 588. Leop : von Buch macht noch auf die merkwürdige Thatsache aufmerksam, dass dergleichen Mardeln oder Geoden mit horizontalen Lagen in Teutschland und Frankreich fast gar nicht bekannt sind, während sie in Irland, Schottland und Island sehr gewöhnlich vorkommen (Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch für 1824, S. 483.) Ueber die Formen, die Stoturen und die Bildungsart der Mandeln und Geoden ist das Werk von W. Fuchs Bertract zur Lehre von den Erziagerstätten, 4846, S. 35 ff. nachzusehen. Auch Kenngott gab in Hadingers Berichten, IV, 1851, S. 71 ff. eine sehr lehrreiche Abhandlung über die Mandels 🦛 Melaphyre.

Krystalldruse oder als Stalaktitendruse ausgebildet. Im ersteren Falle sitzen oft noch auf dem innersten krystallisirten Aggregste einzelne Krystalle ganz anderer Mineralspecies auf, welche gewöhnlich sehr vollkommen ausgebildet sind. In den Stalaktitendrusen aber sind entweder nur nierförmige und traubige, oder auch cylindrische, zapfenförmige und keulenförmige Gestalten zur Ausbildung gelangt, welche letztere sich allemal ursprünglich in verticaler Richtung ausgebildet haben müssen. In Figur A ist der Querschnitt einer Geode vom Berge Kinnoul dargestellt, welche sowohl Stalaktiten als Stalagmiten enthält, während Figur B eine Mandel zeigt, die nach unten zugespitzt und nur in ihrem oberen Theile mit Krystallen versehen ist.

- 3) Ungestaltete Secretionen oder Nester; sind krystallinische oder auch in Drusen auskrystallisirte Aggregate, welche in ganz regelios gestalteten Cavitäten des sie umschliessenden Gesteins zur Ausbildung gelangten. Sie unterscheiden sich von den Mandeln und Geoden nicht nur durch ihre ganz unregelmässige, oft eckige und winklige Form, sondern auch dadurch, dass ihre Contoure nicht immer scharf ausgeprägt sind, und keine so bestimmte Absonderung von der Gesteinsmasse erkennen lassen, wie diess bei den Geoden in der Regel der Fall zu sein pflegt. Je mehr sich ihre Form abrundet, je näher sie jener der Blasenräume kommt, um so ähnlicher werden diese Nester und ungestalteten Drusen den Geoden, so dass es allerdings Gebergänge aus der einen Form in die andere giebt. Auch porodine Mineralien, z. B. Opal, Steinmark u. a. bilden bisweilen Nexter.
- 4) Platten förmige Secretionen, oder Trümer und Adern; sind Secretionsbildungen, welche innerhalb geöffneter Risse von heiden Seitenwänden her dergestalt zur Entwickelung gelangten, dass die äussersten Theile zuerst, und die innersten Theile zuletzt abgesetzt wurden. Sie bestehen daher, eben so wie die oben S. 424 beschriebenen Concretionsplatten, allemal aus zwei, einander correspondirenden Hälften oder Gliedern, welche in ihrer Structur und Zusammensetzung eine auffallende Symmetrie erkennen lassen; wenn jedoch die beiden Glieder in der Mitte des Risses zur Berührung und gegenseitigen Verwachsung gelangten, so ist es bisweilen schwer, diese zweigliedrige Zusammensetzung des Trums wahrzunehmen, weil dann Alles wie aus einem Gusse gebildet erscheinen tann. Sehr häufig ist aber der mittlere Theil des Spaltenraumes unausgefüllt geblieben, und dann wird man diese Trümer niemals mit den ihnen so ähnlichen Concretions-Trümern verwechseln können.

In der Regel bestehen sie aus krystallinischen Bildungen; entweder aus deutlichen Krystallen, oder aus körnigen, stängligen und fasrigen Individuen, deren Spitzen oder Köpfe einander entgegen gewendet sind, was allemal sehr deutlich zu erkennen ist, wenn der Spaltenraum nicht gänzlich ausgefüllt wurde, weil dann diese Spitzen in freie Krystall-Enden auslaufen; fand dagegen eine gänzliche Ausfüllung Statt, so verschwindet auch diese sehr charakteristische Erscheinung. Dass übrigens auch diese Trümer nicht sehr weilt fortsetzen können, dass sie gewöhnlich um so kürzer sind, je geringer ihre Breite ist, und dass sie mit einer Auskeilung endigen müssen, diess folgt schon aus ihrer ganzen Entstehungsweise in Rissen des Gesteins. Sie zeigen in allen ihren Verhältnissen eine grosse Analogie mit den Erzgängen. Kalkspath, Quarz, Amethyst, Chalcedon erscheiuen sehr häufig in der Form solcher Trümer und Adern.

# §. 152. Compacte und porose, feste und lose Gesteine.

Wenn die Masse eines Gesteins ihren Raum stetig erfüllt, ohne dass irgendwo sichtbare Porositäten oder Cavitäten vorhanden sind, so nennen wir ein solches Gestein ein compactes Gestein. Erfüllt sie dagegen ihren Raum unstetig, enthält sie kleinere oder grössere Zwischenräume, welche leer (d. h. nur mit Luft erfüllt) sind, so wird diese Modalität der Structur, nach Maassgabe der verschiedenen Form und Grösse der Zwischenräume, mit verschiedenen Namen belegt. Dabei ist aber auch auf die Beschaffenheit der Wände dieser Zwischenräume Rücksicht zu nehmen, welche entweder glatt oder rauh, oder zerfressen, oder drusig, d. h. mit den frei herausragenden Krystallenden der Individuen besetzt, oder endlich mit einem Ueberzuge von verschiedener vertur versehen sein können.

Nach der Form und Grösse der Zwischenräume oder Cavitäten sind besonders folgende Unterschiede der Structur gut zu machen:

- 1) Porose Structur; die Zwischenräume sind sehr klein, gleichmässig vertheilt und entweder punctförmig oder auch ganz unregelmässig gestaltt mit rauhen, zerfressenen oder drusigen Wänden; Dolomit, manche Trachyte, Sandsteine.
- 2) Zellige Structur; die Cavitäten sind grösser, regellos gestaltet, doch nicht rund, sondern mehr oder weniger ebenflächig begränzt, mit rauben, zerfressenen oder drusigen Wänden; mancher Süsswasserquarz.
- 3) Cavernose Structur; die Cavitäten sind noch grösser, zoll-bis fussgress und darüber, ganz unregelmässig gestaltet, und mit rauhen, zerfressenst oder drusigen Wänden versehen, sehr häufig auch mit einer losen sandähnlichen Masse gänzlich oder theilweise ausgefüllt. Dolomit, Rauchwarken
- 4) Tubulose Structur; die Cavitäten sind röhrenförmig, gerade oder gewunden, und in der Regel ziemlich parallel, mit glatten oder rauhen Warden; limnische\*) Quarzite und Kalksteine.
- 5) Blasige oder vesiculose Structur; die Cavitäten sind kugelig, ellipsodisch, schlauchförmig, überhaupt als Blasenräume von der verschiedensten Form ausgebildet, stets krummflächig begränzt, und mit glatten oder rauhen Wänden versehen; Lava, Mandelsteine an der verwitterten Oberfläche Bisweilen nehmen die Blasenräume dermaassen überhand, dass sie nordurch ganz dünne Scheidewände von einander abgesondert werden, und dass ihr Volumen das der eigentlichen Gesteinsmasse mehr oder wenzt übertrifft, in welchem Falle das Gestein ein schwammiges oder schaumsaufgeblähtes Ansehen erhält. Bimsstein, vulcanische Schlacken, Lapilli.
- 6) Schlackige oder scoriose Structur; die Cavitäten sind ebenfalls Blsenräume, aber stark in die Länge gezogen und dabei höchst unregelmassagewunden und verdreht, mit glatten oder rauhen Wänden; vulcanische Schlacken, und Lava an der Oberstäche der Ströme.

Dass die porosen und cavernosen Gesteine vom Wasser leichter durchdrunger und imprägnirt werden können, als die compacten Gesteine, ist natürlich; ja. weiß die Cavitäten derselben sehr nahe an einander gränzen, oder stellenweise mit einander in Verbindung stehen, so kann diese Permeabilität für das Wasser in einshohen Grade Statt finden, und sich auf bedeutende Tiefen geltend machen auch die compacten Gesteine besitzen, ganz abgesehen von ihren Zerklüftungen.

<sup>\*)</sup> D. h. in Süsswasserbassins gebildete Quarzite und Kalksteine.

gewiss eine weit grössere Permeabilität für das Wasser, als man gewöhnlich vorauszusetzen geneigt ist. Denn wenn sich auch die Individuen eines solchen Gesteins grösstentheils unmittelbar berühren, so lassen sie doch hier und da ganz seine Fugen zwischen sich, welche dem Wasser, wenigstens unter starkem Drucke, einen Zugang in das Innere des Gesteins gestatten. Da nun die meisten Gebirge und Continente chemals submergirt gewesen sind (S. 363), da viele derselben sogar wiederholte Submersionen und Emersionen erlitten haben, so werden auch die meisten, unserer Beobachtung zugänglichen Gesteinsmassen in früheren Perjoden vielleicht Jahrtausende lang unter solchen Verhältnissen existirt haben, bei welchen eine Imprägnation mit Wasser möglich war. Weil aber viele Mineralien, theils durch ihren Aggregationszustand, theils durch ihre chemische Zusammensetzung geeignet sind, etwas Wasser mechanisch oder chemisch in sich aufzunehmen und zurückzuhalten, so kann es uns auch nicht befremden, dass die mineralischen Bestandtheile selbst solcher Gesteine bei deren ursprünglicher Bildung das Wasser gewiss gänzlich ausser dem Spiele war, bisweilen einen kleinen Wassergehalt erkennen lassen. Ohnediess sind ja die meisten Mineralien, die wir der chemischen Analyse unterwerfen, nahe von der Erdoberfläche, also von solchen Stellen entnommen, welche seit Jahrtausenden den Atmosphärilien, den Meteorwassern und Quellwassern mehr oder weniger zugänglich gewesen sind, deren Einwirkung weit tiefer reichen kann, als es bisweilen den Anschein hat\*). Ist doch selbst ein so dichtes Mineral wie der Chalcedon, nach den Versuchen von Gautieri und Fuchs, und nach denen später von Nöggerath über die künstliche Färbung der Achate mitgetheilten interessanten Nachrichten \*\*), durchdringlich für Wasser und andere tropfbare Flüssigkeiten, sogar bei geringem Drucke. Wie können wir es also bezweifeln, dass eine Granitmasse, die vielleicht Jahrtausende lang mehre tausend Fuss tief submergirt war, bis auf bedeutende Tiefe vom Wasser imprägnirt wurde, und dass dabei dieses oder jenes von ihr umschlossene Mineral eine mehr oder weniger auffallende materielle Veränderung erfuhr?

Noch ist in histologischer Hinsicht der Unterschied der festen, der lockeren oder zerreiblichen, und der losen Gesteine zu erwähnen, welcher sich auf die verschiedenen Grade der Consistenz oder des Zusammenhanges ihrer Elemente gründet. Die meisten Gesteine sind fest, d. h. so zusammenhängend in ihren Elementen, dass es des Angriffs einer bedeutenden mechanischen Gewalt bedarf, um diesen Zusammenhang aufzuheben, und das Gestein durch Schlagen zu zersprengen, oder durch Stoss und Druck zu zermalmen und zu zerreiben. Andere Gesteine haben einen so lockeren Zusammenhang ihrer Elemente, dass sie leicht zerschlagen, zerschnitten oder zerrieben werden können; (vieler Kalkluff, Kalkstein von Maestricht und Odessa, Thon, Lehm). Noch andere Gesteine endlich bestehen aus ganz unzusammenhängenden Theilen, so dass sie als lose schüttige Massen erscheinen; (Geröll, Grus, Sand, Lapilli, vulcanische Asche).

Diese letzteren entsprechen freilich nicht dem, was man im gewöhnlichen Leben unter einem Gesteine zu verstehen pflegt, indem dabei immer ein mit einer gewissen Consistenz und Solidität versehenes Mineral-Aggregat vorausgesetzt wird. Auch bat Walchner diese losen Gesteine unter dem Namen Congregate in eine beson-

Man vergleiche über diesen, für die Beurthellung vieler geognostischen Erscheinungen sehr wichtigen Gegenstand Bischofs Lehrb. der chem. u. physik. Geologie, I. S. 233 ff.
 Neues Jahrhuch der Min., 4847, S. 482 ff und Fuchs, Beiträge zur Lehre von den Erzlagerstätten, 4846, S. 44.

dere Abtheilung gebracht\*). Hat man sich jedoch an diesen etwas weiteren Begrif des Gesteins gewöhnt, so erkennt man auch bald, dass eine Trennung der lower Gesteine von gewissen mit ihnen verwandten festen Gesteinen nicht sehr natur gemäss ist, da z. B. die losen Gerölle sehr häufig in feste Conglomerate, die lower Sande sehr häufig in feste Sandsteine übergehen, ohne einen anderen Unterschierkennen zu lassen, als den, dass ein zuweilen kaum sichtbares Cäment eingetrete ist, welches die lockeren Elemente verkittete.

### §. 153. Massivstructur und plane Paralleltsructur oder Plattung.

Sehr viele Gesteine lassen in der Vertheilung und Lage ihrer Elemente gekein Gesetz der Anordnung nach irgend einer bestimmten Richtung erkenner. vielmehr sind ihre Elemente nach allen möglichen Richtungen mit und dure einander verwachsen, so dass sie in ihrer Aggregation eine völlig richtungelose Structur bedingen. Wir wollen künftig diese Modalität der Gesteinsstructu Massivstructur nennen. Dergleichen Gesteine, zu welchen z. B. die meiser Granite, Grünsteine, Trachyte, Basalte und Laven, auch sehr viele Kalksteine Dolomite, Conglomerate und Sandsteine gehören, liefern beim Zerschlagen gan unregelmässige Bruchstücke.

Dagegen giebt es wiederum viele andere Gesteine, in welchen alle oder de einige Elemente nach ihrer Vertheilung und Lage eine bestimmte Richtur erkennen lassen, welche entweder durch eine Fläche, oder durch eine Liner oder auch durch einen Punct von bestimmter Lage vorgeschrieben wird. It ersteren Falle sind nämlich alle oder doch einige Elemente des Gesteins cud bestimmten Fläche im Raume parallel geordnet, welche wir deshalb die Struc turfläche nennen; im zweiten Falle findet ein ähnlicher Parallelismus in Bew auf eine bestimmte Linie im Raume, die Structurlinie, Statt. Wir kontealso die, diesen beiden Fällen entsprechenden Modalitäten der Structur al Flächenparallelismus und Linearparallelismus unterscheiden. 🖖 dritten Falle erscheinen alle oder doch einige Gesteins-Elemente strablenform oder auch nach lauter concentrischen Kugeloberflächen um einen gemeinschaft lichen Mittelpunct, das Structurcentrum, geordnet. Dieses letztere Verlan niss der sphäroidischen Structur steht mit den gleichnamigen Gestrick formen im genauesten Zusammenhange, pflegt aber gewöhnlich nur an kleinren Gesteinskörpern und überhaupt nicht sehr häufig ausgebildet zu sein 🤼 beiden ersteren Verhältnisse dagegen kommen so häufig und so durchgreifend. grossen Gebirgsgliedern vor, dass wir zunächst ihnen unsere besondere Act merksamkeit widmen mussen.

Wenn alle oder doch gewisse Elemente eines Gesteins in Bezug auf eine bestimmte Fläche im Raume parallel geordnet sind, so pflegt es in der Regel und ebene Fläche zu sein, welche diesen Parallelismus beherrscht. Denn, werd auch die Structurfläche im Kleinen mancherlei Inflexionen und Undulation

<sup>\*)</sup> Handbuch der Geognosie, Bd. I, 4846, S. 89. Cotta führt sie unter dem Namen "
Accumulate auf, in seiner Gesteinslehre, S. 226.

zeigt, so folgt sie doch im Grossen einer Ebene; oder wenn sie im Grossen mancherlei Windungen und Krümmungen bildet, so lässt sie sich doch an jedem einzelnen Beobachtungspuncte als eine Ebene betrachten; an der Stelle einer auffallenden Biegung aber wird ihre Berührungs-Ebene als diejenige Fläche gelten können, welche ihre Lage für den betreffenden Punct repräsentirt. Wir können daher auch die ganze Erscheinung als plane Parallelstructur oder als Plattung bezeichnen, weil sie in der Regel eine plattenförmige Spaltbarkeit des Gesteins zur Folge hat, und oft auch das Gestein wie aus lauter Platten oder parallelen Lagen zusammengesetzt erscheinen lässt.

Foliation oder Lamination sind die Ausdrücke, durch welche die englischen und nordamerikanischen Geologen die plane Parallelstructur von der Schieferung oder Spaltbarkeit (und zwar insbesondere von der transversalen oder secundären Schieferung), welche sie cleavage nennen, unterscheiden, obgleich jede Lamination mit einer entsprechenden Spaltbarkeit, und die meiste Spaltbarkeit mit einer entsprechenden Lamination verbunden ist. Indem wir einstweilen gänzlich davon absehen, ob die Parallelstructur mit der Lage der Schichten übereinstimmt oder nicht, ob sie eine ursprüngliche oder eine secundäre, und durch welche Ursachen sie hervorgebracht worden ist, können wir jene Unterscheidung auf sich beruhen lassen. An gegenwärtigem Orte betrachten wir die plane Parallelstructur nur als ein rein petrograph isches Verhältniss, wie es sich an jedem grösseren oder kleineren Gesteinstücke zu erkennen giebt, ohne ihre Beziehungen zu der Lage der Schichten zu berücksichtigen,

Jedenfalls bleibt es gewiss, dass die Parallelstructur oder Lamination auch mit einer mehr oder weniger vollkommenen Spaltbarkeit verbunden ist. Die secundäre durch Druck hervorgebrachte) Schieferung ist aber eben sowohl in einer Parallelstructur begründet, als die ursprüngliche Schieferung; und der Umstand, dass solche Parallelstructur im ersteren Falle erst durch eine Umsetzung der Gesteins-Elemente hervorgebracht wurde, ist und bleibt ohne allen Binfluss auf den all gemeinen Begriff der Parallelstructur und der mit ihr nothwendig verbundenen Spaltbarkeit\*). Sehr richtig sind die Bemerkungen, welche noch ganz kürzlich Mejdell, im Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, IX, 1857, S. 345 f. über diesen Gegenstand mitgetheilt hat.

Es sind nun besonders la mellare, oder überhaupt solche Gesteins-Elemente, deren Form eine auffallend grösste Durchschnittsfläche besitzt, welche sich zur Hervorbringung dieser planen Parallelstructur ganz vorzüglich geeignet zeigen. Diess ist darin begründet, dass dergleichen Gesteins-Elemente, wenn sie, dem Zuge der Schwerkraft folgend, zu Boden sinken, oder wenn sie, innerhalb einer noch weichen Masse eingeschlossen, einem gemeinschaftlichen Drucke nach irgend einer Richtung unterworfen werden, nothwendig ein Bestreben

<sup>&</sup>quot;) Man gebraucht wohl auch das Wort Foliation mehr von der Parallelstructur der krystallinischen Gesteine, zumal der krystallinischen Silicatgesteine, wie z. B. des Gaeisses und Glimmerschiefers. Für solche Gesteine glaubt H. Rogers das allgemeine Gesetz sukstellen zu können, dass die Parallelstructur durch die Ebenen der Wärmewellen regulirt worden sei, welche durch die betreffenden Schichten hindurchgegangen sind. Trans. of the Trans. of the Trans. of Bdinb. vol. 24, p. 454. Uns scheint es, dass sie auch in diesen Gesteinen lediglich durch mechanische Kräfte, entweder durch die Schwerkraft, oder durch einen Druck zu erklären ist, welchem das Material des Gesteins während der Bildung desselben unterworlen war.

haben müssen, sich mit ihren grössten Durchschnittsflächen rechtwinkelig at die Richtung der Schwerkraft, oder auf die Richtung des Druckes zu stellen Diese Eigenschaft besitzen unter den krystallinischen Gesteins-Elementen ditafelförmigen oder schuppenförmigen Individuen des Glimmers, Talkes und Chierites, die oft tafelförmigen Krystalle des Orthoklases und Sanidins; unter deklastischen Elementen die scheibenförmigen Fragmente und Geschiebe, die im senförmigen, überhaupt die stark abgeplatteten Gerölle und Körner, die deschuppen erscheinenden Fragmente von Glimmer, Talk u. s. w. Ganz vorzuglich aber ist es der Glimmer, dieses in den Gesteinen so ausserordentwäufig vorkommende Mineral, welches man als das eigentliche elementum par belizans der Gesteine betrachten kann, indem er in vielen Gesteinen eine ausgebeichnete Parallelstructur hervorruft, sobald er nur einigermaassen reichie vorhanden ist.\*). Selbst die mikroskopisch kleinen Glimmerschüppchen, wie sin allen Thonschiefern und Schieferthonen vorhanden sind, bedingen für der Gesteine eine im feinsten Maassstabe ausgebildete plane Parallelstructur.

Allein nicht nur die lamellare, taselförmige und seheibenförmige Form de Gesteins-Elemente, sondern auch die lagenweise Vertheilung und Abwechslung der Bestandtheile, und die damit oft verbundene membranenähnheit oder lamellenähnliche Ausbildung der verschiedenen mit einander abwechseln den Mineral-Aggregate begründet eine bisweilen äusserst scharf und regelmass ausgeprägte plane Parallelstructur der Gesteine.

Im gemeinen Glimmerschiefer z. B. sind die beiden wesentlichen Gemengtheid Quarz und Glimmer, oft dergestalt mit einander verbunden, dass die Glimmerschaf pen in grosse, stetig fortsetzende Membranen verwebt sind, welche, mit Lagen .d körnigem Quarz abwechelnd, ein im Querbruche gestreiftes Gestein von sehr at gezeichneter Parallelstructur zusammensetzen. Eben so verhält es sich im bis glimmerschiefer, wo die Quarzlagen durch Lagen von körnigem Kalk ersetzt werdet In dem charakteristischen flasrigen Gneisse erscheint der Glimmer auf ähnlich Weise in kürzere, meist etwas gebogene Membranen (die sogenannten Flasern ≀⊄ einigt, zwischen welchen der körnige Quarz in der Gestalt flach linsenformiger. " schon fast lamelleuförmiger Partieen auftritt, deren Abwechslung mit den Glimmit flasern eine sehr deutliche Parallelstructur hervorbringt. In vielen Varietäten Granulites ist der Quarz innerhalb der feinkörnigen Feldspathmasse in grossen [4] pierdünnen Lamellen ausgebildet, welche mit bewundernswerther Regelmässer einen so auffallenden Parallelismus ihrer Lage beobachten, wie die Blätter 🔭 Buches \*\*). Im Schörlschiefer sind abwechselnde Lagen von feinkörnigem 😲 und von fein nadelförmigem Schörl mit einander verbunden, und bedingen sorti sehr deutliche Parallelstructur, obgleich weder das eine noch das andere die

<sup>\*)</sup> Selbst in den glimmerhaltigen Porphyren sind die Glimmerblättehen bes er parallel geordnet; namentlich in den Gängen derselben kommt die Erscheinung vor. Viwelcher ein ausgezeichnetes Beispiel auf der Insel Luing von Macculloch beschrieben and Western Islands, II, p.444.

<sup>\*\*)</sup> Dabei schmiegen sich diese Quarzlamellen um die Granatkrystalle des Granuldenstetigen wellenförmigen Biegungen; was wenigsteus nicht für die Ansicht spricht, dass die Granatkrystalle erst apäter gebildet worden seien. Uebrigens werden die feinen Quarzen mellen am beston auf den Querklüften oder im Querbruche etwas verwitterter Variebei des schiefrigen Granulites wahrgenommen.

beiden Minerale durch die Form seiner Individuen irgendwie geeignet wäre, eine solche Structur zu vermitteln.

Eben so wird in vielen einfachen, sowohl krystallinischen als klastischen Gesteinen, und namentlich in den kleinkörnigen, feinkörnigen und dichten Varietäten derselben, durch eine lagen weise Abwechslung in der Beschaffenheit der Gesteinsmasse, z. B. in der Farbe, in der Grösse des Korns, gar häufig eine sehr ausgezeichnete Parallelstructur hervorgebracht, welche sich auf dem Querbruche des Gesteins als eine gestreifte oder gebänderte Farbenzeichnung, als eine Abwechslung von gröberen und feineren, von dichteren und lockeren Streifen zu erkennen giebt. (Viele Sandsteine, Kalksteine, Thonsteine; das Gletschereis, manche Felsitporphyre, Trachytporphyre, Perlite.)

Poulet Scrope hat schon in seinem Werke Considerations on Volcanos 1825, sowie in seiner trefflichen Abhandlung über die Ponza-Inseln (in Trans. of the geol. soc. II, 1827, p. 201 u. 228) diese plane, und oft auch zugleich lineare Parallelstructur der Trachytporphyre aus der Annahme zu erklären versucht, dass die noch zähflüssige Gesteinsmasse einem starken Drucke und gleichzeitig einer Bewegung in bestimmter Richtung unterworfen gewesen sei, wobel die sich bildenden Krystalle genöthigt wurden, sich mit ihren breiten Seitenflächen rechtwinkelig auf die Richtung des Druckes, und mit ihren Längsaxen in die Richtung der Bewegung zu stellen. Schon damals wendete er dieselben Ansichten auf die Bildungsweise gewisser Gneisse und Glimmerschiefer an; wie er sie denn noch gegenwärtig geltend zu machen sucht. Quarterly Journ. of the geol. soc. XII, 1856, p. 345.

Endlich können auch accessorische Bestandmassen und fremdartige Einschlüsse, von letzteren besonders organische Ueberreste, in ihrer Form oder Vertheilung die Bedingungen zur Ausbildung einer mehr oder weniger deutlichen Parallelstructur liefern. Namentlich gehören die Blasenräume sowie die Mandeln und Geoden der Mandelsteine hierher, welche, wenn sie sehr platt gedrückt sind, wohl immer eine solche Lage besitzen, dass ihre grössten Durchschnittsflächen einander parallel sind, wodurch in dem ausserdem nur mit Massivstructur versehenen Gesteine eine recht deutliche Plattung verursacht werden kann. Die organischen Ueberreste aber werden dasselbe bewirken, wenn sie, bei langgestreckter oder breit ausgedehnter Form, mit ihren grössten Durchmessern oder mit ihren grössten Durchschnittsflächen in Bezug auf eine und dieselbe Ebene parallel gelagert sind, oder wenn sie, bei irgendwelcher Form, lagenweise innerhalb des sie umschliessenden Gesteins auftreten.

So kann denn ein zoophores oder phytophores Gestein durch seine organischen Ueberreste eine sehr deutliche Parallelstructur erhalten, oder in dieser Structur zu einem hohen Grade der Vollkommenheit gelangen, wenn es schon an und für sich damit begabt ist. (Schieferthon und Sandstein mit Pflanzenabdrücken, Keupermergel mit Estheria minuta, Liasschiefer mit Posidonien, Brandschiefer von Oschatz in Sachsen und von Richmond in Virginien, Opal mit Cyprisschalen, Silurischer Sandstein Russlands mit Obolus Apollinis, eben dergleichen von Neu-York mit Lingula prima.) Ja, in manchen wirklich zoogenen und phytogenen Gesteinen kann durch die Zusanmensetzung des Gesteins aus lauter platten oder plattgedrückten organischen Ueberresten eine zum Theil sehr vollkommene Parallelstructur erzeugt werden. (Polirschiefer durch Diatomeenpanzer, Schieferkohle durch platt über einander liegende verkohlte Pflanzen.)

Die plane Parallelstructur oder Plattung lässt uns in der Normale de Structursläche die Richtung der Schwerkraft oder irgend anderer mechanische Kräfte erkennen, welche bei der Ausbildung des Gesteins thätig waren, und gewinnt durch diese Hinweisung auf eine vis directrix eine grosse Bedeutung st die Petrogenie. Sie kann übrigens, wie diess schon aus dem Vorhergehende folgt, mit sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit ausgebildet sein. stetiger die Structurslächen durch das Gestein zu verfolgen sind, und näher sie aneinander rücken, um so vollkommener wird die Patallelstructuhervortreten; (Thonschiefer, Glimmerschiefer). Sind aber die Structursläche sehr unstetig, also nur in einzelnen Puncten (z. B. durch isolirte Glimmerschuppen), jedoch in sehr kleinen Intervallen ausgebildet, so wird die Patallelstructur eben so wohl einen geringeren Grad der Vollkommenheit zeigen, awenn die Structurslächen sehr stetig, aber in grossen Intervallen ausgebildsind. (Körnigschuppiger Gneiss und dickschiefriger Kalkstein.)

## §. 154. Lineare Parallelstructur oder Streckung.

Während die plane Parallelstructur durch ein System von Parallel-Flächer so wird die lineare Parallelstructur durch ein System von Parallel-Linne bestimmt, nach welchen alle oder einige Elemente des Gesteins in die Lingezogen, oder doch vertheilt, geordnet und gerichtet sind. Da nun diese frischeinung in der That sehr häufig mit einer förmlichen Ausstreckung der bemengtheile oder Bestandmassen verbunden ist, so kann sie auch füglich als ein Streckung bezeichnet werden. Sie kommt bei sehr verschiedenen Gesteine vor, und zwar eben sowohl bei solchen, welche ausserdem Massivstructung zeigen, als auch bei solchen Gesteinen, welche mit Plattung oder planer Parallelstructur versehen sind.

So findet sich die Streckung z. B. bei vielen Laven, wo sie sich theilsteiner der Richtung des Stromes parallelen und oft sehr auffallenden Verlängerunder Blasenräume, theils in der gleichsinnigen Richtung der etwa vorhandersäulenförmigen Krystelle von Augit, Feldspath oder anderen Mineralien zu rekennen giebt\*).

Weil die Erscheinung hier ganz unzweiselhaft durch die ehemalige Vorwardbewegung und Ausstreckung der zähllüssigen Lava hervorgebracht worden ist so legten schon Spallanzani und Dolomieu ein grosses Gewicht auf sie; auch winnt sie eine um so grössere Bedeutung, als sie uns einen Fingerzeig bist wie die ähnlichen Erscheinungen in ganz anderen Fällen zu erklären sein durficte

Am nächsten verwandt mit der Streckung der Laven ist die der verseterdenen Mandelsteine, deren Mandeln oder Geoden gleichfalls sehr bäufig er ausgezeichnete Längsstreckung und zugleich eine parallele Lage ihrer grow i Axen erkennen lassen. Da nun diese Mandeln und Geoden nichts Anderes.

<sup>\*)</sup> In der Leucitlava von Borghetto sind sogar die Leucitkrystalle, trotz ihrer teer Form, in der Richtung des Stromes einseitig in die Lünge gezogen. Breislah, Lehrb Geol. III, S. 289.

ssfüllungen von Blasenräumen sind, so muss wohl bei den Mandelsteinen ganz eselbe Erklärung gelten, wie bei den Laven.

In manchen Syeniten sind die säulenförmigen Hornblend-Individuen, in elen Trachyten die säulenförmigen Sanidinkrystalle mit ihren längsten Axen rallel gelagert, und wir werden wohl um so weniger Bedenken tragen können, ich hier eine wirkliche Streckung des Gesteins vor seiner Erstarrung als die sache dieser Erscheinung anzuerkennen, als es die betreffenden Trachyte biseilen deutlich erkennen lassen, dass ihre Massen förmlich in Strömen geflossen ad, deren Richtung mit jener der Sanidinkrystalle übereinstimmt.

Allein die Erscheinung ist keineswegs auf Gesteine von Massivstructur behänkt, sondern sie kommt auch häufig und in höchst ausgezeichneter Weise solchen Gesteinen vor, welche mit planer Parallelstructur versehen sind. In len solchen Fällen ist aber die Streckung insofern der Plattung untergeordet, wiesern die Structurlinien stets den Structurslächen parallel sind, id folglich nur in denjenigen Bruch- oder Spaltungsslächen des Gesteins deuthervortreten, welche der Structursläche entsprechen. So lassen sehr viele beisse, Glimmerschiefer, Quarzschiefer, Dioritschiefer, Hornblendschiefer die beare Parallelstructur in grosser Vollkommenheit erkennen, indem auf ihren paltungsslächen eine Ausstreckung gewisser Gemengtheile oder Aggregate (z. B. if Glimmerslasern) und eine parallele Ablagerung der längsten Axen derselben unverkennbar hervortritt, dass sie jedem Beobachter auffallen muss.

Am Gneisse insbesondere ist die Streckung zuweilen so durchgreifend durch die zwie Gesteinsmasse ausgebildet, dass die Plattung fast gänzlich verloren geht, indem die Gemengtheile zu lauter langgestreckten stängligen Aggregaten vereinigt sind, in welchen man oft nur mit Mühe die wahre Lage der Structurfläche zu ertennen vermag, während die Structurlinien mit eminenter Deutlichkeit hervorteten. In solchen Fällen macht sich die Streckung gewissermaassen unabhängig von der Plattung; sie tritt so überwiegend auf, dass die letztere zurückgedrängt und endlich ganz unscheinbar wird. Auf diese Weise erscheint z. B. der Gneiss im Nuldenthale oberhalb Freiberg, zwischen Weissenborn und Weigmannsdorf; eben so der Gneiss der Gegend von Reifland und von manchen anderen Puncten des Erzgebirgischen Gneissgebietes. In solchem Extreme der Ausbildung ist die Erscheinung schon von Charpentier im Jahre 1778 hervorgehoben worden \*), welcher die Structur des Gneisses von Oberneuschönberg bei Grünthal mit jener des Holzsteins verglich; so wie auch Werner diese und ähnliche Gneiss-Varietäten als stängligen Gneiss aufzuführen pflegte.

In anderen Varietäten des Gneisses sind die Glimmerblättchen nach lauter parallelen Linien geordnet, welche auf den Spaltungs- oder Schichtungsflächen des Gesteins zuweilen viele Fuss weit mit bewundernswerther Regelmässigkeit zu versolgen sind; (Gneissstock von Geringswalde in Sachsen, viele schwedische und norwegische Gneisse). In noch anderen Varietäten erscheinen nur die auf den Spaltlaugsflächen vorwaltenden Glimmerflasern sehr auffallend in die Länge gezogen;
lineiss zunächst um Freiberg). Auch giebt es granitartige Gneisse, in welchen die
lireckung nur noch an der longitudinalen Ausreckung der in der körnigen Gesteinslasse sparsam austretenden Glimmerflasern zu erkennen ist; (Gneiss des St. Gottlerd, der Gimsel und anderer Centralstöcke der Alpen). Endlich sind es auch bis-

Mineralogische Geographie der Chursächsischen Lande, S. 434.
hanners Geognosie. I.

weilen die Feldspathkrystalle, in deren Anordnung die Erscheinung sichtbar wird so berichtet Fr. Hoffmann, dass an der Punta della Figurella in Sicilien der Guermit zollgrossen Feldspathkrystallen erfüllt ist, welche, gerade so wie die Mandel mancher Mandelsteine, alle nach einer und derselben Richtung ausgestreckt lieger Geogn. Beobb. auf einer Reise durch Italien u. Sic. 1839. S. 351.

Nächst dem Gneisse sind es besonders gewisse schiefrige Quarzite, welche d Erscheinung recht auffallend wahrnehmen lassen, indem die beigemengten Glimme schuppen auf den Spaltungsflächen oder Schichtungsfugen in lauter parallele Stre fen versammelt sind, was bisweilen in einem sehr feinen Maassstabe ausgebildet daher denn die entblössten Flächen bald striemig, bald fein gestreift erscheine Quarzbruch im Hospitalwalde bei Freiberg, Quarzlager im Triebischthale . 1 körnige Quarzit von Krummendorf in Schlesien enthält dagegen langgestreckte ma delförmige Concretionen von gleicher Beschaffenheit wie das übrige Gestein. diesen Quarzit, oder vielleicht noch mehr an die unten zu erwähnende sogenam Grauwacke aus der Gegend von Oschatz, erinnert ein Gestein, welches Hitchco von Middletown bei Newport im Staate Rhode-Island beschreibt. Es besteht a langgestreckten runden Quarzitnieren, die durch ein talkschieferähnliches Cioc verbunden und von 1/2 Zoll bis 4 und 6 Fuss lang sind. Alle diese Nieren bee so neben und über einander, dass ihre längsten Axen durchaus parallel und v Nord nach Süd gerichtet sind. Sowohl die Quarzitnieren als das Cament derselb enthalten viele kleine Oktaëder von Magneteisenerz. Hitchcock nennt diess Gest ein Conglomerat, was es gewiss nicht sein kann \*\*). Dasselbe gilt vielleicht \* dem Conglomeratlager, welches Boethlingk in dem Quarzite des Berges Pühatunt am Kemi-Flusse in Lappland, beobachtete; dieses Lager besteht aus runden länglichen, bis faustgrossen Quarzgeröllen, deren Längsaxen parallel liégen, wi rend ihr Cäment eine gneissartige Masse ist. Neues Jahrb. für Min. 1840, S. 6 Wahrscheinlich gehört auch hierher die von Charpentier an einigen Quarziten Pyrenäen beobachtete Erscheinung, dass solche in der Richtung der Schichten !at gezogene, bis 6 Fuss lange und 5 F. breite Höhlenräume umschliessen, det Wände meist rauh und uneben, selten mit kleinen Quarzkrystallen besetzt sind

Sehr ähnlich mit der feinen Streifung mancher Quarzschiefer ist die an von Thonschiefern und feinschuppigen Glimmerschiefern bekannte, sehr feine und his regelmässige, parallele Runzelung oder Fältelung aller Spaltungsflächen, welche tweilen so zart ausgebildet ist, dass man sie mit dem unbewaffneten Auge Laumerkennen vermag. Allein die Regelmässigkeit derselben ist oft erstaunenswith Auch pflegen dergleichen Schiefer bei der Verwitterung eine fast fasrige, asbestattextur zu entwickeln, und in scheitförmige oder spanförmige Bruchstücke zu if gen \*\*\*). Diese zarte Streifung oder Fältelung der Thonschiefer ist übrigens sälteren Beobachtern aufgefallen. Charpentier, Saussure, Heim, Beyer n. A. and ken ihrer; Heim sagte, dass die Stücke zuweilen täuschend das Anseben von fistein erhalten, und Saussure verglich eben so einen gestreisten Schiefer bei Histeinen Beichenholz.

<sup>\*)</sup> Geognost. Beschr. des Königreichs Sachsen, V, S. 63. In dem Quarzite bei schöna kommt bisweilen Eisenkies vor, welcher in dünnen Stängeln von körniger Zumensetzung auftritt, deren Richtung mit jener der Streckung übereinstimmt. Nach Ert (Vügledning titl Bergarternas Künnedom, S. 13) zeigt der Quarzitschiefer von Westervik in mar die, durch die Anordnung der Glimmerschuppen bedingte Streifung seiner Spakenflächen in sehr ausgezeichneter Weise.

<sup>\*\*)</sup> Report on the Geology of Massachusetts, 4888, S. 252.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie schon Beyer, in seinen Beiträgen zur Bergbaukunst, 1794, S. 427 bemerkte

<sup>†)</sup> Charpentier, Min. Geogr. der Chursächsischen Lande, 1778, S. 280 H. Geol. Beschr. des Thür. Waldgebirges, II, 1803, S. 74, und Saussure, Voyages 4-

als schistes striés oder satinés, die Englischen Geologen als striated slate aufzuführen, und Beudant schlägt für die ähnlich gestreiften Glimmerschiefer den Namen micaschiste soyeux vor\*), wie denn überhaupt mit dieser Streifung oft ein seidenarliger Glanz verbunden zu sein pflegt. Wie am Thonschiefer, so findet sich auch bisweilen am Kieselschiefer dieselbe Erscheinung. Dass sie bei allen diesen schiefrigen Gesteinen gleichfalls durch eine Ausstreckung hervorgebracht wurde, diess scheint wenigstens die Ansicht von Sedgwick und Murchison zu sein\*\*). In vielen, aber keinesweges in allen Fällen coincidirt diese Streckung (oder dieser fibrous grain of cleavage) mit der Fall-Linie der Schichten.

Manche Kalksteine, zumal die mit Glimmer gemengten Varietäten, zeigen gleichfalls eine auffallende Riefung oder Streitung der Schichtungs- und Spaltungsflächen, welche oft mit einer Neigung zur Bildung von scheitförmigen Bruchstücken verbunden ist. Der mit Glimmer und Graphit gemengte Kalkstein in der Klam, dem Ausgange des Gasteiner Thales, liefert zuweilen ellenlange Absonderungsstücke, welche so schmel wie eine Degenscheide sind \*\*\*). Der Urkalkstein von Sala in Schweden zeigt nach Erdmann zwischen Stamperstorp und Mellandamsbacken eine Zusammensetzung aus lauter grösseren und kleineren, langgestreckten Ellipsoiden, welche alle mit ihren Längsaxen parallel liegen, und nur durch dünne Membranen eines talkahnlichen Glimmers von einander abgesondert sind. Vägledning etc. S. 16.

Jedoch nicht blos krystallinische Gesteine, auch klastische Gesteine zeigen isweilen das Phänomen der Streckung recht deutlich, welches bei ihnen, eben wie bei gewissen krystallinischen Sedimentgesteinen, nur auf zweierlei Weise werklären sein dürfte. Entweder fand der Absatz des Sedimentes unter dem linflusse von Strömungen Statt, wodurch die sich niederschlagenden Theile der Richtung des Stromes hinter einander zur Ablagerung gelangten; oder die ereits abgelagerten, aber noch weichen Schichten erlitten eine Dislocation. B. eine einseitige Hebung oder Senkung, welche mit einer Gleitung, Rutschung nd Ausdehnung derselben verbunden war, wodurch eine innere Verschiebung ler Theile, ein motus intestinus der ganzen Masse, und somit eine gleichsinnige itreckung derselben verursacht wurde †).

So finden sich zuweilen Grauwackenschiefer, welche auf ihren Spaltungsflächen eine striemige oder langflasrige Structur zeigen, oder welche Thonschieferlamellen enthalten, die wie Weidenblätter in die Länge gezogen sind. Hausmann erwähnt

het, f. 1482. Auch Elie de Beaumont gedenkt der merkwürdigen, sehr seinen Fältelung imment tres fin), welche die Schieser der Gegend von Hyères zeigen. Explic. de la carte fol. 1. p. 448

<sup>1)</sup> Voyage min. et geol. en Hongrie, 4822, III, p. 36.

<sup>19)</sup> In ihrer trefflichen Abhandlung über des Schiefergebirge von Devonshire (Trans. of 18 geol. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001.

<sup>\*\*\*;</sup> In den sedimentären Kalksteinen ist die Ursache der Erscheinung gewiss oft in Mecstromungen zu suchen, unter deren Einflusse das Kalksediment abgesetzt wurde. So erart auch Verneuil die Erscheinung, dass die Tentaculiten in dem Kalksteine von Shoharin Neu-York alle parallel nach derselben Richtung liegen, durch Meeresströmungen. Bull.
14 20c. géol., 2. zérie, t. 1V, p. 656.

t: Vergl. Daniel Sharpe, im Quarterly Journal of the good. soc., III, 4847, p. 74 ff.

eine gestreckte Grauwacke von der Frankenscharner Hütte am Harze\*). Zwische Oschatz und Strehla kommt in Sachsen eine sogenannte Grauwacke vor, aus zoll grossen, cylindrischen oder spindelförmigen (eigentlich dattelkernförmigen) Quarz stängeln und feinen Talkschuppen bestehend, in welcher alle Quarzcylinder mihren längsten Axen völlig parallel liegen. Es ist kaum anders denkbar, als dat dieses Gestein aus einer Flüssigkeit gebildet wurde, welche nach einer bestimmte Richtung fortströmte, wodurch allmälig jedes der Quarzkörner zu dieser seltsamform gelangte, während gleichzeitig zwischen ihnen der Talk abgesetzt wurd Sharpe macht aufmerksam darauf, dass in den Thonschiefern Englands die Forme der organischen Ueberreste sehr häufig stark gequetscht und in die Länge gezoat sind; er erklärt diess aus einer Expansion, welche das Gestein im noch weiche Zustande bei der Dislocation seiner Schichten erfahren hat.

Das wichtigste Moment bei diesem Phänomene der linearen Parallelstructu wodurch dasselbe überhaupt eine weit grössere geologische Bedeutung gewinn als man ihm vielleicht ausserdem zugestehen möchte, ist nun aber unstreit dass die Streckung an einer und derselben Localität, ja, dass sie oft über gros Räume eine sehr constante mittlere Richtung behauptet, dass sich die Richtung von der Lage der Schichten oft völlig unabhängig erwei und dass die ganze Erscheinung in dem alten Schiefergebirge eben so häuf vorkommt, als sie in den neueren sedimentären Schiefern selten getroß wird. Am eigentlichen Schieferthone (z. B. des Steinkohlengebirges); am Lizschiefer, und an den meisten ächten Grauwackenschiefern wird wenigstens azarte Streifung und Fältelung der Spaltungsflächen wohl gänzlich vermisst. Vaber die Streckung vorkommt, da verdient sie gewiss eben so wohl die Aumerksamkeit des Geologen, wie die Plattung, weil sich auch in ihr eine bestimt Richtung und eine vis directriæ zu erkennen giebt, welche für die Ausbildunges Gesteins von Bedeutung gewesen sein muss.

In einer ganz anderen, als in der bisher betrachteten, Weise kommt dineare Parallelstructur bei mehren einfachen Gesteinen und bei gewissen accessorischen Bestandmassen anderer Gesteine vor, indem die stängligen oder fast gen Individuen jener Gesteine oder Bestandmassen in paralleler Verwachstatu plattenförmigen Aggregaten (Lagen oder Trümmern) dergestalt verbunden ste dass die Stängel und Fasern ungefähr rechtwinkelig auf den Seitenflächen der Platten stehen. Diese, nicht durch die Ausstreckung des Gesteins, sondern dur das gleichzeitige und gleichmässige Wachsthum der krystallinischen Individus bedingte Structur findet sich bekanntlich am Fasergyps, fasrigen Steinsalt, ferkalk, Asbest, Chrysotil, und einigen anderen Mineralien, welche zur Zustenensetzung gewisser Gesteine beitragen.

# §. 155. Sphäroidische Structur.

Die sphäroidische Structur der Gesteine erscheint zwar als ein Verhaltr von untergeordneter Wichtigkeit, wenn wir sie mit den beiden vorher betreteten Verhältnissen der planen und linearen Parallelstructur vergleichen

<sup>\*)</sup> Hausmann, Die Bildung des Harzgebirges, S. 66.

tommt aber doch häufig genug vor, bildet die eigentliche Grundbedingung für das Dasein der meisten kugligen Gesteinsformen, und ist für gewisse Gesteine so charakteristisch, dass wir ihr einen besonderen Paragraphen widmen müssen. Sie ist einestheils darin begründet, dass alle oder einige Bestandtheile des Gesteins eine regelmässige, concentrisch schalige, bisweilen auch radiale Anordnung um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct besitzen; anderntheils nur darin, dass das Gestein um einen solchen Mittelpunct innerhalh concentrischer Lagen deinen Schwankungen seiner Zusammensetzung unterworfen ist. In allen Fällen ber wird vorausgesetzt, dass die so bestimmten Gesteins-Sphären in der Hauptsiche die selbe Natur und Zusammensetzung haben, wie die sie umgebende besteinsmasse, indem eine wesentliche Verschiedenheit ihrer Masse sie in die Lategorie der Concretionsbildungen verweisen würde, mit welchen allerdings nele sphäroidische Gesteinsmassen sehr nahe verwandt sind\*).

Die sphäroidische Structur ist gewöhnlich innerhalb kleinerer Gesteinstörper von einigen Linien bis zu mehren Fuss Durchmesser zur Ausbildung gebracht, und erstreckt sich nur in seltenen Fällen auf viel grössere Gesteinsmasen. Wo sie aber einmal angetroffen wird, da pflegt sie um viele einzelne iructurcentra zugleich ausgebildet zu sein, so dass die durch sie bedingten ugligen Gesteinsformen gewöhnlich in grösserer Anzahl beisammen, zuweilen wohl auch dicht gedrängt über und neben einander vorkommen. Die concentriche Anordnung der Gemengtheile, oder die, innerhalb concentrischer Schalen intretende Aenderung der Gesteinsbeschaffenheit erstreckt sich nämlich von edem Structercentro aus nur bis auf eine gewisse Entfernung, erreicht ach gewöhnlich innerhalb einer und derselben sphäroidischen Fläche ihre dranze, und bedingt dadurch die Entwicklung eigenthumlicher innerer Gekeinsformen \*\*), welche sich allgemein als sphäroidische Formen bezeichnen assen. Liegen nun diese Sphäroide isolirt in der Gesteinsmasse, so besitzen ir oft eine recht vollkommene kugelige Gestalt; liegen sie dagegen dicht über nd neben einander, so haben sie zum Theil eine verdrückte, bisweilen fast pojedrische aussere Form erhalten, weil sie an ihren Gränzen gegenseitig eine Wrende Einwirkung ausüben mussten. Diese Gränzen sind übrigens bald scharf. ald undeutlich ausgeprägt; dasselbe gilt auch von der concentrisch schaligen Muctur, welche zwar oft sehr deutlich, bisweilen aber, wenigstens im frischen lesteine, kaum bemerkbar hervortritt. In solchen Fällen wird aber sowohl die kgränzung der Gesteinssphären, als auch die concentrisch schalige Structur krselben durch die allmälige Zersetzung und Verwitterung des Gesteins immer kutlicher entwickelt, so dass die von den Atmosphärilien oder Gewässern län-

<sup>\*</sup> Die Kugeln der Oolithe und der Rogensteine würden sich mit in die Kategorie der phäroidischen Gesteinstructur ziehen lassen. Indessen habe ich sie noch einstweilen als mondere Gesteins-Elemente aufgeführt, um mich nicht zu sehr von der gewöhnlichen arstellung zu entfernen. Viele und ganz vortreffliche hierher gehörige Beobachtungen und kenerkungen gab Delesse, in seinen Recherches sur les roches globuleuses; Mém. de la soc. géol. 1852, p. 304 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gerade so, wie die plane Parallelstructur häufig die Existenz von Gesteinslagen, md die lineare Parallelstructur bisweilen die Existenz von Gesteinsstängeln bedingt.

gere Zeit benagten und bearbeiteten Gesteinswände die sphäroidische Structu oft in grosser Vollkommenheit erkennen lassen, während solche in frisch angebrochenen Gesteinswänden vielleicht kaum zu bemerken ist\*). Uebrigens girk sich die Verschiedenheit in der Beschaffenheit der Gesteinssphären besonder auch dadurch zu erkennen, dass solche gewöhnlich einen Kern umschliesser welcher eine auffallend grössere Härte und Festigkeit besitzt, und deshalb, swie wegen seiner centralen Lage, der Verwitterung am längsten Widerstand kristet; ja, bisweilen hat dieser Kern eine ganz andere Structur und mineralisch Zusammensetzung als die ihn umgebenden Schalen.

Was die Form der Gesteinssphäroide betrifft, so ist solche theils vollkommen kuglig, theils abgeplattet oder langgestreckt sphäroidisch, theils unregel mässig krummflächig, und dann nur insofern mit sphärischen Gestalten ver gleichbar, wiefern die krummen Flächen den Raum um das Structurcentru allseitig umschliessen. Dass sich die einzelnen Sphäroide bisweilen zu polyedrischen Formen comprimirt haben, wurde schon vorbin bemerkt. Die Structu ist in den meisten Fällen concentrisch schalig, und nur selten radial stänglig od blättrig.

Uebrigens findet sich die sphäroidische Structur bei sehr verschieden Gesteinen, jedoch in der Regel nur bei solchen, welche keine plane Parske structur besitzen. Sie kommt bei vielen krystallinischen Gesteinen, z. B. ziez lich häufig bei Granit, Porphyr, Grünstein und Basalt, selten bei Kalkstein, Gy oder Steinsalz in recht ausgezeichneter Weise vor; sie wird aber auch bisweit in klastischen Gesteinen angetroffen, und dürfte dann als eine mit den Concritionsbildungen sehr nahe verwandte Erscheinung zu betrachten sein, indem sei ihnen wesentlich in der Concentration einer, die Gesteinsmasse imprägnirei den Substanz begründet gewesen sein mag.

Folgende Beispiele mögen zur Erläuterung dieser Structur dienen.

Granit. Die Granitelsen der Gegend von Warmbrunn, Schmiedeberg in Hirschfeld in Schlesien sind nach Leopold von Buch reich an völlig abgerunder Kugeln von 2 Zoll bis 1½ Fuss Durchmesser, welche oft wie Kanonenkugeln ist den Felswänden hervorstehen. Aeusserst schön und deutlich erscheinen sie an südlichen Seite des Kynast bei Warmbrunn; die Kugeln bestehen aus einem schleinkörnigen Granit, halten in der Mitte weniger Glimmer, als nach der Peripherund sind an ihrer Oberfläche gewöhnlich mit kleinen Glimmerblättchen bedect! Bei der Seissener Müble unweit Arzberg im Fichtelgebirge entbält der Granit Kurvon 2 bis 5 Fuss Durchmesser, welche concentrisch-schalig verwittert, im Index aber mit einem frischen Kerne versehen sind. (Goldfuss und Bischof, Phys.)

<sup>\*)</sup> Man hat daher wohi auch die Kugeln zuweilen für ein blosses Product der Veralerung gehalten, wogegen Mohs sehr richtig bemerkt: die Anlage zur Kugelbildung man nothwendig vorhanden sein, denn ohne sie könne die Verwitterung unmöglich Kugeln is vorbringen. Die ersten Begriffe der Min. und Geogn., II, S. 404. Vergl. auch Roth, Date gelformen im Mineralreiche, S. 44 f. und Hitchcock, welcher bei der Beschreibung merkwürdigen concentrisch-scheligen Absonderung der Grünsteinskulen des Berges Hand die Ansicht ausspricht: that the form of these exfoliations depends upon original structure which the desintegrating agents reveal, but do not create. Rep. on the Geol. of Massachum 1833, p. 403.

<sup>\*\*)</sup> Geogn. Beobb. auf Reisen durch Deutschland und Italien, I, S. 46.

lisch-Statistiache Beschr. des Fichtelgeb., 1847, I, S. 145.) Diese, der Verwitterung widerstehenden und oft sehr schwer zersprengbaren Kerne sind oft durch eine recht auffallende Anhäufung des Glimmers ausgezeichnet. Im Granite von Arran sind nach Macculloch die Glimmerblätter zuweilen in concentrische Kugelflächen geordnet, so dass die Structur an die des Kugeldiorites von Corsica erinnert. Western Islands, II, S. 349.

Porphyr. Besonders interessant ist der, zuerst durch Monteiro genau bekannt gewordene Kugelporphyr (Pyromerid oder Napoleonsporphyr) aus der Gegend von Ajaccio auf Corsica; ein rother, grauer bis brauner, quarzführender Felsitporphyr, welcher bis 4 Zoll grosse Kugeln von theils concentrisch schaliger, theils radial stängliger Structur umschliesst. (Journal des Mines, t. 35, p. 347 f., und Leonhard, Charakteristik der Felsarten, I, S. 142.) Aehnliche Kugeln finden sich nach Erdmann in dem Porphyr von Elfdalen in Schweden. Porphyrkugeln, aus dünnen concentrischen Schalen bestehend, von Birkenau bei Weinheim in Baden, sind von Bronn beschrieben worden; (Gaea Heidelbergensis, 1830, S. 75). Die sphäroidischen Gebilde aus dem Kugelporphyr des Thüringer Waldes sind wohl in die Kategorie der Secretionen, dagegen die aus dem Pechsteine von Neudörfel bei Zwickau (so wie die ganz ähnlichen, welche Emil Schleiden\*) in einem aus Chlorit und Epidot bestehenden Gesteine bei Durango in Mexico sah) vielleicht in die Kategorie der Concretionen zu stellen. Sehr merkwürdig sind die Porphyrkugeln, welche Junghubn auf Java, bei dem Dorfe Tjimss-ilir unweit Pesawahan beobachtete; sie haben 7 bis 15 Fuss im Durchmesser, und bestehen aus concentrischen Schalen, welche nach aussen nur 4 bis 2 Linien dick und leicht in grossen Scherben ablösbar sind, während sie nach innen immer dicker werden und immer fester verwachsen sind. Da die Quarzkrystalle des Porphyrs viel grösser sind, als die Dicke der ausseren Schalen beträgt, so erscheinen sie innerhalb dieser Schalen oft in mehre Lamellen getheilt, welche mit glatten Seitenflächen an einander schliessen. Java u. s. w. III, S. 235. Keilhau berichtet, dass im Porphyr der Gegend von Christiania die mit rhombischen Querschnitten erscheinenden Feldspathkrystalle bisweilen dergestalt geordnet sind, dass ihre grösseren Diagonalen in lauter concentrische Kreise fallen. Gaea norvegica, I, S. 84.

Grünsteine. Eines der merkwürdigsten Beispiele von sphäroidischer Structur liefert der sogenannte Kugeldiorit von Sartena auf Corsica. Mitten innerhalb des körnigen Gemenges von Anorthit und Hornblende haben sich sehr regelmässige, i bis 3 Zoll grosse Sphären ausgebildet, welche aus concentrischen Lagen bestehen, in welchen abwechselnd der eine und der andere Gemengtheil vorwaltet, und zugleich eine radial stänglige Structur mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist\*\*). Nach Erdmann kommt bei Försjö in Calmar ein ähnlicher Kugeldiorit vor.

Verwandt ist die Structur der Veriolite vom Mont Genèvre, unweit Briançon in den französischen Alpen, nur dess die Kugeln meist erbsengross bis nussgross, und aus radial gestellten oder verworrenen Lamellen eines labradorähnlichen Feldspathes zusammengesetzt sind. Delesse, Ann. des mines, [4] t. 47, 4850, p. 446.

Besonders häufig kommt die sphäroidische Structur an dem feinkörnigen Diabas vor, bei welchem sie aber nicht in einer förmlichen Sonderung beider Gemengtheile, sondern nur in kleinen Schwankungen ihres Quantitäts-Verhältnisses begründet zu

<sup>\*</sup> Neues Jahrbuch für Min., 4839, S. 308.

<sup>\*\*;</sup> Besson beschrieb dieses merkwürdige Gestein zuerst im Jahre 4789. Vergl. Leon-bard, Charakteristik der Felsarten, S. 408. Die neuesten und genauesten Untersuchungen verdaakt man dem trefflichen Delesse. Bekennt sind die Kugeln des Grünsteinporphyrs aus dem Stephanischachte bei Schemnitz, welche jedoch keine sphäroidische Structur zeigen. Fiedler erwähnt Serpentinkugeln von Karysto auf Kubös. Reise durch Griechenland, I, S. 433. Nach Macculloch kommen sie auch auf der Insel Anglesea vor.

sein pflegt, weshalb sie auch gewöhnlich erst durch die Verwitterung recht deutlich sichtbar gemacht wird. So sah F. Hoffmann bei Steben im Fichtelgebirge Diabakugeln, welche aus liniendicken concentrischen Schalen bestehen, und in der Mitte einen nussgrossen, verworren krystallinischen Kern umschliessen. Bei der Weidegrüner Mühle unweit Schauenstein fand er einen dichten Diabas in langgestreckten ovalen Sphäroiden von 6 bis 8 Fuss grösstem Durchmesser, welche alle dergestat über einander liegen, dass ihre längsten Axen einander parallel sind<sup>4</sup>). Goldfussund Bischof, welche schon früher diese Grünsteine des Fichtelgebirges sehr gemat beschrieben haben, bezeichnen dergleichen Varietäten als Kugelfels. Am Harze im Herzogthum Nassau, bei Bisberg in Dalarne, bei Sandsjö in Jönköpings-Län und manderen Gegenden sind sie gleichfalls bekannt.

Basalt. An den Basalten ist die sphäroidische Structur eine ziemlich gewobnliche Erscheinung, welche bei ihnen ebenso, wie bei den feinkörnigen und dichten Diabasen ausgebildet zu sein pflegt, und zuweilen in einem so grossen Maassstate auftritt, dass die einzelnen Kugeln oder Ellipsoide einen Durchmesser von 20. In und mehren Fuss erreichen. Als einige besonders merkwürdige Beispiele erwähnen wir diejenigen, welche Hoffmann aus den Basalten des Val di Noto in Sicilien beschrieb. Bei Buccheri bildet der Basalt Kugeln bis zu einem Fuss Durchmesser welche eine radial stänglige Structur besitzen, und von einer zolldicken schwarzes Glaskruste umgeben sind, die nach Innen ganz allmälig in den feinkörnigen Basaltbergeht. Ganz dieselbe Erscheinung zeigt eine Basalt-Ablagerung bei Gadre, en andere bei Mineo, wo die Kugeln 1 bis 2 Fuss gross und ihre Glaskruste bis 1 Zoll dick ist, und der Basalt von Palagonia, dessen 6 Fuss grosse, dichte Basalt-Ellipsoide mit zollstarken Glaskrusten versehen sind \*\*).

Lava ist im Allgemeinen seltener mit sphäroidischer Structur versehen, at Basalt. Bin sehr interessantes Beispiel erwähnt Hoffmann vom Hügel alle Croci au der Insel Lipari, wo concentrisch schalige Lavakugeln vorkommen, deren Schaler durch sehr dünne (erst später entstandene) weisse Gypslagen abgesondert werden, er erinnert dabei an die im Fichtelgebirge zuweilen vorkommenden Grünsteinkugeln deren Schalen durch Brauneisenerz abgesondert werden. (Poggend. Ann., Bd. 26, 1832, S. 41.)

Kalkstein. Ausser der sehr häufigen oolithischen Structur, welche nicht m. Unrecht hierher gezogen werden könnte, ist die sphäroldische Structur am Kalksteine keine sehr gewöhnliche Erscheinung. Binen ausgezeichneten Fall der Art er wähnt Featherstonhaugh vom Fort Crawford im Hurondistricte, wo der silurische Kalkstein in sehr regelmässige concentrisch schalige Kugeln bis zu 2 Fuss Durchmesser abgesondert ist, was sich auch weiter aufwärts am Mississippi, bei Little Crow wiederholt \*\*\*).

Gyps, als feinkörniger oder dichter Gyps zeigt biswellen nuss- bis faustgrosse Kugeln; im grösseren Maassstabe kommt nach Hamilton die Brscheinung in den brühmten Alabasterbrüchen bei Castellina in Toskana vor, wo der weisse Alabaste 20 bis 2000 Pfund schwere Sphäroide bildet, welche durch eine, aus concentrische

<sup>\*)</sup> Uebersicht der oroge, und geogn. Verhältnisse des NW. Teutschland, S. 430. Im Schen und Reussischen Volgtlande habe ich ähnliche Erscheinungen an vielen Orten beitentet.

<sup>\*\*)</sup> Geognost. Beob., gesammelt auf einer Reise durch Italien und Sicilien, 1839, S. 11. 648, 650 u. 652. Sartorius v. Waltershausen hält diese merkwürdigen Baseitkugela w. Bomben, was allerdings Vieles für sich hat. Ueber die submarinen Ausbruche des V. 1. Noto. 1846. S. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Report on the geological Reconnoissance by the way of Green Bay to the Coloru de Prare 1836, p. 125 u. 134.

Thon- und Gypslagen bestehende Schale von dem grauen Gypse getrennt werden, welcher sie einschliesst. (Quarterly Journ. of the geol. soc., I, 1845, p. 283.)

Thons te in oder Porphyrtuff zeigt nicht selten erbsen- bis nussgrosse, concentrisch schalige Kugeln, welche wesentlich aus derselben Masse bestehen, wie das sie umschliessende Gestein. Chemnitz in Sachsen.

Grauwacke; die unter diesem Namen bekannten ältesten Sandsteinbildungen lassen bisweilen concentrisch schalige Sphäroide von ein paar Fuss Durchmesser beebachten. Sehr ausgezeichnet sah sie z.B. Hausmann bei der Frankenscharner Hütte im Innerstethale am Harze, Nöggerath am Felsen von Ehrenbreitenstein und Göppert bei Troppau; auch aus der Gegend von Crozon im Dep. Finistère und von Binfords in Somersetshire werden abgeplattete Grauwackenkugeln erwähnt\*).

Sandstein; man hat schon in den Sandsteinen verschiedener Formationen sphäroidische Structur beobachtet, obgleich die Erscheinung im Allgemeinen nicht zehr häufig vorkommt. So erwähnen sie z. B. Macculloch im Sandsteine der Insel Egg, Martini aus dem Karpathensandsteine bei Klausenburg, Eschwege aus dem Sandstein des Rothliegenden am Corrego da Extrema, Keilhau aus dem Devonischen Sandsteine von Vadsöe am Varangersjorde in Finmarken, Philippi aus dem Kohlensandsteine von Friedrichsrode am Thüringer Walde u. s. w. Alle diese Sandsteintugeln sind mit einer concentrisch schaligen Structur versehen, und erreichen eine Grösse bis zu 2 Fuss und darüber\*\*). Da andere Beispiele schon oben, bei der Betrachtung der Concretionsmassen erwähnt worden sind, so gedenken wir nur noch der Beobachtung von Junghuhn, dass der tertiäre Sandstein der Insel Java ost über weite Räume hin durch eine concentrisch-schalige Kugelbildung ausgezeichnet ist. Java u. s. w. III, S. 45.

### §. 156. Besondere Structuren krystallinischer Gesteine; einfache Structuren.

Es folgt schon aus dem Begriffe der Gesteinsstructur (§. 447), dass solche in ausserordentlich manchfaltigen Formen und Verhältnissen ausgebildet sein kann. Daher werden sich denn, ausser den bisher betrachteten allgemeinen Modalitäten der Massivstructur, der Parallelstructur und der sphäroidischen Structur, sehr viele besondere Modalitäten der Structur unterscheiden lassen, wie solche durch die verschiedene Grösse, Form, Lage und Vertheilung der Gesteins-Elemente bedingt werden. Von diesen mancherlei besonderen Arten der Structur hat man diejenigen, welche am häufigsten vorkommen und daher vorzüglich wichtig sind, hervorgehoben und mit bestimmten Namen belegt, deren man sich bei der Beschreibung der Gesteine zu bedienen pflegt\*\*\*). Weil sie sich jedoch

<sup>\*)</sup> Hausmann, in den Norddeutschen Beiträgen, Stück 2, 4807, S. 80; Nöggerath, in Rheinland-Westphalen, IV, S. 862; Göppert, im Neuen Jahrb. für Min., 4847, S. 678, Bull. de la soc. géol., 2. série, III, 4846, p. 593. Horner, in Trans. of the geol. soc., III, p. 342 f. Diese letzteren Ellipsoide von Binfords sind mandelförmig, einige Zoll bis einige Fuss lang, and bestehen grösstentheils aus concentrischen Lagen derselben Grauwacke, in welcher sie vorkommen

<sup>\*)</sup> Macculloch, System of Geol., II, p. 478; Eschwege, Beiträge zur Gebirgskunde Brasiliens, S. 243; Keilhau, Gäa Norvegica, II, S. 260; Philippi, Neues Jahrbuch für Min., 4843. S. 594.

<sup>\*\*\*)</sup> Blöde machte den Vorschlag, die Structur durch eine besondere Bezeichnung oder Signatur auszudrücken. Neues Jahrb. für Min., 4887, S. 487. Es dürfte jedoch damit nicht viel gewonnen werden.

für die krystallinischen und klastischen Gesteine etwas verschieden herausstellen, so erscheint es zweckmässig, sie für beide besonders in Betrachtung zu ziehen.

Die Structur der krystallinischen Gesteine lässt sich zuvörderst als einfache und zusammengesetzte Structur unterscheiden\*). Einfach ist die Structur, wenn die Verknüpfung der wesentlichen Bestandtheile in einer durchaus gleichartigen und gleichmässigen Weise Statt findet, so dass ein jeder, kleinere wie grössere Theil des Gesteins eine und dieselbe Art des Gefüges erken-Zusammengesetzt ist die Structur, wenn die Verknüpfung der Bestandtheile in einer ungleichmässigen Weise Statt findet, so dass gewisse Bestandtheile entweder in auffallend grösseren Individuen ausgebildet, oder zu kleinen Concretionen oder accessorischen Bestandmassen vereinigt sind, welche sich von der übrigen Gesteinsmasse mehr oder weniger auffallend unterscheden. Das Gestein lässt daher in solchem Falle eine Grundmasse von einfacher (meist feinkörniger bis dichter) Structur erkennen; innerhalb welcher die grösseren Individuen, die Concretionen oder accessorischen Bestandmassen nach bestimmten Gesetzen vertheilt sind. Als die wichtigsten Arten der einfachen Structur sind die körnige, die schuppige, die flasrige, die schiefrige und die fasrige Structur zu unterscheiden.

1) Krystallinisch-körnige Structur. Krystallinische Körner und Batter sind nach allen möglichen Richtungen mit und durch einander verwachsen, ohtirgend eine bestimmte Anordnung erkennen zu lassen. Die Structur ist daher in der Regel völlig richtungslos; dock kann sie in manchen Fällen mit einer Anlage ri planer oder linearer Parallelstructur, oder auch zu sphäroidischer Structur verburden sein. Sie kommt sehr ausgezeichnet am Granit, Syenit, Diorit, Dolerit, an manohen Quarziten, Kalksteinen, Dolomiten, und Gyspen vor. Da gar keine bestimme Regel in der Lage der Individuen obwaltet, so tritt eine weitere Unterscheidung besonders nach der Grösse der Körner ein. — Nach der relativen Grösse der Körner unterscheidet man die gleichmässig und ungleichmässig körnige Structuje nachdem nämlich die körnigen Individuen alle von ziemlich gleicher, oder zum Theil von sehr ungleichmässiger Grösse sind. Im letzteren Falle pflegen die grosten Individuen als vollständige Krystalle ausgebildet zu sein, welche innerhalb 🗠 körnigen Gesteins vertheilt sind, dessen Structur dann als porphyrartig bezechnet wird, weil sie grosse Aehnlichkeit mit der porphyrischen Structur besitzt; prphyrartiger Granit). --- Nach der absoluten Grösse der Körner unterscheidet my die Abstufungen grosskörnig, grobkörnig, kleinkärnig und feinkörnig, wobei 🖦 oben S. 410 angegebenen Dimensionen zum ungefähren Anhalten dienen. Manceeinfache krystallinisch-körnige Gesteine zeigen eine peröse Beschaffenheit, gerafe so wie der gewöhnliche Zucker, daber man ibnen eine zuckerartig-körnige oder saccharoide Structur zuschreibt; (Dolomit, gewisse Kalksteine).

2) Schuppige Structur. Das Gestein besteht vorwaltend oder gänzlich auch krystallinischen Blättechen oder Schuppen, welche nicht in grössere Blätter oder Membranen verwebt, sondern isolirt mit und durch einander verwachsen sind. dibei aber eine mehr oder weniger deutliche Tendenz zur parallelen Ablagerung erkennen lassen. Die schuppigen Gesteine zeigen daher in der Regel eine Parallicie

structur von grösserer oder geringerer Vollkommenheit; nur seiten kommen verworren-schuppige Gesteine von ganz richtungsloser Structur vor; (Chlorit).
Manche Varietäten von Glimmerschiefer, Chloritschiefer und Gyps zeigen diese Structur recht ausgezeichnet. Wenn körnige Gesteine sehr viele isolirte Glimmerschuppen von paralleler Lage enthalten, so bildet sich ein Gefüge aus, welches man die körnig-schuppige Structur nennen kann; mancher Gneiss und glimmerreiche Kalkstein.

3) Flasrige Structur; dünne kurze Lagen oder linsenförmige Partieen von körniger Zusammensetzung wechseln mit noch dünneren, kurzen und etwas gebogenen Lagen (Flasern) von schuppiger Zusammensetzung, welche sich zwischen den ersteren in paralleler Anordnung hinschmiegen. Diese Structur ist besonders ausgezeichnet bei vielen Varietäten des Gneisses anzutreffen, und geht einerseits in die körnige, anderseits in die schiefrige Structur über. Man unterscheidet: nach der Grösse der körnig zusammengesetzten Partieen grossflasrig, grobflasrig, kleinflasrig und feinflasrig; nach der Form derselben, und nach der davon abhängigen grösseren oder geringeren Regelmässigkeit der planen Parallelstructur, geradflasrig, wellenförmig-flasrig, knotigflasrig und verworrenflasrig; endlich nach dem Dasein oder Mangel einer deutlichen Streckung, lengflasrig und breitflasrig.

4) Schiefrige Structur; das Gestein besitzt eine sehr ausgezeichnete plane Parallelstructur, welche mit mehr oder weniger Stetigkeit durch seine ganze Masse zu verfolgen ist, und eine vollkommene Spaltbarkeit desselben in scheibenförmige

Bruchstücke bedingt\*).

Nach der grösseren oder geringeren Stetigkeit der Spaltungsflächen unterscheidet man die vollkommen und die unvollkommen schiefrige Structur; im ersteren Falle erfolgt die Spaltung leicht nach Spaltungsflächen, welche sehr stetig ausgedehnt, dabei glatt und eben eind; im zweiten Falle erfolgt die Spattung schwieriger, und liefert unstetig ausgebildete, unebene und rauhe Spalfungsflächen ; (Dachschiefer und Kieselschiefer). Nach der Grösse der Intervalle der Spaltungsflächen unterscheidet man die dünnschiefrige und die dickschiefrige Structur; bei jener sind die Intervalle der Spaltungsflächen sehr klein, daher die Spaltung an jeder Stelle des Querbruchs gelingt, und sehr dünne Spaltungsstücke liefert; bei dieser sind die Intervalle der Spaltungsflächen gross, daber die Spaltung nur stellenweise gelingt, und dickere Spaltungsstücke liefert. (Dachschiefer einerseits, Kalkschiefer anderseits.) Nach der Form der Spaltungsflächen (oder nach der Configuration der Structurflächen) unterscheidet man endlich die geradschiefrige und die krummschiefrige Structur, welche letztere noch als einfach-, wellenförmig-, knotig-, zickzackförmig- und verworren-krummschiefrige Structur ausgebildet sein kann. Wenn die schiefrige Structur zugleich vollkommen schiefrig, dünnschiefrig und geradschiefrig ist, so nähert sich das Verhältniss der Spaltbarkeit des einfachen Minerals. Die unvollkommen schiefrige Structur pflegt auch gewöhnlich dickschiefrig zu sein.

5) Fasrige Structur; das Gesteins besteht vorwaltend oder gänzlich aus sehr dünnstängligen oder fasrigen Individuen einer Mineralspecies. Man kann hier un-

terscheiden:

die körnig-fasrige Structur; die stängligen Individuen sind sehr kurz und nach allen Richtungen durch einander gewachsen, die Parallelstructur erscheint sehr unvellkommen; Amphibolit, Schörlschiefer, mancher Gyps;

die schiefrig-fasrige Structur; die Individuen sind länger, und sehr deutlich innerbalb bestimmter Ebenen ausgebreitet und durch einander gewebt; Horn-

blendschiefer, mancher Schörlschiefer;

<sup>\*)</sup> Wir erinnern nochmals daran, dass wir es bei der Betrachtung dieser Structur ganz dahingestellt sein lassen, ob solche den Schichten parallel ist oder nicht, und ob solche eine wesprüngfische oder eine secundäre ist.

die verworren-fasrige Structur; die Individuen sind filzartig nach allen Richtugen durch einander verwebt; Strahlsteinschiefer;

die parallel-fasrige Structur; die fasrigen Individuen liegen einander volkoumen parallel; diese Structur findet sich nur in den plattenförmigen Concetionen und Secretionen, in Lagen und Trümern, und dann gewöhnlich de gestalt, dass die Fasern auf den Seitenflächen der Platten völlig oder beinal rechtwinkelig stehen. Gyps, Faserkalk, Asbest.

Alle diese Structuren, mit Ausnahme der schiefrigen Structur, setzen vor aus, dass die Individuen in noch deutlich erkennbarer Grösse ausgebildet sind Sinken sie his zu mikroskopischer Kleinheit herab, so wird das Gestein selbt ein kryptokrystallinisches Aggregat, dessen Structur in der Regel gar nicht mehr erkennbar ist. Solche Gesteine nennt man dichte Gesteine, und ihre Structur dichte Structur, obgleich eigentlich durch das Wort dicht das Dasein irgent einer wahrnehmbaren Structur verneint wird. Gewöhnlich sind es äussers feinkörnige Aggregate, welche durch die Kleinheit und innige Verwachsung itrer Elemente als dergleichen dichte Gesteine erscheinen, während sie unter der Mikroskope oft noch als wirkliche körnige Aggregate zu erkennen sind. Dich in der strengeren Bedeutung des Wortes sind nur die porodinen und hyaling Gesteine.

### §. 157. Fortsetzung; zusammengesetzte Structuren.

Die verschiedenen Arten der zusammengesetzten Structur, welche gewöhnlich in den geognostischen Lehrbüchern hervorgehoben werden, sind wesentlich darin begründet, dass eine Grundmasse von einfacher, meist feinkörnicht oder dichter Structur gegeben ist, innerhalb welcher einer oder mehre andem Bestandtheile in der Form von Krystallen, von kleinen rundlichen Concretioner oder von accessorischen Bestandmassen enthalten sind. Als die wichtigstat Arten derselben sind die porphyrische, die amygdaloidische, die oolithische, die variolitische, die durchflochtene, die durchtrümerte und die lagenförmige Struttur zu unterscheiden.

t) Porphyrische Structur. Das Gestein besitzt eine dichte oder sehr körnige Grundmasse, in welcher auffallend grössere Krystalle oder krystallinische Körner eingesprengt sind. Das Wesentliche dieser Structur besteht also in der Gegensatze einer Grundmasse von nicht mehr oder nur undeutlich erkentbaren Blementen (also von mikrokrystallinischer oder kryptokrystallinischer, zuwelen auch von hyaliner Natur) gegen die sehr deutlich erkennbaren Individuen, welche innerhalb derselben mehr oder weniger zahlreich ausgebildet sud Verschwinden diese Körner und Krystalle, so verläuft die porphyrische Structur die sogenannte dichte Structur; wird dagegen die Grundmasse in ihren Elemender deutlich entwickelt, so dass ihre krystallinischen Individuen wohl erkennbar betvortreten, so geht die porphyrische Structur in die porphyrartige Structur über welche sich an die S. 442 erwähnte ungleichmässig körnige Structur anschliesst Porphyre aller Art, Kalkstein mit Pyroxenkrystallen, Gyps mit Quarzkrystallen beford Beispiele der porphyrischen Structur.

2) Amygdaloidische Structur, oder Mandelsteinstructur; das Gesten zeigt eine feinkörnige bis dichte mit Blasenräumen erfüllte Grundmasse, dereu Fr

senräume gänzlich oder grösstentheils mit anderen Mineralien ausgefüllt sind. Da diese Ausfüllungen, wenn die Blasenräume eine etwas langgezogene und breitgedrückte Form haben, in ihrer Gestalt einer Mandel (amygdalum) ähneln, so hat man solche Gesteine Mandelsteine, und die ihnen eigenthümliche Structur amygdaloidische Structur genannt. Die Mandeln selbst sind theils klein, theils grösser, oder als wirkliche Geoden ausgebildet, und zeigen überhaupt alle die Verschiedenheiten der Form und Structur, welche oben in § 151 genannt und erläutert worden sind. Gar nicht selten ist die amygdaloidische Structur mit planer Parallelstructur verbunden, wenn nämlich die Mandeln alle platt gedrückt sind, in welchem Falle ihre grössten Durchschnittsflächen einander parallel liegen; noch öfter ist eine lineare Parallelstructur zu beobachten, indem die Mandeln auffallend in die Länge gezogen und ihre längsten Axen nach derselben Richtung gestreckt sind.

- 3) Oolithische Structur; das Gestein besteht gänzlich oder grossentheils aus den oben S. 392 erwähnten kleinen kugeligen oder linsenförmigen Concretionen, welche scharf begränzt, und häufig mit einer concentrisch schaligen oder radial fasrigen Structur versehen sind. Diese, gewöhnlich hirsekorngrossen, selten erbsengrossen, concretionären Gesteins-Elemente werden von einer feinkörnigen, erdigen bis dichten, gleichartigen oder doch sehr ähnlichen Masse zusammengehalten, in welcher sie theils einzeln eingesprengt, theils aber so dicht gedrängt austreten, dass sie sich gegenseitig berühren, und nur sehr wenig Raum für das sie verbindende Cäment übrig lassen. Die so entstehende Structur, deren Name von der Aehnlichkeit mit dem Rogen der Fische entlehnt ist\*), kommt besonders bei vielen Kalksteinen und Bisenerzen der jurassischen Formation vor, weshalb auch diese Formation von den Englischen Geologen die Oolithformation genannt worden ist. Sie findet sich auch bei manchen Kalkmergeln der Buntsandsteinformation, welche daher den Namen Rogenstein erhalten haben. Die ganz ähnliche Structur des bekannten Carlsbader Erbsensteins wird bisweilen unter einem besonderen Namen, als pisolithis che Structur aufgeführt, ist aber nur als eine ausserst regelmässige und vollkommene Ausbildungsform der oolithischen Structur zu betrachten. Auch kommen in einigen hyalinen Gesteinen, namentlich im Perlit, Obsidian und Pechstein, so wie in manchen Porphyren \*\*) ganz ähnliche, radial sasrige und concentrisch schalige, kleine Kugeln, oft in sehr grosser Menge vor, welche freilich ihrer Entstehungsart nach ganz anders zu deuten sind, als die Oolithkörner jener Kalksteine, desungeachtet aber eine sehr ähnliche Gesteinsstructur vermitteln, welche man die sphärolithische Structur nennen könnte.
- 4) Variolitische Structur; sie ist nahe verwandt mit der zuletzt erwähnten sphärolithischen Structur, und besteht wesentlich darin, dass in einer dichten oder feinkörnigen, auch wohl schiefrigen Grundmasse kleine (meist erbsengrosse) rundliche Concretionen ausgeschieden sind, welche sich durch ihre Farbe und Consistenz, bisweilen auch durch eine undeutliche radial fasrige Textur von der Grundmasse unterscheiden, ausserdem aber mit derselben innig verwachsen und verflösst, also nicht scharf begränzt sind. Sie erscheinen daher auch im frischen Gesteine nur undeutlich contourirt, und werden gewöhnlich erst durch die Verwitterung recht sichtbar gemacht, welcher sie weniger unterworfen sind, als ihre Umgebung, weshalb sie dann auf der Oberfläche des Gesteins wie Pocken (variolae) hervorstehen. Gewisse Grünsteine, welche an der Durance in Geschieben, und

<sup>\*)</sup> In älteren Schriften sind dergleichen Gesteine auch bisweilen Cenchriten genannt worden, wegen der Aehnlichkeit ihrer Elemente mit Hirsekörnern. Ueber die Structur oder Textur der Kugeln des Rogensteines gab Deicke interessante Mittheilungen in Zeitschr. für die gesammten Naturw., 4853, S. 488 f.

<sup>\*\*</sup> Sehr selten findet sich etwas Aehnliches im Kieselschiefer.

am Mont Genèvre in den Französischen Alpen anstehend vorkommen, seigen & Structur recht deutlich, sind daher Variolite genannt worden, und haben auf zur Unterscheidung und Benennung dieser Structur Veranlassung gegeben ). Nah verwandt mit ihr ist die bei vielen anderen Grünsteinen vorkommende Structur welche darin besteht, dass in der dichten Grundmasse zahlreiche rundliche obe eckige Körner von Kalkspath oder körnigem Kalk eingesprengt sind, welche gewöhnlich für Mandeln gehalten werden, mit denen sie aber, ungeachtet ihrer ausseren Aehnlichkeit, durchaus nicht verwechselt werden dürfen. Kalkgrünsten Schalstein.

- 5) Durch flochtene Structur (structure entrelacée); diese Structur finle sich besonders häufig in gewissen, aus Kalkstein und Thonschiefer zusammengsetzten Gesteinen, welche gewöhnlich als Kalkstein aufgeführt werden, weil diese bei weitem vorzuwalten pflegt. Sie besteht wesentlich darin, dass der feinkörnschis dichte Kalkstein linsenförmige oder flach ellipsoidische Wülste bildet, zwischet denen sich der Thonschiefer in dünnen Lamellen hinwindet. Der Schiefer stellt daher gleichsam ein Geflecht oder ein körperliches Netz mit Maschen von lanzettermigen Querschnitten dar, deren Räume vom Kalkstein erfüllt werden. Da die grüsten Durchschnittsflächen aller Kalksteinlinsen parallel liegen, so haben diese Gesteine eine sehr deutliche Parallelstructur. Viele Kalksteine der primären Fornstionen.
- 6) Durchtrümerte Structur. Das Gestein wird von vielen Trümern un Adern durchzogen, welche sich durch ihre Farbe und Structur, oft auch durch etc wesentlich verschiedene Natur von der Gesteinsmasse unterscheiden. Sie sind an mer auf Spalten, Klüften und Rissen des Gesteins zur Ausbildung gelangt, und stellen bald parallele oder netzförmige Systeme, hald regellose Gewirre dar, in welchem letzteren Falle sie sich stellenweise zu unregelmässigen Nestern vereinigen Diese durch das Auftreten von accessorischen Bestandmassen bedingte Structs kommt ziemlich häufig und bei sehr verschiedenen Gesteinen vor. Kieselschiefe oder Grauwacke mit Quarztrümern, Kalkstein mit Kalkspathtrümern, Serpenten mit Asbest- oder Chlorittrümern, Mergel mit Gypstrümern.
- 7) Lagenförmige Structur (structure stratoide, Omalius d'Halloy). De Gestein wird von zweierlei, wiederholt mit einander abwechselnden Lagen gebildet deren mineralische Natur eine wesentlich verschiedene ist. Diese Structur ist nicht selten mit der vorhergehenden verbunden. Then und Mergel mit Lagen von Giffoder Steinsalz; Kalkstein von Thonschieferlagen, Kieselschiefer mit dergleichen.

# §. 158. Structur der klastischen Gesteine.

Bei den klastischen Gesteinen werden die auffallendsten Verschiedenbeiter der Structur durch die Grösse der einzelnen Gesteins-Elemente bedinzt nächstdem üben die Form, Lage und Vertheilung derselben einen wesentlicht Einfluss aus, indem solche namentlich die Ausbildung der planen Paralleistrutur vermitteln.

Die Fragmente, aus welchen die klastischen Gesteine bestehen, sind entweder gross, so dass sie als förmliche Gesteins sitticke erscheinen, welche theis eckig, theils abgerundet sein können. In diesem Falle lässt sich die Structur

<sup>\*)</sup> Wegen dieser Structur und der mancherlei ähnlichen Kugelhildungen innerhalb der Gesteine verweisen wir auf die lehrreiche Abhandlung von Delesse: Rocherches sur im reches globuleuses in den Mém. de la soc. géol., V, 4852, p. 801 ff.

Psephitstructur bezeichnen\*), weil sich die betreffenden Gesteine als Aggregate grösserer oder kleinerer Steine darstellen. Werden die Fragmente kleiner, erscheinen sie nur als Brocken und Körner von der Grösse eines groben oder feinen Sandes, so könnte man die dann hervortretende Structur Psam-mitstructur nennen, unter Benutzung des von Hauy und Al. Brongniart für die Sandsteine vorgeschlagenen Namens Psammit. Verfeinern sich die Fragmente noch mehr, sinken sie zur Grösse blosser Staubkörner oder feiner Schüppchen herab, so erhält das aus ihnen bestehende Gestein ein Ansehen, welches mehr oder weniger an einen vertrockneten und erhärteten Schlamm, an Thon und dergleichen erinnert, daher sich für die Structur solcher Gesteine vielleicht das Wort Pelitstructur gebrauchen liesse\*\*). Nach der Grösse ihrer Fragmente, oder des sie bildenden Gesteinschuttes, würden sich also die klastischen Gesteine überhaupt als Psephite, Psammite und Pelite unterscheiden lassen\*\*\*).

Die Psephite bestehen entweder aus scharfkantigen und eckigen Bruchstucken, oder aus abgerundeten Geschieben und Geröllen; hiernach unterscheidet man sie als Breceien und als Conglomerate. Auch hat man wohl noch einen weiteren Unterschied geltend gemacht, welcher sich auf die Beschaffenheit des Cämentes oder Bindemittels gründet, indem man Breceien mit sehr vorwaltendem und krystallinischem Bindemittel Brockengesteine, dagegen Conglomerate mit derartigem Bindemittel Puddingsteine nannte. Die Breceien haben nur selten eine Anlage zur Parallelstructur; die Conglomerate dagegen können, theils durch parallele Ablagerung der grössten Durchschnittsfächen ihrer Geschiebe, theils durch einen lagenweisen Wechsel in der Grösse derselben, theils auch durch Einschaltung psammitischer und pelitischer Zwischenlagen eine mehr oder weniger ausgezeichnete Plattung erhalten.

In Bezug auf die Grösse der Fragmente giebt es bei den Breccien aufwärts fast keine Gränze; die Bruchstücke können ellengross, lachtergross und noch grösser auftreten. Dergleichen sehr grossstückige, aus wild durch einender gestürzten Felsblöcken bestehende Breccien haben ein höchst auffallendes, man möchte fast sagen, erschreckendes Ansehen, indem man bei ihrem Anblicke unwillkturlich an die gewaltsamen Ereignisse erinnert wird, durch welche ihre colossalen Fragmente gebildet und aufgehäuft worden sind. Die Conglomerate werden selten so grossstückig gefunden, weil ihre Fragmente weiter fortgeschaft und während des Transportes viel mehr zerkleinert worden sind; doch findet man nicht selten fuss- bis ellengrosse Geschiebe. Ausserdem bieten die Psephite in ihrer Structur keine besonders wichtigen Unterschiede dar, weil ac-

<sup>\*)</sup> Von ψήφος, ein kleiner Stein; Al. Brongniart brauchte schon zu seiner Classification minéralogique des roches (Journal des mines, t. 34, p. 34 ff.) das Wort Psephit zur Bezeichnung der Conglomerate des Rothliegenden.

<sup>\*\*)</sup> Von πηλός, Thon, Schlamm, Lehm.

<sup>\*\*\*)</sup> Während sie insgesammt regenerirte Gesteine oder Anagenite sind, welches letzlere Wort Hauy zur Bezeichnung der Conglomerate in Vorschlag brachte. Omalius d'Halloy schlägt für die aus scharfkantigen Fragmenten bestehenden losen Gesteine den Ausdruck
depots blocailleux vor; Bull. de la soc. géol., [2], V, p. 74.

cessorische Gemengtheile und Bestandmassen bei ihnen zu den seltneren Erscheinungen gehören.

Die losen Geröll-Ablagerungen der Diluvial- und Alluvial-Formation machen jedoch hiervon eine Ausnahme, da sie bisweilen Gold, Zinnerz, Platin und mancherlei Edelsteine, als sehr werthvolle accessorische Gemengtheile umschliessen. Sogar die Conglomerate der Steinkohlenformation von Alais in Frankreich führen nach Dumas Goldkörner\*). Auch die Diamanten kommen wenigstens in Ostindien ursprünglich in klastischen Gesteinen, nämlich in Quarz-Conglomeraten und Sandsteinen vor, welche einer sehr alten Formation angehören. Als ein interessante Beispiel des Vorkommens von Secretionsgebilden sind die Kugeln zu erwähnen welche sich nach Burkart in dem Conglomerate des Rothliegenden bei Winterbur, und Heddesheim unweit Kreuznach finden. Sie sind hohl, concentrisch schalte von einigen Zollen bis zu einem Fuss im Durchmesser; ihre äussere kinde ist geltlichbrauner Eisenocker oder thoniger Sand; nach Innen folgen concentrische Schalen von Braunspath und Aragonit, zuletzt auch noch bisweilen grosse Baryttrystalle \*\*).

Die Psammite haben in der Regel eine körnige Structur, sind mess eckigkörnig, bisweilen rundkörnig oder plattkörnig, und erscheinen übrigens als einfache oder gemengte Psammite, je nachdem die Körner vorwaltend von einem einzigen Gesteine, oder von mehren verschiedenen Gesteinen (oder Mineralien abstammen. (Quadersandstein und Buntsandstein, Grauwacke und Molasse. Sie zeigen sehr häufig eine plane Parallelstructur, welche theils durch das Auftreten vieler Glimmerschuppen, theils durch eine lagenweise Abwechslung der Grösse des Korns, der Färbung oder Zusammensetzung des Gesteins, theils durch organische Einschlüsse und Abdrücke vermittelt wird. Wenn sich die Glimmerschuppen innerhalb einzelner Lagen sehr anhäufen, so können die Psammite sogar eine schiefrige Structur erhalten.

Am Sandsteine und losen Sande ist die Parallelstructur nicht selten auf eine ganz eigenthümliche Weise ausgebildet, indem sie nämlich innerhalb kurzer Distarzen plötzlich absetzt, und ohne irgend einen Uebergang eine ganz andere Richtung annimmt, so dass oft in einem und demselben Gesteinsblocke viele kleine Systeme von Parallelstructur unterschieden werden können, welche ohne alle Regel nach ganz verschiedenen Richtungen durch einander liegen, sich an einander abstossen



beobachten, vom Kohlensandsteine an bis zu den neuesten Sandablagerungen der Diluvialformation, kommt aber vorzüglich ausgezeichnet am Vogesensandsteine und an den Gesteinen der Buntsandstein-Formation vor. Ihre Ursache ist jedenfach darin zu suchen, dass das Wasser, aus welchem der Sand abgesetzt wurde, bad nach dieser, bald nach jener Richtung in starker Bewegung war; und Darwin glaubt.

<sup>\*)</sup> Bull. de la soc. géol. 2, série. t. III. p. 574.

<sup>\*\*)</sup> Nöggerath, Das Gebirge von Rheinland-Westphalen, Bd. IV, S. 427.

dass die Erscheinung mit der Bildung der Wellenfurchen oder Rippelmarken zusammenhängen dürste, von welchen weiter unten die Rede sein wird\*).

Innerhalb mancher Psammite sind viele krystallinische Körner, besonders von Quarz, zur Ausbildung gelangt, wodurch sie in semikrystalliniche Gesteine übergehen, welche zuweilen eine porphyrartige Structur besitzen, wenn jene Körner als grössere, und mehr oder weniger vollkommene Krystalle in der Gesteinsmasse ausgestreut sind. (Mancher Braunkohlensandstein.) Ja, einige Quarzsandsteine bestehen fast ausschliesslich aus lauter kleinen Krystallen oder Krystall-Rudimenten von Quarz, und mitssen daher eigentlich in die Classe der krystallinischen Gesteine verwiesen werden. (Viele Sandsteine der Buntsandstein-, Quadersandstein- und Braunkohlen-Formation.) Andere Psammite werden dadurch zu semikrystallinischen Gesteinen, dass sie ein sehr vorwaltendes krystallinisches Cäment besitzen. Endlich nehmen viele Psammite durch das Auftreten von accessorischen Bestandtheilen oder. Bestandmassen eine eigenthümliche Structur an. (Glaukonitischer Sandstein, Sandstein mit Einsprenglingen von Bleiglanz, Kupferlasur u. a. Erzen, Sandstein mit Nestern, Trümern und Adern von Hornstein, mit Geoden von Quarz oder Kalkspath, u. s. w.)

Diejenigen Psammite, welche aus lauter Körnern quarzfreier und überhaupt tieselarmer Silicatgesteine bestehen, haben oft im Laufe der Zeiten durch äusere Agentien eine bedeutende Zersetzung erlitten, in Folge welcher sie ein sehr terstörtes Ansehen, eine weiche morsche Beschaffenheit angenommen und die scharfe Abgränzung ihrer einzelnen Körner mehr oder weniger verloren haben. Dahin gehören viele von denjenigen klastischen Gesteinen, welche unter dem Namen von Tuffen aufgeführt und nach Maassgabe des Gesteins, von welchem ihr Material vorzugsweise abstammt, als Porphyrtuff, Grünsteintuff, Trachyttuff, Basalttuff, vulcanischer Tuff u. s. w. unterschieden werden.

Die Pelite endlich haben gewöhnlich eine groberdige, feinerdige oder dichte Beschaffenheit und ein so homogenes Ansehen, dass sie als scheinbar einfache Besteine zu gelten pflegen; indessen sind sie sehr häufig Gemenge, wie denn ichen in den meisten derselben, auser den feinen klastischen Elementen (als einem Quarzsand, Glimmerschüppchen u. s. w.), auch das bald krystallinische, bald amorphe Cäment (kohlensaurer Kalk, Thon) unterschieden werden muss. Plane Parallelstructur ist bei den Peliten eine sehr gewöhnliche Erscheinung. Die wird bedingt theils durch einen Gehalt vieler mikroskopischer Glimmerschuppen, theils durch die lagenweise Oscillation der Gesteinsbeschaffenheit lach Farbe, Korn, Härte u. s. w., theils durch eingeschlossene organische Uerreste. Oft ist diese Parallelstructur so vollkommen und in so feinem Maasstabe ausgebildet, dass das Gestein eine ausgezeichnete schiefrige Structur er-

<sup>\*)</sup> Darwin, Geol. obs. on the volcanic islands, 1844, p. 184. Man vergl. auch Elie de les umont, Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, I, 1880, p.21. Die Erscheinung af übrigens nicht mit der später zu erwähnenden transversalen Schieferung verlechselt werden; Lyell bezeichnet sie als diagonal oder cross stratification; Manual of elem. 60. 3. ed. p. 16. Sie kann aber wohl nicht in allen Fällen so erklärt werden, wie er es veracht.

hält, welche in der Regel auf einen reichlichen Gehalt von Glimmer-, Talk- oder Chloritschuppen schliessen lässt. (Thonschiefer, Schieferthon.) Dagegen giebt es aber auch viele Pelite, die keine Spur von Parallelstructur erkennen lassen. (Thon, Lehm, viele feine Porphyrtuffe oder sogenannte Thonsteine.) Durch eingesprengte accessorische Bestandtheile erhalten die Pelite zuweilen eine porphyrartige Structur, durch accessorische Bestandmassen aber eine durchtrümerte oder lagenförmige Structur. (Thon oder Mergel mit Adern, Trümern oder Lagen von Gyps.)

Manche kryptomere zoogene Gesteine, z. B. Polirschiefer, Kreide, erscheines dem blosen Auge wie Pelite, und können nur durch mikroskopische Untersuchung für das erkannt werden, was sie eigentlich sind. Ueberhaupt ist zu erwarten, das die mikroskopische Prüfung der kryptomeren klastischen Gesteine noch manche Außschlüsse über ihre eigentliche Natur liefern wird, welche bei manchen derselben noch eben so wenig bekannt ist, wie bei vielen kryptomeren krystallinschen Gesteinen.

### §. 159. Structur der amorphen Gesteine.

Da die amorphen Gesteine eigentlich aus gar keinen discreten, oder räumlich abgegränzten Gesteins-Elementen, sondern aus einer dichten, stetig ausgedehnten Masse bestehen, so kann auch bei ihnen eine Structur nur durch innere Trennungen oder Discontinuitäten, durch Schwankungen in der Beschaffenheit dieser Masse, oder durch das Auftreten von Blasenräumen, von accessorischen Bestandtheilen und Bestandmassen hervorgerufen werden.

Die hyalinen Gesteine (S. 393, zu welchen besonders die Obsidiane, der Pechsteine und Perlite gehören, erhalten oft eine porphyrische Structur, inders sie Feldspathkrystalle, Glimmerblätter oder Quarzkörner umschliessen. Der Obsidian und der Perlit nehmen eine sphärolithische Structur an, indem sie viele kleine (hirsekorn- bis erbsengrosse) Sphärolithkugeln von radialfasriger Zusammenstellung enthalten, welche besonders in den Perliten oft so zahlreich vorkommen, dass sie einen sehr wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der Gesteins haben; sie sind dann gewöhnlich lagenweise innerhalb paralleler Fluchen vertheilt, wodurch eine sehr deutliche Parallelstructur verursacht wird Dieselben beiden Gesteine sind nicht selten mit kleinen Blasenräumen erfullt welche leer, aber meist breit gedrückt oder auch lang gezogen sind, und solchergestalt eine plane oder lineare Parallelstructur hervorufen. Werden diese Blasenräume immer zahlreicher, so entwickelt das Gestein eine schwammig oder schaumig aufgeblähte Structur, und geht in die verschiedenen Varietater von Bimsstein über.

Der Pechstein ist zuweilen körnig abgesondert; dieselbe Erscheinung kommuneit häufiger bei dem Perlite vor, dessen rundliche Körner von dünnen krummuschaligen Gesteinslagen umschlungen werden, wodurch jene eigenthümliche zugleich rundkörnige und gewunden schalige Structur zum Vorschein kommunelche für die ausgezeichneten Varietäten des Perlites so charakteristisch zu sein pflegt. Gar nicht selten wird in allen diesen hyalinen Gesteinen eine recht deut-

liche plane Parallelstructur dadurch hervorgebracht, dass eine lagenweise Abwechslung in der Beschaffenheit des Gesteins, besonders in der Färbung, in der mehr oder weniger glasartigen Natur desselben Statt findet; eine Abwechslung, welche bisweilen in so feinem Maassstabe ausgebildet ist, dass die einzelnen Gesteinszonen fast papierdünn erscheinen. Auch zeigt sich mitunter eine ganz regellose krummschalige Structur, bei welcher die einzelnen Gesteinszonen so verworren hin und her gebogen und durch einander gewunden sind, dass die auf der Gesteinsoberfläche, gewöhnlich erst nach der Verwitterung recht sichthar hervortretenden Windungen an die Zeichnung der marmorirten Papiere erinnern.

Die porodinen Gesteine, zu welchen besonders der Flint (oder Feuerstein), der Opal und die reinen Thone gehören, zeigen sehr wenige Modalitäten der Structur; am häufigsten trifft man noch eine, durch lagenweise abwechselnde Nüancen der Farbe ausgebildete Parallelstructur, durch welche der Opal bisweilen zu einem förmlichen Opalschiefer wird, dessen schiefrige Structur in einigen Fällen durch das Auftreten organischer Ueberreste (Cyprisschalen, Blätterabdrücke) oder durch eingemengte Glimmerschuppen in hohem Grade gesteigert wird. Der einfarbige Thon lässt gewöhnlich gar keine Structur erkennen, wenn man nicht die höchst feinerdige Zusammensetzung als eine solche betrachten will. Ist er dagegen mit Glimmerschüppchen gemengt, oder hält er eingeschwemmte Schweife und Lagen von Sand, so entwickelt er eine Parallelstructur, welche ihn im ersteren Falle als Schieferthon erscheinen lässt, dessen Parallelstructur nicht selten durch organische Ueberreste (zumal Pflanzenabdrücke) ausserordentlich gehoben wird.

Die reinen Thone, der Kaolin und ähnliche porodine Gesteine haben freilich einen pelitartigen Habitus, und werden daher auch oft zu den mechanisch gebildeten schlammartigen Gesteinen gerechnet, obgleich sie aus der chemischen Zerstörung anderer Gesteine hervorgegangen sind, und ihr schlammartiges Substrat nicht durch Zerreibung, sondern durch Zersetzung geliefert worden ist. Wir haben deshalb oben S. 392 derartige Gesteine als dialytische Gesteine bezeichnet. Wenn die Zersetzung des ihnen zu Grunde liegenden Materials an Ort und Stelle Statt fand, so dass das Product derselben noch gegenwärtig dieselbe Lagerstätte einnimmt, wie das frühere unzersetzte Gestein, so fällt das dialytische Gestein gewissermaassen in die Kategorie der metamorphischen Bildungen (S. 406). Wenn aber das Product der Zersetzung als feiner Schlamm fortgeschwemmt und an anderen Orten abgelagert wurde, wie diess in den meisten Thonen der Fall gewesen ist, so kann das dialytische Gestein wenigstens insofern mit in die Kategorie der klastischen Gesteine gezogen werden, wiesern der Zersetzungsschlamm auf ähnliche Weise vom Wasser sortgeführt und abgesetzt worden ist, wie der durch Zerreibung gebildete Schlamm, und wiesern beide Arten von Schlamm sehr häufig durch einander gemengt sind. Solite das Material der sogenannten Urthonschiefer durch einen energischen und lief eingreifenden Zersetzungs-Process gebildet worden sein, welchem die Erstarrungskruste des Planeten von ihrer Oberfläche weg ausgesetzt gewesen ist, so würde allerdings die Abtheilung der dialytischen Gesteine durch ein sehr wichtiges Glied vermehrt werden. Aber auch dann würden diese Schiefer, so wie sie gegenwartig vor uns erscheitten, als metamorphische Gesteine zu betrachten sein, weil innerhalb des Zersetzungsschlamms chemische und krystallinische Umbildungen Statt gefunden haben müssen, durch welche allein der jetzige Habitus der Urthonschiefer zu erklären ist. Die unzweifelhaft dialytischen Gesteine lassen sich aber theils zu den amorphen Gesteinen rechnen, wenn sie ganz rein sind, theils zu den klastischen Gesteinen, wenn sie mit sehr viel Sand, Glimmerschüppchen und anderen klastischen Elementen verunreinigt sind, was allerdings in der Regel der Fall zu sein pflegt. Uebrigens hat auch das Material mancher, ursprünglich in der Form von Psammiten und Peliten abgesetzteu Gesteine im Laufe der Zeiten eine so gänzliche Zersetzung und innere Umbildung erlitten, dass sie gegenwärtig als amorphe Gesteine erscheinen; so z. B. der Palagonittuff und wohl auch manche andere sehr feine und homogene Tuffe.

### §. 160. Spaltbarkeit und Bruch der Gesteine.

Ein paar mit der Structur der Gesteine auf das Innigste zusammenhängende und wesentlich von ihr abhängige Erscheinungen sind die Spaltbarkeit und der Bruch der Gesteine.

Spaltbarkeit eines Gesteins ist die Fähigkeit, sich nach ebenen und parallelen Flächen in Platten und Tafeln schlagen oder brechen zu lassen, ohne dass doch diese Flächen durch schon vorhandene Klüfte oder Fugen präformin sind. Dieses letztere, negative Merkmal unterscheidet die Erscheinung von der plattenförmigen Absonderung und Schichtung. Es findet sich diese Eigenschaft lediglich bei Gesteinen von planer Parallelstructur, und zwar um so vollkommener, je vollkommener, feiner und regelmässiger die Parallelstructur selbst ausgebildet ist; daher ganz vorzüglich bei Gesteinen von schiefriger Structur, deren Spaltbarkeit bisweilen fast der des einfachen Minerals zu vergleichen ist indem die Spaltung bis auf äusserst dünne Lamellen fortgesetzt werden kann Dergleichen Gesteine liefern daher scheibenförmige oder plattenförmige Bruchstücke.

Aber auch flasrige, körnig-schiefrige, schuppige und selbst körnige und dichte Gesteine können eine recht deutliche Spaltbarkeit in mehr oder weniger dicke Platten besitzen, sobald nur die Parallelstructur durch parallele Ablagerung oder lagenweise Vertheilung gewisser Gemengtheile, Bestandmassen oder Einschlüsse einigermaassen vollkommen entwickelt ist. So giebt es z. B. selbst Trachyte und Mandelsteine, welche durch parallele Feldspathkrystalle oder Busenräume die Fähigkeit erhalten, in Platten gespalten zu werden.

Die Spaltbarkeit der Gesteine ist wirklich in einem ähnlichen Verhältnisse begründet, wie die Spaltbarkeit des einfachen Minerales: nämlich dann dass normal auf die Spaltungsflächen ein Minimum der Cohäsion gegeben ist. Nur ist es zunächst die gegenseitige Cohäsion der Gesteins-Elemente, welche dabei in Rücksicht kommt, weshalb denn die Spaltungsflächen durch grössere oder kleinere Intervalle getrennt werden, je nachdem die Gesteins-Elemente gröber oder feiner sind. Besteht aber ein Gestein gänzlich oder doch sehr vorwaltend aus solchen lamellaren Elementen, welche schon an und für sich eine ausgezeichnete monotome Spaltbarkeit besitzen, und liegen diese Lemellen einander durchaus parallel, dann vereinigt sich die Spaltbarkeit dieser

Lamellen mit der in ihrer parallelen Aggregation begründeten Lamination, und dann lässt sich die Spaltbarkeit des Gesteins einigermaassen mit jener des einfachen monotomen Minerales vergleichen. Dennoch aber ist sie kein, stetig durch die ganze Substanz des Gesteins verfolgbares Verhältniss, weil sie immer noch sehr kleine Intervalle und Discontinuitäten erkennen lässt.

In vielen schiefrigen Gesteinen kommt die merkwürdige Erscheinung vor, dass ihre Structurflächen und folglich auch ihre Spaltungsflächen die Schichten unter einem grösseren oder kleineren Winkel durchschneiden; was oft mit grosser Beständigkeit durch ganze Schichtensysteme verfolgt werden kann. Manche Englische Geologen nehmen ein so allgemeines Vorkommen dieser Erscheinung an, dass sie unter dem Worte cleavage nur diese Modalität der Spaltbarkeit verstehen. Es scheint, dass durch diese Beschränkung des Begriffs der Spaltbarkeit oder Schieferung manche Unklarheit in die Auffassung der ganzen Erscheinung gebracht worden ist. Die Spaltbarkeit ist ganz allgemein ein in der planen Parallelstructur begründetes Verhältniss; sie erscheint aber als primitive (normale), oder als sccundäre (abnorme) Spaltbarkeit, je nachdem die Spaltungsflächen den Schichten parallel sind, oder nicht. Ob es nun aber zweckmässig ist, die erstere als foliation, die letztere als cleavage zu bezeichnen, und damit beide als ein paar wesentlich verschiedene Structur-Verhältnisse einzuführen, diess möchten wir bezweifeln.

Bei allen, mit planer Parallelstructur versehenen Gesteinen unterscheidet man den Hauptbruch und den Querbruch, indem man unter den erstern die der Structurstäche parallelen, unter dem anderen die darauf mehr oder weniger rechtwinkeligen Bruchstächen versteht. Der Hauptbruch ist um so ebener und glatter, je vollkommener die Parallelstructur selbst ist; er lässt oft nur einen der Gemengtheile wahrnehmen, daher die Zusammensetzung solcher Gesteine sich besonders in ihrem Querbruche recht deutlich zu erkennen giebt.

Gesteine mit ausgezeichneter linearer Parallelstructur oder Streckung lassen sich zuweilen in scheitförmige oder stänglige Bruchstücke schlagen; wenn diess aber auch nicht der Fall ist, so wird doch das Gestein, bei zugleich vorhandener planer Parallelstructur, eine Neigung zeigen, seine plattenförmigen Bruchstücke mit einer vorherrschenden Längendimension zu liefern, welche der Streckungrichtung entspricht. In solchen Fällen lässt sich, ausser dem Hauptbruche, ein Querbruch und ein Längenbruch unterscheiden, deren Bruchflächen zwar beide die Structurfläche unter grossen Winkeln durchscheiden, während die des Querbruches auf den Structurlinien fast rechtwinkelig, jene des Längenbruches diesen Linien fast parallel sind. Der Hauptbruch ist es, auf welchem sich die Streckungslinien deutlich zu erkennen geben.

Gesteine von Massivstructur, oder auch solche, in welchen die Parallelstructur sehr unvollkommen oder in sehr grossen Intervallen ausgebildet ist, lassen auch nach verschiedenen Richtungen keine auffallende Verschiedenheit des Bruches erkennen. Ihr Bruch ist entweder eben, oder uneben, oder muschlig im Grossen, und zeigt ausserdem entweder eine glatte, oder eine körnige, oder eine splittrige, oder auch eine erdige Beschaffenheit im Kleinen. Sie liefern meist unbestimmt eckige, ganz regellos gestaltete Bruchstücke, welche theils scharfkantig, theils stumpfkantig sind.

Eine merkwürdige, hier zu erwähnende Erscheinung ist es, dass einige Gesteme, welche keine Spur von Parallelstructur zeigen, desungeachtet die Eigenschaft besitzen, sich nach einer bestimmten Richtung etwas leichter brechen und behauen zu lassen, als nach anderen Richtungen. Bei Sandsteinen und Kalksteinen ist «ches ziemlich häufig der Fall; aber auch der Granit lässt diese Bigenschaft nicht selten erkennen, welche den Steinbrechern recht wohl bekannt ist, und von ihnen be dem Brechen der Granitplatten benutzt wird. Sie findet bei ihm gewöhnlich in 🜬 horizontaler Richtung Statt, ist mit einer Neigung zu dick plattenförmiger Absonderung verbunden, und begründet wohl auch die Erscheinung, dass die freistehenden Granitfelsen sehr häufig in horizontale dicke Bänke abgesondert sind, welche wie Matrazen oder breite Wollsäcke über einander liegen. Es ist nicht zu bezweiselt dass das ganze Phänomen in gewissen, lagenweise wechselnden Differenzen der Festigkeit oder auch der inneren Spannung des Gesteins seinen Grund hat, wekte vielleicht mit der Propagationsrichtung seiner ursprünglichen Erstarrung in Benehung stehen dürfen. Schon früher haben Saussüre, Pötzsch und Charpentier der Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt. Pötzsch erwähnt, dass die Steinmetze von Putzkau in der Lausitz diese Eigenschaft des Granites die Gahrenennen, und bei der Bearbeitung von Schwellen und Platten sorgfältig berücksichtigen weil sich der Stein rechtwinkelig auf die Gahre weit schwerer abnutzt, als parallel derselben\*). Charpentier führt als Beispiel den Granit der Greifensteine bei Gever an, aus welchem auch Mühlsteine gefertigt werden, und bemerkt, dass nach de Versicherung der Steinmetze die Mühlsteine sich allemal leichter zurichten und bearbeiten lassen, wenn ihre Grundflächen den Steinlagen parallel sind, als umgekehrt. Im ersten Falle sagen sie, der Stein sei auf der Bahn, im andern Falk, sei auf dem Kopf gehauen. Ein auf dem Kopf gehauener Stein nutzt sich auch wei später ab, als ein auf der Bahn gebauener. Charpentier schliesst hieraus, diese Beschaffenheit des Granites beweise ohne Zweisel, dass er ungeachtet seines körnure Ansehens, doch eine nach bestimmter Richtung geordnete Lage seiner Gemengtbeit habe \*\*). Es scheint, dass es zum Theil dieselbe Eigenschaft der Granite ist, welcte Sedgwick in seiner Abhandlung über die Structur der Gebirgsarten unter dem Namen the grain verstanden wissen will \*\*\*).

# C. Morphologie der Gesteine.

§. 161. Gesteinsformen; Fugen und Klüste; Uebersicht.

Nachdem wir die wichtigsten Structur-Verhältnisse der Gesteine kennen gelernt haben, verschreiten wir zur Betrachtung der mancherlei Formen, in denen die Gesteine auftreten. Allein nicht die äusseren Formen, in welche sich ein Gestein gegen andere, wesentlich verschiedene Gesteine begranzeigt, sondern nur die inneren Formen, welche innerhalb eines und desselben Gesteins unterschieden werden können, sind es, welche uns an gegenwärtigte Orte zunächst beschäftigen †).

<sup>\*)</sup> Bemerkungen und Beobachtungen über das Vorkommen des Granites u. s. w., \*\*\* S. 440.

Benhachtungen über die Lagerstätten der Erze, 1799, S. 197.

<sup>\*\*\*)</sup> Karsten's und v. Dechen's Archiv für Mineralogie u. s. w., Bd. X. 1887, S \*\*\*

<sup>†)</sup> Nur eine der hier zu betrachtenden Formen ist es, welche auch zugleich als anweitern, als Bezränzungsform der Gesteine vorkomint, nämlich die Schichtenform; daher auch von diesem Gesichtspuncte aus später nochmals zu berücksichtigen ist.

Unter inneren Gesteinsformen verstehen wir die, innerhalb einer und derselben Gesteinsart durch wirkliche, mehr oder weniger deutliche Trennungsflächen bestimmten Gestalten. Diese Formen werden also durch das Dasein innerer Trennungsflächen bedingt, welche den stetigen Zusammenhang des Gesteins unterbrechen, oder dasselbe in verschiedentlich gestaltete Körper absondern, weshalb sie auch allgemein als Absonderungsflächen bezeichnet werden können.

Die inneren Gesteinsformen lassen sich nach ihrer Entstehung und ursprünglichen Ursache zuvörderst als anorganische und organische Formen unterscheiden. Die anorganischen Gesteinsformen sind solche, welche lediglich durch gewisse, während und nach der Bildung des Gesteins thätig gewesene chemische, krystallinische oder mechanische Kräfte entstanden sind; die organischen Formen dagegen sind die von organischen Körpern auf das Gestein übertragenen Formen, und erscheinen daher entweder als Zoomorphosen oder als Phytomorphosen, je nachdem sie von Thier- oder von Pflanzen-körpern abstammen. Diese organischen Gesteinsformen finden sich in einer erstaunlichen Manchfaltigkeit, und gehören in das Gebiet der Paläontologie, weil sie nur als besondere Ausbildungsformen organischer Ueberreste zu betrachten sind, zu welchen irgend eine Gesteinsmasse das Material geliefert hat. Daher haben wir es auch an gegenwärtigem Orte nur mit den anorganischen Gesteinsformen zu thun, welche sich auch als solche bezeichnen lassen, deren Begränzungsflächen nicht durch die Formen organischer Körper geliefert worden sind.

Die Begränzungs- oder Absonderungsslächen der anorganischen Gesteinsformen geben sich aber ihrer Entstehung und ihrem Wesen nach als zweierlei
sehr verschiedene zu erkennen. Sie entstanden entweder unmittelbar be i und
während der Bildung des Gesteins, indem sich ein Gesteinskörper successiv
oder simultan an den andern anlegte; oder sie entstanden erst nach der Bildung und Festwerdung des Gesteins, durch eine innere Contraction und eine
damit verbundene Zerberstung oder Zerklüftung, desselben. Hiernach unterscheiden wir die Absonderungsslächen als Fugen und als Klüfte. Die Gesteinsfugen sind also eigentlich Zusammensetzungsslächen, die Gesteinsklüfte dagegen sind Trennungsslächen\*); denn in jenen wurden zwei Gesteinskörper an
einander gefügt, durch diese dagegen ist ein Gesteinskörper in seinem Zusammenhang unterbrochen worden.

Die Fugen wie die Klüfte sind grösstentheils ziemlich ebenflächig ausgedehnt, bedingen aber natürlich in allen Fällen das Dasein zweier, einander correspondirenden Gesteinsflächen oder Gesteinswände, welche sich entweder in allen Puncten vollkommen berühren, oder durch einen, gewöhnlich sehr schma-

<sup>\*)</sup> Dieser sehr wichtige, aber nicht immer gehörig beachtete Unterschied ist ausserhalb Teutschland schon früher durch besondere Namen hervorgehoben worden. So unterschied Omalius d'Halloy schon in seinen Eléments de Géologie sehr richtig joint und fissure, und erklarte sich gegen den sehr unrichtigen Gebrauch des Wortes Schichtungskluft, fissure de stratification; (a. a. O. S. 59). Auch viele Englische Geologen machen denselben Unterschied.

len Zwischenraum abgesondert zeigen, welches eben der Fugenraum oder Klustraum ist. Aber auch diese Räume sind häufig nicht mehr leer, sondern mit fremdartigen Mineralsubstanzen ausgefüllt. Man unterscheidet daber die Fugen und Klüste als geschlossene und offene, und die letzteren als leere und ausgefüllte.

Was die Oberstächenbeschaffenheit der Klust- und Fugenstächen betrift, so ist solche sehr verschieden; bald glatt, bald rauh; nicht selten striemig, gefurcht, gerieft oder gestreist; übrigens aber in vielen Fällen durch mancherkt kleinere Unebenheiten ausgezeichnet, von welchen wir besonders bei den Schichtungsstächen mehre Beispiele kennen lernen werden.

Die Klüste setzen gewöhnlich nicht weit fort, und sind oft sehr regelmässig beschaffen. Andere Trennungsflächen oder Trennungsräume der Gesteine lassen sich als Risse bezeichnen; diese sind stets durch eine innere Contraction, gleichsam durch ein Schwinden der Gesteinsmasse entstanden; sie durchsetzen das Gestein bisweilen in bedeutender Ausdehnung, keilen sich aber noch innerhalb desselben aus, obgleich sie in ihrer Mitte oft mehre Zoll weit sein können; sie haben häufig sehr unregelmässige Formen, verzweigen sich wohl auch, oder setzen bisweilen auf den Schichtungsfugen zickzactförmig ab. Spalten sind grössere, weit fortsetzende Klufte, welche namentlich in der Tiefe oft gar nicht ihr Ende erreichen lassen, und durch Zerreissung oder Zersprengung grösserer Gesteinsmassen, durch gewaltsame Bewegungen der äussern Erdkruste gebildet wurden. Ihrer Form nach sind sie beid eben, bald mehr oder weniger gekrummt, undulirt u. s. w.; dabei eng oder weit, geschlossen oder klaffend, leer oder ausgefüllt. Sehr häufig sind die durch sie getrennten Gesteinsmassen an einander verschoben, in welchem Falle sx abwechselnde Erweiterungen und Verengerungen zeigen können, weil die einander ursprünglich correspondirenden Concavitäten und Convexitäten beider Spaltenwände mehr oder weniger aus ihrer anfänglichen Lage verrückt wor den sind.

Eine bei den Gesteinsfugen nur selten, bei den Rissen niemals, bei den Klüften und Spalten aber ziemlich häufig vorkommende Erscheinung ist diejenige Ausbildungsweise ihrer Flächen, welche durch die Worte Rutschfläche. Reibungsfläche oder Spiegelfläche ausgedrückt wird. Die einander regewendeten Klüftflächen zeigen nämlich eine geglättete, polite, bisweilen spegelgatte Oberfläche, auf welcher jedoch geradlinige, parallele Furchen und Riefen, Ritze und Streifen hinlaufen, welche einander gegenseitig so vollkommen correspondiren, dass jede Riefe der einen Fläche in eine Furche der anderen Fläche passt, und umgekehrt. Die ganze Erscheinung lässt sich mit Nichts beser vergleichen, als mit den glatten aber striemigen Flächen, welche der Hemmschuh eines schweren Lastwagens auf einer Chaussee hervorbringt. Und in der That dürfte sie wohl auch in den meisten Fällen auf ähnliche Weise zu erklan: sein, indem wir nämlich annehmen, dass beide Kluftflächen durch eine Benegung der die Kluft begränzenden Gesteinskörper eine sehr gewaltsame Finnen

erlitten, und dadurch gestreift und polirt wurden. Die Richtung der Statt gefundenen Bewegung wird durch die Richtung der Streifen bezeichnet, welche
nicht unpassend Frictionsstreifen genannt worden sind. Bisweilen waren
es weichere, nachgiebige Massen, z. R. Schieferthon, Steinkohle, welche in ähnlicher Art eine gewaltige Pressung und innere Verschiebung ihrer bereits abgesonderten Theile erfuhren, wodurch diese letzteren mit grosser Kraft in einander
gewürgt und gequetscht wurden, was nicht nur eine Glättung und Streifung,
sondern auch eine Biegung und Krümmung ihrer Begränzungsflächen zur Folge
hatte. Dergleichen Rutschflächen lassen sich füglich als Quetschflächen bezeichnen.

Diese inneren, im Gesteine eingeschlossenen Rutsch- und Spiegelflächen sind von den ganz ähnlichen, aber blos oberflächlich ausgebildeten Flächen zu unterscheiden, auf welche wir in einem der nächsten Abschnitte zu sprechen kommen werden. Die wesentliche Eigenthümlichkeit derselben besteht darin, dass sie ursprünglich stets im Gesteine selbst enthalten sind, und dass allemal zwei, einander correspondirende Spiegelflächen (Spiegel und Gegenspiegel) existiren.

Die anorganischen Gesteinsformen lassen sich, so weit sie innere Formen sind, etwa in folgende vier Abtheilungen bringen:

- a) Stratificationsformen oder Schichten, hervorgebracht durch die successive Ablagerung des Gesteins;
- b) Contractionsformen, hervorgebracht durch einen inneren Rückzug der Gesteinsmasse während der Abkühlung oder Austrocknung derselben;
- c) Aggregationsformen, hervorgebracht durch den gegenseitigen Druck der gleichzeitig neben und über einander sich entwickelnden Gesteinskörper;
- d) Concretionsformen, wohin wesentlich nur die durch sphäroidische Gesteinsstructur bedingten Formen gehören.

Die Contractionsformen werden von Gesteinsklüften, die übrigen Formen dagegen von Gesteinsfugen begränzt.

### a) Stratificationsformen.

## §. 162. Begriff und allgemeine Verhältnisse der Schichten.

Es ist eine sehr häufig vorkommende Erscheinung, dass Gesteinsmassen durch zwei, einander völlig oder doch beinahe parallele Flächen begränzt werden, welche, bei sehr grosser Ausdehnung, einen verhältnissmässig geringen Abstand von einander haben. Wir wollen eine solchergestalt begränzte Gesteinsmasse, indem wir sie von indefiniter\*) Ausdehnung denken, mit dem Namen Parallelmasse belegen. Bei genauerer Untersuchung bemerkt man gewöhnlich, dass solche Parallelmassen eine mehr oder weniger deutliche plane Parallelstructur des Gesteines besitzen, deren Structursläche mit

<sup>&</sup>lt;sup>e)</sup> Das heisst von unbestimmter Ausdehnung, sowohl nach der Grösse derselben, als <sup>such</sup> nach der besonderen Art und Weise ihrer Begränzung.

der Ausdehnung jener Gränzflächen vollkommen übereinstimmt (§. 153). Endlich findet man, dass immer mehre solcher Parallelmassen mit einander, it völliger Uebereinstimmung ihrer gegenseitigen Lage, verbunden zu sein pflegen indem sie theils über, theils neben einander liegen.

Eine solche Parallelmasse von bedeutender aber indefiniter Ausdehums welche mit mehren ähnlichen Massen von gleicher Lage verbunden ist, und a der Regel eine gleichsinnige Parallelstructur des Gesteins erkennen lässt, nem man eine Schicht (couche, strate). Dieser Name ist zwar von der Entstehuns weise der meisten Schichten entlehnt, indem er eine successive Ablagerung un Aufschichtung des Gesteins aus seinen Elementen ausdrückt; er hat sonad eigentlich eine genetische Bedeutung; doch können wir auch von dieser Bedrutung abstrahiren, indem wir uns nur an die, in vorstehender Definition ausgenommenen und in der unmittelbaren Erscheinung der Schichten hervortretende Merkmale halten.

Die Schichtung (stratification) oder die Zusammensetzung einer grösser-Gesteinsmasse aus solchen Schichten ist nun aber unstreitig das wichtigst unter allen morphologischen Verhältnissen der Gesteine, daher wir auch solche mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten haben.

Jede Schichtung setzt eine Discontinuität der Entwicklung, eine durch la termittenzen oder Pausen periodisch unterbrochene Ausbildung des betreffende Gesteins voraus. Dabei ist es jedoch ganz gleichgiltig, auf welche Weise der Ausbildung selbst vor sich gegangen ist, sobald nur das Resultat derselben der Form weit ausgedehnter und regelmässig auf einander folgender Parallelmassen vorliegt. Jede einzelne Schicht entspricht also einer besonderen Ridungsperiode, einem besonderen Ablagerungsacte; die Trennungsfläche je zweit unmittelbar an einander gränzender Schichten aber bezeichnet die Pause od die Unterbrechung, welche in der Entwicklung des Gesteins Statt gefundhatte.

Mohs, welcher sich besonders genau mit dem Wesen der Schichtung und met der Feststellung ihrer Merkmale beschäftigte, erklärt ebenfalls die Unterbrechun oder den Stillstand in der Bildung als den eigenthümlichen Charakter der Schichtung, und ist geneigt, solche gar nicht für ein Structur-Verhältniss, sondern ist für ein Zeit- oder Bildungs-Verhältniss zu halten, womit auch der bekannte beramännische Sprachgebrauch, eine Arbeitszeit Schicht zu nennen, übereinstimm (Die ersten Begriffe der Min. u. Geogn., II, S. 123). Uns aber scheint es, dass is Schichtung allerdings ein Form- und ein Structur-Verhältniss ist, in welchem sijedoch gewisse Zeit- und Bildungs-Verhältnisse ausdrücken.

Der einfachste und verständlichste Fall der Schichtung ist der, wenn sich z lauf dem Grunde eines Landsees die im Laufe der Zeiten in sein Bassin binduschwemmten Materialien lagenweise abgesetzt haben. Dieser Absatz wird, eben wie die Zuschwemmung, periodisch stärker und schwächer erfolgt sein; zur I des Prühjahrs, wo sich alle in das Bassin einfliessenden Bäche und Ströme im Flotzustande befinden, da werden sie sehr viel Sand und Schlamm in das Bassin bind fördern, welche dort in dem ruhigen Wasser zu Boden sinken, und eine mehr abt weniger mächtige Schicht bilden müssen, je nachdem der aufgeregte Zustand als jener Zuflüsse eine längere oder kürzere Zeit gewährt hat. Sinken diese Zuflust

endlich auf ihren gewöhnlichen Wasserstand zurück, so klärt sich ihr Wasser, und die Sedimentbildung auf dem Grunde des Bassins wird unterbrochen bis der Herbst oder der nächste Frühling eine Wiederholung derselben Ereignisse herbeiführt. So wird denn im Laufe der Zeiten eine Sand- und Schlammschicht nach der andern auf dem Bassingrunde zur Ablagerung kommen, und alle diese Schichten werden in der Regel eine ziemlich horizontale Lage behaupten\*). Auf ähnliche Weise können sich in einem Landsee oder auch in einem Meeresbassin ganze Systeme von Schieferthonschichten, oder Kalksteinschichten ablagern, wenn sehr feiner glimmerreicher Schlamm oder wenn kohlensaurer Kalk eingeführt wird. Die solchergestalt als Bodensätze oder Sedimente aus dem Wasser gebildeten Schichten nennt man wegen dieser Entstehungsweise sedimen täre Schichten oder Sediment-schichten.

Es können aber auch Schichten auf eine ganz andere Weise gebildet werden. Denken wir uns z. B., dass auf dem tiefen Meeresgrunde Lava zum Ausbruche gelangt, so wird solche durch den Druck des auf ihr lastenden Wassers zu einer mehr oder weniger horizontalen Ablagerung von der Form einer Parallelmasse ausgebreitet werden. Wiederholten sich nun dergleichen Ausbrüche im Laufe der Zeiten, so konnte sich ein ganzes System von horizontal über einander liegenden Parallelmassen eines lavaartigen Gesteins ausbilden, auf welches im Allgemeinen der Begriff der Schichtung eben so wohl anwendbar ist, wie auf das vorher betrachtete System von Sandschichten, obgleich in diesem Falle das Kriterium gewöhnlich vermisst werden wird, dass jede Schicht eine gleichsinnige Parallelstructur des Gesteins besitzt; was in der verschiedenen Bildungsweise der beiderlei Schichten seinen Grund bat, indem das Material der Sandschicht successiv, das Material der Lavaschicht dagegen mit einem Male abgelagert worden ist. Man könnte derartige Schichten, weil sie durch eine gleichmässige Ergiessung und Ausbreitung ihres Materiales entstanden sind, Effusions schichten oder effusive Schichten nennen. In beiden bisher betrachteten Fällen aber ist es eine anogene, eine von unten nach oben fortschreitende Bildung, durch welche das Schichtensystem zur Entwicklung gelangte, indem die unterste Schicht die zuerst, die oberste Schicht die zuletzt gebildete ist.

Auf der Oberfläche eines stehenden Wassers bilden sich im Winter durch den Frost Eisschichten aus, und hier ist der Fortgang der Bildung in entgegengesetzter Richtung erfolgt. Die oberste Schicht wurde zuerst gebildet, und wie die Erkaltung allmälig nach unten vorwärts schritt, so legte sich eine Eisschicht nach der anderen an die Unterseite der vorher gebildeten Schicht an. Es fand also hier eine katogene Bildung der Schichten Statt. Denken wir uns den Erdball ursprünglich in einem feurigflüssigen Zustande, so würden wir uns wohl die Ausbildung seiner ersten Erstarrungskruste durch einen ähnlichen katogenen Krystallisationsprocess zu erklären haben, welcher auch noch gegenwärtig an der Innenseite der Erdveste im Gange sein mag. Es giebt aber auch viele geschichtete krystallinische Gesteine 2 B. Gneiss, Glimmerschiefer), bei welchen wir uns über die eigentliche Ausbildungsweise ihrer Schichten noch gar keine bestimmte Vorstellung bilden können, daher sie theils als katogene Erstarrungsschichten, theils als metamorphische Sedimentschichten betrachtet werden, ohne dass sich die eine oder die andere dieser Ansichten bis zur völligen Evidenz beweisen liesse. Wir würden sie daher eigentlich kryptogene Schichten nennen müssen, wollen sie aber einstweilen mit Lyell als bypogene Schichten aufführen.

Endlich lässt sich noch eine Ausbildungsweise der Schichtung denken. Stellen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Doch werden wir weiter unten sehen, dass namentlich am Rande der Bassins auch Echichten von ziemlich stark geneigter Lage zur Ausbildung gelangen können.

wir uns z. B. vor, eine feurigflüssige und während ihrer langsamen Erstarrung kry stallisirende Masse sei zwischen zwei parallelen, zugleich Druck und Widerstan ausübenden Flächen eingeschlossen, so wird die Erkaltung und folglich auch d Erstarrung zunächst von diesen Gränzflächen aus erfolgen, und in einer diese Flächen parallelen Richtung von aussen nach innen zu fortschreiten. Sind nun i der erstarrenden Masse die Bedingungen zur Entwicklung vieler lamellaren Indiv duen (z. B. vieler Glimmerkrystalle) gegeben, so wird jedes solche Individuum Folge des Druckes, eine der Gränzsläche parallele Lage annehmen, und das Geste mit einer mehr oder weniger deutlichen planen Parallelstructur versehen werdet Schreitet ausserdem der Erstarrungsprocess nicht stetig, sondern mit periodische Intermittenzen vorwärts, so wird das Gestein eine Abtheilung in Schichten erbate welche von beiden Seiten her den äusseren Gränzflächen parallel liegen, und, we diese selbst nach oben divergiren, eine ähnliche Divergenz zeigen müssen. Beist sich die ganze Masse während des Fortgangs der Erstarrung in einer regelmässer auf- und niedersteigenden Bewegung, so wird sich zugleich innerhalb jeder Schri eine mehr oder weniger deutliche lineare Parallelstructur oder Streckung des 6 steins ausbilden. Man könnte solche Schichten, weil bei ihrer Bildung nothwerd die Einwirkung eines fortwährenden Druckes vorausgesetzt wird, Compression schichten nennen.

Die beiden einander parallelen Begränzungsflächen einer Schicht neuman die Seitenflächen derselben oder auch die Schichtungsflächen und unterscheidet solche nach ihrer Lage als Oberfläche und Unterfläche. De Abstand der beiden Seitenflächen, oder die Ausdehnung einer Schicht recht winkelig auf solche, pflegt man die Mächtigkeit derselben, die Ausdehnun in der den Seitenflächen parallelen Richtung die Verbreitung, die Trennungsfläche je zweier unmittelbar auf einander folgenden Schichten die Schichtungskluft zu nennen, wofür wir uns jedoch des richtigeren Ausdruck Schichtungfuge bedienen werden.

Die Schichtung ist ein sehr allgemeines und vielen Gesteinen zukommend-Verhältniss. Sie findet sich zuvörderst fast bei allen denjenigen Gesteinet welche mit planer Parallelstructur oder Plattung versehen sind, also bei alle Gesteinen von schiefriger und fasriger Structur, und pflegt dann gewöhnlich Statt zu finden, dass die Structurslächen des Gesteins seinen Schichtungsslächparallel sind. So findet sich z. B. die Schichtung bei dem Gneisse, Glimmschiefer, Thonschiefer, Granulite u. a. Gesteinen; ferner bei sehr vielen Kalk steinen, Conglomeraten, Schieferthonen u. s. w. Dagegen fehlt die Schichtun grösstentheils den Graniten, Porphyren, Trappen, Basalten, Trachyten und La ven, welche Gesteine nur in selteneren Fällen in Schichten abgetheilt sind. Mi hat daher das Dasein oder den Mangel der Schichtung benutzt, um danach de Gesteine überhaupt als geschichtete und massige Gesteine zu unterscher den. Zwar lässt sich dieser Unterschied nicht ganz consequent durchfuhre weil manche sogenannte massige Gesteine bisweilen eine deutliche, wenn auf mit keiner Parallelstructur verbundene Schichtung zeigen; während umgekehr manche sogenannte geschichtete Gesteine zuweilen keine Spur von deutlict Schichtung erkennen lassen; desungeachtet aber ist es vortheilhaft, jenen [ :terschied festzuhalten, da er wenigstens die vorherrschende Regel in der Ausbildungsweise der beiderlei Gesteine ausdrückt.

### §. 163. Form, Begranzung und Lage der Schichten.

Durch die Bestimmung der Schichten als Parallelmassen wird eigentlich ich gar nichts über die besondere Form derselben ausgesagt. Diese Form ist in sehr verschieden, und wird einestheils durch das allgemeine Ausdehnungssetz der Schichtungsflächen, anderntheils durch die wechselnden Verhältnisse in Mächtigkeit bestimmt.

Gewöhnlich sind die Schichten ebenflächig ausgedehnt, so dass sie inrhalb bedeutender Distanzen als grosse, weit fortsetzende Felstafeln oder Geeinsplatten erscheinen\*). In vielen Fällen sind aber die Schichten krummächig ausgedehnt, indem sie einfach, oder auch mehrfach nach einander
bogen, wellenförmig, schleifenartig oder selbst cylindrisch gewunden erscheim\*\*). In anderen Fällen erscheinen die Schichten gefaltet oder geknickt, und
war entweder einfach oder mehrfach gefaltet, in welchem letzteren Falle sie
nen zickzackförmigen Verlauf zeigen. Indessen pflegen diese Krümmungen und
altungen der Schichten gewöhnlich in einem ziemlich grossen Maassstabe ausblidet zu sein, so dass die an jedem einzelnen Beobachtungspuncte vorliegenm Theile solcher gekrümmter oder gefalteter Schichten immer noch als ebenlehig ausgedehnt betrachtet werden können.

Die Mächtigkeit der Schichten ist ausserordentlich verschieden; es gieht thichten, die kaum einen Zoll, und wiederum andere, die viele Fuss, ja wohl 3,50 und bis 400 Fuss mächtig sind; wie diess unter Anderm nach Forchhamer und Krug von Nidda mit den Trappschichten der Färöer und Islands der ill ist. Schiefrige und sehr feinerdige Gesteine pflegen meist dunne Schichten 1 haben, während sehr grobkörnige Gesteine in dickere Schichten gesondert nd. Uebrigens besitzt oft eine und dieselbe Schicht an verschiedenen Stellen ne verschiedene Mächtigkeit, indem ihre Seitenflächen bald weiter von einan
m, bald näher zusammen rücken, wodurch abwechselnde Verschmälerungen ud Anschwellungen entstehen.

Die Verbreitung der Sohichten zeigt ebenfalls grosse Verschiedenheiten; wohnlich pflegen sich mächtige Schichten weiter auszubreiten, als schmale hichten; doch giebt es Beispiele von verhältnissmässig schmalen Schichten, elche sich desungeachtet über Räume von vielen Quadratmeilen erstrecken. eil aber die Begränzung der Schichten in der Richtung ihrer Seitenflächen von rschiedenen Umständen abhängen und auf verschiedene Arten eintreten kann, müssen wir die Schichten im Allgemeinen von indefiniter Verbreitung denken, ie diess auch ihre Definition besagt. Es findet aber die Begränzung der Schichn besonders auf dreierlei Weise Statt.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>, Ebel hat auch den Vorschlag gemacht, die steilen Schichten der sogenannten Urgehae Felstafeln zu nennen, weil das Wort Schicht die unzertrennliche Vorstellung des
egens mit sich führe. Ueber den Bau der Erde in dem Alpengebirge, I, S. 62.

<sup>\*\*</sup> Hierbei wird der Begriff der cylindrischen Fläche in der grössten Augemeinheit vor\*\*esetzt, indem man darunter jede Fläche versteht, welche durch eine, längs einer belietru Curve in paralleler Lage fortgeführte gerade Linie erzeugt wird.

- 1) Indem die beiden Seitenstächen der Schicht allmälig convergiren und sid endlich schneiden; diese Begränzungsart nennt man die Auskeilung de Schicht, und die Durchschnittslinie der Ober- und Unterseite, oder di Gränzlinie selbst, den Auskeilungsrand;
- 2) Indem die Schicht mit voller, oder doch nur mit wenig verminderter Mächtigkeit an einer andern Gesteinsmasse zu Ende geht, welche sie gleichset quer oder schräg durchschneidet; man nennt diess das Abstossen oder Absetzen der Schichten;
- 3) Indem die Schicht von der Gebirgsoberfläche durchschnitten wird; in die sem Falle entsteht ein rechtwinkeliger oder schräger Querschnitt der Schichtwelcher der Ausstrich oder das Ausgehende derselben genannt wird wenn er auf der jetzigen oder ehemaligen Gebirgsoberfläche liegt. Be Schichten von sehr steiler Stellung nennt man die ausgehenden Enden der selben auch Schichtenköpfe.

Manche Schichten haben nur eine geringe Verbreitung, indem sie sich entwed nach allen Richtungen oder auch nach einer Richtung hin bald auskeilen, wit rend sie nach einer anderen Richtung absetzen, oder zu Tage ausstreichen, in we chen letzteren Fällen sie eine spitz keilförmige Gestalt besitzen. Uebrigens ist de Phänomen der Auskeilung nicht selten local, so dass man nur diejenige Schottungsfuge zu verfolgen braucht, in welcher dasselbe Statt fand, um die Fortsetzut derselben Schicht wiederum aufzufinden. Man sagt dann, dass die Schicht sich wader anlegt.

Die Lage der Schichten ist gleichfalls ausserordentlich verschieden. St viele und weit ausgedehnte Schichten liegen völlig horizontal, und die me sten sedimentären, so wie sehr viele effusive Schichten haben sich ursprünglich in dieser Lage befunden, wenn sie auch später in eine andere Lage verset worden sind. Andere Schichten sind gegen den Horizont mehr oder wenne geneigt, was durch alle möglichen Abstufungen des Neigungswinkels endlich so weit gehen kann, dass sie zuletzt vertical stehen. Bei sedimentären od effusiven Schichten kann die steil geneigte oder verticale Lage niemals die w sprungliche sein; sie ist nothwendig die Folge von Störungen oder Dislocatione welche die Schichten nach ihrer Ablagerung erfahren haben. Bei den Compres sionsschichten aber lässt es sich recht wohl denken, dass sie ursprünglich stark geneigter und selbst in verticaler Lage abgesetzt wurden. Endlich giebt sogar Schichten von überkippter Lage, in welchen das Unterste zu oberst ge kehrt ist. Dass auch diese Lage bei sedimentären und effusiven Schichten und möglich die ursprüngliche sein kann, versteht sich von selbst; bei Compressions schichten scheint es jedoch nicht ganz unmöglich, dass sie sich bisweilen in auüberkippten Lage gebildet haben können.

## §. 164. Bestimmung der Lage der Schichten.

Für den Geologen wie für den Bergmann ist die genaue Bestimmung de Lage der Schichten eine der allerwichtigsten Aufgaben. Die Erforschung der Architektur eines gegebenen Landstrichs, die Beurtheilung der Ausdehnung unker leichteren oder schwereren Erreichbarkeit einer bauwturdigen Lagerstätte längt wesentlich von der Bestimmung der Schichtenlage ab; daher man denn uch bei der geognostischen Untersuchung und Aufnahme einer Gegend Schritt for Schritt auf dieses Verhältniss Rücksicht zu nehmen hat.

Die Schichtungsflächen sind zwar nach §. 463 nicht immer ebene, sondern auch häufig krumme, ja zuweilen sehr regellos gekrümmte Flächen. Desungeachtet aber lässt sich jede gekrümmte Schicht, wie jede krumme Fläche überhaupt, auf ebene Elemente zurückführen, indem man entweder kleinere Theile derselben berücksichtigt, innerhalb welcher ihre Ausdehnung approximativ einer Ebene entspricht, oder indem man sich an jedem Beobachtungspuncte eine Berührungs-Ebene vorstellt, welche an und bei diesem Puncte die eigentliche Lage der Schicht repräsentirt. Oft zeigen auch Schichten, bei vielen partiellen Krümmungen, dennoch in ihrer allgemeinen Ausdehnung eine solche Form, welche ziemlich genau auf eine und dieselbe Ebene bezogen werden kann.

Im Allgemeinen wird also die Bestimmung der Lage der Schichten immer al die Bestimmung der Lage von Ebenen zurückzuführen sein. Nun ist aber lie Lage einer Ebene bestimmt, sobald uns die Lage zweier, in ihr befindlicher grader Linien bekannt ist. Daher werden wir auch die Bestimmung der Lage mer Schicht von der Lage zweier solcher Linien abhängig zu machen haben. In der einen dieser Linien wählt man die in der Schichtungsfläche gezogene lorizontallinie, welche die Streichlinie der Schicht genannt wird; zu der indern wählt man die Linie der grössten Neigung der Schichtungsfläche gegen len Horizont, welche die Falllinie der Schicht genannt wird. Beide diese Litien sind natürlich immer rechtwinkelig auf einander\*).

Unter den Streichen einer Schicht versteht man die Lage ihrer Streichinie gegen den Meridian des Beobachtungsortes; unter dem Fallen oder dem
linschiessen einer Schicht die Lage ihrer Falllinie gegen die Horizontal-Ebene
ks Beobachtungsortes. Das Streichen bestimmt man daher durch Angabe des
lingabe, welchen die Streichlinie mit der Mittagslinie bildet; das Fallen durch
lingabe des Neigungswinkels der Falllinie gegen die Horizontal-Ebene, unter
leichzeitiger Berücksichtigung der Weltgegend, nach welcher hin die Falllinie
inschliesst. Beide Bestimmungen, sowohl die des Streichens, als die des Fallens,
assen sich nun mittels des gewöhnlichen bergmännischen Handcompasses mit
iner dem geognostischen Bedürfnisse hinreichend entsprechenden Genauigkeit
vollziehen.

Dieser Compass besteht aus einer gewöhnlichen Boussole, deren Peripherie auf dem Limbus in zwei mal zwölf Theile, sogenannte Stunden (horae) eingetheilt ist. Jede Stunde, welche sonach 450 der gewöhnlichen Kreis-Eintheilung begreift, ist wieder in acht Theile getheilt, die man Achtelstunden nennt, und deren jede 1052′30″ beträgt\*). Diese Compassstunden sind von der bergmännischen Einthei-

<sup>\*)</sup> Denkt man sich durch die Streichlinie oder durch die Fallinie einer Schicht eine irtical-Ebene gelegt, so erhält man diejenigen Ebenen, welche sich als die Vertical-bene des Streichens und des Fallens bezeichnen lassen. Beide sind natürlich rechtwalelig auf einander, und die Vertical-Ebene des Fallens ist es gewöhnlich, auf welche die infili-Derstellungen der Gebirgs-Architektur bezogen werden.

Es würde freilich weit zweckmässiger sein, die Stunden in 10 Theile zu theilen.

lung des Horizontes selbst entlehnt. Der teutsche Bergmann theilt nämlich den ganzen Horizont in 24 Theile, welche den Stunden des Tages entsprechen sollen, daher sie gleichfalls Stunden genannt worden sind, und wie diese nur von 6 bis 4:

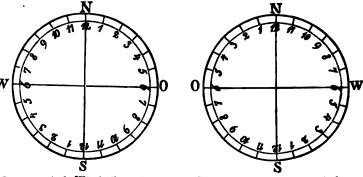

Bergmännische Eintheilung des Horizontes.

Kintheilung des bergmännischen Handcompasses.

gezählt werden. Die Nordsüdlinie bestimmt den Anfang und das Ende der Theilunz ihr entsprechen daher die Stunden 0 oder 12, was gleichgiltig ist. Man zählt nut die Stunden von Nord nach Ost, und von Süd nach West, so dass die Ostwesthas der Stunde 6, die Nordost-Südwest-Linie der Stunde 3, und die Nordwest-Südos-Linie der Stunde 9 entspricht. Auf dem Limbus des Compasses sind jedoch der Ostund der Westpunct mit einander vertauscht, und eben so die Stunden in entgegetgesetzter Richtung numerirt, weil diess eine grosse Erleichterung bei der Beobachtung des Streichens und Fallens gewährt\*).

Will man nämlich das Streichen einer Schicht beobachten, so braucht man nu die Nordsüdlinie des Compasses ihrer Streichlinie parallel zu halten, und die Nordsüdlinie des Compasses ihrer Streichlinie parallel zu halten, und die Nordswird sofort auf diejenigen Puncte des Limbus einspielen, welche der Lage de Streichlinie gegen den magnetischen Meridian entsprechen. Man braucht daber nu abzulesen, was die Nadel anzeigt, um das gesuchte Streichen zu bestimmen. Obgleich übrigens die Nadel mit beiden Spitzen auf die gleichnamigen Puncte der Entheilung einspielt, so ist es doch aus mehren Gründen empfehlenswerth, immer de Nordspitze der Nadel zu beobachten, welche gewöhnlich blau angelaufen oder aus sonst eine Weise ausgezeichnet ist. Um übrigens die Beobachtung mit grössert Sicherheit anstellen zu können, dazu ist der Compass auf einer länglich rectungulären Messingplatte befestigt, deren länger e Seite der Nordsüdlinie des Kresse parallel ist, und welche bei allen Beobachtungen möglichst horizontal gehalten werden muss \*\*). Man bringt daher diese längere Seite entweder unmittelbar mit der

\*\*) Man hat auch Compasse in der Form einer Taschenuhr; sie sind aber nicht seet

<sup>\*)</sup> In manchen Ländern, z. B. in vielen Bergwerksrevieren Oesterreichs, zählt man de Stunden von i bis 24, was jedoch da, wo es zunächst auf die Bestimmung des Streichens werkommt, unbequem ist, denn die Streichlinie bedarf und erfordert nur eine gleichnamme Bezeichnung nach beiden Richtungen hin. Die Französischen Geologen bedienen sich meist der Eintheilung in gewöhnliche Grade, wobei jedoch die Nordsüdlinie sowohl als die Ostwesturals die Anfangslinien der Theilung zu Grunde gelegt werden, so dass z. B. von N. bis No und von O. bis No. die Grade von i bis 45 numerirt sind, und so auch in den übrigee Quadranten. Das Streichen hor. 2 wird dann N. 300 O. — S. 300 W., das Streichen hor. 4 aber C. 300 N. — W. 300 S. ausgedrückt. Wie aber auch die Einheilung beschaffen sein unsg. und wird auf denen, unmittelbar zur Beobachtung dienenden Instrumenten der Ostweit Westpunct vertauscht, und die Numerirung, wenn sie durch den Halbkreis oder den ganzer Kreis fortgeht, in entgegengesetzter Richtung angebrecht sein müssen.

Schichtungsfläche in Contact, wenn solche eben ist, oder man bringt sie aus freier Hand so genau als möglich in Parallelismus mit der Streichlinie, wenn die Schichttungsfläche uneben ist.

Auf diese Weise erhält man jedoch nur die Richtung der Streichlinie gegen den magnetischen Meridian, welche man das observirte Streichen zu nennen pflegt. Um nun solche auf den wahren Meridian zurückzuführen, oder um das reducirte Streichen zu finden, dazu muss man die Grösse und Richtung der magnetischen Declination kennen. Bei westlicher Declination ist die Grösse derselben von dem observirten Streichen zu aubtrahiren, bei östlicher Declination aber dazu zu addiren. Wir haben jetzt in ganz Europa westliche Abweichung, und zwar beträgt solche in Sachsen und den zunächst angränzenden Gegenden ungefähr 150 oder ziemlich genau eine Stunde; sie ist auch fortwährend im Abnehmen begriffen, und man kann daher bei Beobachtungen, welche blos zu geognostischen, und nicht zu markscheiderischen Zwecken angestellt werden, und bei denen man die Richtigkeit nur bis auf 1/8 Stunde zu verbürgen braucht, in unsern Gegenden und sür die nächste Zeit, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, das observirte Streichen gerade um eine Stunde vermindern, um das reducirte Streichen zu erhalten, was grosse Bequemlichkeit gewährt. Es entspricht daher gegenwärtig bei geognostischen Beobachtungen in Sachsen und den unmittelbar angränzenden Gegenden:

| die | Richtung | N.—S.   | dem | beobachteten | Streichen | hor. | 4  |
|-----|----------|---------|-----|--------------|-----------|------|----|
| _   | -        | 0W.     | -   | _            | -         | -    | 7  |
| -   | -        | NOSW.   | -   | -            |           | -    | 4  |
| -   | -        | NW.—SO. | -   | -            | -         | _    | 10 |

Dass man die täglichen und unregelmässigen Oscillationen der magnetischen Declination ohne Fehler vernachlässigen kann, versteht sich von selbst, weil die Amplitude derselben zu gering ist, als dass sie eine Berücksichtigung bei Beobachtungen erforderte, wo man den Winkel nur bis auf 1/8 Stunde. d. h. bis auf 10 52′ genau zu wissen braucht.

Bei der Bestimmung des Fallens der Schichten hat man zweierlei, nämlich die Richtung, und die Grösse oder den Grad desselben anzugeben. Die Richtung bestimmt sich sogleich, wenn man bei der Beobachtung des Streichens darauf achtet. nach welcher Seite der Streichlinie die Schicht einschliesst. Um aber jedem möglichen Irrthume vorzubeugen, dazu braucht man nur die Nordsüdlinie des Compasses in die Vertical-Ebene des Fallens zu halten, während zugleich der Nordpunct der Eintheilung nach der Richtung des Einschiessens gewendet ist; dann spielt die Nordspitze der Nadel auf diejenige Stunde und Weltgegend ein, nach welcher das Einfallen der Schicht Statt findet. - Die Grösse des Fallens, oder den Neigungswinkel der Falllinie gegen den Horizont, bestimmt man endlich mittels eines kleinen, in Compasse selbst angebrachten Lothes, welches an einem auf dem Compassboden gravirten Gradbogen die Grösse des Neigungswinkels anzeigt. Da in diesem Gradbogen die Linie von 900 mit der langen Seite der Compassplatte parallel angebracht ist, so hat man nur diese lange Seite auf der Schichtungsfläche mit der Falllinie in Contact zu bringen, wenn die Schicht eben ist, oder auch aus freier Hand wit der mittleren Falllinie parallel zu halten, wenn die Schicht uneben ist, um das Loth auf den gehörigen Winkel einspielen zu lassen. Dass übrigens bei dieser Be-

Eussig, da sie nur eine unsichere Beobachtung gewähren, und bei der Eintragung der Streichtauen in der Charte gar nicht gebraucht werden können, was doch auch eine sehr wichtige Aufgabe ist. Diese Mängel werden durch die Bequemlichkeit des Transportes durchaus nicht aufgewogen. Sehr gute geognostische Handcompasse liefert die Werkstätte des Bergmechanikus lingke in Freiberg.

stimmung des Fallwinkels die Compassplatte vertical, und zwar der Vertical-Ebene des Fallens parallel gehalten werden muss, diess versteht sich von selbst\*.

Wenn man die Richtung des Fallens genau nach der Weltgegend und nach Stunden und Achteln bestimmt hat, so bedarf es gar keiner besonderen Bestimmung des Streichens, weil die Vertical-Ebenen des Streichens und Fallens stets rechtwinkelig auf einander sind, und man daher die beobachtete Fallrichtung nur um 6 Stunden zu vermehren oder zu vermindern braucht (je nachdem sie selbst kleiner oder grösser als hor. 6 ist), um die Streichlinie zu bestimmen. Aus demselben Grundbraucht man auch nur die Grösse des Fallens zu bestimmen, wenn man vorher de Streichen bestimmt und dabei beachtet hat, nach welcher Seite der Streichlinie oder nach welcher Weltgegend die Schicht einfällt.

Bei sehr flach fallenden Schichten pflegt das Auge die Fallrichtung genauf aufzufassen, als die Richtung des Streichens, daher man bei solchen Schichten, zumal wenn sie nicht eben sind, die Bestimmung der Lage sicherer vom Fallen als vom Streichen abhängig macht.

In manchen Fällen hat die Bestimmung der wahren Lage der Schichten ihr Schwierigkeiten; ausser der, im §. 466 zu erwähnenden transversalen Schieferun und Plattung, sind es besonders folgende zwei Umstände, durch welche dergleiche Schwierigkeiten berbeigeführt werden können:

- 1) sehr grosse Mächtigkeit der Schichten; in solchem Falle muss nimlich schon eine bedeutende Felswand entblöst sein, um eine oder eines
  Schichtungsfugen wahrnehmen zu lassen. Diese Schwierigkeit kommt z. B
  bisweilen bei Kalksteinen, Conglomeraten und Sandsteinen vor; man mus
  dann suchen, aus den Nüancen der Färbung und des Kornes, oder aus der
  Lage und Vertheilung der Gerölle oder Versteinerungen auf die Lage der
  Schichten zu schliessen;
- 2) einseitige Butblösung einer scharf abgeschnittenen Felswand; dass sieht man nur Durchschnittslinien der Schichtungsflächen, welche freuct nicht hinreichen, um die Lage der Schichten zu erkennen. Ist z. B. da Felswand der Streichlinie parallel, so erscheinen diese Durchschnittslinier alle horizontal, und man könnte glauben, horizontale Schichten vor sich mahen, während sie vielleicht eine stark geneigte Lage haben. In solches Fällen wird man jedoch gewöhnlich, bei genauerer Untersuchung der Feswand, längs den Schichtungsfugen kleine Aussprünge oder Binsprünge ent decken, welche die Lage der Schichten erkennen lassen.

Bei horizontalen Schichten kann natürlich weder von einem Streichen noch von einem Fallen die Rede sein; denn sie streichen nach allen Weltgegenden zugleich, und hahen gar kein Einfallen.

## §. 165. Beschaffenheit der Oberstäche der Schichten.

Die Schichten mögen nun auf die eine oder auf die andere Weise gebilder worden sein, so sind die beiden Begränzungsflächen derselben stets als Unterfläche und Oberfläche, oder als Sohlfläche und Dachfläche zu unterscheider eine Unterscheidung, welche streng genommen nicht auf die nach oben oder

<sup>\*)</sup> So lange man das Instrument nicht braucht, ist sowohl die Nadel als auch das tiene Loth durch eine besondere Vorrichtung arretirt. Man hat nun darauf zu achten, dass vor we Beobachtung des Fallwinkels die, vorher frei gemachte Nadel wieder arretirt werden mew weil sie ausserdem bisweilen von der Spitze herabgleitet, auf welcher sie sich bewegt.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Lyell, Manual of elementary Geology, B. ed., I, p. 54.

nach unten gerichtete Lage, sondern auf die Richtung zu gründen ist, nach welcher die Ausbildung der Schicht Statt gefunden hat. Die Unterfläche oder Sohlfläche einer Schicht ist diejenige Fläche, in welcher sie an die unmittelbar vor ihr, die Oberfläche oder Dachfläche dagegen diejenige, in welcher sie an die unmittelbar nach ihr gebildete Schicht angränzt. Durch verticale Aufrichtung oder leberkippung der Schichten kann dieser Unterschied, sofern er von der aufwärts oder abwärts gerichteten Lage abhängig gemacht werden soll, scheinbar aufgehoben oder geradezu umgekehrt werden.

Was nun die Beschaffenheit, und namentlich die besondere Configuration oder Reliefbildung der Schichtungsflächen betrifft, so ist in dieser Hinsicht Folgendes zu bemerken.

Die sedimentären, also die auf dem Grunde oder an den Küsten des Meeres, der Strom – Ausmündungen und der Landseen abgesetzten Schichten lassen auf ihrer Oberfläche und Unterfläche nicht selten eigenthümliche Formen erkennen, welche in ihrer Entstehungsweise begründet sind, und daher auch nur bei ihnen vorkommen können. Dahin gehören besonders die Wellenfurchen, die Thierfährten, die netzförmigen Leisten, die Regentropfenspuren, die Krystalloide nach Steinsalz und endlich mancherlei organische Formen.

Die Wellenfurchen (ripple-marks) bilden eine Erscheinung, welche sich auf der Oberstäche der Schichten vieler Sandsteine, Grauwacken, Grauwackenschieser, Thonschieser, Schieserthone, überhaupt vieler psammitischen und pelitischen Gesteine vorsindet. Die Oberstäche (und, durch Abdruck, auch die Unterstäche) solcher Schichten zeigt nämlich kleine, langgestreckte, zwar mehr oder weniger gekrümmte, aber doch im Allgemeinen parallele, wellensormige Erhöhungen und Vertiefungen, welche bald klein und schmal, bald grösser und breiter, jedensalls aber nur aus der Wellenbewegung des Wassers zu erklären sind, durch welche der Sand oder Schlamm nach einer bestimmten Richtung hin und her gespült wurde. Die Richtung der Statt gesundenen Bewegung war allemal rechtwinkelig auf die Längen-Ausdehnung dieser Wellenspuren.

Dass die Erscheinung wirklich aus dem Wellenschlage zu erklären ist, diess beweisen die ganz ähnlichen Formen, welche sich tagtäglich an flachen sandigen oder schlammigen Meeresküsten durch das Spiel der Ebbe und Fluth, oder durch den Wellenschlag des vom Winde bewegten Meeres ausbilden. Diese Bewegungen des Wassers setzen sich übrigens auf bedeutende Tiefe fort, und können daher nicht nur auf seichtem, sondern auch auf ziemlich tiefem Meeresgrunde die Ausbildung von Wellenspuren veranlassen. Nach Martin White wirkt die Bewegung des stürmischen Meeres bis auf 300 und \$50 Fuss Tiefe, und Siau hat durch directe Beobachtungen bei St. Gilles nachgewiesen, dass sich noch in \$80 Meter (also fast in 580 Fuss) Tiefe sehr breite und tiefe Wellenfurchen ausbilden\*). Dass der Wind auf Sandflächen und auf trocknem Schnee ähnliche Wellenfurchen hervorbringt, ist bekannt; aber auch bei diesen durch Lustströmungen gebildeten Formen ist die

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann., Bd. 57, 4842, S. 599. Die Beobachtungen wurden auf Meeresgrund 

\*ugestellt, der aus weissem Korallensand und schwarzem Basaltsand besteht. Man fand da
\*elbst parallele Wellenfurchen von 40 bis 45 Centimeter Tiefe und 30 bis 50 Centimeter Ab
\*land: in den Vertiefungen lagen die schweren Substanzen, auf den Höhen der feinste Sand.

Längenausdehnung der Wellen stets rechtwinkelig auf die Richtung des Windes Lyell beschreibt die Bildung solcher durch den Wind zusammengewehter Sandwellen, wie er sie an der Küste von Calais beobachtete; sie lassen sich gewissernausen als Dünen en miniature betrachten\*). Zuweilen sieht man auf der Oberfäche einer Schicht zwei sich kreuzende Systeme von Wellenfurchen, deren älteres durch das später gebildete mehr oder wenig obliterirt worden ist; wahre Palimpsesten der Natur!

Die Thierfährten (Ichniten) oder die Fusstapfen von Thieren, welche auf der Oberfläche mancher Schichten vorkommen, gehören zu den sehr merkwurdigen geologischen Erscheinungen. Natürlich wurden sie auf der Oberfläche derjenigen Schicht, über welche die Thiere gegangen sind, zunächst als vertiefte Eindrücke gebildet, indem diese Oberfläche noch weich genug war. um dem Drucke des Fusses nachzugeben. Wenn nun aber bald nachher das Material einer neuen Schicht angeschwemmt wurde, so werden sich auf der Unterfläche dieser Schicht dieselben Fusstapfen im Relief darstellen mussen, indem jeder auf der vorhergehenden Schicht gebildete Eindruck gleichsam die Matrize lieferte, von welcher das Material der folgenden Schicht einen Abguss bildete. Dergleichen Thierfährten kommen in der Regel reihenförmig in grösserer Anzahl binter einander vor, wie es das Fortschreiten der Thiere nach dieser oder jener Richtung mit sich brachte. Man hat sie schon in vielen Gegenden und in verschiedenen Gesteinen, besonders häufig aber in Sandsteinen beobachtet. welche zum Theil ein sehr hohes Alter haben; wie denn z. B. im Jahre 1844 bei Greensburg in Pennsylvanien auf Sandsteinschichten der Steinkohlenformatien von King ähnliche Fusstapfen gefunden worden sind, wie man sie zuerst bei Hessberg unweit Hildburghausen in der Buntsandsteinformation kennen gelemt



Fährten von Chirotherium.



Fusstapfen von Vögeln.

<sup>\*)</sup> Manual of elementary Geology, 5. ed., p. 20.

hatte\*,. Beistehende Figuren geben ein sehr verkleinertes Bild der gewöhnlichsten Fährten des Chirotherium, wie solche bei Hessberg vorkommen, sowie der, im Sandsteine des Connecticut-Thales gefundenen Fusstapfen von Vögeln. Die Chirotherium-Tapfen sind aber in der Wirklichkeit 7 bis 42 Fuss lang, bei 3 bis 4 Fuss Schrittweite, und die Vogeltapfen aus Connecticut erreichen sogar 15 bis 18 Zoll Länge, bei 4 bis 7 Fuss Schrittweite\*\*).

Die erste sichere Nachricht von solchen Thierfährten gab Duncan\*\*\*). Sie fanden sich im Buntsandstein des Steinbruches von Corncokle-Muir in Dumfriesshire, und gaben sich nicht nur durch ihre Form, sondern auch durch ihre reihenförmige Vertheilung, und durch die regelmässige Abwechslung des rechten und linken Trittes als wirkliche Fusstapfen zu erkennen. Sie kamen auf vielen Schichten unter einander vor, und erschienen auf der Unterseite jeder Schicht convex, auf der Oberseite concav. Buckland erklärte sie für Fusstapfen von Reptilien †).

Im Jahre 1833 entdeckte man bei Hessberg in der Nähe von Hildburghausen äbnliche Fährten von verschiedenen Formen, von denen die grössten, wegen ihrer auffallend handähnlichen Gestalt auf ein Thier bezogen wurden, welches man Chirotherium nannte; (nach Owen ein Labyrinthodon). Sie sind auch später bei Jena, bei Neuenstein in Würtemberg, so wie an anderen Orten in und ausserhalb Teutschland gefunden worden.

Im Jahre 1836 gab Hitchcock die erste Nachricht über die, von Plinius Moody schon im Jahre 1801 beim Pflügen entdeckten, höchst merkwürdigen und zum Theil colossalen Vogeltapfen (Ornithichniten) im Sandsteine des Connecticut-Thales, deren Wirklichkeit man zwar anfangs bezweifeln wollte, welche aber bald darauf von Daubeny und später durch eine besondere Commission Nordamerikanischer Geologen (Amer. Journal of sc., vol. 41, 1841, p. 165), so wie durch Lyell vollkommen als solche bestätigt wurden. Es ist diess eine der merkwürdigsten Thatsachen, weil Ueberreste von Vögeln überhaupt zu den Seltenheiten gehören, und weil die dortigen Schichten, welche auf 80 Engl. Meilen weit in vielen Streinbrüchen sowohl von Connecticut als Massachusetts diese Fusstapfen enthalten, sehr alte Schichten sind, und ausserdem noch keine Ueberreste von Vögeln (Koprolithen ausgenommen) gezeigt haben.

Cotta beschrieb eigenthümliche huseisenähnliche oder C-förmige Fährten aus dem Buntsandsteine von Pölzig bei Gera, welche an die ähnlichen Formen erinnern,

<sup>\*)</sup> Vergl. über diese von Lyell bestätigte Beobachtung Kings, Quarterly Journal of the sect. soc., II, 4846, p. 448, und The American Journ. of sc., 2. ser., II, p. 25, such Neues Jahrb. für Min., 4847, S. 383.

<sup>\*\*)</sup> Herr Dexter Marsh zu Greenfield besitzt solche Fusstapfen von 18 Zoll Länge und 7 Fuss Schrittweite. Fortschritte der Geographie, V, 1848, S. 256. Die Vögel müssen also noch einmal so gross gewesen sein, als der Strauss.

<sup>\*\*\*)</sup> In Trans. of the Royal soc. of Edinb., 4828. Denn was früher, im Jahre 4822, School-traft von Menschentapfen im Silurischen Kalkstein Nordamerikas, und Plagge (im Hannöverschen Magazin, 4827, S. 476) von verschiedenen Fusstapfen im Sandsteine des Isterberges bei Bentheim berichtet hatte, beruht auf einem Irrthume. Jene sind nach Owen künstliche Arbeit der Indianer, diese nach Becks zufällige Formen, d. h. »die Wirkung irgend einer Ursache«, aber keine Thierfährten. Neues Jahrb. für Min., 4843, S. 490. Nach denen von Jugler (im Neuen Jahrb. für Min. 4853, Taf. II, III und IV) mitgetheilten Abbildungen möchte man sie wirklich für künstliche Sculpturen halten.

<sup>7)</sup> Ausführlichere Nachweisungen über diese, im Buntsandsteine von Dumfriesshire sehr verbreiteten Ichniten gaben Harkness und Jardine in The Ann. and Mag. of nat. history, [2], VI, 1850, p. 203 ff. Später sind sie von Jardine in einem besonderen Werke, welches er im Jahre 1852 unter dem Titel Ichnology of Annandale herausgab, beschrieben und abgebildet worden.

die nach Babbage im Kohlensandstein von Merthyr-Tydvil in Wales, und im devonischen Sandsteine von Forfarshire vorkommen, wo sie Kelpie-feet genannt werden Es ist möglich, dass derartige Formen nicht sowohl für Fussspuren, als vielmehr (nach Lyell und Strickland) für Eindrücke von Weichthieren und anderen Thierenzu halten sind, die sich im Sande einwühlten oder vorwärts arbeiteten.

Ausführliche literarische Nachweisungen und sonstige Mittheilungen über da-Vorkommen von Thierfährten gaben Bernhardi (Allg. Hall. Lit. Zeitung, 1853 Brgänzungsblätter, Nr. 56), Geinitz (Mittheilungen aus dem Osterlande, Bd. III 1839, S. 104), Girard (Neues Jahrb. für Min., 1846, S. 1 ff.), und Harknerin The Edinb. new Phil. Journ. vol. 52, 1852, p. 246 ff.

Theils in Begleitung der Thierfährten, theils auch ohne dieselben finden siet. öfters auf der Untersläche von Schichten psammitischer oder pelitischer Grsteine, leisten artige oder aderähnliche Vorsprünge von bald geradem, baid! krummem Verlaufe, die gewöhnlich in grösserer Anzahl beisammen vorkommer. sich nach verschiedenen Richtungen durchkreuzen, gegenseitig anastomosiren. und solchergestalt ein förmliches Netz von Leisten oder Adern darstellen. Im Ober fläche der nächst vorher gebildeten Schicht pflegt in der Regel von thoniger, überhaupt von politischer oder schlammartiger Natur zu sein. Die Entstehung dieser netzförmigen Gebilde ist sehr einfach daraus zu erklären, dass die schlammige Obersläche der vorausgehenden Schicht vor dem Absatze der folgenden Schicht eine theilweise Austrocknung und eine damit verbundene Zerberstung erlitten hatte, wodurch viele unregelmässig verlaufende und sich verschiedentlich durchkreuzende Spalten gebildet wurden. Als nun das Materider folgenden Schicht angeschwemmt wurde, so musste dasselbe in diese Spoli eindringen, und sie bis zu einer gewissen Tiese ausfüllen. Diese Leisten stad also nichts Anderes, als Abgüsse von kleinen Spalten, gerade so wie die im Relief hervortretenden Thierfährten Abgüsse von Fusstapfen sind. Wenn beide zugleich vorkommen, so sieht man die Leisten durch die Fährten hindurchsetzer weil die Bildung der Fusstapfen einen noch weichen, plastischen Zustand derselben Schichtenfläche voraussetzt, in welcher später durch Austrocknung ist Risse entstanden sind.

Die Sandsteinplatten von Hessberg zeigen diese netzartig gruppirten Leisten seinschön, wie sie denn gewöhnlich mit den Thierfährten zugleich vorkommen, ohwit sie im Allgemeinen eine weit häufigere Erscheinung sind, als diese. Wie unw kürlich sich übrigens jedem unbefangenen Beobachter die wahre Erklärung derschen aufdrängt, so hat man sie dennoch bisweilen für Phytomorphosen, oder für vegetabilische Formen gehalten. Ja, Carl Müller hat die Hessberger Leistennetze gar als die Species eines besonderen Geschlechtes unter dem Namen Sicklerm inbehalten berinthiformis aufgestellt \*\*). Man hat eben so bisweilen die Thierfährten theils 1.

<sup>\*)</sup> Geinitz hat die Abdrücke von Pölzig schon 1846, in seinem Grundrisse der Vesteinerungskunde, als innere Ausfüllungen vorweltlicher Chitonen gedeutet, und unter der Namen Chiton Cottae aufgeführt. Vielleicht gehören auch die von v. Struve, bereits im Joh 1807 beschriebenen, halbkreisförmigen! Gebilde im Sandstein von Tübingen hierber, wei Freiesleben in seinen Geognostischen Arbeiten, IV, S. 325 erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Neues Jahrb. für Min., 4846, S. 462. Die ebendeselbst S. 743 von Giebel erwahner comprimirten und vom Gesteine ablösbaren Formen dürsten wohl eher mit den kannten Wülsten auf den Schichtungsstächen des Muschelkalksteins zu vergleichen sein

Wurzelknollen, theils für sogenannte Naturspiele erklären wollen, ohne zu bedenken, dass die Erscheinung dadurch geradezu in das Gebiet des Wunderbaren gezogen werden würde. Denn wenn sie wirklich Wurzelknollen wären, so hätte die Natur die betreffenden Vegetabilien so regelrecht in Reihe und Glied gepflanzt, wie es nur die Hand eines Gärtners vermöchte; wenn sie aber Naturspiele wären, so hätte die Natur so regelmässig gespielt, dass der Begriff eines lusus naturae in dieser Regelmässigkeit der Anordnung und in dieser Identität der Form seine vollständige Widerlegung findet.

Auf der Oberstäche mancher psammitischer und pelitischer Schichten, und namentlich solcher, welche zugleich mit Thiersährten versehen sind, hat man bisweilen viele kleine, rundliche Narben oder Eindrücke beobachtet, welche nach ihrer Form, Grösse und Vertheilung eine so vollkommene Aehnlichkeit mit den Eindrücken zeigen, wie sie die Tropsen eines Platzregens auf Schlamm- oder Sandgrund hervorbringen, dass sie zuversichtlich für nichts Anderes, als für Spuren vorweltlicher Regentropsen gehalten werden können. Da sie z. Th. auf sehr alten Schichten vorkommen, so gewinnen sie ein eigenthümliches Interesse, indem sie den Beweis liefern, dass eine so geringstügige und vergängliche Wirkung, wie sie der Aufschlag eines vor Myriaden von Jahren gefallenen Regentropsens hervorbrachte, dennoch durch ein unvergängliches Monument bis auf den heutigen Tag erkennbar geblieben ist.

Cunningham aus Liverpool beobachtete zuerst im permischen Sandsteine von Storeton-Hill (Cheshire) dergleichen Eindrücke vorweltlicher Regentropfen, deren wirkliches Vorkommen überhaupt durch Buckland im Jahre 1838 erklärt und bewiesen worden ist. Später sind sie besonders deutlich und häufig von Lyell auf den Sandsteinschichten bei Newmark in New-Jersey, sowie von Deane auf den mit Vogeltapfen versehenen Sandsteinen in Massachusetts und von R. Brown im Schieferthone der Kohlenformation von Cape Breton beobachtet worden.

Krystalloide nach Steinsalz. Die Schichtungsflächen von Sandstein, Schieferletten, Mergel und Kalkstein verschiedener, besonders aber solcher Sedimentbildungen, welche Ablagerungen von Steinsalz zu beherbergen pflegen, sind nicht selten mit eigenthümlichen krystallähnlichen Formen bedeckt, welche aber aus derselben Gesteinsmasse bestehen, und daher als pseudomorphische Gebilde, als Krystalloide betrachtet werden müssen. Diese Krystalloide erscheinen gewöhnlich als mehr oder weniger verzerrte und in ihren Flächen vertiefte Hexaëder, zuweilen auch als hohle, einfache vierseitige Pyramiden, wie sie an dem durch Eindampfung von Salzsoole dargestellten Kochsalze so häufig zu beobachten sind\*), und es ergiebt sich wohl aus dieser ihrer Form, als aus den ganzen Verhältnissen ihres Vorkommens, dass sie in der That nur als eigenthümliche Pseudomorphosen von Kochsalzkrystallen gedeutet werden können.

Für die Entstehung derselben ist zuerst im Jahre 1829 von Eaton \*\*), später

<sup>\*)</sup> Diese treppenartig zusammengesetzten Pyramiden (hoppers, trémies) stehen bekanntlich mit der hexaëdrischen Krystallform des Kochsalzes im genauesten Zusammenhange. Sie sind selten bis 1/2 Zoll gross; indess erwähnt Eaton, dass sie auf den Salzwerken von Syrakus in Neu-York zuweilen bis zu 3 Zoll im Durchmesser erhalten werden.

<sup>••)</sup> In The American Journal of science, vol. XV, 1829.

von Lewis-Beck und neuerdings von Nöggerath eine sehr einfache und naturgemässe Erklärung gegeben worden \*). Man hat nämlich anzunehmen, dass auf der schlammartigen Oberfläche der vorher gebildeten Schicht Kochsalzkrystallabgesetzt wurden, welche sich auch nach unten, innerhalb des feinen nachgiebigen Sedimentes vollständig entwickelten. Nachdem nun auch das Material der darauf folgenden Schicht oder Schichten zum Niederschlage gelangt war, so konnte es leicht geschehen, dass diese Kochsalzkrystalle wiederum allmalizaufgelöst wurden, und dann musste das noch weiche Material der unmittelbar aufliegenden Schicht in die hexaëdrischen Räume hineingepresst werder welche vorher die Salzkrystalle einnahmen. Aus dieser mechanischen Bildungs weise erklärt sich auch die regellos verzogene und verschrobene Gestalt der meisten dieser Krystalloide; eine Gestalt, welche übrigens, wie Nöggerath bemerkt, auch ursprünglich an manchen Steinsalzhexaedern beobachtet wird.

Uebrigens kommen dergleichen Krystalloide theils sporadisch, theils zahlreich beisammen vor; bisweilen sind sie reihenförmig oder auch zu undeutlich
vierkantigen Stängeln gruppirt; ja, in einigen Fällen setzen sie fast ganzSchichten zusammen. In der Regel finden sie sich auf der Unterfläche der
Schichten, während die Oberfläche der vorhergehenden Schicht nur die ihnen
entsprechenden Hohlabdrücke zeigt. Kommen sie auch auf der Oberfläche vor,
so sind sie gewöhnlich viel kleiner, als diejenigen der Unterfläche.

Diese merkwürdigen Bildungen sind in Teutschland schon lange unter dem Namen des krystallisirten Sandsteins aus der Gegend von Stuttgart und Tübingen bekannt, müssen aber von dem sogenannten krystallisirten Sandsteine von Fontainebleau, welcher nur ein mit vielem Sande gemengter krystallisirter Kalkspath 55. sorgfältig unterschieden werden. Jordan und Jäger beschrieben sie bereits zu Ar fange des jetzigen Jahrhunderts \*\*), später wurden sie von v. Struve, Freieslebet und vielen anderen teutschen Geologen besprochen, und in neuerer Zeit haben Norgerath, Haidinger, Hausmann, besonders aber Gutberlet die Ausmerksamkeit wieder auf sie gelenkt \*\*\*). Sie sind, wegen ihres häufigen Vorkommens, namentlich im Gebiete des Buntsandsteins, Muschelkalkes und Keupers, eine weit bedeutsamere Erscheinung, als man wohl früher geglaubt hat. Durch Hausmann sind wir mit den Vorkommen derselben im Muschelkalk von Hehlen bekannt worden, wo vierseitge Pyramiden bis zu 31/2 Zoll Durchmesser gefunden wurden; nach Strüver finden ser sich auch bei Hohe und Bodenwerder, und setzen bisweilen fast ganze Schichter des Mergelkalksteins zusammen. Auch bei Commern in der Eifel kommen im #:schelkalke vierseitige Pyramiden vor, von denen zuweilen sechs zu einem Aggregate von würfelähnlicher Form verbunden sind. Verhandl. des naturbist. Vereu-

<sup>\*)</sup> Eigentlich hat Jordan schon im Jahre 1800 diese Erklärung angedeutet, ohne jedest das Steinsalz als den Archetypus dieser Krystalloide erkannt zu haben. In Frankreich erklärte Puton die Krystalloide des Buntsandsteins der Vogesen für Pseudomorphosea auch Steinsalz. Bull. de la soc. géol., VIII, 1837, p. 195.

<sup>\*\*)</sup> Jordan, in Min. u. chem. Beob. u. Erfahrungen, Göttingen 4800; und Jager · Denkschriften der vaterländ. Gesellsch. der Aerzte u. Naturf. Würtembergs, J, 1805.

<sup>\*\*\*)</sup> Nöggerath im Neuen Jahrb. für Min., 1846, S. 307; Hausmann im Archiv nu Min., Geogn. u. s. w., Bd. 24, 4847, S. 494 f.; Haidinger in Naturwissenschaftlichen M handlungen, I, 1847, S. 65; Gutberlet im Neuen Jahrb. für Min., 1847, S. 405 ff. u. S. 342 f Vergl. auch Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4684 ff.

der preuss. Rheinl. XI, 1854, S. 385. Gutberlet macht auf die sehr weite Verbreitung derselben in den bunten Mergeln und Sandsteinen der Gegend von Fulda und anderer Gegenden Hessens aufmerksam, und beschäftigt sich sehr ausführlich mit der Art und Weise ihres Vorkommens. Strickland gedenkt ihrer aus dem Keuper Englands, als einer ganz neuen Erscheinung, im Quart. Journ. of the geol. soc. vol. IX. 1853, p. 5. Vorzüglich interessant sind auch die Nachrichten, welche Baton, Lewis Beck und Vanuxem über diese Krystalloide in den salzführenden Schichten der Obersilurformation von New-York mitgetheilt haben, wo sie bei Syrakus, Camillus, Manlius-Center und anderen Orten, und zwar meist als hohle vierseitige Pyramiden (hoppers), aber in sehr grosser Menge und von bedeutender Grösse vorkommen. So findet sich z. B. nach Beck bei Camillus ein mehre Fuss mächtiges Mergellager, welches gänzlich aus solchen Krystalloiden von 1 bis 8 Zoll Durchmesser besteht. Eben so hat sie Lardner Vanuxem sehr häufig am Nine-Mile-Creek in Onondaga beobachtet\*).

Endlich ist es eine sehr häufig vorkommende Erscheinung, dass auf der Obersteinerten Muscheln und Schnecken, im Relief hervortreten. So zeichnet sich i. B. der Muschelkalk durch die auf seinen Schichtungsstächen hervortretenden Formen gewisser Species (namentlich von Gervillia socialis, Lima striata u. a.) wir aus; manche Schichtungsstächen des Quadersandsteins sind ganz erfüllt mit steinkernen verschiedener Conchylien, und überhaupt wird diese Bedeckung nit organischen Formen in den Schichten fast aller fossilhaltigen Formationen ingetroffen. Auch dürsten wohl die plattgedrückten, gekrümmten und bisweien verzweigten Wülste, welche so häufig auf der Oberstäche der Muschelkalkschichten vorkommen, eben sowohl hierher zu rechnen sein, wie jene cylindrichen Formen auf den Schichtenstächen des Quadersandsteins, welche Geinitz als Spongites Saxonicus zu den Zoomorphosen, Göppert als Cylindrites zu den Phytomorphosen verwiesen hat.

Während sonach die sedimentären Schichten mancherlei recht ausgezeichnete Modalitäten der Configuration ihrer Oberfläche und Unterfläche
mterscheiden lassen, so bieten die effusiven Schichten nur sehr wenig Bemerkenswerthes dar. Doch lassen diese, nach Art der Lavaströme ergossenen Schichten bisweilen auf ihrer Oberfläche runzlige, gefaltete, tauförmige, aufgeblahte und andere Formen erkennen, wie sie im kleineren Maassstabe auf der
Derfläche erstarrter Schlackenmassen angetroffen werden. Diess ist z. B. nach
Forchhammer mit vielen Doleritschichten der Färöer, nach Dufrénoy mit den
eucitlavaschichten des Monte Somma am Vesuv, nach Elie de Beaumont mit
len Lavaschichten des Val del Bove am Aetna der Fall.

Die Compressionsschichten und die hypogenen Schichten solcher Gesteine, selche mit linearer Parallelstructur versehen sind, lassen auf ihrer Oberfläche sehr häufig eine parallele Streifung, Faltung oder Furchung wahrnehmen, deren lichtung durch die Streckung des Gesteines bestimmt wird. Da es nicht unsichtig sein dürste, diesem Verhältnisse seine Ausmerksamkeit zu schenken, so

<sup>\*.</sup> Lewis Beck, Geol. survey of the state of New-York, I, 4888, p. 45 u. 285.

mag hierbei bemerkt werden, dass es bei horizontalen oder nur wenig, und höchstens bis zu 30° geneigten Schichten hinreichend ist, das Streichen dieser Streckungslinien mit dem Compass zu bestimmen, dass es dagegen bei stark geneigten Schichten zweckmässiger erscheint, den Neigungswinke der Streckungslinien gegen die Streichlinie der Schicht und zugleich die Weltgegend anzugeben, nach welcher sie einfallen\*).

## §. 166. Structur der Schichten; tranversale Schieferung.

Die meisten Schichten sind mit einer mehr oder weniger deutlichen plant Parallelstructur des Gesteins versehen, welche in der Regel dergestal ausgebildet ist, dass die Structurslächen den Schichtungsslächen parallel liegen. Selbst in den Conglomeraten sind die flacheren Geschiebe grösstentheils der Schichtungsslächen parallel gelagert, und ebenso in den Schiefern, Sandsteiner und Kalksteinen die Ueberreste organischer Körper, oder die in ihnen vorkommenden accessorischen Bestandmassen, wie z. B. die Knauer und Nieren werkalkstein im Thonschiefer und Grauwackenschiefer. Alle diese Einschlüsse zeigen entweder eine der Schichtung entsprechende lagen weise Vertheilung oder doch eine solche Lage, dass ihre längsten Durchmesser oder grösste Durchschnittsslächen den Schichten parallel sind. Auch die lagenweise abweckselnden Verschiedenheiten der Farbe, des Kornes und der Zusammensetzung der Gesteins pslegen in der Regel in einer den Schichtungsslächen parallelen Rictung ausgebildet zu sein.

Indessen kommen auch häufig Anomalien vor, bei welchen die Partielstructur des Gesteines dem Verlaufe der Schichtungsflächen nicht mehr entspricht. Dahin gehört zuvörderst die bereits oben S. 448 erwähnte Erscheinunder discordanten Parallelstructur, welche gar nicht selten in Sanisteinschichten und losen Sandschichten zu beobachten ist, und bisweilen in schalten Gesteinen angetroffen wird; wie denn z. B. Elie de Beaumont aus des Schiefergebirge der Ardennen Schichten erwähnt, die aus schräg hindurchsetzenden abwechselnden Lagen von Grauwacke und schwarzem Thonschiefe bestehen \*\*).

Noch weit auffallender aber ist eine in vielen schiefrigen Gesteinen, bescheders im Thonschiefer und Grauwackenschiefer vorkommende Erscheinur-welche zu den merkwürdigsten Structur-Verhältnissen gerechnet werden muss da sie bisweilen mit bewunderungswürdiger Stetigkeit und Regelmässigkeit durch ganze Gebirgsketten ausgebildet ist, und der Erkennung der wahren Lage der Schichten ausserordentliche Schwierigkeit in den Weg legt. Es ist diess der jenige Erscheinung, welche man gewöhnlich die falsche Schieferung zu ben-

Vergl. meine Abhandlung hierüber in Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. XII.
 23 ff.

<sup>\*\*)</sup> Explication de la carte géal, de la France, I, 1861. p. 255. Dieselbe Erschemus victorts im Rheinischen Schiefergebirge zu beobachten.

ien pflegt, wofür wir uns aber lieber des Ausdrucks transversale oder seundare Schieferung bedienen werden. Sie besteht darin, dass die schiefrige Structur und die damit verbundene Spaltbarkeit des Gesteins nicht in einer ler Schichtung parallelen, sondern in einer anderen Richtung Statt findet, welche die Schichten unter einem grösseren oder kleineren Winkel durchschneidet. Da nun die schiefrige Structur und die durch die bedingte Spaltbarkeit jedenfalls in einer Parallelstructur des Gesteins begründet ist, so hat sich offenbar in solchen Fällen statt oder neben der ursprünglichen Parallelstructur eine ganz neue Parallelstructur ausgebildet, welche oft weit volltommener ist als jene, so dass die ursprüngliche Schieferung von der secundäen Schieferung weit übertroffen, ja sehr häufig gänzlich unterdrückt wird. Auf diese Weise lässt sich die Erscheinung nicht selten durch ganze mächtige Schichiensysteme, ja durch ganze Gebirgsketten verfolgen, und wir werden später sehen, in welcher merkwürdigen Unabhängigkeit sie von der Schichtung steht. Der Winkel, unter welchem die transversale Schieferung die Schichtung und folglich auch die ursprüngliche Parallelstructur des Gesteins durchschneidet, ist sehr verschieden, und kann von wenigen Graden bis zu einem rechten Winkel steigen, in welchem Falle also die secundäre Schieferung quer durch die Schichten hindurchsetzt.

Nun ist es doch gewiss nicht zu bezweifeln, dass ursprünglich die Schieferung solcher Schichten ihrer Schichtung parallel war, wie sie es ja noch beutzutage in zahllosen Schichten und Schichtensystemen wirklich ist; es muss also irgend eine, die ganze Masse des Gesteins durchdringende Kraft auf eine Richtungs-Aenderung oder Umstellung seiner kleinsten Theile hingearbeitet haben. Dass aber diese Kraft nur eine mechanische, und nicht etwa eine chemische oder galvanische gewesen sein könne, dafür sollen später die Gründe angeführt werden, wenn wir die transversale Schieferung in ihren grösseren Verhältnissen kennen gelernt haben werden.

Schon oben S. 453 wurde erwähnt, dass es besonders diese transversale Parallelstructur und die ihr entsprechende Spaltbarkeit ist, welche von manchen Geologen fast ausschliesslich als Spaltbarkeit oder cleavage bezeichnet und von der lamination oder foliation unterschieden wird. Wir glauben jedoch nicht, dass mit dieser Beschränkung des Begriffes (oder vielmehr des Wortes) cleavage viel gewonnen wird. Indem man dabei die Thatsache anerkennt, dass in den geschichteten krystallinischen Silicatgesteinen foliation und cleavage in der Regel zusammenfallen, gesteht man es eigentlich zu, dass bei diesen Gesteinen die letztere in der ersteren begründet ist. Dasselbe scheint aber ganz allgemein der Fall zu sein. Denn auch in denjenigen Gesteinen, welche mit transversaler Parallelstructur versehen sind, wird die deutlichere Foliation, wenn eine solche überhaupt vorhanden ist, mit den Spaltungsflächen parallel befunden, wie man an jedem transverval geschieferten Dachschiefer beobachten kann.

Ganz übereinstimmend hiermit bemerkt H. Rogers, dass in deneu mit cleavage versehenen Gesteinen ein Minimum der Cohäsion in der Richtung der Normale der Schieferung vorhanden sei. Doch könne diese geringere Cohäsion in kleinen Intervallen mit verschiedenen Werthen hervortreten, worin die Zerwitterung des Gesteins in mehr oder weniger dicke Platten begründet sei, und worin

Rogers eine Analogie mit der lagenweisen Zusammensetzung des Gletscher-Eises erkennt, in welchem durch den Wechsel sesten blauen, und porösen weissen Eise parallele Flächen von grösserer und geringerer Cohäsion angezeigt seien. Transof the roy. soc. of Edinburgh, vol. 21, p. 450.

Eine unmittelbare Folge dieser Erscheinung ist es übrigens, dass man bei den Thonschiefern, Grauwackenschiefern und ähnlichen Gesteinen die Schiebtung durchaus nicht in allen Fällen nach der Schieserung bestimmen darf, wei diese letztere gar häufig eine secundäre sein wird, welche mit der Schichtung selbst in gar keinem Zusammenhange mehr steht. Ist die ursprüngliche Parallelstructur noch hinreichend deutlich erhalten, so zeigt das Gestein die Erschenung der zweifachen Schieferung, liefert scheitförmige oder griffelförmige Bruchstücke von rhombischen oder rhomboidischen Querschnitten, und lässt & oft zweifelhaft, welches die ursprüngliche, und welches die secundäre Schiefe-Die wahre Lage der Schichten kann in solchen Fällen nicht mehr aus der Schieferung, sondern nur aus anderen Erscheinungen erschlossen werden. Man wird dann auf die Schichtungsfugen, auf die lagenweise Abwectlung in der Farbe, in der Grösse des Korns und in der sonstigen Beschaffenheit des Gesteins, oder auf die lagenweise vertheilten accessorischen Bestandmassen, Gerölle, organischen Ueberreste u. dgl. zu achten haben, um die Schichtung trotz der irreleitenden falschen Schieferung, richtig herauszufinden.

Die transversale Schieferung ist eine schon länger bekannte, aber nach ibre grossen Bedeutung und Wichtigkeit erst in der neueren Zeit gehörig erkannte Erscheinung. Schon Lasius gedachte ihrer in seinem Werke über das Harzgebirge. V 😅 beschrieb in seiner praktischen Gebirgskunde Schiefer mit doppeltem Blätterdurctgange, Mohs erwähnte gleichfalls die im Grauwackenschiefer vorkommende doppet Spaltbarkeit, deren Flächen die Schichtung durchschneiden\*), v. Hoff wies sie in den Schieferbrüchen von Lehesten, Steininger im Hunsrück, Schmidt in Westphalen und im Rheinischen Schiefergebirge nach, und später ist sie von vielen Geologen ste vielen Gegenden angeführt worden, wie noch neuerdings von v. Dechen aus ¼ ⊶ phalen \*\*). In England hat unter Anderen John Phillips die Erscheinung zur Sprach gebracht bei Beschreibung der Schiefer zwischen dem Lune- und Wharfe-Thale Yorkshire, deren zweifache Schieferung er als true und false cleavage unterscheidel. wie sie von den dortigen Schieferbrechern durch die Ausdrücke spire und bate toterschieden wird. Auch haben sich Bakewell, Sedgwick, De la Beche, Murchauf Lyell und Sharpe mit Untersuchungen über diesen Gegenstand beschäftigt \*\*\* 1e dem Besten, was neuerdings in Teutschland darüber gesagt worden ist, dure die Abhandlung von Baur (Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. XX, 1846, S. 145 gehören, welcher die wahrscheinliche Ursache der Erscheinung schon vor Sur erkannt zu haben scheint, während sich Andere bemüht haben, Elektricität, Galtznismus und andere qualitates occultas (denn das werden auch jene Kräfte, school

<sup>\*)</sup> Molls Ephemeriden der Berg- und Hüttenkunde, III, 4807, S. 74; die betrefer 'Abhandlung über das Grauwackengebirge war jedoch schou 4800 verfasst.

<sup>\*\*)</sup> Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. XIX, S. 536 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Namentlich hat Sedg wicks Abhandlung (Trans. of the gool. soc., 2. soc., 111. port 1 grosse Aufmerksamkeit erregt, daher sie auch von v. Dechen in Karstens Archiv. Bd 1 1887, S. 584 ff. verteutscht und mit einigen trefflichen Schlussbemerkungen versehen werden ist, in welchen Sedgwicks zum Theil etwas einseitige Auffassung der Erscheinung mit Berkt gerugt wird.

man sie in das Gebiet der geologischen Erscheinungen hereinzieht) zur Erklärung der Schieferung überhaupt und der transversalen Schieferung insbesondere in Anspruch zu nehmen.

Aber nicht nur Thonschiefer und Grauwackenschiefer, sondern auch Grauwacke, Sandstein und Kalkstein sind zuweilen mit einer transversalen Plattung versehen, die bei ihnen gewöhnlich als eine regelmässige plattenförmige Absonderung erscheint, welche die Schichten unter grösseren oder kleineren Winkeln durchschneidet. Ja, Sorby hat an einigen Kalksteinen von Devonshire nachgewiesen, dass bei ihnen die transversale Parallelstructur bis in ihre kleinsten, theils organischen, theils krystallinischen Elemente zu verfolgen ist, welche alle mit ihren grössten Durchschnittsflächen der Schieferung mehr oder weniger parallel geordnet erscheinen. Wenn dergleichen Gesteine mit Schieferschichten abwechseln, so pflegt die Richtung der transversalen Schieferung der letzteren mit der Richtung der transversalen Plattung der ersteren übereinzustimmen. Dagegen sind die ähnlichen Erscheinungen, welche z. B. Macculloch vom Sandsteine bei Strathaird auf Sky, oder Conybeare vom Jurakalkstein in Gloucestershire beschreibt, wohl weniger als ein Analogon der transversalen Schieferung, denn als ein der discordanten Parallelstructur verwandtes Structurverhältniss m betrachten, weil die schräge plattenförmige Absonderung sich nicht stetig durch ganze Schichtensysteme fortsetzt, sondern mehr auf einzelne Schichten beschränkt.

#### b) Contractionsformen.

## §. 167. Plattenformige Absonderung.

Unter dem Namen Contractionsformen wollen wir alle diejenigen Gesteinsformen zusammenfassen, von denen man gewöhnlich anzunehmen pflegt, dass sie durch eine innere Zusammenziehung, durch ein Schwinden des Gesteins während oder nach seiner allmäligen Festwerdung entstanden sind, weshalb sie auch von den französischen Geologen formes de retrait genannt werden. Sie werden auch oft unter dem Namen Absonderungsformen aufgeführt, weil sie, zufolge jener Ansicht, durch die Absonderung oder innere Trennung einer Masse gebildet wurden, von welcher man voraussetzt, dass sie ursprünglich stetig zusgedehnt gewesen sei. Für viele, ja vielleicht für die meisten der hier zu betrachtenden Formen dürfte auch diese Vorstellungsweise vollkommen gerechtfertigt sein; doch werden wir in §. 169 sehen, dass einige Geologen eine ganz zudere Entstehungsweise anzunehmen geneigt sind.

Unter der Absonderung versteht man also die innere Trennung der Gesteinsmassen in mehr oder weniger regelmässig gestaltete und verschiedentlich gruppirte Gesteinskörper. Die Absonderungsformen sind daher keine durch den Ablagerungsact bedingte Gesteinsformen, wie es die Schichten sind, sondern sie wurden innerhalb des bereits abgelagerten Gesteins durch innere Zerklüftungen hervorgebracht, welche theils durch die Erkaltung, theils durch die Austrock-

nung des Gesteins entstanden, und wohl meistentheils durch eine innere Contraction desselben zu erklären sind.

Die Absonderungsslächen sind daher wirkliche Klüste und keine Fugen auchstanden durch die Aushebung eines vorher bestehenden Zusammenhanges, und die ihnen entsprechenden Discontinuitäten des Gesteins sind von secundärer, und net von ursprünglicher Ausbildung. Wir müssen solche in der That als eigenthümliche Risse oder Spalten betrachten, welche das Gestein durchsetzt und zerstückelt haben. Merkwürdig bleibt dabei die ost sehr ebenslächige Ausdehnung und glatte Beschaffenheit dieser Absonderungsslächen, so wie die zuweilen äusserst regelmässig gegenseitige Stellung oder Lage derselben; ein Beweis, dass sie nicht wie gewöhliche Spalten durch äussere mechanische Einwirkungen, sondern nur durch eine inneren, sehr regelmässig nach bestimmten Richtungen wirkenden Mechanismus pebildet worden sein können.

Nach Maassgabe des vorwaltenden Formentypus, welcher durch die Alsonderung gebildet wurde, unterscheidet man besonders die plattenformige säulenformige, parallelepipedische und die unregelmässig polyedrische Absorderung\*).

Eine platten förmige Absonderung findet Statt, wenn das Gestein it tafelartige, also von zwei grösseren parallelen Seitenflächen und mehren kleinere Randflächen begränzte Körper abgetheilt ist, welche in der Regel gar kein ihrer Ausdehnung entsprechende Parallelstructur zeigen. Sie kommt auch las nur bei Gesteinen von Massivstructur vor, erreicht aber zuweilen einen hole Grad von Vollkommenheit, und ist nicht selten durch ziemlich bedeuter de Gesteinsmassen zu verfolgen.

Die Platten sind daher kleine Parallelmassen, und haben insofern einis Aehnlichkeit mit den Schichten; allein sie unterscheiden sich von ihnen durch ihre verhältnissmässig sehr geringe Ausdehnung\*\*), durch ihre von Randtlache bestimmte Begränzung, durch den Mangel einer ihren Seitenflächen entsprechenden Parallelstructur, und dadurch, dass sie da, wo sie nicht durch Randflächen begränzt werden, in das massive, ungetheilte Gestein übergehen. Welchem Falle zwei oder mehre über einander liegende Platten in einen insteinskörper versliessen.

Schmale Schichten fester Gesteine liefern freilich auch Gesteinsplatten, und e bildet demnach die plattenförmige Gestalt allein kein ausreichendes Merkmal, und einer besprochene Plattenbildung von den sehr ähnlichen Platten solcher Schulter zu unterscheiden. Diese letzteren entstehen allemal, sobald die Schichten einer sten Gesteins eine geringe Mächtigkeit besitzen, in ihren Fugen leicht ablösbar won weit entfernten Querklüften durchschnitten sind. Man könnte sie, zum Unter schiede von den Absonderungsplatten, Sich icht ung splatten nennen. Zwisches

<sup>\*\*)</sup> Die sogenannte kuglige Absonderung werden wir weiter unten besonders betracht \*\*) So betrachtet es auch Mohs als einen allgemeinen Charakter der plattenformisch stalten, dass die Flächen, in denen sie sich berühren, selten sehr weit, und nie durch ganze Gebirgsmasse hindurch fortsetzen, wenn diese von einiger Ausdehnung ist, und ze sie auch ihre Richtung sehr oft und ohne sichtbare Veranlassung ändern. Die eisten Best der Min. und Geogn., II, S. 408. Auch Walchner nimmt diese von Mohs aufgestellten Writenale an; Handb. der Geognosie, 2. Aufl., S. 207.

beiden besteht der sehr wesentliche Unterschied, dass die beiden grösseren Begränzungsflächen der Schichtungsplatten nicht durch Klüfte, sondern durch Schichtungsfugen gebildet werden, dass nur ihre schmalen Randflächen als wirkliche Kluftflächen zu betrachten sind, und dass in der Regel eine mit der Ausdehnung der Seitenflächen übereinstimmende Parallelstructur nachzuweisen ist. Wie ähnlich also auch die äussere Erscheinung der beiderlei Platten sein mag, so verschieden ist doch das Wesen derselben. Uebrigens kommen dergleichen Schichtungsplatten von sehr regelmässiger Form und bedeutender Ausdehnung vor, wie diess z. B. die Platten des lithographischen Kalksteins von Solenhofen und die Platten des Liaskalksteins lehren, welche letztere in England bei Kenton Mandeville gewöhnlich 40 bis 30 fuss lang, und 12 bis 16 Fuss breit gebrochen werden\*). Auch Gneiss, Granulit und sehr viele andere geschichtete Gesteine lassen sich in Platten von vielen Quadratfuss Oberfläche bei nur wenigen Zoll Dicke brechen.

Auf eine ganz andere Weise können Schichten in Platten abgetheilt erscheinen, wenn die oben S. 477 besprochene transversale Plattung derselben zur Ausbildung gelangt ist. Die, einander sehr nahe liegenden parallelen Trennungsklüfte setzen dann schräg oder diagonal durch die Schicht hindurch, und stellen die Seitendächen der Platten dar, während die Randflächen derselben theils von den Schichtungsfugen, theils von anderen Querklüften bestimmt werden.

Die plattenförmige Absonderung erscheint gewöhnlich eben flächig, bisweilen aber auch krummflächig, und wird im letzteren Falle wohl auch krummschalige Absonderung genannt. Die Stärke der Platten beträgt meistentheils einen Zoll bis einen halben Fuss, doch werden diese Gränzen oft nach beiden Richtungen hin überschritten; übrigens erreichen die Platten nicht selten eine bedeutende Ausdehnung nach Länge und Breite.

Porphyr, Basalt, Phonolith und Grünsteine sind besonders häufig mit plattenförmiger Absonderung versehen, welche bisweilen in solcher Regelmässigkeit oder in so feinem Maassstabe ausgebildet ist, dass sie an Schichtung oder an Schieferung erinnert. Auch der Serpentin, der Trachyt, der Syenit und der Granit lassen nicht selten eine recht ausgezeichnete plattenförmige Absonderung wahrnehmen. Am Granite insbesondere begegnet man oft einer Absonderung in sehr dicke meist horizontal liegende Platten oder Bänke, welche jedoch gewöhnlich erst bei der Verwitterung recht deutlich hervorzutreten pflegt, und genze Felsen wie aus matrazenähnlich über einander gebetteten Bänken zusambengesetzt erscheinen lässt. Es ist jedoch noch zweifelhaft, ob diese Erscheinung mit Recht in die Kategorie der plattenförmigen Absonderung gebracht werden kann, da sie vielleicht in gewissen Nüancen der Gesteinbeschaffenheit begründet ist \*\*\*).

Dickplattenförmiger Basalt findet sich z. B. am östlichen Rande des Tharander Waldes; ein sehr dünnplattenförmiger fast schiefriger Basalt bildet dagegen grosse Felsen bei Salesl, am linken Blbufer zwischen Aussig und Lobositz. Sehr ausgezeichnet plattenförmig abgesondert ist in Sachsen der Porphyr der Gegend von Leissnig und Colditz, der Porphyr westlich von Grimma bei Gross-Steinberg und in den

<sup>\*)</sup> Conybeare and Phillips, Oullines of the Geology of England and Wales, p. 268 f.

\*\* Vergl die oben S. 454 hei Erwähnung der Spaltbarkeit der Gesteine mitgetheilten BeBerkungen.

Steinbrüchen zwischen Gross-Pardau und Pombsen, wo die Platten theils eben!'chig, theils krummflächig sind; auch die Steinbrüche von Dornreichenbach, an der
Leipzig-Dresdner Risenbahn, liefern sehr schöne Porphyrplatten. Am Phonolithe
ist die plattenförmige Absonderung oft sehr vollkommen ausgebildet, so dass der
Platten in manchen Gegenden zum Dachdecken benutzt werden; indessen scheint
sie an diesem Gesteine oft mit einer Anlage zur Parallelstructur verbunden zu sein
Bine ganz eigenthümliche Art von krummschaliger Absonderung ist die, welche der
Trachyt des Stenzelberges im Siebengebirge bei Bonn in den sogenannten Um laufern zeigt; so nennt man mächtige, spitz kegelförmige oder cylindrische Massen
die wie Thürme aus den Steinbruchswänden hervortreten, und eine ihrer äusserer
Gestalt entsprechende dickschalige Absonderung besitzen.

## §. 168. Säulenförmige, parallelepipedische und unregelmässige Absonderung.

Man schreibt einem Gesteine säulenförmige Absonderung zu, webs es in mehr oder weniger langgestreckte prismatische Körper getrennt ist. Die-Prismen oder Säulen sind gewöhnlich fünf- oder sechsseitig; doch schwankt die Zahl ihrer Seiten überhaupt zwischen 3 und 9. Die Seitenflächen selbst erscheinen in vielen Fällen sehr ebenflächig und glatt; in anderen Fällen sind w uneben und rauh. Die Winkel, unter denen sie zusammenstossen, sind unter stimmt, und die ihnen entsprechenden Seitenkanten bisweilen abgerundet, w. jedoch gewöhnlich als eine Folge der Verwitterung zu betrachten sein durch Im Durchmesser wechseln die Säulen von wenigen Zollen bis zu vielen Fun und ihrer Längenausdehnung nach erscheinen sie meist gerade, selten gekrunnt Die Länge der Säulen ist sehr verschieden; bald sind sie kurz, bald lassen se sich viele Fuss weit verfolgen; ja man hat Gesteinssäulen von mehreren hunder Fuss Länge beobachtet. In allen Fällen aber ist ihre Länge bedeutend gross: als ihre Dicke. Die Trennungsklüfte der Säulen sind meist sehr schmal, oft faganz geschlossen, bisweilen aber weiter, und dann entweder leer, oder und einem anderen Minerale ausgefüllt.

Die säulenförmige Absonderung kommt gewöhnlich nur bei massigen insteinen, besonders bei gewissen krystallinischen Silicatgesteinen vor; am haufigsten bei dem Basalte, welcher sich zugleich durch die Regelmässigkeit um Schönheit seiner Säulen vor allen anderen Gesteinen auszeichnet; nächster bei Porphyren, bei Lava, Trapp, Phonolith, Grünstein, Trachyt, Pechstein. 1-weilen auch bei Granit und Syenit\*). Weit seltener findet sich die Erschnung bei geschichteten Gesteinen, zumal bei solchen von sedimentärer fünstehung.

Der Basalt des Mendeberges oder Minderberges bei Linz in Rheinpreussen 21wunderschöne schlanke Säulen von nur 4 bis 5 Zoll, der Basalt des Pöhlberar

<sup>\*)</sup> So ist z. B. nach Carne der Granit vom Cap Landsend in Cornwall in sehr schrund grandiose Säulen getheilt (Trans. of the geol. soc. of Cornwall, III, p 208) und nach t and der Granit des Vorgebirges Collo in der Provinz Constantine in Algerien so resele and süulenförmig abgesondert, dass ihn Capitain Bérard aus der Ferne für Besalt hielt. Commendus t 26, 4848, p, 76. Macculloch aber beschreibt von der Insel Ailen herrische lonnaden von Syenit, deren Säulen an 400 F. hoch und über 6 F. dick sind Dezer of the instern Islands, II, p. 493.

und Scheibenberges in Sachsen dagegen dicke thurmähnliche Säulen, von 6 bis 8 Fuss Stärke; das Gestein des Pallisadenselsen am Hudsonslusse in Nordamerika ist sogar in 12 F. dicke Säulen abgesondert. Sehr dicke und minder regelmässig gestaltete Säulen nennt man auch Pfeiler, zumal wenn sie nur vierseitig sind; dergleichen kommen unter andern am Granite und Syenite nicht so gar selten vor. — Gerade und sehr regelmässig gestaltete Porphyrsäulen finden sich in Sachsen bei Silbergrund zwischen Freiberg und Dresden, am Burgstalle bei Wechselburg, und in mehren Steinbrüchen der Altenbainer Porphyrkuppe unweit Frankenberg; in dem obersten dieser Steinbrüche ist ein ganzes System von wunderschönen, halbkreisförmig gebogenen Porphyrsäulen aufgeschlossen\*). Auch die Insel Staffa ist berühmt wegen der schönen, regelmässig gekrümmten Säulen des dasigen Basaltes. Andere, durch ihre herrlichen Porphyrsäulen bekannte Puncte Teutschlands sind z. B. der Wildenberg bei Schönau zwischen Goldberg und Kupferberg in Schlesien und die Gegend von Botzen in Tyrol\*\*). — Die Säulen des Basaltberges von Stolpen in Sachsen ragen zwar über Tage nur etwa 30 Fuss hoch auf, sind aber mit dem dasigen Schlossbrunnen fast bis zu 300 F. Tiefe verfolgt worden. Die vorhin erwähnten Basaltsäulen des Mendeberges steigen bis zu 50 F. Höhe auf, die am Nordrande des Scheibenberges anstehenden Basaltsäulen sind 60 bis 70 Fuss hoch, und die gewaltigen Säulen des Pallisadenfelsen erreichen zum Theil 200 F. Höhe; ja. Macculloch sah auf der Insel Skye 400 F. lange Säulen \*\*\*). --

Als ein paar Beispiele für das im Allgemeinen sehr seltene Vorkommen der säulenförmigen Absonderung bei sedimentären Gesteinen mögen der Gyps von Montmartre und der Sandstein von Olioules bei Toulon erwähnt werden. Die obere Abtheilung der Gyps-Ablagerung von Montmartre lässt eine sehr deutliche, schon von Desmarest beschriebene und abgebildete säulenförmige Zerklüftung erkennen; der Sandstein von Olioules aber, welcher nach Boubée der Buntsandsteinformation angebört, ist in bisweilen sehr regelmässige hexagonale Prismen bis zu 6 Fuss Stärke abgesondert, und zeigt diese Erscheinung ziemlich allgemein, so dass sie durch ganze Hügel zu verfolgen ist †). Auch der unter dem Namen Macigno bekannte Sandstein der Nummuliten-Formation ist nach Cocchi, bei Verrucola unweit Fivizzano, ungefähr auf 40 Meter Höhe in rhombische Prismen abgesondert, welche sich in kleinere Prismen von ähnlicher Form zerschlagen lassen. Bull. de la soc. géol. [2], t. 13, p. 260. Uebrigens ist hierbei zu bemerken, dass Sandsteine da, wo die mit plutonischen Gesteinen, z. B. mit Basalt, in Contact treten, biswellen eine sehr regelmässige Absonderung in dünne schlanke Säulen erhalten haben, welche einer Einwirkung des plutonischen Gesteins zugeschrieben werden muss.

Eine merkwürdige, zumal bei den Säulen des Basaltes und mancher Grünsteine nicht selten vorkommende Erscheinung ist die Gliederung derselben.
Wollen wir jedoch alle hierher gehörige Ercheinungen zusammenfassen, so
haben wir die Gliederung der Säulen als eine zweifache, nämlich als eine transversale und als eine longitudinale Gliederung zu unterscheiden, von welchen freilich die letztere bis jetzt nur sehr selten beobachtet worden ist.

<sup>\*)</sup> Vergl. Geognostische Beschreibung des Königreiches Sachsen u. s. w. von Naumann und Cotta, Heft II, S. 443. Rücksichtlich der Schönheit der säulenförmigen Absonderung dürfte der Altenhainer Porphyr allen Porphyr-Vorkommnissen in Sachsen den Rangstreitig machen.

<sup>\*\*)</sup> Leopold v. Buch, Geognost. Beob. auf Reisen durch Deutschland und Italien, I, 64 n. 977.

<sup>\*\*\*)</sup> System of Geology, vol. II. p. 487.

<sup>†</sup> Nach Héricart-Ferrand, im Bull. de la soc. géol., t. 48 p. 375.

Die trans versale Gliederung besteht darin, dass die Säulen durch quer hindurchsetzende Absonderungsflächen in einzelne Stücke oder Glieder abgebeilt werden; sie findet mit einer gewissen Regelmässigkeit Statt und ist theils krummflächig, theils ebenflächig ausgebildet. Im ersteren Falle haben die einzelnen Glieder einerseits eine concave anderseits eine convexe Endfläche, und sind dergestalt mit einander verbunden, dass die convexe Endfläche des einer Gliedes in die concave Endfläche des darauf folgenden Gliedes hineinpasst. So bestehen z. B. die Säulen des Riesendammes an der Küste von Antrim in Irland aus fusslangen dergleichen Gliedern. Dabei sind nicht selten die Seitenkanter der einzelnen Glieder aufwärts in zahnartige Spitzen verlängert, welche das untere Ende des nächstfolgenden Gliedes umgreifen, und das obere Ende jede Gliedes wie eine zackige Krone erscheinen lassen; (Figur B). Häufiger findet selt.







Gegliederte Basaltsäulen.

eine ehen flächige transversale Gliederung, bei welcher die ebenen Absonderungsflächen rechtwinkelig durch die Säulen hindurchsetzen; (Figur A. Diese Art der Gliederung kann dadurch, dass die Absonderungsflächen in immer kleineren Intervallen ausgebildet sind, endlich in eine transversale platten formige Absonderung der Säulen übergehen, welche Erscheinung bei Basalter Phonolithen und Porphyren sehr häufig und nicht nur mit rechtwinkelig, sonder auch mit schiefwinkelig hindurchsetzenden Absonderungsflächen angetroff wird. Eine ganz eigenthümliche ebenflächige Gliederung hat neulich Nöggeratt an dem Basalte der Casseler Ley, bei Obercassel unweit Bonn, nachgewieset Die dortigen, 30 bis 40 Fuss hohen und 5 bis 7 Zoll dicken Säulen bestehen auflauter stark abgestumpften Doppelpyramiden, welche vertical über einandgeordnet sind, so dass ihre Axen mit den Axen der Säulen zusammenfallen, undass jede Säule abwechselnde Verschmälerungen und Erweiterungen zeigt; hus C). Je zwei benachbarte Säulen sind dergestalt in einander gefügt, dass die auspringenden Winkel der einen in die einspringenden Winkel der andern passen

Es scheint, dass diese beiden, mit einander so häufig combinirten Absondergen un ab hän gig von einander sind, und dass die plattenförmige (oder überhau;
die transversale) Absonderung der säulenförmigen Absonderung vor aus geganatist\*). Uebrigens ist es eine, mit dieser plattenförmigen Absonderung sehr un

<sup>\*)</sup> Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, Bd. 8, 4848, S. 454

<sup>\*\*)</sup> Dafür sprechen die Verhältnisse vieler Vorkommnisse von Bosult, Phonolith und \*\*\* phyr, an denen beide Absonderungen zugleich zu beobachten sind.

verwandte Erscheinung, dass die Säulen mancher Gesteine, zumal der Porphyre, nicht selten eine durch zarte Farbenstreifung oder auch durch alternirende Gesteinsbeschaffenheit sehr deutlich ausgesprochene transversale Parallelstructur besitzen, welche gewöhnlich in sehr feinem Maassstabe, bisweilen aber so stark ausgebildet ist, dass die Säulen eine förmliche transversale Spaltbarkeit erlangen, und durch die Verwitterung in ganz dünne, ja mitunter papierdünne Schalen aufgelöst werden. Bisweilen erscheint diese Farbenstreifung gekräuselt oder in wellenförmigen und anderen unregelmässigen krummen Linien gewunden, wodurch die Säulen auf der Oberfläche ein damascirtes Ansehen erhalten. Diese Erscheinung findet sich z. B. in Sachsen an den Porphyrsäulen des Schlossberges von Augustusburg und des Porphyrganges von Tanneberg, wo sie als eine Farbenstreifung, und an den Porphyrsäulen des Burgstalls bei Wechselburg, wo sie als förmliche Spaltbarkeit ausgebildet ist. Bronn und Gustav Leonhard haben dieselbe Erscheinung am Wagenberge in Baden beobachtet\*).

Mit der krummflächigen transversalen Absonderung der Säulen dürfte die sphäroidische Absonderung in naher Beziehung stehen, welche bisweilen am Basalt, Grünstein und Trapp zu beobachten und jedenfalls in einer eigenthümlichen Structur des Gesteins begründet ist. Sie wird gewöhnlich erst durch die Verwitterung recht sichtbar gemacht, welche jede Säule in eine Reihe concentrisch schaliger Sphäroide von mehr oder weniger regelmässiger Gestalt auflöst. Bekannt ist der sogenannte Käsekeller bei Bertrich in der Eifel, eine Basaltgrotte, deren verticale Säulen durchaus in stark abgeplattete und sehr regelmässig über einander geschichtete Ellipsoide gegliedert sind. Aehnliches zeigt der Basalt des Hornberges bei Carlsbad; wie denn überhaupt die Erscheinung nicht so gar selten ist, wenn sie auch nicht immer so regelmässig auftritt. Hitchcock beschreibt vom Berge Holyoke, am Connecticutflusse in Massachusets, Grünsteinsäulen von 3 Fuss Durchmesser, welche sich durch die Verwitterung in lauter hemisphärische oder paraboloidische Schalen absondern; an einer Stelle, wo mehre verticale Säulenreihen durch die Einwirkung des Flusses unterminirt sind, da erscheinen die unteren convexen Enden derselben wie eine Menge dicht neben einander hängender, grosser eiserner Kessel über dem Haupte des Beobachters \*\*).

Eine seltnere Erscheinung ist die longitudinale Gliederung der Säulen, welche wesentlich darin besteht, dass sich sehr dicke Säulen nach oben in dünnere Säulen spalten, welche sich weiter aufwärts wohl abermals theilen, wobei jedoch die Axen aller dieser Säulen unter einander parallel bleiben. Diese Gliederungsform ist zuerst von Nöggerath an der Mühlsteinlava von Niedermendig machgewiesen worden.

Die grosse Regelmässigkeit, mit welcher die säulenförmige Absonderung bisweilen ausgebildet ist, hatte früher die Ansicht hervorgerusen, dass solche als förmliche Gesteins-Krystalle zu betrachten seien; eine Ansicht, welche auf einem zu groben Irrthume beruht, als dass sie gegenwärtig noch einer Widerlegung bedürste. Dagegen möchten die von Binigen gegen die herrschende Ansicht über die Natur der säulenförmigen Gestalten ausgesprochenen Zweisel und die Meinung, dass solche nicht sowohl Absonderungsformen, als vielmehr Aggregationsformen sind, noch einer sorgfältigen Prüfung unterworsen werden. Denn, während man in einigen Thatsachen, wie z. B. in denen zuerst von Poullet Scrope im Vivarais beobachteten,

<sup>\*)</sup> Geognostische Beschr. des Königreiches Sachsen von Naumann u. Cotta. Heft I 5. 110 und Heft II, S. 98; Geologie von Petzholdt, S. 305; G. Leonhard, Beiträge zur Geol. der Umgegend von Heidelberg, 1844, S. 20, und Bronn, Gasa Heidelbergensis, S. 75.

<sup>\*\*)</sup> Report on the Geology of Massuchusets, Amherst, 4883, p. 407.

in zwei an einander gränzenden Basaltsäulen enthaltenen, und derch die Trennungsklust derselben in zwei Hälsten getheilten Olivin-Concretionen einen entscheidenden zeweis für die wirkliche Absonderungsnatur der Gesteinssäulen anerkennen muss\*, so lässt es sich doch nicht gänzlich in Abrede stellen, dass z. B. die kuglige Absonderung mancher Säulen für die theilweise Präsormirung derselben durch eine innere Structur zu sprechen scheint.

Die parallelepipedische Absonderung wird eigentlich in den meisten Fällen durch eine Combination von Schichtung und Zerklüftung gebildet; sie kommt daher auch besonders bei geschichteten Gesteinen vor. Wenn nämlich ie Schichten eines solchen Gesteins von zwei Systemen paralleler Klüfte durchschnitten werden, welche auf den Schichtungsflächen mehr oder weniger rechtwinkelig sind, so erscheinen diese Schichten in lauter parallelepipedische Körper abgesondert, deren jeder von vier Klüften und von zwei Schichtungsfugen begränzt wird. Sind die Schichten mächtig und die beiden Kluftsysteme fast rechtwinkelig auf einander, dabei die einzelnen Klüfte weit abstehend, so nennt man diese Absonderung eine quaderförmige, weil sie das Gestein in Quader. d. h. in grosse rechtwinkelige Parallelepipeda abtheilt. Sind dagegen die Schichten schmal, und liegen die sie durchschneidenden Klüfte sehr nahe beisammen. so könnte man die Absonderung eine tesserale nennen, weil sie das Gestein in lauter kleine würfelige oder doch würfelähnliche Stücke trennt.

Die quaderförmige Absonderung kommt unter Anderem sehr häufig bei den mächtig geschichteten Sandsteinen und Kalksteinen vor, daher denn auch z. B. der in Sachsen, Böhmen und Schlesien so verbreitete Sandstein der Kreideformation wegen dieser an ihm sehr ausgezeichneten Eigenschaft Quadersandstein genannt worden ist. Die tesserale Absonderung, welche sich nur bei dünnschichtigen Gesteinen vorfindet, ist sehr häufig am Kieselschiefer, an verschiedenen Sandsteinen, Kalksteinen und Mergeln, am sogenannten Thoustein, an der Steinkohle zu beobachten. Unter den massigen Gesteinen ist es besonders der Granit, welcher gar nicht selten eine parallelepipedische und selbst quaderförmige Absonderung erkennen lässt; sie ist begründet in dem Vorhandensein eines Systems von borizontalen, und zweier sich kreuzenden Systeme von verticalen Trennungsflächen, welche aber insgesammt erst durch die Verwitterung des Gesteins recht deutlich hervortreten, weshalb denn die isolirten, frei aufragenden Felsen diese Absonderung am häufigsten zu zeigen pflegen.

Die unregelmässig polyedrische Absonderung endlich ist diejenigebei welcher sich die Formen der abgesonderten Stücke nicht mehr unter eine der vorhergehenden Kategorieen bringen lassen. Die Zerklüftungsflächen durchschneiden das Gestein nach verschiedenen ganz unbestimmten Richtungen, und es entstehen daher regellos gestaltete, von ebenen Flächen umschlossene Formen, welche im Allgemeinen keiner genaueren Beschreibung fähig sind. Sie haben sehr verschiedene Dimensionen, gewöhnlich aber recht scharfe Kanten und Ecke, in Folge der Ebenheit und der geringeren Anzahl ihrer Begränzungs-

<sup>\*)</sup> Dieselbe Erscheigung findet sich auch nach G. Bischof an den Einschtüssen von Magneteisenerz im Basalte von Unkel, und Faujas fand sogar bei Bridon die in dem Basalte eingeschlossenen Granitfragmente zerspalten in Folge der säulenförmigen Absonderung Neues Jahrh. für Min., 1843, S. 25. Vergt. auch v. Dechen. Geogn. Beschr. des Siebengebirges, S. 416.

lächen. Diese unregelmässige Absonderung gehört zu den allerhäufigsten Erscheinungen, zumal bei den Porphyren, Grünsteinen, Graniten und anderen massigen Gesteinen; ja, es dürfte überhaupt wenige Gesteine geben, an denen sie nicht da oder dort zu beobachten wäre.

Zum Schlusse dieser Betrachtung der Contractionsformen müssen wir noch der Ansicht einiger Geologen gedenken, dass die Absonderung der Gesteine von der Spaltbarkeit derjenigen Mineralien abhänge, welche wesentlich zu ihrer Zusammensetzung beitragen, oder dass die Absonderung mit der Spaltbarkeit des vorwaltenden Bestandtheils übereinstimme. So soll z. B. die schiefwinkelige Zerklüftung des derben Magneteisensteins der oktaëdrischen Spaltbarkeit dieses Erzes, die rechtwinkelige Zerklüftung des Granites der rechtwinkeligen Spaltbarkeit des Orthoklases, die tesserale Zerklüftung des Quarzites der rhomboëdrischen Spaltbarkeit des Quarzes entsprechen, u. s. w.

Diese, in neuerer Zeit besonders von Hausmann geltend gemachte Ansicht ist auch schon früher von Saussure und Ramond ausgesprochen worden, welcher erstere z. B. die Zerklüftungsformen des Kalksteins von Cluse im Arvethale, und des Gueisses im Chamounithale gleichfalls aus den Formen der Kalkspath- und Feldspath-Individuen erklären zu können glaubte\*). Walchner spricht sich in seinem Handbuche der Geognosie, 2 Aufl. S. 206, gleichfalls für die Ansicht aus, dass die vorwaltenden Gemengtheile der Gesteine ihre Krystallisationskraft über die ganze Gesteinsmasse ausüben, deren Absonderungsstücke daher eine den Spaltungsformen jener Gemengtheile ähnliche Form besitzen. Eben so glaubt Sedgwick, dass die Kalksteine sehr häufig von zwei Kluftsystemen durchschnitten werden, denen Neigangswinkel mit denen des Grundrhomboëders R übereinstimmen \*\*), und Daus spricht sich ganz im Sinne von Saussure und Hausmann dahin aus, dass, gleichwie der Glimmer im Gneisse die Schichten-Absonderung bestimme, so auch im Basalte, Granite und in anderen Gesteinen ein Parallelismus der Individuen der sie bildenden Mineral-Aggregate Statt finde, und der eine oder andere Gemengtheil seine Spaltbarkeit der Gesteine selbst übertrage, daher denn auch der Granit so häufig rechtwinkelig verklüftet sei in Folge seines Feldspathgehaltes \*\*\*).

Wie achtungswerth nun auch die genannten Auctoritäten sind, so scheint mir doch die von ihnen vertretene Ansicht unhaltbar zu sein. Soll nämlich die Spaltbarkeit eines Gemengtheils auf das Gestein selbst übergehen, und dessen Absonderungsformen bestimmen, so würde nothwendig vorausgesetzt werden müssen, dass sich die Individuen des betreffenden Gemengtheils durchgängig in paralleler Stellung befinden. Ohne diese Bedingung ist die Sache ganz unmöglich. Diess hat auch Dana gefühlt, indem er vorher von Kalkspathdrusen spricht, deren Individuen alle parallel geordnet sind, und vom Gneisse, dessen Glimmerblätter wenigstens mit ihren Spaltungsflächen parallel liegen. Nun betrachte man aber ein Stück Granit,

<sup>\*/</sup> Die rhomboëdrische Absonderung jenes Kalksteins erklärt er zwar zunächst durch in Schwinden desselben in Folge der Austrocknung; desungeachtet aber meint er, die Form in einzelnen Stücke sei bestimmt worden par la figure de leurs petites parties, et par la nature is leur aggrégation. Noch bestimmter vergleicht er die Bruchstücke des feinschiefrigen Gneisevon Chamouni mit den Formen des Orthoklases, und findet es überhaupt sehr begreiflicht: pie la forme des crystaux, qui entrent dans la composition d'une roche doit influer sur la forme prennent ses fragmens. Voyages dans les Alpes, §. 464 und 610.

Karstens Archiv für Min., Bd. X, 1837, S. 630. Auch Holger spricht davon, dass die beigung mancher Kalksteine, in rhomboëdrische Stücke zu zerklüften, den ihnen innewobenden Trieb beurkunde, in Rhomboëdern zu krystallisiren. Blemente der Geognosie, I. 113 u. 117.

<sup>\*\*\*</sup> American Journal of science, vol. 45, 1848, p. 106.

oder Kalkstein, oder Magneteisenstein, und man wird sich überzeugen, dass der Feldspath- oder Kalkspath- oder Magneteisenerz-Krystalle nach allen möglicher Richtungen durch einander liegen, ohne auch nur die entfernteste Annäherung abeinen Parallelismus der Lage erkennen zu lassen. Es ist also auch ganz unmöglicht dass die Absonderungsformen dieser Gesteine durch die Spaltungsformen ihrer mineralischen Bestandtheile bestimmt werden. Nur in dem einen Falle, wenn der Gestein durch viele parallel gelagerte lamellare Individuen eine, der Parallelstructurentsprechende Lage seiner Schichten-Absonderung zeigt, ist die Ansicht einigermaassen gerechtfertigt; in allen anderen Fällen müssen wir die Richtigkeit derselben in Abrede stellen.

#### c) Aggregationsformen.

§. 169. Ansichten über dergleichen Formen; Stylolithen, Compressionsformen.

Mohs und Roth sind der Ansicht, dass die in den beiden vorhergebenden Paragraphen betrachteten Contractionsformen nicht durch eine innere Absonderung des Gesteins, sondern durch die Aggregation und gegenseitige Gompresservieler sich gleichzeitig entwickelnder Gesteinskörper entstanden seien, wohen noch Roth die Meinung geltend zu machen sucht, dass es in allen Fällen die Kugelform sei, welche diesen Bildungen zu Grunde liege. Auch hat Wilhelm Fuchsgewisse, durch glatte, spiegelnde Flächen begränzte Gesteinsformen auf ähnliche Weise wie Mohs zu erklären versucht.

Nun ist es allerdings nicht zu bezweifeln, denn die zusammengesetzten Virietäten einiger Mineralspecies liefern den Beweis dafür, dass durch die Aggrgation der Individuen, wenn solche von vielen Mittelpuncten aus innerhalb gewisser Bildungssphären fortschritt, bis endlich diese Bildungssphären zur gegenseitigen Berthrung gelangten, sich in ihrer weiteren Entwickelung hemmter. sich gleichsam stämmten und drängten; wir sagen, es ist nicht zu bezweiseln. dass durch eine derartige Aggregation ebenflächige Gestalten zum Vorscheit kommen können, welche theils mit rauhen, theils mit glatten Begränzungsflachet versehen sind. Wir erinnern in dieser Hinsicht nur an die eckigkörnigen Aggregate des Miëmites, dessen nussgrosse, aus feinkörnigem Rautenspath bestebende Körner von ziemlich ehenen Flächen umschlossen werden; an die eckigen keiförmigen Zusammensetzungsstücke des Rotheisenerzes, welche von fasrigen Ind.viduen gebildet und von spiegelglatten Flächen begranzt werden, sowie an de grossen, spiegelglatten Absonderungsflächen des weissen Roheisens oder sognannten Spiegeleisens, welche, wie Hausmann gezeigt hat, keinesweges Krystleflächen, sondern nur Begränzungsflächen von Aggregaten sind. Es wäre wa denkbar, dass ähnliche Verhältnisse auch bei der Ausbildung mehrer Gebirg-Aggregationsformen entstanden sind, welche ihre Begränzungsflächen dem geschseitigen Drücken und Drängen der einzelnen, gleichzeitig entwickelten Gesterkörper verdanken; weshalb sie auch nicht unpassend Compressionsforme: zu nennen sein würden.

Es kommen auch wirklich Erscheinungen vor, welche schon früher auf iteWeise gedeutet worden sind; so z. B. die von Playfair beschriebene Structur se-

Steinsalzes von Cheshire in England\*). Obgleich dieses Steinsalz eine sehr compacte Masse bildet, so ist es doch in rundliche Körper von 5 bis 6 Fuss Durchmesser abgesondert, welche sich gegenseitig comprimirt und zu Polyëdern umgestaltet haben. Diese Polyëder bestehen aus verschiedentlich gefärbten, concentrischen, sich gegenseitig umschliessenden polyëdrischen Schalen, und stellen daher im Quer-chnitte Systeme von lauter concentrischen Polygonen dar; die triangulären Zwischenräume zwischen diesen Polygonsystemen sind eben so mit dreiseitigen Figuren erfüllt. Die Compression der Polyëder fand gleichzeitig und gegenseitig Statt, daher niemals der Winkel eines Polygones auf die Seite eines anderen trifft. Die ganze Structur lässt sich nach Playfair mur durch die Annahme erklären, dass gleichzeitig von vielen Mittelpuncten aus die Bildung concentrisch schaliger Kugeln erfolgte, welche im weiteren Fortgange ihrer Entwicklung eine gegenseitige Compression ausübten, und dadurch zu Polyëdern umgestaltet wurden.

Wilhelm Fuchs beschreibt sehr merkwürdige Formen aus dem Kiesstocke des Imperinathales bei Agordo \*\*). An vielen Stellen besteht nämlich dieser Erzstock aus eckigen oder auch abgerundeten Massen, deren spiegelglatte Begränzungsflächen alle Eigenschaften der oben S. 456 beschriebenen Rutschflächen oder Spiegel besitzen, während sie doch nach ihren übrigen Verhältnissen keineswegs durch eine innere Zerklüftung der Kiesmasse und durch eine gegenseitige Bewegung und Reibung entstanden sein können; weshalb sich Fuchs entschieden dafür erklärt, dass diese Spiegelflächen, und folglich auch die von ihnen umschlossenen Körper, gleich zeitig mit der Kiesmasse gebildet worden seien, indem ihre Bildung durch die Aggregation bewirkt wurde \*\*\*)

Derselbe Verfasser bemerkt (a. a. O. S. 25), der Granit der Cima d'Asta und anderer Gegenden Südtyrols sei in scharfkantige ebenflächige Polyëder, Platten und Prismen getheilt, welche unmöglich durch eine Absonderung entstanden sein könnten, weil sich an den Begränzungsflächen stets eine eigenthümliche Lage und Vertheilung der Individuen des einen oder anderen Gemengtheils zu erkennen gebe, und weil diese Individuen in jenen Gränzflächen mit Zusammensetzungsflächen, nicht aber mit Bruchflächen endigen †).

Mohs entwickelt und motivirt nun sehr ausführlich die Ansicht, dass alle im krystallinischen Gesteinen vorkommenden plattenförmigen, säulenförmigen

<sup>\*)</sup> Explication de la théorie de la terre, p. 488.

<sup>)\*</sup> Beiträge zur Lehre von den Erzlagerstätten. Wien, 4846, S. 15 ff.

Ganz auf dieselbe Weise erklärte Hailer die spiegelnden Absonderungsflächen des kalksteins von Berchtesgaden für ursprüngliche, mit dem Gesteine zugleich ausgebildete blachen. (Nach Schafhäutl, Geogn. Unterss. des südbaierschen Alpengebirges, 1851, S. 164.) luch Ph. Braun scheint denen, auf ähnliche Weise von Spiegelflächen begränzten Massen im Buntsandsteins bei Marburg, welche er sehr ausführlich im Neuen Jahrbuche für Min., 1842, S. 664 ff. bespricht, eine ursprüngliche Entstehung zuzuschreiben. Uebrigens hat auch Rendu die Ansicht ausgesprochen, dass viele Rutschflächen und Spiegel eine Wirkung der Arystallisation oder der simultanen Erstarrung des Gesteins sind.

<sup>†)</sup> Aehnliche Verhältnisse beobachtete ich an dem Gesteine eines Aphanitporphyrvangs bei Gjellebäck in Norwegen, dessen Krystalle an den Klüften der Absonderungsstücke
uffallend häufiger sind als in der Mitte derselben, und auf Gulfjeld, unweit Bergen, an eiwem mit kleinen Hornblendnadeln erfüllten Granulite, auf dessen Kluftflächen die Hörnblendkrystalte wohl sechsmal grösser als im Innern, und so zahlreich durch einander gewebt sind,
lass manche jener Flächen damit dicht bedeckt erscheinen; (Beiträge zur Kenntniss Norwegens. I, S. 33 u. 448). Ebenso bemerkt Charpentier von den Klüften des sogenannten Ophites
Dio tees am nördlichen Fusse der Pyrenäen, dass solche wohl ziemlich gleichzeitig mit dem
Gesteine sein müssen, weil sie die Gemengtheile desselben im krystallisirten Zustande enthalten; (Bissai sur la constitution geogn. des Pyrénées, p. 484). Diese letztere Erscheinung
kommt übrgens bei den Klüften mehrer krystallinischer Silicatgesteine vor.

und polyëdrischen Gestalten lediglich die Producte der Krystallisation bei gleichzeitiger Bildung, und also etwa auf dieselbe Weise zu erklären seien, wie der Steinsalzpolyëder von Cheshire\*). Er vergleicht ihre Begränzungsflächen nit den Zusammensetzungsflächen der Individuen eines Zwillingskrystalls; wonsellenn ihre Absonderungsklüfte nicht als Klüfte, sondern als Fugen, als Junctures oder Commissuren zu betrachten sein würden.

Roth hat die Absonderungsformen von einem ähnlichen Gesichtspuncte aus aufgefasst; er geht aber noch weiter als Mohs, indem er alle jene Formen als gestörte Kugelbildungen betrachtet \*\*\*). Die Gesteinsplatte deutet er als eine Kugel, welche nach einer Richtung ausserordenttich stark comprimirt, und durch ihre Nachbarn in seitlicher Richtung mit Randflächen (im regelmässigsten Falk als sechsseitige Tafel) begränzt worden sei. Auf ähnliche Weise erklärt er du parallelepipedische und quaderförmige Absonderung. Die Gesteinssäulen endlict. denkt er sich aus vielen, längs einer Axe an einander gereihten Kugeln gebildet deren gegenseitige Berührungsflächen oft noch in der Gliederung der Säulen zu erkennen sind, während die Seitenflächen der Säulen den seitlichen Compressionsslächen der an einander gränzenden Kugelreihen entsprechen sollen. Went wir berücksichtigen, dass die Säulen mancher Basalte, Trappe und Disbase durch die Verwitterung in Kugelreihen aufgelöst werden, so möchte man diese Ansicht für gewisse \*\*\*) Säulenbildungen wenigstens insofern gelten lassen, wiefern die Entstehung dieser Absonderungsformen durch die nach bestimmten Richtungen hin geordnete sphäroidische Structur begünstigt und unterstaut worden sein mag.

Jedenfalls aber verdienen die von Mohs, Roth und Fuchs ausgesprochenen Ansichten eine fernere Berücksichtigung der Geologen, da es wohl noch nicht als vollig erwiesen gelten kann, dass die herrschende Ansicht über die Ausbildungsweiser Absonderungsformen in allen Fällen alle in ihre Entstehung vollständig zu erklären vermag. Man wird also besonders darauf zu achten haben, ob z. B. in der Porphyren mit sehr scharfkantigen und ebenflächigen Zerklüftungsstücken wirkliktein Absetzen der grösseren Feldspathkrystalle an den Kluftlächen Statt findet ob diese Zerklüftungsstücke, ob die Säulen, Platten u. s. w. irgend Krscheinungswahrnehmen lassen, welche für eine ursprüngliche Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung oder sonstigen Beschaffenheit gegen die Kluftlächen hin sprechen; Man wird bei den Mandelsteinen zu untersuchen haben, ob die Mandeln nach Growund Vertheilung ein gewisses, von den Absonderungsverhältnissen des Gesteinabliängiges Gesetz erkennen lassen. Besonders werden auch diejenigen accessonschen Bestandmassen, von denen es wahrscheinlich ist, dass sie urs prünglich

<sup>\*)</sup> Die ersten Begriffe der Mineralogie und Geognosie, II, S. 405-420.

<sup>\*\*)</sup> Die Kugelformen im Mineralreiche, Dresden, 4844, S. 20 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn für alle Säulenbildungen kann die Ansicht unmöglich zugestanden werdes da die säulenförmige Zerklüftung der Sandsteine im Contacte mit plutonischen Gesteinen der Beweis liefert, dass dergleichen Formen auch ohne alle präformirte sphäroidische Structwals wirkliche Contractionsformen entstehen konnten. Ebenso sind die Zerklüftungsstuctvieler fossilhaltigen Gesteine dadurch genz unzweifelhaft als solche charekterisirt, dass der Klüfte durch die organischen Körper bindurchsetzen.

<sup>†)</sup> Wobei natürlich die Wirkungen der von diesen Flächen ausgehenden Zerseums nicht mit in Anschlag gebracht werden dürfen.

in der Gesteinsmasse gebildet wurden, zu berücksichtigen sein, indem der Umstand, ob die Absonderungsklüfte durch sie hindurchsetzen oder nicht, gar wesentlich zur Entscheidung der Frage beitragen dürfte. Untersuchungen dieser Art, welche wohl wicht immer angestellt zu werden pflegen, werden zu der Erkenntniss gelangen lassen, in wie weit die von Mohs aufgestellte Ansicht gegründet ist. In allen Fällen, wo sie sich bestätigt, würden natürlich die Absonderungsflächen als Zusammensetzungsflächen, und folglich die ihnen entsprechenden Discontinuitäten als Fugen, und nicht als Klüfte betrachtet werden müssen.

Als wirkliche Aggregationsformen dürften sich vielleicht auch die in gewisn Kalksteinen und Mergeln vorkommenden sogenannten Stylolithen beachten lassen, obwohl man noch nicht genau weiss, wie und wodurch diese erkwürdigen Aggregationen bedingt worden sind. In ihrer regelmässigsten orm erscheinen diese Stylolithen als gerade, selten als etwas gekrummte Cyliner oder Stängel, deren Oberfläche eine sehr markirte longitudinale Streifung der Furchung, bisweilen auch zugleich eine transversale Runzelung zeigt. Sie rreichen eine Länge von einem Zoll bis zu einem Fuss, eine Dicke von ein paar mien bis über einen Zoll, greisen rechtwinkelig in die sie umschliessenden chichten ein, endigen nach oben, mitten in der Schicht, mit einer horizontalen der schiefen, etwas unebenen, oft von Thon bedeckten Endfläche, setzen aber ach unten bis an die Unterfläche der Schicht fort, wo sie ihren Anfang zu haben :heinen. Bisweilen steigen sie jedoch von der Oberfläche der Schicht nach unm; ja. Schmid hat bei Jena sogar horizon tal liegende Stylolithen beobachtet, relche von Kluftstächen des Gesteins rechtwinkelig in dasselbe eindringen\*). ie bestehen vollig aus demselben Gesteine, wie die sie einschliessende Schicht, erden auch von dem Gesteine derselben dicht umschlossen, so dass sich in iesem ihre Form vollkommen abgedrückt hat, und nur ganz schmale Absondeingsfugen hervortreten, welche zuweilen mit etwas Eisenoxydhydrat oder mit runlichem Thone erfüllt sind.

Von diesen regelmässigsten Stylolithen ausgehend, lassen sich nun ähnliche estreifte und gefurchte Bildungen durch eine ganze Reihe von Formen verfolgen, elche zuletzt höchst unregelmässig gestaltet sind, aber insgesammt unter dem esetze cylindrischer Flächen, in der weitesten Bedeutung des Wortes, steen, deren Axe meist rechtwinkelig auf der Schichtungsfläche ist, und zugleich ie Richtung der Streifen bestimmt. So sieht man denn cylindrische Flächen urch das Gestein setzen, welche im Querschnitte mäandrisch gewunden sind, nd ganz regellose, zapfenförmige und bündelförmige Gestalten umschliessen, eren obere Begränzungsfläche gewöhnlich äusserst uneben erscheint.

Blöden, welcher für diese Formen den Namen Stylolithen in Vorschlag brachte, hat auch zuerst eine sehr genaue und ausführliche Beschreibung der im Muschelkalk bei Büdersdorf vorkommenden Stylolithen gegeben\*\*). Ueberhaupt werden sie in dieser Kalksteinformation am häufigsten und schönsten angetroffen, und schon

<sup>\*.</sup> Die geognostischen Verhältnisse des Saalthales, S. 47.

<sup>\*\*;</sup> Im ersten Stücke seiner Beiträge zur min. und geognost. Kenntniss der Mark Brancoburg, besonders aber in seinem Werke: Die Versteinerungen der Mark Brandenburg,
crim 4834, S. 288 f.

Freiesleben gedenkt ihrer aus dem Muschelkalke Thüringens; (Geognostische Arteten, I, 4807, S. 69). Aber auch aus der Zechsteinformation sind sie schon ben bekannt, und z. B. von Hundeshagen aus der Gegend von Allendorf recht gut is schrieben worden\*). Im Rogensteine oder oolithischen Mergel der Buntsandsteit formation hat man sie gleichfalls nachgewiesen, und eben so in den Kalksteinen suraformation, wo sie von Quenstedt und von Virlet angeführt werden, webstetztere bei Dijon fast fusslange Stylolithen beobachtete \*\*).

Die Entstehung dieser merkwürdigen Gestalten ist noch räthselhaft. Klöden in muthete, dass sie Zoomorphosen seien, etwa nach Thieren wie Beroë oder Acquirea. Quenstedt fand, dass die obere Endfläche der regelmässigen Stylolistezuweilen eine Muschelschale oder ein Enkrinitenglied trägt, und dass die in be Umrissen dieser organischen Körper hervortretenden aus- und einspringenden Rakel, Kerben und Spitzen, denen in der Streifung solcher Stylolithen ausgeprick Furchen und Leisten genau correspondiren. Auf diese Beobachtung gründet er dansicht, dass diese regelmässigen Stylolithen nichts Anderes, als das Resultat auf durch organische Ueberreste vorgezeichneten und geleiteten Absonderung wir Die unregelmässigen Stylolithen, meint er, könnten auf ähnliche Weise durch auß fremdartige Körper veranlasst worden sein \*\*\*\*). Jedenfalls dürften eigenthümler Modalitäten der Compression bei ihrer Ausbildung wirksam gewesen sein.

Plieninger gab eine Abhandlung über die Entstehung der Stylolithen in Würtembergischen naturwissenschaftlichen Jahresheften, B. VIII, 1852 S. Als erste Ursache derselben betrachtet er verticale Zerklüftungen, ähnlich den wie sie bei der Austrocknung von Schlamm entstehen. Die dadurch gebildeten bei Prismen konnten durch Regen eine Abrundung ihres oberen Endes und eine ver cale Cannellirung ihrer Seitenflächen erhalten; lag irgendwo ein fremder Körpe: dem Schlamme, so entstand rings um ihn eine Klaffung, und auf diese Weise 4 die, nach den Contouren einer Muschel gebildeten Stylolithen zu erklären, u. . Gegen diese Erklärung trat Quenstedt in derselben Zeitschrift, B. IX, 1853. auf. Durch Rossmässlers Bemerkung über die eigenthümliche Bildung von Eilolithen sei die Sache weiter geführt worden. Eine dritte, in seinem Handbuche d Petrefaktenkunde, S. 505, angedeutete Erklärung scheine immer mehr Bedeu gewinnen. Man verdanke sie dem Dr. Fallati in Wildbad, welcher schoo ur Jahren beobachtete, dass es im Schwarzwalde Stylolithen regne! (doch wohl: dass sie durch Regen gebildet werden?). Man finde die kleinen Erdpyra. nicht sowohl im Freien, als vielmehr am Rande von Bäumen, wo grosse Tri schwer auf die Erde fallen, und jeder kleine Körper den Boden schütze. und Ausbildung einer Erdpyramide bedinge. Indessen lasse sich wohl nicht har folgern, dass die Stylolithen Producte starker Regen seien. (Allerdings nicht. Italian wir hinzu, obgleich der Verf. noch in seiner Petrefactenkunde das sehr kategore Urtheil aussprach: Alle anderen Ansichten darüber sind falsch!) Bei Jesingen weit Tübingen, fand der Verf. die Oberfläche einer von Mergel bedeckten Kalk-te-

<sup>\*)</sup> In Leonhards Taschenbuch für Min. 1817, S. 19 f. Freieslebens gegliedertr Rei wacke dürfte wohl nicht zu den Stylolithen zu rechnen sein.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol., 2. série, t. III, p. 337. Auch die von Huot im Jurzkalls's' '
Krim beobachteten verticalen, fasrig gestreiften Flächen sind zufolge seiner Beschaut
nur unregelmässige Stylolithen. Er vergleicht sie mit Rutschflächen, erklart sie aber fuWirkung der Krystallisation und Aggregation. Voyage dans la Russie méridionale et II '
p. 369.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. den Auszug aus der Abhandlung Quenstedts im Neuen Jahrb. für 44827, S. 496. sowie dessen Flötzgebirge Würtembergs 4843, S. 87 f. Cotta besort!. for
die Stylolithen lebhaft an die Gestalt der Eisstängel erinnern, welche im Winter zuweibn sie
dem Boden hervortreiben. Grundriss der Geogn. und Geol., S. 428.

schicht in viele, ganz seine, bis zollgrosse Stylolithen getheilt, von denen er glaubt, dass sie wirklich durch Auswaschung entstanden sind.

Endlich möchten vielleicht auch die spitz kegelförmigen, auf der Oberfläche ier gerunzelten, schalig und fasrig zusammengesetzten Formen des sogenannn Tutenkalkes oder Tutenmergels (Nagelkalkes) als eigenthümliche Aggestionsformen zu betrachten sein. Bekanntlich kommen sie immer zahlreich eisammen vor, sind dicht in einander gefügt, und bilden auf diese Woise selbändige Schichten von geringer Mächtigkeit. Man kennt sie bereits aus sehr vien Gegenden, und neulich ist eine sehr ausgezeichnete Varietät bei Steierdorf nweit Orawitza im Banate gefunden worden\*). Nöggerath hat am Thonschiefer on Saarburg ganz ähnliche Formen beobachtet.

Es giebt gewisse Formen, welche zwar nicht in die Kategorie der so eben ctrachteten Aggregationsformen gehören, dennoch aber, wie diese, mit vollem echte als Compressionsformen, wenn auch in einem etwas anderen Sinne, beeichnet werden können. Daher glauben wir die am Serpentine, an gewissen runsteinen, Porphyren, Graniten, namentlich im Contacte negen andere Gekine vorkommenden Formen rechnen zu müssen, welche meist krummflächig egranzt, sehr unregelmässig, oft auch verbogen linsenförmig gestaltet sind, zum beil in sehr scharfe Kanten auslaufen, und auf das Innigste an und zwischen inander geftigt erscheinen \*\*). Ihre Flächen sind glatt, striemig, oft mit einem eberzuge (von Pikrolith, Thonstein, Eisenoxyd) versehen, und ihre ganze Bechaffenheit deutet darauf hin, dass die von ihnen umschlossenen Gesteinsparieen (meist wohl vor ihrer gänzlichen Erstarrung) einem sehr starken Drucke interworfen waren, durch welchen sie gewaltsam in einander gewürgt und gejuetscht wurden. Aehnliche Formen finden sich auch nicht selten am Thone, khieferthone, Thonsteine und an anderen pelitischen Gesteinen; sie sind bei hnen gleichfalls durch innere Stauchungen und Quetschungen der Gesteinsmasse u erklären, für welche sich gewöhnlich die mechanische Ursache in gewaltsanen Dislocationen nachweisen lässt, denen das Gestein unterworfen gewesen st. Da die Flächen dieser Formen weniger durch eine Rutschung und Reibung, durch eine Quetschung und Pressung entstanden zu sein scheinen, so könnte nan sie vielleicht Quetschflächen nennen, um sie von den oben erwähnten Hutschflächen zu unterscheiden.

#### d) Concretionsformen.

§. 170. Sphäroidische und andere Formen der Art.

Unter Concretionsformen verstehen wir an gegenwärtigem Orte solche innere Gesteinsformen, welche in einer, rings um ein gemeinschaftliches Centrum

<sup>\*!</sup> Sitzungberichte der Kaiserlichen Akademie; Heft III, 1848, S. 29. Haidinger knüpft ihre Beschreibung eine eigenthümliche Theorie der Entstehung dieser Formen.

Ein Steinbrecher bezeichnete mir einmal diese, ihm sehr unwillkommenen Formen, als Flatzschen; und in der That hat dieses Wort etwas recht Ausdrucksvolles, so dass man sich seiner zur Bezeichnung der in Rede stehenden Formen bedienen könnte.

oder um eine gemeinschaftliche Axe bewirkten Anordnung der Gesteins-Elemente oder in ähnlich geordneten Wechseln der Gesteinsbeschaffenbeit begrurdet sind. Die Beziehung der ganzen Form auf einen Mittelpunct, oder auf eine Axe mit bestimmtem Mittelpuncte bildet das eine wesentliche Merkmal während es als ein zweites Merkmal zu betrachten ist, dass die in solchen Formen auftretenden Gesteine sich höchstens als Varietäten, niemals aber als specifisch verschiedene Gesteine und Mineral-Aggregate von dem sie einschließenden Gestein unterscheiden dürfen; denn wäre diess der Fall, so würde die Form in die Kategorie der accessorischen Bestandmassen gehören.

Die Manchfaltigkeit der Concretionsformen ist nicht sehr gross. Die meistel derselben sind in der, bereits oben 6. 155 erläuterten sphäroidischen Structus begründet, indem sie durch die Gränzslächen bestimmt werden, in welche diese Structur aufhört. Sie erscheinen daher als Kugeln, Sphäroide, Ellipsoide Linsen, gewöhnlich von concentrisch schaliger Structur und von einer derselber entsprechenden Absonderung, welche aber, eben so wie die sphäroidische Form selbst, gar häufig erst durch die mehr oder weniger weit fortgeschrittene Ver witterung des Gesteins recht deutlich herausgearbeitet wird. Die sogenanne kugelige Absonderung ist nämlich in den meisten Fällen gar nicht als eine wirkliche Absonderung, d. h. als eine während oder nach der Bildung des Gesten entstandene Zerklüftung desselben in kugelige Stücke, sondern nur als eine u ihren Gränz- und Wechselflächen blos gelegte sphäroidische Structur zu betrachten; in allen solchen Fällen aber werden die Gränzflächen der Kugeln und de Absonderungsflächen ihrer krummschaligen Elemente nicht durch Klüfte. sodern durch Fugen bestimmt, welche öfters so lange völlig geschlossen und ursichtbar bleiben, bis sie durch die allmälige Zersetzung geöffnet worden sind

Da sehon oben viele Beispiele solcher Formen aufgeführt worden sind. » möge hier nur an den, in §. 168 erwähnten Zusammenhang erinnert werden in welchem gewisse kugelige Absonderungen mit der säulenförmigen Absonderungstehen, wobei gleichfalls nur die letztere als wirkliche Absonderung, die erstere dagegen als ein in der Structur oder Aggregation begründetes, und durch die Verwitterung sichtbar gemachtes inneres Gestaltungsverhältniss betrachtet werden kann.

Ausser den bereits oben genannten Beispielen von kugeligen Concretionformen gedenken wir noch der Kugeln im Alaunschiefer; der Schwülen un rundlichen Nieren von Mergelkalkstein im Mergel, und der Kugeln, Lenticularmassen und regellosen Concretionen im Grauwackensandstein, wie sie z. Ber Rothen Berge bei Saalfeld vorkommen, wo sie nicht selten in ihrer Mitter Stück petrificirtes Holz umschliessen\*). Auch dürften die in manchen Quaraschiefern und Kieselschiefern vorkommenden scharf auskeilenden Lenticularmassen, und cylindrisch langgestreckten, so wie zugleich breit gedrückten Ellipsolde hierher zu rechnen sein, welche aus concentrisch oder wenigstens our

Richter, Beitrag zur Paläontologie des Thüringer Waldes, 1848. S. S.

orm krummschaligen Platten bestehen, wie das sie einschliessende, meist dunnlattig geschichtete Gestein\*}.

Es giebt aber auch Concretionsformen von sehr unregelmässigen Gestalten, n welchen zwar Mittelpuncte der Bildung anzunehmen, aber schwer nachzuweisen sind, da sie sich weder in der Form noch in der Structur zu erkennen eben; was wohl zum Theil darin seinen Grund hat, dass sehr viele einzelne loncretionen in eine grössere Masse vereinigt wurden, dass man es also mit inem regellosen Aggregate vieler, an und für sich schon nicht besonders egelmässig gestalteter Concretionen zu thun hat. Dahin gehören z. B. die inneralb der Sandablagerungen verschiedener Formationen vorkommenden Conretionen von Sandstein, welche offenbar dadurch entstanden sind, dass der Sand tellenweise längere Zeit mit Wasser getränkt war, welches Kieselerde, kohlenaures Eisenoxydul oder andere Substanzen aufgelöst enthielt, dass diese Kieselrde oder das gehildete Eisenoxydhydrat zwischen den Sandkörnern abgesetzt turde, und solche zu einem oft sehr festen Sandsteine verkittete. Diese Concreionen, welche zuweilen mehrere Lachter im Durchmesser haben, und mitunter ebr bizarre knollige, höckrige, löchrige und selbst durchbrochene Gestalten eigen, finden sich z. B. in den Sandlagern der Böbmischen Braunkohlenformation n Sande bei Fontainebleau und anderwärts gar nicht selten.

Auch die in den Graniten, Syeniten und in anderen Gesteinen so häufig orkommenden rundlichen Gestalten, welche sich von dem sie einschliessenden lesteine durch die Anhäufung des einen oder des anderen Gemengtheiles untercheiden, und wohl bisweilen für eingeschlossene Geschiebe gehalten worden ind. dürften als unregelmässige Concretionsgebilde zu betrachten sein.

#### D. Synopsis oder Uebersicht der wichtigsten Gesteine.

## §. 171. Uebergange verschiedener Gesteine in einander.

Indem wir uns jetzt zu einer Uebersicht der wichtigsten, d. h. der am Bufigsten in grösseren Ablagerungen vorkommenden Gesteine wenden, müssen vir eine Betrachtung über die zwischen den Gesteinen Statt findenden Ueber-länge und über die Principien vorrausschicken, nach welchen die Gesteine berhaupt vom petrographischen Gesichtspuncte aus in gewisse Abtheilungen ind Gruppen zu bringen sind.

Es folgt schon aus dem Begriffe des Gesteins, als eines Aggregates von heils gleichartigen, theils ungleichartigen Mineraltheilen, dass selbst die krytallinischen Gesteine nicht als scharf gesonderte Species, sondern als nehr oder weniger in einander verlaufende Bildungen zu betrachten sein werden. Im Begriff der Species, welcher für die einfachen Mineralien mit so grosser icharfe und Bestimmtheit durchgeführt werden kann, lässt sich für die Aggregate lerselben, und folglich auch für die Gebirgsgesteine, nicht in derselben Weise

<sup>\*\*</sup> Vergl. meiner Beiträge zur Kenntniss Norwegens, Il, S. 292 Anm., Macculloch, wirm of Geology, II, p. 176; Durocher im Bull. de la soc. geol., 2. serie, III, p. 566.

geltend machen. Diess gilt schon für die krystallinischen, aber noch weit mehr für die klastischen Gesteine.

Für die einfachen krystallinischen Gesteine würde sich noch am erster eine Fixirung gewisser Species denken lassen, weil solche in ihrer reinsten Ausbildung nur als zusammengesetzte Varietäten dieser oder jener Mineralsperrezu betrachten sind. Aber auch bei ihnen wird durch die häufig eintretenden accessorischen Bestandtheile, von welchen wir zwar in der Mineralogie, nuch aber in der Petrographie abstrahiren können, eine Unbestimmtheit des Wesenherbeigeführt, durch welche ihre specifische Selbständigkeit bedeutend berakgezogen und jener der gemengten Gesteine ziemlich gleich gestellt wird.

Während daher die verschiedenen Mineralien, dasern nur ihre Spenrichtig bestimmt wurden, in der Regel keine gegenseitigen Uebergänge zulassen, so finden wir, dass die verschiedenen Gesteine nach verschiedener Richtungen durch Uebergänge mit einander verbunden sind. Wie wir nun vor petrographischen Standpuncte aus an einem jeden Gesteine besonders Zweierbanämlich das Material oder die mineralischen Bestandtheile, und die Structu oder die Verknüpfungsart dieser Bestandtheile zu unterscheiden haben, so finder auch die Uebergänge der Gesteine besonders auf zweierlei Weisse Statindem solche entweder durch die Bestandtheile oder durch die Structu vermittelt werden.

Die durch die Bestandtheile vermittelten Uebergänge können sich auf 6 - gende drei verschiedene Arten ausbilden:

- 1) Durch das allmälige Zurücktreten und endliche Verschwinden eines vorhandenen Bestandtheils. Auf diese Weise kann ein ternäres Gestein, welte aus den Bestandtheilen a, b und c besteht, und sich daher allgemein durch die Corbination abc bezeichnen lässt, in die binären Gesteine von der Form ab, be und zuletzt in die einfachen Gesteine der drei Mineralien a, b und e übergeben Der Gneiss z. B., welcher aus Feldspath, Quarz und Glimmer besteht, geht durdas Zurücktreten des Feldspathes in Glimmerschiefer, durch das Zurücktreten des Glimmers in Granulit, der Glimmerschiefer aber durch das Zurücktreten des Glimmers in Quarzit über.
- 2) Durch den Eintritt und die allmälige Zunahme eines neuen BestandtheAuf diese Weise gehen viele einfache Gesteine in binäre, viele binäre Gesteine
  ternäre Gesteine über, und man darf zur Erläuterung dieses Verhältnisses nor is
  so eben angestellte Betrachtung rückwärts verfolgen, indem man von den drei erfachen Gesteinen a, b und c als den gegebenen ausgeht. So geht der Quarzit dur
  Aufnahme von Glimmer in Glimmerschiefer, und dieser durch Aufnahme von bis
  spath in Gneiss, eben so der körnige Kalkstein durch Aufnahme von GlimmerKalkglimmerschiefer über.
- 3) Durch den gegenseitigen Austausch eines Bestandtheils. Auch der Fall, welcher eigentlich die beiden vorhergehenden Fälle in sich vereinigt, Austausch eines Bestandtheils. Auch der bisweilen vor. Denken wir uns z. B. zwei ternäre Gesteine abe und abe, und men wir an, dass sich in dem ersten Gesteine einzelne Individuen des Minerals und eben so in dem zweiten Gesteine einzelne Individuen des Minerals so entsteht ein quaternäres Mittelgestein abed, welches einen Uebergang zwiedeiden Gesteinen vermittelt. Auf diese Weise geht gar nicht selten der Grant. Wecher aus Feldspath, Quarz und Glimmer besteht, in den Syenit über. Von weber manche Varietäten aus Feldspath, Quarz und Hornblende bestehen.

Die durch die Structur vermittelten Uebergänge bilden sich dagegen in der Weise aus, dass ein Gestein, ohne eine wesentliche Aenderung in der Natur seiner Bestandtheile zu erleiden, allmälig eine andere Structur annimmt. Auf diese Weise geht nicht selten der Granit in Gneiss über, indem die Glimmer-Individuen, welche anfangs regellos nach allen möglichen Richtungen in dem Gesteine eingesprengt waren, eine entschiedene parallele Anordnung erhalten. Besonders häufig bildet sich ein Uebergang aus körnigen, makrokrystallinischen, in dichte, mikrokrystallinische oder kryptokrystallinische Gesteine aus, indem alle oder einige Bestandtheile zu einer höchst seinkörnigen bis dichten Masse zusammentreten. So geht z. B. Dolerit in Basalt, Diabas in Aphanit, Granit in Porphyr, körniger Kalkstein in dichten Kalkstein über.

Wenn es sonach gar nicht abzuläugnen ist, dass es zwischen den krystallivischen Gesteinen wirkliche und z. Th. sehr manchfaltige Uebergänge giebt, so connte man auf die Vermuthung gerathen, dass sie insgesammt nur eine grosse Familie von Mineral - Aggregaten darstellen, deren Glieder mit einander nach illen Richtungen verwandt seien. Diess ist jedoch keinesweges der Fall; es zieht gewisse Gruppen von Gesteinen, innerhalb welcher allerdings Uebergänge statt finden, während sie doch von anderen Gruppen scharf gesondert sind. So chören z. B. Granit, Syenit und Gneiss zu einer solchen Gruppe, Dolerit, Basalt nd Wacke zu einer anderen, Gyps und Anhydrit zu einer dritten Gruppe, inerhalb welcher sehr bestimmte Uebergänge nachzuweisen sind. Aber noch iemals ist wohl irgendwo ein Uebergang aus Granit in Basalt, oder aus Gneiss a Anhydrit nachgewiesen worden; und wenn bisweilen derartige Uebergänge rwähnt werden, so kann man mit Gewissheit voraussetzen, dass ihnen eine arichtige Beobachtung zu Grunde liegt. Wirkliche Uebergänge kommen daher ur innerhalb gewisser Gruppen oder Familien der krystallinischen Gesteine or, und lassen sich durchaus nicht für alle solche Gesteine nach allen möglichen lichtungen hin geltend machen\*).

Was die klastischen Gesteine betrifft, so sind die gewöhnlichsten Ueberänge derselben theils in der Natur, theils in der Grösse ihrer fragmentaren
isteins-Elemente begründet. Polygene Conglomerate gehen z. B. dadurch in
sonogene Conglomerate über, dass die Gerölle einer und derselben Gesteinsart
limälig immer vorwaltender und endlich allein herrschend werden; dasselbe
ommt bei Psammiten vor. Noch häufiger sind jedoch die durch die Grösse
ist Gesteinsschuttes bedingten Uebergänge, welchen zufolge psephitische, psammitsche und pelitische Gesteine auf die verschiedenste Weise in einander

<sup>\*</sup> Daher gehen Diejenigen zu weit, welche, wie z. B. Mohs, die Behauptung aufstellen, sie die Gebirgsgesteine sämmtlich in einander übergehen, und dass nirgends ein Abrahutt zu machen sei, oder dass alle Gesteine gewissermaassen blosse Varietäten eines ilgemeinen Gebirgsgesteines seien. (Mohs, die ersten Begriffe der Min. und Geogn., II, 15 u. 94.) Selbst der umsichtige Saussure sprach sich in ähnlichem Sinne aus, wenn er act. On ne sauroit trop répéter, qu'on doit trouver dans le regne minéral et qu'on y trouve en fin tous les mélanges dans toutes les proportions imaginables; d'ou résulte une infinité d'espèces untes et indéterminées. (Voy. dans les Alpes, § 1454). Eine solche Allgemeinheit und Unbe-tmintheit des Durcheinander-Vorkommens der Mineralien findet wenigstens nicht in denseigen Aggregafen Statt, welche als wirkliche Gebirgsstein ezu betrachten sind, und investentheilts unter sehr bestimmten Gesetzen der Paragenesis der Mineralien stehen.

verlaufen und mit einander abwechseln. So gehen oft Conglomerate in Sandsteine und Sandsteine in Schieferthon über, ohne dass man eine scharfe Gränze an zugeben vermag.

Endlich giebt es auch eigenthümliche Uebergänge aus krystallinischen i klastische Gesteine, welche meist durch Breccienbildung vermittelt werden, inder das krystallinische Gestein Fragmente von sich selbst oder auch von ander Gesteinen umschliesst, durch deren Ueberhandnehmen endlich Breccien und Conglomerate entstehen, welche weiterhin sogar in psammitische und pelitisch Gesteine verlaufen können. Auf diese Weise entwickeln sich aus den Porphymicht selten Porphyrbreccien, Porphyrconglomerate und Porphyrtuffe oder Thorsteine, aus den Grünsteinen eben so Grünsteinconglomerate und Grünsteintuffe

# §. 172. Schwierigkeiten einer petrographischen Classification der Gesteine

Die unabläugbare Thatsache, dass verschiedene Gesteine nach verschiedene Richtungen in einander übergehen, führt nothwendig für die Classification wir die Nomenclatur der Gesteine mancherlei Schwierigkeiten herbei.

Wo nämlich die Species keiner scharfen Abgränzung fähig sind, wo sie ver mehr hald so hald anders in einander verlaufen, da wird auch jede Classification auf sehwankenden und unsicheren Grundlagen berühen. Zuvörderst ist er en leuchtend, dass der Begriff der Species gar nicht in derselben Weise aufzulersen ist, wie in der Mineralogie, und dass wir daher unter einer Gesteinsart der Regel nur ein Analogon der Species zu denken haben. Aber selbst die sier Begriff der Gesteinsart lässt sich nicht einmal für alle Gesteine auf en und diesselbe Weise feststellen; es ist z. B. nicht wohl möglich, die krystallen schen und die klastischen Gesteinsarten durch eine Definition zugleich bestimmen; denn die ersteren sind ja Aggregate von Individuen, während danderen Haufwerke von Fragmenten solcher Aggregate sind. Aehnliche Schwinigkeiten treten bei den amorphen, den zoogenen und anderen Gesteinsarten den Wir sind daher genöthigt, innerhalb einer jeden dieser Abtheilungen den Best von dem, was als eine und dieselbe Gesteinsart gelten soll, durch eine ande Definition auszudrücken; was etwa in folgender Weise geschehen kann.

Eine krystallinische Gesteinsart ist ein, wesentlich aus Individueiner oder mehrer bestimmter Mineralspecies bestehendes, und mit einer wstimmten Structur versehenes Aggregat.

Eine klastische Gesteinsart ist ein, wesentlich aus Fragmenten einer obemehrer bestimmter anderer Gesteine bestehendes, und mit einer bestimmter Structur versehenes Aggregat.

Eine amorphe Gesteinsart ist ein, wesentlich aus einer und der hammen amorphen (hyalinen, porodinen oder dialytischen) Mineralmasse bestehen! und mit einer bestimmten Structur begabtes Gestein.

Eine zoogene Gesteinsart (in der engeren Bedeutung des Wortes 181 wesentlich aus mehr oder weniger veränderten thierischen Ueberresten vollicher Natur bestehendes Aggregat.

Eine phytogene Gesteinsart ist ein, wesentlich aus gleichmässig veränderten pflanzlichen Ueberresten bestehendes Aggregat.

Jede Gesteinsart begreift eine grössere oder kleinere Gruppe von Varietäten, welche sich gewöhnlich an die Varietäten dieser oder jener andern Gesteinsart anschliessen, obgleich es auch gewisse Gruppen giebt, von denen diess gar nicht, oder nur in sehr beschränkter Weise behauptet werden kann. Innerhalb jeder solchen Gruppe treten nun aber einige Varietäten hervor, welche, gleichsam im Mittelpuncte der Gruppe stehend, das Wesen derselben am vollkommensten darstellen, und deshalb als die eigentlichen Repräsentanten derselben zu betrachten sind. Diese eminenten und charakteristischen Varietäten sind es, in welchen der Begriff der Species theils seine vollständige, theils seine approximative Verwirklichung erreicht. Sie sind es auch, welche durch bestimmte Merkmale fixirt und unter bestimmten Namen aufgeführt zu werden pflegen.

Es würde weder thunlich noch der Mühe werth sein, alle die zahllosen und nach verschiedenen Richtungen in einander verlaufenden Gesteins-Varietäten mit besonderen Benennungen zu belegen. Daher gelten denn auch die üblichen Gesteinsnamen zunächst nur für gewisse Varietäten, so wie auch die mit diesen Namen zu verbindenden Begriffe nur von gewissen Varietäten abstrabirt worden sind. So giebt es.z. B. manchen Schiefer, welcher dermaassen mitten inne zwischen Glimmerschiefer und Thonschiefer steht, dass man für ihn weder den einen noch den anderen Namen gebrauchen kann; so findet sich mancher Gneiss, welcher dem Granite sehr nahe steht, ohne doch schon wirklich Granit beissen zu können. In solchen Fällen muss man sich bei der Benennung des Gesteins durch umschreibende Phrasen, oder auch dadurch helfen, dass man die nähere Bestimmung seines Habitus durch Apposition oder durch Adjectiva ausdrückt; wie z. B. wenn man jenen Schiefer als Thonglimmerschiefer, oder diesen Gneiss als granitähnlichen Gneiss bezeichnet. Diese und andere Schwierigkeiten der Nomenclatur lassen sich gar nicht umgehen, weil sie in der Natur der Sache, d. h. in den Uebergängen verschiedener Gesteinsarten begründet sind.

Wenn nun sämmtliche Gesteinsarten nach allen Richtungen durch Uebergänge verbunden wären, so würde auch jede Classification derselben nur auf ganz willkürlichen Principien beruhen können\*). Allein glücklicherweise ist diess nicht der Fall; die Uebergänge machen sich nur innerhalb gewisser Gruppen geltend, und die petrographische Classification wird daher besonders in diesen Gruppen ein Anhalten suchen müssen, um zu ansprechenden Eintheilungen zu gelangen. Nächst dem allgemeinen, und daher zunächst zu berücksichtigenden Unterschiede der krystallinischen und klastischen Gesteine ist es aber bei jenen die mineralische Zusammensetzung, bei diesen der fragmentare Bestand, in welchem die Uebergänge und Verwandtschaften derselben vorzugsweise zu verfolgen sind, weil die in der Structur begründeten Verschiedenheiten einen weit geringeren Werth haben, als die Verschiedenheiten des Materials.

<sup>\*)</sup> Dann würde auch die Behauptung von Mohs gewissermaassen gerechtfertigt sein, dass es unmöglich sei, die Gebirgsgesteine einer wirklichen Classification zu unterwerfen Mohs, a. a. O. S. 47). Allein wir können die Prämisse nicht zugestehen, dass alle Gesteine zu einer Kinheit gehören, und dass es daher entweder gar keine, oder nur eine einzige Species gebe. Wir sind durchaus nicht berechtigt, nur eine solche Universalspecies anzusehmen, und zu behaupten, das sei der Omnibus, in welchen Alles hinein gehöre.

### §. 173. Versuch einer Gruppirung der Gesteine.

Die grösseren Abtheilungen der Gesteine, welche sich etwa als verschiedene Classen aufführen lassen würden, dürften auf die allgemeine Beschaffenbeit der Gesteins-Elemente zu gründen sein. Indem hierbei besonders der so wichtige Unterschied der krystallinischen und klastischen Elemente in Rücksicht kommt, erhalten wir zuvörderst die beiden grossen Classen der krystallinischen und der klastischen Gesteine. Die Abtheilungen der amorphen, zoogenen und phytogenen Gesteine erscheinen zu unbedeutend, um sie einzeln den beiden vorgenannten zu coordiniren; man könnte sie daher in eine dritte Classe vereinigen, welche sich als die Classe derjenigen Gesteine bezeichnen liesse, die weder krystallinisch noch klastisch sind.

Es erscheint jedoch aus mehren Gründen zweckmässiger, die allgemeinste Eintheilung der Gesteine auf ein anderes, von der Ausbildungsweise ihres vorwaltenden Materials entlehntes Princip zu gründen, und daher die Gesteinder so eben genannten verschiedenen Abtheilungen jener allgemeinen Eintheilung unterzuordnen. Wir können nämlich die Gesteine überhaupt nach der Ausbildungsweise ihres vorwaltenden Materials als protogene und deuterngene") Gesteine unterscheiden.

Unter protogenen Gesteinen verstehen wir solche, deren vorwaltender Material, so wie es gegenwärtig erscheint, ursprünglich zu seiner dermaliget Ausbildung und Aggregation gelangt ist; unter deuterogenen Gesteinen degegen verstehen wir solche Gesteine, deren vorwaltendes Material, so wie es genwärtig erscheint, von anderen, präexistirenden Gesteinen geliefert worden is:

Die sämmtlichen krystallinischen Gesteine sind z. B. protogene. wihre krystallinschen Bestandtheile aus den ihnen gebotenen Elementen ursprünzist entstanden und zusammengetreten, oder zur Aggregation gelangt sind. Dabei ist gleichgiltig, ob dieser Bildungsprocess gleich bei der ersten Ablagerung des Gesteins, oder erst später Statt gefunden hat, weil wir das Gestein nur nach seme gegenwärtigen Erscheinungsweise zu beurtheilen haben, welche uns dafür bürdass sein Material an Ort und Stelle gebildet worden ist, und gewissermaassen ein autochthonen Charakter hat. Dasselbe gilt von den porodinen und hyaling Gesteinen, deren Material gleichfalls, so wie es jetzt erscheint, ursprünglich gebidet und abgelagert worden ist. Sogar die zoogenen und phytogenen Gesteus gehören grösstentheils hierher, weil die Korallen oder die Muscheln, welche eur Kalkstein, weil die Pflanzenmassen, welche eine Steinkohle bilden, ursprünglich zusammengehäuft, und nicht erst durch die mechanische oder chemische Zerstürungräexistirender Gesteine geliefert worden sind.

Dagegen sind die sämmtlichen klastischen Gesteine, selbst wenn sie an im und Stelle gebildet wurden, wie solches ja bei manchen Breccien der Fall ist, weben so die sämmtlichen dialytischen Gesteine als deuterogene Gesteine betrachten, weil ihr vorwaltendes Material von anderen Gesteinen abstammt, well entweder einer mechanischen Zerstörung, oder einer chemischen Zersetzung unter lagen. Die dadurch gelieferten Schuttmassen oder Verwesungsrückstände sind und

<sup>\*)</sup> Diese Namen sind nicht neu, sondern bereits vor 20 Jahren, wenn auch im einem >> deren Sinne, von Schüler in Vorschlag gebracht worden, in Oken's Isis, 4887, S. 447 (

wöhnlich mehr oder weniger weit fortgeschafft, und an anderen Stellen abgesetzt worden; weshalb denn auch das Material der meisten deuterogenen Gesteine nicht als autochthones, sondern als allochthones Material charakterisirt ist.

Eine dritte Abtheilung würden die metamorphischen Gesteine liefern, welche aus der Umbildung protogener oder deuterogener Gesteine hervorgegangen sind. Da sie jedoch grösstentheils krystallinische Gesteine sind, und da es oftmals von theoretischen, aber meist noch unerwiesenen Ansichten abhängt, welche Ausdehnung dem Begriffe der metamorphischen Gesteine gegeben werden soll, so werden wir dieselben, so weit sie sich unzweifelhaft als solche erweisen, bei denjenigen Gesteinen einschalten, aus denen sie entstanden, oder mit denen sie in der nächsten Beziehung zu denken sind.

In der Classe der protogenen Gesteine sind nun die Unterabtheilungen wesentlich auf die mineralische Zusammensetzung derselben zu gründen. Einige Gesteine bestehen fast nur aus Kieselerde; sehr viele sind aus verschiedenen Silicaten zusammengesetzt; andere werden hauptsächlich von einigen Mineralien aus der Classe der Haloide, oder doch von ähnlichen salzartigen Mineralien gebildet; und eine kleine Anzahl besteht endlich aus Eisenerzen, aus Kohlen, oder aus Eis. Demnach lassen sich die sechs Ordnungen der Eisgesteine, der Haloidgesteine, der Kieselgesteine, der Silicatgesteine, der Erzgesteine und der Kohlengesteine unterscheiden. Innerhalb dieser Ordnungen fassen wir diejenigen Gesteine, welche durch die Aehnlichkeit ihrer Zusammensetzung oder auch durch häufige Uebergänge verbunden sind, in Gruppen zusammen, welche wir Familien nennen wollen. Den Namen mag eine solche Familie allemal nach demjenigen Gesteine führen, in welchem der Familientypus am deutlichsten zur Darstellung gebracht ist.

Für die deuterogenen Gesteine scheint eine nur einigermaassen consequente petrographische Gruppirung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden zu sein. Diess gilt zunächst von den klastischen Gesteinen, weil die Zusammenschwemmung ihrer Fragmente aus dem Gebiete bald dieser bald jener Gesteinsart, weil die Sonderung oder Vermengung dieser Fragmente, der Grad ibrer Zerkleinerung, und die Beschaffenheit des Cämentes von sehr vielen und zum Theil ganz zufälligen Umständen abhängig gewesen sind. Wenn wir jedoch bedenken, dass die Bildung die ser Gesteine, eben so wie jene der krystallinischen Gesteine, successiv Statt gefunden hat, dass also einige klastische Gesteine den älteren, andere den neueren geologischen Perioden angehören, so werden wir schon hierin einen Wink dafür erkennen, dass es besonders das Material der Fragmente sein wird, auf welches wir unser Augenmerk zu richten haben. Ein jedes klastische Gestein kann doch nur Fragmente von denjenigen Gesteinen enthalten, welche zur Zeit seiner Bildung bereits vorhanden waren: in den älteren Gesteinen der Art werden als die Fragmente vieler Gesteine vermisst werden, welche ihrerseits nur das Material für neuere klastische Bildungen geliefert haben. Daher gewährt uns der fragmentare Bestand des wichtigste Argument für die petrographische Gruppirung der klastischen Gesteine, während ihrer Structur nur ein untergeordneter Werth zugestandeu werden kann.

Auch verweist uns ja dieser fragmentare Bestand unmittelbar auf den Ursprung, auf die Herkunft eines klastischen Gesteins; was namentlich bei den Conglomeraten höchst einleuchtend ist, welche Rengger nicht unpassend mit den Palimpsesten oder codicibus rescriptis vergleicht\*). Denn gleichwie in solchen Pergamenten nicht nur die neuere Schrift lesbar, sondern auch die ältere Schrift noch erkennbar ist so wird uns in jedem Conglomerate nicht nur die Kenntniss eines neuen, regenrirten Gesteins, sondern auch die Hinweisung auf ein älteres, ursprüngliches Gestein geboten. Es ist daher eben so wichtig, in einem Conglomerate die petrographische Natur seiner Geschiebe zu bestimmen, als in einem krystallinischen Gestein die mineralische Natur seiner Gemengtheile; ja, die Aufgabe ist noch wichtiger, weise zu manchen Folgerungen über die Bildungszeit und die Herkunft des klastischen Gesteins gelangen lässt. Denn jedes Conglomerat führt in seinen vorwaltendert Geschieben den Heimathsschein, und in gewissen seiner Geschiebe den Geburtschein mit sich.

Nun ist allerdings nicht zu läugnen, dass schon die polygenen Conglomerate der Gruppirung einige Schwierigkeiten in den Weg legen, und dass sich die Schwierigkeiten steigern, sobald wir polygene Sandsteine vor uns haben. Was es sich jedoch an gegenwärtigem Orte nur darum handeln kann, die wichtigsten Arten der klastischen Gesteine im Allgemeinen kennen zu lernen, so dürfen us auch diese Schwierigkeiten nicht abhalten, wenigstens den Versuch einer petrographischen Gruppirung dieser so häufig vorkommenden und gewöhnlich sehr vernachlässigten Gesteine zu machen\*\*).

Auch die dialytischen Gesteine bieten manche Schwierigkeiten der welche besonders dadurch herbeigeführt werden, dass sich für sie, durch eine Vermengung des Zersetzungsschlammes mit Sand, Glimmer u. dgl., ganz allmelige Uebergänge in die feineren klastischen Gesteine ausbilden, sowie dass manche gröbere klastische Gesteine im Laufe der Zeit einer Zersetzung und Verwesung unterworfen gewesen sind, durch welche sie den dialytischen Gesteinen sehr nahe gebracht werden. Es dürfte daher zweckmässig sein, diese bestein Gruppen von deuterogenen Gesteinen nicht zu streng gesondert zu halten.

Synopsis der Gesteine.

Erste Classe. Protogene Gesteine.

Erste Ordnung. Eisgesteine.

§. 173a. Familie des Eises.

Das Eis spielt als Schnee, Firn und Gletschereis in der Zusammensetzurder äusseren Erdkruste eine so wichtige Rolle, dass es alle Ansprüche danu

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geognosie, S. 99.

<sup>\*\*)</sup> Senft hat ihnen in seiner sehr fleissig bearbeiteten Classification und Beschreibeider Felsartea (4857) die gebörige Berücksichtigung angedeihen lassen. In der eigenturlichen Classification, welche Forselles in den Novis Actis soc. scient. Upsaliensis, rod 1. 19\*? p. 279 ff. veröffentlicht hat, sie sind theils unter die saxa quarsoss, theils unter die schisti argillacei, theils unter die Reliquiae saxorum destructionis gestellt worden.

hat, mit unter den Gesteinen aufgeführt zu werden. Der Umstand, dass es bei Temperaturen über 0° zu Wasser wird, kann nicht füglich als ein Einwand gelten, weil es ja nicht nur in denen von ewigem Froste starrenden Polarländern und Hochgebirgen, sondern auch in den Thälern dieser Gebirge bei noch ziemlich hohen Temperaturen in mächtigen Ablagerungen existirt, welche nur sehr allmälig dem Abschmelzen unterworfen sind.

1) Schnee. Loses Aggregat von feinen Nadeln, Lamellen, Körnern, Sternen und Flocken, welche atmosphärischen Ursprungs sind, und gleichsam ein Sediment des Luftoceans darstellen. Der Schnee bildet in den Hochgebirgen sowie in den Polargegenden sehr weit ausgedehnte und mächtige, perennirende Ablagerungen, welche sich in den höchsten Regionen, bei der dortigen Trockenheit und Kälte, nur wenig verändern, tiefer abwärts aber allmälig in Firn verwandeln.

Bine merkwürdige Brscheinung ist die rothe Farbe, welche zuweilen der flochgebirgs-Schnee nicht nur auf seiner Oberfläche, sondern auch mehre Zoll einwärts zeigt. Nach den Untersuchungen von Schuttleworth, Basswitz, Schimper, Ehrenberg u. A. rührt dieselbe von mikroskopisch kleinen, carmin- bis blutrothen Algen und Infusorien her. Zu den ersteren gehört besonders Sphaerella nivalis 'Protococcus niv. oder Diceraea niv.), deren junge Zellen grün sind, während sie später roth werden. Die Bildung zahlloser mikroskopischer Thiere und Pflanzen im Schnee, bei einer Temperatur von 0°, ist jedenfalls eine höchst auffallende Thatsache. Ross fand an den Carminklippen des Cap York (in der Baffinsbay unter 76° Breite) den Schnee über eine, mehre Meilen lange Strecke, stellenweise bis 10 Fuss tief roth gefärbt.

2) Firn (Névé). Aggregat von kleinen Eiskörnern, welche, nach Maassgabe der Temperatur, bald nur locker cohäriren, bald mehr oder weniger fest zusammengefroren sind. Der Firn ist also durch seine körnige Textur und seine oft schon bedeutende Festigkeit von dem gewöhnlichen Schnee verschieden; er bildet die tieferen Regionen der perennirenden Schneefelder, und geht weiter aufwärts allmälig in den eigentlichen Schnee, weiter abwärts in das Gletschereis über; oft lässt er eine mehr oder weniger deutliche Schichtung erkennen, welche durch die von Staub und Sand verunreinigten Oberflächen der jährlichen Schneelager bezeichnet wird.

Die Umbildung des Schnees zu Firn erfolgt durch das abwechselnde Aufthauen und Gefrieren der oberflächlichen Schneeschichten, indem das gebildete Wasser in die tieferen Schichten hinabsickert, solche durchtränkt, und dann abermals zum Gefrieren gelangt, wobei sich die lockeren Elemente des Schnees durch wiederholten Ansatz von Eis allmälig zu festeren Eiskörnern vergrössern und dichter zusammensetzen. Diese, durch zahlreiche feine Risse und Spalten (die sogenannten Haarspalten) begünstigte Umbildung nimmt sowohl einwärts als auch thalabwärts immer mehr überhand, so dass die Firnkörner immer grösser werden, und sich immer dichter und fester in einander fügen, bis endlich der Uebergang in das eigentliche Gletschereis erfolgt ist.

3) Gletschereis. Aggregat von unregelmässig gestalteten, grossen Eiskornern, welche nach allen Richtungen so dicht in einander geschränkt und gefügt sind, dass die sie trennenden Klüfte und Fugen erst bei der Benetzung mit einer gefärbten Flüssigkeit bemerkbar werden, und das Ganze wie eine stetig ausgedehnte Eismasse erscheint. Dieses Eis enthält bald zahlreiche, bald nur sehr wenige Luftblasen, und erscheint im ersten Falle weiss und körnig, im andern Falle compact und blau, welche Farbe sich besonders an grösseren Massen sehr auffallend zu erkennen giebt.

Das Gletschereis ist spröd in geringem Grade, nach Tyndall sogar etwas plastisch, zeigt aber jedenfalls in grösseren Massen eine, theils in der körniger Aggregation, theils in der Schlüpfrigkeit der Aggregationsflächen begründete Verschiebbarkeit seiner Theile, oder eine Art von Plasticität, kraft welcher sei die Gletscher den Formen der Thäler anschmiegen, in welchen sie gebettet sind. Dieselbe Eigenschaft bedingt auch unter Mitwirkung der Schwerkraft das Vorwärtsschreiten der Gletscher.

Im Grossen zeigt das Gletschereis häufig eine eigenthümliche Parallelstructu (structure rubannée), indem es aus abwechselnden, einige Millimeter bis 20 Centimeter dicken Lagen von weissem, blasenreichem, und von blauem, compactimeter dicken Lagen von weissem, blasenreichem, und von blauem, compactime Eise besteht. Ausserdem lässt es noch eine Art von Schichtung erkennen, weiche jener des Firnes entspricht, und sich auf der Oberfläche der Gletscher durch schmutzige, krummlinig verlaufende Streifen bemerkbar macht.

Die hier angeführten Eigenschaften des Gletschereises dürfen zu seiner petregraphischen Charakteristik hinreichen. Alle übrigen Verhältnisse und Erscheinunger der Gletscher gehören nicht hierher, sondern in die Lehre von der Eisformation wo sie ausführlicher zur Erwähnung kommen werden.

# Zweite Ordnung. Haleidgesteine.

§. 174. Familie des Kochsalzes\*).

Obgleich ausser dem Kochsalze noch manche andere Salze, wie z. B. kollensaures Natron, Glaubersalz, Trona, Natronsalpeter \*\*), hier und da in grosseren Quantitäten, theils als Absatz von Salzseen, theils als Efflorescenz der Erdoberfläche vorkommen, so lässt sich doch nur dem Kochsalze ein so wesentlicht Antheil an der Zusammensetzung der äusseren Erdkruste zuerkennen, dass schiges mit unter den Gebirgsgesteinen aufgeführt werden muss. Denn es bildnicht nur als Steinsalz mächtige Ablagerungen im Schoosse vieler Gebirgsfornstionen, sondern es ragt auch zuweilen als solches in förmlichen Felsen und Bergen über der Erdoberfläche auf, wie z. B. bei Gardona in Catalonien, hei Stowiseite des todten Meeres; während in anderen Gegenden grosse Thäler und weitschluchten im Steinsalz ausgewaschen sind, wie z. B. bei Parayd und Berett Siebenbürgen; am Indus, da wo er südlich vom Himalaya die dortige Steinselette durchbricht; am Huallaga in Peru, wo nach Pöppig das ganze Flussta

🖜) Ueber das Vorkommen des Natronsalpeters siehe Neues Jahrb, für Min. 1882, 🤊 🕬

<sup>\*)</sup> Es scheint mir zweckmässig, nach dem Vorgange von Senft die Ordnung der heloidgesteine den Silicaten und Kieselgesteinen vorausgehen zu lassen.

ein einziges ungeheures Steinsalslager von 60 geogr. Quadratmeilen Ausdehnung darstellt\*).

Ein Mineral, welches in solchen Massen auftritt, hat aber unstreitig einen wohlbegründeten Anspruch darauf, den Gesteinen mit beigezählt zu werden. Uebrigens erscheint es auch als Steppensalz und Wüstensalz in weit ausgedehnten oberflächlichen Ablagerungen, als Seesalz an den Ufern vieler Salzseen, und selbst auf den Eisgefilden des Sibirischen Eismeeres, als sogenanntes Rassol, in mehre Zoll starken grobkörnigen Lagen\*\*). An gegenwärtigem Orte beschränken wir uns auf die Betrachtung des eigentlichen Steinsalzes.

Steinsals. Das reine Kochsalz besteht bekanntlich aus Chlor und Natrium in dem Verhältnisse von 60 und 40 Procent; das in der Natur vorkommende Steinsalz aber ist meist durch etwas schwefelsauren Kalk, durch Chlorcalcium, Chlormagnesium und andere Salze verunreinigt; auch zeigt es oft einen kleinen Gehalt an Bitumen, ja Marcel de Serres und Jely haben in dem Steinsalze von Cardona sogar die Ueberreste von Infusorien, sowie Philippi und Rendschmidt im Steinsalze von Wieliczka viele andere thierische Ueberreste nachgewiesen. Das Steinsalz ist durch seinen rein salzigen Geschmack, durch seine leichte Auflöslichkeit im Wasser (26,8 p. C. bei der gewöhnlichen Temperatur) und durch seine chemischen Reactionen so ausgezeichnet, dass es nicht leicht mit irgend einem andern Körper verwechselt werden kann. Es findet sich theils krystallisirt, in Krystallgruppen, Drusen und eingewachsenen, hexaëdrischen Krystallen, theils und weit häufiger derb, in mancherlei Aggregaten, oder auch eingesprengt. Seine Farben sind weiss und grau in verschiedenen Nüancen, auch gelb, roth, zumal fleisch- bis ziegelroth, selten blau oder grün. Nach der verschiedenen Aggregationsweise unterscheidet man besonders folgende Varietäten.

- a) Blättriges Steinsalz; in grosskörnigen oder dickstängligen Aggregaten, welche die hexaëdrischen Spaltungsflächen der einzelnen Individuen in grossen glänzenden Blättern hervortreten lassen; kommt gewöhnlich nur in kleineren Partieen vor.
- b) Körniges Steinsalz; grob-, klein- und feinkörnige Aggregate, derb und oft in grossen Massen ausgebildet; durch eine lagenweise Abwechslung der Farbenschattirung oder auch der Grösse des Korns wird oft eine recht deutliche Parallelstructur hervorgebracht, welche jedoch häufige und sehr auffallende Windungen zeigt \*\*\*); auch kommen felnkörnige Varietäten von gelblicher und röthlicher Farbe vor, in welchen graue, erbsen- bis nussgrosse Körner lagenweise eingestreut sind, während andere Varietäten durch regellos eingesprengte Körner der Art eine porphyrartige Structur erhalten.
- c) Fasriges Steinsalz; grob- bis feinfasrig, in Lagen und Trümern, deren Fasern fast rechtwinklig auf ihren Seitenflächen stehen.

Man unterscheidet wohl auch noch das dichte und das mehlige Steinsalz, von welchen jenes in Krusten und nierförmigen Aggregaten, dieses als Efflorescenz auf Thon vorkommt; doch sind sie beide nur als untergeordnete Varietäten zu betrachten. Das sogenannte Knistersalz ist eine blättrige Varietät, welche durch eingeschlossene comprimirte Gase (Wasserstoffgas und Kohlenwasserstoffgas) die Eigenschaft erhält, bei ihrer Auflösung im Wasser unter kleinen Explosionen Gasblasen auszustossen. Man kennt es von Wieliczka.

<sup>1)</sup> Poppig, Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome, II, S. 386.

<sup>\*\*)</sup> Ferdinand v. Wrangel, Reise längs der Nordküste von Sibirien, S. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Leopold v. Buch, Geognostische Beobb. auf Reisen u. s. w., I, S. 161.

Das körnige Steinsalz kommt zwar zuweilen ganz rein in grösseren Massen (Stöcken und Lagern) vor; allein gewöhnlich ist es mit Thon, Gyps, Anhydrit, Mergel oder Dolomit vergesellschaftet, von welchen namentlich die beiden ersteren alseine normalen Begleiter anzusehen sind; weshalb denn auch die meisten Steinsalz-Ablagerungen als ganz regellose Aggregate von Thon, Steinsalz und Gyps erschenen. Dabei bildet der Thon oder Mergel nicht selten nuss- bis faustgrosse, fragmentähnliche Partieen, welche in dem körnigen Steinsalze so zahlreich enthalten sind dass das ganze Gestein wie eine Breccie erscheint. Das fasrige Steinsalz bildet Lagen und Trümer innerhalb des körnigen Salzes, des Salzthones und des Gypses.

Die Steinsalzmassen sind zwar häufig gar nicht geschichtet; doch ist in marchen derselben eine mehr oder weniger regelmässige Schichtung mit Bestimmthen nachgewiesen worden. In der Regel sind die Steinsalz-Ablagerungen frei von organischen Ueberresten. Indessen haben Marcel de Serres und Joly, wie bereits erwähnt wurde, gezeigt, dass das Steinsalz von Cardona Infusorienreste umschliesst, von welchen sie sogar die rothe oder grüne Farbe desselben abzuleiten geneigt sind; eben so hat Philippi mitten im Steinsalze von Wieliczka Polythalamien, Muscheln und Schnecken nachgewiesen; wie denn aus dem dortigen Salzthone Ueberreste von Conchylien und Pflanzen schon lange bekannt sind, und noch neuerdinzvon Reuss über anderthalb hundert Species von Polythalamien entdeckt wurden\* Die so häufige bituminose Beschaffenheit des Steinsalzes und Salzthones scheint prodoch weniger von organischen Körpern, als von der bei ihrer Bildung Statt gefundenen Entwickelung von Steinöl abgeleitet werden zu müssen.

### §. 175. Familie des Gypses.

Diese Familie begreift nur die beiden Gesteine Anhydrit (oder Karstenit) und Gyps, welche sich mineralogisch wie geognostisch so nahe verwandt sind, dass sie nicht füglich in zwei verschiedene Familien getrennt werden können. Der Gyps ist wasserhaltiger, der Anhydrit dagegen wasserfreier schwefelsaurer Kalk, und der erstere giebt sich in vielen Fällen als ein blosses Umwandlungsproduct des letzteren zu erkennen, welcher im Laufe der Zeit Wasser aufnahm, und dadurch allmälig in Gyps überging\*\*). Da nun der Gyps ein weit geringeres specifisches Gewicht oder, bei gleichem absolutem Gewichte, ein weit grösseres Volumen hat, als der Anhydrit\*\*\*), so muss natürlich diese Umwandlung des Anhydrites mit einer bedeutenden Vergrösserung seines Volumens verbunden gewesen sein, wofür auch in vielen Fällen sehr auffallende Beweise vorhanden sind.

<sup>\*)</sup> Neues Jahrb. für Mineralogie, 4848, S. 568, und Sitzungsberichte der Kaiserische-Akademie, II, 4848, S. 478. Im Salzthone von Cardona hat Marcel de Serres, und in dem auden Alpen Schafhäutl Infusorien nachgewiesen. Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. : 14844, S. 264. Diese Thatsachen sind wichtig für die Theorie der Steinsalzbildung. Die Gembaare, die Holzspäne u. dgl., welche in manchen Steinsalzmassen der Alpen vorkommersind erst in der Neuzeit hinein gelangt, und finden sich in den Massen des sogenannten regenerirten Steinsalzgebirges, deren große Achnlichkeit mit den ursprünglich abgelagerten Massen ebenfalls sehr beachtenswerth ist.

<sup>••)</sup> Man vergleiche in dieser Hinsicht die interessante Schrift von Hausmann, Bemerkungen über Gyps und Karstenit, 4847.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Mohs ist das Gewicht des reinen krystallisirten Gypses = 2,340, das einer weissen spaltbaren Varietät des Anhydrites = 2,899; die Dichtigkeiten beider Miners verhalten sich also wie 4:5.

- 1) Gyps. Er ist schweselsaurer Kalk mit sast 21 p. C. Wasser verbunden, und selbst in seinen zusammengesetzten Varietäten, als Gebirgsgestein, von allen ähnlichen Gesteinen sehr leicht zu unterscheiden. Vorzüglich charakteristische Merkmale sind die Weichheit, vermöge welcher sich das Gestein schon mit dem Fingernagel ritzen lässt, das geringere specifische Gewicht von nur 2,2 2,4, der sehr bedeutende Wassergehalt, die Schmelzbarkeit, die Reducirbarkeit zu Schweselcalcium, und die nur schwierige Zersetzbarkeit in Salzsäure. Es sind besonders solgende Varietäten zu unterscheiden.
- a) Späthiger Gyps; sehr grosskörnige Aggregate von meist linsenförmigen Individuen, welche z. Th. fusslang und noch länger sind; dieses höchst krystallinische aber durchaus ungeschichtete Gestein findet sich, gewöhnlich von gelblichen Farben, in Oberschlesien und Polen als ein Glied der dortigen Tertiärformation\*). Kleinere Massen von späthigem Gyps kommen auch in den Gyps-Ablagerungen anderer Formationen, z. B. in jenen der Thüringischen Zechsteinbildung vor.
- b) Schuppig-körniger Gyps. Gross- und grobkörnig, aber auch zugleich grobschuppig durch die vorwaltende Hauptspaltungsfläche der Individuen; von verschiedenen weissen, grauen, gelben, rothen und braunen Farben, z. Th. buntfarbig, oder mit grünlichem und grauem Thone gemengt und imprägnirt; undeutlich oder fast gar nicht geschichtet.
- c) Körniger Gyps; (Alabaster z. Th.). Klein- und feinkörnig, oft lockerkörnig wie Zucker, schneeweiss, graulichweiss, gelblichweiss oder röthlichweiss, selten licht gelb oder roth; oft aber mit Bitumen imprägnirt und dadurch rauchgrau, braun bis schwärzlich gefärbt, welche Färbung gewöhnlich in Flecken, Wolken, Flammen, Adern und Streisen hervortritt. Glänzend oder schimmernd von Perlmutterglanz, durchscheinend. Er hält zuweilen Krystallgruppen und Drusen, oder Nester und Trümer von späthigem Gyps, auch wohl eingesprengte grössere Gypskrystalle.
- d) Dichter Gyps. Höchst feinkörnig bis dicht; schneeweiss, graulichweiss, blaulichweiss, röthlichweiss bis röthlichgrau und fleischroth, auch gelblichweiss bis isabellgelb, und durch Beimengung von Bitumen rauchgrau bis graulichschwarz. Bruch eben oder uneben im Grossen und splittrig im Kleinen; matt, kantendurchscheinend. Ist ebenfalls oft mit grünem oder grauem Thone gemengt, und enthält nicht selten ähnliche accessorische Bestandmassen von späthigem oder strahligem Gyps, wie die vorhergehende Varietät.

Im körnigen wie im dichten Gypse kommen bisweilen accessorische Bestandtheile vor; namentlich Glimmer, Talk, Quarz, Boracit, Steinsalz, Eisenkies und Schwefel; auch Kalktalkspath, Schaumkalk, Fahlerz, Zinkblende. — Hornstein, Anhydrit, Steinsalz und Schwefel bilden auch mitunter accessorische Bestandmassen in der Form von Nieren, Knollen, Nestern und Trümern. Auch ein lauchgrünes, oder durch Bitumen braun bis schwarz gefärbtes, wasserfreies Magnesiasilicat (3/4 kieselsaure Magnesia) bildet in manchen Gypsen theils plattgedrückte, theils knollige Concretionen.

Der körnige und der dichte Gyps sind theils deutlich geschichtet, theils völlig ungeschichtet, oft aber stark zerklüftet und von regellosen Cavitäten durchzogen, welche bisweilen zu sehr grossen Höhlen (Gypsschlotten) anschwellen.

e) Fasriger Gyps oder Fasergyps. Diese Varietät erscheint nur in der Form von plattenförmigen Lagen oder Trümern in anderen Gypsvarietäten oder noch häufiger in Thon, Schieferletten und Thonmergel. Der Fasergyps erscheint

Pusch verwies diese Gypsbildung in die Kreideformation; Beyrich und v. Carnal rhannten ihre wahre Stellung. Nach Zeuschner sind bei Wilica u. a. O. die einzelnen Zwilmskrystalle, welche das Gestein bilden, nicht selten lachtergross.

grob- bis feinfasrig, gerad- oder krummfasrig aber stets parallelfasrig, indem der Fasern fast rechtwinkelig auf den Seitenflächen der Platten stehen; er ist weise dallen Nüancen, auch gren, gelb, roth, bis braun, seideglänzend und mehr oder weniger durchscheinend.

Der Fasergyps kommt niemals ganz rein in selbständigen grösseren Ablerrungen vor, nimmt aber einen wesentlichen Antheil an der Bildung eigenhümlicher Gesteine, welche eine recht wichtige Rolle in der Gebirgswelt spielen, und, wegen ihrer hauptsächlichen Zusammensetzung aus Thon und Gyps, mit dem Name Thongyps belegt worden sind. Dieser Thongyps besteht aus grauem, grünes oder rothem, oft buntem Thon oder Schieferletten, welcher theils mit parallele Lagen, theils mit regellosen Trümern von Fasergyps erfüllt ist, so dass das canz Gestein zugleich eine lagenförmige und eine durchtrümerte Structur besitzt (S. 111 und gleichsam wie von einem Netze von Gyps durchflochten erscheint. Die Gyplagen sind der Schichtung parallel, und wenn die Trümer sehr zurücktreten. zeigt das Gestein nur noch die lagenförmige Structur. Uebrigens pflegen in die-Thongypsen auch Nester, Klötze und kleine Stöcke von späthigem, körnigem oddichtem Gypse vorzukommen.

- f) Gypserde. Sie ist ein aus staubigen oder feinerdigen Theilen bestehen der weisser Gyps, welcher in Begleitung anderer Gypsvarietäten, gewöhnlich is die obere Lage derselben, nahe an der Erdoberstäche oder unmittelbar unter ist Dammerde vorkommt.
- 2) Anhydrit. Dieses Gestein begreift die zusammengesetzten, grobkörnigen bidichten Varietäten der gleichnamigen Mineralspecies, und besteht daher wesentat aus Schweselsäure und Kalkerde, nahe im Verhältnisse von 59 und 44 p. Ct. De Anhydrit hat oft grosse Aehnlichkeit mit Kalkstein, von welchem er jedoch dunsein höheres specifisches Gewicht (2,8—3), durch seine Schmelzbarkeit, der seine im Reductionsseuer aus Kohle zu bewirkende Umwandlung in Schweselstalent und besonders dadurch zu unterscheiden ist, dass er in Säuren weder ein Ausbrassen noch eine bedeutende Auslösung erleidet. Vom Gypse unterscheiden ihn i grössere Härte, das grössere Gewicht, und der Mangel eines namhasten Wassetzhaltes. Der späthige, der strahlige und der sasrige Anhydrit kommen nur in kleuren Partieen innerhalb der vorwaltenden körnigen und dichten Varietäten welche allein als Gebirgsgesteine austreten.
- a) Körniger Anhydrit. Grob- bis feinkörniges, bisweilen schuppigkert ges Aggregat von Anhydrit-Individuen, welche fest und innig miteinander verwat sen sind, daher denn auch das Gestein meist völlig compact erscheint. Weisse graue Farben sind vorwaltend, doch kommen auch licht blaue und rothe free vor; die rauchgrauen, schwärzlichgrauen und angeblich auch die blauen Variet verdanken ihre Farbe einer innigen Beimengung von Bitumen. Der Bruch ist der die Reflexion der Spaltungsflächen der einzelnen Individuen glänzend oder schmmernd von Perlmutterglanz; übrigens ist das Gestein mehr oder weniger durit scheinend, und etwas härter und schwerer als körniger Kalkstein.
- b) Dichter Anhydrit. Mikrokrystallinisch und kryptokrystallinisch. deze höchst feinkörnig bis dicht; der Bruch ist eben, uneben bis flachmuschlig im Gresen, grob- und feinsplitterig im Kleinen, schimmerd oder matt; die Farben et meist graulichweiss, aschgrau bis rauchgrau und graulichschwarz, auch blau. \* weiss bis blaulichgrau, röthlichweiss bis röthlichgrau und graulichroth.

Der Anhydrit hält nicht selten Steinsalz eingesprengt, oder in kleinen Nest und in anderen accessorischen Bestandmassen; er ist undeutlich oder gar nicht schichtet, und lässt auch gewöhnlich jede Andeutung von Parallelstructur vermenst

## §. 176. Familie des Kalksteins.

Zu dieser Familie gehören alle diejenigen Gesteine, welche wesentlich ganz oder doch grösstentheils aus kohlensaurem Kalk bestehen, daher wir denn auch den Dolomit zu ihr rechnen, in welchem, ebenso wie in allen dolomitischen Kalksteinen, doch immer das Kalkcarbonat als der vorwaltende Bestandtheil zu betrachten ist. Aus demselben Grunde sind auch die Mergel mit in diese Familie zu verweisen\*).

Die eigentlichen Kalksteine bestehen wesentlich nur aus Calcit, oder aus kohlensaurem Kalke; der eigentliche oder normale Dolomit dagegen ist eine Verbindung von einem Aequivalent Kalkcarbonat mit einem Aequivalente Magnesiacarbonat, enthält also doch noch 54,3 Procent kohlensaurer Kalkerde. Allein es giebt viele Gesteine, in welchen die genannten beiden Carbonate in anderen Verhältnissen auftreten, wobei dann in der Regel weniger tohlensaure Magnesia vorhanden ist, und theils bestimmte stöchiometrische Proportionen, theils aber auch ganz unbestimmte Verhältnisse obwalten. Zwar hat Karsten gezeigt, dass die Mehrzahl der Dolomite wirklich die vorerwähnte normale Zusammensetzung besitzt \*\*); doch folgt aus den früheren Untersuchungen von L. Gmelin und aus vielen späteren Analysen anderer Chemiker, dass auch wirklich andere, und z. Th. unbestimmte Verhältnisse der Zusammensetzung vorkommen, wie diess ja bei der isomorphen Natur der Magnesia und Kalkerde gar nicht befremden kann. Indessen lassen sich dergleichen Gesteine auch als innige Gemenge von Kalkstein und Dolomit betrachten, wofür Karsten die Thatsache anführt, dass aus ihnen durch verdünnte Essigsäure, bei einer Temperatur unter 0°C., der kohlensaure Kalk allein, mit Hinterlassung von normalem Dolomit, abgeschieden werden kann \*\*\*). Jedenfalls aber ist es wohl erlaubt, solche Gesteine dolomitische Kalksteine zu nennen, um den bedeutenden Gehalt an Magnesiacarbonat, oder um die Beimengung von Dolomit auszudrücken.

Viele Gesteine der Kalksteinfamilie, namentlich die Dolomite, enthalten oft etwas kohlensaures Eisenoxydul, bisweilen auch etwas kohlensaures Mangan-oxydul, und sehr viele sind durch Beimengungen von Quarzsand, Kiesel, Thon, Eisenoxyd, Eisenoxydhydrat, Kohle, Bitumen u. a. Substanzen mehr oder weniger verunreinigt, wodurch zum Theil besondere Gesteinsvarietäten bedingt werden. Der Bitumengehalt der Kalksteine giebt sich oft durch den eigenthümlichen, an Kohlenwasserstoff erinnernden Geruch zu erkennen, welchen sie beim Anschlagen oder Reiben von sich geben, daher man sie stinkenden Kalkstein (calcaire foetide) zu nennen pflegt.

<sup>\*)</sup> Der Kalkdiabas und der Kalkglimmerschiefer sind einige von den wenigen Gesteinen, welche die krystallinischen Silicatgesteine mit den Haloidgesteinen in Verbindung briegen.

<sup>\*\*)</sup> Archiv für Min. u. s. w. Bd. 47, 4828, S. 59 ff.

<sup>\*\*\*</sup> Archiv für Min. u. s. w. Bd. 23, 4848, S. 570. Auch Forchhammer ist auf genz ähnliche Folgerungen gelangt; Journal für prakt Chem. Bd. 49, S. 52 f.

Die Mergel sind grösstentheils innige Gemenge von kohlensaurem Kalkemit Thon und Kiesel, also sehr unreine dichte Kalksteine; doch giebt es auch Mergel, welche hauptsächlich aus Dolomit und ähnlichen Beimengungen besteher, weshalb denn Kalkmergel und Dolomitmergel unterschieden werden. Ohwohl beide ein sehr unkrystallinisches Ansehen haben, so ist doch ihr vorwaltender Bestandtheil gewiss im krystallinischen Zustande ausgebildet, dabe wir denn auch kein Bedenken tragen, sie, eben so wie die dichten Kalksteinmit in die Abtheilung der krystallinischen Haloidgesteine aufzunehmen.

Ueberhaupt sind fast alle Gesteine der Kalksteinfamilie krystallinische, sche, und zwar theils phanerokrystallinische, theils kryptokrystallinische Gesteine; die ersteren pflegt man körnige, die letzteren dichte Kalksteine ode Dolomite zu nennen. Allein es ist schon oben gelegentlich bemerkt worden, das auch die dichtesten Kalksteine unter dem Mikroskope eine krystallinisch-körnige Structur erkennen lassen; auch werden die grobkörnigen Kalksteine durch die feinkörnigen Varietäten mit den dichten Kalksteinen in so unmittelbare Verbindung gebracht, dass nirgends eine scharfe Gränzlinie gezogen werden kann Eine merkwürdige Ausnahme bildet die Kreide, welche in der That als an icht krystallinischer Kalkstein zu betrachten ist.

Wie verschieden nun auch die Gesteine der Kalksteinfamilie erscheint mögen, so kommt ihnen doch das gemeinschaftliche Merkmal zu, dass sie 🛂 in Säuren, unter mehr oder weniger lebhastem Aufbrausen, gänzle! oder grösstentheils auflösen. Die eigentlichen Kalksteine zeigen der Aufbrausen schon, wenn sie in grösseren Stücken mit kalter Säure beneu werden; die Dolomite dagegen lassen das Aufbrausen erst dann recht deutlet wahrnehmen, wenn man ihr Pulver in erwärmter Säure behandelt. Auf giebt v. Zehmen an, dass feines Kalksteinpulver, auf Platinblech über de Spiritusflamme geglüht, etwas zusammenbäckt, und selbst dem Platine adhand wogegen Dolomitpulver ganz locker bleibt, und sich nur während des Glüb-tetwas aufbläht. Endlich unterscheiden sich auch die Kalksteine von den Ibdmiten durch ihr specifisches Gewicht, welches für die Kalksteine 2,6-2,7. id die Dolomite dagegen 2,8-2,9, zu betragen pflegt, wie denn auch die letter! etwas härter sind, als die ersteren. Doch ist die Härte aller bierber gehörze Gesteine immer weit geringer, als die der ihnen bisweilen ahnlichen quartiet und feldspathigen Gesteine; sie lassen sich mit dem Messer leicht ritzen, \*\* gewöhnlich das erste Unterscheidungsmittel abzugeben pflegt.

Da es bisweilen in theoretischer oder praktischer Hinsicht von Wichtigkei zu die Kalksteine und Dolomite genauer zu untersuchen, so mag hier in Erinner gebracht werden, dass die Analyse derselben, nach vorheriger Austrocknungenöhnlich durch Auflösung in Salzsäure eingeleitet wird, wodurch die Kohlenstrausgetrieben und die mit ihr verbunden gewesenen Basen Kalkerde, Magnesselben und Manganoxydul aufgelöst werden, während die übrigen Bestandberg als Thon, Kieselerde und Kohle unaufgelöst zurückbleiben. Das Bitumen giebt selben die Kohlenstrausgelöst zurückbleiben.

<sup>\*)</sup> Indessen kommen doch bisweilen Dolomite und dolomitische Mergel vor. \*\* sich auch in grösseren Stücken unter Aufbrausen in Säuren auflösen.

durch den erdölartigen Geruch der entweichenden Kohlensäure, so wie durch braunen Schaum zu erkennen, welcher auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt\*). Der Kohlengehalt vieler grauen und schwarzen Kalksteine wird oft als ganz feines Pulver von Anthracit oder Graphit abgeschieden. Um aber die Menge der Kalkerde, der Magnesia und des Eisenoxyduls zu bestimmen, dazu wird die heisse Solution mit etwas Salpetersäure versetzt, dadurch das Eisenchlorür in Eisenchlorid verwandelt, und durch einen Zusatz von überschüssigem Ammoniak zuvörderst das Eisen gefällt; hierauf präcipitirt man die Kalkerde durch Oxalsäure, und endlich die Magnesia sammt dem etwa vorhandenen Manganoxydul durch phosphorsaures Natron-Ammoniak. Uebrigens ist es nicht unwichtig, auch den unaufgelöst gebliebenen Rückstand noch näher auf seine Bestandtheile zu untersuchen, da er bisweilen sehr charakteristische Eigenschaften zeigt \*\*).

Delanoue giebt folgendes einfache Verfahren an, um im Kalksteinen die Gegenwart von Magnesia, Manganoxydul und Eisenoxydul zu erkennen. Man löst ein Gramm des Gesteinspulvers in möglichst wenig Königswasser auf, neutralisirt in der heissen Solution den Ueberschuss an Säure durch Zusatz von noch etwas Gesteinspulver, filtrirt, wäscht das Filtrum aus, und versetzt das Filtrat mit Kalkwasser im Ueberschusse. — Durch den Zusatz von Gesteinspulver wird das Eisen und die Thonerde präcipitirt; der Rückstand auf dem Filtro giebt den Gehalt an Kiesel, Thon u. s. w.; das Kalkwasser präcipitirt die Magnesia und das Manganoxydul; dieses Präcipitat bleibt weiss, wenn nur Magnesia, wird aber an der Luft bald braun, wenn auch Mangan vorhanden ist. L'Institut, Nr. 1110, 1855, p. 124.

Die blauliche oder grünliche Farbe mancher Kalksteine und Dolomite ist nach Bbehmen (Comptes rendus, 1851, p. 678) und nach Ad. Göbel (Archiv für Naturkunde Fin-, Esth- und Curlands, 1854, S. 127 f.) in einer ganz kleinen Beimengung von Eisenbisulphuret begründet, durch dessen Zersetzung die gelbe Farbe an der Oberfläche und auf den Klüften entsteht. Dagegen bemerkt Petzhold, dass die graue Farbe der von Göbel untersuchten Dolomite nur durch Kohlenstoff und organische Substanz bedingt wird, und dass das in ihnen enthaltene Schwefeleisen ohne allen Einfluss ist. (Journal für prakt. Chemie, Bd. 63, 1854, S. 193 fl.)

Die Kalksteine sind sehr häufig, und die Dolomite bisweilen fossilhaltige Gesteine; ja, manche weit verbreitete Kalkstein-Varietäten bestehen fast nur aus organischen Ueberresten von Foraminiferen, Zoophyten, Strahlthieren oder Mollusken, und lassen sich daher füglich als zoogene Gesteine bezeichnen, obgleich der kohlensaure Kalk jener organischen Körper eine Umkrystallisirung zu Kalkspath erlitten hat\*\*\*\*). Denn gewöhnlich sind diese organischen Ueberreste als Kalkstein petrificirt, d. h. zu einem Aggregate von Kalkspath-Individuen umgewandelt worden, in welchem jedoch die organische Form, oft auch die organische Textur noch vollkommen erhalten ist. Indessen erscheinen diese organischen Formen häufig so fest und innig mit dem sie umschliessenden Kalksteine verwachsen, auch wohl so gleichfarbig mit demselben, dass sie sich im frischen

Schafhäutl, im Neuen Jahrb. für Min. 4846, S. 648.

<sup>\*\*;</sup> Schafhäutl, im Neuen Jahrb. für Min. 4848, S. 445. So enthält z. B. der Marmor von Neubeuern bis 40 Procent runder Körner von amorpher Kieselerde. In dem röthlichgrauen oolithischen Kalksteine der Kohlenformation von Bristol umschliesst fast jedes Oolithborn ein kleines blutrothes bis graues Körnchen von Quarz.

<sup>•••)</sup> Die Conchylien enthalten nach den Untersuchungen von Hauff und Vogtenberger weist 88 bis 96 p. C. kohlensauren Kalk.

Gesteine entweder gar nicht, oder nur sehr undeutlich zu erkennen geben Da sie aber in der Regel der Verwitterung besser widerstehen, als das übriggestein, so erscheinen sie auf der verwitterten Obersläche alter Felswände und Gesteinsblöcke oft sehr deutlich, bisweilen sogar stark im Relief hervortretend: weshalb man denn in Kalksteinbrüchen, wo das frische Gestein gar keine oder doch keine deutlichen organischen Formen erkennen lässt, seine Aufmerksankeit vorzugsweise den alten, von den Atmosphärilien ben agten Oberslächen zuzuwenden hat, an welchen sie oft recht wohl sichtbar sind. Dasselbe kar man zuweilen erreichen, wenn man Gesteinsstücke in stark verdünnter Saurbehandelt, welche in kurzer Zeit dieselbe Wirkung ausübt, zu welcher die Verwitterung viele Jahre bedarf. Auch durch das Anschleifen und Poliren werden oft organische Formen deutlich sichtbar gemacht, von welchen das Gestein im frischen Bruche nur sehr undeutliche Spuren erkennen lässt.

Die meisten Kalksteine und nicht wenige Dolomite sind geschichtet. Degegen giebt es aber auch viele Dolomite, welche sich durch einen gänzlichen Mangel an Schichtung auszeichnen, und dafür mit einer vielfachen und regellosen Zerklüftung versehen sind, welche ihren Felsen ein eigenthümliches, schroffes und grotteskes, wildes und zerrissenes Ansehen verleiht. Auch de Höhen bildung ist eine in den Kalksteinen und Dolomiten sehr häußige Erscheinung; die Höhlen kommen in allen möglichen Formen und Dimensionen vor, und sind auch die Ursache der in manchen Kalkstein-Regionen so gewöhnlichen Erdfälle\*\*).

Wir wenden uns nun zu der besonderen Betrachtung der wichtigsten (rsteine der Kalksteinfamilie.

- 4) Kalkstein; besteht wesentlich aus kohlensaurem Kalke, mit nur bisweilig und geringem Gehalte an kohlensaurer Magnesia, und mit nur geringen Beimensungen von Thon, Kiesel und anderen fremdartigen Substanzen. Nach Maassgabe der verschiedenen Zusammensetzung des Gesteins lassen sich die Kalksteine in die verschiedenen der phanerokrystallinischen, der concretionären, der kryptokrystallinischen und der zoogenen Kalksteine bringen.
- A) Phanerokrystallinische Kalksteine. Sie bestehen wesentlich zu deutlich erkennbaren körnigen und fasrigen Individuen.
- a) Körniger Kalkstein (Orkalkstein, Marmor z. Th. Calcaire sarthroide). Ausgezeichnet durch die krystallinisch-körnige Zusammensetzung aus Killsspath-Individuen, oder auch aus zwillingsartig zusammengesetzten Körnern \*\*\* welche, bei ziemlich isometrischem Typus, nach allen Richtungen durch einen \*\*\*

\*\*) Ueber den Kohlensäuregehalt der meisten Wasser, als die eigentliche Ursache d>~ Höhlenbildung, giebt G. Bischof treffliche Bemerkungen in seinem Lehrb. der chem. G</br>
1429 u. 1478.

<sup>\*)</sup> Sorby hat durch mikroskopische Untersuchungen gezeigt, dass sogar manche solchen Kalksteinen, welche dem blossen Auge als dicht oder sehr feinkörnig ersche-und keine organischen Formen erkennen lassen, dennoch grossentheils aus organischen Wlekülen oder Elementen bestehen, welche aus einer Zerbröckelung von Krinoiden und kollen hervorgegangen sind. The London etc. Philos. Mag. [4] vol. 44, 4836, p. 20 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie Oschatz zuerst an dem Marmor von Carrara nachgewiesen hat, dessen Kormeist Aggregate vieler, nach einer Fläche des Rhomboëders — 1/2 R verwachsener Lauv sind. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VII, S. 5.

gewachsen sind, ohne Zwischenräume zu lassen. Das Gestein ist daher in der Regel compact, und nur selten poros oder drusig. Nach der Grösse des Kornes unterscheidet man grob-, klein- und feinkörnig en Kalkstein, welcher letztere den Uebergang in die dichten Kalksteine vermittelt; übrigens ist das Gestein gewöhnlich festkörnig, und nur selten lockerkörnig ausgebildet, in welchem Falle dünne Platten desselben eine gewisse Biegsamkeit besitzen\*).

Die Farben sind meist licht; weiss in allen Nüencen, besonders schneeweiss, graulichweiss, gelblichweiss und röthlichweiss; auch grau in mancherlei Abstufungen; seltener gelb, roth, blau, grün. Bisweilen treten verschiedene Farben oder doch verschiedene Nüancen einer und derselben Hauptfarbe auf, welche dann gewöhnlich in Streifen, Adern, Flecken, oder Wolken neben oder durch einander vertheilt sind. Namentlich lassen die sehr feinkörnigen grauen Varietäten häufig eine Zusammensetzung aus heller und dunkler gefärbten Lagen erkennen, welche bei sebr regelmässiger und stetiger Fortsetzung eine durchgreifende Farbenstreifung und plane Parallelstructur hervorbringen. Im frischen Bruche ist der körnige Kalkstein glänzend oder stark schimmernd, indem die Spaltungsflächen der einzelnen Körner, je nach der Grösse derselben, mehr oder weniger Licht reflectiren. Auch ist er, nach Masssgabe der helleren oder dunkleren Farbe und des gröberen oder feineren Kornes, mehr eder weniger durchscheinend, und wenigstens immer kantendurchscheinend. Die weissen, reinen und stark durchscheinenden Varietäten sind es besonders, welche den Marmor der Bildhauer liefern; so der berühmte weisse Marmor von Paros und Carrara, der Marmer vom Pentelikon und Hymettos \*\*).

Der körnige Kalkstein erscheint zwar zuweilen ganz rein; oft aber ist er mit accessorischen Gemengtheilen versehen, zu welchen eine grosse Anzahl von Mineralspecies beitragen. Glimmer, von verschiedenen Farben, ist ein besonders häufiger Gemengtheil, welcher dadurch, dass seine Individuen parallel abgelagert, oder auch, lagenweise abwechselnd, bald mehr bald weniger reichlich vorbanden sind, eine ausgezeichnete Parallelstructur des Gesteins bedingt. Man hat dergleichen mit Glimmer gemengte Kalksteine Cipollin genannt, und stehen solche dem unten zu erwähnenden Kalkglimmerschiefer sehr nahe. Auf ähnliche Weise wie der Glimmer treten auch bisweilen Chlorit oder Talk auf. Amphibol, theils grün und schwarz, als Hornblende, theils weiss und grau, als Grammatit, ist ebenfalls ein häufiger Gemengtheil der körnigen Kalksteine; auch hat man für die hornblendreichen Varietäten den Namen Hemithren in Vorschlag gebracht. Granat, Pyroxen und Feldspath, von welchen der erstere in gewissen Kalksteinen der Pyrenäen sehr häufig vorkommt, haben deshalb, weil ihre eingesprengten Krystalle dem Kalkstein ein porphyrartiges Ansehen verleihen, den Namen Calciphyr veranlasst, mit welchem Al. Brongniart dergleichen Gesteine bezeichnete. Von anderen Silicaten sind noch besonders folgende zu erwähnen: Vesuvian, Skapolith, Chondrodit, Couzeranit, Chiastolith, Epidot, Zirkon und Titanit; von Aleminaten: Spinell, als eigentlicher Spinell und als Pleonast; von Erden: Korund und Quarz, welcher letztere in manchen körnigen Kalksteinen nicht so gar selten angetroffen wird. Unter den Haloiden sind vorzüglich Flussspath und Apatit zu nennen, von welchem ersteren in einem Kalksteine am Muscalonge-See in New-York cubikfussgrosse Krystalle bekannt sind,

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Dergleichen biegsame Metallplatten finden sich nach Ferber unter den antiken Areiten. Hitchcock bemerkt, dass viele körnige Kalksteine aus Massachusetts in grösseren, bis 2 Zolf dicken Platten elastisch biegsam sind. Report on the Geol. of Massachusetts, p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Dergleichen Marmor-Varietäten waren es, welche die Alten, jedenfalls wegen ihrer ellucidität, Lychnites nannten.

während die Apatitkrystalle von Hammond und Edenville in demselben State da Grösse von 6 Zoll bis 4 Fuss erreichen. Von metallischen Mineralien verderet Magneteisenerz, Eisenkies als Pyrit (oft in Brauneisenerz umgewandet. Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies erwähnt zu werden; endlich is Graphit ein in manchen körnigen Kalksteinen häufig vorkommender Gemengtheil ja, es scheint, dass viele dunkelgraue Kalksteine ihre Farbe lediglich einer innier Beimengung von Graphit zu verdanken haben. Dass die Krystalle von manche dieser accessorischen Gemengtheile bisweilen eine eigenthümliche Abrundun aller ihrer Kanten und Ecke, gleichsam ein geflossen es oder halbgeschmazen es Ansehen zeigen, ist bereits oben S. 410 erwähnt worden.

In der Form von accessorischen Bestandmassen erscheinen, auswichen der bereits genannten Mineralien: Kalkspath, in Nestern, Drusen in Trümern; Aragonit und Braunspath auf ähnliche Weise; Serpentin. Aedler Serpentin, in Adern, Trümern und Nestern, welche den weissen Kalksteinach allen Richtungen durchziehen, und mit ihm zugleich ein Gestein von durch flochtener oder symplektischer Structur darstellen, für welches Brongniart den Minen Ophicalcit vorschlug, während es die Artisten Verde antico zu neunen pfegen; auch Asbest kommt bisweilen auf ähnliche Art in Trümern und Adern weiten.

Von zufälligen Einschlüssen sind, jedoch nur in seltenen Fällen, Fragment anderer Gesteine beobachtet worden. Auch organische Formen gehörer den eigentlichen körnigen Kalksteinen zu den sehr seltenen Brscheinungen den meisten erweisen sich als völlig fossilfreie Gesteine\*).

Der körnige Kalkstein ist oft sehr deutlich geschichtet, was namentlich mit de glimmerreichen, oder mit den sehr feinkörnigen und gestreiften Varietäten der Fazu sein pflegt; bisweilen aber ist die Schichtung nur unvollkommen ausgebischend manche Vorkommnisse des körnigen Kalksteins lassen fast gar keine Schichterkennen. Zerklüftung ist ziemlich häufig vorhanden, und bedingt eine paralleispedische, tesserale oder unregelmässig polyëdrische Absonderung. Die dünnscheftigen Varietäten liefern oft schöne Steinplatten.

Uebergänge zeigt der körnige Kalkstein in Kalkglimmerschiefer, in Herz blendschiefer, besonders aber in dichten Kalkstein, aus welchem sich in vielen flen der körnige Kalkstein als eine metamorphische Bildung entwickelt bei

b) Kalkglimmerschiefer (Blauschiefer). Dieses, zuerst von Saussure unter dem Namen schiste micacé calcaire hervorgehobene Gestein steht zwar glimmerreichen Kalksteinen sehr nahe, verdient aber doch, wegen der Selbstänkeit seines Austretens in sehr bedeutenden Ablagerungen, als eine besondere be-

<sup>\*)</sup> Es giebt jedoch gewisse, z. Th. recht grobkörnige krystallinische Kalksteine, war fast nur aus Stielgliedern von Krinoiden bestehen, die in Kalkspath umgewandelt sind wennt sie daher wohl auch Krinoiden kalkstein; sie sind wohl mit Recht zu den zagenen Kalksteinen zu verweisen.

<sup>\*\*)</sup> Voyages dans les Alpes, §. 996 und 1234. Im Jahre 1838 wies Hitchcock des in fige Vorkommen des Kalkglimmerschiefers im Staate Massachusetts nach (Report on the info of Massachusetts, p. 806 f.); im Jahre 1844 aber fixirle Holger dasselbe Gestein unter nicht glücklich gewählten Namen Blauschiefer (Zeitchrift für Physik von v. Holger in 7, S. 13 f.), obleich es schon früher von Russegger, als eine eigenthümliche Green in Wallis und in Graubindten sehr verbreitetes Gestein muter den jenligen Bilder untgeführt worden war, welche er Flysch oder Talkflysch nennt. Später sind auch von in stein (Karstens und v. Dechens Archiv. Bd. 16, S. 692 f.), Petzholdt (Beitrage zur gnosie von Tyrol, S. 86) und Schlagintweit (Unterss. über die physik. Geogr. der An 1850, S. 229 u. 232) Notizen über das Vorkommen des Kalkglimmerschiefers in den Salz: ger Alpen mitgetheilt worden.

steinsart der Kalksteinfamilie aufgeführt zu werden. Es ist wesentlich ein Mittelgestein zwischen körnigem Kalkstein und Glimmerschiefer, und spielt in manchen Gegenden eine eben so wichtige Rolle, wie dieses letztere Gestein, mit welchem es früher oft verwechselt worden sein mag.

Der Kalkglimmerschiefer ist ein Gemeng aus körnigem Kalk, Glimmer (oder Talk) und Quarz; Kalk und Quarz, welcher letztere oft nur in sehr geringer Menge vorhanden ist, bilden eine körnige Grundmasse, in welcher der Glimmer gerade wie im Glimmerschiefer, also in einzelnen Schuppen, in Flasern oder Membranen, dergestalt enthalten ist, dass das Gestein eine ausgezeichnete dick- oder dünnschiefrige Structur erhält. Je nachdem der Kalk mehr oder weniger vorwaltet, ist das Gestein zum grösseren oder geringeren Theile in Säuren auflöslich; auch richtet sich danach seine leichtere oder schwerere Zerstörbarkeit durch die Einwirkung der Atmosphärilien und Gewässer. So fand Holger in dem Kalkglimmerschiefer aus dem Kreise ob dem Manhartsberge 12 bis 84 Procent Kalk, und Hitchcock giebt an, dass die Varietäten aus Massachusetts zum Theil 50 bis 80 Procent enthalten; woruus sich ergiebt, dass Kalkspath bisweilen in sehr vorwaltendem Maasse vorhanden und das Gestein solchenfalls nur als ein sehr glimmerreicher Kalkstein zu betrachlen ist.

Der Kalkglimmerschiefer ist immer sehr deutlich geschichtet, geht einerseits in reinen körnigen Kalkstein, anderseits in gewöhnlichen Glimmerschiefer über, ist ein in den Oesterreichischen und Schweizer Alpen sehr verbreitetes Gestein, und scheint auch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas in der Alleghanykette eine wichtige Rolle zu spielen \*).

- c) Anthrakonit (Lucullan). Mit dem Namen Anthrakonit belegte v. Moll gewisse theils sehr grobkörnige, theils feinkörnige bis dichte Varietäten von kohlenstoffhaltigem, daher ganz schwarzem Kalkstein, welche meist nur in accessorischen Bestandmassen von der Form grosser sphäroidischer Nieren innerhalb anderer Gesteine, auch in Nestern, Trümern, und Adern, selten in selbständigen Schichten und grösseren Massen angetroffen werden. Nach Maassgabe des Kornes unterscheidet man späthigen, körnigen und dichten Anthrakonit; die Nieren des ersteren zeigen oft eine radial-stänglige oder auch concentrischschalige Zusammensetzung, und gewisse, stänglig zusammengesetzte Varietäten aus dem Russbachthale im Salzburgischen sind, wegen einer entfernten Aehnlichkeit mit Korallen, unter dem Namen Madreporstein aufgeführt worden; der Kohlengehalt beträgt 1/2 bis 5/4 Procent, kann aber durch Glühen ausgetrieben werden, daher sich das Gestein vor dem Löthrohre weiss brennt. Die Anthrakonitnieren kommen besonders im Alaunschiefer Scandinaviens, bei Christiania, Andrarum, Garphytta und anderen Orten vor; auch in Belgien bei Namür, in den Pyrenäen und Alpen ist das Gestein z. Th. in grösseren Ablagerungen bekannt. Nicht selten ist der Anthrakonit fossilhaltig, häufig aber so bituminös, dass er beim Schlagen oder Reiben stinkt.
- d) Kalksinter. Derselbe ist als späthiger und fasriger Kalksinter zu unterscheiden, findet sich in Stalaktiten und Stalagmiten von den wunderlichsten nachahmenden Gestalten, in den Höhlen der Kalksteingebirge, wo er sich noch fortwährend bildet und bisweißen dermaassen anhäuft, dass kleinere Höhlen im Laufe der Zeiten fast gänzlich von ihm ausgefüllt werden können. Weisse und gelbe Farben, gestreiße oder wellenförmige Farbenzeichnung, starke Durchscheinenheit, und

<sup>\*.</sup> Cotta ist der Meinung, der Kalkglimmerschiefer sei wohl richtiger als eine feine Nechsellagerung zweier Gesteine, nämlich des Glimmerschiefers und körnigen Kalksteins, ban als ein selbständiges Gestein zu betrachten. Die Gesteinslehre, S. 444.

eine bisweiten sehr grobkörnig krystallinische Zusammensetzung \*) charaktersteden späthigen Kalksinter, welcher in den schönfarbigen Varietäten als Kalkalabaster (albätre calcaire) zu allerlei Ornamenten verarbeitet wird. Diese Kalksind sehr häufig fossilhaltige Gesteine, indem sie Knochen und andere Leberres von vorweltlichen Säugethieren umschliessen.

Die fasrigen und stängligen Kalksinter einiger Höhlen bestehen nicht aus Kalspath, sondern aus Aragonit, wie diess zuerst durch v. Kobell für den Sudder berühmten Höhle von Antiparos nachgewiesen und später von Fiedler besch worden ist, welcher noch die merkwürdige Thatsache nachwies, dass die Kenvieler der dortigen Aragonitzapfen aus Kalkspath bestehen \*\*).

B) Concretion are Kalksteine; sie bestehen aus kleinen, meist nur bis sekorn- bis erbsengrossen, selten grösseren, rundlichen Concretionen, welche die Gestein entweder gänzlich oder doch zum grossen Theile zusammensetzen.

a) Oolithischer Kalkstein. Die kleinen Concretionen sind völle of noch beinahe kugelrund, und zeigen eine concentrisch-schalige, oft auch eine skroskopisch feine radial-fasrige Zusammensetzung. Sie sind entweder dicht zusamengedrängt, und lassen nur in ihren Zwischenräumen etwas dichte oder erd Kalksteinmasse, gleichsam als Bindemittel, erkennen, oder sie sind, wenn zahlreich, so doch mehr vereinzelt in einem dichten oder feinerdigen Kalksteiner gewachsen. Die einzelnen Oolithkörner umschliessen gar nicht selten in ihrem telpuncte einen fremdartigen Körper, ein Quarzkörnchen, oder ein kleines Frage von einer Koralle oder Conchylie, welche Körper den kohlensauren Kalk zum satze disponirt und dadurch die erste Veranlassung zur Bildung des Oolithkert gegeben haben.

Die oolithischen Kalksteine sind meist hellfarbig, weiss, gelb und grau, deut obwohl zuweilen mächtig geschichtet, oft reich an Fossilien, und gehen in der Kalksteine über, wenn die Oolithkörner immer seltener werden und endlich werschwinden. Man kennt sie zwar in sehr verschiedenen Formationen. doet sie in der Jurassischen Formation, zumal Englands und Frankreichs, bewolfhäufig.

b) Pisolith oder Erbsenstein. Dieses Gestein, in welchem die oobtweStructur den höchsten Grad der Vollkommenheit erlangt, indem es aus lauter tes
mässigen Kugeln von ausgezeichnet concentrisch-schaliger und zugleich tes
fasriger Structur zusammengesetzt ist, erscheint nur in kleineren AblagerungetAbsatz heisser Mineralquellen, und besteht zwar aus kohlensaurem Kalk jes
nicht aus Kalkspath, sondern aus Aragonit. Es findet sich in schönen Varietaiste
Carlsbad in Böhmen und im Neitraer Comitate in Ungarn.

c) Rogenstein; dieses Gestein gehört zwar eigentlich schon zu den Mersindem es sehr reich an Thon, Eisenoxydhydrat und anderen Verunreinigungsein pflegt: weil es jedoch in seiner Structur den oolithischen Kalksteinen nahe steht, so mag es mit an dieser Stelle aufgeführt werden.

Der Rogenstein oder oolithische Mergel besteht aus mohnkorn- besengrossen, runden Kalksteinkörnern, welche theils dicht und feinsplittris.

<sup>\*)</sup> Bisweilen besteht ein ganzer Zapfen nur aus einem ein zigen Kalkspath-Indiv."
wie die stetig hindurchsetzende Spaltbarkeit beweist.

<sup>\*\*)</sup> v. Kobell, im Neuen Jahrb. für Min. 4835, S. 256; Fiedler, ebend. 4845 und 844, auch Reise durch Griechenland, Bd. II. 4844, S. 498. G. Rose beschreibt in Abhandlung über die heteromorphen Zustände der kohlensauren Kalkerde, S. 35 f v. Vorkommnisse von Sinter, in denen sich beide Mineralien vereinigt finden, dabet auch die früheren Beobachtungen von Fiedler, Breithaupt, Haidinger u. A. ber sichtigt.

concentrisch-schalig und radial-fasrig sind\*), und durch ein thoniges, mergeliges oder kalkiges Bindemittel zusammengehalten werden, weshalb denn auch das Gestein bald geringeren, bald grösseren Zusammenhang besitzt. Das Bindemittel ist oft sehr sparsam vorhanden, in welchem Falle die einzelnen Körner dicht an einander gedrängt erscheinen; bisweilen, und namentlich wenn es kalkiger Natur ist, wird es vorwaltender, und dann erscheint das Gestein als dichter Kalkstein mit eingesprengten Oolithkörnern. Diess ist besonders mit gewissen rauchgrauen bis blaulichgrauen, sehr festen Varietäten der Fall, welche Freisleben unter dem Namen Hornmergel aufführte, statt dessen jedoch Hoffmann den Namen Hornkalk noch passender findet\*\*). Die gewöhnlichsten Farben des Rogensteins sind röthlichgrau bis bräunlichroth und röthlichbraun, gelblichgrau, blaulichgrau, rauchgrau bis kastanienbraun; auch kommen schmutzig weisse Varietäten vor. Das thonige Bindemittel ist zuweilen in kleinen Concretionen, den sogenannten Thongallen, rein ausgeschieden.

Der Rogenstein ist immer deutlich geschichtet, und obwohl seine Schichten nur selten über einen Fuss mächtig sind, so erwähnt doch Freiesleben aus dem Anhaltischen Schichten von 2 bis 3 Ellen Mächtigkeit. Bisweilen greifen die Schichten an ihren Fugen mit 4 bis 3 Zoll langen, stylolithen ähnlichen Zapfen in einander, wodurch gleichsam eine gegenseitige Verzahnung derselben hervorgebracht wird. Organische Ueberreste sind bis jetzt im eigentlichen Rogensteine noch nicht gefunden worden.

Er findet sich besonders ausgezeichnet, als das unterste Glied der Buntsandsteinreformation, in Thüringen, in der Gegend von Eisleben und Sangerhausen, so wie im Herzogthum Bernburg, zwischen Sandersleben, Bernburg und Könnern, wo er einen Raum von 6 Stunden Länge und 3 Stunden Breite einnimmt.

- C) Kryptokrystallinische Kalksteine; hierher gehören alle diejenigen Kalksteine, welche eine so feinkörnige (oder auch bisweilen so feinfasrige) Zusammensetzung haben, dass sie dem unbewaffneten Auge als dichte Gesteine erscheinen. Sie sind ausserordentlich manchfaltig nach Maassgabe ihrer Farbe, Structur und Consistenz, nach den verschiedenen Graden der Reinheit, und nach der verschiedenen Natur der ihnen beigemengten Substanzen, weshalb wir uns damit begnügen müssen nur einige der wichtigsten Varietätengruppen aufzuführen.
- 1) Reine kryptokrystallinische Kalksteine; sie bestehen wesentlich nur aus kohlensaurem Kalke, ohne bedeutende Beimengung von anderen Substanzen.
- a) Travertin \*\*\*). Dieses Gestein, dessen Namen wir hier in der weiteren Bedeutung des Wortes nehmen, steht gewissermaassen mitten inne zwischen fasrigem Kalksinter und dichtem Süsswasserkalk, daher wir denn auch zwei Hauptvarietäten, nämlich schaligen und dichten Travertin zu unterscheiden haben.

Der sich alige Travertin besteht aus concentrisch- oder conform-schaligen dünnen Lagen von zartfasriger Structur, welche einige Linien stark sind, und mit ähnlichen Lagen von mehr erdiger Zusammensetzung abwechseln. Diese Lagen haben

<sup>•)</sup> Die concentrisch-schalige und radial-fasrige Structur der Rogensteinkörner wird, wie Freieslebeu und Hoffmann bemerken, gewöhnlich erst im verwitterten Zustande recht sichtbar. Uebrigens sollen sie in ihrem Mittelpuncte niemals ein Sandkorn oder sonst einen fremdartigen Körper umschliessen. Diess bestätigt auch Deicke, welcher in der Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, 4858, März, S. 488 f. sehr interessante mikroskopische Intersuchungen über die Structur der Rogensteinkörner mitgetheilt hat.

<sup>\*\*)</sup> Freiesleben, Geognostische Arbeiten, I, 1807, S. 128; Hoffmann, Geogn. Beschr. des Herzogthums Magdeburg, 1828, S. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche über dieses Gestein die lehrreiche Schilderung, welche Leopold v. Buch 24b; Geogn. Beobb. auf Reisen u. s. w. H. S. 22 f.

sich entweder rund um Pflanzenstängel, oder um andere Gegenstände in vielfacher Wiederholung abgesetzt, und bilden daher im ersteren Falle cylindrische Aggregate welche oft einen beträchtlichen Durchmesser erreichen, im Querbruche concentrache Kreise darstellen und, regellos durch einander liegend, sowie dicht an einander anschliessend, grosse Felsmassen zusammensetzen können. So sind die Feber von Tivoli an den berühmten Cascaden des Anio oder Teverone gebildet. Auch in manchen der Römischen Aquäducte haben sich in älterer und neuerer Zeit bedeutende Absätze von ähnlichem schaligem Travertin gebildet, deren Form natürlich den Wänden der Wasserrinne entspricht.

Der dichte Travertin dagegen ist ein ganz dichter, gelblichweisser Kalksteit von grosser Festigkeit, welcher theils kleinere, von vegetabilischen Ueberrester herrührende Cavitäten, theils viele grosse langgestreckte und plattgedrückte, üter und neben einander parallel fortlaufende, blasenraumähnliche Höhlungen umschliest deren Wände klein nierförmig und oft auch feindrusig sind. Dieser dichte, bretblasige und daher im Querbruche wie gestreift erscheinende Travertin, welcher zwischen Rom und Tivoli vielfach als Baustein gebrochen wird, ist immer deutlich geschichtet. Beide Varietäten des Travertin finden sich auf ähnliche Weise in der Provinz Ascoli, so wie in den Abruzzen von Aquasanta bis jenseits Civitella; beider Stadt Ascoli selbst bilden sie über 300 F. hohe Felsen.

Dem schaligen Travertin sehr nahe steht der sogenannte Sprudelstein word Carlsbad, welcher aus Aragonit besteht, und sowohl bei Carlsbad als auch bei deren heissen Quellen noch fortwährend in Bildung begriffen ist.

b) Kalktuff. Dichter oder höchst feinkörniger bis erdiger Kalkstein von geglichgrauer, gelblichweisser oder gelblichbrauner Farbe, besonders ausgezeicher durch seine Structur, welche stets poros, blasig, tubulos und cavernos ist, und durch cylindrische, röhrenförmige und anders gestaltete Incrustate von Pflanzerstängeln aller Art, von Blättern und sonstigen organischen Körpern ein so eigenthümliches Ansehen gewinnt, dass das ganze Gestein wie ein schwammiges tofressenes und löcheriges Haufwerk von regellos durch einander geknäteten oder pflochtenen Pflanzen-Incrustaten, wie ein in Kalkstein verwandelter Itasen out lockerer Torf erscheint. Daher ist auch der Kalktuff gewöhnlich weich und leit! zersprengbar, auch scheinbar von sehr geringem Gewichte. Die Poren und Cauteten sind oft mit nierenförmigen Krusten überzogen oder mit Kalkspath überdru-Ausser den Pflanzenresten, welche gewöhnlich nur als Incrustate und Abdruce ihre Form hinterlassen haben, enthält der Kalktuff auch häufig thi erische Leberreste, als Knochen, Schnecken und Muscheln, deren Substanz meist noch sch wohl erhalten zu sein pflegt, und welche insgesammt von Land- oder Süsswawerthieren abstammen.

Der Kalktuff ist bald deutlich, bald sehr undeutlich geschichtet, und bildet weiterten Palle mitunter sehr rauhe und grotteske Felsen. Er geht einerseits in Trevertin, anderseits in dichten Süsswasserkalkstein über, und kommt häufig in der Thälern der Kalksteingebirge vor; so findet er sich z. B. in der Gegend von Wemar und Langeusalza in Thüringen, bei Göttingen, Heiligenstadt und Mühlbauset in Sachsen kennt man ihn bei Robschütz unweit Meissen, fern von allen Kalkstenen, als eine beschränkte Ablagerung im Gebiete des Syenites.

c) Süsswasserkalkstein (Limnocalcit, Calcaire lacustre oder dess dow:
Bin meist sehr dichter, bisweilen erdiger, selten schiefriger, mitunter sehr bitusnöser, im Bruche muschliger und feinsplittriger Kalkstein von graulich-, gelbis bund röthlichweisser, auch gelblichgrauer, röthlichgrauer, rauchgrauer bis licht genblichgrauer Farbe; sehr häufig poros, tubulos oder cavernos, wobei die langestreckten und röhrenförmigen Poren gewöhnlich parallel und rechtwinktig auf gen
Schichten sind. Das Gestein ist oft reich an Schalen von Süsswasser-Coochole.

besteht zuweilen gänzlich oder grösstentheils aus solchen (Paludinenkalkstein, Cyrenenkalkstein), umschliesst aber auch nicht selten Gehäuse von Landschnecken und Ueberreste von Land- und Süsswasserpflanzen, von Crustaceen (zumal Cypris), von Phryganengehäusen (Indusienkalkstein), von Fischen, Amphibien und Säugethieren.

Von accessorischen Bestandmassen sind besonders Nester und Trümer von Kalkspath, Hornstein und Flint oder Feuerstein zu erwähnen. Das Gestein ist übrigens bald deutlich, bald undeutlich geschichtet; die Schichten sind zuweilen sehr unregelmässig gestaltet, und erreichen nicht selten eine bedeutende Mächtigkeit; sie zeigen sich oft vielfach zerklüftet, und erscheinen mitunter in lauter ninzelne Blöcke zerstückelt. Der schiefrige Süsswasserkalkstein pflegt dagegen sehr regelmässig und dünn geschichtet zu sein.

Der besonders durch seine organischen Ueberreste charakterisirte Süsswasserkalkstein ist eine, in gewissen Gegenden sehr verbreitete Bildung, und findet sich z. B. in der Umgegend von Paris und Orleans, bei Oeningen, Heidenheim und an vielen anderen Orten in Teutschland.

d) Gemeiner Kalkstein. Hierher gehören bei weitem die meisten Kalksteine, welche theils grosse Landstriche und ganze Gebirgsketten, theils nur untergeordnete Ablagerungen bilden, und gewöhnlich nach denjenigen Formationen benannt und unterschieden werden, in welchen sie außtreten. Da wir jedoch auf diesen Unterschied noch keine Rücksicht nehmen können, so müssen wir uns auf eine kanz allgemeine Schilderung beschränken.

Die gemeinen Kalksteine sind wesentlich nichts anderes, als höchst feinkörnige bis dichte Aggregate von krystellinischen Kalkspath- Individuen, und lassen sich unter dem Mikroskope stets als solche erkennen. Ihr Bruch ist muschlig, uneben oder ehen im Grossen, und glatt, feinsplittrig oder feinerdig im Kleinen, dabei matt oder schimmernd. Manche Kalksteine erscheinen poros, wie mit ganz feinen Nadelstichen durchbohrt, oder zellig und cavernos durch grössere Cavitäten, welche oft mit Thon oder Eisenocker erfüllt oder überzogen sind.

Ihre Farben sind ausserordentlich manchfaltig; weiss in allen Nüancen, grau, gelb, roth, braun und selbst schwarz, in verschiedenen Mischungen und Abstufungen. Die meisten Kalksteine sind einfarbig, und die weissen, lichtgelben und grauen Varietäten bei weitem vorwaltend; manche erscheinen jedoch buntfarbig, indem sie eine gesleckte, gewolkte oder geaderte (marmorirte) Farbenzeichnung hesitzen, welche ihnen, bei schöner Auswahl der Farben, die Eigenschaft eines Marmors verleiht. Man pflegt nämlich unter dem Worte Marmor nicht nur die weissen körnigen Kalksteine, sondern überhaupt alle Kalksteine zu begreifen, welche sich durch ihre Farbe oder Farbenzeichnung und durch ihre Politurfähigkeit zu künstlerischen und architektonischen Arbeiten qualificiren. In vielen Marmoren wird die Farbenzeichnung durch organische Ueberreste (von Korallen, Krinoiden und Conchylien) oder durch accessorische Bestandmassen (zumal durch Nester und Adern von Kalkspath hervorgebracht, welche durch ihre Farbe gegen die sie einschliessende Gesteinsmasse mehr oder weniger abstechen. Die dunkelgrauen und schwarzen Farben werden in den gemeinen Kalksteinen gleichfalls durch Kohle und Bitumen bedingt, welches letztere sich auch durch den Gestank beim Anschlagen, bisweilen sogar durch Ausschwitzungen von Asphalt oder Bergöl zu erkennen giebt. Daher brennen sich auch dergleichen Kalksteine weiss, and verbleichen allmälig an der Oberfläche, welche oft weiss oder hellgrau erscheint, während der frische Bruch schwarz ist\*). Manche weisse und hellgelbe

<sup>\*)</sup> G. Bischof glaubt, die dunkelgrauen und die schwarzen Kalksteine verdanken ihten koblenstoff grösstentheils dem Pflanzenreiche, vielleicht chara-ähnlichen Pflanzen, welche

Kalksteine haben die Eigenschaft, im Laufe der Zeit an der Oberfläche röthlich in werden, welche Röthung (rubefaction) aus einer allmäligen Entwässerung der ihnen enthaltenen Eisenoxydhytrates erklärt wird\*).

Unter den accessorischen Bestandtheilen sind besonders Quarzund Pyrit zu erwähnen, welche theils in Körnern, theils in Krystallen nicht selten eingesprengt sind; auch Rotheisenerz in kleinen runden Concretionen, Brauneisenerz in oolithischen Körnern, Bleiglanz und andere Schwefelmetalle. Anthracit und Asphalt kommen bisweilen vor. Sehr merkwürdig ist das 144 Scharff und Hessenberg nachgewiesene Vorkommen zahlreicher, zwar kleiner der vollständig ausgebildeter Albitkrystalle in dem dichten Kalksteine des Coles Bonhomme.

Von accessorischen Bestandmassen finden sich sehr häufig Nester und Drusen, Trümer und Adern von Kalkspath oder Kalktalkspath (Braunspath und Rautenspath); zumal gewisse dunkelgraue und schwarze Kalksteine werden bisweilen von einem förmlichen Netze weisser Kalkspathadern durchzogen. In anderen Kalksteinen bilden Kugeln, Nieren und Nester, Drusen und Trümer und Quarz, Hornstein oder Flint eine sehr gewöhnliche Brscheinung. Auch inten bisweilen Rotheisenerz, Brauneisenerz, Bleiglanz und andere Schwifelmetalle, oder Galmei, Zinkspath und Bisenspath in ähnlichen Formen auf.

Organische und zwar thierische Ueberreste kommen ausserordentig häufig vor, obwohl es auch manche bedeutende Kalkstein-Ablagerungen giebt. welche sehr arm und selbst ganz leer daran sind. Dagegen erscheinen andere Kalksteine fast nur aus dergleichen Ueberresten, namentlich von Korallen, Foramingen, Krinoiden und Conchylien zusammengehäuft, während solche in noch anderet Kalksteinen mehr sporadisch, oder doch nur stellenweise in grösserer Anzahl is. Streten. Diese Ueberreste sind oft in Kalkspath umgewandelt, was besonders zu den Krinoiden der Fall zu sein pflegt, und die Ursache ist, dass solche Kalksteinwelche viele Stielglieder von Krinoiden enthalten, eine durch Kalkspathler porphyrartige und selbst eine krystallinisch-grobkörnige Structur besitzen,

Der gemeine Kalkstein ist bald deutlich, bald undeutlich geschichtet: Its weilen aber erscheint er ohne alle Schichtung; die Schichten sind von einem I bis zu vielen Fuss mächtig, theils ebenflächig ausgedehnt, theils gebogen und wunden; manche Kalksteine liefern daher dünne und sehr regelmässige Steinpusten, und sind z. Th. als förmliche Kalkschiefer ausgebildet, wie z. B. der is kannte schiefrige und plattenförmige Kalkstein von Solenhofen in Baiern und Nuspingen in Würtemberg. Die Oberfläche der Schichten ist nicht selten durch of nische Formen, oder durch Wülste, Furchen und Riefen, oder durch pflanzenstigelähnliche, verzweigte und gewundene Formen ausgezeichnet. Zerklüßeist eine sehr häufig vorkommende Erscheinung; sie hat bei den dünnschichten Kalksteinen eine tesserale, bei den dickschichtigen eine quaderförmige den ungeschichteten und überhaupt bei allen Kalksteinen eine un regelmasspolyëdrische Absonderung zur Folge. Kugelige und säulenförmige ist steinsformen gehören dagegen zu den seltenen Brscheinungen. Stylolithen

ja nach Schulz-Fleeth bis 66 p. C. kohlensauren Kalk enthalten. Lehrb. der chem ...

<sup>\*)</sup> Da viele Kalksteine etwas kohlensaures Eisenoxydul enthalten, so bietet sich volleine andere Erklärung dieser Rubefaction in der Beobachtung von Schafbäutl dar. die den Kalksteinen befindliche kohlensaure Eisenoxyd bei seiner Umwandlung in Oxyd die blensäure an den Kalk abgiebt, wodurch zweifach kohlensaurer Kalk entsteht, der vom Wallagelöst und entfernt wird. Neues Jahrb. der Min. 4846, S. 664.

ähnliche zapfen förmige Gestalten sind in manchen Kalksteinen zu beobachten. Die Kluftstächen der Kalksteine sind zuweilen mit schönen Den driten geschmückt, oder mit Bisenoxyd oder Bisenoxydhydrat überzogen, mitunter auch wohl als Spiegel und Rutschflächen ausgehildet.

Der gemeine Kalkstein zeigt Uebergänge in körnigen Kalkstein durch deutliche Entwicklung seiner krystallinischen Elemente, in oolithischen Kalkstein durch Aufnahme von Oolithkörnern, in thonigen Kalkstein und Mergel durch Beimengung von Thon, in Kieselkalkstein durch reichliche Imprägnation mit Kieselerde, und in Schieferkalkstein durch Aufnahme von Thonschieferlamellen.

- 2) Unreine oder gemengte kryptokrystallinische Kalksteine; dichte oder höchst seinkörnige Kalksteine, welche durch innige Beimischung anderer Substanzen oder durch deutlich erkennbare fremdartige Beimischungen verunreinigt sind.
- a) Schieferkalkstein (calschiste z. Th.). Viele dichte Kalksteine sind mit Thonschiefer in symplektischer Structur verbunden, und bilden so eigenthümliche Gesteins - Varietäten, welche man Schieferkalkstein nennen kann. Der Schiefer durchzieht nämlich den Kalkstein in dünnen, stetig fortsetzenden Lagen oder Membranen, welche zwar eine parallele Anordnung zeigen, aber mehr oder weniger undulirt und dergestalt vertheilt sind, dass die Wellenberge der einen Lage mit den Wellenthälern der darauf folgenden Lage in Berührung kommen. So bildet denn der Thonschiefer gleichsam ein körperliches Netz mit langgezogenen, lanzett- oder linsenförmigen Maschen, welche vom Kalkstein ausgefüllt werden. Bisweilen sind die Kalksteinlinsen abgerundet an ihren scharfen Rändern, oder auch zu rundlichen Wölchern ausgestreckt, und dann erscheint das Gestein als ein Aggregat von flachen Kalkstein-Ellipsoiden oder von cylindrischen Kalksteinwülsten, zwischen denen der Thouschiefer eingeflochten ist. In noch anderen Fällen erscheinen die Schiefermembraneu nicht als zusammenhängende Lagen, sondern als isolirte Flasurn, welche innerhalb des Kalksteins in geringerer Anzahl und in grösseren Abständen auftreten, dennoch aber einen mehr oder weniger auffallenden Parallelismus behaupten. In allen Fällen aber zeigt das Gestein eine grossflasrige Structur, einen durch die Thonschieferlagen bestimmten wellenförmigen oder wulstigen Hauptbruch, und einen Querbruch, in welchem seine Zusammensetzung sehr deutlich zu erkennen ist.

Diese Schieferkalksteine kommen von sehr verschiedenen grauen, rothen, gelben, braunen und grünlichen Farben vor, erscheinen gewöhnlich buntfarbig, indem der Kalkstein und der Schiefer verschieden gefärbt sind, und liefern mitunter einen sehr beliebten Marmor (Campaner Marmor bei Bagnères, Marmor von Kalkgrün bei Zwickau). Sie sind in der Regel sehr deutlich geschichtet, lassen sich oft in schönen Platten brechen, besitzen wulstige Schichtungsflächen, und zeigen an verwitterten Felswänden ein grosszelliges Netz von Thonschiefer, aus dessen Maschen der Kalkstein mehr oder weniger berausgenagt ist.

Es giebt jedoch auch andere Schieferkalksteine, welche aus adwechselnden ganz eben flächig ausgedehnten dünnen Kalksteinlagen und noch dünneren Thonschieferlagen bestehen, und daher eine ausgezeichnete dickschiefrige Structur und Spaltbarkeit besitzen. Solche Schieferkalksteine erscheinen im Hauptbruche wie Thonschiefer, und lassen erst im Querbruche ihre Zusammensetzung aus Kalksteinlagen und Schiefermembranen erkennen. Sie sind für den dichten Kalkstein dasselbe, was der Kalksteinmerschiefer für den körnigen Kalkstein ist.

- b) Ophicalcit. Weisser oder hellgrauer, dichter oder höchst seinkörniger Kalkstein, welcher von Serpentinadern nach allen Richtungen durchschwärmt wird; er schliesst sich unmittelbar an den körnigen Ophicalcit au, mit welchem er auch gewöhnlich zusammen vorkommt.
- c, Kieselkalkstein (calcaire silicieux). Dichter, meist hellfarbiger, weisser, grauer oder gelblicher Kalkstein, welcher mit Kieselerde sehr stark imprägnirt ist,

auch Nester, Trümer und Adern von Hornstein oder Chalcedon umschließt. die z. Th. ganz allmälig in die umgebende Gesteinsmasse verfließen. Oft ist das Gestein poros, tubulos und cavernos, in welchem Falle die Wände aller Cavitäten mit Chalcedon, Hornstein und feinen Quarzdrußen überzogen zu sein pflegen. Diese Kießelkalksteine schließen sich gewöhnlich an gewisse Süsswasserkalksteine en mit denen sie vergesellschaftet sind.

Auch kommen andere kieselige Kalksteine vor, in denen die Kieselerde zwinicht sichtbar hervortritt, sondern sich nur durch eine bedeutende Härte und schwierige Zersetzbarkeit des Gesteins zu erkennen giebt. Dahin gehört z. B nat den Untersuchungen von Stöckhardt der Plänerkalkstein von Klotzscha bei Dresden welcher 22 bis 48 p. C. Kieselerde enthält, und sich daher leicht todt brennt, wei die Kieselerde im Feuer mit der Kalkerde in Verbindung tritt\*).

- d) Thoniger Kalkstein (Mergelkalkstein). Dichter Kalkstein mit einer bedeutenden, bis 20 und 30 p. C. steigenden Beimengung von Thon und Kiesel meist von grauen Farben, im Bruche flachmuschelig bis uneben im Grossen und feinerdig im Kleinen, matt und undurchsichtig; er giebt angehaucht oder befeuchtei einen thonigen Geruch, und hinterlässt bei der Auflösung in Säuren einen necht unbedeutenden Rückstand. Er ist oft dünnschichtig, bisweilen dickschiefrig. un enthält nicht selten Eisenkies, in Kugeln und Knollen, oder in der Form von organischen Körpern.
- e) Glaukonitischer Kalkstein. Ein gewöhnlich thoniger Kalkstein. welchem mehr oder weniger zahlreiche Körner von Glaukonit eingesprengt sind Dergleichen Kalksteine finden sich in verschiedenen Formationen, von der Sturschen Formation Russlands bis in die tertiären Formationen.
- f) Stinkstein. Dunkelbrauner bis rauchgrauer und braunlichschwarzer, dechter oder höchst feinkörniger, schiefriger oder doch dünnschichtiger, im Bruche fensplittriger, matter oder schimmernder Kalkstein, welcher gerieben oder geschlagereinen eigenthümlichen, an Schwefelwasserstoff erinnernden Geruch von sich gehnur selten besitzt er eine oolithische Structur, stets aber eine sehr deutliche Schittung, welche jedoch häufig wellenförmig oder zickzackförmig gebogen, oder durch andere, äusserst verworrene Unregelmässigkeiten ausgezeichnet ist.
- g) Dolomitischer Kalkstein. Kalkstein, welcher einen grösseren oder geringeren Gehalt an kohlensaurer Magnesia, oder auch eine innige Beimengung vor Dolomit enthält, daher ein etwas höheres specifisches Gewicht besitzt, und auch seinen übrigen Rigenschaften eine Annäherung an den Dolomit erkennen lässt.
- D) Zoogene Kalksteine. Manche Kalksteine, wie z. B. die Muschelcourtmerate oder sogenannten Muschelmergel so vieler Küstengegenden, der Madreprenkalkstein der Koralleuriffe, und von älteren Gesteinen viele Nummulitenkalksteine, Korallenkalksteine, Krinoidenkalksteine u. s. w. erscheinen so unzweiselhalt als Anhäufungen von mehr oder weniger veränderten organischen Körpern, der sie von jedem Beobachter sofort bei dem ersten Blicke dafür erkannt werden. Se bedürfen daher auch keiner weiteren Beschreibung; ja, sie würden kaum eine alse eine nere petrographische Charakteristik und Uebersicht gestatten. Wei sie insgesammt ihrem materiellen Bestande nach nichts als Kalkstein zu sein pflegen während ihre besondere Beschaffenheit von den verschiedenen Species dergemgen organischen Körper abhängig ist, durch deren Anhäufung sie vorzugsweise probitet worden sind. Ihre speciellere Beschreibung und Unterscheidung ist daher mehr eine Aufgabe der Paläontologie, als der Petrographie.

Dagegen sind hier einige andere Gesteine zu erwähnen, welche sich und auf den ersten Anblick als Aggregate von thierischen Ueberresten zu erkennen

of Geinitz, das Quadersandsteingebirge in Deutschland, 4849, S. 48.

geben, weil diese in mikroskopischer Kleinheit und in einem so veränderten Zustande auftreten, dass es bei ihnen einer sehr genauen Untersuchung unter dem Mikroskope oder auch durch andere Hilfsmittel bedarf, um sich davon zu überzeugen, dass man wirklich eine zoogene Bildung vor sich hat. Zu diesen Gesteinen gehören besonders die verschiedenen Varietäten der Kreide.

a) Kreide. Die gewöhnliche schreibende Kreide, dieser ganz eigenthümliche, durch seine weisse Farbe, seinen feinerdigen matten Bruch, seine weiche milde Beschaffenheit und seine leichte Zersprengbarkeit so ausgezeichnete Kalkstein, welcher sich aber, ungeachtet seines pelitartigen Habitus, von allen weissen Thonen und Ihonsteinen durch die, unter starkem Aufbrausen erfolgende fast vollständige Auflösung in Säuren unterscheidet, ist besonders durch Ehrenberg's Untersuchungen als ein wesentlich zoogenes Gestein erkannt worden. Dasselbe gilt von vielen anderen, zur Keideformation gehörigen Kalksteinen.

Die Kreide ist daher zwar ein Kalkstein, sofern sie aus kohlensaurem Kalke besteht; altein sie ist durchaus kein krystallinischer Kalkstein. Ihre nächsten, mikroskopisch kleinen Blemente sind nämlich, wie Ehrenberg gezeigt hat, theils anorganische Moleküle, theils kalkige Schalen von Polythalamien oder Foraminiseren. Die anorganischen Moleküle erscheinen als kleine elliptische Scheiben von 1/480 bis 1/190 Linie Durchmesser, welche an ihrem Rande von einem gegliederten Ringe eingesast, und erst bei 300maliger Vergrösserung zu erkennen, bei 500maliger Vergrösserung aber vollkommen deutlich wahrzunehmen sind. Die ost sehr vorwaltenden organischen Blemente bestehen hauptsächlich aus kalkigen Foraminiseren-Schalen von 1/288 bis 1/24 Linie Durchmesser, welche grösstentheils den Geschlechtern Textularia, Rotalia, Globigerina, Planulina und Rosalina angehören, und zuweilen auch von Kieselpanzern einiger Diatomeenspecies begleitet werden. Bei der ausserordentlichen Kleinheit dieser Foraminiseren ergiebt sich, dass von ihnen in einem Cubikzoll Kreide oft weit über eine Million enthalten sein muss.

Diese Zusammensetzung der Kreide und vieler Kreidekalksteine ist bereits in den Vorkommnissen derselben aus den verschiedensten Gegenden, z. B. von der Insel Rügen, aus Schonen, von den dänischen Inseln, aus Bugland und Irland, aus der Gegend von Paris, von Sicilien, Zante, aus Nordafrika und Arabien nachgewiesen worden, so dass sie wohl als die allgemeine und gesetzmässige Zusammensetzung dieser merkwürdigen Kalksteinbildung betrachtet werden kann\*).

Die Kreide ist arm an accessorischen Bestandtheilen, von welchen nur der Glaukonit als ein in den unreineren, mergeligen Varietäten oft vorkommendes Mineral zu erwähnen ist; dafür enthält sie aber sehr häufig accessorische Bestandmassen von Flint oder Feuerstein, in der Form von rundlichen, oft seltsam gestalteten Knollen, deren Masse an Kieselpanzern von Diatomeen mehr oder weniger reich zu sein pflegt. Auch Pyrit kommt nicht selten in Kugeln und Kuollen vor, wogegen sich Knollen eines unreinen dichten Kalkphosphates nur in einzelnen Gegenden gefunden haben.

Sehr reich ist die Kreide auch an grösseren organischen Ueberresten von Polypen, Strahlthieren, Mollusken, Fischen u. s. w., welche nicht selten gleichfalls in Flint umgewandelt sind.

Die Schichtung der weissen Kreide ist meist mächtig und undeutlich, auch gar nicht durch wirkliche Schichtungsfugen bezeichnet, sondern gewöhnlich nur an denen in parallelen Lagen eingeschichteten Flintknollen zu erkennen, welche in

<sup>\*;</sup> Ehrenberg, in Poggend. Ann. Bd. 39, 4836, S. 404, Bd. 47, 4839, S. 502, besonders aber dessen Werk: Die Bildung der Europäischen, Libyschen und Arabischen Kreidekleen und des Kreidemergels aus mikroskopischen Organismen. Berlin 4839, so wie dessen Mikrogeologie, Leipzig 4854.

grösseren oder kleineren Abständen auftreten, und durch ihre dunkle Farbe geken die weisse Kreide sehr auffallend abstechen.

- b) Miliolitenkalkstein. So hat man gewisse, in dem Pariser Tertürbassen vorkommende Kalksteine genannt, welche fast nur aus Milioliten, d. h. aus Schales der Foraminiferen-Geschlechter Triloculina, Quinqueloculina, Alveolina bestehen Da diese Schalen schon mit dem blossen Auge, oder doch unter der Loupe zu erkennen sind, so ist die zoogene Natur dieser Kalksteine weit augenscheinlicher. Abjene der Kreide.
- c) Zoogene oolithische Kalksteine. Ehrenberg hat gezeigt, dass marche sogenannte oolithische Kalksteine gleichfalls durch eine Anhäufung kleiner rühder organischer Kalkschalen gebildet worden sind. Diess bestätigen die Beobactungen Schafhäutl's; derselbe fand südlich von Sonthofen am Schwarzenberge und an anderen Orten graubraune Kalksteine, welche aus kleinen eiförmigen Korden bestehen; nach der Behandlung mit Säuren ergab sich, dass diese Körner lauter eigenthümliche Thierreste sind. Meist haben sie nur die Grösse eines Mohnkordenur wenige zeigen eine mehr bacillare Form. Er hält sie für Bryozoen der jurasschen Formation, weil sie im Oolith von Kandern und im Coralrag von Befort auf ähnliche Weise vorkommen. Geogn. Unterss. der südbaierschen Alpen, 1851 S. 44 f. Schon Wahlenberg erklärte die Oolithkörner des Kalksteins von Gellland für Phaciten, also für thierische Formen. Acta soc. scient. Upsal. vol. VIII., 108. Dieselbe Vermuthung hat Hess für die Oolithkörner eines Kalksteins bei Gotta ausgesprochen. Leonhard's mineralog. Taschenbuch für 1820, S. 145.
- 2) **Belemit.** Derselbe besteht in den meisten Varietäten aus kohlensaurer Kalk und kohlensaurer Magnesia in dem Verhältnisse von 54 zu 46 p. C., ist alse wesentlich ein Aggregat von Kalktalkspath-Individuen. Doch giebt es auch manste Varietäten, in welchen die genannten beiden Carbonate nach etwas anderen Varhältnissen verbunden sind, und namentlich mehr kohlensaurer Kalk vorhanden ist daher man sie vielleicht als Gemenge von Dolomit und Kalkstein betrachten kall obgleich der Isomorphismus beider Basen auch die Annahme einer chemischen Verbindung ihrer Carbonate in unbestimmten Verhältnissen vollkommen gerectifertigt erscheinen lässt. Sehr oft wird etwas Magnesia durch Eisenoxydul vertretet wodurch nicht nur die herrschende gelbliche Farbe, sondern auch das Braunwerd des Gesteins bei der Verwitterung bedingt sein dürfte. Die wichtigsten Varietziesind etwa folgende:
- a) Körniger Dolomit (Urkalkstein\*) z. Th.). Varietäten von sehr deutleber krystallinisch-körniger Zusammensetzung, oft locker-körnig wie Zucker, und (serreiblich, oder auch poros und zellig, in welchem Falle die kleinen Cautait durch die frei auskrystallisirten rhomboëdrischen Individuen drusig erscheinen. The den krystallinischen Habitus des Gesteins ausserordentlich erhöht. Die Farbeu der Gesteins entsprechen besonders häufig der Reihe aus gelblichweiss bis getblicher und gelb, oder aus graulichweiss bis rauchgrau und braun; bisweilen ist der hier nige Dolomit gesteckt oder gestreist, übrigens im Bruche glänzend oder schimmen von Perlmutterglanz und in Kanten mehr oder weniger durchscheinend.

Manche Varietäten sind ganz frei von accessorischen Bestandtheilen, auch ziemlich reich daran; besonders Glimmer, Talk, Grammatit und Quarzie-

<sup>\*)</sup> Dass viele sogenannte Urkalksteine wirkliche Dolomite sind, ist bekannt heroth erkannte schon im Jahre 4848 den Reichensteiner Kalkstein für Dolomit (Magano naturf. Freunde zu Berlin, VII, S. 459). Karsten bestätigte diess im Jahre 4825, und naturf. Geographie und Reichen sogenannte Urkalksteine Schlesiens Dolomit seiem (Archie Min. u. s. w. Bd. 47, S. 67); und Merbach bewies dasselbe für die Kalksteine von Leagraff Memmendorf und Heidelbach in Sachsen; Geographie Beschr. des Königreichs Sachsen von Magand und Cotta, Heft II, S. 406, 253 u. 255.

scheinen nicht so gar selten, während Turmalin, Korund, Eisenkies, Zink-blende und Realgar nur hier und da beobachtet worden sind. Vorzüglich reich ist der Dolomit des Binnenthales in Oberwallis, welcher, ausser den letztgenannten Mineralien, auch noch Skleroklas, Düfrenoysit, Barytocölestin, Hyalophan und Bergkrystall enthält\*). Oranische Ueberreste kommen nicht häufig und gewöhnlich nur als Steinkerne vor.

Der körnige Dolomit ist theils geschichtet, theils ungeschichtet, auch erlangen seine Schichten oft eine so bedeutende Mächtigkeit, dass es schon böherer Felswände bedarf, um sie wahrzunehmen und nach ihrer Lage bestimmen zu können. Dabei erscheint das Gestein oft ausserordentlich zerklüftet, zumal in senkrechter Richtung, wodurch es in pfeilerförmige und spitz pyramidale Massen abgesondert wird.

- b) Cavernoser Dolomit (Rauchwacke, Rauhkalk). Feinkörniger Dolomit\*\*), welcher theils aus fester, theils aus lockerer Masse besteht; die festere Masse wird von kleineren und grösseren, bald rundlichen, bald eckigen, auch spaltenförmigen und ganz unregelmässig gestalteten Höhlungen durchzogen, welche mit lockerem. sandartigem Dolomit, auch wohl mit der nachher zu erwähnenden Dolomitasche erfüllt, oder auch leer und auf ihren Wandungen mit kleinen Rhomboëdern von Kalktalkspath überdrust sind. Das Gestein erhält dadurch eine blasige, zellige, zerfressene und cavernose Structur, und erscheint besonders an solchen Felswänden, aus denen durch die Atmosphärilien der Dolomitsand ausgewaschen worden ist, mit sehr rauhen und zerrissenen, höhlenreichen und grottesken Formen. Dieses eigenthümliche Ansehen wird noch dadurch gesteigert, dass eine Schichtung entweder gar nicht bemerkbar, oder doch nur sehr undeutlich vorhanden ist, während senkrechte oder regellose, oft weit klaffende Klüfte die Felswände durchschneiden. Gelblichgraue, blaulichgraue, rauchgraue und braune Farben sind vorherrschend; auch ist das Gestein oft bituminös und stinkend. Als accessorische Bestandtheile sind besonders Schaumkalk, Kalkspath, Brauneisenerz und Bisenspath zu erwähnen.
- c) Dichter Dolomit. In seinem äusseren Ansehen ist er dem dichten Kalkstein ganz ähnlich, von welchem ihn jedoch die etwas grössere Härte, das höhere specifische Gewicht und das Verhalten bei der Behandlung mit Säuren unterscheiden. Er ist nicht selten poros, blasig oder zellig (Zellendolomit, Cargneule), und zeigt meist weisse, gelbe, graue bis braune Farben, welche letztere oft erst in Folge der begonnenen Zersetzung hervortreten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Nach Sartorius v. Waltershausen, in Poggend. Ann. Bd. 94, 4854, S. 445 f.

Pole Analysen des sogenannten Rauhkalkes von lifeld, Suhl und Beyenrode, welche Rammelsberg aufführt (Supplemente zum Handwörterbuch, II, S. 25 und III, S. 26), so wie die Untersuchungen der Könitzer und Pösnecker Varietäten von Geinitz haben die dolomitische Natur des Gesteins ausser allen Zweifel gestellt. Doch giebt Karsten an, dass er in manchen Gesteinen dieses Namens nur sehr wenig Magnesia gefunden habe.

Leube hat gezeigt, dass ein dichtes, kreideähnliches Gestein von Dächingen unweit Um, welches mit Schichten des dasigen Süsswasserkalksteins verbunden ist, ganz genau die Zusammensetzung des Dolomites hat; was sehr interessant ist, weil es die ursprüngliche Bildung von Dolomit auf nassem Wege außer allen Zweifel setzt. Neues Jahrb. der Min. 1840, S. 372. Bei Dorfgill im Grossherzogthum Hessen findet sich zwischen Mergelschichten rine 7 F. dicke Schicht eines ganz kreideähnlichen Gesteins, welches nach der Analyse von Eugelbach über 18 p. C. Magnesia enthält. (Dieffenbach, im Texte zur Section Giessen der geol. Specialkarte des Grossh. Hessen, S. 75.) Es ist diess wohl dasselbe kreideähnliche Tertiargestein, welches Tasche von Garbenteich bei Giessen beschreibt. Neues Jahrb. für Vin. 1854, S. 675 und 1855, S. 436. Knapp analysirte einen Limnocalcit aus der Braunkohlenformation bei Giessen, und fand in ihm 38 bis 49 p. C. Magnesiacarbonat. Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4161.

d) Dolomit-Asche; (erdiger oder staubartiger Dolomit). Sie besteht andeinen staubartigen, ganz losen, oder schwach zusammenhängenden Theilen, welcht sich unter dem Mikroskope nicht selten als lauter kleine rhomboëdrische Krystatie und erkennen geben \*), ist gelb, gelblichgrau, aschgrau, rauchgrau bis braun und bräunlichschwarz, matt oder schimmernd, und geht bei stärkerem Zusammenhaustihrer Theile in sandigen und cavernosen Dolomit über. Nach Karsten ist diese Ascheitherer chemischen Zusammensetzung nach vollkommener Dolomit.

Anm. Auch krystallinisch-grobkörniger Magnesit bildet bisweilen mächig untergeordnete Ablagerung. So finden sich nach Franz v. Hauer in Oesterreit unweit Gloggnitz, im Gebiete der dortigen Grauwackenformation ausgedehnte stockförmige Massen von Magnesitfels, welcher nahe bis 90 p. C. kohlensaure Magnenthält. Uebersicht der geol. Verhältnisse des Erzherzogth. Oesterreichs unter der Brins, S. 9. Dieses Vorkommen lässt es allerdings rathsam erscheinen, den Magnesit und den Dolomit in eine selbständige Familie zu vereinigen.

- 3) Hergel (Marne). Unter Mergel versteht man solche dichte Kalksteine und Dolomite, welche durch einen bedeutenden, von 20 bis 50 und mehr Procent betragenden Gehalt an Thon, und ausserdem durch eine grössere oder geringere Bemengung von seinem Quarzsand oder von Glimmerschüppchen verunreinigt. It weilen auch mehr oder weniger bituminös sind. Sie sind gewöhnlich weicher ist der gemeine Kalkstein, im Bruche erdig bis dicht und matt, und besitzen sehr hänge die Bigenschaft, sich durch die Verwitterung in schülfrige Lamellen aufzublättern oder auch in slache linsensörmige Partieen abzusondern, welche weiterhin in kleim tesserale Brocken zersallen, und endlich eine gänzliche Auslösung des Gesteins zur Folge haben \*\*). Man kann besonders solgende Varietäten unterscheiden.
- a) Bituminöser Mergelschiefer. Gerade oder auch wellenförmig schufrig, auf den Spaltungsflächen matt oder schimmernd, schwarz bis schwärzlichbran und schwärzlichgrau, durch die Verwitterung oder im Feuer bleichend: sehr bürminös; nicht selten mit eingesprengten Brzen, zumal mit Kupferkies, Eisenturkupferglanz und Buntkupferkies (Kupferschiefer), oder mit Bleiglanz, wekterze auch kleine accessorische Bestandmassen bilden; oft mit organischen Ceberresten, zumal von Fischen und Pflanzen.
- b) Kalkmergel. Mergel mit vorwaltendem Kalkgehalte, von weissen. hehte grauen oder gelblichen Farben, deutlich geschichtet, meist dünnschichtig, zuweit schiefrig und dann Mergelschiefer genannt.
- c) Dolomitmergel. Mergel mit vorwaltendem Dolomitgehalte, von ähnliche Bigenschaften wie der Kalkmergel, doch etwas härter und schwerer, und mit Surren nur wenig außbrausend.
- d) Glaukonitmergel. Kalkmergel, welcher mehr oder weniger reich w Glaukonitkörnern ist.

Die mit sehr viel Thon oder Quarzsand gemengten Mergel, in welchen nur enverhältnissmässig kleiner Gehalt von kohlensaurem Kalk oder Dolomit vorhanden van nennt man wohl auch Thonmergel oder Sandmergel. Dass der oben S. 310 beschriebene Rogenstein grossentheils zu den Mergeln gerechnet werden musist bereits bemerkt worden.

<sup>\*)</sup> Freiesleben, Geogn. Arbeiten, Bd. II, S. 88. Bei Pont-Seinte-Maxence unser Compiègne finden sich zwischen dem Nummulitenkalkstein und dem Grobkalke kleine. \*\* 8 Meter mächtige Stöcke eines aus kleinen Rhomboëdern bestehenden Dolomitsandes, und 4 p. C. Magnesiacarbonat. Damour, im Bull. de la soc. géol. [2] t. 48, p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Diese Eigenschaft, an der Luft zu zerblättern und zuletzt gänzlich zu zerfallen. Intrachtet Dufrenoy als ein nothwendiges Merkmal aller Mergel. Wenigstens wird sie erf redert, wenn das Gestein für agronomische Zwecke, als Verbesserungs-Material des Acter hodens brauchbar sein soll. Bull. de la soc. géol. II, p. 449.

#### §. 176 a. Familie des Barytes.

Baryt oder Schwerspath ist als Gebirgsgestein eine seltene Erscheinung. Zwar werden viele und mitunter recht mächtige Gänge fast gänzlich oder grösstentheils von Baryt gebildet; in anderen Formen ist er aber bis jetzt noch wenig beobachtet worden.

So erscheint er bisweilen in der Form von accessorischen Bestandmassen; als solche erwähnen wir die Nieren von grünlichgrauem radial-stängligem Baryt im Mergel des Monte-Paterno bei Bologna (den sogenannten Bologneserspath), die ellipsoidischen Nieren von schwarzem Baryt (Hepatit) aus dem Alaunschiefer von Andrarum in Schonen, und die Knollen von erdigem Baryt im Braunkohlen-bone von Nenkersdorf bei Frohburg in Sachsen.

In der Form von grösseren selbständigen Gebirgsgliedern ist der Baryt nur iusserst selten beobachtet worden. Nach Zimmermann findet sich am Restberge, bei Gittelde im Herzogthum Braunschweig, eine Kuppe von Baryt, welche mit einem daselbst zwischen Stinkstein und Brauneisenerz liegenden Barytlager, sielleicht auch mit denen in der Gegend aufsetzenden Barytgängen in sehr naher Beziehung zu sehen scheint. Bei Neurod im Herzogthum Nassau bildet feinkörniger bis dichter Baryt mit Quarz ein Lager im Talkschiefer; und im Jahre 1845 st durch v. Dechen das merkwürdige Vorkommen eines bis 10 Fuss mächtigen und über ½ Meile weit fortsetzenden Lagers von dunkelgrauem dichtem Baryt m Thonschiefer von Meggen, im Lennethale in Westphalen, nachgewiesen worden \*).

Ueber dieses letztere Vorkommen gab neuerdings v. Hoiningen ausführlichere Mitheilungen in deu Verhandlungen des naturh. Vereins der preuss. Rheinlande, XIII. 1856, S. 300 f. Es sind in der Gegend von Meggen ah 12 verschiedene Baryllager vorhanden, von denen zumal die drei am Eickerter Berge, auf dem rechten Lenneufer sehr bedeutend erscheinen, indem das eine 15, das andere 5 Lachter mächtig ist, während ein anderes, auf dem linken Ufer der Bliebecke zwar nur 1 bis 2 Lachter mächtig, aber auf 1500 Lachter Länge bekannt ist. Der Baryt ist in allen von derselben Beschaffenheit, dunkelgrau, dicht, mit graulichweissem Strich, flachmuschlig und splittrig im Bruche.

# Dritte Ordnung. Kieselgesteine.

a. Krystallinische Kieselgesteine.

§. 477. Familie des Quarzites.

Die Gesteine dieser Familien bestehen gänzlich oder doch hauptsächlich aus tristallinischem Quarz; ja, der reine Quarzit lässt sich in der That als eine blosse zusammengesetzte Varietät dieser Mineralspecies betrachten; auch sind

<sup>\*/</sup> Vergl. Zimmermann, das Harzgebirge, 4884, I, S. 454; Sandberger, Ueberwicht der geol. Verh. des Herz. Nassau, S. 44; und v. Dechen, im Archiv für Min., Geogn. C. S. W. Bd. 49. S. 748 f., sowie in den Verhandlungen des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande, XII, 4855, S. 444.

die hierher gehörigen Gesteine grösstentheils phanerokrystallinische, und nur selten kryptokrystallinische Aggregate. Ausser dem Quarzite in seinen verschiedenen Varietäten, rechnen wir hierher den Itakolumit, den Greisen, den Schörlquarzit und den krystallinischen Quarzsandstein\*).

- 1) Quarzit (Quarziels). Körniges bis dichtes Aggregat von kleinen Quarz-Iminduen, welche mehr oder weniger fest mit einander verwachsen sind; weisse Farben sind herrschend, verlaufen aber in graue, rothe und gelbe Farben. Nach Maassegabe der Structur unterscheidet man besonders folgende Varietäten.
- a) Körniger Quarzit (quartz grénu); meist klein- und feinkörnig, mit deutlich erkennbaren Individuen, welche bisweilen auf Klüften und Porositäten als förmliche Krystalle erscheinen.
- b) Dichter Quarzit (quartz compacte); die Individuen sind nur schwer zu erkennen, indem das Gestein ein höchst feinkörniges bis fast dichtes Aggregat von grobsplittrigem Bruche darstellt; doch ist es zuweilen auf Klüsten seindrusig und unter der Loupe immer als ein krystallinisches Gestein zu erkennen.
- c) Schiefriger Quarzit oder Quarzschiefer. Körniger und dichter Quarzit, welche theils durch Beimengung vieler parallel eingelagerter Glimmerblättchen theils durch eine lagenweise Abwechslung der Farbe und sonstigen Beschaffenheit eine mehr oder weniger vollkommene plane Parallelstructur und Spaltbarkeit erlangt haben. Auch zeigt der schiefrige Quarzit nicht seiten eine recht deutliche Streckung, welche sich sowohl in der linearen Vertheilung der Glimmerschuppen, als anch in einer Furchung oder zarten Streifung der Schichtungsstächen zu erkennen giebt. ähnliche hierher gehörige Erscheinungen sind S. 434 erwähnt worden.

Nächst dem Glimmer, welcher ein sehr gewöhnlicher accessorischer Gementheil der Quarzite ist, erscheint noch besonders Feldspath, in krystallinischen nicht selten zu Kaolin zersetzten Körnern, welche dem dichten Quarzite zuweikeldas Ansehen eines Porphyrs verleihen; dergleichen seldspathführende Quarzite sind z. B. in Schottland eine ziemlich häufige Erscheinung. Andere accessorische Bestandtheile sind Hornblende, Pistazit, Disthen, Granat, Kisenkies. Rutil, Magneteisenerz und Gold\*\*). Nach Igelström findet sich am Horrspeberg in Wermeland ein himmelblauer Quarzitschieser, dessen Farbe von sehr velem Kyanit herrührt, welcher auch, zuweilen mit weissem Glimmer, die schieserstructur bedingt; auch Rutil und Indigolith sind häufig in demselben Gesteine (Journ. für prakt. Chemie, B. 64, 1855, S. 62.) Bisweilen finden sich mitten in krystallinischen Quarziten einzelne Quarzgerölle, oder auch breccienähnliche Partieen, in welchen die Quarzitfragmente durch Quarz verkittet sind.

Die Quarzite sind gewöhnlich sehr deutlich geschichtet, ja, in den schiefrigen Varietäten sind die Schichten bisweilan so schwach, dass sie sehr dünne Platten liefern; die körnigen Varietäten dagegen haben oft eine undeutliche Schichtung Parallelepipedische oder auch unregelmässig polyëdrische Zerklüftung ist eine beallen Varietäten häufig vorkommende Erscheinung \*\*\*). Uebergänge finden besonderhäufig in Glimmerschiefer, seltener in Gneiss Statt.

<sup>\*)</sup> Ueber die mancherlei Arten des Vorkommens des Quarzes in der Gebirgswelt 2006. Bischof eine sehr gute Uebersicht in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4269 f.

<sup>\*\*)</sup> Da hier nur auf die wichtigeren Vorkommnisse Rücksicht genommen werden kann so verweisen wir für das genauere Studium der Gesteine auf das sehr vollständige und ausführliche Werk von v. Leonhard: Charakteristik der Felsarten, Heidelberg, 4824, auf Senft's Classification und Beschreibung der Felsarten, Breslau, 4857.

<sup>\*\*\*)</sup> Vom eigentlichen geschichteten Querzite muss der makrokrystallinische oft slastlige und drusige Quarz wohl unterschieden werden, welcher, mehr oder weniger macht-

2) Itakelumit. Dieses im Allgemeinen nicht häufig vorkommende, aber in einigen Gegenden sehr verbreitete \*) Gestein schliesst sich unmittelbar an gewisse Varietäten des schiefrigen Quarzites an. Es besteht wesentlich aus klein- und feinkörnigem krystallinischen Quarz und feinen Blättchen von Glimmer, Talk oder Chlorit, welche letztere parallel abgelagert und nicht selten gestreckt sind; dabei sind die Quarz-Individuen oft so locker mit einander verbunden, dass sie noch einer gewissen Verschiebbarkeit fähig sind. Auf dieser Structur beruht nach Hausmann die elastische Biegsamkeit, welche dünne Platten oder Tafeln des Itakolumites wahrnehmen lassen, weshalb das Gestein früher unter den Namen biegsamer Sandstein, Gelenkquarz oder elastischer Quarz aufgeführt wurde \*\*). Die Farbe richtet sich besonders nach dem glimmerartigen Bestaudtheile, und ist daher silberweiss, gelblich, grunlich, blaulich oder röthlich; oft tritt auch Bisenoxyd oder Eisenoxydhydrat als Pigment auf, wie denn Eisenglimmer und Martit nicht selten als accessorische Bestandtheile vorkommen. Bisweilen ist das Gestein auch goldhaltig; besonders interessant aber ist das, schon früher vermuthete, und von Helmreichen und Claussen erwiesene Vorkommen der Diamanten, welche nicht nur in Brasilien, sondern auch in anderen Gegenden ihre ursprüngliche Lagerstätte im Itakolumit und in ähnlichen Gesteinen der Quarzitfamilie haben \*\*\*). Die Structur des Gesteins wird oft psammitisch, und obwohl solche in der Regel sehr krystallinisch erscheint, so finden sich doch auch bisweilen Quarzgerölle ein, welche ein conglo-

Gänge bildend, eine ganz andere geognostische Stellung und Bedeutung hat, obwohl es hochst wahrscheinlich ist, dass diese Gänge zu gewissen Quarzit- und Sandsteinbildungen in einer sehr nahen Beziehung stehen, indem dieselben Quellen, welche sie bildeten, das Material der Quarzit- und Sandsteinschichten geliefert haben dürften. Wir werden diese Gänge stets als Quarzgänge, und ihr Gestein als Quarz oder als Quarzfels aufführen.

<sup>\*)</sup> Es ist daher wohl nicht zu billigen, wenn Mohs sagt, der Itakolumit verdiene keine umständliche Erwähnung (a. a. O. S. 60), oder wenn Holger sich dahin ausspricht, dass dieses Gestein, weil es blos im südlichen Amerika und angeblich auch an ein paar Orten in Teutschland vorkomme, in einem Systeme der Felsarten gar nicht als ein selbständiges Gemenge aufgenommen, und noch weniger mit einem besonderen Namen belegt werden könne. Elemente der Geognosie, S. 64.) Die Geologie hat es nicht blos mit Europa und mit denen dort vorkommenden Bildungen zu thun.

<sup>\*\*)</sup> Hausmann bemerkt, dass sehr biegsamer Itakolumit vorkommt, welcher fast gar teisen Talk oder Glimmer enthält, und dass lockerkörnige Varietäten von Marmor oder Dolomit bisweilen gleichfalls biegsam sind. Gött. gel. Anzeigen, 1855, S. 4575.

<sup>\*\*\*)</sup> Lucas erkannte schon im Jahre 1815 zwei Diamanten in einem Stücke des Brasihanischen Itakolumits (Nouveau dictionnaire d'hist. nat. Art. Diamant); im Jahre 1820 sprach Zinken die Vermuthung aus, dass die Matrix der dortigen Diamanten eine Varietät von Chloritschiefer sein dürfte, welche Vermuthung später von v. Humboldt bestimmter für den Chloritsandstein oder Itakolumit geltend gemacht wurde (Poggend. Ann., Bd. VII, 4826, S. 520). Sie hat sich durch die von Helmreichen und Claussen gegebenen Nachweisungen vollkommen bestätigt. Im Jahre 4827 fand ein Negersclave den ersten eingewachsenen Diamant, und im labre 1886 wurde ein formlicher Bergbau auf Diamanten im Itakolumite der Serra do Grao-Mogor begonnen, dessen Betrieb jedoch nach einigen Jahren wieder eingestellt wurde, weil das Gestein nicht ergiebig genug war. Auch die ostindischen Diamanten werden nach Schlagintweit zum Theil, wie z.B. bei Banganpilli, aus dem festen Gesteine, einem Quarzconglomerate, gewonnen, indem man kleine Schächte bis in die Conglomeratschichten abteuft, das gewonnene Gestein pocht und wäscht, um die Diamanten abzuscheiden. Die Gebrüder Schlagintweit halten übrigens die diamantführende Sandsteinbildung Ostindiens für unterjuresisch. Zeitschr. für allg. Erdkunde, V, 1855, S. 162. Ueber die Bildung der Diamanten im Itakolumit giebt G. Bisch of sehr beachtenswerthe Betrachtungen in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 88 ff. Dagegen ist er geneigt, mit Engelhardt die Bildungsstätte der uralischen Diamanten in dem schwarzen Dolomite zu suchen, welcher dort die Unterlage des diamantführenden Sandes ausmacht a. a. O. S. 4450, Anm.

meratartiges Ansehen hervorbringen. Die feinkörnigen Varietäten zeigen eine sehrausgezeichnete Schichtung; ja, ihre Schichten werden bisweilen so dünn wie Pagetafeln: die grobkörnigen und conglomertähnlichen Varietäten dagegen sind machtuund undeutlich geschichtet. Uebergänge kommen vor in Quarzit, Glimmerschiefer Talkschiefer, Chloritschiefer, Eisenglimmerschiefer und Itabirit.

Der Itakolumit ist nach Bschwege in Brasilien sehr verbreitet; er bildet michtige, z. Th. über 400 Meilen lange Schichtensysteme, und so unter anderen der 5400 F. hohen Berg Itakolumi bei Villarica, von welchem sein Name entlehnt est Nach Helmersen und Hofmann gewinnt er auch im südlichen Ural eine grosse verbreitung und Mächtigkeit, und Shepard hat die Existenz desselben in mehren Gegenden der vereinigten Staaten Nordamerikas nachgewiesen, wo solche noch bewerdings für Südcarolina insbesondere durch Lieber bestätigt worden ist. In allen annannten Ländern sind stellenweise in ihm oder doch in seiner Nähe Diamanten vorgekommen. Auch in Portugal, in der Provinz Tras-os-Montes hat Eschwege der Itakolumit an mehreren Puncten nachgewiesen; in Galicien fand ihn Schulz an verschiedenen Stellen der Quellgegend des Miño, besonders zwischen Rivadeo und Vulalba am Biscaylschen Meere. Pissis glaubt ähnliche Gesteine in Piemont, in der Thälern von Aosta und Susa erkannt zu haben. Nach Gergens findet er sich auch im Rheinischen Schiefergebirge.

3) Greisen (Hyalomicte); ein aus vorwaltendem, meist sehr grobkörnigem. betgrauem Quarz, und wenig grauem, gelbem oder ölgrünem Glimmer bestehenders
Gestein, dessen Gemengtheile zu einer festen Masse von körniger Structur verbunden sind. Parallelstructur und Schichtung sind niemals vorhanden, sondern von
parallelepipedische und regellos polyëdrische Absonderung. Von accessorischen Bestandtheilen sind besonders Zinnerz und Feldspath zu erwähnen, welches erstem
nicht selten in ganz kleinen Theilen eingesprengt ist, während der letztere in grasseren Körnern auftritt und, wenn er überhand nimmt, einen Uebergang mit Grans
vermittelt. Der Greisen ist ein selten vorkommendes Gestein und findet sich unter
anderen bei Altenburg und Zinnwald in Sachsen, bei Schlackenwalde in Böhnere
und in Cornwall.

Dem Greisen nahe verwandt ist der sogenannte Porphyr des Stockwerkes was Altenburg in Sachsen. Dass dieser Stockwerksporphyr kein eigentlicher Porphyr, sondern ein Quarzgestein sei, diess erkannte schon Héron de Villefosse Derichesse minérale etc. II, p. 320), und darauf wurde bereits von Charpentier hispwiesen, indem er es als ein »grösstentheils aus Quarz und Thone bestehendes Grestein beschrieb (Min. Geogr. S. 150). In der That ist es ein splittriges, mit Chler mehr oder weniger imprägnirtes, graues doch meist eisenschüssiges Quarzgestein welchem oft krystallinische Quarzkörner eingewachsen sind, wie es auch welchen Quarztrümern häufig durchschwärmt wird. Feldspath erscheint mer selten, wogegen ihm Zinnerz und auch Arsenkies so häufig fein eingesprengt sach dass das ganze Gestein einen Gegenstand bergmännischer Gewinnung bildet.

4) Schörlquardt (Hyalotourmalite\*), Schörlfels, Schörlschiefer, Turmalinschiefer Gemeng aus körnigem Quarz und aus dunkelfarbigem, gewöhnlich schwarzem Turmalin oder Schörl. Nach Maassgabe des Kornes und der Structur unterscherte Freiesleben, welcher das Gestein zuerst als eine selbständige Species fixirte \*\* : gende Varietäten:

<sup>\*)</sup> Diesen Namen brachte Daubrée in Vorschlag in Ann. des Mines , III. advie 1 2-4841, p. 84.

<sup>\*\*)</sup> Geognostische Arbeiten, Bd. VI, S. 4—46. Später hat besonders Bonne se sehr \*\* Beiträge zur Kenntniss dieser Gesteine geliefert, in *Trans. of the gool. soc. of Corners'* IV, 4832, p. 240 f. und p. 373 f.; er unterscheidet sehr viele Varietäten.

- a) Körnigen Schörlsels; beide Gemengtheile sind in körnigen Individuen ausgebildet, und bilden daher ein grob- oder kleinkörniges Gestein von deutlich erkennbarer Zusammensetzung und ohne Spuren von Parallelstructur; auch tritt zuweilen der Schörl in kleinen, radial sasrigen oder strahligen Nestern aus.
- b) Schiefrigen Schörlfels; der feinkörnige Quarz ist mit dem fein nadelförmigen oder ebenfalls feinkörnigen Schörl dergestalt verbunden, dass der letztere
  dem Quarze lagenweise eingesprengt ist, oder auch mit ihm in dünnen Lagen abwechselt, wodurch ein schwarz und weiss (oder grau) gestreiftes, dickschiefriges
  Gestein gebildet wird, dessen Parallelstructur gewöhnlich wellenförmig oder unregelmässig gewunden ist.
- c) Dichten Schörlfels; beide Gemengtheile sind so feinkörnig ausgebildet, und so innig mit einander verwachsen, dass sie ein kryptomeres oder scheinbar einfaches, graulichschwarzes Gestein bilden; diese Varietät kommt in Cornwall am häufigsten vor.

Als accessorische Bestandtheile dieser Gesteine sind besonders Glimmer, Chlorit, Feldspath, Zinnerz, Arsenkies, bisweilen auch Granat zu nennen. Der körnige Schörlfels geht hier und da in schörlführenden Granit, der schiefrige in Glimmerschiefer und Gneiss über. Sie kommen nur selten und in kleineren Ablagerungen vor, und sind besonders in Sachsen und in Cornwall bekannt, wo sie z. Th. mit den Zinnerzgängen in einer sehr nahen Beziehung stehen. Auch die von Eschwege beschriebene Carvoeira, aus der Itakolumitformation Brasiliens, ist wesentlich ein Schörlquarzit\*).

5) Erystallinische Quarspeammite. In manchen Sandsteinformationen, besonders in der Buntsandsteinformation, Quadersandsteinformation und in den Sandsteinen der Braunkohlen- und Steinkohlenformation, finden sich gar nicht selten Schichten und ganze Schichtensysteme, welche aus lauter krystallinischen Quarzkörnern, ja, zuweilen aus vollständig ausgebildeten oder doch nur in ihren gegenseitigen Berührungsflächen gestörten Quarzkrystallen bestehen. Selbst die, wegen des gegenseitigen Gedränges, nur als Körner ausgebildeten Individuen zeigen häufig die Rudimente einzelner Krystallflächen, während die vollkommensten Individuen die hexagonale Pyramide, z. Th. mit Abstumpfungen ihrer Mittelkanten, auf das Bestimmteste erkennen lassen (Quadersandstein am sogen. Tanzplatze bei Grüllenburg, desgleichen bei Paulshain u. a. Orten : Braunkohlensandstein von Mutzschen in Sachsen und von vielen Puncten in Böhmen; die reinen, einfarbigen Schichten des Buntsandsteins und Vogesensandsteins zeigen die Erscheinung sehr häufig; eben so der Kohlensandstein von Edinburgh, überhaupt der sog. Millstonegrit der Englischen Kohlenformation; der Sandstein der Blauen Berge in Neu-Südwales u. s. w.). Wir müssen daher viele Sandsteine als krystallinische Kieselgesteine betrachten, und es ist noch keineswegs entschieden, wie weit die Gränzen dieser krystallini-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Gebirgskunde Brasiliens, 4882, S. 478. Der Topasfels gehört zwar einem hauptsächlichen Bestande nach zu dem Schörlquarzite; er ist aber ein klastische sestein; eine grobe Breccie aus quarzreichem Schörlschiefer, mit Topas und Quarz als kry
"linischem Binde mittel. Da er sich bis jetzt nur an einem einzigen Puncte, bei Gottesberg n Sächsischen Voigtlande gefunden hat, so mag diese Erwähnung desselben und die Bemernung genügen, dass es wirkliche Fragmente, nicht aber Zusammensetzungsstücke sind (wie lohs a. a. O. S. 94 behauptet), welche das Gestein bilden, und dass diese Breccie als ein throffer Felsen aus dem Glimmerschiefer hervorragt, ohne irgend einen Uebergang in dieses estein oder in den benachbarten Granit erkennen zu lassen. Ganz irrig ist die Angabe Macalloch's, der Topasfels sei nur eine Modification des Gneisses. Uebrigens ist auch später von reith au pt die breccienartige Natur des Gesteins geschildert worden, im Neuen Jahrb ir Min. 4854, S. 787.

schen Sandsteine zu stecken sind\*). Sie zeichnen sich gewöhnlich durch eine etwas porose und sehr gleichmässig-körnige Structur, durch ein äusserst spärliches Cäment und durch eine geringe Cohäsion ihrer Körner aus. Wenn jedoch das Cament selbst kieseliger Natur ist, so stellen sie äusserst feste Gesteine der auch wird dann das kieselige Bindemittel oft sehr vorwaltend, und es entstehen Gesteinvarietäten, welche wie dichter Quarzit mit eingewachsenen Körnern von meschlem Quarz erscheinen. Indem sich solchen krystallinischen Sandsteinen kleine und klastische Brocken von Quarz beimengen, gehen sie allmätig in klastische Sandsteine über. Die Gefölle haben dann häufig eine geätzte oder eorrodirte, start glänzende Oberfläche, gerade so, als ob sie der Wirkung einer auflösenden Flusigkeit unterworfen gewesen wären. (Quadersandstein zwischen Niederschönz und Dippoldiswalde, Vogesensandstein.) Sogar die losen Sandablagerungen der Brautkohlenformation bestehen zuweilen aus ganz krystallinischen Quarzkörnern.

### §. 178. Familie des Hornsteins.

An die dichten Quarzite schliesst sich eine Gruppe von kryptokrystallinschen Kieselgesteinen an, als deren eigentlicher Repräsentant die unter dem Memen Hornstein bekannte Varietät des Quarzes zu betrachten ist, während der Kieselschiefer das wichtigste Glied derselben bilden dürfte, und ausserdem not der Jaspis und der Limnoquarzit oder Süsswasserquarz zu ihr zu rechnen sind

1) Kleselschlefer (Phthanit und Lydit). Dichte, hornsteinähnliche, mit net oder weniger Thon, Kohlenstoff, Bisenoxydul oder Bisenoxyd imprignirte Variet des Quarzes, welche ein unvollkommen dickschiefriges, im Bruche splittriges, schi hartes, unschmelzbares Gestein von schmutzig weissen, grauen, rothen, braum besonders aber von schwarzen Farben bildet. Die Farben wechseln zuweilen der Form von Streifen, Flammen und Flecken, wodurch gestreilte und gellen Varietäten entstehen, welche letztere in manchen Fällen eine täuschende Achulu keit mit Breccien oder Conglomeraten erhalten, wenn die Flecke eine ockier F++ und scharfe Contoure haben (Kieselschiefer vom Langenberge im Lockwitzthale) Sachsen). Manche bunt gestreiste Varietäten stehen dem Bandjuspis sehr reist (Schönau bei Zwickau, Hagen in Westphalen). Die meisten Kieselschiefer sind : doch dunkel grau und schwarz gefärbt, welche letztere Farbe durch Kobienstof x bitdet wird, der nicht selten so reichtich vorhanden ist, dass er auf den Fugen w Klüften des Gesteines als ein schwarzes russiges Pulver, oder als ein stark giönzer der anthracitähnlicher Ueberzug hervortritt, (Hof in Baiern, Wendischbehra in Nossen in Sachsen). Schwarze Varietäten, welche mehr dicht und mit ebenem ! flachmuschligem Bruche versehen sind, nennt man Lydit.

Der Kieselschiefer wie der Lydit sind in der Regel frei von accessorischen bestandtheilen, unter denen nur der Bisenkies erwähnt zu werden verdient. Weisser Quarz sehr häufig in accessorischen Bestandmassen von trümeren aderähnlichen Formen auf, welche das Gestein nach allen Richtungen durchziehen Behen so kommt bisweilen Wavellit auf den Klüften und Pugen des Gesteins

<sup>\*)</sup> Die schon früher von Volgt, z. Th. auch von Deluc und Saussure aufgestellte Assordass vieler Quarzsand aus einer chemischen Auflösung der Kieselerde durch Krystalles: entstanden sei, findet daher in diesen Sandsteinen seine völlige Bestätigung. Diess berechtuns aber nicht, alle Sandsteine für krystallinische Bildungen zu erklären, wie solches Mohs und Holger geschehen ist.

wie deun auch Kalait, Variscit und einige andere Thonerde-Phosphate ganz besonders an den Kieselschiefer gebunden zu sein scheinen. Schichtung ist gewöhnlich sehr ausgezeichnet und oft dünn plattenförmig ausgebildet; dabei zeigen jedoch die Schichten oftmals die auffallendsten Biegungen und Windungen. Tesserale und unregelmässig polyëdrische Absonderung gehören zu den ganz gewöhnlichen Erscheinungen, weshalb das Gestein stark zerklüftet zu sein pflegt, und sich leicht zerstückelt. Manche Kieselschiefer sind dermaassen von blauem oder schwarzem Thonschiefer durchflochten, dass sie grobflasrige Gesteine darstellen, in welchen die Kieselschieferpartieen als langgestreckte Wülste. Linsen oder kurze Stängel auftreten, zwischen welchen sich die Thonschieferlamellen hinwinden; solche Varietäten pflegen eine sehr deutliche Streckung oder lineare Parallelstructur, und eine Neigung zu stängliger Zerwitterung zu zeigen. Der Kieselschiefer lässt besonders häufig Uebergänge in schiefrigen oder feinkörnigen Quarzit, in Thonschiefer und in Alaunschiefer wahrnehmen, mit welchen Gesteinen er auch am häufigsten vergesellschaftet ist. Er ist sehr arm an organischen Ueberresten; nur Graptolithen finden sich in den schwarzen, dünnschiefrigen Varietäten recht häufig\*).

Anmerkung. Dass die meisten Varietäten des Kieselschiefers in der Hauptsache wirklich nur als kryptokrystallinische Varietäten von Quarz zu betrachten sind, ergiebt sich aus allen ihren Eigenschaften und aus den Analysen von Du Menil, welcher in drei Varietäten von Bockendorf bei Hainichen, von Schierke und vom Buchenberge am Harze 96 bis 97 p. C. Kieselerde nachwies \*\*). Dagegen giebt es aber auch manche, dem Kieselschiefer höchst ähnliche Gesteine, welche eine sehr abweichende chemische Zusammensetzung besitzen. Dahin gehört z. B. der von Du Menil analysirte, dunkelgraue sogenannte Kieselschiefer von Hasserode am Harze, welcher kaum 56 p. C. Kieselerde, über 15 p. C. Thonerde, fast 11 p. C. Risenoxydul, beinahe 8 p. C. Natron, und ausserdem Kalkerde, Magnesia und 3 p. C. Glübverlust ergab; eben so das rothe, mit dem Kieselschiefer von Osterode und Lerbach in dünnen Lagen abwechselnde Mineral, auf welches Hausmann aufmerksam machte, und welches, zufolge der Analyse von Schnedermann (71, 6 Si, 14, 75 Ål, 1.41 Fe. 10,06 Na, 1,06 Ca und 0,32 K), einem innigen Gemeng von Albit und Kieselerde zu entsprechen scheint \*\*\*). Noch andere kieselschieferähnliche Gesteine des Harzes dürften, nach Schnedermann's Untersuchung, wesentlich Verbindungen von Kieselerde mit viel Kalkerde und etwas Eisenxydul sein. Diese letzteren sind leicht schmelzbar; wie denn überhaupt die völlige Unschmelzbarkeit den wahren Kieselschiefer von dergleichen ähnlichen Gesteinen unterscheidet, welche man vielleicht Felsitschiefer nennen könnte; das Wort Felsit in derjenigen Bedeutung genommen in welcher es zuerst von Gerhard eingeführt worden ist, und in welcher wir es später zur Bezeichnung gewisser Porphyre benutzen werden.

2) Hernstein und Jaspis sind ein paar dichte Varietäten der Species Quarz, welche freilich nur selten in grösseren Ablagerungen vorkommen, desungeachtet aber nicht übergangen werden können; nur müssen wir bemerken, dass beide Namen sehr häufig für ganz andere Dinge, nämlich für kieselreiche und daher sehr harte Varietäten von Felsit gebraucht werden †), welche aber stets, als Gemenge

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>/<sub>I</sub> Mit ihnen zugleich Orthis callactis bei Heinrichsruh unweit Greiz; bei Werden in Vestphalen kennt man im Kieselschiefer Goniatiten und Posidonomyen.

<sup>\*\*</sup> Schweiggers Journal, Bd. 28, S. 288 und Bd. 29, S. 460.

<sup>\*\*\*)</sup> Hausmann, Ueber die Bildung des Harzgebirges, S. 79 und 404. Vergl. auch jerulf's Analysen solcher angeblichen Kieselschiefer; das Christiania-Silurbecken, 4855, 25

<sup>‡1</sup> Zu diesen oft verkannten Dingen gehören z. B. nicht nur die meisten sogenannten andjaspise, sondern auch die Grundmassen aller sogenannten Hornsteinporphyre. Es giebt

von Kieselerde und Feldspathsubstanz, in feinen Splittern oder in scharfen Kanten schmelzbar sind, während sich die wahren Hornsteine und Jaspisarten unschmelzbar erweisen.

Gelbe, graue, braune und rothe, oft jaspis- oder eisenkieselähnliche Hornsteine bilden das hauptsächliche Material eigenthümlicher Gesteine, welche in Sachert Quarzbrocken fels genannt worden sind, und vielleicht als wirkliche Breche betrachtet werden müssen. Der Hornstein stellt nämlich eine sehr porose und sernose und vielfältig zerklüftete und zerstückelte Masse dar, deren Höhlungen und Klüfte von krystallisirtem Quarze z. Th. auch von Amethyst erfüllt sind, zu welche sich oft noch etwas Brauneisenerz, Stilpnosiderit, Rotheisenerz oder Pyrolust psellen. Diese, wenigstens sehr breccien-ähnlichen Gesteine zeigen in der Renicht eine Spur von Schichtung, und auch sonst keine bemerkenswerthen Gesteinsformen, daher ihre Felsen ein äusserst rauhes und verworrenes, stückliges und knorriges Ansehen haben. Merkwürdig ist es, dass diese und ähnliche Gestein nicht selten in der unmittelbaren Nachbarschaft von Serpentin-Ablagerungen auftreten.

Jaspis, als geschichtetes Gestein, ist nach Alexander Brongniart ein sehr etwöhnlicher Begleiter der Serpentine Ober-Italiens, und kommt auch in Toscans wie auf der Insel Elba sehr häufig in Verbindung mit den Fucoidenschiefern www. welche Verbindung von den Italienischen Geologen mit dem Namen Galestro bezeichnet wird.

Auch tritt der Jaspis in rundlichen Knollen in den Bohnerzahlagerungen Baderin Aegypten, der Hornstein aber sehr häufig in Kugeln und anderen runden Corcretionsformen in den Kalksteinen verschiedener Formationen auf.

3) Limnequarzit (Süsswasserquarz, Quartz meulière). Höchst feinkörnige be dichte, nicht selten porose, cariose, tubulose und cavernose, dabei aber harte und oft schwer zersprengbare Varietäten des Quarzes, welche z. Th. chalcedouākni... werden, auch wohl stellenweise in Halbopal verlaufen, und meist gelblich-, reilich-, graulich- oder blaulichweisse sowie verschiedene graue Farben zegen Häufig umschliesst das Gestein Pflanzenabdrücke, bisweilen auch verkieselte Suwasser-Conchylien. In vielen Varietäten finden sich Körner und kleine Gerölle 😘 Quarz ein, durch deren Ueberhandnehmen Uebergänge in klastische Sandsteine vermittelt werden; andere Varietäten entwickeln deutlich erkennbare Ouarz-Individure und schliessen sich dadurch an die krystallinischen Quarzpsammite an. Die sett porosen und cavernosen Varietäten des Limnoquarattes bilden den sogenanut Mühlsteinquarz, dessen bald unregelmässige bald röhrenförmige Höhlungen biswelen mit Chalcedon überzogen, oder mit Thon erfüllt sind. Bine deutliche und resemässige Schichtung ist nur selten zu beobachten; gewöhnlich bildet das Gestäusserst regellos gestaltete aber oft bedeutend ausgedehnte Massen, welche in lo-1 Sand, in Thon oder in Kalkstein eingeschlossen sind. Ist Schichtung vorhander so pflegen die Schichten sehr zerstückelt zu sein, so dass sie bisweilen wie >-lauter einzelnen, lagenweise neben einander liegenden Blöcken zusammenge « erscheinen.

gar keinen ursprünglichen Hornsteinporphyr und es kann keinen geben. Ich babe pat keinen gesehen, dessen Grundmasse unschmelzbar wäre; wenn etwas vorkommt, was alle falls Hornsteinporphyr zu nennen wäre, so ist es ein Porphyr, dessen Grundmasse darwhydrochemische Processe verkieselt und ihres Feldspathgehaltes beraubt worden ist.

<sup>\*)</sup> Vergleiche die Geognostische Beschreibung des Königreiches Sechsen u. s. \* Naumann und Cotta, Heft II, S. 85, 48 und 203 ff.

- b. Amorphe Kieselgesteine.
  - §. 178a. Familie des Opals.

Mit dem Hornsteine und dem Kieselschiefer sind die beiden amorphen Kieselgesteine Flint und Opal so nahe verwandt, dass es zweckmässig erscheint, sie unmittelbar auf die Familie des Hornsteins folgen zu lassen. Auf der anderen Seite schliessen sich dieselben Gesteine sehr naturgemäss an die phytogenen Kieselgesteine an.

- t) Opal. Dieses Mineral ist bis jetzt nur in sehr untergeordneter Weise als Gebirgsgestein vorgekommen. Dasselbe bildet nämlich als Halbopal kleine Stöcke in der Tertiärformation der Gegend von Bilin in Böhmen und in Ungarn. Diese meist graugelb und braun gefärbten Opalgesteine besitzen nicht selten eine sehr fein ausgebildete plane Parallelstructur, so dass sie füglich Opalschiefer genannt werden könnten. Uebrigens sind es fossilhaltige Gesteine, da sie häufig Kieselpanzer von Diatomeen, bisweilen auch Cyprisschalen, Fische u. a. organische Ueberreste umschliessen. Als Menilit bildet der Opal accessorische Bestandmassen im Klebschiefer, und als Holzopal ist er eine nicht seltene Erscheinung in den Ungarischen Trachyt-Tuffen. Auch spielt der Opal als Menilit in Mähren und bei Teschen in österreichisch Schlesien eine wichtige Rolle im Gebiete der dasigen Tertiärfermation, in welcher er viele und ziemlich weit fortsetzende schmale Schichten bildet.
- 2) Flint oder Feuerstein; ausgezeichnet durch seine meist graue bis schwarze Farbe, seinen vollkommen muschligen, schimmernden Bruch, seine höchst scharfkantigen und in den Kanten stark durchscheinenden Bruchstücke, und seine sehr leichte Zersprengbarkeit. Dieses innige Gemenge von krystallinischer und amorpher Kieselerde, welches sich einerseits an die Hornsteine, anderseits an die Opale anschließt, in seinen gewöhnlichen Varietäten aber von beiden sehr wohl unterscheiden läset, tritt in der Form von schmalen Schichten, noch häufiger in der Form von rundlichen Knollen in manchen Kalksteinformationen, ganz vorzüglich aber in der Kreide auf, für welche die Flintknollen als sehr charakteristische accessorische Bestandmassen zu betrachten sind. Wie der Flint selbst gewöhnlich eine Menge theils mikroskopischer, theils deutlich sichtbarer thierischer Ueberreste umschliesst, so hat er auch in vielen Fällen das Material der Versteinerung grösserer Thierformen Spongien, Echiniden) geliefert, weshalb er sehr oft in der Form von Zoomorphosen angetroffen wird.
  - c. Phytogene Kieselgesteine.
  - §. 178 b. Familie des Polirschiefers.

Zu den Kieselgesteinen gehören endlich auch jene merkwürdigen Gebilde, welche gänzlich oder grösstentheils aus mikroskopisch kleinen Kieselpanzern von Diatomeen zusammengesetzt sind, und in diesen ihren Elementen bei starker Vergrösserung die zartesten und zierlichsten organischen Formen erkennen lassen. Früher wurden diese Formen dem Thierreiche zugerechnet, während sie gegenwärtig zu den Algen gestellt werden. Nicht selten kommen auch andere Phytolitharien in ihrer Begleitung vor. Als ein paar der wichtigsten Gesteine dieser Art sind der Polirschiefer und die Diatomeenpelite aufzuführen.

4) Pelirschiefer (und Saugschiefer). Der Polirschiefer ist gelblichweiss bis gelblichgrau und isabellgelb, sehr dünn- und geradschiefrig, matt und undurchsichtig, sehr weich bis zerreiblich, daher absärbeud, äusserst leicht spaltbar, kletwenig an der Zunge, und hat scheinbar ein sehr geringes specifisches Gewicht so dass er in dünnen Blättchen auf dem Wasser schwimmt. Er saugt jedoch der Wasser, unter Entwicklung von vielen Lustblasen begierig ein, und erhält dann nach Buchholz ein Gewicht von 1,90-4,99.

Der eigentliche Saugschiefer dagegen ist weiss, graulich, gelblich oder bräunlich, springt in tafelförmige Bruchstücke, klebt stark an der Zunge, ist so hart dass er Glas ritzt, und scheint nur ein von opalartiger Kieselerde innig durchdrutgener Polirschiefer zu sein, in welchen auch einerseits so wie anderseits in Halbopal er ganz allmälig übergeht.

Der Polirschiefer enthält selten, der Saugschiefer häufig Abdrücke von Fischund Blättern. Der erstere besteht gänzlich, der andere grossentheils aus Kieselpatzern von Diatomeen, von welchen gewöhnlich eine Art sehr vorwaltend vorbanden
ist; wie z. B. im Polirschiefer von Bilin Gaillonella distans im hohen Grade vorwitet. Bin solcher Kieselpanzer ist etwa ½88 Linie gross, und da sie dicht gedräns
liegen, so kann ein Cubikzoll des Biliner Polirschiefers 41000 Millionen Panzer von
Gaillonella enthalten.

Aehnliche Gesteine kennt man vom Habichtswalde bei Cassel, von Warn of bei Zittau in Sachsen, und von anderen Orten. Auch der sogenannte Dysodit aus Sicilien, vom Westerwalde und aus dem Siebengebirge ist nach Ehrenberg nur en von Bitumen und Erdpech durchdrungener und mit kohligen Thellen gemengte übrigens aber wesentlich aus Diatomeenpanzern bestehender Schiefer \*\*).

2) Diatemeenpelit. An den Polirschiefer schliessen sich manche andere, the feste, thon- oder kreideähnliche, theils ganz lose staubartige, wie feines Mehl erscheinende Massen an, welche gleichfalls gänzlich oder grösstentheils mar aus k⊷ selpanzern von Diatomeen bestehen, und zuweilen eine recht ansehnliche Ausdebnung und Mächtigkeit erlangen. Da sie stets einen pelitartigen Habitus zeigen, w wollen wir sie unter dem Namen der Diatomeenpelite zusammenfassen. Dahin phören z. B. das weisse kreideähnliche Gestein von Jastraba in Ungarn, welches ! -14 Fuss mächtig ist, und 10 verschiedene Species von Kieselpanzern erkenuliess; ferner die sogenannte Kieselguhr von Franzensbad und von isle de Fraur das Bergmehl von Santa-Fiora in Toscana und von Degernä in Schweden: de nach oben weisse, nach unten graue (weil mit Fichtenpollen gemenste) thon him bei Erde, welche bei Ebsdorf, am Südrande der Lüneburger Haide, eine bis 18 fumächtige Ablagerung bildet, und aus 14 verschiedenen Species besteht, unter dernamentlich Synedra Ulna und Gaillonella aurichalcea sehr vorwalten; das 5 bis fi-100 F. mächtige schwammige Thonlager, welches einen Theil des Grund und Bdens von Berlin bildet, und bis zu 2/3 seiner Masse aus grossentheils noch lebendet Individuen fossiler Gaillonellen besteht: endlich das 12 bis 25 F. mächtige Lager " der Tertiärformation von Richmond in Virginien, welches wie ein gelber Thon c scheint, aber nach Rogers gänzlich von Dlatomeenpanzern gebildet wird \*\*\* 1. [1-1 mächtigste bis jetzt bekannt gewordene Diatomeen-Lager ist aber unstreitig jenwelches Fremont in Oregon, in in einem Nebenthale des Columbiathales entdectie

<sup>4)</sup> Nach August Reuss beträgt das spec. Gewicht des Biliner Politschiefers 1, 027 & darunter liegenden Saugschiefers 1, 531. Die Umgebungen von Teplitz und Bilin. S. 134

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. Bd. 48, S. 573 f.

\*\*\*) Auch das von Salvétat mit dem Namen Randanit belegte weisse pulverformise Normal, welches in Algerien, so wie in Frankreich bei Ceyssat und Randan vorkommt. 14 22 neueren Untersuchungen ein Distomeenpelit. Neues Jehrbuch für Min. 1848, S. 244.

dasselbe ist 500 Fuss mächtig, erscheint wie ein Lager von Porcellanerde, und entbält nach Ehrenberg 72 Arten von Diatomeen sowie 46 Arten von Phytolitharien.

## Vierte Ordnung. Silicatgesteine.

§. 179. Familie des Glimmerschiefers.

Diese Familie begreift den Glimmerschiefer, den Sericitschiefer und den Thonschiefer zum Theil, überhaupt also nur wenige Gesteine, von welchen jedoch zwei, nämlich der Glimmerschiefer und der Thonschiefer, einen grossen Reichthum von Varietäten aufzuweisen haben, und eine äusserst wichtige Rolle in dem Baue der uns bekannten Erdkruste spielen\*). Indem wir nun aber gewisse Thonschiefer mit in die Classe der krystallinischen Gesteine aufnehmen, sind wir keineswegs gemeint, Alles, was unter diesem schlecht gewählten, aber nun einmal üblichen Namen aufgeführt wird, für eine krystallinische Bildung zu erklären. Denn es ist eben so wenig zu bezweifeln, dass es viele Thonschiefer von nicht krystallinischer Natur giebt\*\*), als dass andere Gesteine dieses Namens gegenwärtig als krystallinische Bildungen vorliegen, obgleich sie vielleicht ursprünglich etwas Anderes gewesen sein mögen. Ueberhaupt aber bildet die Familie des Glimmerschiefers ein sehr kritisches Gehiet, auf welchem sich einige der wichtigsten Streitfragen der Geologie bewegen.

Da wir nun einmal die krystallinische Natur gewisser Thonschiefer behaupten zu müssen glauben, so wünschten wir allerdings, dergleichen Gesteine unter einem anderen Namen aufführen zu können, weil der gebräuchliche Name auf einer gans falschen Vorstellung der älteren Geognosie beruht. Wir möchten zu dem Ende statt des von Daubuisson und Brochant vorgeschlagenen, aber im Teutschen nicht gut anwendbaren Wortes Phyllade das Wort Phyllit in Vorschlag bringen, um alle dergleichen kryptokrystallinische Schiefergesteine zusammenzufassen, welche hauptsächlich aus glimmerartigen Mineralien bestehen. Weil jedoch dergleichen Neuerungen der Nomenclatur von anderen Autoritäten ausgehen müssen, so enthalten wir uns auch der Ausführung dieses Vorschlags, und behalten noch einstweilen die alte banale Benennung bei, welche wir denn freilich bei der Beschreibung der klastischen Gesteine nochmals in einer anderen Bedeutung einzuführen genöthigt sind.

4) **Climmerschiefer** (Micaschists). Dieses schiefrige, also mit ausgezeichneter Parallelstructur versehene Gestein erscheint in seinen meisten Varietäten als ein

<sup>\*)</sup> Sowohl ihre chemische Zusammensetzung, als auch ihre so häufige Association mit Serpentin lassen es rathsam erscheinen, den Talkschiefer und den Chloritschiefer mit dem Serpentin in eine Familie zu stellen, wie solches auch von Senft geschehen ist.

<sup>\*\*)</sup> Für solche Schiefer möchte sich allenfalls der Name Thonschiefer noch rechtfertigen lassen, während er für die krystallinischen Schiefer sehr unpassend erscheint. Wenn es aber auch dermaleinst bewiesen werden sollte, was his jetzt nur als eine Hypothese gelten kann, dass diese krystallinischen Thonschiefer durch eine Metamorphose pelitischer Schiefer entstanden sind, dann würden sie doch immer als Gemenge derjenigen krystallinischen Mineralien zu betrachten sein, welche die mikroskopische und chemische Untersuchung in ihnen nachgewiesen hat.

Gemeng von Quarz und einem glimmerartigen Minerale, welches zwar in der Begel der gewöhnliche, optisch zweiaxige Kaliglimmer sein dürfte, statt dessen jedoch in manchen Fällen der von Delesse bestimmte Damourit, oder auch der von Schafhäutl untersuchte Paragonit eintritt; zwei Mineralien, von denen wenigstendas erstere, nach Abzug des Wassergehaltes, eine, der von Leopold Gmelin aufgestellten Normalformel des Kaliglimmers völlig entsprechende Zusammensetzung besitzt\*). In den dunkelbraunen und schwarzen Glimmerschiefern dürfte jedoch Magnesiaglimmer als wesentlicher Bestandtheil neben dem Quarze anzunehmen sein \*\*). Das Verhältniss, in welchem die beiden wesentlichen Gemengtbeile auftreten, ist aber ein sehr schwankendes und unbestimmtes; es waltet bald der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald der Glimmer vor; ja es giebt manche Varietäten, in welchen der Quarz stald 
Was die Structur des Gesteins anlangt, so ist solche in allen Pällen mehr oder weniger vollkommen und bald dünn- bald dickschiefrig, was in der völlig oder doct beinahe parallelen Ablagerung der Glimmerschuppen, oft auch noch ausserdem is der lagenweisen Ausbildung des Quarzes begründet ist. Die wichtigsten Modalitäten der Structur lassen sich vielleicht am besten übersehen, wenn wir dabei den Unterschied der quarzarmen und der quarzreichen Varietäten zu Grunde legen.

Die quarzarmen Varietäten, in welchen nur wenig Quarz in der Form von fenen Körnern auftritt, ja bisweilen fast aller Quarz vermisst wird, sind entweder als sich uppige, oder als membranose Aggregate ausgebildet, je nachdem nämled die Glimmerschuppen isolirt, oder zu grösseren dünnen Membranen verwebt sind. Im ersteren Falle haben viele Glimmer-Individuen eine Lage, welche der Structufläche des Gesteins nicht völlig entspricht, sondern nur mehr oder weniger senihert ist, weshalb auch die schiefrige Structur minder vollkommen erscheint er zweiten Falle besteht das ganze Gestein aus lauter über einander liegender Glimmer-Membranen, und besitzt eine sehr vollkommene schiefrige Structur.

In den quarz reichen Varletäten ist der Quarz entweder in der Form von enzelnen Körnern ausgebildet, zwischen welchen die (oft ziemlich grossen) Glümmerschuppen dergestalt vertheilt sind, dass die Mehrzahl derselben parallel gelagert 125

<sup>\*)</sup> Vergl. meine Elemente der Mineralogie, 4. Aufl. S. 354. Auch die Zusammensetzundes Paragonites entspricht sehr nahe der eines analog zusammengesetzten Natronglimmers und warum sollte es keine Natronglimmer geben können? Daher möchten denn woht bed-Mineralien in die Familie der Glimmer zu stellen sein; wie denn auch das Gestein vom Geschardt nur von wenigen Mineralogen als Talkschiefer bezeichnet worden sein dürfte.

ee) Analysen mehrer Glimmerschiefer, theils von ihm selbst, theils von Kjerulf surgeführt, theilt G. Bischof in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4443 ff. mit. Er folger sus ihnen, dass der Magnesiaglimmer durch Zersetzung in Kaliglimmer übergehen kone und dass (weil bei dem grossen Schwanken der Sauerstoffgehalte der Basen gar keine Gewündssigkeit zu suchen sei) wohl jeder Thonschiefer zu Glimmerschiefer werden könne Nufür die aus Magnesiaglimmer bestehenden Varietäten des Glimmerschiefers sei eine solch Bildung unwahrscheinlich; wie denn überhaupt nicht jeder Thonschiefer die zu einer wiständigen Umwandlung in Glimmerschiefer erforderlichen Bestandtheile enthalte, indem Granathildung sei es, durch welche die Alkalien, oder an beiden zugleich fehle. Die so häufer Granathildung sei es, durch welche die Alkalien in der Thonschiefermasse concentrat warden. — Es dürfte sehr interessant sein, diese Folgerungen an solchen Varietäten von Glimmerschiefer und Thonschiefer zu prüfen, welche in der Natur wirklich beisammen vorkosmen und durch allmälige Uebergänge verknüpft sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Ja in vielen, zumal in metamorphischen Glimmerschiefern, finden sich zahlreche Glimmerblätter ein, welche fast oder völlig rechtwinkelig auf der Structurfläche gestellt sind.

wodurch körnigschuppige Aggregate von unvollkommen schiefriger Structur entstehen, wie z. B. die quarzreichen feinkörnigen Varietäten, welche von Beudant micaschiste arenoide, und von Hitchcock arenaceous micaslate genannt worden sind; oder der körnige Quarz ist in grosse, oft weit fortsetzende flache Linsen, Lamellen und Lagen vereinigt, welche durch Membranen und Lagen von kleinen in einander verwebten Glimmerschuppen abgesondert werden, wodurch laminose oder geänderte Aggregate zum Vorschein kommen.

Anm. G. Bisch of betrachtet den Glimmerschiefer als ein Umwandlungsproduct des Thonschiefers, wozu auch allerdings die neuesten Untersuchungen von Daubrée berechtigen. Bei dieser Umwandlung gehe höchst wahrscheinlich der Quarz des Thonschiefers unverändert in den Glimmerschiefer über. Der in den laminosen Glimmerschiefern lagen weise vorkommende Quarz jedoch könne nicht der ursprünglich im Thonschiefer vorhanden gewesene, sondern müsse wohl von ähnlicher Entstehung sein, wie der in den Quarztrümern des Thonschiefers, d. h. er müsse ein Zersetzungsproduct von Silicaten sein, welche ursprünglich einen Theil der Thonschiefermasse bildeten, und, bei der Umbildung des andern Theils zu Glimmer, eine Zerlegung erlitten, wodurch Kieselsäure ausgeschieden wurde. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1442.

Ausser diesen vier gewöhnlichsten Structuren giebt es noch viele andere, deren besondere Beschreibung dem Beobachter überlassen bleiben muss; so kommen z. B. Varietäten vor, in denen der Quarz Sphäroide oder nuss- bis faustgrosse dicke Linsen bildet, zwischen welchen sich die Glimmer-Membranen wellenförmig hinwinden, so dass eine verschlungene oder symplektische Structur entsteht, deren Quarzknoten wohl bisweilen für Gerölle gehalten worden sind\*). Noch ist zu bemerken, dass die membranosen Varietäten des quarzarmen Glimmerschiefers gar nicht selten eine parallele Fältelung ihrer Spaltungsflächen zeigen. Uebrigens ist die schiefrige Structur des Glimmerschiefers oft ausserordentlich gewunden, wellenförmig oder zickzackförmig gebogen, oder in anderen, bisweilen unbeschreiblich verworrenen Krümmungen ausgebildet.

Wie bei jedem schiefrigen Gesteine, so sind auch bei dem Glimmerschiefer der Hauptbruch und der Querbruch zu unterscheiden; auf dem ersteren ist der Quarz gewöhnlich gar nicht zu bemerken, weil die Spaltungsflächen des Gesteins wesentlich den Glimmerlagen folgen; im Querbruche dagegen tritt der Quarz mehr oder weniger deutlich hervor. Da nun der Quarz in der Regel weisse oder graue Farben hat, so wird auch die Farbe des Glimmerschiefers im Hauptbruche besonders durch den Glimmer bestimmt; als die gewöhnlichsten Farben dürften grünlichgrau und gelblichgrau zu bezeichnen sein; doch kommen auch weisse, gelbe, braune, grüne und fast schwarze Varietäten vor. Der im Hauptbruche hervortretende Glanz ist der halbmetallische Glanz des Glimmers.

Von accessorischen Bestandtheilen ist vor allen der Granat, als ein äusserst häufiger und fast charakteristischer Bestandtheil zu erwähnen; er erscheint als rother und brauner Granat, in isolirten Krystallen von der Form © O oder 202, oder in individualisirten Körnern, welche dem Gesteine oft zahlreich eingesprengt sind, dass ihnen ein wesentlicher Antheil an der Zusammensetzung desselben zugestanden werden muss. Andere, hier und da ziemlich häufig vorkommende Bestand-

<sup>\*</sup> Leopoid von Buch sah bei Küstad unweit Drontheim einen solchen Glimmerschiefer, lessen Quarzsphäroide 2 bis 3 Fuss im Durchmesser haben. Reise durch Norwegen, I, 3.219 f. Beudant fand im Gömörer Comitate Glimmerschiefer voll runder Quarzknoten, die sie Gerölle erschienen. Ganz dasselbe beobechtete ich an der Westküste Norwegens, am starhammer. Beiträge zur Kenntniss Norwegens, II, S. 438 f.

theile sind Schörl, Staurolith, Disthen, Andalusit\*), Smaragd, Chiastolith, Hornblende (bisweilen in büschelförmigen Gruppen), Chlorit, Isli und Feldspath, durch welches letztere Mineral die Uebergänge in Gneiss, sowie durch die beiden verher genannten die Uebergänge in Chloritschiefer und Talkschiefer vermittelt werden. Auch Cordierit ist in einigen Glimmerschiefern nachgewiesen worden; so fand Forbes innerhalb eines ausgedehnten Glimmerschiefer gebietes bei Lindflid, am Ufer des Ongsteens-Vand in Norwegen, walknussgrosse rundliche Cordieritkörner äussert regelmässig lagenweise im Glimmerschiefer vertheilt. (Quarterly Journ. of the geol. soc. XI, p. 174.) Auch Erdmann erwähnt und Hellsjö in Dalarne und von Flughy in Småland Glimmerschiefer mit kleinen runder Concretionen von Cordierit (oder Andalusit?); Vägledning etc. p. 143, Ann Biweilen findet sich auch Graphit ein, durch desseu Ueberhandnehmen Graphischiefer (körnig schiefriges Gameng aus Quarz und Graphit) entsteht.

Von accessorischen Bestandmassen sind besonders Nester, Kucken Trümer und Adern von Quarz anzuführen, welche im Glimmerschiefer bäufig auftreten, und namenlich in der ersteren Form sehr oft die verworrensten Biegungen seiner schiefrigen Structur veraplassen.

Der Glimmerschiefer hat immer eine sehr ausgezeichnete Schichtung, welcher die Parallelstructur des Gesteins wohl stets übereinstimmt, so dass die Escheinung der transversalen Schieferung an ihm nicht vorzukommen scheint.

Uebergänge zeigt der Glimmerschiefer besonders häufig im Quarzschiefer Gneiss und Thonschiefer, bisweilen auch in Chloritschiefer und Talkschiefer. Mit diese Uebergänge werden durch die Bestandtheile vermittelt, mit Ausnahme despreigen in Thonschiefer, welcher durch das allmälige Verlaufen der phanerokrysternischen in die kryptokrystallinische Zusaumensetzung bervorgebracht wird.

2) Sericitschiefer. Mit diesem Namen belegte List eigenthümliche schiefer. Gesteine, welche besonders im Taunus verbreitet sind, und sich allerdings sowie von den Glümmerschiefern, als auch von den meisten Thonschiefern hinrechertunterscheiden, um von ihnen getrennt zu werden, obgleich manche Varietäten der krystallinischen Thonschiefern sehr nahe stehen. Der Name gründet sich auf devorwaltende Zusammensetzung dieser Schiefer aus einem gelblichweissen bis laufgrünen, glimmerartigen Minerale, welches List, seines seidensrtigen Glanzes der gen, Sericit nannte, und dessen Zusammensetzung vielleicht durch die Ferne AH Si + 3 R Si<sup>2</sup> + 3 H dargestellt werden kann, in welcher R besonders Kah auf Eisenoxydul bedeutet\*\*). Ausserdem sind Quarz und Albit als die wichtigsten generalischen Bestandtheile dieser Schiefer zu betrachten, walche man sonst gewahrlich als Chloritschiefer oder Talkschiefer aufzuführen pflegte. Trümer von krystisiertem Quarz und Albit gehören in manchen Varietäten zu den sehr gewöhnlich Erscheinungen (Sonnenberg bei Wiesbaden).

List unterscheidet besonders folgende drei Varietäten des Taunusschiefer-

a) Violette Schiefer, von meist violetter oder blaulichrother Farbe, seuterartigem Schimmer, grosser Weichheit und ziemlich dünnschiefriger Struck-

<sup>\*)</sup> Bekanntlich kennt man Pseudomorphosen von Glimmer nach Andalusit; G B:: ist nicht abgeneigt, daraus die Folgerung zu ziehen, dass auch der Glimmer der andalust führenden Glimmerschiefer aus Andalusit entstanden, und der wirklich vorhandene Andriznur der noch nicht zur Umwandlung gelangte Ueberrest sein möchte. Lehrb. der chem. im II, S. 862.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. List in Jahrbüchern des Vereins für Naturkunde im Herz. Nassan, 6 k 1850, S. 126 f. und 8. Heft, 1853, S. 128 ff. Der Sericit würde nach obiger Formel den 1 mourit sehr nahe stehen, wie denn Rammelsberg geneigt ist, jan für einen Kalighmas 1 halten.

- G. = 2,882; er wird durch verdünnte Salzsäure entfärbt und hinterlässt ein grünlichweisses schuppiges Aggregat.
- b) Grüne Schiefer; gleichmässig grünlichgrau gefärbt, schimmernd, fester und härter als die violette Varietät, dünn- und diokschiefrig, oft gefältelt, überhaupt sehr ähnlich manchem krystallinischem Thonschiefer; G. = 2,792; sie enthalten sparsame kleine Albitkörner, mikroskopische Krystalte von Magneteisenerz und rundliche Concretionen von Quarz.
- c) Gefleckte Schiefer; gelblich- und grünlichweisse, grün gefleckte Schiefer, welche meist weich und oft sehr stark zersetzt sind; G. = 2,684; sie enthalten viel Albit und Quarz, welche auch häufig in Trümern auftreten.

Scharff ist der Ansicht, dass durch vorstehende Bintheilung die Sache noch nicht erschöpft sei; jedenfalls aber bilden der grosse (meist gegen 8 p. C. betragende) Gehalt an Alkalien, mit vorwaltendem Kehl, sowie das häufige Vorkemmen von Albit ein paar Eigenthümlichkeiten, durch welche sich diese Serkitschiefer von den eigentlichen Thonschiefern unterscheiden.

Auch in den Salzburger Alpen gewinnen nach Lipold die Serieitschlefer eine bedeutende Ausdehnung, und Rolle zeigte, dass sie in Obersteiermark bei Murau und anderen Orten gleichfalls vorkommen. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, V, 1854, S. 201 und 259 ff.

Anm. Die von G. Bischof (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 993) analysisten grünen Schiefer aus dem Urschiefergebirge der Grafschaft Glatz scheinen innige Gemenge von Quarz mit einem, dem Aphrosiderite nahe stehenden chloritartigen Minerale zu sein. Da ähnliche grüne Schiefer auch in anderen Gegenden, wie namentlich in den Alpen eine sehr wichtige Rolle spielen, so haben diese Analysen ein großes Interesse. Viele dieser grünen Schiefer dürsten den Chloritschiefern sehr nahe verwandt sein. Vergl. Studer's Geologie der Schweiz, I, S. 336 ff.

3) Thenschiefer (Schiste argileux, Ardoise, Phyllade). Bin kryptokrystallinisches, bisweilen aber auch mikrokrystallinisches Gestein von sehr ausgezeichneter schiefriger Structur, von verschiedenen weissen, grauen, grünen, blauen und rothen Parben, unter welchen jedoch grünlichgrau und blaulichgrau als die gewöhnlichsten hervortreten; auf den Spaltungsflächen ist das Gestein schimmernd bis glänzend, von Perlmutter- oder Seidenglanz, welcher sich bisweilen schen dem halbmetallischen Glanze nähert. Die Härte ist nicht bedeutend, das spec. Gewicht beträgt 1,69-2,79 \*), und die meisten Varietäten sind mild. Die Spaltungsflächen des Thouschiefers sind häufig mit einer sehr zarten, geradlinigen, parallelen Streifung, oder richtiger Fältelung versehen; (vergl. oben S. 434). Mit dieser Streifung ist nicht selten die Anlage zu einer zweiten Spaltbarkeit verbunden, deren Fläche den Streifungslinien parallel ist, und die Spaltungsflächen des Hauptbruches unter einem grösseren oder kleineren Winkel durchschneidet. Dergleichen Varietäten springen oft in scheitförmige oder stänglige, statt in scheibenförmige Bruchstücke, and entwickeln bei der Verwitterung eine fast holzertig fasrige Structur, etwa so. wie manche sehr grobfasrige Varietäten des Asbestes.

Zur Beantwortung der sehr wichtigen Frage nach der eigentlichen mineralischen Zusammensetzung des Thonschiefers sind erst in neuerer Zeit die erforderlichen Unterlagen gekiefert worden. Bei einem kryptomeren Gesteine, wie es der Thonschiefer ist, liess sich erwarten, dass diese Besntwortung wesentlich auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nach Petzholdt und Sauvage. Bei der sohwankenden Zusammensetzung des besteins, und bei dem häufigen Vorkommen accessorischer Bestandtheile lässt sich natürlich rwarten, dass die angegebenen Gränzen des Gewichtes bisweilen nach der einen oder anderen Richtung überschritten werden. Walchner giebt demzufolge das Gewicht 2,6 bis 3,4 an. Bandb. der Geognosie, 2. Aufl. S. 57.

Wege der chemischen Analyse gesucht werden mfisse. Indessen konnte man schon aus den so häufig vorkommenden, so allmälig und stetig zu verfolgender. Uebergängen des Thonschiefers in Glimmerschiefer die Vermuthung schöpfen dass sehr viele Thonschiefer eine dem Glimmerschiefer analoge Zusammensetzunz haben werden, und dass das letztere Gestein nichts Anderes, als ein, zu deutlicher krystallinischer Entwicklung gelangter Thonschiefer, oder dass dieser ein, zu einem scheinhar einfachen Gesteine zusammengesunkener Glimmerschiefer sei. Man braucht auch nur kleine Splitter von Thonschiefer unter dem Mikroskope zu betrachten, um sich durch den Augenschein zu überzeugen, dass er sehr vorwaltend analuter glimmerähnlichen Lamellen zusammengesetzt ist.). Die Resultate der chemschen Analyse scheinen nun auch wirklich die vorerwähnte Vermuthung in der Hauptsache zu bestätigen.

Daubuisson theilte zuerst die Analyse einer Thouschiefer-Varietät von Angers mit\*\*), welche in der That, nach Abzug des Wassergehaltes, auf ein inniges Gemeng von vielem Glimmer mit etwas Quarz zu verweisen schien. Später wurder durch Walchner die Analysen dreier Thonschiefer von Stokes, Holzmann und Wimpf bekannt, welche merkwürdigerweise gar keinen Kaligehalt, sondern wesentlich au-Kieselerde, Thonerde und Bisenoxyd in sehr verschiedenen Verhältnissen nachursen, aus deuen jedoch Walchner schliessen zu können glaubte, dass die ganz reinen und homogenen Thonschiefer weder als Gemenge, noch als schiefrige Glimmertsteine, sondern als eigenthümliche chemische Verbindungen von Kieselerde 🕬 Thonerde zu betrachten seien \*\*\*). Alle diese Analysen wurden in Bausch und Bgen angestellt, so dass sie nur die summarische Zusammensetzung der betreffender Gestelne kennen lehrten. Im Jahre 1835 veröffentlichte Prick eine Arbeit über 🗠 chemische Zusammensetzung des Thonschiefers, in welcher zur Sonderung der woneralischen Gemengtheile die Methode befolgt worden war, dass der in Salzster zersetzbare Antheil des Gesteins von dem unzersetzbaren Antheile getrennt, und es jeder besonders auf seine Zusammensetzung untersucht wurde †). Indessen schro dabei auf die Trennung der etwa als Quarz vorhandenen freien Kieseksium keine Rücksicht genommen worden zu sein; auch liessen es die Localitäten. 😘 welchen die drei untersuchten Varietäten entnommen waren, noch etwas zweifelbat erscheinen, ob solche auch wirklich als krystallinische Thonschiefer zu betrachte. seien. Been so bezog sich eine später bekannt gewordene Analyse von Pleischl zu eine in dieser Hinsicht etwas zweifelhafte Varietät 🕂). Bine der umfassendsten 🕬 besten Arbeiten über die Thonschiefer ist unstreitig die von Sauvage †††', welch

<sup>\*)</sup> Diess ist schon von Beudant hervorgehoben worden. Il est évident, sagte et se les roches, qu'on a désignées depuis longtemps sous le nom de schiste argiteux, et ensequeles a nom de micaschiste conviendrait beaucoup mieux encore, qu'à la roche à laquelle on est comme l'appliquer, sont uniquement formées de lamelles de mica, disposées de la même manière que isu les micaschistes fins. Voy. min. et géol. en Hongrie, 1823, III, p. 40. Ganz in demseiben n'er erklärte Charpentier: le schiste argileux me parait être au schiste micaed, ce que le cuisan compacte est au calcaire grénu. Essai sur la constit. géogn. des Pyrenées, p. 188. Ueber de Buisch de ut un g der Gimmerschippehen spricht sich G. Bisch of dehin aus, dass die mitratipisch kleinen wohl grösstentheils zermalmter Gimmer seien, wührend die Glimmerbailchen von messbarer Grösse unsweifelhaft durch met amorphische Processe entaiten. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1444. Wo liegt da die Gränze?

<sup>\*\*)</sup> Traité de Géognosie, t. II, p. 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Handbuch der Geognosie, 2. Aufl. S. 56 f.

<sup>+)</sup> Poggend. Ann. Bd. 35, 4835, S. 488 f.

<sup>++)</sup> Journal für praktische Chemie, Bd. 84, 4844, S. 45 f.

<sup>111)</sup> Ann. des mines, VH, S. 444 f. und deraus im Auszuge im Neuen Jahrb. für Min 1844. S. 489 f.

sich auf die Schiefer der Ardennen bezieht, die zu den ältesten und sehr krystallinischen Gesteinen der Art gerechnet werden müssen. Als die wichtigsten Besultate dieser Arbeit stellen sich folgende heraus:

- 1) Die Ardennenschiefer bestehen wesentlich aus einem durch Salzsäure zersetzbaren chloritartigen Minerale, aus einem durch Schwefelsäure zersetzbaren glimmerartigen Minerale, und aus Quarz\*).
- 2) Der chloritartige Gemengtheil tritt als ein höchst feiner Staub auf, welcher die ührigen Bestandtheile durchdringt, und. zugleich mit etwas Bisenoxyd, Manganoxyd und organischer Materie, die Farbe des Gesteins bedingt; seine Menge schwankt in runden Zahlen zwischen 40 und 30 Procent.
- 3) Der glimmerartige Gemengtheil erscheint in der Gestalt kleiner glänzender Blättehen, und seine Menge beträgt 30 bis 50 Procent.
- 4) Der Quarz, einschliesslich der geringen Beimengung von feldspathigen Theilen, bildet 25 bis 45 Procent des ganzen Gesteins.

Wir haben den einen Gemengtheil als ein glimmerartiges Mineral bezeichnet, und in der That ist er ein solches, wie nicht nur sein Austreten in der Form seiner Schuppen, soudern auch seine chemische Zusammensetzung beweist. In den Schiefern von Rimogne und Deville z. B. weicht diese Zusammensetzung nur wenig von der des Damourites ab, wenn wir von dem Wassergehalte des letzteren abstrahiren, und einen Theil des Kali durch Magnesia, Kalkerde und Eisenoxydul ersetzt denken; in den Schiefern von Fumay und Monthermé dagegen nähert sich die Zusammensetzung der des Paragonites. Auch ist die nahe Uebereinstimmung mit mehren von Heinrich Rose analysirten Glimmer-Varietäten gar nicht zu verkennen. Die Zersetzbarkeit durch Schweselsäure ist allerdings eine Eigenschaft, durch welche er sich von den gewöhnlichen zweiaxigen Glimmern unterscheidet. Berücksichtigt man nun die fast überall vorkommenden Uebergänge des Glimmerschiefers in den Thonschiefer, welche auf eine Herausbildung des einen Gesteins aus dem andern verweisen, und erwägt man, dass auch der Glimmerschiefer nicht selten chlorithaltig ist, so wird man im Allgemeinen kein Bedenken finden können, die meisten krystallinischen Thouschiefer, für kryptokrystallinische chlorithaltige Glimmerschiefer zu erklären. Auch hat G. Bischof wiederholt darauf hingedeutet, dass wohl Grünerde das Pigment der gewöhnlichen grünlichgrauen Thonschiefer sein dürste (Geol. I, S. 455, 945, 954), was ziemlich nahe mit dem Resultate von Sauvage zusammentritt, welcher dieses Pigment für Chlorit erkannte. Wenn man übrigens bedenkt, dass das glimmerähnliche Mineral nach Sauvage gewöhnlich nur zu 30 bis 50 Procent vorhanden ist, und dass in selbigem ein Theil der Alkalien durch andere Basen ersetzt wird, so kann der geringe Kaligehalt der Thonschiefer nicht auffallen.

Andere, jedoch in Bausch und Bogen ausgeführte Analysen von krystallinischen Thonschiefern verdanken wir Bischof (Geol II, S. 995), Kjerulf (Journal für prakt. Chemie, B. 65, 1855, S. 192) und Carius (Ann. der Chemie u. Pharm. B. 94, 1855, S. 45 f.). Die Analysen von Carius betrafen die Thonschiefer der Gegend von Lengefeld im Sächsischen Voigtlande, welche in der Nähe des Granites zu Fleckschiefer und Cornubianit umgewandelt sind. Es wurden 6 Varietäten einer stetigen Reihe von Uebergängen, vom unveränderten Schiefer bis in den Cornubianit analysirt, wobei sich das interessante Resultat ergab, dass sie alle, nach Abzug eines zwischen 1,5 und 4 p. C. schwankenden Wassergehaltes, eine fast gänzlich über-

<sup>\*)</sup> Die acht analysirten Schieser wurden nämlich (nach Ausziehung des in einigen vorhandenen Magneteisenerzes) zuvörderst mit Salzsäure behandelt, welche dieselben entsärbte, und den chloritertigen Gemengtheil auslöste; der Rückstand liess sich in concentrirter Schweselssäure theilweise auslösen, wodurch der glimmerartige Gemengtheil entsernt wurde, und endlich Quarz mit einigen seldspathigen Theilen gemengt zurückblieb.

einstimmmende Zusammensetzung besitzen; ein Resultat, welches wohl zu der Folgerung berechtigt, dass die Umwandlung lediglich in einer innern Umkrystaltisirung bestanden habe. Kjerulf's Analysen lehrten, dass blaue Thonschiefer aus Hardanger noch 2,7 bis 4,3 p. C. Kohlenstoff enthielten.

Wie werthvoll und wichtig übrigens alle diese chemischen Untersuchungen kryptokrystallinischer Schiefer sind, so ist doch zu wünschen, dass mit ihnen kentig eine mikroskop is ohe Untersuchung dieser Gesteine verbunden werden mese, von welcher bisweilen einige Hinweisungen auf die mineralische Natur der Bestandtheile zu hoffen sein dürften, deren Erforschung doch immer die Hauptswesbbleibt. Es unterliegt z. B. keinem Zweifel, dass manche Thonschiefer-Varietzen reich an äusserst kleinen Feldspathkörnern, und dass andere, zumal schwärzlich blaue stark glänzende Varietäten mit kleinen Hornblendnadeln erfüllt sind; was set in solchen Varietäten noch mit der Loupe erkennen lässt, das wird in andern Fälics erst unter dem Mikroskope sichtbar werden. Dass übrigens manche krystallmische Thonschiefer mit Säuren mehr oder weniger aufbrausen, und dadurch einen Gehal an kohlensaurem Kalk oder anderen Carbonaten verrathen, darauf hat G. Bischelaufmerksam gemacht.

Der Thonschiefer lässt in seinen verschiedenen Varietäten alle Arten der schiefrigen Structur wahrnebmen, und besitzt zuweilen eine fast eben so volkommene Spaltbarkeit, wie ein monotomes Mineral. Die dünnschiefrigen, gerad- und sehr vollkommen-schiefrigen Varietäten werden Dachschiefer genannt, werd ihre übrigen Bigenschaften sie als Deckmaterial brauchbar erscheinen lassen. Urbrigens zeigt der Thonschiefer gar nicht selten eben so auffallende Biegungen und Wurdungen seiner Structurflächen, wie solches vom Glimmerschiefer erwähnt worden wie

Von accessorischen Gemengtheilen sind besonders folgende zu erwähnen. Bisenkies, Magneteisenerz, in kleinen Krystallen und Körnern, Feldspath; meist in sehr kleinen, selten in grösseren krystallinischen Körnern, Hornblende, in feinen kurzen Nadeln, Graphit, oft als Pigment des Gesteins. Eines Varietüten des Thonschiefers werden durch eigenthümliche accessorische Bestandtbeile charakterisirt, und deshalb gewöhnlich unter besonderen Namen aufgeführt dahin gehören:

- a) Chiastolithschiefer, (schiste macle); meist schwärzlichblaue bis grolichschwarze Thonschiefer, welche mit Krystallen von Chiastolit oder Hobspr'
  erfüllt sind, die entweder nach allen Richtungen in der Gesteinsmasse liegen, oder
  auch den Structurslächen derselben parallel gelagert sind. Dergleichen Schefe
  finden sich in Sachsen bei Strehla, auch zwischen Berba und Dobschütz bei Leuben,
  und stellenweise im Voigtlande. Bekannt sind die Chiastolithschiefer von Gesteine Fichtelgebirge, und die durch ihre grossen Krystalle ausgezeichneten Varietzen
  aus der Bretagne und aus den Pyrenäen, wo diese Gesteine sehr verbreitet sind.
- b) Fleckschiefer: Thouschiefer mit runden oder länglichen, bisweilen and garbenförmig gestalteten Concretionen einer schwärzlichgrünen oder schwärzlich braunen, fahlunitähnlichen Substanz ), welche das Gestein gefleckt erscheinen usen. Die Flecke haben meist die Grösse einer Linse, einer Erbse oder Bohne. 40 her wohl auch der Name Fruchtschiefer); die garbenförmigen Partieen werden weilen ein paar Zoll lang, oder gehen mituater in büschelförmige Gestalten aber Diese Fleckschiefer finden sich häufig im Gebiete des Thouschiefers, da we er er grössere Granitmassen gränzt, in der unmittelbaren Umgebung dieser letzteren ist-

<sup>\*)</sup> Nach der Analyse von Kersten nähern sich wenigstens diese Concretionen am "/
sten dem Fahlunite, welchem sie auch äusserlich sehr ähnlich sind. Journal für prakt (\*)
mie, Bd. 31, S. 108 f. und Geognostische Beschr. des Königr. Sechsen, von Naumann :
Cotta, Heft V, S. 50. Delesse vermuthete, dass sie unentwickelte Chiastolithe sind Bisser."
sind sie schmutzig weise, gelb oder roth gefürbt, und dann sehr weich.

- bilden z. B. im Sächsischen Erzgebirge, so wie in der Schieferzone des linken Elbufers eine ziemlich gewöhnliche Erscheinung. In der Regelstehen sie schon dem Glimmerschiefer sehr nahe, da sie eine deutliche feinschuppige Zusammensetzung aus Glimmer erkennen lassen; die schönen Garbenschiefer sind wirkliche Glimmerschiefer.
- c) Knotenschiefer; diese Varietäten schliesen sich unmittelbar an die Fleckschiefer an, und haben gleichfalls eine sehr feinschuppige glimmerschieferähnliche Masse\*). Sie sind dadurch ausgezeichnet, dass durch kleine, dunkel gefärbte Concretionen, etwa von der Grösse eines Hirsekornes, auf den Spaltungsflächen viele flache, knotige Brhöhungen gebildet werden. Sie kommen in Sachsen besonders häufig in der, an der Gränze des Syenites hinlaufenden Thonschieferzone zwischen Wesenstein und Leuben vor.
- d) Ottrelitschiefer, (schiste ottrelitque); grauer Thouschiefer, welcher viele kleine, gras-, lauch- bis schwärzlichgrüne Blättehen von Ottrelit enthält; sie sind in den Ardennen bekannt, dürften sich aber auch in anderen Schiefergebirgen vorfinden, wie sie denn von Gümbel bei Grünberg, Ebnat und Schwarzenreut in der Oberpfalz nachgewiesen worden sind \*\*).
- e) Schalsteinähnlicher Thonschiefer; gewöhnlicher Thonschiefer, welcher viele eekige oder rundliche Körner oder Mandeln von Katkspath umschliesst, und dadurch theils eine porphyrähnliche, theils eine mandelsteinartige Structur erhält: auch pflegt er häufig von Katkspathadern durchtrümert zu sein, so dass er eine grosse Aehnlichkeit mit manchen Varietäten des sogenannten Schalsteins bekommt. In Sacheen findet er sich sehr ausgezeichnet zwischen Nossen und Zella.

Die unter a, b und c aufgeführten Varleiäten des Thonschlefers sind als metamorphische Gesteine zu betrachten, welche einer abnormen Veränderung ihres ursprünglichen Zustandes unterworfen waren\*\*\*). Thonschlefer mit grösseren Feldspathkrystallen hat man wohl auch porphyrartige Schlefer genantt.

Endlich lassen sich auch der Glimmer und Quarz insofern als accessorische Bestandtheile des Thonschiefers aufführen, wiefern sie zwar gewöhnlich nur in mitroskopischen Theilen ausgebildet und daher nicht erkennbar sind, bisweilen aber in deutlich sichtbaren Formen, als Glimmerschuppen und Quarzkörner, in der Masse vorhandene freie Kieselerde sehr überhand nimmt, so bilden sich Uebergänge in Kieselschiefer aus. Auch der Wetzschiefer ist als eine solche sehr kieselreiche Varietät des Thonschiefers zu betrachten, welche sich gewöhnlich durch lichtgrünlichgraue oder hellgelbe Farbe auszeichnet, und in schmalen Lagen zwischen anderen Varietäten vorfindet; so besonders ausgezeichnet bei Salm-Chateau in den Ardennen.

Unter den accessorischen Bestandmassen des Thonschiefers ist vorzüglich der Quarz zu nennen, welcher sehr häufig in der Form von krystallinischen Nestern, Lagen und Trümern angetroffen wird, die biswellen recht ansehnliche Dimensionen erreichen und in grosser Menge beisammen auftreten, so dass das Gestein nicht selten von einem förmlichen Netze solcher Quarzadern durchzogen erscheint. In der Umgebung der grösseren Quarznester pflegt die schiefrige Structur besonders unregelmässig zu sein, und die auffallendsten Biegungen, Windungen

<sup>\*;</sup> Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen, Heft V, S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Korrespondenzblatt des zool. mineral. Vereins in Regensburg, 1888, S. 158. Nach Denis sollen im Ottrelitschiefer von Stavelot Trilobiten vorkommen, was beweisen würde, dass diese Schiefer gleichfalls metamorphisch sind. Descloizeaux, Ann. des mines [4], t. 2, p 361.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit diesen Gesteinen und namentlich mit dem Fleckschiefer dürften manche der von Bosse unter dem Namen Proteolit aufgeführten Varietüten des Cornwaller Schiefergebirges in der Hauptsache sehr nahe übereinstimmen.

und Stauchungen zu zeigen. Weit seltener erscheint der Kalkspath in ähnlicher Formen.

Der Thonschiefer ist immer ausgezeichnet deutlich geschichtet; seine Schichten haben oft eine bedeutende Mächtigkeit, und zeigen nicht selten sehr starke Begungen und Undulationen. Die Schieferung des Gesteins pflegt in der Regel de Schichtung parallel zu sein; in einigen Gegenden jedoch, wie z. B. in den Ardennen, ist die transversale Schieferung eine sehr gewöhnlich vorkommende Erschenung; die dem Glimmerschiefer sehr nahe stehenden Varietäten dürften wohl die mals etwas der Art zeigen.

Unter den Uebergängen des Thonschiefers erlangen besonders zwei, west ihres ausserordentlich häufigen Vorkommens und wegen ihrer geologischen Bedeu tung, eine grosse Wichtigkeit; es sind diess die Uebergänge einerseits in Glimmer schiefer, und anderseits in Grauwackenschiefer.

Da nun das erstere dieser beiden Gesteine ein entschieden krystallinisches, da andere aber ein entschieden klastisches Gestein ist, so oscillirt der Thonschefe zwischen zweien Extremen von sehr verschiedenartiger Natur, und erscheint in der That bisweilen als ein Zittergestein, über welches man zweiselhaft bleibt, ob mu es in die Classe der protogenen oder deuterogenen Gesteine verweisen soll. Die Unbestimmtheit, welche dadurch in das Wesen des Thonschiesers gebracht wird, schesihren Grund darin zu haben, dass er als ein ursprünglich krystallinisches Geste zu betrachten ist, welches nach unt en ganz allmälig in Glimmerschieser verführ während es nach oben sehr ties eingreisenden Zersetzungsprocessen unterworfe war, deren Product im Lause der Zeiten wenigstens theilweise eine abermalige kristallinische Entwicklung seines Stoffbestandes zu ähnlich en Mnieralspecies erführ wie solche ansänglich gegeben waren. Denn wir werden später sehen, dass dem Echtigen Ablagerungen des Thonschiesers in der Regel aus Glimmerschieser aus gen, und von Grauwackenschieser bedeckt werden.

Andere Uebergänge des Thonschiefers sind die in Quarzschiefer, Kieselschiefer Chloritschiefer, Talkschiefer und Grünsteinschiefer.

### §. 180. Familie des Granites.

Die Familie des Granites bildet eine der wichtigsten Gruppen von krystelinischen Silicatgesteinen, welche theils geschichtete, theils massige (S. 460 Gesteine begreift, von welchen jene stets durch Parallelstructur, diese in der Rexidurch Massivstructur ausgezeichnet sind; zu den ersteren gehören der Greis und der Granulit; zu den anderen der Granit, der Syenit und der Miascit. Durd den Gneiss wird diese Familie mit jener des Glimmerschiefers in unmittelber Verbindung gebracht, da es eine unzweifelhafte Thatsache ist, dass der Greis häufig einerseits in Granit, und anderseits in Glimmerschiefer übergeht. In nun wiederum der Granit die entschiedensten Uebergänge in den Syenit erternen lässt, so erscheint er als das eigentliche Verbindungsglied zwischen des

<sup>\*)</sup> Diesen letzteren Uebergang gesteht man wohl allgemein zu, während man den ersteren oft bezweiseln möchte, weil er sich nicht mit gewissen theoretischen Ansichten in Erklang bringen lässt. In dieser Hinsicht gilt das Wort Macculloch's: that, which capt be, is the eternal obstacle to the discovery of that, which is. (System of Geol. II, p. 456 kg werden im zweiten Bande zahlreiche Beweise für den öfteren Uebergang aus Granit in ibe kennen lernen, setzen ihn aber hier als eine völlig constatirte Thatsache voraus, obsiert auch in sehr vielen Fällen vermisst wird.

tbrigen Gesteinen, und ist deshalb, so wie wegen seines besonders häufigen Vorkommens, als der eigentliche Repräsentant der ganzen Gruppe zu betrachten.

Feldspath, und zwar Orthoklas, ist ein höchst eharakteristischer und auch meist vorwaltender Bestandtheil der ganzen Familie; zu ihm gesellt sich oft Oligoklas, bisweilen vielleicht auch Albit. Der Gneiss, der Granulit und der Granit sind quarzreiche Gesteine, und auch der Syenit ist oft quarzhaltig; wogegen der Misscit statt des Quarzes Eläolith enthält. Glimmer ist ein dritter sehr allgemeiner Bestandtheil, statt dessen jedoch im Syenite und in manchem Gneisse Hornblende, im Granulite aber oft Granat erscheint. Die Familie ist fast in allen ihren Gliedern durch eine sehr vollkommene krystallinische Ausbildung ihrer Bestandtheile ausgezeichnet, so dass Gesteine mit dichter Grundmasse äusserst selten in ihr vorkommen; denn selbst die sogenannten dichten Granulite sind immer noch deutlich feinkörnig zusammengesetzt; nur der Hälleflint ist wirklich ein dichtes Gestein\*).

Was die allgemeine Substanz der hierher gehörigen Gesteine betrifft, so hat Streng gezeigt, das Bunsen's Ansicht über die Zusammensetzung der vulcanischen Gesteine aus normaltrachytischer und normalbasaltischer Masse auch auf die Granite und andere ihnen ähnliche Gesteine in Anwendung gebracht werden kann. Neue Belege dafür gaben Franz Schönfeld und H. Roscoe, indem sie Glimmerschiefer von Brixen, körnigstreifigen Gneiss vom Montblanc, Protogin ebendaher, Gneiss und Granitgneiss aus Schweden analysirten, und aus den Resultaten ihrer 'Analysen bewiesen, dass sich alle diese Gesteine wirklich als dergleichen Gemische mit vorwaltend trachytischer Masse deuten lassen. Auch kjerulf's Analysen verschiedener Granite und Syenite führten im Allgemeinen auf ganz ähnliche Resultate \*\*\*).

Wir beginnen die Betrachtung dieser Gesteinsfamilie mit denjenigen Gesteinen, welche sich durch ihre Structur und Schichtung unmittelbar an die vorherzehende Familie anschliessen.

t) Cheiss, (Gneuss). Mit diesem, in allen Sprachen aufgenommenen Namen bezeichnet der Sächsische Bergmann seit alter Zeit ein, wesentlich aus Orthoklas, Quarz und Glimmer bestehendes Gestein, von körnigschiefriger oder flasriger Structur und deutlicher Schichtung, wie es sehr ausgezeichnet in der Gegend von Freiberg, und überhaupt im östlichen Theile des Erzgebirges vorkommt. Kersten hat gezeigt, dass der dortige Gneiss in einzelnen krystallinisch-grosskörnigen Concretionen auch Oligoklas und bisweilen Albit hält\*\*\*). Auch in der Masse des Gesteins erscheint gar nicht selten Oligoklas neben dem Orthoklase, wie diess z. B. für die schwedischen Gneisse von Erdmann, und für die Gneisse des Schwarzwal-

<sup>\*)</sup> Es ist eine unrichtige Anwendung des Wortes amorph, wenn G. Bischof sagt, der Querz komme im Granite gewöhnlich, im Gneisse, Granulite und Glimmerschiefer aber nun amorph vor; (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1270). In gleichem Sinne begegnen wir leuselben Worte an vielen anderen Stellen seines trefflichen Werkes.

<sup>\*\*)</sup> Streng, in Poggend. Ann. B. 90, S. 402 ff.; Schönfeld und Roscoe, in Ann. der Chemie und Phermacie. B. 94, S. 302 ff.; Kjerulf in Das Christiania-Silurbecken, S. 7 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Journal für prakt. Chemie, Bd. 87, S. 472 ff. und daraus im Neuen Jahrb. für Min. 1847, S. 210.

des von Fischer nachgewiesen worden ist. Doch scheint der Orthoklas in den mesten Gneissen als der herrschende feldspathige Gemengtheil aufzutreten. Er bit meist verschieden weisse oder licht graue, gelbe und rothe Farben, ist immer w krystallinischen Körnern ausgebildet, und durch seine glatten, perlmutterglänzerden Spaltungsflächen von dem bisweilen fast gleichfarbigen Quarze zu unterscheden. Der Ollgoklas pflegt sich sowohl durch seine Farbe als durch seinen Glanz. sowie durch die Zwillingsstreifung seiner Spaltungslächen vom Orthoklase zu unterscheiden. Der Quarz erscheint in der Regel graulichweiss oder lichtgrau gefärkt er bildet zuweilen linsenförmige Scheiben, gewöhnlich aber ist er mit dem Feldspathe zu einem körnigen Aggregate verbunden, dessen anderweite Verbältnisse besonders durch die Art und Weise bestimmt werden, wie der Glimmer auftrit Dieser dritte wesentliche Bestandtheil des Gesteins kommt zwar von sehr verschiedenen, jedoch gewöhnlich von grauen, braunen und schwarzen Farben vor. und dürfte meist Kaliglimmer, bisweilen aber Magnesiaglimmer sein, wie sich denn auch nicht selten zweierlei verschieden gefärbte Glimmer zugleich vorfinden. In matchen Gneissen spielt die Hornblende eine wichtige Rolle, indem sie den Glosmer grossentheils oder auch gänzlich ersetzt, weshalb dergleichen Gesteine unter dem Namen Hornblendgneiss aufgeführt werden. Bndlich giebt es gewisse Gneiwelche sich durch ihre Zusammensetzung von dem gewöhnlichen Glimmergnesunterscheiden und dem Protogingranite anschliessen, daher wir sie einstweike Protogingneiss nennen wollen.

Sonach hätten wir wenigstens drei Gruppen von gneissartigen Gesteinen, Dieblich den Glimmergneiss, den Hornblendgneiss und den Protogingneiss zu unterscheiden, von welchen jedoch der erstere bei weitem der gewöhnlichse ist und deshalb unter dem Namen Gneiss schlechthin aufgeführt zu werden pflest

- A) Glimmergneiss oder Gneiss schlechthin. Ausser dem Feldspathe and dem Quarze treten nur noch Kaliglimmer oder Magnesiaglimmer, bisweilen wolf auch beide als wesentliche Bestandtheile auf. Die wichtigsten Structur-Varietäten dieses gewöhnlichen Gneisses sind nun vorzugsweise in der verschiedenen Menge und Ausbildungsweise des Glimmers begründet. Je weniger Glimmer vorhanden wiedeste unvollkommener, je mehr Glimmer vorhanden ist, deste vollkommener pflest die Parallelstructur des Gesteins zu sein; ausserdem kommt noch viel darauf and der Glimmer in isolirten Individuen, oder in Membranen ausgebildet ist, welche aus vielen in einander verwebten Individuen bestehen. Hiernach lassen sich besonders folgende Varietäten unterscheiden.
- a) Körnigschuppiger Gneiss; die bisweilen ziemlich grossen Glimmer-Individnen sind als einzelne, völlig isolirte Lamellen ausgebildet, welche innerbat der körnigen, aus Feldspath und Quarz bestehenden Gesteinsmasse in paralleler Lage ausgestreut sind;
- b) Körnigflasriger Gneiss (Granite veiné\*) zum Theil); die Glimmer-Individuen sind zu kleinen, gewöhnlich etwas langgestreckten Membranen, den segenannten Flasern, verwebt, welche innerhalb der sehr vorwaltenden körnigen Grateinsmasse in paralleler Lage so sparsam ausgestreut sind, dass sie auf dem Hauptbruche des Gesteins nur einzeln hervortreten. Dergleichen Gneiss-Varietäten habet

<sup>\*)</sup> Dass Saussure in seinem bekannten Werke unter dem Ausdrucke Grande werklich theils körnigslasrigen, theils flasrigen Gneiss verstand, ergiebt sich nicht nur auch der Beschreibung einzelner Varietäten (z. B. §. 642 u. 646 C), sondern auch besonders sick §. 4726, wo er den Unterschied von Gneiss und Granite veine dahin bestimmt, dass un 'etr' ren die einzelnen Bestandtheile zwischen einander verwebt und verschlungen sind, wogegen im Gneisse Glimmerlagen mit Quarzseldspathlagen abwechseln. Enter vielleicht der letztere unserem körnig-streifigen Gneisse?

oft eine sehr unvollkommene Parallelstructur und Spaltbarkeit, und überhaupt ein granitähnliches Ansehen, zumal wenn die Glimmerflasern sehr klein sind.

- c) Flasriger Gneiss; die Glimmer-Individuen sind zu Flasern verwebt, welche in bedeutender Grösse und in grosser Anzahl austreten, auch gewöhnlich wellenförmig gebogen und mehr oder weniger in die Länge gestreckt sind. Indem sich diese Glimmersslasern zwischen der körnigen Gesteinsmasse in paralleler Lage hinschmiegen, gelangen sie meist gegenseitig zur Berührung, wodurch sie körnige Masse selbst in linsenförmige, scharf auskeilende Partieen gesondert wird, wie diess besonders im Querbruche des Gesteins sehr deutlich zu beobachten ist. Durch die Streckung der Glimmersflasern, deren längste Durchmesser einander alle parallel liegen, erhält das Gestein eine mehr oder weniger ausgezeichnete lineare Parallelstructur; weil jedoch jene Streckung nicht immer vorhanden ist, so pslegt man wohl auch lang flasrigen und breit flasrigen Gneiss zu unterscheiden. Nach der Grösse der körnigen Gemengtheile oder der, zwischen den Flasern enthaltenen körnigen Partieen unterscheidet man gross-, grob-, klein- und feinflasrigen Gneiss, und ausserdem noch nach dem Querdurchmesser dieser Partieen dick- und dünnslasrigen Gneiss. Bisweilen sind einzelne grössere Feldspathkörner in der Masse des Gesteines ausgestreut, wodurch dasselbe eine porphyrartige oder knotigslasrige Structur erhält. Da die Glimmerslasern seitwärts an einander gränzen, und da sie die Spaltbarkeit und den Hauptbruch des Gesteins wesentlich bestimmen, so bemerkt man auf dem Hauptbruche hauptsächlich nur den Glimmer, welcher daher auch die Farbe des Gesteins auf dessen Spaltungsflächen bestimmt. Im Querbruche dagegen, wo die Glimmerflasern nur als feine undulirte Linien erscheinen, da treten der Feldspath und der Quarz um so deutlicher hervor. Uebrigens bilden die flasrigen Gneisse eine besonders charakteristische Varietätengruppe im Gebiete des Gneisses überhaupt.
- d) Stängliger Gneiss; so kann man füglich diejenigen Varietäten nennen, in welchen die Glimmerslasern zu sehr langgestreckten schmalen Streisen oder Bändern ausgedehnt sind, welche nach schnurgeraden oder doch nur wenig undulirten parallelen Linien durch die körnige Gesteinsmasse sortlausen, und solche in lange, stänglige oder wulstähnliche Partieen absondern. Die bandartig ausgestreckten Glimmerslasern schmiegen sich nämlich auch seitwärts um die Gesteinsstängel, so dass sie der Structursläche des Gesteins nur theilweise parallel sind, ausserdem aber solche unter bedeutenden Winkeln durchschneiden; diess kann endlich so weit gehen, dass die plane Parallelstructur sast ganz unterdrückt wird, und ein Gestein von asbestartig stängliger Structur zum Vorschein kommt. Gneiss zwischen Weissenborn und Weigmannsdorf unweit Freiberg.
- e) Schiefriger Gneiss; die Glimmer-Individuen sind in grössere, stetig fortsetzende Membranen verwebt, zwischen welchen die körnige Gesteinsmasse in sehr breiten linsenförmigen, oder in schmalen lagenförmigen Partieen eiugeschaltet ist. Das Gestein hat auf denen, durch die Glimmer-Membranen bestimmten Spaltungsflächen einen ganz glimmerschieferähnlichen Habitus, und lässt erst im Querbruche seine wahre Natur erkennen. Dergleichen Varietäten pflegen nicht gestreckt zu sein, erhalten aber bisweilen durch einzelne, grössere und besonders gefärbte Glimmertafeln auf den Spaltungsflächen ein gesprenkeltes Ansehen.
- f) Körnigstreisiger Gneiss; die Glimmer-Individuen sind in der, gewöhnlich grobkörnigen Gesteinsmasse innerhalb paralleler Lagen oder Zonen eingestreut, ohne gerade einen sehr auffallenden Parallelismus ihrer Lage zu behaupten, so dass die Parallelstructur des Gesteins weniger durch die parallele Ablagerung des Glimmers, als vielmehr durch den beständigen Wechsel glimmerfreier (oder glimmerarmer) und glimmerreicher Zonen bedingt wird, daher das Gestein im Querbruche wie gestreist oder gebändert erscheint. Die Zonen haben eine sehr verschiedene

und oft wechselnde Breite, und sind nicht selten wellenförmig oder ganz unregelmässig gewunden. Dergleichen in ihren einzelnen Lagen zuweilen ganz granitähnlich erscheinende Gneisse sind im Schwarzwalde, in Norwegen, Schweden, Finland und Schottland ziemlich häufig zu beobachten\*). Da sie in ihren einzelnen Lagen eine körnige Structur besitzen, während sie durch den Wechsel derselbet gestreift erscheinen, so dürfte der Name körnigstreifig für sie recht bezeichnend seit.

g) Noch sind dem Glimmergneisse die Cornubianite beizurechnen, welchsich durch ihre verworrene, schuppig-feinkörnige Structur und durch ihr beständges Vorkommen in der Nachbarschaft granitischer Ablagerungen auszeichnen. Sie bestehen aus Glimmer, Feldspath und etwas Quarz, welche Bestandtheile jedoch in so kleinen Theilen ausgebildet und so innig durch einander gewebt sind, dass de Parallelstructur in der Regel nur noch an einer lagenweisen Abwechselung der Farte und des Kornes zu erkennen ist. Sie haben meist schmutzige und düstere, grüblich-, gelblich- und röthlichgraue, bis gelblichbraune und grünlichbraune Farben zeigen gewöhnlich eine farbige Streifung, und häufig dunkelbraune bis schwärzlickgrüne, nicht scharf contourirte Flecke von feinkörniger Zusammensetzung. Cebrgens sind sie fest, ja z. Th. äusserst schwer zersprengbar, und mehr oder weniger deutlich geschichtet. Diese eigenthümlichen gneissartigen Gesteine finden sich ut alten Schiefergebirge, da wo es an Granit angränzt, in der unmittelbaren Nähe de letzteren, während sie in grösserer Entfernung ganz allmälig in die oben, S. 542 beschriebenen Fleckschiefer übergehen. Sie können wohl nur als metamorphische Bildungen betrachtet werden, und bilden im Sächsischen Erzgebirge, in Cornwall in den Alpen eine in der Umgebung der Granite ziemlich häufige Erscheinen: Saussüre begriff sie z. Th. unter dem Namen Palaiopétre, welchen auch Fourse gebraucht; Boase nannte sie theils Proteolit theils Cornubianit, welcher letzter Name wohl zu ihrer Bezeichnung am geeignetsten sein dürste \*\*).

Der Glimmer wird in manchen Gneissen theilweise durch Talk oder Chlorit vertreten, biswellen tritt Graphit an die Stelle des Glimmers \*\*\*). Häufig zumin den körnigstreifigen Varietäten, erscheint neben dem Glimmer Hornblende welche wohl auch den ersteren gänzlich verdrängt, wodurch dann der Hornblend gneiss entsteht; solche hornblendreiche Gneisse kommen nicht seiten in Scandinavien, Finnland und Nordamerika vor, oft streifenweise mit gewöhnlichem Gneisse abwechselnd. Ausser den genannten Mineralien sind als besonders häufig accessorische Bestandtheile des Gneisses folgende anzuführen: Granat; in Kristiglen und krystallinischen Körnern, meist als rother und brauner Granat; bei Nollendorf im Erzgebirge finden sich sehr schöne wallnussgrosse und vollständig aussehöldete Krystalle der Combination © 0. 202; nach Hochstetter ist zumal jenet Gneiss, welcher im südlichen Böhmen zwischen den drei Granulitgebieten des Budweiser Kreises auftritt, ausserordeutlich reich an kleinen Granaten. Jahrb. der kangeol. Reichsanstalt, V, S. 62; Turmalin, in säulenförmigen oder nadelförmizer

<sup>\*)</sup> Hierher gehört vielleicht auch das Gestein, welches Paulus Gneissit genannt ha Orographie des Joachimsthaler Bergamts-Districtes, 1820, S. 66. Derselbe Name ist ubnorschon früher von Haberle für granulitähnliche Gesteine gebraucht worden, Leonb. Wittenb. 1813, S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Ausführlichere Schilderungen dieser Gesteine gaben: Boase, in Trans. of the grosoc. of Cornwall, vol. IV, p. 890 f.; v. Gutbier, in Geognostische Beschr. des Zwicker Schwarzkohlengebirges, S. 42 f.; Fournet, in Mém. sur la Géologie de la partie des Aprocomprise entre le Valais et l'Oisans, p. 29 f. und die Geognostische Beschr. des Konigreiter Sachsen von Naumann und Cotta, Heft II, S. 265 und Heft V, S. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Erdmann kommen in gewissen Gneissen Schwedens Graphit oder Grandoder auch Magneteisenerz so häufig vor, dass er sie als Graphitgneiss, Granatgnews was Magnetitgneiss unterscheidet. Vägledning till Bergarternas Kännedom, p. 125.

Krystallen; Epidot als Pistazit, zumal in den hornblendreichen Gneissen; Cordierit, in gewissen gneissartigen, aber jedenfalls metamorphischen Gesteinen, welche im Gebiete der sächsischen Granulitformation auftreten; auch nach Gümbel als gewöhnlicher Gemengtheil des Gneisses bei Cham in der Oberpfalz, sowie nach Websky am Ochsenkopfe bei Kupferberg in Schlesien, wo der Gneiss ebenfalls als ein Umbildungsproduct des Glimmerschiefers dicht an der Granitgränze auftritt; Eisenkies als Pyrit; Magneteisenerz. Seltener kommen Korund, Beryll, Apatit, Zirkon, Disthen, Rutil, Titanit u. a. Mineralien vor.

Von accessorischen Bestandmassen sind im Gneisse vorzüglich Lagen und unregelmässige Nester von Quarz, von Quarz und Feldspath, sowie auch granitähnliche Concretionen zu erwähnen, welche alle meist sehr krystallinisch grobkörnig ausgebildet zu sein pflegen, und nicht selten die sie zusammensetzenden Mineralien in deutlichen Krystallen erscheinen lassen. Der Feldspath ist in solchen Concretionen bisweilen für Oligoklas oder Albit erkannt worden; übrigens sind diese Concretionen wohl in allen, und auch in solchen Fällen, da sie als Trümer erscheinen, für ziemlich gleichzeitige Gebilde mit ihrem Nebengesteine zu erklären. Als fremdartige Einschlüsse sind in einigen seltenen Fällen Fragmente anderer Gesteine vorgekommen. Dagegen ist kein Beispiel bekannt, dass jemals organische Ueberreste, oder auch nur die Formen derselben, in einem wirklichen Gneisse beobachtet worden wären. Der Gneiss ist daher ein absolut fossilfreies Gestein\*).

Der Gneiss ist auch in den meisten Fällen ein deutlich geschichtetes Gestein; nur in den sehr granitähnlichen so wie in den stängligen Varietäten hat es zuweilen Schwierigkeit, die Schichtung zu erkennen. Die plane Parallelstructur des Gesteins ist immer vollkommen übereinstimmend mit der Schichtung, und das Vorkommen einer transversalen Schieferung oder Plattung zu den äussersten Seltenbeiten zu rechnen\*\*). Dagegen zeigen die Schichten des Gneisses nicht selten eben so auffallende Biegungen und Windungen, wie sie am Glimmerschiefer und Thonschiefer vorkommen und namentlich lassen die körnigstreifigen Varietäten bisweilen die bizarresten Undulationen und Verschlingungen ihrer Gesteinslagen und Schichten erkennen. Die nicht selten vorkommende Streckung des Gesteins zeigt die Merkwürdigkeit, dass sie gewöhnlich in einer und derselben Gegend oder Ablagerung eine sehr bestimmte Richtung behauptet. So streichen z. B. im Gneisse der l'mgegend von Freiberg die Streckungslinien hor. 8, 4 bis 9, die Schichten mögen horizontal liegen, oder 20 dis 300 nach dieser oder jener Weltgegend hin einfallen; in dem grobflasrigen Gneisse von Bieberstein, in dem Gneissstocke von Geringswalde, und in dem körnigslasrigen Gneisse des St. Gotthardt und der Grimsel ist die Streckung der Falllinie oder Aufsteigungslinie der Schichten parallel \*\*\*).

Was die Uebergänge des Gneisses in andere Gesteine betrifft, so ist bereits oben erwähnt worden, dass dergleichen besonders häufig einerseits in Granit und

<sup>•.</sup> Die Behauptung von Bayle (Bull. de la soc. geol. 2. serie, t. III, p. 538), dass in den besteinen der Schwedischen Gneissformation mehrorts Spuren von Fossilien zu finden seien, bedarf wohl noch eines Beweises, bevor sie für etwas mehr, als eine blosse Behauptung zu Gunsten des Ultrametemorphismus betrachtet werden kann. Das Vorkommen von Graphit so auslegen zu wollen, diess dürfte wohl kaum gerechtfertigt sein.

<sup>\*\*)</sup> Keilhau erwähnt das Vorkommen solcher Gneissschichten, im Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, B. IV, 1844, S. 276; und daraus im Neuen Jahrb. für Min. 1846, S. 845. Studer beschreibt ähnliche Erscheinungen aus den Alpen, und bezweifelt die Wirklichkeit der Schichtung; Neues Jahrb. für Min. 1850, S. 828. Jokély beobachtete ebenfalls eine transversale Parallelstructur an den flasrigen Graniten oder Gneissen im Cizower Walde in Mittelbohmen. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, VI, 1855, S. 371.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. Geognost. Beschr. des Königr. Sachsen, Heft V, S. 40, und Neues Jahrb. für Min. 4847, S. 308.

anderseits im Glimmerschiefer Statt finden. Wenn nämlich in einem glimmerarmen Gneisse die Glimmer-Individuen ihre parallele Anordnung aufgeben, so wird er dadurch zu einem Granite, da der wesentliche Unterschied zwischen beiden Gesteinen eben nur in ihrer Structur begründet ist. Auf ähnliche Weise kann ein hornblenfreicher Gneiss in syenitartige Gesteine übergehen. Tritt dagegen in einem glimmerreichen Gneisse der Feldspath zurück, so verwandelt er sich in Glimmerschiefer talkreiche Gneisse gehen wohl eben so bisweilen in Talkschiefer über. Endlich in noch des Ueberganges in Granulit und in Hornblendschiefer zu gedenken.

B) Hornblendgneiss. Wenn im Gneisse der Glimmer gänzlich oder der grösstentheils durch Hornblende ersetzt wird, so entstehen diejenigen Gesteur, welche man füglich Hornblendgneiss nennen kann. Sie besitzen gewöhnlich eine körnigslasrige oder auch körnigstreifige Structur, sind dabei oft recht grobkert und sehr krystallinisch ausgebildet, zeigen aber wohl niemals eigentlich schiefr so oder feinflasrige Varietäten, und sind oft ausgezeichnet durch sehr vorwaltender Oligoklas. Die accessorischen Bestandtheile sind dieselben, wie im gewöhnlicher Gneisse. Dieser Hornblendgneiss bildet theils grössere selbständige Ablagerungen theils tritt er in wiederholter, schichten- und lagenweiser Abwechslung mit Glermergneiss auf.

Der Hornblendgneiss scheint zwar in Teutschland keine besonders häufige Lescheinung zu sein, spielt aber in vielen anderen Ländern eine recht bedeuten Rolle\*). Aus den Salzburger Alpen beschreibt Credner einen Gneiss, in welchen der Glimmer durch Hornblende vertreten wird, und dessen Structur bald körze bald schiefrig ist∶ Neues Jahrb. für Min. 1850, S. 549. Peters beobachtete Her⊃ blendgneiss untrennbar verbunden mit Glimmergneiss in Oberösterreich. Jahr der k. k. geol. Reichsanstalt, 4853, S. 236. Kittel führt aus der Gegend von Aschaf fenburg hornblendige Gneisse unter dem Namen Syenitgneiss auf. Nach Dufrer sind sie auch im Limousin und in anderen Gegenden Frankreichs keine seltene Li scheinung. Weit bedeutender ist jedoch ihr Austreten in Scandinavien, Finnlut Schottland und Nordamerika. So ist er nach Hausmann sehr verbreitet in 🛩 schwedischen Provinz Westmanland; nach Erdmann bildet er Lager im Glimmer gneisse von Dalarne, Södermanland und Roslagen, und die von v. Engelbardt 🤜 Finnlang unter dem Namen Gneiss-Syenit und Syenitschiefer aufgeführten Gewitt sind einer Beschreibung zufolge grösstentheils nichts Anderes als Hornblendane ... Nach Leopold v. Buch's, Keilhau's und meinen eigenen Beobachtungen tritt er '> in allen Gneissdistricten Norwegens häufig auf, meist in beständiger Abwechslund mit Glimmergneiss und Hornblendschiefer, weshalb die Felswände gebänden wit gestreift erscheinen; eben so sah ihn Scheerer im südlichen Norwegen bei Flatte fjorg und auf Hitteröe als körnigstreifiges Gestein. Macculloch bemerkt, das "I den Schottischen Inseln Tirey und Coll der Gneiss in vielen Varietäten auft: welche durch Hornblende, als wesentlichen Gemengtheil, ausgezeichnet sind. und New-Jork, New-Jersey u. a. Staaten Nordamerikas ist der Hornblendgress 😕 vielorts vorkommendes Gestein.

C) Protogingneiss. Der weiter unten zu erwähnende Protogingranit gets sehr häufig in gneissartige Gesteine über, welche ihrerseits wieder in schiefr. Gesteine verlaufen. Diese merkwürdigen Protogingesteine sind besonders in let Alpen sehr verbreitet und von Delesse genauer untersucht worden. Indem die lustellung ihrer gegenseitigen Verhältnisse der Formationslehre vorbehalten bleder

<sup>\*)</sup> Le remplacement du mica du gneiss par plus ou moins d'amphibole est un accident connu et s'offrant presque dans tous les grands massifs de schistes crystallins. Boué, Esquex, de la Turquie d'Europe, 1840, p. 3.

muss, betrachten wir an gegenwärtigem Orte nur die petrographischen Verhältnisse der gneissähnlichen Varietäten.

Dieser Portogingneiss besteht aus weissem oder röthlichem, glänzendem Orthoklas, aus grünlichweissem meist mattem Oligoklas, aus graulichweissem Quarz, aus dunkelgrünem sehr eisenoxydreichem Glimmer und aus einem talkähnlichen Minerale. Der Glimmer bildet zwar Flasern, welche aber oft klein und sparsam vertheilt sind; der Quarz tritt zwischen dem Feldspathe in sehr feinkörnigen Aggregaten auf. Die plane Parallelstructur des Gesteins ist bisweilen undeutlich, und meist mit einer Streckung der Glimmerflasern verbunden; die Schichtung aber ist in der Regel sehr deutlich ausgebildet, auch die Structur an den Schichtungsfugen oft mehr schiefrig als flasrig, und dort sehr deutlich gestreckt.

Die Protogingneisse finden sich besonders in den Centralstöcken der Alpen, in der Umgegend des Montblanc, des St. Gotthardt, der Grimsel u. s. w. und sind genauer zuerst von Leopold v. Buch beschrieben worden, welcher besonders die Ausbildungsweise des Quarzes in der Form von krystallinisch-feinkörnigen Aggregaten hervorhob; Leonhard's Mineral. Taschenbuch, 1824, S. 393 f. Necker machte aufmerksam darauf, dass die Protogine überhaupt weit häufiger flasrig als körnig, und stets geschichtet sind; Bibl. univ. t. 33, 1826, p. 65 f. Studer beschrieb diese Gesteine mit unter dem Namen Alpengranit, anerkannte jedoch die gneissartige Schichtung derselben und bezeichnete das grüne Mineral, welches bis dahin meist für Chlorit gehalten worden, als dunkelgrünen Glimmer. Lehrb. der physik. Geogr. 1844, S. 331. Diess ist denn auch durch die sehr gründlichen Untersuchungen von Delesse bestätigt worden, welche überhaupt für die Naturgeschichte der Protogingesteine eine grosse Wichtigkeit erlangt haben. Ann. de Chim. et de Phys. [3] t. 25. Nach Brdmann ist der Protogingneiss auch in einigen Gegenden Schwedens sehr verbreitet. Vägledning etc. S. 427.

2) Hällefint. (Hälleflinta.) Mit diesem Namen bezeichnet man in Schweden ein dichtes, wesentlich aus Feldspath und Ouarz bestehendes Gestein, dessen Bestandtheile jedoch mikroskopisch klein und so innig mit einander verschmolzen sind, dass sie meist nur durch die chemische Analyse nachgewiesen werden können; nur selten wird das Gestein feinkörnig, in der Regel erscheint es ganz dicht und homogen. Seine Farben sind verschieden; grau, grün, gelb, roth, braun und schwarz; die grüne Farbe wird durch innig beigemengten Chlorit bedingt, welcher überhaupt als ein häufiger Bestandtheil zu betrachten ist; seltener erscheinen Glimmer oder Hornblende. In der oft lagenweisen Abwechslung verschiedener Farben giebt sich eine plane Parallelstructur, eine Art von dickschiefriger Structur zu erkennen, welche den einfarbigen Varietäten abgeht. Der Bruch ist uneben bis muschlig im Grossen, splitterig im Kleinen, schimmernd oder matt; das Gestein ist hart und sehr schwer zersprengbar, übrigens in dünnen Splittern stets schmelzbar vor dem Löthrohre. Durch die Einwirkung der Atmosphärilien erhält es an freien Felswänden eine oft mehre Linien dicke hellfarbige, matte Verwitterungsrinde. Eine Schichtung ist bald mehr oder weniger deutlich, bald gar nicht vorhanden, stets aber eine vielfache Absonderung in parallelepipedische oder unregelmässig polyëdrische Stücke. Uebergänge zeigt der Hälleflint in Granit, besonders aber in Gneiss, bisweilen auch in Chloritschiefer oder Thonschiefer; mitunter erhält er auch ein porphyrartiges Ansehen durch Aufnahme von Feldspath- oder Quarzkörnern.

Dieses eigenthümliche Gestein findet sich ausschliesslich im Gebiete der ältesten Gneissformation, in welcher es mehr oder weniger mächtige Lager und Stöcke bildet. Die Gegend zwischen Upsala und Dannemora in Upland, von Säther in Dalarne, von Saxan und Hällefors in Westmanland, sowie die Insel Utöen liefern besonders lehrreiche Beispiele seines Vorkommens. Erdmanu, Vägledning etc. p. 1291.

Desselben Utö Jernmalmsfält, 1856, p. 8und Belysning af den geologiska Kartan öfter Fyris-åns Dalbäcken, 1857, p. 10.

Anm. Dem Hälleslint, welcher seiner Substanz nach nur als ein unentwickelter Gneiss zu betrachten und auch dem Felsite, oder der Grundmasse der quarzführenden Porphyre sehr nahe verwandt ist, dürsten auch die oben erwähnten Felsitschiefer beizuordnen sein, welche so häufig als Kieselschiefer aufgeführt worden sind; vergl. oben S. 534.

3) Granulit. (Weissstein, Leptinite, Eurite schistoide.) Dieses Gestein ist zw. r dem Gneisse sehr nahe verwandt, dennoch aber von ihm hinreichend verschieden, um als eine selbständige Art aufgeführt zu werden. Der Granulit besteht wesentlict aus Orthoklas, Oligoklas\*), Quarz und Granat; wenigstens ist diess die Zusammensetzung seiner charakteristischen Varietäten. Der Feldspath bildet eine feinkornier Grundmasse, in welcher platte Körner, Linsen oder regelmässige, oft papierdüme Lamellen von Quarz lagenweise vertheilt sind, so dass das Gestein schon durch den Quarz eine mehr oder weniger deutliche Parallelstructur erhält, welche nicht selten als schiefrige Structur erscheint. Rothe Granaten, meist nur von der Grosse eine Mohn- oder Hirsekornes, selten bis erbsengross, oft fast mikroskopisch klein, sint mehr oder weniger reichlich in dem Gesteine ausgestreut, und wohl als wesentlich-Bestandtheile anzusehen, weil sie nur selten ganz vermisst werden.

Da der Feldspath in der Regel den vorwaltenden Bestandtheil bildet, und der Quarz gewöhnlich graulichweiss oder lichtgrau gefärbt ist, so wird auch die Farte des Gesteins hauptsächlich durch den Feldspath bestimmt. Sie ist weiss, fast unallen Nüancen, geht aber häufig in licht graue, gelbe und rothe Farben über; auch kommen lauchgrüne bis fast schwärzlichgrüne Varietäten vor, welche wahrscheulich durch Eisenoxydul gefärbt sind \*\*) und oft unter dem Namen trappartiger Granulit aufgeführt wurden.

Von accessorischen Bestandtheilen ist zuvörderst der Glimmer zu nennen welche sich sehr häufig und bisweilen in ziemlicher Menge einfindet, wodurch der Parallelstructur des Gesteins gesteigert wird, weil die Lamellen oder Flasern der Glimmers stets parallel gelagert sind. Es scheint, dass der Glimmer und der Granzin einem sich gegenseitig ausschliessenden Verhältnisse stehen, indem die glimmerreichen Varietäten gewöhnlich sehr arm an Granat sind, und umgekehrt. Nächstem Glimmer sind zu erwähnen Disthen, welcher den schiefrigen Varietäten nicht selten in einzelnen hellblauen Körnern eingesprengt ist, Schörl, welcher nach Gümbel in gewissen Varietäten des Granulites der Oberpfalz eben so häufig verkommt wie sonst der Granat, weshalb er sie Schörlgranulit nennt \*\*\*), und Horn-

<sup>\*)</sup> Aus den von Hornig mitgetheilten Analysen dreier Varietaten aus der Gegend vie Krems scheint zu folgen, dass der Feldspath theils Orthoklas theils Oligoklas ist, Sitzungsber der K. Akad. B. 7, 4854, S. 586. Auch in dem Granulite von Krumau in Böhmen kommt nast Hochstetter bisweilen ein klinotomer Feldspath vor, welcher das Gewicht 2,62 hat vinach v. Hauer's Analyse Oligoklas ist; Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, V, 4854, S. 11

<sup>\*\*)</sup> Diese Verschiedenheit der Farben macht es auch nothwendig, den alten Namer-Weissstein aufzugeben, und dafür den, auch in anderer Hinsicht empfehlenswerthen. Weiss vorgeschlagenen Namen Granulit zu gebrauchen. Holger nennt das Gestein Feldspet schiefer, gegen welche Benennung jedoch Manches einzuwenden ist. Dass die grunen Vartäten durch Hornblende gefärbt seien, gehört zu den Behauptungen der älteren Geognierwelche in allen grünen Silicatgesteinen Hornblende als Pigment voraussetzte. Das Geschwurde zuerst aus der Gegend von Namiest in Mähren bekannt, und dorther von v. Jast v. Jahre 4764 als ein neuer Halbedelstein unter dem Namen Namiester Stein beschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Korrespondenzblatt des zool. miner. Vereins in Regensburg, 1853, S. 157. Ehen hebt Hochstetter einen Turmalingranulit bei Krumau in Böhmen als besondere Varietat

blende, die wohl am seltensten vorkommt, nach Czizek aber in Niederösterreich bei Göttweib, Gurhof u. a. O. ziemlich häufig ist.

Nach den Modalitäten der Structur und Zusammensetzung sind besonders folgende Varietäten zu unterscheiden:

- a) schiefriger Granulit; das Gestein hat durch zahlreiche, papierdünne, und höchst regelmässig parallel gelagerte Quarzlamellen eine ziemlich vollkommene dick- oder dünnschiefrige Structur\*);
- b) körnig-schuppiger Granulit; der Quarz ist mehr in der Form von platten Linsen ausgebildet, welche einander parallel liegen; ausserdem sind auch einzelne Schuppen oder kurze Flasern von Glimmer vorhanden, so dass das Gestein noch eine deutliche Spaltbarkeit besitzt;
- c) körniger Granulit; die Quarzkörner sind so wenig abgeplattet, dass sie kaum noch eine Spaltbarkeit des Gesteins bedingen, und selbst eine Parallelstructur nur undeutlich zu bemerken ist, daher das Gestein feinkörnig erscheint;
- d). gneissartiger Granulit; er ist reich an Glimmer, hat daher eine feinflasrige oder dickschiefrige Structur, enthält gewöhnlich nur sehr sparsame Granaten, und wohl niemals Disthen.

Der Granulit ist in der Regel ausserordentlich deutlich und regelmässig geschichtet; nur die körnigen Varietäten machen zuweilen eine Ausnahme, indem ihre Schichten mächtiger und minder deutlich zu sein pflegen. Die schiefrigen und körnigschuppigen Varietäten liefern dagegen die schönsten Steinplatten, und zeigen meist sehr ebenflächige Schichtungsfugen, so dass wenige Gesteine in der Vollkommenheit ihrer Schichten mit ihnen wetteifern können. Die Schieferung des Gesteins ist durchgängig der Schichtung parallel \*\*). Auch zeigen manche glimmerhaltige Granulite eine recht deutliche Streckung, indem die Glimmerlamellen auf den Spaltungsflächen nach lauter parallelen Linien geordnet sind.

Der Granulit geht besonders häufig in Gneiss über, was durch das Eintreten und allmälige Ueberhandnehmen von Glimmer bewirkt wird; doch sind es meist feinflasrige und schiefrige Gneisse, welche auf diese Weise zum Vorschein kommen. Angeblich sollen auch Uebergänge in Granit und in Hornblendschiefer vorkommen; indessen pflegt der körnige Granulit fast ganz frei von Glimmer zu sein.

Noch niemals ist im Granulite auch nur die fernste Andeutung von organischen Leberresten entdeckt worden; er ist daher ein völlig fossilfreies Gestein.

4) Granite. (Granite.\*\*\*) Dieses sehr wichtige, weil sehr verbreitete Gestein ist wesentlich ein krystallinisch-körniges Aggregat aus Feldspath, Quarz und Glimmer, von welchen drei Gemengtheile der erstere vorwaltend, der letztere mehr untergeordnet zu sein pflegt †). Als charakteristisch und besonders unter-

or, der Turmalin erscheint bisweilen so häufig, dass er Uebergänge in ein bräunlichschwars Schörlgestein vermittelt. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, V, S. 45.

<sup>\*)</sup> Natürlich muss man das Gestein im Querbruche betrachten, wenn man diese Structur rkennen will; auf der etwas verwitterten Oberfläche von Querklüften tritt sie besonders leutlich hervor.

<sup>\*\*</sup> Hochstetter beobachtete jedoch in gewissen glimmerreichen, körnigstreifigen Varieaten bei Kruma mehrfach eine transversale Parallelstructur, welche die plattenförmige Abonderung durchsetzt.

Nach Emmerling (Lehrb. der Mineralogie, III, S. 24) ist der Name Granit zuerst Jahre 4698 von Tournefort gebraucht worden; weder Theophrast, noch Plinius, noch Igricola kennen ihn. Dagegen bemerkt Breislak, dass Cäsalpinus schon in seinem im J. 4596 Edruckten Buche de metallis das Wort Granit gebraucht, und dass sich schon früher mehre Islianische Schriftsteller desselben bedient haben. Lehrb. der Geol. I, S. 462.

<sup>†;</sup> Holger definirt zwar den uranfänglichen Granit als ein Gemenge von ganz gleihen Mengen von Feldspath, Quarz und Glimmer; setzt aber auch gleich hinzu: »nicht mehr

scheidend vom Gneisse ist die durchaus richtunglose Structur zu betrachten welche allem ausgezeichneten Varietäten des Granites zukommt, indem nur dierem gen Varietäten eine Andeutung von Parallelstructur erkennen lassen, welche scheilals Uebergangsglieder in den Gneiss anzusehen sind.

Der feldspathige Gemengtheil ist hauptsächlich Orthoklas, und zwar wid in den meisten Fällen der gewöhnliche Kalifeldspath von der Formel AlSi3+KS1 doch haben die Untersuchungen von Svanberg gelehrt, dass auch manche ander zusammengesetzte orthotome Feldspathe vorkommen\*), wie denn überhaupt 4 Natur der in den Gebirgsgesteinen auftretenden feldspathartigen Mineralien no einer vielseitigen Untersuchung bedarf. Diese orthotomen Feldspathe haben gewest lich eine röthlichweisse bis fleischrothe und ziegelrothe Farbe; doch kommen aut öfters gelhlichweisse, grünlichweisse, blaulichweisse, graulichweisse und ander lichtgelb, grün\*\*) und grau gesärbte Varietäten vor. Zugleich mit dem orthotoak Feldspathe tritt aber auch sehr häufig eine klinotome, an der Zwilliugstreifung ihr Spaltungsflächen leicht erkennbare Feldspathspecies auf, welche nach G. Rose: Durocher's, Delesse's, Axel Erdmann's, Fischer's und Anderer Untersuchung Oligoklas, in manchen Fällen aber auch Albit ist \*\*\*), und sich im ersten Falle durch ihre leichte Schmelzbarkeit zu erkennen giebt; auch ist der Oligobi meist graulichweiss, grünlich oder gelblich, und nur selten roth gefärbt. Zuweis werden die Orthoklaskörner vom Oligoklas wie von einer Schale eingehüllt.

Der Quarz erscheint gewöhnlich in ungestalteten krystallinischen Körnern in Partieen von graulichweisser bis licht rauchgrauer Farbe, welche sich durch hin muschligen Bruch, ihren Glas- oder Fettglanz, ihre Farbe und ihre völlige is schmelzbarkeit von den feldspathigen Bestandtheilen des Gesteins leicht untersche

vorhanden« (Elemente der Geogoosie, I, S. 44), so wie er ihn S. 26 ein sabstractes Gement nennt, welches jetzt nicht mehr existirt, und S. 25 eines der »Gedankendinge», von den Betrachtung die wissenschaftliche Geognosie ausgehen müsse. Diese Ansichten durften 14 leicht für die Bekenner des Ultrametamorphismus einiges Interesse haben, welche uns als ben machen wollen, dass sich kein Gestein mehr in seinem ursprünglichen Zustande test det, und dass auch im Schoosse der Gebirge ein fortwährender Stoff- und Generation sel herrscht. Wir gestehen aufrichtig, dass es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist. Standpunct zu erringen , welcher zur Erkennung und Anerkennung jener räthselhaften Inzi substantiationen befähigt; dass wir noch dem alten Glauben anhängen, ein vollkommen "und unzersetzt erscheinender Granit sei noch heutzutage dasselbe Gestein, welches er unsti telbar nach seiner Ablagerung und Erstarrung gewesen ist; und dass uns zuweilen bedurk will, gar manche der vielgepriesenen Wunder des Metamorphismus dürften recht pesses " Stoff zu einem 46. Buche der Ovidischen Metamorphosen liefern. — Ich wage es, unter :4 drücklicher Hinweisung auf S. 405, diese Bemerkung abermals abdrucken zu lassen, atmein verehrter Freund G. Bischof aus ihr zu folgern schien, dass ich den Umwandlung Mineralreiche überhaupt gar keine Realität zuerkenne; Lehrb. der chem. Geol. 11, 5 5" Dass diess nicht der Fall ist, dafür zeugen wohl viele Seiten meines Buches.

<sup>\*)</sup> Journal für prakt. Chemie, Bd. 81, 4844, S. 161 ff.

Miascit bildet, spangrünen Orthoklas, daher er denselben grünen Granit nennt; eine Braning, unter welcher auch Studer den Granit des Julier in Graubünden aufführt, desen waltender Feldspath span- oder apfelgrün ist. Hitchcock erwähnt von Leverett in Coloricut einen blauen Granit, welcher aus hellblauem Feldspath und dunkelbtauem Quarz steht. Amer. Journ. of sc. 1823, p. 40.

Th. II, 1842, S. 554 f. Durocher in Annales des mines [4], t. IV, p. 67 und in Compenied des, t. 25, 1847, p. 240. Delesse in Ann. des mines [4], t. 46, p. 408. Fischer in Briten über die Verhandl. der naturf. Ges. zu Freiburg, 4857, Nr. 49, 25 u. 26. G. Response haben jedoch niemals Albit erkannt.

den lassen. Nur selten kommen gelblich, röthlich oder blau\*) gefärbte Varietäten vor, und eben so selten findet sich der Quarz in deutlich erkennbaren Krystallen, oder auch in der Form von kleinkörnig zusammengesetzten Partieen. Höchst merkwürdig ist es, dass sich der Quarz, nach der ganzen Art und Weise seines Vorkommens, insbesondere nach seiner Einfügung zwischen die übrigen Bestandtheile des Granites, als das zuletzt ausgeschiedene und in den Zustand der Starrheit übergegangene Mineral zu erkennen giebt.

Der Glimmer, als der dritte wesentliche Bestandtheil des Granites, tritt in so auffallend verschieden gefärbten Varietäten auf, dass man wohl zu der Annahme berechtigt ist, es sei theils Kaliglimmer, theils Magnesiaglimmer, welcher in die Zusammensetzung des Gesteins eingeht. Man sieht in verschiedenen Graniten die verschiedenen weissen, grauen, grünen, gelben, braunen und schwarzen Glimmer: ia. nicht selten kommen in demselben Granite zweierlei sehr verschieden gefärbte Glimmer-Varietäten vor, welche bisweilen mit einander regelmässig verwachsen sind. Die optische und die chemische Prüfung derselben ist aber bis jetzt noch viel zu sehr vernachlässigt worden, als dass sich etwas Bestimmtes über die Natur derselben aussagen liesse. Dagegen ist es gewiss, dass in manchen sehr grobkörnigen, aber gewöhnlich nur in kleineren Massen austretenden Graniten, Lithionglimmmer vorbanden ist. In den Graniten Irlands wird nach Haughton der Glimmer ganz gewöhnlich durch Margarodit vertreten. Uebrigens erscheint der Glimmer meistentheils in der Form von isolirten, lamellaren, oft hexagonalen Individuen, welche selten eine sehr grosse Ausdehnung gewinnen, und dann bisweilen auffallend länger als breit sind; häufig sind es nur kleine Schuppen. Kurz säulenförmige Krystalle und büschelförmige oder andere regelmässige Aggregate sind nur als Seltenheiten zu beobachten; öfter finden sich die Glimmerschuppen zu unregelmässigen Flocken versammelt.

Diese drei Gemengtheile erscheinen nun in der Regel dergestalt mit einander verwachsen, dass der Feldspath und Qnarz ein körniges Aggregat bilden, in welchem die nach allen möglichen Richtungen liegenden Glimmer-Individuen bald sparsam, bald reichlich eingestreut sind, weshalb denn auch keine Spur von einer bestimmten Anordnung oder Ablagerung der Gemengtheile zu erkennen ist. Der Grauit ist daher ein körniges Gestein in der elgentlichsten Bedeutung des Wortes, wie diess auch sein Name besagt. Dabei kommen jedoch alle möglichen Abstufungen in der Grösse des Kornes vor, so dass man gross-, grob-, klein- und seinkörnige Granite unterscheidet; in manchen grosskörnigen Graniten sind die Gemengtheile sussgross und darüher. Gewöhnlich sind die Granite als compacte Gesteine ausgebildet; bisweilen aber erscheinen sie poros durch kleine eckige Höhlungen, oder sogar cavernos durch grössere Cavitäten, auf deren drusigen Wänden der Feldspath und Quarz, so wie manche accessorische Gemengtheile, in schönen Krystallen hervortreten \*\*).

Sehr häufig zeigt der Granit die sogenannte porphyrartige Structur, Indem das, ausserdem ziemlich gleichmässig-körnige Gestein einzelne grössere Feld-

<sup>\*)</sup> Nach Cotta ist der Quarz in den Graniten der Gegend von Rumburg gewöhnlich blau gefärbt. Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotta, Heft III, S. 14. Dasselbe herichtet Saussure vom Granit des Pic blanc in der Nähe des M. Rosa. Bei Jäzernthal in den Vogesen ist er schön roth gefärbt.

pold v. Buch im Jahre 1827 eine treffliche Beschreibung gab, in der auch zuerst die interessante Verwachsung von Orthoklas und Albit zur Sprache gebracht und nach ihrer krystallographischen Gesetzmässigkeit dargestellt worden ist. Fournet hat diesen und ähnlichen Granit aus der Gegend von Lyon Miarolit genannt.

spathkrystalle umschliesst, welche sich nicht nur durch ihre auffallende Grössendern auch durch ihre gewöhnlich sehr vollständige und regelmässige Ausbildung von den kleineren und unregelmässig gestalteten Feldspathkörnern der sie umschliesenden Gesteinsmasse unterscheiden. Sie sind fast immer als Zwillingskrystallt ausgebildet, erreichen zuweilen einen Durchmesser von mehren Zollen 'am Delaware in Nordamerika sogar bis zu einem Fuss, sind nicht selten von Glimmer od von granitreicher Gesteinsmasse durchwachsen, erscheinen dann und wann als zerbrochene und durch eingedrungene Gesteinsmasse verkittete Krystalle, und gehere nach G. Rose in allen Fällen der Species Orthoklas, welche Feldspathspecie auch ausserdem noch in der Grundmasse des Granites auftreten mag. Je grobkerniger ein solcher porphyrartiger Granit ist, um so grösser, je feinkörniger er ei um so kleiner pflegen die in ihm ausgestreuten Orthoklaskrystalle zu sein. Gewolle lich liegen diese Krystalle ohne alle Regel in dem sie umschliessenden Gesteine nur in seltenen Fällen nehmen sie eine solche Lage an, dass ihre grössten Durchschnittsflächen oder ihre längsten Durchmesser einander ungefähr parallel sind.

Manche Granite sind ausserordentlich arm an Glimmer, so dass sie als korner Aggregate von Feldspath und Quarz erscheinen, zwischen denen nur hier und iganz sporadisch ein Glimmerblättchen zu bemerken ist. Dergleichen Granite, de meist ziemlich feinkörnig ausgebildet sind, kommen aber wohl seltener in größert Ablagerungen, sondern mehr in kleineren Gebirgsgliedern (in Gängen und Stocker, vor; auch pflegen sie gewöhnlich sehr hellfarbig zu sein.

Die allgemeine Farbe des Granites wird in der Regel durch den Feldspatials den meist vorwaltenden Gemengtheil bestimmt; nur in den sehr glimmerrendert Varietäten macht auch der Glimmer seine Farbe geltend, zumal wenn solche dutet ist. Die Granite erscheinen daher von sehr verschiedenen Farben; doch sind brothe, hellgraue und weisse Varietäten als die gewöhnlichsten zu betrachten.

Ueber die allgemeine Substanz der Granite sind in neuerer Zeit etc. interessante Resultate erlangt worden, seit man begonnen hat, Bausch-Analysis von Graniten zur Ausführung zu bringen. Die Analysen von Delesse und Streta finden sich in G. Bischof's Lehrbuch der chem. Geologie, II, S. 2305 ff. zusammet gestellt; dazu kommen noch neuere Analysen von Kjerulf. Mehre der analysische Granite ergaben einen ganz kleinen Wassergehalt, wahrscheinlich weil ein The. Fres Feldspathes schon einer beginnenden Zersetzung zu Kaolin unterlegen von Die meisten aber zeigen in ihrer Substanz eine so auffallende Aehnlichkeit mit Frachyten und Trachytporphyren, dass man ihr Material aus derselben Quelle der viren möchte, welche die trachytischen Gesteine lieferte. Streng und Kjerulf zeus noch genauer, wie die Bausch-Analysen vieler Granite auf eine vorherrschend trachytische Masse zu schliessen erlauben.

Sehr gross ist die Anzahl der im Granite vorkommenden accessorischet Bestandtheile. Zuvörderst muss erwähnt werden, dass in manchen Granite Talk oder Chlorit auftreten, welche den Glimmer theilweise oder gänzlich setzen. In anderen Varietäten erscheint Hornbleude neben dem Glimmer untwermittelt durch ihr allmäliges Ueberhandnehmen den Uebergang aus Granit in wird. In seltneren Fällen wird der Glimmer zum grossen Theile oder auch ganz durch Lamellen von Eisenglanz (sog. Eisenglimmer) oder von Graphit vertreten. Ausser diesen Mineralien. welche gewissermaassen nur als locale Refresen.

<sup>\*)</sup> Auch solche talk- oder chlorithaltige Granite werden mit unter dem Namen i . . to g in aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Granit mit Eisenglimmer findet sich z. B. nach Goldfuss bei Kirchberg und Got im Fichtelgebirge, nach Bronn bei Schriesheim und Michelbach unweit Heidelber. Inach v. Alberti bei Röthenbach und Alpirsbach im Schwarzwalde, Granit mit Grapbit - Glimmer bei Mendionde, Lekhurrun und Maccaye in den Pyrenäen.

sentanten des Glimmers zu betrachten, und daher wie dieser gleichmässig in dem Gesteine ausgestreut sind, erscheinen nun noch theils als häufige und sehr verbreitete, theils als seltnere und nur sporadisch austretende accessorische Bestandtheile besonders folgende Mineralien. Turmalin, bisweilen in schön gefärbten und frei auskrystallisirten Varietäten, zumal auf den Drusenräumen gewisser grobkörniger Granite (Penig und Limbach in Sachsen, Insel Elba, Haddam in Connecticut, Ceylon; weit häufiger schwarz, als Schörl), in Krystallen, Stängeln, Körnern und in kleinen stängligen oder körnigen Aggregaten; ein in manchen granitischen Regiouen ausserordentlich verbreiteter Gemengtheil, so dass man das betreffende Gestein Schörlgranit nennen möchte. Granat, roth oder braun in grösseren oder kleineren Krystallen und Körnern, bisweilen ziemlich häufig eingesprengt. Topas und Beryll, theils zugleich mit Turmalin oder mit Bergkrystall auf Drusenräumen, theils eingewachsen im Gesteine, nicht so gar selten. Pinit, sporadisch oder auch gesellig; wie z. B. in manchen Graniten des Velay und Vivarais, welche so reich an Pinitkrystallen sind, dass solche einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des Gesteins haben. Fluorit, eingesprengt oder in kleinen Nestern und Lagen; wie man an St. Stephens-Beacon in Cornwall, am Ramberge im Harze, bei Serkingen im Schwarzwalde. Apatit, in eingewachsenen Krystallen und Körnern. elten. Magneteisenerz, in Krystallen und Körnern; ein häufig vorkommendes Mineral, obwohl es gewöhnlich in so kleinen Körnern eingesprengt ist, dass sich seine Anwesenheit nur durch die Einwirkung auf die Magnetnadel zu erkennen giebt. Zinnerz, ein in gewissen Graniten, welche Zinnerz-Lagerstätten umschliessen, ziemlich häufig, jedoch gleichfalls oft nur in mikroskopisch kleinen Theilen eingesprengter Gemengtheil. Eisenkies, erscheint nicht selten in kleinen Körnern oder Krystallen. Molybdänglanz, in eingewachsenen Lamellen und blättrigen Aggregaten, selten. Ausser den genannten sind noch hier und da viele andere, theils erdige, theils metallische Mineralien im Granite beobachtet worden. welche jedoch mehr ein locales Interesse haben; dahin gehören z. B. Korund. Zirkon, Pistazit nach Beudant sehr häufig im Granite der Tatra und des Krivan, Titanit, Gadolinit, Orthit, Pyrorthit, Allanit, Cordierit, Andalusit, Arsenkies, Gold und manche andere sporadisch vorkommende Mineralspecies.

Noch sind folgende, mit besonderen Namen belegte Gesteine zu erwähnen:

a) Granit in der engeren Bedeutung des Wortes will G. Rose nur diejenigen granitischen Gesteine nennen, welche, ausser vorwaltendem weissem Orthoklas und reichlichem Quarz nebst wenig Oligoklas noch zweierlei Glimmer, nämlich weissen Kaliglimmer und dunkelfarbigen, schwarzen oder braunen Magnesiaglimmer enthalten, von welchen zumal der erstere sehr bezeichnend sein soll, obgleich er zuweilen ausfällt.

Dieser eigentliche Granit erscheint z.B. im Erzgebirge zwischen Eibenstock und Carlsbad, in der Lausitz von Görlitz bis Bischofswerda, am Harze im Ramberge und am Ziegenrücken, auf der Ostseite der Sudeten in grosser Ausdehnung, dagegen nur sehr untergeordnet im Riesengebirge.

b) Granitit nennt G. Rose diejenigen granitischen Gesteine, welche aus vorwaltend rothem Orthoklas, viel Oligoklas, etwas Quarz und wenig schwärzlichsrünem Magnesiaglimmer bestehen, und sich daher besonders durch die bedeutende Menge des Oligoklases und durch den gänzlichen Mangel an weissem Glimmer vom Granite unterscheiden; auch die gewöhnlich rothe Farbe des Orthoklases und sein üßeres Vorkommen in größeren Krystallen, daher die oft porphyrartige Structur des Gesteines sind bezeichnend.

Solcher Granit bildet die Hauptmasse des Riesengebirges und am Harze die Brockenpartie; am Thüringer Walde findet er sich bei Mehlis und Ilmenau, im Oden-

walde bei Schriesheim; auch gehören zu ihm der bekannte Granit von Baveno au. Lago maggiore, mehre Granite der Normandie und Bretagne und sehr viele andere. — Da G. Rose auch den Granit von Baveno hierher rechnet, so ergiebt sich, dissein Granitit identisch mit dem Miarolit von Fournet ist\*). Mit diesem, nach der italiänischen Provinzialbenennung Miarolo gebildeten Namen bezeichnete näwich Fournet schon früher nicht nur das Gestein von Baveno, sondern auch ähnliche granitische Gesteine aus dem Lyonnais und von Jägerthal in den Vogesen, welcher, als ganz eigenthümliche Varietäten, von den übrigen Graniten trennen zu müssen glaubte. Mem. sur la Géol. des Alpes, compris entre la Valais et l'Oisans, 2. parte, p. 24 f.; im Bull. de la soc. géol. 2. série, 11, p. 495 ff. unterschied er sogar eurganze division miarolitique, welche ihre besonderen Granite, Granulite, Eurisbegreift.

Uebrigens haben sich Hausmann und Fischer gegen die Möglichkeit einer corsequenten Unterscheidung des Granites und Granitites ausgesprochen. Neues Jahrt für Min. 1852, S. 972 ff. und Berichte der naturf. Ges. zu Freiberg, 1857, S. 634

c) Pegmatit; es ist wohl zweckmässig, diesen Namen, welcher von Hauy uzur Bezeichnung des eigentlichen Schriftgranites (S. 559.) eingeführt worden war nach dem Vorgange französischer Geologen in einer etwas erweiterten und in le sondere in derjenigen Bedeutung zu gebrauchen, in welcher er neuerdings von 🗠 lesse fixirt worden ist. (Mem. sur la pegmatite etc. in Ann. des mines, 4. serie !!! 1849, p. 97 ff.) Demnach verstehen wir unter Pegmatit zunächst die grossturnigen, wesentlich aus Orthoklas, Quarz und silberweissem Glimme bestehenden Granite, welche so häufig in der Form von unregelmässigen Gängri kleinen Stöcken und Nestern innerhalb anderer Gesteine der Granitfamilie auftreier ohne doch jemals grössere und selbständige Ablagerungen zu bilden. Die Unarund Orthoklas-Individuen sind oft mehre Zoll, ja bisweilen einen Fuss gross in darüber, und der Glimmer ist gleichfalls in sehr grossen Individuen ausgebildet auch erscheinen die grossen Feldspathmassen gar nicht selten als wirklicher Schrift Turmalin ist ein ganz gewöhnlicher accessorischer Bestandtheil die Pegmatite, und oft in schönen krystallisirten Varietäten ausgebildet: auch furlsich bisweilen, als secundäre Bildungen, grüner Talk und Eisenkies ein. Auf de-Weise charakterisirt Delesse die Pegmatite.

Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass auch andere, in ganz ähnlichen Foruaustretende grosskörnige Granite hierher gerechnet werden müssen, weleinen Reichthum von schönen accessorischen Mineralien enthalten. Dahin geherz. B. die grosskörnigen Granite, welche in der sächsischen Granulitformation mal bei Penig, Kursdorf und Mühlau, vorkommen, und ausser den, von Delesser wähnten vier gewöhnlichen Bestandtheilen auch noch Lithionglimmer und Alt bisweilen auch Physalith, Amblygonit, Apatit und Andalusit führen; dahin de ! Limoges, Chanteloube u. a. Orten des Dap. der oberen Vienne im gewöhnlich Granite außetzenden Gänge, welche nach Alluaud aus Qaurz, Orthoklas, A: schwarzem Glimmer und röthlichem Lithionglimmer in so grosskörniger Ausbild bestehen, dass die drei ersteren Mineralien bisweilen cubikmetergrosse Massen den, die durch Glimmertafeln von 1 bis 2 Decimeter Dicke abgesondert werddazu gesellen sich Beryll, Apatit, Granat u. a. Mineralien; bei Marmagne un! Symphorien im Morvan sind dergleichen Pegmatitgänge nach Dufrenoy so render Turmalin und gemeinem Beryll, dass der letztere bisweilen mit als Strassenmaie verwendet wird. Ferner gehört hierher der berühmte Granitgang von Fuß.:

<sup>\*)</sup> Auch hatte schon Studer im ersten Theile seines Lehrbuchs der physikalischen graphie S. 330 einen Theil der von Rose als Granitit aufgeführten Gesteine unter dem Nach er Granit von den übrigen Graniten abgesondert.

Fahlun, welcher im Gneisse außetzt, bis 5 und 6 Lachter mächtig ist, und ausser dem Orthoklas, Quarz und Glimmer, welche in ungewöhnlich grossen Dimensionen außtreten, Albit, gemeinen Topas und Beryll, Granat, Gadolinit, Orthit, und mehre tantal- und cerhaltige Mineralien umschliesst; ähnlich verhält sich der sehr grosskörnige Granit von Ytterby in Upland, welcher durch seine Gadolinite und Yttrotantalite so berühmt worden ist. Auch der grosskörnige Granit von Mursinsk im Ural, mit Albit, Tumalin, Granat, Topas, Beryll und schönen Bergkrystall, und ähnliche durch ihre Mineral-Binschlüsse bekannte Granite von Connecticut, Massachusetts u. a. Staaten Nordamerikas sind wohl den Pegmatiten beizurechnen.

- d) Protogin. Die mineralische Zusammensetzung dieser bald granitischen, bald gneissartigen und selbst schiefrigen Gesteine, welche in den Alpen eine so wichtige Rolle spielen, ist est durch die genauen Untersuchungen von Delesse festgestellt worden. Aus ihnen ergiebt sich, dass der grauitartige Protogin oder Protogingranit (Alpengranit Studers) ein krystallinisch-körniges Gemeng aus weissem oder röthlichem, glänzendem Orthoklas, grünlichweissem, mattem Oligoklas, grauem oder röthlichem Quarz, dunkelgrünem, sehr eisenoxydreichem (seiner chemischen Zusammensetzung nach zwischen Magnesia- und Kaliglimmer stehendem) Glimmer\*) und einem hellgrünen talkähnlichen Minerale ist. Der Orthoklas ist immer, wenn auch nicht gerade der vorwaltendste, so doch der bezeichnendste Gemengtheil, und tritt oft in Krystallen von mehren Centimetern Länge auf; die an der Streifung ihrer Spaltungsflächen sicher erkennbaren Individuen des Oligoklases sind gewöhnlich nur mehre Millimeter gross; der Quarz bildet Körner von muschligem Bruche, und der dunkelgrüne Glimmer dicke hexagonale Tafeln von einigen Millimetern Durchmesser; der Talk endlich, welcher in den granitartigen Varietäten sehr untergeordnet erscheint, imprägnirt häufig den Oligoklas, und bedingt so die oft lebhaft grüne Färbung desselben; er ist jedenfalls ein epigenetisches Gebilde.
- e) Aplit; so hat man die fast nur aus Orthoklas und Quarz bestehenden Granite genannt, auch bezeichnete man wohl überhaupt früher mit dem Worte Halbgranit solche Granite, in denen hauptsächlich nur zwei der wesentlichen Gemengtheile vorhanden sind.
- f) Rappakiwi; so nennt man in Finnland einen der Verwitterung sehr stark unterworfenen, aus Feldspath, schwarzem Glimmer und grauem Quarz bestehenden, durch runde fleischrothe Feldspathkörner porphyrartigen Granit, welche Feldspathkörner von grünlichgrauem, leicht verwitterlichem Oligoklas wie von einer Rinde umgeben werden. Er findet sich dort in dem Striche von Wihorg bis nach Lovisa \*\*).
- g) Schriftgranit; dieses merkwürdige Aggregat aus Feldspath und Quarz erscheint niemals in grösseren Massen, als eigentliches Gebirgsgestein, sondern es bildet nur untergeordnete Partieen innerhalb gewisser Granite oder Gneisse, weshalb sich auch v. Leonhard und G. Rose gegen den Gebrauch erklären, den Schriftgranit als eine eigenthümliche Gebirgsart zu betrachten\*\*\*). Bekanntlich besteht der Schriftgranit aus grossen Feldspath-Individuen, deren jedes einzelne viele tänglige, aber seltsam verzerrte und nur durch gestreiste Zusammensetzungsflächen begränzte Quarz-Individuen umschliesst, welche alle in paralleler Stellung nach einem sehr bestimmten Gesetze in der Feldspathmasse eingewachsen sind. Auf den

<sup>•</sup> Dieser grüne Glimmer ist immer für Chlorit gehalten worden; ein Irrthum, der wohl wih in anderen Fällen häufig vorkommen mag.

<sup>\*\*.</sup> Nach Böthlingk, Neues Jahrb. für Min. 1840, S. 613, und Kutorga, Geogn. cobb. im südlichen Finnland. 1851. S. 114 f. Bisweilen ist der Name Rappakiwi für einen fast us ans Feldspath und Glimmer bestehenden Granit gebraucht worden.

<sup>\*\*\*</sup> Reise nach dem Ural, I. S. 446, und Charakteristik der Felsarten S. 47.

Spaltungsflächen der letzteren erscheinen die Quarz-Individuen im Querbruche m Figuren, welche in ihrer Form und reihenförmigen Affordnung an hebräische Schrifterinnern.

Der Granit ist im Allgemeinen arm an accesorischen Bestandmassen Ausser den häufig vorkommenden Nestern und Trümern von krystallinischet Quarz, von Quarz und Feldspath, von Quarz und Schörl, und ausser den bereit mehrfach erwähnten Drusen, in welchen neben den wesentlichen Bestandtheut des Granites oft noch manche andere Mineralien frei auskrystallisirt auftreten. sie besonders noch gewisse eigenthümliche Concretionen zu erwähnen, welcz eine bald rundlich, bald abgeplattete, bald ganz unregelmässige Form besitzen. ibren Rändern mit der umgebenden Gesteinsmasse verfliessen, durch ibre mdunklere Farbe jedoch auffallend hervortreten, und theils in einer localen Anhafung des Glimmers, theils in einer Modification der Grösse des Kornes, der Fart und der sonstigen Beschaffenheit des Gesteines oder seiner Bestandtheile begründ sind. Sie widerstehen gewöhnlich der Verwitterung im höheren Grade als ihre (a gebung, treten daher zuweilen als sphäroidische Formen bervor, und sind wil nicht selten für wirkliche Geschiebe gehalten worden. Hierher gehören auch mart platten- und trümerförmige Gebilde, welche in ihrer Form und Ausdehnung Gänge erinnern, ohne doch in allen Fällen so gedeutet werden zu dürfen; sie istehen bald aus einem mehr feinkörnigen, bald aus einem mehr grobkörnigen Gre nite derselben Art, wie derjenige, in welchem sie vorkommen, zeigen aber gera dieselben Bestandtheile in denselben Varietäten, und sind an ihren Gränzen so int mit dem Nebengesteine verbunden, dass sie wohl nur als gleichzeitige Gebilde trachtet werden können.

Von fremdartigen Binschlüssen finden sich im Granite häufig Framente, selterer abgerundete Stücke (also Geschiebe oder Geröller ander Gesteine. Diese Fragmente erscheinen theils unverändert, und scharf abgeroner von der sie einschliessenden Gesteinsmasse; theils sind sie mehr oder wenger afallend verändert, und so innig mit dem Granite verschmolzen, dass ihre Cook nicht sonderlich scharf hervortreten, und dass sie, zumal bei rundlicher Form, grosse Aehnlichkeit mit den so eben erwähnten Concretionen gewinnen. Wech jedoch aus einem schiefrigen, oder überhaupt aus einem mit Parallelstructur verschenen Gesteine bestehen, wie diess sehr häufig der Fall ist, so können sie er wohl mit Concretionen verwechselt werden. Organische Formen sind im Grannoch niemals beobachtet worden, weshalb er als ein völlig fossilfreies Gestaubetrachten ist. Wir können daher in ihm wohl Fragmente von fossilbaltigen ist steinen, niemals aber einen durch Granit versteinerten organischen Körper erwaren steinen, niemals aber einen durch Granit versteinerten organischen Körper erwaren steinen der steinerten organischen Körper erwaren steinen der st

Der Granit ist ein massiges, ein in der Regel durchaus ungeschichtetes ist stein; so dass der Mangel an Schichtung für ihn eben so charakteristisch ist. elder Mangel an Parallelstructur. Sobald sich aber diese letzere einfindet. wir also der Granit gneissartig wird, so pflegt sich auch gewöhnlich eine mehr weniger deutliche Schichtung einzustellen. Was von älteren Schriftstellern so hir:

<sup>\*)</sup> In diesen Einschlüssen von Fragmenten andrer Gesteine, welche eine sehr chikommende und längst bekannte Erscheinung bilden, haben neuerdings Virlet d'Aonalt Andere einen schlagenden Beweis für die Ansicht finden wollen, dass solche Granite Landeres als met am orphosite Congiomerate seien! — Ja, man hat sogar auf et zelnes Quarzgeröll, welches Zippe einmal in einem Granite beobachtete, ein so aussene liches Gewicht gelegt, als ob dieser Kieselstein das Hypomochlion für die ganze Theore is Granit-Metamorphismus liefern dürfte. (Bull. de la soc. géol. 2. série, t. 11, p. 266, und p. 94.) Sehr richtig bemerkten dagegen Rivière und Constant Prèvost, dass ... enemant solcher Fragmente und Geschiebe für nichts weniger sprechen wurde. als in ametamorphische Bildung des Granites.

für wirkliche Schichtung des Granites erklärt wurde, ist meistentheils nichts Anderes, als die schon oben (S. 479) erwähnte, möglicherweise in gewissen latenten Structur-Verhältnissen begründete Absonderung des Gesteins in fast horizontale Platten und Bänke, welche jedoch nicht für eigentliche Schichten gehalten werden können. Zuweilen wird auch der Granit in grosser Ausdehnung von glatten, ebenflächigen und unter einander parallelen Klüften durchsetzt, welche das Gestein in mächtige schichtenähnliche Bänke absondern, ohne dass man deshalb zur Annabme einer wirklichen Schichtung berechtigt ist\*). Nicht selten findet sich am Granite eine pfeilerförmige, parallelepipedische und quaderförmige Absonderung; dagegen ist eine wirkliche säulenförmige Absonderung zu den seltneren Erscheinungen zu rechnen. Manche Granite sind vorzugsweise einer sehr scharf ausgebildeten, regellos-polyëdrischen Zerklüftung unterworfen, wodurch das Gestein in lauter kleine, scharfkantige Stücke getheilt wird; es ist diess besonders eine bei den feinkörnigen, fast glimmerfreien Varietäten sehr häufig vorkommende Erscheinung. Andere derartige Varietäten zeigen eine dünne platten-förmige Absonderung. Endlich sind kuglige Gesteinsformen nicht so gar selten zu beobachten, welche wohl in der Regel mit einer mehr oder weniger deutlich ausgebildeten oder doch wenigstens angedeuteten sphäroidischen Structur verbunden sein dürsten. Die unregelmässigen Absonderungsstücke der Granite werden manchmal von gebogenen oder ausgeschweisten Flächen begränzt, welche striemig, aber sonst glatt und glänzend sind und alle Eigenschaften von Rutschflächen oder Quetschflächen besitzen; wie denn überhaupt die Kluftlächen des Gesteines nicht selten eine ähnliche Beschaffenheit zeigen, welche jedenfalls auf eine Statt gefundene gegenseitige Einwirkung der an einander gränzenden Gesteinsstücke schliessen lässt.

Von den Uebergängen des Granites sind als besonders häufig vorkommend, die in Gneiss und Syenit, als minder häufig die in Miascit, Greisen, Schörlquarzit und Felsitporphyr zu erwähnen. Der Uebergang in Gneiss wird vermittelt durch das reichlichere Austreten und die parallele Anordnung des Glimmers; der Uebergang in Syenit durch das Eintreten und Ueberhandnehmen von Hornblende, wodurch erst Hornblendgranite und endlich, nach Verdrängung des Glimmers und Quarzes, wahre Syenite zum Vorschein kommen. Der Miascit geht aus dem Granite hervor, indem Eläolith an die Stelle des Quarzes tritt. Zieht sich der Feldspath zurück, während der Quarz sehr vorwaltend wird, so entsteht Greisen, wogegen die schörlführenden Granite durch das Zurücktreten des Feldspaths und Glimmers in Schörlquarzit übergehen. Der Uebergang in Felsitporphyr endlich wird dadurch bedingt, dass das ganze Gestein sehr seinkörnig und zuletzt sast dicht wird, während zugleich einzelne grössere Feldspath- und Quarzkörner in ihm ausgebildet sind.

5) Syenit\*\*). Dieses Gestein ist wesentlich ein krystallinisch-körniges Gemeng aus Orthoklas und Hornblende, zu welchen sich nicht seiten auch ein klino-

<sup>\*)</sup> Diess ist unter Anderem sehr ausgezeichnet der Fall an den Granitselsen des linken Eibusers unterhalb Zehren, wo die Klüste 60 bis 80° in Ost sallen. Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotta, Hest V, S. 445. De la Beche gab im Report on the Geology of Cornwall etc. 4839, p. 274 s. mehre Beispiele dieser Abtheilung in Parallelmassen durch Flächen, welche er divisional planes nennt, um sie von Schichtungsstächen zu unterscheiden. Auf den häusigen Parallelismus derselben hatte schon Sedgwick im Jahre 4824 ausmerksam gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Den Syenit unterschied erst Werner im Bergmännischen Journal von 4788, Bd. 2, S. 834. Der Name findet sich schon bei Plinius, und ist von Syene in Ober-Aegypten entlehnt. Als man später das dortige Gestein für Granit erkannte und dagegen am Sinai Syenit vorfand, wurde von Rozière vorgeschlagen, das Wort Syenit mit Sinait zu vertauschen; undersen ist der alte Name beibehalten worden.

tomer Feldspath, nämlich Oligoklas, etwas Quarz und Glimmer gesellt. Der Onthe klas ist gewöhnlich vorwaltend, und bestimmt daher auch die allgemeine Farbe de Gesteins, welche meist roth oder weiss zu sein pflegt; die Hornblende ist dunke grün bis schwarz, und in der körnigen Feldspathmasse mehr oder weniger reichte eingestreut; wenn sie vorwaltet, was nicht häufig der Fall ist, wird das ganze de stein dunkelfarbig; übrigens sind beide Bestandtheile scharf gesondert und schrystallinisch ausgebildet. Nicht selten erscheint der Orthoklas in tafelförmigen doch zwillingsartig verwachsenen Individuen, welche ziemlich parallel gelagen und eine Andeutung von planer Parallelstructur hervorbringen; auch ist bisweid die Hornblende in säulenförmigen Individuen ausgebildet, deren Axen einen parallel liegen, wodurch eine lineare Parallelstructur vermittelt wird. Im Allgennen aber haben die Syenite eine völlig richtungslose, granitartige Structur, welch auch gewöhnlich ziemlich grobkörnig zu seln pflegt; zuweilen wird solche pur phyrartig, indem größere Feldspath-Individuen in dem Gesteine gleichmuseingesprengt sind.

Der klinotome Feldspath, welcher nicht selten neben dem Orthoklase aufrist als solcher sehr leicht an der Zwillingstreifung seiner Spaltungsflächen zu kennen; doch scheint er niemals vorwaltend zu werden, weshalb der Orthitimmer als der wesentliche feldspathige Bestandtheil des Syenites zu betrachtist\*). Der Quarz und der Glimmer pflegen sich besonders da einzufinden, das Gestein Uebergänge in Granit entwickelt\*\*); indessen erscheinen auch in met chen ächten Syeniten die Hornblend-Individuen von grünem, feinschuppigem Gamer umgeben oder durchwachsen, während andere Syenite auch da, wolken und der Syenit der Gegend von Upsala durch blaulichgrauen Quarz, als einen stanten und gleichmässig vertheilten Gemengtheil charakterisirt. Zu den ganz quit freien Syeniten gehört z. B. jener aus dem südlichen Norwegen, dessen Highende durch ihren geringen Kieselerdegehalt (37—38 Procent) und durch und Gehalt an Alkatien (4 Natron und 2 Kali) ausgezeichnet ist.

Ueber die allgemeine Substanz der Syenite sind wir durch mehre Baus Analysen belehrt worden, wie solche von Delesse für die Varietäten aus den besen, von Streng für den Syenit von Blansko, und von Kjerulf für die Syente Gegend von Christiania ausgeführt wurden. Vergl. über die ersteren Analysen schof's Lehrb. der chem. Geol. II, S. 919 ff. und 2322; über Kjerulf's Analysen Schrift: das Christiania-Silurbecken, S. 8—17. Diese letzteren Analysen auch von Kjerulf einer Berechnung unterworfen worden, um die Zusamme setzung der betreffenden Gesteine aus einer Mischung von normal-trachytisch und normal-basaltischem Material zu erklären, wobei sich denn ergab. dass Syenite einen weit grösseren Antheil des basaltischen Materials enthalten. 215 Granite. Dass die Syenite, eben so wie die hornblendhaltigen Granite, mit Saut

<sup>\*)</sup> Darin ist auch der hauptsächliche Unterschied zwischen Syenit und Diorit call welcher letztere so häufig unter dem Namen Syenit aufgeführt wird. Im Syenite der besen fand Delesse Andesin statt Oligoklas. Neues Jahrb. 4848, S. 773. G. Rose und schof sind jedoch der Ansicht, dass dieser Andesin nur ein zersetzter Oligoklas sei.

<sup>\*\*)</sup> Diess erklärt G. Bischof dadurch, dass die Hornblende durch Umbildung it mer und in Quarz zerfallen sei; Lehrb. der chem. Geol. II, S. 888. Dann müsster diese beiden Mineralien immer neben einander und an der Stelle der verschwunden pholende liegen, was keineswegs der Fall ist; die Quarzkörner und die Glimmertafeln zerstreut in der Gesteinsmasse; zwischen ihnen finden sich oft noch ganz frische Hornbrindividuen, und alle diese Gemengtheile füllen ihre Räume innerhalb des frisches Gewoolständig aus, dass sie gewiss als ursprüngliche Bildungen gelten müssen.

stellenweise brausen, wie Cotta und G. Rose getunden, diess ist nach Bischof aus einer Zersetzung von Hornblende zu erklären, bei welcher Carbonate gebildet wurden.

Von accessorischen Bestandtheilen sind, ausser den vorher genannten, noch besonders Titanit, Magneteisenerz, Eisenkies, Eläolith und Zirkon zu erwähnen, von welchen der Titanit als ein sehr gewöhnlicher Bestandtheil gelten muss, obgleich er nur in sehr kleinen und sparsam eingestreuten Krystallen aufzutreten pflegt, die sich jedoch unter der Loupe durch ihre braune oder gelbe Farbe, ihren Diamantglauz und selbst durch ihre Form leicht zu erkennen geben. Der Zirkon ist nur in manchen Gegenden als ein häufiger accessorischer Bestandtheil des Syenites beobachtet worden; so in dem prächtigen, grosskörnigen und durch die bisweilige Farbenwandlung seines Orthoklases ausgezeichneten Syenite von Frederiksvärn und Laurvig in Norwegen, und in mehren Syeniten Grönlands. Man hat dergleichen Gesteine, wegen des beständigen und oft sehr reichlichen Vorkommens von Zirkonkrystallen, Zirkonsyenit genannt, und es ist namentlich der Norwegische Zirkonsyenit von Laurvig und Brevig noch ausserdem durch viele andere, z. Th. ganz eigenthümliche und selbst wasserhaltige accessorische Gemengtheile ausgezeichnet, unter denen besonders der Bläolith in grösseren Partieen austritt.

Von accessorischen Bestandmassen sind im Syenite vorzüglich Nester, Trümer und Adern von dichtem oder auch krystallinischem Pistazit zu beobachten, wie denn auch die Klüste des Gesteins nicht selten mit dichtem Pistazit überzogen sind. Bisweilen erscheint der Feldspath, selten der Quarz in ähnlichen Formen. Ausserdem sind rundliche oder eckige Concretionen, welche sich durch einen grösseren Gehalt an Hornblende und daher durch dunklere Farbe, so wie durch ein seineres Korn von der übrigen Gesteinsmasse unterscheiden, eine sehr gewöhnliche Erscheinung. Auch zeigt das Gestein nicht selten Streisen, oder richtiger, schmale von zweien parallelen Flächen begränzte Partieen, welche entweder aussallend arm oder reich an Hornblende sind, und daher durch ihre Farbe hervortreten, aber wohl keinesweges als spätere gangartige Bildungen zu deuten sind. Von fremdartigen Einschlüssen sind Fragmente anderer Gesteine\*), noch niemals aber organische Ueberreste beobachtet worden.

Der Syenit ist ein massiges Gestein und stimmt überhaupt in seinen formalen Verhältnissen mit dem Granite überein; ausser der gewöhnlichen unregelmässig polyëdrischen Zerklüftung kommen noch hier und da quaderförmige, pfeilerförmige, säulenförmige und plattenförmige Absonderungen vor; kuglige Gesteinsformen sind seltener, als am Granite, und Andeutungen von Schichtung dürften nur dann zu beobachten sein, wenn das Gestein durch parallele Ablagerung der Feldspath-Individuen oder durch beigemengten Glimmer eine Plattung oder plane Parallelstructur erhalten hat.

Der Syenit zeigt besonders häufig Uebergänge in Granit\*\*) und in Amphibolit; auch werden Uebergänge in Diorit und in Felsitporphyr angegeben.

<sup>\*;</sup> In Massachusetts wird nach Hitchcock der Syenit stellenweise conglomeratartig, indem er eine Menge abgerundeter Fragmente von Hornblendschiefer, schiefrigem Quarzit und quarzigem Glimmerschiefer umschliesst. Report on the Geology of Massachusetts, 4888, p. 454.

<sup>\*\*;</sup> Diese Uebergänge, durch welche der Granit und der Syenit als ein paar innig verwandte Gesteine charakterisirt werden, bestimmten Macculloch, die Unterscheidung beider genzlich zu verwerfen, und den Granit allgemein als ein aus vier Gemengtheilen, nämlich aus Feldspath, Quarz, Glimmer und Hornblende bestehendes Gestein zu betrachten, wetche Gemengtheile sich zu zwei, drei oder vier combiniren können. System of Geology, II, p. 84. Wir sind der Ansicht, dass beide Gesteine in ihren charakteristischen Varietäten hinreichende

#### 6) Kersanton und Kersantit.

Unter dem Namen Kersanton wird von den französischen Geologen ein Gesten aufgeführt, welches man anfangs für ein wesentlich aus Hornblende und Glimmer bestehendes Aggregat erklärte, bis endlich Delesse im Jahre 1851 zeigte, dass selbges hauptsächlich von Oligoklas und Glimmer gebildet wird, zu denen sich zwaz Kalkspath, aber niemals Hornblende gesellt. Das Gestein hat bisweilen eine kornes Structur, wenn der Feldspath in Krystallen ausgebildet ist; häufiger bildet er jedots eine grünliche oder graue Grundmasse, in welcher der tombakbraune bis schwazz Glimmer in kurzen hexagonalen Säulen oder in Lamellen eingewachsen ist. Der Kaltspath erscheint theils als wirklicher Gemengtheil zwischen den Feldspathkömert theils in Trümern und Adern, sowie in rundlichen Concretionen; auf ähnliche Westritt auch Quarz bisweilen auf. Markasit ist nicht selten eingesprengt. Delesse Neues Jahrb. für Min. 1851, S. 164 ff., auch Ann. des mines, t. 19, 1851, p. 1756

Dieses Gestein findet sich in der Bretagne, in der Gegend von Brest und Queper, und ist, als ein leicht zu verarbeitendes und der Verwitterung widerstehende Material, vielfach zu den schönen Kirchen, Kapellen u. a. Bauten des Mitteluter verwendet worden, an welchen die Bretagne so reich ist. Dufrénoy, in der Erper de la carte géol. de la France, 1, 1841, p. 198 f. und Rivière, im Bull. de la soc. ver [2], 1, 1844, p. 528 ff.

Kersantit nannte Delesse ein dem Kersanton sehr ähnliches Gestein, welche bei Visembach und Sainte-Marie in den Vogesen vorkommt. Dasselbe besteht gleit falls wesentlich aus Oligoklas und Glimmer, denen sich aber oft etwas Hornblets und auch Quarz zugesellt. Der Oligoklas ist weiss, röthet sich jedoch an der Luf der Glimmer ist braun, die Hornblende dunkelgrün und in feinen Nadeln auszehl det. Pyrit und Markasit treten als accessorische Bestandtheile auf. Das Gestein escheint theils flaserig (Visembach), theils mehr porphyrartig, wenn der Felder eine Grundmasse bildet, in welcher Krystalle von ihm selbst und von Glimmer eigesprengt sind (Sainte-Marie). Mit Salzsäure behandelt wird das, meist dunkelbige Gestein weiss und sein Glimmer zersetzt.

7) Misseit. Dieses zuerst von Gustav Rose in der Gegend von Missk erkant und bestimmte Gestein\*) ist ein grobkörniges Gemeng aus weissem Orthoklas, gradichweissem oder gelblichweissem Eläolith und schwarzem Glimmer; stelleuwerstritt der Eläolith zurück, und dann erscheinen Hornblende, Albit und wohl auch etwas Quarz. Die Structur des Gesteines ist granitisch und zum Theil sehr anskörnig; doch kommen auch Varietäten mit flasriger Structur vor. Der Misseit reich an accessorischen Bestandtheilen, besonders an Zirkon, Sodalith, Cancrach Apatit, Pyrochlor, Monazit u. a. Mineralien, steht im Allgemeinen dem Syenite nabe als dem Granite, und zeigt die meisten Analogieen mit dem Zirkonsyenite des allichen Norwegens. Er bildet einen bedeutenden Theil des Ilmengebirges bei Money wo er westlich von Gneiss und östlich von Granit begränzt wird.

# §. 181. Familie des Diorites.

Von den vielen, ehemals unter dem Namen Grünstein zusammengeworkt-Gesteinen sind zunächst diejenigen, welche hauptsächlich aus gemeit.
Hornblende (aus grünem bis grünlichschwarzem Amphibol) bestehen.

petrographische Eigenthümlichkeit und geognostische Selbständigkeit zeigen, um als weschiedene Gesteine betrachtet werden zu können. Nach Macculloch's Princip wurden zusammenfallen, deren Unterscheidung doch sehr nothwendig externational der se

<sup>\*)</sup> Poggend. Annalen, Bd. 47, S. 375, Reise nach dem Ural, Bd. II, S. 47 f., such a und 535.

eine besondere Gruppe auszuscheiden, welche sich nach einem vorzüglich ausgezeichneten Gliede als die Familie des Diorites, oder auch nach dem charakteristischen Bestandtheile als die Familie des Amphibolites bezeichnen lässt. Ausser der Hornblende sind als wesentliche Bestandtheile der hierher gehörigen Gesteine noch Albit oder ein anderer klinotomer Feldspath und Quarz zu betrachten, obgleich sie bisweilen gar nicht oder nur in so geringer Menge auftreten, dass manche Gesteine fast nur als Hornblendgesteine zu betrachten sind. Wir rechnen zu dieser Familie besonders den Amphibolit, den Diorit und den Dioritporphyr, so wie ausserdem einige beiläufig zu erwähnende Gesteine.

Ueber die chemischen Verhältnisse der hierher gehörigen Gesteine verdanken wir besonders Delesse mancherlei Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass der feldspathige Gemengtheil wirklich verschiedenen triklinischen oder klinotomen Feldspath-Species angehört. Auch G. Bischof, welcher für die Hornblendgesteine alle Partial-Analysen verwirft, und nur Bausch-Analysen billigt, verbreitet sich sehr ausführlich über diese Gesteine (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 884 -- 1000) und theilt auch Analysen von mehren derselben mit. Er unterscheidet quarzfreie und quarzhaltige Amphibolite, von denen jene etwa 50, diese 60 Procent Kieselerde enthalten. Er hebt es hervor, dass bis jetzt fünf verschiedene Feldspath-Species. nämlich Orthoklas, Albit, Oligoklas, Kalkoligoklas (oder Andesin) und Anorthit in hornblendreichen Gesteinen nachgewiesen worden sind, und dass demnach das specifische Gewicht dieser Gesteine nicht unter 2.5 und nicht über 3.4 betragen könne. im Allgemeinen aber immer um so höher ausfallen müsse, je reicher sie an Hornblende sind. Eine merkwürdige Thatsache ist es, dass die hornblendhaltigen Gesteine überhaupt, sogar im stark verwitterten Zustande, nur äusserst selten mit Säuren ein Aufbrausen erkennen lassen; a. a. O. S. 846, 889 u. 996.

- 1) Amphibelit. (Hornblendgestein, Hornblendschiefer). Ein Aggregat aus gemeiner, dunkelgrüner bis schwarzer Hornblende von körniger oder fasriger Structur; oft ist auch etwas Albit, Quarz und brauner Glimmer beigemengt, während ausserdem Eisenkies, Granat und Pistazit als accessorische Gemengtheile austreten, auch der letztere nicht selten in accessorischen Bestandmassen vorkommt. Man unterscheidet nach der Structur folgende Varietäten:
- a) Körniger Amphibolit, grosskörnig bis feinkörnig, ohne deutliche Spuren von Parallelstructur, indem die kurzstängligen oder körnigen Hornblend-Individuen nach allen Richtungen durch einander gewachsen sind; findet sich häufig im Gebiete des Gneisses und Glimmerschiefers.
- b) Schiefriger Amphibolit (Hornblendschiefer), klein- und feinkörnig mit Anlage zu fasriger Structur, bei welcher die kurzstängligen oder fasrigen Individuen zwar verworren durch einander gewebt sind, jedoch dergestalt, dass eine mehr oder weniger deutliche plane Parallelstructur resultirt, und das ganze Gestein eine unvollkommene dickschiefrige Structur zeigt, welche auch dann noch zurückbleibt, wenn dasselbe sehr mikrokrystallinisch ausgebildet ist. Pistazit tritt nicht selten, jedoch weniger in einzelnen Körnern, als in der Form von dünnen Lagen auf, welche meist feinkörnig bis dicht sind, und durch ihre licht gelblichgrüne Farbe gegen das schwärzlichgrüne Gestein sehr auffallend abstechen. Andere Varietäten sind reich an eingesprengten rothen oder braunen Granatkrystallen, oder auch an Magneteisenerz, während der Eisenkies mehr sporadisch in einzelnen kleinen Körnern vorkommt. Auf Nestern und Trümern treten nicht selten Quarz, Feldspath, Hornblende u. a. Mineralien in Drusen auf. Der schiefrige Amphibolit ist meist sehr deutlich geschichtet und eine sehr häufige Erscheinung in denen aus Gneiss oder Glimmerschiefer bestehenden Gegenden.

- c) Strahlsteinschiefer (Aktinolithschiefer, actinolite-slate) hat man sole! Varietäten des Amphibolites genannt, welche nicht aus dunkelgrüner und schwarzer Hornblende, sondern aus lauchgrünem und grünlichgrauem Aktinolith bestehen dessen fasrige oder dünnstänglige Individuen (gewöhnlich zugleich mit etwas Felispath oder Quarz) zu einem dickschiefrigen Gesteine verbunden sind. Dergleichen von Saussure, Macculloch und einigen Amerikanischen Geologen hervorgehobers Gesteine sind in den Alpen, in Schottland, in Massachusetts und anderen Stader Nordamerikas bekannt; auch bei Klausen in Tyrol und am südlichen Abfalle derzegebirges unweit Oberwiesenthal kommen recht ausgezeichnete Varietäten vor
- 2) Dierit. Unter diesem Namen führte zuerst Hauy gewisse, aus weissem Ferspath und schwarzer Hornblende bestehende Gesteine auf, welche sich durch de scharfe Sonderung und leichte Unterscheidbarkeit ihrer Gemengtheile auszeichnen den feldspathigen Gemengtheil hielt er jedoch noch für Orthoklas \*\*). Später wurk der Charakter des Gesteins durch G. Rose genauer dahin bestimmt, dass es ein Lrniges Gemeng aus Albit und Hornblende ist. Diess gilt jedoch nur für eurs Theil der Diorite, weil die Untersuchungen von Delesse gelehrt haben, dass man Diorite Andesin, andere Labrador, und die sehr glimmerreichen Varietäten Oligoblals feldspathigen Gemengtheil enthalten. Dass auch die schwedischen oft Labrador 🖽 selbst Anorthit enthalten, diess soll nach Erdmann schon seit dem Jahre 18:2 tkannt sein. Hieraus würde denn folgen, dass die Diorite überhaupt durch Hort blende und durch irgend einen triklinischen oder klinotomen Feldspath charakter, sirt werden\*\*\*). Dieser Feldspath ist gewöhnlich rein weiss, zuweilen grüni... weiss, selten röthlichweiss, übrigens kantendurchscheinend und deutlich spelch nach zwei Flächen, die sich unter 870 oder 930 schneiden; auf den Spaltungsfürbe zeigt er die bekannte Zwillingsstreifung, und häufig sind die so gebildeten polysie thetischen Krystalle nach dem Gesetze der Carlsbader Orthoklaszwillinge verwa: sen. Die Hornblende ist deutlich spaltbar, schwärzlichgrün bis grünlichschwirmeist in körnigen oder kurzsäulenförmigen Individuen, selten in kleinen sphäre i schen Gruppen ausgebildet.

Von accessorischen Gemengtheilen ist zuvörderst Quarz zu neuerwelcher dem Gesteine gar nicht selten in graulichweissen Körnern beigemeng: dausser ihm erscheinen noch: Glimmer in braunen oder schwarzen Lameliezuweilen so reichlich, dass eigenthümliche Varietäten entstehen, welche Delesse diorite micacée aufführt, Bisenkies in kleinen Körnern oder in hexaëdriserts Krystallen, Magneteisenerz, Titaneisenerz, Titaneit und Pistazit.

Die beiden wesentlichen Bestandtheile des Diorites sind selten in gleicher Mon-vorhanden; meist ist die Hornblende vorwaltend, weshalb auch das Gestein in 'r Regel dunkelfarbig erscheint; nur selten wird der Feldspath so vorwaltend, die das Gestein eine körnige Feldspathmasse mit sparsam eingestreuten Hornblendt nern darstellt. Die Structur ist körnig von allen Graden, also grosskörnig bis fer-

<sup>\*)</sup> Den Strahlsteinschiefer von Klausen beschrieb Reuss im Neuen Jahrb. für M-1840, S. 444. Südlich von Oberwiesenthal habe ich das Gestein zwischen Stolzenban : Hüttmannsgrün in mehren Kuppen gefunden.

Gestein Diabas, welchen Namen wir mit Hausmann zur Bezeichnung der gewohab: pyroxenigen Grünsteine benutzen werden. Die beste Arbeit über den Diorit und verwegesteine gab G. Rose in Poggend. Annalen, Bd. 34, 1835, S. 1 f. und Rivière a. a. 11 Bull. de la soc. g6ol.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Grünstein von Neurode in Schlesien besteht nach Gerhard vom Raut makrokrystallinischem Saussürit und Hornblende; derselbe bildet die südliche Haltte Neuroder Gebirgszuges, und kommt in allen Verietäten, von grosskörnig bis dicht vor Fgend. Ann. B. 95, 4855, S. 555.

körnig und dicht\*), doch gewöhnlich mittelkörnig. Bisweilen zeigen beide Gemengtheile eine streifenweise Vertheilung, oder auch die Hornblende-Individuen eine parallele Anordnung, wodurch eine plane Parallelstructur hervorgebracht wird, welche, bei klein- und feinkörniger Ausbildung, den Dioritschiefer bedingt.

Der Diorit ist in der Regel ein massiges Gestein; doch kommen auch Ablagerungen mit mehr oder weniger deutlicher Schichtung vor, dergleichen bei dem Dioritschiefer sehr gewöhnlich sind. Uebergänge in körnigen oder schiefrigen Amphibolit sind eine so gewöhnliche Erscheinung, dass manche Geologen den Diorit nur als eine Varietät des Amphibolites betrachten wollen\*\*). Das Gestein ist nach G. Rose besonders im Ural ausserordentlich verbreitet, bildet aber auch ausserdem keine ganz seltene Erscheinung im Gebiete des alten Schiefergebirges, und findet sich in sehr ausgezeichneten Varietäten als das Material mancher antiker Ornamente.

Folgende Gesteine dürsten entweder nur als Varietäten des Diorites, oder doch wenigstens als solche Gesteine zu betrachten sein, welche dem Diorite sehr nahe stehen.

- a) Ophit; mit diesem Namen belegte Palassou schon im vorigen Jahrhunderte gewisse, aus Feldspath und Hornblende bestehende Gesteine, welche am Fusse der westlichen Pyrenäen, zumal' auf der französischen Seite, in zahlreichen kleinen Ahlagerungen hervortreten. Da auch neuere Beobachter, wie Charpentier und Dufrénoy, diese Gesteine ganz bestimmt als Aggregate von Feldspath und Hornblende beschreiben, und da sie durchaus nicht an Syenit erinnern, so dürften sie wohl noch einstweilen als muthmaassliche Varietäten des Diorites oder Amphibolites gelten. Die Hornblende ist meist so vorwaltend, der wenige Feldpath aber so feinkörnig ausgebildet und so gleichmässig vertheilt, dass er nur selten zu erkennen ist, und dass das Gestein grösstentheils als ein bald körniges bald fast dichtes feldspathiges Hornblendgestein erscheint. Als besonders häufige accessorische Gemengtheile werden Glanzeisenerz (als Eisenglimmer), Magneteisenerz, Talk und Pistazit erwähnt. Schichtung ist kaum irgendwo zu bemerken, sondern meist nur regellose polyëdrische Zerklüftung, so wie auch nicht selten kuglige und concentrisch-schalige Absonderung\*\*\*).
- b) Kugeldiorit (Diorite globaire). So hat man ein, durch eine sphäroidische Structur sehr ausgezeichnetes dioritähnliches Gestein genannt, welches auf der Insel Corsica in der Gegend von Sartena und bei Ajaccio vorkommt. Dasselbe erscheint als ein körniges Gemeng aus graulichweissem Feldspath, schwärzlichgrüner Hornblende und etwas Quarz, in welchem der Feldspath meist vorwaltet. Die bereits oben (S. 439) beschriebene sehr regelmässig und zierlich ausgebildete sphäroidische Structur findet sich nach Raynaud nur an einzelnen Stellen von beschränkter Ausdehnung, so dass das übrigens in mächtigen Bergen austretende Gestein als eine gewöhnliche, sehr seldspathreiche Varietät des Diorites zu betrachten sein würde, wenn nicht Delesse, welchem die Petrographie schon so manche wichtige Ausschlüsse zu verdanken hat, gezeigt hätte, dass der seldspathige Bestandtheil keineswegs Albit, wie man bisher glaubte, sondern An orthit sei, indem er nur 48,62 p. C. Keisselerde, 12 p. C. Kalkerde mit etwas Natron und Kali enthält, das speci-

<sup>\*)</sup> Am Konschekowskoi-Kamen im Ural sah G. Rose eine Varietät, in welcher die Hornblend-Individuen bis 9 Zoll gross sind, Reise nach dem Ural, II, S. 568. Bei Granville in Masschusetts ist nach Hitchcock ein Hornblendgestein z. Th. mit fusslangen Krystallen versehen. Rep. on the Geol. of Mass. P. 379.

<sup>\*\*.</sup> Wie z. B. Coquand, im Bull. de la soc. géol., t. VII, 1835, p. 74 f.

Charpentier, Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées, 1823, p. 484 ff. and Dufrénoy in Ann. des mines, 3. série, t. II, 1832, p. 24 ff. oder auch in den Mém. pour prir à une descr. géol. de la France, t. II, 1834, p. 453 ff.

fische Gewicht 2,737 hat, und von Salzsäure zersetzt wird \*). Eben so besteht nach Delesse der Diorit von Faymont im Thale von Ajal (Vosges) aus Andesin. schwarzer Hornblende und Quarz, der Diorit von Pont-Jean bei Sainte-Maurice in den Vogesen aus grünem Aktinolith und grünlichweissem Labrador; in beiden aber sind die Feldspath-Individuen oft zu kleinen strahligen Kugeln versammen Der Aphanit von Saint-Bresson (Haute-Saone) scheint nur eine dichte Varietät deletzteren Gesteins zu sein. Ann. des mines [4], t. 16.

- c) Norit. Diesen Namen gab Esmark gewissen dioritähnlichen Gesteiner welche in Norwegen ziemlich verbreitet sind, und theils hierher, theils in die Famlie des Gabbro zu verweisen sein dürften. Die vorwaltend aus Feldspath und elw 🗷 Hornblende bestebenden Varietäten, in welchen Diallag und Hypersthen entweder gar nicht, oder nur in accessorischen Partikeln und Bestandmassen vorkommen. während sie nicht selten Quarz und Glimmer halten, würden unbedingt als Vanctäten von Diorit zu betrachten sein, dafern ihr feldspathiger Gemengtheil für A'h: erkannt werden sollte. Dagegen sind wohl andere, von Esmark aus verschiedener Gegenden Norwegens, und von Scheerer von der Insel Hitteröe beschriebene Varktäten, welche wesentlich durch Hypersthen oder Diallag so wie durch Labrador uteinen natronhaltigen Orthoklas nebst Quarz charakterisirt werden, vielleicht richtiger als solche Gesteine zu betrachten, welche dem Gabbro am nächsten stehen. Ale diese Norite sind dadurch ausgezeichnet, dass der feldspathige Gemengtbeil oft vorwaltend auftritt, dass das Gestein nicht selten als ein fast reines körniges Feidspathgestein erscheint. Jedenfalls aber ist es wünschenswerth, dass auch die 👓 anderen Localitäten stammenden Varietäten eben so genau auf ihre Bestandtbei untersucht werden mögen, wie diess von Scheerer für die Varietäten auf Hittengeschehen ist \*\*).
- 3) Dieritperphyr. Dieses Gestein ist, wie alle diejenigen, welche den Namer Porphyr führen, durch den Gegensatz einer dichten Grundmasse und der darm eugewachsenen Krystalle ausgezeichnet. Die Grundmasse der Dioritporphyre bat nach G. Rose theils grünlich- und schwärzlichgraue, theils aschgraue, grünlich- und graulichweisse Farben, einen unebenen und feinsplittrigen Bruch, ist hart, und schmilzt vor dem Löthrohre zu einem schwärzlichgrünen Glase. Innerhalb derschen sind nun Krystalle von Albit und Hornblende eingewachsen. Die mest weissen und zwillingsartig zusammengesetzten Krystalle des Albites erschener theils glänzend, deutlich spaltbar und scharf ausgeprägt, theils matt, undeutlich spaltbar, von splittrigem Bruche und wenig hervortretend. Die Hornblende trat ascharfbegränzten, säulenförmigen, graulich- oder grünlichschwarzen, sehr vollkenmen spaltbaren Individuen auf, welche vor dem Löthrohre unter Außschäumen zeiner schwarzen magnetischen Kugel schmelzen.

Als accessorische Gemengtheile sind besonders Quarz, welcher oft rechire reichlich vorhanden ist, dann Glimmer, Eisenkies, Magneteisenerzum. Kalkspath zu erwähnen, welcher letztere zwar nicht immer sichtbar ist, sich aber durch das Außbrausen mit Säuren zu erkennen giebt.

Was das Verhältniss der Albit- und Hornblend-Krystalle betrifft, so sind solden bald in ziemlich gleicher, oft aber in so grosser Menge vorhanden, dass sie das in stein zur Hälfte und darüber bilden; bald walten die Krystalle des einen Miner et

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, t. 27, 1848, p. 411. und Ann. de Chim. et de Phys. [3], t. 21; ubridant Vorkommen des Gesteins gab Reynaud in den Mém. de la soc. géol., I, 1833, p. 7 emigratizen, welche die früheren Angaben ergänzen.

<sup>\*\*)</sup> Ausführliche Mittheilungen über den Norit geben Esmark, im Magazin for Novidenskaberne, Bd. I, S. 207 f., Scheerer, in Gaea Norvegica, Heft II, S. 343 f., sowie kr. hau. ebendaselbst, Heft III, S. 377.

sehr ver, was bis zum gänzlichen Verschwinden des anderen gehen kann. Am Ural, wo die Dioritporphyre sehr verbreitet sind, pflegen die meisten Varietäten zahlreichere und grössere Krystalle von Hornbleude, wenigere und kleinere Krystalle von Albit, im Allgemeinen aber um so weniger Hornbleude zu enthalten, je lichter die Grundmasse ist.

Der Dioritporphyr ist ein massiges Gestein, welches gewöhnlich nur regellos polyëdrische, selten säulenförmige oder kuglige Absonderung zeigt, und häufig durch Uebergänge mit Diorit in Verbindung steht.

Anhangsweise mag hier noch der, von Pilla unter dem Namen Epidosit aufgestellten Gesteinsart gedacht werden. Dieselbe stellt ein pistazgrünes, wesentlich aus Pistazit (grünem Epidot) und Quarz bestehendes Aggregat von grosser Festigkeit dar, welches nach Maassgabe seiner Structur als körniger, dichter und variolitischer Epidosit unterschieden wird, indem die letztere Varietät durch sphäroidische Concretionen ausgezeichnet ist. Dieses Gestein findet sich auf der Insel Elha, angeblich in grosser Häufigkeit, bald in Gesellschaft des Serpentins, bald mit Granit verbunden. Nach Reichenbach kommt auch in der Gegend von Blansko in Mähren eine feinkörnige apfelgrüne Varietät desselben Gesteins an der Gränze des dasigen Syenites in bedeutender Ausdehnung vor\*).

#### §. 182. Familie des Serpentins.

In dieser Familie wollen wir diejenigen Gesteine zusammenfassen, welche hauptsächlich aus wasserhaltigen Magnesia-Silicaten bestehen, und sowohl durch diesen allgemeinen chemischen Charakter, als auch durch ihre häufige Association eine sehr nahe gegenseitige Verwandtschaft beurkunden. Sie begreift zunächst das Gestein Serpentin, welches hauptsächlich aus der Mineralspecies Serpentin besteht, weshalb es denn auch zu den einfachen Gesteinen gerechnet zu werden pflegt, obgleich es sehr häufig durch das Eintreten accessorischer Bestandtheile den Charakter eines gemengten Gesteins erhält. Uebrigens ist es in der Regel nur der gemeine Serpentin, der als wirkliches Gebirgsgestein in grösseren Massen auftritt. Nächst dem Serpentine rechnen wir hierher den Chloritschiefer, und den mit ihm sehr nahe verwandten Topfstein, sowie endlich den Talkschiefer.

1) Serpentin (Ophiolite Brongn.) Der Serpentin ist ein, durch seine meist grünen düsteren Farben, durch seine dichte, im Bruche splittrige und gewöhnlich glanzlose Masse durch seine Mildheit und geringe Härte (H. =3 -4), besonders aber durch seinen, ungefähr 13 p. C. tragenden Wassergehalt und seine fast gänzliche Unschmelzbarkeit höchst ausgezeichnetes Gestein, welches wesentlich aus zweidrittel-kieselsaurer Magnesia besteht, jedoch so, dass ein grösserer oder geringerer Theil der Magnesia durch Eisenoxydul (bis 13 p. C.) vertreten wird. Es ist bekannt, dass über die eigentliche Natur oder vielmehr über die Entstehungsart dieses Minerales verschiedene Meinungen bestehen, und dass Manche der Ansicht sind, aller Serpentin sei nur als das Umwandlungsproduct gewisser anderer Gesteine

<sup>\*)</sup> Vergl. Pilla, im Neuen Jahrb. für Min. 1845, S. 63 und Reichenbach, Geognostische Darstellung der Umgegend von Blansko, 1884, S. 65. Nach Fischer würde auch das in der Gegend von Aschaffenburg vorkommende Gestein, welches aus weissem Feldspath und einem grünen, feinkörnigen Minerale besteht, und früher vom Heidelberger Mineralien-Comptoir als Protogin versendet worden ist, ein Pistazitgestein sein. Murchison nannte den Epidosit Pilla's feldspathic trop; Quart. Journ. of the geol. soc. VI, 1850, p. 376.

zu betrachten. Wir lassen diese Ansicht in manchen Fällen gelten, ohne sie dehalb für alle Fälle als erwiesen zu betrachten\*).

Obgleich der Serpentin gewöhnlich dicht erscheint, so lässt er doch auch bweilen eine undeutlich feinkörnige oder verworren feinfasrige Zusammensetzung erkennen. Ausser den sehr manchfaltigen grünen Farben zeigt er auch verschieden gelbe, rothe und braune Farben, welche jedoch meist nur untergeordnet, in der Form von Flecken, Streifen und Wolken austreten, wie denn überhaupt das Gesten nicht selten mit einer Farbenzeichnung versehen ist.

Der Serpentin ist bisweilen reich an accessorischen Gemengtheilen unter welchen namentlich Pyrop oder auch Magnesia-Granat, Bronzit, Schillerspath, Chlorit, Glimmer, Magneteisenerz, Eisenkies, Arseueisen (bei Reichenstein), Chromeisenerz und als grosse Seltenheit Platiu n. erwähnen sind. Eben so gehören aber auch accessorische Bestandmasset zu den gewöhnlichen Erscheinungen; besonders häufig erscheinen Chrysot. oder Serpentin-Asbest, Chlorit und Pikrolith\*\*) in der Form von Irmern und Adern, der letztere auch als Ueberzug von Klüsten, und dann oft a.: striemiger und glämzender Oberfläche, der Chlorit aber bisweilen in so zahlreichet und so mächtigen Trümern und Nestern, dass er einen sehr bedeutenden Anthe an der Zusammensetzung des ganzen Gesteins hat, wie diess z. B. in Sachsen 🙉 dem Serpentinstocke von Greifendorf und an dem Serpentingange von Tirschber sehr auffallend zu beobachten ist. Auf ähnliche Weise erscheinen in vielen Serpectinmassen in der Form von Trümern oder Nestern Kalkspath, Kalktalkspath (sog. Miömmit), Magnesit, Saponit, Pyknotrop, Dermatin, edler Serpentin, Talk, Brucit, Völknerit, Hornblende und Aktinolith, Quarz zumal als Chalcedon, Jaspis, Chrysopras, Opal als Halbopal, Eisenkies u Kupferkies (z. B. am Monte Ramazzo bei Genua), Chromeisenerz, Magneteisenerz und gediegen Kupfer (in Cornwall z. Th. in grossen Masseo, ~ auch in Nordamerika).

Der Serpentin hat in der Regel Massivstructur, und lässt nur selten. &

<sup>\*)</sup> Die Idee, der Serpentin möge wielleichte nichts Anderes als ein dichter oder r.: äussersten Feinkörnigkeit herabgesunkener Gabbro sein, welche L. v. Buch im Jahre 191 also zu einer Zeit, da man über das chemische Wesen des Gabbro nur höcht manzelh "Kenntniss besass, als eine blosse Vermuthung angedeutet hatte, ist später von Anderer 10 ein förmliches Theorem ausgesprochen worden. Eine Vergleichung der chemischen Zusarmensetzung des Serpentins mit jener der Bestandtheile des Gabbro lehrt, dass eine soll Relation zwischen beiden Gesteinen nicht Statt finden kanp. Eine andere Frage ist en Metamorphose zu Serpentin umgewandelt werden könne, wie G. Bischof zu glauben zur ist (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 607 und 4474). An einer andern Stelle (S. 875, deuter 1 jedoch darauf hin, dass der Gabbro wohl ein Zersetzungsproduct nach Diallag, also nach der einen seiner Bestandtheile, sein möge.

Pikrolith und Chrysotil sind gewissermaassen nur als Varietaten des Minerale Sepentin zu betrachten. Die fasrigen Asbesttrümer durchschwärmen den Serpentin gerale wie die fasrigen Gypstrümer den dichten Gyps. Schon Saussure machte aufmerksan den, dass der Asbest der Tarentaise ganz verschieden sei von jenem von Reichenstein. Schen Margraaf analysirt und zur Hälfte aus Magnesia zusammengesetzt gefunden habe Paselbe gelte von dem grünen Asbeste vom grossen St. Bernhard; er halte über die Hamagnesia und Eisen. La serpentine, fährt er fort, donne les memes resultats, et l'asbeste vor semble d'ailleurs à tant d'égards, que je ne saurais m'empecher, de le considerer comme une pretallisation de cette espèce de Stéatite. (Voyages dans les Alpes, t. I, p. 129.) Die spatter danie des Reichensteiner Asbeste von v. Kobell so wie die neuesten Analysen anderer, im Serfetin vorkommenden Asbestes von Delesse und Emil Schmidt sind vollkommen gewinst das Ansicht von Saussure zu bestätigen.

seiner Gränze gegen andere Gesteine, eine Andeutung von Parallelstructur erkennen «Serpentinschiefer); die Chlorit- und Chrysotil-Trümer bedingen aber häufig eine durchtrümerte Structur, indem sie ein förmliches körperliches Netz bilden, dessen Maschen von Serpentin erfüllt sind. Von Gesteinsformen erscheinen sehr häufig unregelmässig polyëdrische Zerklüftungsstücke, so wie die oben S. 494 erwähnten Compressionsformen (Flatzschen), mit krummflächigen, striemigen und gestreisten, ausserdem aber sehr glatten und oft glänzenden Begränzungsflächen. Sehr selten sind kuglige und säulenartige Gesteinsformen\*); ausserordentlich häufig aber kommen plattenförmige Absonderungsformen vor, von einem Zoll bis zu einem Fuss Stärke, von sehr ebenflächiger Ausdehnung, und von einer oft merkwürdigen Regelmässigkeit der Lage auf grosse Distanzen hin, so dass man in der That bisweilen eine Schichtung des Serpentines anzunehmen berechtigt ist. Indessen wird der Serpentin gewöhnlich zu den ungeschichteten oder massigen Gesteinen gerechnet, wie er denn auch häufig mit allen Eigenschaften eines solchen Gesteins austritt. Uebrigens sind auch die Platten desselben gewöhnlich so rissig und klüftig, dass sie keine ausgedehnten Gesteinstafeln liefern; ihre Begränzungsflächen sind gewöhnlich mit Glimmer oder Chlorit belegt.

Fremdartige Einschlüsse, welche nicht in die Kategorie der accessorischen Bestandmassen zu bringen wären, sind selten, Fossilien aber, oder auch nur Spuren derselben, noch niemals im Serpentin beobachtet worden.

Der Serpentin zeigt bisweilen Uebergänge in Chloritschiefer und Talkschiefer; auch findet er sich sehr häufig im Gabbro und mancherlei Grünsteinen, angeblich auch mit Amphiboliten, in so inniger Verbindung, dass wohl Uebergänge in diese Gesteine angenommen werden müssen. Wenn aber auch dergleichen in vielen Fällen nicht abzuläugnen sind, so gränzen doch die genannten Gesteine in anderen Fällen mit einer so scharfen Demarcationslinie an den Serpentin, dass jene Uebergänge wenigstens nicht als eine allgemein giltige Regel zu betrachten sein dürfen.

Anmerkung. Dem Serpentine äusserst ähnlich ist der sogenannte Schillerfels von der Baste bei Harzburg, welcher in der That in allen seinen physischen Eigenschaften mit einem schwärzlichgrünen Serpentine so völlig übereinstimmt, dass er früher dafür gehalten worden ist \*\*). Er ist besonders ausgezeichnet durch grosse Schillerspath-Individuen, welche nach allen Richtungen in ihm eingewachsen und zugleich an vielen einzelnen Puncten von der serpentinähnlichen Masse dergestalt durchwachsen sind, dass sie wie mit Serpentinkörnern gespickt erscheinen. Köhler zeigte im Jahre 1827, dass der Schillerspath und das ihn einschliessende Gestein eine und dieselbe, aber vom Serpentine etwas abweichende chemische Zusammensetzung haben, so dass sich also der Schillerspath zu seiner Matrix gerade so verhalten würde, wie Fraueneis zu dichtem Gyps, in welchem es häufig eingewachsen ist. Der Schillerfels enthält ausserdem noch bisweilen dichten Labrador, Augit, Glimmer- und Chloritschuppen, und Puncte von Eisenkies \*\*\*).

Die mit Serpentin durchflochtenen Kalksteine oder Ophicalcite dürsten zweckmässigerweise bei dem Kalksteine zu erwähnen sein.

<sup>\*)</sup> Recht ausgezeichnete, dünne schilfartige Säulen zeigt der Serpentin von Löbenhain sachsen. Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen, von Naumann etc. Heft II, S. 34.

<sup>\*\*)</sup> Freiesleben, dem wir bekanntlich die ersten ausführlichen Nachrichten über das estein der Harzburg verdanken, erklärte sich jedoch sowohl in seinen Mineralogischen Beserkungen über das schillernde Fossil von der Baste 1794, als auch in seinen Bemerkungen ber den Harz, Th. II, 1795, S. 67 gegen die Identificirung des Gesteins mit Serpentin, und laubte dasselbe für ein Mittelgestein zwischen Serpentin und Syenitschiefer halten zu nussen.

<sup>•=•)</sup> Köhler, in Poggend. Ann. Bd. 44, 4827, S. 492 f.

2) Chloritschiefer (Schiste chloriteux, Chloritoschiste). Bin schuppig-schiefrigedaher meist dickschiefriges und nicht in dünne Lamellen spaltbares, lauch-, bergbis schwärzlichgrünes, im Striche grünlichgraues, sehr weiches und mildes Gesten welches wesentlich aus Chlorit, zuweilen mit etwas Quarz oder Feldspath. zusammengesetzt ist; oft pflegt auch Glimmer oder Talk beigemengt zu seit. Nimmt der Quarzit überhand, so sondert er sich wohl auch selbständig in der Forn. von Lagen, Trümern und Nestern aus; werden die Feldspathkörner häufiger, -erhält das Gestein eine flasrige Structur und ein gneissähnliches Ansehen. Vor accessorischen Bestandtheilen sind besonders Magneteisenerz, Granat, Tailspath, Amphibol in der Varietät Strahlstein, und Turmalin zu erwähner. Der Chloritschiefer ist immer sehr deutlich geschichtet, zeigt Uebergänge in Talkschiefer, Glimmerschiefer, Thonschiefer und Serpentinschiefer, und gehört im A!gemeinen zu den weniger verbreiteten Gesteinen. Man kennt ihn besonders in den Alpen (am Montrosa, am Grossglockner, bei Chiavenna u. a. O.), in Schottland. 📾 Ural, in den vereinigten Staaten Nordamerikas (Massachusetts). Uebrigens scheut es, dass nicht selten grüne Glimmerschiefer und Thonschiefer als Chloritschiefer aufgeführt worden sind.

3) Topfstein (Lavezstein, Giltstein, pierre ollaire). Dieses Gestein ist gewöhllich grünlichgrau bis schwärzlichgrün, im Striche grünlichweiss, mild, pelzig, dur ist den Fingernagel ritzbar, lässt sich schneiden, sägen und drehen, braust zwar in

mit Säuren, ist aber ganz unschmelzbar.

Schon Studer beschrieb den Topfstein als ein wesentlich chloritisches Gestern (Lehrb. der physik. Geogr. I, 1844, S. 170), was denn auch durch die neuern Untersuchungen von Delesse vollkommen bestätigt worden ist. (Bibl. univ. de Gene. [4], 1856, p. 213 f.). Nach Delesse besteht er nämlich grösstentheils aus Chloridessen Schuppen man auch im frischen Bruche deutlich erkennt; meist liegen se verworren durch einander gewebt, bisweilen aber parallel, und dann entstehet schiefrige Varietäten, wie die von Boston in Massachusetts und von Potton in Cenada. Viele Varietäten sind auch innig mit Talk oder Serpentin gemengt; einigenthalten etwas Glimmer; nicht selten finden sich auch Kalkspath oder Dolor: theils eingesprengt, theils in Trümern (Drontheim, Chiavenna). Magneteisenerz is häufig und bisweilen reichlich vorhanden, seltener Eisenkies. Im Feuer verliert sie alle mehr als 7, und die von Chiavenna sogar 21 Procent an Gewicht. Ihr Wasergehalt beträgt 11—12, ihr Kieselerdegehalt von 27 his 30 Procent.

Der Topfstein, welcher wegen seiner Mildigkeit, Zähigkeit und Feuerbeständs-keit zu Oefen, Töpfen und anderen Gegenständen verarbeitet wird, kommt bewiders in den Alpen an vielen Orten vor, und geht einerseits in Serpentin, anderseis in Chloritschiefer über, von welchen er auch oft begleitet wird.

4) Talkschiefer (Schiste talqueux, Stéaschiste, Talcite). Ein dünn- oder detschiefriges, meist gelblich-, grünlich- und graulichweisses oder grünlichgraues he ölgrünes, selten anders gefärbtes, perlmutter- oder fettglänzendes, sehr weiter und mildes, fettig anzufühlendes Gestein, welches wesentlich aus Talk\*) besteht zu dem sich auch Quarz und Feldspath gesellen. Der Quarz erscheint theils in Konern, theils in accessorischen Bestandmassen in der Form von Lagen, Linsen, Tramern und Nestern. Chlorit, Glimmer, Magneteisenerz, Pyrit, Talt-

<sup>\*)</sup> Dass es jedoch nicht immer der gewöhnliche Talk ist, welcher den Talkschiefer erstituirt, diess folgt aus Scheerer's Analyse eines Talkschiefers von Hofgastein, welcher 3t h. 54 Procent Kieselerde und 7 bis 8 Procent Wasser enthält. G. Bischof macht aufmerter darauf, dass manche sogenannte Talkschiefer gar nicht dergleichen sind; Lebrb. der 121 Geol. II, S. 1505. Weisse und grünliche Glimmerschiefer wurden wohl nicht seiten als 122 oder Chloritschiefer aufgeführt.

spath, Granat, Strahlstein und Asbest sind die wichtigsten accessorischen Bestandtheile. Der Talkschiefer ist stets geschichtet, und lässt wohl nur Uebergänge in Chloritschiefer und in gewisse Varietäten des Thonschiefers erkennen. Er gehört gleichfalls zu den minder verbreiteten Gesteinen, und tritt besonders im südlichen Theile der Alpen, in den Cantonen Wallis und Tessin, in Toscana, auf Elba, im Ural in bedeutenderen Ablagerungen auf.

Listwänit; so nennt man am Ural, in der Gegend von Beresowsk, einen sehr quarzreichen, mit Talkspath oder Kalktalkspath gemengten Talkschiefer, von körnigschiefriger Structur und grüner oder gelblicher Farbe. Behandelt man das Gestein mit Säuren, so wird der Kalktalkspath aufgelöst, und es bleibt ein poröser, mit grünem Talk gemengter Quarzit zurück\*). Aehnliche Gesteine finden sich nach Studer in den Alpen.

### §. 183. Familie des Gabbro.

Diese Familie würde sich vielleicht mit der nächstfolgenden des Diabases vereinigen lassen. Weil jedoch in Bezug auf den feldspathigen Bestandtheil des letzteren die Ansicht viel Wahrscheinlichkeit hat, dass solcher häufig Oligoklas sei, während die Gesteine der Gabbrofamilie in der Regel durch Labrador oder Sausstrit ausgezeichnet sind, und weil auch der pyroxenige Bestandtheil beider Familien einige Verschiedenheiten erkennen lässt, so dürften noch hinreichende Gründe zu einer Trennung derselben vorliegen.

Die Familie des Gabbro besteht hauptsächlich aus zwei Gesteinen, dem Gabbro und Hypersthenit, welchen noch anhangsweise der Eklogit beizufügen ist, weil sich derselbe nicht füglich in einer andern Familie unterbringen lässt\*\*). Auch würde (zufolge der oben S. 568 mitgetheilten Bemerkungen) vielen Varietiten des von den Norwegischen Geologen aufgestellten Norites ihre Stelle hier anzuweisen sein. Besonders ausgezeichnet sind die Gesteine dieser Familie durch das Auftreten liener Subspecies des Pyroxens, welche unter den Namen Diallag und Hypersthen aufgeführt zu werden pflegen, so wie durch das Vorkommen des Smaragdites im Eklogite.

Von dem gewöhnlich grasgrünen Smaragdite hat Haidinger gezeigt, dass er sehr häufig ein Aggregat von abwechselnden, dünnen, lamellaren Individuen des Pyroxens und Amphibols ist, welche mit einander nach einem bestimmten Gesetze verwachsen sind \*\*\*). Die meisten grauen, grünlichgrauen, olivengrünen bis grünlichbraunen Diallage dagegen dürften, nach den Analysen von Köhler, Regnault, v. Kobell und Schafhäutl, als eine, durch besondere Eigenschaften charakterisirte Subspecies des Pyroxens zu betrachten sein. Sie sind bekanntlich durch eine sehr vollkommene Spaltbarkeit nach der Fläche des Orthopina-

<sup>\*)</sup> G. Rose, Reise nach dem Ural, II, S. 587.

<sup>\*\*)</sup> Man müsste ihn denn zu den Amphiboliten in der Nähe des Strahlsteinschiefers stellen wollen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diess wurde auch später von G. Rose bestätigt, und zugleich das gewöhnliche Gesetz der Verwachsung (mit Parallelismus der Hauptaxe und des Orthopinakoides) nachgewiesen) Poggend. Ann. Bd. 84, 4884, S. 609). Später ist G. Rose geneigt, den Smaragdit mit dem Uralit zu verbinden, weil die Querschnitte seiner Krystalle auf Formen des Pyroxens verweisen (Reise nach dem Ural, S. 854).

koides (der Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkante des Prismas von 87 und durch den metallartigen Perlmutterglanz dieser Spaltungsfläche ausgezeichnet, haben meist das specifische Gewicht 3,20—3,26, sind wesentlich nach der Formel R Si zusammengesetzt, in welcher R vorzüglich Magnesia, Kalkerde und Eisenoxydul bedeutet, und schmelzen selten leicht, meist nur in den Kanter dünner Splitter. Der von i bis 3,75 p. C. betragende Wassergehalt wird gewöhnlich als ein zufälliger Bestandtheil vernachlässigt. Der Hypersthen ist durch seine dunkelbraune Farbe, seinen fast metallartigen starken Glanz und ett kupferrothen Schiller auf der vollkommensten Spaltungsfläche sowie dadurch ausgezeichnet, dass er gar keine oder sehr wenig Kalkerde, sondern fast bem Magnesia und Eisenoxydul als basische Bestandtheile enthält.

Zu diesen pyroxenigen Gemengtheilen tritt nun als zweiter Hauptgemengtheil entweder Labrador oder Saussürit, welcher letztere ein dichtes, graulichbis grünlichweisses, hartes und sehr schwer zersprengbares Mineral vom Gewart 3,20—3,38 ist, seiner chemischen Zusammensetzung nach aber dem Zoisite aunächsten stehen dürfte. Nach den Untersuchungen von Gerhard vom Rath bei jedoch der Saussürit von Neurode nur das Gewicht 2,398, und stimmt in seines Krystallform, in seinen physischen und chemischen Eigenschaften mit dem 1 perador sehr nahe überein\*).

1) Gabbre \*\* (Euphotide, Granitone, Diallagrock). Dieses Gestein ist ein körnges Aggregat aus Labrador oder Saussürit, und aus Diallag oder Smaragdit. It feldspathige Gemengtheil, welcher in manchen Varietäten sehr vorwaltend ist. or scheint als Saussürit dicht, weiss oder grünlich, aus Labrador gross- bis feinkorn übrigens meist weiss und grau, selten violett. Der Smaragdit ist grasgrün im perlmutterglänzend, der Diallag grau bis schmutzig olivengrün und halbmetallen glänzend; seine Individuen sind oft zollgross und darüber, ja zuweilen bis 1 gross, wie z. B. nach L. v. Buch bei Saas am Montrosa, und nach Majendie und Davy in Coverack-Cove in Cornwall. Uebrigens werden die Diallagkrystalle und selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde dergestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde der gestakt einer selten an ihren Rändern von einer dunkel gefärbten Hornblendrinde der gestakt einer selten gestakt einer selt

<sup>\*)</sup> Chandler fand für den Saussürit vom Zobten das noch geringe spec. Gewicht 2 - aber eine ähnliche Zusammensetzung wie jene des von Neurode. Nach Delesse ist der 1 - spath des Gabbro ein triklinischer vom G. =2,8..3, dessen Kieselerdegehalt zwischen 43 - 53 Procent schwankt, und welcher ausserdem etwa 30 Procent Thonerde, 41 Kalkerde. 4 - tron und 2,5 Procent Wasser enthält; er steht dem Vosgit, oder, wenn man vom Wasser strahirt, dem Labrador am nächsten, und scheint eine Mittelspecies zwischen diesen adem Anorthit zu sein. Bull. de la soc. géol. [2], t. VI, p. 410 und 550 f., auch Ann. des 1 - [4], t. 46, p. 323 f.

<sup>\*\*)</sup> Unter diesem Namen, der schon seit langer Zeit in Toscana für Serpentin und der ihm vergesellschafteten Gesteine gebraucht wird, hat Leopold v. Buch das Gestein fixet sen genauere Kenntniss durch seine Abhandlungen über den Gabbro (im Magazin der Geturf. Freunde zu Berlin, Bd. VI, 4810, S. 128 ff.) begründet worden ist. Der Umstand auch Serpentin und Serpentintuff in Toscana mit demselben Namen belegt werden, han war so weniger bestimmen, diesen kurzen und bequemen Namen aufzugeben, als ser Breislak sich für die Beibehaltung desselben entschieden hat (Lehrb. der Geol. 1, S. 1819, S. 40.) Was aber die Italiener Gabbro rosso nennen, das ist freilich ein vom Gabbro vom Serpentin ganz verschiedenes, dem Melaphyr oder auch gewissen Grünsteinen nabe wehendes Gestein.

gefasst, dass die Hauptaxen und Orthopinakoide beider Mineralien einander parallel liegen; so an der Baste nach Köhler und bei la Prese im Veltlin nach G. Rose.

Beide Gemengtheile sind meist ganz regellos durch einander gewachsen, ohne eine Spur von Parallelismus der Anordnung erkennen zu lassen, weshalb das Gestein theils eine granitische, theils (wenn der feldspathige Gemengtheil feinkörnig oder dicht und sehr vorwaltend ist) eine porphyrische Structur zeigt. Doch kommen auch gabbroartige Gesteine vor, welche eine flasrige und selbst dickschiefrige Structur besitzen, wobei gewöhnlich sowohl der Labrador als auch der pyroxenige Gemengtheil sehr feinkörnig ausgebildet sind. Der ausgezeichnete Gabbro ist aber in der Regel grobkörnig, und nur selten feinkörnig; doch soll nach Keferstein der Gabbro des Harzes durch feinkörnige bis in dichte Varietäten übergehen; dasselbe behaupten v. Raumer vom Gabbro bei Volpersdorf in Schlesien und Davy vom Gabbro in Cornwall. Nach Delesse ist den meisten Varietäten stellenweise ein kleiner Antheil (4 bis ein paar Procente) von Carbonaten sehr innig beigemengt, welche wahrscheinlich vorwaltend aus kohlensaurem Eisenoxydul bestehen, und ein Product der Zersetzung sein dürsten. Daher zeigt das Gestein mit Salzsäure in der Wärme hier und da ein Ausbrausen, nicht aber mit Essigsäure.

Als seltenere Varietäten verdienen folgende hervorgehoben zu werden:

- a) Schiefriger Gabbro (Euphotide schistoide, Beud.); Gabbro mit mehr oder weniger deutlicher Parallelstructur; findet sich unter Anderen sehr ausgezeichnet nach Beudant bei Dobschau in Ungarn, wo er ziemlich verbreitet ist und ganz allmälig in den grobkörnigen Gabbro übergeht; auch die Gesteine von Siebenlehn und Rosswein in Sachsen sind hierher zu rechnen, da sie öfter eine flasrige und schiefrige, als eine körnige Structur besitzen.
- b) Serpentinhaltiger Gabbro (Euphotide ophiteuse, Brongn.); Gabbro, zwischen dessen Gemengtheilen mehr oder weniger Serpentin vertheilt ist, findet sich z. B. nach Brongniart und Leopold v. Buch in Oberitalien, sowie bei Briançon in den französischen Alpen; auch bei Neurode in Schlesien geht nach Gerhard vom Rath der Gabbro stellenweise in ein aus grobkörnigem Labrador mit eingesprengten Serpentinkörnern bestehendes Gestein, den sogenannten Forellenstein, über. Nach Delesse sind dergleichen Gemenge von Gabbro und Serpentin bisweilen so gleichmässig ausgebildet, dass man zweiselhast bleiben kann, ob man das Gestein Gabbro oder Serpentin nennen soll.
- c) Variolitischer Gabbro (Euphotide variolitique); kleinkörniger Gabbro, in dessen Masse runde weisse Flecken eines leicht schmelzbaren Minerals (wahrscheinlich dichten Labradors) ausgeschieden sind; bei Pietra-Mala nach Brongniart.

Uebrigens scheint es, dass die gewöhnlichen Varietäten als solche mit Smaragdit, und als solche mit eigentlichem (zumal grauem) Diallag unterschieden
werden müssen, da manche Gegenden, wie z. B. der Montrosa, fast nur die ersteren, andere Gegenden, wie Oberitalien und ein Theil der Insel Corsica, fast nur die
letzteren aufzuweisen haben\*).

Von accessorischen Bestandtheilen und Bestandmassen sind vorzüglich bemerkenswerth: Glimmer, tombakbraun, am Harze nach Germar; Talk, z. Th. sehr häufig, namentlich zwischen Genua und Savona nach Brongniart; Hornblende als Umsäumung der Diallagkörner, aber auch in einzeln eingewachsenen Individuen, wie z. B. nach G. Rose bei la Prese, wo man die dunkelbraunen

<sup>\*)</sup> Einige Geologen, wie z. B. Omalius d'Hallo y (Précis élémentaire de Géol. 1843, p. 353) betrachten beide als verschiedene Gesteinsarten. Allein schon L. v. Buch bemerkte a. a. O. S. 135), dass Saussure am Berge Mussinet bei Turin Smaragdit und Diallag zusammen fand, und dass Hauy von dort eine ganze Reihe stetiger Uebergänge erhielt. Die smaragditführenden Varietäten sind bei den Artisten unter dem Namen Verde di Corsica bekannt.

Hornblendkrystalle für Hypersthen gehalten hat, und nach Rogers an den Manack-Rocks in Cornwall; Strahlstein und rother Granat nach L. v. Buch; Serpentin, wie bereits erwähnt worden; Kalkspath, in Nestern und Trümern (Euphetide calcarifère) nach Brongniart bei Rochetta, nach L. v. Buch bei Covigliano Quarz, wird von Germar und Brongniart ganz bestimmt als ein bisweitiger Gemengtheil des Gabbro angegeben, obwohl G. Rose sein Vorkommen durchaus läuznet; auch findet er sich nach Keferstein in der Form von Trümern mit Prehnit auflarze, und nach L. v. Buch in wasserhellen Drusen zu Covigliano; Eisenkies eingesprengt, nicht selten; Magnetkies, nach Keferstein; Magneteiseners nach Delesse; Titaneisenerz, am Harze auch, in Cornwall bei Gwendra und St. Keverne nach Majendie; der in der Nähe bei Menachan vorkommende Titaneisensand, Werners Menakanit, soll aus dem dortigen Gabbro stammen.

Der Gabbro ist in der Regel ein durchaus massiges Gestein, an welchen keine Spur von Schichtung vorkommt, und auch ausserdem nur eine unregelmässigen polyëdrische Absonderung bekannt ist. Die flasrigen und schiefrigen Varietäten machen jedoch eine Ausnahme, indem sie eine mehr oder weniger deutliche Schiefrung besitzen, wie diess bei Dobschau in Ungarn und bei Rosswein und Siebenletzt in Sachsen der Fall ist.

Was die Uebergänge des Gabbro in andere Gesteine betrifft, so werden degleichen angegeben in Serpentin, Diorit und Granit. Der Uebergang in Serpentin welcher allerdings sehr häufig zu beobachten ist, kann wohl nur entweder dur eine Umwandlung des Gabbro, oder auch durch Brongniart's Var. ophiteuse vermtelt werden, indem sich die eingemengten Serpentinpartieen immer mehr anhäufer bis sie endlich die anderen Gemengtheile verdrängen, und der Serpentin rein bervortritt. Dagegen wurde schon oben bemerkt, dass der Gabbro durch eine blow Verfeinerung und Verdichtung seiner wesentlichen Gemengtheile nicht in Serpent übergehen kann. Die Uebergänge in Diorit würden, wenn sie wirklich Statt finder lediglich durch einen gänzlichen Austausch der Gemengtheile zu erklären sein: dieselbe gilt von dem Uebergange in Granit, welchen Keferstein von Gabbro des Hezes angiebt\*). Da jedoch früher das Wort Diorit sehr häufig zur Bezeichnung pyroxeniger Grünsteine gebracht worden ist, so mögen sich wohl die angeblichen Uebergänge aus Gabbro in Diorit nicht auf wirklichen Diorit, sondern auf Dabes beziehen.

2) Hypersthenit\*\*) (Hypersthen-Syenit, Hypersthen-Rock, Sélagite). Describes ist ein Gemeng aus Labrador und Hypersthen. Der oft vorwaltende Labrador ist gewöhnlich graulichweiss, bisweilen auch grünlich-, gelblich-, blaulich- und rauchgrau, theils grobkörnig und dann deutlich spaltbar, theils klein- und feink nig. Der nur selten vorwaltende Hypersthen ist schwärzlichbraun, schwärzlicher. bis grünlichschwarz, und in seinen ausgezeichneten Varietäten auf der Hauptsprungsfläche mit fast kupferrothem Schiller und mit metallartigem Perlmuttergung versehen. Bisweilen werden die Individuen desselben von grünlichschwarzer Horbelende eingefasst (G. Rose).

Das Gestein ist theils grobkörnig, theils kleinkörnig, auch feinkörnig be !dicht, und im letzteren Falle nach v. Dechen und Boué kaum von aphanitischGrünstein zu unterscheiden. Doch sind die Extreme gewöhnlich durch allmaiUebergänge mit einander verbunden, und dadurch die feinkörnigen Varietäten '
Sicherheit als solche zu erkennen; so z. B. besonders deutlich am Glamig auf 'eInsel Skye. Die Structur ist in der Regel grauitisch, ohne alle Spur von Parallel.

<sup>\*)</sup> Teutschland, geognostisch-geologisch dargestellt, Bd. VI, Heft 3, 4830, S. 377

<sup>\*\*)</sup> Wir wählen diesen, von französischen Geologen vorgeschlagenen Namen, ab ... kürzesten und zugleich richtig gebildeten.

mus; indessen erwähnen Macculloch, v. Deschen und Oeynhausen Varietäten von Skye, in welchen die sämmtlichen Hypersthenkrystalle einander parallel gelagert sind \*). Da der Hypersthen der Verwitterung weit länger widersteht, als der Labrador, so erscheint die Obersläche des Gesteins oft sehr rauh und knorrig.

Von accessorischen Bestandtheilen werden folgende erwähnt: Titaneisenerz, in eisenschwarzen magnetischen Körnern, selten in oktaëdrischen Krystallen, im Allgemeinen aber ein sehr häufig vorkommender Gemengtheil, so besonders bei Elfdalen in Schweden nach G. Rose, und am Cuchullin auf Skye nach
v. Dechen; Granat, ziemlich häufig am Souir-na-Streigh und an anderen Puncten
der Insel Skye, sowie in der Grafschaft Essex im Staate Neu-York; Hornblende,
theils als Umfassung der Hypersthenkrystalle, theils auch in selbständigen Individuen eingewachsen; Olivin, oft in ziemlich grossen Körnern, z. B. bei Elfdalen
nach Rose und auf Skye nach Macculloch; Glimmer, in tombakbraunen Lamellen,
selten; Eisenkies, meist sehr sein eingesprengt; Apatit, in dünnen langen
Säulen, nach Rose; Magneteisenerz, sehr häufig in Neu-York, zumal in der
Nähe der Eisenerzstöcke auch im Hypersthenit der Höhnberge am Thüringer Walde.

Der Hypersthenit ist in der Regel ein durchaus massiges Gestein, welches ohne alle Schichtung in rauhen, ungestalteten und ungetheilten Felsmassen aufragt; doch bemerkt Emmons, dass er in Neu-York auf dem Gipfel der Berge in dicke Bänke abgesondert sei, fast wie Granit; dasselbe erwähnt Macculloch von einem Puncte auf der Insel Skye, woselbst auch er sowie Boué sphäroidische Gesteinsformen bis zu 50 und 400 Fuss Durchmesser beobachteten \*\*).

Uebergänge des Hypersthenites in andere Gesteine werden fast gar nicht aufgeführt; der sogenannte Grünstein, in welchen er häufig verläuft, ist nichts Anderes, als ein zur äussersten Feinkörnigkeit zusammengesunkener Hypersthenit; in Neu-York soll er zwar nach Emmons in Gneiss übergehen; doch müchte wohl diese Angabe noch einer Bestätigung bedürfen.

Der Hypersthenit findet sich weit seltener als der Gabbro, die vorzüglichsten Gegenden seines Vorkommens sind die Insel Skye bei Schottland, Elfdalen in Schweden, Neurode in Schlesien, Bellsund auf Spitzbergen, die St. Paulsinsel an der Küste von Labrador und die Grafschaft Essex im Staate Neu-York. In Sachsen bildet er unweit Penig einen Stock im Granulite.

Anmerkung. Hier würde auch der Labradorfels von Cotta einzuschalten sein; ein krystallinisches Aggregat von Labrador, mit eingestreuten Krystallen oder krystallinischen Theilen von dunkler Hornblende; in der Regel auch kleine Risenkieskrystalle enthaltend.

Dieses Gestein, welches bei Borsa-Banya in der Marmaros vielfach den Glimmerschiefer und den Karpathensandstein durchsetzt, ist früher theils als Porphyr, theils als Trachyt bezeichnet worden. Im frischen Bruche zeigt es gewöhnlich eine feinkornige Textur und vorherrschend helle, weissliche, graue oder grünliche Färbung, mit zerstreuten dunklen Hornblende-Partikelchen in der Hauptmasse. Einige Varietien gehen fast in dichten Zustand über; die Hornblende scheint dann in die ganze grünliche Masse verflösst zu sein. Kleine, wenn auch nur unter der Loupe sichtbare Bisenkieskrystalle fehlen in keinem Handstücke. Die Absonderung ist unregelmässig massig.

Es weicht die Zusammensetzung dieses Gesteins jedenfalls von der aller bisher

<sup>\*;</sup> Forbes bestätigt diess nicht nur, sondern behauptet sogar the existence of extensive femes of cleavage; in The Edinb. new phil. Journal, vol. 40, 4846, p. 94. Auch die feinkörnigen erietäten von Penig in Sachsen zeigen eine sehr deutliche Parallelstructur.

<sup>\*\*</sup> Porhes erklärt jedoch diese large spheroidal concretions, welche Macculloch angieht, in roches moutonnées, also für Erosionsformen, durch alte Gletscher gebildet; a. a. O. S. 95.

beschriebenen ab, und ähnelt solche noch am meisten der des Norstes von Hitteree, welcher aber statt der Hornblende Hypersthen oder Diallag enthält\*).

3) Eklegit (Omphazitsels). Ein schönes, aus grasgrühem Smaragdit und rothem Granat bestehendes Gestein von grob- bis kleinkörniger Structur, häusig mit Kyanit und Glimmer, bisweilen auch mit Quarz gemengt. Den Namen entlehnte Hauy von der schönen Auswahl der Gemengtheile, welche die Natur gleichsam bei der Bildung dieses Gesteins getrossen hät, und welche besonders dann recht aussahlend wird, wenn zu dem grünen Smaragdit und rothen Granat noch blauer Disthen hinzutritt. Dieses, meist nur in beschränkten Ablagerungen austretende Gestein, findet sich in sehr schönen Varietäten an der Bacheralpe in Steyermark und an der Saualpe in Kärnthen, im Fichtelgebirge; und auf der Insel Syra im griechischen Archipelagus. Minder ausgezeichnete Varietäten kommen auch in Sachsen bei Waldheim und Grosswaltersdorf vor.

An den Eklogit schliesst sich auch dasjenige Gestein der Insel Syra an, welches Virlet unter dem Namen Disthenfels beschrieben hat. Der Disthen bildet namlich dort, theils für sich allein, theils mit etwas Granat, silberweissem Glimmer oder Smaragdit gemengt, mächtige und weit fortsetzende Lager, welche mit Eklogit abwechseln, und in welchen der Disthen gewöhnlich flasrig und schwärzlichblau, biweilen aber auch schön himmelblau gefärbt ist\*\*).

Auch der Granatsels würde anhangsweise nach dem granatreichen Eklogie seine Stelle finden können. Derselbe ist wesentlich ein Aggregat von Granat, grobkörnig, seinkörnig bis dicht (Allochroit), von verschiedenen rothen, braunen, gelber oder grünen Farben. Hornblende oder Strahlstein sowie Magneteisenerz sind sehr gewöhnliche accessorische Bestandtheile, welche bisweilen dermaassen überhand nehmen, dass dadurch Uebergänge in Amphibolit oder in Magneteisenerz beding werden, wie denn überhaupt die Granatlager oft mit Amphibol, Pytoxen und anderen Silicaten, mit Kalkspath und mit mancherlei oxydischen und Schweselmetallen so reichlich gemengt sind, dass sie eine sehr complicirte Beschaffenbeit zeigen.

Bekannt sind in Sachsen das Vorkommen am Teufelsteine bei Lauter, das Granatlager von Ehrenfriedersdorf, die erzführenden Granatlager von Berggiesbühel auch bei Kupferberg, auf der böhmischen Seite des Erzgebirges, rast ein mit Kupfererzen gemengter Granatlels auf; unweit des Capo Calamita auf Elba befindet sich ein mächtiger Granatgang.

# §. 184. Familie des Diabases oder Grünsteins \*\*\*).

Diese äusserst wichtige Familie begreift bei weitem die meisten von denjenigen Gesteinen, welche früher unter dem Collectivoamen Grünstein zusanmengefasst worden sind, und auch noch gegenwärtig nicht selten unter diesem Namen aufgeführt werden †). In der That kann man behaupten, dass die grosse

<sup>\*)</sup> Die Gesteinslehre von Cotta, 4855, S. 74 f., aus welcher ich mir erlaubt habe, Obienwörtlich abdrucken zu lassen, eingedenk der Worte des Horaz: hanc veniam petintlisque dennique vicissim.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol. t. III, 1888, p. 201.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Wenn der feldspathige Bestandtheil der Gesteine dieser Familie wirklich in aller Fällen Labrador wäre, so würde es zweckmässig sein, die Familie des Grabbo mit ihr 10 vereinigen.

<sup>+)</sup> Es sind mancherlei, theils krystallinisch-körnige, theils porphyrartige, theils dicht schiefrige, variolitische und amygdaloidische Silicatgesteine von verschièdenen grünen begrünflichgrauen und grünlichschwarzen Farben, welche ehemals promiscue mit dem Namen

lehrzahl der so genannten Gesteine durch Pyroxen, und nur die Minderzahl lerselben durch Amphibol charakterisirt wird. Früher war man der entgegengesetzten Ansicht, und pflegte fast allgemein die Grünsteine als Gemenge von eldspath mit Hornblende zu betrachten, welche letztere wenigstens die grüne arbe des Gesteins bedingen sellte, wenn sie auch gar nicht mehr als das Mineal Hornblende zu erkennen war. Cordier hat zuerst diesen grossen Irrthum ufgedeckt, indem er zeigte, dass der grüne Gemengtheil vieler Gesteine nicht imphibol, sondern Pyroxen sei. Obgleich aber Boué sehr nachdrücklich auf die Kichtigkeit dieser von Gordier gegebenen Berichtigung hinwies, und auch Maculloch es hervorhob, dass die mit Pyroxen gemengten Gesteine weit häufiger ind, als die eigentlichen Diorite \*), so wurde diese petrographische Wahrheit loch erst im Jahre 4835 durch Gustav Rose's Untersuchungen zur allgemeineren herkennung gebracht\*\*).

Da es bei sehr feinkörniger oder dichter Ausbildung eines Grünsteins äuserst schwierig oder geradezu unmöglich ist, Amphibol von Pyroxen, und eben o die verschiedenen Feldspathe von einander zu unterscheiden, so folgt hieraus, lass bei solchen Grünsteinen der Erkennung ihrer wahren mineralischen Zummensetzung grosse Hindernisse entgegen stehen, welche zwar in vielen Fälen durch Verfolgung der in der Natur vorliegenden Uebergänge, in anderen fällen aber auf keine Weise besiegt werden können. Daher sind es denn auch wesonders die sehr feinkörnigen und dichten Varietäten der Grünsteine, in dern Kenntniss wir noch am weitesten zurück stehen, und für welche wir uns woch am häufigsten mit der trivialen Benennung Grünstein begnügen müssen; wogegen die körnig zusammengesetzten und porphyrartigen Varietäten nach herr mineralischen Natur schon mehr oder weniger genau erforscht und mit bestimmteren wissenschaftlichen Namen belegt werden konnten.

Die Schwierigkeiten, welche sich einer genauen Erkennung der mineralischen Zusammensetzung der Grünsteine entgegenstellen, erkennt auch G. Bischof an;

Grünstein belegt wurden. Obwohl nun dieser Name nur als ein asylum ignorantiae zu betrachten ist, so scheint es doch nicht ganz verwerflich ihn für irgend ein Gestein so lange teizubehalten, bis die mineralische Zusammensetzung desselben genau erforscht und ladurch erst die Berechtigung erlangt worden ist, um einen anderen, mehr wissenschaftlichen Namen an seine Stelle treten zu lassen. Wollte man jetzt schon, auf blosse Muthmaassangen gestützt, die, ihrer Natur nach un erforschten Grünsteine unter die Namen Diorit, Diabas, Hyperit u. s. w. verthellen, so könnte die schon bestehende Verwirrung noch mehr gesteigert, und die Sichtung und Lichtung des ohnediess sehr verworrenen und dunkeln Gebeles noch mehr erschwert werden. Man weiss, wie gern namentlich die Dilettanten der Wissenschaft ihre Beschreibungen mit solchen Namen aufputzen, zumal wenn sie von besuhmten Autschtäten herrühren. Auch Kjerulf ist der Ansicht, dass der Name Grünstein, als ein provisorischer Nothbehelf, in vielen Fällen noch beizubehalten ist. Das Christiania-Silurbecken, S. 28.

<sup>\*)</sup> Boné, in seinem *Essai géologique sur l'Ecosse*, p. 426 u. 466, und Macculloch, im *System of Geology*, t. II, p. 409; frellich brachte Macculloch, der sich in einer strengen Kritik zumal der teutschen Geognosie so sehr gefiel, neuen Wirrwarr in seine Petrographie, indem et die verschiedemartizzien Gesteine zusammenwarf.

<sup>&</sup>quot; la dissem Jahre erschien nämlich G. Prose's wichtige Abhandlung über die Grünseine, in Poggend. Ann. Bd. 34, S. 4 ff.

Lehrb. der chem. Geol. II, S. 944 ff. Er hebt es hervor, dass selbst die chemische Analyse nicht darüber entscheiden könne, ob ein gegebenes Gestein Hornblende oder Pyroxen enthält. Da jedoch die erstere oft etwas Fluor enthälte, so konne diess vielleicht ein Merkmal zur Unterscheidung der augitischen und der hornblendigen Grünsteine abgehen, wie denn auch das Vorkommen von Fluorit in dieser Hinsicht einige Bedeutung gewinnen dürfe. Uebrigens erscheint es ihm ein gans vergebliches Bemühen, die Grünsteine classificiren zu wollen, weil sie nach seiner Ansicht eine ein zige Reihe bilden, deren einer Endpunct Augitporphyr oder Melaphyr mit erkennbarem Augit, deren anderer Endpunct Diorit oder Syenit auerkennbarer Hornblende ist. Zwischen diesen beiden Endpuncten stehen unzählige Uebergangsglieder, von denen es ganz unbestimmt bleibt, ob sie zu den augitischen oder hornblendigen Gesteinen gehören.

So weit die Untersuchungen bis jetzt gediehen sind, müssen Pyroxer und Oligoklas oder Labrador\*) als die wesentlichen Bestandtheile der Gesteine der Diabasfamilie betrachtet werden; dazu gesellt sich häufig ein, nur is sehr kleinen Theilen ausgebildetes chloritartiges Mineral\*\*), und gar nicht seiten auch Kalkspath oder Braunspath. Quarz fehlt als Gemengtheil dieser Familie fast gänzlich, was gleichfalls einen wichtigen Unterschied zwischen und der Familie des Diorites begründet. Wenn Hornblende auftritt, so erscheint sie in der Krystallform des Augites, als Uralit.

Da der Pyroxen nicht selten mit solchen Eigenschaften ausgebildet in welche ihn dem Hypersthene sehr ähnlich erscheinen lassen, so werden die hirher gehörigen Gesteine auch häufig als Hypersthengesteine oder, mit einem ich eigenthümliche Weise abgekürzten Namen, als Hyperite bezeichnet. Weil alst jene hypersthen-ähnliche Beschaffenheit des Pyroxens keinesweges in allen Feilen vorhanden ist, auch der eigentliche und charakteristische Hypersthenit vor den hier zu betrachtenden Gesteinen doch wohl füglich getrennt zu halten sei dürfte, so hielten wir es für zweckmässiger, mit Hausmann den von Al. Brongniart für die Diorite vorgeschlagenen aber nun ins Freie gefallenen Namen Debas, zur Bezeichnung des Repräsentanten der gegenwärtigen Gesteinsfamilie ungebrauchen.

Die Grünsteine dieser Familie sind theils phaneromere, theils kryptonere Gesteine, welche letztere von Hauy z. Th. Aphanit genannt worden sind, uz ihre für das Auge verschwindende Zusammensetzung auszudrücken. Sehr haut kommen auch Gesteine von einer aphanitischen Gesteinsmasse vor, in wekte:

<sup>\*)</sup> Anfangs glaubte G. Rose, dass der feldspathige Gemengtheil seiner Augitporpt von Labrador sei. Später erkannte er ihn für Oligoklas (Poggend. Ann. Bd. 52, S. 444 st. Reise nach dem Ural, II, S. 490 u. 574). Auch Hausmann, dem wir eine so schöne und 2012 getreue petrographische Schilderung der Harzer Grünsteine verdanken, vermuthet, dass der feldspathige Gemengtheil derselben zum Theil Oligoklas sein dürfte. (Ueber die Bildene 3-Harzgebirges, 4842, S. 20.) Doch soll nach Hausmann der Labrador stellenweise durch der vertreten werden. Sehr genaue Beschreibungen und lehrreiche Betrachtungen über die auf her gehörigen Gesteine aus den Ruhrgegenden gab v. Dechen im Archiv für Min. u . B. Bd. 49, S. 492 ff.

Diabasporphyren machte schon Beudant aufmerksam (Voyage min. et géol. en Mongre ... p. 88 f.).

jedoch entweder Krystalle von Oligoklas und Pyroxen, oder auch Körner und kleine Concretionen von Feldspath oder Kalkspath auftreten; dahin gehören einerseits die Diabasporphyre und Variolite, anderseits der Kalkaphanit (Diabasmandelstein) und vielleicht ein Theil des sogenannten Schalsteins, von welchem letzteren indessen der grössere Theil den Grünsteintuffen beizurechnen sein türfte. Endlich ist auch der Lherzolith, als ein fast nur aus Pyroxen bestehendes Gestein, in die Familie des Diabases zu verweisen.

1) Lherzelith\*) (Augitfels). Ein grobkörniges bis dichtes Aggregat von Pyrozen, meist oliven- bis smaragdgrün, selten braun, und noch seltner grau; verschiedene Farben-Nüancen wechseln oft in Streifen und Flecken mit einander ab. Von accessorischen Gemengtheilen erscheinen besonders häufig Talk und Steatit, welche theils durch das ganze Gestein verbreitet, theils nur auf Klüften desselben als glänzender Ueberzug ausgebildet sind; seltener finden sich Schörl, in ganz kleinen glasglänzenden Krystallen, Hornblende und Kalkspath. Der Lherzolith ist undeutlich geschichtet, vielfach zerklüftet, nimmt zuweilen eine serpentinähnliche Beschaffenheit an, und bildet im körnigen Kalksteine der Pyrenäen, bei Viedessos, von Lercoul bis zum See Lherz eine Reihe kleiner Ablagerungen, welche nach Marrot gewöhnlich durch eine Kalksteinbreccie vom Kalkstein abgesondert werden, dem sie ganz nahe an der Granitgränze eingelagert sind; die grösste derselben am See Lherz ist fast anderthalb Meilen lang.

Auch das von Emmons mit dem Namen Rensselaerit bezeichnete Gestein, welches im nördlichen Theile des Staates Neu-York recht bedeutende Ablagerungen bilden soll, ist nur ein, theilweise in Steatit umgewandelter Augitfels\*\*).

2) Diabas (Hyperit z. Th., Diorit und Grünstein vieler, zumal älterer Auctoren). Dieses sehr häufig auftretende Gestein ist wesentlich als ein krystallinisch-körniges Aggregat von Oligoklas oder Labrador\*\*\*) mit Pyroxen und Chlorit zu hetrachten. Der feldspathige Bestandtheil erscheint theils krystallinisch und deutlich spaltbar, theils dicht, von verschiedenen weissen, licht grauen oder grünen Farben; die Individuen sind häufig dick- oder dünn-tafelförmig. Der Pyroxen ist grün, braun oder schwarz, und zeigt nicht selten insofern eine hypersthenähnliche Beschaffenheit, wiesern die orthodiagonale Spaltungssläche recht deutlich hervortritt †). Der Chlorit ist nur selten deutlich in schuppigen, erdigen oder dichten Partieen ausgebildet; meist imprägnirt er das Gestein gleichmässig, und bedingt so die vorherrschende grüne Farbe desselben; bisweilen wird er durch eine serpentinähn-

<sup>\*</sup>I Lelièvre, der dieses Gestein im Jahre 1787 zuerst erwähnte, hielt dasselbe für Chrysolith, Lapeyrouse für Epidot; Lametherie nannte es nach einer Stelle seines Vorkommens iherzolith, Charpentier und Daubuisson aber erkannten es zuerst für ein Aggregat von Pyvene. Vergl. Charpentier, Kssai sur la constit. geogn. des Pyrenées, 1823, p. 245 f. und larrot, Ann. des mines [2], IV, 1828, p. 307 f.

<sup>\*\*)</sup> The Amer. Journ. of sc. vol. 45, 4848, p. 422. Besonders in Putnam County tritt nach lewis Beck der Augitfels in sehr verschiedenen Varietäten auf.

<sup>\*\*\*)</sup> Es fehlt noch an einer gründlichen minerelogisch-chemischen Untersuchung der Dia\*\*\*. Einstweilen halten wir uns hauptsächlich an die Resultate von Hauptmann, G. Rose und
\*\* Dechen. Von einigen norwegischen Diabasen gab Kjerulf Analysen, aus denen folgt, dass
\*\*\*oliche sehr vorwaltend aus normal-pyroxenischer Grundmasse mit nur wenig trachytischer
\*\*Frundmasse bestehen. Das Christiania-Silurbecken, S. 25 f.

<sup>†)</sup> Als eigentlichen, charakteristischen Hypersthen habe ich ihn jedoch in den tahlreichen Diabasgebilden des Voigtlandes und Fichtelgebirges nur höchst selten beobachet. Auch Hausmann bemerkt ausdrücklich, dass eigentlicher Hypersthenit nur ausserst selten am Harze vorkommt.

liche Substanz vertreten. Gewöhnlich pflest der feldspathige Gemengtheit vorzuwalten, der Pyroxen den nächst vorherrschenden und der Chlorit deu am meisten untergeordneten Bestandtheil zu bilden; doch soll der letztere nach Hausmann beweilen fast den sechsten Theil der Gesteinsmasse ausmachen. Je feinkörniger der Structur, und je undeutlicher das Gemenge des Gesteines ist, um so reichficher scheint der Chlorit desselben zu sein. Auch sind die Diabase nicht selten mit etwaken hensaurem Kalk imprägnirt, dessen Dasein sich durch Aufbrausen mit Storen zu erkennen giebt.

Die Structur des Gesteins ist körnig, und lässt in der Regel keine Spur ver Parallelstructur erkennen. Die feinkörnigen Varietäten gehen endfich in dichte Grünsteine oder Aphanite über. Durch die sehr innige Verwachsung wei Verschmelzung seiner Bestandtheile wird der Diabas zu einem sehr festen, zähre und bisweilen äusserst schwer zersprengbaren Gesteine.

Von accessorischen Bestandtheilen ist besonders der Eisentiesterwähnen, welcher häufig eingesprengt vorkommt; seltener erscheinen Magnetieisenerz, Magnetkies und Kupferkies. Quarz ist niemals als wirkliches Gemengtheil, in der Form von krystallinischen Körnern, wohl aber als das Ingrediens von accessorischen Bestandmassen zu beobachten. Diese letztere erscheinen meist als Trümer oder auch als unregelmässige Nester, auf welche Quarz, Strahlstein, Asbest, sogenanntes Katzenauge, Pistazit, Prehnit, Axinit, Kinspath, Braunspath, Talkspath u. a. Mineralien vorkommen.

Der Diabas ist in der Regel ein ausgezeichnet massiges Gestein; ohne vor Schichtung, aber oft mit vielsacher Zerklüstung. Gar nicht selten zeigt er säulenförmige oder kuglige und concentrisch-schalige Absonderung, welche letzter gewöhnlich erst durch die Verwitterung recht deutlich sichtbar gemacht wird: and platten förmige Absonderung ist bisweilen beobachtet worden, z. Th. mit im säulenförmigen Absonderung verbunden. Am häufigsten findet sich jedoch unrechmässig polyedrische Absonderung. Die Klusssächen sind östers schwärzlichbrischer blaulichschwarz und glänzend angelausen.

Uebergänge finden aus dem Diabas in Diabasschiefer, Diabasporphyr, Kalaaphanit, Hypersthenit und, wie es schelnt, auch in Serpentin Statt, welcher letz' nach der Ansicht mehrer Geologen oft als ein Umwandlungsproduct des Diabassas :betrachten sein dürfte.

Diabasschiefer. Manche feinkörnige Diabase erhalten durch das Ueberhaltstehmen des chloritartigen Bestandtheils eine grob- und dickschiefrige Structur weiche zugleich mit einer mehr oder weniger deutlichen Schichtung verbunden. Wenn dergleichen Gesteine sehr feinkörnig bis dicht ausgebildet sind, kann masie auch Aphanitschiefer nennen. Beide sind nicht selten in den Gegen este auch Aphanitschiefer nennen. Beide sind nicht selten in den Gegen este Vorkommens der körnigen und dichten Diabase, und schliessen sich unmittelt an die Grünsteintusse an, mit welchen vielleicht manche von ihnen zu verenzust sein dürsten. So erscheinen sie z. B. häusig im Voigtlande und in Oberfranken. Wide gröberen Varietäten sehr oft das Cäment der daselbst so verbreiteten Grünstellebreccien bilden\*). Auch die grünen und grünlichgrauen, bisweilen uralitsührender Schiefer, welche am Ural so verbreitet sind, gehören wohl hierber. (Rose, Resenach dem Ural, II, S. 544). Alle diese Gesteine geben nicht selten in Thonschiefen der Grauwackenschieser über.

4) Diabasperphyr (Augitporphyr z. Th., Labradorporphyr und Oligoklasporphyr Hyperit z. Th.). Die felnkörnigen und dichten Diabase sind häufig porphyrartig aug

<sup>\*)</sup> De in diesen schiefrigen Grünsteinbroccien hier und de ganz sporadische organische Université, oder doch wenigstens Fragmente von solehen gefunden worden sind , an hour man sich geneigt fühlen, sie den Grünsteintuffen beizurechnen.

gebiklet, indem sich innerhalb der Grundmasse grössere Krystatte von Pyroxen und Oligoklas oder Labrador ausgeschieden haben\*). Die aphanitische Grundmasse hat eine grünlichgraue, seladongrüne bis schwärzlichgrüne, auch wohl graulich- oder grünlichweisse Farbe, zuweilen ein fast basaltähnliches oder serpentinähnliches Ansehen, hält nicht selten kleine, z. Th. schalige Conoretionen von dunkelgrünem Chlorit, auch Flecken von Serpentin, und ist gewöhnlich von der Grundmasse der Dioritporphyre kaum zu unterscheiden, obwohl sie nach G. Rose etwas weniger leicht schmelzbar sein soll. Eine innige Beimengung von kohlensaurem Kalk giebt sich oft durch Aufbrausen mit Säuren zu erkennen.

Anmerkung. Delesse untersuchte die Diabasporphyre von Lessines und Quenast in Belgien. Sie enthalten weisse und grünliche, glänzende Krystalle eines triklinischen Feldspathes, welcher durch die Analyse als Oligoklas erkannt wurde. Die grüne Grundmasse hat eine ähnliche Zusammensetzung, ist jedoch reicher an Eisenoxydul und Magnesia, und enthält mikroskopische Schuppen von Chlorit. Quarzkörner kommen stellenweise ziemlich häufig vor, während sie anderwärts fehlen. Accessorische Bestandtheile sind Hornblende, Pyrit und Kupferkies, wogegen Quarz, Epidot, Kalkspath und Axinit mehr in Trümern vorkommen. Das ganze Gestein enthält nur 57,6 Procent Kieselerde.

Die eingewachsenen Oligoklas- oder Lahradorkrystalle sind immer zwillingsartig zusammengesetzt, und zeigen daher, hei deutlicher Spaltbarkeit, die Streifung der Spaltungsflächen; doch ist ihre Spaltbarkeit oft so unvollkommen, dass sie nur einen matten feinsplittrigen Bruch erkennen lassen. Sie sind schneeweiss, röthlichweiss, grünlich- und graulichweiss his licht grün und grau gefärbt, kurz säulenförmig oder dick und dünn tafelförmig (in welchem letzteren Falle sie im Querbruche nadelförmig erscheinen), selten mehr als zollgross, häufig sehr klein, undeutlich contourirt, und dann nur wenig hervortretend. Die Pyroxenkrystalle haben die gewöhnliche Form des basaltischen Augites, sind deutlich spaltbar, theils glatt und glänzend, theils matt und schwach gestreift, grasgrün, lauchgrün, olivengrün bis schwärzlichgrün, und meist noch kantendurchscheinend; auch kommen in manchen Gegenden braune, hypersthenähnliche Varietäten vor. In vielen Fällen wird der Pyroxen von Uralit vertreten, d. h. von Hornblende, welche zwar in der Form von Augitkrystallen ausgebildet, aber durch ihre unter 1240 geneigten Spaltungsflächen ganz entschieden als Amphibol charakterisirt ist. Man pflegt wohl anzunehmen, dass diese Uralitkrystalle durch eine innere Umkrystallisirung des Pyroxens entstanden sind \*\*). Dergleichen uralitführende Diabasporphyre sind besonders im Ural sehr verbreitet, aber auch bereits in vielen anderen Gegenden nachgewiesen worden; Rose schlägt für sie den Namen Uralitporphyr vor.

Das Quantitäts-Verhältniss zwischen den Oligoklas- oder Labradorkrystallen und den Augitkrystallen ist äusserst verschieden; doch pflegt in der Regel die eine Art vorzuwalten, ja weht oft, wenigstens in grösseren Krystallen, allein vorbanden zu sein, weshalb auch G. Rose Oligoklasporphyr und Augitporphyr unterscheidet; zu dem ersteren gehört auch ein Theil des Porfido verde antico der italiänischen Artisten\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Das gleichzeitige Vorkommen von Labrador und Oligoklas hält auch v. Dechen für bechst wahrscheinlich; a. a. O. S. 495 ff.

<sup>\*\*)</sup> G. Rose, Reise nach dem Ural, II, s. 870 f.

<sup>\*\*\*;</sup> Ebendaselbst, S. 574 ff. Ob aller sog. Parfido verde antico als Oligoklasporphyr zu betrachten ist, muss bezweifelt werden, seitdem Delesse in seiner vortrefflichen Abhandlung uber die Gesteine der Vogesen gezeigt hat, dass die Feldspathkrystalle desselben wirklich Labrador sind. Im Augitporphyr von Ternuay fand er eine eigenthümliche Feldspath-Species, welche er mit dem Namen Vosgit belegt.

Von accessorischen Bestandtheilen sind besonders Eisenkies, Magneteisenerz und Kalkspath zu erwähnen; Quarz ist als Gemengtheil niemals vorhanden; doch kommen bisweilen Blasenräume vor, in welchen Quarz, Chalceden Kalkspath, Pistazit u. a. Mineralien ausgebildet sind; auch Nester und Trümer von Kalkspath, Quarz, Prasem, Katzenauge, Axinit, Asbest oder Grünerde sind hier und da beobachtet worden.

Der Diabasporphyr ist, zumal als Augitporphyr, ein sehr zähes und schwer zersprengbares Gestein, zeigt bisweilen säulenförmige oder kuglige, am häufigsten aber unregelmässig polyëdrische Absonderung, und findet sich gewöhnlich in tiesellschaft der übrigen Gesteine dieser Familie, aus welchen er sich oft entwickell und in welche er daher auch nicht selten übergeht.

5) Varielit; ein dichter oder aphanitischer Grünstein, in dessen Grundmarkleine, hirsekorn- bis nussgrosse Concretionen von grünlichweisser, grünlichgrauer oder violettgrauer Farbe und undeutlich radialfasriger Textur, bisweilen auch concentrisch-schaliger Structur, bald sparsam bald sehr zahlreich euthalten sind, welche mit der Grundmasse mehr oder weniger innig verschmolzen, und dahr nicht scharf begränzt zu sein pflegen. Das Gewicht dieser Kugeln fand Delesse = 2,923, und die Substanz derselben erkannte er als einen Feldspath, welcher wirder durch seinen Gehalt an Kalk und Natron dem Labrador nähert. In einigen Varietten bestehen jedoch diese Kugeln aus dichtem Pistazit oder aus einer concentrischschaligen Abwechslung von Pistazit und Feldspath.

Die Grundmasse scheint eine ähnliche Zusammensetzung zu haben und nur recher an Bisenoxyd zu sein; oft ist ihr ein kleiner Antheil von Carbonaten innig begemengt. Bisenkies ist häufig, seltener Magneteisenerz eingesprengt. Pistazit zu Quarz bildet oft Trümer und Adern, während dieselben beiden Mineralien sowe Kalkspath und Chlorit bisweilen in mandelähnlichen Concretionen auftreten.

Cordier, Elie de Beaumont und Scipio Gras hetrachten den Variolit als eine dichte Varietät des Gabbro, mit welchem sowie mit Serpentin er oftmals vergeselschaftet ist. Er findet sich anstehend am M. Genèvre in den französischen Alpenbei Bramant in Savoyen, bei Sestri unweit Genua, auch in Oberfranken und voigtlande; Geschiebe von Variolit sind häufig in der Durance und in andern Flusen der westlichen Alpen. Vergl. das Mémoire sur la variolite von Delease, in tax des mines [4], t. 17, p. 116 ff.

6) Kalkaphanit\*) (Diabasmandelstein, Grünsteinmandelstein, Kalktrapp, Bisterstein). Der sehr feinkörnige bis dichte Diabas oder Aphanit enthält nicht seäch runde Körner von Kalkspath, wie denn überhaupt eine Beimengung von kohlersaurem Kalk in vielen Gesteinen dieser Familie vorkommt\*). Wenn diese der aphanitischen Grundmasse eingestreuten Kalkspathkörner häufiger werden, so entstehen zuletzt eigenthümliche Gesteine, deren Masse oft mehr als zur Hälfte auckalkspath besteht, und welche wegen der Häufigkeit ihres Vorkommens als besordere Gesteine der Diabasfamilie aufgeführt zu werden verdienen. Die Grundmasse derselben ist meist dicht oder seinerdig, scheint besonders reich an dem chiertschen Bestandtheile zu sein, ist daher minder hart, als der gewöhnliche Aphaniund verhält sich zu demselben überhaupt etwa so, wie die Wacke zum Besalte\*\*\*

<sup>\*)</sup> Da wir die meisten der hierher gehörigen Gesteine nicht für wahre Mandelsteischalten können, so bezeichnen wir sie mit dem Namen Kalkaphanit, welcher dem von Oppermann vorgeschlagenen Namen Kalktrapp analog gebildet ist.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich findet auch eine sehr häufige Association zwischen Kalksteiningera \*\*\*
Grünsteinmassen Statt.

<sup>••••)</sup> Vergl. Oppermann's Dissertation über Schalstein und Kalktrapp, 1886, S. 13 45 Hausmann, über die Bildung des Harzgebirges, S. 22.

Sie ist matt, und zeigt grünlichgraue sowie mancherlei schmutzig grüne auch berggrüne bis seladongrüne Farben, welche in leberbraun, röthlichbraun und gelblichgrau übergehen.

Die in dieser Grundmasse enthaltenen Kalkspathkörner sind meist rund, selten abgeplattet oder mandelförmig, bisweilen eckig, gewöhnlich von der Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Erbse, erlangen aber einerseits einen Durchmesser von einem Zoll und darüber, und sinken anderseits bis zu mikroskopischer Kleinheit herab; ihre Oberstäche ist rauh und matt, häusig mit Chlorit oder auch mit Risenoxyd oder Bisenoxydhydrat überzogen; sie sind stets compact, also niemals mit einer centralen Cavität, auch eben so wenig mit einer concentrisch-schaligen Structur versehen, und treten bald in grösserer bald in geringerer Menge auf; gar nicht selten erscheinen sie so dicht gedrängt, dass sie sich fast berühren, und nur sehr wenig Raum für die aphanitische Grundmasse übrig lassen\*). Ganz auf dieselbe Weise kommen auch oft Braunspathkörner statt des Kalkspathes vor. Wenn durch die Verwitterung diese Körner im Lause der Zeit zerstört worden sind, dann erscheint das Gestein auf selner Oberstäche blasig und durchlöchert. Auch dunkelgrüne bis schwarze Chloritkörner sind in der Grundmasse häusig eingesprengt.

Werden die Kalkspathkörner seltener, so finden sich bisweilen kleine Feldspathkrystalle ein, wodurch der Kalkaphanit mit dem Diabasporphyr in Verbindung gebracht wird; doch stehen diese beiden Gemengtheile in einem reciproken Verhältnisse zu einander, daher die kalkspathreichen Varietäten keinen Feldspath, und die feldspathreichen Diabasporphyre nur selten Kalkspathkörner enthalten. Nester und Trümer von Kalkspath sind keine seltene Erscheinung; auch treten hier und da Bisenglanz, dichtes Rotheisenerz und Bisenrahm in kleinen Partieen als accessorische Bestandmassen auf. Nach Hausmann soll auch bisweilen Kieselschiefer, oder vielmehr ein ihm ähnlicher Hornstein, in der Form von Mandeln vorkommen.

Der Kalkaphanit ist in der Regel ein massiges Gestein, gewöhnlich von unregelmässig polyëdrischer, bisweilen auch von säulenförmiger, pfeilerförmiger und kugliger Absonderung. Indessen giebt es doch auch Varietäten, welche, zugleich mit
einer undeutlich schiefrigen Structur, eine Anlage von Schichtung verrathen, und
dadurch einen Uebergang in den Schalstein vermitteln.

5) Schalstein, z. Th. Auch der Aphanitschiefer entwickelt nämlich nicht selten Kalkspathkörner in seiner Grundmasse, und dann entstehen dickschiefrige, mehr oder weniger deutlich geschichtete Varietäten des Kalkdiabases, welche man schiefrigen Kalkaphanit nennen könnte. Gewöhnlich werden sie aber mit in die Kategorie jener, in ihrem Habitus sehr bestimmten Gruppe von kalkspathreichen schiefrigen Gesteinen gezogen, welche man mit dem wenig bezeichnenden und auch ausserdem nicht empfehlenswerthen Nassauer Provinzialnamen Schalstein belegt hat. Da jedoch die meisten Schalsteine zu den Grünsteintuffen und zu ähnlichen Gesteinen von klastischer und sedimentärer Natur zu rechnen sein dürften, so werden wir die Beschreibung derselben weiter unten bei den klastischen Gesteinen der Diabasfamilie einschalten.

# §. 185. Familie des Melaphyrs.

Die Gesteine, welche Al. Brongniart unter dem etwas seltsam gebildeten amen Melaphyr\*\*) einführte, sind grösstentheils identisch mit denen, welche

Dieser Umstand, so wie die Form, die Structur und die compacte Beschaffenheit 'r Kalkspathkörner gestatten kaum, sie für Mandeln oder für Producte späterer Infiltration ierklären. Sie können nur gleichzeitige Concretionsgebilde sein. Bei dicht gedrängten brackn, sagt v. Dechen, sverdient das Gestein den Namen eines rundkörnig abgesonderten biksteins; a. a. o. S. 542.

<sup>\*\*.</sup> In diesem Namen ist nämlich die zweite Sylbe des Wortes Porphyr mit dem Worte

Faujas-de-Saint-Fond unter dem schwedischen Namen Trapp vereinigte, desen sich auch Warmholz, Steininger und Andere in demselben Sinne beden haben. Werner nannte sie Trapp-Porphyr oder Trappmandelstein, Zobel und v. Carnall Porphyrit, Freiesleben Pseudoporphyr, v. Raumer Basaltit, und in manchen französischen Schriften werden sie auch z. Th. unter dem Namen Spilit aufgeführt. Trapp und Melaphyr dürften wohl gegenwärtig die berden gebräuchlichsten Benennungen sein; weil jedoch der schwedische Trappnach Erdmann ein diabasartiges Gestein ist "), während die unter demselber Namen aufgeführten Gesteine der Faröer und Islands basaltische Gebilde sina so scheint es am zweckmässigsten, mit Leopold v. Buch für die hier zu betrachtenden Gesteine den Namen Melaphyr beizubehalten ""), welcher gewissermaassen eine Uebersetzung des früher von ihm selbst gebrauchten Namen seh warzer Porphyr, dabei wohlklingend und in allen Sprachen zulässig is

Dass der Name Melaphyr später in einer etwas an der en Bedeutung gebrautivorden ist, als diejenige war, welche Brongniart ursprünglich im Sinne hatte. der ergiebt sich aus seiner Definition von Mélaphyre, welcher zufolge das Gestem Porphyr mit felsitisch-hornblendiger Grundmasse sein soll (Pate noire d'Amph. Le pétrosilicieux, enveloppant des cristaux de Feldspath). Jene andere Bedeutung wite sonders von französischen Geologen zur Geltung gebracht worden, indem seite Namen auf diejenigen Gesteine anwendeten, für welche er gegenwärtig allgemen gebraucht wird. Auch Leopold v. Buch sanctionirte gewissermaassen diese tett Bedeutung dadurch, dass er dieselben Gesteine mit dem gleichbedeutenden Names schwarzer Porphyr belegte. Indem er aber diese schwarzen Porphyre mit ist Augit porphyren des Fassathales vereinigte, erweiterte er allerdings den Be. Levon Melaphyr über seine eigentlichen Gränzen.

Diese augitreichen Gesteine des Fassathales und die schwarzen Augitporphysaus dem südlichen Norwegen sind wohl richtiger als Vorläufer der Basaltformittion, denn als Melaphyre zu betrachten. Für die letzteren ist diess schouls Leopold v. Buch ausgesprochen worden (Reise durch Norwegen, U, S. 337. Krulf aber bewies durch seine Analysen, dass beide wirklich basaltartige Gestert sind; das Christiania-Silurbeoken, S. 20 ff.

Die Gesteine der Melaphyr-Familie sind zuweilen denen der vorherschaft den Familie so ähnlich, dass man in manchen Fällen zweifelhaft darüber bleibe kann, zu welcher von beiden Familien ein gegebenes Gestein gerechnet vord soll. Wie aber in der einen Richtung ein Anschliessen an die Diabase Same

μελας verbunden worden, um die dunkle Farbe der Grundmasse der meistens hierher και gen Gesteine und zugleich deren Verwandtschaft mit den Porphyren auszudrücken. In and Weise, das verstümmelte Wort Porphyr mit anderen Worten zu eigenthumik ei Gesteinsnamen zu verbinden, ist noch ausserdem vielfach beliebt worden, wie die Mimophyr, Argilophyr, Geleiphyr, Prasophyr, Leueitophyr lehren. Glüchlicherweise hand die griechische Sprache in dem Worte φύρω noch eine andere, auf die Mischung und Stratti bezügliche Interpetration dar, an welche wir uns halten können.

<sup>\*)</sup> Vägledning till Bergarternas kännedom, 1855, S. 160.

<sup>\*\*)</sup> Geinitz giebt neuerdings dem Namen Basaltit den Vorzug; Geogn. Darst der Se kohlenform. in Sachsen, S. 27. Cotta will den Namen Melaphyr gänzlich aufgegrbes sen, weil die genauere Untersuchung gelehrt habe, dass die so genannten Gesteine theile 125. Basalte, theils zu den Grünsteinen, theils auch zu den quarzfreien Porphyren gerechnet ser den müssen. Die Gesteinslehre, S. 48.

findet, so giebt sich in anderen Richtungen eine noch weit innigere Verwandtschaft mit den Basalten und mit gewissen Gesteinen der Porphyrfamilie zu erkennen, so dass eine scharfe Abgränzung der Melaphyre mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist\*).

Die hauptsächliche Eigenthumlichkeit durfte einerseits in der Natur des feldspathigen Gemengtheils begrundet sein, welcher, bei deutlicher Aushildung in eingesprengten Krystallen, als Labrador erkannt worden ist: anderseits darin, dass Pyroxen nur selten in erkennbaren Krystallen oder Individuen bervortritt, gewöhnlich aber mineralogisch gar nicht nachzuweisen ist; wie denn überhaupt die Melaphyre in ihrer vorwaltenden Masse als mikro- und kryptokrystallinische Gesteine erscheinen, und nur bisweilen zu einer deutlich tornigen Ausbildung gelangt sind. Eine dritte Eigenthumlichkeit gieht sich in der Tendenz zur Entwickelung von Blasen räumen und von am vedaloidischer Structur zu erkennen, weshalb die Melaphyre sehr häufig als Mandelsteine oder Spilite ausgebildet sind\*\*). In den Mandeln, welche zuweilen eine bedeutende Grüsse erreichen, und dann als Geoden von vielfältiger Zusammensetzung auftreten, erscheinen meist nur Kalkspath oder Braunspath und mancherlei Varietäten der Species Quarz (Chalcedon, Karneol, Jaspis, Quarz, Amethyst, Achat), so wie ein chloritartiges oder grunerdeähnliches Mineral, welches letztere die Peripherie der Mandeln, gleichsam eine Schale oder Rinde derselben, zu bilden pflegt. Ein ähnliches, weiches und grun gefürbtes Mineral ist aber auch nicht selten in Körnern und undeutlichen Krystallen eingesprengt. Die in den Basalt-Mandelsteinen so häufigen Zeolithe gehören in den eigentlichen Melaphyren zu den seltneren Erscheinungen. Rechnen wir nun noch zu allen diesen Merkmalen den gänzlichen Mangel an Quarz in der Form eines wirklichen Gemengtheils, das zwischen 2,63 und 2,76 schwankende specifische Gewicht, die vorwaltend grünlich-, bräunlich- und röthlichschwarze, oftmals in braun und grau verlaufende Farbe der Grundmasse, und das nicht seltene Auftreten von Rubellan oder Glimmer, so dürften die petrographischen Eigenthumlichkeiten der Melaphyre im Allgemeinen so ziemlich erschöpft sein.

Indessen milssen wir die Natur dieser Gesteine noch etwas näher in Betrachtung ziehen. Da sie in ihrer Grundmasse gewöhnlich mikro- oder kryptokrystallinisch erscheinen, so ist eine gründliche Erforschung derselben nur auf dem Wege der chemischen Analyse zu erwarten, wobei jedoch die in den porphyrartigen Varietäten eingesprengten Krystalle und Körner subsidiarisch zu berücksichtigen sein werden. Die chemischen Untersuchungen von Bergemann und Delesse haben gelehrt, dass der vorwaltende Bestandtheil der Melaphyre Labrador ist; während aber Bergemann als einen zweiten Bestandtheil den Pyroxen erkannt hat, so glaubt Delesse

<sup>\*)</sup> Bis daher künstige Untersuchungen darüber entschieden haben werden, ob und wie weit gewisse doleritähnliche Gesteine mit den gewöhnlichen Melaphyren zu vereinigen und, hielten wir es für gerathen, lediglich diese letzteren in gegenwärtigem Paragraphen zu behandeln.

<sup>••)</sup> Sehr richtig sagt Elie de Beaumont: Le spille n'est qu'une modification du melaphyre; Esplic, de la carte géol, etc. p. 869.

aus der Discussion seiner Analysen eher auf Amphibol schliessen zu müsseu: doch möchte es wohl noch in Frage zu stellen sein, ob nicht das grüne, von Delesse als Eisenchlorit (chlorite ferrugineuse) bezeichnete Mineral, welches eine so häufige Erscheinung in den Melaphyr-Mandelsteinen ist, auch als Bestandtheil ihrer Gruntmasse zu betrachten und dadurch der geringe Wassergehalt der letztern zu erkläret sein dürfte"). Noch ist Magneteisenerz oder magnetisches Titaneisenerz häuhwenn auch bisweilen in unsichtbaren Theilen, vorhanden, wie die Einwirkung aldie Magnetnadel beweist.

Nachdem Bergemann und Delesse die chemische Untersuchung der Melaphymeröffnet hatten, ist solche besonders von Söchting, Kjerulf und v. Richthofen forgesetzt worden. Auch hat der Letztere eine treffliche Monographie des Melaphymeliefert, eine mit Kritik und Fleiss abgefasste und an eigenen Untersuchungen reiche Abhandlung, in welcher sich alle bis jetzt bekannte Melaphyr-Analysen nsammengestellt finden. Zeitschrift der deutschen geol. Ges. Bd. VIII, S. 589 ff

Schon früher hatte sich Steininger mit einer Erforschung der mineralischen Zusammensetzung der auf dem linken Rheinufer vorkommenden Melaphyre beschäftigt welche er grösstentheils nach der Methode von Cordier untersuchte \*\*). Er fand dass ihre Grundmasse wesentlich aus Feldspath und magnetischem Titaneisener oder auch Risenglanz bestehe, zu welchen sich in manchen Varietäten noch ein, we ihm anfangs für Hornblende oder Augit gehaltenes Mineral gesellt, was er jedet später selbst widerrief. Den Feldspath erklärte er grösstentheils für Albit, was wie auf einer, ohne chemische Analyse leicht möglichen Verwechslung des Labraden beruhen dürfte.

Die ersten wichtigen Aufschlüsse über die Substanz der Melaphyre verdant! doch die Wissenschaft den chemischen Untersuchungen von C. Bergemann, un'er welchen namentlich diejenigen ein hohes Interesse gewähren, welche sich auf " krystallinisch-körnigen Varietäten vom Schaumberge bei Tholei und von Martinikabeziehen, weil ähnliche Gesteine in dem Melaphyrgebiete an der Südseite des Hutsrücks sehr verbreitet sind \*\*\*). Bergemann befolgte die Methode der Partial-Analyindem er die untersuchten Gesteine mit Salzsäure behandelte, und dadurch de : Säure auflöslichen von den unauflöslichen Bestandtheilen trennte, welche letzter dann durch kohlensaure Alkalien oder durch Flusssäure weiter aufgeschlossen w analysirt wurden. Zwar haben dergleichen Analysen ihre eigenthümlichen Schwerigkeiten, weil man nicht genau wissen kann, ob etwas und wie viel von denes : der Hauptsache un auflöslichen Bestandtheilen schon während der Behandlung us Säure einer theilweisen Zersetzung unterliegt, wodurch die Interpretation der 🗠 lysen selbst etwas unsicher werden muss. Desungeachtet hat Bergemanns Arteinen grossen Werth für die Kenntniss der mineralischen Natur der Melaphyre. Eergiebt sich aus derselben:

<sup>\*)</sup> Hierbei ist jedoch nicht zu übersehen, dass Delesse auch im Labrador eines Waser gehalt über 2 p. C. nachgewiesen hat.

<sup>\*\*)</sup> Geognost. Beschr. des Landes zwischen der Sear und dem Rheine, 1840, S. 99 f. ...
Nachträge zu dieser Schrift, 4844, S. 24 ff. Dass das Eisenerz nicht sowohl Magneteiser hals vielmehr Titane is einerz oder titanhaltiges Glanzeisenerz sei, diese schloss er dans weil seine kleinen Krystalle, welche in dem mit Säure behandelten Gesteine sichthar werde: eine hexagonal-tafelförmige Gestalt zeigen.

Bd. 21, 4847, S. 4 f. Das pechsteinähnliche Gestein vom Weisselberge ist so ganz eigenthablich zusammengesetzt, dass wir von ihm hier absehen; dasselbe gilt von dem besaltshabeb und olivinreichen Gesteine des Pitschberges.

- 4) dass wohl die meisten, am südlichen Fusse des Hunsrücks so verbreiteten körnigen Melaphyre 24 bis 30 p. C. in Salzaäure auflöslicher, und 70 bis 76 p. C. unauflöslicher Bestandtheile enthalten;
- 2) dass zu den auflöslichen Bestandtheilen, ausser einem noch zweifelhaften Silicate, kohlensaures Eisenoxydul und kohlensaurer Kalk (von 6 bis über 12 p. C., doch ersteres stets vorwaltend) und titanhaltiges Magneteisenerz (4 bis 6 p. C.) gehören;
- 3) dass der in Säure unauflösliche Antheil sehr vorwaltend Labrador mit einer verhältnissmässig geringen Beimengung eines grünen Minerals ist, welches Bergemann als Pyroxen betrachtet, weil die Analyse, nach Abzug des Labradors, ein solches Verhältniss der Kieselerde und der Basen ergiebt, welches ziemlich nahe auf die Formel RSi führt. Von diesem pyroxenartigen Minerale wurden jedoch in dem Gesteine vom Schaumberge nur 4,6, in dem Gesteine von Martinstein nur 5,5 p. C. berechnet\*);
- 4) dass es gewisse Varietäten giebt, welche fast nur aus Labrador und Magneteisenerz (oder Titaneisenerz?) bestehen, wie z. B. das kugelig abgesonderte Gestein zwischen Tholei und Thelei, und das ganz ähnliche Gestein von Aussen, von welchen das erstere aus 80 p. C. Labrador und 18,21 p. G. Magneteisenerz zusammengesetzt ist.

Delesse befolgte bei seiner Untersuchung der Melaphyre von Belfahy, Emoulière und Oberstein die, auch von Bischof gerade für die labradorhaltigen Gesteine nachdrücklich empfohlene Methode der Bausch-Analyse; auch versuchte er die mineralischen Bestandtheile der Grundmasse unter dem Mikroskope zu bestimmen, wobei er Labrador und ein dunkelgrünes Mineral unterscheiden konnte, von welchem er vermuthet, dass es Hornblende sei, während er die eingesprengten Krystalle als Labrador und z. Th. als Augit bezeichnete. Im Allgemeinen aber ergab sich auch aus seinen Analysen, dass der feldspathige Gemengtheil der Melaphyre hauptsüchlich aus Labrador besteht. Mém. sur la constitution min. et chim. des Roches des Vosges, Besançon, 1847, p. 22 ff., sowie Ann. des mines [4], t. 12, p. 223 ff, und t. 16, p. 514 ff.

<sup>\*)</sup> Bergemann spricht sich über dieses Mineral folgendermaassen aus: »Die kleinen ianzenden Augitkrystalle (im Schaumberger mit Salzsäure behandelten Gesteine) scheinen, urch die Loupe betrachtet, geschobene vierseitige Prismen zu bilden, die der Länge nach estreiß sind, und bei einer dunkel braungrünen Farbe, Durchscheinenheit besitzen. Vor em Löthrobre sind sie sehr schwer und nur an den äussersten Kanten schwelzbar. ie Verbreitung des Augites in der Grundmasse ist sehr ungleichmässig; einzelne Stellen erheinen ganz weiss, andere wie dicht punctirt. Einzelne, grössere und bestimmbare Kryalle sind selten; die grössten, welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, waren etwa 1/2 Linie ng: im Allgemeinen sind sie immer kleiner, als die Nadeln und Blättchen des Magneteisenraces (a. a. O. S. 47). Von dem Martinsteiner Gesteine sagt er S. 28, dasselbe erscheine sch der Digerirung mit Salzsäure als ein graulichweisses Aggregat von Labrador mit shier nd da eingesprengten , kleinen durchscheinenden Krystallen von gelblichgrüner Farbe , die benfalls einen Blätterdurchgang bemerken lassen, und aus Augit bestehen; sie sind nur in ringer Menge vorhanden, und ihre Farbe weicht wenig von der der Grundmasse ab, daher leicht übersehen werden können.« Endlich bemerkt er bei der Beschreibung des Ausseer Gesteins, dass die, nach Ausziehung des Magneteisenerzes, weiss erscheinende Grund-1255e desselben auch in grösseren Bruchstücken nur seltén einzelne Blättchen von Auit oder Hornblende einschliesse, "welche mithin den wesentlichen Bestandtheilen des esteins nicht beigezählt werden können.« Obgleich er übrigens alle diese Gesteine für Tabre Dolerite erklärt, so glaubt er doch (S. 44), dass die Augite der Melaphyre und der Do-'nie wahrscheinlich verschieden sind. Sehr auffallend ist der fast gänzliche Mangel an lagnesia, von welcher Bergemann in den Gesteinen vom Schaumberge und von Martinstein ur 0,6 bis 0,7 p. C. angiebt. Vauquelin fand im Melaphyr von Kirn gar keine, und Bergmann <sup>1</sup> dem von Oberstein nur 4 p. C. Magnesia.

jedoch meist nur in undeutlichen Körnern eingesprengt ist. Man hat sie oft für Augit gehalten, ohne jedoch genügende Beweise dafür beizubringen, und da wir is den eigentlichen Melaphyren (nach Absonderung der ihnen oft Ehnlichen Augstpophyre und Basalte) ein nothwendiges und allgemeines Vorhandensein des Augite bezweifeln zu müssen glauben, so mögen zur Rechtfertigung dieses Zweifels folgende Angaben citirt werden.

Faujas-de-Saint-Fond, dessen übrigens recht gute Abhandlung über die Melphyre aus einer Zeit stammt, wo man den grünen Gemengtheil der Gesteine aus ziemlich allgemein für Hornblende hielt, erklärt ausdrücklich, dass ihm solche memals vorgekommen sei, that aber auch des Augites keine Erwähnung. Freeleben gedenkt in den Melaphyren von Mansfeld keines Augites, wohl aber emel weichen, milden, verschiedentlich grün gefärbten, in kleinen sternförmigen Partierin Flecken und in büschelförmig gruppirten vier- und sechsseitigen Säulen au-ebildeten Minerals. Leopold v. Buch sagt von den Melaphyren des Thüringer Wal des, es sei freilich nicht leicht zu erkennen, dass sie Augit enthalten, doch lad sich bei einzelnen grösseren Krystallen zuweilen bemerken, dass ihnen der blit trige Bruch der Hornblende nicht zukommt; in dem Ilfelder Melaphyr aber gester den Augit nie de utlich erkannt zu haben. Boué erwähnt in den Schottisch-Melapyren (wohin seine roches feldspathiques gehören) lediglich zersetzte und Grünerde übergehende (also gewiss undeutliche und zweiselhafte) Augitkrystه-ناها Keferstein spricht bei der Beschreibung des Ilfelder Melaphyrs lediglich von Körner eines schwärzlichgrünen, halb er dig en Minerals, welches vielle icht von As git stamme; Hausmann aber äussert sich nur dahin, dass die Grundmasse desselbs hier und da Spuren von Augitkrystallen verrathe. Zobel und v. Carnall gedes ken in Schlesien nur eines einzigen Punctes, nämlich des Hockenberges bei Both waltersdorf, wo der Melaphyr kleine deutliche Augitkrystalle enthält, während i Rose diese schwarzen Einschlüsse später für Chlorophäit erkannte. Delesse poli zwar im Melaphyr von Belfahy kleine, unter der Loupe erkennbare Pyroxenkrystall an, sagt aber, dass er in dem Melaphyr von Faucogney keine Pyroxenkrysta gefunden habe. Eben so bemerkt Studer, dass in den schwarzen Perphyren at Luganer See bis jetzt noch kein Augit habe entdeckt werden können. Steining liess es zwar anfangs unbestimmt, ob das grüne Mineral der Melaphyre des lint≺ Rheinufers Hornblende oder Augit sei, erklärte sich aber später für die meisten 🕶 ser Gesteine dahin, dass solche keine Spur von Hornblende oder Augit entbake und ganz eigenthümliche, von den Doleriten und Augitporphyren wesentlich schiedene Gesteine, seien. Gumprecht erklärt, dass es ihm nie mals gelungen in den Melaphyren des Thüringer Waldes auch nur eine Spur von Pyroxen zu et decken und er bezweifelt das Vorkommen desselben um so mehr, weil sok ni weder von Credner noch von Cotta erwähnt wird. Der Letztere sagt auch wurker die Anwesenheit des Augites sei wenigstens noch nicht erwiesen, und Cres ner bemerkt, in deutlichen Krystallformen habe sich derselbe bis jetzt no. nicht in den Melaphyren des Thüringer Waldes gefunden. Radlich babe ich sedin den Melaphyren Sachsens noch niemals Augit gesehen, und solchen daher »: bei der Beschreibung derselben nicht angeben können \*).

<sup>\*)</sup> Faujas-de-Saint-Fond in Ann. des mines, t. XIX, und Leonhard's Tascheab.
Min. 4846, S. 443. Freiesleben, Geognost. Arbeiten, Bd. IV, 4845, S. 483. Leopohi Buch, in Leonh. Taschenb. f. Min. 4824, S. 442 und 478. Boué, Essai géal. sur l'Econo.
482. Keferstein, Teutschland geogn. geol. dargestellt, Bd. VI, S. 384. Zobel und Carnall im Archiv für Min. Bd. III, S. 385. Delesse, Méss. sur la constit. min. et rhom. or roches des Vosges, p. 53. Studer, Lehrb. der phys. Geogr. 4, S. 308. Steininger. und Nachträgen zur Geogn. Beschr. des Landes zwischen Saar und Rhein, 4844, S. 24 ff. 6 und phys. Geogr. 4, S. 308.

Nach diesem Allen dürste wohl anzunehmen sein, dass das in vielen Melaphyren eingesprengte grüne Mineral nur äusserst selten für wirklichen Pyroxen erkannt worden ist, und dass die meisten eigentlichen Melaphyre eher durch die Abwesenheit von deutlichen Krystallen dieses Minerales charakterisirt sind. Ob man hiernach berechtigt sei, in der Grundmasse der Melaphyre viel Pyroxen vorauszusetzen\*), diess muss ich dabingestellt sein lassen.

Dass die in den mandelsteinartigen Melaphyren austretenden Mandeln in der Regel nur von Kalkspath oder von verschiedenen Varietäten der Species Quarz gebildet werden, wurde bereits oben erwähnt; indessen kommen hier und da, namentlich in den grösseren Geoden mancherlei andere Mineralien, und unter ihnen auch bisweilen Zeolithe vor. Aber gerade diese Seltenheit der Zeolithe ist es, wodurch sich die Melaphyr-Mandelsteine von den Basalt-Mandelsteinen unterscheiden. Diese Mandeln werden nun sehr häufig von einer Kruste desjenigen Minerals umgeben, welches früher als Grünerde, Glimmer, Chlorit oder Chlorophäit aufgeführt wurde, dessen genauere Untersuchung aber erst von Delesse gegeben worden ist, welcher es als Chlorite ferrugineuse bestimmte. Da es jedoch eine von den Chloriten abweichende chemische Zusammensetzung hat, so möchten wir es zum Andenken an seinen Erforscher Delessit nennen \*\*). Dieser Delessit scheint in den Melaphyren-eine sehr wichtige Rolle zu spielen, indem er nicht nur die äussere Schale vieler grösseren Mandeln, sondern auch selbständig kleinere Mandeln und vielleicht auch die eingesprengten grünen Körner bildet, wie solche am genauesten von Freiesleben beschrieben worden sind. Auch dürste nach Delesse die grüne Farbe mancher Melaphyre hauptsächlich durch die Anwesenheit dieses Minerals bedingt werden. G. Bischof aber findet in diesem grünerde-ähnlichen Minerale einen Beweis dafür, dass die Grundmasse der Melaphyre wirklich Augit enthält, weil ja bekanntlich Augitkrystalle bisweilen in Grünerde umgewandelt sind. Geol. II. S. 653.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass auch weisses Steinmark, d.h. ein mikround kryptokrystallinisches, wasserhaltiges Thonerdesilicat, nicht selten als das Ausfüllungsmaterial der kleineren Blasenräume erscheint. Auch diese Steinmarkmandeln sind in der Regel mit einer Delessitkruste versehen, oder bestehen nicht selten aus abwechselnden Lagen von Delessit und Steinmark; Cainsdorf bei Zwickau.

Die Varietäten des Melaphyrs sind ausserordentlich manchfaltig; allein, trotz ihres so verschiedenartigen Ansehens erscheinen sie doch unter einander auf das Innigste durch Uebergänge verbunden, wie diess schon Faujas-de-Saint-Fond erkannte, welcher sich sehr nachdrücklich gegen eine Trennung derselben nach den Verschiedenbeiten ihres äusseren Habitus erklärte; worin auch alle späteren Beobachter mit

recht, im Neuen Jahrb. für Min. 1842, S. 829; Cotta, ebendas. 1845, S. 75, und Creder, ebend 1848, S. 281.

<sup>\*)</sup> Wie z. B. Coquand, wenn er sagt: la pâte des spilites est généralement pyroxenique Bull. de la soc. géol. [2], t. 6, p. 296 Auch Bischof geht wohl zu weit, wenn er die sämmtlichen Melaphyre als augitische Labradorgesteine aufführt; Geol. II, S. 640. Aus der Interpretation der Analysen folgert er übrigens auch die Gegenwart von Hornblende. Auch weiterhin (S. 827) discutirt er die Frage nach dem Augitgehalte der Melaphyre, und bestätigt ihn allgemein (S. 841).

<sup>••)</sup> Die Analysen, welche Delesse a. a. O. S. 36 mittheilt, führen auf die Formel 1 HSi + 2 RSi + 5 H, wobei 2 H = 8/7 H + 6/7 Fe, und 4 R = 7/2 Mg + 1/2 Fe ist. Das Mineral bildet wie erwähnt meist Krusten der Mandeln, von einwärts fein nierförmiger Oberfläche, und radial fasriger oder blättriger Structur. Die Farbe ist grün bis schwarz, der Strich graulichgrün, H. = 2-3,5, G. = 2,89; es ist mild, giebt im Kolben Wasser, und ist vor dem Löthrohr auf ausserst schwer schmelzbar. Der in den Basaltmandelsteinen auf ähnliche Weise vorkommende Chlorophäit ist ein sehr wasserreiches Risenoxydul-Silicat.

ihm übereinstimmen\*). Daher dürfte es auch nicht zweckmässig sein, im Allgemenen eine grosse Anzahl von Varietätengruppen hervorzuheben, und glauben wir unetwa auf folgende beschränken zu müssen.

- a) Einfacher Melaphyr. Kleinkörnig, seinkörnig bis dicht, schimmerod. ohne deutliche Labradorkrystalle oder Glimmerblätter, und ohne Mandeln; von mancherlei grauen, braunen, dunkelgrünen bis schwarzen Farben, bisweilen ast wie dichter Basalt erscheinend, sehr zäh und schwer zersprengbar.
- b) Melaphyrporphyr, oder porphyrartiger Melaphyr (Glimmerporphyr z. Th.). Sehr feinkörnige bis dichte Grundmasse von röthlichgrauer, rothlichbrauner, violettbrauner, schwärzlichbrauner, schwärzlichgrüner bis grünlichgrauf Farbe; eingesprengt sind Krystalle von Labrador oder auch von Glimmer, oft beweigleich, auch bisweilen Körner des mehr erwähnten problematischen grünz Minerals.
- c) Melaphyrmandelstein oder mandelsteinartiger Melaphy: Feinkörnige, dichte oder erdige, bald ziemlich lockere und weiche, bald compact und harte Grundmasse, meist bräunlichroth und rötblichbraun bis schwärzlichbraus auch von verschiedenen grauen und grünen Farben. Diese Grundmasse, welch Werner in ihren braunrothen und mehr weichen Varietäten Risenthon pante. umschliesst mehr oder weniger zahlreiche Blasenräume von sehr verschieden Grösse und Gestalt, und mit den oben erwähnten Ausfüllungen, welche als Mandelt und Geoden erscheinen\*\*). Doch sind die kleineren, nur mit Kalkspath oder De'er sit erfüllten Mandeln weit gewöhnlicher, als die grösseren Mandeln mit kiesebast Ausfüllungen, welche letztere nur an einzelnen Stellen vorkommen, wo die Uzstände ihrer Ausbildung besonders günstig gewesen sein mögen. Wenn die Blase räume sehr gedrängt und nur wenig ausgefüllt sind, so erhält das Gestein zuwelein ganz schlackenartiges Ansehen. Uebrigens erscheinen sie bald ganz unvermässig gestaltet und durch einander gewunden, bald mehr regelmässig kugelrun! sphäroidisch, ellipsoidisch u. s. w., oft aber plattgedrückt oder auch langgestreit. und dann einander parallel geordnet.

Von accessorischen Bestandtheilen der verschiedenen Melaphyre sind, alle dem schon genannten Rubellan und dem grünen Minerale, besonders noch Pistizit, Diallag (oder ein ähnliches Mineral in gelben bis kupferrothen Blätteterwenn nicht Rubellan) und Eisenglimmer zu erwähnen. In den grösseren Medeln oder Geoden finden sich, ausser den manchfaltigsten zusammengesetzten berietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizietäten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarz, auch noch als neuere Bildungen nicht selten Kalispizieten der Species Quarzes, Kalispizieten der Species Quarzes

Die Melaphyre sind in der Regel massige Gesteine; doch zeigen die Manuersteine bisweilen eine Anlage zu undeutlicher Schichtung, besonders wenn sie der die Form und Anordnung der Mandeln mit Parallelstructur versehen sind. Zuwei-

<sup>\*)</sup> Si l'on ne s'arrêtait qu'aux caractères extérieures, on serait tenté de rapporter chamé échantillon à une espèce distincte, sagt Coquand von den Melaphyren des Dép. du Ver. Decigeachtet aber müsse man sie vereinigen. Bull. de la soc. géol. [3], t. 6, 1849, p. 296.

<sup>\*\*)</sup> Volger erklärt die Melaphyr-Mandelsteine für Conglomerate, und die Mandes selben für Geschiebe. Entwickelungsgeschichte der Mineralien, I, S. 533 f.

reich an Kupfer u. z. Th' auch an Silher ist, vollkommene Aehnlichkeit mit den Mclaphyre von Oberstein; l'Institut Nr. 788.

findet säulenförmige Absonderung Statt; häufiger kommt eine kuglige und concentrisch-schalige Absonderung vor, zumal bei beginnender Verwitterung des Gesteins; auch plattenförmige Absonderung ist manchen porphyrartigen Varietäten eigen, während die unregelmässig polyëdrische Absonderung, als die gewöhnlichste, bei allen Varietäten beobachtet wird.

Die Melaphyre umschliessen nicht selten Fragmente von anderen Gesteinen; auch werden von ein paar Localitäten eingeschlossene organische Ueberreste angegeben, von denen es jedoch z. Th. zweiselhaft ist, ob sie nicht vielmehr in Melaphyrtussen als in wirklichem Melaphyr vorkommen. Im Allgemeinen aber sind die Melaphyre als völlig fossilfreie Gesteine zu betrachten. Uebergänge in Dolerit, Hypersthenit, Augitporphyr und ähuliche Gesteine werden mehrfach angegeben. Die porphyrartigen Varietäten des Melaphyrs stehen endlich den quarzfreien Felsitporphyren so nahe, dass diese letzteren vielleicht z. Th. mit ihnen zu vereinigen sein werden.

Anmerkung. Schliesslich bemerken wir noch, dass das von den italiänischen Geologen gabbro rosso genannte Gestein in mancher Hinsicht den einfachen, dichten Melaphyren sehr nahe zu stehen scheint.

## §. 186. Familie des Felsitporphyrs.

Die sämmtlichen hierher gehörigen Gesteine, welche gewöhnlich unter den Namen Feldsteinporphyr und Thonsteinporphyr aufgeführt werden, sind durch porphyrische Structur, also durch den Gegensatz einer feinkörnigen bis dichten Grundmasse und der in solcher Grundmasse eingesprengten krystallinischen Bestandtheile charakterisirt. Weil sie aber diese Structur mit allen übrigen porphyrartigen Gesteinen gemein haben, so kann ihre Eigenthümlichkeit nur in der mineralischen Natur jener Grundmasse und dieser Einsprenglinge gesucht werden, deren Bestimmung daher eine der wichtigsten Aufgaben bildet. Für die Einsprenglinge ist diese Aufgabe oft leicht zu lösen, während für die Grundmasse ihre vollständige Lösung mit grossen Schwierigkeiten verbunden, und meist nur durch eine chemische Analyse und eine geschickte Interpretation derselben zu erlangen ist. Dieses wichtige Hilfsmittel wurde aber bis jetzt nur selten in Anwendung gebracht, und hieraus ist es erklärlich, warum wir über die eigentliche Natur der meisten porphyrischen Grundmassen mehr wahrscheinliche Vermuthungen, als positive Kenntnisse besitzen.

Indessen stehen uns doch noch einige andere Hilfsmittel zu Gebote, wenigstens zu einer approximativen Kenntniss der Natur dieser Grundmasse zu gelangen. Zuvörderst ist dieselbe in manchen Porphyren noch krystallinisch leinkörnig ausgebildet, so dass man unter der Loupe, oder nach Befinden unter dem Mikroskope die Bestandtheile derselben zu erkennen vermag; dann giebt uns die genaue Bestimmung des specifischen Gewichts und die mehr oder weniger leichte Schmelzbarkeit einiges Anhalten, um über das Verhältniss des Quarzgehaltes und über das Vorhandensein dieser oder jener Feldspathspecies ein verläufiges Urtheil zu fällen\*); endlich sind die zuweilen beobachteten Ueber-

<sup>\*)</sup> In dieser Hinsicht ist es wichtig, die mittleren specifischen Gewichte und die Grade der Schmelzbarkett folgender Mineralien zu berücksichtigen:

gänge aus Porphyr in Granit und in andere deutlich gemengte Gesteine gleichfall geeignet, uns einen Wink über die wahrscheinliche Zusammensetzung der porphyrischen Grundmasse zu geben.

Während schon Dolomieu in der Grundmasse der Porphyre die Gemeng theile des Granites vermuthete, so ist diese Vermuthung von Daubuisson besta tigt, und nachgewiesen worden, dass das Substrat der Porphyre hauptsächlic ein Aggregat von Feldspath und Quarz sei, welches er seiner Schmelzbarkwegen Eurit nannte\*). Eigentlich wurde aber diese letztere Eigenschaft nach früher von Gerhard als ein ganz allgemeines Merkmal aller Porphyre geltend ge macht, indem er zugleich den schwankenden Begriff der mit dem Namen Thet stein oder Hornstein belegten porphyrischen Gesteinsmassen genauer zu bestirt men, und unter dem Namen Felsit zu fixiren versuchte \*\*). Die Ansichten I lomieu's und Daubuisson's sind auch durch alle späteren Analysen porphyrische Grundmassen bestätigt worden. Die Analysen, welche Berthier und Svanber mit dem sogenannten Petrosilex oder der Hälleslinta anstellten, so wie die Am lysen der Grundmassen verschiedener quarzführender Porphyre von Schweize Kersten, Wolff und Hochmuth vereinigen sich insgesammt zu der Begründst des Resultates, dass diese Grundmasse wesentlich ein sehr feines und innige Gemeng von Feldspath und Quarz sei\*\*\*). Auch lassen sich diese Analyst ziemlich ungezwungen dergestalt interpretiren, dass der feldspathige Bestandt der Grundmasse theils Orthoklas, theils Oligoklas (oder bisweilen Anim sin?) ist, weshalb wir berechtigt sind, mit Fournet, de la Bêche, Delesse Rose, Duroche u. A. die Ansicht von Dolomieu zu adoptiren, dass die Grund masse jener Porphyre hauptsächlich aus denselben Bestandtheilen zusammet gesetzt ist, wie der Granit+). Die Richtigkeit derselben wird ausserden auf

> Quarz, G. = 2,65, unschmelzbar; Orthoklas, G. = 2,56, schwierig schmelzbar; Albit, G. = 2,63, ein wenig leichter schmelzbar; Oligoklas, G. = 2,66, leichter schmelzbar; Labrador, G. = 2,74, noch leichter schmelzbar.

<sup>\*)</sup> Traité de Géognosie, 1. éd. 1819, t. I, p. 112 f.

o\*) In den Abhandl. der K. Akad. der Wissensch. zu Berlin für 1844 und 1815. S. 1 g. und schon früher in einer der Akademie vorgetragenen Abhandlung über die Porphyre, welcher er nachwies, dass alle, unter den Namen Feldspath-, Thonstein- und Horastein- two phyr aufgeführten Gesteine durchsus den Felst als Grundmasse haben. Wenn auch Gerschierbei den zu seiner Zeit sehr verzeihlichen Irrthum beging, die dichten Labradere von Rosawein und Siebenlehn mit den Felsiten der Porphyre zu verwechseln, so bleibt ihm auch das Verdienst, in Teutschland zuerst einen gemeinschaftlichen Charakter der Grundmasseller Porphyre festgestellt, und deren Verschiedenheit von dichtem Feldspath ausgespratung haben. Hätte seine Arbeit mehr Beachtung gefunden, so würde man nicht bis auf des bestigen Tag von Hornsteinporphyren sprechen, welche doch nirgends existiren.

<sup>4843,</sup> S. 430; Wolff, Journal für prakt. Chemie, Bd. 34, S. 493 und Bd. 36, S. 442 dec. hm uth, Bergwerksfreund, Bd. 9, 4847. Ueber alle diese und andere Analyses are Bischof sohr beachtenswerthe Betrachtungen im Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2326 ff

<sup>+)</sup> G. Bischof stellt a. a. O. S. \$323 f. Betrachtungen an, aus denen sich, wenn as nicht die Nothwendigkeit, so doch die Möglichkeit ergieht, dass die Grundmasse dente sitporphyre das Material für dieselben Mineralien enthalten kann, welche in grasserst

pur durch die öfters beobachteten Uebergänge aus Granit in Porphyr, sondern nich durch mikroskopische Beobachtungen verbürgt, indem man bei mässiger Vergrösserung in den meisten porphyrischen Grundmassen sehr deutlich krystallinischen Feldspath und Quarz zu unterscheiden vermag; ja, manche Porphyre zeigen eine so deutliche körnige Entwicklung ihrer Grundmasse, dass sich diese ihre Zusammensetzung schon unter der Loupe zu erkennen giebt.

Da es nun nothwendig erscheint, diese Grundmasse mit einem besonderen Namen zu belegen, um sie von dem Substrate anderer porphyrartiger Gesteine in unterscheiden, so werden wir uns hierzu des von Gerhard vorgeschlagenen Wortes Felsit bedienen. Wir verstehen also unter Felsit nicht etwa blos dichten Feldspath, oder überhaupt irgend eine Feldspathspecies, sondern das scheinbar einfache, mikro- oder kryptokrystallinische Gemeng von Feldspath und Quarz, welches das Substrat der gewöhnlichen Porphyre bildet, und dem Hällelint (S. 554) sehr nahe verwandt ist. Diese Porphyre selbst würden demzuloge allgemein als Felsitporphyre zu bezeichnen sein.

Die Grundmasse der Felsitporphyre hat nun aber einen ausserordentlich verschiedenen Habitus. Abgesehen von den sehr mauchfaltigen Farben, ist es besonders der verschiedene Aggregationszustand derselben, welcher zu Unterscheidungen Veranlassung gegeben hat. Sie erscheint nämlich bald sehr dicht, hart und fest, bald locker, minder hart und leichter zersprengbar; diesen Unterschied pflegt man durch die Namen Feldsteinporphyr und Thonsteinporphyr auszudrücken, von denen sich aber nicht gerade rühmen lässt, dass sie sehr glücklich gebildet eien\*). Gewisse, in ihrer Grundmasse besonders hart und dicht ausgebildete Porphyr-Varietäten hat man sogar Hornsteinporphyr, und andere Varietäten von ausfallend lockerer und fast erdiger Textur Thonporphyr (Argslophyre) genannt, welche beide Namen nur geeignet sind, ganz falsche Vorstellungen zu erzeugen\*\*). Gerhard hat schon längst aufmerksam darauf gemacht, dass die Grundmasse der Porphyre, sie mag beschaffen sein, wie sie wolle, vor dem Löthrohre schmelzbar ist, und sich dadurch sowohl von dem Hornsteine, als auch von dem eigentlichen Thone unterscheidet \*\*\*). Das specifische Gewicht derselben liegt meist zwischen den Gränzen 2,59-2,68.

Das Quantitäts-Verhältniss des Quarzes zu den feldspathigen Gemengtheilen der Grundmasse ist ein sehr schwankendes, und kann zu einem sehr bedeutenden Vorwalten der letzteren steigen, während wohl niemals ein solches Vorherrschen des Quarzes Statt findet, dass der Name Hornstein gerechtfertigt würde †). Dagegen

Krystallen ausgeachieden sind. »Die Feldsteinporphyre«, sagt er S. 2844, »schliessen sich den Graniten so innig an, dass man beide Classen von Gesteinen als chemisch identisch betrachten kann «

e) Das Wort Feldstein, worunter man dichten Feldspath versteht, soll nämlich in Bezug auf Feldspath dasselbe ausdrücken. was Kalkstein in Bezug auf Kalkspath; dabei wird aber der Quarz ganzlich ausser Acht gelassen. Das Wort Thonstein soll den mehr erdigen Habitus der Grundmasse bezeichnen, ist aber so wenig geeignet, ihre wahre Zusammensetzung auszudrücken, dass seine allmälige Unterdrückung sehr wünschenswerth erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Auch Delesse erklärt sich gegen den Namen Argilophyre, Bull. de la soc. géol. [2], [4] p. 622.

<sup>\*\*\*)</sup> Die vorwaltend aus Labrador bestehende Grundmasse der Melaphyre ist jedoch weit leichter schmelzbar, weshalb wir den Namen Eurit für sie in Anspruch nehmen möchten.

<sup>📆</sup> Gewohnlich ist der Feldspath sehr vorwaltend; er bildet eine unter dem Mikroskope

giebt es gewisse, den Melaphyren sehr ähnliche Porphyre, deren Grundmasse wahrscheinlich nicht nur völlig quarzfrei, sondern auch aus kieselärmeren Feldspathspecies zusammengesetzt ist, als die der eigentlichen Felsitporphyre; worüber freilich erst künstige Untersuchungen entscheiden müssen, da das mineralogischehemische Studium der Porphyre überhaupt, eben so wie jenes der Melaphyre und so vieler anderer krystallinischer Silicatgesteine, noch im ersten Beginnen begrifen ist.

Anmerkung. Um die Erforschung der chemischen Zusammensetzun: der Felsitporphyre haben sich neuerdings besonders Delesse, v. Tribolet und Kjerulf verdient gemacht, indem die Bausch-Analysen verschiedener Porphyre, zum Theil auch Untersuchungen der eingesprengten Feldspathkrystalle ausführten auch G. Bischof theilte ein paar neue Analysen mit. - Nach Delesse schwart. der Kieselerdegehalt der Grundmasse der quarzführenden Porphyre zwischen f. und 75 Procent, und er schliesst daraus sehr richtig, dass solche nicht blos av-Feldspath bestehen kann. Doch bezweifelt er, dass sie ein kryptokrystallinische Aggregat von verschiedenen Mineralien sei, sondern meint, dass sie gleichsam rus als die Mutterlauge der aus ihr berauskrystallisirten Binsprenglinge betrachtet werden könne. Den Totalgehalt an Kieselsäure (einschliesslich der Quarzkörper glaubt er auf 70 bis 80 Procent veranschlagen zu können. Bull. de la soc. géol. : t. 6, p. 638 ff. Damit stimmen auch die Analysen überein, welche Bischofc: dem Porphyre des Donnersberges und von Gottesgab in Schlesien anstellte, derri zusolge der erstere 81, der andere über 74 Procent Kieselsäure enthält. Deleuntersuchte auch einige quarzireie Porphyre, fand in ihnen einen geringeren Grhalt an Kieselerde, und bestimmte die in ihnen eingesprengten Feldspathkrystale als Oligoklas oder auch als Andesin. — Die Analysen, welchen v. Tribolet veschiedene quarzführende Porphyre unterwarf, liessen erkennen, dass solche bganz genau die Zusammensetzung der normal-trachytischen Masse Bunsen's besitzen, während sich ein Porphyr von der Insel Arran als ein Mischlingsgestein von 1 Gewichtstheil trachytischer, mit 0,204 Gewichtstheilen normal-basaltischer Solstanz ergab. Ueberhaupt aber stimmen die meisten quarzführenden Porphyre in direr Substanz so nahe mit den Trachyten überein, "dass man an dem Dasein eile" gemeinschaftlichen Quelle aller dieser Gesteine nicht zweifeln kann. . Ann. & Chem. u. Pharmacie, neue Reihe, B. 11, 1853, S. 327 ff. - Kjerulf thei't seiner Abhandlung: Das Christiania-Silurbecken, zehn Analysen verschiedenmeist norwegischer Felsitporphyre mit. Zwei quarzführende Porphyre ergabet bei einer fast normal-trachytischen Zusammensetzung, 76 bis 77 Procent Kieselentihre feldspathkrystalle sind Orthoklas. Zwei quarzfreie Porphyre mit klene Oligoklaskörnern zeigten einen Kieselsäuregehalt von 56,88 und 60,94 Proces und liessen sich als Gemische von normal-trachytischer Masse mit etwas mehr . gleichem Gewichte normal-basaltischer Masse interpretiren. Bei sechs, als Feidspathporphyr aufgeführten Varietäten endlich, in denen aber auch kein Quar: gehalt angegeben wird, und zu welchen einige ausgezeichnete sogenannte Rhomberporphyre gehören, schwankte der Kieselerdegehalt von 60,74 bis 65,92 Procert während ihre Zusammensetzung auf 4 Theil normal-trachytische Masse 0.6 !: 1,265 Theile normal-basaltische Masse erfordert. Die Feldspathkrystalle dieser ich teren Porphyre werden meist als Oligoklas, in zwei Fällen jedoch als Orthoklas atgegeben.

krystallinisch-körnig erscheinende Masse, in welcher der Quarz in einzelnen Körnera vertheist. Die rothe Farbe der Thonsteinporphyre wird häufig durch ganz feine Schüppchea ver Bisenrahm bewickt, die nur bei etwas stärkerer Vergrösserung zu erkennen sied.

Innerhalb der Grundmasse treten nun besonders folgende Mineralien als Biusprenglinge auf.

- 6) Orthoklas; meist farblos bis fleischroth, in deutlichen Krystallen oder in krystallinischen Körnern, gewöhnlich mit sehr glatten und stark glänzenden Spaltungflächen; die Krystalle sind jedoch nur selten zollgross und darüber, meist nur ein paar Linien lang; bei Bellonchamp (Haute Saône) sah Delesse Orthoklaskrystalle von einigen Decimeter Länge. Die grösseren Krystalle sind oft als Zwillinge ausgebildet, und nicht selten mit Glimmer oder auch mit Partieen der Grundmasse gemengt.
- 2) Oligoklas, vielleicht auch bisweilen Andesin; überhaupt ein triklinischer Feldspath, welcher sich nicht nur durch die Zwillingsstreifung seiner Spaltungsflächen als solcher zu erkennen giebt, sondern auch gewöhnlich durch Verschiedenheiten der Farbe, des Glanzes und der Pellucidität von dem zugleich vorhandenen Orthoklase unterscheidet. Man hielt ihn früher für Albit; G. Rose zeigte jedoch, dass er meist Oligoklas ist\*). Er verwittert meist leichter als der Orthoklas, daher seine Krystalle und Körner oft weiss, matt und undurchsichtig, ja bisweilen ganz kaolinartig erscheinen, während der Orthoklas noch frisch und stark glänzend geblieben ist.
- 3) Quarz; in graulichweissen bis rauchgrauen Körnern, oder auch in Krystalen, als hexagonale Pyramide, zuweilen mit Abstumpfung der Mittelkanten; meist von der Grösse eines Hirsekorns oder Hanfkorns bis zu der einer Erbse, selten haselnussgross.
- 4) Glimmer; in hexagonalen Tafeln oder in kurzen dergleichen Säulen, von tombakbrauner bis pechschwarzer, selten von messinggelber oder grünlicher Farbe.

Diese Binsprenglinge, zu welchen sich bisweilen einige accessorische Bestaudtheile gesellen, sind jedoch keinesweges in allen Felsitporphyren zugleich vorhanden; vielmehr giebt es manche Porphyre, in denen fast nur Quarz, andere, in denen zugleich mit dem Quarze auch Orthoklas, noch andere, in denen ausserdem noch Oligoklas, wiederum andere, in denen fast nur Glimmer und Feldspath zu erkennen sind, u. s. w. Besondere Wichtigkeit erlangt aber der Unterschied, ob der Quarz wirklich vorhanden ist, oder gänzlich vermisst wird, weil sich darauf die Unterscheidung der quarzführenden und quarzfreien Porphyre gründet, welche letztere vor der Hand und ohne weitere Untersuchung noch nicht mit den Melaphyren zu vereinigen sein dürsten. Wir müssen es zwar einstwellen noch dahin gestellt sein lassen, ob diese quarzfreien Porphyre wirklich Felsit, oder nur dichten 'd. h. kryptokrystallinischen Feldspath zur Grundmasse haben; allein der entschiedene Mangel an eingesprengten Quarzkörnern und alle ihre übrigen Bigenschaften und Verhältnisse machen es rathsam, sie von den übrigen Porphyren getrennt zu halten.

Die wichtigsten, in die Familie des Felsitporphyrs aufzunehmenden Gesteine dürsten etwa solgende sein: Porphyrit oder quarzsreier Porphyr, Minette, Granitporphyr, Felsitporphyr und Pechstein, welcher letztere zwar eigentlich ein hyalines Gestein, aber mit den Porphyren se nahe verwandt ist, dass wir es für zweckmässig erachten, ihn hier einzuschalten.

1) Perphyrit oder quarxfreier Perphyr (Syenitporphyr G. Rose) \*\*). Die

<sup>\*)</sup> In seiner lehrreichen Abhandlung über die zur Granitgruppe gehörenden Gebirgsirten; Zeitschrift der deutschen geol. Ges. B. I, 4849, S. 878 ff.

<sup>•</sup> Der um die Petrographie der krystallinischen Silicatgesteine so hoch verdiente G. Rose hat die quarzfreien Porphyre unter dem Namen Syenitporphyr aufgeführt, weil sieh wegen des gänzlichen Mangels (oder doch wegen der grossen Seltenheit) des Quarzes, und wegen eines oftmaligen Hornblendgehaltes auf ähnliche Weise zu den Syeniten verhalten

quarzfreien Porphyre oder Porphyrite sind gewöhnlich durch die trübe und düstere Farbe ihrer Grundmasse, stets aber durch die gänzliche Abwesenbeit oder die grosse Seltenheit von eingewachsenen Quarzkörnern ausgezeichnet. Die Grundmasse erscheint schmutzig violblau, dunkel lavendelblau, dunkel blaulichgrau, violettgrau röthlichgrau, rauchgrau, blaulichbraun, röthlichbraun bis schmutzig fleischroth. und ist bald als Feldstein, bald als Thonstein ausgebildet. In dieser Grundmasse tretra Krystalle eines als Oligoklas bestimmten triklinischen Feldspathes, oft auch wo Orthoklas, Glimmerkrystalle und zuweilen auch Hornblendkrystalle auf welche beide letzteren sich gegenseitig auszuschliessen scheinen, indem die glumerreichen Varietäten keine oder doch nur sehr sparsame Hornblendkrystalle, de hornblendreichen Varietäten dagegen nur selten Glimmerlamellen enthalten. Urbrgens sind die Hornblendkrystalle dünn säulenförmig bis nadelförmig gestaltet, aboft so undeutlich spaltbar, dass man bisweilen über ihre eigentliche Natur zweifehaft bleiben kann. Als accessorische Bestandtheile sind zu nennen: Granat, Nepbelin, Titanit, Quarz, Magneteisenerz, Bisenglanz und Pyrit. Selten finden sich Bissenrăume, die mit mancherlei Mineralien angefüllt sind; wie z. B. nach Kjeruli v. den norwegischen Feldspathporphyriten; bisweilen erscheinen Nester und Trume von Kalkspath. Da Feldspathkrystslie immer vorhanden zu sein pflegen, so karman besonders folgende drei Varietäten-Gruppen unterscheiden:

a) Feldspathporphyrit; enthält nur feldspathkrystalle, ohne andere Bemengungen; kommt z. B. bei Wibbecke und Pasel an der Lenne vor. Vor allen aler sind hierher die ausgezeichneten Porphyre des südlichen Norwegen zu rechnet welche zahlreiche grosse Feldspathkrystalle von rhombischen Querschnitten uzschliessen, weshalb sie von Leopold v. Buch mit dem Namen Rhombenporphybelegt wurden. Eben so gehören hierher die Porphyre von der Südseite des Harzebei Ilfeld und Neustadt sowie die Porphyre von Elfdalen in Schweden.

b) Hornblendporphyrit; enthält ausser dem Feldspathe auch Hornblendfindet sich z. B. sehr ausgezeichnet bei Potschappel und Kesselsdorf unweit Dresden Auch der rothe antike Porphyrit (porfido rosso antico), welcher zwar nur kleine und unbestimmt begränzte Hornblend-Individuen enthält, und der Porphyrit des Kobberges bei Reichenstein in Schlesien gehören hierher.

c) Glimmerporphyrit; enthält ausser dem Feldspathe viel Glimmer, beweilen auch nur Glimmer; diese, von Cotta fixirte Gruppe porphyrischer Gesteur welche von Manchen mit den glimmerhaltigen Melaphyren vereinigt wird, dürste der That als eine selbständige Gruppe anzuerkennen sein\*). Wir rechnen hierbridie Porphyre der Gegend von Wilsdruff, den blauen Porphyr des Meissener Perphyrdistrictes, die Porphyre bei Meissen und Niedersehra, jene von Paditz und Wecdischleuba bei Altenburg, manche Porphyre des Thüringer Waldes, die älteren Porphyre des Morvan und andere, welche insgesammt durch Feldspath und Glümmer und durch gänzliche Abwesenheit, oder doch nur äusserst seltene Anwesenheit von Quarz charakterisirt sind. Stellenweise findet sich nämlich etwas Quarz ein. aber

sollen, wie die gemeinen, quarzführenden Porphyre zu den Graniten. Weil man aber bester unter Syenitporphyr gewisse Varietäten von quarzführenden Porphyren zu versteher pflegte, weil die meisten quarzfreien Porphyre keine Hornblende enthalten, und weil der blose Mangel an Quarz noch keine besondere Beziehung zu den Syeniten begründen durke während es doch auf der andern Seite recht wünschenswerth ist, diese quarzfreien Porphyrunter einem besonderen, specifischen Namen einzuführen, so bringen wir für sie das Wart Porphyrit in Vorschlag, dessen sich bereits die Alten für dieselben Gesteine bedwart und über welches wir gegenwärtig verfügen können, seitdem die bisher so genannten Gesteine den Namen Melaphyr erhalten haben

<sup>\*)</sup> Ihre Grundmasse schmilzt nicht so leicht, wie jene der Melaphyre, und giebt metein weisses etwas blasiges Emeil, während die Melaphyre ein schmutzig grünes Glas befort

meist so sporadisch, dass der Unterschied zwischen diesen und den eigentlichen quarzführenden Porphyren immer noch sehr auffallend bleibt. Man könnte daher die Glimmerporphyre als quarz freie und quarz arme Porphyre unterscheiden, welche letztere als Uebergangsglieder in die quarzführenden Porphyre zu betrachun sein würden\*). Denn wenn auch innerhalb gewisser Districte oder für gewisse Ablagerungen der Unterschied der quarzfreien und quarzführenden Porphyre sehr entschieden ausgesprochen ist, so dürfte doch für beide keine völlig exclusive Natur, keine ganz absolute Trennung anzunehmen sein. Wie daher die quarzführen den Porphyre in einer und derselben Ablagerung bald reich bald arm an Quarzkörnern erscheinen, so können auch im Gebiete eines quarz freien Porphyrs stellenweise die Bedingungen zur Ausscheidung von Quarzkörnern vorhanden gewesen sein. Hiernach kann es uns nicht befremden, wenn z.B. Fr. Hoffmann im Canton Tessin and Jules de Christol in den Cevennen an einer und derselben Ablagerung quarzführenden und quarzfreien Porphyr erkannt baben, welche durch ganz allmälige Uebergänge mit einander verbunden sind \*\*). Die Glimmerporphyre entwickeln zuweilen eine mandelsteinartige Structur, und nähern sich auch dadurch den Melaphyren.

2) **Einette** (Glimmertrapp). An die Glimmerporphyre schliesst sich, wenigstens nach seinen petrographischen Verhältnissen, dasjenige Gestein an, welches die Bergleute der Gegend von Framont mit dem Namen Minette belegen, unter welchem es von Voltz in die Wissenschaft eingeführt worden ist. Nach Delesse, welchem wir die neuesten und genauesten Untersuchungen verdanken, besteht die Minette aus einer felsitischen Grundmasse, in welcher sehr viel Glimmer, oft auch Orthoklas, sowie bisweilen etwas stark zersetzte Hornblende eingewachsen sind. Der Glimmer, als der vorzüglich charakteristische Gemengtheil, ist ein schwärzlichbrauner, selten grüner, eisenreicher Magnesiaglimmer mit 1 Procent Fluor und fast 3 Procent Wasser; die Grundmasse hat wesentlich die Zusammensetzung des Orthoklases, mit einem Kieselsäuregehalt von 50 bis 65 Procent. Als accessorische Bestandtheile erscheinen ein klinotomer Feldspath, Chlorit, Magneteisenerz, Kalkspath und Bisenspath, sehr selten Krokydolith und Quarz; im Allgemeinen ist jedoch der Mangel an Quarz bezeichnend für das Gestein. — Die Minette ist meist feinkörnig und lässt gewöhnlich nur die Glimmerschuppen erkennen; bisweilen erscheint sie porphyrartig, wenn die Orthoklaskörner grösser sind, auch wohl variolitisch oder schiefrig. Sie lässt sich gewissermaassen als ein sehr glimmerreicher Porphyr betrachten, steht auch dem Kersantit (S. 564) sehr nahe, welcher jedoch aus Glimmer und einem klinotomen Feldspathe besteht. — Sie ist ein altes eruptives Gestein, und bildet

<sup>\*)</sup> Als dergleichen quarzarme Glimmerporphyre sind vielleicht auch die im südlichen beile der Vogesen verbreiteten sehr alten Porphyre zu betrachten, welche Elie de Beauinat, ihrer blaulichen und braunen Farbe wegen, als braune Porphyre beschreibt. Exication de la carte géol. de la France, vol. I, p. 348 f. Ob der von Grüner im Dep. der Loire schgewiesene Porphyre granitoide, dessen Selbständigkeit auch von Dufrénoy und nurnet anerkannt wird, hierher gehört, diess dürfte zu bezweifeln sein; er ist seinkörnig, weist weiss, reich an Glimmer, sehr arm an Quarz, und älter als die dortigen quarzreicheu orphyre. Ann. des mines, 8. série, t. 49, 4844 p. 35.

Bull. de la soc. géol., t. IV, p. 104 f. und t. VII, p. 257. Auch im Meissener Porphyristricte geht der blaue quarzfreie Porphyr durch quarzarme Varietaten in den quarzreichen orphyr des Tronitzberges über. Bei den wirklichen Melaphyren findet diess wohl nielais Statt. Schon Gumprecht bemerkte, wie es bei der Entstehung grösserer eruptiver Geleins-Ablagerungen recht wohl denkbar sei, dass innerhalb derselben stellenweise die Menge er vorhandenen Kieselsäure zur Sättigung der Basen gerade hinreichte, während an anderen leilen entweder die Kieselsäure oder die Basen im Ueberschusse vorhanden waren. Neues ahrb für Min. 4842, S. 829.

Gänge in Granit, Syenit und in der devonischen Formation. So findet sie sich ... den Vogesen und Cevennen, im Centralplateau von Frankreich, im Dép. de la Manchund auf der Insel Jersey. Das in Sachsen vorkommende und von Naumann Glümertrapp genannte Gestein gehört ebenfalls hierher. Comptes rendus, t. 44, 1257. p. 766 ff.

Fournet, welcher schon früher eine genaue Beschreibung der Minette gab. komerkt noch Folgendes. Die meist braunen oder granen Glimmerschuppen liegen in einer Grundmasse, welche dem ganzen Gesteine Consistenz giebt; ist solche setzurückgedrängt, so erscheint das Gestein weich und im verwitterten Zustande f. zerreiblich, wie z. B. in der Gegend von Framont, Chessy und Annivier im Walksist dagegen die Grundmasse vorwaltend, so erscheint das Gestein entweder feldsteurartig oder thonsteinartig. Durch fortwährende Verkleinerung der, gewöhnlich in ein oder ein paar Millimeter grossen Glimmerschuppen entstehen endlich röthlichen Gesteine von fast erdiger Grundmasse (Gegend von Lyon und Jägerthal in Blasss). Die Minette ist ührigens ein quarzfreies Gestein \*).

Die herrschenden Farben sind röthlichbraun bis schwärzlichbraun; auch kommen gesteckte Varietäten vor, in welchen die Flecke dunkler sind, als die Hauptmasse des Gesteins. Die Härte ist geringer als die des Felsites, und die meter Varietäten werden von Säuren angegrissen. Ausser der unregelmässig polyedrischer Absonderung kommen auch kuglige Gesteinsformen vor. Man kennt diese einsthümlichen Gesteine nicht nur mehrorts in den Vogesen, sondern auch bei Ly: Bourbon und in der Auvergne; Lortet sand sie bei Schriesheim in Baden, Sismond am Lago maggiore, und Fournet bei Annivier im Wallis. Doch scheinen sie kenzigrossen und weit ausgedehnten Ablagerungen zu bilden\*\*).

Sehr nahe verwandt, wenn nicht völlig identisch mit der Minette der franzuschen Geologen ist das, im Gebiete des Brzgebirgischen Gneisses, zwischen Meiderf und Lippersdorf, in mehren Kuppen außtretende Gestein, welches ich unter dem Namen Glimmertrapp beschrieben habe. (Vergl. die Geognost. Beschreites Königr. Sachsen, Heft II, S. 96 f.)

3) Granitperphyr und Syenitperphyr (Syenitz. Th. G. Rose). Mit dem Name-Syenitporphyr bezeichnete man schon lange sehr schöne, durch grosse Feldspatk krystalle und durch eine recht deutliche körnige Entwickelung ihrer Grundmanusgezeichnete Porphyre aus der Gegend von Frauenstein und Altenburg in Sadsen, weil man ein in ihnen vorhandenes grünes Mineral für Hornblende hielt finaure Untersuchungen haben gelehrt, dass dieses Mineral wohl häufiger Chartoder Glimmer sei, wodurch denn für viele jener Porphyre die vorausgesetzte von andtschaft mit Syenit widerlegt wurde. Zwar hat man für sie überhaupt den Namen Syenitporphyr bis jetzt noch beibehalten, jedenfalls aber ist für viele fer Name Granitporphyr weit richtiger, welchen Kittel für ähnliche Porphyre under Gegend von Aschaffenburg gebraucht hat \*\*\*). Die feinkörnige aus Feldspatk Quarz, und Glimmer oder Chlorit einerseits, Hornblende anderseits bestehent Grundmasse dieser Porphyre ist, nach Maassgabe der Farbe ihres feldspathigen bestandtheils, roth oder grau gefärbt, und umschliesst viele, bis zollgrosse und parägrössere, fleischrothe, ziegelrothe, röthlichgraue bis röthlichweisse Krystalle von

<sup>\*)</sup> Nach Fournet, aus dessen Mémoire sur la Géol. de la Partie des Alpes entre le File et l'Oisans, 2. partie, p. 7 f. wir diese Beschreibung entlehnen; auch Elie de Beaumont beittigt den Mangel an Quarz, in Expl. de la carte géol. de la France, 1, p. 270.

<sup>\*\*)</sup> Im Dorfe Gross-Bauchlitz bei Döbeln setzt ein Gang von ausgezeichneter Misette Thonschiefer auf. Cotta beobachtete auch einen Gang im Thale der rothen Weiserstz, Neu-Jahrb. für Min. 1888, S. 861.

<sup>🔧 🦠</sup> Skizze der geogn. Verhältn. der nächsten Umg. von Aschaffenhurg, 1840, 🥱

Orthoklas, etwas kleinere und minder zahlreiche, gelblich oder grünlich gefärbte Krystalle von Oligoklas, bis erbsengrosse graue Quarzkörner, und kleine schuppige Flocken von dunkelgrünem Chlorit oder Glimmer, statt dessen auch bisweilen brauner Glimmer und, in manchen Gegenden, Grünerde oder ein sehr ähnliches Mineral austritt. Die mit Grünerde gemengten Varietäten zeigen solche nicht selten in ganz kleinen Nestern von fein nierförmiger Oberfläche concentrirt, erhalten aber durch deren Anwesenbeit überhaupt eine licht grünlichgraue Farbe, gegen welche die röthlichweissen bis licht rothen Orthoklaskrystalle auffallend abstechen. Die übrigen Varietäten haben gewöhnlich mehr eine rothe Farbe. Von accessorischen Gemengtheilen ist rother Granat als eine seltenere, Bisenkies als eine etwas häufigere Erscheinung zu erwähnen. Diese höchst krystallinischen und schönen Porphyre zeigen meist nur eine unregelmässig polyedrische oder auch pfeilerförmige Absonderung, und finden sich recht ausgezeichnet im Brzgebirge zwischen Dippoldiswalda und Teplitz (hier meist in rothen Varietäten), sowie im Leipziger Kreise in der Gegend von Wurzen und Brandis, wo die licht grünlichgrauen Varietäten vorwalten. Nach G. Rose kommen ähnliche, jedoch quarzfreie Gesteine in Schlesien bei Sydorf vor\*).

4) Felsitperphyr (Buritporphyr, quarzführender Porphyr, rother Porphyr). Obgleich die Granitporphyre in gewisser Hinsicht gleichfalls als Felsitporphyre gelten können, so glaubten wir sie doch, wegen der deutlichen krystallinisch-körnigen Entwickelung ihrer Grundmasse von den gewöhnlichen Felsitporphyren absondern zu müssen. Die eigentlichen Felsitporphyre zeigen nun aber eine so ausserordentlich grosse Manchfaltigkeit der Varietäten, dass wir uns auf eine allgemeine Beschreibung derselben und auf die Hervorhebung einiger besonders auffallenden Varietäten beschränken müssen.

Dass ihre Grundmasse bald hart und dicht, bald weich und locker ist, wurde bereits oben bemerkt; auch werden wir uns einstweilen, in Ermangelung besserer Ausdrücke, noch der beiden Worte Feldsteinporphyr und Thonsteinporphyr bedienen, um diesen verschiedenen Habitus der Grundmasse zu bezeichnen. Der Unterschied begründet übrigens durchaus keine wesentliche oder specifische Differenz; eine und dieselbe Porphyr-Ablagerung erscheint hier als Feldstein-und dort als Thonsteinporphyr, und die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass die weiche Felsitmasse eben so wohl aus lauter krystallinischen Elementen besteht, wie die harte. Diese Modificationen der Textur haben jedenfalls ihre Ursache in verschiedenen Umständen oder Bedingungen, unter denen die Erstarrung oder Verfestung des Gesteines Statt fand, und es ist wohl durchaus kein zureichender Grund zu der Annahme vorbanden, dass die Thonsteinporphyre erst durch spätere Einwirkungen ihre gegenwärtige Beschaffenheit erbalten haben.

Die Grundmasse der Felsitporphyre ist gewöhnlich compact, bisweilen poros, löcherig oder cavernos, aber nur selten mit eigentlichen Blasenräumen versehen. Die Poren und Cavitäten sind entweder leer, oder mit Steinmark, Bisenrahm, Quarz überzogen und zum Theil ausgefüllt.

Die Farben sind äusserst verschieden, liegen aber meist innerhalb folgender Farbenreihen: röthlichweiss bis fleischroth, röthlichbraun, kastanienbraun bis schwärzlichbraun; gelblichweiss bis erbsengelb und gelblichbraun; grünlichweiss,

<sup>\*)</sup> Man hat auch gewisse Porphyre aus Ungarn, Siebenbürgen und Schottland, Syenitverphyr genannt, vielleicht mit grösserem Rechte, weil sie Hornblende enthalten, sie sind
iber den Beschreibungen zufolge, ganz verschieden von den Sächsischen. Dagegen möchten
wir den grauen, durch grosse Feldspathkrystalle ausgezeichneten Porphyr bei Niederschöna
inweit Freiberg den Granitporphyren zurechnen. G. Rose rechnet die bei Altenberg und
beising, und also wohl alle die zwischen Dippoldiswalda und Teplitz vorkommenden Varieaten zum Syenit; womit ich mich nicht einverstanden erklären kann.

grünlichgrau bis ölgrün, lauchgrün und schwärzlichgrün; graulichweiss, perlgra. röthlichgrau bis aschgrau und schwärzlichgrau. Die grünen Farben dürften, nach Ch. d'Orbigny und Delesse, oftmals durch die innige Beimengung eines chloritarture Minerals bedingt sein Im Allgemeinen sind die rothen und verwandten Farben vorherrschend, weshalb auch die Felsitporphyre sonst als rothe Porphyre aufgeführt wurden; die Thonsteinporphyre haben gewöhnlich lichtere Farben, wogegen du sehr dunklen Farben nur bei den Feldsteinporphyren vorzukommen pflegen, ohoe dass die lichteren Farben von ihnen ausgeschlossen sind. Obgleich nun eine unf dieselbe Porphyr-Ablagerung oft auf grosse Distanzen eine und dieselbe Hauptfarbe zeigt, so wechseln doch auch bisweilen die Farben recht auffallend; in Tyrol und im nördlichen Theile des grossen Sächsischen Porphyrdistrictes erscheinen z. B. rothe und grüne Porphyre gar nicht selten ziemlich regellos durch einander. 7:wellen ist die Grundmasse mit einer geflammten, gestreiften oder gefleckten Fartenzeichnung versehen, welche letztere, wenn die dunkler, heller oder überbaupt ders gefärbten Partieen eckig und scharf begräuzt sind, ein breccienähnliches Anhen, wenn solche abgeplattet und parallel gelagert sind, eine plane Parallelstructs hervorbringen, ähnlich jener, die durch breitgedrückte Blasenräume gebildet wud

Als ein paar besondere Modalitäten in der Ausbildung der Grundmasse sind 🙅 sphärolithische und die gestreifte oder schiefrige Structur zu betracher Die sphärolithische Structur ist dadurch ausgezeichnet, dass in der dichten Grundmasse viele kleine (hirsekorn- bis erbsengrosse) kugelrunde Concretionen 😘 concentrisch-schaliger, bisweilen auch radialfasriger Zusammensetzung ausgeschden sind; dergleichen Porphyre finden sich zum Beispiel im Thüringer Walde. 🕶 Regenberge bei Friedrichsrode und am Dellberge bei Suhl, im Odenwalde bei Zigelhausen, im Schwarzwalde bei Marzell, so wie im Fichtelgebirge bei Höchster und Heidelheim\*\*). Die gestreifte Structur wird durch eine lagenweise abwert seinde Verschiedenheit in der Beschaffenheit der Grundmasse bedingt, und giebt :: \* bald nur durch eine Farbenstreifung, bald aber durch eine wesentlich verschieder: Zusammensetzung derselben zu erkennen. Im letzteren Falle erscheinen nimbder Quarz und der Feldspath, als die beiden Hauptbestandtheile der Grundnasse. dergestalt gesondert ausgebildet, dass der Quarz innerhalb der dichten oder bicht feiukörnipen Feldspathmasse in ganz feinen Körnern ausgestreut ist, welche in partlelen Flächen angehäuft sind, und nicht selten seitlich zusammenfliessen; oder f bildet papierdünne, in der feldspathigen Grundmasse parallel eingeschaltete Lanclen, auf ähnliche Weise, wie diess im Granulite der Fall zu sein pflegt (vergt ob-S. 552). Diese eigenthümliche Vertheilung des Quarzes verleiht dem Gesteine eue plane Parallelstructur, welche nicht selten in eine förmliche schiefrige Structur übergeht. Indessen sind die feinen Gesteinslagen nicht immer ebenflächig ausgebildvielmehr erscheinen sie häufig theils im Kleinen gekräuselt und verworren, theils 3 Grossen undulirt, gebogen und verdreht. Eine solche Structur findet sich z. B str ausgezeichnet in Sachsen an den Porphyren der Gegend von Dobritz im Mewor Porphyrdistricte, an dem Porphyr von Tanneberg, Wechselburg u. a. O.; im Thiringer Walde \*\*\*) bei Asbach, Winterstein, Klein-Schmalkalden und Tabar: L

<sup>\*)</sup> Diess ist mitunter sehr ausgezeichnet der Fall mit dem unteren Porphyre der Georgivon Rochlitz in Sachsen, in dessen licht fleischrother Grundmasse zahlreiche plattgedrunge Partieen von grünlichweisser bis ölgrüner Farbe enthalten sind, welche oft wie auszeit Blasenräume erscheinen. Geogn. Beschreib. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotto Heft I. S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Credner, Uebersicht der geogn. Verhältnisse Thüringens, S. 68; Cotta, im New Jahrb. 4848, S. 475; G. Leonhard, Geogn. Skizze von Baden. S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Von wo ihn Voigt als gestreiften Jaspis, Heim aber als achaligen Perphyr be schrieb, und seine Zusammensetzung aus abwechselnden dürmen Lagen von Feldspeth and

Odenwalde am Wagenberge bei Weinheim. Als ein Mittelding zwischen der sphärolithischen und gestreisten Structur kann man diejenige betrachten, welche sich durch wurmstörmige Zeichnungen zu erkennen giebt; sie kommt nicht häufig, aber z. B. sehr ausgezeichnet am Porphyr von Leukersdorf unweit Chemnitz in Sachsen vor, dessen Zeichnung an die Muster mancher Kattune erinnert, weshalb er auch bisweilen Kattunporphyr genannt worden ist. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass jede der wurmsörmigen Figuren der Querschnitt einer, im Allgemeinen slach linsensörmigen oder scheibensörmigen, im Besonderen aber sehr unregelmässig gestalteten, stark abgeplatteten Gesteinssphäre ist, welche in der Fläche ihres Aequators von einer papierdünnen, dunkelsarbigen Quarzlamelle durchzogen wird, über und unter welcher zunächst weisse, sat erdige Felsitmasse angehäust ist, die allmälig in die harte rothe Felsitmasse des Gesteins verläust. Es scheint also bei der Erstarrung des Gesteins innerhalb dieser, dicht über einander liegenden Sphären zugleich eine Concentration des Quarzes und eine Abstossung des Eisenoxydes Statt gesunden zu haben.

Noch ist die bei manchen Porphyren vorkommende cavernose Structur zu erwähnen. Die Grundmasse zeigt dann viele, kleinere und grössere, eckige und ganz unregelmässig gestaltete Höhlungen, welche ihr ein blasiges oder zelliges, rauhes und zerfressenes Ansehen ertheilen; da die Wände dieser Höhlungen in der Regel mit Quarzkrystallen besetzt sind, so erscheint das Gestein ausserordentlich drusig. Bisweilen blähen sich die Cavitäten zu mehr oder weniger regelmässigen kugeligen Räumen auf, welche z. Th. in einander verfliessen, und gleichfalls entweder mit Chalcedon ausgefüllt, oder mit krystallisirtem Quarze und Amethyst überzogen sind, wodurch sich Kugeln und Geoden ausbilden, deren Inneres bisweilen noch mit Kalkspath, Flussspath und Bisenglimmer ausgestattet ist, während ihre äussere Schale aus Hornstein zu bestehen pflegt. Dergleichen drusige und cavernose Porphyre finden sich z. B. sehr ausgezeichnet am Thüringer Walde, vom Regenberge bei Friedrichsrode bis Nesselhof, und vom Deliberge bei Suhl bis Oberhof\*).

In der Grundmasse der Felsitporphyre sind nun die bereits oben S. 599 genannten krystallinischen Einsprenglinge mehr oder weniger häufig vorhanden. Quarz fehlt nur selten gänzlich\*\*), obwohl er bald sehr häufig, bald sehr sparsam auftritt; bisweilen erkennt man fast nichts, als Quarzkörner; gewöhnlich erscheinen aber ausser ihm noch Körner oder Krystalle wenigstens von einer Feldspathspecies, welche dann wohl stets Orthoklas sein dürften, und in verschiedener Grösse und läufigkeit vorkommen. In den meisten Felsitporphyren sind aber neben den Quarzkörnern die Individuen von zweierlei Feldspathspecies, von Orthoklas und Oligoklas (oder Andesin?) ausgebildet, welche sich gewöhnlich schon durch ihre Farbe, ihren Glanz und ihre Pellucidität als verschiedene Species zu erkennen geben. Glimmer ist weniger häufig zu beobachten, und wird in vielen Felsitporphyren gänzlich vermisst. In den rothen glimmerhaltigen Thonsteinporphyren ist es eine ganz gewöhnliche Erscheinung, dass jedes Glimmerblättchen von einer weissen Gesteinssphäre umgeben oder von einem weissen Saume eingefasst wird, als ob bei

Quarz, die oft so fein sind, »dass man ihn Papierporphyr nennen könnte,« sehr richtig ertanute. Geol. Beschr. des Thür. Waldes, II, S. 459 f.

<sup>\*)</sup> Sie sind schon früher von Heim und v. Hoff, dann von Leopold v. Buch (in Leonhard's Min. Taschenb. 4824, S. 454 f.) und neuerdings von Gredner (Uebersicht der geogn. Verh. Thüringens, S. 63) beschrieben worden, und stehen in genauem Zusammenhause mit den dortigen sphärolithischen Porphyren.

<sup>\*\*)</sup> C'est donc, sagt Delesse sehr richtig, le minéral caractéristique de la roche, à laquelle m a donné avec raison le nom de porphyre quartzifère; Bull. de la soc. géol. [2], t. 6, p. 680.

der Bildung des Glimmers alles Eisenoxyd aus seiner nächsten Umgebung absorbin worden wäre.

Was das Quantitäts-Verhältniss der Grundmasse zu den Binsprenglingen betriff; so ist solches äusserst verschieden. In manchen Porphyren waltet die Grundmasse sehr vor, so dass nur ganz sporadische Quarz- und Feldspathkörner oder Glimmerschüppehen zu erkennen sind; in anderen Porphyren gewinnen die krystallimischen Binsprenglinge dermassen das Uebergewicht, dass die dichte Grundmasse nur stelenweise zwischen ihnen sichtbar wird, und das ganze Gestein eine krystallimische körnige fast granitäbnliche Beschaffenheit gewinnt. Zwischen diesen beiden Extremen kommen alle möglichen Verhältnisse vor.

Von accessorischen Bestandtheilen sind in den Felsitporphyren twenige bekannt; Pinit ist ein in manchen Gegenden, wie z. B. in der Auvergrund in den Cevennen, recht verbreiteter Gemengtheil; Hornblende, erscheit selten, denn dass sie in den grün gefärbten Porphyren das Pigment bilde, ist wik gänzlich ungegründet; Schörl, in den Blvangängen Cornwalls; Chlorit, Pistzit, Granat und Pinguit oder ein ähnliches Mineral sind hier und da beobachsworden; Kalkspath in Körnern, nicht häufig; Bisenktes, nicht selten, besorders in der Nähe von Brzgängen; Magneteisenerz, zumal in den dunkelgen gefärbten Varietäten; Bisenglanz, bisweilen in kleinen Blättchen, häufiger au Bisenrahm in den Poren und Cavitäten des Gesteins.

Von a ccessorischen Bestandmassen sind besonders Mandeln von Kalaspath oder Quarz und von anderen Varietäten der letzteren Species, sowie Nestrümer und Adern von Quarz, Amethyst, Chalcedon, Achat, Hornstein und Jagaz urwähnen, welche letztere in manchen Gegenden als ziemlich häufige Vorkomznisse zu betrachten sind. Auch Steinmark, Opal, Pinguit, Fluesspath, Baryt, Eierglanz, Manganerze und dichter, verschiedentlich gefärbter Felsit sind hier und dauf ähnliche Weise beobachtet worden. Interessant ist das von Hausmann beobattete Vorkommen von Graphit, welcher im grauen Felsitporphyr des Harzes rendliche und abgeplattete Nieren bis zum Durchmesser von ein paar Zoll bildet. Allerzgebirge, S. 446. Die Gesteinsklüfte erscheinen bisweilen durch Eisenerstroth, durch ein pinguit- oder grünerdeähnliches Mineral grün, durch Eisenerstroth, durch ein pinguit- oder grünerdeähnliches Mineral grün, durch Eisenerstroth drau oder gelb gefärbt, und durch Manganhyperoxyd mit sehr schönen und zierlichen Dendrit en geschmückt.

Von frem dartigen Einschlüssen kommen schaffkentige Fragmente och auch abgerundete Geschiebe anderer Gesteine sehr bäufig vor; die ersteren vollallen Grössen, und bisweilen in solcher Menge, dass sie förmliche Breccien bilder. Auch umschliesst oft eine Porphyrart Fragmente einer anderen Art. Dassers sind organische Ueberreste oder Formen, mit Ausnahme einiger zweifelhaften Filbis jetzt noch in keinem Porphyr gefunden worden.

Die Felsitporphyre sind in der Regel massige Gesteine, und lassen nur in getenen Fällen, zumal wenn sie mit Parallelstructur versehen sind, eine Art is Schichtung erkennen. Plattenförmige Absonderung ist eine sehr bistige Brscheinung und kann, wenn sie in sehr grossem Maasse oder sehr regelmisch nach derselben Richtung hin ausgebildet ist, leicht mit Schichtung verwechselt weden. Auch säulenförmige Absonderung ist nicht so gar selten, und zuwielen sehr schön und regelmässig zu beobachten; dabei werden die Säulen nicht weten rechtwinkelig oder schräg von der oben erwähnten gestreiften oder schieften Structur durchsetzt\*). Am seltensten sind kugelige Gesteinsformen, worden die unregelmässig polyëdrische Absonderung zu den allergewöhnlichen

<sup>•)</sup> Einige Beispiele von säulenformiger, plattenförmiger und kugeliger Absonder-sind oben S. 479, 484 und 489 angeführt worden.

Erscheinungen gehört, in Folge welcher der Fuss und die Abhänge mancher Porphyrberge mit grossen Trümmerhausen von scharskantigen Absonderungsstücken überschüttet sind.

Uebergänge zeigt der Felsitporphyr in reinen Felsit, indem die krystallinischen Binsprenglinge gänzlich zurücktreten, in Granit, indem sich die feinkörnige Grundmasse immer grobkörniger entwickelt, in Pechsteinporphyr, durch allmälige Verdichtung und endliche hyalinische Ausbildung der Grundmasse, in Breccien, psephitische und psammitische Gesteine, durch Aufnahme von Fragmenten, oder durch fragmentare Ausbildung seiner eigenen Masse, endlich in schiefrige Gesteine, indem er an seiner Gränze selbst eine schiefrige oder flasrige Structur entwickelt.

Zum Schlusse dieser Betrachtung der Felsitporphyre haben wir noch einer sehr wichtigen Erscheinung zu gedenken, auf welche in neuerer Zeit besonders v. Dechen die Aufmerksamkeit gelenkt hat\*). Es ist diess das Vorkommen von Porphyren, welche nicht nur eine schiefrige Structur besitzen, sondern auch in schichtenähnlichen Parallelmassen innerhalb des Schiefergebirges auftreten, durch welches letztere Verhältniss sie sich wesentlich von den oben erwähnten gestreiften und schiefrigen Porphyren unterscheiden. Man könnte sie als flas rige Felsitporphyre aufführen, weil ihre Structur gewöhnlich mehr flasrig als schiefrig zu sein scheint, obwohl solche mit sehr verschiedenen Graden der Deutlichkeit ausgebildet ist.

Zu diesen Porphyren rechnet man die zuerst von Coquebert - Montbret und v. Raumer als Granit, später von Omalius d'Halloy richtiger als porphyrartiger Dachschiefer (Ardoise porphyroide) beschriebenen Gesteine von Deville und Monthermé in den Ardennen.\*\*). Es sind theils kieselschiefer- theils thouschieferähnliche graue Gesteine mit abgerundeten Quarzkörnern und mit Feldspathkrystallen, welche letztere gewöhnlich nicht über 1 Centimeter gross sind. Man pflegt dieselben als metamorphosirte Thouschieferschichten und als entscheidende Beweise für die Richtigkeit der Lehre vom Metarmophismus zu betrachten \*\*\*\*).

Wichtiger wegen ihrer grossen Verbreitung sind die durch v. Dechen genauer bekannt gewordenen Porphyre der Lenne-Gegenden in Westphalen. Sie erscheinen theils als quarzfreie und nur Feldspath haltende Porphyre (in dem 4 Meilen langen Zuge zwischen Olpe und Schmalenberg), theils als Quarz und Feldspath führende Porphyre (zwischen Brachthausen und Oberhundem), theils als feldspathfreie und nur Quarz haltende Porphyre (zwischen Benolpe und Hofolpe), und sind sämmtlich durch eine mehr oder weniger deutliche flasrige und schiefrige Structur, sowie grossentheils durch den häufigen Gehalt von parallelen Thonschieferflasern ausgezeichnet. Zwar ist v. Dechen geneigt, auch diese Porphyre für metamorphische Bildunden zu halten; er hebt aber selbst die Schwierigkeiten hervor, welche sich einer solchen Deutung entgegenstellen.

Aebnliche schiefrige und flasrige Porphyre hat neulich Credner aus dem Schiefergebirge des Schwarzathales beschrieben, wo sie meist an der Gränze des mas-

<sup>\*)</sup> In seiner trefflichen Abhandlung: Die Feldspathporphyre in den Lennegegenden, im Archiv für Min. u. s. w. Bd. 49, S. 367 ff.

<sup>\*\*;</sup> Jouen. des mines, Nr. 94, p. 840; v. Raumer und v. Engelhardt, Geognostische versuche, 4845, S. 49; Omalius, im Journ. des Mines, Nr. 469, p. 55, und Elémens de géol., t. ed. p. 468. Auch v. Dechen gab eine sehr gute Beschreibung in Nöggerath's Gebirge von Rheinland-Westphalen, III, S. 494.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Elie de Beaumont glaubt, die Natur dieser porphyrartigen Gesteine werde wohl pur durch die sinnreiche und flexible Theorie des Metamorphismus zu erklären sein. Expelie de la carte géol. I. p. 260. Buckland, Prévost u. A. bezweifeln jedoch die porphyrische Natur derselben. Bull. de la soc. géol., t. 6, p. 342.

sigen Porphyrs gegen den Thonschiefer auftreten, und einen Uebergang zwische beiden Gesteinen vermitteln\*).

5) Pechsteinperphyr (Retinit, Stigmit). Die Pechsteinporphyre und de Pechsteine überhaupt stehen in so nahen Beziehungen zu den Felsitporphyren, un sind namentlich mit gewissen Thonsteinporphyren durch petrographische Cebergänge so innig verknüpst, dass wir die Beschreibung dieser hyalinen Gesteine La einschalten zu müssen glauben.

Der Pechstein kommt selten ganz rein, gewöhnlich mit mancherlei Einspreu lingen versehen, als Pechsteinporphyr vor. Seine herrschenden Farben 🦙 lauchgrün, olivengrün und schwärzlichgrün; doch kommen auch gelbe, rote braune und schwarze Farben vor; er ist meist einfarbig, nur selten mit geflecket gestreisten und gewolkten Farbenzeichnungen versehen; besonders charakteristet sind der unvolkommen muschlige Bruch, der ausgezeichnete Fettglanz, die Petcidität der Kanten, die geringe Härte, welche kaum die des Orthoklases errent die leichte Zersprengbarkeit, das geringe specifische Gewicht von 2,2 bis 2.4. der von 5 bis 9 p. C. betragende Wassergehalt. Der Pechstein ist ein natüring wasserhaltiges Glas, welches die in der Grundmasse der Felsitporphyre bereits tr stallinisch gesonderten Bestandtheile, nämlich Quarz und Feldspath, noch im I stande eines geschmolzenen Magma enthält, in welchem die Kieselerde sehr vorwalten pflegt. Vor dem Löthrobre schmilzt er in dünnen Splittern leicht und de aufzuschäumen zu einem weissen blasigen Glase. Merkwürdig ist, nächst sem Wassergehalte, der von Knox und Ficinus in einigen Varietäten nachgewiesene halt von bituminösen Stoffen, welche wohl nur als spätere Bindringlinge et a können.

Anmerkung. Aus den im Laboratorio der Freiberger Bergakademie und Scheerer's Leitung angestellten Analysen verschiedener sächsischer Pochsteine im Mittel das Sauerstoffverhältniss der Kieselerde, der Thonerde, der Alkahen in des Wassers = 20:3:4:3, was denn die Zusammensetzung Äl Si<sup>5</sup> + R Si<sup>3</sup> +: ergeben würde, mit 73 Kieselerde, 12 Thonerde, 6 Wasser und einem Reste aus Natron, Kall, ein wenig Kalkerde, Magnesia, Bisenoxydul (im rothen Pechsteisenoxyd) und Manganoxydul besteht. Die Spuren von organischen Substand wurden bestätigt. Handwörterbuch der reinen und angew. Chemie, Artikel lestein. — G. Bischof betrachtet den Wassergehalt als einen Beweis, dass die Petsteine aus einer Zersetzung von Feldsteinporphyren hervorgegangen sind. Labe der chem. Geol. II, S. 2222. — Haughton analysiete den Pechstein vom Lough hin Donegal, und schliesst aus seinen Analysen, dass er ein Gemeng von Quaffeldspath und Stilbit sei. The London etc. Phil. mag. [4], vol. 13, 1857 p. 11 — Auch Jenzsch ist der Ansicht, dass der Pechstein kein homogenes und amorphämineral, sondern ein Aggregat verschiedener krystallinischer Mineralien sei.

Das Gestein ist meist als Pechsteinporphyr ausgebildet, indem die sless Grundmasse krystallinische Körner von Feldspath, Quarz oder auch Gtimmerschen umschließt, welche bald sporadisch, bald ziemlich häufig auftreten. Von sorischen Bestandmassen sind besonders nuss- bis faustgrosse Kugeln eines konen, rothen oder grauen sehr harten Felsites zu erwähnen, welche, wenn sie of ser werden, bisweilen eine porphyrartige Beschaffenheit zeigen, und in der Beine auffallend eckig gestaltete Concretion von Chalcedon und Quarz umschlesse wie diess mit den bekannten Felsitkugeln aus dem Pechsteine von Neudörfel konen zu der Fall ist. Auch Nester, Trümer und Adern von Chalcedon oder Restein kommen hier und da vor. Als fremdartige Einschlüsse sind nicht selten Frestein

<sup>\*)</sup> Neues Jahrhuch für Min. 4849, S. 43 f.

mente und Brocken anderer Gesteine zu beobachten; der erwähnte Zwickauer Pechstein hält auch bisweilen verkohlte Ueberreste von Pflanzen.

Der Pechstein und Pechsteinporphyr sind massige Gesteine, welche wohl bisweilen eine Absonderung in mächtige Bänke, aber wohl keine eigentliche Schichtung zeigen. Selten kommt eine säulenförmige Absonderung vor, wie z. B. sehr ausgezeichnet an dem schwarzen Pechsteine des Scuir of Egg auf der Insel Egg, einer der Hebriden\*). Manche Pechsteine zeigen eine, gewöhnlich erst durch die Verwitterung deutlicher hervortretende Anlage zu sphäroidischer, cylindrischer oder auch regellos undulirter schaliger Structur, und eine derselben entsprechende Exfoliation.

Uebergänge zeigt der Pechstein zuweilen in Perlit und Obsidian; häufiger in Felsit, besonders in lichtgrüne bis grünlichweisse harte Thonsteinporphyre, welche in manchen Gegenden (wie z. B. in dem Porphyrdistricte von Meissen) mit den Pechsteinen so eng verbunden sind, dass sie kaum von ihnen gelrennt werden können.

## §. 187. Familie des Trachytes.

In wenigen Gesteinsfamilien begegnen wir einer so grossen Manchfaltigkeit les Habitus und der Zusammensetzung, als in der Familie des Trachytes; westalb die Darstellung derselben mit ganz besonderen Schwierigkeiten verbunden st. Als die Repräsentanten dieser Familie betrachten wir diejenigen Gesteine, velche Dolomieu unter dem Namen laves granitoides und porphyroides aufführte, vihrend sie Leopold v. Buch als Trapp-Porphyr, und Hauy, wegen ihrer oft auhen und porösen Beschaffenheit, als Trachyt fixirte, welcher letztere Name anz allgemeine Aufnahme gefunden hat.

Ausser diesen eigentlichen Trachyten gehören nun aber zu dieser Familie nancherlei andere, meist porphyrähnliche Gesteine, für welche es ganz unmöglich ist, ein allgemeines und durchgreifendes Merkmal ausfindig zu machen; dazu tesellen sich noch ein paar hyaline Gesteine, deren nahe Verwandtschaft und nnige Verknüpfung mit den Trachyten es rathsam erscheinen lässt, sie gleichalls mit in diese Familie aufzunehmen, so dass überhaupt folgende Gesteine in hren Kreis zu ziehen sind: Perlit, Obsidian (und Bimsstein), Trachyt-porphyr, Trachyt, Phonolith, Andesit und Trachydolerit; welche besteine zum Theil eine grosse Anzahl von Varietäten begreifen, unter denen manche, wie z. B. der Mühlsteinporphyr von Beudant, und der Domit von Leopold v. Buch als besondere Gesteinsarten hervorgehoben worden sind.

Wenn aber auch von dieser Familie einstweilen noch mancherlei sehr verschiedentlich zusammengesetzte Gesteine gerechnet werden, so erscheint doch

<sup>\*)</sup> Macculloch, Descr. of the Western Islands, I, p. 520; Oeynhausen und v. Dechen, in Karsten's Archiv, Bd. I, S. 50. Indessen ist dieser Pechstein weniger glänzend und schwerer zersprengbar als gewöhnlich, erinnert überhaupt an Basalt, und erscheint nach Necker de Saussure unter der Loupe sogar feinkörnig zusammengesetzt. Voyage en Ecosse et ouz iles Hebrides, II, p. 455. Sehr ähnlich ist das, bisher gleichfalls für Pechstein gehaltene Gestein vom Weisselberge bei Oberkirchen in der Pfalz. Auch das von v. Humboldt am Gua-pua-Pichincha beobachtete pechsteinähnliche Gestein ist nach G. Rose's Untersuchung ein 448 Labrador und Augit bestehendes Gemeng, und folglich ein der Familie des Basaltes anzehoriges Gestein. Kleinere Schriften von Al. v. Humboldt, 1, S. 27.

die umfänglichste und wichtigste Gruppe derselben durch ein Merkmal charakterisirt, dessen Bedeutung schon Nose und Leopold v. Buch erkannten, während es später durch Abich auch von chemischer Seite her gewürdigt worden ist. Es ist diess die Anwesenheit des sogenannten glasigen Feldspathes, für welchen wir uns des von Nose vorgeschlagenen Namens Sanidin bedienen werden.

Dieser Sanidin dürste zwar eigentlich kaum als eine selbständige Feldspath-Species, sondern nur als eine besondere Varietätengruppe des Orthoklases zu betrachten sein; allein der sehr lebhafte Glasglanz, die meist graulichweisse bis lichtgraue Farbe, die starke Pellucidität, das rissige und zersprungene Ansehen und die höchst vollkommene Spaltbarkeit ihrer Krystalle, sowie die beständige Anwesenheit von mehr oder weniger Natron neben dem Kali'. endlich ihr fast ausschliessliches Vorkommen in den Gesteinen der Trachytfamilie verleihen dieser Varietätengruppe etwas so Eigenthumliches, dass sie recht wohl unter einem besonderen Namen aufgeführt zu werden verdient. Es ist aber der Sanidin ein so charakteristischer Gemengtheil der eigentlichen Trachyte, dass auch Abich seine Anwesenheit als eine nothwendige Bedingung für die Anerkennung dieser Gesteine betrachtet \*\*). Seine bald kleinen, bald bis zollgrossen und noch grösseren Krystalle erscheinen als deutliche Einsprenglinge nicht nur in den Trachyten, sondern auch in den Trachytporphyren und Phonolithen, und sind durch ihre physischen Eigenschaften hinreichend charakterisirt, um nicht so leicht mit anderen Varietäten des Orthoklases verwechselt werden zu können.

Aus den weiteren Untersuchungen ergiebt sich aber, dass die theils körnige. theils dichte Grund masse der eigentlichen Trachyte oft sehr reich an einem klinotomen Feldspathe ist, welcher sich in den körnig zusammengesetzten Varietäten schon an dem Perlmutterglanze seiner Spaltungsflächen zu erkennen giebt. Abich hielt diesen Feldspath für Albit, und nannte ihn Kali-Albit, weil er sich durch einen bedeutenden Gehalt von Kali neben dem Natron auszeichnet\*\*\*). Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass dieser Feldspath Oligoklas

<sup>\*)</sup> Diese gleichzeitige Anwesenheit von Kali und Natron, welche schon durch Berthier's Analysen dargethan wurde, ist von Abich noch allgemeiner nachgewiesen und aldie wesentliche chemische Rigenthümlichkeit des Sanidins hervorgehoben worden. Pogeend Ann. Bd. 50, 1840, S. 125 ff. Seitdem aber von Abich selbst, von Awdejeff und Moss gereit worden ist, dass auch der gewöhnliche Orthoklas neben dem Kali etwas Natron entbalt dürfte der Natrongehalt wenigstens keine specifische Trennung des Sanidins vom Orthoklase begründen. Wie sch wanken dübrigens das Verhältniss des Kali- und Natrongehaltesowehl im Sanidin, als auch in den Trachyten ist, diess ergiebt sich aus den übersichlichen Zusammenstellungen, welche v. Dechen in seiner Geognost. Beschr. des Siebengebirge. S. 50 u. 60, und aus den sehr zahlreichen Analysen trachytischer Gesteine, welche G. Bischof in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2479 ff. mitgetheilt hat.

<sup>\*\*)</sup> A bich, a. a. O. S. 144. Leopold v. Buch schrieb schon 1843: »Feldspath von diesen Kennzeichen liegt in anderen Porphyren nicht; nach diesem glasigen Feldspathe sollte die ganze Gebirgsart benannt sein.« Abhandlungen der K. Akad. der Wissensch. zu Berlin aus den Jahren 1842 und 1848, S. 133. Doch ist er auch oftmals nur in der Grundmasser vorhanden, zu deren Zusammensetzung er wesentlich mit beiträgt, während die eingesprensten größeren Sanidinkrystalle in vielen Trachyten vermisst werden, v. Dechen, a. a. O. S. 69.

Poggend, Ann. Bd. 50°, S. 344 f. und in dem Werke: Ueber die Natur und den /usammenhang der vulcanischen Bildungen, 1844, S. 28 f.

ei: wie denn G. Rose in dem Trachyte des Drachenfels im Siebengebirge ganz eutliche Oligoklaskrystalle nachgewiesen, und Bothe gezeigt hat, dass die Kry-talle des Trachytes von Röttchen die Zusammensetzung des Oligoklases beitzen\*).

Auch fand Abich, dass diese Grundmasse aus zweierlei verschiedenen Antheilen, nämlich aus einem kleineren, in Salzsäure auflöslichen, und aus einem grösseren, in Säure unauflöslichen Antheile zusammengesetzt ist, welcher letztere durch die Analyse hauptsächlich als Kali-Albit bestimmt wurde. Diese Zusammensetzung der Trachytgrundmasse aus auflöslichen und unauflöslichen Bestandtheilen war übrigens schon früher von Desgenevez erkannt worden \*\*).

Bunsen hat in seiner wichtigen Abhandlung: Ueber die Processe der vulcanischen Gesteinsbildungen (Poggend. Ann. B. 83, 1851, S. 197 ff.) ganz neue Ansichten über die Substanz und die Herkunft der trachytischen und basaltischen Gesteine aufgestellt. Aus seinen Analysen von sechs isländischen Trachytgesteinen folgert er, dass sich ein normal-trachytische Material bestimmen lasse, welches aus einem besonderen Heerde in den Tiefen der Erde abzuleiten sei. Die Zusammensetzung dieses normal-trachytischen Materials verweist uns auf Silicate von Thonerde und Alkalien, in denen die Kieselsäure fast fünfmal so viel Sauerstoff enthält, als die Basen. Als die mittlere Zusammensetzung berechnet er

76,67 Kieselsäure,

14,23 Thonerde und Eisenoxydul,

1,44 Kalkerde,

0,28 Magnesia,

3,20 Kali,

4,48 Natron.

100,00

Ehen so schliesst er für die basaltischen Gesteine auf das Dasein eines normal-pyroxenischen Materials, welches aus einem anderen Heerde abstammen soll. Indem das Material beider Heerde in verschiedenen Verhältnissen zusammentritt, entstehen zahlreiche Mittelgesteine von bald mehr trachytischer, bald mehr basaltischer Natur, je nachdem in Ihrer Mischung das eine oder das andere Material vorwaltet

Die Trachytporphyre würden, so weit Abich's Untersuchungen reichen, wesentlich als innige Gemenge von Sanidin, von Albit (oder Orthoklas?) und ion freier Kieselerde zu betrachten sein, welche letztere zu 25 bis 30 p. C. vorhanden ist, und das häufige Vorkommen von krystallinischen Quarzkörnern in diesen Porphyren erklärt.

Der Perlit verhält sich zu den Trachytporphyren völlig so, wie der Pechstein zu den Felsitporphyren; man kann ihn mit allem Rechte den Pechstein der Trachytfamilie nennen. Er hält 2 bis 4 p. C. Wasser, hat ausserdem eine mit der Grundmasse der Trachytporphyre sehr nahe übereinstimmende Zusammensetzung, und lässt sich daher als das im glasartigen Zustande erstarrte Magma solcher Porphyre betrachten.

Auch der Obsidian und der Bimsstein sind natürliche Gläser, welche wesentlich aus Feldspathsubstanz und überschüssiger Kieselerde bestehen. Von dem Feldspathe des Obsidians vermuthet Abich, dass er in manchen Fällen Sa-

<sup>\*)</sup> Nach G. Bischof, Lehrb. der chem Geol. II, S. \$476, und v Dechen, a. a. O. S. 57.

<sup>\*\*)</sup> Mém. de la soc. géol. de France, vol. 1, 1884, p. 198.

nidin sei, während er ihn in drei Varietäten aus Transkaukasien als Kali-Albabestimmte, welcher mit 34 bis 35 p. C. freier Kieselerde zusammengeschnwtzen ist\*).

Der Phonolith ist mehrfach untersucht worden, seitdem von C. Gmelu zuerst die zweckmässige und in diesem Falle auch von G. Bischof gebiliga Methode seiner chemischen Analyse aufgefunden und angewendet worden war " daher er denn auch zu den am genauesten bekannten Gesteinen der Trachytfamilie gehört. Die Analyse von Gmelin, Meyer, Redtenbacher, Prettner um anderen Chemikern haben gelehrt, dass die kryptomere, und daher scheinlig einfache Grundmasse der Phonolithe ein sehr inniges Gemeng von einem. Säuren auflöslichen ze olithartigen Minerale, mit einem, in Säuren unaufllichen feldspathartigen Minerale ist. Der zeolithartige Gemengtheil ist Nsotyp oder ein ähnliches Mineral, und von 15 bis zu 55 p. C. nachgewiesen wor den, weshalb auch der Wassergehalt der Phonolithe 2/3 bis 4 p. C. beträgt: is feldspathige Gemengtheil hat eine Zusammensetzung, welche entweder mit ist des Sanidins, oder mit jener eines Gemenges aus Sanidin und Albit übereite stimmt, was auf die nahe Verwandtschaft der Phonolithe mit den Trachvten verweist \*\*\*). Nach Abich und Schmid hat jedoch der Phonolith überhaupt die kr sammensetzung des Oligoklases. Jenzsch weist auch einen Gehalt an Neph- 1 nach.

Die Andesite, welche in den hohen vulcanischen Bergen Südamerika des Kaukasus und Transkaukasiens eine sehr wichtige Rolle spielen, weichen ihrer Zusammensetzung sowohl von den eigentlichen Trachyten als auch unte einander selbst ziemlich auffallend ab, da sie nur selten Sanidin enthalten. Wöhnlich aber theils aus Albit (?), theils aus Oligoklas, etwas Hornblende, fremst Kieselerde und ein wenig Magneteisenerz bestehen.

Die Trachydolerite endlich, deren Vorkommen am Pic von Tenerifiam Aetna und an einigen anderen Vulcanen bekannt ist, sind nach den Analywon Abich und Deville Gemenge von Oligoklas (oder Labrador?), etwas Hornblende oder Augit, und wenig Magneteisenerz, jedoch ohne freie Kieselsaum.

<sup>\*)</sup> Ueber die Natur des Armenischen Hochlandes, 4848. S. 40 f.

pallert angezeigte partielle Zersetzung erleidet, hat Fleuriau de Bellevue bereits Jahre 1805 nachgewiesen (Journal de physique, t. 60, om 18, p. 126 f) Er untersuchte 15 · · · schiedene Varietäten, darunter auch die von Hohentwiel, vom Hohenkrähen, and vom Ir litzer Schlossberge. S. 427 fügte er noch die Bemerkung hinzu, der Mesotyp sei so hat if ig in den Phonolithen vom Hohentwiel und Hohenkrähen, und so in nig mit ihrer Marverschmolzen, dass er ihn als einen integriren den Bestandtheil des ganzen Gesterbetrachten müsse. Demnach hat wohl eigentlich Fleuriau zuerst die richtige Ansicht ihre die Natur der Phonolithe aufgestellt.

Rammelsberg's Handwörterbuch, Artikel Phonolith; die Analyse von Prettner steht im zwiten Supplemente dazu, und in Poggend. Ann. Bd. 62, 4844, S. 454. Neuere Untersachuse: von Heffter werden von Rammelsberg im fünften Supplemente mitgetheilt. Die sehr ausfüllichen Untersuchungen des Nestomitzer Phonolithes von Jenzsch befinden sich in der Zeitzei der deutschen geol. Ges. B. 8. S. 467 ff.

aber sie in ihrer Zusammensetzung zwischen den Trachyten und Doleriten steen, wie diess auch der von Abich vorgeschlagene Name ausdrückt\*).

Während die Trachytporphyre ganz gewöhnlich und oft sehr viele krystallische Quarzkörner umschliessen, die Perlite, Obsidiane und Andesite aber wegstens in ihrer Grundmasse viele freie Kieselerde enthalten, so sind dagegen e eigentlichen Trachyte, die Phonolithe und die Trachydolerite in der Regel als mz quarzfreie Gesteine ausgebildet; daher ist denn auch im Trachyte nur er und da ausnahmsweise etwas Quarz als wirklicher Gemengtheil beobachtet orden. Die Abwesenheit des Quarzes, sagt Leopold v. Buch, möchte man als arakteristisch für den Trachyt ansehen, weil man ganze Berge durchsuchen mn, ohne nur ein einziges Quarzkorn zu finden\*\*).

Nach dieser kurzen Uebersicht ihrer substantiellen oder hylologischen Veriltnisse wenden wir uns nun zu der petrographischen Beschreibung der wichgsten Gesteine der Trachytfamilie.

- t) Perlit (Perlstein und Perlsteinporphyr). Die Perlite sind Gesteine von glasartigem, oder richtiger, von emailartigem Ansehen, welche in ihren ausgezeichnetsten Varietäten jene rundkörnige und zugleich krummschalige Zusammensetzung zeigen, die aus den Lehrbüchern der Mineralogie hinreichend bekannt ist. Diese Varietäten gehen jedoch häufig in andere Varietäten über, an welchen zugleich mit jener Structur auch der emailartige Habitus verschwindet, und eine mehr pechsteinähnliche oder selbst thousteinähnliche Beschaffenheit hervortritt. Während die glasigen Varietäten bei dem Schmelzen aufschäumen und leuchten, so schmelzen die übrigen Varietäten immer ruhiger, je mehr sie sich von dem glasartigen Habitus eutfernen. Beudant, welchem wir bei der Beschreibung dieser Gesteine wesentlich folgen, unterscheidet folgende Varietätengruppen \*\*\*):
- a) Körnigschaliger Perlit (Perlite testace); besteht aus runden, meist etwas gedrückten und schalig zusammengesetzten, erbsengrossen oder kleineren, selten bis nussgrossen Körnern, ist ausgezeichnet emailartig, verschiedentlich grau, lavendelblau, bräunlichroth und bräunlichgelb, selten schwärzlichgrau gefärbt, und hält nur selten Glimmerschuppen oder Sanidinkörner als accessorische Gemengtheile; auch sind bisweilen kleine gelbliche Quarzpyramiden beobachtet worden †). Nicht selten zeigt diese Varietät eine deutliche Parallelstructur, welche durch eine lagenweise Abwechslung in der Grösse der Körner oder in der Färbung des Gesteins hervorgebracht wird. Von accessorischen Bestandmassen sind Nester und Trümer von Hornstein, Jaspis und Opal zu erwähnen, welcher letztere bei Telkebanya in Engarn und bei Zimapan in Mexico als Feueropal vorkommt. An der Marekanka, östlich von Ochozk, enthalten die grösseren Perlitkörner die unter dem Namen Marekanit bekannten durchsichtigen Obsidiankugeln ††).

<sup>\*)</sup> Abich: Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulcan. Bildungen, S. 400 f. uch Deville erkannte den Oligoklas in dem Gesteine des Pic von Teneriffa. *Comptes rendus*, 19, p. 46, und Rammelsbergs Handwörterbuch, 5. Suppl. S. 248.

<sup>(\*\*)</sup> A. a. O. S. 434. Dagegen ist der Quarz auf Klüften und Drusenräumen keine so ganz ellene Bracheinung.

<sup>\*\*\*</sup> Voyage min. et géol. en Hongrie, III, p. 363 f. Abich rühmt Beudants Schilderung der richytformation als vortrefflich, und nennt sie ein wahres Muster mineralogisch-geognosticher Darstellung.

<sup>†)</sup> Schon Rsmark beschrieb diese Körner im Perlit von Tokai, ohne sie zu benennen; leudant erkannte sie nach ihren krystallographischen und chemischen Bigenschaften für Quarz. ††) Brman, Archiv für die wissensch. Kunde Russlands, Ill, S. 175.

- b) Sphärolithischer Perlit; emailartige, aber nicht rundkörnig zusammengesetzte, bisweilen auch steinartige, meist grau gefärbte Grundmasse, in we'cher viele kleine, wachsgelbe bis nussbraune, dichte oder radialfasrige, selten hobe Sphärolitkugeln eingewachsen sind; diese Kugeln liegen meist ohne alle Ordnorg is der Grundmasse, bisweilen aber sind sie in parallele Flächen versammelt, in we'chem Falle das Gestein aus abwechselnden dünnen Lagen mit und ohne Kugeln besteht. Wenn die Kugeln immer häufiger werden, so verdrängen sie endlich we Grundmasse, und dann entsteht diejenige Varietät, welche Beudant als Perlite hibots globulaire aufführt; sie besteht fast nur aus grauen oder rothen, dichten oder radafasrigen Sphärolithkugeln, welche nur wenig zusammenhängen, oder auch in einsteinartigen Grundmasse fest eingewachsen sind. Pettko nennt diese Varietät nettiger Sphärolithfels\*).
- c) Perlitporphyr (Perlite porphyrique) die emailartige Grundmasse ist in noch eckig-körnig abgesondert, perlgrau bis schwärzlichgrau, und umschliesst in stark glänzende schwarze Glimmerblätter und Sanidinkörner.
- d) Pechsteinartiger Perlit (Perlite rétinitique); die Grundmasse ist glafettglänzend, unvollkommen muschlig, ganz pechsteinähnlich, umschliesst von
  schwarze Glimmerkrystalle und Sanidinkörner; zuweilen wird sie thonsteinarta
  matt und grünlichweiss; auch wechseln bisweilen mehre Zoll starke bis äussens
  dünne Lagen von beiderlei Beschaffenheit mit einander ab. Von accessorischen be
  standmassen sind Chalcedongeoden und Opalnester zu erwähnen. In der Nähe von
  Ofen ist diese Varietät reich an rothen Granaten, welche auch von Lipari und von
  Cabo de Gates in Spanien aus ähnlichen Gesteinen bekannt sind.
- e) Thonsteinartiger Perlit (Perlite lithoide compacte); steinartige, grader röthliche Masse, von erdigem Bruche, fast wie gebrannter Schieferthon, their mit Feldspathkörnern, theils ohne dieselben; bisweilen zellig, die Zellen regestestaltet, oder lang gestreckt. Oft wechselt diese Varietät mit schwarzem glause. Perlit in dünnen Lagen ab, welche bisweilen kaum 1/2 Millimeter dick sind useine ausgezeichnete Plattung und schiefrige Structur hervorbringen; doch sind die Lagen selten ebenflächig, meist gekräuselt, undulirt oder scharf zickzackförmet wunden\*\*). Unter der Loupe erkenut man, dass sie aus lauter mikroskopischen Kugeln bestehen.
- f) Perlitbimsstein (Perlite ponceux); sehr feinfasrig, voll langgestrect's Poren und Blasenräume, hält schwarze Glimmerschuppen, auch Feldspathkorrund bisweilen Quarzkrystalle. Dieser Perlitbimsstein bildet sich allmälig auch der Perlite heraus, und seine weissen oder grauen, seideglänzenden fasrigen Marruwechseln oft lagenweise mit gewöhnlichem Perlite ab, was seibst in Handstückelt und beobachten ist.

Alle diese Perlitgesteine gehen in einander über, und kommen auch mehr vir weniger in einer und derselben Ablagerung zugleich vor, weshalb sie nicht getre. It werden können; am häufigsten sind die Varietäten mit glasiger Grundmasse. Steachtenswerth ist die Parallelstructur und die eigenthümliche Art von Schichtet welche durch die lagenweise Abwechslung verschiedener Varietäten, durch die henstraifung und die Vertheilung der Sphärolithkugeln hervorgebracht wird; steald ebenflächig, bald ausserordentlich gewunden, und oft mit plattenformiger Allenderung oder doch mit Spaltbarkeit verbunden.

<sup>\*)</sup> Naturwissenschaft! Abhand! herausgegeben von Haidinger, Bd. I. 1847, S. 298
\*\*) Achnlich ist die Structur der, wie Bandachat fein gestreiften, mit Obsidian verbungen Gesteine, welche Darwin auf der Insel Ascension sah. Sie bestehen entweder aus dichten Masse, oder aus feinkörnigem Feldspath, oder aus mikroskopisch kleinen Quarz- 2002. Augit-Krystallen. Geol. obs. on the volc. islands, 1844, p. 54 f.

Die Perlite sind keine sehr häufig vorkommenden Gesteine; in Europa ist ihr Vorkommen besonders wichtig in Ungarn, wo sie sich in der Gegend von Tokai über einen Raum von mehr als 42 Quadratmeilen verbreiten. Auch in den Euganeen finden sich, am Monte Menone bei Battaglia und M. Pendise bei Teolo, nicht unbedeutende Ablagerungen von Perlit.

2) **Cheidian.** Ein vollkommen glasartiges Gestein, von ausgezeichnet muschligem Bruche, sehr scharfkantigen Bruchstücken, stark glasglänzend, halbdurchsichtig his kantendurchscheinend, gewöhnlich schwarz, auch braun, grau und grün, selten gelb, blau oder roth, zuweilen mit gestreifter, geflammter oder gefleckter Farbenzeichnung; specifisches Gewicht = 2,37...2,53; hält 70 bis 80 p. C. Kieselerde, und schmilzt vor dem Löthrohre schwierig zu blasigem Glase. Merkwürdig ist der von Knox nachgewiesene Gehalt von Bitumen oder Bergöl, welcher sich nach Escotar in manchen Obsidianen von Teneriffa bei dem Zerschlagen des Gesteins schon durch den Geruch zu erkennen geben soll\*).

Man kann besonders folgende Varietäten unterscheiden;

- a) Reiner Obsidian. Das Gestein zeigt keine Einschlüsse, ist compact oder mit Blasenräumen versehen, welche meist stark in die Länge gezogen und parallel geordnet sind; dadurch und durch den häufigen Wechsel von blasenreichen und blasenfreien Lagen wird oft eine sehr ausgezeichnete plane und zugleich lineare Parallelstructur hervorgebracht, welche auch zuweilen mit einer plattenförmigen Absonderung verbunden ist, deren Absonderungsflächen striemig und gefurcht sind; die grösseren Blasenräume umschliessen häufig Fragmente von Trachyt, Lava und anderen vulcanischen Gesteinen.
- b) Porphyrartiger Obsidian oder Obsidian porphyr; Obsidian, welcher weisse, meist unvollkommen ausgebildete und oft wie halb zerschmolzene Krystalle und krystallinische Körner von Sanidin umschliesst; Glimmerkrystalle sind sehr selten, und Quarzkörner scheinen noch gar nicht beobachtet worden zu sein.
- c) Sphärolithischer Obsidian; enthält graulichweisse, grünliche oder gelbliche, oft radialfasrige Sphärolithkugeln, welche theils regellos eingestreut, theils in parallelen Zonen vertheilt, aber gewöhnlich von der umgebenden Gesteinsmasse nicht so scharf abgesondert sind, wie die Sphärolithkugeln des Perlites. Auch sie bedingen oft eine sehr vollkommene plane Parallelstructur des Gesteins\*\*).

Anmerkung. Diese Sphärolithkugeln erscheinen ganz so, wie die kugeligen sogenannten Krystallite in langsam abgekühlten Gläsern, von denen Pelouze zeigte, dass sie nicht immer, wie Dumas glaubte, eine besondere chemische Verbindung bilden, sondern meist völlig dieselbe Zusammensetzung haben, wie die sie einschliessende Glasmasse. Comptes rendus, 1. 40, 1855, p. 1324. Dagegen bemerkte Dumas, dass sich diess wohl in stöch iometrisch zusammengesetzten Gläsern so verhalten möge, dass dagegen in den gewöhnlichen Gläsern der Glasfabriken die Krystallite wirklich eine von der Glasmasse verschiedene Zusammensetzung besitzen, wie sowohl seine eigenen, als auch Leblanc's Analysen beweisen, bei denen namentlich ein grösserer Gehalt an Kieselsäure in den Krystalliten gefunden wurde. — In den nicht stöchiometrisch zusammengesetzten natürlichen Gläsern, wie Obsidian und Perlit, wird es sich wohl eben so verhalten; und in der That fand Erdmann in den Sphärolithkugeln des Perlites einen höheren Kieselerdegehalt, und überhaupt eine etwas andere Zusammensetzung als in dem Perlite selbst.

Die Obsidiane zeigen Uebergänge in Perlit, Pechstein, Bimsstein, sowie in stein-

<sup>\*)</sup> Leopold v. Buch, Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 225.

<sup>\*\*)</sup> Noch ist des haarförmigen Obsidians zu gedenken, welcher in haarfeinen Faden oder dünnen Nadeln von einigen Vulcanen, z. B. vom Kilaues auf Hawaii und von denen der lasel Bourbon in ziemlicher Menge ausgeworfen worden ist.

artige Laven, indem die Obsidianströme nur nach oben aus wirklichem Obsidian bestehen, in der Tiefe aber ihre glasige Natur verlieren und sich in dichte oder porphyrartige Lava verwandeln. Sie finden sich nur in vulcanischen Gegenden, so z. P am Pic von Teneriffa, auf den Liparischen Inseln, auf Island, in Mexico auf dem Cerro de las Navajas, auf der Insel Ascension und in Transkaukasien.

3) Bimsstein (Pumit). Die Bimssteine sind glasige, aber durch zahlreiche Blasenräume höchst porose, schwammig und schaumig aufgeblähte Gesteine, weleder daher scheinbar ein sehr geringes specifisches Gewicht besitzen, indem das Volumen der Blasenräume sehr häufig das Volumen der eigentlichen Gesteinsmasse bedeutend übertrifft. Während aber die sich ein bare Dichtigkeit derselben geringer ist, als die des Wassers, so bestimmte Abich an neun verschiedenen Varietäten dewahre spec. Gewicht = 1,9829 bis 2,5714. Abich unterscheidet übrigens debeiden Varietäten des sich aum igen, rundblasigen, und des fasrigen, laugblasigen Bimssteins, während Beudant nach dem Vorgange Hauy's dreierlei Hauptvanstäten des Bimssteins annehmen zu müssen glaubte, je nachdem solche von Obsidiat Perlit oder Trachyt abstammen.

Der Bimsstein ist nämlich nicht sowohl als eine bestimmte Gesteinsart, sondernur als eine besondere Ausbildungsform mehrer anderer, zumal hyaliner Gesteinder Trachytfamilie zu betrachten\*), welche durch Entwicklung von Gasen oder Dämpfen in einem schaumartig aufgeblähten Zustande erstarrt sind. Die ausgezent netsten Bimssteine haben sich aus dem Obsidiane entwickelt, welcher freilich settwiederum das glasartig erstarrte Magma verschiedener anderer Gesteine sein kaus. Abich vermuthet, die fasrigen Varietäten möchten mehr von geschmolzenen quarzführenden Gesteinen, also von Trachytporphyren, die schaumigen Varietäten mehr von quarzfreien Gesteinen, also von Trachyt, Phonolith und Andesit abstammen Fast alle Bimssteine enthalten (eben so wie die Obsidiane) Spuren von Wasser und Chlor, von denen das erstere chemisch gebunden, und daher nur durch Glüben zu entfernen ist. Beudant unterscheidet folgende drei Varietätengruppen des Bimsteins:

- a) Obsidian bims stein; vollkommen glasig und theils schaumartig, theil fasrig, weiss und grau, sehr rein, und nur äusserst selten mit accessorischen Gemengtheilen versehen; Island und Liparische Inseln.
- b) Perlitbimsstein; wurde bereits oben S. 614 beschrieben, und finde sich besonders ausgezeichnet in Ungarn.
- c) Trachytbimsstein; hat grobe, gewundene und durch einander gefle-2tene Fasern, ist im Bruche matt, weiss, grau bis schwarz, hält Pyroxen, Glumaund Sanidin, zuweilen auch Quarz \*\*), und ist wesentlich nur ein blasig aufgetnebener und fadig ausgezogener Trachyt; findet sich in sehr vielen Trachytregioner-

Die Bimssteine finden sich am häufigsten in der Form von losen Auswürflurgals Bomben, Fragmente, Lapilli und Sand, in welcher Form sie oft in unsagliche

<sup>\*)</sup> La ponce ne peut être regardée ni comme une substance minérale particulière, u somme une espèce distincte de roche. Cest un état cellule ux et filamente ux, sous une plusieurs roches des terrains trachytiques et volcaniques sont susceptibles de se présenter 8 va dant, Voyage min. et géol. en Hongrie, vol. III, p. 889. Eben so sagt G. Bischof: un des visidianen und Bimssteinen kehren alle quantitiven Verhältnisse der Bestandtbede under wie sie sich in den trachytischen Gesteinen überhaupt ergeben haben; es liegt daher de Möglichkeit vor, dass sich unter günstigen Umständen je des trachytische Gestein in visidian und Bimsstein verwandeln kann.« Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2231. Nach Abich so hen die Obsidiane durch Schmelzen um so leichter in Bimsstein über, je ärmer an Kieselsaum und je reicher an Alkalien sie sind.

<sup>\*\*)</sup> Boudent, a. a. O. S. \$90.

Menge über grosse Räume verbreitet sind; auch bilden sie integrirende Theile von Obsidianströmen, Perlit- und Trachyt-Ablagerungen.

- 4) Trachytperphyr. Diese, in ihrer äusseren Erscheinung ausserordentlich schwankenden Gesteine zeigen meistentheils eine so grosse Aehnlichkeit mit gewissen Felsitporphyren, dass ihre Erkennung und Unterscheidung oft sehr schwierig und bisweilen geradezu unmöglich sein würde, wenn sie nicht durch ihre räumliche Association und ihre innige Verknüpfung mit wirklichen Trachyten und Perliten als eigenthümliche, von den Felsitporphyren verschiedene Bildungen charakterisirt wären. Sie unterscheiden sich von den Trachyten durch gänzlichen Mangel an Amphibol, Pyroxen und an eigentlichen schlackigen Bildungen, sowie durch häufige Anwesenheit von Quarz und Chalcedon, und lassen sich petrographisch in die zwei Gruppen der quarzführenden und der quarzfreien Trachytporphyre bringen, welche jedoch in der Natur nicht scharf getrennt, sondern durch gegenseitige Uebergänge und räumliches Zusammenvorkommen mit einander auf das Innigste verbunden sind \*).
- A. Quarzführende Trachytporphyre. Glänzende oder matte felsitische Grundmasse, gewöhnlich reich an kleinen Sphärolithkugeln oder doch an ähnlichen sphäroidischen Concretionen, ausserdem mit mehr oder weniger häufigen Krystallen von Quarz, Sanidin und schwarzem Glimmer.

Anmerkung. Kjerulf gab in Ann. der Chem. u. Pharm. B. 85, 1853, S. 257 f. Analysen zweier isländischer quarzführender Trachytporphyre. Beide Varietäten waren porphyrartig durch eingestreute Quarzkörner und zugleich sphärolithisch; sie besitzen fast genau die normal-trachytische Zusammensetzung, nur halten sie etwas mehr Kieselsäure. Durch einen Schlämmversuch bestimmte Kjerulf den Quarzgehalt zu 3 Procent, und er schliesst, dass dieser Quarz, in Folge einer Fumarolen-Thätigkeit, durch Fortführung der Basen aus etwa dem fünsten Theile der Gesteinsmasse ausgeschieden worden sei.

Als wichtigste Varietäten der quarzführenden Trachytporphyre dürsten besonders solgende hervorzuheben sein.

- a) Perlitähnliche Var.; mit emailartig glänzender, leicht schmelzbarer Grundmasse von röthlicher, graulicher oder gelblicher Farbe, mehr oder weniger erfüllt mit sehr kleinen gleichfarbigen, matten, undeutlich radialfasrigen Sphärolithkugeln, welche oft ganz allmälig in die Grundmasse verlaufen und nicht selten ein Quarzkörnchen oder ein Glimmerschüppchen im Mittelpuncte enthalten; auch finden sich wohl kleine Geoden und Nester von Chalcedon ein. Bisweilen werden die Kugeln so häufig, dass sie die Grundmasse fast gänzlich verdrängen, und das Gestein beinahe nur von ihnen, nebst einigen Sanidin- und Quarzkrystallen gebildet wird. Ungarn.
- b) Porose Var.; mit matter, thonsteinähnlicher, licht röthlichgrauer bis aschgrauer, poroser oder zelliger Grundmasse, deren rauhwandige Zellen oder Blasenräume oft langgezogen und parallel gelagert sind; in der Grundmasse liegen scharf auzgebildete, aber oft sehr rissige Sanidinkrystalle, Quarzkörner und Glimmerschuppen. Ungern.

Rundblasige Var.; die kaum erkennbare Grundmasse ist fast ganz erfüllt mit kleinen, dicht gedrängten runden Zellen oder Blasenräumen, welche mit einem

<sup>\*)</sup> Beudant sagt ausdrücklich (a a. O. S. 345) von diesen beiden Varietätengruppen: encore ces deux variétes ne sont-elles pas ne tte ment séparées dans la nature, et se confondent-elles tellement, qu'il est impossible de déterminer, en quel point l'une commence et l'au-l're finit. Es findet also ein ähnliches Verhältniss Statt, wie es auch bisweilen zwischen den quarzführenden und quarzfreien Felsitporphyren beobachtet wird. Vergl. S. 604. Cotta bält deshalb die Trennung beider Gruppen von Trachytporphyr überhaupt für nicht zweckwassig; die Gesteinslehre, S. 85.

weissen, durchscheinenden, unschmelzbaren, vielleicht chalcedonartigen Urberzuge versehen sind; dazwischen treten grössere, unregelmässig gestaltete, mit dersehen Substanz nierförmig überzogene Cavitäten, und sehr einzelne Krystalle von Sandu und Quarz auf. Ungarn.

- d) Cavernose Var. Porphyre meulière, oder Mühlsteinporphyr Bendant's). Ziegelrothe, röthlichgraue bis grünlichgelbe, matte, thonsteinähnliche, sehr zellige und cavernose Grundmasse, in welcher Quarzkrystalle, Orthoklas- oder auci Sanidinkrystalle und sparsame Glimmerschuppen eingewachsen sind. Die Zeilen sind weit und regellos gestaltet, oder schmal und alle nach derselben Richtung is die Länge gestreckt, wodurch das Gestein oft eine plattenförmige Spaltbarkeit erhält Von accessorischen Bestandmassen sind besonders zahlreiche Nester, Trümer und Adern von Hornstein und Jaspis, sowie Geoden von Quarz und Amethyst zu erwähnen. Unter der Loupe erkennt man in der Grundmasse kleine fasrige Sphärotithugeln. Diese Mühlsteinporphyre der Trachytfamilie finden sich nicht nur in Unganbei Schemnitz, Kremnitz, Tokai, Königsberg und Hlinik, wo ausserordentlich viel-Mühlsteine gebrochen werden, sondern auch auf den griechischen Inseln Milo. Argentiera und Polino\*).
- e) Thonsteinähnliche Var.; schneeweisse, gelblich-, röthlich und grazlichweisse bis lichtröthlichgelbe und graue, cariose und vielfach zerklüftete, therweiche und erdige, theils harte und dichte, vor dem Löthrohre sehr schwer schmeizbare Grundmasse, deren beide Varietäten gewöhnlich so vertheilt sind. dass de härtere Substanz Flecke, Nester und Adern innerhalb der weichern Substanz bildet oder auch umgekehrt. In dieser Grundmasse, welche oft eine täuschende Aehnlichkeit mit cavernosem Süsswasserkalk oder mit Kreide besitzt, sind viele kleine glörzende Sanidinkrystalle und Quarzkörner, seltener auch Glimmerkrystalle eingsprengt\*\*). Die Klüfte des Gesteins sind oft mit Quarzdrüsen bedeckt, in welcher bisweilen mehre Zoll lange schöne Bergkrystalle vorkommen. Abich, welcher diezestein analysirte, schliesst aus seiner Analyse, dass es aus 34,34 p. C. Ortbolkstein analysirte, schliesst aus seiner Analyse, dass es aus 34,34 p. C. Ortbolkstein indem der bedeutende Kaligehalt nicht auf Albit, sondern auf Orthoklas verweist \*\*\*). Es findet sich sehr ausgezeichnet auf der Insel Ponza, und der kleiner anliegenden Insel Zannone.
- B. Quarzfreie Trachytporphyre. Glänzende oder matte felsitische Grundmasse, in welcher nur sehr selten Sphärolithkugeln, niemals aber Quarzkörnesondern lediglich Krystalle oder Körner von Feldspath und von Glimmer eingespreusind. Es lassen sich besonders folgende Varietäten unterscheiden.
- a) Perlitähnliche Var.; emailartige, fettglänzende, vor dem Löthrohre leich schmelzbare Grundmasse von verschiedenen rothen, braunen, grauen oder gelbu Farben; darin viele kleine, ausserordentlich zersprungene und daher oft erdig zerbröckelte Sanidinkrystalle, und häufige Glimmerschuppen; Ungarn.

<sup>\*)</sup> Virlet, Bull. de la soc. g60l., t. VI, p. 283. Indessen erklärte Virlet ebend. S 173 den berühmten Mühlstein von Milo, welcher in die ganze Levante verschifft wird, für cansen Quarzit, was auch Fiedler bestätigte (Reise durch Griechenland, II, S. 423); womit hi wiederum die Angaben von Russegger wenig übereinstimmen, welcher diesen Mühlsteinpriphyr für ein perlitartiges Gestein erklärte; Neues Jahrb. für Min. 4840, S. 207. Dageger nach demselben Beobachter der Mühlsteinporphyr der Insel Kimolos ganz ähnlich dem laurischen.

<sup>\*\*)</sup> Wie häufig der Quarz in diesen thonsteinähalichen Trachytparphyren ist, erzwisich aus der Beschreibung, welche Poullet Scrope von ihrem Vorkommen auf den Puzz-Inseln geliefert hat (Trans. of the geol. soc. 2. ser. [], p. 495 [.]; dort spricht er unter Anderva S. 220 von numerous imbedded crystals and grains of quarz in der weissen Grundmessa.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulc. Bildungen, S. 38.

- b) Thonsteinähnliche Var.; dichte, matte, vor dem Löthrohre schwer schmelzbare Grundmasse von ähnlichen Farben, wie die vorhergehende Varietät; bald einfarbig, bald mit gestreister, gesleckter und gewolkter Farbenzeichnung; hart und sest, oder weich und locker, beides durch einander vorkommend, mit bald zahlreichen bald sparsamen Feldspathkrystallen, welche ost nur als weisse Flecke erscheinen; Ungarn.
- c) Bimssteinähnliche Var.; dichte, fast unschmelzbare Grundmasse, reich an Zellen und Blasenräumen, welche bald regellos gestaltet und gelagert, hald langgezogen und parallel geordnet sind; sparsame und wenig deutliche Feldspathkrystalle; Ungarn.
- d) Schiefrige Var.; sehr feinkörnige Grundmasse, welche durch eine beständig wiederholte lagenweise Abwechslung ihrer Beschaffenheit eine ausgezeichnete Plattung und schiefrige Structur erhalten hat. Die alternirenden Lagen sind bisweiien einige Zoll dick, gewöhnlich aber viel dünner, ja oft als papierdünne Lamellen\*) ausgebildet, abwechselnd weiss, graulich oder gelblich, und braun, blau, oder schwärzlich, überhaupt heller und dunkler gefärbt; die helleren Lagen lockerer, oft poros, auch bisweilen sphärolithisch, die dunkleren Lagen sehr dicht und kieselig, oft sogar hornsteinähnlich; übrigens beide zwar vollkommen parallel, jedoch keinesweges immer ebenflächig ausgedehnt, vielmehr gar nicht selten gekräuselt im Kleinen und gewunden im Grossen\*\*). In dieser gestreiften und schiefrigen Grundmasse liegen sparsame Krystalle von Sanidin und Glimmer, welche in ihrer Lage gleichfalls der Parallelstructur des Gesteins gehorchen; Quarz scheint nur zuweilen als feindrusiger Ueberzug der Ahlösungsflächen der einzelnen Gesteinslagen vorzukommen. Uebrigens zeigen diese Gesteine häufig eine sehr ausgezeichnete säulenför mig e Absonderung, bei welcher die schiefrige Structur ganz ungestört aus einer Säule in die andere fortsetzt, indem sie die Axen derselben rechtwinkelig oder schräg durchschneidet, gerade so, wie diess auch bei den gestreiften und säulenförmig abgesonderten Felsitporphyren der Fall ist. Abich, welcher eine Varietät dieses schiefrigen Trachytporphyrs untersuchte, fand in ihr 74 bis 75 p. C. Kieselerdegehalt, und schliesst aus seiner Analyse, dass solche aus 50 p. C. Sanidin, 25 p. C. Albit und 25 p. C. freier Kieselerde zusammengesetzt sei. Man kennt diese Gesteine besonders von den Inseln Ponza und Palmarola, vom Fusse des Oyamel in Mexico, und vom Berge Pagus bei Smyrna.

Ueberhaupt aber sind Ungarn, Mexico, die Euganeen, die Ponza-Inseln, die Liparischen Inseln, die vulcanischen Inseln des griechischen Archipelagus diejenigen Gegenden, in welchen bis jetzt die Trachytporphyre am genauesten studirt worden sind.

5) Trackyt (Masegna). Die in ihrem Habitus gleichfalls sehr wechselnden eigentlichen Trachyte werden im Allgemeinen durch porphyrische Structur, durch eine oft porose oder rauhe Grundmasse, und durch die darin eingewachseuen Sanidinkrystalle charakterisirt. Abich bestimmte ihr mittleres specifisches Gewicht zu 2,68 \*\*\*), ihren mittleren Gehalt an Kieselerde zu 65,8 p. C.

Die mikro- und kryptokrystallinische, vorwaltend aus Oligoklas und Sanidin

<sup>\*)</sup> Poullet Scrope a. a. O. p. 201; auch Abich a. a. O. S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Die Windungen und Biegungen, sowie die ganze Structur des Gesteins vergleichen Abich und Scrope mit den ähnlichen Brscheinungen am Gneisse und Glimmerschiefer; es ist offenbar dieselbe ausgezeichnete plane Parallelstructur, wie wir sie oben S. 614 am Perlit, 5. 604 am Felsitporphyr, und S. 552 am Granulite kennen gelernt haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von Abjeh untersuchten Varietäten wogen von 3, 648 bis 2,722; Petzholdt bestimmte das mittlere spec. Gewicht der Trachyte = 2,59. Geologie, S. 249.

(nebst einem in Salzsäure auflöslichen wasserhaltigen Silicate\*) und etwas Magneteisenerz) bestehende Grundmasse ist theils körnig, theils dicht, dabei entwedercompact, oder poros und blasig, selten glänzend, meist matt, und verschiedentlicht weiss, grau, grün, gelb, roth, braun bis schwarz gefärbt; doch sind die weissen und hellgrauen Farben vorwaltend; die grüne Farbe aber scheint oft durch eue eigenthümliche, noch nicht genau erforschte Substanz verursacht zu werden.

Von denen in der Grundmasse eingewachsenen Krystallen sind besonders Sandin, Hornblende und Glimmer von grosser Bedeutung. Der Sanidin erscheint bad in tafelförmigen, bald in säulenförmigen, sehr häufig in zwillingsartig zusammetgesetzten Krystallen, welche meist 1/4 bis ein Zoll gross sind, bisweilen aber auch mehre Zoll Länge erreichen, während sie anderseits fast bis zu mikroskopischer Kleinheit herabsinken; sie treten bald sehr zahlreich, bald mehr einzeln auf, auch stark glänzend, rissig, sehr durchscheinend, nur selten matt, und besitzen überhaupt in der Regel alle Eigenschaften, welche diese Feldspathvarietät auszeichnen. Nächst dem Sanidin ist Amphibol oder Hornblende in schwarzen (selten grunen) stark glänzenden, höchst vollkommen spaltbaren, nadel- oder säulenförmiger Krystallen ein häufiger, ja, man kann sagen, ein selten fehlender und daber fast charakteristischer Gemengtheil der Trachyte. Vielleicht etwas weniger allgemen, aber doch noch häufig genug, erscheint endlich Glimmer, in schwarzen, dunkbraunen oder braunrothen, stark glänzenden hexagonalen Tafeln und Schuppen

Anmerkung. Obgleich der Sanidin im Allgemeinen die Trachyte charaktensirt, so treten doch die eingesprengten Krystalle desselben bisweilen gänzlich rurück. Aus v. Dechen's Zusammenstellungen über die Trachyte des Siebengeburgergiebt sich, dass die grösseren Sanidinkrystalle allgemein in denjenigen Vrietäten vorkommen, welche weder Hornblende noch Glimmer enthalten, häufnoch in den blos glimmerhaltigen, und selten in den hornblendhaltigen Varietäter erscheinen. Geogn. Beschr. des Siebengeb. S. 74.

Pyroxen ist weit seltener zu beobachten; er findet sich gewöhnlich nur i gewissen dunkelfarbigen, dem Basalte genäherten Varietäten deutlich und einigermaassen reichlich ausgebildet. Titanit, in ganz kleinen gelben oder brauer stark glänzenden Krystallen ist ein ziemlich häufig vorkommender accessorischer Bestandtheil\*\*). Titanhaltiges Magneteisenerz, in kleinen Oktaödern oder i feinen Körnern, ist zwar gewöhnlich vorhanden, aber nicht immer deutlich sichtbar Glanzeisenerz, in tafelförmigen Krystallen, findet sich oft als accessorischer Gemengtheil, zumal auf Klüften des Gesteins, bisweilen nur als schwarzer feindrusiger Ueberzug derselben ausgebildet. Als seltnere accessorische Gemengtheile wie endlich noch Kalkspath, Granat\*\*\*), Olivin, Nephelin, Chabasit, Mesotyp und Quarz zu erwähnen.

Dieses letztere Mineral, dessen Vorkommen in theoretischer Hinsicht emuWichtigkeit erlangt, fehlt zwar in der Regel gänzlich, ist aber doch ausnahmswere
in einigen Trachyten sehr bestimmt nachgewiesen worden. So beobachtete iht
Weiss am Cantal, wo auch sein Vorkommen von Anderen, z. B. von Burat bestitawurde. Br findet sich dort nicht nur in kleinen, bis 9 Centimeter Durchmesser erreichenden Nestern (noyaux) und in Trümern (veines), sondern auch bisweilen eit
gesprengt in kleinen Krystallen (disseminé en petits cristaux), meist dunkelroth oder

<sup>\*)</sup> Auch Durocher hat in den Trachyten, sowie in vielen andern plutonischen Gebruen, einen kleinen Wassergehalt nachgewiesen: Comptes rendus, t. 24, 4847, p. 209.

<sup>\*\*)</sup> Leopold v. Buch, Abhandi. der Königl. Akademie in Berlin 1812 und 1818, S. 183
\*\*\*) Nach Roth finden sich im Trachyte des Felsen, auf welchem das Castell von laber steht, kleine hyacinthrothe bis honiggelbe Dodekaeder eingesprengt. Der Vesuv und der legebungen von Neapel, 1887, S. 201.

rauchgrau. An der Perlenhardt im Siebengebirge ist er gleichfalls, jedoch nur auf Drusenräumen vorgekommen. Dagegen fand Beudant Quarzkörner im Domit der Gegend von Nograd. Fiedler sah auf der Insel Milo bei Klima einen graulichschwarzen Trachyt, der neben zahlreichen Sanidinkrystallen auch häufige, runde, blass rosenrothe Quarzkörner enthält; am südwestlichen Ende des grossen Hafens aber einen granitähnlichen, aus Sanidin, Glimmer und röthlichen Quarzkörnern bestehenden Trachyt; auch berichtet er, dass der Trachyt der kleinen Insel Antimilo nicht nur viele Hornblend- und Sanidinkrystalle, sondern auch zahlreiche wasserhelle Quarzkörner umschliesst. Eben so enthält der, von Verschoyle bei Killala in Irland nachgewiesene Trachyt eingewachsene pyramidale Krystalle von Quarz; dasselbe soll nach Zehler mit dem Trachyte des Brügelsberges im Siebengebirge der Fall sein\*). Wenn aber auch diese und andere Beispiele das bisweilige Vorkommen des Quarzes ausser allen Zweifel stellen dürften, so kann derselbe doch, wie Leopold v. Buch sagt, nur als ein accessorischer, und niemals als ein wesentlicher Gemengtheil des Trachytes betrachtet werden. - Das äusserst seltene Vorkommen des Olivins, welcher nur in den augithaltigen Varietäten aufzutreten pflegt, ist gleichfalls für die Trachyte im Allgemeinen sehr bezeichnend.

Anmerkung. Nur in wenigen Abänderungen, sagt v. Dechen, ergiebt die chemische Analyse der Trachyte (des Siebengebirges) einen grösseren Gebalt an Kieselerde, als der glasige Feldspath enthalten soll, und der daher den Schluss rechtfertigt, dass diese Gesteine Quarz enthalten. Wenn daher die Trachyte anderer Gegenden sich in ihren Hauptabänderungen durch einen hohen Kieselerdegehalt auszeichnen, so weicht darin das vorherrschende Gestein im Siebengebirge sehr ab. welches etwas weniger Kieselerde enthält, als zur Bildung des glasigen Feldspathes erforderlich ist. Dasselbe enthält daher wahrscheinlich keinen Quarz. Geogn. Beschr. des Siebengeb. S. 47. Nach denen S. 52 mitgetheilten Analysen verschiedener Trachyte dieses Gebirges schwankt der Kieselerdegehalt zwischen 62,11 und 79,39 Procent; den höchsten Gehalt zeigt der Trachyt von der Kleinen Rosenau, einen Gehalt von 72,26 der von Berkum; legt man die Normalzusammensetzung des Sanidins zu Grunde, so würde für jenen Trachyt ein Gehalt von 35,79, für diesen ein Gehalt von 15,76 Procent freie Kieselerde folgen; dennoch aber ist in beiden kein Quarz bemerkbar. Ueber die Möglichkeit eines Quarzgehaltes in den Trachyten sprach sich G. Bischof aus; Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2178.

Als einige der wichtigsten Varietätengruppen des Trachytes dürsten vielleicht folgende bervorzuheben sein:

- a) Granitähnlicher Trachyt (Tr. granitoide); die Grundmasse ist so zurückgedrängt, und die Sanidinkrystalle sind so vorwaltend, dass das Gestein fast nur wie ein Aggregat von Sanidinkörnern mit Glimmerschuppen und sparsamen Hornblendnadeln erscheint; es ist grobkörnig bis feinkörnig, und bisweilen mit grünen Puncten oder Flecken versehen, kommt aber überhaupt nicht sehr häufig vor, wie z. B. in der Gegend von Schemnitz am Berge von Handerlo und bei Puganz, auf der Insel Milo (hier reich an Quarz) und in den sog. Lesesteinen des Laacher Sees, wo er Spinellan u. a. Mineralien als accessorische Gemengtheile führt.
  - b) Flasriger oder gneissähnlicher Trachyt. Licht grünlichgraue dichte

<sup>\*)</sup> Burat, in Description des terrains volc. de la France centrale, 1888, p. 36 u. 95; Beudant, Voy. min. et géol. en Hongrie, III, p. 331; Fiedler, Reise durch alle Theile des Königr. Griechenland, Bd. II, S. 387, 437 u. 448; Verschoyle, in Trans. of the geol. soc. 2. ser. V, p. 168; Zehler, das Siebengebirge, 1887, S. 422. Nach Pilla soll auch der Trachyt von Campiglia in Toscana eine Menge Quarzkörner umschliessen (Neues Jahrb. für Min. 1846, 5628; er hält ihn freilich für umgewandelten Granit, was auch die Ansicht Russegger's in Betreff des granitäbnlichen Trachytes von Milo ist.

Grundmasse, mit vielen weissen Sanidinkrystallen und nadelförmigen Krystatter eines dunkelgrünen bis schwarzen, nach zwei unter 117° geneigten Flächen spallbaren Minerals, welche durch ihre Form, Lage und Vertheilung eine ausgezeichnete flasrige Structur bedingen. Dieses merkwürdige Gestein bildet nach F. Hoffmann den äusseren Ring des Erhebungseireus der Insel Pantellaria zwischen Sicülen und Africa. Derselbe beschreibt von der Felseninsel Basiluzzo, zwischen Stromboß und Lipari, ein Trachytgestein von röthlicher Grundmasse, erfüllt mit Sanidinkrystallet. Glimmertafeln und grauen perlitähnlichen Körnern, welche letztere in lauter paralelen Streifen versammelt sind, und dadurch nicht nur eine vollkommene flassiger Structur, sondern auch eine höchst ausgezeichnete plattenförmige Absonderung bewirken\*). Auch Stifft erwähnt aus dem Herzogthum Nassau Trachyte, welche dur i eine lagenweise Abwechslung der Sanadin- und Hornblendkrystalle eine Neigung iffasriger Structur erhalten.

c) Schiefriger Trachyt (Tr. schistoide Bur.). Eine schiefrige Structur bekleisich in den Trachyten auf zweierlei Weise aus; entweder dadurch, dass das Gesteubei sehr zurückgedrängter Grundmasse, fast nur aus dünn tafelförmigen oder lamelaren Sanidinkrystallen besteht, welche wie Glimmerblätter parallel über einandeliegen; oder auch dadurch, dass die sehr vorwaltende, und nur sparsame Krystel umschliessende Grundmasse selbst eine schiefrige Parallelstructur entwickelt Folge welcher das Gestein nach glänzenden Flächen spaltet. Varietäten der erert Art, welche lebhaft an Glimmerschiefer erinnern, fand Leopold v. Buch z. B. beder Angostura und in der Nähe des Perexil auf Teneriffa, in der Caldera von Texan und bei Mogan auf Gran Canaria. Die Varietäten der zwelten Art, welche de. Phonolithen sehr nahe stehen, kommen nach Burat sehr häufig im Velay, zumst 1-Saint-Pierre-Eynac, im Cantal am Pas-de-Gompain, sowie auch in den Monts-Dervor\*\*).

Bei weitem die meisten Trachyte haben jedoch eine entschiedene porphyrsche Structur; ihre zahllosen Varietäten gehen aber nach allen Richtungen demaassen in einander über, dass es schwer ist, bestimmte Gruppen zu fixiren dabei ein festes Princip zum Anhalten zu nehmen, heben wir folgende Varietäter hervor:

- d) Feldspathreicher Trachyt (Tr. d gros cristaux Bur.). Körniget dichte Grundmasse, in welcher einzelne sehr grosse, oder zahlreiche kleinere Sudinkrystalle, aber verhältnissmässig nur wenige andere Gemengtheile eingewachersind. Hierher gehört z. B. die ausgezeichnete Varietät vom Drachenfelse im Sebegebirge, und eine grosse Anzahl anderer Varietäten von dort und aus anderen im genden. Je grösser die Sanidinkrystalle sind, desto grobkörniger pflegt auch derundmasse entwickelt zu sein. Durch eine parallele Lage der tafelförmigen und säulenförmigen Sanidinkrystalle wird bisweilen eine Art von planer oder inner Parallelstructur hervorgebracht.
- e) Hornblendreicher Trachyt (Tr. amphibolique). Varietäten mit diebe und glänzender, oder mit erdiger, matter, oft poroser oder zelliger Grundmasse werschiedenen lichtgrauen, rothen oder gelben Farben; oft mit einer grünen Sustanz gemengt, welche bald gleichmässig vertheilt, bald in Flecken concentrit. Licht schmelzbar, aber ausserdem nicht weiter zu bestimmen ist. da sie stelle ganz kleine Körnchen bildet; durch sie erhält die Grundmasse stellenweise ein

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. Bd. 24, 4832, S. 68 und Geogn. Beobb. gesammelt auf einer Reise der" Italien und Sicilien. 4839, S. 468; auch Poggend. Ann. Bd. 26, S. 47.

<sup>\*\*)</sup> L. v. Buch, Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 245, 244 u. 274; Burst 4. s. 5. 44, 62 u. 460. Indessen glaubt Desgenevez, dass die von Burst aufgeführten schwirftrachyte schon vollkommene Phonolithe sind. Mem. de la svc. geol., 1, p. 484

grüne Farbe. Ausser den meist kleinen und nicht sehr deutlichen Sanidinkrystallen treten sehr zahlreiche Krystalle von Hornblende auf, zu denen sich auch bisweilen Glimmer gesehlt. Diese Varietäten finden sich besonders in der Gegend von Schemnitz; auch in Mexico, und im Herzogthum Nassau scheinen sie vorzukommen\*).

- f) Glimmerreicher Trachyt (Tr. micace). Obgleich Trachyte mit vorwaltendem Glimmer nur selten vorkommen, so giebt es doch einige Fälle, da in der seldspathigen Grundmasse ausserordentlich viele Glimmerschuppen ohne andere Einschlüsse enthalten sind. Ein ausgezeichnetes Beispiel liesert das Gestein von Monte Catini in Toscana, dessen graue Grundmasse aus seinen, regellos durch einander gewebten Sanidinlamellen besteht, und so reichlich mit dunkelbraunen Glimmertaseln ersüllt ist, dass man den Feldspath nur schwierig zu erkennen vermag. Es ist in grosse Prismen abgesondert, und bildet eine, über den Häusern des Ortes bedeutend aufragende Kuppe. Vielleicht gehört auch hierher das glimmerreiche Gestein des Centralkegels von Rocca monsina, welches jedoch Abich als Trachydolerit ausstührt.
- g) Domit, oder thon steinähnlicher Trachyt (Tr. terreuw ou Tr. domite). Graulichweisse, erdige und matte, jedoch im Sonnenlichte seinkörnig schimmerude, weiche bis sast zerreibliche, dennoch aber spröde und klingende Grundmasse, in welcher kleine, meist sehr rissige Sanidinkrystalle, auch östers viele Glimmerblättchen, aber nur selten Hornblendnadeln eingewachsen sind. Diese ganz eigenthümliche, zuerst von Leopold v. Buch\*\*) fixirte Varietät des Trachytes ist besonders in der Auvergne zu Hause, wo sie die herrlichen Kuppeln des Poy-de-Dome, nach welchem sie benannt ist, des Sarcouy, an welchem sie in mächtige schichtenähnliche Bänke abgesondert erscheint, des Clierzou, des Petit-Suchet und des Puy-Chopine bildet. In Ungarn sand sie Beudant bei Nograd, wo sie bisweilen Quarzkörner enthält.
- h) Porphyrähnlicher Trachyt (Tr. porphyroide). Dichte, oder rauhe und zellige Grundmasse von rother, brauner, grauer oder blaulicher Farbe; darin Feldspathkrystalle, welche meist klein, bisweilen auch ziemlich sparsam vorbanden, oft aber matt, undurchsichtig und so gefärbt sind, dass sie weniger an Sanidin, als an andere Feldspath-Varietäten erinnern. Glimmer scheint gar nicht, und Hornblende nur sehr selten vorzukommen; dagegen finden sich zuweilen pyroxenähnliche Körner ein. Auch fend Beudant in einer solchen Varietät am Szinski-Rämen bei Vihorlet olivinähnliche Körner. Diese, nach ihrer Aehnlichkeit mit den gewöhnlichen Felsitporphyren benannten Varietäten sind sowohl in Ungarn als in Centralfrankreich sehr verbreitet, und zeigen theils plattenförmige, theils prismatische, theils unregelmässig polyädrische Absonderung. In Ungarn kommen sie besonders bei Schemnitz, Kremnitz, Königsberg und Vihorlet vor; in Frankreich finden sich sehr ausgezeichnete Varietäten an der Crete de Ferval im Cantal, im Val d'Enfer am Montdor und bei La Pradette im Velay.
- i) Binfacher Trachyt (Tr. homogene Bur.). Diese Varietäten, welche meist graue, gelbe, rothe, oder rötblichbraune bis schwarze Farben haben, unterscheiden sich von den vorigen dadurch, dass sie gar keine (oder nur äusserst seltene) Feldspathkrystalle enthalten; dagegen sind glänzende Nadeln von Hornblende,

<sup>\*)</sup> So erwähnt Stifft Trachyte mit grossen Hornblendkrystallen, welche noch die Merkwurdigkeit zeigen, dass in der Mitte der Hornblendkrystalle oft eine Nadel von Sanidin eingeschlossen ist. Geogn. Beschr. des Herzogth. Nassau, S. 186 u. 188. Auch Sandberger, Lebersicht der geol. Verbältn. des Herz. Nassau, S. 70.

<sup>\*\*)</sup> Geog. Beobb. auf Reisen durch Deutschl. u. Ital., II, S. 243 f. Man hat den Domit zuweilen für einen blosen Trachyt-Tuff erklären wollen, was er aber gewiss nicht ist, wie auch Rurat z. z. O. S. 448 bemerkt.

kleine matte Krystalle und Körner von Pyroxen, auch wohl Glimmerblätter, wenn auch nicht allgemein, so doch hier und da (wie z. B. am Cantal) als Einsprenglinzvorhanden. Die Grundmasse ist theils blasig, theils dicht, und im letzteren Palle and
plattenförmig abgesondert, so dass das Gestein bei Murat zum Dachdecken verwendet wird, und nicht selten dem Phonolithe sehr ähnlich erscheint. Bisweilen hält re
etwas Olivin, selten Eisenglanz oder Opalnester. Diese feldspathfreien Trachyte
sind z. B. im Velay und im Gebiete der Monts-Dores sehr verbreitet, und kommen
auch am Cantal bei Murat und am Puy-Mary vor\*).

k) Halbglasiger Trachyt (Tr. semi-vitreux Beud.). Sehr compacte, benahe glasartige, glänzende Grundmasse von muschligem Bruche, und meist schwarzer oder brauner Farbe, welche aber desungeachtet zu weissem Email schmutz und sich dadurch vom Basalte unterscheidet. In dieser Grundmasse sind nicht schelich zahlreiche, meist kleine und schlecht begränzte, gleichsam mit ihr verschmuzene Sanidinkrystalle eingewachsen. Das Gestein ist oft plattenförmig, in semuschwarzen Varietäten aber sehr schön säulenförmig abgesondert, und findet sub
nicht nur in Ungarn, bei Schemnitz, Tokai u. a. O, sondern auch auf den griechschen Inseln, auf Island, bei Popayan in Columbia und anderwärts.

Die braunen Trachyte mit Pyroxen und Olivin, welche nach Rozet im Canifacten, werden von anderen Geologen, wohl nicht mit Unrecht, als Basalte tetrachtet\*\*). Endlich ist noch zu erwähnen, dass die vorherrschenden Gesteine de Euganeen, welche dort Masegna genamt werden, als ächte Trachyte zu betracten, und auch als solche von Da-Rio beschrieben worden sind \*\*\*). Dasselbe dür von dem braunen Gesteine der Cimini-Berge gelten, welches Brocchi unter dem der Gegend üblichen Namen Nenfro aufführte; sowie von dem zwischen Sant-Fiora, Viterbo und Tolfa ziemlich verbreiteten Gesteine, welches Derselbe Netrolith nannte, und welches, den Beschreibungen zufolge, der Masegna ganz ähnler zu sein scheint.

Alle Varietäten des Trachytes werden zuweilen so poros und blasig, date einen eigenthümlichen Habitus erhalten und als schlackenähnliche, sehr rauhe unt meist dunkelfarbige Gesteine erscheinen, welche gewöhnlich an der Aussenseite der trachytischen Ablagerungen vorkommen, und die ohnediess sehr grosse Manchfalt akeit ihrer Erscheinungsweise bedeutend erhöhen.

6) Phenelith (Klingstein, Porphyrschiefer oder Hornschiefer der iteren Auctoren). Dieses Gestein, dessen Name Klingstein von Werner herrührt; ist einerseits mit dem Trachyte, anderseits aber auch mit dem Basalte so nahe wowandt, dass es wohl zuweilen Schwierigkeiten hat, eine bestimmte Gränze zu nehen. Jedenfalls aber ist seine Aehnlichkeit mit dem Trachyte weit grösser, als nidem Basalte, und während wirkliche Uebergänge in den ersteren gar nicht wird sind, so möchte man dergleichen in den Basalt gänzlich bezweifeln † †). Auch befor

<sup>\*)</sup> Burat, s. a. O. p. 64, 440 u. 459.

<sup>\*\*)</sup> Rozet, in Mém. de la soc. géol. 2. série, I, p. 66

<sup>\*\*\*)</sup> Da-Rio, Orittologia Euganea, 1886, p. 8 ff.

<sup>†)</sup> Werner und Klaproth nannten so eigentlich nur die Grund masse des Gesterwegen des auffallend hellen Klanges, den ihre scheibenförmigen Bruchstücke beim Anschgen von sich geben. Ferber und Charpentier gebrauchten für das Gestein selbet das WHornschiefer, welches Werner im J. 4787 mit Porphyrschiefer vertauschte. Fredich geben
noch manche andere klingende Gesteine, wie z. B. dünne Platten des Kreidetalteten
Istriens nach v. Morlot so hell klingen, dass man aus ihnen eine Art von Harmosika zusammensetzen könnte. Haidinger, Naturwissensch. Abhandl. II, 4848, S. 272. Breislah zuschligte daher die Wahl des Namens Phonolith; Lehrb. der Geol. I, S. 553 Anm.

<sup>++) »</sup>Wahre Uebergänge in Basalt sind mit Sicherheit wohl nirgends nachzuwerensagt Abich in seiner mehrerwähnten Abhandlung (üher die Natur und den Zus der vol

die lichteren Farben, die schiefrige Structur, das geringere specifische Gewicht, das fast beständige Vorkommen von Sanidinkrystallen, die Seltenheit des Pyroxens und der gänzliche Mangel an Olivin\*), recht bestimmte Unterscheidungsmerkmale von dem Basalte; wogegen eine Verschiedenheit von dem Trachyte fast nur in der sehr dichten und compacten Grundmasse, und in der grossen Neigung zu schiefriger Structur und plattenförmiger Absonderung gesucht werden kann.

Die Grundmasse der Phonolithe ist ein höchst inniges Gemeng aus einem in Salzsaure unauflöslichen feldspathigen Minerale, welches nach C. Gmelin und Abich in seiner Zusammensetzung dem Sanidin am nächsten steht, und aus einem in Salzsäure zersetzbaren, meist zeolithartigen Minerale, welches zwar gewöhnlich für Mesotyp oder Mesol gehalten wird, wahrscheinlich aber in verschiedenen Varietäten, oder in Phonolithen aus verschiedenen Gegenden, auch von verschiedener Natur sein dürfte. Auch ist oft ein Theil der in Salzsäure zersetzbaren Substanz nicht sowohl auf Zeolith, als auf Nephelin zu beziehen. Uebrigens ist das Quantitäts-Verhältniss der Bestandtheile ein schwankendes und unbestimmtes, daher es denn auch gar nicht unmöglich erscheint, dass es Phonolithe ohne allen Zeolithgehalt geben kann, obwohl solcher in den bis jetzt analysirten Varietäten meistentheils nachgewiesen worden ist. Da nun die Zeolithe überhaupt durch ein sehr geringes specifisches Gewicht, und durch einen grösseren oder geringeren Wassergehalt ausgezeichnet sind, so wird sich schon aus dem spec. Gewichte und aus dem Wassergehalte eines Phonolithes ungefähr schliessen lassen, ob er einen bedeutenden oder unbedeutenden Gehalt von zeolithartigen Bestandtheilen besitzt, indem das Gewicht um so kleiner, und der Wassergebalt um so grösser ausfallen muss, je mehr Zeolith vorbanden ist.

Reuss bestimmte das mittlere spec. Gewicht des Phonolithes nach neun verschiedenen Varietäten zu 2,543, mit den Extremen 2,435 und 2,662; Breithaupt fand dasselbe nach fünf Varietäten 2,537, mit den Extremen 2,487 und 2,577 \*\*). Dass nun aber dieses Gewicht in der That mit dem grösseren Zeolithgehalte herabsinkt, diess lehren folgende Beispiele:

```
Phonolith vom Hohenkrähen G. = 2,504, Zeolithgehalt 55 p. C

- Teplitzer Schlossb. - = 2,548 - 29,4 -

- von der Pferdekuppe - = 2,605 - 18,6 -
```

Die Verwitterung greist übrigens den zeolithischen Bestandtheil weit stärker an, als den seldspathigen, und da sie im Lause der Jahrhunderte dasselbe bewirkt, was die auf das Steinpulver einwirkende Salzsäure in 24 Stunden zu Wege bringt, so arbeitet sie im Allgemeinen auf eine Entsernung des zeolithischen Bestandtheils

Bild, S. 35) und in gleichem Sinne spricht sich Cotta aus: »dass von einem durch Gleichzeiugkeit der Bildung bedingten Uebergange zwischen Basalt und Phonolith nirgends die Rede
sein kann.« Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen, Heft III, S. 79.

e; Desgenevez sagt (a. a. O. S. 194) vom Pyroxen, er habe ihn niemals im Phonolithe gesehen, glaubt jedoch an ein bisweiliges Vorkommen von Olivin. Dagegen erklärt Ausust Reuss ganz entschieden, dass die Böhmischen Phonolithe niemals weder Pyroxen noch Olivin enthalten (die Umgebung von Teplitz und Bilin, 1840, S. 194), was ich nach eigenen Beobachtungen nur bestätigen kann. Auch Burst gedenkt in den Phonolithen des Velay keines Pyroxens und Olivins, und Reuss der Vater erwähnt sie eben so wenig in seiner Geognosie bei der Beschreibung des Phonolithes. G. Rose hat mehrfach Pyroxen, such ein Mal Olivin beobachtet.

<sup>\*\*)</sup> Das von Abich angegebene mittlere Gewicht 2,577 ist wohl etwas zu gross. Das gering ere Gewicht und den grossen Gehalt an Alkalien (mit vorwaltendem Natron) betrachtet er als die wesentlichsten Unterschiede vom Trachyt.

hin. Hieraus ist es erklärlich, dass derselbe in den stark verwitterten Varitten nur noch in sehr geringer Menge angetroffen wird, wie selches von Gmen nachgewiesen worden ist, und dass sich der Phonolith im Laufe der Zeit mit einer für ihn sehr charakteristischen Verwitterungskruste bedeckt, welche zwegewöhnlich nur eine oder ein paar Linien dick ist, aber durch ihre bleiche Fachgegen die dunkele noch unzersetzte Gesteinsmasse sehr auffallend absticht.

Anmerkung. Was den in der Grundmasse enthaltenen feldspathigen 🔄 mengtheil betrifft so verweisen die Analysen theils auf Sanidin, theils auf Oligot's Schon Abich zeigte nämlich, dass die Bausch-Analysen mancher Phonolithe eine 🐠 Oligoklase entsprechende Substanz ergeben; Schmid erhielt für das Gestein va Bbersberge in der Rhön, und Gerhard vom Rath für die Phonolithe der Lausche w von Olbersdorf bei Zittau ganz dasselbe Resultat; Zeitschr. der deutschen geol tre B. V. S. 237, und B. VIII, S. 297. Dagegen ergaben die Analysen des letztgenars ten Chemikers, ebenso wie jene von Heffter und Joy, für den in Säuren unzerbaren Bestandtheil der Grundmasse eine dem Sanidin entsprechende Zusamusetzung. Während also die Bausch-Analysen für die Grundmasse überhaus auf Oligoklas, so verweisen die Partial-Analysen für den felds pathigen in mengtheil derselben auf Sanidin; was wohl unterschieden werden muss. Dass der in Säuren zersetzbare zeolithartige Gemengtheil der Grundmasse und immer Mesotyp sei, sondern, wie schon G. Rose vermuthete, auch anderen 1. hithen angehören könne, diess ist von Schmid bestätigt worden. - Die gleich! von G. Rose ausgesprochene Vermuthung endlich, dass sich in dem zersetzber Theile der Grundmasse auch ein wasserfreies Silicat, und namentlich Nep: lin befinden möge, ist von Jenzsch durch die Untersuchung des Nestomitzer Pholithes bekräftigt worden; Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. VIII, S. 182. Ad bemerkt Gerhard vom Rath, dass nichts dagegen spreche, in den von ihm analyst ten Phonolithen Nephelin als Bestandtheil anzunehmen; wie denn auch G. Bei damit überhaupt einverstanden ist. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2147.

Die Farben der phonolitischen Grundmasse sind ziemlich verschieden; am hetigsten grünlichgrau bis olivengrün; auch gelblichgrau und röthlichgrau bis lebe braun; graulichweiss, aschgrau bis schwärzlichgrau; schwärzlichgrün und laugrün. Sie ist dicht, feinkörnig oder feinschuppig, gewöhnlich dickschieftig spaltbar in hellklingende Platten, bisweilen sogar dünnschieftig?; doch kommt auch Varietäten ohne erkennbare schieftige Structur vor. Uebrigens ist sie met schiefts völlig compact, nur selten poros oder blasig, im Bruche splittrig, matt was schimmernd, und in Kanten durchscheinend.

In dieser Grundmasse sind nun fast immer tafelförmige Sanidinkrystateingewachsen, welche der Schieferung parallel liegen, gewöhnlich aber fast dur sichtig oder eben so wie die Grundmasse gefärbt sind, daher sie sich mehr dur ihren Glanz und ihre Spaltungsflächen, als durch ihre Farbe zu erkennen gebrabass aber diese Feldspathkrystalle wirklich Sanidin sind, diess haben die Analywon Heffter und Joy gelehrt. Nächstdem ist Hornblende, in schwarzen wir förmigen Krystallen, ein sehr häufig vorkommender Gemengtheil; weit seltener scheint Glimmer, in braunen hexagonalen Tafeln. Dagegen sind ganz kleine krystalle von gelbem Titanit eine ziemlich allgemeine Kryscheinung, obwob. weist nur sporadisch und niemals sehr zahlreich vorkommen\*). Magneteist

<sup>\*)</sup> Nach Burat ist die schiefrige Structur darin begründet, dass die ganz kleinen ist spath-Individuen der Grundmasse als sehr dünne Lamellen ausgebildet und einander, rallei gelagert sind; a. a. O. p. 38.

<sup>\*\*)</sup> Das Vorkommen dieses sehr bezeichnenden accessorischen Gemengtheit \*\* zuerst von Cordier in dem Phonolith des Sanadoire am Montdor erkannt, und spater von te

erz ist östers vorhanden, wenn auch nicht deutlich sichtbar, so doch erkennbar durch die Magnetnadel; eben so sindet sich auch Pyrit. Als seltnere accessorische Gemengtheile sind zu erwähnen: Oligoklas, nach G. Rose im Phonolithe des Schreckensteins bei Aussig\*); Augit, nach demselben Beobachter in mehren Phonolithen Böhmens; Hauyn, nach Burat und G. Rose, welcher letztere auch Olivin am Griou erkannte. Auf den Klüsten sind zuweilen schöne Den driten ausgebildet.

Die hellfarbigen, porosen oder blasigen, undeutlich oder gar nicht schiefrigen Varietäten enthalten ausserdem nicht selten auf Klüften oder in Blasenraumen mancherlei zeolithische Mineralien, als Apophyllit, Chabasit, Comptonit. Desmin, Natrolith und Analcim; auch wohl Kalkspath und Hyalith\*\*).

Anmerkung. Jenzsch versuchte die Ansicht geltend zu machen, dass diese Blasenräume ursprünglich Hornblend-Concretionen waren, deren Hornblende allmälig in Zeolithe umgewandelt wurde. Diese Ansicht scheint durch die von G. Bischof ausführlich besprochene angebliche Metamorphose von Hornblende in Chabasit hervorgerufen worden zu sein. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 600, 877 und 880.

Der Phonolith zeigt in der Regel eine plattenförmige Absonderung, welche den Structurssehen des Gesteins parallel und zuweilen so dünn ist, dass die Platten zum Dachdecken benutzt werden können; auch säulenförmige und pfeilerförmige Absonderung ist oft vorhanden, und wird dann gewöhnlich von der plattenförmigen Absonderung durchsetzt. Kuglige Gesteinsformen kommen wohl nicht vor; dagegen zeigen die nicht schiefrigen Varietäten gewöhnlich eine vielfache unregelmässig polyëdrische Absonderung.

Als einige der wichtigsten Varietäten dürsten etwa solgende hervorzuheben sein.

- a) Plattenförmiger Phonolith (Ph. tégulaire Burat u. Bertrand-Roux). Dickschiefrig und in Platten abgesondert, spaltbar in tafelförmige Bruchstücke; die häufigste Varietät, welche in allen phonolithischen Regionen angetroffen wird, und durch ibre stark klingenden Platten den Namen Klingstein oder Phonolith ganz besonders rechtfertigt.
- b) Porphyrähnlicher Phonolith (Ph. compacte Burat); ohne plattenförmige Absonderung und ohne schiefrige Structur, aber regellos zerklüftet nach Art der Felsitporphyre; von flachmuschligem Bruche, von meist dunkeln Farben, und mit sehr sparsamen krystallinischen Einsprenglingen.
- c) Trach ytähnlicher Phonolith; meist hellfarbige, rauhe und oft porose, undeutlich oder gar nicht schiefrige Grundmasse, mit zuweilen deutlich erkennbaren zeckthischen Bestandtheilen, welche auch nicht selten in Nestern, Trümern oder Blasenräumen ausgeschieden sind; der Marienberg bei Aussig, die Phonolithe zwischen Oberwiesenthal und Joachimsthal, die neueren Phonolithe des Rhöngebirges.

ros Reuss als ein sehr allgemeines in den Böhmischen Phonolithen nachgewiesen (Lehrb. ler Geogn. II, S. 590). August Reuss hebt es hervor, dass die Titanite besonders in den sellfarbigen grauen Varietäten zu finden sind, in den grünen und dunkelfafbigen dage- se sehlen (die Umgeb. von Teplitz und Bilin, S. 494, Anm.). Etwas Aehnliches scheint nach intherlet in der Rhön Statt zu finden, wo nur der graue jüngere Phonolith titanithaltig sein oli : Neues Jahrbuch für Min. 4845, S. 480 f.).

<sup>\*)</sup> Dahin gehören vielleicht auch die Albitkrystelle, welche Delesse im Phonolith von sugafiall auf Island angiebt. (Bull. de la soc. géol. [2], VII, 4850, p. 89.

<sup>\*\*)</sup> Aug. Reuss macht aufmerksam darauf, dass da, wo mehre dieser Mineralien zuzieich vorkommen, eine bestimmte Aufeinanderfolge derselben Statt findet. So findet man in von Aussen nach Innen die Reihenfolge: Analcim, Natrolith, Apophyllit (Albin) und Kalkipath, welcher letztere überhaupt stets als die neweste Bildung erscheint. (Die Umgeb. von Teplitz und Bilin, S. 172, Anm.

d) Gefleckter Phonolith (Ph. moucheté ou tigré Bertrand-Roux); er ist user eine Farbenvarietät, welche besonders am plattenförmigen Phonolithe aber auch us anderem vorkommt, und sich dadurch auszeichnet, dass die Grundmasse viele run le oder unbestimmt begränzte dunkle Flecke enthält, welche ihr ein sehr eigentbümliches Ansehen verleiben.

Die Phonolithe sind in Europa besonders im nördlichen Böhmen, in der Laustz im Rhöngebirge und im Velay (Dép. de la haute Loire und de l'Ardeche) sehr verbreitet.

7) Andesit. Es wurde zuerst durch G. Rose erkannt, dass die hohen vulcarsehen Kegelberge der Anden Südamerikas nicht, wie man früher glaubte, aus eigenlichem Trachyt, sondern aus zwar sehr trachytähnlichen, aber dennoch aus
eigenthümlichen Gesteinen bestehen, für welche man daher den Namen Audesit in Vorschlag brachte\*). Die genauere Kenntniss derselben verdanken widen Untersuchungen Abichs.

Sie besitzen gewöhnlich eine dunkelgraue bis schwarze, seinkörnige bis date (z. Th. auch, wie am Pichincha, eine hyaline), ausserdem aber weiche und les a zermalmbare Grundmasse, in welcher sehr viele, ganz kleine, weisse Albitkrysta bisweilen auch Sanidinkrystalle eingewachsen sind, zu denen sich kleine schwarz Hornblendkrystalle gesellen. So sind die Gesteine des Chimborazo, des Antisaudes Cotopaxi und des Pichincha beschaffen. Das specifische Gewicht der grauf seinkörnigen bis dichten Varietäten ist 2,685 bis 2,716, das der schwarzen, glangen Varietät vom Pichincha 2,585 \*\*).

Dieselben Gesteine spielen aber auch eine sehr wichtige Rolle in den beschipfeln des Kaukasus und Transkaukasiens. So hat z. B. das Gipfelgestein des sienen Ararat eine graue, krystallinisch feinkörnige, weiche und leicht zu weissen zur Pulver zerreibliche Grundmasse, welche viele äusserst kleine Albitkörner, feine der kelbraune Hornblendnadeln und etwas Magneteisenerz enthält. Das Gipfelgeste des Elbruz dagegen ähnelt durch seine obsidianartige Grundmasse mehr dem Abssite des Pichincha, und hält, ausser den krystallinischen Einsprenglingen des vergen, auch noch tombakbraune Glimmerblättchen. Das spec. Gewicht dieser besche durch einen nicht unbedeutenden Gehalt an freier Kieselerde ausgezeichneten ist steine beträgt 2,595 und 2,546.

Andere, in denselben Gegenden vorkommende Gesteine, welche Abich sie ? falls zu den Andesiten rechnet, haben, zufolge der von ihm gewählten Interpretatieseiner Analysen, eine etwas andere Zusammensetzung, indem sie nicht Albit. zu dern Oligoklas (nebst Hornblende, etwas Magneteisenerz und viel freie Exerted) enthalten, eine theils dunkelgraue, theils rothbraune Grundmasse besitzend das spec. Gewicht 2,646 bis 2,707 haben. Dahin gehören viele Gesteine der Ararat und die Gipfelgesteine des Kasbek.

Der allerdings sehr schwankende Begriff des Andesites wird also einstwernur durch den eigenthümlichen ausseren Habitus und durch die geognostischen Charatere des Vorkommens einigermaassen fixirt werden können. Besonders bezeichterist die dunkelgraue (bisweilen rothbraune) Grundmasse mit ihren zahlreichen wersen Albit- oder Oligoklaskrystallen, den dunkeln Hornblendnadeln und dem Gezan Magneteisenerz. Wenn auch oft das Ansehen des Gesteins sehr doleritähtet
wird, so bleibt doch das specifische Gewicht desselben in der Regel unter! "
was mit dem grossen Gehalte an Kieselerde im Zusammenhange stehen dürfte. Kr
vulcanische Felsart ist übrigens einer grösseren Manchfaltigkeit fähig, als der An-

<sup>\*)</sup> Leopold v. Buch, in Poggend. Ann. Bd. \$7, S. 489.

<sup>🄲</sup> Abich, Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulc. Bildungen, 4844, 5.

sit; er durchläuft alle Abstufungen vom kieselreichsten Trachytporphyr bis beinahe zum Dolerite\*).

8) Trachydelerit. Die oligoklashaltigen Andesite vermitteln den Uebergang in andere Gesteine, welche als Verbindungsglieder zwischen Trachyt und Dolerit zu betrachten sind, weshalb sie Abich mit dem Namen Trachydolerit belegte. Sie erweisen sich als Gemenge von Oligoklas (oder Labrador), mit Hornblende oder Augit und mit etwas Magneteisenerz, bisweilen auch mit Glimmer, haben das specifische Gewicht von 2,73 bis 2,80, einen Kieselerdegebalt von 54 bis 61 Procent, eine graue, röthliche oder röthlichbraune Grundmasse, einen trachytoder andesitähnlichen Habitus, und lassen sich, wie es scheint, als hornblendhaltige und als augithaltige Varietäten unterscheiden.

Nach Abichs Untersuchungen gehören zu den ersteren die Gesteine des Pic von Teneriffa, des Schivélutsch in Kamtschatka, der kleinen Felseninsel Lisca-nera zwischen Stromboli und Lipari und vieler älteren Lavaschichten des Aetna; zu den augithaltigen dagegen die Gesteine des Brhebungskraters von Stromboli, des Centralkegels von Roccamonfina (hier sehr glimmerreich) und des Tunguragua in Quito\*\*). Nach Sainte-Claire-Deville soll sich auch das Gestein des Centralkegels der Soufrière von Guadeloupe dem Trachydolerite anschliessen, obgleich seine Feldspathkrystalle Labrador sind. Dasselbe enthält übrigens viele Quarzkörner, was eine interessante Thatsache ist, welche von Deville ungefähr so erklärt wird, wie man das Vorkommen des Quarzes im Granite zu erklären versucht. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. V, S. 695.

Anmerkung. Dem Trachydolerite am nächsten verwandt, ja zum Theil wohl identisch mit ihm dürsten die in Italien sehr häufig vorkommenden Gesteine sein, welche Werner Graustein genannt hat. Dieser Graustein ist nach Brochant ein aschgraues, sehr feinkörniges und inniges Gemeng aus Feldspath und Hornblende, zu welchen sich auch Pyroxen und Olivin gesellen \*\*\*). Später sind von Poullet-Scrope unter demselben Namen Gesteine beschrieben worden, die wohl ebenfalls hierhergehören. Sie haben eine dichte bis grobkörnige Grundmasse von schwärzlichgrauer, dunkel röthlichgrauer oder blaulichgrauer Farbe, sind sehr hart und äusserst schwer zersprengbar, und enthalten graue bis röthlichweisse, zuweilen recht grosse Feldspathkrystalle, etwas Augst und Glimmer. Sie sind fast immer säulenformig abgesondert, und ihre Säulen zeigen oft die Merkwürdigkeit, dass sie durch die Verwitterung nach Innen leichter zerstört werden, als nach Aussen, weshalb sie bisweilen wie hohle Zähne erscheinen. Obwohl stets mit Trachyten vergesellschaftet, unterscheiden sie sich doch von ihnen durch ihre dunkeln Farben, durch ihr spec. Gewicht 2,65-2,90 und durch die Integrität (also nicht rissige Beschaffenheit) und den abweichenden Glanz ihrer Feldspathkrystalle. Diese Grausteine kommen auf den Ponza-Inseln, auf Ischia und Procida, auf den Liparischen Inseln und am Aetna ziemlich häufig vor †).

## §. 188. Familie des Basaltes oder Trappes.

Während die Familie des Trachytes in der Mehrzahl ihrer Glieder durch das orwalten von Sanidin und Oligoklas, und durch den Mangel an Labrador, Augit nd Olivin charakterisirt wird, so sind dagegen das Vorwalten des Augites und

Abich, Ueber die geologische Natur des Armenischen Hochlandes, 4843, S. 25 f.

<sup>\*\*)</sup> A bich, Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulc. Bildungen, 1841, S. 100 f. ad G. Bisch of, Lehrb. der chem Geol. II, S. 2214 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Brochant, Traité de Minéralogie, II, p. 608.

T. Scrope, in den Trans. of the Geol. Soc. 2. series, vol. II, p. 218 f.

Labradors, und das häufige Auftreten des Olivins als die hylologischen Eigenthumlichkeiten der Basaltfamilie zu betrachten\*). Daher stehen denn auch der Gesteine dieser Familie, in ihrem Wesen wie in ihrem äussern Habitus, den Grsteinen der Familien des Gabbro, des Diabases und Melaphyrs weit näher, als denen der Trachytfamilie; und wenn sich diese letztere gewissermaassen eine Repetition der Porphyrfamilie betrachten lässt, so möchte man in der Bsaltsamilie eine gleichzeitige Palingenesie der Diabas- und der Melaphyrfamilie erkennen, indem der Pyroxen der ersteren und der Labrador der anderen zur Bildung der basaltischen Gesteine zusammengetreten sind. Indessen wird der Labrador in einigen Gesteinen der Basaltfamilie durch Nephelin oder Leucit vertreten; ausser ihm und dem Augite sind Magneteisenerz und Olivin ein past ganz gewöhnliche Gemengtheile, während die Zeolithe nur in gewissen Gestelnen eine wesentliche Rolle spielen. Die beständige Anwesenheit des Augites uns des Magneteisenerzes hat für die meisten Gesteine dieser Familie sehr duntk Farben zur Folge, wie denn auch beide, zugleich mit dem Labrador, ein bobs specifisches Gewicht bedingen.

Wir rechnen mit v. Leonhard zu der Familie des Basaltes den Dolerit, der Anamesit, den Basalt, die Wacke, den Nephelindolerit und den Leucitophyr. Da nun die meisten unter dem Collectiv-Namen Trapp aufgeführten Gesteine, wie solche aus Island, Schottland, Irland, von den Färtiern und aus anderen Gegenden bekannt sind, nach den Beobachtungen von Boué, Forthammer, Krug v. Nidda, Sartorius v. Waltershausen und Durocher ganz unzwefelhaft zu dieser Familie gehören, so können wir sie auch als die Familie des Trappes aufführen, um diesen alten Namen nicht gänzlich unbenutzt zu lasser, welcher zuerst in Schweden für gewisse basaltähnliche Diabase später aber une einer so vielfachen und unbestimmten Bedeutung gebraucht worden ist, das einen Gebrauch auf bestimmtere Gränzen einzuschmeken\*\*).

<sup>\*)</sup> Für das genauere Studium dieser Familien verweisen wir auf das vortreffliche Net die Basaltgebilde u. s. w. von C. v. Leonbard, 2 Bände, 1882, in welchem die Naturgeschalb der Trappformation mit einer Vollständigkeit und Gründlichkeit behandelt wurde, wie dem mit noch keiner anderen eruptiven Formation der Fall gewesen ist.

<sup>\*\*)</sup> Wir wollen nicht erst der Irrthümer der älteren Geognosie gedenken, welche sich at das Wort Trapp knüpfen, sondern führen das Urtheil eines neueren Geologeu, des gestreaf Macculloch an. Nachdem er Thonstein, Klingstein, Feldstein, Basalt, Grünstein, Syent, isgitfels, Hypersthenit, Porphyr, Mandelstein und Tuff als die Glieder seiner Trappfamite stigeführt hat, sagt er: The term trap has been applied to all these substances indicrements from ignorance of their mineral characters, or to save the trouble of investigatum erseut dann hinzu: I have no scruple in rejecting a word which, while it is the clock for trance, parpetuates it; but being a convenient generic one in topographical and generate scription, i have adopted it for the whole family. System of Geology, 1834, II, p. 186. We mochte es ein Blick auf diesen Mischmesch der Trappfemilie Macculloch's sein, webern Haughton noch neuerdings zu dem Ausspruche veranlasste: it would be very desirable, the investigation were made into the composition of the different varieties of the wast and habitanteer family of trap-rocks; the nomenclature of this class of rocks is a represent to geological arms. The London etc. Phil. Mag. [4], vol. 18, 1857, p. 147.

Anmerkung. Bunsen hat auch über die substantiellen Verhältnisse der Trappfamilie, als deren eigentliche Repräsentanten die Basake und basaltischen Laven zu betrachten sind, sehr interessante Untersuchungen und Ansichten mitgetheilt. Indem er dabei zunächst die vulcanischen Gesteine Islands berücksichtigte, gelangte er auf die Folgerung, dass es dort zwei Hauptgruppen von Gesteinen giebt, deren Material aus zwei verschiedenen Heerden abstamme, und, in seiner reinsten Darstellung, als normal-trachytisches (S. 644) und normal-pyroxenisches foder normal-basaltisches) Material unterschieden werden könne\*). Aus den Analysen von sechs isländischen Trappgesteinen berechnet er die mittlere Zusammensetzung der normal-basakischen Masse zu

48,47 Kieselsäure,
30,46 Thonerde und Bisenoxydul,
44,87 Kalkerde,
6,89 Talkerde,
4,96 Natron,
0,65 Kali,

welcher zufolge die Sauerstoffgehalte der Basen und der Kieselsäure genau in dem Verhältnisse von 2:3 steben. Wenn sich nun dieses normal-basaltische Material mit mehr oder weniger normal-trachytischem Materiale vermischte, so entstanden Mittelgesteine von sehr verschiedener Zusammensetzung.

Während der Leucitporphyr hauptsächlich aus Augit und Leucit, der Nepheadolerit aber aus Augit und Nephelin besteht, so ist der Dolerit wesentlich als n körniges Gemeng aus Augit und Labrador zu betrachten. Der Anamesit beeist eigentlich nur die sehr feinkörnigen Dolerite, welche sich in einigen ihrer igenschaften schon dem Basalte nähern; der Basalt ist im Allgemeinen als ein niges Gemeng von dichtem Dolerit mit einem zeolithartigen Minerale zu beachten, und verhält sich daher zu dem Dolerite genau so, wie der Phonolith 1 dem Trachite. Die Wacke endlich scheint nur mehr oder weniger zersetzte, ier auch solche Varietäten des Basaltes darzustellen, welche sich zu dem geöhnlichen Basalte auf eine ähnliche Weise verhalten, wie der weiche, thoneinähnliche Felsit zu dem harten, feldsteinähnlichen Felsite. Die Dolerite, Anaesite, Basalte und Wacken sind durch gegenseitige Uebergänge mit einander innig verbunden, dass man sie nur als verschiedene, unter verschiedenen edingungen entstandene Ausbildungsformen eines und desselben materiellen ubstrates betrachten möchte. Sie sind es auch, welche, zugleich mit denen sie egleitenden Conglomeraten und Tuffen, die Trappformation im engeren Sinne es Wortes zusammensetzen. Wir wenden uns nun zu einer specielleren Beachtung der genannten Gesteine.

1) **Delerit** (Mimesit, basaltischer Grünstein z. Th.). Den Namen Dolerit gab Hauy dem Gesteine wegen seiner trügerischen Aehnlichkeit mit Diorit und anderen Grünsteinen. Dasselbe ist in der Regel ein krystallinisch-körniges Gemeng aus Labra-

<sup>\*)</sup> Es erscheint als ein kleine Inconsequenz der Nomenclatur, dass das eine Material ach dem Gesteine Trachyt, das andere Material nach dem Minerate Pyroxen benaunt forden ist. Sollte es daher nicht erlaubt sein, den zweiten Namen in »normal-baseltisch « wzuändern, zumal da die von Bunsen berechnete Zusammensetzung doch nichts weniger is die normale Zusammensetzung des Pyroxens ist?

dor\*), Augit und etwas titanhaltigem Magneteisenerz, zu welchen sich jedochöfter ein nicht unbedeutender Antheil von kohlensaurem Eisenoxydul und Kalk gesellen dürfte.

Der Labrador und der Augit, ersterer meist in weissen oder lichtgrauen taleiförmigen, letzterer in schwarzen säulenförmigen Individuen, sind in der Gesteinsmasse schon mit blosem Auge zu erkennen, und lassen sich aus grobkörnigen Varietäten leicht herausschlagen und auf ihre Eigenschaften untersuchen. Das Magneteisenerz ist theils in sichtharen Oktaëdern und Körnern, theils in so kleinen Partikeln vorhanden, dass sich ihre Anwesenheit nur noch durch die Einwirkung auf die Magnetnadel, oder durch Ausziehung mittelst des Magnetstabes aus dem Gesteinspulver zu erkennen giebt. Auch haben die Analysen von Auerbach, Abich und Bergemann das Vorhandensein des Labradors und Augites auf chemischem Wege dargethan \*\*). Besonders wichtig sind aber die Untersuchungen Bergemann's, weil se lehren, dass manche Dolerite auch einen ansehnlichen Gehalt von kohlensauren Eisenoxydul und kohlensaurer Kalkerde besitzen, welcher sich schon durch die Enwickelung von Kohlensäure zu erkennen giebt, wenn das Gestein mit Salzsäure behandelt wird. So enthält der Dolerit vom Meissner in Hessen, welchen man gleichsam als die Normalvarietät aller Gesteine dieses Namens zu betrachten pflegt, über 11, und der Dolerit von Aulgasse bei Siegburg fast 28 Procent von diesen beiden Carbonaten, wobei jedoch das kohlensaure Eisenoxydul bedeutend vorwaltet, und ungefähr 3/4 des ganzen Bestandes ausmacht.

Ueberhaupt aber ergiebt sich aus Bergemann's Analysen, dass diese Dolerite aus einem in Salzsäure zersetzbaren und einem unzersetzbaren Antheile bestehen, von welchen der erstere, ausser dem Magneteisenerze und den genannten beden Carbonaten, auch noch ein etwas zweiselbastes Silicat von Thonerde und Natror begreist\*\*\*), während der in Säure unauslösliche Rückstand nur noch von Labrador und Augit gebildet wird. Den 1,7 bis 1,89 Procent betragenden Wassergehalt häll Bergemann für zuställig, d. h. für hygroskopisch beigemengt. Sonach stellt sich de Zusammensetzung der beiden analysirten Dolerite solgendermaassen heraus: so enhalten 100 Theile der Varietät

| vom Meissner | von Aulgasse                      |    |
|--------------|-----------------------------------|----|
| 47,91        | 30,06 Labrador,                   |    |
| 9,27         | 35,43 Augit,                      |    |
| 8,97         | 3,64 titanhaltiges Magneteisenera | Z, |
| 22,21        | 2,71 lösliches Silicat,           |    |
| 11,29        | 27,75 Carbonate von Fe und Ca.    |    |

Anmerkung. Dass diese Carbonate erst in Folge späterer Zersetzungen des Gesteins, auf hydrochemischem Wege gebildet worden sind, und dass auch der bisweilige Wassergehalt der Dolerite eben so zu erklären ist, diess wird von G. Bischel nachdrücklich hervorgehoben. Daher finden sich in den verhältnissmässig neuen Dolerit laven fast gar keine derartige Bestandtheile, während die alten Dolerite der Basaltformation mehr oder weniger davon enthalten. Auch Rammelsberg ist der Ansicht, dass sich der von Bergemann analysirte Dolerit vom Meissner schon in

<sup>\*)</sup> Forchhammer hat in isländischen Gesteinen auch Anorthit, sowie noch eine andere Feldspathspecies nachgewiesen, welche er Krablit nennt.

<sup>\*\*)</sup> Auerbach in Rammelsbergs Handwörterbuch, S. 199; Abich, Ueber die Natur and den Zusammenhang der vulc. Bildungen, S. 448 f.; Bergemann in Karstens und v. Deches Archiv, Bd. 24, S. 33 f. Die von Steininger nach Cordier's Methode ausgeführten Untersuchungen haben wohl nur irrigerweise Albit statt Labrador erkennen lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Sollten die Bestandtheile dieses muthmaasslichen Silicates nicht aus einer partielles Zersetzung des Labradors zu erklären sein?

einem zersetzten Zustande befunden haben müsse. In ganz frischen Exemplaren von demselben Fundorte fand Heusser nur 2,8 Procent Verlust und Wasser, ausserdem aber eine solche Zusammensetzung, dass sich genau blos Labrador und Augit als Bestandtheile berechnen lassen. Poggend. Ann. B. 85, 1852, S. 299, und Handwörterbuch, 5. Suppl. S. 99.

Ausser den vorerwähnten Analysen besitzen wir noch manche andere, welche G. Bischof in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 666 ff, und S. 842 zusammengestellt hat. Sie alle verweisen auf Labrador, Augit und Magneteisenerz, als die wesentlichen Bestandtheile des Dolerites. Wie vorwaltend aber bisweilen der Labrador werden kann, diess lehren die Beobachtungen von Ludwig, welcher in den Doleritbergen zwischen dem Vogelsberge, der Röhn und dem Spessart sehr labradorreiche Varietäten erkannte, in denen 77 bis 90 Procent Labrador enthalten sind.

Dass die Dolerite Islands, Schottlands und der Färöer im Allgemeinen eine analoge Zusammensetzung haben werden, ist wohl sehr wahrscheinlich. Die Analyse einer isländischen Varietät von Auerbach verweist wenigstens auf Labrador und Augit, und die Untersuchungen von Durocher, welche sich freilich mehr auf anamesitähnliche Varietäten beziehen, haben den feldspathigen Bestandtheil durchaus als Labrador erkennen lassen, während der augitische Bestandtheil dem Diallag oder Hypersthen zu entsprechen scheint\*). Daher können wir vor der Hand Labrador, Augit und titanhaltiges Magneteisenerz, sowie, bei einer bereits vorgeschrittenen Zersetzung, kalkhaltigen Bisenspath als die sicher nachgewiesenen wesentlichen Bestandtheile des Dolerites betrachten. Das Verhältnis dieser Bestandtheile ist übrigens sehr schwankend, und namentlich der Augitgehalt keinesweges immer so bedeutend, wie es oft den Anschein hat \*\*).

Das specifische Gewicht der Dolerite beträgt

nach Abich und Bergemann 3,76—2,96, - v. Leonhard . . . . 2,75—2,94,

jedoch in der Regel über 2,8, was gleichfalls auf kein sehr starkes Vorwalten des Augites schliessen lässt.

Von accessorischen Bestandtheilen sind besonders zu erwähnen: Sodalith, Melanit oder schwarzer Granat, Nephelin, Glimmer, Bronzit, Hornblende, Olivin, Titaneisenerz und Eisenglanz. Merkwürdig ist es, dass der Olivin, eine in den Basalten so gewöhnliche Erscheinung, in den Doleriten nur sehr selten angetroffen wird\*\*\*). Die Dolerite erhalten zuweilen Blasenräume, welche mit mancherlei, besonders aber mit zeolithischen Mineralien gänzlich oder theilweise ausgefüllt sind. Sie zeigen oft säulen förmige Absonderung, auch kuglige Gesteinsformen mit concentrisch-schaliger Zusammensetzung, und sind bisweilen in sehr mächtigen (effusiven) Schichten ausgebildet, welche sich auf bedeutende Entfernungen mit der grössten Regelmässigkeit verfolgen lassen, wie z. B. auf den Färöern, auf Island, auf der Kerguelen-Insel und in Vorderindien. Als die wichtigsten Varietäten sind zu unterscheiden:

<sup>\*)</sup> Durocher, in den Annales des Mines, 8. série, t. 19, 1841, p. 549 f. Auch Krug von Sidda bemerkt, dass in den augitreichen Doleriten und Anamesiten Islands Bronzit sehr häufig is Gemengtbeil auftritt. Karstens Archiv, Bd. 7, 1884, S. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Der Dolerit des Meissner hielt in dem von Bergemann analysirten Stücke noch nicht inmal 10 Procent Augit. Auch Steininger bemerkte schon, dass dieser Dolerit vorherrschend ins Albit (Labrador) und Magneteisenerz mit wenig Augit bestehe. Geogsost. Beschr. des andes zwischen Saar und Rhein, 1840, S. 5. Hieraus ergiebt sich eine grosse Aehnlichkeit nit den Melaphyren.

<sup>•••)</sup> Nach Krug v. Nidda fehlt in den isländischen Doleriten der Olivin gänzlich; eben so iornblende und Glimmer, von denen nirgends eine Spur zu sehen ist.

- a) Körniger Dolerit; krystallinisch grobkörnig bis feinkörnig, ebne Blaserräume und ohne eingewachsene grössere Krystalle.
- b) Porphyrartiger Dolerit; Varietäten mit eingesprengten grösseren Labrdor- oder Augitkrystallen. Als eine Merkwürdigkeit verdient erwähnt zu werden, dass die Augitkrystalle bisweilen parallel gelegert sind; wie nach Macculloch auf der Insel Rum und auf den Shiants-Inseln bei Schottland, wo sie sich mitunter in so vollkommen paralleler Stellung befinden, dass sehr viele einzelne Krystalle gleichsam zu einem grösseren Individuo versammelt sind, was Macculloch mit den Verhältnissen des Schriftgranites vergleicht. Descr. ist the Western Islands, I, p. 439 u. 485.
- c) Doleritmandelstein; Varietäten mit Blasenräumen, welche Zeolithe uni andere Mineralien umschliessen.

Anmerkung. Bei dieser Gelegenheit müssen wir doch der Meteorsteine gedenken, obwohl solche eigentlich als Fremdlinge aus einer andern Welt zu betrachten sind, daher sie Shepard in die Astrolithologie verweist. Es giebt nämlich gewisse Meteorsteine, wie z. B. die von Stannern in Mähren, von Smolensk in Rusland, und von Juvenas und Jonzac in Frankreich, welche, nach den Untersuchunger von G. Rose, in ihrer wesentlichen Zusammensetzung und sogar in ihrer Busseren Brscheinung mit den Doleriten unseres Planeten fast genzlich übereinstimmen. Se sind nämlich krystallinisch-körnige Aggregate von Labrador und Augit, welche dermassen an Dolerit erinnern, dass Mohs schon im Jahre 1824 die überaus gross Aehnlichkeit des Meteorsteins von Stannern mit dem Dolerite des Meissner berughob\*). Indessen hat Shepard gezeigt, dass in dem Meteorsteine von Juvenas der feldspathige Gemengtheil nicht Labrador, sondern Anorthit ist; was auch von Rasmelsberg bestätigt wird, welcher zeigt, dass dieser Stein in 100 Theilen aus et a 60 Augit, 36 Anorthit, 4,5 Chromeisenerz, 0,25 Magnetkies und aus Spuren vie Apatit und Titanit zusammengesetzt sei. Später fand Rammelsberg, dass auch der Meteorstein von Stannern aus Augit und Anorthit besteht \*\*).

2) Anamesit (Trapp grossentheils). Es war ein sehr glücklicher Gedanke voor v. Leonhard, für diejenigen, in Island und im nördlichen Europa so häufig vortochmenden Gesteine, welche bald unter dem unbestimmten Namen Trapp mit andere Gesteinen zusammengeworfen, bald mit dem irreleitenden Namen basaltischer Grüstein bezeichnet wurden, eine besondere Benennung einzuführen, durch welche ihre wahre Stellung mitten zwischen Dolerit und Basalt ausgedrückt werden wir dem unabweislichen Bedürfnisse einer bestimmteren Bezeichnung dieser wichtigen zwar basaltähnlichen, dennoch aber vom Basalte zu unterscheidenden Geste de wurde durch den von v. Leonhard vorgeschlagenen Namen Anamesit vollkommet abgeholfen.

Die Anamesite sind Dolerite von so feinkörniger Zusammensetzung, dass mit blosem Auge zwar noch ein krystallinisch-körniges Aggregat, aber nicht mett die Verschiedenartigkeit seiner mineralischen Bestandtheile zu erkennen vermatischen haben eine feinkörnige Masse von meist grünlich-, graulich- oder braunbeitschwarzer Farbe, sind schimmernd im Bruche, und schwanken nach v. Leonbard ihrem specifischen Gewichte von 2,75 bis 2,88, sind also im Allgemeinen etwateichter als die Basalte \*\*\*). Sie bestehen zwar wesentlich aus Labrador, Augit unterwas Magneteisenerz, scheinen aber oft nur wenig Augit zu enthalten, und zeitrann etwas lichtere, grünlichgraue bis schwäzlichgraue Farben. Nach Derotter

<sup>\*)</sup> Grundriss der Mineralogie, II, 1824, S. 314.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Annalen, Bd. 78, 4848, S. 587, und Bd. 88, 4854, S. 594.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Durocher sollen jedoch die wasserhaltigen Anamesite der Färöer des spec wicht 3, 02 bis 3,07 haben.

würde in den Ansmesiten Islands und der Färöer der Augit durch Diallag oder Hypersthen vertreten sein; auch fand derselbe, dass sie dort als wasserfreie und wasserbaltige, also wahrscheinlich zeelithhaltige Varietäten (trapps anhydres und kydratés) zu unterscheiden sind \*), und oft etwas kohlensauren Kalk enthalten. Durch alle diese Eigenschaften werden die Anamesite als wahre Mittelgesteine zwischen Dolerit und Basalt charakterisirt.

Bemerkenswerth ist auch in ihnen die grosse Seltenheit des Olivins; ein Verbältniss, welches sie näher mit den Doleriten zu verknüpfen scheint, obgleich es auch viele olivinfreie Basalte giebt \*\*). Uebrigens zeigen sie mancherlei Gesteinsformen, unter welchen sich besonders die Säulenform sehr auszeichnet; die herrlichsten Säulengruppen, theils aus einfachen, theils aus gegliederten, gewöhnlich aus geraden, bisweilen aus gekrümmten Säulen bestehend, finden sich an den Anamesiten Islands, Irlands und Schottlands; und die berühmten Colonnaden des Riesendammes, die von W. Hamilton so schön beschriebenen majestätischen Säulengebäude der Vorgebirge Bengore und Fairhead in Irland werden wesentlich von Anamesit, nicht aber von eigentlichem Basalte gebildet. Auch kuglige Absonderung ist keine seltene Erscheinung, und ehen so findet sich platte nförmige Absonderung. Auf den Färöern und in Island sind die Anamesite in sehr mächtigen, regelmässigen und weit verbreiteten Schichten abgelagert, welche oft in vielfacher Wiederholung über einander liegen, und zwar als effusive Schichten gelten müssen (S. 459), desungeachtet aber in der Regelmässigkeit ihrer Form und in der Stetigkeit ihrer Ausdehnung mit allen sedimentären Schichten wetteifern können.

Die Anamesite lassen besonders folgende Varietäten unterscheiden:

- a) Einfache Anamesite; Varieläten ohne eingesprengte Krystalle, ohne Mandeln und ohne Blasenräume, als compacte und fast homogene Gesteine erscheinend.
- b) Porphyrartige Anamesite; Varietäten, welche durch eingesprengte grössere Labradorkrystalle eine porphyrische Structur erhalten.
- c) Mandelsteinartige Anamesite; Varietäten, welche grössere und kleinere, mit Zeolithen und anderen Mineralien erfüllte Blasenräume umschliessen.
- d) Schlackige Anamesite; Varietäten, welche zwar viele Blasenräume umschliessen, die jedoch leer oder nur mit einem dünnen Ueberzuge versehen sind, so dass sie dem Gesteine ein schlackenähnliches Ansehen ertheilen.
- 3) Basalt. Seitdem Agricola das alte Wort Basaltes für gewisse in Sachsen vorkommende Gesteine gebrauchte, hat dieser Name ganz allgemein für die gleichartigen Gesteine Eingang gefunden, obgleich später von Brongniart einige Varietäten unter dem Namen Basanit abgesondert worden sind.

Ueber die eigentliche Natur des Basaltes sind erst in neuerer Zeit bestimmte Außschlüsse gewonnen worden. Anfangs hielt man ihn für ein einfaches Mineral, und wies ihm daher einen Platz in den Mineralsystemen an. Seine häufigen Uebergänge in Dolerit führten jedoch später auf die Ansicht, dass er wohl nur als eine dichte Varietät die ses Gesteines zu betrachten sei; was auch durch Cordier's

<sup>\*)</sup> In den Anamesiten, Basalten und Mandelsteinen vom Riesendamme und von Discolstand hatte schon Knox im Jahre 1823 einen Gehalt an Wasser und bit um in ösen Substanzen nachgewiesen. Auch Braconnot erkannte in mehren Basalten, Graniten u. a. Gesteinen Spuren von Ammoniak oder einer empyreumatischen alkalischen Substanz, und glaubte darauf sehr wichtige Folgerungen über die Entstehungsart dieser Gesteine gründen zu können. Ann. de Chimie et de Phys. t. 67, 1838, p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Sartorius v. Waltershausen hebt es hervor, dass dieser Mangel an Olivin durchaus etcht dezu berechtigen könne, die isländischen Trappe eder Anamesite von der Basakformation zu trennen; Physisch-geographische Skizze von Island, S. 64.

Untersuchungen basaltischer Laven, sowie durch eine Berechnung von Hessel' sehr wahrscheinlich gemacht wurde, und in der Hauptsache der Wahrheit weit näher kam. Die genauere Kenntniss seiner mineralischen Zusammensetzung datirt sich jedoch aus dem Jahre 1832, in welchem C. Gmelin zeigte, dass die Basalte, eben so wie die Phonolithe, als sehr innige Gemenge eines in Säure zersetzbaren und eines nicht zersetzbaren Antheils zu betrachten sind, von welchen der erstere theils zeolithartiger, theils labradorähnlicher Natur, der letztere dagegen bauptsächlich Augit ist \*\*). Auch fand Gmelin, dass durch die Verwitterung vorzüglich der zersetzbare Antheil der basaltischen Masse einer Zerstörung und Wegführung unterworfen ist, daher eine und dieselbe Basalt-Varietät im verwitterten Zustande ein geringeres Verhältniss von zersetzbaren Bestandtheilen erkennen lässt, als im frischen und unverwitterten Zustande.

Diese höchst wichtigen Brgebnisse, durch welche die Basalte in die Reibe der wasserhaltigen Gesteine verwiesen wurden, haben nun in den späteren Untersuchungen von Löwe, Girard, v. Bibra, Gräger, Sinding, Petersen, Ebelmen. Begemann und Schmid im Allgemeinen ihre vollständige Bestätigung gefunden, were auch dabei z. Th. eine etwas andere Methode und eine andere Interpretation before worden ist \*\*\*). In dieser Hinsicht verdienen besonders die vorbereitenden versuche von Girard über die Zersetzbarkeit der wichtigsten in den Basalten vorauszesetzenden Bestandtheile erwähnt zu werden, welche folgende Resultate lieferten es werden zersetzt

|                | durch Salpetersäure | durch Salzsäure           |
|----------------|---------------------|---------------------------|
| Zeolithe       | vollständig         | vollständig               |
| Olivin         | theilweise          | vollständig               |
| Magneteisenerz | gar nicht           | vollständig               |
| Labrador       | gar nicht           | kalt wenig, heiss vollst. |
| Augit          | gar nicht           | nur wenig.                |

Hiernach scheint es zweckmässig, die zu untersuchenden Gesteine erst mit Sapetersäure zu behandeln, bevor man sie der Binwirkung der Salzsäure unterwirk

Es ist jedoch noch zu erwähnen, dass viele Basalte auch kohlensauren Kalk und andere Carbonate enthalten. Dieser Umstand, welcher von G. Bischof im Jahr 1837 angedeutet, und später als eine sehr allgemeine Bigenschaft der Basalte bevorgehoben wurde †), scheint bei den meisten Analysen übersehen worden zu sem wie sehr er aber eine Berücksichtigung verdient, diess lehrt Bergemanns genate Analyse des Basaltes von Obercassel bei Bonn, in welchem nicht weniger als 22.15 Procent von kohlensaurem Eisenoxydul und kohlensaurer Kalkerde nachgewiese wurden ††). Da nun nach Bischof die meisten Basalte ein Aufbrausen zeigen, weit

<sup>\*)</sup> Hessel berechnete nämlich die Analysen eines Böhmischen Basaltes von Klaprott : der Voraussetzung, dass er nach Art der Dolerite zusammengesetzt sei, und fand ein sehr kfriedigendes Resultat. Mineralog. Taschenbuch für 1824, S. 1419.

<sup>\*\*)</sup> C. Gmelin in v. Leonhard's Basaltgebilden, I, S. 266 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Analysen von Gmelin, Löwe, Girard, v. Bibra, Gräger, Sinding und Ebelwefinden sich in Rammelsberg's Handwörterbuch, I, S. 76 ff. und im dritten Supplements:

24; die Analyse eines Basaltes von Bergemann in Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 3'

S. 38; die Analysen mehrer Basalte der Rhön von Schmid in Zeitschr. der deutsches en Ges. V, S. 230 ff. Viele dieser und noch anderer Analysen finden sich zusammengestell. 3

G. Bischofs Lehrb. der chem. Geol. II, S. 698 ff. und 799 f.

<sup>4)</sup> Die Wärmelehre des Erdkörpers, S. 846, und Neues Jahrb. für Min. 4848, S. 44.

<sup>++)</sup> Schon Steininger hatte in demselben Besalte einen bedeutenden Gehalt an dieset > den Carbonaten erkannt Geogn. Beschr. des Landes zwischen Saar und Rhein, 4840, S. 4

sie im gepulverten Zustande mit Säuren behandelt werden, so wird bei künstigen Analysen diese Anwesenheit kohlensaurer Salze sorgsältig zu berücksichtigen sein.

Alle bisherigen Analysen haben das Verhältniss zwischen dem durch Salzsäure zersetzbaren und dem unzersetzbaren Antheile der Basalte als ein unbestimmtes und schwankendes erkennen lassen, wie sich diess auch ganz natürlich erwarten liess. Die Menge des zersetzbaren Antheils schwankt von 36 bis fast 88 Procent. Die Interpretation der Analysen führt aber im Allgemeinen auf das Resultat, dass die Basalte innige Gemenge von Labrador, Augit, Magneteisenerz und einem zeolithartigen Minerale sind, zu welchen sich sehr häufig noch Olivin, und gewiss in vielen Fällen noch etwas Eisenspath und Kalkspath gesellt. Den Wassergehalt der Basalte bestimmte Girard durch eine Reihe von Versuchen im Mittel zu 2,5 Procent; den grössten Gehalt von 4,2 Procent fand er in dem Basalte von Rognon bei Clermont; Schmid fand in den Basalten der Rhön meist weniger als 2 Procent, und im Basalte des Kreutzberges daselbst gar kein Wasser.

Girard wurde durch die Discussion seiner Analyse des Basaltes vom Wickensteine in Schlesien auf die Vermuthung geführt, dass dieser Basalt Nephelin statt Labrador enthalte; eine Vermuthung, für welche er in dem fettglänzenden Bruche des Gesteins eine Bestätigung zu finden glaubt, und deren Wahrscheinlichkeit durch die Existenz des Nephelindolerites allerdings unterstützt wird. Sollte sie sich auch für andere Fälle bestätigen, so würden die Basalte überhaupt als Labradorbasalte und Nephelinbasalte zu unterscheiden sein\*).

Anmerkung. Ausführlich beschäftigt sich G. Bischof mit den chemischen Verhältnissen der Basalte (a. a. O. II, S. 693 ff.). Aus den von ihm aufgeführten Analysen folgert er, dass die meisten Basalte hauptsächlich als Gemenge von Labrador, thonerdehaltigem Augit und Magneteisenerz bestehen, zu welchen sich oft mehr oder weniger Olivin gesellt. Die so gewöhnlich beigemengten Carbonate sind als die Producte einer begonnenen Zersetzung zu betrachten (II, S. 746 und 804), welche durch die Imprägnation mit Wasser eingeleitet worden ist, weshalb es kaum einen Basalt giebt, der nicht etwas Wasser enthält (II, S. 830). Die grösseren, und mehr derben Einschlüsse von (muschligem und titanhaltigem) Magneteisenerz hält er zwar für ursprünglich gebildet, während er geneigt ist, das als eigentlicher Gemengtheil austretende, sein eingesprengte Magneteisenerz für ein späteres Zersetzungsproduct des Augites zu erklären (II, S. 588). Uebrigens hebt er es, unter Hinblick auf Bunsen's normal-basaltisches Material, hervor, dass der Sauerstoffquotient der meisten Basalte viel höher sei, als jener der Augitlaven, dass also ihre Zusammensetzung von der dieser ächt vulcanischen Gesteine wesentlich verschieden sei (II, S. 2255). - Noch haben wir der Ansicht von Delesse zu gedenken, welcher es bezweifelt, dass Zeolithe in der basaltischen Grundmasse existiren, und dabei bemerkt, dass nicht alle Basalte mit Säuren gelatiniren. Dagegen bemerkt Rammelsberg, welches Mineral es denn sein solle, das da mit Säuren gelatinirt, und weshalb nicht dieselben Mineralien in der Grundmasse

<sup>\*)</sup> Der dichte schwarze Basalt, in welchen nach Cotta der Nephelindolerit des Löbauer Berges ganzunmerklich übergehen soll, dürfte vielleicht ein solcher Nephelinbasalt sein. Wir erinnern hierbei an die Beobachtung Hoffmann's, welcher im Basalte des Hamberges bei Bühne in den Wesergegenden deutliche Krystalle von weissem Nephelin fand. Poggend. Ann. III. 4825, S. 87. Auch G. Bischofist geneigt, in gewissen Basalten Nephelin vorauszusetzen, als denjenigen Bestandtheil, welcher Alkalien enthalte [Geol. II, S. 2257). Da die Emwandlung des Nephelin in Natrolith erwiesen sei, so liege die Vermuthung sehr nahe, dass in den natrolithhaltigen Basalten Nephelin enthalten sei. Wenn der Sauerstoffquotient eines Basaltes, in dessen Blasenräumen Natrolith vorkommt, grösser sei als <sup>2</sup>/<sub>8</sub>, so werde es wahrscheinlich, dass ein solcher Basalt Nephelin enthalte, aus welchem der Natrolith entstand (II, S. 2268).

existiren sollen, welche die Drusenräume und Blasenräume erfüllen. Das Gelstinren mit Säuren sei »charakteristisch für jeden wirklichen Basalt.« Viele Zeolithseien ja gar nichts Anderes, als Feldspathe mit Wassergehalt. Die Ansicht Delesse's dass die basaltische Grundmasse gar kein Aggregat verschiedener Mineralspecies sondern ein homogenes, aber sehr zusammengesetztes wasserhaltiges Silicat seentbehre aller Begründung. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. II, S. 26. — Endlich bemerken wir noch, dass Bunsen den mit Säuren gelatinirenden, amorphet. Bestandtheil des Basaltes, den man als zeolithische Substanz zu betrachten pfless für Palagonit erklärt.

Die Basalte haben stets sich warze Farben, welche nach Oschatz von dem imma beigemengten Magneteisenerz berühren. Besonders häufig erscheinen sie graufictschwarz und blaulichschwarz, bisweilen bräunlichschwarz oder grünlichschwarz selten nur schwärzlichgrau und schwärzlichbraun; oft sind sie oberfäschlich mit einer aschgrauen oder braunen Verwitterungskruste bedeckt. Ihr Bruch ist unebeitflachmuschelig oder eben im Grossen, und feinkörnig bis splitterig im Kleinen. mit oder schimmernd, selten wenig glänzend (Nephelinbasalt). Sie sind hart, gewohllich schwer, ja bisweilen sehr schwer zersprengbar, und schwanken in ihrem spegewichte meistentheils zwischen 2,9 und 3,4 \*).

Bisweilen ist der Basalt gefleckt, indem sich runde oder unregelmässig begränzte, selten fein gestrahlte, dunklere oder lichtere Flecke innerhalb der etwolichteren oder dunkleren Grundmasse hervorheben, was jedenfalls in einer Concentration gewisser Bestandtheile um viele einzelne Mittelpuncte begründet ist. Wedieser gesleckten Beschassenheit ist gewöhnlich eine Neigung zu eckigkörnige Absonderung verbunden, welche zumal in dem etwas verwitterten Gesteine sesteutlich hervortritt und bisweilen so vollkommen ist, wie die des Kokkolithes.

Unter den accessorischen Bestandtheilen ist vor allen der Olivin auch höchst charakteristischer zu erwähnen. Derselbe erscheint theits eingesprecht in Körnern oder deutlichen Krystallen, theils auch in rundlichen oder eckigen, nusselt unter der deutlichen krystallen, theils auch in rundlichen oder eckigen, nusselt unter deutlichen kopfgrossen Aggregaten von körniger Zusammersetzung\*\*). Das Vorkommen des Olivins ist in vielen basaltischen Regionen eine gewöhnliche Krscheinung, dass man ihn dort mit Recht als einen charakteristischen Gemengtheil des Basaltes betrachten kann. Indessen giebt es auch viele Basalte, welchen derselbe vermisst wird, weshalb denn auch seine Anwesenheit nicht

2,872-8,108;

nach den Bestimmungen v. Leonhard's an 48 verschiedenen Varietäten: 2,762—2,444;

nach den Bestimmungen von Aug. Reuss an 8 Varietäten:

2,759-8,448;

nach den Bestlmmungen von Schmid an 5 Varietäten aus der Rhön:

2,884-8,427°;

doch nähern sich die meisten Varietäten mehr den oberen Gränzen dieser Angaben. :niedrigeren spec. Gewichte lassen wohl stets einen grossen Antheil von Zeolith vermuthe

<sup>\*)</sup> Als die Gränzen des spec. Gewichtes ergeben sich nach Hoffmann's Mineraleur \* 6 Varietäten: 2,979—3,225; nach Schübler an 7 Varietäten:

<sup>\*\*)</sup> G. Bischof ist mit Leopold v. Buch der Ansicht, dass diese Olivinkugein der Bau und baseltischen Laven innerhelb der noch flüssigen Gesteinsmasse schom ale starre Maue enthalten waren, woftr unter anderen die Beobachtung v. Buch's spricht, dass am Lautone von Tinguaton auf Teneriffe die Olivinkugeln wie Knöpfe aus der Oberfläche herw stehen. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 684. Diese Ansicht schliesst jedoch die andere put aus, dass sich diese Aggregate, ebenso wie die isolirten Krystalle und Korner von Olivin, proglich aus dem noch flüssigen Materiale ent wickelt heben, was je durch die susvervollständig ausgebildeten und ganz unversehrten Olivinkrystalle ausser ellen Zweifel greie wird.

eine nothwendige Bedingung für die Anerkennung der basaltischen Natur eines Gesteins gelten kann. August Reuss bebt es hervor, dass in Böhmen besonders die sehr dichten, schwärzlichgrauen Basalte durch einen Olivingehalt ausgezeichnet sind. Nächst dem Olivin ist der, schon in der Grundmasse vorhandene Augit als ein sehr häufig ausgeschiedener Gemengtheil zu nennen; er findet sich in deutlichen, of zwillingsartig ausgebildeten Krystallen und in krystallinischen Körnern von schwarzer oder dunkelgrüner Farbe. Auch Hornblende erscheint nicht so gar setten, stets als sogenannte basaltische Hornblende, von braunlichschwarzer Farbe und mit böchst vollkommenen stark glänzenden Spaltungsflächen, wodurch sie sich leicht vom Augite unterscheiden lässt. Dabei ist es hervorzuheben, dass das Zusammen vorkommen von Augit- und Hornblendkrystallen in einem und demselben Basalte keinesweges zu den sehr seltenen Erscheinungen gehört; in Böhmen, bei Kostenblatt und Schima, im Westerwalde, zwischen Härtlingen und Schöneberg, sowie auch in anderen Gegenden sind dergleichen Basalte ziemlich verbreitet\*). Labrador findet sich zuweilen in linien- bis zollgrossen Krystallen, oder in kleinea körnigen Aggregaten; auf ähnliche Weise scheint auch bisweilen Oligoklas vorzukommen. Glimmer, schwärzlichbraun bis messinggelb, ist nicht so gar häufig; zuweilen erscheint statt seiner braunrother bis ziegelrother Rubellan. Dagegen ist Magneteisenerz ein sehr häufiger Bestandtheil, theils in Oktaëdern. theils in Körnern, bisweilen auch als muschliges Magneteisenerz in grösseren Partieen. Als seltnere accessorische Bestandtheile sind noch Zirkon (Var. Hyazinth). Sapphir, Granat (als Melanit und als rother Granat; letzter nach Burat und Scrope im Berge Crousteix oder Croustet bei Expailly, zugleich mit Sapphir und Hyacinth, chen so nach v. Eschwege bei Bellas unweit Queluz, wo die Granaten und Zirkone zu Ringelsteinen verarbeitet werden), Bronzit, Eisenglimmer, Titaneisenerz, Eisenkies und Magnetkies zu erwähnen. Quarz ist wohl niemals als wirklicher Gemengtheil des Basaltes erkannt worden, obwohl er zuweilen in Bruchstücken eingeschlossen ist\*\*). Andrews fand in den Basalten der Grafschaft Antrim sein eingesprengtes metallisches Eisen.

Der Basalt umschliesst nicht selten Blasenräume oder auch unregelmässige Cavitäten von verschiedenen Dimensionen und Formen; in diesen sowie auf Klüften und Rissen des Gesteins pflegen mancherlei Mineralien in der Form von accessorischen Bestandmassen aufzutreten. Dahin gehören zuvörderst eine Menge von Zeolithen, als Stilbit, Desmin, Skolezit, Natrolith, Harmotom, Chabasit, Analcima, Apophyllit, Laumontit u. a., ferner Prehnit, Aragonit, Kalkspath, Kalktalkspath und Sphärosiderit; Grünerde, Chlorophäit und Steatit oder Speckstein\*\*\*); endlich Chalcedon in verschiedenen Varietäten, Quarz, Amethyst, Opal und Hyalith. Von diesen Mineralien

<sup>\*)</sup> Reuss, die Umgebungen von Teplitz und Bilin, S. 179, und Sandberger in Pogend. Ann., Bd. 76, 1849, S. 112. In Sachsen finden sich beide Mineralien zugleich im Basalte les Heilenberges und Gickelsberges; nach Cotta, in Geogn. Beschreib. des Königr. Sachsen en Naumfann und Cotta, Heft III, S. 60, Heft IV, S. 67. Beudant ging wohl zu weit, wenn er lehauptete, dass Hornblende in allen Basalten vorhanden sei (Voy. min. et géol. en Hongrie, II, p. 583).

Poullet Scrope erwähnt in seinem Memoir on the Gelogy of central France, 1827, einen issalt von Saint-Genest-de-Champanelle, welcher Quarz, theils in eingesprengten Körnern mid Krystallen, theils als einen in der Grundmasse versteckten Gemengtheil enthält.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein sogenannter Speckstein von meist smaltenblauer aber auch von weisser, gelber, brauner und grüner Parbe, kommt in den Blassenräumen der Basalte des Westerwaldes sehr stufig vor, weshalb ihn Stifft als Basaltspeckstein beschrieb. Geogn. Beschr. des Herwork Nassau, 4824, S. 244 S. 220. Wahrscheinlich gehört ein Theil dieser steatitähnlichen Bieralien dem Neolithe Scheerer's an.

kommen oft mehre zugleich vor, in welchem Falle ein bestimmtes Gesetz der Aufeinanderfolge Statt zu finden scheint, wie Reuss, Dana und Breithaupt gezeigt haben Die Nester, Trümer und Mandeln mit zeolithischen Ausfüllungen sind zuweilen segedrängt in dem Gesteine, durchdringen selbiges dermaassen nach allen Richtungen und sind mit ihm so innig verwachsen, dass man in solchen Pällen kaum an ursprünglich leere und erst später ausgefüllte Räume denken kann\*).

Von fremdartigen Einschlüssen sind Fragmente anderer Gestette eine in den Basalten häufig vorkommende Erscheinung, und wir werden später schen, welche merkwürdige Veränderungen diese Einschlüsse oft wahrnehmen lasset. Organische Ueberreste kommen meist nur in Basalttuffen, nicht aber in wirklichte Basalten vor, obwohl es an und für sich gar nicht undenkbar ist, dass einzelne organische Körper zufällig von Basalten umschlossen wurden \*\*).

Der Basalt ist besonders ausgezeichnet durch seine Gesteinsformen, inden namentlich die säulenförmige Absonderung bei ihm eben so schön und regrimässig angetroffen wird wie bei dem Anamesite, und auch für ihn als ein ganz 🔄 wöhnliches Gestaltungsverhältniss zu betrachten ist; die Säulen zeigen alle Modetäten der Formen und Dimensionen, und gehen einerseits in dicke Pfeiter, andseits in schmale, spitz pyramidal gestaltete Stäbe oder Scheite über. Die Zwischerräume der Säulen sind bisweilen mit Zeolith, oder auch mit anderen Mineralien avgefüllt \*\*\*). Auch platten förmige Absonderung ist manchen Basalten eigen . je Platten haben meist eine Stärke von einigen Zoll bis zu einem Fusse; doch komeauch sehr dünnplattige Basalte vor, deren Platten nur 1/4 bis 4 Zoll stark, dene + aber sehr ebenflächig ausgedehnt sind (Salesl zwischen Aussig und Lobositz, Rattensteine †) bei Rittersdorf). Oft ist die plattenförmige Absonderung mit der ... lenförmigen verbunden, indem die Säulen rechtwinkelig oder schräg auf ihre Arvon lauter parallelen Klüften durchschnitten werden. Sehr häufig findet sich 14 kugelförmige Absonderung, welche mehr oder weniger regelmässige sphärwische Körper liefert, gewöhnlich mit einer concentrischschaligen Absonderung verbunden ist, und theils an säulenförmigen Basalten, in Folge einer kugligen Zera terung ihrer Säulen, theils auch an massigen und ausserdem nicht abgesondere Varietäten vorkommt; bei den letzteren erscheint sie oft nur als eine rundtn. lige Absonderung.

Uebergänge zeigt der Basalt in Anamesit, Dolerit, Phonolith und Lava, welt's letztere grossentheils nichts Anderes, als schlackig ausgebildeter Basalt ist.

Als die wichtigsten Varietäten des Basaltes möchten etwa folgende zu unter scheiden sein:

<sup>\*)</sup> Doch kommt eine solche Anhäufung dieser Bestandmassen mehr in den Wack's mandelsteinen, als in den eigentlichen Basaltmandelsteinen vor.

<sup>\*\*)</sup> So wie jetzt noch Baumstämme von Lavaströmen eingehüllt werden, so muss js \* ² Aehnliches zur Zeit der Basalteruptionen vorgekommen sein. Im Derwent-Thete auf Vant \* mensland sind auch in einem porösen schlackigen Basalte verkieselte Holzstücke und Basa stämme gefunden worden. Neues Jahrb. für Min. 4848, S. 888. Aehnliches kennt mas \*\*
Kerguelen-Island und vom Westerwalde.

<sup>\*\*\*)</sup> Kinen interessanten Fall der Art beschreibt Nicol aus der Trappregion der Habbar-Cantyre in Schottland. Dort ist der Trapp bei der Ruine von Kilhousland's Kirche in verter Säulen abgesondert; die Säulen sind etwa fussdick, werden aber durch Zwischenraums desondert, welche mit Kalkspath, Rotheisenerz und erdigem Malachit ausgefüllt sind, bestellen ist die so umschlossene Säule zerstört worden, während ihre Umgebung wie eine kerre Zelle rückständig geblieben ist. The Quart. Journ. of the geol. soc. vol. 8, p. 446.

<sup>†)</sup> Hier sind die Basaltplatten oft so regelmässig und dünn, dass man sie im den benathbarten Dörfern statt eiserner Bleche benutzt, um Kuchen darauf zu backen; Cotta in Geacheschr. des Königr. Sachsen, Heft IV, S. 84.

- a) Binfacher Basalt, Varietäten, welche gar keine oder doch nur ganz sporadisch vorkommende Einschlüsse von Krystallen, Körnern oder Mandeln zeigen.
- b) Porphyrartiger Basalt (Basaltporphyr); Varietäten mit mehr oder weniger zahlreichen krystallinischen Einsprenglingen von Olivin, Augit, Hornblende oder Feldspath, von welchen oft zwei oder mehre zugleich vorkommen; sie enthalten auch nicht selten einzelne Mandeln.
- c) Mandelsteinartiger Basalt (Basaltmandelstein); Varietäten mit mehr oder weniger zahlreichen Mandeln und Nestern, welche Zeolithe und andere Mineralien umschliessen; sie enthalten auch nicht selten eingesprengte Krystalle.
- d) Poröser Basalt; Varietäten, welche von zahlreichen kleinen Poren erfüllt sind, bisweilen so reichlich, dass die Erkennung der Beschaffenheit der Grundmasse dadurch erschwert wird. Schon Beudant hielt es für nützlich, diese Basalte zu unterscheiden; nach Voltz kommen sie auch in Hessen häufig vor, wo sie meist hellgrau und oft mit Glimmer gemengt sind, dessen sehr kleine Krystalle sich unter dem Mikroskope erkennen lassen\*)
  - e) Schlackiger Basalt; Varietäten, welche von vielen leeren, meist regellos gestalteten Blasenräumen durchzogen werden, und dadurch ein schlackenähnliches Ansehen erhalten.
- 4) Wacke \*\*). Mit diesem Namen werden bald eigenthümliche, thonsteinähnliche Varietäten basaltischer Gesteine, bald sehr homogene Basalttuffe bezeichnet; wir nehmen das Wort immer in der ersteren Bedeutung.

Die Wacke ist ein scheinbar einfaches, kryptomeres Gestein von dichter oder feinkörniger bis erdiger Grundmasse, von ebenem bis flachmuscheligem Bruche, weich und mild, grünlichgrau bis blaulichgrau und aschgrau, und daraus in verschiedene grüne, braune und graue, meist schmutzige Farben verlaufend, matt, jedoch im Striche glänzend. Nach Cordier's Untersuchungen hat sie zwar eine den Basalten analoge Zusammensetzung, doch befinden sich ihre Bestandtheile in einem mehr oder weniger auffallenden Zustande der Zersetzung, daher sie auch nur sehr schwierig zu erkennen und zu unterscheiden sind. Ihr specifisches Gewicht ist immer geringer, als das der Basalte, und beträgt etwa 2,3—2,6. Von accessorischen Bestandtheilen sind besonders Glimmer, Augit, Hornblende, Magneteisen erz und Grünerde zu erwähnen.

Die Wacke ist fast stets mit Blasenräumen und anderen Cavitäten versehen, welche zuweilen so gross werden, dass sie förmliche kleine Höhlen bilden, und gewöhnlich mit mancherlei Zeolithen (zumal Stilbit und Desmin), mit Chalcedon und anderen Mineralien gänzlich oder theilweise ausgefüllt sind. Sie erscheint daher in der Regel als Wackenmandelstein, und ist in dieser Form auf Island, auf den Färöern, in Schottland u. a. Gegenden sehr verbreitet, wo sie in mächtigen Schichten zwischen den dortigen Anamesiten austritt. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, dass die Wacken nichts Anderes, als sehr stark zersetzte Varietäten von Basalt sind; an sie schliessen sich die basaltischen Thone an, welche gewissermaassen das caput mortuum, den letzten Rückstand der Zersetzung darstellen.

5) Nephelindelerit. Dieses Gestein, welches man früher für gewöhnlichen Dole-

<sup>\*)</sup> Beudant, Voyage min. et géol. en Hongrie, III, p. 640, und Voltz, Uebersicht der geol. Verh. des Grossh. Hessen. 4852, S. 425.

<sup>\*\*)</sup> Ein der deutschen Bergmannssprache entlehntes Wort von sehr unbestimmter Bedeutung, weiches auch in manchen zusammengesetzten Namen wiederkehrt, wie die Worte Grauwacke, Rauchwacke lehren.

rit hielt, ist zuerst von C. v. Leonhard unter diesem Namen als eine eigenthämi. Gesteinsart eingeführt worden\*).

Der Nephelindolerit ist in seinen gewöhnlichen Varietäten ein krystallinisch körniges Aggregat von Nephelin, Augit und etwas Magneteisenerz. De grünlichweisse bis grünlichgraue, graulichweisse bis gelblichgraue, auch wohl röttlichgraue und gelblichbraune Nephelin ist meist in krystallinischen Körnern. bweilen in deutlichen hexagonal-säulenförmigen Krystallen ausgebildet, und an mem muschligen Bruche, seinem Fettglanze und seiner Zersetzbarkeit in Salzsim mit Hinterlassung von Kieselgallert leicht zu erkennen. Der Augit ist schwarz zu zeigt oft deutlich die gewöhnliche Krystallform des basaltischen Augites. Das Magneteisenerz erscheint in sehr feinen bis erbsengrossen Körnern oder Krystallen. Ut Gestein ist theils grobkörnig, theils kleinkörnig, und zeigt bald den Nephelingsten Augit als den vorwaltenden Gemengtheil. Von accessorischen Bestandtheie kennt man Apatit, in dünnen, säulenförmigen oder nadelförmigen Krystallen weisser Farbe, Sanidin, Olivin und Titanit.

Diese körnigen Nephelindolerite finden sich sehr ausgezeichnet bei Löbere Sachsen und nach Schill ganz ähnlich am Hohenhöwen im Höhgau, bei Meichestensen, bei Tichlowitz, Schreckenstein und Klein-Priesen in der Gegend von Austin Böhmen.

Die Varietäten von Meiches und Löbau werden stellenweise so feinkörnig zi dicht, dass sie vom Basalte nicht mehr zu unterscheiden sind. An diese dicht Nephelindolerite würde sich der Basalt vom Wickensteine in Schlesien anschlier wenn sich die von Girard aus seiner Analyse gefolgerte Ansicht bestätigt. Auch aunter dem Namen Selce Romano bekannte Gestein vom Capo di Bove bei kannte Gestei

Der körnige Nephelindolerit des Katzenbuckels im Odenwalde wird glech's nicht selten höchst feinkörnig, und umschliesst dann viele einzelne grössere Neptelinkrystalle, welche ihm eine porphyrische Structur verleihen, so dass sich die Varietät als porphyrartiger Nephelindolerit bezeichnen lässt\*\*).

Anmerkung. Wichtige Untersuchungen über den Nephelindolerit von Liegab Heidepriem, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. II, S. 139 ff.; er fand den grobkörnigen Varietäten 0,5, in den feinkörnigen 3,4 Procent Wasser, liest jedoch unentschieden, ob es blos hygroskopisches, oder der Substanz des Gestes wirklich angehöriges Wasser sei. G. Bischof folgert aus diesen Analysen. Wohl ein Theil der alkalihaltigen Bestandtheile des Nephelindolerites in zeolut schen Mineralien gesucht werden müsse, mögen nun dieselben aus dem Neplechervorgegangen, oder schon ursprünglich vorhanden gewesen sein. Lehrb schem. Geol. II, S. 2262.

6) Leucitephyr (Leucitlava, Leucilit, Sperone). Wie der Nepheliuderit so ist auch dasjenige Gestein den Doleriten sehr nahe verwandt, welches :-

<sup>\*)</sup> In seinem Werke: Die Basaltgebilde, I. S. 458, nachdem er schoe weit fruher d Jahre 4822 mit C. Gmelin die Existenz eines solchen Gesteins am Katzenbuckel im Odecas : nachgewiesen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Die wichtigsten Nachweisungen über den Nephelindolerit gaben: v. Leesheid und Gmelin in ihrer Schrift: Nephelin im Dolerit, 1822; Gumprecht, in Pergend 4-184, S. 474; Klipstein, in Karstens und v. Dechens Archiv, Bd 44, 1846, S 2013. Rose, ebendaselbst, S. 261 f. und Schill, im Neuen Jahrb. für Min. 4887, S. 48 f

wegen seiner wesentlichen Zusammensetzung aus Leucit mit dem Namen Leucitlava oder Leucitophyr belegt hat. Diese Gesteine sind krystallinisch-körnige Aggregate aus Leucit, Augit und etwas Magneteisenerz, zu welchen sich auch bisweilen Glimmerblätter und hier und da, als mehr accessorische Gemengtheile, Labrador, Nephelin und Olivin gesellen, durch welche die Leucitophyre mit den Doleriten und Nephelindoleriten in Verhindung gebracht werden. Meist haben sie eine aschgraue oder röthlichgraue Grundmasse, in welcher graulichweisse, erbsen- bis haselnussgrosse Leucitkrystalle und schwarze oder dunkelgrüne Augitkrystalle eingewachsen sind, daher sie eine porphyrische Structur besitzen. Die vorhandenen Auglysen von Leucitophyren finden sich zusammengestellt in Bischof's Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2296 ff.

Zu diesen deutlich zusammengesetzten Leucitophyren, welche sehr ausgezeichnet bei Acquapendente, Borghetto, im Albaner Gebirge bei Rom, in dem alten Vulcane von Roccamonfina\*), in der Somma am Vesuv sowie bei Rieden und Bell unweit Andernach vorkommen, verhalten sich die meisten neueren Laven des Vesuv etwa so, wie die Anamesite zu den Doleriten, indem sie wesentlich aus denselben Bestandtheilen, Leucit, Augit, Olivin und Magneteisenerz bestehen, ohne jedoch solche immer deutlich erkennen zu lassen. Zwar ist diess noch mit dem Augite und Olivin der fall; die Leucite aber erscheinen in der schwarzen oder dunkelgrauen Grundmasse dieser Laven gewöhnlich nur als kleine, aschgraue oder graulichweisse Körner von muschligem Bruche, über deren Natur man lange zweiselhast war. bis Abich den Beweis lieferte, dass sie wirklich die chemische Zusammensetzung eines natron- und kalihaltigen Leucites haben \*\*). Doch giebt es auch einige neuere Laven des Vesuv, wie z. B. jene von 1828 und 1832, in welchen sehr deutliche Krystalle von Leucit enthalten sind, wie denn auch derselbe Vulcan noch im J. 4845 eine grosse Menge sehr regelmässiger und bis haselnussgrosser Leucitkrystalle ausgeworfen hat.

Anmerkung. Anhangsweise mag noch hier des von Gemmellaro sogenannten Analcimites von den Cyclopen-Inseln gedacht werden. Derselbe ist eigentlich ein olivinhaltiges dolerit- und anamesitähnliches Gestein, welches aber so viel Analcim enthält, dass solcher ungefähr zwei Drittheile der ganzen Gesteinsmasse ausmacht. Auf Klüsten und Blasenräumen ist der Analcim in schönen Krystallen ausgeschieden.

### §. 189. Familie der Lava.

Wir können in der That nichts Besseres thun, als den gegenwärtigen Paragraph mit Leopold v. Buch's trefflichen Bemerkungen zu eröffnen, durch welche im Jahre 1806 der wahre Begriff von Lava festgestellt worden ist.

»Was ist Lava?« so fragt er, und giebt uns, nach einigen Bemerkungen über die verschiedene Bedeutung des Wortes und über die Schwierigkeit seiner wissenschaftlichen Fixirung, die Antwort auf diese Frage wie folgt.

»Alles ist Lava, was im Vulcane fliesst, und durch seine Flüssigkeit neue Lagerstätten einnimmt. Also nicht Kalkstein, nicht Tuff und Asche von Herculanum\*\*\*), nicht Wacke von Sorrent oder Monte Verde.

<sup>\*)</sup> Hier kommen die Leucitkrystalie bis zu einem Durchmesser von 9 Centimeter vor. Pilla in Comptes rendus, t. 24, 4845, p. 326.

<sup>20)</sup> Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulc. Bildungen, S. 438.

Wie die Artisten in Neapel die weissen körnigen Kalksteine vom Abhange des Vesuv unter dem Namen weisse Lava verarbeiten, oder die Antiquare die Tuffschichten über lierculanum bisweilen Lava nennen.

Lavaströme sind die fliessenden Massen von der Höhe gegen den Fuss de Vulcans; Lavaschichten die, welche sich im Berge auf einander häuften Lavastücke die ausgeworfenen und abgerissenen Stücke von Schichten unströmen. Das Unterscheidende der Lava liegt also durchaus nicht in der Sutstanz. Und wenn auch Kalkstein flüssig vom Berge herabkäme, so wäre es dod Lava. Die Natur der Masse entscheidet es nicht. Es ist also kein mineralen scher (oder petrographischer) Begriff, vielmehr eine geologische Bestimmung Und deswegen ist es unmöglich, eine gemeinschaftliche Charakteristik der Massezu finden, aus welchen die Laven bestehen. Es wäre, als verlangte man ein allgemeine äussere Beschreibung der Substanz, welche die Gänge ausfüllt «\*

So weit Leopold v. Buch. Also knupft sich an das Wort Lava uberhaup durchaus nicht die Vorstellung einer bestimmten Gesteinsart, sondern & Vorstellung sehr verschiedener Gesteinsarten, welche jedoch unter eigenthumlichen und gleichartigen Bedingungen entstanden sind. Das Eigenthumlich und zugleich das Gleichartige dieser Bedingungen besteht aber darin, dass au Laven die Producte wirklicher Vulcane sind, dass man also Kratere av doch wenigstens analoge Ausbruchsöffnungen nachweisen kann, welchen sie unter ähnlichen Umständen und Erscheinungen hervorbrachen, wa solche die Eruptionen der noch jetzt thätigen Vulcane zu begleiten pflegen. 🖼 so gelangen wir denn wesentlich auf die, bereits oben S. 145 angedeutete D. nition, dass Lava alles dasjenige Material ist, was im Zustande feurice Flüssigkeit aus einem vulcanischen Berge oder vulcanisches Schlunde aussliesst und aussliegt, oder einstmals ausgeflossen und ausgeflogen ist. Auf diese Weise wird die hereits erstarrte mit der noch flüssigen Lava, werden die Bomben und Schlackenstücke mit den Lavastronin einem und demselben Begriffe zusammengefasst, während zugleich die ausworfenen Krystalle und alle durch Zermalmung und Zerreibung der bereits er starrten Massen gebildeten Auswürflinge von dem Umfange dieses Begriffes augeschlossen werden. Denn der Sprachgebrauch hat sich nun einmal dafür ett. schieden, nur dasjenige Material Lava zu nennen, welches aus einem Vulcate zu Tage gefördert wurde, und sich im Momente der Ausförderung noch in eines geschmolzenen, oder doch noch nicht völlig erstarrten Zustande befand\*\*

Fragen wir nun aber, von welcher Art diejenigen Gesteine sind. \*\*
welche sonach der Begriff Lava eine Anwendbarkeit findet, so lehrt uns eine genauere Untersuchung, dass diese Frage durch eine Verweisung auf die beriet vorhergehenden Gesteinsfamilien ihre wesentliche Beantwortung finden durft Es sind fast lauter Gesteine der Trachyt- und Basaltfamilie, welche in der Fort von Lavaströmen, Lavaschichten und Lava-Auswürflingen auftreten. Paler

<sup>\*)</sup> Geogn. Beobb. auf Reisen durch Deutschland und Italien, II, 4809 (schon 4866 4~druckt), S. 478.

<sup>\*\*) »</sup>Le moi lave, « sagt Elie de Beaumont, »désigne des masses, dans lesquelles en tres combinés les effets d'un phénomène de mouvement, ou d'hydrodynamique, et d'un phénomène à refroidissement.« Bull. de la soc. géol. t. VI, p. 231. Man vergleiche auch die Bewerkers von Beudant, oben S. 445, Anm.

figurirt denn auch der Ausdruck "Familie der Lava« nur als Titel für den gegenwärtigen Paragraphen; denn wir begegnen unter den Laven keinem Gesteine, welches nicht schon in einer der beiden genannten Gesteinsfamilien seine Stelle zefunden hätte, oder auch wenigstens finden könne.

Indessen sind es, ausser den eigenthumlichen Ablagerungsformen, besonlers zwei Umstände, durch welche sich die lavaartigen Varietäten dieser Geteine von den übrigen Varietäten unterscheiden; erstens, ihr gewöhnlich was erfreier Zustand, indem die bisher untersuchten Laven nur selten einen Wasergehalt gezeigt haben\*), wenn sie auch ausserdem mit den entsprechenden
vasserhaltigen Gesteinen der Trachyt- oder Basaltfamilie die grösste Aehnlichsit besitzen; und zweitens ihre oft so vesiculose, schwammige und
chlackige Ausbildung.

Dieser letztere Umstand ist es besonders, welcher den eigentlichen Laven inen so ganz eigenthümlichen Habitus ertheilt, und ihnen in Jedermanns Augen entschieden das Gepräge von Feuergebilden aufdrückt, dass man früher in em Wahne befangen war, ein jedes wirklich pyrogene Gestein müsse auch othwendig von ähnlicher Beschaffenheit sein, oder doch wenigstens von schlatigen Bildungen begleitet werden. Allein diese schlackige Ausbildung der Lavat vorzüglich nur an der Oberstäche der Ströme und an den kleineren Massen a finden, welche als lose Auswürflinge zu Tage gefördert wurden; wogegen die eferen Theile der grösseren Lavaströme eine so vollkommen steinartige Beschafnheit zeigen, wie sie nur an Prophyr, Basalt und Trachyt gefunden wird. Som die Obsidianströme, welche in ihren oberstächlichen Theilen theils als vollommenes Glas, theils als schaumartiger Bimsstein ausgebildet sind, nehmen in wen tieferen Theilen eine ganz steinartige Natur an \*\*\*).

Will man daher die mineralische Zusammensetzung einer Lava studiren, so at man seine Aufmerksamkeit mehr den tieferen, steinartigen, als den oberen, chlackigen Theilen zuzuwenden \*\*\*). Dass aber auch diese schlackigen Gesteine ewöhnlich ganz krystallinisch ausgebildet sind, davon überzeugt man sich sicht, wenn man den Querbruch der die Blasenräume und Höhlungen trennen-

<sup>\*)</sup> Nach den Untersuchungen von Kennedy, Girard und Löwe. Dagegen hat Abich in en Laven der Pianura und des Monte-nuovo einen Wassergehalt nachgewiesen, und der 3 is 4 Procent tragende Verlust, welchen Dufrénoy bei seinen Analysen vesuvischer Laven rhielt, dürfte gleichfalls auf einen Wassergehalt schliessen lassen. Mém. pour servir à une secr. géol. de la France, IV, p. 368.

<sup>\*\*) \*</sup>Es ist für alle Lavaströme ein Gesetz, auf ihrer Oberfläche schlackenförmig porös, ichter in der Mitte, völlig dicht in den unteren Theilen zu sein. Sehr irrig glaubt im hänfig, dass die Porosität, das Blasige zur Natur der Lava gehöre, und ihr unumgängch wesentlich sei. Leopold v. Buch, Geogn. Beobb. II, S. 474. Nur unmittelbar an der nteren Gränzfläche findet sich wieder schlackige Ausbildung ein. Ueber die zwar krystallische, aber nicht vollkommen auskrystallisirte Beschaffenheit der Gemengtheile der Lann. im Vergleich zu jenen der Tuffe, giebt Sartorius v. Waltershausen beachtenswerihe Berkrungen in seinem Werke: über die vulcanischen Gesteine. S. 460 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Früher begnügte man sich freilich mehr mit dem Studio der Oberflüche der Lavairome; daher findet man in denen aus älteren Zeiten stammenden Sammlungen eine Menge on Schlacken, aber nur selten Stücke aus tieferen Theilen der Ströme.

den Wände unter der Loupe oder dem Mikroskope betrachtet; man wird dam in der Regel, sofern es nicht glasartige Laven sind, eine mikrokrystallinisch Zusammensetzung derselben erkennen.

Ueber das che mische und substantielle Wesen der Laven geben üns dezahlreichen Analysen Außschluss, welche mit Laven verschiedener Vulcane angestell worden sind, und sich grösstentheils in Rammelsberg's Handwörterbuch des chez Theils der Mineralogie sowie in Bischof's Lehrb. der chem. Geologie zusammengestellt finden. Als ein interessantes neueres Ergebniss erwähnen wir noch, das Deville in der vesuvischen Lava von 1855 1,4 bis 2,2 Procent Kalkphosphat netspuren von Chlor entdeckte. Er meint, das Vorkommen von Apatit sei wohl ziech lich allgemein; man kenne es in der Lava von Niedermendig; er selbst habe es is den alten Laven von Fogo nachgewiesen, wie er denn auch wenigstens die Anwesenheit von Phosphorsäure in dem Gesteine des Puracé und in der Aetnalava von 1852 erkannt habe. Bull. de la soc. géol. [2], t. 13, 1857, p. 612 f.

Da es wesentlich gewisse Gesteine der Trachyt- und Basaltfamilie sind, we'h die Laven geliefert haben, so werden sich auch die meisten Lava-Arten nicht best charakterisiren lassen, als durch die Angabe derjenigen Gesteine, mit welchen sie grösste Aehnlichkeit besitzen. Demgemäss erhalten wir folgende Uebersich: niger der wichtigsten Lava-Arten.

#### A. Laven der Trachytfamilie.

Soweit die Beobachtungen reichen, sind es nur die quarz freien Gesteine & Trachytfamilie, welche wirkliche Laven geliefert haben.

- a) Trachytlava; Lava, welche die wesentlichen Rigenschaften der Trachy besitzt, also in einer dichten, porosen oder halbglasigen Grundmasse Krista oder Körner von Sanidin umschliesst. Hierher gehören z. B. mehre Lava der Phlegräischen Felder bei Neapel, besonders die Lava der Solfatara, eber die Lava del Arso und der Punta Carnacchia auf der Insel Ischia, die Lava de Cuzeau in der Auvergne und viele andere.
- b) Phonolithlava; Lava, welche nach ihrer Zusammensetzung und Sturdem Phonolithe am nächsten verwandt ist; dahin gehört unter anderen de unter dem Namen Piperno bekannte Lava von Pianura in den Phlegränder Feldern. Sie ist besonders dadurch ausgezeichnet, dass in der porosen tengrauen Grundmasse dichtere, dunkelgraue bis fast schwarze, langgezeichnet, dass in der porosen tengrauen Grundmasse dichtere, dunkelgraue bis fast schwarze, langgezeichnet, dass in der porosen tengrauen Fuss Länge in völlig paralleler Annung eingeschaltet sind, welche dem Gesteine im Querbruche ein gestreffengeflammtes und länglich geslecktes Ansehen ertheilen. Abich hat gezet dass diese Lava in ihrer chemischen Zusammensetzung mit dem Phonolich übereinstimmt, und, eben so wie dieser, aus einem in Säure läslichen wasserhaltigen Silicate von zeolithartiger Natur, und aus einem Säure unausseichen Silicate (Sanidin) besteht; dasselbe Resultat fand er für die Lava des Monte-nuovo, welche stellenweise eine plattenförmige Absorbrung wie Phonolith zeigt.\*\*).
- c) Obsidianlava; Lava, die wesentlich aus Obsidian besteht; Teneriffa, liet in Island.

<sup>\*)</sup> So wird der Piperno, und gewiss sehr richtig, von Leopold v. Buch und von Bre-ai beschrieben. Andere, wie z. B. Dufrénoy und Rozet, betrachten die dunklen Pertere v. Fragmente, und halten das ganze Gestein für eine Breccie, wofür wenigstens die is besammlungen befindlichen Exemplare keinesweges sprechen.

<sup>++)</sup> Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulcan. Bildungen, S. 39 f.

- d) Bimssteinlava; sie kommt öfter in der Form loser Auswürflinge als in wirklichen Strömen vor; das letztere ist z. B. der Fall auf Lipari (am Capo Castagno) und auf Vulcano.
- e) Andesitlava; der Andesit scheint nur sehr selten in eigentlichen Lavaströmen aufzutreten.
- Trachydoleritlava; in den oberen Lavaschichten des Val de Bove am Aetna, am Pic von Teneriffa.

#### B. Laven der Basaltfamilie.

Die als Lava gebildeten Gesteine der Basaltfamilie unterscheiden sich, abgesehen von ihrem oft sehr schlackigen Ansehen, von den ähnlichen in §. 488 beschriebenen Gesteinen nur dadurch, dass sie gewöhnlich kein Wasser und in ihren Blasen-räumen keine Zeolithe sowie überhaupt äusserst selten Ausfüllungen enthalten\*).

- a) Doleritlava. Viele Laven des Aetna und des Stromboli, welche in der That nur Aggregate von Labrador, Augit und etwas Magneteisenerz sind.
- b) Basaltlava. Die meisten Laven Centralfrankreichs sind den Basalten so ähnlich, dass sie von ihnen petrographisch gar nicht unterschieden werden können. Es ist dieselbe schwarze bis schwärzlichgraue Grundmasse mit Augitkrystallen und Olivinkörnern, es ist dieselbe, oft prächtige säulenförmige Absonderung, welche an den dortigen basaltischen Lavaströmen, wie an den nicht vulcanischen Basalten Böhmens oder Sachsens vorkommt.
- c) Leucitlaven. Sie sind nichts Anderes, als die S. 642 f. beschriebenen Leucitophyre; auch gehören, wie ebendaselbst bemerkt wurde, viele dunkelgraue und schwarze, auf den ersten Anblick eher an basaltische Laven erinnernde neuere Laven des Vesuv hierber.

Während die Laven der Trachytsamilie meist graue und bisweilen ziemlich helle Farben haben, so erscheinen die der Basaltsamilie gewöhnlich dunkelsarbig und schwarz, im schlackigen Zustande jedoch häusig braun und roth, was aus einer höheren Oxydation des Eisens während ihrer Erstarrung an der Lust zu erklären ist. Uebrigens ist der Habitus der Laven überhaupt ausserordentlich manchsaltig und schwankend\*\*) und, bei mikrokrystallinischer Zusammensetzung, die Erforschung ihrer wahren Natur mit grossen Schwierigkeiten verbunden, weshalb denn auch die Beschreibung und Diagnose der Laven grossentheils noch auf sehr unsicheren Grundlagen beruht. Das äussere Anseben ist oft sehr trügerisch, indem Lava-Varietäten von wesentlich abweichender Zusammensetzung einander äusserlich sehr ähnlich erscheinen können, und umgekehrt. Wir glauben uns daher in einem noch so unsicheren Gebiete auf diese wenigen Andeutungen beschränken zu müssen, und beschliessen die Betrachtung der Laven mit folgender sehr tristigen Bemerkung v. Leonhards:

»Eine scharfe und bestimmte Charakteristik der Laven ist sehr schwierig, wohl kaum möglich. Bei dem Ungleichen des Materials, woraus die Lava gebildet wird, bei dem Manchfaltigen der Bedingungen, unter welchen sich die Lava vor der Eruption im Vulcan befand, bei dem Verschiedenartigen der Intensität der Wärme

<sup>\*)</sup> Breislak führt in seinem Lehrbuche der Geologie, III, S. 856, Beispiele vom Vorkommen zeolitbischer Mineralien in den Laven des Monte Somma an. Auch hat Durocher gefunden, dass sehr viele Laven Spuren von kohlensaurem Kalk enthalten. Comptes rendus, t. 25, 4847, p. 210.

<sup>••)</sup> Obgleich in einem und demselben Strome, in einer und derselben Schicht ein ziemlich constanter Habitus obzuwalten pflegt, und nur die Veristiemen der schleckigen Ausbildung eine grössere Manchfaltigkeit berbeiführen.

und der vielfachen Umwandlungsgrade, welche die Substanzen erfahren, auf welche die vulcanischen Gewalten einwirken, ist eine vergleichen de Zusammenstellung der Erzeugnisse verschieden er Vulcane sehr misslich, und kann nur zu metroder weniger schwankenden Resultaten führen. Selbst nachbarliche Vulcanzeigen sich wesentlich verschieden in ihren Erzeugnissen. Dazu kommt die Entekanntschaft mit den Producten so vieler fernländischen Vulcane, und der Umstand dass in den meisten Sammlungen nur Schlacken zur Untersuchung geboten sind welche in der Umgegend des Kraters, oder von der Oberfläche der Strömweggenommen worden. Sonach würde man die Laven nach ihren Oertlichteiten nach den verschiedenen Vulcanen abzutheilen, und die Erzeugnisse eines jeden für sich zu behandeln haben. Allein ein solches Verfahren würde nothwendig zu manchen nutzlosen Weitläufigkeiten und Wiederholungen führen, wie diess die vorbandenen Abtheilungsversuche der Laven darthun.\*).

# Funfte Ordnung. Erzgesteine.

§. 190. Familie der Eisenerze.

Obgleich von denjenigen Mineralien, welche der Bergmann als Erze zu bezeichnen pflegt, vielerlei verschiedene Species entweder einzeln, in der Form von accessorischen Bestandtheilen und Bestandmassen, oder auch zu mehren verbunden, in der Form von untergeordneten Gebirgsgliedern, von Gängen, Lagerr und Stöcken auftreten, so sind es doch besonders gewisse Eisenerze, welch insofern eine grössere geologische Bedeutung gewinnen, wiefern sie theils am wesentliche Bestandtheile gewisser Gesteine, theils als das hauptsächliche Material gewisser Schichten und anderer, nicht unbedeutender Ablagerungen vorkommen. Dahin gehören ausser dem Magneteisenerze und Glanzeisenerze auch gewisse Varietäten des Rotheisenerzes und Brauneisenerzes, der Siderit, der Pyrit und das sogenannte Bohnerz.

Indem wir diese Erze selbst als bekannt voraussetzen, erinnern wir nur daran, wie das Magneteisenerz, gewöhnlich in Begleitung von Granat, Pyroxec. Amphibol u. a. Silicaten, so ansehnliche Massen bilden kann, dass es in formlichen Bergen zu Tage austritt. Dergleichen Magnetberge sind z. B. der 400 Fushohe Taberg bei Jönköping in Schweden, der 280 F. hohe Wissokaja—Gora be Nischnetagilsk, der 483 F. hohe Blagodat bei Kuschwinsk, der Katschkanar be Nischneturinsk, alle drei im Ural, und der 300 F. hohe Magnetberg von Durang in Mexico\*\*). Aber auch das Glanzeisenerz erscheint zuweilen in ähnlichen colossalen Massen, wie z. B. bei Gellivara in Lappland, auf der Insel Elba an Monte Calamita und bei Porto Lungone, und am 680 F. hohen Piton-Knob be Fredericton im Staate Missouri \*\*\*). Eben so bilden das gewöhnliche Rotheisenerz und das Brauneisenerz häufig Gänge und Lager von recht ansehnlichen Dimensionen, wie denn auch der Pyrit bisweilen in bedeutenden Lagern und Stöcken ausgebildet ist.

<sup>\*)</sup> Charakteristik der Felserten, S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Emil Schleiden, im Neuen Jahrb. für Min. 1839, S. 303.

<sup>\*\*\*)</sup> Featherstonhaugh, A Canos-Voyage up the Minuay-Solor. 1817.

Als eigentliche Eisenerz-Gesteine, welche in förmlichen Schichten und Schichtensystemen auftreten, dürften aber noch ausserdem besonders folgende utzuführen sein.

(Siderocriste). Dieses Gestein besteht wesentlich aus Quarz und Eisenglimmer, welcher letztere in isolirten Lamellen oder in zusammenhängenden Membranen auftritt, und die körnigschiefrige Structur des Aggregates bestimmt. Zuweilen ist der Quarz in reineren Lagen zusammengehalten, während er in anderen Fällen gänzlich verschwindet, wo denn das Gestein nur als dünnschiefriges Eisenerz erscheint. Der Eisenglimmerschiefer ist sehr deutlich geschichtet, führt als accessorische Bestandtheile Gold, Eisenkies, Talk und einige andere Mineralien, und geht durch Ueberhandnehmen des Talkes und Zurücktreten des Eisenglimmers in Itakolumit (S. 572) über, mit welchem er überhaupt in sehr naher geognostischer Verwandtschaft steht.

Man kannte diess Gestein früher nur aus Brasilien, wo es bei Itabira, Antonio-Pereira, am Fusse der Serra do Caraca und an vielen anderen Puncten in mächtigen und weit fortsetzenden Schichten und Schichtensystemen zwischen Itakolumit und Thonschiefer vorkommt. Doch ist es im Jahre 1813 von Schmidt auch im Hunsrück, zwischen Gebroth und Winterburg aufgefunden, und dieses sein Vorkommen später von Steininger und von Nöggerath bestätigt worden. Indessen sind die dortigen Varietäten frei von allen accessorischen Bestandtheilen\*). Nach Coquand findet sich ein ähnliches Gestein von Collobrières (Var) am Berge de la Sauvette, wo der Eisenglimmerschiefer in mehren, 10 bis 12 Meter mächtigen Schichten dem dortigen Talk- und Hornhlendschiefer eingelagert ist\*\*). Auch ist nach Lieber in Südcarolina der Eisenglimmerschiefer in Begleitung des Itakolumites vorhanden, bisweilen ganz wie ein stahlgrauer Glimmerschiefer erscheinend, doch erkennbar am Metallgl anz und rothen Striche. In Portugal wies v. Eschwege das Gestein bei Villa-de-Mos in der Provinz Tras os Montes nach. Nachrichten aus Portugal und dessen Colonien, 1820, S. 34 und 192.

- 2) Itabirit. Ein aus Glanzeisenerz, Eisenglimmer, Magneteisenerz und etwas Quarz oder Eisenkiesel bestehendes Gestein, von theils körnigschiefriger, theils dichter Structur. Als accessorische Bestandtheile erwähnt Eschwege Gold, Talk, Chlorit und Strahlstein, und als die gewöhnlichsten Uebergänge die in Eisenglimmerschiefer und Itakolumit. Dieses Gestein ist bald deutlich geschichtet, bald massig in unförmlichen Felsen ausgebildet, und findet sich nach Eschwege am Pic von Itabira, an der Serra-da-Piedade, wo es eine gegen 1000 Fuss mächtige Ablagerung bildet, und an anderen Orten Brasiliens. Auch in Südcarolina ist der Itabirit durch Lieber nachgewiesen worden; er besteht dort meist aus Talk oder Chlorit und Magneteisenerz, und findet sich gleichfalls im Gebiete des Itakolumites.
- 3) **Colithisches Eiseners.** Dieses aus lauter ganz kleinen, linsenförmigen Concretionen bestehende, und gewöhnlich mit etwas Thon oder Eisenocker gemengte Eisenerz kommt in selbständigen Schichten von grösserer oder geringerer Mächtigkeit Innerhalb mehrer sedimentärer Gebirgsformationen von sehr verschiedenem Alter, besonders häufig aber in der Lias- und Jura-Formation vor. Es ist oft reich an organischen Ueberresten, besonders von Muscheln, Schnecken und Cephalopoden, deren oft weisse Schalen in der rothbraunen Gesteinsmasse sehr hervorstechen.
- 4) Behners. Dieses Brz bildet kleine Kugeln von einer Linie bis zu zwei Zoll, meist von 5 bis 6 Linien Durchmesser, und von concentrisch dünnschaliger Structur,

<sup>\*)</sup> Noggerath, in Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 46, 4842, S. 545 f.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol. [2] t. 6, p. 294, sowie Mém. de la soc. géol. III, p. 304.

welche auf frischem Bruche schmutzig olivengrün bis gelb erscheinen. Sie sind wesentlich halbkieselsaures Eisenoxydul, und bilden, in grosser Menge zusammengehäuft, mit eisenschüssigem Thone (zuweilen auch mit Jaspiskugeln) eigenthümliche Ablagerungen, z. B. bei Kandern im Grossherzogthum Baden, im Kanton Aargau und Schaffhausen, in den Depp. der oberen Saone, des Doubs und des Oberrheins.

- 5) Siderit. Nächst dem Kalksteine und Dolomite ist unstreitig der Siderit dejenige kohlensaure Salz, welches noch am häufigsten theils in grösseren selbständgen Massen, theils in der Form von accessorischen Bestandmassen vorkommt Es sind besonders die beiden Varietäten des eigentlichen Eisenspathes und des thonique Sphärosiderites zu unterscheiden.
- a) Bisenspath. Gross- und grobkörnige Aggregate aus rhomboëdrischen lidividuen mit deutlicher Spaltbarkeit; es ist meist erbsengelb, isabeligelb bis gedelichgrau, wird an der Luft allmälig braun und schwarz, hat das specifische Gewich 3,7—3,9, und besteht hauptsächlich aus kohlensaurem Bisenoxydul, mit größert oder geringerer Beimischung von kohlensaurer Magnesia und kohlensaurem Mangeloxydul. Er bildet Ablagerungen, welche mitunter eine sehr bedeutende Ausdrung erlangen, wie denn z. B. bei Eisenerz in Steiermark ein gewaltiger Berg grosentheils aus ihm besteht; auch manche Erzgänge werden hauptsächlich nur ve Bisenspath gebildet.
- b) Thoniger Sphärosiderit. Bin sehr feinkörniger bis dichter, mit my oder weniger Thon innig gemengter Eisenspath, dessen specifisches Gewicht date gewöhnlich nur 3,0—3,5 zu betragen pflegt. Aschgrau, rauchgrau, blaulichgraröthlichgrau bis röthlichbraun und leberbraun; der Bruch ist flachmuschlig bis etre im Grossen, feinsplittrig, erdig oder dicht im Kleinen, schimmernd bis matt. Diese Sphärosiderit bildet theils Nieren und Lenticularmassen, theils stetig fortsetzene Lagen, zumal in der Steinkohlen- und Braunkohlenformation. Die Nieren sind wim Innern zerborsten, und führen auf den so entstandenen Räumen Kalkspath, Esenspath, Baryt, Bergkrystall, Eisenkies, Zinkblende, Bletglanz, Asphatt u. a. Minralien, umschliessen auch nicht selten in ihrer Mitte organische Ueberreste, z is sehr schöne und scharf ausgeprägte Pflanzenabdrücke.

Kieseligen Sphärosiderit könnte man die eigenthümlichen, fein sundsteinähnlichen Gestelne nennen, welche wesentlich aus manganhaltigem Sphärosiderit und Quarzsand oder Kieselerde bestehen, in der Fucoidenformation der Bairrschen Voralpen vorkommen, und förmlich als Bisenerze gewonnen und benutieren.

# Sechste Ordnung. Kohlengesteine.

§. 191. Familie der Kohlen.

Zu den kohligen, d. h. wesentlich oder doch sehr vorwaltend aus Kohlerstoff bestehenden Materialien der äusseren Erdkruste gehören einestheils de krystallinischen, und ihrer eigentlichen Bildungsweise nach, mehr oder weng räthselhaften Graphitgesteine, anderntheils die unzweifelhaft phytogenen uns aus vorweltlichen Pflanzenmassen entstandenen Anthracite, Steinkohlen und Braunkohlen, an welche letzere sich der Torf, als ein der Jetztweit angehorenphytogenes Gebilde, anschließen lässt. Auch der Asphalt und der Brandschießer dürften hier ihre passende Stelle finden.

<sup>\*)</sup> Schafhäutl, im Neuen Jahrb. für Min. 1846, S. 664.

- 4) Graphit. Wir haben den Graphit schon mehrfach als einen accessorischen Bestandtheil anderer Gesteine, wie z. B. des Granites, Gneisses, Glimmerschiefers und körnigen Kalksteins kennen gelernt. Er tritt aber auch selbständig in Ablagerungen auf, deren Verhältnisse freilich nicht immer ganz genau erforscht sind. Am besten bekannt sind die der Graphitschiefer, welche als ganz regelmässige Einlagerungen im Gneisse und Glimmerschiefer auftreten, wie bei Passau in Baiern und bei Goldenstein in Mähren, oder auch die Kalksteinlager begleiten, wie bei Brunn in Oesterreich. Es sind theils grobschuppige, theils feinschuppige, vorwaltend aus Graphit bestehende Gesteine, von schiefriger Structur und deutlicher Schichtung.
- 2) Anthracit. Derb, in ganzen Lagern und Flötzen. Bisenschwarz und sammtschwarz; im Bruche muschlig; stark glänzend von Glasglanz bis halbmetallischem Glanze, zuweilen bunt angelausen; spröde; Härte nahe der des Kalkspathes; Gewicht bis 1,75. Besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff mit einem geringen Gehalte von Sauerstoff, Wasserstoff und sehr wenig Stickstoff, und mit mehr oder weniger beigemengten erdigen Theilen. Verbrennt schwierig theils ohne, theils mit schwacher Flamme, ohne sich dabei aufzublähen oder zu schmelzen, und hinterlässt etwas Asche.

Dass der Anthracit wirklich nichts Anderes, als eine Steinkohle sei, welche ihren Bitumengebalt fast gänzlich verloren hat, darüber kann kein Zweisel mehr obwalten, seitdem von Bailey und Teschemacher in halb verbrannten Anthraciten der Nordamerikanischen Steinkohlensormation deutlich erkennbare organische Structur, Zellen und Gesässe, auch von letzterem im frischen Anthracite deutliche Pflanzenformen nachgewiesen worden sind\*). So bestätigt sich denn die von Menard-dela-Groye schon vor langer Zeit ausgestellte Behauptung, dass auch der Anthracit als eine vegetabilische Kohle, als ein phytogenes Fossil betrachtet werden müsse\*\*).

3) Steinkehle (Schwarzkohle). Derb, in ganzen Lagern und Flötzen. Sammtschwarz, pechschwarz bis graulichschwarz; im Bruche muschlig, uneben oder schlefrig; stark glänzend bis schimmernd, von Fettglanz, zuweilen bunt angelaufen; wenig mild bis spröde; Härte etwas geringer als die des Anthracites; Gewicht bis 1,5. Besteht vorwaltend aus Kohlenstoff, mit einem grösseren Gehalte von Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff als der Anthracit, und mit einem sehr wechselnden Gehalte von erdigen Theilen. Verbrennt leicht mit Flamme und starkem Rauche, verbreitet dabei einen eigenthümlichen, nicht gerade widrigen Geruch, und zeigt in vielen Varietäten die Eigenschaft, sich in der Hitze zu erweichen und aufzublähen, oder doch zusammen zu sintern. Kalilauge wird durch das Pulver der Steinkohle entweder gar nicht, oder nur gelb oder schwach bräunlich gefärbt.

Die Steinkohle, welche nach Maassgabe ihrer besonderen Eigenschaften als Pechkohle, Grobkohle, Kännelkohle, Ruskohle, Schieferkohle u. s. w. unterschieden wird, ist in den meisten Fällen gewiss nichts Anderes, als umgewandelte und mineralisirte Pflanzenmasse. Diese Ansicht wird wohl von Niemand mehr in Zweifel gezogen, seitdem Nicol, Witham und Hutton in der compacten Steinkohle durch mikroskopische Beobachtungen die zellige Structur von Holzarten nachgewiesen haben, und seitdem Göppert gezeigt hat, dass man gar nicht selten mitten in der Steinkohle noch die vegetablischen Formen zu erkennen vermag. Indessen wäre es nicht unmöglich, dass auch einige Kohlen wenigstens zum grössten Theile durch angehäufte und mumisirte thierische Körper entstanden sind, wie diess Studer von der Kohle bei Boltigen im Simmenthale anzunehmen geneigt scheint,

<sup>\*)</sup> The American Journal of science, 2. ser. vol. I, p. 407, und vol. IV, p. 420.

<sup>\*\*)</sup> Journal de Physique, t. 81, p. 43.

und auch schon früher Leopold v. Buch für andere Alpinische Steinkoblen angedeutet hat \*).

4) Brankehle (Lignit). Derb, in ganzen Lagern und Flötzen. Braun in verschiedenen Nüancen bis pechschwarz; sehr häufig mit deutlich erkennbarer holzartiger oder anderweiter vegetabilischer Form und Structur; im Bruche muschlig beben, glatt, erdig oder fasrig; fettglänzend, schimmernd bis matt, jedoch im Striche glänzend; etwas spröde oder mild, zuweilen in bastartigen, blattartigen oder nadeförmigen Theilen elastisch biegsam. Gewicht bis 4,5. Sie besteht aus Kohlenstof (55—75 Procent) nebst Sauerstoff, Wasserstoff, etwas Stickstoff und verunreinigenden erdigen Beimengungen, verbrennt leicht mit rusender Flamme und unter Euwickelung eines unangenehmen Geruchs, und giebt mit Kalilauge digerirt eine dunkelbraune Flüssigkeit.

Die Braunkohle wird besonders als Pechkohle, als gemeine, erdige und holzförmige Braunkohle (bituminöses Holz) unterschieden, und lässt in ihrer äusseren Brscheinung ihre vegetabilische Abkunft so deutlich erkennen, dass solchwohl von Niemand bezweifelt worden ist.

- 5) Terf. Der Torf ist ein Aggregat von durch einander gewebten und verfilztet mehr oder weniger comprimirten und zersetzten Pflanzentheilen, und zeigt eine sehr verschiedene Beschaffenheit, je nachdem er vorwaltend von diesen oder jenez Pflanzenspecies gebildet wird, je nachdem die Zersetzung derselben mehr oder weniger weit fortgeschritten ist, je nachdem er einem grösseren oder geringeren Drucke unterworfen gewesen und durch erdige Beimengungen mehr oder weniger verunreinigt worden ist.
- 6) Asphalt. Dieses Brdharz ist noch hier zu erwähnen, obgleich es freilich dur sehr mittelbar als ein Product der Pflanzenwelt zu betrachten sein würde, werdes überhaupt als ein solches gelten kann, da es in vielen Fällen wohl eher aus der Zersetzung animalischer Körper abzuleiten ist, während in noch anderen Fälles seine Bildung auf eine von organischen Körpern ganz unabhängige Weise vor sich gegangen sein dürfte. Auf der Insel Trinidad und in Albanien sind bedeutende Ablagerungen von reinem Asphalt bekannt, während in vielen Gegenden sogenanzte Asphaltsteine, d. h. mit Asphalt reichlich imprägnirte Kalksteine oder Sandstetze vorkommen.
- 7) Brandschiefer. Dieses Gestein ist schwärzlichbraun bis pechschwarz, dünund geradschiefrig, daher oft in sehr dünnen Platten und Taseln spaltbar, auf der Spaltungsflächen schimmernd, im Striche settglänzend, leicht zersprengbar, etwamild, und so reichlich mit Bitumen imprägnirt, dass es im Feuer mit einer mehr oder weniger lebhasten aber stark rusenden Flamme brennt, ohne jedoch in Aschezu zersallen \*\*). Der Brandschiefer hält bisweilen organische Ueberreste, namenlich von Fischen und Pflanzen, und bildet einzelne Schichten und Schichtensystem in der Steinkohlensormation, in der permischen Formation und in anderen sedumentären Formationen (Oschatz in Sachsen, Seeseld in Tyrol, Autun in Frankreich, Burdiehouse bei Edinburg).

Anmerkung. In Teutschland ist durch Steffens und Karsten, in England durch Macculloch\*\*) der innere Zusammenhang nachgewiesen worden, welcher in der

<sup>\*)</sup> Studer, Geologie der westlichen Schweizeralpen, S. 277, und v. Buch, GeorgeBeobb. auf Reisen u. s. w. I, S. 185. Auch v. Heyden hält die Kohle von Albona in istres
für enimalische, und Newberry ist der Ansicht, dass die Kännelkohle von Ohio einen Ibeihres Materials aus dem Thierreiche bezogen hat. Heyden, in Zeitschr. der deutsches settliche V. 270, und Newberry in The Amer. Journ. of sc. [2], vol. 28, 1857. p. 212.

<sup>\*\*)</sup> Der Bitumengehalt des Brandschiefers scheint mehr von animalischen, als von vertabilischen Körpern abzustammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Trans. of the Geol. Soc., vol. II, p. 4 ff.

sämmtlichen Gliedern der Kohlenreihe, vom Anthracite bis zum Torfe, verschiedene Abstufungen eines und desselben Umbildungsprocesses erkennen lässt. In der That lässt sich aus dem vollkommenen Anthracite bis in das bituminöse Holz, sowohl in den physischen Eigenschaften, als auch in der chemischen Zusammensetzung, eine stetige Reihe von Uebergängen verfolgen, woraus sich ergiebt, dass wir es in allen diesen Körpern mit mehr oder weniger veränderten Pflanzenmassen zu thun haben, und dass der Zersetzungsprocess, welchem diese Pflanzenmassen unterworfen waren, wesentlich auf eine allmälige Entfernung des Sauerstoffes, Wasserstoffes und Stickstoffes, folglich auf eine Darstellung von reiner Kohle hinarbeitete, als welche denn auch die vollkommensten Varietäten des Anthracites (wie z. B. jene aus Rhode-Island in Nordamerika), nach Abzug der Beimengungen von Erden und Metalloxyden, zu betrachten sind.

# Zweite Classe. Deuterogene Gesteine.

§. 192. Verschiedener Habitus und verschiedene Bildungsart derselben.

Die deuterogenen Gesteine lassen sich besonders auf zweierlei Bildungen zurückführen, je nachdem ihnen nämlich ihr vorwaltendes Material durch mechanische Zerstörung, oder durch chemische Zersetzung anderer, präexistirender Gesteine geliefert worden ist. Wir unterscheiden sie hiernach als klastische, und als dialytische oder limmatische Gesteine\*). Indessen ist es unmöglich, zwischen beiden eine scharfe Gränze zu ziehen, weil die feineren tlastischen Gesteine oft auch viel Zersetzungsschlamm enthalten, während die immatischen Gesteine nicht selten mit vielen klastischen Elementen vermengt sind. Daher scheint es vortheilhaft, die beiderlei Bildungen nicht zu streng von zinander zu sondern.

Die klastischen Gesteine sind weit manchfaltiger, als die limmatischen besteine; auch nehmen sie einen so bedeutenden Antheil an der Zusammenetzung der äusseren Erdkruste, dass wir ihnen unsere ganz besondere Aufnerksamkeit zuwenden müssen. Es wurde schon oben, S. 499, auf die eigenhümlichen Schwierigkeiten hingewiesen, welche sich einer petrographischen
barstellung der klastischen Gesteine entgegenstellen. Denn, wenn auch im Allgemeinen nicht geläugnet werden kann, dass dabei das Material der sie zuammensetzenden Bruchstücke als das wichtigste Argument zu Grunde
gelegt werden müsse, so kommen wir doch bei solchen Gesteinen in einige
Ferlegenheit, welche aus den Bruchstücken verschiedener Gesteine bestenen, ohne dass irgend eine Art ein entschiedenes Vorwalten behauptet. Auch
asst es sich nicht abläugnen, dass es manche klastische Gesteine giebt, in wel-

<sup>\*)</sup> Das oben S. 500 und anderwärts gebrauchte Wort dialytisch möchte ich mit dem Korte limmatisch vertauschen, obgleich ich befürchten muss, dem mir gemachten Vorwurfe iner zu freigebigen Namenbildung neuen Stoff zu liefern. Das Wort limmatisch, von λεῖμμα Leberbleibsel, Rückstand), ist offenbar bezeichnender, weil es unmittelbar auf den Verwe-ungs-Rückstand, als das eigentliche Material des betreffenden Gesteins hindeutet, erade so, wie das Wort klastisch auf das durch mechanische Zerstörung gelieferte Material erweist.

chen das Cäment oder Bindemittel beinahe denselben, ja vielleicht einen noch höheren Grad von Wichtigkeit erlangt, als das Material der Fragmente; wie solches namentlich bei gewissen eruptiven Conglomeraten, oder bei manchen Kalksteinbreccien der Fall ist.

Dieser Umstand, sowie die, nach Maassgabe ihrer verschiedenen Bildungsweise etwas verschiedene Erscheinungsweise der klastischen Gesteine, mach: es denn auch nothwendig, ihrer Beschreibung einige allgemeine Bemerkungen über die verschiedenen Operationen vorauszuschicken, durch welche ihre Bildung von der Natur bewerkstelligt worden ist.

Die meisten und die am weitesten verbreiteten klastischen Gesteine sind Alluvionsgebilde, d. h. sie erweisen sich als das Product der Zerstörutz und Fortschwemmung durch Wasser. Es wurden nämlich zu allen Zeiten die se der Erdoberstäche bereits existirenden Gesteine durch die Fallthätigkeit der Gr wässer in Angriff genommen, die dadurch gebildeten Schuttmassen in der Forz von Blöcken und Fragmenten, von Geschieben und Geröllen, von Sand und Stati mehr oder weniger weit fortgeschwemmt, und endlich irgendwo, theils auf dez Grunde von Flüssen und Landseen, theils auf dem Grunde des Meeres in Schickten abgesetzt. In allen solchen Fällen war es also die Kraft des bewegten Waysers, durch welche der Gesteinsschutt entstand, durch welche er fortgeschaft und zum Absatze gebracht wurde. Die Schichten der so gebildeten klastische Gesteine sind daher sedimentäre Schichten (S. 459), und wir können die Gesteine selbst neptunische Alluvionsgebilde nennen, um es anzudetten, dass ihre ganze Bildung lediglich das Werk des Wassers gewesen ist. Du't gehören bei weitem die melsten Conglomerate, Sandsteine, Schieferthone u. s. w. überhaupt sehr viele Gesteine von psephitischer, psammitischer und pelitische Natur.

Es giebt aber auch viele klastische Gesteine, welche nicht lediglich du die Wirkung des Wassers gebildet wurden. Dahin gehören zuvörderst diejengen sedimentären Gesteine, deren Material wesentlich aus losen vulcanisch Auswürflingen besteht. Ihre als Lapilli, als Sand und Asche erscheinenden Elmente sind eruptiver Gesteinsschutt, welcher jedoch später durch de Wasser bearbeitet, gesichtet und in Schichten ausgebreitet worden ist. Ders: chen Gesteine, welche gewöhnlich als sogenannte vulcanische Tuffe erschein: können daher füglich als vulcanische Alluvionsgebilde bezeichnet we'-Sie lassen sich gewissermaassen als amphotere Gebilde betrachten, w. ihr Material durch vulcanische Eruptionen geliefert wurde, während ihre Ahlgerungsform durch die Wirkung des Wassers bestimmt worden ist. Wie sie aber noch gegenwärtig bei vulcanischen Eruptionen solche Gesteine ausbilden so mag diess auch in früheren geologischen Perioden der Fall gewesen sein. ganz andere Gesteine, nach der Art der jetzigen Laven, aus dem lanern der Frishervorbrachen, wo gleichfalls lose Auswürflinge zu Tage gefördert worisein können, obgleich es vielleicht damals noch gar keine permanenten \Lcane gab.

Noch andere, zumal breccien- und conglomeratertige Gesteine sind ohne irgend eine wesentliche Mitwirkung des Wassers entstanden, man hat sie Reibungsbreccien und Reibungsconglomerate genannt, und sie lassen sich daher überhaupt als Frictionsgebilde bezeichnen. Es wurden jedoch auch diese klastischen Gesteinsmassen auf zweierlei verschiedene Arten gebildet, weshalb wir sie als eruptive und contusive Frictionsgebilde unterscheiden müssen.

Die eruptiven Frictionsgesteine entstanden nämlich dadurch, dass sich, während zählüssiges Gesteinsmaterial nach Art der Laven aus Spalten der Erdkruste zur Eruption gelangte, eine Menge von Bruchstücken anhäufte, welche theils von den Spaltenwänden losgesprengt, theils durch die wiederholte Zertümmerung und Zerwürgung der oberen, bereits erstarrten Massen des hervorbrechenden Gesteins selbst geliefert wurden, daher denn dieses letztere Massen von breccienartiger Natur vor sich heraushob: Breccien und Conglomerate, deren Fragmente und Geschiebe bald dicht auf ein ander gehäuft, bald in der eruptiven Gesteinsmasse eingeschlossen, und theils von derselben, theils von anderer Natur sind, als dasjenige Gestein, durch dessen Wirkung sie gebildet wurden. (Manche Porphyr-, Trachyt- und Grünsteinbreccien.) Diejenigen eruptiven Frictionsgesteine, deren Fragmente in der eruptiven Gesteinsmasse selbst eingewickelt sind, haben oft ein sehr vorwalten des Cäment, welches krystallinischer Natur und für die Physiographie dieser Gesteine von grosser Bedeutung ist.

Die contusiven Frictionsgesteine dagegen sind solche, welche lediglich in Folge langsamer Bewegungen grösserer oder kleinerer Theile der Erdkruste, durch eine innere Zerbrechung und Zermalmung des von diesen Convulsionen betroffenen Gesteins an Ort und Stelle gebildet wurden, ohne dass mit ihnen das Material eines eruptiven Gesteins unmittelbar in Conflict und Verbindung getreten ist. (Grünstein-Conglomerat bei Crumbach unweit Hainichen; Gneissbreccie am Südrande des Tharander Waldes; Kalksteinbreccie im östlichen Theile der Niesenkette\*); die Lettenbestege mancher Erzgänge.)

Beide Arten von Frictionsgebilden gehen übrigens nicht selten in Alluvionsgebilde über. Wenn nämlich der Act der Eruption oder der Contusion unt er
Wasser Statt fand, so wird sich auch dieses Element an dem Kampfe der
plutonischen Kräfte betheiligt haben; die durch diese letzteren gebildeten Fragmente werden zum Theil vom Wasser ergriffen und fortgerollt, dabei noch weiter zerstückelt und mehr oder weniger abgerundet worden sein, und so kann es
vorkommen, dass eine und dieselbe Ablagerung nahe an ihrem Ursprungsorte

<sup>\*)</sup> Studer, Geologie der westl. Schweizeralpen, S. 245. Auch die Kalksteinbreccie der Spielgärtenkette gehört hierher. Ueber die verschiedene Bildungsweise der Breccien, insbesondere aber der depôte blocailleux, wie er sie nennt, gab Omalius d'Halloy sehr interessante Bemerkungen in Bull. de la soc. géol. [2], V, p. 74 ff. Namentlich sind die Ansichten über die Zerberstungsbreccien beachtenswerth, d. h. über solche Breccien, deren Fragmente an Ort und Stelle, durch Austrocknung und Contraction eines Gesteins gebildet worden sind; ein Gegenstand, der auch später von Cotta zur Sprache gebracht wurde.

als eine Reibungsbreccie erscheint, während sie weiterhin mehr und mehr den Charakter eines zusammengeschwemmten Conglomerates oder Sandsteins enwickelt. (Porphyrbreccie von Giebichenstein, am Ufer der Saale gegen Halle zu.

Während die Alluvionsgebilde in der Regel eine deutliche Schichtung besitzen, so folgt aus der ganzen Entstehungsart der Frictionsgebilde, dass ihner an und für sich entweder gar keine, oder nur eine höchst undeutliche und unregelmässige Schichtung zukommen kann. Wo sie jedoch durch die Mitwirkung des Wassers den Charakter einer Alluvionsbildung annahmen. oder wo sich das eruptive, mit Fragmenten erfüllte Material selbst in effusiver Schichten ausgebreitet hat, da wird sich allerdings eine Schichtung nachweisen lassen.

Endlich ist noch eine Art von klastischen Gesteinen zu erwähnen, welche sich nicht mit einer der bisher aufgeführten Arten vereinigen lässt. Es sind dies die aus vulcanischen Auswürflingen, durch deren Niederfall auf die Erdoberfläche (also wesentlich durch die Wirkung der Schwerkraft) gebildeten Gesteinschichten, welche theils die vulcanischen Eruptionskegel zusammensetzen, theile in der Umgebung der Vulcane angetroffen werden, und bisweilen im Laufe der Zeit zu einem ziemlich festen Zusammenhange ihres Materials gelangt sind. Stellassen sich als vul canische Dejectionsgesteine bezeichnen.

Dass alle diese klastischen Gesteine, sie mögen nun auf dem einen oder des anderen Wege gebildet worden sein, einen sehr verschiedenen Habita zeigen werden, je nachdem der zu ihrer Bildung beitragende Gesteinssch. gröber oder feiner ist, diess bedarf keiner Erinnerung. Auch wurde bereits oben, S. 447, der dreifache Habitus, welcher überhaupt zur Unterscheidung n bringen sein durfte, nach der entsprechenden Structur, als psephitischer psammitischer und pelitischer Habitus unterschieden. Diese drei Abstufungen können aber durch so allmälige Uebergänge in einander verlaufe dass in einer und derselben Ablagerung eines klastischen Gesteins nicht ruabwechselnd von einer Schicht zur andern, sondern auch innerhalb einer us derselben Schicht bald psephitische, bald psammitische, bald pelitische (-steins-Varietäten auftreten, und folglich die Grösse des Korns nur ein mitder wichtiges Argument für die Unterscheidung der klastischen Gesteine liehr Immer wird das Material der Fragmente, bisweilen wohl auch das Matera des Camentes vorzugsweise zu berücksichtigen sein, wenn es sich um die Bestimmung und Benennung eines klastischen Gesteins handelt.

Der Habitus der kleinstückigen und körnigen klastischen Gesteine ist auch oft ein sehr verschiedener, je nachdem diejenigen Gesteine, von welchen de Brocken und Körner abstammen, der Zersetzung mehr oder weniger unt worfen sind. Quarz, Quarzit und Kieselschiefer sind z. B. ganz unzerstorber Glimmer und Orthoklas widerstehen der Zersetzung weit kräftiger, als Hortblende und Augit, als Labrador und Oligokas. Während daher die Quarzsandsteine und die aus Granit- und Gneiss-Detritus bestehenden Gesteine meistertheils ein sehr frisches Ansehen behaupten, so zeigen die aus feinerem Detritus

von Grünstein, Trachyt, Basalt gebildeten Gesteine oft ein sehr zerstörtes Ansehen, indem die kleinen Gesteinsbrocken mehr oder weniger zersetzt wurden, daher verfärbt, weich und matt erscheinen, und mit ihren Contouren weniger scharf hervortreten. Man pflegt diesen eigenthümlichen Habitus durch das Wort Tuff auszudrücken (S. 449), und bezeichnet daher solche psammitische und pelitische Gesteine als Grünsteintuffe, Trachyttuffe, Basaltuffe, u. s. w.

Was endlich die limmatischen Gesteine betrifft, welche gänzlich oder vorwaltend aus den Zersetzungs-Rückständen oder aus den Ueberbleibseln der Verwesung anderer Gesteine bestehen, so ist für sie besonders der Unterschied geltend zu machen, ob sich ihr Material noch an seiner ursprünglichen Bildungsstelle befindet, oder ob solches mehr oder weniger weit fortgeschwemmt und an neuen Stellen abgesetzt worden ist. Man kann sie hiernach als autochthone und allochthone limmatische Gesteine unterscheiden\*).

Die ersteren stellen die Verwesungsrückstände derjenigen Gesteine am reinsten dar, aus deren Zersetzung sie eigentlich entstanden sind, und verdienen
daher vorzugsweise eine genaue chemische Untersuchung, weil man in dem unter
oder neben ihnen anstehenden, noch unzersetzten Gesteine den ursprünglichen
Zustand ihres Materials zu erkennen, und über die Modalität des Statt gefundenen Zersetzungs-Processes mehr oder weniger sichere Schlüsse zu ziehen vermag. Die meisten Kaoline, manche Walkerden, Lehmarten und Basaltthone liefern uns Beispiele von autochthonen limmatischen Gesteinen.

Die allochthonen limmatischen Gesteine dagegen sind bei dem Transporte ihres Materials durch fremdartige Beimengungen, insbesondere durch sehr feine, von anderen Gesteinen abstammende klastische Elemente verunreinigt worden, weshalb der Erforschung ihres Wesens und ihrer Verhältnisse zweierlei Schwierigkeiten entgegen treten, weil sich weder die Beimengungen in allen Fällen rein absondern, noch diejenigen Gesteine genau angeben lassen, welche das eigentlich limmatische Material geliefert haben. Die meisten Thon-und Lehm-Ablagerungen können als Beispiele gelten.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns nun zur besonderen Betrachtung der wichtigsten deuterogenen Gesteinsarten.

<sup>\*)</sup> Vielleicht wird man es tadeln, dass ich hier abermals ein paar, der griechischen Sprache entlehnte Worte in Vorschlag bringe Wissenschaftliche Begriffe erfordern doch jedenfalls einen angemessenen wörtlichen Ausdruck; teutsche Worte aber würden des Vortheils ermangeln, in allen Sprachen gleich anwendber zu sein. Diess ist ja der Grund, weshalb die meisten Naturwissenschaften ihre Terminologie aus der griechischen oder lateinischen Sprache entlehnen; denn nur dadurch wird ihnen ein allgemeineres Verständniss und ein allgemeinerer Eingang gesichert. In dieser Hinsicht gelten noch heutzutage die Worte des Horaz:

Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si Graeco fonte cadant, parce detorta.

## §. 198. Klastische Gesteine aus der Ordnung der Kieselgesteine.

Sie erscheinen theils als Psephite, theils als Psammite, von bald sehr festen bald lockerem Zusammenhange, oft auch ohne allen Zusammenhang, als bes Geröll- und Sandmassen\*). Die wichtigsten Arten derselben sind etwa folgende

- 1) Quarrithreccie und Quarritcesglemerat. Eckige Bruchstücke, oder Geschiede und Gerölle von Quarzit und Quarz, bisweilen mit einzelnen Fragmenten und Geröllen anderer Gesteine, sind durch ein kieseliges, eisenschüssiges, thouschieferartiges oder thoniges Cäment zu einem mehr oder weniger festen Gesteine verhanden. Namentlich pflegen die Varietäten mit kieseligem und eisenschüssigem Camente ausserordentlich fest und schwer zersprengbar zu sein (Felsen des Lichtensteins bei Gosberg unweit Hainichen; Quarzitconglomerate der Braunkohlen mation). Uebrigens sind diese Gesteine bald sehr regelmässig, bald undeutle geschiebtet.
- 2) Lyditbreccie und Lyditoanglemerat. Eckige Fragmente, oder Geschiebe und Gerölle von Kieselschiefer und Lydit sind durch ein, gewöhnlich kieseliges is ment zu einem sehr festen Gesteine verbunden. Diese Gesteine finden sich nit selten im Gebiete der sogenannten Uebergangsformation.
- 3) Mintenglemerat. Gerölle von Flint oder Feuerstein sind durch ein hungsteinartiges, oft mit Körnern von Quarzsand erfülltes Cäment zu einem äusser festen Gesteine verbunden. Hierher gehört z. B. der sogenannte Puddiugstein au Hertfordshire und anderen Gegenden Englands, dessen Flintgerölle gewöhnlich is einer Art von concentrischer Farbenzeichnung versehen sind.
- 4) Quarzeammit, Quarzeandstein oder ge wöhnlich er Sandstein. Kkee eckige oder abgerundete Körner von Quarz sind durch verschiedene Cament a einem mehr oder weniger festen Gesteine verbunden. Das Cäment ist bald kierliger, bald kalkiger, bald thoniger, bald eisenockriger Natur, und im letzteren kan entweder roth oder braun und gelb, je nachdem es aus Bisenoxyd, oder aus Biseroxydhydrat besteht. Gewöhnlich ist es nur in geringer Menge vorhanden; biser len wird es ziemlich vorwaltend, während es in anderen Fällen so Zusserst spansaustritt, dass es kaum zu erkennen ist, ja, es giebt viele scheinbar cämentige Sandsteine, welche sast nur aus dicht an einander gepressten reinen Quarzkiener bestehen (Varietäten von Quadersandstein und Braunkohlensandstein).

Da die Quarzsandsteine eine sehr wichtige Rolle in der Gebirgswett spielen. 
müssen wir ihre Verhältnisse etwas genauer in Betrachtung ziehen.

Die Quarzkörner sind bald grob, bald fein, erbsengross bis zu mikroskopische Kleinheit herabsinkend, oft scharfeckig, ohne eine deutliche Spur von Abschleit erkennen zu lassen. In manchen sehr reinen Sandsteinen erhalten sie ein krysta-

<sup>\*)</sup> Da die meisten protogenen Kieselgesteine keiner eigentlichen chemischen Zersetzfähig sind, so haben sie auch nur klastische, und keine limmatischen Gesteine gehate. Selbst ein pelitartiger Habitus gehört zu den sehr seltenen Vorkommnissen im Gebiete der sklastischen Gesteine.

<sup>\*\*)</sup> Wie man im gewöhnlichen Leben unter Sand blos Quarzsand zu versteben ffisonennt man auch alle, vorwaltend aus Quarzsand bestehenden psammitischen Gestschlechthin Sandstein. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, weil die meisten promitischen Gesteine wirklich Quarzsandsteine sind. Da jedoch das sandige Material certer Psammite von ganz anderen Mineralien und Gesteinen geliefert worden ist, so scheident Vermeidung von Missverständnissen zweckmässig, die Benennungen der verschiedener verschieden versc

linisches Ansehen, zeigen Rudimente von einzelnen Krystallflächen, ja sogar mehr oder weniger vollständige Krystallformen; dergleichen Sandsteine schliessen sich an die oben S. 529 beschriebenen krystallinischen Quarzpsammite an. Ueberhaupt aber ist es eine beachtenswerthe und schon von Gerhard\*) hervorgehobene Thatsache, dass die Quarzkörner sehr vieler Sandsteine mehr eckig als abgerundet sind, und aus ganz klarem und fast farblosem Quarze bestehen, was bei dem Quarze der Granite und Gneisse nur selten der Fall ist. Wenn die Quarzkörner grösser werden, so gehen sie in Gerölle, und die Sandsteine selbst in Conglomerate über; dabei pflegen die vorerwähnten scharfkörnigen und semikrystallinischen Sandsteine die Merkwürdigkeit zu zeigen, dass ihre Quarzgerölle gleichsam eine geätzte, wie durch ein Auflösungsmittel angegriffene, daher 'sehr frische und glänzende Oberfläche haben.

In einigen Sandsteinen treten, statt klastischer oder krystallinischer Quarzkörner, eckige oder rundliche Körper von am orp her Kieselerde auf, wie Schafhäutl gezeigt hat \*\*). Diese amorphen Kieselklümpchen sind theils undurchsichtig und matt, gleichsam wie mit Mehl bestreut, theils durchscheinend und muschlig im Bruche, theils durchsichtig, und dann glänzend und oft schön roth oder grün gefärbt, welche Farbe von eingeschlossenen Infusorien (Xanthidium hirsutum) herrühren soll, die hald roth bald grün erscheinen. Auch fand Schafhäutl in manchen Sandsteinen die amorphe Kieselerde in der Form lauter kleiner, keilförmiger Splitter ausgebildet, weshalb das verwitterte Gestein äusserst scharf anzufühlen ist.

Das Cäment der Sandsteine ist zuweilen selbst kieselig, und dann pflegen die Ouarzkörner sehr innig mit demselben verwachsen und verschmolzen zu sein, wodurch äusserst dichte und feste Gesteine, die kieseligen Sandsteine entstehen. In anderen Fällen besteht das Cäment fast nur aus Bise nox y d oder Bisenoxydhydrat, welche flicht nur die Quarzkörner wie mit einem feinen Hauche überziehen, sondern auch die Zwischenräume derselben erfüllen. Dadurch entstehen die eisenschüssigen Sandsteine von rother oder röthlichbrauner, und gelblichbrauner oder ockergelber Farbe. Zuweilen erscheint nur Kaolin als Cäment; kaolinische Sandsteine. Sehr häufig ist es auch Thon von verschiedenen Farben, welcher das Bindemittel der Quarzkörner bildet; die dadurch bedingten thonigen Sandsteine sind meist seinkörnig oder sehr seinkörnig, auch weich, und zwar um so weicher, je reichlicher der Thon vorhanden ist. In manchen Sandsteinen tritt als das hauptsächliche Bindemittel kohlensaurer Kalk auf, welcher theils unscheinbar als dichter Kalk zwischen den Sandkörnern vertheilt ist, theils deutlich als Kalkspath das ganze Gestein imprägnirt, oder sich wenigstens stellenweise durch stetig ausgedehnte Spaltungsflächen als solcher bemerklich macht. Die so entstehenden kalkigen Sandsteine brausen mehr oder weniger lebhast mit Säuren, und können zuweilen 30 und mehr Procent kohlensauren Kalk enthalten. Dabei wird jedoch oft ein bedeutender Theil des kohlensauren Kalkes durch kohlensaures Eisenoxyul, zuweilen auch ein kleinerer Theil durch kohlensaure Magnesia vertreten, wie solches namentlich in den Fucoiden-Sandsteinen von Zeuschner und Schafhäutl nachgewiesen worden ist \*\*\*). Diese kalkigen Sandsteine

<sup>\*)</sup> Abhandl der berliner Akademie aus den Jahren 1816 u. 1817, S. 18. Aehnliche Bemerkungen wurden schon früher von Voigt gemacht Kleine mineralogische Schriften, I, S. 162 ff.

<sup>\*\*)</sup> Neues Jahrbuch für Min. 1846, S. 648 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeuschner, im Neuen Jahrb. für 1843, S. 166, und Schafhäutlebend. 1846, S. 665 f. Die neueren Untersuchungen v. Hauer's haben diess bestätigt und gezeigt, dass das Cäment des Wiener Sandsteins aus kohlensaurer Kalkerde, Talkerde und Risenoxydul besteht, und seiner Menge nach in verschiedenen Schichten von 2 bis 80 Procent schwankt, ob-

sind oft sehr feinkörnig und fast dicht, auch nicht selten durch einen ansehnlicher Gehalt von Bitumen ausgezeichnet. Wenn das Bindemittel zugleich kalkig und thonig ist, so wird das Gestein wohl auch als mergliger Sandstein bezeichner Selten erscheint Baryt als Cäment, wie in dem tertiären Sandsteine der Gegert von Kreuznach (Neues Jahrb. für Min. 1856, S. 533); auch in diesen barytischer Sandsteinen machen sich dis Spaltungsflächen des Barytes oft sehr deutlich bemerkbar.

Anmerkung. G. Bischof theilt in selnem Lehrb. der chem. Geol. II S. 1274, besonders aber S. 1630—1642) interessante Betrachtungen und maustre neue Untersuchungen, wie namentlich die von Schmidt, über die verschiedeur Bindemittel der Sandsteine mit, und knüpft daran folgende allgemeine Bemerkunge »Nach diesen Untersuchungen ist man berechtigt anzunehmen, dass die Bindemitin den Sandsteinen theils durch Gewässer im aufgelösten Zustande zugeführt wirden, theils durch Zersetzung von Substanzen, welche mit den Sandkörnern gemerzwaren, entstanden sind. Die aus Carbonaten bestehenden Bindemittel wurden zwiss in wässeriger Lösung zugeführt. Von manchen blos aus Silicaten oder aus Kieselsäure mit nur wenig beigemischten Basen bestehenden Bindemitteln ist Disselbe zu vermuthen. Da in Sandsteinen gar nicht selten Feldspathkörner geführt, werden, so ist es nicht zweifelhaft, dass die thonigen Bindemittel meist von un Zersetzung derselben herrühren. Die gewöhnlichen Zersetzungsproducte des Felspath, Kalisilicat und Thonerdesilicat cämentiren, durch Gewässer fortgeführt.

Die Sandsteine sind sehr häufig mit Glimmer gemengt, was namentlich iden thonigen Varietäten ganz gewöhnlich der Fall ist, und, bei einer reichlichere Anhäufung der Glimmerschuppen, eine sehr ausgezeichnete Parallelstructur ja sogar eine schiefrige Structur zur Folge hat, weshalb solche Varietäten Samusteinschiefer genannt worden sind. Diese Glimmerschuppen sind wohl jeder falls als zugeschwemmte klastische Blemente, als Glimmerfragmente zu ihrachten, indem sich die betreffenden Sandsteine nach allen ihren Verhältnissen neptunische Alluvionsgebilde zu erkennen geben, in welchen eine ursprüngler. Bildung von Glimmer nicht wohl anzunehmen ist\*).

Manche, und zumal gewisse merglige oder kalkige Sandsteine enthalten Ginkonit als accessorischen Gemengtheil, weshalb sie gaukonitische Sansteine genannt werden. Die Glaukonitkörner sind bald sparsam, bald reichlivorhanden, und haben zuweilen einen bedeutenden Antheil an der Zusammensetzundes Gesteins. Auch kommen in einigen Sandsteinen sparsame Feldspathkörner vor, welche theils frisch, theils zu Kaolin zersetzt sind, und, wenn sie häuftwaustreten, einen Uebergang des Quarzsandsteins in den Arkos vermitteln, welch als ein psammitisches Gestein der Granitfamilie zu betrachten ist. Uebrigens Ludsich hier und da in den Sandsteinen noch mancherlei andere Mineralien als aussich hier und da in den Sandsteinen noch mancherlei andere Mineralien als aussiche Gemengtheile ein, deren Austreten jedoch mehr zusällig ist, daher solche in der Formationslehre gelegentlich mit zur Erwähnung gebracht werden soll.

Accessorische Bestandmassen sind ebenfalls nicht selten. Besonders böuhaben Kalkspath, Quarz und Brauneisenerz dergleichen geliefert. Mate:
Sandsteine sind förmlich durchstrickt von einem Netze härterer, hornsteinähnlag

gleich sie in einer und derselben Schicht constant zu sein pflegt. Jahrb. der & &. -- Reichsanstalt, V, 4854, S. 880.

<sup>\*)</sup> G. Bischof ist freilich der Ansicht, dass alle Glimmerblättehen von noch meed of Grösse hydrochemische Umwandlungsproducte sind, und dass die in den Saudstere vorkommenden Glimmerschuppen ursprünglich an Ort und Stelle gebildet wurden ten der chem. Geol. S. 1450 u. 1459.

Gesteinsmasse, was besonders an den verwitterten Felswänden recht sichtbar wird; andere sind stellenweise in seltsam gestalteten rundlichen Formen oder in gewundenen Flächen von Eisenoxydhydrat imprägnirt, welches zugleich eine grössere Festigkeit dieser Partieen bedingt; noch andere sind ausgezeichnet durch das häufige Vorkommen flacher oder rundlicher Nester von Thon, der sogenannten Thongal-len (Sandsteine der Buntsandsteinformation).

Die Farben der Sandsteine sind sehr verschieden; zuvörderst weiss und grau in allen möglichen Nüancen; so namentlich die kieseligen, kalkigen, thonigen und die cämentlosen Sandsteine; gelb, braun und roth, die eisenschüssigen Sandsteine; grün, die glaukonitischen und manche mit grünem thonigem Cäment versehene Sandsteine; schwarz, manche kohlige, bituminöse oder auch durch Manganoxyde gefärbte Sandsteine. Auch kommen nicht selten buntfarbige Sandsteine vor, indem verschiedene, bisweilen sehr grell abstechende Farben in der Form von Streifen, Flammen, Wolken und Flecken mit einander verbunden sind, daher das Gestein gestreift, gesleckt, gesprenkelt u. s. w. erscheint.

Plane Parallelstructur ist eine bei den Sandsteinen sehr häufige Brscheinung, obgleich sie in manchen Varietäten gänzlich vermisst wird. Sie wird hervorgebracht theils durch Glimmerschuppen, theils durch einen lagenweisen Wechsel in der Grösse des Kornes, in der Farbe und in der sonstigen Beschaffenheit des Gesteins, theils durch die parallele Ablagerung oder lagenweise Vertheilung organischer Ueberreste und anderer Binschlüsse.

Die Sandsteine zeigen gewöhnlich eine sehr deutliche Schichtung, welche zwar zuweilen, bei grosser Mächtigkeit der Schichten, weniger leicht zu erkennen, in anderen Fällen aber so ausgezeichnet ist, dass sie eine dünn plattenförmige Absonderung bedingt. Sie wird theils nur durch Schichtungsfugen, theils durch dünne Zwischenlagen von Thon oder Schieferthon bestimmt. Die Schichtungsflächen sind nicht selten mit Wülsten, Knoten, Wellenfurchen und mancherlei organischen Formen, bisweilen mit Steinsalzkrystalloiden, Thierfährten und Netzleisten versehen. Die Schichten mancher Sandsteine zeigen eine mehr oder weniger auffallende discordante Parallelstructur (S. 448), während andere stellenweise mit einer transversalen Plattung versehen sind. Kugelige Gesteinsformen sind selten, wogegen quaderförmige und pfeilerförmige Absonderung eine bei gewissen Sandsteinen ziemlich häufige Brscheinung ist.

Die Sandsteine erweisen sich häufig als fossilhaltige Gesteine. Die in ihnen eingeschlossenen Muscheln, Schnecken, Cephalopoden und ähnlichen Ueberreste haben aber gewöhnlich nur Steinkerne und Abdrücke hinterlassen; selten ist die kalkige Schale noch vorhanden. Die Pflanzen werden ebenfalls meist nur als Abdrücke oder als Steinkerne, die Pflanzenstämme jedoch bisweilen verkieselt angetroffen. Merkwürdig ist es, dass die eisenschüssigen rothen Sandsteine im Allgemeinen sehr arm an organischen Ueberresten und Formen sind, und dass namentlich Pflanzenreste nur in den nicht roth gefärbten Sandsteinen vorzukommen pflegen, obwohl es auch Ausnahmen von dieser Regel giebt.

Uebergänge finden sich aus den Sandsteinen in Quarzite, in Schieferthon, Mergel, Conglomerate sowie in lose Sandmassen.

5) **Quarzgeröll**; ganz lose oder doch nur sehr locker verbundene Gerölle von Quarz, mit einzeln beigememgten Geröllen und Geschieben von anderen Gesteinen und mit mehr oder weniger Sand, als Ausfüllung der Zwischenräume, sind schichtenweise angehäuft; eine in den neueren Formationen, zumal in den tertiären und quartären Formationen sehr häufig und oft in ausserordentlich grosser Verbreitung vorkommende Bildung\*).

<sup>\*</sup> Forschhammer theilte interessante Beobachtungen mit, aus welchen sich ergiebt, dass

6) Quartsaud; eckige und abgerundete Körner von Quarz, sehr klein bis zur Grösse einer Brbse, rein, oder mit anderen Mineral- und Gesteinsbrocken, mit Glommerschuppen und Thon vermengt, bilden ein loses Gestein, welches nur im feuchten Zustande, oder in einzelnen von Bisenoxydhydrat imprägnirten Partieen eines geringen Zusammenhang zeigt. Sehr verbreitet in den neueren und neuesten Formationen, und oft grosse Landstriche erfüllend. Sehr grobe Varietäten von Quarzsand nennt man auch Quarzgrus. Die äusserst feinen Varietäten, wie z. B. .... Formsande der Braunkohlenformation, haben zuweilen einen pelitartigen Habtus und sind im feuchten Zustande sogar plastisch.

Das Quarzgeröll und der Quarzsand enthalten bisweilen mancherlei accessorische Bestandtheile, welche z. Th. werthvoll sind, daher sie solch-Ablagerungen zu dem Gegenstande bergmännischer Bearbeitung machen. Dahr gehören Magneteisenerz, Chromeisenerz, Gold, Platin, Zinnerz, Spinell, Granst Diamant und andere Edelsteine, welche hier und da im Sande der Flüsse, Theler oder Meeresküsten gefunden werden.

Da der Quarz keiner chemischen Zersetzung, sondern nur einer mechanschen Zerkleinerung fähig ist, und auch diese nur selten bis zur Darstellung eine sehr feinen Staubes gelangt, so hat auch die Ordnung der Kieselgesteine kerpelitischen Bildungen geliefert.

#### §. 194. Deuterogene Gesteine der Kiesel- und Schieferfamilie.

Sehr viele klastische Gesteine bestehen aus zusammengeschwemmtem graberem und feinerem Schutte verschiedener Gesteine der Quarzit- und Hornsterfamilie sowie der Familie des Glimmerschiefers. Dahin gehören manchertstheils monogene, theils polygene Conglomerate, aber auch verschiedene pommitische und pelitische Gesteine. Einige der wichigsten sind folgende:

- A. Psephitische Gesteine.
- t) Thenschlefer-Conglemerat. Dasselbe besteht hauptwächlich aus Fraguer in und Geröllen von Thonschiefer, welche vermöge der Spaltbarkeit dieses Gestergewöhnlich mehr oder weniger abgeplattet, also scheibenförmig sind, und dann der Regel mit ihren grössten Durchschnittsflächen einander parallel liegen. Zu der Thonschieferfragmenten gesellen sich auch einzelne Fragmente von Quarzit. Kiewschiefer, Glimmerschiefer und anderen Gesteinen. Das Bindemittel pflegt aus ferorem Thonschieferschutte zu bestehen. Dergleichen Thonschieferconglomerate finder sich unter anderen in Sachsen sehr ausgezeichnet in den tieferen Schichten der Manichener und Bbersdorfer Steinkohlenformation, sowie nördlich von Obergräfenk bei Wechselburg.
- 2) Chimmerschiefer-Conglomerat. Es besteht hauptsächlich aus Fragmenten und Geröllen von Glimmerschiefer, mit untermengten Fragmenten anderer Gesteine. Und Gesteinen Rande des Steinkohlenbassins von Rive-de-Gier in Frankreich. Unter und da Talkschiefer-Conglomerate und da Talkschiefer-Conglomerate und des Steinkohlenbassins von Rive-de-Gier in Frankreich.

manche reine Geröllschichten ursprünglich mit Sand und feinem Grus gement vorte welche letztere almälig durch den Wellenschlag herausgespült worden sind. An den hab von Dänemark, zumal in Jütland, findet diese Bildung reiner Geröllschichen derch trachlämmung des Sandes in grossem Maassatabe Sjatt. Neues Jahrb. für Min 1844 5 29 1

#### B. Psammitische Gesteine.

3) Körnige Crawacke\*). Eckige oder abgerundete Körner von Quarz und kleine Brocken von Kieselschiefer, Thonschiefer und anderen Gesteinen, zu welchen sich bisweilen auch Peldspathkörner gesellen, sind durch ein Bindemittel verkittet, welches wesentlich aus Thon und Kieselerde besteht\*\*). Die Imprägnation des Cämentes mit Kieselerde verleiht dem Gesteine oft eine grosse Festigkeit und bedeutende Härte. Seine Farben sind meist grau, besonders gelblichgrau, grünlichgrau, blaulichgrau und rauchgrau. Gewöhnlich erscheinen die klastischen Blemente sehr vorwaltend und das Bindemittel nur untergeordnet; auch sind nicht selten Glümmerschuppen in der körnigen Gesteinsmasse regellos eingestreut. Von accessorischen Bestandmassen erscheinen besonders häufig Trümer und Adern von Quarz, welche das Gestein nach verschiedenen Richtungen durchsetzen.

Die Structur der Grauwacke ist entschieden körnig, meist durchaus richtungslos und ohne Andeutung von Parallelismus. Eine Schichtung ist bald sehr deutlich, bald so undeutlich oder auch so ausserordentlich mächtig ausgebildet, dass sie in kleineren Felswänden kaum wahrgenommen werden kann. Kuglige Gesteinsformen sind selten (Ehrenbreitenstein, Allendorf in Hessen); gewöhnlich sieht man nur eine unregelmässige polyëdrische Zerklüftung, auch kommt bisweilen eine transversale, die Schichten durchschneidende plattenförmige Absonderung vor. Die Kluftstächen sind nicht selten mit rothem oder braunem Eisenocker, oder mit welssem Steinmark, oder auch mit einem blaulichschwarzen oft glänzenden Hauche von Manganhyperoxyd überzogen.

Bisweilen wird die Grauwacke conglomeratartig durch Aufnahme grösserer Geschiebe und Gerölle von Thonschiefer, Kieselschiefer, Quarzit und Granit, welcher letztere jedoch zu den seltneren Vorkommnissen gehört (Altenau am Harze, Oelsnitz in Sachsen).

Die Grauwacke ist oft fossilhaltig, indem sie theils pflanzliche, theils thierische Ueberreste enthält, welche jedoch gewöhnlich nur Abdrücke oder Steinkerne binterlassen haben.

- 4) Schlefrige Grauwacke. Sie hat eine ähnliche Zusammensetzung, wie die körnige Grauwacke, ist jedoch weit feinkörniger und viel reicher an Glimmerschuppen, welche letztere eine mehr oder weniger deutliche Parallelstructur bedingen, so dass das Gestein dickschiefrig erscheint, und in scheibenformige Bruchstücke gespalten werden kann. Die schiefrige Grauwacke ist sehr deutlich geschichtet, stimmt aber in ihren übrigen Eigenschaften mehr oder weniger mit der körnigen Grauwacke überein, welche durch sie mit dem Grauwackenschiefer in Verbindung gebracht wird.
- 5) Eicepsammit (Glimmersandstein). In manchen Regionen des sogenannten Uebergangsgebirges kommen dickschiefrige sandsteinähnliche Gesteine vor, welche ausserordentlich reich an Glimmerschuppen sind, so dass vielleicht die Hälfte der ganzen Gesteinsmasse aus ihnen besteht, während ausserdem fast nur Quarzsand und ein wenig Eisenoxydhydrat vorhanden sind. Dergleichen Micopsammite finden sich theils grobschuppig, theils fein- und sehr feinschuppig, und stellen im

Der an und für sich verwerfliche Name Grauwacke ist nun einmal aus der Sprache des Harzer Bergmanns in die Wissenschaft übergegangen, und wird zur Bezeichnung dieser eigenthümlichen psammitischen Gesteine der ältesten Sedimentformationen gebraucht, weshalb er denn nicht nur eine petrographische, sondern auch eine bathrologische Bedeutung hat. Bis man sich über eine andere Benennung vereinigt hat, muss er wohl beibehalten werden.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Nach Welchner sind in dem Cämente auch immer feine Körner von Feldspath nachzuweisen. Lehrb. der Geognosie, 2. Aufl. S. 85. Ja, Delesse will nur solche Gesteine als Grauwacke gelten lassen, welche Feldspath entbalten.

letzteren Falle licht graue oder gelbliche, sehr compacte, dichtschiefrige und zeerlich sehwer zersprengbare Gesteine dar. Als solche sind sie z. B. in dem Cebergangsgebirge der Reussischen Fürstenthümer und des Neustädter Kreises eine ganz gewöhnliche Erscheinung, während sich recht ausgezeichnete grobschuppige Vanctäten von brauner Farbe bei Llandeilo in Caermarthenshire vorfinden.

#### C. Pelitische Gesteine.

- 6) **Dichte Grauwacke.** Sehr homogen erscheinende, im Bruche feinerdige, verhärteten Thonen ähnliche, aber im Wasser nicht plastisch werdende Gesteine von grauen oder grünlichen Farben, welche theilweise schon den Charakter limmatuscher Gesteine besitzen dürften. Sie kommen in Begleitung der übrigen Gesteine dieser Gruppe nicht selten vor, und stellen die feinsten Schlammsteine dar, welche der Zerstörung gewisser schiefriger Gesteine hervorgegangen sind.
- 7) Gratwackenschiefer. Die schiefrige Grauwacke geht durch fortwährende Verfeinerung ihres Korns, und durch Ueberhandnehmen des thonigen Cämentes und der Glimmerschüppenen endlich in ziemlich vollkommen schiefrige Gesteine über welche nach Maassgabe des Vorwaltens der thonigen oder der glimmerigen Ibereine mehr erdige oder mehr schuppige Structur, im Querbruche aber noch ein fetsandiges oder erdiges Ansehen haben, während im Hauptbruche die kleinen Glimmerschuppen sehr deutlich und oft in grosser Anzahl hervortreten. Solche, zwischen schiefriger Grauwacke und Thonschiefer mitten innestehende Gesteine sind er welche man Grauwackenschiefer genannt hat. Sie sind oft fossilhaltig, ursprüngigt immer sehr deutlich geschichtet, aber sehr häufig mit einer transversalen Schieferung versehen, durch welche die wahre Lage der Schichten dermaassen master werden kann, dass sie oft schwer aufzufinden ist.
- 8) Thenschiefer (Schiste argileux). Thon, mikroskopische Glimmerschupfrund eben dergleichen Quarzkörnchen sind zu einem sehr homogenen, dem krywlinischen Thonschiefer oft äusserst ähnlichen Gesteine verbunden, welches nat Theil eine so äusserst vollkommene schiefrige Structur besitzt, dass es in dem Hinsicht mit den krystallinischen Schiefern wetteifert, ja solche bisweilen überträ Obgleich graue und schwarze Farben vorzuwalten pflegen, so kommen doch aus nicht selten rothe, gelbe, grüne und violette Varietäten vor. Von accessorischen Bestandtheilen ist besonders Eisen kies, von accessorischen Bestandmassen abevor allen Kalkstein zu erwähnen, welcher mitunter flache Nieren, Knauer und Wülste bildet, die lagenweise vertheilt sind, und in dieser Vertheilung genau in Schichtung folgen. Auch Quarz erscheint häufig, theils in Trümern und Lagentheils in regellosen Nestern. Manche Thonschiefer, wie z. B. die Dachschiefer und Ostwig und Nuttlar, enthalten nicht unbedeutende Mengen von kohlensaurem Kallogenanische Ueberreste kommen stellenweise vor, und sind zuweilen in Eisenker umgewandelt; oft finden sie sich nur in den Kalkstein-Nieren.

Die Schichtung dieses Thonschiefers ist immer sehr ausgezeichnet, ohwoh - häufig durch transversale Schieferung maskirt wird, welche zu den ergewöhnlichen Erscheinungen gehört, und bisweilen eine scheitförmige oder sehr förmige Absonderung bedingt. Auch zeigen die Schichtungsstächen nicht sehr Wülste und Wellenfurchen.

Die schwarzen Varietäten sind durch Kohlenstoff gefärbt, und liefern, wenn wenn sehr feinerdig, weich und mild sind, den nach seinem Gebrauche benannten Zeichnenschiefer. Die meisten Dachschiefer dürften auch mehr zu diesem pelischen, als zu dem krystallinischen Thonschiefer zu rechnen sein, deren Unterschedung übrigens so schwierig ist, dass man in vielen Fällen auf sie verzichten mesauch werden beide Arten des Thonschiefers durch ganz allmälige Uebergängreinen so innigen Zusammenhang gebracht, dass man die pelitischen Schiefer nor im

Zersetzungsproducte der krystallinischen, oder auch diese als Umwaudlungsproducte jener betrachten möchte.

Anmerkung. Viele Analysen solcher pelitischen Thonschiefer finden sich zusammengestellt und discutirt in Bischof's Lehrb. der chem. Geol. II, S. 991, 1004, 1075 u. 1643. Auch Kjerulf theilt mehre mit, in Christiania-Silurbecken. S. 34 u. 37.

9) Alaunschiefer (Ampelite). Ein sehr kohliger, daher graulichschwarzer und blaulichschwarzer Schiefer, auf den Spaltungsflächen schimmernd oder glänzend, ja bisweilen starkglänzend durch einen anthracitähnlichen Ueberzug. Er umschliesst mitunter kuglige Concretionen von ähnlicher doch nicht schiefriger Masse, ist oft reich au eingesprengtem Eisenkies, und liefert daher bei der Verwitterung Eisenvitriol und Alaun. Unter den accessorischen Beständmassen sind besonders Knollen von Eisenkies, sowie kleine Lenticularmassen und Nieren von Anthrakonit und Stinkstein zu erwähnen. Der Alaunschiefer ist bisweilen fossilhaltig, und findet sich im Gebiete der älteren Formationen theils in selbständigen Ablagerungen, theils als ein Begleiter der schwarzen Kieselschiefer und der dichten Kalksteine.

Eine Uebersicht und Discussion der bekannten Analysen von Alaunschiefer gab G. Bischof in seinem Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1657 ff.; desgleichen die Ana-

lysen von Schieferthonen, ebend. S. 4662 f.

10) Schieferthen (Argile schisteuse, Kohlenschiefer, Kräuterschiefer). Ein aus Thon, mikroskopischen Glimmerschuppen und sehr feinem Quarzsande bestehendes Gestein, von mehr oder weniger ausgezeichneter schiefriger Structur, daher spaltbar in scheibenförmige Bruchstücke. Weich bis sehr weich und mild; gewöhnlich grau, besonders aschgrau bis rauchgrau und schwärzlichgrau, auch blaulichgrau, gelblichgrau, röthlichgrau, graulichweiss; matt oder schimmernd, nur dann auf den Spaltungsflächen glänzend, wenn daselbst grössere Glimmerschuppen angehäuft sind. Eisenkies ist einer der wichtigsten accessorischen Bestandtheile; seltner finden sich Zinkblende, Bleiglanz u. a. Mineralien; bisweilen zeigt sich das Gestein von kohlensaurem Eisenoxydul imprägnirt, was sich durch die Farbe, das höhere specifische Gewicht und die grössere Härte zu erkennen giebt. Von accessorischen Bestandmassen sind besonders Nieren und Lenticularmassen von thonigem Sphärosiderit, Thoneisenstein und mergligem Kalkstein zu erwähnen, von welchen namentlich die ersteren sehr häufig vorkommen und nicht selten als Septarien (S. 419) ausgebildet sind.

Der Schieferthon ist oft sehr reich an Pflanzenresten, welche entweder in Steinkohle umgewandelt, oder nur noch als Abdrücke erhalten sind. Andere Varietiten enthalten thierische Ueberreste, welche bisweilen recht gut erhalten oder auch in Eisenkies umgewandelt sind. Oft sind die Schieferthone sehr bituminos, und gehen dadurch in Brandschiefer über, während sie anderseits durch Aufnahme von vielem Quarzsand in thonigen Sandstein, und durch Aufnahme von Kalk in Mergelschiefer verlaufen.

Die Schichtung ist immer sehr ausgezeichnet, und scheint selten oder niemals mit einer transversalen Schieferung verbunden zu sein. Uebrigens kommen die Schieferthone in vielen sedimentären Formationen, besonders häufig aber in der Steinkohlenformation und Braunkohlenformation vor.

11) Schieferletten. So bezeichnen wir mit F. Hoffmann\*) diejenigen Schieferthone, welche sich durch rothe oder bunte Farben von dem grauen und weissen

<sup>•\</sup> Uebersicht der orographischen und geognostischen Verhältnisse des nordwestlichen beutschlands, 1830, S. 575. Der Name ist freilich nicht gerade bezeichnend; allein das beondere Vorkommen des Gesteins macht eine besondere Benennung nothwendig. Vieleicht würde sich dazu der von Gümbel gebrauchte Ausdruck Röthelschiefer eignen. veues Jahrb der Min. 1846, S. 549.

Schieferthone unterscheiden. Sie pflegen meist sehr thonig, daher im trocknen Zustande mager und bröcklig, im feuchten Zustande fett und plastisch zu sein, verdaken ihre dunkel braunrothe oder blaurothe Farbe einer Beimengung von Bisenovyd sind oft durch kreisrunde, grünlichweisse bis berggrüne Flecke, sowie überhaufdadurch ausgezeichnet, dass die rothe Farbe häufig in Flecken, Wolken, Streiffe und selbst in ganzen Schichten mit hellgrünen, blaulichen oder weissen Farben abwechselt\*), und finden sich gewöhnlich in Begleitung rother Sandsteine oder rother Conglomerate. Sie gehen einerseits, durch Aufnahme einer grösseren Meuge vor Sand, in rothen Sandstein, anderseits, durch Zurücktreten des Sandes und durct grössere Festigkeit, in dünnschichtige Felsittuffe oder Thonsteine über. Daher wuden sich auch manche Schieferletten recht wohl denen in §. 197 betrachteten Gesteinen aureihen lassen.

## §. 195. Klastische Gesteine der Granitfamilie.

Auch die Gesteine der Granitsamilie haben zuweilen das vorwaltende Veterial zur Bildung gewisser klastischer Gesteine geliesert, indem entweder geberer oder seinerer Schutt derselben durch das Wasser zusammengeschwenze wurde, oder indem sich durch andere Ursachen mehr oder weniger zerkleite Fragmente derselben bildeten und anhäusten. Hierher gehören z. B. solgende Gesteine:

- 1) Granitconglemerat. Blöcke und Bruchstücke, Geschiebe und Gerölle von Granit sind theils durch feineren Granitschutt, theils durch anderes Material zu einer mehr oder weniger festen Gesteine verbunden. Glösa, Frankenberg und Ortelster unweit Chemnitz in Sachsen; Aubin und Rive-de-Gier in Frankreich.
- 2) Syenitcenglemerat. Dasselbe besteht auf ähnliche Weise vorwaltend aus grberem Syenitschutt, welchem wohl auch die Bruchstücke anderer Gesteine in grüserer oder geringerer Anzahl beigemengt sind. Zschoner Grund bei Dresden unfer Schichten des Quadersandsteins bei Coschütz.
- 3) Gneissbreccie und Gneissenglemerat. Scharfkantige Fragmente oder 2000 Geschiebe und Gerölle von Gneiss sind zu einem lockeren oder festen Gesteine von bunden, dessen Cäment theils feinerer Gneissschutt, theils Sandstein oder Schwierthon ist. Flöha bei Chemnitz, Südrand des Tharander Waldes, obere Etage 10 Rothliegenden unweit Dresden von Neudöhlen bis Posseudorf: Conglomerat v Fürstenstein im Landshuter Uebergangsgebirge.
- 4) Arkes (Feldspathpsammit). Mit dem Namen Arkose bezeichnete Alexand-Brongniart solche Sandsteine, welche neben den Quarzkörnern auch eine growi: Menge von Feldspathkörnern, und zwar gewöhnlich von Orthoklas umschliese: Dergleichen Sandsteine kommen in sehr verschiedenen Formationen vor, ober sie zuerst in der Bourgogne als Glieder der Liasformation entdeckt worden sind."

<sup>\*)</sup> Capitain James hat es wahrscheinlich gemacht, dass diese grüne Farbe im Latt der Zeiten durch die, das Gestein imprägnirenden Wasser entstand, welche vegetab ische Stoffe aufgelöst hielten, und das Eisenoxyd stellenweise in Eisenoxydul versamdelten.

<sup>\*\*)</sup> Auch wurde von Bonnard das Wort Arkos in bathrologischer Bedeutung, zur Bezunung eines bestimmten Gliedes der Liasformation gebraucht. Wir nehmen das Wort ner petrographischen Sinne, wie Brongniart es ursprünglich that, dem sich auch Ruftenen abschliesst, indem er sagt: l'arkose n'est pas une formation particulière, mais simplement wie is riste de grès, dont le caractère essentiel est de se trouver à la separation des terrains grantque des terrains secondaires, et non à une hauteur géologique determinée. Men par

Da sie jedenfalls aus der Zerstörung oder auch aus der an Ort und Stelle bewirkten Zersetzung von Graniten und ähnlichen Gesteinen hervorgegangen sind, so lassen sie sich wohl füglich als klastische Gesteine der Granitfamilie betrachten.

Sie sind meist hellserbig, da sie wesentlich aus grauem oder weissem Quarz und aus rötblichweissem bis fleischrothem Feldspath nebst etwas Glimmer bestehen, und gehen einerseits in Quarzpsammit, anderseits in förmlichen Granitgrus über, wie er sich noch gegenwärtig auf der Oberfläche der Granitablagerungen durch die Zersctzung derselben bildet. Das Cäment dieser Arkose ist oft sehr kieselig, auch kommen in gewissen Gegenden Quarz, Chalcedon, Baryt, Flussspath, Bleiglanz und Eisenkies theils eingesprengt, theils in der Form von Trümern und Nestern vor.

Man kennt übrigens dergleichen Feldspathpsammite in Formationen sehr verschiedenen Alters, von der Steinkohlenformation bis in die Tertiärformation der Auvergne, wo theils Granit, theils Gneiss die Elemente zu ihrer Bildung geliefert hat\*).

#### §. 196. Klastische und undere deuterogene Gesteine der Diabasfamilie.

Während die Familien des Diorites, des Serpentins und des Gabbro, bei der ewöhnlich nicht sehr bedeutenden Ausdehnung ihrer Ablagerungen nur in selnen Fällen das vorwaltende Material zu klastischen Gesteinen geliefert haben \*\*), ist dagegen die Familie des Diabases sehr häufig mit klastischen Bildungen erbunden, deren Material von Diabas, Diabasporphyr, Aphanit und ähnlichen esteinen abstammt. Wie man nun diese Gesteine selbst gewöhnlich unter dem amen Grünstein zusammenfasst, so pflegt man auch die aus ihrem Schutte ebildeten klastischen Gesteine unter dem Namen der Grünstein conglomeate und Grünsteintuffe aufzuführen. Auch glauben wir diese Namen instweilen um so mehr beibehalten zu müssen, weil die mineralische Zusamensetzung der betreffenden Gesteinsbruchstücke bis jetzt nur selten genau erprischt worden ist, und weil sehr häufig die Fragmente verschiedener Gesteine ugleich vorkommen.

Viele klastische Gesteine der Diabasfamilie können, zufolge ihrer Entsteungsweise, organische Ueberreste enthalten; und so giebt es denn auch namentlich gewisse Grünsteintuffe, welche sehr reich daran sind. Da dergleichen uffe vermöge ihrer homogenen Beschaffenheit bisweilen eine grosse Aehnlicheit mit Aphaniten oder mit feinkörnigen zersetzen Diabasen zeigen, so sind sie

errir à une description géol. de la France, t. II, 1884, p. 218. Damit ist auch die geologische iesellschaft von Frankreich einverstauden, welche bei ihrer Versammlung zu Autun erklärte, lass dem Worte Arkose fortan nur eine petrographische Bedeutung zugestanden werden könne, veil dergleichen Gesteine in sehr verschiedenen Formationen vorkommen. Bull. de la soc. tol. t. VII, p. 358.

<sup>\*)</sup> Rozet, in den Mém. de la soc. géol. 2. série, I, p. 57 etc.

<sup>\*\*)</sup> Mohs beschrieb z. B. von der Villacher Alpe eine merkwürdige Breccie, welche aus charfkantigen Bruchstücken von Dioritschiefer besteht, die durch Hornblendmasse verbunden sind Ephemeriden der Berg- und Hüttenkunde, Bd. III, 1807, S. 173 f. In den unteren schichten des Macigno Toscana's kommen nach Coquand und Pilla, sowie in den unteren schichten der Tertiärformation des Golf's von Saint-Florent nach Reynau Serpentincontiomerate, und in der Tertiärformation von Monte-Massi und Monte-Bamboli Gabbrotonglomerate vor. Auch erwähnt Fallou einen Serpentintuff aus der Gegend von Waldheim in Sachsen; Neues Jahrb. für Min. 1856, S. 722.

in früherer Zeit irrigerweise als Beispiele von fossilhaltigen Grünsteinen auf. - führt worden.

Binige der wichtigsten klastischen Gesteine aus der Diabasfamilie dürften etwi folgende sein.

t) Grünsteinenglemerat und Grünsteinbreccie. Diese Gesteine tragen weis grösstentheils mehr den Charakter von eruptiven Frictionsgebilden als von Vivionsgebilden an sich, indem sie gewöhnlich ein vorwaltendes grünst ein artizen. Cäment zeigen, in welchem theils scharfkantige Bruchstücke, theils Gerölle eins anderen, oder auch derselben Grünstein-Varietät, z. Th. auch Fragmente und Geschiebe ganz fremdartiger Gesteine eingeschlossen sind.

Diese Grünsteinconglomerate kommen häufig in solchen Gegenden vor, wood Diabasbildungen überhaupt zu einer bedeutenden Entwickelung gelangt sund zu. B. im Sächsischen und Reussischen Voigtlande, in Oberfranken und in einer Gegenden Englands. Sie haben meist düstere, dunkelgrüne Farben, lassen bei die Fragmente, bald das Cäment vorwaltend hervortreten, erscheinen theils als grossstückige Breccien, indem die Fragmente bisweilen meter- bis lachterer sind, und pflegen gar nicht, oder doch nur sehr undeutlich geschichtet zu Doch kommen im Voigtlande und in Oberfranken dergleichen Breccien vor, der Cäment ein feinkörniger grobschiefriger Diabas (oder Diabastuff?) ist, welcher zu weilen recht deutliche Schichtung vermittelt.

Ausser diesen eruptiven Reibungsbreccien und Reibungsconglomeraten komm: aber auch theils contusive Breccien, theils Alluvionsconglomerate von Gründen vor, welche sich besonders dadurch von den ähnlichen eruptiven Gebilden under scheiden, dass ihr Cäment nicht krystallinischer Grünstein, sondern theils Grünsteintuff, theils anderes klastisches Material ist.

- 2) Grünsteinpsammit. So lassen sich diejenigen klastischen Grünsteinbildung in nennen, in welchen die Fragmente klein, also etwa nur i Linie bis 1/4 Zoli grasind. Sie entwickeln sich allmälig aus den Breccien und Conglomeraten durch Verfeinerung des Korns, und kommen gewöhnlich in Begleitung derselben, jedoch ist so gar häufig vor.
- 3) Crünsteintaff. Dieser besteht aus noch feinerem, sand- und staubform: Grünsteinschutt, welcher wohl auch mehr oder weniger mit dem Detritus auß." Gesteine vermengt ist. Er erscheint oft als ein scheinbar einfaches Gestein von körnigem, erdigem bis dichtem Bruche von grünlichgrauer, schmutzig grüner: leberbrauner Farbe, ist matt und weich, oft schiefrig, gewöhnlich deutlich geschtet, nicht selten mit Kalk imprägnirt, und enthält zuweilen organische Ueberret oder doch wenigstens Abdrücke und Steinkerne derselben\*).

Diese Grünsteintuffe bilden in den ältesten Sedimentformationen mancher regenden, z. B. des Voigtlandes (Plauen, Planzschwitz), Böhmens, Oberfranker Devonshire's, Nordamerikas eine sehr wichtige Rolle, und werden von Macrolle De-la-Beche, Murchisop, Hitchcock u. A. für Bildungen gehalten, welche den peren vulcanischen Tuffen analog sind, indem sie annehmen, dass vor und währe der Grünstein-Eruptionen Sand- und Aschenregen Statt gefunden haben. der Material auf dem Meeresgrunde zu Boden sank, und dort vom Wasser bearbeitet in Schichten ausgebreitet wurde \*\*,

<sup>\*)</sup> Der Grünsteintuff von Planzschwitz in Sachsen ist ganz erfullt mit devonischen fit facten, während ein solches Tufflager hei Plauen eine Menge Astracen enthält.

<sup>\*\*)</sup> De-la-Bêche nannte daher diese Gesteine geradezu Grünsteinsche (trappes set -- betrachtete auch manche Grünsteinconglomerate als Haufwerke von Grünstein-19 Researches in Theoretical Geology, 1834, p. 385 und Report on the Geology of Cornu all de 1815

Die Grünsteintuffe gehen nicht selten in Grauwackenschiefer über; werden aber in anderen Fällen den aphanitischen Grünsteinschiefern so ähnlich, dass gewiss viele unter diesem Namen aufgeführte Gesteine für gar nichts Anderes, als für sehr reine und homogene schiefrige Grünsteintuffe zu erklären sind.

4) Schalstein (Blattersteinschiefer). Dieses im Herzogthume Nassau unter dem Namen Schalstein bekannte, aber auch in vielen anderen Gegenden nachgewiesene Gestein dürste wohl seiner Natur nach als eine dem Grünsteintusse sehr nahe verwandte Bildung zu betrachten sein. Wenigstens erscheint diese Ansicht etwas einfacher und natürlicher, als jene, welche dasselbe für metamorphischen Thonschiefer und Grauwackenschiefer erklärt. Stifft hat schon im Jahre 1825 gezeigt, dass sein Dasein jedenfalls von der Existenz des Diabases abhängig ist, und es scheint, dass es wesentlich theils Grünsteinschlamm, theils Thonschieferschlamm war, welcher zugleich mit kohlensaurem Kalk und etwas Chlorit als das Substrat der Schalsteine zu betrachten ist. Daher sind denn auch zuweilen organische Ueberreste im Schalstein gefunden worden, gerade so wie in den Sächsischen und Fränkischen Grünsteintussen.

Das Gestein hat einen ausserordentlich schwankenden Habitus, und ist daher schwer zu beschreiben. Sein spec. Gewicht beträgt nach Dollfuss und Neubauer 2.637 . . . 2,850. Es zeigt eine bald grüne oder graue, bald gelbe bis braunrothe, selten einfarbige, meist bunt gefleckte, bisweilen breccienähnliche, seinerdige, schiefrige oder flasrige Grundmasse, welche häufig parallele Flasern oder Lamellen v. Th. auch wirkliche Bruchstücke) von schwarzem oder grünem Thonschiefer auch wohl von Chloritschiefer umschliesst, besonders aber durch ihren Gehalt an kohlens aurem Kalk ausgezeichnet ist, welcher nicht nur die ganze Masse imprägnirt, sondern auch als weisser, grauer oder rother Kalkspath, theils in kleinen und sehr kleinen runden und abgeplatteten Körnern, theils in Lagen, Nestern, Trümern und Adern so häufig auftritt, dass das Gestein nicht selten ein körperliches Netz von feinen Kalkspathadern Jarstellt, dessen Maschen mit der Grundmasse erfüllt sind. Stifft unterscheidet hiernach normalen, mandelsteinartigen und breccienartigen Sandstein, während Sandberger eine grössere Anzahl von Varietäten zur Unterscheidung bringt, unter denen namentlich der, durch eingesprengte Labrador-Arystalle porphyrartige Schalstein hervorzuheben sein dürste, welcher wohl den Schalsteinporphyr v. Dechen's entspricht.

An merkung. Analysen von Schalsteinen gaben Dollfus und Neubauer im Journal für praktische Chemie, B. 65, 1855, S. 199 ff. Alle Schalsteine lassen sich nach ihnen durch Bssigsäure und Salzsäure in drei Antheile zerlegen; die essigsaure Solution enthält Kalkerde mit wenig Eisenoxydul, Magnesia und Manganoxydul, die salzsaure Solution ein chloritartiges Silicat; den Rückstand bildet ein albit- oder oligoklasähnliches Mineral. Die wahren Kalkschalsteine enthielten bis 64,5 Procent kohlensaure Kalkerde, 9,8 Procent Chlorit und 25,7 Procent unlöslichen Rückstand; bei den übrigen Varietäten schwankte der Gehalt an Kalkcarbonat zwischen 16 und 16, an Chlorit zwischen 6 und 45, an Rückstand zwischen 27 und 77 Procent. Auch Eglinger analysirte einen Schalstein von Villmar nach derselben Methode, und erhielt in der essigsauren Lösung 11,5, in der salzsauren Lösung 17,5 Procent, sowie über 70 Procent Rückstand. Jahrb. des Vereins der Naturk, in Nassau, 11.

p. 37 and p. 449. Man vergleiche auch Murchison, The Silurian System, p. 68 f. und Hitchcock in The American Journal of sc., 2. ser. IV, 4847, p. 499 ff.

<sup>\*)</sup> Murchison und Sandberger erkennen zwar die Analogie zwischen dem Schalsteine und dem Grunsteintuffe an. Trans. of the geol. soc. 2. ser. VI, 249. Sandberger hat mehrorts im Nassauer Schalstein organische Ueberreste nachgewiesen, und Beyrich erklärt, dass sie such anderwärts gar nicht selten vorkommen. Beiträge zur Kenntniss der Versteinerungen im Rhein. Uebergangsgeb. 4837, S. 42.

Heft, 1856, S. 205 f. — G. Bischof untersuchte mehre Schalsteine auf ihren Grhalt an Kalkcarbonat und Eisenoxyd (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1069 — schliesst aus den vorhandenen Untersuchungen, dass diese Gesteine theils aus Thonschiefer, theils aus Grünstein entstanden, glaubt auch Merkmale angeben zu können, um über die eine oder die andere Abkunft zu entscheiden (S. 10711 und derivirt den kohlensauren Kalk aus der Zersetzung des, in den Gemengtheiten des Grünsteins enthaltenen Kalksilicates (S. 1082).

Als accessorische Bestandtheile werden besonders Anthracit, **Eisenkies**, **Chlorikörner**, Rotheisenerz und zuweilen Feldspathkörner erwähnt. Gewisse, in der Gegend von Brilon vorkommende, durch viele rothe oder weisse Feldspathkörner ingezeichnete Varietäten sind es, welche v. Dechen Schalsteinporphyr penot

Der Schalstein ist immer mehr oder weniger deutlich geschichtet, lässt sich ner in Platten (oder Schalen) spalten, und zeigt Uebergänge in Thonschiefer, Grünstetuff, Kalkaphanit und in Kalkstein. Br enthält nur zuweilen Versteinerungen, und er scheint oft an der Oberfläche, in Folge der Auswitterung des Kalkspathes. por und blasig.

Aus dieser Beschreibung ergiebt sich, dass der Schalstein ein zwische kalkreichem Grünsteintuff, kalkreichem Thonschiefer und Kalkaphanit oscilliere des Gestein ist, welches mit dem Diabase selbst in einem sehr nahen Caustusammenhange stehen dürfte. Man kennt ihn besonders im Herzogthume Seau, fam Harze, in den Ruhrgegenden und in Devonshire ); neulich ist er auf von Reuss im Gebiete der böhmischen Silurformation nachgewiesen worder wie er denn schon lange bei Kloster-Zella in Sachsen im alten Schiefergebas bekannt ist.

#### §. 197. Klastische und andere deuterogene Gesteine der Porphyrfamilie

Der Melaphyr hat wohl auch bisweilen Conglomerate und Tuffe geliefert welche gewöhnlich mit seinen eigenen Ablagerungen vergesellschaftet und the als eruptive Reibungsconglomerate, theils als Alluvionsgebilde zu betracht sind. Weit häufiger finden sich jedoch dergleichen Bildungen aus der Fam des Felsitporphyrs, dessen auf verschiedene Weise gebildeter und angebaufe Detritus zu Gesteinen verbunden wurde, welche bald als Psephite, bald Psammite, bald als Pelite erscheinen, und, nach Maassgabe ihres verschieden Habitus, als Porphyrbreccien, Porphyrconglomerate und Porphyrtuffe oder Thonsteine aufgeführt worden sind. Uebrigens versteht er wie von selbst, dass auch andere Gesteinsfragmente zwischen den Porphyrframenten vorkommen können, und dass nur das Vorwalten der letzteren den men bestimmt. Eben so folgt es aus der ganzen Bildungsweise gewisser hiefer

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Nachweisungen über dieses Gestein gaben: Stifft, in v Leeahs Zeitschrift für Mineralogie, 1825, Bd. I, S. 447 und 286, und in seiner Geogn. Beschr Herz. Nassau, 1834, S. 468 ff.; Oppermann, in seiner Dissertation über Schalsten Kalktrapp, 1836; v. Dechen, in Nöggersth's Rheinland-Westphalen, Bd. II. 1822. S. 71 im Archiv für Min. Geogn. u. s. w. Bd. 19, S. 516 ff.; Hausmann, in seinem Werter Schie Bildung des Harzgebirges, 1842, S. 23 f. und Sandberger, in der Uebersicht der er Verhältnisse des Herz. Nassau, 4847, S. 33 f. Auch Gumprecht's Bemerkungen im Na Jahrb. für Min. 1842, S. 825 ff. sind zu berücksichtigen.

gehörigen Gesteine, dass sie zuweilen organische Ueberreste umschliessen tönnen; weshalb denn auch besonders Pflanzenreste, theils als Abdrücke, theils als verkieselte oder in Thonstein verwandelte Stämme, in den Psammiten und Peliten der Porphyrfamilie nicht so gar selten vorkommen. Wir glauben besonlers folgende Gesteine hervorheben zu müssen.

- 1) Perphyrbreccie. Scharskantige Bruchstücke von Porphyr sind entweder durch seineren Porphyrschutt, oder auch durch krystallinische Porphyrmasse zu einem mehr oder weniger sesten Gesteine verbunden. Die Fragmente stammen entweder von einer und derselben Porphyrvarietät, oder sie gehören verschieden en porphyrischen Gesteinen an, wonach diese Breccien selbst als monogene und polygene unterschieden werden können, welche letztere zuweilen ein sehr buntscheckiges Ansehen haben. Wenn das Cäment als krystallinischer Porphyrteig erscheint, so ist wohl der eruptive Charakter des Gesteins gar nicht zu bezweiseln; auch kommt es dann oft vor, dass das Cäment mit den Fragmenten von ganz gleichartiger Natur ist. Diese Breccien sind gewöhnlich ungeschichtet.
- 2) Perphyreenglemerat. Abgerundete Fragmente und förmliche Gerölle von Porphyr sind durch seineren Gesteinsschutt, bisweilen auch durch porphyrische Grundmasse, zu einem mehr oder weniger sesten Gesteine verbunden. Diese Conglomerate entwickeln sich häufig aus den Porphyrbreccien, indem sich die Fragmente dieser letzteren immer mehr abrunden, womit auch gewöhnlich eine Verkleinerung ihrer Dimensionen verbunden zu sein pflegt. Die Porphyrconglomerate sind zuweilen sehr deutlich geschichtet.
- 3) Perphyrpsammit. Diese Gesteine sind eigentlich nur seinere Abstusungen der Porphyrbreccien und Conglomerate, in welchen die einzelnen Fragmente etwa bis zur Grösse einer Erbse oder eines Hirsekorns herabgesunken sind; daher kommen sie auch gewöhnlich in Begleitung der genannten Gesteine vor, und gehen ganz allmälig in dieselben über. Sie erscheinen als sandsteinähnliche Gesteine von rother, violetter, blaulicher. berggrüner, gelber und weisser Farbe, sind oft buntsarbig gestreift oder gesteckt, und dadurch, sowie durch die lagenweise wechselnde Grösse des Korns mit Parallelstructur versehen, auch gewöhnlich sehr deutlich geschichtet. Durch Ausnahme von Quarzsand gehen sie bisweilen in gewöhnliche Quarzsandsteine, durch Verseinerung ihres Kornes in Porphyrtusse oder Thonsteine über \*). Sie sind zuweilen sossilhaltig, indem namentlich Pslanzenabdrücke hier und da vorkommen.
- 4) Perphyrtaff oder Felsittaff (Thonstein). Mit dem unpassenden Namen Thonstein sind früher die feinen, pelitartigen Varietäten der klastischen Gesteine der Porphyrfamilie bezeichnet worden, welche wohl richtiger als Porphyrtuffe, oder, weil sie meist nur aus dem Detritus der felsitischen Grundmasse der Porphyre besteben, als Felsittuffe aufzuführen sein dürften \*\*).

Diese Felsittusse kommen von sehr verschiedenen Farben vor; röthlichweiss und röthlichgrau bis sleischroth, blutroth und bräunlichroth; blaulichweiss,

<sup>\*)</sup> In dem devonischen (?) Steinkohlengebirge des Dep. der Loire kommt nach Grüner in grauer, grüner und rother porphyrähnlicher Standstein vor, welcher häufig ganz unverwirte hexagonale Glimmerkrystalle enthält, weshalb ihn Grüner für einen grès, sinon refondu, m moins fortement chauffé erktärt. Ann. des Mines, 3. série 7. 19, 1841, p. 98 und 122.

<sup>\*/</sup> Nachdem Gerhard schon im Jahre 1815 den wahren Begriff des Thonsteins festgetellt hatte, so ist auch der alte Irrthum gewichen, dass dieses Gestein nichts Anderes, als
terbarteter Thon sei. Dennoch ist den Geognosten von chemischer Seite noch im Jahre 1844
noe sehr strenge Rüge für diesen, damals längst vergessenen Irrthum dictirt worden Ann.
ter Chem. und Pharm. Bd. 51, S. 256.

perlgrau und blaulichgrau bis lavendelblau und violblau; gelblichweiss, gelblichgrau, bis strohgelb und isabellgelb; grünlichweiss und grünlichgrau bis bergatund seladongrün. Sie sind theils einfarbig, theils buntfarbig, mit gefleckter, geaderter und gestreifter Farbenzeichnung. Besonders häufig sieht man in den rottes oder blauen Varietäten scharf abgegränzte, grünlichweisse oder berggrüne Fleckwelche im Querbruche kreisförmig erscheinen; auch sind dergleichen Varietäten au allen Klüften mit einem weissen oder hellgrünen Saume versehen, welcher ebenfalls scharf gegen die übrige Masse absticht.

Im Bruche sind sie matt, bisweilen schimmernd; übrigens ist ihr Bruch under bis eben oder flachmuschlig im Grossen, groberdig und rauh, oder feinerdig im fast dicht im Kleinen\*). Ihre Härte ist gewöhnlich gering; doch kommen auch unter recht harte Varietäten vor.

Die Felsitusse sind theils ungeschichtet, theils sehr deutlich geschichtet; jo :: weilen erscheinen sie so dünnschichtig, dass sie in Platten gebrochen werden kernen, oder auch bei der Verwitterung in einen lockeren Schieser zersallen. Mad: seinere Varietäten umschliessen kleine, erbsen- bis haselnussgrosse kuglige Conctionen derselben Gesteinsmasse; andere gröbere Varietäten erhalten durch gröser Fragmente von Felsit, Porphyr und anderen Gesteinen eine breccienartige Beschrechneit. Quarzkörner, Glimmerschuppen oder Feldspathkörner sind nicht weiter vorhanden, und ertheilen ihnen ein porphyrähuliches Ansehen. Durch reichlichten Beimengung von Thon, seinem Quarzsand und Glimmerschuppen gehen die aschichteten Felsitusse in rothen oder bunten Schieserletten, in Saudstein oder aschieserthon über.

Die Felsittuffe erweisen sich nicht selten fossilhaltig; besonders Pflanzenzeiten kommen ziemlich häufig vor; Abdrücke von Blättern, Farnkräutern und Pflanzestängeln, welche zuweilen von einem grünen pinguitähnlichen Minerale überzesind; auch Stammtheile und Wurzelstöcke verschiedener Pflanzen, welche entweiselnurch grauen, braunen und schwarzen Hornstein petrificirt, oder als Steinkers von Thonstein ausgebildet sind.

Anmerkung. Zu den Felsittuffen oder Thonsteinen gehören auch die weber sogenannten Bandjaspise, und namentlich die bekannten Varietäten von Wolftitz be Frohburg in Sachsen. Sie sind nur bunt gestreifte, z. Th. sehr harte und die Felsittuffe, und schmelzen vor dem Löthrohre wie jeder Felsit oder dichte Felsispie

# §. 198. Klastische und andere deuterogene Gesteine der Trachytfamilie.

Auch die Gesteine der Trachytfamilie haben eine Menge von klastische Bildungen geliefert, welche, nach der verschiedenen Art und Grösse des zuschemengeführten Schuttes, als Trachyt-Breccien oder Conglomerate, als Trachytuffe, als Bimsstein-Conglomerate und Tuffe aufgeführt werden. Da nun Bestandtheile vieler trachytischen Gesteine im Laufe der Zeiten eine mehr weitweniger weit fortgeschrittene Zersetzung erlitten haben, so erscheinen die dem Schutte derselben bestehenden Gesteine gleichfalls häufig sehr zersetzt was namentlich für die feineren Tuffe bisweilen ein so homogenes Anseben:
Folge hat, dass man sie kaum noch als klastische Bildungen anerkennen most.

<sup>\*)</sup> Viele Thonsteine erscheinen unter dem Mikroskope fast wie krystallinische Gestertes ist diess wichtig, wenn man erwägt, dass auf manchen Ergänzungen, welche dech ser vomineralquellenbildungen betrachtet werden können, krystallisirter Feldspath kommt.

Uebrigens sind die meisten klastischen Gesteine der Trachytfamilie theils als ruptive Alluvionsgebilde, theils als dergleichen Frictionsgebilde, theils auch als lose vulcanische Dejectionsgebilde zu betrachten. Manche der gröberen Breccien ind Conglomerate bestehen aus Trachytfragmenten, welche von krystallinischer frachytmasse umschlossen werden, während einige pelitische Gesteine den Chaakter von schlammartigen Eruptionsgebilden an sich zu tragen scheinen.

Wir heben folgende Gesteine als die wichtigsten hervor.

- 1) Trachytbreccie und Trachytcenglemerat. Trachytfragmente oder Trachytgerölle von allen möglichen (bisweilen von wahrhaft colossalen) Dimensionen sind regellos über einander gestürzt, und werden theils von feinerem Trachytschutt, theils von krystallinischem oder schlackigem Trachyt umschlossen, welcher letztere dann nicht selten genau die selbe Beschaffenheit hat, wie die Fragmente. Der Cantal in Frankreich und die Gegend von Vissegrad in Ungarn\*) liefern ausgezeichnete Beispiele dieser letzteren Ausbildungsform, während die übrigen Varietäten in den meisten trachytischen Regionen eine sehr gewöhnliche Erscheinung bilden.
- 2) Trachyttuff. So nennt man die aus seinerem Trachyt- und Bimssteinschult bestehenden klastischen Gesteine, welche, nach Maassgabe der Grösse ihrer fragmentaren Elemente, bald einen sein breccienartigen, bald einen sandsteinartigen, bald einen erdigen oder kreideähnlichen Habitus besitzen, gewöhnlich aber ihre fragmente in einem so ausgelösten Zustande erscheinen lassen, dass solche oft nur wie mehr oder weniger scharf contourirte Flecke auf den Bruchslächen des Gesteins hervortreten. Die Krystalle und Krystallbruchstücke von Sanidin, Hornblende und Magneteisenerz psiegen besser erhalten zu sein, und lassen sich aus der weichen Gesteinsmasse leicht herausarbeiten \*\*).

Die Trachyttuffe haben meist weisse oder licht graue, gelbe, rothe und grünliche Farben, sind deutlich geschichtet, halten zuweilen organische Ueberreste, zumal von Pflanzen, und führen nicht selten Nester und Trümer von Opal. Die berühmten Ungarischen Opale von Czerwenitza bei Kaschau finden sich nach Beudant in den dasigen Trachytconglomeraten und Tuffen, und eben so ist das Vorkommen derselben am Cautal und Montdor, in den Euganeen und in anderen Trachytregionen vorzüglich auf diese Gesteine beschränkt.

- 3) **Phenelitheenglemerat.** Fragmente und Gerölle von Phonolith, zum Theil auch von anderen Gesteinen, dazu Krystalle und Krystallbruchstücke von Sanidin, Hornblende, Augit und Glimmer sind durch ein pelitisches, graues, gelbliches oder röthliches, oft mit kohlensaurem Kalke imprägnirtes Cäment verbunden, weshalb das Gestein nicht selten mit Säuren aufbraust. Werden die Fragmente feiner, so geht das Conglomerat in Tuff über. Diese Gesteine finden sich im Högau\*\*\*) und wie es scheint auch am südlichen Fusse des Erzgebirges.
- 4) Bimsteincouglemerat. Dasselbe besteht vorwaltend aus Stücken und Geröllen von Bimsstein, welche entweder unmittelbar mit einander verkittet, oder durch seineren Bimssteinschutt verbunden sind. Zu den Bimssteinstücken gesellen sich oft noch Fragmente von Obsidian, Perlit, Trachyt und Trachytporphyr. Einige Bimssteinconglomerate besitzen ein obsidianähnliches Cäment, andere bestehen aus lauter ganz dicht in einander gefügten und verslössten Bimssteinfragmenten, und lassen

<sup>\*)</sup> Beudant, Vogage min, et géol. en Hongrie, III, p. 416.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem frischen und unversehrten Zustande der in manchen Trachyttuffen enthaleuen Sanidinkrystalle folgert Bischof, dass solche unzweifelbaft an Ort und Stelle auf nassem Wege gebildet worden seien; nach seiner Ansicht hat innerhalb des Trachytschlammes eine legeneration der Sanidinkrystalle Statt gefunden; Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2194.

<sup>•••)</sup> Walchner, Handbuch der Geognosie, 2. Aufl. S. 81.

ihre conglomeraturtige Natur nur noch in der verschiedenen Richtung der Facern erkennen.

5) Bimssteintuff. Werden die Bimssteinstücke seiner, so entwickeln sich aus den Bimssteinconglomeraten die Bimssteintuffe, welche hauptsächlich aus sand- und staubartigen Theilen bestehen, zwischen denen jedoch hier und da noch deutlich erkermbare Brocken von Bimsstein, Trachyt u. a. Gesteinen enthalten sind.

Die Bimssteintusse sind weisse, gelbe und lichtgraue, erdige bis dichte, weiche oder fast zerreibliche Gesteine, welche in ihren seinsten Varietäten ein themsymergelartiges oder kreideähnliches Ansehen besitzen, und in einigen Gegender Ueberreste von marinen Conchylten, in anderen Gegenden Nieren von Jaspopal oder Stücke von Holzopal (also verkieselte Stammtheile) umschliessen, wie denn 1. B. die bekannten Holzopale Ungarns grösstentheils in Bimssteintussen vorkommen Auch hat Ehrenberg gezeigt, dass viele Bimssteintusse reich an Kieselpanzern von Diatomeen sind. — Von accessorischen Bestandtheilen sind Glimmerschuppen, Feispathkörner und kleine Magneteisenerzkrystalle ost erkennbar; selten sind Quarkrystalle, und rothe oder braune Granatkrystalle, dergleichen Zipser und Beudwin dem Ungarischen Tussen beobachteten \*). Noch ist zu erwähnen, dass in waschen Bimssteintussen sogenannte Pisolithen, d. h. kleine concentrisch-schale Kugeln vorkommen, wie sich dergleichen noch jetzt bei vulcanischen Aschensien. bilden, wenn es zugleich regnet.

Zu diesen Gesteinen gehören auch die bekaunten Tuffe der Umgegend von Nerpel (der Pausilipptuff), die sogenannte Tosca auf der Insel Teneriffa und viele and dere Bildungen ähnlicher Art.

6) Trass (Duckstein). So nennt man ein dem Bimssteintuffe sehr nabe ver wandtes Gestein, welches jedoch, nach den neueren Untersuchungen v. Oeynbissens, wahrscheinlich in schlammartigem Zustande aus Spalten zur Eruption gelangte weshalb er es als eine Schlammlava betrachtet \*\*).

Der Trass erscheint als eine weiche, schmutzig gelbe bis gelblichgraue und let braune, matte, erdige, dichte oder porose Masse, in welcher oft Bimssteinfragment bisweilen auch einzelne Bruchstücke von anderen Gesteinen, sowie ganz oder bat verkohlte Stämme, Zweige oder Blätter von dikotyledonen Bäumen vorkommen er Er findet sich bei Andernach, in mehren Nebenthälern des linken Rheinufers, weicher, wie z. B. das Brohlthal und das Nettethal, in förmlichen Strömen erfüllt. Arhliche Schlammlaven scheinen nach Hardie auf der Insel Java ziemlich häufig vor: kommen.

- 7) Binnsteingerell und Binnsteinsand. Vulcanische Dejectionsgebilde, also Amhäufungen von losen Binnstein-Auswürflingen, welche in der Umgebung manna Vulcane sehr verbreitet sind, und unter anderen auch in den Rheingegenden um kommen, wo sie sich von dem auf dem linken Rheinufer gelegenen Krater des Krater Ofen (am Laacher See) über das Rheinthal weg bis nach Dierdorf, Bopfar Lahnstein, Ems und weiter hinein in das Herzogthum Nassau verbreiten, und der lenweise eine solche Mächtigkeit erlangen, dass sie die Oberflächenform des Landenbestimmen, und alle Vertiefungen ausfüllen.
- 8) Alaunstein (Alaunfels). Der sogenannte Alaunstein, welcher bei la Tobim Kirchenstaate, bei Bereghsacz und Musaj in Ungarn, auf der Insel Milo, am Motio

<sup>\*)</sup> Beudant, *Voyage min. et géol. en Hongrie, III*, p. 488; die Granstkrystelle haben. Form des Ikositetraëders, und können wohl nur als eingeschwemmt gelten.

<sup>\*\*)</sup> Brianterungen zu der geognostisch-orographischen Charte der Umgegund det labeter Sees, 4847. Schon Steininger hatte dieselbe Ansicht ausgesprochen.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Bischof ist der Ansicht, dass diese Pflanzenreste gewiss nicht durch Hitze wal." auf nassem Wege verkoblt worden sind. Lebrb. der chem. Geol. II. S. 2242

der und in anderen trachytischen Regionen vorkommen, ist nach Beudant nur als eine sehr feine, dichte bis erdige (thonsteinähnliche) Varietät von Trachyttuff oder Bimssteintuff zu betrachten, welche mit Alunit gemengt ist.

Br erscheint weiss, auch gelblich, röthlich oder grau, feinkörnig bis dicht und hart, oder erdig und weich, oft poros, zellig, cavernos oder vielfach zerklüftet, und hält den Alunit entweder innig beigemengt, oder eingesprengt, oder auf Klüften und Cavitäten krystallinisch ausgeschieden. Biswellen ist er reich an kleinen Quarzkrystallen, und stellenweise umschliesst er Nester und Adern einer weissen steinmarkähnlichen Substanz, oder einer röthlichgrauen bis fast violetten sehr schwer schmelzbaren felsitähnlichen Masse, sowie Trümer von Rotheisenerz; häufig ist er stark mit Kieselerde imprägnirt, welche auch bisweilen in Hornstein- und Chalcedonadern sichtbar hervortritt. Derscenye entdeckte die wichtige Thatsache, dass der Ungarische Alaunstein mitunter verkieselte Dendrolithen enthält\*).

An merkung. Andere sogenannte Alaunsteine dürfen nur Trachyte oder Trachytporphyre sein, welche an Ort und Stelle durch vulcanische Dämpfe zersetzt und mit Schwefelsäure imprägnirt wurden, wodurch sie einen Gehalt von schwefelsaurer Thonerde erhielten. So z. B der Alaunstein von Aegina.

## §. 199. Klustische und andere deuterogene Gesteine der Basaltfamilie.

Die Basaltformation pflegt gleichfalls in denjenigen Gegenden, wie sie zu einer bedeutenderen Entwickelung gelangt ist, von mancherlei klastischen Gesteinen begleitet zu werden, welche aus gröberem oder feinerem Schutte von Bolerit, Anamesit, Basalt u. s. w. bestehen. Man hat solche allgemein Trappbreccien und Trapptuffe, oder auch da, wo sie vorwaltend von Basalt gebildet werden, Basaltconglomerate und Basalttuffe genannt.

Ihrer Entstehung nach sind die meisten dieser Gesteine theils Frictionsgebilde, theils Alluvionsgebilde, welche lelztere sich nicht selten aus den ersteren in ganz allmäligen Uebergängen entwickelt haben, und stets eine sehr deutliche Schichtung erkennen lassen, während die eigentlichen Reibungsconglomerate gewöhnlich in ungeschichteten Massen auftreten. Manche Tuffe der Basaltfamilie dürften vielleicht als schlammartige Eruptionsgebilde, und noch andere als Dejectionsgebilde, als blose Aggregate von losen Auswürflingen zu betrachten sein, welche im Laufe der Zeit zu mehr oder weniger festen Gesteinen verkittet wurden. Besonders interessant sind diejenigen Tuffe, welche eine grosse Menge von Krystallen und Krystallbruchstücken solcher Mineralien umschliessen, die in gewissen Gesteinen der Basaltfamilie als Gemengtheile auftreten; wohin namentlich Augit, Hornblende, Glimmer und Olivin gehören. Man pflegt sie wohl, nach einer im Albaner Gebirge bei Rom vorkommenden Varietät, welche dort den Namen Peperino führt, überhaupt Peperin zu nennen.

Dass übrigens die Conglomerate und Tuffe der Basaltfamilie sehr häufig auch viele andere Gesteinsfragmente umschliessen müssen, diess folgt aus ihrer ganzen Bildungsweise; es ist diess besonders bei den eruptiven Frictionsbreccien der Fall, welche grössere und kleinere Bruchstücke der von ihnen durchbroche-

<sup>\*)</sup> Beudant, a. s. O. p. 462.

nen Gesteine zuweilen in solcher Menge enthalten, dass sie sogar vorwalten i werden können.

Die hierher gehörigen Alluvionsgebilde und die unter dem Wasser abgesetzten Dejectionsgebilde führen gar nicht selten organische Ueberreste, welche mitunter sehr zahlreich vorkommen, und theils von Pflanzen, theils von Thieren abstammen.

Folgende sind einige der wichtigsten der hier zu unterscheidenden Gestein.

- 4) Basalteenglemerat. Eckige oder abgerundete Basaltsfücke von aller Art und Grösse sind durch ein Cäment zu einem mehr oder weniger festen Gesteine verbunden. Oft sind auch Fragmente oder Gerölle anderer Gesteine vorhanden; die Basaltsfücke aber erlangen zuweilen so bedeutende Dimensionen, dass sie als colosat Blöcke, ja fast als kleine Felsmassen erscheinen. Das Cäment ist wohl zuweik krystallinischer oder schlackiger Basalt; gewöhnlich aber besteht dasselbe aus kenerem Schutte basaltischer Gesteine, oder aus bunten Thonen, mitunter aus Katspath oder Aragonit, welche beide Mineralien auch nicht selten in der Form van Nestern, Trümern und Adern auftreten. Von organischen Ueberresten sind bestinders verkieselte, verkalkte, oder auch nur in Braunkohle umgewandelte Holzstuckt zu erwähnen.
- 2) Basalttuff. Wenn die Fragmente der Basaltconglomerate kleiner werden dass sie nur als nussgrosse Brocken und als noch kleine Körner erscheinen entstehen diejenigen breccienartigen und psammitischen Gesteine, welche man Basalttuffe genannt hat ). Bei ihrer Bildung ist gewöhnlich das Wasser mit im Spregewesen, in welchem Falle sie eine sehr ausgezeichnete Schichtung besitzen. Itt fragmentaren Blemente haben im Laufe der Zeit eine Zersetzung erlitten, erschen daher oft schmutzig grün, grau oder braun, statt schwarz, versliessen in ihren Chotouren mit dem sie verbindenden, noch feineren und noch mehr zersetzten Camer und ertheilen dadurch dem Gesteine ein eigenthümliches Ansehen, so dass er und durch die Uebergänge in gröbere, conglomeratartige Varietäten für das erken werden kann, was es eigentlich ist. Die aus ganz feinem Detritus gebildeten Inferhalten ein homogenes Ansehen, erscheinen als pelitische Gesteine, und erlanzbisweilen eine täuschende Aehnlichkeit mit der sogenannten Wacke (S. 641), daher sie auch nicht selten unter diesem Namen aufgeführt worden sind.

Die Basalttuffe umschliessen häufig Fragmente von anderen Gesteinen. Krist und Krystallbruchstücke von Augit, Hornblende, Olivin und Glimmer, auch Konte von Magneteisenerz und bisweilen Glaukonitkörner \*\*). Kalkspath, Aragonit. Schrit und Grünerde erscheinen nicht selten in Trümern, Lagern und Nestern. Ordnische Ueberreste kommen in manchen Gegenden ziemlich häufig vor; nament marine oder limnische Conchylien, auch Pflanzenabdrücke, oder verkieselte mit verkohlte Hölzer, Diatomeenpanzer und andere Körper aus dem Thier- oder Petrzenreiche.

3) Peperin. Das zuerst bekannt gewordene Gestein dieses Namens ist der fr perino aus dem Albaner Gebirge, dessen Verhältnisse durch Leopold v. Buch. Jahre 1805 vortrefflich geschildert worden sind \*\*\*). Dieses Gestein besitzt ert asch-bis gelblichgraue, feinerdige, weiche, wackenähnliche Grundmasse, ut \*\*\*

<sup>\*)</sup> Dahin gehören auch die von Al. Brongniart unter dem Namen Brecciole 28'-c führten Gesteine aus dem Vicentinischen. Mém. sur les terrains de sédiment superveurs de l'ocentin. Paris 1823.

<sup>\*\*)</sup> Brongniart, a. a. O. p. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Geognostische Beobb. auf Reisen u. s. w. 11, S. 70 ff

cher zahlreiche und oft grosse schwarze Glimmerblätter, auch wohl Krystalle von Augit und Leucit, sowie feine Körner von Magneteisenerz enthalten sind. Ausserdem kommen noch, als sehr charkteristische Einschlüsse, viele eckige Fragmente von weissem Kalkstein, und stellenweise runde oder eckige Stücke (oft colossale Blöcke) von Basalt oder Leucitophyr vor, welche letztere am Lago di Nemi dermaassen angehäust sind, dass sie daselbst das Gestein fast allein bilden. Auch ist der schwarze Glimmer häufig in kugeligen Concretionen ausgeschieden. Leopold v. Buch findet es wahrscheinlich, dass dieses merkwürdige Gestein als das Product wiederholter Ausbrüche von Asche und Glimmerkrystallen, von Kalksteinfragmenten und Basaltblöcken zu betrachten sei, welche auf ansehnliche Fernen verbreitet in das Meer fielen, und allmälig zu einem festen Gestein consolidirt wurden. Die genauen Untersuchungen von Ponzi haben jedoch gelehrt, dass der Peperin von Albano am Abhange des Monte Cavo im schlammartigen Zustande zur Eruption, und von dort aus in mehr oder weniger mächtigen Schichten zur Ausbreitung gelangt ist; diese Eruptionen müssen sich eine geraume Zeit hindurch wiederholt haben, da die sehr mächtige Ablagerung aus einer grossen Anzahl von Schichten besteht, welche nicht selten durch Zwischenlagen vulcanischer Asche getrennt werden.

Aehnliche Gesteine, welche in einer braunen, grauen oder rothen, wackenähnlichen Grundmasse zahlreiche und oft grosse Krystalle und Krystallbruchstücke von basaltischer Hornblende, Augit, Olivin, Glimmer oder Rubellan, zugleich mit Basaltfragmenten umschliessen, kommen in vielen basaltischen Regionen vor, und dürsten daber gleichfalls als Peperin zu bezeichnen sein, indem man diesen Namen auf alle dergleichen tuffartige Gesteine ausdehnt, welche durch die Menge von krystallinischen Einschlüssen ein sehr frisches, unzerstörtes und glänzendes, an wirkliche krystallinische Gesteine erinnerndes Ansehen erhalten, und wahrscheinlich auf ähnliche Weise entstanden sind, wie der Peperin des Albaner Gebirges.

4) Palagenittuf. Dieses zuerst von Sartorius v. Waltershausen als eine eigenthümliche Bildung fixirte, und nach Palagonia, einem Orte seines Vorkommens in Sicilien, benannte Gestein ist wohl nur als ein Basalttuff zu betrachten, welcher im Laufe der Zeit, unter dem Drucke und durch die chemische Einwirkung des Meerwassers oder des Wassers von Landseen, einem eigenthümlichen Zersetzungsprocesse unterlag, als dessen Product der Palagonit, dieser wesentliche Bestandtheil desselben, gebildet wurde.

Der Palagonit ist nämlich ein amorphes, in seinem Ansehen an Harz, Gummi oder auch an Pechstein erinnerndes Mineral, von weingelber bis schwärzlichbrauner Farbe, von Glasglanz oder Fettglanz, von muschligem und splittrigem Bruche, von der Härte 4-5, und dem Gewichte 2,4-2,6. Es enthält 16 bis 17 Procent Wasser, und ist überhaupt ein wasserhaltiges Silicat von Eisenoxyd, Thonerde, Kalkerde, Magnesia und wenig Natron und Kali, dessen Zusammensetzung nach Bunsen durch die Formel fi?5i3+3 RSi+9 fl dargestellt wird\*).

Dieser Palagonit tritt nur selten in grösseren Massen ganz rein auf, wie z. B. bei Seljadalr auf Islaud; gewöhnlich erscheint er in der Form von eckigen Körnern und Brocken als der vorwaltende Bestandtheil brauner Tuffschichten, welche ausserdem noch Fragmente von Basalt, Anamesit und Mandelstein umschließen, und meist eine körnige Structur und einen psammitischen Habitus besitzen. Auf diese Weise erscheint der Palagonittuff ausserordentlich verbreitet auf der Insel Island, und im Val di Noto in Steilien. Seine petrographische Beschaffenheit, seine Schichtung und sein mehrorts nachgewießener Reichthum an Conchylien, Diatomeenpanzern u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Da der Gehalt an Risenoxyd 13 bis 14 Procent beträgt, so gehört des Mineral in die Abtheilung der wasserhaltigen Amphoterolithe, und ist in die Nähe des Chalilithes zu stellen. Vergl. meine Elemente der Mineralogie, 4. Aufl. S. 369.

organischen Ueberresten sprechen sehr für die von Waltershausen über die Entstehung dieses Gesteins aufgestellte Ansicht, welcher wir hier wesentlich gefolgt eind Uebrigens unterliegt es wohl keinem Zweisel, dass die von Darwin auf Chatam-Island, einer der Gallapagos-Inseln, beobachteten eigenthümlichen vulcanischen Tuffe alle Eigenschaften des Palagonittuffs besitzen; wie denn auch Sartorius v Waltershausen in den Basalttuffen von Wilhelmshöhe bei Cassel eingesprengten Palagonit erkannt, und Sandberger am Beselicher Kopse bei Limburg im Herzogthus Nassau, Girard hei Montserier unweit Montpellier den Palagonittuff nachgewieset hat. Darwin ist gleichfalls der Ansicht, dass die Palagonittuffe von Chatam-Island welche viele Krystallbruchstücke von Augit und Olivin, auch kleine Schlackerbrocken enthalten, durch die chemische Umwandlung eines seinen Tuffes entstanden sind, welche noch während seiner Submersion Statt sand\*).

#### §. 200. Klastische Gesteine der Lavafamilie.

Nach dem, was oben in §. 189 über die Gesteine der Lavafamilie bemerkt worden ist, lässt sich erwarten, dass wir auch in dieser ächt vulcanischen Gesteinsfamilie vielen klastischen Bildungen begegnen werden. Denn alle die Ursachen, welche in den Gebieten der Trachyt- und Basaltfamilie auf die Ausbidung von Breccien und Conglomeraten, von Psammiten und Peliten hingewirkt haben, sind auch in der Umgegend der Vulcane, während und nach den vukanischen Eruptionen ganz vorzüglich thätig gewesen. Daher finden wir denn und den vulcanischen Gegenden Schlackenbreccien, Schlackenconglomerate, lose und consolidirte Schichten von Lapilli, Sand und Asche, und vulcanische Tuffe weder verschiedensten Beschaffenheit nach Material, Farbe, Grüsse des Korns und Consistenz, und in den verschiedensten Zuständen vom ganz frischen Zustande bis zum Zustande der höchsten Zersetzung, welche letztere da, wo sie von vulcanischen Dämpfen unterstützt wurde, nicht selten eine völlige Auflösung un: Verwesung des Gesteins herbeigeführt hat.

Da diese Gesteine theils eruptive Frictionsgebilde, theils terrestrische odsubaquatische Dejectionsgebilde, theils auch Alluvionsgebilde sind, so erscheines sie bald ohne alle Schichtung, bald aber und grösstentheils mit einer so vollkommenen und regelmässigen Schichtung, wie sie nur bei rein sedimentären Gebäden vorkommen kann. Auch bedarf es kaum einer Erwähnung, dass namentart die submarinen Dejectionsschichten und die Alluvionsgebilde vulcanischer Gesteine organische Ueberreste umschließen können, welche auch bisweiten ziemlich häufig in ihnen angetroffen werden.

Der aussere Habitus der klastischen vulcanischen Gesteine ist übrigens » verschieden nach den Umständen, unter welchen, und nach dem Materiale, aus welchem sie gebildet worden sind, dass es keinen sonderliche:

<sup>\*)</sup> Vergl. Sartorius v. Waltershausen, Ueber die submarinen vulc. Ausbrade des Val di Noto, 1846, S. 24 f. Physisch-geographische Skizze von Island, 1847, S. 76 f. Deber die vulc. Gesteine in Sicilien und Island, 1853, S. 179 ff. u. 215 f. Bussen, Ann. 47 Chemie und Pharmacie, Bd. 64, 1847, S. 265 f. Darwin, Geol. obs. on the volc. uslands, 1914. p. 98 f. Sandberger, Uebersicht der geol. Verhältnisse des Herz. Nassau, 1847, S. 14 und Girard im Neuen Jahrb. für Min. 1853, S. 568.

Nutzen gewähren würde, viele Varietäten unter besonderen Namen hervorzunehen. Einige der in den beiden vorhergehenden Paragraphen aufgeführten besteine lassen sich schon mit vollem Rechte als klastische Gesteine der Lavamilie betrachten; im Allgemeinen aber muss es wohl jedem Beobachter überassen bleiben, die ihm vorkommenden Bildungen dieser Art nach Maassgabe herr besonderen Eigenschaften durch zweckmässige Beschreibungen zu charakerisiren, und mit angemessenen Namen zu bezeichnen.

Einige der gewöhnlichsten Formen, unter denen sich diese Gesteine darzustellen pflegen, sind die folgenden.

- Schlacken Ablagerungen von grösseren Schlackenstücken, welche theils lose über einander liegen, theils zusammengeschweisst oder auch durch spätere Infiltrate zusammengekittet sind.
- Lapilli; Schichten von kleineren Schlackenstücken, sogenannten Lapilli, welche theils lose auf einander geschüttet, theils durch feineren vulcanischen Schutt locker verbunden sind.
- Puzzolan; Ablagerungen von bald grobem, bald feinerem vulcanischen Sande, welcher meist ein vortreffliches Material für hydraulische Mörtel liefert.
- 4) A sche; Schichten von vulcanischer Asche und von sehr feinem vulcanischen Sande, theils lose, theils durch beginnende Zersetzung und Infiltration mehr oder weniger consolidirt.
- 5) Vulcanische Tuffe. Theils psammtische, theils pelitische, lockere oder steinartige, und im letzteren Falle oft sehr homogen erscheinende Schichten, deren Material wesentlich aus sehr feinem vulcanischen Schutte besteht. Tarpejischer Felsen und Monte Verde in Rom.

Sind die klastischen Elemente einer vulcanischen Gesteinsart sehr vorwaltend, so wird das aus ihnen gebildete Gestein nach dieser benannt, wie man z. B. von Bimssteinconglomeraten und Bimssteintuffen spricht, sobald die Fragmente oder der feinere Schutt hauptsächlich aus Bimsstein bestehen.

Anmerkung. Sartorius v. Waltershausen hebt es mit Recht als eine sehr merkwürdige Brscheinung hervor, dass in vielen vulcanischen Tuffen und Aschen vollständige und ganz regelmässig ausgebildete Krystalle von Feldspath, Augit, Glimmer, Leucit, Olivin u. a. Mineralien vorkommen, während dergleichen Krystalle oftmals in den benachbarten Laven vermisst werden. Ueber die vulc. Gest. in Sic. und Island. S. 162 ff.

## §. 201. Klastische Gesteine der Kalksteinfamilie.

Die Kalksteine und Dolomite sind gar nicht selten als Breccien ausgebildet, und haben noch öfter die Gerölle zur Bildung von Conglomeraten geliefert, wie denn auch in den Kalkstein-Regionen lose Kalksteingerölle sehr verbreitet zu sein pflegen. Ausser den Kalksteinfragmenten kommen auch noch bisweilen eckige Stücke und Gerölle von anderen Gesteinen vor; doch pflegen die Kalksteine vorzuwalten.

Das Cäment dieser klastischen Gesteine besteht theils in feinerem Schutte von Kalkstein, theils in krystallinischem, dichtem oder feinkörnigem Kalkstein oder Dolomit, theils im Kalkspath; doch ist auch im ersteren Falle immer etwas krystallinisch gebildeter kohlensaurer Kalk als das eigentliche Verkittungsmittel der Fragmente vorhanden. In einigen Fällen scheint das Cäment eine sandsteinartige, tuffartige oder wackenähnliche Gesteinsmasse zu sein.

4) Kalksteinbreecie und Kalksteincenglemerat. Eckige Bruchstücke oder auch Gerölle von Kalkstein, z. Th. vermengt mit Fragmenten anderer Gesteine, sind durch feineren Kalksteinschutt und kalkigen Kitt, oder ein oft sehr vorwaltendes Cäment von Kalkstein oder Dolomit verbunden. Besonders interessant sind diejenigen Breccien, bei welchen die ganz scharfkantigen Kalksteinfragmente gleichsam in einem Taige von Dolomit stecken. Dahin gehören z. B. die aus tertiärem Süsswasserkalkstein bestehenden Breccien vom Tholonet und von St. Victoire bei Aix in der Provence\*), die am nördlichen Abfalle der Sierra-Nevada so verbreiteten Kalksteinbreccien \*\*), die aus Kohlenkalkstein bestehende Rreccie von den Mendiphills, und die Kalksteinconglomerate der Gegend von Bristol, welche beide der Permischen Formation angehören.

In anderen Gesteinen der Art ist das Cäment dichter Kalkstein; so z. B. in den Kalksteinbreccien zwischen Köstenberg und Unter-Leupoldsberg in Oberfranken, in vielen Kalksteinbreccien der Pyrenäen, in denen von Kielce und Checin im Sandomirer Gebirge in Polen. Als eine sehr neue, aber äusserst merkwürdige Bildung dieser Art ist die Kalksteinbreccie mit eisenschüssigem gelblichrothem Cämente ze erwähnen, welche als eine ganz oberflächliche Ablagerung, gleichsam wie eine umbüllende Kruste des Kalkstein-Felsgrundes, in so vielen Küstengegenden des Mittelländischen Meeres vorkommt, und häufig ganz erfüllt mit den Knochen verschiedener Thiere ist.

Viele neuere Kalksteinconglomerate sind noch fortwährend in der Bildung begriffen, indem zwischen denen in den Flussbetten zusammengeschwemmten Kalksteingeröllen aus dem Wasser allmälig kohlensaurer Kalk oder Dolomit als verkittendes Bindemittel zum Absatze gelangt \*\*\*). Die in einer der jüngsten geologischen Perioden auf solche Weise entstandenen Conglomerate kommen in den Thälern der Kalkalpen sehr häufig vor.

Als ein Beispiel von solchen Kalksteinbreccien, deren Cäment eine wackenähnliche Beschaffenheit hat, mag der sogenannte Brecciato oder Mischio di Serravezza von Carrare aufgeführt werden, dessen Kalksteinfragmente in einem blaulichbraunen Cäment stecken, von welchem Savi, zufolge einer Analyse von Passerini, glaubt, dass es eine Wacke sei, wie solches auch schon früher von Al. Brongniart angenommen wurde. Die Kalksteinstücke werden nach Savi allemal durch einen Ueberzug von Talk und Chlorit von dem Cämente abgesondert, und es wäre wohl meglich, dass letzteres als ein tuffartiges Frictionsgebilde von ursprünglich schlammartiger Natur zu betrachten ist †).

2) **Belemitbreccie** und **Belemitcenglemerat.** Ihre Fragmente und Gerölle bestehen vorwaltend aus Dolomit; übrigens lassen sie wohl im Allgemeinen dieselben Verschiedenheiten der Bildung erkennen, wie die Breccien und Conglomerate der Kalksteine. Zu ihnen gehören z. B. die breccienartigen Varietäten der sogenannten Rauchwacke, für welche neulich Cotta die Ansicht geltend gemacht hat, dass ihre Bruchstücke durch Austrocknung und Zerberstung eines schlammartigen Sedimentes

<sup>\*)</sup> Rozet, Journal de Géologie, 1880, p. 170.

<sup>\*\*)</sup> Schimper, l'Institut, t. 47, 1849, p. 190.

Gerölle durch das zwischen ihnen krystallisirende Cament von einander ent fernt werden können, weshalb sie auch mit ihren ursprünglichen Berührungspuncten durch mehr oder weiniger Cäment abgesondert erscheinen. Es findet hierbei etwas Aehnliches Statt, wie bei der Bildung des Grundeises, welches zwischen die Gerölle des Flussbettes eindringt, sie von einander abhebt, und Conglomerate mit Eiscäment liefert. Die Paragenesis der Mineralien, 1848, S. 46.

<sup>†)</sup> Savi, in Ann. des sc. nat. t. 24, 4830, p. 68; auch Omalius d'Halloy, im Bull. de la soc. géol. [2], t. V, p. 77.

gebildet, und dann durch neuen Schlamm von nur wenig abweichender Natur verbunden worden sind\*).

Anmerkung. Eine merkwürdige Dolomithreccie, gebildet aus sehr scharfkantigen Fragmenten eines dichten, dunkelgrauen, dolomitischen Kalksteins, und einem Cämente von weissem, krystallinisch-körnigem, oft drusigem Dolomite beschrieb v. Morlot aus der Gegend von Raibl in Kärnthen. Jahrb. der K. K. geol. Reichsaustalt, I, 1850, S. 258. Melling hat die Structur dieser Breccie als Mosaikstructur bezeichnet, weil die einzelnen Fragmente oft noch als zusammengehörige Brocken zu erkennen sind. Schimper will dergleichen Gesteine lieber Disglomerate, als Conglomerate nennen.

- 3) Stinksteinbreccie. Diese merkwürdigen Breccien finden sich besonders in der sogenannten Zechsteinbildung. Sie bestehen aus scharfkantigen Stinksteinfragmenten, welche theils in Dolomit-Asche, theils in dichten Dolomit eingeknätet sind, und es in ihrer ganzen Erscheinungsweise beurkunden, dass sie durch mechanische Gewalten an Ort und Stelle gebildet worden sein müssen. Man kennt sie hesonders aus der Gegend von Wimmelburg und Sangerhausen in Thüringen, sowie in England an der Küste von Durham, von wo sie durch Sedgwick ausführlich beschrieben und nach ihrer wahren Entstehung erläutert worden sind \*\*).
- 4) **Delemitgrand.** Boué hat auf die merkwürdige Erscheinung aufmerksam gemacht, dass manche Dolomit-Ablagerungen durch tausendfältige, sie nach allen Richtungen durchkreuzende Klüfte dermaassen zerstückelt sind, dass sie als ein an Ort und Stelle gebildetes Haufwerk von scharfkantigen grösseren oder kleineren Fragmenten, von eckigem Grand und Sand erscheinen. Dergleichen durch und durch zerbrochene Dolomitmassen kommen z. B. in der Gegend von Baden. Medling und Vöslau in Oesterreich vor; der gröbere Grand wird zum Bestreuen der Wege, der feinere Sand aber als Scheuersand benutzt\*\*\*).
- 5) Kalksteingeröll. In allen Gegenden, welche vorwaltend aus Kalkstein bestehen, kommen Ablagerungen von losen Kalksteingeröllen in grosser Verbreitung und Mächtigkeit vor; auch pflegen daselbst alle Flussbetten eben so von dergleichen Geröllen erfüllt zu sein, wie anderwärts von Quarzgeröllen oder von polygenen Geröllen.

Anmerkung. Dass es besonders die Kalksteingerölle gewisser Conglomerate sind, welche die räthselhafte Erscheinung der gegenseitigen Eindrücke wahrnehmen lassen, diess ist bereits oben, S. 413, bemerkt worden.

# §. 202. Polygene Conglomerate, Gerölle und Psammite.

Es giebt sehr viele klastische Gesteine, insbesondere aber viele Conglomerate von theils fester, theils lockerer Beschaffenheit, welche sich deswegen nicht
füglich in einer der bisher betrachteten Gruppen unterbringen lassen, weil ihre
Bruchstücke oder Gerölle von so verschiedenen Gesteinen abstammen, dass
sie entweder auf zwei oder mehre Gesteinsfamilien zugleich, oder auch

<sup>\*)</sup> Neues Jahrbuch für Min. u. s. w. 4848, S. 484.

<sup>\*\*)</sup> Freiesleben, welcher eine sehr gute Beschreibung der Thüringischen Stinksteinbreccien gegeben hat, bezweifelte ihre breccienartige Natur, und erklärte sie für primitive Brockengesteine. Geognost. Arbeiten, II, S. 25 f. Dagegen hat es Sedgwick für
die äbnlichen Gesteine von Durham bis zur Evidenz bewiesen, dass sie wirklich das sind,
wofür sie sich auf den ersten Blick zu erkennen geben. Trans. of the geol. soc., 2. ser., III.
p. 90 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol., t. 18, p. 83.

stellenweisse hald auf diese hald auf jene Familie bezogen werden müssten, prachdem in ihnen die Fragmente dieser oder jener Gesteinsart vorwalten. Solche Conglomerate sind es, welche man im Allgemeinen als polygene Conglomerate bezeichnet (S. 398).

Die Zusammenschwemmung ihres Materials musste nothwendig in einem Bassin oder Thalsysteme Statt gefunden haben, wo die Gebirgsoberfläche von mancherlei verschiedenartigen Gesteinen gebildet wurde. Je nachdem nun diese Gesteine selbst mehr oder weniger fest und hart, oder auch vermöge ihrer Structur mehr oder weniger leicht zermalmbar waren, und je nachdem ihre Fragmente mehr oder weniger weit fortgeschwemmt wurden, demgemäss werden diese Fragmente einen höheren oder geringeren Grad der Zerkleinerung, der Abschleifung und Abrundung erlitten haben.

Zwischen den grösseren Bruchstücken und Geröllen ist oft feiner Schuu von psammitischer oder pelitischer Natur abgesetzt worden, welcher alle Zwschenräume derselben wie ein Mörtel erfüllt, und im Laufe der Zeit, theils durch ursprünglich in ihm vorhandene, theils durch allmälig infiltrirte Substanzen (z. B. durch kohlensauren Kalk, Kieselerde, Eisenoxydhydrat u. s. w.) einer hohen Grad von Pestigkeit erlangen konnte. In solchen Fällen erscheint deganze Gestein gegenwärtig als ein mehr oder weniger festes Conglomerat Fanden dagegen keine derartige Infiltrationen Statt, oder war der feinere Gesteinsschutt nicht an und für sich zur Verfestung geeignet, so erscheint das Gestein bis auf den heutigen Tag als ein lock eres und schüttiges Conglomerat oder als eine blose Geröllablagerung.

Die Conglomerate vieler Formationen zeigen einen polygenen Charaktet und obgleich wir denselben überhaupt fast in allen Formationen erwarten konnen, so liegt es doch in der Natur der Sache, dass einerseits die Conglomerate der neueren Formationen einer grösseren Manchfaltigkeit der Zusammensetzung fähig sein werden, als die älteren und ältesten Conglomerate, und danderseits die Grösse des Alluvionsgebietes von Einfluss sein muss, weisich im Allgemeinen voraussetzen lässt, dass in einem grösseren Flussgebetteine grössere Manchfaltigkeit von Gesteinen zu finden sein wird, als in einer kleineren Flussgebiete. Indessen kommen auch viele Ausnahmen vor, da gennicht selten auf kleinen Räumen sehr verschiedenartige Bildungen zusammengedrängt sind, während dagegen grosse Räume oft eine sehr einförmige petregraphische Zusammensetzung zeigen.

Die meisten Conglomerate des Rothliegenden, die Nagelfluh der Molassefermation, und viele Conglomerate der Steinkohlenformation liefern ausgezeichnete Beispiele solcher polygenen Conglomerate. Die neuesten Ablagerungen der meisten Stromthäfer erscheinen als lose Geröllschichten, in welchen Gerölle und Bruchstücke sehr verschiedener Gesteine durch einander liegen, da sie aus det Bereiche des ganzen Flusssystems herabgeschwemmt worden sind. Eben so zeigen die über weite Strecken der Tiefländer abgelagerten Geröllmassen bisweite

ane polygene Zusammensetzung, obgleich sie auch öfters sehr vorwaltend von Duarzgeröllen gebildet werden.

Werden die polygenen Conglomerate feinkörniger, so nehmen sie statt des psephitischen mehr einen psammitischen Habitus' an, und dann entstehen polygene Psammite, welche gewöhnlich mit den Conglomeraten vergesellschaftet sind, indem sie theils schichtenweise mit ihnen abwechseln, theils auch innerhalb derselben Schichten durch allmälige Verfeinerung des Kornes aus ihnen bervorgehen.

Zu diesen polygenen klastischen Gesteinsmassen sind auch viele jener losen Ablagerungen von Felsblöcken und anderem Gesteinsschutt zu rechnen, welche die grösseren Gletscher vor sich herschieben, und als Moränen in den Thälern rückständig lassen; obwohl es auch Moränen giebt, welche fast nur aus einer Gesteinsart bestehen. Auch gehören dahin die ähnlichen Ablagerungen von exotischen Felsblöcken und Geröllen, welche im nördlichen Theile des germanischsarunatischen Tieflandes und in Nordamerika vorkommen, und wahrscheinlich durch schwimmende Eismassen zugeführt und abgesetzt worden sind.

Die Zusammensetzung der polygenen klastischen Gesteine ist übrigens so schwankend und unbestimmt, sie ist so abhängig von localen Bedingungen, sie wechselt dermassen von einer Gegend zur andern, dass sich über sie im Allgemeinen nicht viel sagen lässt. Noch weniger lassen sich bestimmte Varietäten oder besondere Arten hervorheben, weil fast jeder concrete Fall eine besondere Varietät repräsentirt. Daher bleibt es die Aufgabe eines jeden Beobachters, die ihm vorkommenden derartigen Gesteine zu beschreiben, und mit zweckmässigen Benennungen zu belegen, welche entweder von ihrer Zusammensetzung, oder von ihrem Formationscharakter entlehnt werden.

# §. 202a. Verschiedene limmatische Gesteine.

Wie es die zusammengeschwemmten Schuttmassen sehr verschiedener Gesteine waren, welche das Material der polygenen Conglomerate und Psammite geliefert haben, so sind es auch die Zersetzungsrückstände sehr verschiedener Gesteine, welche das Material der mancherlei limmatischen Gesteine bilden. Alle diese Gesteine haben einen entschieden pelitischen Habitus; ja, die reineren Thone sind dermaassen als die eigentlichen Repräsentanten derselben charakterisirt, dass man die ganze Gruppe füglich unter dem Namen der Argilloide aufführen könnte.

Im Allgemeinen waren es feldspathreiche Gesteine, aus deren Verwesung der feine Schlich hervorgegangen ist, welcher den wesentlichen Bestandtheil der limmatischen Gesteine ausmacht. Da es nun sehr viele feldspathreiche Gesteine giebt, und da ihr Feldspath bald dieser, bald jener Species angehört, so werden auch ihre Zersetzungsrückstände eine mehr oder weniger schwankende chemische Zusammensetzung zeigen. Es ist diess um so mehr zu erwarten, weil auch oft Hornblende, Augit und andere Bestandtheile jener feldpathreichen Gesteine der Verwesung unterlagen, und ihre Rückstände mit in das

allgemeine Zersetzungsmaterial lieferten. Doch pflegt dasselbe immer und bauptsächlich aus einem wasserhaltigen Thonerdesilicate zu bestehen.

Eine ziemlich allgemeine Eigenschaft der limmatischen Gesteine ist es, dass sie im feuchten Zustande plastisch sind, und im Wasser schlammartig werden Es gehören zu ihnen besonders die Kaoline, Thone, Lehme, Walkerden u. s. w Auch manche sehr feine und reine Schieferthone und Schieferletten, manche Basalttuffe und Trachyttuffe schliessen sich an diese Gesteine an.

- t) Walkerde. Grünlichgrau bis ölgrün, olivengrün und grünlichweiss. oft geseckt, gewolkt und gestreift; matt, im Striche glänzend; Bruch uneben oder fladmuschlig im Grossen, feinkörnig, erdig oder splittrig im Kleinen; undurchsicht: oder in Kanten schwach durchscheinend; sehr weich, äusserst leicht zersprengbemild und sehr fettig anzufühlen. Im Wasser zerfällt sie unter Ausstossung von Lubbläschen zu einer breiartigen aber nicht plastischen Masse. Rosswein in Sachset Cilly in Steyermark, Hampshire und Bedfordshire in England. Von der Sächsischen Varietät ist es gewiss, dass solche nur ein Zersetzungsproduct des dortigen Gabbreschiefers ist.
- 2) Kaelin (Porcellanthon). Röthlichweiss, gelblichweiss, grünlichweiss, sehre schneeweiss; matt; zerreiblich, aus sehr seinen staubartigen Theilen bestehendaher meist absärbend; fühlt sich mager an, und klebt nur schwach an der Zunge. Der Kaolin ist ein Zersetzungsproduct seldspathreicher Gesteine, besonders geweser Granite und Porphyre, deren Feldspath durch den Verlust der Alkalien und einertheiles der Kieselerde und durch Ausnahme von Wasser in ein wasserhaltiges. Theirerdesilicat umgewandelt worden ist, welches in seiner reinsten Darstellung nach der Formel Äl Si2 + 2 H zusammengesetzt zu sein scheint. Er sindet sich daber besonders an der Aussenseite gewisser Granit- und Porphyr-Ablagerungen, derei Zersetzung aber ost aus bedeutende Tiese sortieten ist, so dass der, durch dübrigen Gemengtheile des Gesteins mehr oder weniger verunreinigte Kaolin biswellen sehr mächtige Ablagerungen bildet. Aue bei Schneeberg in Sachsen, Carletst in Böhmen, Limoges in Frankreich, St. Stephens und St. Austell in Cornwall. bir überall aus Granit entstanden; Seilitz bei Meissen, Sornzig bei Mügeln, Rasephebei Altenburg und Trotha bei Halle, als das Verwesungsproduct von Porphyren
- 3) Then (Töpferthon; Argile plastique). Die reinen Thone sind gewiss, ehr so wie der Kaolin, als Zersetzungsproducte feldspathreicher Gesteine zu betrachten ohwohl sie durch verunreinigende Beimengungen von seinem Quarzsand, Glimmeschuppen u. a. klastischen Elementen eine solche Beschassenheit erhalten könnet dass sie bisweilen wie ein sehr seines Zerreibungsproduct erscheinen. Sie komme von allen möglichen weissen und grauen, zuweilen auch von bunten Farben ur sind im trocknen Zustande consistent, jedoch mild und zerreiblich, im seuchten Zestande geschmeidig und plastisch; ihr Bruch ist uneben im Grossen, seinerdig und kleinen; sie sind matt, werden aber im Striche etwas glänzend, saugen das Wassenbegierig ein, und kleben daher trocken stark an der Zunge. Häusig sind sie bitustnös oder kohlig, und dann braun oder schwarz; in anderen Fällen enthalten zumehr oder weniger kohlensaure Kalkerde, Magnesia, Bisenoxydul u. s. w., det dürsten sie ihrer hauptsächlichen Zusammensetzung nach immer als amorphe. Wasserhaltige Thonerde-Silicate zu betrachten sein.

Von accessorischen Bestandtheilen sind besonders Eisenkies (Pyrit und Von

<sup>\*)</sup> Nach Ehrenberg besteht der Kaolin von Aue aus sehr kleinen, platten scheibeste migen Elementen, welche sich in concentrische Ringe auflösen; unter dem Mikrosteprescheint fast die ganze Substanz aus grösseren und kleineren Fragmenten dieser Scheiben auf Ringe zusammengesetzt.

kasit) und Gyps zu erwähnen, welche in Krystallen und Krystallgruppen häufig vorkommen; auch Knollen, Nieren und Lenticularmassen (Septarien) von Sphärosiderit. Thoneisenstein und mergeligem Kalkstein sind in gewissen Thonbildungen keine seltene Brscheinung. Indessen sind auch manche Thone fast ganz frei von allen accessorischen Bestandtheilen und Bestandmassen.

Die reinen und einfarbigen Thone erscheinen bisweilen ganz ungeschichtet; die bunten, und die mit mehr oder weniger Sand oder mit zarten Glimmerschuppen gemengten Thone dagegen lassen oft eine deutliche Schichtung, ja die glimmerhaltigen zuweilen schon eine Anlage zu schiefriger Structur erkennen.

Viele Thonbildungen sind sehr reich an organischen Ueberresten, und die schönsten und besterbaltenen Petrefacten pflegen aus den thonigen Schichten der verschiedenen Gebirgsformationen zu stammen. Andere Thone enthalten gar keine oder nur sparsame Fossijien.

Anmerkung. Der sogenannte Salzthon ist ein sehr bituminöser, meist rauchgrauer bis graulichschwarzer, mit Kochsalz imprägnirter Thon, welcher als ein wesentlicher Bestandtheil vieler Steinsalzablagerungen austritt. Nach den Untersuchungen von Schashäutl enthält er bisweilen viele Diatomeenreste, und besteht aus kieselsaurer Thonerde mit Carbonaten von Magnesia, Risenoxydul und Kalkerde, etwas Schweseleisen, ein paar Procent Bitumen und noch weniger Kochsalz\*).

4) Lehm (Löss). Dieses Gestein ist wesentlich ein durch sehr feinen Quarzsand (auch wohl durch Glimmersand) und durch kohlensauren Kalk mehr oder weniger verunreinigter, und durch etwas Eisenoxydhydrat gefärbter Thon. Die gelblichgraue bis schmutzig gelbe Farbe, die mehr sandige, daher rauhe und mager anzufühlende Masse, der fast glanzlose Strich und das geringere Haften an der Zunge unterscheiden ihn von den reineren Thonen. Im Wasser wird er plastisch, und im Feuer brennt er sich roth. Analysen des Löss gab Bischof, in Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1583.

Von accessorischen Bestandmassen kommen besonders rundliche oder längliche, oft seltsam gestaltete, und nach innen gewöhnlich stark zerborstene Mergelknolten vor. Auch Geschiebe, Gerölle und Blöcke anderer Gesteine sind oft einzeln im Lehm eingeschlossen. Uebrigens umschliesst er bisweilen Gehäuse von Land- und Süsswasser-Conchylien, sowie Knochen von Säugethieren.

Der Lehm zeigt gewöhnlich eine merkwürdige Binförmigkeit seines Habitus; ohne auffallenden Wechsel der Farbe, des Kornes und der sonstigen Beschaffenheit einen bald grösseren bald geringeren Sandgehalt ausgenommen) bildet er oft mächtige und weit ausgedehnte Ablagerungen, welche ungeachtet ihrer Mächtigkeit nur selten eine deutliche Schichtung erkennen lassen; ja, viele Lehmablagerungen erscheinen als völlig ungeschichtete, und nur von verticalen Klüften und Spalten regellos durchsetzte Massen.

Als eigenthümliche metamorphische Gesteine sind noch die durch Kohlenbrände gebrannten, gefritteten und verschlackten Thone und Schieferthone zu erwähnen, welche gewöhnlich unter dem Namen Porcellanjaspis aufgeführt werden, statt dessen wir uns des von französischen Schriftstellern gebrauchten Wortes Porcellanit bedienen wollen.

5, Percellant. Röthlichgrau bis ziegelroth, gelblichgrau bis ockergelb, perlgrau und blaulichgrau bis lavendelblau, oder aschgrau bis graulichschwarz; oft mit gelleckter, gewolkter, geslammter und gestreister Farbenzeichnung; matt oder schwach settglänzend; undurchsichtig, selten kantendurchscheinend; theils dickschiesrig und spaltbar, mit rauhem Bruche, theils massig, zerborsten und rissig, mit muschligem

<sup>\*,</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 51, 1844, S. 261, und Neues Jahrb. für Min 1850, S. 706.

und glattem Bruche; bisweiten schlackenähnlich. Die schiefrigen Varietäten enthalten oft wunderschöne, äusserst scharf ausgeprägte Pflanzenabdrücke.

Die Porcellanite sind selten deutlich geschichtet; meist bilden sie schüttige Massen, die aus regellos über einander gehäuften, und mehr oder weniger zusammengesinterten Stücken bestehen, zuweilen aber eine recht ansehnliche Ausdehnuss und Mächtigkeit erlangen können. Planitz bei Zwickau und Zittau in Sachsen: Lessau bei Carlsbad, Gegend von Teplitz, sowie zwischen Bilin und Laun in Böhmen

Anmerkung. Der sogenannte Basaltjaspis oder Systyl<sup>\*</sup>) ist dem Porcellanite einigermaassen verwandt, da er ein gebrannter oder halb verglaster Bergroder mergeliger Sandstein zu sein scheint. Er findet sich in eingewachsenen med scharfkantigen Stücken, hat lavendelblaue bis blaulichgraue, perlgraue und gelblatgraue Farbe, muschligen oder unebenen Bruch, ist wenigglänzend bis schimmeratund undurchsichtig.

Stoffe enthält, daher einen äusserst fruchtbaren Boden liefert, und im südlicher Russland, sowie auch jenseits des Ural im südlichen Sibirien sehr verbreitet, datenicht setten bis 20 Fuss mächtig abgelagert ist. Murchison, The Geol. of Russland, sowie auch jenseits des Ural im südlichen Sibirien sehr verbreitet, datenicht setten bis 20 Fuss mächtig abgelagert ist. Murchison, The Geol. of Russland 1845 p. 557 ff. Murchison hält diese merkwürdige Bildung für ein schlammarten Sediment, dessen Material aus der dortigen Juraformation stammt, während Schusses von Thonschiefern ableitet. Ehrenberg hält sie für eine alte abgelagerte Waherde, und wies in ihr viele Phytolitharien sowie einige Diatomeen nach. Wangerheim v. Qualen machte aufmerksam darauf, dass die im nördlichen Russland und Finnland verbreiteten grossen Waldungen, Moore und Tundren, in denen die Pfluzen seit Jahrtausenden über einander vermodern, eine dem Tschernosem ganz ahrliche schwarzbraune Erde liefern, und gedenkt der Ansicht Eichwald's, dass der Tschernosem ursprünglich in morastigen Gewässern und Torfmooren, aus fauler den vegetabilischen Ueberresten entstanden sei. Auch Abich meint, das Maler a dieser Schwarzerde sei von einer kräftigen Moorvegetation geliefert worden.

Anmerkung. Nach Girard soll der schwarze Boden in der sogenannten Mudeburger Börde, westlich und südlich von Magdeburg, eine dem russischen Tschrussem sehr ähnliche Bildung sein. Die norddeutsche Ebene, 1855, S. 120.

Ob der sogenannte Laterit, diese eigenthümliche, rothe und oft ziegelrote (daher der Name), in Vorderindien, Hinterindien und auf Ceylon so verbreitete Bung, als ein limmatisches Gestein, oder als ein vulcanischer Tuff zu betrachten starüber sind die Ansichten noch getheilt. Vergl. Edinb. Phil. Journ. vol. 54. p.: Athenaeum, 1854, p. 1242; Comptes rendus, t. 40, 1855, p. 348; Quart. Journ. the geol. soc. vol. 11, p. 552. Die Gebrüder Schlagintweit erklären den Laterit und Dekhan und Konkan für einen an Ort und Stelle zersetzten Trapp und Mandelste in welchen die deutlichsten Uebergänge Statt finden. An vielen Stellen bilde er nur die Kruste des unveränderten Gesteins. Sie bemerken übrigens, dass der Natze Laterit ganz verschiedenen Gesteinen beigelegt werde. So sei der Laterit in Mystein Zersetzungsproduct krystallinischer Schiefer; der von Madras, Arcot und Natzein ein Conglomerat von Sandsteingeröllen, mit rothem, zelligem, eisenschüssart Cämente. Zeitschr. für allg. Erdkunde, V, 1855, S. 160.

# §. 203. Klastische Gesteine der Risenerze.

Als solche sind besonders zwei Bildungen zu erwähnen, welche freilich tal als untergeordnete und singuläre Vorkommnisse zu betrachten, desungesche:

<sup>\*)</sup> Der erstere Name, welcher sich auf das Vorkommen in Basatt und auf die Ashatel keit mit Jaspis bezieht, rührt von Freiesleben, der zweite Name von Zimmermann ber

aber wichtig genug sind, um nicht gänzlich übergangen werden zu können. Die eine dieser Bildungen ist eine eigenthümliche Eisenbreccie, welche in Brasilien unter dem Namen Tapanhoacanga bekannt ist, und besonders durch die Art ihres Vorkommens alle Aufmerksamkeit verdient. Die andere Bildung ist der Magneteisensand, welcher da und dort, in Flussbetten oder an den Meeresküsten, in grösseren Quantitäten zusammengeschwemmt wird.

1) Tapanheacanga. Dieses merkwürdige Gestein, dessen Kenntniss wir Eschwege verdanken ), besteht aus eckigen, nur selten etwas abgerundeten Fragmenten von Magneteisenerz, Glanzeisenerz. Eisenglimmerschiefer und Brauneisenerz, von einigen Linien bis zu acht und mehren Zoll Durchmesser, welche durch ein, ebenfalls aus Eisenerzen bestehendes Cäment verbunden sind. Dieses Cäment ist theils sehr sparsam vorhanden, so dass die Stücke nur wie an einander gekittet erscheinen, theils findet es sich reichlicher ein, und erscheint dann als dichtes Rotheisenerz, Brauneisenerz oder auch als rother, brauner und gelber Eisenocker. Zuweilen finden sich auch Fragmente von Quarzit, Itakolumit, Thonschiefer und anderen Gesteinen ein: ausserdem aber erscheint Gold, als ein wichtiger accessorischer Bestandtheil, mehr oder weniger häufig in dem Gesteine, zumal da, wo die Fragmente kleiner und mit viel Eisenocker gemengt sind \*\*).

Diese Tapanhoacanga oder auch Canga, wie sie zuweilen genannt wird, überzieht als eine 4 bis 42 Fuss mächtige mantelförmige Schale oder Kruste die Erdoberfläche, die höchsten Bergrücken und ihre Abbänge wie die Thäler und Vertiefungen, welche sie in meilenweiter Ausdehnung bedeckt, ohne die Reliefformen des Terrains zu verändern oder wesentlich umzugestalten. Am gewöhnlichsten liegt sie auf Eisenglimmerschiefer, häufig aber auch auf Thon- und Talkschiefer oder auf Itakolumit. Besonders die Gegend von Itabira, Villarica, Marianna und Congonhas do Campo zeigen diese Bildung, deren Ablagerungsweise fast einzig in ihrer Art genannt werden kann \*\*\*).

2) Hagneteisensand. Kleine und sehr kleine eckige Körner und Blättchen, zum Theil auch abgerundete Krystalle von titanhaltigem Magneteisenerz, mehr ober weniger reichlich gemengt mit kleinen Körnern, Krystallen und Krystallbruchstücken von Quarz, Zirkon, Spinell, Olivin, Augit, Glimmer u. a. Mineralien, sind lose zusammengeschwemmt, und bilden in den Betten einiger Flüsse und Ströme, an den Ufern gewisser Landseen und an manchen Stellen des Meeresufers kleine, meist oberflächliche Ablagerungen bis zu einigen Zoll Stärke. Inseln Usedom und Wollin, Menaccan in Cornwall, Laacher See, Küste bei Neapel.

#### E. Genesis der Gesteine.

§. 204. Unterschied der hydatogenen und pyrogenen Gesteine.

Indem wir uns jetzt zu einer vorläufigen und allgemeinen Untersuchung über die wahrscheinliche Entstehungsweise der wichtigsten Gesteine wenden,

Beiträge zur Gebirgskunde Brasiliens, 1832, S. 141 ff. und Pluto Brasiliensis, 1833, S. 225 f.

<sup>\*\*)</sup> Bei Itabira fanden sich auch Blättchen von gediegenem Eisen so häufig, dass Eschwege aus einer ausgewaschenen Partie einen Nagel schmieden lassen konnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Nur die S. 689 erwähnten Kalksteinbreceien in den Küstengegenden des Mittelländischen Meeres lassen, z.B. an den Küsten Spaniens, eine ganz ähnliche Ablagerungsart erkennen.

müssen wir die Bemerkung vorausschicken, dass solches lediglich vom petrographischen Gesichtspuncte aus beabsichtigt wird, dass also dabei nur auf die mineralische Zusammensetzung der Gesteine und auf ihre gegenseitigen Uebergänge Rücksicht genommen werden soll, ohne auf die mancherlei Erscheinungen zu achten, welche uns in den anderweiten Verhältnissen der Gesteine, als eben so viele und zum Theil sehr entscheidende Beweise ihrer eigentlichen Entstehungsweise gegeben sind.

In neuerer Zeit ist die Frage nach der Genesis der Gesteine besonders durch die Chemie in ein ganz neues Stadium eingeführt worden, und Niemand kann es wohl bezweifeln, dass diese Wissenschaft ganz vorzüglich dazu berufen sei, auf einem so dunkeln Gebiete der Forschung einiges Licht zu verbreiten. Die Arbeiten eines Delesse, eines Bunsen, eines Bischof und so vieler Anderer werden für alle Zeiten als leuchtende Wegsäulen glänzen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, wenn wir uns vor Verirrungen bewahren wollen. Aber die Chemie alle in kann nicht alle hierber gehörige Fragen vollständig beantworten, weil die Natur meist unter ganz anderen Verhältnissen und Bedingungen gearbeitet hat, als es der Chemiker in seinem Laboratorio vermag. Wenn also auch die Geognosie mit Dankbarkeit den herrlichen Tribut benutzen mus, welchen ihr die Chemie bereits dargeboten hat und noch fernerhin darbieten wird, so kann sie doch niemals darauf verzichten, bei der Benutzung desselbei den Maassstab und die Formen im Auge zu behalten, mit welchen ihr die Erscheinungen der Gebirgswelt entgegentreten.

Bei der Frage nach der Bildungsweise der Gesteine handelt es sich gar nicht um die ursprüngliche Genesis ihres Materials, sondern lediglich darum, auf welche Weise dieses Material in diejenigen Formen und Zustände übergegangen ist, in welchen dasselbe gegenwärtig erscheint. Das Material aller uns bekannten Gesteine ist ursprünglich auf irgend eine Weise aus dem Erdinnern geliefert worden, sei es nun im feuerstüssigen oder dampstörmigen Zustande, sei es im Zustande der wässerigen Solution oder der schlammartigen Flüssigkeit. Allein bis auf diesen ersten Ursprung können wir nicht in alleu Fällen zurückgehen, ohne uns in nutzlose Speculationen zu verlieren. Die nächste Aufgabe des Geologen ist es, den Nachweis darüber zu geben, wie jenes Material in seiner dermaligen Form an seine gegenwärtige Ablagerungsstelle gelangt ist. Wenn wir uns z. B. die Frage stellen, wie der Granit entstanden sei, so werden die chemischen Bestandtheile desselben, also die Kieselerde, die Thonerde, das Kali u. s. w. als gegeben vorausgesetzt, und die ganze Frage bezieht sich

<sup>\*)</sup> Nur durf sie sich nicht, im überschwenglichen Hochgefühle ihres Werthes, zu den Wahne einer absoluten Omnipotenz und Infallibilität verleiten lassen, oder wohl dadurch kleine Triumphe bereiten wollen, dass sie die chemischen Fehlgriffe der Geognosie mit Hoba und Spott zurechtweist. Exempla sunt odiosa! — In dieser Hinsicht ist sehr beherzigenswerth, was Kochlin-Schlumberger bei seiner Kritik der Müller'schen Bohnerz-Theorie sail je sais bien, que dans les hypothèses géologiques, où il se méle toujours quelque chose de la fragilité humaine, il faut mettre de côté l'assurance et la présomption. Bull. de la soc. géologique, d. 18, p. 757.

lediglich auf die Umstände und Bedingungen, unter welchen diese Bestandtheile zu denen den Granit constituirenden Mineralien krystallisirt und zusammengetreten sind.

Weil nun die klastischen und limmatischen Gesteine durch eine Anhäufung von Fragmenten oder von Zersetzungsschlamm anderer präexistirender Gesteine zehildet worden sind, so versteht es sich von selbst, dass bei ihnen die Frage nach ihrer Entstehungsweise ganz anders aufzufassen und zu beantworten sein wird, als bei den krystallinischen Gesteinen. Sie beschränkt sich wesentlich auf eine Angabe der Verhältnisse, unter welchen die Bildung und Anhäufung des Gesteinsschuttes oder des Zersetzungsrückstandes, sowie die Verbindung desselnen zu einem neuen, regenerirten Gesteine Statt gefunden hat. Da nun diese Verhältnisse schon in dem einleitenden Paragraphen zu dem betreffenden Abschnitte der Synopsis der Gesteine (§. 192, S. 654 ff.) im Allgemeinen zur Sprache gebracht worden sind, so haben wir es auch an gegenwärtigem Orte vorzüglich nur mit der Entstehungsweise der krystallinischen und amorphen gesteine zu thun.

Der Act der Krystallisation setzt gewöhnlich einen Zustand freier Bewegichkeit der kleinsten Theile voraus, welcher entweder ein tropfbarflüssiger
z. Th. auch ein zähflüssiger und nur erweichter) oder ein dampfförmiger Zuitand sein kann. Nun ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass gewisse unterteordnete Mineralmassen unmittelbar aus Dämpfen, auf dem Wege der Sublination gebildet worden sind; so wie noch jetzt an den Wänden der vulcanischen
iratere und in den Spalten der erkalteten Lavaströme dergleichen Bildungen
itatt finden. Dagegen dürste es sehr zu bezweifeln sein, dass irgend grössere
besteinsablagerungen auf ähnliche Weise entstehen konnten. Wenn aber dieser
lweisel gegründet ist, so bleibt uns für die meisten krystallinischen Gesteine
nur der tropfbarflüssige oder zähflüssige Zustand als derjenige übrig, aus welthem sie zur Krystallisation gelangt sein können.

Es sind uns aber im Bereiche der Natur nur zwei Mittel bekannt, durch welche grössere Quantitäten von festen Stoffen in den tropfbarflüssigen Zustand ersetzt werden können; das eine dieser Mittel ist Auflösung im Wasser, das andere Schmelzung durch hohe Temperatur. Abstrahiren wir also von den wenigen und immer nur unbedeutenden Sublimationsproducten, so würden sich die meisten krystallinischen Gesteine entweder aus einer wässerigen Solution, oder aus einem feuerslüssigen Magma gebildet haben. Für diese beiden Entstehungsweisen liefern uns die noch vor unseren Augen fortgehenden Bildungen des Kalktuffes oder Travertins und der Lava ein paar sehr überzeugende Beispiele; und in der That werden wir wenigstens eine analoge Bildungsweise in dem einen oder andern Sinne für die Mehrzahl der krystallinischen Gesteine voraussetzen können, ohne den Weg einer naturgemässen Induction zu überschreiten.

Man pflegte sonst die, wesentlich durch die Mitwirkung des Wassers gebildeten Gesteine neptunische, die aus dem feuerflüssigen Zustande erstarrten Gesteine vulcanische zu nennen. Weil aber von diesen Benennungen die

eine doch eigentlich nur auf marine und albenfalls noch auf limnische Bildungen anwendhar ist, während die andere die Vorstellung veranlassen kann, dass die betreffenden Gesteine allemal von einem wirklichen Vulcane ausgegangen sind, so scheint es zweckmässiger, die beiderlei Gesteine als hydatogene und pyrogene Bildungen zu bezeichnen. Ueberhaupt aber verstebet wir unter hydatogenen Bildungen diejenigen Gesteine, Mineralaggregate oder Mineralien, welche entweder aus einer wässerigen Solution berauskrystalliset. oder aus einem gallertartigen, breiartigen, schlammartigen (überhaupt aus einen durch Wasser halbflüssigen) Zustande in den festen Zustand übergeganger sind\*); unter pyrogenen Bildungen dagegen solche Gesteine und Mineralaguegate, welche unmittelbar aus dem Zustande feuriger Plussigkeit oder Erweichen. in den Zustand der Erstarrung übergegangen sind. Diese Bestimmungen gehter nicht nur für die krystallinischen, sondern auch einerseits für die porodiaen und anderseits für die hyalinen Gesteine; ja, sogar gewisse klastische Gesteinwie z. B. die Schlackenbreccien und die Trachytbreccien mit einem Camere von krystallinischem Trachyt werden als pyrogene Bildungen zu betrachten sen

Es lässt sich aber auch denken, dass oftmals Wasser und eine sehr hohr Temperatur zugleich gewirkt heben, was freilich die Voraussetzung eine bedeutenden Druckes nothwendig macht, unter welchem sich das Wasser und das seiner Einwirkung unterworfene Gesteinsmeterial befand. Diese Wirkungstes stark überhitzten Wassers sind es, welche wir mit Bunsen hydatokaustische oder hydatothermische Processe nennen können, je nachdem der Temperatur einen mehr oder weniger hohen Grad erreichte. Es ist schon frührt durch Bunsen, und neuerdings durch Daubrée gezeigt worden, welche gata ausserordentliche Effecte, sowohl zerstörender als bildender Art, durch diese gemeinschaftliche Wirkung von Wasser und hoher Temperatur bervorgebracht werden können; und Daubrée's Versuche insbesondere haben gelehrt, dass unglasartigen Massen, ja dass sogar in thonigen und schlammartigen Sedimenten durch dergleichen hydatokaustische Einwirkungen krystallinische Silicate und Ausbildung gebracht werden können, denen man bisher nur eine pyrogene Entstehung zuschreiben zu müssen glaubte.

Daubrée liess in festen verschlossenen Gefässen Wasser von mindestens in C. etwa einen Monat lang auf diese Körper einwirken. Glas verwandelte sich in er erdige zerreibliche Masse, welche sich aufblähte, und nur noch aus feinen Nacht von Wollastonit bestand; die Alkalien und die Kieselerde wurden aufgelöst, akt letztere krystallisirte als Quarz in Krystallen bis zu 2 mm. Länge. Dazu bedarf enur das halbe Gewicht Wasser. Ist Thonerde vorhanden, so bilden sich Fespathkrystalle; Obsidian z. B. verwandelt sich in ein krystallinisches, feinkört ist Trachyt ähnliches Aggregat von Feldspath; Kaolin und Thon liefern Gemenge unkrystallisirtem Feldspath und Quarz. Wenn Glas in Gegenwart von Kisenoxyd behandelt wurde, so entstand krystallisirter Diopsid, so schön wie jener aus Pienus Diese Versuche beweisen also, dass sich viele Silicate der krystallinischen Gestene

<sup>\*)</sup> Auch die meisten derjenigen Bildungen, welche Dumont unter dem Namen kernen gegeschiens zusammengefasst hat, weil sie durch heisse Quellen, analog dem Geystr, geherr worden sind, würden im Allgemeinen unter die hytadogenen Bildungen gehören.

auf nassem Wege bei hohen Temperaturen bilden können, welche noch weit unter ihrem Schmelzpunote liegen. Comptes rendus, t. 45, 1857, p. 792 ff.

In diesen Versuchen scheinen die Hypothesen von Poulett Scrope und Scheer, über die Mitwirkung des Wassers bei der Bildung der Granite und anderer trystallinischer Silicatgesteine, eine sehr bedeutende Stütze zu finden, und es st zu hoffen, dass sie in ihrem weiteren Verfolge den Schlüssel zur Lösung so nancher Räthsel liefern werden, welche die Genesis dieser, und die Metamorbose so vieler anderer Gesteine bisher zu einem Gegenstande erfolgloser Discusionen gemacht haben. Dieselben Versuche dürften uns wohl auch bald berechigen, neben den hydatogenen und pyrogenen Gesteinen, eine dritte Classe anunehmen, welche sich, in Berücksichtigung der schon hohen Temperatur des Iberhitzten Wassers, füglich unter dem Namen der hydatopyrogenen Geteine einführen lassen würde.

#### §. 204 a. Sedimentare, eruptive, kryptogene und metamorphische Gesteine.

Der Unterscheidung der hydatogenen und pyrogenen Bildungen entspricht iemlich genat eine andere Eintheilung der Gesteine in sedimentäre und ruptive Gebilde. Die meisten hydatogenen Gesteine nämlich sind ursprünglich als Bodensätze oder Sedimente auf dem Grunde des Meeres oder anderer Wasserbecken abgelagert worden; wogegen die pyrogenen Gesteine aus den liefen der Erde stammen, aus welchen ihr Material auf dem Wege der Eruption lurch die äussere Erdkruste hervorgetrieben und endlich auf der Erdoberfläche ibgelagert worden ist. Es war daher bei jenen eine sedimentäre, bei diesen ine eruptive Thätigkeit der Natur, durch welche sie überhaupt zum Dasein und mihre gegenwärtige Ablagerungsstelle gelangt sind, weshalb sie denn auch als ied im entäre und eruptive Bildungen unterschieden werden können.

Ihrem Wortlaute nach ist diese Unterscheidung oftmals der Unterscheidung in hydatogene und pyrogene Bildungen vorzuziehen, weil viele Gesteine lurch ihre Lagerungsformen ganz unzweifelhaft als eruptive Bildungen chaakterisirt sind, während ihre pyrogene Natur in Zweifel gezogen werden ann, und weil sich die durch hydatothermische oder hydatokaustische Processe gebildeten Gesteine bald den sedimentären, bald den eruptiven Bildungen anzuschliessen scheinen.

Während es nun nicht geläugnet werden kann, dass die Prädicate hydatogen und pyregen, sedimentär und eruptiv in vielen Fällen als recht bezeichnende Ausdrücke für die allgemeine Bildungsweise der Gesteine zu betrachten sind, so ist es doch eben so wenig in Abrede zu stellen, dass wir uns über die eigentliche Genesis man cher Gesteine noch in völliger Ungewissheit befinden; weshalb es denn sehr gewagt sein würde, sie schon jetzt, und vor Beibringung entscheidender Beweise, der einen oder det andern jener Abtheilungen einzuordnen. Diess wird auch allgemein anerkannt; aber fast eben so allgemein glaubt man dem Dilemma dadurch ausweichen zu können, dass man diese Gesteine ohne Weiteres für metamerphische erklärt. Wenn es nun auch dereinst

gelingen sollte, diese Deutung mit Fug und Recht zur Geltung zu bringen, se fehlt es doch den dafür vorgebrachten Beweisen noch dermaassen an Evident und Ueberzeugungskraft, dass es wohl zweckmässiger sein dürfte, in solchen Fällen einstweilen das Geständniss unserer Unwissenheit abzulegen, als durch vorzeitige Hypothesen die Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse zu verbüllen. Und so erlauben wir uns denn, dergleichen Gesteine bis auf Weiteres als kryptogene Bildungen aufzuführen.

Die vorerwähnten Untersuchungen Daubrée's berechtigen zu der Vermuthung dass diese kryptogenen Gesteine künftig theils als sedimentäre, theils als emptire hydatopyrogene Gebilde erkannt werden dürsten. Es sind allerdings grösstentbeis dieselben Gesteine, welche von der Mehrzahl der jetzigen Geologen für metamorphische Bildungen erklärt werden. Damit scheint nun allerdings über ihr Wese etwas Bestimmteres ausgesagt zu werden, als durch das von uns gewählte Prädick welches eine bestimmte Kenntniss ihrer Entstehungsweise in Zweisel stelk. den meisten Fällen ist jedoch der Ausdruck »metamorphisch« gleichbedeutend oder doch wenigstens gleichwerthig mit »kryptogen.« Denn sobald wir von einem » geblich metamorphischen Gesteine gar nicht nachzuweisen vermögen, was es ver seiner Metamorphose gewesen, wie es in seinen neuen Zustand übergegangen und wodurch seine Umwandlung herbeigeführt worden ist, so stehen wir dock eigentlich in der Kenntuiss seiner Bildungsweise an demselben Puncte, welche der von uns gewählte Ausdruck bezeichnen soll; das heisst, wir stehen an de Granze unsers Wissens. Durch das blose Wort »metamorphische wird noch les Zipsel des Schleiers gelüstet, welcher uns die Entstehungsweise solcher Gesteur verhüllt. Ganz anders verhält es sich mit denjenigen metamorphischen Gesteinen. bei welchen das ursprüngliche Gestein, dessen allmälige Uebergänge m da Extrem der Umwandlung, und die metamorphosirende Ursache klar vor Augen liegen.

Was endlich die metamorphischen Gesteine betrifft, so werden wernur diejenigen Gesteine als solche aufführen, welche sowohl in ihrer innigen durch allmälige Uebergänge erwiesenen Verknüpfung mit dem Archetypus ihres Materials, als auch in der nachweislichen Ursache der Umwandlung dieses Materials die vollgiltigen Beweise dafür liefern, dass das Prädicat metamorphischinnen wirklich mit Fug und Recht zukommt. Ihre Betrachtung ist aber wohl st das nächste Capitel zu verweisen.

# §. 205. Bunsen's Hypothese über die Bildung eruptiver Gesteine.

Bevor wir weiter gehen, müssen wir noch zweier allgemeiner Ansicher gedenken, welche in neuerer Zeit über die Ausbildungsweise vieler Gesten aufgestellt worden sind.

Die eine dieser Ansichten ist die, schon beiläufig bei der Beschreibung murcher Gesteine erwähnte Bunsen'sche Mischungs-Hypothese. Sie beurt sich zunächst auf die pyrogen-eruptiven Gesteine, und ist ursprünglich für dreigentlich vulcanischen Gesteine aufgestellt, später aber auch auf viele ander eruptive, und selbst auf solche krystallinische Silicatgesteine angewendet worden, welche in die Abtheilung der kryptogenen Gesteine gehören.

Bunsen geht von der gewiss sehr richtigen Voraussetzung aus, dass der

silicate der eruptiven Gesteine ursprünglich zu einer ganz homogenen Flüssigeit verschmolzen waren, aus welcher sich erst während der Erstarrung diejenigen krystallinischen Mineralien herausbildeten, deren Aggregate uns in jenen
iesteinen vorliegen. Der petrographische Charakter dieser Gesteine wird aber
vesentlich von der chemischen Constitution jenes ursprünglichen, homogenen
silicatgemisches abhängen; folglich darf auch nur die Durchschnitts-Zuammensetzung der Gesteine, ohne Rücksicht auf ihre mineralischen Gemengheile, den Ausgangspunct ihrer Untersuchung bilden. Bunsen führte nun eine
olche Untersuchung zunächst für die vulcanischen Gesteine der Insel Island
lurch, und gelangte auf das Ergebniss, dass es sowohl dort, als auch wahrcheinlich in anderen vulcanischen Territorien, zwei Hauptgruppen von Gesteinen gebe, welche, ungeachtet vieler Uebergänge, in ihren extremen Gliedern
ls normal-trachytische und normal-pyroxenische zu unterscheilen sind.

Bunsen findet für das Material dieser zweierlei vulcanischen Gesteine im littel folgende Zusammensetzung:

```
normal-trachytische Masse
                                             normal-pyroxenische Masse
                                           48,47 Kieselerde,
76,67 Kieselerde.
 14,23 Thonerde u. Eisenoxydul,
                                           30,16 Thonerde u. Eisenoxydul,
                                         * 11,87 Kalkerde,
  1,44 Kalkerde,
                                            6,89 Magnesia,
  0,28 Magnesia,
  3,20 Kali,
                                           0,65 Kali,
  4,48 Natron.
                                           4,96 Natron.
100.00
                                         100,00
```

Das Sauerstoffverhältniss der Kieselerde und der Basen ist:

```
für die normal-trachytische Masse = 3:0,596 = 5:1 für die normal-pyroxenische Masse = 3:1,998 = 3:2
```

Alle übrigen unveränderten Gesteine Islands zeigen eine solche Zusammensetzung, dass dieses Sauerstoffverhältniss für sie zwischen 3:0,579 und 3:1.948 schwankt; sie sind daher als Verschmelzungsgebilde oder Gemische aus jenen beiden extremen Gliedern zu betrachten; woraus denn weiter gefolgert wird, dass es nur »zwei gesonderte grosse Heerde waren, die dort das Spiel der unterirdischen Thätigkeit unterhalten haben«, und noch gegenwärtig unterhalten. Bunsen stellt nun noch Formeln auf, mittels welcher man aus dem bekannten Kieselerdegehalt eines gemischten Gesteins die Menge der in ihm enthaltenen normal-trachytischen und normal-pyroxenischen Grundmasse berechnen kann.

```
Bezeichnet man pämlich
```

```
mit s den Procentgehalt an Kieselerde in einem gemischten Gesteine, mit s – – – in der normal-trachytischen Masse, mit \sigma – – – in der normal-pyroxenischen Masse,
```

so bestimmt sich  $\alpha$ , oder die Menge von normal-pyroxenischer Masse, welche mit

e in em Gewichtstheile normal-trachytischer Masse in dem gemischten Gesteine verbunden ist, durch den Ausdruck

$$\alpha = \frac{s - S}{S - \sigma}$$

Bestehen also wirklich in Island nur zwei grosse plutonische Heerde, und hat der Inhalt dieser Heerde wirklich die Zusammensetzung jener extremen Glieder. wird die Zusammensetzung aller nicht metamorphischen Gesteine Islands durch einen ihrer Bestandtheile, und zwar am besten durch den Procentgehalt an Kieselerde hestimmt. Bunsen weist nun durch Analyse und Rechnung nach, dass z. B auf 4 Antheil trachytischer Masse

im Trachyt von Oeknadalr 0,4325 Theile pyroxenischer Masse

im Trapp von Reyjadalrfoss 7,597

im Trapp von Kalmanstuuga 5,447 - - vorauszusetzen sind. Poggend. Ann. Bd. 83, 4854, S. 497 ff.

Bunsen, Streng, Kjerulf\*) u. A. haben diese Untersuchungen später über viele andere, theils neuere, theils ältere Eruptivgesteine ausgedehnt, und sied dabei immer auf das Resultat gelangt, dass deren Zusammensetzung eine Interpretation nach derselben Ansicht gestattet. Sogar die Granite, Syenite, Porphywund andere sehr alte Eruptivgesteine, ja selbst viele Gneisse fügen sich diese Interpretation; was eine grosse allgemeine Aehnlichkeit in der Elementar-Zusammensetzung der meisten eruptiven und gewisser kryptogener Gestenbeweist.

Da es immer dieselbe Säure, nämlich Kieselsäure ist, mit welcher dieselber Basen in mancherle! Verhältnissen verbunden sind, so muss sich wohl in velet Fällen eine solche Mischung aus zwei Grundmassen berechnen lasset für deren eine fast 77, für deren andere nur 48 Procent Kieselsäure verausgeset werden. Allein ganz abgeschen von der wohl noch nicht hinreichend erwiesener Folgerung, dass es wirklich nur zwei dergleichen Grundmassen giebt, und dass zwei gesonderte Heerde waren, vom welchen dieselben gehiefert wurden, verdenen diese Untersuchungen die grösste Anerkennung und Aufmerksamkeit, weil winicht nur für die eigentlich vulcanischen, sondern auch für die älteren eruptige Gesteine und selbst für die kryptogenen Gesteine zu den wichtigsten Folgerungsführen dürften.

Naturgemässer, d. h. mehr entsprechend unseren physikalischen Folgerungsüber die wahrscheinliche Beschaffenheit des Erdinnern, möchte jedoch die Anschsein, welche Sartorius v. Waltershausen in seinem reichhaltigen Werke über der vulcanischen Gesteine Siciliens und Islands (1853) vertritt; die Ansicht nämhet dass in den Tiefen der Erde eine all mälige Dichtigkeitszunahme und ere derselben entsprechende allmälige Aenderung der materiellen Beschaffenheistatt finde; dass also eine stetige Reihe von verschiedenen feuerflüssigt Magmen oder Grundmassen vorhanden ist, innerhalb welcher die beiden von Busen aufgestellten Grundmassen ein paar sehr weit von einander liegende Gliebe darstellen. Je nachdem das ausgestossene eruptive Baterial aus geringerer oder grösserer Tiefe stammt, würde es so oder anders zusammengesetzt sein, während sich meistentheils eine Berechnung seiner Zusammensetzung aus jenen beiden

<sup>\*)</sup> Streng, Beitrag zur Theorie der vulcanischen Gesteinsbildung, Breslau, 1852 and Poggend. Ann. Bd. 90, S. 120 ff. und Ann. de Chim. et de Phys. [2], t. 39, 1853, p. 39 ff. hjorulf, des Christianis-Siturbecken, 1855:

Grundmassen geltend machen lassen würde. Wir verweisen unsere Leser besonders auf den 13. und 13. Abschnitt dieses höchst beachtenswerthen Werkes.

Ob man aber der Butsen'schen Mischungs-Hypothese nicht zu viel zumuthet, wenn man sie als ein Kriterium zur Unterscheidung der eruptiven und der metamorphischen Gesteine benutzen zu können glaubt, und demgemäss schließt, dass solche krystaltinische Silicatgesteine, auf welche sie nicht mehr anwendbar ist, des halb für metamorphische Gebilde zu halten sind, diess ist eine Frage, welche wir eher bejehen, als verneinen möchten. Die zu weit gesponnenen Fäden einer Theorie führen oft über die Gränzen hinaus, innerhalb welcher ihr noch eine Giltigkeit zugestanden werden kann.

Anmerkung. Nachdem Bunsen im Jahre 1851 eine Mischungs-Hypothese aufgestellt hatte, und nachdem solche von ihm und seinen Schülern nach vielen Richtungen weiter verfolgt worden war, trat auch Durocher im Jahre 1857 mit einer ganz Shmlichen, ja, man kaun wohl sagen, mit völlig derselben Hypothese auf. Comptes randus, t. 44, 4857, p. 326 ff. Durocher stellt die Ansicht auf: que toutes les roches ignées, les plus modernes comme les plus anciennes, ont été produites par deux magmas, qui coexistent au dessous de la croûte solide du globe, et y occupent chacun une position determinée. Das eine Magma ist reicher an Alkalien und ärmer an Kalkerde, Magnesia und Kisenoxyd, dabei zugleich reicher an Kieselsäure, als das andere; seine Gesteine haben das spec. Gewicht 2,5...2,75, die des anderen 2,8 . . . 3,3 . Zu den ersteren gehören die Granite, die Porphyre, die Trachyte, Phonolithe, Perlite, Obsidiane u. s. w.; zu den anderen die Diorite, die Melaphyre, Ruphotide, Hyperite, Trappe, Basalte u. s. w. Die Contactzone beider Magmen hat Mischlingsgesteine (roches hybrides) geliefert, zu denen die Syenite, Protogine, hornblendreichen Trachyte u. a. gehören. Das erste Magma bildet eine obere, das zweite eine tiefere Zone oder Kugelhülle unterhalb der Brdkruste. Auch die Gesteine der ersteren zeigen eine fortwährende Abnahme der Kieselsäure und Zunahme der alkalischen Erden und des Bisens, je neuer sie sind. Man sieht, es ist in der Hauptsache die Bunsen'sche Hypothese.

#### §. 205 a. Bischof's Hypothese über die Ausbildung eruptiver Gesteine.

Eine zweite allgemeine Ansicht über die Ausbildungsweise vieler Gesteine st diejenige, welche G. Bischof in seinem Lehrbuche der chemischen Geologie in vielen Orten geltend zu machen gesucht hat. Wir können sie als die Bischof-che Hypothese der Hysterokrystallisation bezeichnen. Sie betrifft gleichfalls zusichst die vulcanischen und andere eruptive Gesteine, und läuft wesentlich izrauf hinaus, dess diese Gesteine ursprünglich eine ganz andere Beschaffenheit inten, als gegenwärtig, indem sie anfangs nicht als krystallinische, sondern ils amorphe oder doch wenigstens als dichte Massen erstarrt seien, innerhalb welcher, lange nach ihrer Ablagerung im Laufe der Zeit, durch hydroch em ische Processe diejenigen krystallinischen Mineralien zur Ausbildung gelangten, welche wir jetzt als ihre Bestandtheile erkennen.

Diese Hypothese wird nicht nur für die Granite und Porphyre, sondern uch für die Trachyte, Trachytporphyre und andere, unzweifelhaft vulcanische lesteine, und zwar für die grossen eingesprengten Krystalle aller dieser Gesteine ben sowohl wie für die krystallinischen Individuen ihrer Grundmesse zur Gelung gebracht.

Ja, Bischof geht so weit, die Sanidinkrystalle des Trachytstromes del Arso auf Ischia, welcher im Jahre 1302 hervorgebrochen ist, als Beispiel einer, in Zeit von 500 Jahren erfolgten Feldspathbildung anzuführen (Lehrb. II, S. 2197); worzu sich denn consequenter Weise die Brwartung knüpfen lässt, dass unsere Nachkommen diese Krystalle in ihrem Wachsthume noch weiter fortgeschritten sehen werden, alse uns vergönnt ist. Jedenfalls dürfte es für dermaleinstige Bestätigung seiner Hypothese von Wichtigkeit sein, dass die absolute Maassgrösse der in den Gesteinen eingewachsenen Krystalle genau bestimmt werde, damit unsere Nachkommen etwanach tausend Jahren Vergleichungen anstellen können.

Wenn es nun auch nicht bezweifelt werden kann, dass die in der Grundmasse vieler eruptiven Gesteine enthaltenen Carbonate, dass die in manchen Wacken eingesprengten Zeolithkrystalle, dass die meisten Blasenraum-Einschlüsse der Mandelsteine, und andere ähnliche Gebilde wirklich durch ein-Epigenesis zu erklären sind; wenn sich also der Hypothese einer Hysterokrystallisation in vielen Fällen wenigstens eine theil weise Giltigkeit nicht absprechen lässt; wenn sie auch vielleicht noch in manchen anderen Fällen zuläsig sein dürfte, wie sie denn wirklich in Daubrée's Untersuchungen (S. 600 einige Unterstützung findet; so können wir sie doch nimmer in jener Allgemeinheit adoptiren, dass alle eruptive Gesteine anfänglich als amorphe oder dichte Massen erstarrt, und erst später zu ihrer gegenwärtigen krystallinnischen Beschaffenheit gelangt seien. Am allerwenigsten aber dürfte für de eigentlichen vulcanischen Gesteine eine solche nachträgliche Krystallisirunganzunehmen sein, und zwar aus folgenden Gründen:

- 1) Weil sehr viele vor un seren Augen entstandene und noch entstehende Laven, unmittelbar nach ihrer Erkaltung und Erstarrung, mit eben x vollkommen krystallisirten Einschlüssen und mit ähnlicher krystallinischer Textur versehen sind, wie wir solche in den älteren und ältesten Laven vorfinder
- 2) Weil es ganz unbegreiflich sein würde, wie sich inmitten einer starren, völlig unnach gie bigen Steinmasse an vielen einzelnen Puncten grossvollständig ausgebildete Krystalle entwickeln konnten; indem die Analogie vol Gypskrystallbildung in Thonen und Mergeln keine Beweiskraft hat, da dies Thone und Mergel noch plastische Massen waren, als die Krystallbildung in ihner erfolgte.
- 3) Weil das nicht seltene Vorkommen von zerbrochenen Feldspathtrestallen in den Trachyten beweist, dass diese bereits gebildet waren, ehe noch die sie umhüllende Gesteinsmasse vollständig erstarrt war.
- 4) Weil die zuweilen vorkommende parallele Anordnung der takförmigen Feldspathkrystalle in einer der Auflagerungsfläche, oder des
  säulenförmigen Augitkrystalle in einer der Richtung des Stromes entsprechenden Lage, ganz unerklärlich sein würde, wenn sich diese Krystalle erst langenach der Erstarrung des Stromes gebildet hätten.
- 5) Weil die, oft bald nach der Ablagerung gewisser Laven aus ihnen gebideten Gerölle, wie solche in den sie begleitenden Conglomeraten und Tußen vorkommen, eine, mit der anstehenden Lava ganz gleichartige Beschaftenheit zeigen, während doch gewiss nicht anzunehmen ist, dass die Nachkrystell-

irung auch in solchen Geröllen ganz gleichmässig gewirkt habe; abgesehen daon, dass in diesen letzteren die an die Oberfläche reichenden Krystalle mit bgeschliffenen Querschnitten erscheinen, was ihre frühere Bildung usser allen Zweifel stellt.

In Betreff des ad 2 erwähnten Umstandes möchten wir eine von Bischof selbst (II, S. 2275) aufgeworfene Frage, mutatis mutandis, wiederholen, nämlich die Frage: wie hätten diese Krystalle die umgebeude starre Gesteinsmasse gleichsam durchbohren können, um sich Platz zu verschaffen? Wenn dieselben Räume, welche heute die Feldspathkrystalle eines Trachytes einnehmen, ursprünglich von derselben Gesteinsmasse erfüllt waren, von welcher sie jetzt so vollständig umschlossen werden, so musste offenbar die Gesteinsmasse aus diesen Krystallräumen verschwinden, und so musste dieses Verschwinden innerhalb der Umrisse von Krystallen erfolgen, welche noch gar nicht vorhanden, sondern erst in ihrer Bildung begriffen waren. Denn von einer Verdrängung, wie bei den Gypskrystallen im Thone, kann doch in einer starren, dichten Gesteinsmasse nicht füglich die Rede sein.

#### §. 206. Pyrogene Gesteine der Trachyte, Basalte und der hyalinen Gesteine.

In der Classe der krystallinischen Silicatgesteine wollen wir zunächst dén erschiedenen Laven unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Die Laven erscheinen war an der Oberfläche der Lavaströme als schlackenartige, im Innern derselen ab er als krystallinisch-körnige oder porphyrartige Gesteine, so dass sie in ieser Hinsicht den Porphyren, Grunsteinen und selbst gewissen Graniten durchus nicht nachstehen; ja, ein und derselbe Lavastrom lässt es oft erkennen, wie ie Ausbildung der Krystalle um so vollkommener erfolgt ist, je weiter einwärts nan ihn untersucht. Die vorwaltenden Gemengtheile der Laven sind Labrador, lugit, Leucit und Magneteisenerz, zu welchen sich bisweilen Glimmer und Oliin gesellen; in den Trachytlaven spielt ausserdem noch der Sanidin eine sehr vichtige Rolle. Da nun alle diese Gesteine ganz unzweifelhaft bei vulcanischen iruptionen im feuerflüssigen Zustande an die Erdoberfläche gelangt sind, so ann über ihre pyrogene Natur und über die Art und Weise ihrer Entstehung ar kein Zweisel obwalten. Hierbei ist es noch hervorzuheben, dass sie zwar asgesammt aus Silicaten bestehen, jedoch keine freie Kieselsäure in der Form on Quarzkrystallen oder krystallinischen Quarzkörnern, und in der Regel such kein Wasser enthalten.

Den Augitlaven stehen aber die Basalte so nahe, ja, viele Basalte sind so gewiss aus Krateren in förmlichen Strömen ausgeslossen, dass es ganz unmöglich ist, für die Basalte, ungeachtet ihres Wassergehaltes, eine andere Entstehungsweise geltend zu machen. Dann werden aber auch die mit den Basalten durch allmälige Uebergänge verknüpften Anamesite, Dolerite und Nephelindolerite nicht anders beurtheilt werden können; und wir erhalten sonach das Resultat, dass die sämmtlichen Gesteine der Basaltsamilie als pyrogene Bildungen zu betrachten sind; dass also auch Nephelin und Apatit, welcher letztere ein häufiger Bestandtheil des Nephelindolerites ist, aus einem feurigslüssigen Magma herauskrystallisirt sind\*).

<sup>\*)</sup> Es ist in der That ganz unmöglich, die Apatitnadeln des Nephelindolerites als spä-

Sogar G. Bischof gesteht die pyrogene Bildung der Basalte zu (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 735 ff.), obgleich er in den feinen Ramificationen derselben innerhalb anderer Gesteine eine Schwierigkeit findet, und welterhin (S. 775 f.) die Frage zu beantwörten sucht, ob denn die Entstehung dieser Gesteine nicht auch auf nassem Wege möglich gewesen sei. Indem er diese Möglichkeit wenigstens für die lagerarigen Vorkommnisse nachzuweisen sucht, räumt er doch ein, dass sie für die gang artigen Gebilde nicht anzunehmen sei (S. 794). Auch den geschichteten Trappgesteinen Islands gesteht er einen-unzweifelhaft vulcarischen Ursprung zu (S. 2255), doch hält er sie nicht mehr für Gesteine von ursprünglicher Beschaftenheit; und hebt es hervor, dass ihre Zusammensetzung von jener der eigentlicher Augitlaven sehr abweiche. Auch findet er es auffallend, dass die Basalte einer und derselben Gegend oftmals eine so abweichende chemische Zusammensetzung haben, was der Ansicht einer eruptiven Bildung derselben sehr wenig günstig sei a); durch allmälige Aufnahme von Wasser sei eine theilweise Zersetzung des Augites und Lebradors erfolgt (S. 2256).

Für die Leucitlaven insbesondere wie für die Laven überhaupt macht bischerseine Hypothese der nachträglichen Krystallisirung geltend; daher in den alter Leucitlaven grössere und schönere Leucitkrystalle vorkommen, als in den neuen während die mikroskopischen Leucite der vesuvischen Laven von 1767 und 1772 erst im Werden begriffen sind. Obgleich er übrigens die Möglichkeit einer Leucitbildung auf nassem Wege darzuthun bemüht ist, so stellt er es doch nicht in Abrede, dass gewisse Brscheinungen für eine Ausscheidung der Leucite aus einer zeschmolzenen homogenen Masse sprechen.

Anmerkung. Während die basaltischen Gesteine gewiss aus seuerstüsserez. Zustande erstarrt sind, so ist dagegen die Bildung der Mandeln und Geoden den Basaltmandelsteinen auf einem ganz anderen Wege und gewöhnlich erst auch der Erstarrung des Gesteins bewirkt worden, wobei Wasser, Druck und hobe Temperatur zugleich im Spiele gewesen zu sein scheinen. Die Blasenräume lieserten gewissermaassen nur die Gefässe, an deren Wänden durch einen langsam forschreitenden Process der Infiltration oder Exsudation die Mandeln selbst zur Aubildung gelangten. Das Material zu diesen Mandeln wurde aus dem Gesteine selbst geliesert; theils unmittelbar, durch Ausscheidung, indem die selben Mineralet gar häufig durch die ganze Gesteinsmasse in der Form von Nestern, Trümern und Adern, oder in gleichmässiger Vertheilung zerstreut sind \*\*); theils mittelbar

tere Hineinbildungen zu betrachten; sie sind nach allen Richtungen dergestalt zw. schen den übrigen Bestandtheilen eingeschlossen, dass sie nothwendig gleichzeitig mit ühnes gebildet worden sein müssen.

<sup>\*)</sup> Ueber diese verschiedene chemische Zusammensetzung einer und derselben pyrgenen Gesteinsmasse in verschiedenen Theilen ihrer Ausdehaung gieht Bunsen gelegestich eine sehr beschienswerthe Bemerkung; Poggend. Ann. B. 83, S. 202. In Island zeigt Birbi selten eine und dieselbe Trachytsäule unt eine andere Beschaffenheit und chemische Zesammensetzung, als ob ein.

Poren und Höhlungen, els auch derb und eingesprengt in der Masse seibet, von welcher einen integrirenden Theil ausmacht, und zwar in solcher Menge und auf eine solche Wene dass, wenn man ihn hinwegdenkt, ger nicht zu begreifen ist, wie manche Felsen steben zu bleiben vermüchten. Breislak, Lehrbuch der Geognosie, III, S. 257, und Fleuriss-de-Bellevue im Journ. de phys., t. 60, 1895, p. 488. Auch Rammelsberg erklart sich dehr. dass die Zeolithe der Baselte in der Grundmasse vertheilt sind; Natrolith und Skolent und ja gewissermaassen nur Labrador mit 2 und 3 Atomen Wasser, Analcim und Philippet sind Leucit mit Wasser, Faujasit ist Oligoklas mit Wasser. Zeitschr. der deutschen geol. Ges U. S. 26.

durch allmätige und partielle, vom eindringenden Wasser bewirkte Zersetzung gewisser Gemengtheile des Gesteins; daher haben auch die an Mandeln besonders reichen Gesteine gewöhnlich eine auffallend zersetzte, weiche und morsche Gesteinsbeschaffenheit. Die Dichtigkeit der Gesteine ist kein unüberwindliches Hinderniss für das allmälige Rindringen des Wassers. Fournet sah bei Pontgibaud grosse Blöcke eines äusserst festen Basaltes, welche zum Theil unter Wasser gelegen hatten; wurden sie zerschlagen, so zeigten sie ihre Höhlungen mit Flüssigkeit erfüllt, aus welcher sich sehen feine Mesotyppadeln gebildet hattten; die ausser dem Wasser gelegenen Blöcke liessen nichts der Art bemerken. Sartorius v. Waltershausen fand am Aetna in einer Basaltschicht, über welche ein Bach berabstürzt, kleine Zeolithdrusen\*). Dass aber selbst bei der gewöhnlichen Temperatur Zeolithe als hydatogene Bildungen entstehen können, diess beweisen die Brobachtungen Forchhammers, welchen zufolge auf den Färöern in manchen Schluchten noch jetzt Conglomerate gebildet werden, deren Fragmente durch Zeolith verbunden sind; auch bemerkt Feurnet, dass in der Auvergne Kalkabsätze von Mineralquellen vorkommen, welche mit Mesotypkrystallen gemengt sind. Interessant ist die Beobachtung Wöhlers, dass sich Apophyllit in heissem Wasser unter einem Drucke von 10 bis 12 Atmosphären vollständig auflöst, und beim Erkalten wieder aus der Flüssigkeit krystallisirt. Eine ausserst interessante Thateache, durch welche die Zeolithbildung auf dem Wege der Infiltration recht überzeugend bewiesen wird, beobachtete L. v. Buch an den Basalten von Isleta \*\*). Andere beweisende Thatsachen berichtete Sartorius v. Waltershausen aus Island.

Die Trachytlaven schliessen sich so unmittelbar an die nicht in Strömen eflossenen Trachyte an, dass von diesen gewiss dasselbe gelten muss, wie on jenen. Es ist z. B. unmöglich, einen wirklichen specifischen Unterchied zwischen dem Trachyte der Solfatara oder des Monte Olibano, welche eide in Strömen geflossen sind, und manchen anderen Trachyten zu entdecken, reiche in mächtigen Bergen aufragen; sie bestehen wesentlich aus denselben iemengtheilen, zeigen eine ähnliche Structur, und keine Induction ist wohl, uch vom blos petrographischen Standpuncte aus, mehr gerechtfertigt, als die, lass die Trachyte überhaupt und alle mit ihnen zusammenhängenden Gesteine uf dem selben Wege gebildet wurden, wie die eigentlichen Trachytlaven, lass sie also ebenfalls pyrogene Bildungen sind. In den Trachyten erscheinen ber, ausser Sanidin und Glimmer, auch noch Oligoklas (oder Albit?) und Am-

<sup>\*)</sup> Fournet, im Traité de Géognosie par Burat, III, 1885, p. 420; Sartorius v. Walershausen, Skizze von Island, S. 89 ff. Vergl. auch über die Bildung der Mandeln, vernhard, die Baseltgebilde, I. S. 221, und dessen Lehrbuch der Geognosie. 1. Aufl. S. 44.

Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 272. Manche der daselbst am Mesrecuter autehende Säulengruppen baben nämlich eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit. Die Mitte eder Säule bildet ein schwarzer Kern, welchen ein grauer, weiss gesprenkelter Mantel bis um Rande der Säule umgiebt. Untersucht man die Sache genauer, so sieht man, dass der beselt mit kleimen länglichen Blasseräumen erfüllt ist, welche in der Mitte jeder Säule äuserst wenig, gegen den Rand hin immer mehr Mesotyp enthalten. Am Rande selbst ist fom weissen Mesotyp fast mehr vorhanden, als von der schwarzen Basaltmasse, und dadurch erwandelt sich die schwarze Farbe des Gesteins in eine graue. Selbst die Zwischenräume fer Säulen sind noch mit dichtem Mesotyp ausgefüllt; ein dünnes weisses Blättchen, welches die Säule umgiebt. Sehr häufig haben die Wellen die Köpfe der Säulen weggeführt; dann ist die Mesotypwand geblieben, und bildet nun eine ganz zart umgebene leere Zelle, in deren Grunde der Rest der Säule steckt.

phibol als ein paar sehr gewöhnliche Gemengtheile, und wir müssen es daher auch für diese Mineralien als erwiesen ansehen, dass sie von der Natur auf trocknem Wege, d. h. aus dem Zustande feuriger Flüssigkeit gebildet werden konnten.

G. Bischof hält die Sanidinkrystalle in den Trachytconglomeraten und Trachyttuffen, wegen ihrer frischen unversehrten Beschaffenheit, für unzweifelhaft spätere Bildungen auf nassem Wege; dasselbe behauptet er auch von den grossen Krysullen, welche sich in einigen, die Trachytconglomerate durchsetzenden Trachytgängen finden, »denn, wie auch diese Gänge entstanden sein mögen, ihre glsigen Feldspathkrystalle sind gleichfalls spätere Bildungen« (Lehrb. II, S. 2191 sist aber die spätere Bildung der Feldspathkrystalle im Trachytconglomerate erwiesen, und in den Trachytgängen höchst wahrscheinlich, was steht dan: entgegen, dasselbe für die anderen Fundorte dieser Krystalle anzmehmen % (S.2192 Sehr beachtenswerth sei es, dass die Producte der jüngeren Eruptionsperiodes nicht eben reich an krystallinischen Aggregaten sind, weil diess abermals dafür spreche, dass die grösseren Krystallbildungen der vulcanischen Gesteine ers später auf nassem Wege entstanden sind (S. 2209). Dasselbe Princip macht er vielorts geltend. Schliesslich giebt er zwar die Möglichkeit einer pyrogenen Bilduz; für die Trachyte überhaupt, und für jene des Schiefergebirges insbesondere n (S. 2252). Dennoch stehe einer eruptiven Bildung der letztern der Umstand eugegen, dass in ihrer Nähe die Schichten des Schiefergebirges nirgends verrückt oder gebrochen sind. Man könne vielleicht annehmen, die Trachyte dieses Gebireseien Inseln gewesen, um welche herum sich aus dem Meere Sedimente abgesetzt. und die Schichten des Schiefergebirges gebildet hätten; doch ständen dieser Ausrie die Bruchstücke von Grauwacke entgegen, welche in den dortigen Trachyten vokommen. »Man sieht, nach allen Richtungen bin stösst man auf Schwierigkeiten. aber eben deshalb kann man keinesweges den Glauben begen, dass man mit der Genesis der Trachyte im Reinen ist, und dass weitere Forschungen überflüsst sind. (S. 2253).

Dass die natürlichen Gläser, zu welchen besonders Obsidian, Bimsstein. Perlit und Pechstein gehören, als pyrogene Gesteine zu betrachten sind, dürle wohl nur von wenigen Naturforschern in Zweifel gezogen werden. Der Wassergehalt der beiden letzteren kann durchaus kein Bedenken erregen, weil ja selbei die feurigflüssigen Lavaströme Wasser enthalten, welches während ihrer Ersterrung allmälig in den Fumarolen verdampft. Wenn also eine lavaähnliche Masse unter solchen Umständen erkaltet, durch welche die Entweichung der Wasserdämpfe verhindert wird, so können wir erwarten, dass sich innerhalb derselben wasserhaltige Silicate bilden müssen, oder dass die ganze Masse ale ein wasserhaltiges Glas erstarrt, je nachdem die Abkühlung langsam oder rasch erfolgte. Für den einen Fall dürften viele Basalte und Phonolithe, für den anderen die Pechsteine und Perlite als Beispiel zu betrachten sein.

Die Phonolithe sind unstreitig eruptive Gesteine; da sie jedech fest immer mehr oder weniger Wasser enthalten, so fragt es sich, ob dieser Wassergehalt schon ursprünglich, hei ihrer ersten Erstarrung, in ihnen vorhanden war. oder erst später im Laufe der Zeiten aufgenommen worden ist. Wahrscheinbeb mögen beide Fälle Statt gefunden haben.

<sup>\*)</sup> Vergi. oben S. 161.

G. Bischof erklärt sich nur für eine spätere Aufnahme des Wassers; die Phonolithe, sagt er, können eben so wenig, wie andere krystallinische Gesteine so hervorgetreten sein, wie sie jetzt erscheinen; mögen sie feuerflüssige, oder mojaartige, oder starre Massen gewesen sein, die vollkommene Ausbildung der Mineralien in ihnen war stets ein späterer Act; Lehrb. II, S. 2138. Doch giebt er S. 2455 zu, dass das Material der Phonolithe ursprünglich eruptiv und selbst feuerflüssig gewesen sein könne, wenn auch die Zeolithe derselben jedenfalls auf nassem Wege gebildet wurden; wie er denn auch S. 2201 die Möglichkeit der Bildung einer phonolithischen Masse aus einer Feldspathlava nicht in Abrede stellt. Dagegen wird S. 2474 geschlossen, der Phonolith könne früher gänzlich aus wasserbaltigen Mineralien bestanden haben, weil die Verwitterung desselben auf eine beständige Verminderung des zeolithischen Bestandtheils hinarbeite. Endlich verweist er (S. 2247) auf die Möglichkeit einer Umwandlung von Trachyt in Phonolith durch Aufnahme von Wasser, wie sie Volger annimmt, und schliesst mit der Bemerkung, dass wir uns auf dem gegenwärtigen Standpuncte der Wissenschaft mit Möglichkeiten begnügen, und es weiteren geognostischen und chemischen Untersuchungen überlassen müssen, hierüber etwas mehr in das Klare zu kommen. Die Perlite hält G. Bischof für umgewandelte oder zersetzte Trachytporphyre; ihr Wassergehalt und ihre concentrisch schalige Structur sollen auf bedeutende Zersetzungsprocesse verweisen, denen ihr ursprüngliches Material unterworfen war (II, S. 1224 u. 2246). Den Obsidianen gesteht er wohl eine pyrogene Bildung zu (S. 1221); den Perlith bimsstein ist er geneigt für das Verwitterungsproduct eines zelligen Trachytes zu erklären (S. 1224); doch giebt er zu, dass andere Bimssteine direct auf vulcanischem Wege, 'd. h. durch Schmelzung von Trachytlaven und Trachytporphyren gebildet wurden (S. 2232).

In einigen Perliten und Trachyten und in sehr vielen Trachytporphyren ist iber auch Quarz als krystallinischer Gemengtheil vorhanden.\*); was den Beweis liefert, dass ein aus den Elementen verschiedener Silicate bestehendes leuerstüssiges Magma unter gewissen Umständen während seiner Erstarrung die iberschüssige Kieselerde, oder doch einen Theil derselben, in der Form von Quarztrystallen ausscheiden konnte \*\*).

Bis hierher dürsten selbst die Ultraneptunisten gegen die Richtigkeit unserer Induction nichts einzuwenden haben, obwohl wir die erst später zu erwähnenden Verhältnisse noch unbenutzt lassen müssen, durch welche die pyrogene und eruptive Natur der genannten Gesteine mit der grössten Evidenz dargethan wird. Es ist aber wichtig, schon hier auf ein Verhältniss ausmerksam zu machen, welches deshalb, weil wir es noch nicht zu erklären vermögen, zur Begründung von Zweiseln benutzt worden ist, auf welche man ein besonders grosses Gewicht gelegt hat. Es ist diess die Durcheinanderbildung verschiedener krystallinischer Mineralien von sehr verschiedenen Graden der Schmelzbarkeit.

Für die Wirklichkeit der gleichzeitigen Krystallisation solcher Mineralien, und zwar für die Wirklichkeit ihrer Krystallisation aus dem feurerflüssigen Zustande liefern üns nun aber schon viele Laven sehr schlagende Beweise. Olivin, ein vor dem Löthrohre ganz unschmelzbares Mineral, findet sich in den basaltischen Laven und Basalten neben dem leicht schmelzbaren Augit und Labrador. Noch

<sup>&</sup>quot;> Vergi. oben S. 648 u. 624.

<sup>••)</sup> Diess will jedoch G. Bischof nicht zugestehen, welcher auch die krystallinischen Justzkörner der Trachytporphyre für spätere, auf nassem Wege entstandene flineinbillungen in die Grundmasse derselben erklärt. Lehrb. II, S. 2250 u. 2824.

überraschender sind die Erscheinungen, welche die Leucitlaven darbieten. Der Leucit ist ein vor dem Löthrohre gänzlich unschmelzbares, der Augit dagegen ein ziemlich leicht schmelzbares Mineral; und dennoch finden wir in den Leucitlare diese beiden Mineralien als Gemengtheile auf des Innieste mit und durch einander verwachsen, gerade so, wie den Quarz und den Feldspath im Grauite. Brestat welcher sich mit einer sehr genauen Untersuchung der Lencitlava von Borghette beschäftigte, hebt es ausdrücklich hervor, dass oft ein kleiner Augitkrystall mitten in einem Leucitkrystelle steckt, ja, dass zuweilen eine Augitsäule von einem Leccitkrystalle dergestalt umschlossen wird, dass sie mit beiden Enden sus ihm beausragt\*). Er schliesst aus dieser merkwürdigen Thatsache, dass die Bildung de Leucites unstreitig später erfolgt sein müsse, als die des Augites, oder mit ander . Worten, dass in dem Leucitporphyr das leicht schmelzbare Mineral früher estarrte, als das un schmelzbare Mineral. Wir erinnern hier an das of berrogehobene Gesetz, dass der Schmelzpunct und der Erstarrungspunct eine und desselben Körpers sehr verschieden en Temperaturen entspreches tau. und dass also die Ausdrücke schwer schmelzbar und leicht erstarrb: durchaus nicht als gleichbedeutend genommen werden dürfen \*\*). Ein und derse's Körper kann sehr schwer schwekbar sein, und dennoch im geschmolsenen Listande verharren bei Temperaturen, welche tief unter der Temperatur sein Schmelzpuzctes liegen.

# §. 207. Pyrogene Natur der Melaphyre, Porphyre, Grünsteine, Granik und des Gabbro.

Im vorhergehenden Paragraphen haben wir gesehen, dass, wenn die Gesteine der Lavafamilie (wie wohl Niemand bezweifelt) als pyrogene Bildungs gelten müssen, dann auch die Gesteine der Basalt- und Trachytfamilie, schreihrer mineralischen Natur zufolge, als pyrogene Bildungen zu betrachten sind.

Nun vergleiche man die Melaphyre mit den Basalten, die Felsitperphyre mit den Trachytperphyren, und man wird eine wahrhaft erstaunliche Aehnlichkeit finden; eine Aehnlichkeit, welche es oft ganz unmöglich mech die beiderlei Gesteine in Handstücken von einander zu unterscheiden. Im Melphyr haben wir nach Bergemann und Delesse wesentlich dieselben mineralischt Bestandtheile anzuerkennen, wie im Dolerite, Anamesite und Basalte; er zeit ganz ähnliche Mandelsteinbildungen wie diese; er ist ein massiges, oft stulctförmig abgesondertes, ein völlig fossilfreies Gestein, wie der Basalt. Alle diese Uebereinstimmungen lassen uns schon hier, auf dem Standpuncte der Petropphie, die Ansicht vollkommen gerechtfertigt erscheinen, dass die Melephyre ebenso wie die Basalte, den pyrogenen Bildungen beigezählt werden müssen.

In den Felsitporphyren tritt zwar statt des Sanidins der gewöhnliche (rthoklas auf; allein, wie geringfügig ist doch der Unterschied zwischen diese!

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der Geognosie, III, S. 288 u. 298. G. Bischof, welcher diese Erschenest ausführlich bespricht, sieht in ihr einen Beweis dafür, dass auch die Leucitiaven erst test? nach ihrer Ersterrung auf hydrochemischem Wege zur Krystallisation getaugt poli Lehrb. II, S. 2274 f.

<sup>\*\*)</sup> Fournet, Complex rendus, t. 48, 4844, p. 4857; Petzholdt, Geolegie. 15th. S. 244 f.

beiden Mineralien; zumal wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich auch die meisten Orthoklase neben dem Kali etwas Natron enthalten. Die übrigen Gemengtheile aber, den Albit, Oligoklas, Glimmer und Quarz haben die Felsitperphyre theils mit den Trachytporphyren, theils mit den Andesiten gemein; während der Labrador gewisse quarz freie Porphyre in sehr nahe Verwandtschaft mit den Melaphyren bringt, denen sie auch oft bis zur Verwechslung ähmlich werden. Der unbefangene Forscher wird daher gewiss keinen Anstand nehmen können, die Felsitporphyre für ganz analoga Bildungen zu erklären, wie die Trachytporphyre, mit welchen sie auch noch in so vielen anderen Eigenschaften übereinstimmen.

In Betreff des Orthoklases, welcher in den weiterhin zu erwähnenden Gesteinen eine so wichtige Rolle spielt, glauben wir noch Folgendes bemerken zu müssen. Bekanntlich ist es bis jetzt nur auf pyrochemischem Wege geglückt, krystallisirten Orthoklas vor unseren Augen entstehen zu sehen. Hausmann machte schon im Jahre 1810 auf die Bildung solcher Feldspathkrystalle in den Mansfelder Kupferhohöfen aufmerksam\*). Im Jahre 4834 fand Heine ähnliche Krystalle in den Kupferhohöfen von Sangerhausen\*\*). In dem ersten Bande seines vortrefflichen Handbuches der Mineralogie, S. 631, theilt Hausmann die interessante Nachricht mit, dass sein Sohn zu Josephshütte, bei Stolberg am Harze, auch in einem ausgeblasenen Eisenhohefen kleine, dem Adular vom St. Gottbardt ganz ähnliche Orthoklaskrystalle entdeckt hat. Endlich bringt Prechtl in den Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Heft II, 1848, S. 231) eine, schon im Jahre 1811 auf der Spiegelglasfabrik zu Neuhaus beobachtete Thatsache in Brinnerung, wo sich in einer grossen, langsam erkalteten Glasmasse vollkommen scharfkantige Feldspathkrystalle, bis zur Grösse eines Cubikzolls, gebildet hatten. Wenn alle diese Erscheinungen für die pyrogene Entstehung des Feldspathes sprechen, so dürfen wir es auf der anderen Seite nicht vergessen, dass nach Hausmann auf den Kongsberger Erzgängen, und nach Breithaupt auf gewissen (jedenfalls hydatogenen) Erzgängen bei Marienberg ein orthotomer Feldspath vorkommt\*\*\*). Es scheint daher, dass die Natur auf bei den Wegen Feldspath produciren kann, obwohl sie sich weit bäufiger des pyrogenen Weges bedient haben dürfte. Endlich ist es auch durch Daubrée bewiesen worden, dass eine Feldspathbildung auf hydatekaustischem Wege möglich ist,

<sup>\*)</sup> Norddeutsche Beiträge zur Berg- und Hüttenkunde, IV, 4840, S. 86.

<sup>\*\*)</sup> Poggend Ann. Bd. 84, S. 584, und Neues Jahrb. für Min. 1885, S. 84 und 842, auch 1886, S. 47 und 76.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Auch sein Vorkommen auf einigen anderen Erzlagerstätten, imsbesondere abes die os Scacchi beobachteten Pseudomorphosen von Rhyskolith nach Leueit, und die von Hailinger erkannten krystallinischen Feldspathbildungen nach Laumontit, Prehnit und Ansleim Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie, Heft III, S. 96, und Bischof im Neuem Jahrbi ür Min. 4850, S. 44), die Feldspathkrystalle in den Drusen eines Sandsteins bei Oberwiese in schsen (Geognost. Beschr. des Königr. Sachsen, Heft II, S. 891), die von Studer beobachte- en Feldspathkrystalle in den Drusen der Schiefergesteine von Glarus (Neues Jahrb. 4840, 383) und die zwar kleinen, aber vollständig ausgebildeten Albitkrystalle im dichten Kälkteine des Col de Bonhomme, welche schon De-la-Beche erwähnt, beweisen wohl die Möglichteit der Bildang von Feldspath aus wässertgen Solutionen. Die krystalltwische Beschaftenbeit maacher Felsittaffe aber, und die inerkwürdigen Phorphyre der Lennegegenden (S. 497) nachen es wahrscheinlich, dass sich suots aus Feldspaths en lamm krystellinischer Feldpath herausbilden kann, wie diess G. Bisch of annimmt. (Lehrbuch der chem. u. phys. ieol. II, S. 824 und 834.)

Prüsen wir nun noch einige andere Gesteinssamilien aus der Classe der krystallinischen Silicatgesteine, so gelangen wir auf ganz ähnliche Resultate. Der Diabase bestehen wesentlich aus Oligoklas oder Labrador und Pyroxen, die Diorite aus Albit, Hornblende und Quarz, beide also aus lauter solchen Mineralien, welche wir bereits in den Familien der Lava, des Basaltes und Trachytes als wesentliche Bestandtheile austreten sahen. Vom mineralogischen und chemischen Standpuncte aus ist daher gegen die Vermuthung nichts einzuwenden, dass sie auch auf ähnliche Weise gebildet worden seien. Rechnen wir nur bierzu, dass alle diese Grünsteine selbst völlig fossilfrei, in der Regel mass; und mit ganz ähnlichen Structuren und Gesteinssormen versehen sind, wie de Basalte und Laven, so dürste wohl jene Vermuthung in aller Hinsicht gerechfertigt erscheinen.

G. Bischof gesteht zwar in manchen Fällen eine pyrogene Bildung des Augitund der augithaltigen Gesteine zu; dagegen sollen die Hornblende und die horblendhaltigen Gesteine entweder hydatogene, oder doch wenigstens auf nasem Wege entstandene met amorphische Gebilde sein. Lehrb. der chem. GreII, S. 862 f. Auch erklärt er sich weiterhin (S. 1064 f.) entschieden gegen op
plutonische Natur der Grünsteine. »Alle Erscheinungen, sagt er, sprechen gegen
die eruptive Bildung der Grünsteine; diese Gesteine sind gewiss auf dieselbe
Weise entstanden, wie die Kalk- und Schieferschichten, mit denen sie wechselt (S. 1068.)

Die Gesteine der Gabbrofamilie stehen den Diabasen und Doleriter en nahe, sie tragen in der Gesammtheit ihrer Eigenschaften so entschieden des Charakter von pyrogenen Gebilden, dass sie wohl unbedingt in den Kreis derselben gezogen werden müssen\*).

Die Gesteine der Granitfamilie endlich, in welchen wir Orthoklas, Obgoklas, Albit, Nephelin, Quarz, Kaliglimmer, Magnesiaglimmer und Hornbleck als die hauptsächlichen Elemente anzuerkennen haben, schliessen sich nicht und diesen ihren mineralischen Bestandtheilen, sondern auch nach ihren met sten übrigen Verhältnissen so innig an gewisse Gesteine der Trachyt- und Paphyrfamilie an, dass wir wenigstens keinen nothwendigen Grund aufzufinder vermögen, für sie in allen Fällen eine ganz andere Bildungsweise geltend um achen. Auch haben mehre Bausch-Analysen gelehrt, dass manche Granzund Syenite in ihrer allgemeinen Substanz mit gewissen Trachyten und Later völlig übereinstimmen\*\*). Für die meisten Granite und Syenite ist wenigstenen er up tive Bildung unbedingt anzunehmen, wenn sich auch gegen er pyrogene Bildung derselben vom chemischen Standpuncte aus noch Zweisel geben lassen.

G. Bischof sucht die Ansicht geltend zu machen, dass der Syenit durch labildung sedimentärer Gesteine entstanden sei, und zwar besonders aus Thouscheit

\*\*) Vergl. Kjerulf, das Christiania-Silurbecken, S. 87, und G. Bischof, Lebrb. der chee-Gool. II, S. 2340 ff.

<sup>\*)</sup> Man kann in der That behaupten, dass der Hypersthenit und der Gabbre, die Marphyre und die Dolerite nur verschiedentlich modificirte Repetitionen einer und dersether Bildung, petrographische Varietäten eines und desselben materiellen Substrates sind

Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1003 f. Mag auch der Syenit aus der Tiefe hervorgetreten sein; so, wie er jetzt erscheint, ist er auf plutonischem Wege gewiss nicht gebildet worden.« (S. 1004.) Durch Vergleichung der berechneten Zusammensetzung zweier idealer Syenite mit den Analysen zweier Thonschiefer-Varietäten findet er eine solche allgemeine Aehnlichkeit ihrer Substanz, dass die Möglichkeit nicht zu bezweifeln sei, wie sich im Meere Sedimente bilden konnten, welche, wenn sie sich krystallinisch ausbildeten, Syenit lieferten. (S. 1005.) Eben so wird viel-orts die Ansicht besprochen, dass die Granite hydrochemische Umwandlungs-Producte nach Thonschiefer und Grauwacke sind (a. a. O. S. 346, 399, 1297, 2308, 2344). Indem er zuletzt auf die vollkommene Uebereinstimmung der Substanz vieler Granite mit jener gewisser Trachyte und Trachytporphyre zu sprechen kommt, sagt er jedoch Folgendes: »Von den Trachytporphyr-Laven ist es entschieden, dass sie als feuerflüssige Massen auf die Oberfläche der Erde gekommen sind. Da sie nun in ihrer Zusammensetzung so sehr mit den Graniten übereinstimmen, und einen gleich hohen Kieselsäuregehalt besitzen, so ist die Möglichkeit nicht zu bezweifeln, dass auch letztere als feuerflüssige Massen emporgetreten sein können. Die grosse Strengflüssigkeit des Granites, welche wir früher, als Analysen von Graniten noch nicht vorlagen, als ein Argument gegen ihre Bildung auf seuerslüssigem Wege beigebracht haben, verliert daher an ihrem Gewicht. Sowie aber die Trachytporphyr-Laven als amorphe (?) Massen erstarrten, und als solche grösstentheils noch jetzt erscheinen, so würden ohne Zweifel auch die geschmolzenen Massen, aus denen später Granite geworden wären, als amorphe Massen erstarrt sein. Wäre die Bildung des Granites auf feuerflüssigem Wege möglich, so würde man erwarten können, irgend eine kieselsäure - und kalireiche Lava zu finden, welche zu einem, wenigstens feinkörnigen Granite erstarrt wäre.« (S. 2342.) Breithaupt nimmt einen breiartig flüssigen Zustand des granitischen Materials an; Paragenesis, S. 69. Auch Schafhäutl denkt sich das eruptive Material der Granite als einen heissen, wasserhaltigen Brei, der mit der Verflüchtigung des Wassers krystallinisch wurde. Neues Jahrb. für Min. 1849, S. 664.

Es sind jedoch zwei Umstände, durch welche sich gewisse Gesteine der Granitfamilie ziemlich auffallend von allen bisher betrachteten Gesteinen unterscheiden, welche daher einigen Zweifel veranlassen könnten, und auch zu Einwendungen benutzt worden sind: die reichliche Anwesenheit des Quarzes, und das häufige Vorkommen von Parallelstructur und Schichtung.

Im Granite, Granulite und Gneisse ist nämlich der Quarz oft ein recht vorwaltender Bestandtheil, und in allen dreien tritt er unter solchen Verhältnissen auf, dass man ihn eher für das zuletzt, als für das zuerst erstarrte Mineral halten muss, während er doch äusserst strengflüssig und im gewöhnlichen Feuer geradezu unschmelzbar ist. Die Analogie, welche uns die Leucitlaven bieten, kommt uns hierbei wenigstens insofern zu Hilfe, als sie beweist, dass ein ganz ähnliches Verhältniss auch bei einem unzweifelhaft pyrogenen Gesteine angetroffen wird, wo es Niemand in Abrede stellen kann, dass der Leucit, als das strengflüssigste Mineral wirklich das zuletzt erstarrte sei\*). Die noch weit grössere Strengflüssigkeit des Quarzes kann wohl keinen erheblichen Einwand begründen.

<sup>\*)</sup> Gegen diese Folgerung erklärt sich jedoch Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2275 u. 2276.

Naumann's Geognosie. I.

Die Versuche von Gaudin haben gelehrt, dass die geschmolzene Kieselerde vor dem Brstarren zähflüssig wird, und sich wie Siegellack in Fäden ausziehen lässt. Diess beweist, dass ihre Erstarrungs-Temperatur sehr tief unter ihrer Schmelz-Temperatur liegen muss, daher denn auch die Erscheinung von Fournet zu seiner Theorie der surfusion oder Ueberschmelzung der Kieselerde benutzt worden ist, deren Grundidee von Petzholdt mit allem Rechte verfochten wird\*). Auch hat Durocher darauf hingewiesen, dass es gar nicht der (vielleicht 2800° C. betragenden Schmelz-Temperatur der Kieselerde bedarf, um sich die Krystallisation des Granites zu erklären; denn die Kieselerde des Quarzes bildete ja, vereint mit den Elemente. des Feldspathes und Glimmers, ein völlig homogenes feuerflüssiges Magma, r: dessen Verflüssigung eine, der Schmelzhitze des Orthoklases nahe kommende Tenperatur ausreichend gewesen sein mag; ein Magma, wie es nun im erstarrten Zustande der Hälleslint und die dichtesten Varietäten des Felsites erkennen lasser Während nun der Feldspath und der Glimmer aus diesem Magma krystallisirten wurde die überschüssige Kieselerde stellenweise ausgeschieden, und ging dab1 durch den viscosen Zustand allmälig in den starren und krystallinischen Zustar! des Quarzes über\*\*). Die merkwürdige Verknüpfung, welche der Quarz und der Feldspath im sogenannten Schriftgranit zeigen, beweist eine fast gleichzeitier Erstarrung beider Mineralien, und dürfte kaum anders zu erklären sein. Dafür aber dass ein sehr strengflüssiger Körper aus einem feuerflüssigen Magma 👊 weit nie drigerer Temperatur herauskrystallisiren kaun, liefert uns das Robeise ein recht überzeugendes Beispiel, in welchem der Kohlenstoff als Graphit in grosse krystallinischen Blättern ausgeschieden wird, zwischen welchen sich das Rebeite herausschmelzen lässt\*\*\*). Nach diesem Allen glauben wir daher nicht, dass 24 dem Auftreten des Quarzes irgend ein erhebliches Bedenken gegen die pyrogre Bildung des Granites und der übrigen Gesteine der Granitsamilie entlehnt werder

Anmerkung. G. Bischof hält dagegen die Ausscheidung von Quarz aus einen feuerflüssigen Magma für unmöglich. »Die trachytischen Laven, sagt er, sind die einzigen Gesteine mit Kieselsäure-Ueberschuss, von denen die feuerflüssige Enstehung erwiesen ist; konnte aus ihnen, während langsamer Erstarrung, dese Ueberschuss nicht ausgeschieden werden, so fehlt jeder Anhaltpunct für die Albahme, dass der in andern Gesteinen wirklich ausgeschiedene Quarz eine feuerflüssige Bildung sei. Vergleicht man die Zusammensetzung gewisser Laven mit jeder mancher Granite, so zeigen sich keine grösseren Verschiedenheiten, als sie zwisches diesen Laven, und zwischen diesen Graniten Statt finden. So wie diese Laven mit das selbe auch von diesen Graniten begreifen. Welche Verschiedenheiten in der Brstarrung könnten aber gedacht werden, dass in letzteren eine vollker Sonderung des Quarzes vom Feldspath, nicht aber in ersteren eingetreten ist! —

\*\*\*) Fournet, im Bull. de la soc. géol. 2. sér. t. 4, p. 247.

<sup>\*)</sup> Fournet, Comptex rendus, L. 18, 1844, p. 1050 f. und Petzholdt, Geologe S. 818 f.

<sup>\*\*)</sup> Durocher, Comptes rendus, t. 20, 1845, p. 1278 f. und noch ausführlicher im bet de la soc. géol. 2. sér. t. 4, 1847, p. 1049 f. Dieselben Ansichten sind es, welche auch Fournet schon im Jahre 1844 geltend zu machen suchte. Selbst Bischoferkennt sie au, wras auch nur in ihren Vordersätzen; "die Kieselsäure, sagt er, ist aber, so lange sie au Base gebunden ist, bei weitem nicht so strengflüssig, als wenn sie als Quarz in einem Gestratenthalten ist, ... zum Schmelzen eines Granites ist daher eine grössere Hitze erforderlich als zum Schmelzen einer, aus denselben Bestandtheilen und in denselben Verhältnissen bestehenden, aber am orp hen Masse, und diese Strengflüssigkeit wird um so mehr zusehmen, je grobkörniger die Granite geworden sind.« Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2242

Fürwahr, seit Cartesius Zeiten ist kaum je eine Hypothese mit grösserer Kühnheit oder vielmehr Leichtfertigkeit aufgestellt worden, als die der Bildung des Granites und anderer krystallinischer Gesteine, in denen Quarz sichtbar ausgeschieden ist, aus seuerslüssigen Massen. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2251.

Endlich haben Poulett Scrope und Scheerer, der Erstere bereits im J. 1826, der Letztere im J. 1847 noch einen Ausweg gezeigt, auf welchem vielleicht die letzte Schwierigkeit gegen die pyrogene Entstehung des Granites gehoben werden kann. So wie nämlich Angelot die Anwesenheit von Wasser unter den Bestandtheilen des seuerslüssigen Erdinnern überhaupt annehmen zu müssen glaubte (S. 456), so stellten Scrope und Scheerer die Ansicht auf, dass das feuerflüssige Magma des Granites ein oder ein paar Procent Wasser enthalten babe, und durch diesen Wassergehalt bei einer weit geringeren Temperatur flüssig erhalten werden konnte, als ein wasserfreies Magma. Es würde dadurch, wie Scheerer hervorhebt, der geringe Wassergehalt mancher Gemengtheile des Granites, wie z. B. des Glimmers und Turmalins, es würde dadurch die Möglichkeit des Vorkommens von pyrognomischen Mineralien (d. h. von solchen Mineralien, welche, wie der Gadolinit und Orthit, schon bei beginnender Glühhitze verglimmen, ohne doch eine wesentliche chemische Veränderung zu erleiden), es würde dadurch endlich auch der ursprünglich plastische Zustand des Granites, ohne Voraussetzung sehr excessiver Hitzegrade, einigermaassen zu erklären sein\*). Blie de Beaumont hat sich später für diese Ansicht ausgesprochen (Bull. de la soc. géol., 2. sér. IV, p. 1340), welche wesentlich auf eine, durch Mitwirkung des Wassers, als eines Flussmittels, unterstützte feurige Verflüssigung des Granites hinausläuft, in dem unläugbaren Wassergehalte der feuerflüssigen Lava einen sicheren Stützpunct zu finden scheint, und gewiss die grösste Aufmerksamkeit verdient, obgleich nicht zu läugnen ist, dass auch sie noch manche räthselhafte und schwierige Seiten darbietet. Durocher hat in dem Bulletin der geologischen Gesellschaft (a. a. O. p. 4049f.) einige beachtenswerthe Rinwendungen gegen Scheerers geniale Theorie geltend gemacht, welche übrigens an die Ansicht von Menard-de-la-Groye erinnert, der, freilich in sehr unklarer Weise, das Wasser als ein Flussmittel der Lava bei verhältnissmässig niedriger Temperatur in Anspruch nahm (S. 156). Durocher's Einwendungen beantwortete Scheerer im Bull. [2], 4849, p. 645 ff.

Dass aber die Parallelstructur und die damit verbundene Schichtung des Granulites und Gneisses eben so wenig einen entscheidenden Grund
gegen die Möglichkeit ihrer pyrogenen Bildung liefern kann, diess folgt schon
daraus, weil sich dieselben beiden Erscheinungen auch bei manchen Laven
und Trachyten in gleich ausgezeichneter Weise vorfinden, und weil sich selbst
a priori gar nicht begreifen lässt, warum nicht auch eine aus dem feuerstüssigen
Zustande erstarrende Masse unter gewissen Umständen Parallelstructur und
Schichtung in sich zur Entwickelung bringen sollte.

Schon Breislak führt in seinem Lehrbuche der Geologie, I, S. 550 ff. mehre Beispiele von Laven und anderen eruptiven Gesteinen an, welche eine schiefrige Structur besitzen, und benutzt diese Thatsache zur Widerlegung des Einwurfes, welcher aus der Parallelstructur des Gneisses gegen die Möglichkeit seiner eruptiven Bildung erhoben worden ist.

<sup>\*)</sup> Poulett Scrope, Considerations on Volcanos 1825, und in der Vorrede zu seinem Werke On the Geology of central France, 1826, auch Quarterly Journ. of the geol soc. XII, 1856, p. 324 ff. Scheerer, im Bull. de la soc. géol. [2], VI, p. 475 ff. Auch Delesse neigt sich zu ähnlichen Ansichten, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. U, S. 28.

Obgleich wir daher keinesweges allen Gneiss für eine eruptive Bildung halten, so liegt doch wenigstens in der mineralischen Zusammensetzung und in der Structur des Gesteins kein Grund vor, gewissen Gneissen ein solche Entstehungsweise abzusprechen. Die zahllosen Uebergänge aus Gneissen ein Granit, das so oft beobachtete Ueberspringen der Massivstructur des letztere in die Parallelstructur des ersteren, diess sind Erscheinungen, welche uns u vielen Fällen nöthigen, dem Gneisse dieselbe Bildungsweise zuzuschreiben, wir dem Granite\*). Bei der Betrachtung des Gneisses als Gebirgsformation werden wir diesen Gegenstand nochmals von einem anderen Gesichtspuncte aus besprechen, während er hier nur vom petrographischen Standpuncte aus in Erwägung kommen konnte.

Der geniale Volger hat zu beweisen gesucht, dass durch Verdrängung und Urbildung aus Kalkstein Granit oder Gneiss entstehen kann. Indem sich G. Bischam Schlusse seines Werkes mit dieser Ansicht einverstanden erklärt, setzt er nochinzu: Wer aber seine Augen nicht absichtlich verschliesst, der wird, wenn er zwungen ist, Umwandlungen des Kalksteins in Gneiss durch Verdrängung Dzugeben, noch weniger anstehen, eine Umwandlung eines Thonschiefers Gneiss durch einen blosen Act der Krystallisation auf nassem Wege anzunehmer Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2350. Dass das Letztere möglich gewesen sei, dies wird durch Daubrée's Versuche (vergl. oben S. 690) sehr wahrscheinlich, und vermet am orphische Gneisse können in der That durch bydatothermische Processaus Thonschiefer entstanden sein. Nur sind wir deshalb nicht berechtigt, der selbe Bildungsweise für alle Gneisse geltend zu machen. Die Umbildung ganz Kalksteingebirge in Gneissgebirge aber scheint doch noch andere Beweise zu bedürfen, als sie bis jetzt vorgebracht worden sind.

# §. 208. Silicatgesteine von zweifelhafter Entstehung.

Während sich noch für gewisse Gneisse eine eruptive Entstehung mit aller Rechte geltend machen lässt, so treten andere Gneisse unter so eigenthünlichen Verhältnissen zwischen mancherlei Gesteinen von räthselhafter Natur au dass man Bedenken tragen muss, sie schon jetzt, und vor Beibringung entscherdender Beweise, für eruptive Gebilde zu erklären. Lassen sie sich daher nach als metamorphische Gesteine interpretiren, was wohl in manchen Fällen gestatet ist, so bleibt uns einstweilen nichts Anderes übrig, als sie für Gesteine wir zweifelhafter Entstehung oder für kryptogene Gesteine anzusprechet (Lyell's hypogene rocks).

<sup>\*)</sup> Man hat auch gemeint, in den verschiedenen specifischen Gewichten der Gemeitheile des Granites einen Grund zu finden, um die jetzt herrschende Ansicht über seine Estehungsweise ad absurdum zu führen. Während aber Nep. Fuchs (in der Voraussetzunder Quarz sei das zuerst krystallisirte Mineral) die Unmöglichkeit einer pyrogenen Bidtedes Granites daraus zu erweisen glaubt, dass dann die zuerst gebildeten Quarzkrystalle alwährt sainken mussten, so dachte sich Parrot, dass solche auf wärts gestiegen und zu besonderen Schichten zusammengetreten sein müssten. Man darf jedoch solche feuerflusses Massen nicht wie wässrige Solutionen beurtheilen. In den Leucitlaven sind der Level des sen Gewicht nur 3,48 beträgt, und der Augit, vom Gewichte 3,28, keinesweges nach ihre specifischen Gewichten gesondert, sondern ganz gleichmässig durch einender gemenst, utgeso, wie es der Feldspath und Quarz im Granite sind.

Zu diesen kryptogenen Gesteinen gehört auch der Glimmerschiefer, ofern er nicht metamorphisch ist\*), und überhaupt diejenigen Gesteine, welche ben in der Familie des Glimmerschiefers aufgeführt worden sind. Es ist in der 'hat mit eigenthumlichen Schwierigkeiten verbunden, sich eine bestimmte Anicht über die Entstehung des Glimmerschiefers zu bilden. Während einerseits eine häufigen Uebergänge in Gneiss zu der Vermuthung berechtigen, dass weigstens mancher Glimmerschiefer eine eruptive Bildung sei, so scheint der in ielen Glimmerschiefern so vorwaltende Quarzgehalt diese Vermuthung zurtickuweisen. Denn allerdings können wir uns nimmermehr dazu verstehen, für ein o quarz reiches, für ein so häufig in mächtige Quarz-Ablagerungen übergeen des Gestein eine eruptive oder pyrogene Entstehungsweise anzunehmen, weil lie Voraussetzung so grosser Massen von feuerflüssiger Kieselerde durch gar keine inalogie in dem Gebiete der unzweifelhaft pyrogenen Gesteine unterstützt wird. tuf der anderen Seite haben wir aber eben so wenig entscheidende Beweise daür, dass die Natur irgendwo den Glimmer, diesen zweiten Hauptbestandtheil les Glimmerschiefers, oder den Granat, einen so gewöhnlichen accessorischen lestandtheil desselben, als ein hydatogenes Gebilde in unzweifelhaft sedimentäen Gebirgsschichten hervorgebracht hat. Denn die Glimmerschuppen der Sandteine und Schieferthone sind gewiss nicht für an Ort und Stelle gebildete Glimner-Individuen, sondern für zugeschwemmte Glimmer-Fragmente zu halten \*\*). Wollen wir also nicht den Knoten zerhauen, indem wir, ohne uns auf genügende Analogien berufen zu können, entweder die Quarzite für pyrogene, oder den Glimmer und Granat für hydatogene Bildungen erklären, so bleibt uns gar nichts Anderes übrig, als die Mehrzahl der Glimmerschiefer einstweilen noch für kryptogene Gesteine zu erklären.

<sup>\*)</sup> Die metamorphischen Glimmerschiefer haben doch gewöhnlich einen eigenthumlichen Habitus, durch welchen sie sich von den kryptogenen Glimmerschiefern ziemlich auffallend unterscheiden.

Alte Schlacken von der Kupfer-Robarbeit zu Garpenberg in Schweden sind reich an pyrogen gebildetem Glimmer, wie Mitscherlich gezeigt hat (Abhandl. der K. Akad. der Wissensch. zu Berlin aus den Jahren 4822 und 4828, S. 36); und Hausmann berichtet, dass in Risenhohöfen der Thonsandstein des Kernschachtgemäuers zuweilen in eine graue slimmerähnliche Substanz umgewandelt erscheint. Für die mögliche hydatogene Bildung des Glimmers spricht indessen das Vorkommen desselben auf einigen Schneeberger Erzgängen. Auch hat Forchhammer die Ansicht aufgestellt, dass der weisse Glimmer, welcher so haufig in den Sandsteinen der Bornholmer Kohlenformation vorkommt, ursprünglich und an Ort und Stelle auf nassem Wegegebildet worden sei (Danmarks geognostiske Forhold, 1885, 86). Wenn diess der Fall wäre, so müssten die isolirten Glimmerschuppen oft als vollständige Krystalle erscheinen; die Thatsache aber, dass in dem Granite und Gneisse der Insel Bornholm kein weisser Glimmer gefunden wird, dürfte nicht als hinreichender Beweis für lene Ansicht zu betrachten sein. Weit wichtiger sin dieser Hinsicht sind die Erscheinungen der Pseudomorphosen nach Cordierit, welche G. Bischof hervorhebt (Lehrb. der chem. upbys. Geol. II, S. 874 ff.). Was den Granat betrifft, so beruht die Angabe, dass Mitscherhich denselben künstlich aus seinen Blementen durch Schmelzung dargestellt habe, auf einem Irrthum. Dagegen führt Bischof (a. a. O. S. 457 f.) mehre Vorkommnisse desselben an, welche für seine Bildung auf nassem Wege sprechen sollen, und aucht überhaupt zu beweisen, dass eine pyrogene Bildung desselben unmöglich sei, obgleich die vulcanischen Tuffe des Albaner Gebirges, neben den Leucit- und Augitkrystallen, zahllose Granatkrystalle enthalten, und manche andere, unzweiselhast pyrogene Gesteine nicht arm daran sind.

G. Bischof ist freilich der Ansicht, dass die Glimmerschuppen der Sandsteine und Schieferthone ursprünglich, an Ort und Stelle, durch hydrochemische Processe gebildet worden sind. (Lehrb. der chem. Geol. I, S. 850, II, S. 335, 1450, 1459. Ja, er bemüht sich, zu beweisen, dass sogar die in den Basalten und Laven eingeschlossenen Glimmerkrystalle erst nach der Brstarrung dieser Gesteine, durch Metamorphose auf nassem Wege, entstanden sind (II, S. 1403 ff.). Gerade deshalb. weil der Glimmer den Atmosphärilien in so hohem Grade widersteht, sei zu schliefsen, dass er unter ihrem Binflusse gebildet wurde (II, S. 1374); auch legt er auf Svanberg's Ansicht, dass die Glimmer durch eine Paarung anderer Silicate entstanden, grosses Gewicht, weil sie dafür spricht, dass alle Glimmer metamorphische Bildungen sind (S. 1376). Als Endresultat der sehr ausführlichen Betrachtung wird der Satz hingestellt: »so können wir denn keinen einzigen vollgiltigen Beweis für die Entstehung auch nur eines einzigen Glimmerblättchens auf pyrogenem Wege finden; vielmehr müssen wir allen Glimmer für eine Bildung aus gegebenen Substanzen durch Umwandlungsprocesse auf nassem Wege balten (S. 1426).

Es ist möglich, dass bei der Bildung der meisten Glimmerschiefer Wasser und hohe Temperatur zugleich im Spiele waren, und es ist eben so gut möglich dass gewisse Glimmerschiefer als pyrogene Gebilde erkannt werden dürften. So lange aber der eigentliche Hergang bei ihrer Bildung noch nicht hinreichend aufgeklärt ist, scheint es wirklich gerathener, auf eine bestimmte Ansicht Verzicht zu leisten, als sich der Selbsttäuschung hinzugeben, alle Bildungsprocessider Natur bereits erkannt zu haben. Dagegen werden wir im nächsten Capitel sehen, dass es manche Glimmerschiefer giebt, welche mit allem Rechte für metamorphische Bildungen zu erklären sind.

Der Thonschiefer ist ein zwischen feinschuppigem Glimmerschiefer und glimmerreichem Grauwackenschiefer mitten inne stehendes Gestein; er nähert sich bald dem einen, bald dem andern Extreme, und dürfte in seinen krystallinischen Varietäten vielleicht als das chemisch-krystallinische Umbildungsproduct eines sehr reinen und homogenen Zersetzungsschlammes, in seinen mehr politischen Varietäten höchst wahrscheinlich als das Product der allmäligen Verfestung eines dergleichen mit Sand und Glimmerschuppen gemengten Schlammes zu betrachten sein. Jedenfalls aber schwebt über dem Wesen des krystallinischen Thonschiefers noch ein solches Dunkel, dass wir ihn vor der Hand noch zu den kryptogamen Gesteinen rechnen möchten.

Der Chloritschiefer und der Talkschiefer sind beide ein paar wasserhaltige Gesteine\*); dieser Umstand, verbunden mit ihrer ausgezeichneten Parallelstructur und Schichtung, liesse vermuthen, dass sie hydatogene Gesteine sind. Dazu kommt, dass der Chlorit sehr häufig auf-Erzgängen und in den Blasenräumen der Mandelsteine, und eben so der dichte Talk oder Speckstein unter solchen Umständen getroffen wird, welche nur eine hydatogene Bildung voraussetzen lassen. Daher scheint es, dass beide Schiefer als solche Gesteine betrachtet werden müssen, welche unter ganz unbekannten Umständen (vielleicht unter hoher Temperatur und starkem Drucke) aus dem Wasser abgesetzt wurden.

<sup>\*)</sup> Nach den Untersuchungen von Delesse hält der Talk bis 5 Procent Wasser.

Weil uns aber keine Analogieen geboten sind, welche der Induction ein sicheres Anhalten zu gewähren vermöchten, so glauben wir der künftigen Forschung am wenigsten vorzugreifen, wenn wir auch den Chloritschiefer und Talkschiefer anstweilen als kryptogene Gesteine bezeichnen.

Der Serpentin ist unstreitig eines der räthselhaftesten Gesteine; sein bis 13 Procent betragender Wassergehalt scheint ihn in die Abtheilung der hydatogenen Gebilde zu verweisen, während seine übrigen Verhältnisse, namentlich der Mangel an Parallelstructur und Schichtung, und gewisse später zu erwähnende Lagerungsformen, sehr erhebliche Bedenken gegen eine solche Stellung hervorrufen müssen. Auch sind uns in den Perliten und Pechsteinen, und in den reichlichen Wasser-Exhalationen der Lavaströme genügende Analogieen zur Erklärung seines Wassergehaltes geboten. Desungeachtet aber erscheint der Serpentin als eine Felsart von so ganz eigenthümlicher Beschaffenheit, und unter mancherlei einander so widersprechenden Verhältnissen, dass es schwer ist, für ihn eine in allen Fällen unbedingt zulässige Entstehungsweise geltend zu machen. Die meisten Geologen sind daher geneigt, ihn ganz allgemein für eine metamorphische Bildung zu erklären, welche aus sehr verschiedenen Gesteinen, aus Eklogit, Granulit, Diabas, Amphibolit, oder auch aus sehr verschiedenen Mineralien, aus Olivin, Granat, Augit u. a. entstanden sein soll.

Die Amphibolite, und namentlich die in regelmässigen Schichten auftretenden Hornblendschiefer tragen gleichfalls einen so zweifelhaften Charakter zur Schau, dass man sich noch nicht mit völliger Bestimmtheit über ihre eigentliche Bildungsweise aussprechen kann. Jedenfalls aber schliessen wir uns der Ansicht von Beyrich an, dass die Hornblendschiefer wohl niemals etwas Anderes gewesen sind, als eben Hornblendschiefer\*).

Auch die Quarzite bieten in vielen Fällen eigenthümliche Schwierigkeiten dar. Zwar kann es gar keinem Zweifel unterliegen, dass der Quarz, dieses in der Zusammensetzung der Erdkruste so äusserst wichtige Mineral, gar häufig und in sehr bedeutenden Massen als ein hydatogenes Product zu betrachten ist. Wir erinnern nur an die krystallinischen Quarzpsammite, welche ganze Schichten und mächtige Schichtensysteme bilden, und an die zahllosen Gänge, Trümer, Nester und Drusen von Quarz, welche in so vielen Gesteinen auftreten \*\*). Wenn es also auch der chemischen Kunst bis jetzt nur sehr selten gelungen ist, die Kieselerde aus ihrer wässerigen Auflösung in krystallinischer Form darzustellen, so muss diess der Natur von jeher im grössten Maassstabe möglich gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Mittheilung Beyrich's in Bischof's Lehrb. der chem. Geol. II, S. 975. Für die Möglichkeit der Bildung von Horablende auf hydrochemischem Wege spricht vielleicht die interessante Boobachtung von Daubrée, welcher bei Rothau, in einem mit Petrefacten erfüllten Gesteine (freilich an der Gränze eines trappartigen Gesteins) Amphibol und Epidot fand. Comptes rendus, t. 18, 1844, S. 870. G. Bischof führt noch andere Beispiele auf.

<sup>\*)</sup> Was den Lydit oder Kieselschiefer betrifft, so kann an seiner hydatogenen Bildung gar nicht gezweifelt werden. Es scheint fast, dass er ursprünglich in Schichten von amorpher (porodiner) Kieselerde abgesetzt worden ist.

Auf der andern Seite sind wir genöthigt, für die krystellinischen Quarakörner, welche zwar nur selten im Perlite und Trachyte, desto häufiger aber in den Porphyren und Graniten enthalten sind, eine pyrogene Entstehung anzunehmen Nun wurde zwar schon vorher bemerkt, dass es ungereimt sein würde, dieselbe Entstehung für die Quarzite geltend machen zu wollen. Desungeachtet werden wir auch hier in ein Dilemma gedrängt, aus welchem wir bei dem gegenwärtigen Zustande unserer Kenntnisse keinen ganz befriedigenden Ausweg finden. Denn die mit Glimmer, Feldspath oder Hornblende gemengten Quarzite, und alle jene mächtigen Quarzitzonen, welche mit gewissen Gneissen, mit Glimmerschiefer, Talkschiefer, Chloritschiefer und krystallinischem Thonschiefer auf das Innigste verbunden sind, müssen uns in ihrem Wesen fast eben so räthselhaft erscheinen, wie diese sie begleitenden oder umschliessenden Gesteine. Die hydrochemischen Processe, durch welche sie jedenfalls gebildet worden sein mögen, liegen wenigstens gänzlich ausser dem Bereiche unserer gegenwärtigen Vorstellungen und Kenntnisse.

G. Bischof erklärt allerdings auch die in den Perliten, Trachyten und Trachytporphyren enthaltenen Quarzkörner für spätere, hydrochemische Hineinbildungen
und behauptet, dass noch niemals auch nur der kleinste Quarzkrystall auf pyrcchemischem Wege entstanden ist (II, S. 1287). Uns scheint es, dass die Acteu
über diese Frage noch nicht geschlossen sind. Die ganz extravagante Ansicht aber,
dass mächtige Quarzmassen im feuerflüssigen Zustande aus dem Erdinnern hervorgetreten seien, ist ja wohl niemals für etwas Anderes, als für ein kühnes Phantasespiel gehalten worden.

# §. 209. Entstehungsweise der krystallinischen Haloidgesteine.

Gewisse Kalksteine, nämlich die sehr krystallinischen, weissen oder hellgrauen, an Silicaten und anderen accessorischen Bestandtheilen reichen Kalksteine, welche zugleich stets von pyrogenen oder kryptogenen krystallinischen Silicatgeteinen umschlossen oder doch wenigstens einseitig begränzt werden. dürften wohl so, wie sie uns gegenwärtig vorliegen, grossentheils als thermometamorphische Gebilde zu betrachten sein, indem ihre letzte Verfestung und Krystallisirung aus dem feurig-erweichten Zustande Statt gefunden hat.

Im Jahre 1795 sprach Hutton zuerst den Gedanken aus, dass sich Kalksten unter starkem Drucke schmelzen lassen werde, ohne seine Kohlensäure zu verlieren. James Hall unterwarf später diesen Gedanken einer Prüfung auf dem West des Experimentes, indem er Kreide, pulverisirten Kalkspath und Muschelschalen unter einem Drucke vieler Atmosphären zum Schmelzen brachte und wiederum erstarren liess, wodurch er weisse, durchscheinende, krystallinische, dem Marmor ähnliche Massen erhielt. Bucholz brachte sogar Kreidepulver zum Schmelzen, danur fest in einen Tiegel eingestampst war, und Cassola schmolz dichten Kalkstein vor dem Knalllustgebläse zu körnigem Kalkstein um. Durch alle diese Versuche st es also erwiesen, dass dichter Kalkstein unter einem angemessenen Drucke geschmolzen oder erweicht werden, und bei seiner Abkühlung zu körnigem Kalkstein umkrystallisiren kann. Wenn diese Versuche, gegen deren Tristigkeit sich G. Beschof erklärt\*), zur Begründung der Ansicht henutzt worden sind, dass manche

<sup>\*)</sup> Bischof will nämlich der Mitwirkung des Druckes bei der Bildung und Embildese

körnige Kalksteine als thermo-metamorphische Gebilde zu deuten seien, so ist damit natürlich nicht gemeint, dass alle in der Natur vorkommende Aggregate von Kalkspath so betrachtet werden sollen. Bischof selbst stellt es als unzweiselhaft hin, adass der kohlensaure Kalk zu denjenigen Mineralien gehört, welche sich sowohl auf nassem, wie auf seuerslüssigem Wege krystallinisch ausbilden können« (II, S. 1039), obwohl es scheint, dass er diess letztere nur für den Aragonit gelten lassen will. Die körnigen Kalksteine von Carrara u. a. Orten erklärt er durch eine hydrochemische Umkrystallisirung sedimentärer Kalksteine, oder durch eine dergleichen Substitution von krystallinischem Calcit an die Stelle der allmälig ausgelaugten organischen Materie, wobei die organischen Formen der Fossilien zerstört wurden. Dennoch giebt er zu, dass dieselbe Zerstörung auch durch Hitze ersolgen, und dass wohl so die graue Farbe und die Graphit-Beimengung vieler körnigen Kalksteine entstanden sein konnte, jedoch nur, wenn eine mässige Hitze gewirkt habe (a. a. O. S. 1021).

Bei den glimmerreichen körnigen Kalksteinen und bei dem Kalkglimmerchiefer stossen wir wegen des Glimmers auf dieselbe Schwierigkeit, wie ei dem gewöhnlichen Glimmerschiefer, der Kalkglimmerschiefer ist daher ein, einer Bildungsweise nach zweifelhaftes Gestein.

Dagegen unterliegt es wohl nicht dem geringsten Zweifel, dass alle übrigen alksteine theils unmittelbar als hydatogene, theils als zoogene (und daher mitlbar gleichfalls als hydatogene) Bildungen zu betrachten sind.

Für die fossilhaltigen Kalksteine, zumal aber für diejenigen, welche als lose Aggregate von Korallen oder Conchylien erscheinen, bedarf diess gar keies Beweises; obgleich nicht geläugnet werden kann, dass der, ursprünglich urch organische Processe angehäufte kohlensaure Kalk später eine Umkrystallirung zu Kalkspath erfahren haben muss, wie diess schon deshalb anzunehmen t, weil die Conchylien und Korallen grossentheils aus Aragonit bestehen. Daer können manche sedimentäre und fossilhaltige Kalksteine einen sehr krytallinischen Habitus besitzen, ohne dass wir berechtigt sind, sie deshalb it den eigentlichen körnigen Kalksteinen zu identificiren.

Die aragonitähnliche Natur ist für die Conchylien durch die Untersuchungen von Necker und De-la-Beche, für die Korallen durch die Beobachtungen von Dana höchst wahrscheinlich gemacht worden, indem sowohl die Härte als auch das specifische Gewicht (unter Berücksichtigung der beigemengten gelatinosen und membranosen Theile) weit eher auf Aragonit, als auf Kalkspath schliessen lässt\*). Nach Dana ist die Härte der Korallen sogar etwas grösser, als die des Aragonites, ihr mittleres specifisches Gewicht aber nur 2,523; was erklärlich ist, wenn man be-

er Gesteine gar keinen Einfluss zugestehen, weil der Druck die chemischen Verwandthaftsgesetze nicht alteriren könne; er ist ihm sein Gespenst, ein Traumgebildes, dessen
sgeblicher Einfluss auf die chemischen Verbindungen zu den Dichtungen gehört. Lehrb.
er chem. Geol. II, S. 1031. Da jedoch hoher Druck eine der Bedingungen ist, unter welchen
ss Wasser eine sehr hohe Temperatur annehmen kanu, da solches überhitztes Wasser ganz
sserordentliche Wirkungen der Zersetzung und Bildung hervorbringt, da in bedeutenden
iefen der Brde das Wasser wirklich unter sehr hohem Drucke steht, und deshalb dort sehr
her Temperaturen fähig ist, so dürfte das sespenst und Traumgebildes doch wohl als
ne wirkliche und höchst wirksame Potenz anzuerkennen sein.

<sup>4)</sup> Neues Jahrb. für Min. 4844, S. 489, und The Amer. Journal of sc., 2. ser., I, 4846, 189.

denkt, dass sie 2,7 bis 8,3 Procent organische Materie enthalten. Leydok zeute dass schon in den Schalen der lebenden Mollusken der kohlensaure Kalk beld zie Kalkspath, bald als Aragonit krystallisirt sei, was zum Theil nach den Familien und Geschlechtern verschieden ist. Die Schalen und die Stacheln der Cidaris-Arten, sowie die Schalen der meisten nicht perlmutterglänzenden Muscheln besteben der aus Kalkspath, die Schalen von Meleagrina aus Aragonit, die von Pinna und Malkenach aussen aus Kalkspath, nach innen, wo sie Perlmutter-Natur zeigen, aus Aragonit. Sitzungsber. der Wiener Akad. B. 19 S. 10. Damour hat in den Korake einen nicht unbedeutenden Antheil von kohlensaurer Magnesia nachgewieseu. Neu-Jahrb. für Min. 1852, S. 860.

Aber auch die fossilarmen und fossilfreien, in mächtigen Schichten und Schichtensystemen auftretenden feinkörnigen bis dichten Kalksteine lassen wir nur als hydatogene Bildungen betrachten, deren Material theils durch kalkburguellen, theils durch die Flüsse geliefert worden ist, deren Wasser, eben so wir das Meerwasser, stets etwas kohlensauren Kalk aufgelöst enthält.

G. Bischof sucht sehr nachdrücklich die Ansicht geltend zu machen, dass alle kohlensaure Kalk eine secundäre Bildung sei, nämlich das Product der Zersetzung bahaltiger Silicate durch die, in die Tiefen der Erde mittels des Wassers hinabgefübre atmosphärische Kohlensäure (Lehrb. der chem. Geol. II, S. 53 f.). Er bezweit jedoch die Möglichkeit eines unmittelbaren Absatzes dieses kohlensauren Kalke auf dem Grunde des Meeres, ohne die Mitwirkung der Kalk ausscheidenden Orznismen. Sonach würden alle Kalksteine lediglich unter Mitwirkung organischer Processe entstanden sein (ibid. S. 4001, 1135). Auch erklärt er sich gegen ansicht, dass es Kalkschlamm gewesen sei, welcher ursprünglich abgestät wurde (S. 1623). Dass aber die kalkigen Schalgehäuse der Mollusken nicht aben hervorgeht, dass solche durch die Membranen und andere thierische Substanen vor der Auflösung geschützt werden (S. 1136 ff.).

Dass der Dolomit gleichfalls sehr häufig ein hydatogenes, unmittelbar aus einer wässerigen Solution gebildetes Gestein ist, dafür spricht schon das Verkommen der dolomitischen Mergel und der regelmässig geschichteten fossiblegen Dolomite\*\*). Indessen giebt es andere Dolomite, welche als metamorphists

<sup>\*)</sup> Dagegen ist das spec. Gewicht der Conchylien nach De-la-Beche 2,7—2,8. lader scheint auch bisweilen Kalkspath vorzukommen, wie denn Bournon auf der Bruchfläche ergrossen Strombus, und Leopold v. Buch in Austerschalen die rhomboëdrische Spaltber erkaunt hat, daher der Letztere vermuthete, dass die Conchylien überhaupt aus Kalkspatz Individuen bestehen. (Abhandlungen der Berliner Akademie, 1838, S. 48.) Diess erklart seinelleicht durch die Beobachtungen von Marcel-de-Serres und Figuier, welchen zufolge ein jetzt noch Muschelschalen, wenn sie längere Zeit im Meerwasser submergut heers eine Petrificirung, d. h. eine Umwandlung in ein Aggregat von Kalkspath-Individuen erleichen den Küsten von Algier finden sie sich zuweilen in krystallinisch-körnigen, weissen zenden Kalkstein verwandelt. Ann. des sc. nat. 1847, Janu. p. 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schon oben, S. 523 Anm., wurde der von Leube analysirte lumnische Dolomi \*\*?

Düchingen erwähnt. Nach den Analysen von Girardin ist auch der Travertin, welches \*\*

Quelle von Saint-Alyre bei Clermont noch gegenwärtig absetzt, ein dolomitischer Kalksten
Neues Jahrb. für Min. 1828, S. 62. Eben so beschrieb Johnston einen Dolomit bei Needam
am nördlichen Ufer des Tees in England, welcher eine Quellenbildung ist, und dech welle \*\*

Farbe und die Structur der Dolomite von Durham hat. Liebig und Kopp, Jahresberich \*\*

1853, S. 929. Rechnet man hierzu das so häufige Vorkommen von krystallierten Dolomite von Rautenspathen und Braunspathen, auf Erzgängen, so wird man die ursprungliche \*\*

Bildungen zu betrachten sind. Wer übrigens an die Möglichkeit eines urprünglich pyrogenen Kalksteins glaubt, der wird auch keinen Anstand nehnen können, dieselbe Bildungsweise für gewisse Dolomite in Anspruch zu
nehmen.

Vom Eisenspathe gilt wohl dasselbe, wie von der Mehrzahl der Kalkteine, indem das oft ziemlich reichliche Vorkommen dieses Minerals in den Doeriten, Basalten und Melaphyren durch eine theilweise Zersetzung dieser Gesteine
zu erklären ist.

Der Anhydrit lässt sich gewiss nur für ein hydatogenes Gebilde erklären, la sich für die Ansicht, dass er ein pyrogenes Erzeugniss sei, kaum hinreichende seweise auffinden lassen dürften. Auch hat es G. Bischof wahrscheinlich gewacht, dass schwefelsaurer Kalk, wenn er aus einer wässerigen Solution unter tarkem Drucke zur Krystallisation gelangt, als Anhydrit krystallisiren lürfte\*). Auch soll nach den Versuchen von Forbes der aus einer kochendeu solution gefällte schwefelsaure Kalk wasserfrei, also Anhydrit, sein.

Der Gyps ist in sehr vielen Fällen aus Anhydrit entstanden (S. 504), in sahllosen anderen Fällen aber unmittelbar aus einer wässerigen Auflösung heruskrystallisirt. Die bisweilen ausgesprochene Idee, dass sogar der Gyps als solher eine pyrogene oder eruptive Bildung sei, hat wohl niemals Anklang gefunlen. Dagegen ist es gewiss, dass vieler Gyps durch Zersetzung von Schwefelvasserstoff bei Anwesenheit von Kalkerde gebildet wurde, indem dabei Schweelsäure entstand, welche mit der Kalkerde in Verbindung trat, die entweder
lurch Kalkstein oder durch kalkhaltige Silicate (z. B. Labrador) geliefert werden
tonnte \*\*). Auch Quellen, welche freie Schwefelsäure enthalten, können in
lalksteingebieten zu Gypsbildungen Veranlassung geben.

Das Steinsalz, so wie es uns in den verschiedenen salzführenden Gebirgsormationen vorliegt, kann wohl nur für eine hydatogene Bildung, für einen 
Absatz aus dem Wasser erklärt werden, wie verführerisch auch manche seiner 
verhaltnisse erscheinen mögen, um uns zu der Annahme einer pyrogenen Bildungsweise zu bestimmen. Unläugbar ist es allerdings, dass Chlornatrium gar 
Hufig als Sublimationsproduct der Vulcane und Laven gebildet wird, und unbestreitbar bleibt es, dass alles Kochsalz, sowie das Material aller Gesteine, ursprünglich in dem feuerslüssigen Chaos unseres Planeten enthalten gewesen sein

dung geschichteter Dolomite nicht bezweifeln können. Blos deshalb, weil wir die Sache noch nicht erklären, oder in unsern chemischen Laboratorien noch nicht nach machen können, die Möglichkeit derselben abläugnen zu wollen, diess scheint ein Princip vorauszuseizen, welches in anderen Gebieten der Naturwissenschaft noch nicht zur allgemeinen Gelung gelangt ist.

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der chem. und phys. Geologie, I, S. 538 f

<sup>\*\*)</sup> Bischof a. a. O. II, S. 165 ff. und Schweigger's Neues Jahrbuch, Bd. Vi, 1832, S. 144 f. Einen schlagenden Beweis dafür theilt Coquand von Selvena in Toscana mit, wo aus vielen Spalten eines Katksteins Schwefelwasserstoff hervordringt, und der Kalkstein längs der Spaltenwände in Gyps verwandelt ist. Bull. de la soc. géol. [2], VI, 1849, p. 124. Dieselbe Wirkung bringen die Quellen von Aix in Savoyen hervor; Murchison, Quart. Journ. of the geol. 100. V, p. 173.

muss; allein die Stöcke und Lager von Steinsalz, welche in den mariner. Sedimentformationen, und ausschliesslich in ihnen angetroffen werden, sind gewiss, ihrer letzten Entstehungsweise nach, auf nassem Wege gebildet worden. Auf welche Weise das Salz ursprünglich in das Meer gelangt sei, das ist freilich eine ganz andere Frage, deren Beantwortung in das dunkle Gebiet der Protogäa gehört.

G. Bischof zeigt, dass das in den Vulcanen und Laven vorkommende Chlorustrium stets mit viel Chlorkalium verbunden ist, welches bis über die Hälfte des gezen Chlorides bilden kann. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1669. Seine Bemerkugen über die Bildung der Steinzalz-Ablagerungen sind im hohen Grade lehrrerb und beachtenswerth. — Abich unterscheidet reines, primäres, und unreinse und äres Steinsalz. Das erstere betrachtet er als ein unzweiselhaft erupt ves, aus dem Innern der Erde stammendes Gebilde; indem dasselbe vom Waser aufgelöst und translocirt wurde, bildeten sich die secundären, geschichteten Stersalz-Ablagerungen, in welchen das Kochsalz doch andere und besonders dur schweselsaure Salze mehr oder weniger verunreinigt ist. Comptes rendus, 1. 17 1856, p. 228.

Der Baryt, welcher grösstentheils nur auf Erzgängen, oder auch in der Form von accessorischen Bestandmassen und Bestandtheilen in sedimentant Gebirgsschichten, sehr selten aber in grösseren selbständigen Ablagerungen vorkommt, kann in allen diesen Fällen lediglich als ein hydatogenes Gebilde betrachtet werden. Dasselbe gilt auch vom Flussspathe in der grossen Mehrzelseiner Vorkommnisse.

Die aus hundertfach über einander ligenden, ganz dünnen, oft nierförmig gebogenen Lagen von Baryt bestehenden Gänge der Gegend von Freiberg erinnert vollkommen an die Bildungen des Travertins und Sprudelsteins, dass man bei ihre Betrachtung unwillkürlich an Absätze aus dem Wasser erinnert wird. Es ist gatz unmöglich, hier an ein ursprünglich feuerflüssiges Material zu denken. Auch bischof gezeigt, wie im Wasser aufgelöste kohlensaure Barya, wenn sie mit schwifelsauren Alkalien in Berührung kommt, die Bildung von Baryt zu erklären vermit (Lehrb. der chem. und phys. Geologie, I, S. 624.) Haidinger hat uns auch einganz neue Bildung von Barytkrystallen als Absatz einer der Carlsbader Quellen kernen gelehrt. Jahrb. der K. K. geol. Reichsanstalt, V, S. 142 f.

Der Schwesel ist wohl überall da, wo er in grösseren Quantitäten und förmlichen Schichten, entweder als reiner Schwesel oder als Schweselmers austritt, als das Product einer Zersetzung von Schweselwasserstoff zu betracht wie G. Bischof sehr gründlich nachgewiesen hat \*).

#### F. Allöosologie der Gesteine.

§. 210. Zersetzung und Umbildung der Gesteine; Metamorphismus.

Unter dem Titel Allöosologie \*\*) der Gesteine begreifen wir die wissenschaftliche Darstellung aller der Veränderungen, welche die Gesteine, seit ihrer erste

<sup>\*)</sup> Lehrb. der chem. Geol. II, S. 189 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach ἀλλοίωσες, Veränderung, da das Wort Meta morphose in einer 🙌 🗥

Ablagerung als festes Material, durch nicht blos mechanisch wirkende Ursachen rlitten haben und noch fortwährend erleiden. Diese Veränderungen sind entweder nur oberflächliche oder tiefer eingreifende; ja, sie können zuweien so durch greifen d Statt gefunden haben, dass eine Gesteins-Ablagerung nihrer ganzen Ausdehnung davon ergriffen worden ist. Sie betreffen gewöhnich nur die Substanz und die Structur, selten auch die innere Gestaltung der Jesteine, und geben sich daher überhaupt theils als hylologische, theils als morphologische Veränderungen zu erkennen.

Wichtiger scheint es jedoch, bei diesen Veränderungen auf die Ursachen ierselben zu resectiren. Jede Veränderung eines Gesteins setzt nämlich gewisse Frsachen voraus, durch welche sie wesentlich hervorgebracht wurde. Sind wir um auch nicht immer im Stande, über die eigentliche Wirkungsart dieser Frsachen etwas Zuverlässiges auszusagen, so giebt sich uns doch in vielen Fällen sie Ursache selbst so bestimmt zu erkennen, dass wenigstens darüber tein Zweisel obwalten kann, dass die Veränderung von ihr wirklich ausgegangen ein müsse. In allen solchen Fällen werden wir also berechtigt sein, die Ursache ils sicher erkannt hinzustellen, während uns vielleicht über die Modalität ihrer Wirksamkeit nur mehr oder weniger wahrscheinliche Vermuthungen zu Gebote stehen, deren Bestätigung oder Widerlegung der ferneren Forschung überlassen bleiben muss.

Die Veränderungen der Gesteine bestehen aber theils in Zersetzungen der Dialysen, theils in Umbildungen oder Metamorphosen derselben.

Die Zersetzungen sind im Allgemeinen Veränderungen zerstörender Art, und geben sich dadurch zu erkennen, dass das Gestein einen Wechsel seiner Farbe, einen Verlust seines Glanzes, eine Verminderung seiner Cohäsion, und eine mehr oder weniger weit fortgeschrittene chemische Verwesung aller oder gewisser seiner Bestandtheile erlitten hat. Die Producte dieser Verwesung sind zwar bisweilen solche Substanzen, welche wiederum als besondere Mineralspecies aufgeführt zu werden pflegen; allein es sind grösstentheils amorphe oder pelitische Substanzen, welche sich in allen ihren Eigenschaften als das caput mortuum eines Statt gefundenen Zersetzungsprocesses beurkunden. Der ganze Habitus des Gesteins verkündet es, dass sich dasselbe im zersetzten, und nicht mehr im frischen Zustande befindet (S. 407).

leren Bedeutung gebraucht wird. Die Allöosologie der Gesteine beruht natürlich auf der Allöosologie der Mineralien überhaupt, und umfasst ein so wichtiges, ausgedehntes und reiches
feld der Forschung, dass sie den Gegenstand eines besonderen Werkes bilden könnte. Sehr
viele hierher gehörige Betrachtungen gründen sich auf die Lehre von den Pseudomorphosen
der Mineralien, und in dieser Hinsicht ist die Allöosologie des Mineralreiches durch die trefflichen Werke von Landgrebe und Blum, und durch die schönen Abhandlungen von Haidinger
und anderen Mineralogen schon ausserordentlich gefördert worden. Die vom chemischen
Standpuncte aus erfasste Behandlung des Gegenstandes, wie solche von G. Bischof in seinem
bewundernswerthen Lehrbuche der chemischen und physikalischen Geologie durchgeführt
worden ist, dürfte die Lehre von den Pseudomorphosen ihrer Vollendung um ein Bedeutendes
naher gerückt haben. Der Raum unsers Lehrbuchs gestattet uns freilich nur, einige der
wichtigsten Thatsachen aus dem Gebiete der Allöosologie der Gesteine zur Erwähnung zu
bringen.

Es kommen aber auch häufig solche partielle Zersetzungen vor, bei dener als Producte des Zersetzungsprocesses krystallinische Substanzen innerhalb des Gesteines zur Ausbildung gelangen; Substanzen, welche entweder gleichmässig die Gesteinsmasse im prägniren, oder in Blasenräumen, Klüften und anderen Cavitäten derselben ausgeschieden sind. Dahin gehören z. B. de Bildungen von Carbonaten in den Diabasen, Melaphyren, Doleriten und Basalten die Ausfüllungen der Blasenräume in den verschiedenen Mandelsteinen u. s. w

Als die hauptsächlichen Ursachen der Zersetzungen sind einerseits die Atmosphärilien und das Wasser in seinen verschiedenen Aggregatzuständer anderseits die vulcanischen Exhalationen in der weitesten Bedeutung der Wortes zu betrachten.

Die Umbildungen der Gesteine sind solche Veränderungen, welche, wat sie auch bisweilen mit partiellen Zersetzungen verbunden waren, doch zu letzt mit einer neuen und oft krystallinischen Mineralbildung endigen. Wass das umgebildete Gestein selbst als-solches, einen ganz frischen und untwestzten, ja, oft einen weit krystallinischeren Habitus besitzt, als sein Archetypus, obgleich es wiederum seinerseits späteren Zersetzungen unterworfen gewesen sein kann.

Man hat wohl bisweilen alle diese Veränderungen unter dem Ausdrucken Metamorphismus in der weitesten Bedeutung zusammengefasst<sup>2</sup>); indesset pflegt man doch dieses Wort gewöhnlich in der engeren Bedeutung zu gebruchen, dass man darunter die eigentlichen Umbildungen der Gesteine versteht, und die durch die Einwirkung der Atmosphärilien, der Gewässer und der vulcanischen Exhalationen verursachten mehr oberflächlichen Zersetzungen der selben aus dem Umfange des Begriffes Metamorphismus ausschliesst.

In das Gebiet des Metamorphismus fallen nun aber, auch bei dieser sehr richtigen Beschränkung seines Begriffes, so viele und so verschiedene Umbildurgen der Gesteine, dass es der Uebersicht wegen nothwendig erscheint, einer Eintheilungen derselben geltend zu machen. Wir unterscheiden daher zuwederst den normalen oder allgemeinen, und den abnormen oder localen Metamorphismus. Normaler Metamorphismus ist die durch eine ganz allgemein wirkende Ursache hervorgebrachte Umbildung eines Gesteins, welche dasselle in seiner ganzen Ausdehnung betroffen hat, und einer gesetzmässigen und nothwendigen Phase in der allmäligen Entwickelung des Gesteins entspricht. Abnormer Metamorphismus ist die durch ausserordentliche Ursachen hervorgbrachte Umbildung eines Gesteins, welche dasselbe nur an gewissen Stelleseines Gebietes betroffen hat, ohne ein nothwendiges Stadium seiner Entwickelung zu bezeichnen (S. 406).

Der normale Metamorphismus ist eine so allgemein vorkommende Ersche

<sup>\*)</sup> Studer, Lehrbuch der physik. Geogr. II, S. 146. Durocher z. B. giebt in seine Abhandiung über den Metamorphismus eine sehr weite Definition dieses Begriffs, wenn r sagt, dass er darunter verstehe: l'ensemble des offets de transformation, de modification de cut l'une ou de texture, qu'ont éprouvés les roches. Bull. de la soc. géol. 2. zér., t. III, 1846, p. 516

nung, dass er oft gar nicht beachtet worden ist. Können wir auch nicht mit laidinger so weit gehen, ein jedes krystallinische Gestein blos deshalb für ein netamorphisches zu erklären, weil es einstmals nicht das war, was es jetzt st\*), so müssen wir doch für manche weit verbreitete, krystallinische wie lastische Gesteine gewisse Umbildungen zugestehen, welche sie in ihrer ganzen jusdehnung betroffen haben, und daher als die Wirkungen eines normalen Meamorphismus zu betrachten sind. Die aus Conchylien und Korallen bestehenlen zoogenen Kalksteine, und die meisten übrigen Kalksteine, welche ursprüngich als ein feiner Kalkschlamm deponirt worden sind, während sie sich gegenvartig als mikrokrystallinische Aggregate von Kalkspath erweisen, haben eine lurchgreisende innere Umkrystallisirung erfahren, welche in der That als eine ormale Metamorphose zu betrachten ist. Die meisten Sandsteine und Congloaerate wurden ursprünglich als loser Sand und lose Geröllmassen abgesetzt, nd sind erst später durch ein, zwischen ihren klastischen Elementen eingelrungenes krystallinisches Cäment zu festen Gesteinen umgebildet worden. Alle 'honschiefer, Mergel und Mergelschiefer, die Felsittuffe, Grunsteintuffe u. s. w. varen ursprünglich schlammartige Sedimente, welche im Laufe der Zeit durch anz langsame Umbildungsprocesse zu denjenigen Eigenschaften gelangt sind, nit welchen sie uns gegenwärtig vorliegen. Viele Basalte, Melaphyre, Grünsteine ı. s. w. sind, infolge der vieltausendjährigen Einwirkung des Wassers, mehr der weniger auffallenden inneren Umbildungen unterlegen. Der Anthracit und lie Steinkohle waren ursprunglich stark comprimirte Pslanzenmassen, welche lurch einen, während Myriaden von Jahren still und langsam vor sich gehenden Imbildungsprocess in ihren gegenwärtigen Zustand versetzt worden sind. Und o giebt es noch manche andere Gesteine, welche als Belege für die Wirksamkeit ines normalen Metamorphismus angeführt werden könnten.

Die Wirkungen dieses Metamorphismus sind jedoch von der Art, dass sie gewissermaassen als nothwendige Vorgänge in der Entwickelungsgeschichte ler betreffenden Gesteine betrachtet werden müssen, indem diese eigentlich erst lurch das Einschreiten jener Wirkungen das geworden sind, als was sie ercheinen. Daher werden denn auch gewöhnlich viele dieser Wirkungen gar

<sup>\*)</sup> Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie, Heft II, 1848, S. 118. Dem Begriffe nets morphisch eine solche Ausdehnung zu geben, wie mein verehrter Freund geneigt 31, diess scheint mir allerdings nicht rathsam zu sein. Diejenigen krystallinischen Gesteine, welche sich noch jetzt der Hauptsache nach in dem selben Zustande befinden, welchen sie bei ihrer ursprünglichen Erstarrung angenommen haben, waren freilich vor dieser Brstarrung entweder feurigflüssiges Material, oder befanden sich im Zustande einer wässerigen Solution. Sie sind aber eben dadurch erst Gesteine ge worden, dass ihre Stoffe aus diesem Zustande der ursprünglichen Flüssigkeit heraustraten. Wollen wir den Begriff der Metamorphose bis in die Zustände der primitiven Fluidität verfolgen, so verliert er an Bedeutung und Brauchbarkeit. Das feurigflüssige Magma eines Basaltes ist noch kein Basalt, und der im Wasser aufgelöste schwefelsaure Kalk ist noch kein Anhydrit oder Gyps. Nach unserm Dafürhalten fordert der Begriff des Metamorphismus, dass dasjenige Material, für welches er gellend gemacht werden soll, schon als ein wirkliches Gestein existirte, und dass seine erste Bildungsform als der Ausgangspunct betrachtet wird, von welchem aus seine Umbildungen zu verfolgen sind.

nicht mit in den Bereich derjenigen Umbildungen gezogen, welche man unter Metamorphismus im engeren Sinne zu verstehen pflegt.

Viele Geologen sind der Ansicht, dass auch diejenigen Gesteine, welche in §. 203 provisorisch als kryptogene Bildungen bezeichnet wurden, und namentlich dass der Glimmerschiefer, der Talkschiefer, der Chloritschiefer, der Hornblendschiefer und der mit ihnen verbundene Gneiss, üherhaupt dass die schiefrigen krystallinschen Silicatgesteine durch einen langsam wirkenden inneren Umbildungsprocess aus anderen, und zwar theils psammitischen, theils pelitischen sedimentären Gesteinen entstanden sind. Diese Ansicht kann vielleicht in beschränktem Maasse richtig sein, ist aber in solcher Allgemeinheit durchaus nicht für erwiesen zu halten. Sie wurde zuerst von Hutton und Playfair ausgesprochen, ist später besonders von Boué, und in neuerer Zeit von Lyell und von Studer geltend gemacht worden' welcher letztere jedoch zur Erklärung jenes Umbildungsprocesses nicht sowohl die Wirkung der Erdwärme, als vielmehr eine durch unbekannte Ursachen herbeigeführte innere Molecularthätigkeit in Anspruch nimmt. Diese auch von Keilhau is sehr allgemeiner Weise vorausgesetzte Modalität des Metamorphismus ist es, welck von v. Morlot als latenter Metamorphismus bezeichnet wurde \*\*), zur Unterschedung vom Contact-Metamorphismus, dessen Ursache in angränzenden anderen Gesteinen nachzuweisen ist. Noch weiter, als alle seine Vorgänger, dehnt Volgedie Wirkungen des Metamorphismus aus, wenn er aus seinen Untersuchungen de kesultat ableitet, »dass aus einem und demselben sedimentären Kalksteine durch innere Umbildungen hier ein Pyroxengestein oder ein Amphibolgestein, dort et Granatgestein oder Epidotgestein, dort wieder ein Quarzgestein oder ein Feldspathgestein sich entwickelt hat.« Neue Denkschr. der allg, schweiz. Ges. für die ge-Naturw. B. 14, 1855.

Es ist allerdings eine Ursache denkbar, durch welche der normale Metamorphismus zu sehr hedeutenden Wirkungen gelangen konnte, und wohl auch wirklich in vielen Fällen gelangt ist; als solche Ursache lässt sich das unter gewissen Urständen nothwendige Heraufrücken der höheren Temperaturen des Erdinnen bezeichnen. Babbage hat nämlich aufmerksam darauf gemacht, dass die chthonisothermen Flächen der äusseren Erdkruste (S. 54) eine, von der wechselnden Beschaffenheit der Erdoberfläche abhängige Lage haben müssen, und dass, wenn Meere oder Landseen im Laufe der Zeiten durch Sedimentschichten ausgefüllt und trocken gelegt werden, dann nothwendig ein Heraufsteigen der isothermen Flächen in ein höheres Niveau eintreten muss. Dieselbe Idee ist von John Herschel, Lyell und Virlett weiter entwickelt und zur Erklärung der kryptogenen Gesteine benutzt worden \*\*\*\*). Auch lässt es sich gar nicht bezweifeln, dass wenn auf irgend einem

<sup>\*)</sup> Boué im Journal de Physique, 1822 (Mémoire géologique sur l'Allemagne); Studer. in Leonhard's Zeitschrift für Min. 1827, im Neuen Jahrb für Min. 1840, S. 352, und im Lehrb der phys. Geogr. II, S. 450 f. Auch Boubée nimmt eine metamorphose moleculaire, électrique ou chimique an, welcher er weit grössere Wichtigkeit beilegt, als der Metamorphose durch Hitze. Bull. de la soc géol. 2. sér., I, 1844, p. 460. Keilhau zieht den Namen epigenetische Gesteine dem Namen metamorphische Gesteine vor, und wünscht, dass man diese letteren aufgeben möge, weil er von den Vulcanisten herrühre. Gaea Norvegica, I, S. 456. Er rührt, so viel uns bekannt, von Lyell her, dem ehrenwerthen Verfechter der Theorie, dass in der Vorzeit nur dieselben Ursachen gewirkt haben, wie gegenwärtig.

<sup>\*\*)</sup> Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwiss., Bd. I, 4847, S. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Babbage in seiner Abhandlung über den Serapistempel im Quarterly Journal of the geol. soc. III, p. 207 fl.; derselbe Aufsatz war schon 4834 verfasst und veröffentlicht worden. Vergl. darüber sowie über Herschel's Ansichten, Neues Jahrb. für Min. 4835, S. 539 und 4838, S. 98; Virlet, Bull. de la soc. géol., VIII, p. 306.

Theile der Erdoberfläche sehr mächtige Schichtensysteme abgesetzt werden, eine Temperatur-Erhöhung der ursprünglichen Oberflächen-Schichten herbeigeführt werden muss. Die allmälige Ausfüllung eines 10,000 Fuss tiefen Meeresbassins wird die Temperatur seines anfänglichen Grundes beiläufig um 4000 C. erhöhen, was zugleich für alle tieseren Schichten gilt, und doppelt so viel betragen würde, wenn wir ein 20,000 Fuss tieses Bassin voraussetzen. Dass aber eine, Jahrtausende hindurch fortwährende Erwärmung um 100 oder 2000 bedeutende substantielle Veränderungen hervorrufen kann, ist wohl einleuchtend. Wie sich dadurch Steinkohlenslötze in Anthracitslötze verwandeln müssen, so werden auch Thonschiefer, Sandstein, Kalkstein mehr oder weniger auffallende Umbildungen erleiden, und wenn irgend eine Idee geeignet ist, die Ansicht zu unterstützen, dass die kryptogenen Gesteine nur als metamorphische Sedimentschichten zu betrachten sind, so ist es diese Idee der durch immer höhere Bedeckung gesteigerten Temperatur. Auch begreist man, dass diese Umwandlungen in das Gebiet des normalen Metamorphismus zu ziehen sein würden, da sie die betreffenden Schichten in ihrer ganzen Ausdehnung ergriffen haben werden. Freilich ist in vielen Territorien kryptogener Gesteine eine solche mächtige Bedeckung, wie sie diese Theorie voraussetzt, gar nicht vorhanden, und eben so wenig nachzuweisen, dass sie etwa ehemals Statt gefunden habe.

Der abnorme oder locale Metamorphismus dagegen ist es, welcher sich lurch die sehr auffallenden und auf bestimmte Regionen beschränkten veränderungen, durch die allmäligen Uebergänge aus den unveränderten in lie veränderten Gesteine, und durch die meist nachweisliche Ursache (wenn uch nicht immer nachweisliche Wirkungsart) der Metamorphose als eine nicht atente, sondern als eine sehr evidente Erscheinung zu erkennen giebt; westalb denn auch seine Wirkungen die Aufmerksamkeit der Geologen weit mehr n Anspruch genommen haben, als jene des normalen Metamorphismus.

Indem wir uns mit ihm weiter unten noch ausführlicher beschäftigen werlen, glauben wir vorläufig seine wichtigsten Modalitäten nach denen dabei zu Frunde liegenden Ursachen folgendermaassen unterscheiden zu können:

- a) Metamorphismus durch gewöhnliche Verbrennungsprocesse; dahin gehört besonders die durch Kohlenbrände bewirkte Veränderung der Thone und Schieferthone.
- b) Metamorphismus durch vulcanische Gase und Dämpfe; z.B. Umwandlung von Kalkstein in Gyps durch Exhalationen von Schwefelwasserstoffgas.
- c) Metamorphismus durch den Contact pyrogener Gesteine. Frittung, Verkokung, Umschmelzung, Umkrystallisirung.
- d) Metamorphismus durch Imprägnation mit Wasser und mit wässerigen Solutionen; Gypsbildung, Dolomitbildung, Verkieselung.

Ueber die Wirkungen des abnormen Metamorphismus hat ganz kürzlich Delesse in den Annales des Mines [5], t. XII, 1857, p. 89 ff., p. 417 ff. eine sehr ausführliche Arbeit gegeben, in welcher an zahlreichen Beispielen die mancherlei Erscheinungen geschildert, und auf ihr Wesen und ihre Ursachen zurückgeführt werden.

Die Lehre vom Metamorphismus der Felsarten hat in neuerer Zeit einen ausserordentlichen Aufschwung genommen, und innerhalb ihrer gehörigen Gränzen zu äusserst wichtigen Folgerungen und Resultaten geführt, während sie in ihren Uebertreibungen die wahren Fortschritte der Wissenschaft im höchsten Grade gefährdet. Man het auch versucht, die Vorgänge des Metamorphismus nach den verschiedenen Richtungen zu unterscheiden, in welchen sie Statt gefunden haben. So unterscheidet Haidinger einen anogenen und katogenen Metamorphismus, von welchem der erstere mehr oxydirend, in elektronegativem Sinne und gegen die Erdoberfläche, der andere mehr reducirend, in elektropositivem Sinne und gegen die Tiefe zu gewirkt haben soll. Cotta unterschied im Jahre 1846 die an der Gränze pyrogener Gesteine auftretende Contact-Metamorphose als everse und inverse Metamorphose, von welchen jene durch die Einwirkung des pyrogenen Gesteins auf das angränzende Gestein, diese dagegen durch die Rückwirkung des letzteren auf die Masse des ersteren hervorgebracht worden ist. Ein Jahr später hat v. Morlot diese letztere Reaction gleichfalls inverse Metamorphose genannt, Fournet aber der von Cotta hervorgehobenen Unterschied durch die beiden Worte Exomorphose und Endomorphose ausgedrückt, in welchen freilich das wichtige Wörtchen µsta verloren gegangen ist \*).

Indessen scheint es uns, dass die Modification seiner petrographischen Beschifenheit, welche ein pyrogenes Gestein im Contacte mit einem anderen, früher vorhandenen Gesteine erfahren hat, nicht füglich unter den Begriff des Metamorphisme subsumirt werden kann. Denn diese Modification trat ja sogleich bei der erstet. Bild ung des pyrogenen Gesteins ein; sie ist nur das Resultat einer, durch der Contact des Nebengesteins veranlassten Störung desselben Erstarrungs- und Krystallisationsprocesses, durch welchen das pyrogene Gestein selbst erst entstanden ist. Als Metamorphismus könnte sie nur dann gelten, wenn sie das Gestein erst später, nach seiner ersten Bildung betroffen hätte, was doch in der Regel nicht anzunehmen ist. Jedes Gestein muss schon als Gestein vorausgeseit werden, ehe von seiner Metamorphose gesprochen werden kann. Die Contact-Metamorphose kann nur ein präexistirendes, nicht aber ein ehen erst entstehendes Gestein betreffen \*\*).

#### 1. Zersetzungen der Gesteine.

# §. 211. Wirkungen der Verwitterung.

Durch die zwar nur sehr langsam aber ununterbrochen vor sich gebenden. von Wärme und Temperaturwechseln unterstützten Einwirkungen der Atmesphärilien, bei welchen besonders der Sauerstoff, die Kohlensäure und das Waser thätig sind, erleiden viele Gesteine mehr oder weniger auffallende Veränderungen, welche im Allgemeinen den Charakter von Zersetzungen an sich tragen.

Eine der gewöhnlichsten Zersetzungen ist die Verwitterung, welche sich als eine theilweise, von aussen nach innen fortschreitende Verwesung der Gesteine bezeichnen lässt. Nach Bischof versteht man nämlich unter Verwitterung diejenige, durch die Atmosphärilien verursachte Zersetzung, bei welcher mit allmäligem Verluste von Bestandtheilen kein anderer Ersatz, als die Aufnahme von Sauerstoff, Kohlensäure und Wasser, zugleich aber ein Verlust der Consistenz und selbst der Form verbunden ist \*\*\*\*). So giebt sich zunächst an

<sup>\*)</sup> Cotta, Grundriss der Geognosie und Geologie, 1846, S. 103; Morlot, Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwiss Bd. I, 1847, S. 39, und Fournet, in Bull de la soc. géol. 2. sér. IV, p. 1847 p. 243.

<sup>\*\*)</sup> Verg!. auch die Anmerkung S. 749.

<sup>\*\*\*)</sup> Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 2264, Anm., wo er zugleich davor ward.

ler Oberfläche des Gesteins zu erkennen, greift aber auch tiefer ein, wird uf Klüften und Fugen, deren Wände gleichsam innere Oberflächen darbieten, it weit einwärts fortgeleitet, und erscheint in ihren ersten Stadien als eine blose Ferfärbung oder Bleichung des Gesteins, welche häufig nur ein paar Linien, nicht selten mehre Zoll, ja zuweilen viele Fuss tief eingedrungen ist.

So werden dunkelgraue und schwarze, durch Kohlenstoff und Bitumen gefärbte Gesteine im Laufe der Zeiten an der Obersläche hell grau und weiss; es kommt diess bei schwarzen Kalksteinen, Kieselschiesern und Thonschiesern sehr häusig vor, und beruht jedenfalls darauf, dass der Kohlenstoff allmälig als Kohlensäure entsernt wird. Manche gelblichweisse und hellgelbe Kalksteine erhalten allmälig eine rothe Obersläche, was in einer noch nicht genügend erklärten Entwässerung des in ihnen besindlichen Eisenoxydhydrates begründet zu sein scheint. Manche grüne Porphyre nehmen eine licht röthlichbraune Farbe an, ohne ausserdem einen aussallenden Zustand der Zersetzung zu verrathen; was darin seinen Grund hat, dass das Eisenoxydul gewisser ihrer Bestandtheile in Eisenoxydhydrat umgewandelt worden ist. Aus dieselbe Weise erklärt sich das Braun werden der Diabase und der Grünsteine aller Art.

Ueberhaupt ist diese Bräunung und Röthung, von der Oberfläche und von allen Klüsten herein, eine bei sehr vielen krystallinischen Silicatgesteinen und bei anderen, mit kohlensaurem Eisenoxydul gemengten Gesteinen recht häufig vorkommende Erscheinung, welche noch dann besonders gesteigert wird, wenn solchen Gesteinen Eisenkies, Granaten und andere, der Zersetzung leicht unterliegende eisenhaltige Mineralien eingesprengt sind (Gneiss, Glimmerschiefer, Granulit). Der blaulichgraue Fucoidensandstein uud viele ähnliche Mergel sind nicht selten von allen Klüften herein mehr oder weniger tief gelb oder braun gefärbt. Auch die Serpentine zeigen nicht selten, wie z. B. nach Collomb in den Vogesen, die Erscheinung der rubéfaction, indem sie an der Oberfläche, und ein bis zwei Centimeter weit einwärts dunkel rothbraun werden. Bull. de la soc. géol. [2], VII, p. 302. Die Röthung vieler feldspathigen Gesteine wird durch das Rothwerden des Feldspathes bedingt, welche nach Bischof in der Umwandlung des Eisenoxyduls zu Bisenoxyd begründet ist; Lehrb. der chem. Geol. II, S. 295. Schon Guettard und Réaumur bemerkten, dass der Feldspalh sehr häufig im ersten Stadio seiner Verwitterung eine rosenrothe Farbe und einen schwach salzigen Geschmack erlangt, welcher letztere weiterhin wiederum verschwindet. Diess ist auch später von Brard, und die Röthung noch neuerdings von Delesse an den Feldspathkrystallen des Porphyrs von Belfahy in den Vogesen bestätigt worden \*).

Die Phonolithe und Basalte bedecken sich oft mit einer weissen oder grauen Verwitterungskruste, deren Bildung besonders durch die leichtere Zersetzung der in ihrer Grundmasse enthaltenen wasserhaltigen Silicate eingeleitet und begünstigt zu werden scheint. Andere Basalte werden dunkelbraun, wovon die Ursache theils in einer Zersetzung des augitischen Bestandtheils, theils in der Umwandlung des in ihnen enthaltenen kohlensauren Eisenoxyduls zu Eisenoxydhydrat zu suchen ist.

die beiden Begriffe Umwandlung und Verwitterung als gleichbedeutend zu nehmen. Eine recht vollständige und gut geordnete Zusammenstellung der, die Verwitterung der Mineralien betreffenden Brscheinungen gab Suckow in seiner Schrift: Die Verwitterung im Mineralreiche, 1848.

<sup>\*)</sup> Móm. sur la constitution min. et chim. des roches des Vosges, p. 23. Nach Delesse bildet die rubéfaction das erste, und die kaolinisation das zweite Stadium der Zersetzung; die Rothung ist um so lebhafter, je mehr Bisen der Feldspath enthält. Bull. de la soc. geol. [2], 71, p. 396.

Glasige Gesteine erleiden bisweilen an ihrer Oberstäche eine ähnliche Verätderung, wie alte Fensterscheiben oder andere künstliche Glasmassen, welche lauge Zeit der Einwirkung der Atmosphärilien oder der Bodenseuchtigkeit ausgesetzt weren; sie werden blind, erhalten eine undurchsichtige, mit bunten Farben spielende perlmutter- oder silberglänzende Rinde, welche allmälig dicker wird, und sich rodlich ablöst. Diese zumal am Obsidiane sehr deutlich vorkommende Erscheinung wohl in einer ähnlichen Zersetzung begründet, wie bei dem künstlichen Glase, welchem, nach den Analysen von Geuther, die Alkalien nebst etwas Kieselerde ausgeschieden werden, und dafür eine bedeutende Menge Wasser ausgenommen wird Hausmann, in Göttinger gel. Anzeigen, 1856, S. 147 s.

Noch ist hier die oberflächliche, in concentrisch-undulirten oder wurmartig ekrümmten Linien hervortretende Structur (desagrégation vermiculaire) zu erwähnen welche nicht nur manche Gesteine, sondern selbst der Kalkmörtel der Gebäuge durch die Verwitterung annehmen. Man kennt diese Erscheinung z. B. an den Grobkalke von Paris, an dem Kreidekalkstein von Rouen und Caen, und an beroberfläche berappter Mauern (Eugène Robert u. A. im Bull. de la soc. géol. 2. e. 11, p. 123). An der, über der Gallerie der Leipziger Sternwarte aufragenden. In also 120 Fuss über der Erdoberfläche befindlichen Mauer des Thurmes der Pleiserburg ist diese destruction vermiculaire sehr schön, jedoch nur auf der Western Nordwestseite, zu beobachten, daher wohl die Ausicht von Bontemps und Beleille sehr gegründet ist, dass sie durch die Wirkung von Wind und Regen verwacht wird, weil auch nach ihren Beobachtungen die Gebäude besonders auf beseite der herrschenden Winde damit behaftet sind.

Diese Einwirkung der Atmosphärilien ist auch in manchen Fällen mit der Bildung von auflöslichen Salzen, in sehr vielen Fällen aber mit der Bildund Ablagerung von Metalloxyden verbunden, von welchen die ersteren haarförmige Efflorescenzen oder als mehliger Beschlag auf der verwitterten Ober fläche des Gesteins hervortreten, während die Metalloxyde auf den Klüsten und Fügen desselben, entweder als Ueberzug und Anflug, oder in der Form von nelich gebildeten Den driten auftreten.

Auf die erstere Weise erscheinen besonders Bittersalz, Alaun, Eisenvitriol a Salpeter; Bittersalz z. B. auf der verwitterten Oberfläche des Freiberger Gresser Alaun und Eisenvitriol im Alaunschiefer, Salpeter an den Kreidefelsen von La-Bo-Guyou und Mousseau im Depart. der Seine und Oise\*). Von Metallovyden su aber vorzüglich Eisenoxydhydrat und Eisenoxyd, Psilomelan und Pyrolusit. wookrige, bisweilen auch dichte und glänzende Ueberzüge von gelber, brauner, 1940 und schwarzer Farbe, oder Dendriten von ähnlicher Beschaffenheit bilden bescher dichten kommen namentlich auf den Klüften der Porphyre, Phonolithe und seiner dichten Kalksteine in ausgezeichneter Schönheit vor, können sich aber meter dichten Kalksteine der verschiedensten Art ausbilden. Sie werden oft noch von kundigen für Pflanzenabdrücke gehalten; Scheuchzer erkannte und erörterte seine blose tinctura arborifica.

Andere Wirkungen der Verwitterung geben sich durch eine Auflockrung des Gesteins und durch ein endliches Zerfallen desselben zu einer grosigen Masse zu erkennen; eine Erscheinung, welche besonders bei vielen taratten, Syeniten, Gneissen und Felsitporphyren in einer sehr auffallenden West

<sup>\*)</sup> Ann. de Chim, et Phys., 1, 52, 4888, p. 24.

orkommt, indem solche nicht selten von der Oberfläche herein viele Fuss tief u einem grobkörnigen scharfen Gruse oder zu feinerem Sande aufgelöst sind\*). Dieser Zersetzungsprocess ist es auch, welcher hauptsächlich das Material zur bildung der Arkose, oder feldspathreichen Sandsteiue (S. 666) geliefert hat.

Er geht unterhalb der Oberstäche besonders von den Klüsten aus, welche liese Gesteine nach allen Richtungen zu durchsetzen, und in grosse unregelmäsige Polyeder abzusondern psiegen. Die einzelnen Polyeder erleiden dabei eine chalige Exfoliation, welche anfangs ihren Begränzungsstächen parallel Statt ndet, allmälig aber an den Kanten eine Abrundung gewinnt, die weiter einvärts immer aussallender wird, so dass zuletzt das ganze Gestein zu einem Hausverke von rundlichen Blöcken ausgelöst erscheint, deren jeder von einem conentrischen Systeme krummslächiger Grusschalen umgeben wird. Die inneren, och wenig zersetzten Kerne der einzelnen Absonderungsstücke ragen dann nicht elten wie kugelige Gesteinsformen aus den verwitterten Felswänden heraus. — Vo weit fortsetzende einfache Klüste das Gestein durchsetzen, da erscheint es on beiden Klustwänden her in lauter parallele Schalen abgesondert, welche leichfalls unter dem Hammer zu einem lockern Gruse zerfallen.

Weit wichtiger sind jedoch die tiefer eingreifenden Zerstörungen, welche iele Gesteine dadurch erleiden, dass gewisse ihrer vorwaltenden Bestandtheile m Laufe der Zeit einer totalen chemischen Zersetzung, einer förmlichen Verweung unterworfen sind. Diese, zumal bei vielen krystallinischen Silicatgesteinen orkommenden Zersetzungen erlangen deshalb eine sehr grosse geologische Beleutung, weil durch sie das Material zur Bildung mancher anderen Gesteine gelefert worden ist. Der Kaolin und die meisten Thone sind nichts Anderes, als lie Producte solcher Zersetzungsprocesse, welche seit undenklichen Zeiten in Virksamkeit sind \*\*), und eine ausserordentliche Menge von Zersetzungsschlamm rzeugt haben, aus dessen allmäliger Umbildung manche neuere Gesteine hervorgegangen sind.

## §. 212. Anderweite Zersetzungen zu Kaolin, Thon u. s. w.

Eine besonders wichtige Rolle spielt die Zersetzung in den feldspathlaltigen Gesteinen, weil gewisse Feldspath-Species der Verwesung ganz orzüglich unterworfen sind. Nächst den Feldspathen aber sind manche Varie-

<sup>&</sup>quot;) Der Rappakivi (S. 559), diese eigenthümliche Granitvarietät Finnlands, ist nach Böthingk oft dermassen verwittert, dass 4 bis 5 Faden hohe Felsblöcke desselben zu blosen iruskegeln zerfallen; was auch den finnischen Namen veranlasst hat, welcher soviel als fauer Stein bedeutet. Daubrée beobachtete in den Lehm- und Geröll-Ablagerungen des Sundzu bei Altkirch (Haut-Rhin) vollkommen glatte Gerölle von Granit und anderen feldspathigen iesteinen, welche aber, ungeachtet ihrer wohlerhaltenen Form und glänzenden Oberfläche lermassen zersetzt sind, dass sie zwischen den Fingern in Staub zerfallen. Bull. de la soc. 1601. [2], t. V, p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) »Jede geologische Hypothese führt zu der Annahme, dass der Erschaffung der Besteine ihre Verwitterung auf dem Fusse folgen musste.« Bischof, Lehrb, der chem. and phys. Geol., II, S. 49.

täten von Pyroxen und Amphibol ziemlich leicht zersetzbare Mineralien, daher denn diejenigen Gesteine, welche einen dieser Bestandtheile nebst Labrador, Oligokias oder Albit enthalten, der Zersetzung einen besonders grossen Spielraum darbieten. Dagegen ist der Glimmer ein Mineral, welches in der Mehrzehl seiner Varietäten der Zerstörung sehr lange Widerstand leistet; weshalb denn auch die feinsten Glimmerschuppen, wie solche in so vielen Sandsteinen und Schieferthonen eingeschwemmt worden sind, noch bis auf den heutigen Tag ein sehr frisches und unzerstörtes Ansehen erhalten haben.

Diese Unzerstörbarkeit des Glimmers hebt Bischof als eine um so auffallender Erscheinung hervor, weil kein Mineral in so feinen Lamellen auftritt, und so volkommen spaltbar ist, wie er. Der Glimmer erscheint als ein Mineral, in welchen die Verwandtschaft der Bestandtheile zu den Atmosphärilien fast null geworden ist und diese grosse Unveränderlichkeit steht mit seiner ausserordentlichen Theilbarkei im Widerspruche. Dasselbe gilt vom Talke und Chlorite, sowie vom Asbeste und Amianthe. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1216 ff. u. 1374. Daubrée fand, das Kaliglimmer in Wasser von 400° C. fast ganz unverändert blieb; eben so verhielten sich Sanidinkrystalle.

Die Zersetzung der Feldspathe ist zwar bis jetzt fast nur für den Orthotisgenauer untersucht und ermittelt worden; doch ist es wohl nicht zu bezweiseln, dass die übrigen Species ganz analogen Zersetzungen unterworfen sind, ohwohl sie, nach Maassgabe ihrer verschiedenen Zusammensetzung, sehr verschiedene Grade der Zersetzbarkeit besitzen mögen. In dieser Hinsicht scheint einestheils der Gehalt an Kieselerde, anderntheils die Natur der vorwaltenden alkalischen Bestandtheile von besonderem Einflusse zu sein, indem z. B. die einfach-kieselsauren Feldspathe leichter als die dreifach-kieselsauren, die natronund kalkreichen Feldspathe leichter als die kalireichen der Zersetzung zu unterliegen pflegen. Bischof, a. a. O. II, S. 292.

Der aus der Zersetzung des Orthoklases hervorgehende Kaolin ist, nach den Untersuchungen von Fuchs, Forchhammer und Anderen, in seiner reinsten Form als zweiwasserhaltige zweifach-kieselsaure Thonerde (Al Si²+2fl zu betrachten, und wird dadurch gebildet, dass dem Orthoklase (Al Si³+KSi² vierfach-kieselsaures Kali (K Si⁴) entzogen wird, statt dessen die rückständige zweifach-kieselsaure Thonerde zwei Atom Wasser aufnimmt. Das ausgeschiedene, im Wasser noch etwas auflösliche Kalisilicat hat oft die Veranlassung zweißliche, im Wasser noch etwas auflösliche Kalisilicat hat oft die Veranlassung zweißliche, im Wasser noch etwas auflösliche Kalisilicat hat oft die Veranlassung zweißliche, im Wasser noch etwas auflösliche Kalisilicat hat oft die Veranlassung zweißliche von Opal, Halbopal, Chalcedon und Hornstein gegeben. So finden sich nach Fuchs im Kaolin von Oberzell bei Passau Knollen von Opal und Halbopal; dasselbe erwähnt Rüppell von den Kaolinen der Insel Elba, und Emmons berichtet, dass die Kaolin-Ablagerungen von Athel, Johnsburgh und Minerva im Staate New-York viele chalcedonähnliche Hornstein-Nieren umschliessen\*). Auch der sogenannte Knollenstein in dem zersetzten Porphyr der Gegend von Halle dürfte auf ähnliche Weise entstanden sein.

Uebrigens versteht es sich von selbst, dass andere Feldspathspecies etwas

<sup>\*)</sup> Rüppell, in v. Leonbard's Zeitschrift für Mineralogie, 4825, II, S. 298, und Emmons, im Third Annual Report on the geol. survey of the state of New-York, 4829, p. 265.

verschiedene Resultate liefern werden, und dass das Product der Zersetzung, je nach den verschiedenen Stufen, bis zu welchen dieselbe fortgeschritten ist, und e nach der grösseren oder geringeren Quantität von beigemengtem unzersetzem Material und von fremdartigen Mineraltheilen, mit etwas verschiedenen Eigenschaften hervortreten wird.

Dass bei der Zersetzung der Feldspathe zu Kaolin nicht blos das Wasser, sondern ganz vorzüglich auch die Kohlensäure wirksam sei, diess ist zuerst von Werner ausgesprochen, später noch weit specieller von G. Bischof und endlich von Fournet geltend gemacht worden\*). Indessen hat Forchhammer gezeigt, dass der Orthoklas auch durch die vereinigte Wirkung von Wasser und hoher Temperatur eine vollständige Zersetzung erleidet, bei welcher gleichfalls viersach-kieselsaures Kali ausgelöst wird und zweisach-kieselsaure Thonerde zurückbleibt \*\*), woraus sich schliessen lässt, dass bei längerer Zeitdauer wohl auch reines Wasser von niedriger Temperatur eine ähnliche Wirkung hervorbringen dürste. Da nun kein Wasser ganz srei von Kohlensäure, die Circulation des Wassers aber seit Myriaden von Jahren im Gange ist, so werden wohl Wasser und Kohlensäure als die zwei hauptsächlichen Agentien bei der Kaolinisirung der Feldspathe zu betrachten sein.

Anmerkung. Dieser Satz lässt sich noch weit allgemeiner dahin aussprechen, dass kohlensäurehaltiges Wasser überhaupt als eines der allgemeinsten Auflösungs- und Zersetzungsmittel zu betrachten ist, dessen in klein en Zeiträumen sehr geringfügig erscheinende Wirkungen durch ihre ununterbrochene Dauer während Tausenden von Jahren zu ganz erstaunlichen Resultaten führen können. In dieser Hinsicht sind die Untersuchungen der beiden Gebrüder Rogers über die Zersetzung uud partielle Auflösung der Mineralien von ausserordentlichem Interesse. Sie überzeugten sich, dass alle in den Gesteinen vorkommenden Silicate, sowohl die mit, als auch die ohne Alkalien, in kohlensaurem wie in reinem Wasser auflöslich sind. Indem sie das feinste Pulver dieser Mineralien auf einem Filtrum mit kohlensaurem Wasser auslaugten, fanden sie schon nach zehn Minuten Spuren von Alkalien und Erden, und indem sie dasselbe eine längere Zeit mit dergleichen Wasser in einer Flasche schüttelten, gelang es ihnen, förmliche partielle Auflösungen von 0,4 bis zu 1 Procent des Ganzen zu erhalten. Auf diese Weise erhielten sie die verschiedenen Bestandtheile aus Feldspath, Hornblende, Augit, Epidot, Chlorit, Serpentin und anderen Mineralien. Besonders leicht erfolgte die Zersetzung der Magnesiasilicate und der Kalksilicate, und diess erklärt, warum auch in der Natur diese Mineralien oft schneller verwesen, als manche Feldspathe \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Werner, Neue Theorie von der Entstehung der Erzgänge, 1791, S. 130, wo er austrücklich die Zersetzung des Feldspathes zu Kaolin und zu Speckstein unterscheidet, und 1891, dass solche ganz ohne Zweifel zwei verschiedenen Säuren, die erstere nämlich der LuftHäure, die andere der Schwefelsäure zuzuschreiben sei. Bischof, in Nöggerath's Rheinland-Westphalen, VI, 1326, S. 261; Fournet, in Ann. de Chim. et de Phys., vol. 35, 1834, p. 325 ff. Eben so hat Fuchs schon im Jahre 1818 die Kaolinisirung des Porcellanspathes durch die gleichzeitige Wirkung von Wasser und Kohlensäure erklärt. Boase dringt darauf, dass in jedem Falle die betreffenden Feldspathe selbst einer genauen Analyse unterworfen werden müssen, bevor man über den bei ihrer Zersetzung Statt findenden modus operandi ein Urtheil fällen kann, und glaubt aus seinen Versuchen schliessen zu können, dass wahrscheinlich ein Gehalt von Magnesis besonders wirksem sei, welcher als Bicarbonat entfernt werde. The London and Edinb. Phil. Mag., 8. ser., X, 1827, p. 352. Nach Bischof werden auch die Altalien als Bicarbonate ausgelaugt. Lehrb. der chem. Geol. I, S. 819 ff, und II, S. 297 f., we die Kaolinisirung der Feldspathe besprochen wird.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. Bd. 35, 4835, S. 384 f.

The American Journ. of sc., 2. ser, V, 1848, p. 401, und G. Bischof, Lehrb. der chem

schliessen sich die neueren Versuche von Pelouze über die sehr bedeutende Auflöslichkeit und Zersetzbarkeit aller Arten von Glas in reinem destillirtem Wasser, sobsid dieselben im höchst fein pulverisirten Zustande mit kochendem oder auch met kaltem Wasser behandelt werden. Comptes rendus, t. 43, 1856, p. 119 f.

Die Kaolinisirung der Feldspathe ist eine Erscheinung, welche besonders häufig im Gebiete gewisser Granite und Felsitporphyre vorkommt, und eine gänzliche Verwesung dieser Gesteine zur Folge hat, indem dieselben zu einer weissen, durch die unzersetzt gebliebenen Gemengtheile mehr oder weniger verunreinigten Thonmasse aufgelöst werden. Wie bedeutend diese Zersetzung werden kann, diess lehren schon die ansehnlichen Massen von Kaolin, welche 7 manchen Granit— und Porphyrdistricten alljährlich gewonnen werden.

Sehr starke Kaolinförderungen aus Granit sind z. B. bei Carlsbad in Böhme: bei Saint-Yrieux unweit Limoges in Frankreich, bei St. Stephens und St. Austell : Cornwall, bei Cornwood in Devonshire im Gange. In der Umgegend von Macsind nach Callery alle Granitberge dermaassen zerstört, dass ihre Gipfel wie m Schnee bedeckt erscheinen, und nach Benza ist der Syenitgranit der Noelgherrie Ostindien, am südlichen Ende der Ghats, bis auf 40 Fuss tief in einen Zustand b. Auflösung übergegangen\*). Der quarzfreie Felsitporphyr von Rasephas bei Allesburg ist fast auf 30 Ellen tief in Kaolin umgewandelt, in welchem sich die Chairdontrümer des frischen Porphyrs noch unverändert erhalten haben \*\*); und de ältere Porphyr von Halle erscheint bei Morl und Trotha gleichfalls auf bedeuten: Tiefe kaolinisirt; dasselbe ist der Fall mit dem Porphyr der Gegend von Soruund Seilitz in Sachsen. Auch der Gneiss unterliegt bisweilen einer ähnlichen bewesung. Nach den Beobachtungen von Spix, Martius und Darwin zeigt der Grew in der Gegend von Rio-Janeiro und Bahia einen ganz ausserordentlichen Zustand der Zersetzung; mit Ausnahme des Ottarzes sind alle Bestandtheile desselben in en weiche thonige Masse umgewandelt worden, und stellenweise reicht diese Zervirung bis 100 Fuss tief einwärts Die Phonolithe unterliegen gleichfalls oft eine tief eingreifenden Zersetzung zu einer weichen, weiss, gelblich oder graulich ge-

Geol. II, S. 978 ff. Sehr richtig sagt Bischof in Betreff der Versuche der Gebrüder Regen was die Gewässer in kurzer Zeit ausrichten, wenn ihnen die Mineralien ım fein gepu verten Zustande geboten werden, das werden sie in längerer Zeit gleichfalls bearken, wenn die letzteren in grössere n Massen vorhanden sind; es ist kein anderer l'ale. schied, als dass die Oberflächen der Mineralien um so kleiner werden, je grösser ihre Maws sind (S. 984). In diesen Versuchen findet auch die Ansicht von Bischof ihre Bestätigung, deder Feldspath als solcher, oder dass auch die unzersetzte Feldspathsubstanz ves &. Gewässern aufgelöst und fortgeführt werden kann (II, \$48); wofür nicht nur gewisse \r drängungs-Pseudomorphosen nach Feldspath, sondern auch die Pseudomorphoses von Fespath nach anderen Mineralien sprechen. Auch John Davy hat ähnliche Versuche uber 4. Auflöslichkeit einiger Substauzen in kohlensaurem Wasser angestellt, und dabei gefunder dass die Thonerde ganz unauflöslich sei, woraus er es erklärt, dass in den Pflanzen 🌬 Thonerde vorkommt. A. a. O. p. 64. Hieran schliessen sich die Versuche von G. Bisch! über die Auflöslichkeit der Carbonate von Kalkerde, Magnesia und Bisenoxydul, wenn sie 🗗 Wasser eingerührt von durchströmender Kohlensäure in Bicarbonate verwandelt werder und über die Auflöslichkeit der Silicate von Magnesia, Kalkerde, Barya und Strontis, 50%in heissem als in kaltem Wasser. Lehrb. der chem. und phys. Geol. I, S. 879, 887 8 789

<sup>\*)</sup> Bull. de la soc. géol. t. VIII, 1886, p. 234 und Neues Jahrbuch für Min. 1886, S. 711
\*\*) Dieser, aus der totaten Verwesung eines quarzfreien Porphyrs hervergegassen Kaolin hat nach der Analyse von Brunnemann eine der Normalformel des Kaolins sehr auf entsprechende Zusammensetzung. Notiz von Zinkeisen in den Mittheilungen aus dem Oster lande, Bd. IV, 1840, S. 105.

färbten homogenen Masse, welche theils an Kaolin, theils an Thon erinnert, aber noch deutlich die schiefrige Structur, und bisweilen ganz frische Sanidinkrystalle erkennen lässt. (Reuss, die Umgebungen von Teplitz, S. 210 f. und G. Rose, Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VI, S. 301.)

Ausser der Zersetzung zu Kaolin zeigen die Feldspathe auch nicht selten eine andere Umwandlung, durch welche sie in eine licht grünliche, steatitoder steinmarkähnliche Substanz, oder auch in einen rothen Thon übergehen.
Dabei ist es eine schon lange bekannte interessante Wahrnehmung, dass diese
Umwandlung oft in der Mitte der Krystalle beginnt, und allmälig von innen
nach aussen zu fortschreitet\*), was namentlich an den grösseren Feldspathkrystallen der grobkörnigen Granite und Granitporphyre häufig beobachtet werden
kann. Die steatitähnliche Umwandlung, welche z. B. im Gneisse und Porphyre
der Umgegend von Freiberg, zumal an der Gränze der Erzgänge, sehr häufig
vorkommt, scheint in dem ersteren Gesteine den Feldspath und Glimmer zu gleich zu ergreifen, welche daher beide in eine homogene Masse versliessen;
wie solches schon Werner bemerkte, indem er zugleich die Vermuthung aussprach, dass die se Art der Umwandlung durch die, von Zersetzung von Eisenkiesen herrührende Schwefelsäure bewirkt werde\*).

Nach den Analysen von Crasso lassen die zersetzten Feldspathkrystalle des Carlsbader Granites und des Granitporphyrs von Altenberg eine bedeutende Verminderung ihres Kaligehaltes, die ersteren auch eine Verminderung, die letzteren dagegen eine relative Vergrösserung ihres Kieselerdegehaltes erkennen, während beide Wasser aufgenommen haben. Sehr interessant ist die von demselben Chemiker nachgewiesene Zersetzung der Feldspathkrystalle eines Porphyrs von Ilmenau, deren Substanz zur Hälfte durch kohlensauren Kalk ersetzt worden ist.

Während übrigens viele Feldspathe und viele Varietäten von feldspathführenden Gesteinen der Verwitterung sehr bald unterliegen, so giebt es wiederum andere Varietäten, welche derselben kräftigen Widertand leisten, und daher ihr risches unversehrtes Wesen selbst da lange behaupten, wo sie den Angriffen ler Atmosphärilien und Gewässer besonders ausgesetzt sind.

Der Leucit, ein in seiner chemischen Zusämmensetzung dem Orthoklase sehr analoges Minerial ist gleichfalls nicht selten einer Zersetzung zu Kaolin unterworfen, welche wohl jedenfalls durch ganz ähnliche Ursachen herbeigeführt wird, wie die Kaolinisirung des Feldspathes. Die Leucitporphyre enthalten bisweilen viele in Kaolin umgewandelte Leucitkrystalle, deren Material auch in nanche vulcanische Tuff-Ablagerungen eingeschwemmt worden sein mag.

Wie Feldspath und Leucit, so sind auch Pyroxen und Amphibol ein paar Mineralien, welche, vermöge ihrer auffallenden Zersetzbarkeit, nicht selten echt tief eingreifende Zerstörungen derjenigen Gesteine herbeigeführt haben, n welchen sie als vorwaltende Gemengtheile auftreten.

<sup>\*)</sup> v. Struve, in Leonhard's Taschenb. für Min. 4807, S. 474; Bonnard, ebendas. 1822, S. 402. Freiesleben, Geogn. Arbeiten, II, S. 235; Hoffmann, Geogn. Beschr. 1es Herzogthums Magdeburg, S. 444.

<sup>\*\*)</sup> Neue Theorie der Gänge, S. 484; dieselbe Ansicht ist auch später von v. Struve ausgesprochen worden.

So verwandeln sich nach Freiesleben und Beuss die Augitkrystalle der Basalte in eine stroh- oder schwefelgelbe steinmarkähnliche Substanz, oder in einen gelblichgrauen wackenähnlichen Thon, oder in eine ziemlich feste holzbraute Substanz\*). Die bisweilige Umwandlung derselben in ein der Grünerde ahnliches Mineral ist bekannt. Rammelsberg hat gezeigt, dass aus dergleichen zersetzten Augitkrystallen die Kalkerde und Talkerde (aus denen vom Vesuv auch die Thonerde fast vollständig verschwunden sind, während die sogenannter Grünerde-Pseudomorphosen aus dem Fassathale Alkalien und z. Th. kohlenszeren Kalk aufgenommen haben.

Dass die Diabase, Dolerite, Anamesite und Basalte, welche nicht nur Labrdor (oder Oligoklas), sondern auch Pyroxen, also zwei sehr leicht zersetzber Bestandtheile enthalten, vermöge dieser ihrer mineralischen Zusammensetzubesonders auffallenden Zerstörungen unterworfen sein können, ist vorauszusetzbund in der That erscheinen auch diese Gesteine sehr häufig in einem Zustarbmehr oder weniger weit fortgeschrittener Zersetzung, deren verschiedene Stdien sich durch Bleichung oder Bräunung, durch Imprägnation mit Carbonato von Eisenoxydul und Kalkerde, durch Auflockerung (bei den Basalten bisweiler durch eckig-körnige Absonderung), durch concentrisch-schalige Exfoliation rungen, braunen, schmutzig grünen oder gelben Massen zu erkennen geben. Auch der Olivin ist einer eigenthümlichen Zersetzung unterworfen, durch welche esich allmälig in eine weiche, ziegelrothe bis blutrothe Substanz verwandelt welche oft noch die Form und selbst die Spaltbarkeit der ursprünglichen knatalle erkennen lässt\*\*).

Ueber den eigentlichen Hergang bei der Zersetzung der Basalte hat Kbelmen 4teressante Untersuchungen angestellt, indem er mehre Basalt-Varietäten sowohl # frischen als im zersetzten Zustande analysirte. Als Resultat dieser Analysen sell es sich heraus, dass durch den Zersetzungsprocess die Magnesia, die Kalkerde, i-Alkalien nebst einem Theile des Eisenoxyduls und der Kieselerde ausgeschieße und entfernt werden, weshalb in dem Rückstande die Thonerde sehr concentration ist, und mit der noch übrigen Kleselerde, mit Eisenoxyd und Wasser jene thonitalichen Massen bildet, welche als die letzten Producte der Zersetzung, als die eigenlichen Reliquien des Basaltes zu betrachten sind. Khelmen betrachtet diesen Proceals einen der Kaolinbildung ganz analogen Vorgang, und erklärt ihn dadurch. dawährend die Alkalien, die alkalischen Erden und ein Theil des Eisenoxyduls als Bcarbonate ausgelaugt werden, die freigewordene Kieselerde in statu nascente eberfalls aufgelöst und fortgeführt wird, worauf dann die übrigen Stoffe mit Wasser : bunden als Thon zurückbleiben \*\*\*). Gutherlet gab eine sehr ausführliche Schillerung der chemischen Umbildungen, denen der Basalt des Calvarienberges bei Fuilunterworfen ist. Wacke ist das erste Product der blosen Auslaugung; dann en erfolgt die Bildung von Carbonaten und Zeolithen u. s. w., bis endlich basalte

<sup>\*)</sup> Preiesleben, Magazin für Oryktographie von Sachsen, Heft 1, 5. 44; Restidie Umgebungen von Teplitz, S. 209.

<sup>\*\*)</sup> Reuss, a. a. O. S. 209.

<sup>\*\*\*)</sup> Complex rendux, t. 30, 1845, p, 1415 und t. 36, 1848, p. 38; auch Neues Jahrb h. Min. 1847, S. 214 und 1848, S. 570.

scher Lehm, als der letzte Rückstand der Zersetzung übrig bleibt. Sechster Bericht der oberhess. Ges. für Nat. u. Heilkunde, 1857, S. 95 ff.

Dass die Hornblende, welche in ihrer chemischen Zusammensetzung dem Augite so nahe steht, gleichfalls häufigen Zersetzungen unterworfen sein werde, lässt sich erwarten. Sie verwandelt sich dabei in eine thonige, schmutzig gelbe oder braune, bisweilen auch rothe, wasserbaltige Substanz. Vergleicht man die Analysen, welche Göschen von der frischen, und Madrell von der zersetzten basaltischen Hornblende des Wolfsberges bei Czernosin geliefert haben\*), so erkennt man, wie auch hier der Zersetzungsprocess wesentlich darin bestand, dass Kalkerde und Magnesia entfernt wurden, Eisenoxydul in Eisenoxyd überging, und Wasser hinzutrat. Obgleich aber die Hornblende in vielen Fällen der Zersetzung sehr auffallend unterliegt, so erweist sie sich doch in manchen Dioriten minder zerstörbar als der sie begleitende Feldspath, daher ihre Individuen bisweilen wie rauhe Warzen auf der Oberfläche des Gesteins hervorragen. Dasselbe ist noch viel auffallender mit den Hypersthenkörnern des Hypersthenites der Fall.

## §. 213. Zersetzungen und Umbildungen durch vulcanische Dämpfe.

Die in den Krateren, an den Abhängen und in der Umgebung der Vulcane Statt findenden Dampf- und Gas-Exhaltationen, sowie die mit ihnen oft verbundenen heissen Quellen üben gleichfalls einen sehr zerstörenden Einfluss auf die angränzenden Gesteinsmassen aus; auch ist es wohl begreiflich, dass heisse Wasserdämpfe, Chlorwasserstoff, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff und die aus der Zersetzung des letzteren hervorgehende Schweifelsäure, wenn sie Jahrhunderte hindurch auf die Kraterwände eines Vulcans oder auf die Wände ihrer Ausbruchsspalte einwirken, eine tief eingreifende Zersetzung des Gesteins dieser Wände verursachen müssen. Das Gestein wird weiss gebleicht oder gelb gefärbt, erhält eine weiche und morsche Beschaffenheit, und verwandelt sich endlich in weisse oder bunte, tuff- oder thonähnliche Massen, in welchen bisweilen die Krystalle der minder zersetzbaren Mineralien noch deutlich zu erkennen sind. Gleichzeitig mit diesen Zersetzungen stellen sich aber auch mancherlei Bildungen von Sublimaten und Salzen ein; Schwefel-Incrustate überziehen die Gesteinswände in hell leuchtenden gelben Streifen, zwischen welchen verschiedene Eisen- und Kupfersalze mit ihren rothen, grünen und blauen Farben lebhaft contrastiren, so dass die Kraterwände manches dampfenden Vulcans stellenweise ein höchst grelles und buntfarbiges Colorit zeigen.

So berichtet Hoffmann, dass im Krater der Insel Vulcano durch die heissen schwefelwasserstoffhaltigen Wasserdämpfe der Obsidian in eine schneeweisse thonsteinähnliche Masse umgewandelt wurde, deren Klüfte mit Schwefel- und Gypskrystallen bekleidet sind; auf Lipari aber ist, nach demselben Beobachter, durch die Fumarolen bei den Thermen von S. Calogero die porphyrähnliche Lava zu einer blendendweissen tripelartigen, der dunkelfarbige vulcanische Tuff zu einer gelblich-

<sup>\*)</sup> Rammelsberg, zweites Supplement zum Handwörterbuche, S. 61.

weissen Masse umgewandelt worden, welche opalähnliche Knollen enthält, und auf den Klüsten mit Chalcedon und hyalithähnlichem Kteselsinter überzogen ist. Ditrachytischen Gesteine der Solfatara bei Neapel werden durch schweselwasserstofhaltige Wasserdämpse weiss, poros, ausgelockert, zellig ausgenagt, und zerfallen endlich zu einem weissen Thone, in welchem sich Alaun und Schwesel absetzen Dieselben Ursachen bringen ähnliche Wirkungen im Krater des Pic von Teneristihervor, wo das Gestein stellenweise so erweicht ist, dass es der Vorsicht bedart um nicht in den siedendheissen Massen einzusinken \*\*). Nach Darwin wiederboker sich dieselben Brscheinungen auf der Insel Terceira.

Besonders auffallend werden diese Zersetzungen bei solchen, im Zustandeiner Solfatara (S. 114) befindlichen Vulcanen, in welchen die Wirkungen der Dampf-Exhaltationen durch zugleich mit hervorbrechende heisse Quellen unterstützt werden. So erzählt Junghuhn, dass der Krater des Telaga-Leri be Batur auf Java, in welchem aus tausend Löchern und Spalten heisse Queller hervorsprudeln, einen von Dämpfen durchwühlten Morast darstellt, in desse Umgebung alles Gestein zersetzt, zerbröckelt und in hellgrauen Thon verwandelt ist; selbst die Ufer dieses Morastes sind ein grundloser Schlamm, der neht ohne Gefahr zu betreten ist; wie man denn in diesem Krater nirgends einer Schritt thun kann ohne auf zischende Dämpfe und brodelnde Strudel zu stossen \*\*\*\*).

Auch in dem Gebiete des Isländischen Palagonittuffes (677) sind die Wirkungen solcher mit Quellen verbundenen Gas-Exhaltationen ganz ausserordentlich. An den Solfataren von Krisuvik und Reykjahlid beobachtete sie Bunse im grossartigsten Maassstabe, und wir können es uns nicht versagen, seine trefliche Schilderung der dortigen Erscheinungen hier einzuschalten.

»Exhalationen von schwefeliger Säure, Schwefelwasserstoff, Schwefeldarp und Wasserdampf durchbrechen in wilder Unordnung den heissen, aus Palagonitusf bestehenden Boden, und breiten sich weithin über die dampfenden Schwefe felder aus, welche, in Folge der Zersetzung des Palagonites und jener Gase. in ster Fortbildung begriffen sind. An den Gehängen der Berge dringen sie aus Kleten und Gesteinsspalten in Gestalt mächtiger Dampfstrahlen brausend und zischelt oder, wenn der Schall an den Vorsprüngen unterirdischer Höhlungen sich brei mit wahrhaft brüllendem Getöse hervor. Wo sich dagegen das Quellensystem mehr nach der Thalsohle in das lockere Tufflager hinabzieht, da gewahrt man sieder Schlammpfuhle, in denen sich ein widerlich blauschwarzer Thonbrei zu ungeberen Blasen austreibt, die bei ihrem Zerplatzen den kochendheissen Schlamm off auf Fuss hoch emporschleudern, und in kraterförmigen Wällen um die Quellendseins anhäusen. Alle diese Erscheinungen liesern in ihrer Gesammtheit ein Bild de wildesten Verwüstung, das an schauerlicher Oede nur von der finsteren Gebersnatur übertroffen wird, welche diese Scenen umgiebtat).

Durch Einwirkung dieser Suffionen wird der zersetzte Palagonitus abwechselnde Lagen von weissem eisenfreiem, und gefärbtem eisenhaltigem Ther verwandelt, welche sehr an gewisse Keuperthone erinnern.

<sup>\*)</sup> Poggend. Annalen, \$6, 4882, S. \$8 und 60.

<sup>\*\*)</sup> Leopold v. Buch, Physik. Beschr. der Canar. Inseln, S. 232

<sup>\*\*\*)</sup> Topogr. und naturwissensch. Reisen durch Java, S. 3x4

<sup>+)</sup> Ann. der Chemie und Pharmacie, Bd. 63, 4847, S. 40.

Allein diese Wirkungen der vulcanischen Dämpfe sind nicht blos zerstörender Art, sondern sie äussern sich auch durch förmliche Umbildungen der vorhandenen, und durch Bildungen ganz neuer Gesteine. Solche
Umbildungen sind es, welche Bunsen unter dem Namen der pneumatolytischen Metamorphosen eingeführt hat. Ein paar ausgezeichnete Fälle der Art
liefert die Bildung von Gyps und Schwefel, und die Umwandlung trachytischer
Gesteine zu Alaunstein.

Höchst merkwürdig sind auch in dieser Hinsicht die von Bunsen aus Island mitgetheilten Thatsachen, weil sie uns eine solche Bildungsweise von Gyps und Schwefel als eine in grossem Maassstabe noch fortwährend vor sich gehende Erscheinung erkennen lassen. Während nämlich in den vorerwähnten Solfataren von Krisuvik und Reykjahlid der Palogonittuff zu weissen und bunten Thonen umgewandelt wird, entstehen gleichzeitig Gyps und Schwefel. Dieser Gyps bildet innerhalb des Thons theils isolirte, bis zollgrosse Krystalle, theils zusammenhängende Schichten und stockförmige Einlagerungen, welche letztere ganz den Gypsen der Triasformation gleichen, und nicht selten in kleinen Felsen hervortreten\*). Alaun, Eisenkies, Schwefelkupfer und Schwefel sind gleichfalls Erzeugnisse dieses Processes. Der Schwefel bildet zumal bei Krisuvik und in der Umgebung des Krafla sehr ausgedehnte Ablagerungen, und scheint nach Bunsen grösstentheils aus der Wechselwirkung von schwefeliger Säure und Schwefelwasserstoff zu entstehen.

Hieran knüpfen sich die schon früher durch Fr. Hoffmann von der Insel Lipari bekannt gewordenen Erscheinungen. Dieselben Dämpfe, welche bei den Bädern von S. Calogero und an anderen Orten die Lava und den vulcanischen Tuff zersetzen, veranlassen auch eine von allen diesen Gegenden unzertrennliche und recht ansehnliche Gypsbildung. Die ganze Tuffmasse wird von schnee-weissen oder blassrothen, fasrigen und bis zollstarken Gypstrümern durchzogen; auch finden sich Knollen von feinkörnigem schneeweissem Alabaster. Noch häufiger aber ist der Tuff in eine schmutzig ockergelbe Thonmasse verwandelt, welche von blättrigem Gypse strotzt, und zugleich von Fasergyps durchtrümert ist. »Wahrlich, man kann wohl kaum etwas Aehnlicheres mit den Vorkommnissen des Gypses in unseren Flötzgebirgen finden.« Auch ist die Erscheinung keinesweges in kleinem Maassstabe ausgebildet; nein, fast auf eine Stunde Erstreckung und in 200 Fuss Mächtigkeit giebt sie sich zu erkennen \*\*).

Besonders interessant ist die steile obere Thalwand des Val di Muria, wo unter einer Lavabank, in ganz horizontaler und ungestörter Lage, ein hundertfaltiger Wechsel von zolldicken, feinerdigen, blassrothen Tuffschichten und halb so dicken, feinkörnigen, weissen Gypslagen Statt findet, während noch ausser-

<sup>\*)</sup> Bunsen, a. a. O. S. 15 f. Bei der Betrachtung dieser Erscheinungen, bemerkt er, könne man kaum den Gedanken unterdrücken, dass ein Theil der mächtigen Gypsstöcke, welche so häufig die mergligen Thonschichten der secundären Formationen charakterisiren, und bei denen die gänzliche Abwesenheit kalkiger Conchylien auf die Einwirkung saurer Dämpfe hindeutet, einer ähnlichen chemischen Einwirkung ihre Entstehung verdanken möge.

<sup>\*\*)</sup> Hoffmann, a. a. O. S. 40 f.

dem das Ganze von Fasergyps regellos durchtrümert wird. »Es ist unmöglich, sagt Hoffmann, eine mit den Keupergypsen übereinstimmendere Erscheinung nachzuweisen.« Am Hügel alle-Croci finden sich schalig abgesonderte Lavakageln, in welchen die Lava Schale um Schale mit sehr dünnen weissen Gypskrusten abwechselt.

Binen Pendant zu diesen Erscheinungen erwähnt Darwin von der Insel St. Relena, wo eine Ablagerung vulcanischer Tuffe mit Trümern und Lagen von Gyps erfüllt ist. Auch gehört wohl bierher eine Beobachtung von Fiedler, welcher bei Woudia, auf der Insel Milo, im Gebiete der zersetzten vulcanischen Conglomerate Ablagerungen sah, die aus lagenweise abwechselndem Gyps und rothem Thon bestehen\*). Uebrigens sind Gypsbildungen in den Spalten vulcanischer Gesteine bicht so gar selten. Am Gipfel der Montaña-de-Fuego, auf der Insel Lanzarote, fand Lepold v. Buch in einem 300 Fuss tiefen Krater die Spalten des Gesteins fast ausgefüllt mit weissem Gyps, welcher durch die Einwirkung schwefelwasserstoffhalter Wasserdämpfe gebildet wurde. Auch am Aetna fand Elie-de-Beaumont einige Spaten in der Nähe des Kraters mit Fasergyps erfüllt, und Virlet sah die oberen Thetes Trachytes auf der Insel Aegina mit einem Netze von Fasergypstrümern durchflochten\*\*).

Auch ältere pyrogene Gesteine haben zu dergleichen Gypsbildungen Verzeissung gegeben. So berichtet Tournal, dass bei St. Bugénie, südwestlich von Nachonne, Wacke und Basalttuff, welche auf Lias liegen, von Gypsadern durchsem werden; an anderen Stellen wird der Gyps vorwaltend und umschliesst rundertien von Basalt und Wacke. Die ganze Ablagerung ruht in sehr verworreisschichtung zwischen zwei Kalksteinbergen. Interessant ist auch die Beobachtun von Williams, welcher im Kohlenkalkstein von Bleadon eine 30 Fuss müchtige. wer kleineren und größeren Schlackenstücken erfüllte rothe Mergelschicht (?) fand, deren Schlacken concentrisch schalig abgesondert und von sehr vielen Fasergypstremern durchzogen sind \*\*\*).

Die meisten dieser Erscheinungen dürften nach G. Bischof daraus zu erkiren sein, dass der aus dem Erdinnern entwickelte Schwefelwasserstoff zerbei und dabei Schwefelsäure gebildet wurde, welche die vulcanischen Gestem durchdrang, die kalkhaltigen Silicate derselben zersetzte , und mit der Kalkerinzu Gyps zusammentrat †).

Dass aber auch ähnliche, durch Schwefelwasserstoff bedingte Gypsbildurgen fern von Vulcanen und ohne Mitwirkung vulcanischer Gesteine, mitten 
Gebiete von Kalkstein Statt finden können, diess beweisen die in Gyps un-

<sup>\*)</sup> Darwin, Geol. observ. on the volcanic istands, p. 75, und Fiedler, Reise durch at Theile des Königr. Grichentand, 11, S. 408.

<sup>\*\*;</sup> Leopold v. Buch, Physikal. Beschr. der Canar. Inseln, S. 264; Elie de Beaames. Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, VI, p. 37; Viriet, Bull. de la sec. géol. de 1884, p. 358.

Journal, in Phrussac Bull. des sc. nat. 1829, Août; und Williams, im Querr's Journal of the geol. soc. I, p. 148. Im Bull. de la soc. géol. I, p. 87 sagt Tournal, de die Gyrablagerungen der Gegend von Narbonne immer in der Nähe der dortigen Beseite vortozmen, so glaube er, dass diese den Weg für Thermen geöffnet hätten, welche viel Schwitzsaure enthielten, und den Kalkstein in Gyps verwandelten. Sehr wichtig für die Geneus auf Allöosis der Gesteine sind Titghman's Versuche in The Amer. Journ. of sc. 2. ser. V. 266 a. VI, 260.

<sup>+)</sup> Lehrb. der chem. Geol. S. 469 ff.

gewandelten Kalksteinwände der Schweselbäder von Aix in Savoyen; serner die Sussionen von Toscana, heisse, mit etwas Schweselwasserstoff geschwängerte Dampstrahlen, welche den umgebenden Kalkstein in Gyps verwandeln; endlich die im Kalkstein liegenden bedeutenden Gyps- und Schwesel-Ablagerungen Siciliens, welche besonders in der Linie von Centorbi nach Cattolica, also in der Verbindungslinie des Aetna und der vulcanischen Insel Pantellaria sehr concentrirt, und gewiss nur dadurch entstanden sind, dass in einer früheren Periode langwierige und reichliche Exhalationen von Schweselwasserstoff Statt sanden, und dass dieses Gas die Bildung von Schwesel und Schweselsäure veranlasste, welche letztere sich mit der Kalkerde des Kalksteins zu Gyps verband.

Auf eine ähnliche Weise durfte auch die Umbildung gewisser trachytischen Gesteine zu Alaunstein (S. 674) zu erklären sein. Die Alaunsteine des Beregher Comitates in Ungarn sind, wie diess schon Haberle in seiner trefflichen Abhandlung\*) erkannte, und Beudant vollkommen bestätigte, auf das Innigste mit anderen Gesteinen, namentlich mit Trachyttuffen und Bimsstein-Conglomeraten verbunden, in welche sie ganz allmälig übergehen, und von welchen sie sich lediglich durch den Gehalt an Alunit unterscheiden. Sie sind in der That integrirende Massen dieser Gesteins-Ablagerungen, welche stellenweise von Schwefelsäure durchdrungen und dermaassen bearbeitet wurden, dass eine mehr oder weniger reichliche Ausbildung von Alunit, theils mitten im Gesteine, theils auf allen Klüften und Höhlungen desselben Statt fand. Eben so erscheint der Alaunstein von Tolfa, in dessen Nähe gleichfalls Trachyt- und Bimsstein-Conglomerate vorkommen, nach Hoffmann als ein aufgelöster Trachyt, welcher nach allen Richtungen von Alunit-Trümern durchzogen wird, und ganz allmälig in die trachytischen Gesteine übergeht. Auch der Alaunstein des Thals de-la-Craie am Montdor gehört zu den dasigen Trachytconglomeraten \*\*).

Sehr lebrreich ist auch die Schilderung, welche Virlet von dem Alaunstein auf Aegina gab. An der Ostseite der Insel ragt graulichweisser, prismatisch abgesonderter Trachyt in einer schroffen Felsenwand, Peninda-ta-Vrakia genannt, auf. Der alaunhaltige Trachyt bildet einen Hügel, welcher als Vorgebirge weiter hinaustritt, und dessen ockergelbes Gestein schon aus der Ferne einen schwefeligen Geruch verbreitet, von der Menge des sich zersetzenden Eisenkieses, welchen es enthält. Virlet glaubt, dieser Alaunstein sei eine durch schwefligsaure Dämpfe entstandene Umbildung des angränzenden Trachytes; in der That kann man auch einen ganz allmätigen Uebergang verfolgen, nur wird die säulenförmige Absonderung durch eine sehr regellose sphäroidische ersetzt, zwischen welcher sich Adern von Faser-Alaun hinziehen, die von Eisenkiesnieren begleitet werden. Diese Zersetzung des Trachytes lässt sich bis zum Mont-fendu unweit der Stadt Aegina beobachten; überall ist der Trachyt zerreiblich, weiss, gelblich oder grünlich geworden, und oft gleicht er einer Breccie \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Schweigger's Journal, Bd. 21, S. 454 f.

<sup>\*\*)</sup> Die vielen Kieselbildungen, welche den Alaunstein zu imprägniren und in verschiedenen Formen zu durchziehen pflegen, dürsten das Product desselben Zersetzung\*processes sein, welcher den Alunit lieferte.

<sup>\*\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol. II, \$57. Dieser Alaunstein ist also verschieden von dem, was man gewöhnlich so nennt, da er keinen Alunit, sondern unmittelbar Alaun enthält.

#### 2. Umbildungen der Gesteine; Metamerphismus.

## A. Metamorphismus durch Feuer.

## §. 214. Metamorphismus durch Kohlenbrände und durch vulcanische Feuer.

Lager von Steinkohlen und Braunkohlen gerathen zuweilen in Selbstenzündung, und verbrennen dann langsam und allmälig oft in grosser Ausdebnung. Wie diess noch gegenwärtig geschieht, so wird es auch in früheren Zeiten geschehen sein; und in der Gegend von Laun in Böhmen ist es sehr deutlich zu erkennen, dass die dortigen Berg- und Thalformen jünger sind, als die Braunkohlenbrände, welche ehemals Statt gefunden haben \*).

Dass nun aber diejenigen Gesteine, welche die Steinkohle und Braunkohle zu begleiten pflegen, dass namentlich die thonigen Sandsteine, Thone und Schieferthone, welche so oft ihre unmittelbare Decke bilden, durch dergleichen Kotlenbrände mehr oder weniger verändert worden sein müssen, diess ist begreiflich; denn sie befanden sich ja unter ähnlichen Umständen, wie die Lehmziegel in einem brennenden Ziegelofen; sie waren längere Zeit einer sehr beter Temperatur ausgesetzt, und werden daher nothwendig gebrannt, gefrittet, halt verglast und verschlackt worden sein. Und so finden wir denn auch in Je That die oben S. 685 erwähnten Porcellanite, die gebrannten und gefrittete: Thone und Schieferthone in allen denjenigen Gegenden, wo mächtige Steinloblenflötze oder Braunkohlenlager allmälig eingeäschert worden sind. Ja, wie dieser Kohlenbrandgesteine erscheinen als förmliche Schlacken, welche met schwarz, braun oder roth, oft metallisch glänzend oder bunt angelaufen, seller dicht, gewöhnlich mehr oder weniger poros, blasig und aufgebläht sind, un-Fragmente von gebranntem his halbgeschmolzenem Thone oder Schieferthon einschliessen, die zuweilen dermaassen angehäuft sind, dass das Ganze cit-Breccie von zahllosen, durch ein schlackiges Cäment verkitteten Fragmentdarstellt.

Da die verbrannten Flötze nicht selten eine grosse Mächtigkeit besassen. 1982 die meiste Braunkohle nach ihrer Verbrennung viel Asche hinterlässt, so entste uns die Frage, was wohl aus dieser Asche geworden sei. Es scheint, dass Jeigenthümlichen Gesteine, welche so häufig in Begleit ung der gebrannten Thore und zwar stets unter\*\*) ihnen vorkommen, als Umbildungproducte dieser Kultenasche zu betrachten sind. Diese Gesteine sind meist schmutzig gelblichwesockergelb bis gelblichbraun, zuweilen auch braunroth, häufig gefleckt, gewalt geadert und fein concentrisch gestreift, matt, im Bruche uneben und feinerla

<sup>\*)</sup> Wie weit sich diese unterirdischen Kohlenbrande bisweilen erstreckt haben, dafts in fert die Gegend von Brüx einen Beweis, wo sich eine Ablagerung von Kohlenbrandgesteit fast eine Meile weit, von Kahn bis Pollerath, ununterbrochen verfolgen lässt. Geognest pricialcharte von Sachsen, Section XI.

<sup>\*\*)</sup> So z. B. bei Schellenken, Zesemitz und Nechwalitz unweit Teplitz, bei Schwad\*\* und Lischnitz unweit Bilin und Brüx. Gewisse weisse und hellgelbe Varietates von \*\*delenken haben eine so grosse Aehnlichkeit mit der verbrannten sogenansten Kohlenken dass über die Natur derselben kaum noch ein Zweifel obwalten kann.

weich und sehr weich, auffallend leicht, und kleben oft stark an der Zunge. Sie haben grosse Anlage zu stückeliger, knolliger oder kugeliger Absonderung, und enthalten nicht selten Nieren und krummschalige Partieen von braunem oder rothem Thoneisenstein; sie sind gar nicht oder nur sehr undeutlich geschichtet, oft aber in knorrige Stücke und platte Schollen zerklüftet.

Sollten diese Gesteine wirklich nichts Anderes als Kohlenasche sein, welche im Laufe der Zeit durch Druck, Infiltration und Zersetzung mehr oder weniger umgewandelt wurde, während sich ihre Bisentheile als Thoneisenstein concentrirten, so würden wir die Kohlenbrandgesteine überhaupt als Kohlenbrandproducte (die gebrannten Thone, Porcellanite u. s. w.) und als Kohlenbrandrückstände zu unterscheiden haben.

Dass der stängelige rothe Thoneisenstein ebenfalls nur durch Kohlenbrände aus Sphärosiderit entstanden ist, diess beweisen die Versuche von Hohenegger, denen zufolge der geröstete Sphärosiderit völlig dieselbe Structur und Farbe annimmt. Berichte über die Mitth. von Freunden der Naturw. III, 1848, S. 142. Genau dieselbe Structur entwickelt sich im dichten Magnesite, wenn er geglüht wird.

An die durch Kohlenbrände gefritteten und halbverglasten Gesteine schliessen sich die unzweifelhaft durch vulcanisches Feuer gebrannten und glasirten Gesteinsfragmente an, welche in manchen vulcanischen Schlacken-Ablagerungen angetroffen werden. Bekannt sind die theils nur gerösteten, theils mit einer Glastinde versehenen Thonschiefer- und Grauwackenschieferstücke aus den Schlacken von Boos, Uedersdorf, Daun und Dockweiler in der Eifel, die ähnlichen aus dem Krater des Rodderberges bei Bonn, die gebrannten und z. Th. verglasten Fragmente von Glimmerschiefer, Quarz und Gneiss aus der vulcanischen Schlackenanhäufung des Kammerbühls bei Eger, und manche ähnliche Vorkommnisse, welche sich so augenscheinlich als Umwandlungsproducte des vulcanischen Feuers, als durchgeglühte oder angeschmolzene Auswürflinge nicht vulcanischer Gesteine zu erkennen geben, dass sie wohl von allen Parteien dafür gehalten werden.

#### B. Metamorphismus im Contacte eruptiver Gesteine.

## §. 215. Frittung, Schmelzung, Verkokung, prismatische Absonderung.

Wenn sich die in den §§. 206 und 207 als pyrogene Bildungen aufgeführten Gesteine vor ihrer Erstarrung wirklich im feuerslüssigen Zustande befanden, so ist zu erwarten, dass sie in ihrem Contacte mit anderen Gesteinen oft mehr oder weniger auffallende Veränderungen dieser letzteren hervorgebracht haben müssen; Veränderungen, welche sich sowohl an den äusserlich angränzenden Gesteinsmassen, als auch an den eingeschlossenen Fragmenten derselben zu erkennen geben werden. Dergleichen Veränderungen sind nun auch in der That sehr häufig zu beobachten, und tragen einen solchen Charakter an sich, dass sie theils unmittelbar, theils mittelbar auf die Einwirkung einer hohen Temperatur schliessen lassen.

Wir wollen zuvörderst einige von denjenigen Metamorphosen betrachten, welche sich augenscheinlich als die Wirkungen grosser Hitze zu erkennen geben,

und daher unmittelbar an die im vorhergehenden Paragraphen betrachteten Vor-kommnisse anschliessen\*).

Die Basalte und überhaupt die Gesteine der Basaltfamilie lassen dergleichen metamorphosirende Einwirkungen sehr häufig beobachten. Wo Basalt an thonigen Sandstein angränzt, oder Fragmente desselben umschliesst, da ist dieser Sandstein gar nicht selten in einen Zustand der Verfärbung, Erhärtung. Frittung und Verglasung übergegangen, bisweilen auch mit einer prismatischet Absonderung versehen, was Alles nur durch eine Statt gefundene Erhitzung desselben erklärt werden kann. Aehnliche Einwirkungen haben die basaltischen Gesteine auf Mergel, Schieferthon, Thonschiefer, Granit und andere Felsarter ausgeübt; ja, zuweilen haben sie eine förmliche Schmelzung und, wo sie mit Steinkohle oder Braunkohle in Contact gekommen sind, eine völlige Verkokung derselben verursacht.

An der Blauen Kuppe bei Eschwege, am Wildensteine bei Büdingen, am Alfsteine bei Sontra \*\*) und an vielen anderen Puncten geben sich diese Einwirkunges auf die Gesteine der Buntsandstein-Formation so augenscheinlich und handgreiflich zu erkennen, dass sie von Niemand in Zweifel gezogen werden können. Der robbe durch Eisenoxyd gefärbte Sandstein erscheint weiss oder lichtgrau, oft dunkel blacklichgrau oder schwärzlichgrau gestreift, dicht und fast homogen, emailartig glazend, stellenweise poros und blasig, an den dunkel gefärbten Stellen magnetisch mit einem Worte, er erscheint dergestalt verändert, wie es lediglich durch die Eawirkung einer sehr hohen Temperatur geschehen konnte. Dabei ist er nicht sehr in schlanke prismatische Säulen abgesondert, welche z. B. am Wildensteine bei nur einem Zoll Stärke bis über 7 F. Länge erreichen \*\*\*\*).

Diese prismatische Absonderung des Sandsteins ist aber mit vollem Rechte zein Beweis sehr starker und anhaltender Brhitzung zu betrachten, da sie sich wiganz ähnlicher Weise an denen, den Schmelzraum umgebenden Gestellsteinen Jer Hohöfen, in Folge langwieriger Brhitzung derselben, auszubilden pflegt, woldese Sandsteine auch alle die übrigen Veränderungen erleiden, wie solche an denen vom Basalte eingeschlossenen oder begränzten Sandsteinen vorkommen. Per gefritteten und prismatisch abgesonderten Sandsteine der Hohöfen gleichen den ätzlichen Vorkommnissen aus den Basalten in allen ihren Bigenschaften zuweilen tezur Verwechslung.

Aehnliche Frittungen und prismatische Absonderungen zeigt auch der Quadersandstein am Schöberle bei Kreibitz und zu Johnsdorf bei Zittau; und Maccelloch berichtet, dass bei Dunbar in Schottland beide Erscheinungen auch am dort-

<sup>\*)</sup> Wir verweisen wegen dieser und anderer Wirkungen des Metamorphismus nochmen auf die reichhaltige und sehr ausführliche Abhandlung von Delesse, in den Ann. der Mose ! t. XII, 4857, p. 89 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Basaltberg zeigt die Umbildung des Sandsteins noch weit auffallender, als & Blaue Kuppe. Die Sandsteinfragmente sind im Besalte dermaassen angehäuft, dess see met ihm eine Breccie bilden. Dabei erscheinen sie graulichweiss und schwarz gestreift, emmartig glänzend, poros und voll Blasenräume, welche einen lavendelblauen Ueberzug habes Die Stoffelskuppe bei Eisenach zeigt ganz ähnliche Erscheinungen.

vergi. v. Leonhard, Die Baseltgebilde, II, S. 387. In diesem reichheltigen Wertv sind sehr viele hierher gehörige Thatsachen zusammengestellt. Dass aber alle die erwaheten Veränderungen auch künstlich durch Feuer hervorgebracht werden können, ist behand Vergi. auch Stengel's Bemerkungen in Nöggerath, Das Gebirge in Rheinland-Westphote II, S. 204 f

gen roth en Sandsteine in einem besonders grossen Maassstabe vorkommen, indem die Sandsteinsäulen 2 F. dick und über 15 F. lang sind. während das Gestein selbst eine dichte jaspisartige Beschaffenheit angenommen hat\*). Diess beweist also, dass die Einwirkung der Hitze, ungeachtet des geringen Wärmeleitungsvermögens des Sandsteins, dennoch in mehr als 15 Fuss Abstand vom Basalte intensiv genug war, um solche auffallende Umbildungen hervorzubringen; woraus sich vermuthen lässt, dass die minder auffallenden Binwirkungen und die Durchwärmung des Sandsteins noch viel weiter gereicht baben mögen \*\*).

In weit kleinerem Maassstabe sind dergleichen durch Basalt hervorgebrachte prismatische Absonderungen am Granit (Roche-Rouge bei Le-Puy), am Basalttuff (Berg St. Michel daselbst), am Süsswasserkalkstein (Gergovia), und sehr häufig am Thone, und an der Steinkohle oder Braunkohle beobachtet worden; Meissner in Kurhessen, Ettingshausen im Vogelsgebirge, St. Saturnin in der Auvergne.

Manche psammitische, pelitische und mergelartige Gesteine sind durch die Binwirkung des Basaltes in sogenannten Basaltjaspis (S. 686) umgewandelt worden; wie z. B. am hohen Parksteine bei Weiden in Baiern; am Boratscher Berge in Böhmen, wo ellengrosse Blöcke in eine lavendelblaue, von Porcellanit kaum zu unterscheidende Masse verwandelt worden sind, und am Wartenberge bei Donaueschingen, wo die jaspisartig gewordene Masse des Liasschiefers noch zuweilen organische Formen erkennen lässt. In anderen Fällen sind dergleichen Gesteine zu dichten harten Massen gefrittet worden, welche man mit Hornstein, Jaspis, Kieselschiefer (chert) zu vergleichen pflegt, obwohl sie natürlich nur die Härte und Dichtigkeit, keinesweges die chemische Natur dieser Gesteine angenommen haben \*\*\*). So z. B. der Pläner am Kuzower Berge bei Trziblitz, am Panzner Hügel bei Bilin, und an vielen anderen Basaltbergen des Böhmischen Mittelgebirges; der Liasschiefer am Vorgebirge Portrush in Irland und bei Duntulm-Castle auf der Insel Skye. - Nach Henslow ist auch der Thonschiefer, auf der Insel Anglesea bei Plas-Newydd, an der Gränze eines mächtigen Basaltganges bis auf 30 und mehr Fuss Entfernung sehr auffallend verändert worden. In der unmittelbaren Berührung erscheint er als eine graue und röthliche, sehr dichte, harte, leicht zersprengbare, dem Porcellanjaspis ganz ähnliche Masse, deren Farbenstreifung noch der ursprünglichen Schieferstructur des Gesteins entspricht; weithin érhält er mehr eine hornsteinähnliche Beschaffenheit, und noch in 30 Fuss Abstand zeigt er sich bedeutend härter als gewöhnlich +). Diess stimmt ganz überein mit der Mittheilung von Hausmann, dass Thonschiefer, welcher zur füllung hinter dem Kernschachte eines Hoh-

<sup>\*)</sup> A System of Geology, I, p. 172. Ueber die schönen säulenförmigen Sandsteinpartieen ler Gegend von Zittau, unter denen die sogenannten Orgelpfeifen besonders merkwürdig sind, st das Werk von Reichel nachzusehen: Die Besalte und säulenförmigen Sandsteine der Zitauer Gegend, Leipzig 1852.

<sup>\*\*)</sup> Dana sah in der Steinkohlenformation von Neu-Südwales, an der Mündung des Huner-River, ein Kohlenflötz durch einen nur 8 Fuss mächtigen Basaltgang auf 6 bis 8 Fuss weit
erkokt, die Thonschichten aber auf 240 Fuss (80 yards) weit in eine blaue hornsteinähniche Masse (chert) umgewandelt. (The Amer. Journ. of sc., vol. 45, p. 445.) Eine höchst aufellende Erscheinung, zu deren Erklärung Dana die Mitwirkung erhitzten Wassers im Anpruch nimmt.

<sup>•</sup>sse) Wirkliche Verkieselungen können wohl nur auf hydrochemischem Wege hervorge-

<sup>†)</sup> Die hier erwähnte Erscheinung, dass in dem halbgeschmolzenen Gesteine doch noch lie schiefrige Structur erkennbar geblieben ist, wird auch an denen im Feuer erweichten iesteinen wahrgenommen. Gerhard schmolz schiefrigen Granulit, und fand, dass seibiger och nach der Schmelzung aus abwechselnden ganz dünnen Lagen zusammengesetzt sei. ournet bemerkt dasselbe von Schiefern, die zum Baue von Hohöfen gedient hatten.

ofens zu Mägdesprung diente, durch die lange Einwirkung der Hitze ein kieselschieferähnliches Ansehen bekommen hatte.

Der Basalt umschliesst auch nicht selten Granitfragmente, welche bald gar keine, bald mehr oder weniger auffallende Veränderungen erlitten haben. Die Roche-Rouge bei Le-Puy enthält Granitstücke, welche ganz das Ansehen besitzen. als ob sie im Feuer gewesen wären\*). Noch auffallender ist die Schmelzung des Feldspathes, der gebraunte Zustand des Glimmers und der schlackenähnliche Habtus der Granitstücke in den Schlacken des Mont-Denise bei Le-Puy und des Chu quel-Génestoup am Flusse des Puy-de-Dôme. Auch bei dem Granite ist es bemerkenswerth, dass seine Gemengtheile, obwohl sie gebrannt und z. Th. geschmozen wurden, doch noch wohl unterscheidbar neben einander liegen. Dass sea diess bei dem in gewöhnlichem Feuer erhitzten Granite gleichfalls so verhält, bemerkt schon Saussure. Wenn man sich darüber belehren wolle, sagt er, wie set die Granite durch Hitze verändern, so brauche man nur die Granitblöcke zu b÷ trachten, welche im Chamounixthale zur Construction der Kalköfen gebraucht worden sind. Die am wenigsten veränderten Blöcke unterscheiden sich vom frischet Granite nur durch das matte und rissige Ansehen des Quarzes und den goldähnichen Glanz des Glimmers; die stärker erhitzten Stücke zeigen zwar den Feldspatt und Glimmer geschmolzen, allein obne irgend eine Veränderung ihrer Lage. E. fügt noch hinzu, dass ihm Mossier in dem Krater Nid-de-la-Poule am Puy-de-Dôme Granitfragmente in Lava gezeigt habe, die ganz auf ähnliche Weise veränder waren \*\*).

Dass aber die Dolerite und Anamesite zuweilen eine vollkommene Schmezung des angränzenden Gesteins verursacht haben, diess lehrt die Beobachtusvon Bunsen, welcher zufolge die Trappgänge Islands, da wo sie Trapptuff oder Phonolith durchschneiden, diese Gesteine sehr häufig auf mehre Fuss west eine obsidian- oder pechsteinähnliche Masse umgewandelt haben. Auch Krugen Nidda berichtet, dass bei Djupavog auf Island eine zwischen zwei parallelen Doleritgängen eingeschlossene Thonsteinmasse in der unmittelbaren Berührung des Polerites bis auf einen Fuss weit in einen dunkelblauen schiefrigen Obsidian verwatelt worden ist, welcher durch eine blaugraue hornsteinähnliche Masse in den urveränderten Thonstein übergeht \*\*\*).

Ganz besonders auffallend sind auch diejenigen Einwirkungen, welche die besalte und Dolerite auf Steinkohlen und Braunkohlen ausgeübt haben De Kohlen haben ihr Bitumen verloren, sind eisenschwarz, metallisch glänzend, spried und klingend geworden, haben oft eine prismatische Absonderung angenommetsind zuweilen bunt angelaufen, und erscheinen überhaupt mit solchen Rigenschiften, dass man sie nur entweder mit Anthracit, oder mit künstlichen Koks vergetenen kann. Die so metamorphosirten Kohlen gehen durch eine stetige Reibe vor Abstufungen bis in die gewöhnliche, unveränderte Kohle über. Aus den Stemleren von England und Schottland sind zahlreiche Beispiele einer solchen verkokung der Steinkohle durch basaltische Gesteine bekannt worden, und man men

<sup>\*)</sup> Leonhard, Basaltgebilde, II, S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Voyages dans les Alpes, §. 780, wo er diese Betrachtung mit der Bemerkung beschiertl'action de la nature est dans les mêmes circonstances la même que celle de l'art, et comment per roit on supposer le contraire? Les loix générales du monde physique n'agissent-elles pes dens l'a laboratoires de la même manière, que dans les souterrains des montagnes? — Gewiss; abet d' unter sehr verschiedenen Umständen und Bedingungen, wodurch dean auch de Wickungen oft ganz andere werden müssen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunsen, in Ann. der Chemie und Pharmacie, Bd. 62, 4847, S. 56, und Krug v Niddin Karstens Archiv, Bd. 7, 4884, S. 524.

wirklich erstaunen, wenn man bedenkt, auf welche grosse Abstände bisweilen diese Umwandlung Statt gefunden hat. So soll sich zu Cockfield-Fell in Durham die Einwirkung des Basaltes bis auf 90, und bei Blythe in Northumberland bis auf 120 F. weit erstrecken.\*). Am Meissner in Hessen liegt eine Basaltdecke von mehren 100 F. Mächtigkeit auf einem Braunkohlenlager, von welchem sie durch eine schmale Thonschicht getrennt wird, desungeachtet ist die Braunkohle, abwärts auf 7 bis 8 Fuss weit, mehr oder weniger auffallend verändert worden; die dem Basalte zunächst liegenden Theile erscheinen als sogenannte Stangenkohle, eine stänglig oder prismatisch abgesonderte, ganz anthracitähnliche Steinkohle und aus diesem Extreme der Umwandlung gelangt man ganz allmälig durch muschlige Glanzkohle und Pechkohle bis in die unveränderte Braunkohle. Aehnliche Umwandlungen hat die Braunkoble am Hirschberge bei Gross-Almerode erlitten, wo sie gleichfalls mit Basalt in Conflict getreten ist\*\*). Bei Utweiler im Siegkreise aber wiederholen sich im kleineren Maassstabe die Erscheinungen, welche der Meissner darbietet; nach Nöggerath's Beschreibung in Karsten's Archiv, Bd. V, 1832, S. 138. In seltenen Fällen ist die Kohle in eine völlig graphitartige Masse verwandelt worden; wie z. B. bei Karsok in Nordgrönland, wo Rink in einem auf Dolerit ruhenden Sandsteine Graphitlager fand, welche unzweifelhaft aus Braunkohle entstanden sind.

Ueberblicken wir nun nochmals die bisher geschilderten Metamorphosen, welche so verschiedenartige Gesteine in ihrem Contacte mit Basalt und Dolerit erfahren haben, so erkennen wir, dass solche insgesammt als vollgiltige Beweise für die pyrogene Natur der basaltischen Gesteine zu betrachten sind. Wenn also auch in vielen anderen Fällen dergleichen Einwirkungen entweder gar nicht, oder nur in einem sehr geringen Grade nachgewiesen werden können, so dürste dadurch die Beweiskrast der gegentheiligen Fälle keinesweges gelähmt werden, da ihre Zahl hinreichend gross und die Induction vollständig genug ist, um die auf sie gegründete Folgerung als eine ganz allgemein giltige zu rechtsertigen. Lassen doch selbst die in unzweiselhasten Laven eingeschlossenen Fragmente anderer Gesteine bald eine sehr aussaltende, bald sast gar keine Veränderung erkennen. Bischof, Lebrb. der chem. Geol. II, S. 732.

Die Gesteine der Trachytfamilie lassen zuweilen ähnliche Einwirkungen bemerken, obgleich solche bei ihnen nicht so häufig beobachtet worden sind, wie bei den basaltischen Gesteinen.

Bin paar Beispiele mögen genügen. Poullet Scrope berichtet, dass auf der Insel Ponza das Trachytconglomerat an der Gränze des dortigen säulenförmig abgesonderten Trachytes überall auf 2 bis 30 Fuss Abstand zu einem hyalinen, pechsteinähnlichen Gesteine von dunkel bouteillegrüner Farbe mit vielen Feldspath- und Glimmerkrystallen umgeschmolzen worden ist. Der Pechstein schneidet am Trachyte scharf ab, während er dagegen durch Mittelgesteine von grüner und gelber Farbe, und von etwas geringerer Dichtigkeit ganz allmälig in das erdige und zerreibliche Conglomerat übergeht. Es kann gar kein Zweifel darüber außkommen, sagt Scrope, dass der Pechstein in diesem Falle umgeschmolzenes Trachytconglomerat ist, und dass die Hitze vom Trachyt ausging; der Fall ist besonders deshalb

<sup>\*</sup> Leonhard, Basaltgebilde, II, S. 876 u. 878.

Leonharda. a. O. S. 388 und 394. G. Bischof spricht sich über diese Erscheinungen folgendermaassen aus: Da an beiden Orten die Stangen- und die Glanzkohle in Berührung mit Basalt vorkommt, so hält man sie für eine durch Hitze umgewandelte Braunkohle. Ihr geringer Gehalt an Sauerstoff scheint für eine solche Vorstellung zu sprechen. Lehrb. der them Geol. 11, S. 4768.

interessant, weil er die Möglichkeit einer vollständigen Umschmelzung des Nebengesteins bis auf 30 Fuss Entfernung darthut\*).

Martins berichtet, dass bei Commentry ein Steinkohlenflötz durch eine eingedrungene Masse von Domit verkokt, und in deutliche, 4 bis 6 Centimeter lanze Prismen abgesondert worden ist. Comptes rendus, t. 34, 1850, p. 657.

August Reuss beschreibt die merkwürdigen Verhältnisse, unter welchen au Holai-Kluk bei Proboscht in Böhmen der dortige trachytähnliche Phonolith auf Braunkohle aufliegt. Die den Phonolith unmittelbar berührende Braunkohle ist eisenschwarz, vielfach zerborsten, stellenweise prismatisch abgesondert, auf der Klüften bunt angelaufen, und zeigt also ganz dieselben Veränderungen, wie solctam Meissper unter dem Basalte zu beobachten sind \*\*).

Die Gesteine der Porphyrfamilie lassen nur selten solche Einwirkungen wahrnehmen, welche mit den bisher betrachteten verglichen werden konnen; es ist diess um so auffallender, weil gerade die Porphyre sehr bäufig in Contacte mit anderen Gesteinen zu beobachten sind, und weil ihre pyrogen Natur durch so manche andere Erscheinungen verbürgt wird. Sie nähern seit in dieser Hinsicht den Graniten, und es müssen daher eigenthümliche Verheltnisse gewaltet haben, durch welche für diese Gesteine die eigentlichen kaustischen Einwirkungen auf ihr Nebengestein in der Regel verhindert worden sinc Doch sind sie noch zuweilen bei den Porphyren beobachtet worden, wie folgende Beispiele lehren.

Davis erwähnt auf den Inseln bei Tremadoc in Caernarvonshire Gänge eine klingsteinähnlichen Porphyrs, in deren Contact der blaue silurische Thonschefer auf mehre Fuss Abstand roth oder schwarz geworden, calcinirt und halb verazist\*\*\*). Russegger beschreibt vom Dschebel Gekdul in der Wüste Bahinds war merkwürdige Verhältnisse zwischen einem quarzführenden Pelsitporphyr und einer Sandsteinbildung, deren Gestein im Contacte mit dem Porphyr gefrittet, geschweiten und zum Theil in eine völlig glasartige, schön bunt gefärbte Masse umgewaldelt sein soll†). Indessen dürste von diesen beiden Angaben die erstere im Betreff der von uns vorausgesetzten porphyrischen Natur, die andere in Betreff der angeblichen kaustischen Einwirkung des Gesteins noch zweiselhaft sein. Dagegen wohl mit Sicherheit eine Beobachtung von Hoffmann zu erwähnen, welcher beschafte säulensörmige Stücke abgesondert sah. (Geognost. Beobb. auf einer Bewurch Italien und Sicilien, S. 27.)

<sup>\*)</sup> Trans. of the geol. soc. 2. ser., II, p. 205.

<sup>\*\*)</sup> Die Umgebungen von Teplitz, S. 440.

<sup>\*\*\*)</sup> Quarterly Journal of the geol. soc. II, 1846, p. 72. Der Verf. nennt zwer das Gedar clinkstone; es dürfte jedoch wohl Porphyr sein, wie die mächtigeren Zuge, welche er stief diesem Namen aufführt.

<sup>†)</sup> Neues Jahrb. für Min. 4888, S. 638, und Reisen in Europa, Asia und Afrika, il i S. 446. Indem wir diese, und weiter unten einige ähnliche Angaben Russeggers cutres die fen wir es nicht unerwähnt lassen, wie der berühmte Reisende schon im ersten Bande steine wir es nicht unerwähnt lassen, wie der berühmte Reisende schon im ersten Bande steine im Aligemeinen bespricht, die Remerkung macht, dass der scheinhar verglaste betus auch an vielen Orten vorkommt, wo durchaus k eine pyrogenen Gesteine zu findes die z. B. am Dschebel Achmar bei Kairo) und dass daher wohl auch ein bloses Ausscheide oder Zusammentreten der Kieselerde jenen Habitus verursscht haben könnte, was uns user That die richtigste Interpretation zu sein scheint.

Besonders wichtig sind die, über die Umwandlung von Steinkohlen bekannt gewordenen Thatsachen, weil sich solche völlig an die ähnlichen Beispiele anschliessen, welche durch Basalt hervorgebracht wurden. Auf der Fixsterngrube bei Altwasser in Schlesien kommt quarzführender Thonsteinporphyr mehrfach mit Steinkohle in Contact. Beide Gesteine sind fest mit einander verwachsen, die Kohle aber erscheint auf 10 bis 20 Zoll Abstand eisenschwarz, halbmetallisch glänzend, bunt angelaufen, stänglig abgesondert, hart und spröde, überhaupt von anthracitähnlicher Beschaffenheit. Aehnliche Brscheinungen sind auch auf anderen Gruben Niederschlesiens\*), so wie nach Rozet und Dufrénoy in den Steinkohlenrevieren von Autun und Epinac in Frankreich beobachtet worden; ja, in dem Kohlengebirge an der unteren Loire soll die Steinkohle sogar graphitähnlich geworden sein.

Wie die Felsitporphyre so haben auch die Melaphyre nicht so gar häufig Metamorphosen hervorgebracht, welche sich unmittelbar als die Einwirkungen einer grossen Hitze zu erkennen geben.

Nach Steininger ist der Schieferthon an der Melaphyrkuppe des Harsberges bei Winterbach, nördlich von St. Wendel, und eben so bei Bliesen und Birkenfeld, wie eine Ziegelmasse gebrannt, roth und blaulichgrau gestreift; am Schaumberge aber, zwischen Tholei und Thelei, in grauen und schwarzen Porcellanjaspis oder in Basaltjaspis verwandelt. Warmholz gedachte schon früher derselben Erscheinungen, und bemerkte, dass diese Umbildungen der Schieferthonschichten am Abhange des Schaumberges oft auf mehr als 20 Schritt, auf der Höhe desselben noch bis auf 6 Lachter Abstand von der Melaphyrgränze zu beobachten sind. Derselbe Beobachter berichtet, dass auf der Steinkohlengrube Rothhell bei Sulzbach die Steinkohle von einem Trappgange stellenweise bedeckt wird, und dabei authracitähnlich und stark zerklüftet erscheint, so wie dass ein grosses, aus Sandstein, Schieferthon und einer über 1/2 Fuss starken Kohlenlage bestehendes Fragment des Steinkohlengebirges, welches vom Trapp (Melaphyr) eingeschlossen war, eine Verkokung und prismatische Absonderung der Steinkohle, eine kieselschiefer- bis basaltjaspisähnliche Beschaffenheit des Schieferthons erkennen liess. - Nach v. Hauer und Hörnes haben die Melaphyre in der Puffler Schlucht an den Contactstellen mit den Wengener Schiefern deutliche kaustische Wirkungen hervorgebracht; die Schiefer sind zu feinem, gebändertem Jaspis gebrannt \*\*).

Die Grunsteine, Diabase und Diorite, lassen wohl bisweilen ähnliche Veränderungen ihres Nebengesteins erkennen; doch sind sie auch bei ihnen weit seltener beobachtet worden, als bei den Basalten; dazu kommt, dass die mineralogische Zusammensetzung dieser Grünsteine oder sogenannten Diorite nicht immer hinreichend genau constatirt ist. Wir gedenken nur folgender Beispiele.

Nach Zeuschner soll der Diorit der Gegend von Teschen (Cieszyn) in dem Steinbruche von Wyzcze-Pastwiska die Fucoidenschiefer auf ganz ähnliche Weise umgewandelt haben, wie an der Blauen Kuppe bei Eschwege der Basalt die Sendsteine (S. 738). Noch weit auffallender soll diess bei Kattowice, unweit Königshütte in

<sup>\*)</sup> Zobel und v. Cernall, in Karstens Archiv, Bd. IV, 4884, S. 448, 480. Karsten land, dass diese Kohlen 94 bis 99 Procent Kok liefern, und bestätigte die ellgemeine Ansicht, dass der Porphyr eine förmliche Verkokung der Steinkohle verursacht habe.

<sup>\*\*)</sup> Steininger, Geogn. Beschr. des Landes zwischen Saar und Rhein, 1840, S. 149; Warmholz, in Karstens Archiv, X, 1887, S. 388 und 431; v. Hauer in Sitzungsberichten der K. Akademie zu Wien, 1850, S. 199.

Oberschlesien, der Fall sein, wo die Sandsteine und Schieferthone des Steinkohlengebirges im Contacte des Diorites zu Porcellanit und anderen gefritteten und halb verglasten Massen verwandelt worden sind\*). Jackson berichtet Aehnliches vom Thonschiefer an der Südspitze von Deer-Island in Maine, welcher im Contacte mit einem Grünsteingange theils zu einer weissen hornsteinähnlichen, theils zu einer schlackigen Masse umgewandelt wurde. Eben so erwähnt Stifft eine Localität al. der sogenannten Hardt, bei Löhnberg im Herzogthum Nassau, wo die Grauwacke im Contacte des Diabases in lavendelblauen Porcellanjaspis umgewandelt ist. Auch verdient bemerkt zu werden, dass die Grünsteinbreccien des Volgtlandes und Oberfrankens sehr häufig Fragmente enthalten, welche, wie schon Freiesleben angiebt dem Basaltjaspis ganz ähnlich sind, und dass nach De-la-Beche auch die Schieferfragmente im Grünstein von Kellan-Head in Devonshire ein porcellanartiges Ansehen besitzen \*\*).

Dufrénoy berichtet, dass im Steinkohlengebirge von Brassac ein Grünsteingenaufsetzt, welcher zahlreiche Fragmente von Steinkohle umschliesst, die nicht ner verkokt, sondern auch prismatisch abgesondert sind. Endlich soll nach Böthlind der Granit auf der Insel Kildin, östlich vom Kolaer Meerbusen, durch Dioritziner eine säulenförmige Absonderung erhalten haben \*\*\*).

Im Contacte des Granites und Syenites sind wohl noch niemals solche Erscheinungen nachgewiesen worden, welche sich ganz unzweifelhaft als wirkliche Frittungen und Verglasungen, überhaupt als kaustische Einwirkungen betractten liessen. Die Zweifel, welche dadurch gegen die pyrogene Natur dieser Gesteine hervorgerufen werden könnten, dürften jedoch durch andere von ihnet ausgegangene Metamorphosen niedergeschlagen werden, welche mit ähnlichen von unzweifelhaft pyrogenen Gesteinen verursachten Umbildungen vollkommet übereinstimmen.

Die einzigen mir bekannt gewordenen Angaben von Verglasungen rübren wer Russegger her, welcher berichtet, dass bei Assuan in Aegypten der Sandstein dur? Granit gebrannt, gefrittet und ganz zur glasigen Masse geschmolzen, der Thon under Mergel aber wie Ziegelmasse gebrannt sei; auch bei Chardum in Nubien soll der Sandstein mehrorts, z. B. am Dschebel-Melechat nicht nur gefrittet, sondern auch gänzlich zu einer dichten glasartigen, weissen oder buntfarbigen Masse, zu einer wahren Schlackenglase geschmolzen sein †). Wenn auch diese Brscheinungen einer anderen Deutung unterliegen dürften, so ist dagegen wohl eine ältere Angabe wie Henslow zu beachten, welcher zufolge auf der Insel Anglesea die Geschiebe einer Conglomerates im Contacte mit Granit wie geschmolzen erscheinen. Wur brinzer diess in Brinnerung, weil bei Clanzschwitz unweit Oschatz in Sachsen, nicht wie glimmerschieferähnlicher Grundmasse vorkommt, dessen aus gneissartigem Gestere glimmerschieferähnlicher Grundmasse vorkommt, dessen aus gneissartigem Gestere

<sup>\*)</sup> Neues Jahrb. für Min. 1884, S. 12 und 1888, S. 588.

<sup>\*\*)</sup> Stifft, Geon. Beschr. des Herz. Nassau, S. 295; Freiesleben, Magazin für Ja-Oryktographie, Heft III, S. 85; De la Beche, Report on the Geol. of Cormosli, p. 267 laber die eigenthümlichen Fragmente in den Grünsteinbreccien vergl. auch Hoffmann, Leiender orogr. und geogn. Verh. des NW. Deutschlands, II, 484.

<sup>\*\*\*)</sup> Dufrénoy, in Mém. pour servir à une descr. géol. de la France, I, p. 207, and Buttlingk, im Neuen Jahrb. für Min. 1840. S. 719.

<sup>+)</sup> Neues Jahrb. für Min. 4887. S. 667 und 4888, S. 626, auch Reisen in Europe, Aws und Afrika, II, 4, S. 820, 648 u. a. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich alle dem Angaben nur auf glas ähnliche Kieselgebilde beziehen.

bestehende Geschiebe dermaassen plattgedrückt und langgezogen sind, als ob sie im erweichten Zustande einer Pressung und Streckung unterworfen gewesen wären.

#### §. 216. Umkrystallisirung verschiedener Gesteine im Contacte mit eruptiven Massen.

Während die bisher betrachteten Contact-Metamorphosen mehr oder weniger an die gewöhnlichen Wirkungen des Feuers erinnern, so begegnen wir zahlreichen anderen Metamorphosen, welche zwar gleichfalls im Contacte eruptiver Gesteine Statt gefunden haben, aber nur mittelbar, d. h. durch Schlussfolgerungen, als die wahrscheinlichen Wirkungen einer hohen Temperatur erkannt werden können. Dahin gehören diejenigen Metamorphosen, welche sich im Allgemeinen als Umkrystallisirungen bezeichnen lassen, obwohl sie auch sehr häufig mit der Entwickelung eigenthümlicher Mineralspecies innerhalb des metamorphosirten Gesteins verbunden gewesen sind. Sie werden besonders am Kalksteine, am Thonschiefer und an anderen schiefrigen Gesteinen im Contacte der Granite. Syenite und überhaupt solcher eruptiver Gesteine wahrgenommen, welche bis jetzt noch niemals Beweise von wirklichen Frittungen, Verglasungen und ähnlichen kaustischen Einwirkungen geliefert haben. Merkwurdig ist es aber, dass diese Umkrystallisirungen der Gesteine oft auf sehr bedeutende Entfernungen hin Statt gefunden haben, und gar nicht selten mehre 1000 Fuss weit von der Contactfläche aus verfolgt werden können. Keilhau bemerkt z. B., dass sich in der Gegend von Christiania die Umwandlung des Kalksteins schon in 4000 bis 5000 Fuss Entfernung vom Granite bemerkbar macht\*), und vom Thonschiefer ist es in zahlreichen Fällen erwiesen, dass die verschiedenen Abstufungen seiner Metamorphose bis auf 1/4 Meile von der Granitgränze hinausreichen.

Diess dürfte aber wohl auch das Maximum des Abstandes sein, bis auf welchen sich in der Regel dergleichen Veränderungen nachweisen lassen; und die Hypothese, dass ähnliche Umwandlungen grosse Landstriche von hundert, is von tausend Quadratmeilen Ausdehnung betroffen haben, dürfte bis jetzt noch eines jeden Beweises ermangeln. Wenn wir also auch den Contact-Metamorphismus in vielen Fällen bis auf 6000 Fuss Entfernung anerkennen müssen, so vermögen wir uns doch nicht der Ansicht anzuschliessen, dass die mächtigen und weit ausgedehnten Ablagerungen von schiefrigen krystallinischen Silicatgesteinen, wie sie z. B. im Erzgebirge, in Scandinavien und Finnland, in Centralrankreich, in Brasilien auftreten, nur als metamorphische Thonschiefer, Grauwackenschiefer, Sandsteine und dergleichen zu betrachten seien.

In gleichem Sinne sagte auch Fr. Hoffmann, dass, wenn auch manche Thatsachen dafür sprechen, den Glimmerschiefer und Gneiss, da wo sie in beschränkter Ausdehnung nahe am Granit auftreten, für umgewandelte sedimentäre Schiefer zu erklären, »es doch etwas sehr und auch der lebhaftesten Einbildungskraft Widerstrebendes behält, auch die ungebeuer mächtigen und über Tausende von Quadratmeilen verbreiteten Gneissgebirge, Glimmerschiefermassen u. s. w.

<sup>\*)</sup> Gaea Norvegica, B. I, S. 228.

für Producte eines ähnlichen Processes zu haltens\*). Rivière spricht sich in der selben Weise aus, wenn er sagt: l'opinion, qui regarde les gneiss, les micaschistes et comme des roches de transition metamorphosées, est une veritable exagération le metamorphisme n'est qu'un accident dans des limites très étroites; und ebens scheint uns Boubée sehr richtig gegen die angebliche Transformation der Grauwacke und der Sandsteine in Gneiss und Glimmerschiefer zu eifern, obgleich auf darin mit ihm einverstanden sind, dass die Theorie des Metamorphismus innerhalb der gehörigen Gränzen wahr sei, und dass es auch einen Metamorphismus durch Hitze gebe, welcher aber nur im Contacte mit pyrogenen Gestenze existirt und niemals weit hinausreicht \*\*).

Da nun die anderweiten Verhältnisse derjenigen Gesteine, in deren Nebdieser Contact-Metamorphismus wahrgenommen wird, und an deren Gegenwart er gebunden ist, dafür sprechen, dass es ihre hohe Temperatur gewese sein müsse, durch welche sie gewirkt haben, während doch das Wärmeleitung-Vermögen der metamorphosirten Gesteine sehr gering zu sein pflegt, so wird allerdings schwierig, auf mehre tausend Fuss weit von der Contactsfäche eine so intensive Durchwärmung derselben zu begreifen. Zur Beseitigung dieser Schwierigkeit hat schon früher Silliman die, späterhin von Dana ausführlichentwickelte Idee aufgestellt, dass die Hitze des Umwandlungsprocesses durt Vermittelung des Wassers auf grössere Entfernungen fortgeleitworden sei. Dana hebt es zuvörderst hervor, wie gering der Abstand sei, 72 welchen sich die Hitze glühender Körper den angränzenden Körpern mittbelt Sollte also das Nebengestein z. B. auf 60 Fuss Entfernung gefrittet sein. " musste es bis auf 45 Fuss geradezu geschmolzen sein: doch wie selten seinur Spur von wirklicher Schmelzung zu entdecken, selbst da, wo die Umwandlun: viel weiter hinausreicht. Fand aber die ganze Operation unter Wasser Stat. und wurde das umgebende Wasser erhitzt, so konnte die Wirkung sich setz weit erstrecken: denn in grosser Tiefe kann Wasser die Temperatur der Gluzhitze erreichen, bevor es siedet\*\*\*). Die wichtigen Versuche von Daubrée (S. 6") werden wohl dereinst den Schlüssel zur Erklärung dieser Wirkungen des Metmorphismus liefern.

G. Bischof kritisirt im II. Bande seines Lehrbuches der chemischen Geoleichen mehrorts (z. B. S. 354, besonders aber S. 891) sehr scharf die Ansicht, dass der gleichen so weit ausgreifende Metamorphosen durch die hohe Temperatur der eruptiven Gesteins verursacht worden seien. Er meint, diese Ansicht berübe anschauungen unklarer Köpfe, mehr geeignet für ideale Philosophen, als für reib

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. Bd. 46, 4829, S. 542.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol. 2. sér., I, p. 404 und p. 458.

Mitwirkung des Wassers bei den Metamorphosen der Gesteine weit mehr zu berücksichter sein dürfte, als diess bisher geschehen ist, und glaubt, dass man diese Metamorphosen der einst als hydatother mische und pyrokaustische, oder, wo Wasser und sehr bed Temperatur zugleich gewirkt haben, als hydatokaustische unterscheiden werde. Auch der Chem. u. Pharm. Bd. 62, S. 46, Anm.) Uebrigens machte schon Lyell in seinen tref chen Bloments of Geology (2. ed. 1844, II, p. 407) aufmerksam darauf, dass auch Dampfe segse, welche das pyrogene Gestein aushauchte, von dem Nebengesteine, zumal wens solche mit Wasser imprägnirt war leicht aufgenommen und welt fortgeleist werden konntes

Naturforscher u. s. w. — Die Metamorphosen selbst lassen sich doch nicht abläugnen, so wenig, als ihre Abhängigkeit von dem benachbarten eruptiven Gesteine. Die Folgerung: cum hoc, ergo propter hoc, ist also vollständig gerechtfertigt. Wenn nun aber diese Metamorphosen meistentheils in einer blosen Umkrystallisirung bestanden, und wenn es nicht wohl denkbar ist, wie solche Umkrystallisirung lediglich durch eine, von der Gränze des eruptiven Gesteins aus wirkende Durchwässerung verursacht worden sein könne, so muss man wohl noch nach einer anderen mitwirkenden Ursache fragen, als welche sich denn die muthmaassliche hohe Temperatur des eruptiven Materials darbietet, ohne dass dabei eine Mitwirkung des Wassers ausgeschlossen sein soll. — In den Fällen, die wir vor Augen haben, ist es übrigens nicht blos ein sgranitisches Gespenste, wie Bischof einmal sagt, sondern der wirkliche und leibhaftige Granit, rings um welchen die Metamorphose eingetreten ist, ohne dass man ihn deshalb einen sgeologischen Hokuspokusmachere zu schelten braucht.

Obgleich nun gewiss in vielen Fällen eine Mitwirkung des Wassers Statt gefunden haben mag, so dürfte doch auch schon die völlige Umschliessung und hermetische Absperrung sehr grosser eruptiver Massen innerhalb des festen Gesteins hinreichend gewesen sein, um eine weit ausgreifende Durchhitzung desselben zu bewirken. Denn die Metamorphose hat nur im Contacte sehr grosser eruptiver Massen auf bedeutende Distanzen hin Statt gefunden; sie scheint jenen Massen gewissermaassen proportional zu sein. Die Temperatur derselben war vielleicht gar nicht so hoch, dass sie eine völlige Schmelzung des mit ihnen in Contact gekommenen Gesteins verursachen konnte; wohl aber enthielten diese Massen einen ungeheuren Schatz von Wärme, welcher allmälig nach allen Richtungen fortgeleitet wurde. Das geringe Wärmeleitungs-Vermögen der angränzenden Gesteine liess diesen Wärmeaussluss nur sehr langsam erfolgen, und diese Gesteine waren also lange Zeit einer Temperatur ausgesetzt, welche, obgleich nicht hinreichend zu ihrer Schmelzung, dennoch hoch genug war, um sie zu erweichen, um eine innere Molecular-Thätigkeit in Gang zu bringen, und eine innere Umkrystallisirung zu veranlassen. Der geringe Grad von Durchwärmung wurde durch die lange Dauer derselben compensirt, und es lässt sich wohl denken, dass eine Cubikmeile Granit während ihrer Erstarrung den zunächst umgebenden Thonschiefer oder Kalkstein Jahrhunderte hindurch in einer Temperatur von mehren hundert Grad erhielt, und dass diese langwierige Erhitzung eine Metamorphose desselben zur Folge hatte\*). Gerade der Umstand, dass die Gesteine schlechte Wärmeleiter sind, macht die Sache erklärlich; denn wäre die Wärme nicht sehr langsam durch sie fortgeleitet und dadurch die Zeit ihrer Erhitzung ausserordentlich verlängert worden, so wurde dieselbe Erhitzung vielleicht nur sehr unbedeutende und kaum bemerkbare Spuren einer Veränderung hinterlassen haben.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche auch die Bemerkungen von Durocher in seiner schönen Abhandlung uber den Metamorphismus. Bull. de la soc. géol. 2. sér. III, p. 560. Die Zweifel und Bedenken, welche Keilhau mit Recht gegen die Voraussetzung einer völligen Schmelzung des Kalksteins erhoben hat (Gaes Norvegics, I, S. 227) erledigen sich wohl durch die Annahme, dass es keine sehr hohe, aber eine lange fortdauernde Erhitzung war, durch welche, wahrscheinlich unter Mitwirkung des Wassers, die Umwandlung hervorgebracht werden ist.

Wie höchst auffallend übrigens und wie weit ausgreisend die Contact-Metamorphose in vielen Fällen gewirkt hat, so dürsen wir doch keines weges erwarten, ihr in allen Fällen zu begegnen. Denn es wurde jedenfalls eine anhaltende Dauer der Einwirkung ersordert, um einigermaassen bedeutende Umbildungen zu bewerkstelligen. Daher sinden wir denn auch in der Regel nur an der Gränze sehr grosser Massen von eruptiven Gesteinen die Umkrystallisirung sehr weit gediehen, während kleine Massen nur eine geringe, noch kleinere Massen aber sast gar keine Einwirkung erkennen lassen.

Indessen haben doch auch bisweilen kleinere eruptive Gesteinsmassen und namentlich schmale Gänge, d. h. Ausfüllungsmassen von Spalten, eine. verhältnissmässig zu ihren Dimensionen recht auffallende und weit reichenle Metamorphose hervorgebracht. In solchen Fällen dienten die Spalten als Auflusscanäle, durch welche vielleicht Monate lang und noch länger ein ununterbrochener Strom von feuerstussigem Material hervorgetrieben wurde. Die solchergestalt fortwährend erneuerte Berührung mit dem glühendheissen Materiak konnte dann eine ziemlich bedeutende Metamorphose des Nebengesteins verursachen, welche aber nicht sowohl dem Einflusse der innerhalb der Spalte zuletzt erstarrten Masse des Ganges, als vielmehr dem Einflusse jener langwirigen Erhitzung zuzuschreiben ist, welche die Seitenwände der Spalte währen: der ganzen Dauer der Eruption erfahren mussten. - Bei solchen schmäkere Gängen von eruptiven Gesteinen, deren Spalten nicht als Ausflusscanäle anhaltender Eruptionen gedient haben, sondern gleichsam mit einem Anlause ausgefüllt worden sind, werden auch gewöhnlich gar keine oder nur sehr unbedeutende Veränderungen des Nebengesteins wahrgenommen.

## §. 216 a. Richtung, Umfang und Epoche des Contact-Metamorphismus.

Bevor wir nun einige der merkwurdigsten Beispiele solcher inneren Unkrystallisirungen etwas genauer betrachten, müssen wir noch ein paar allemeine Bemerkungen über die Richtung, den Umfang und die Epoche dieses Contact-Metamorphismus einschalten.

Die Richtung, in welcher der Metamorphismus vorgeschritten ist, dürke im Allgemeinen normal auf die grösseren Gränz- und Contactslächen des metamorphosirenden Gesteines anzunehmen sein. Die Uebergänge aus der metamorphischen Gesteine in das noch unveränderte, d. h. in das mit den gewöhnlichen und allgemeinen Eigenschaften seiner Art erscheinende Gestein lassen sich daher entweder von Schicht zu Schicht, oder auch im Strechen der Schichten verfolgen, je nachdem die zunächst liegende Gränze de eruptiven Gesteines den Schichten parallel ist, oder solche unter grösseren oder kleineren Winkeln durchschneidet. Da sich nun verschiedene Tracte der Granze in dieser Hinsicht verschieden verhalten können, so wird man auch oft in der Umgebungen einer und derselben Granitablagerung die Schiefer hier in der Richtung des Streichens, dort in einer darauf rechtwinkeligen Richtung verandert finden; das erstere Verhältniss hat die auffallende Erscheinung zur Felex.

dass es dieselben Schichten sind, welche in ihrem Verlaufe alle mögliche Abstufungen der Umwandlung erkennen lassen.

Besonders lehrreich in dieser Hinsicht sind die Verhältnisse des Thonschiefers in der Umgebung der beiden Granitpartieen von Kirchberg und Lauterbach in Sachsen, welche die Schiefer sehr auffallend metamorphosirt haben, so dass solche zuletzt oft einen äusserst krystallinischen und schwer zersprengbaren Cornubianit darstellen.

Was den Umfang oder den Spielraum des Metamorphismus betrifft, so lässt sich zwar annehmen, dass solcher einigermaassen der Grösse der metamorphosirenden Gesteinsablagerung proportional sei (S. 747 f.); dennoch aber scheint es gewisse Gränzen zu geben, welche selbst bei sehr grossen Ablagerungen nicht so leicht überschritten werden. Man kann ungefähr annehmen, dass die Entfernung einer viertel Meile von der Gränzsläche als das gewöhnliche Maximum des Abstandes zu betrachten ist, bis auf welchen sich unter gunstigen Umständen die metamorphische Einwirkung zu erkennen giebt. Nur darf man es niemals vergessen, dass die Energie dieser Einwirkung abhängig von mancherlei Umständen, dass die Empfänglichkeit dafür eine sehr verschiedene gewesen sein mag\*), und dass auch viele äussere Ursachen bald hemmend hald fördernd eingewirkt haben mögen. Daher ist es auch erklärlich, warum sich die Metamorphose an verschiedenen Gränzpuncten einer und derselben eruptiven Gesteinsmasse sowohl intensiv als extensiv in sehr verschiedenen Graden kund geben kann, und warum bisweilen sogar grössere Gesteinsmassen stellenweise so gut wie gar keine Wirkung ausgeübt haben.

Noch verdient es bemerkt zu werden, dass die Horizontalprojection der Wirkungssphäre des Metamorphismus, wie olche an der Gebirgsoberfläche und in den geognostischen Charten hervortritt, von der Lage der Gränzflächen des metamorphosirenden Gesteins abhängig ist, und dass sich daher bei gewissen Verhältnissen dieser Lage ein ungewöhnlich grosser Abstand der metamorphischen Ein-



wirkung herausstellen kann. Ist z. B. PMQ der senkrechte Durchschnitt einer eruptiven Gesteinsablagerung, deren eine Gränzfläche MP sehr flach geneigt ist, während die andere Gränzfläche MQ sehr steil in die Tiefe fällt, und ist ab = a'b' die Grösse

des Abstandes, bis auf welchen sich die metamorphische Einwirkung erstreckte, so wird natürlich der Effect derselben an der Erdoberfläche einerseits in dem kleineren Abstande bc, anderseits in dem weit grösseren Abstande b'c' hervortreten müssen.

Die Epoche des Metamorphismus, d. h. die Zeit seines Eintretens, wird durch die Eruptionsepoche des metamorphosirenden Gesteins bestimmt. Wenn also dergleichen Gesteine in sehr verschiedenen Perioden zur Eruption gelangten, so werden wir auch erwarten können, dass die Gesteine sehr verschiedener Formation einer Umbildung unterworfen gewesen sind.

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist es z.B. dass der Gneiss häufig gar keine Veränderung erkennen lasst, selbst da, wo er dem Einflusse sehr grosser Granitmassen ausgesetzt war.

Es haben daher nicht nur die primitiven Schiefer und die schiefrigen oder kalkigen Gesteine der primären Formationen, sondern auch biswellen die Gesteine noch jüngerer Formationen eine mehr oder weniger auffallende Metamorphese und Umkrystallisirung erlitten. Besonders in den Alpen und Pyrenäen, in Oberitalen und auf der Insel Elba sind sehr merkwürdige Erscheinungen dieser Art zu beobacten, obwohl manche der betreffenden Angaben (z. B. über die Umwandlung de Macigno in Gneiss und Glimmerschiefer) eine weitere Bestätigung wünschen lassen So weit ich wenigstens die Insel Elba kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ist emir unmöglich gewesen, irgendwo etwas zu beobachten, was als Beweis einer schehen Umwandlung betrachtet werden könnte.

### §. 217. Umkrystallisirung der Kalksteine.

Wo dichte oder kryptokrystallinische Kalksteine mit eruptiven Gesteinen is Contact getreten sind, da zeigen sie oft eine sehr auffallende Veränderung ihrer Eigenschaften. Die graue oder dunkle Farbe ist in eine weisse oder doch licht-Farbe, die dichte oder höchst feinkörnige Textur ist in eine krystallinisch-grobkörnige Structur übergegangen; das Gestein erscheint glänzend, durchscheinend. oft als ein schneeweisser prächtiger Marmor. Enthält es im unveränderten Zustande organische Formen oder Ueberreste, so pflegen dieselben gänzlich verschwunden oder doch mehr oder weniger obliterirt zu sein; eben so ist de Schichtung undeutlich geworden oder durchaus verloren gegangen. Dageget finden sich nicht selten, zumal in der Nähe des Contactes, mancherlei Silicate. besonders von Kalkerde, Talkerde und Thonerde, bisweilen auch andere Minralien, darunter Zinkblende, Bleiglanz und andere Schwefelmetalle, als accessorische Bestandtheile ein. Dieser metamorphische Habitus des Kalksteins geht # grösserer Entfernung von dem eruptiven Gesteine durch ganz allmälige Abstufungen in den gewöhnlichen Habitus über; zum offenbaren Beweise, dass das eruptive Gestein als die Ursache des Metamorphismus betrachtet werden muss\*). Nicht selten kommt es auch vor, dass der, ausserdem marmorabnich gewordene Kalkstein unmittelbar an der Contactfläche in ein dichtes, barte. dunkler gefärbtes Gestein umgewandelt worden ist, aus welchem sich erst weterhin der krystallinische Marmor entwickelt.

Es ist wichtig, dass bisweilen auch von Lavaströmen eine Ehnliche Metmorphose ausgegangen ist. Auf St. Jago, einer der Inseln des grünen Vorgebirgezeigt sich ein ganz neuer, aus Muschelschalen bestehender Kalkstein, da, wo er von einem basaltischen Lavastrome bedeckt wird, steflenweise mehre Zoll tief in einer

<sup>\*)</sup> Für die Möglichkeit einer Umkrystelltsirung ohne eine völlige Schmelzung, sisolche bei den Kalksteinen eilerdings asgenommen werden muss, zeugt der beksante. We Eile de Beaumont erwähnte Versuch, welcher zu Creuzot angestellt worden ist. Ein State Stabeisen wurde mit dem einen Ende einige Zeit lang in geschmolzenes Robeisen getaut! als man es herauszog, hatte es eine krystallinisch-grossblättrige Structur angenommen, werrend sich der ausserbalb des Robeisens gebliebene Theit unverändert zeigte. Gene absiehte Beobachtungen sind schon vor längerer Zeit von Zinken mitgetheilt worden. Reststabe abeinem Blechglühofen fand er krystallinisch-grosskörnig geworden, so dass die einzelnes beschrystalle bis 3/4 Zolf Durchmesser hatten. Breislak, Lehrb der Geol., übers von v Strubeck, III, S. 692)

höchst krystallinischen Marmor, oder auch in ein festes und hartes Gestein umgewandelt. Darwin, Voy. of the Adv. and Beagle, III, p. 5.

Sehr interessant sind die von Berger, Conybeare und Buckland geschilderten Erscheinungen auf der kleinen Insel Rathlin, an der Küste von Antrim in Irland\*). Dort werden die Schichten der Kreide von zwei parallelen Basaltgängen, deren einer 35, der andere 20 Fuss mächtig ist, dergestalt durchsetzt, dass sie durch ein 35 Fuss mächtiges Zwischenmittel von Kreide abgesondert werden, wie beistehender Grundriss zeigt.



Kreide.

Basalt.

Marmor.

Basait.

Kreide.

Dieses ausserdem noch von einem fussstarken Basaltgange im Zickzack durchschnittene Zwischenmittel ist nun durchaus in krystallinisch-körnigen Marmor umgewandelt; dasselbe ist mit der, ausserhalb der Basaltgänge befindlichen Kreide auf mehre Fuss weit der Fall, worauf ein ganz allmäliger Uebergang in die gewöhnliche Kreide Statt findet; die Versteinerungen sind in der umkrystallisirten Kreide, welche dicht am Basalte dunkelbraun erscheint, spurlos verschwunden. — Bei Belfast in der Grafschaft Antrim wird die Kreide gleichfalls von Basaltgängen durchsetzt, und erscheint dabei auf viele Fuss weit theils in krystallinisch-grobkörnigen Marmor, theils in ein feinkörniges Gestein oder auch in eine porcellanähnliche Masse verwandelt.

In Northumberland, unweit Caldron-Snout am nördlichen Ufer des Tees, sah Sedgwick unter einer mächtigen Trappdecke eine Schicht des dasigen grauen dichten Kalksteins so weiss und krystallinisch, wie Parlschen Marmor; am südlichen Tees-Ufer aber, bei White-Force, ist der vom Trapp bedeckte Kalkstein in einer Mächtigkeit von wenigstens 40 Fuss als körniges, blau geflecktes, ungeschichtetes Gestein ausgebildet, während sich ein Streifen desselben, welcher in den Trapp bineinragt, durch seine Weisse und krystallinische Textur in hobem Grade auszeichnet. Auf der Insel Man hat der Kalkstein ganz ähnliche Umbildungen durch Trappgänge erlitten, welche ihn mehrfach durchschneiden; im Contacte derselben sind seine Schichtung und seine organischen Formen verschwunden, die dichte Textur ist krystallinisch-körnig, und die dunkelgraue Farbe ist lichtgrau und weiss geworden \*\*).

Auch Grünsteine haben zuweilen in Sthnicher Weise gewirkt; so soll nach Zeuschner bei Stanislawice unweit Teschen der graue dichte Kalkstein durch Diorit bis auf 15 Fuss Butfernung in grobkörnigen blauen Marmor umgewandelt sein; dasselbe berichtet Russegger von Kaafjord in Norwegen.

Weit entschiedener sind jedoch die Umkrystallisirungen, welche der Kalkstein so häufig im Contacte mit Syenit und Granit erfahren hat. Auf der Insel Skye erscheinen die grauen dichten Kalksteine der Liasformation, nach den übereinstimmenden Berichten von Macculloch, von v. Dechen und v. Oeynhausen sowie von Geikie, im Contacte des Hypersthenites und Syenites als weisser, krystallinischkörniger Marmor, wie solches besonders bei Broadford, Kilbride und rings um den Syenit des Ben-na-Charn zu beobachten ist. Die Verbindung zwischen dem körni-

<sup>\*)</sup> Trans. of the geol. soc. III. p 240. und Lyell, Elements of Geology, II, p. 224.

<sup>\*\*</sup> Sedgwick und Macculloch, nach v. Leonhard's Besaltgebilden, 11, S. 888 ff.

gen Marmor und dem gemeinen Liaskalkstein liegt an vielen Puncten deutlich vor Augen, und das Vorkommen von noch wohl erkennbaren Gryphäen in dem weissen Marmor bei Corrie und Kilbride liefert einen schlagenden Beweis, dass beide Gesteine nicht getreunt werden können\*). Am Fusse des Syenitberges Skrimfjeld in Norwegen ist der dichte, graue Kalkstein der Silurformation auf sehr bedeutende Distarzen in weissen körnigen Marmor umgewandelt, welcher z. Th. Grammatit und audere Silicate enthält, und nur äusserst selten noch eine Spur der in ihm sonst so gewöhnlichen organischen Formen erkennen lässt. Der Syenit des Monzonibergen in Tyrol und der Syenit-Granit von Predazzo daselbst haben die angränzenden decten und geschichteten Kalksteine auf viele hundert bis tausend Fuss Abstand in der Zustand eines krystallinisch-körnigen schneeweissen Marmors versetzt, welcher zuletzt oft keine Spur von Schichtung mehr erkennen lässt, nahe im Contacte aber nicht selten mit Vesuvian, Gehlenit und Hornblende erfüllt ist \*\*).

Noch mögen für die durch Granit hervorgebrachte Umkrystallisirung des Kansteins folgende Beispiele erwähnt werden. H. Rogers sah südwestlich von Spare im Staate New-Jersey einen blaulichgrauen erdigen Kalkstein der Silurformatick welcher im Contacte einer Granitmasse bis auf 50 Fuss weit alle möglichen Lebergänge in weissen Kalkspath erkennen lässt. Das Gestein wird erst semikrystalnisch, dann lichtet sich seine Farbe, während sich zugleich kleine Granitschuppfausscheiden; bald erscheinen einzelne Partieen von weissem körnigem Kalkstemit grösseren Graphitschuppen, und endlich stellt das Gestein ein Aggregat weweissen Kalkspathkörnern dar, welches stellenweise mit dem Granite so innig verflochten und verschmolzen ist, dass man keine scharfe Gränzlinie zu erkennes vermag \*\*\*).

Der Granit von Drammen in Norwegen hat auf den angränzenden Kalkstein der Silurformation ganz ähnliche Einwirkungen ausgeübt, wie der Syenit des Skrimfield. Der Kalkstein ist auf grosse Entfernungen in weissen Marmor verwandelt, und nabe im Contacte mehr oder weniger mit Silicaten, namentlich mit Granat und Wollassenit, erfüllt worden.

Dufrenoy und Coquand haben sehr interessante Erscheinungen aus der Pyrnäen kennen gelehrt. Bei Vicdosses wird der graue, dichte Kalkstein der Lissier mation in der Nachbarschaft des Granites weiss und krystallinisch-körnig; ja. 22 See Lherz, wo eine Kalksteinzone beiderseits von Granit eingefasst wird, zest solche nach beiden Seiten hin diese Veränderung; man erkennt die vollständigste Uebergänge aus dem dichten bis in den krystallinisch-grobkörnigen Kalkstein, wer cher dicht vor dem Granite Krystalle von Granat, Grammatit und Couzeranit und

<sup>\*)</sup> Macculloch, Descr. of the Western Islands, I, p. 345 f.; v. Oeynhausen und Dechen in Karstens Archiv, I, S. 44 f.; Geikie, in The Quart. Journ. of the gool. soc. ra44, 4858, p. 42 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> An der Wirklichkeit, dieser, von den ausgezeichnetsten Geologen beobachteten Erscheinungen ist durchaus nicht zu zweifeln; aber eben so wenig daran, dass es wirklich der geschichtete Kalkstein der dortigen Secundärformationen ist, welcher diese Umwandluagerlitten hat, indem die von Petzholdt aufgestellte Ansicht, dass dieser (oft mit Magnesiab) der imprägnirte und deshalb von ihm als ein selbständiges Mineral unter dem Names Predstreingeführte) Marmor dem Uebergangsgebirge angehöre, aller Begründung entbehrt. Weiten von Predezzo aus thalabwärts gegen Ziano hin das rechte Thalgehänge untersucht betreugt man sich, dass diesel ben dichten Kelksteine, welche dort ansteben, in the weiteren Fortsetzung gegen Predezzo allmätig immer krystallinischer werden, und mietzt beweiteren Fortsetzung gegen Predezzo allmätig immer krystallinischer werden, und mietzt bekrniger, blendendweisser Marmor endigen. G. Bischof bespricht diese Erscheinandindem er die von Cotta versuchte Erklärung derselben einer chemischen Eritik unteren Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4044 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Report on the Geol. of New-Jersey, p. 78.

schliesst. Bei Lacus, im oberen Thale des Ger, wird ein schwarzer, dichter, fossilreicher Kalkstein im Contacte mit Granit marmorähnlich und ganz erfüllt mit Couzeranitkrystallen, zwischen denen die Formen der Fossilien kaum noch zu erkennen sind.

Hierher gehören vielleicht auch die an mehren Puncten der Alpen vorkommenden Erscheinungen, wo die mergligen Kalksteine der Liasformation im Contacte sehr feldspathreicher gneissartiger Gesteine in einen sehr krystallinischen, mit Granaten und Couzeranitkrystallen erfüllten Kalkglimmerschiefer umgewandelt worden sind.

## §. 218. Umkrystallisirung von Thonschiefer und Grauwackenschiefer.

Der Thonschiefer lässt im Contacte mit Granit oder Syenit sehr häufig eine Reihe von metamorphischen Bildungen erkennen, welche zwar im Allgemeinen den Charakter von Umkrystallisirungen an sich tragen, gewöhnlich aber auch mit der Ausbildung eigenthumlicher Mineralspecies verbunden sind. Das Gestein entwickelt zuvörderst eine seinschuppige krystallinische Textur, bei welcher die Glimmerschuppen schon deutlich zu erkennen sind; gleichzeitig finden sich rundliche oder längliche, gewöhnlich dunkelbraune bis grunlichschwarze Flecke ein, durch welche das Gestein wie gesprenkelt erscheint; diese Flecke sind anlangs unbestimmt contourirt, erhalten weiterhin schärfere Contoure, verdicken sich zu kleinen Concretionen einer fahlunitähnlichen Substanz, oder nehmen auch zuweilen eine garbenförmige Gestalt an. So entstehen die sogenannten Fleckschiefer, Fruchtschiefer, Garbenschiefer und Knotenschieer (S. 542), die Spilosite Zinkens\*), deren Grundmasse gewöhnlich schon wie ein sehr feinschuppiger Glimmerschiefer erscheint. Noch näher gegen len Granit entwickelt sich der Glimmer immer deutlicher, viele grössere, oft anzettförmig gestaltete Schuppen desselben drängen sich in einer auf der Structur-Ebene des Gesteins fast rechtwinkligen Lage ein, die Flecke lösen sich u körnigschuppigen Partieen auf, und das Gestein erhält eine sehr krystelliniiche, oft gestreifte oder gebänderte Structur (Zinkens Desmosit oder Bandschiefer). Weiterhin finden sich feine Feldspathkörner ein, welche immer näufiger werden; der krystallinische Habitus steigert sich immer mehr, die Parallelstructur wird immer undeutlicher, und endlich erreicht man jene auserst festen und schwer zersprengbaren, krystallinisch-körnigen, düster gefärben gneissartigen Gesteine, welche oben S. 548 als Cornubianit aufgeuhrt worden sind.

Es scheint fast überflüssig, Beispiele für diese Metamorphosen anzuführen, da sich solche fast überall vorfinden, wo grössere Ablagerungen von Granit im Gebiete des Thonschiefers zu Tage austreten. So in Sachsen, am linken Elbufer in der Linie von Wesenstein nach Leuben, in der Umgebung der Kirchberger und der Lauterbacher Granitpartie; in Cornwall und Devonshire, in der Bretagne und in sehr vielen anderen Gegenden.

Bereits oben (S. 544) wurde der interessanten Untersuchungen von Carius gedacht, welcher eine von mir an Bunsen eingesendete, in sechs Exemplaren beste-

48

<sup>\*)</sup> Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 19, 4845, S. 588 f. Naumann's Geognosie. 1.

hende Uebergangsreihe vom gewöhnlichen Thonschiefer durch Fleckschiefer bis in Cornubianit, aus der Gegend von Lengefeld, analysirt und dabei gefunden hat, dass die Schwankungen in der Zusammensetzung dieser sechs Varietäten so unbedeutend sind, dass die Statt gefundene Veränderung weder in einem Verluste, noch in einer Aufnahme von Bestandtheilen, sondern lediglich in einer inneren Umkrystallisirung bestanden haben kann. Ann. der Chem. u. Pharm. B. 94, 1855, S. 45 ff.

Die Verughe von Daubrée machen es sehr wahrscheinlich, dass bei den meisten dieser Metamorphosen hydatothermische Processe in Wirksamkeit geweet sind. Uebrigens lässt auch diese Umkrystallisirung der Thonschiefer eine gewisse Analogie mit jener Umwandlung des erhitzten und langsam erkalteten Glases erkennen, deren Product unter dem Namen des Réaumur'schen Porcellanes bekannt ist. Hier ist es eine durch innere Krystallisirung bewirkte Entglasung der amorpher. Glasmasse, dort eine innere Umkrystallisirung der pelitischen Thonschiefermasse. und, gleichwie die Analysen von Splitgerber, Pelouze und Geuther") gezeigt habet. dass jene innere Krystallisirung des Glases ohne eine Aenderung seiner allgemenen chemischen Zusammensetzung erfolgt, so ist Dasselbe für die Producte der Unkrystallisirung des Thonschiefers durch die Analysen von Carius bewiesen worden obgleich die Ausbildung der Concretionen und der verschiedenen Mineralien inserhalb der metamorphischen Thonschiefer dartbut, dass, ungefähr so, wie sich 🗷 langsam erkaltenden Glase die sogenannten Krystalliten bilden, auch in den Schrfern neue chemische Verbindungen Statt fanden, ohne dass doch ihre Substanz 🛪 bloe einer Aenderung unterlag.

Nicht selten entwickeln sich im Thonschiefer Krystelle von Chiastolith, war zumal bei den dunkelblaulichgrauen und blaulichschwarzen Verietäten der feist, und häufig gleichfalls mit der Ausbildung einer feinschuppigen krystellinschen Textur des genzen Gesteins verbunden zu sein pflegt. So entstehen der Chiastolithschiefer (S. 542), welche bisweilen schon einen sehr glimmerschieferähnlichen Habitus besitzen\*\*). Seltener wie z. B. bei Mauléon und an anderen Orten in den Pyrenäen erfüllt sich der Thonschiefer mit sehr vielen kleinen Dipyrkrystallen, und geht dadurch in Dipyrschiefer über \*\*\*).

In anderen Fällen werden die Thonschiefer förmlich in Glimmerschiefer umgewandelt, wobei sie theils durch das Stadium der Fleckschiefer hindurchgehen, theils auch Chiastolith, Andalusit oder Staurolith führen, dem Krystelle dann auch noch im Glimmerschiefer oft häufig enthalten sind. Der segebildete Glimmerschiefer selbst ist aber in der Nähe des Granites gar nicht sel-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. B. 76, S. 570; Comptes rendus, t, 40, p. 4824; Göttinger gel Aurgen, 4856, S. 422.

<sup>\*\*)</sup> Sehr interessente Bemerkungen über die Bildung der Chiastolithe gab Durocher is seiner oben erwähnten Abhandlung, S. 558 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Dass such in diesem Falle die Umbildung des Gesteins ohne eine wesentliche Vernsderung seiner chemischen Zusammensetzung Statt gefunden habe, diess beweisen die Aspben von Coquand, welcher vier Analysen von eben so vielen Gesteinsproben aus des unitstanderten Schiefern bis in den Dipyrschiefer mittheilt, welche alle fast dieselbe chemische Zusammensetzung ergaben. Bull. de la soc. gdol. XII, 484†, p. 322. Rs ist sehr wursches werth, dass recht viele solche Analysen von Gesteinsreihen aus dem Gebiete der metsenphischen Gesteine angestellt würden, weit nur durch sie die Frage beantwortet werde kanneb die Metamorphose in einer blosen Umkrystaltisirung bestend, ader ob sie zugleich mit der Aufnahme oder auch mit der Ausscheidung gewisser Stoffe verbunden war. Schon virst d'Aoust hat auf die Wichtigkeit solcher Analysen hingewiesen. Bull. de la soc gdol. 2. zw. i. p. 889, Anm.

ten mit Feldspath dermaassen erfüllt worden, dass er als ein vollkommener Gneiss erscheint; eine Umwandlung, welche auch häufig in solchen Gegenden wahrgenommen wird, wo der Granit mitten im Glimmerschiefer auftritt.

Die Chiastolithschiefer und Staurolithschiefer sind z. B. in den Pyrenäen und in der Bretagne eine sehr gewöhnliche Erscheinung; dass sie aber ursprünglich sedimentare Thonschiefer waren, diess beweist die interessante Entdeckung von Boblaye, welcher mitten in den Chiastolithschiefern von Les-Salles-de-Rohan bei Pontivy viele organische Ueberreste, namentlich von Orthis und Calymene fand \*). Die Chiastolithschiefer sind auch ausserdem nicht selten, jedenfalls aber wohl nur in der Umgebung oder in der Nachbarschaft von Granit-Ablagerungen zu finden, so dass man aus ihrem Vorkommen fast mit Sicherheit auf das Dasein von Granit schliessen kann. So erscheinen sie auch in Sachsen z. B. bei Strehla, Leuben und Mechelsgrün. Die Umwandlungen des Thonschiefers in Glimmerschiefer gehören gleichfalls zu den sehr gewöhnlichen Erscheinungen; ein sehr ausgezeichnetes Beispiel findet sich in Sachsen nördlich von Oschatz, wo der Thonschiefer von Wellerswalde, in seiner östlichen Fortsetzung bei Lübschitz und Clanzschwitz, dicht vor dem Granite, zu einem ausgezeichneten, oft andalusitreichen Glimmerschiefer metamorphosirt ist. Die Umwandlung des Glimmerschiefers in einen sehr feldspathreichen Gneiss ist aber besonders schön in der Gegend von Schwarzenberg, am Wege von Antonsbütte nach Erlhammer zu beobachten \*\*).

Aehnliche Metamorphosen des Thonschiefers, wie solche so häufig durch Granit hervorgebracht wurden, lassen sich auch in der Nähe des Granulites beobachten. Diess ist wenigstens ganz bestimmt der Fall in Sachsen, wo zwischen Döbeln und Hohenstein eine der grössten bekannten Granulit-Ablagerungen existirt, in deren Umgebung der Thonschiefer ganz allmälig in Glimmerschiefer übergeht, welcher letztere gewöhnlich dicht vor dem Granulite zu einem eigenthümlichen gneissartigen Gesteine wird, in welchem ausser dem Feldspathe auch sehr viel Gordierit enthalten ist.

An der Gränze des Glimmerschiefers und Thonschiefers aber, und in geringer Entfernung von einem mächtigen Granitiager, zieht eine Zone von Fleckschiefer und Garbenschiefer hin, welche von Geringswalde über Rochlitz bis jenseits Waldenburg verfelgt werden kann, und namentlich in ihrem mittleren Theile, zwischen Wechselburg und Penig, sehr schöne Gesteine entfaltet.

Dass die vom Granite oder Granulite umschlossenen Fragmente des Thonschiefers und Glimmerschiefers ähnlichen Umwandlungen unterliegen mussten, diess lässt sich erwarten. Und in der That finden wir auch sehr häufig, dass dergleichen Bruchstücke eine mehr oder weniger auffallende Umkrystallisirung, eine Imprägnation mit Feldspath, und nicht selten eine völlige Metamorphose zu gneissähnlichen Gesteinen erlitten haben. Oft erscheinen sie, sowie auch die Fragmente von Gneiss, Hornblendschiefer und anderen Gesteinen, sehr unbestimmt contourirt, gleichsam verschmolzen und innig verflösst mit der Masse des sie einhtülenden Granites, während sie in anderen Fällen sehr scharf abgesondert sind. Nicht selten zeigen die kleineren Fragmente sehr auffallende Veränderungen, wogegen die grösseren Fragmente nur wenige Anzeigen einer

<sup>\*)</sup> Bull. de la soc. géol. X, p. 227.

<sup>\*\*)</sup> Geognost, Beschr. des Königreichs Sachsen von Naumann und Cotte, Heft II, S. 494.

Statt gefundenen Einwirkung erkennen lassen. Bisweilen sind aber auch colossale, hausgrosse und grössere Bruchstücke durchaus umgewandelt worden. während anderwärts kleine und sehr kleine Bruchstücke scheinbar unveränden geblieben sind.

Rinen interessanten Fall der Art beschreibt Jackson vom Berge Pequawket u. New-Hampshire; derselbe besteht aus glimmerfreiem Granit, welcher durch Thosschiefer hervorgebrochen ist; der Granit ist ganz erfüllt mit Thonschiefer-Fragmerten, welche nach unten sehr gross sind, dann immer kleiner werden, und am Gipfedes Berges nur noch als kleine Splitter erscheinen. Alle aber sind scharfkantig und durchaus umgeschmolzen. Jackson schliesst hieraus, der Granit könne nicht glühendheiss gewesen sein, obwohl er sich in einem zähflüssigen Zustande befindet musste?). Die Beispiele für das Gegentheil, J. h. für eine Umwandlung der eingeschlossenen Fragmente, sind so häufig, dass sie fast in jeder Granitregion angeleifen werden.

Wenn sich aus dem Vorhergehenden ergiebt, dass wirklich viele, und nicht unbedeutende Massen von Glimmerschiefer und Gneiss als metamorphisch-Bildungen zu betrachten sind, so dürfen wir es doch nicht vergessen, dass a allen solchen Fällen die Metamorphose wirklich als solche nachzuweisen ist dass die verschiedenen Stadien derselben durch eine Reihe von Gestein-Varietäten ausgedrückt werden, welche die beiden Extreme des ganz un veränderten und des höchst veränderten Zustandes in stetigen Zusammenham bringen, dass endlich die Ursache der Umwandlung in gewissen Gesteinsmatsen eruptiver Natur deutlich vor Augen liegt, und dass sich der Einfluss der Metamorphose doch nur auf solche Entfernungen erstreckt, welche die Sach noch einigermaassen begreiflich erscheinen lassen. Die Umwandlung des Thouschiefers pflegt z. B. in Sachsen auf eine Zone von höchstens 6000 F. Breite beschränkt zu sein; sie sinkt oft auf einen Raum von nur wenigen 100 Fuss Bresherab, kann aber bei kleineren granitischen Ablagerungen noch geringfügige und endlich ganz unscheinbar werden. Nach Durocher erstrecken sich ist Chiastolithschiefer der Bretagne gewöhnlich auf 4000 bis 5000 Fuss, stellenweis aber, wie z. B. bei Redon, bis auf 9000 Fuss Abstand von der Granitgranze Eben so finden sich dort die Fleckschiefer meist bis auf 6000 Fuss, da aber. \*\* sich zwei Granitmassen begegnen, zuweilen auf doppelt so grosse Entfernung Die Staurolithschiefer reichen bei Coray bis auf 9000 und 12000 Fuss von de Granitgranze \*\*).

Dass aber wenigstens analoge Umwandlungen des Thonschiefers auch durch ganz unzweiselhafte pyrogene Geseine hervorgebracht werden konnten, dafür sprechen unter anderen solgende Thatsachen. Mitscherlich fänd in der basaltischen Libei Hohensels in der Eisel Thonschiefersragmente eingeschlossen, welche alle malichen Abstufungen der Veränderung erkennen liessen, als deren Extrem sich en Umbildung zu einem Aggregate von Glimmerkrystallen herausstellte. Dasselbe mehren gen nach v. Leonhard manche der in den Basalten des Hinkels Moor und in der Lava von Nieder-Mendig eingeschlossenen Thonschieferstücke

<sup>\*)</sup> The American Journ. of sc., vol. 45, 4848, p. 445.

<sup>\*\*)</sup> Durocher, a. a. O. p. 606 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Leonhard, Basaltgebilde, II, S. 244.

Newydd auf Anglesea, von wo wir bereits Frittungen des Thonschiefers durch Basalt kennen gelernt haben, sind auch manche Thonschieferschichten im Contacte des Basaltes zu einer verworren krystallinischen Structur und zu einer eigenthümlichen Entwicklung von polyëdrischen Körnern gelangt, welche letztere an solchen Stellen, wo der Schiefer von Kalksteinlagen durchzogen wird, als deutliche Granatkrystalle ausgebildet sind. — Auf der Insel Gariveilan, einer der Hebriden, hat der Schiefer in der Nähe des Trappes eine förmliche oolithische Structur angenommen, indem er aus lauter bis erbsengrossen Kugeln besteht, welche sich zum Theil zu Polyëdern comprimirt haben\*).

Die Grauwackenschiefer und die feineren Grauwacken haben m Contacte grösserer Granitmassen eigenthümliche Umwandlungen erlitten, in olge welcher sie als sogenannter Horn fels erscheinen. Dieser Hornfels schliesst ich einigermaassen an die Fleckschiefer und Cornubianite an, scheint wesentch ein Gemeng von vielem Quarz, wenig Feldspath und etwas Schörl zu sein, eigt meist graue, braune bis schwärzliche Farben, feinkörnigen bis splittrigen ruch, ist fest und schwer zersprengbar, mehr oder weniger deutlich geschichet, und hält oft tombakbraunen Glimmer, Schörl, Chlorit, selten kleine Krystalle on braunem Granat. Er findet sich besonders ausgezeichnet am Harze, in der mgebung der beiden Granitmassen des Brockens und Ramberges, scheint aber uch anderwärts vorzukommen, wo grössere Granit-Ablagerungen im Gebiete les Grauwackenschiefers und der Grauwacke hervortreten, und geht so allmälig a diese letzteren Gesteine über, dass er jedenfalls durch eine Metamorphose lerselben entstanden ist\*).

Sogar Conglomerate haben zuweilen in der Nachbarschaft des Granites der Syenites eine entschiedene Metamorphose erlitten, welche jedoch gewöhnich nur das Cäment in recht auffallender Weise betroffen zu haben scheint. Dieses Cäment, welches ursprünglich die Beschaffenheit eines Thonschiefers oder irauwackenschiefers haben mochte, ist nämlich in eine glimmerschieferähnliche sasse umgewandelt worden, so dass das ganze Gestein als ein conglomeratartier Glimmerschiefer erscheint. So sollen die berühmten Conglomerate von Vaorsine stellenweise ein ganz glimmerschieferähnliches Cäment haben \*\*\*). In sassachusetts kommt nach Lyell Glimmerschiefer vor, welcher Geschiebe von iranit und Quarz enthält, und daher nothwendig eine metamorphische Bildung ein muss. Am Berge Shehallien in Schottland tritt nach Macculloch ein Conglomerat auf, welches aus grossen Bruchstücken von Granit und Quarzit besteht, lie durch Glimmerschiefer verbunden sind; die Quarzstücke erscheinen bisweien zersprungen, und dann ist die Glimmerschiefermasse in die so gebildeten

<sup>\*)</sup> Macculloch, in *Trans. of the geol. soc. II*, p. 895; sollte nicht der von Schueiler (Rheinland-Westphalen, IV, S. 854) erwähnte sogenannte Perlatein im Basalte des Mühlerges bei Holzappel etwas Aehnliches sein?

<sup>\*\*)</sup> Vergl. über den Hornfels: Hausmann im Hercynischen Archiv für Berg- und Hüttenkunde, 4805, S. 658, und in den Norddeutschen Beiträgen, Stück 2, 4807, S. 65; Keeterstein, in Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt, Bd VI, Heft 3, 4880, S. 278, and Zinken in Karstens Archiv V, 4832, S. 847 f.

<sup>•••)</sup> Favre fand auch in diesem Conglomerate die S. 413 besprochene Erscheinung von Geröllen mit Eindrücken anderer Gerölle. Neues Jahrb. für Min. 1849, S. 42.

Risse eingedrungen\*). Auch gehört wohl hierher des oben S. 744 erwähnte merkwürdige Conglomerat von Clanzschwitz bei Oschatz, dessen Gerölle eine wirkliche Erweichung erlitten zu haben scheinen.

Endlich sollen auch gewöhnliche Sandsteine oder Quarzpsammite durch die Kinwirkung von Granit, Syenit und anderen eruptiven Gesteinen nicht selten in Quarzite umgewandelt worden sein. Es werden aus Schottland. England, Scandinavien, aus der Bretagne, dem Harze und aus anderen Gegenden viele Beispiele für diese Umwandlung angeführt, und es mag sich vielleicht auch in manchen Fällen die Sache wirklich so verhalten. Indessen ist es einleuchtend, dass zur Erklärung derselben die von dem eruptiven Gesteine ausgehende Erhitzung allein nicht ausreicht; denn es würde schwer zu begreifesein, wie eine zwar lange dauernde aber doch nicht sehr excessive, und jederfälls weit unter der Schmelzhitze von Kieselerde zurückbleibender Temperatur-Erhöhung einen klastischen Sandstein in krystallinischen Quarzit verwanden solle. Gerade diese Metamorphose gehört daher zu denjenigen Beispielen der Contact-Metamorphismus, welche ohne Mitwirkung des Wassers schlechterdings undenkbar sind \*\*).

Auch durch die Porphyre sind die Thonschiefer, Grauwackenschiefer und ähnliche Gesteine oft sehr auffallend verändert worden. Fournet hat eine allgemeine Schilderung dieser Metamorphosen gegeben, welche sich besonder als Verdichtungen, Erhärtungen und Imprägnationen mit Feldspath (Feldspatisation) zu erkennen geben\*\*\*). An den Bruchhauser Steinen, vier schrößer Porphyrkuppen unweit Brilon in Westphalen, hat Nöggerath die Erscheinunsehr schön beobachtet. Der Thonschiefer ist in der Nähe des Porphyrs sehr stark verändert und geht allmälig durch Aufnahme eckiger Feldspathkörner ihn über, so dass Mittelgesteine entstehen, welche schon eine porphyrähnlich. Natur aber doch noch eine schiefrige Structur haben. Dasselbe ist nach Dufrnoy im Forez der Fall, wo die weichen Schiefer in der Nähe des Porphyrs ber und kieselschieferähnlich werden, Feldspathkörner aufnehmen, und zuletzt eit ganz porphyrähnliche Beschaffenheit erhalten. Gredner beschreibt ähnlich durch Porphyre hervorgebrachte Metamorphosen des Thonschiefers aus der Schwarzathale in Thüringen †).

Sehr interessante Beispiele von einer Feldspathisirung der Grauwacke dur Porphyr beschreibt Delesse aus den Gegenden von Thann, Framont, Bitschweit und anderer Orte in den Vogesen. Die Grauwacke nimmt da, wo sie von dem Prophyr durchsetzt wird, Feldspathsubstanz und Feldspathkrystelle auf, so dass ser

<sup>\*)</sup> Lyell, Quarterly Journal of the gool, soc. 1, 4845, p. 200 und Reison in Nordamerh. S. 460. Macculloch, in Trans. of the gool, soc. III, p. 230.

<sup>\*\*)</sup> Schafhäut! hat gezeigt, dass Wasser, im Papinschen Tepfe uher 100°C. erhat. Kieselerde auflöst, und dass sich aus dieser Auflösung Quarakrystalle bilden. Müscheser & lehrte Anssigen, 1845, S. 557.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. de Chimie et the Phys. t. 60, p. 800 f.

<sup>†)</sup> Nöggersth, in Karsten's Archiv, III, 1884, S. 98 f.; Dufrency, in Emph. & -carte géol. de la France, I. p. 187, und Credner, im Neuen Jehrb, für Min, 1849, S. 38.

Contacte fast unmerklich in den Porphyr übergeht. Man kann es nicht bezweifeln, dass sich die Feldspathkrystalle wirklich erst innerhalb der Grauwacke entwickelt haben, weil sie weder zerbrochen, noch zersetzt, noch auch der Schichtung parallel gelagert sind. Die Grauwacke selbst ist theils porphyrartig, theils feldsteinartig geworden; die in ihr gebildeten Feldspathkrystalle sind meist Albit, bisweilen auch Orthoklas; mit ihnen zugleich finden sich auch krystallnische Körner von Quarz, Hornblende und Glimmerlamellen. Bull. de la soc. géol. [2]; t. 10, p. 562 ff. Auch diese Bildungen dürfen kaum anders, als durch bydatothermische Wirkungen zu erklären sein.

Indessen reichen diese Einwirkungen der Porphyre niemals so weit in das Nebengestein, wie jene des Granites oder Syenites; gewöhnlich geben sie sich nur auf einige Fuss weit zu erkennen, bisweilen greifen sie bis auf 20 und 50 Fuss Abstand ein, und wenn Durocher sagt, dass die durch Porphyre bewirkten Veränderungen der Grauwacke nur selten über 300 oder 600 Fuss weit zu erkennen sind, so dürften damit schon ganz ungewöhnliche Fälle gemeint sein. Häufig haben die Porphyre gar keine bemerkbare Veränderung des Nebengesteins hervorgebracht, was auch von den Melaphyren, Grünsteinen und anderen eruptiven Gesteinen gilt.

Zum Schlusse dieses Paragraphen müssen wir noch eine Erscheinung erwähnen, welche zuweilen im Contacte pyrogener Gesteine beobachtet worden ist, und sich an die vorhin erwähnte Feldspathisirung des Thonschiefers anschliesst. Es ist diess die Imprägnation des Nebengesteins mit gewissen Gemengtheilen des pyrogenen Gesteins, welche meist als Krystalle oder krystallinische Körner ausgebildet sind, und die Entstehung eigenthümlicher metamorphischer Gesteins-Varietäten veranlassen. Die Erscheinung darf nicht mit der durch Umkrystallisirung bewirkten Mineralbildung verwechselt werden, reicht gewöhnlich nur auf sehr kurze Distanzen von der Contactstäche, und kommt nicht so gar häufig vor. So berichtet Coquand, dass bei Rougiers (Dép. du Var) der Muschelkalkstein von olivinreichem Basalte durchsetzt und im Contacte mit Krystallen von Olivin und Magneteisenerz imprägnirt wird. Am Baanaasen, zwischen Porsgrund und Björntvedt in Norwegen, wird ein mürber, grauer Sandstein von Basalt bedeckt; nach Möller zeigt sich dieser Sandstein im Contacte nicht nur sehr hart, dicht und grün gefärbt, sondern auch mit Krystallen von Augit und Chiastolith erfüllt; derselbe Beobachter giebt an, dass am Valleraas bei Klep, wo Basalt an Sandstein gränzt, der letztere viele Augitkrystalle enthält. Durocher erzählt, dass bei Ringerige in Norwegen der Porphyr den unter ihm liegenden Sandstein mit kleinen Feldspathkörnern erfüllt und dadurch selbst porphyrähnlich gemacht habe, so dass beide Gesteine durch Uebergänge verbunden erscheinen, und ihre Gränze schwer zu bestimmen ist. Brochant erwähnte schon die häufigen Feldspathkrystalle im dichten Kalksteine am Col-de-Bonhomme \*), und Durocher bemerkt, dass in der Bretagne die Grauwacke, da wo sie von zahlreichen Kersanton-Massen durchsetzt wird, wie z. B. bei Crozon, sehr reich an Glimmer geworden ist\*\*). Grüner berichtet, dass bei Thizy (Dep. der Loire) ein Uebergangskalkstein, da wo er von Porphyr durchschnitten wird, auf 10 bis 15 Centimeter Abstand mit rothen Feldspathkrystallen imprägnirt sei. Keilhau aber theilt die

<sup>\*)</sup> In semer Abhandung über die Tarentaise; es ist diess dasselbe Vorkommen, welches spater von Hessenberg und Scharff bestätigt wurde; vergl. oben S. 548.

<sup>\*\*)</sup> Coguand, im Bull. de la soc. géol. t. 13, p. 333; Möller, im Maguzin fer Natur-videnskaberne, VIII, 2; Durocher, im Bull. 2. sér. t. 3, p. 595 u. 593; Grüner, in Ann. des Mines, [3], t. 19, 1841, p. 86; Keilhau, Gasa Norvegica, I, S. 69.

interessante Thatsache mit, dass bei dem Gehöft Moe unweit Skeen in Norwegen die geschichteten Gesteine der Silurformation mit einem spitzen Winkel in den Synnit hineinragen, und daselbst so reichlich mit Hornblende erfüllt sind, dass met noch in mehren hundert Ellen Abstand von der Gränze einzelne Hornblendkörner erkennt.

Endlich müssen wir noch einer höchst merkwürdigen von H. Rogers aus New-Jersey berichteten Contact-Metamorphose gedenken, weil sie mitten in Sandsteuer. die Ausbildung von solchen Mineralspecies verursacht hat, welche man ausserden nur unter ganz anderen Verhältnissen zu sehen gewohnt ist. Bei Lampertsville, w die Trappkette von Goathill den dortigen rothen Sandstein durchsetzt, ist die-Sandstein fast auf 1/4 engl. Meile Entfernung wesentlich verändert. An den entferntesten Puncten erscheint er zwar noch roth, hält aber eine Menge bis zollgrosser runder Concretionen von Pistazit, welche lagenweise in ihm vertheilt sind. Emihundert Fuss näher gegen den Trapp ist der Sandstein dunkler und härter, aus enthält zwar noch weit zahlreichere, aber meist kleinere, bis haselnussgrosse Corcretionen, welche schwarz sind, und aus Schörl zu bestehen scheinen. Noch nite an den Trapp endlich zeigt sich das Gestein dunkelgrau und ganz erfüllt mit zahlosen, vollkommen ausgebildeten Turmalinkrystallen. Dieselben Erscheinungen 🗫 derholen sich unweit Kingston, da wo die Trappkette des Rockyhill übersetzt. 🕨 🖪 ist in einem Steinbruche bei dem Dorfe Rockyhill der Sandstein dermaassen us jenen krystallinischen Mineralien erfüllt, dass er fast ganz unbrauchbar als Bauste: wird; hundert Fuss weiter vom Trapp erscheint er sehr dicht, jaspisartig und mit aber ganz erfüllt mit erbsengrossen, dunkelfarbigen, radialfasrigen Concretioner. auch ist eine seiner Schichten voll kleiner Cavitäten, welche, eben so wie alle klute mit sehr deutlichen Schörlkrystallen besetzt sind; noch weiter vom Trapp ist der Sandstein nur etwas dichter als gewöhnlich, hält aber bis auf 1/4 Meile Abstand ver grüne Pistazitkugeln\*). Dana bemerkt sehr richtig, es sei offenbar unmöglich, dans der Trapp allein und lediglich durch seine Hitze gewirkt habe; man müsse nothwendig annehmen, dass das den Sandstein durchdringende Wasser gleichfal. in eine sehr hohe Temperatur versetzt worden sei. Welche wichtige Winke für de Genesis von Turmalin und Pistazit in diesen interessanten Beobachtungen enthalte: sind, diess bedarf keiner weiteren Bemerkung.

## C. Metamorphismus auf hydrochemischem Wege.

# §. 219. Metamorphose von Anhydrit und Eisenspath.

Die durch Exhalationen von Schwefelwasserstoff bedingten metamorphischen Gypsbildungen sind bereits oben S. 733 f. betrachtet worden. Es kommen jedoch auch sehr bedeutende Ablagerungen von Gyps vor, welche gleichfalls einen metamorphischen Charakter an sich tragen, aber lediglich durch de Einfluss des Wassers gebildet wurden. Dahin gehören jene zahlreichen Gypmassen, welche durch eine an Ort und Stelle erfolgte Umwandlung von Abhidrit entstanden sind (S. 504).

Der Anhydrit hat nämlich die Eigenschaft, allmälig Wasser aufzunehmet, und dadurch in Gyps überzugehen. Obgleich nun diese Umwandlung an derbet Anhydritmassen nur langsam vor sich geht, so greift sie doch nach und nach immer weiter um sich, und so konnte es geschehen, dass grosse und mächter

Report on the geological survey of the State of New-Jersey, 1886, p. 161 f.

Lager von Anhydrit im Laufe der Zeiten gänzlich oder doch grösstentheils zu Gyps metamorphosirt worden sind. Gar nicht selten findet man dergleichen umgewandelten grobkörnigen Anhydrit, an welchem noch die rechtwinkelig prismatische Form und Spaltbarkeit der einzelnen Individuen recht deutlich zu erkennen ist\*), und Rengger hat in dem gewaltigen Gypslager, welches im Canarienthale am St. Gotthardt zwischen Glimmerschiefer liegt, alle möglichen Abstufungen der Umwandlungen nachgewiesen\*\*).

Nach Charpentier scheint besonders eine Abwechslung von Feuchtigkeit und Trockenheit, von Wärme und Kälte die Umbildung zu begünstigen. Die bei Bex auf den Halden aufgestürzten Anhydritfragmente zeigen schon nach Verlauf von 8 Tagen eine Bleichung und eine Verminderung ihrer Härte, zerbröckeln dann, und zerfallen endlich zu einem weissen Gypspulver, wogegen sich die in den unterirdischen Räumen gebliebenen Stücke, welche ununterbrochen der Feuchtigkeit und einer constanten Temperatur ausgesetzt sind, sehr lange unverändert erhalten. Wo aber der Anhydrit in grossen Massen zu Tage ausgeht, da unterliegt er allmälig der Metamorphose. Die graue Farbe verwandelt sich in weiss, der Glanz und die Pellucidität vermindern sich, die Structur geht verloren, das Gestein bläht sich auf und löst sich in grosse Schalen ab; diese Aufblähung findet auch auf alten Strecken und Stollen oft in dem Grade Statt, dass sie fast unbefahrbar werden. Auf diese Weise ist denn fast die ganze Anhydritmasse von Tage herein in Gyps verwandelt worden, so dass man erst 60 bis 100 Fuss tief einwärts in den noch unveränderten Anhydrit gelangt\*\*\*).

Bbenso verhält es sich nach v. Alberti mit denen im Muschelkalksteine von Würtemberg und Baden vorkommenden Ablagerungen, welche über Tage als Gyps erscheinen, während man in den Grubenbauen fast nur Anhydrit gewahr wird.

Hausmann, welcher sehr gründliche Untersuchungen über diese Umbildung des Anbydrites angestellt hat, sagt darüber Folgendes. Die zuerst von Cordier und Hassenfratz zu Pesey in Savoyen und darauf von Johann v. Charpentier zu Bex im Canion Waadt angestellten Beobachtungen werden durch die Erfahrungen vollkommen bestätigt, welche an vielen Orten im nördlichen Teutschland über die Verhältnisse gesammelt worden sind, unter denen Gyps mit Anhydrit vorkommt. Oft bildet der Gyps die aussere Hülle eines inneren Kernes von Anhydrit; ja bisweilen enthält eine Gypsmasse mehre Anhydritkerne von verschiedener Grösse, und von bald rundlicher, bald unbestimmt eckiger Gestalt, welche der Gyps in schalenförmigen Partieen umgieht. Diese Gypsschalen sind stets zerborsten und zerklüstet, und die Risse gegen die Anhydritkerne gerichtet. Durch die Umwandlung in Gyps erleidet der Anhydrit eine bedeutende Vergrösserung seines Volumens; diese ist die Ursache der Zerberstung, der schaligen Ablösung, der oft gänzlichen Zerrüttung und Zertrümmerung, welche zumal bei den grösseren aus Anhydrit gebildeten Gypsmassen angetroffen werden, und solche wesentlich von den geschichteten Gyps-Ablagerungen unterscheiden lassen.

Hausmann hat sich auch bemüht, durch Versuche zu ermitteln, wie viel Zeit der Anhydrit zur Aufnahme gewisser Quantitäten von Wasser braucht. Anhydritpulver hatte, mit Wasser zu einem Brei angemacht, nach 24 Stunden fast 4,6 Procent, unter einer mit Wasser abgesperrten Glasglocke dagegen in derselben Zeit 4 Procent

<sup>\*)</sup> Hauy, Traité de Minéralogie, 2. éd. I, p. 569; Blum, die Pseudomorphosen des Mieralreichs, S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Geognosie, 4824, S. 42 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Charpentier, in Leonhard's Taschenb. für Min. 4824, S. 886 f.

Wasser aufgenommen. Nach einem Jahre aber betrug die Menge des von Anhydrapulver unter der Glasglocke aufgenommenen Wassers etwas über 10 Procent\*.

Anmerkung. Die Theorie der Gypsbildung hat in neuerer Zeit zu mancherlei Discussionen Veranlassung gegeben. Fr. Hoffmann neigte sich anfangs zu der Ansicht, dass der Gyps als solcher auf dem Wege der Eruption gebildet worden se (Poggend. Ann. Bd. 3, 1825, S. 34 und Uebersicht der orogr. und geogn. Verhältnisse des NW. Deutschlands, S. 540), scheint aber später diese Ansicht verlassen zu haben, während solche noch neuerdings von Virlet d'Aoust für viele Gypsbildungen in Anspruch genommen wurde (Bull. de la soc. géol. 2. sér. I, 1844, ; 843) und selbst Hausmann für den Anhydrit, als den Archetypus des Gypses, eine eruptive Entstehung annehmen zu müssen glaubte. (Ueber die Bildung des Barzgebirges, 1842, S. 145.) v. Alberti, welcher sich gegen die epigenetische Bildundes Gypses aus Kalkstein erklärte, suchte die eruptive Entstehung desselben siene ganz eigenthümliche Weise durch die Annahme geltend zu machen, dass er a der Form eines Schlammes aus dem Erdinnern aufgestiegen sei. (Beitrag zu eine Monographie des bunten Sandsteins u. s. w. 1834, S. 304 f.)

Viele Geologen dagegen sind zwar der Ansicht, dass ein grosser Theil der Gyp-Ablagerungen zu den epigenetischen oder metamorphischen Bildungen nach Kalstein gerechnet werden müsse, fassen jedoch diese Ansicht in der Weise auf, dasse directe Exhaltationen von schwefliger Säure oder von Schwefelsäure aus der Erdinnern waren, durch welche der Kalkstein in Gyps umgewandelt worden ist Dahin gehören z. B. Boué (Guide du Géologue-Voyageur, I, 1835, p. 497), Guermard (Bull. de la soc. géol. XI, 1840, p. 432 f.), Paillette, Kurr (Neues Jahrb. fr. Min. 1844, S. 38, Coquand (Bull. etc. 2. sér., III, p. 302), Frapolli (ibid. IV: 837 f.), v. Strombeck (Karsten's und v. Dechen's Archiv, Bd. 22, S. 242 f. u. Andere. Endlich hat Nep. Fuchs die Ansicht aufgestellt, dass der Gyps aus atterschwefeligsaurem Kalke durch Oxydation seiner Säure gebildet worden sei Gehrte Anzeigen der K. Bayerschen Akademie, 1838. Nr. 28).

Geken die Ansicht einer eruptiven Entstehung der Gypse haben sich in neuere-Zeit sehr entschieden Petzholdt (Geologie, 1845, S. 334 f.) und G. Bischof ausgesprochen, welcher letztere auch die Ansicht sehr nachdrücklich bekämpft, dass be Kalkstein durch unmittelbar aus dem Erdinnern aufgestiegene Schwefelsäure: Gyps oder Anhydrit metamorphosirt worden sei. Lehrb. der chem. Geol. II 182 ff. Dass aber Quellen, welche etwas freie Schwefelsäure enthalten, wenn sturch Kalkstein fliessen, eine Gypsbildung veranlassen können, dafür hat Hunt Pusachen aus Canada und New-York mitgetheilt. The Amer. Journ. [2], vol. 6, 1514 p. 176 f.

Eine andere, wesentlich durch die Einwirkung des Wassers bedingte unsehr häufig vorkommende Metamorphose ist die des Eisenspathes und Eisenkieses in Brauneisenerz oder Eisenoxydhydrat.

Der Eisenspath zeigt nämlich eine grosse Neigung, seine Kohlensäure eter Wasser auszutauschen, während gleichzeitig das Eisenoxydul in Risenoxyd ubreicht, so dass als das endliche Product dieses Zersetzungsprocesses Eisenoxydhydrat zurückbleibt\*\*).

<sup>\*)</sup> Vergi. Hausmann, Bemerkungen über Gyps und Karstewit, 1947.

<sup>\*\*)</sup> Der eigentliche Hergang bei dieser Umbildung ist wohl noch nicht volleg aufgebiere indem die von Sismonda gegebene Erklärung, dass die Zersetzung durch Eisenbes verzeitelt werde, doch nicht is allen Pällen anwendbes sein dürfte.

Diese Veränderung beginnt mit einer oberflächlichen Bräunung des Eisenspathes, welche allmälig immer tiefer eindringt und immer dunkler wird: gleichzeitig verliert das Mineral seine Durchscheinenheit, während der Glanz und die Spaltbarkeit noch lange erkennbar bleiben. Weiterhin verschwinden auch diese Eigenschaften, und endlich erscheint die ganze Masse als erdiges oder dichtes Brauneisenerz. Auf diese Weise sind sehr bedeutende Eisenspath-Ablagerungen bis auf grosse Tiefe fast durchaus in Brauneisenerz umgewandelt worden: wie z. B. die mächtigen Stöcke von Hüttenberg in Kärnthen bis auf die Georgenstollensohle, und die Eisenspathgänge des Hollerterzuges stellenweise bis auf 100 Lachter tief. Ja, viele Brauneisenerzgänge sind lediglich als metamorphosirte Eisenspathgänge zu betrachten.

Eben so verhält es sich mit manchen Ablagerungen von Eisenkies, welche gleichfalls im Laufe der Zeit grossentheils in Brauneisenerz umgewandelt wurden. So berichtet z. B. Charpentier, dass sich bei Portet in den Pyrenäen ein ganzer Stock von Brauneisenerz findet, dessen Drusenräume noch lauter sehr schöne Petagon-Dodekaëder zeigen, obwohl keine Spur von Eisenkies mehr zu entdecken ist; und Haidinger erwähnt, dass bei Wochein in Krain ein Brauneisenerz verschmolzen wird, welches gleichfalls aus Eisenkies entstanden ist.

#### §. 220. Metamorphische Dolomitbildung.

Es wurde bereits oben S. 714 bemerkt, dass wenn auch viele Dolomite ursprünglich als solche aus dem Wasser abgesetzt worden sind<sup>\*</sup>), so doch gewisse Gesteine dieses Namens als metamorphische Bildungen, nämlich als umgewandelte Kalksteine betrachtet werden müssen. Die Idee einer solchen Metamorphose oder Dolomitisirung, wie man sie genannt hat, ist bereits im Jahre 4779 von Arduino ausgesprochen worden, ohne jedoch weitere Beachtung gefunden zu haben, bis sie später im Jahre 1806 von Heim, ganz vorzüglich aber im Jahre 1822 von Leopold v. Buch auf eine höchst geistreiche Weise geltend gemacht, und in Folge dessen zu einem Gegenstande der lebhaftesten Discussionen und der gründlichsten Erörterungen erhoben wurde.

Wir wollen erst einige Thatsachen aufführen, welche die Richtigkeit der Idee im Allgemeinen darzuthun geeignet sind, und glauben es den Begründern derselben eben so wie unsern Lesern schuldig zu sein, dabei zuvörderst derjenigen Thatsachen zu gedenken, durch welche Arduino, Heim und Leopold v. Buch auf die Vorstellung einer metamorphischen Dolomitbildung geführt worden sind.

<sup>\*)</sup> Wir können uns von dieser Ansicht derchaus nicht lossagen, wenn auch noch neuerlings so gewichtige Auctoritäten wie Karsten und G. Bischof die ursprüngliche Bildung von Dolomit auf nassem Wege für eine Unmöglichkeit erklärten (Karstens und v. Dechenstrchiv, Bd. 12, 4848, S. 564, sowie Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4488). Jede Druse on Braunspath oder Rautenspath beweist die Möglichkeit, oder vielmehr die Wirklicheit einer selchen Bildung. Diess giebt auch Bischof an einer anderen Stelle (II, S. 4428) in, obgleich es auf dem Wege des chemischen Experimentes nech nicht gelungen ist, der Natur sachzukemmen, weshalb denn selche Bildungen sunter besonderen, uns noch unbetannten Umständene erfolgt sein müssen.

Arduino selbst stützte seine Ansicht auf das merkwürdige Vorkommen der Delomite\*) von Lavina und anderen Orten, welche er nur an den grossen Spatten der dortigen Kalksteinberge gefunden habe, wo sie durch gewisse, aus der Tiefe kommende feurige Einwirkungen auf den Kalkstein aus diesem entstanden zu serscheinen. Der oft breccienartige Zustand des Gesteins bestimmte ihn zu der Arnahme, dass der Kalkstein zerbröckelt, durch das vulcanische Feuer calcinir auf eine eigenthümliche Weise mit Magnesia geschwängert, und dadorch ir Dolomit umgewandelt worden sei.

Es ist gewiss höchst merkwürdig, dass Heim, welchem Arduino's Werk jederfalls unbekannt geblieben war, 27 Jahre später durch ganz ähnliche Beobachtunger in Thüringen fast genau auf dieselben Ansichten geleitet wurde. Bei der Schilderung des Rauhkalksteines oder cavernosen Dolomites der Zechsteinformation sagt er man wolle denselben zwar für eine besondere Formation erklären, allein er stels mit dem gemeinen Kalksteine allenthalben in genauer Verbindung. 4 stetigen Zügen dieses letzteren trete auf einmal der Rauhkalkstein auf, wol breche eben so plötzlich wieder ab, in thurmhohen Felsen aufragend, welche »nicht auf der Höhe aufgesetzt sind, sondern mit ihren Wurzeln, wenn ich mich » ausdrücken darf, in die Tiefe reichen.« Auch sei der Rauhkalkstein bitumines. 🕶 der gemeine, und führe dieselben Versteinerungen, so dass beide blos hinsichthet der Form des Gesteins von einander verschieden sind. Dann komme aber de Rauhkalkstein auch in neueren Kalksteinformationen, z.B. im Muschelkalkstei bei Meiningen vor, zum Beweise, dass er nicht als eine eigene Formation, sonder nur als eine besondere Form zu betrachten sei. Been so trete er mit denseben Erscheinungen im Fränkischen Jura, bei Streitberg und anderen Orten auf.

Was für Ursachen sind es nun, fragt er, welche diese Veränderungen dem gemeinen Kalksteine hervorgebracht haben. Nothwendig werde diese problematische Ursache, da solche nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann. zwihren Wirkungen, aus den von ihr hinterlassenen Bindrücken, Formen und Verbötnissen erschlossen werden müssen. Auch müsse man dabei die, der ursprüntlichen Ordnung entsprechende Regel zu Grunde legen. Diese Regel sei aber dem vorliegenden Falle besonders die dem gemeinen Kalksteine eigenthümlet und für ihn charakteristische, horizontale und ungestörte Schichtung verschobene, zerbrochene, über einander geworfene Bänke und Schichten können nicht zur Regel gerechnet werden; sie bezeichnen die gestörte Ordnung de Kalksteins.«

Heim wählte nun zur Aufsuchung der Ursachen, welchen die Umgestalturdes gemeinen Kalksteins in die Formen des Rauhkalksteins zuzuschreiben ser möchte, die Gegend von Meiningen, wo die Erscheinung zwar in kleinem Massestabe, aber sehr deutlich und übersichtlich vorliegt. Die auf rothem Thone heereden Schichten des Muschelkalkes sind dort so vollkommen wagerecht, als ob anach der Schnur gelegt worden, ausgenommen an den Stellen, wo der Rauhkalstein auftritt. Diese Stellen sind von ungleicher Breite; unten von 20 bis 20 Schritt; nach der Mitte werden sie enger, post so schmal, dass sie das Anseben va

<sup>\*)</sup> Wir entlehnen diese Notiz aus v. Morlot's Aufsatz: Ueber Dolomit (Naturwissenschafliche Abhandlungen, herausgegeben von Haidinger, I, S. 395 ff.), wo die betreffenden Steine aus Arduino's Werk: Osservazioni chimiche sopra alcuni fossili, Venezia 1779, mitgetheilt and den. Arduino nennt das Gestein Marmor, indem der Name Dolomit erst weit später me Saussure in Vorschlag gebracht worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Die folgende Schilderung ist entnommen aus Heims Geol. Beschr. des Thurser Weldgebirges, Theil II, Abtheil. 5, 4806, S. 99—421. Die interessanten Beobachtunges peistreichen Combinationen des gründlichen Forschers verdienen wehl in Erianerung Perschet zu werden, daher wir sie etwas ausführlicher mittheilen.

Gängen haben, « noch höher binauf erweitern sie sich wieder. Aber der Kalkstein selbst ist dort in seiner Structur und Masse auffallend verändert. Seine Schichten sind zerbrochen und zertrümmert, sind verschoben, jedoch nicht abwärts, sondern auf wärts, nicht allmälig, sondern auf einmal, unter Winkeln von 30 bis 80°, so dass sie von beiden Seiten her gegen einander aufsteigen. Unten erscheinen sie nur bogenförmig gekrümmt; weiter aufwärts laufen sie kegel- und keilförmig zusammen; noch weiter hinauf stehen sie senkrecht, oder sind in unförmliche Stücke zertrümmert. Und so nimmt die Zerstörung zu, bis zu dem Ausgehenden auf der Höhe. Seiner Masse nach ist der Kalkstein nach unten am wenigsten verändert; in der Mitte, wo sich die Stelle verengert, ist er stark mit Kalkspath durchwachsen; auf der Höhe endlich erscheint das zerrissene, löcherige Gestein, welches den Rauhkalkstein so auszeichnet.

Aus allen diesen Erscheinungen folgert nun Heim: 4) dass an diesen Stellen eine Störung der ursprünglichen Ordnung vorgegangen sei; 2) dass die Ursache dieser Störung von unten nach oben gewirkt habe\*); 3) dass diese Ursache einer Ausdehnung und Zusammenpressung fähig gewesen sei, wie die Erweiterungen und Verengerungen ihrer Bahn lehren; 4) dass die, diese Kalksteinschichten zersprengende, ausrichtende und verrückende Krast schnell hindurch gesahren sein müsse; etwa so wie Kugeln, welche durch Planken und Breter gehen, das Holz nur an der Stelle durchreissen und zersplittern, wo sie ausschlagen, das Uebrige aber in Ordnung lassen. Und endlich gelangt Heim zu dem Resultate, dass unter den bekannten Naturkrästen nur diejenigen, welche noch jetzt die Erde spalten, Berge zerreissen und Länder zerstören, dass nur elastische Dämpse die Durchbrechung eines bis 800 Fuss mächtigen Kalksteingebirges und die Bildung jenes Rauhkalksteins bewirkt haben können, welcher ganz oben als ein auterblöchertes, gleichsam von unterirdischen Blitzen getroffenes Gestein« ansteht.

Wenn also auch Heim auf den (damals noch unbekannten) Magnesiagehalt des Rauhkalksteins gar nicht Rücksicht nehmen konnte, so sieht man doch, dass er, ungefähr so wie Arduino, diesen Dolomit für einen, durch vulcanische Dampf-Explosionen zertrümmerten und umgewandelten Kalkstein, für eine ganz eigenthümliche metamorphische Bildung erklärte.

Beobachtungen und Folgerungen von etwas anderer Art waren es, welche fast ein halbes Jahrhundert nach Arduino auch in Leopold v. Buch die Ueberzeugung hervorriesen, dass viele Dolomite als metamorphische Kalksteine zu betrachten seien \*\*). Ausgehend von der Thatsache, dass der Dolomit in durchaus verschieden en Formationen immer denselben ganz eigenthümlichen Charakter beibehält, glaubte er im Fassathale in Tyrol einleuchtende Beweise dafür gefunden zu haben, dass die Magnesia die Kalksteinschichten lange Zeit nach ihrer Bildung durchdrungen und zu den gewaltigen Dolomitmassen dieses Thales umgewandelt habe. Die dort in so vielsacher Weise und in so grossartigem Maassstabe vorliegenden Associationen von Dolomit und Augitporphyr, die schroffen, zerrissenen und colossalen Bergformen des dasigen Dolomites, die häufige Unterteufung und Durchsetzung desselben durch den Augitporphyr veranlassten ihn serner zu der Folgerung, dass die über dem letzteren ausragenden, kühnen und surchtbaren Dolomitgipsel durch ihn in die Höhe gehoben, zerspalten und geborsten seien, und dass es zugleich die Eruptionen dieser Augit-

<sup>\*)</sup> S. 447 sagt er noch, da im Zechsteine dieselben Zerstörungen vorkommen, so lässt ch ihr Durchgang durch das gesammte Flötzgebirge behaupten.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche seine berühmten Briefe in Leonhard's Mineralog. Taschenb. für 1824, 254 f., S. 272 ff., S. 282 f. u. s. w., von welchen die meisten schon im Jahre 1822 geschrie-in und in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden waren.

porphyre waren, welche die Magnesia (oder auch als Carbonat derselben, im dampfförmigen Zustande in das tausendfältig zertrümmerte und zerstückelte Kalksteingebirge geliefert haben.

Später wurde Leopold v. Buch durch seine Beobachtungen im Gebiete des Frankischen Jura auf die Ansicht geführt, dass auch die dortigen so weit verbreiteten Delomite aus Kalksteinschichten entstanden seien, welche durch die aus dem Erdunern heraufgestiegenen Magnesiadämpfe bearbeitet und umgewandelt wurden.

Dass aber, ganz abgesehen von ihrer theoretischen Brklärung, die Wirklichk eit der metamorphischen Natur vieler Dolomite gar nicht in Zweisel gezogen werden kann, dafür mögen, ausser denen bereiß erwähnten Thatsachen, noch solgezer Beispiele sprechen.

Bei Ternova, oberhalb Caporetto am Isonzo, sieht man Felswände, die aus regelmässigen, dünnen Schichten eines dichten Kalksteins, in der Mitte aber auf 12 bis 30 Fuss Breite aus Dolomit bestehen. Man kann den Uebergaug in einer und derselben Schicht verfolgen; der graue dichte Kalkstein wird hellfarbig, klüftig, und verläuft so in dolomitischen Kalkstein und drusigen Dolomit. (Mém. de la soc. gede Prance, 11, 1835.)

A. v. Strombeck beschrieb den Kahlen Berg bei Echte, zwischen Göttingen ut Braunschweig, als ein besonders schönes und evidentes Beispiel für die Dolomisrung des Kalksteins. Geht man nämlich vom Kahlen Berge im Streichen 😽 Schichten nach Dogerode zu, so hat man auf einmal statt des geschichteten vesteinerungsreichen Kalksteins schroffe Dolomitfelsen vor sich. Von der Höhe 5zur Tiefe nichts als Dolomit, und wenige Schritt davon noch Kalkstein. Aufgelgert können sie einander folglich nicht sein; die Gränze muss vielmehr eine zerlich senkrechte Lage haben, und man könnte an eine stockförmig eingeschober Masse denken, wenn nicht der ganze Berg von da bis nach Kaltewasser aus Doloubestände. Nahe an der Gränze zeigt der Dolomit, ausser der senkrechten Zertiettung, noch Andeutungen derselben Schichtung und Spuren derselben Petrefecte welche dem Kalkstein eigen sind; weiterhin aber verschwinden beide völlig. •Wi-1 man also nicht unmittelbar darauf geführt, in diesem Dolomite einen umgewadten Kalkstein zu finden?« Wie und wodurch aber diese Umwandlung herberführt wurde, darüber, meint v. Strombeck, könne man sich nur eine Hypoth≪ bilden \*\*).

Klipstein gab sehr interessante Mittheilungen über die Dolomite der obere Lahngegenden bei Wetzlar und Giessen, welche, durch Steinbrüche aufgeschiesen, ihre Verhältnisse zum Kalksteine äusserst deutlich erkennen lassen. In einer Steinbruche bei Klein-Linden unweit Giessen sieht man den Dolomit nicht per s



Kalkstein. Dolomit. Dolomit. Kalkstein.

zwei gangförmigen Streifen durch den Kastein hindurchsetzen, sondern auch üter demselben ausgebreitet \*\*\*\*). Die besit Dolomitgänge werden durch eine kum 's Fuss breite Kalksteinmasse von einem setrennt, und bestehen aus krysteline grobkörnigem Dolomit von heligraue far be, in welchem jedoch viele dunkelerar rothe und schwarze, von einem Manngehalte herrührende Streifen, auch \*\*\*\*

<sup>\*)</sup> Ueber den Jura in Deutschland, 1839, S. 10 f. Auch Tantscher gab 1835 in he stens Archiv, Bd. 8, S. 488 f. sehr gute Bemerkungen über den Frankischen Dolomit. • • chen schon stellenweise auf Leopold v. Buch's Theorie Bezug genommen wird.

<sup>\*\*)</sup> Karstens Archiv für Min. u s. w. Bd IV, 1832, S. 393 ff.

<sup>• \*\*)</sup> Dorgleichen gang förmige Bildungen von Dolomit sah auch Abich im Thale von 🗀

Drusenräume auftreten, die mit Krystallen von Braunspath und Kalkspath erfüllt sind. An ihren Gränzen gehen diese Gänge meist ganz allmälig in den Kalkstein über, und wo diess nicht der Fall ist, da greist der manganhaltige Dolomit, verschiedentlich sich verzweigend, in den Kalkstein ein, und umschliesst trümmerähnliche Partieen desselben. Die Gänge sind durch senkrechte Spalten stark zerklüstet; der ausliegende, etwas seinkörnigere Dolomit aber erscheint dermaassen zerklüstet, dass er wie aus lauter Fragmenten besteht. Klipstein giebt noch die Beschreibung und Abbildung mancher anderen sehr interessanten Erscheinungen, und ist der Ansicht, dass der Kalkstein durch unterirdische Kräste gespalten und durch eingedrungene Dämpse zu Dolomit metamorphosirt worden sei \*). Grandjean dagegen, welcher ganz dieselben Erscheinungen in der unteren Lahngegend, bei Steeten und Niedertiesenbach beobachtete, erklärt sich ganz entschieden dahin, dass diese Dolomitisirung des Kalksteins nur da vor sich gegangen ist, wo der Zutritt der Atmosphärilien Statt gefunden hat \*\*).

Coquand berichtet, dass bei Rougiers (Dép. du Var) der Muschelkalkstein im Contacte des Basaltes bis auf 1 Meter Abstand und noch weiter eine Umwandlung in dolomitischen Kalkstein erlitten hat, welche bei denen im Basalte eingeschlossenen Kalksteinfragmenten am weitesten gediehen ist. Diese Beobachtung ist besonders deshalb interessant, weil sie durch wirkliche Analysen bestätigt wird, welche das Resultat ergaben, dass in einem solchen Kalksteinfragmente 39,6 Procent, im äusseren Kalksteine aber in 4 Meter Abstand 27,9 Procent, in 2 Meter Abstand 9,5 Procent kohlensaure Magnesia gefunden wurden, während der noch entferntere und mit deutlichen Versteinerungen erfüllte Kalkstein gar keine Magnesia enthielt\*\*\*).

Als ein Seitenstück hierzu mag endlich noch die Beobachtung desselben Geologen erwähnt werden, dass der goldführende Quarzgang von La-Gardette, welcher aus dem Gneisse in den ausliegenden Liaskalkstein hineinsetzt, den letzteren zu beiden Seiten auf einige Centimeter weit in schwärzlichen Dolomit umgewandelt hat, ausserdem aber auch schon innerhalb des Gneisses krystallisirten Dolomit (Kalktalkspath) enthält †).

Fassen wir die aus diesen und zahllosen anderen Beispielen hervorgehenen Eigenthümlichkeiten der metamorphischen Dolomite zusammen, so finden

onte zwischen Capri und Salerno. In verticaler Richtung von unten nach oben aufsteigend, igt er, durchsetzen die Dolomitmessen die regelmässigen Kalkschichten, und gleichsam als ibe nur der Contact mit ihnen genügt, um die Metamorphose zu bedingen, ergreift diesibe ganze Felszüge bis zu den höchsten Gipfeln, und eben so plötzlich in und an den beschbarten geschichteten Massen zu verschwinden. Ueber die Naturund den Zusammenhang er vulc. Bildungen, S. III.

<sup>\*)</sup> Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 47, 4848, S. 265 ff. Sehr interessante Mittheingen über diese Dolomite gab Dieffenbach im Texte zur Section Giessen der geol. Spesikarte des Grossherzogthums Hessen, 4856, S. 20 ff. Er erklärt die Dolomitisirung des ortigen Kalksteins durch warme Mineralquellen, welche während der Tertiärzeit hervorsichen und den Kalkstein längs ihren Ausfluss-Spelten, so wie abwärts von seiner Oberiche in Dolomit verwandelten. Ueber den eigentlichen Hergang bei dieser Bildung sprach ch G. Bisch of ausführlich aus im Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4472 ff.

<sup>\*\*)</sup> Neues Jahrb. f. Mineralogie, 4844, S. 544.

<sup>\*\*\*)</sup> Bull. de la soc. géal. t. 13, p. 338.

<sup>†)</sup> Coquand, a. a. O. p. 345. Wir führen dieses, in Bezug auf den Umfang der Metaorphose geringfügig erscheinende Beispiel deshalb an, weil es uns für die Theorie der Domitisirung wichtig zu sein acheint. Denn, so gewiss der Quarzgang und der in seinen tieren Theilen vorkommande Kalktelkspath durch Quellen gebildet werden ist, so geiss durfte auch die Umwandlung des Liaskalksteins der Einwirkung derselben zuzuschreien sein.

wir, wie sich solche meist dadurch zu erkennen geben, dass mitten in einer Ablagerung von dichtem Kalkstein, in einer von dessen Schichtung ganz un abhängigen Richtung, entweder plötzlich oder auch allmälig der Kalkstein (2 CaC) in Dolomit (CaC + MgC) übergeht, und zwar meist in einen sehr kristallinischen, porosen, oft cavernosen Dolomit, womit auch gewöhnlich Aufrichtungen und Zertrümmerungen der Schichten, breccienähnliche Bildungen. sowie innerhalb des Dolomites selbst eine auffallende Obliterirung oder auch gänzliche Vertilgung der Schichtung und der organischen Formen verbunden zu sen pflegen. — Doch findet man auch bisweilen einen von Schicht zu Schicht augebildeten allmäligen Uebergang aus Kalkstein in Dolomit, in welchem Falk es die obersten Massen sind, welche die Dolomitisirung im höchsten Grade erfahren haben.

Nimmt man an, dass bei dieser Veränderung wirklich die Hälfte der Kalkerde verschwunden und durch Magnesia ersetzt worden sei, so würde diess, wie Elie de Beaumont gezeigt hat, eine Volum verminderung, eine Contractiva von 12 Procent zur Folge haben, was mit der zelligen und porosen Structur der Dolomites sehr wohl übereinstimmt\*). Wäre dagegen zu sämmtlichem vorhandenen kohlensauren Kalke eine Aequivalent kohlensaurer Magnesia hinzugetretzt wie Leopold v. Buch und Rozet glauben, so würde die Umwandlung des Kalsteins zu Dolomit eine Volum vergrösserung, eine Aufblähung von mehr zu 75 Procent erfordern\*\*). Dass aber wirklich eine Umkrystallisirung des Gesteins Statt gefunden habe, dafür spricht der höchst krystallinische Habendes Dolomites, so wie die Verundeutlichung der Schichten und der organischen Formen des metamorphosirten Kalksteins.

Während nun aber gegenwärtig fast alle Geologen darüber einverstanden sich dass gewisse Dolomite als metamorphosirte Kalksteine gedeutet werden musen, so begegnen wir einer grossen Verschiedenheit der Ansichten über die eigentliche Modalität und über die Ursache dieser merkwürdigen Marmorphose.

Leopold v. Buch, mit dessen Darstellungen eigentlich die ganze Lehre wieder Dolomitisirung in ihr neues und bedeutungsvolles Stadium getreten 
<sup>\*)</sup> Elie de Baumont, im Bull. de la soc. géol. l. 8, 4836, p. 474. Moriot hat sporgereigt, dass die Summe der Poren und Cavitäten eines Dolomites vom Prediel wurkled > genau so viel beträgt.

<sup>\*\*)</sup> Abhandlungen der K. Akad. der Wissensch. in Berlin von 4828, S. 78 f

und Andere theils ausführlich motivirte Einwendungen, theils einzelne Thatsachen und Beobachtungen vorgebracht, welche es kaum bezweifeln lassen, dass die Theorie der metamorphischen Dolomitbildung auf einem etwas anderen Wege zu suchen sei\*).

Durocher hat die Theorie L. v. Buch's durch ein Experiment zu unterstützen gesucht. Er brachte in das Innere eines Flintenlaufes Chlormagnesium und Stücke porösen Kalksteins, verschloss hierauf den Flintenlauf, und liess ihn drei Stunden lang glühen. Die Kalksteinbrocken hatten sich mit einem schlackenähnlichen Gemenge von Chlormagnesium und Chlorcalcium umgeben, während das Innere derselben in Dolomit verwandelt worden war. Dieser Versuch scheint ihm die Annahme zu rechtfertigen, dass auch die Kalksteingebirge durch Magnesiadämpfe dolomitisirt wurden, welche bei Eruptionen porphyrischer u. a. Gesteine aus den Tiefen der Erde hervorströmten. Comptes rendus t. 33, p. 64.

Die einfachste und naturgemässeste Erklärung der metamorphischen Dolomitbildung scheint wohl in hydroch emisch en Operationen der Natur gesucht werden zu müssen, und eine solche Erklärung ist wohl zuerst im Jahre 1834 von Collegno angedeutet worden. Indem nämlich Collegno die bereits von Lardy hervorgehobene so häufige Association von Dolomit und Gyps in den Alpen durch seine eigenen Beobachtungen bestätigt fand, ausserdem aber aus den Lagerungs-Verhältnissen beider Gesteine auf ihre metamorphische Bildung schliesen zu müssen glaubte, sprach er es als eine wahrscheinliche Vermuthung aus, dass wohl mit schwefelsaurer Magnesia geschwängerte Quellwasser als die eigentliche Ursache dieses doppelten Metamorphismus zu betrachten sein möchten\*\*).

Dieselbe auffallende Thatsache des so gewöhnlichen Zusammenvorkommens von Gyps und Dolomit führte später auch Haidinger auf ganz ähnliche Folgerungen. Er schloss aus dieser Thatsache, dass dasselbe unbekannte Agens, welches den Kalkstein zu Dolomit umwandelte, zugleich den Gyps erzeugt haben müsse; wenn sich aber diess so verhalte, so könne dieses Agens selbst nichts Anderes gewesen sein, als Bittersalz, eine der leichtlöslichsten und zugleich ler gemeinsten unter allen Magnesia-Verbindungen. Der Träger des Bittersalzes scheine ganz einfach die Gebirgsfeuchtigkeit, das Wasser gewesen zu sein. Also hätte eine Auflösung von Bittersalz den Kalkspath so zersetzt, dass sich ein Atom kohlensaure Magnesia bildete, welches mit einem zweiten Atom Kalkspath

<sup>\*)</sup> Setzen wir, so sagt Bischof, statt des plutonischen Weges den nassen Weg, so verchwinden alle Widersprüche, welche man von chemischer Seite gegen v. Buch's Ansichten rhoben hat. Die Hauptsache bleibt stehen, und die Ehre, zuerst die Idee eines grossartigen imwandlungsprocesses ausgesprochen zu haben, wird unserin grossen Geognosten nie abgeprochen werden. Lehrb. der chem. und phys. Geol. II, S. 279. Eine vollständige und ehrreiche Darstellung und Kritik der verschiedenen Ansichten über die Dolomitbildung finlet sich ehendaselbst, S. 4099 ff. Auch Hausmann erklärte sich für die hydrochemische Ietamorphose. Neues Jahrb. für Min. 1854, S. 488.

<sup>\*\*)</sup> Bull. de la soc. géol. t. 6, 1834, p. 110. In demselben Jahre sprach es such v. Alberti us, dass die Verwandlung des Kalksteins in Dolomit mit der Gypsbildung zusammengehanen habe. Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandst. u. s. w S. 309. Leopold v. Buch atte dieselbe idee schon 1834 aufgestellt.

den Dolomit erzeugte, während der gleichzeitig gebildete schweselsaure Kalk al-Gyps fortgesührt wurde. Da nun aber die Chemie gerade die entgegengesetzte Reaction nachweist\*), so schloss Haidinger, dass in grosser Tiese, unter den Einslusse der Erd wärme und eines bedeutenden Druckes wohl die zur lelomit- und Gypsbildung ersorderliche Reaction eintreten dürste.

Diese Ideen Haidingers wurden von v. Morlot mit grossem Enthusiasmus erfassund weiter verfolgt, indem er ein schon von Wöhler eingeleitetes Experiment durriführte welches wesentlich darin bestand, ein Gemeng von pulverisirtem Kalkspal und Bittersalz unter dem Drucke von beiläufig 45 Atmosphären längere Zeit en Hitze von 250°C. auszusetzen, wobei sich zwar das Bittersalz vollständig zersetze und Gyps nebst kohlensaurer Magnesia bildete, aber nicht zu entscheiden war die letztere mit dem noch übrigen kohlensauren Kalke eine ohemische Verbindung eingegangen sei. Obgleich nun schon dieser (noch nicht völlig entsche dende) Versuch grosse Ausmerksamkeit erregte, und der Theorie von Collegno un Ausgabe übrig bleibe, aden leibhaftigen Dolomit, wie ihn die Natur gemacht hein einer sesten Masse, mit erkennbaren Rhomboödern darzustellen. Dazu hat später neue Versuche eingeleitet, deren Ersolge abzuwarten sind \*\*\*).

Während Collegno und Haidinger eine Imprägnation des Kalksteins ubittersalzhaltigem Wasser als die chemische Bedingung voraussetzten, durwelche die Dolomitbildung und die Gypsbildung zugleich erklärt werde würde, so haben Andere die Dolomitisirung des Kalksteins allein durch die Eirwirkung einer Solution von zweifach-kohlensaurer Magnesia zu erktern versucht. Diese Ansicht hält auch G. Bischof für die wahrscheinlichst die halbgebundene Kohlensäure des Magnesia-Bicarbonates ergreift einen Tiedes Kalksteins, und verwandelt ihn in Kalk-Bicarbonat, welches die Gewestortführen, während die kohlensaure Magnesia an die Stelle des fortgeführ Kalkes tritt. Diese Umwandlung kann sowohl durch Quellwasser, als auch dur das Meerwasser bewirkt werden, und ist der Neigung beider Erden zur Bilder von Doppelsalzen zuzuschreiben \*\*\*).

So ist Coquand geneigt, für gewisse Dolomite eine derartige Entstehung ar nehmen. Er erinnert an Daubeny's Beobachtung, dass die Mineralquellen von Tordell-Annunziata kohlensaure Magnesia absetzen, und gedenkt einer mächtigen lomitzone im Neocomkalksteine bei Castellane in der Provence, welche in den Kostein übergeht, worauf dieser selbst nach allen Richtungen zerklüßet und aus Klüßen mit Dolomitkrystallen besetzt ist. Hier sei es unmöglich, eine bydrute

<sup>\*)</sup> Wenn man nämlich durch Dolomitpulver eine Auflösung von Gyps filtrirt, si - \* Bittersalz durch das Filtrum, während kohlensaurer Kalk zurückbleibt.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. v. Morlot, Ueber Dolomit und seine künstliche Darstellung aus Kalkstein den Naturwiss. Abhandl. herausgeg. v. Haidinger, I, 1847, S. 305), auch dessen Letter nr. Dolomie, adressée à Mr. Elie de Beaumont, 1848, und Sitzungsberichte der Kaiserl. Abs 1 Wissensch. H. V. 1848, S. 145. — Karsten ist jedoch der Ansicht, dass die Idee, die B. 122 des Dolomites durch Bittersalz zu erklären, eine sehr unglückliche Aushulfe gewahre und Kalkspathpulver lange in einer Bittersalzsolution gekocht werde, so erfolge zwar langsame Zersetzung, bei welcher aber Gyps und Magnesit, jedoch kein Dolomit enter Archiv für Min , Bd. 22, 1848, S. 567.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1145, 1447 und 1486

mische Binwirkung in Abrede zu stellen. Auch Dana und Jackson sind der Meinung, die metamorphischen Dolomite seien durch eine Reaction von magnesiahaltigen Quellen auf Kalkstein gebildet worden. Besonders aber hat Nauck dieselbe Ansicht für den, grossentheils in Dolomit umgewandelten Kalkstein der Gegend von Wunsiedel geltend gemacht. Das mit kohlensaurer Magnesia beladene Wasser durchdrang den Kalkstein, löste ihn theilweise auf, und das Magnesiacarbonat verband sich, vermöge seiner Neigung zur Bildung von Doppelsalzen mit einem Theile des Kalkcarbonates zu Dolomit. So, meinte er, sei jedenfalls der ganze dortige Dolomit entstanden\*). Dieselbe Ansicht hat Pfaff auf eine sehr überzeugende Weise für die Dolomite des Fränkischen Jura geltend gemacht, in Poggend. Ann. B. 82, 1854, S. 465 ff. und B. 87, S. 600 ff.

Endlich ist auch die Idee aufgestellt worden, dass es Solutionen von Chlor-magnesium gewesen seien, welche die Umwandlung des Kalksteins zu Dolomit bewirkt haben, wobei Chlorkalk gebildet worden sei, der aufgelöst und entfernt wurde. Diese schon von Virlet ausgesprochene Idee ist auch später von favre, unter Bezugnahme auf ein von Marignac ausgeführtes Experiment, etwas ausführlicher motivirt worden.

Marignac brachte nämlich in ein verschlossenes Glasrohr Kalkstein und eine Auflösung von Chlormagnesium; nachdem er es 6 Stunden lang bei einer Temperatur von 200° C. erhitzt hatte, erhielt er wirklich Dolomit. Die Dolomitbbildung, sagt Favre, erfordert also die Anwesenheit von Kalkstein, von Chlormagnesium (oder auch von schwefelsaurer Magnesia), eine Temperatur von 200° und einen Druck von wenigstens 15 Atmosphären. Er glaubt nun, dass z. B. in Tyrol alle diese Bedingungen erfüllt waren. Es gab dort Kalkstein; die Melaphyr-Eruptionen lieferten Chlormagnesium und schwefelsaure Magnesia, welche übrigens auch im Meere vorhanden waren; in der Tiefe des Meeres, wo diese Eruptionen Statt fanden, betrug die Temperatur gewiss 200°, und der erforderliche Druck war gleichfalls vorhanden \*).

So scheinen sich uns also verschiedene hydrochemische Processe darubieten, um die Bildung metamorphischer Dolomite zu erklären, und es ist geviss nicht unwahrscheinlich, dass in verschiedenen Fällen bald der eine, bald
ler andere dieser Processe in Wirksamkeit gewesen ist; während da, wo Dolonit und Gyps zugleich gebildet wurden, der auf der Einwirkung von schweelsaurer Magnesia beruhende Process die einfachste Erklärung gewähren dürfte.

Dass aber die verschiedenen Lagerungsformen des Dolomites, dass eine allmäligen Uebergänge in Kalkstein, dass seine oft breccienartige leschaffenheit, dass endlich die, seine gangartigen Vorkommnisse oft begleitende

<sup>\*)</sup> Dana und Jackson, in *The Amer. Journ. of sc. vol.* 45, 4843, p. 120 u. 141. iauck in Poggend. Ann. Bd. 75, 1848, S. 149. Indessen glaubt Dana, der ursprüngliche lagnesiagehalt der Korallen möge bei der Theorie der Dolomitbildung wohl auch sehr zu be-ücksichtigen sein.

<sup>\*\*)</sup> Comples rendus, t. 28, 4849, p. 364. Frapolli dagegen glaubt, dass gewisse Dolomite urch Dampfe von Chlormagnesium entstanden seien. Bull. de la soc. géol. 2. sér. t. VI, 4847, 857. G. Bisch of unterwirft die von Favre und v. Morlot versuchte Erklärung einer ritik, welche mit den Worten schliesst: "wir bedauern, dass wir einer gänzlich unhaltbath Hypothese so viel Zeilen widmen mussten." Lehrb. der chem. Geol. 11, S. 4444. Ueberaupt verwirft er eine jede Hypothese, welche eine grosse Erhitzung des Meerwassers erwiert.

Zertrummerung und Aufrichtung der Schichten mit allen jenen hydrochemischen Processen sehr wohl in Einklang zu bringen sind. Diess bedarf Laum einer Erwähnung. Denn, wie fast allen Mineralquellen, so werden auch jetzet dolomitisirenden Quellen der Vorzeit ihre Wege auf Spalten der Erdkruste, u Folge gewaltsamer Erschütterungen und Zerreissungen derselben, geöffnet worden sein; und Leopold v. Buch's Theorie steht insofern unerschütterlich fest wiefern wir in der That abyssodynamische Bewegungen der Erdkruste als de erste Bedingung vieler Dolomitbildungen zu betrachten haben. Die durch w hervorgelockten magnesiahaltigen Quellen werden die Seitenwände der in de Kalksteingebirgen entstandenen Spalten imprägnirt, und dadurch das oft w: hinein zerspaltene und zertrümmerte Gestein zu Dolomit umgewandelt, aussidem aber auch auf der Oberfläche oder auf dem aus Kalkstein bestehenden Mitresgrunde weithin ihren Einfluss geltend gemacht haben; und so ist es begreilich, wie gleichzeitig gangartige Vorkommnisse und weit ausgedehnte oberflächliche Ablagerungen von Kalkstein zu Dolomit metamorphosirt werder konnten. - Auch kann wohl in manchen Fällen der im Meerwasser selbst vihandene, vielleicht zu gewissen Zeiten vorübergehend gesteigerte Gehalt an B:tersalz und Chlormagnesium hingereicht haben, um eine, zur abermaligen Suimersion gelangte Kalksteinablagerung von oben herein mehr oder weniger tiel Dolomit zu verwandeln; welche Umwandlung ihrerseits auf Spalten sehr wabwärts zu dringen, und so gleichfalls gangartige Vorkommnisse von Dolomit :. erzeugen vermochte. In etwas anderer Weise ist auch eine Mitwirkung ... Meerwassers von Forchhammer für den Dolomit von Faxöe zur Geltung gebra. und durch Versuche erläutert worden\*).

Zum Schlusse dieser Betrachtung der metamorphischen Dolomitbildung musichen doch noch der Ansichten von Leube und Grandjean gedenken. Aus der I sache, dass gewisse Kalksteine der Juraformation in der Gegend von Ulm 1 Procekohlensaure Magnesia enthalten, glaubt Leube folgern zu können, dass durch eine eigenthümlichen, unter erhöhter Temperatur eingetretenen Zersetzungs- und 1 centrations-Process aus denselben Kalksteinen Dolomit ausgeschieden worden wobei je 4200 Gewichtstheile Kalkstein 100 Gewichtstheile Dolomit geliefert hatsollen. »Diese in Dolomit umgewandelten Massen konnten wegen der durch Hitze hervorgebrachten Ausdehnung leicht den Kalk durchbrechen und über hervortreten.« Grandjean dagegen ist der Ansicht, die Dolomitbildung sei led durch den Einfluss der atmosphärischen Wasser in der Weise vermittelt wordet dass den umgewandelten Kalksteinen, welche schon ursprünglich einen gewischagnesiagehalt besassen, durch das Wasser ein Theil ihres Kalkgehaltes entract wurde, bis endlich zwischen den Carbonaten beider Erden das stöchiometrische hältniss des Dolomites hergestellt war\*\*). Dieser Ansicht schliesst sich auch 6 k-

<sup>\*)</sup> Journ. für praktische Chemie, B. 49, 4850, S. 52 ff. Quellen, welche kohlenstät Kalk aufgelöst enthalten, wirken nach Forchhammer zersetzend auf die Magnesiaselze: Meerwassers, und bedingen auf diese Weise die Bildung von Dolomit. Der Verf. vermusbei verschiedenen Temperaturen Solutionen von kohlensaurem Kalk mit Meerwasser, nur!: hielt dabei Niederschläge von dolomitischer Natur, mit um so grosserem Magnesiagebalis. höher die Temperatur war, und je länger die Einwirkung dauerte.

\*\*) Leube, im Neuen Jahrb für Min 4848, S. 446, und Grandjean ebend. 4844.

schof für viele Dolomite an, indem er es für sehr wahrscheinlich hält, dass Kalksteine, welche keine Silicate enthalten, aber reich an Magnesia sind, durch theilweise Auslaugung ihres kohlensauren Kalkes an Ort und Stelle in Dolomite umgewandelt werden können. Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4478.

Endlich mag noch daran erinnert werden, dass einige Geologen für gewisse Dolomite sogar eine eruptive oder ursprünglich pyrogene Entstehungsweise annehmen, indem sie solche nach Art der Lava im feurigflüssigen Zustande aus dem Erdinnern hervorgebrochen denken. Diese Ansicht ist von Savi, Guidoni und Sismonda aufgestellt, und von Virlet, Rozet und selbst von Klipstein in manchen Fällen für nicht wahrscheinlich befunden worden. Alberti aber meinte von dem gangförmig auftretenden Dolomite, »es möchte scheinen, als ob er sich in Breiform erhoben habe.«

Man sieht also, dass für dieses räthselhafte Gestein fast alle möglichen Versuche der Erklärung durchgemacht worden sind. Jedenfalls aber sind Viele darin zu weit gegangen, dass sie alle Dolomite für metamorphische Gesteine erklären, und gar keine ursprünglich gebildeten Dolomite zugestehen wollen, deren Wirklichkeit gar nicht zu bezweifeln ist. Nous pensons au contraire, sagte Boue im Jahre 1830, que de véritables dolomies sont des produits neptuniens, puisqu'elles sont coquillières, et qu'elles gisent en couches horizontales sur des couches arénacées non derangées\*). Dasselbe wiederholte er in seinem Guide du Géologue Voyageur. Ganz in gleichem Sinne sprachen sich A. Wagner, Wissmann, Fournet und Andere aus, und selbst Coquand und Klipstein geben zu, dass es ursprüngliche, auf sedimentärem oder hydrochemischem Wege gebildete Dolomite geben könne\*\*).

Indem wir wegen solcher ursprünglichen Dolomitbildungen auf die oben, S. 523 und 714 stehenden Anmerkungen verweisen, mögen hier noch folgende Zeugnisse erwähnt werden. Sartorius v. Waltershausen, welcher sich für die Dolomite der Alpen zu der Ansicht einer ursprünglichen Bildung neigt, vermuthet, dass schwefelsaure Magnesia in das warme Wasser eingetreten sei, aus welchem sich unter hohem Drucke die kohlensaure Kalkerde und andere Carbonate absetzten. Poggend. Ann. B. 94, 1854, S. 138. Liebe erklärt sich dafür, dass die Dolomite des Zechsteins im Orlathale ursprünglich als solche gebildet worden sind. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VII, S. 435. Der silurische Kalkstein von Quebec in Canada umschliesst nach Sterry-Hunt nicht nur Schichten von Dolomit, sondern auch von krystallinischem Magnesit. der gewöhnlich 8 bis 10 Procent kohlensaures Eisenoxydal enthält. Diese Dolomite und Magnesite enthalten keine organischen Ueberreste; bei ihrer innigen Verbindung mit dem Kalksteine ist es nicht zu bezweifeln, dass sie gleichfalls durch Mineralwasser abgesetzt wurden, welche das thierische Leben unmöglich machten; sie sind offenbar ursprünglich gebildet worden. Bull. de la soc. géol. [2], t. 12, 1855, p. 1029 f. Auch Kjerulf ist der Ansicht, dass die hellblauen dichten Magnesiakalksteine in der Linie vom Mjösen nach Dovre, welche durch krystallinische Entwickelung oft in Dolomit übergehen, und stets über den silurischen Schichten liegen, ursprünglich entstanden sind, obgleich er ihre Bildung mit den Eruptionen der Augitporphyre in Verbindung bringt. Nyt Mag. for Naturvid. IX, 1857, S. 265. — Endlich spricht sich Delanoue ziemlich entschieden gegen jede Dolomitisirung der Kalksteine aus, indem er fast alle Dolomite für ursprüngliche Gebilde erklärt, welche durch hohe Temperatur mehr physisch als chemisch modificirt worden seien. Er schliesst seine Betrachtung mit den Worten: pourquoi

<sup>\*)</sup> Bull. de la soc. géol. t. 1, 1880, p. 415.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, Isis 1881, S. 454; Baiersche Annalen, 1883, S. 446 und Geschichte der Urwelt 1845, S. 85 f; Wissmann, Beiträge zur Petrefactenkunde, 1841. S. 44 f.; Fournet, Bull. de la soc. géol. 2. sér., t. III, 1845, p. 30.

créer des lors cette hypothèse gratuite de la dolomisation des calcaires? Ny a-t-upi assez déjà des mystères réels de la nature? Comptes rendus, t. 39, 1854, p. 142.

#### §. 220a. Verkieselung, Serpentinisirung, Metallisirung.

Wir haben uns nun noch mit einer, in die Lehre vom Metamorphismus de Gesteine gehörigen Erscheinung zu beschäftigen, welche gleichfalls zu den hydrochemischen Metamorphosen gerechnet werden muss. Diess ist die Verkisselung (silicification), d. h. die mehr oder weniger reichliche Imprägnation gewisser Gesteine mit Kieselerde; eine Imprägnation, welche sich bisweiken bezu einer gänzlichen Substitution der ursprünglichen Gesteinsmasse durch Hornstein oder dichten Quarz steigern kann.

Eine solche Verkieselung kann wohl lediglich auf hydrochemischem Weghervorgebracht werden; wenn sie also im Contacte oder in der Nachbarschaft
eines pyrogenen Gesteins beobachtet wird, so berechtigt diess nur zu den
Schlusse, dass letzteres den Ausbruch kieselhaltiger Quellen begunstigt, nicht
aber, dass es eine Imprägnation mit Kieselerde auf pyrochemischem Wege bewint
habe. Die sogenannten Kieselschiefer, welche so häufig als Umwandlungsprüducte von Thonschiefer, Grauwackenschiefer und anderen schiefrigen Gesteine
im Contacte eruptiver Gesteine angegeben werden, dürften sich bei genauer.
Untersuchung nicht als wahre Kieselschiefer, sondern als solche Gesteine erkennen geben, welche zwar eine grosse äussere Aehnlichkeit mit Kieselschiefer besitzen, durch ihre Schmelzbarkeit und chemische Zusammensetzung alvon ihnen abweichen (S. 534).

Die Verkieselung kommt in grösserem Maassstabe zumal bei Kalksteirund Sandsteinen, seltner bei Schiefern, Felsitussen, Trachyttussen, Felsitusphyren und Graniten vor, wird aber im Contacte quarzreicher Gänge, wit auch nur im kleinem Maassstabe, bei vielen anderen Gesteinen beobachtet. Net selten wird sie von Quarz- oder Hornsteinbildungen in der Form von Trum: Adern, Nieren, Drusen und anderen accessorischen Bestandmassen begleite doch wurde das blose Vorkommen dieser letzteren noch nicht zu der Aufwahr einer Verkieselung berechtigen, welche nothwendig die eigentliche Masse o-Gesteins betroffen haben muss. Bei den Kalksteinen erfolgte die Verkieselt. auf Unkosten des Gesteins selbst, welches mehr oder weniger verdrängt wunt und bisweilen gänzlich verschwunden ist, so dass dieselben Schichten, weht ursprünglich Kalkstein waren, jetzt als Hornstein vorliegen. Dasselbe war wenigstens theilweise bei der Verkieselung der Porphyre und Granite der Fall. edem solche eine gänzliche oder partielle Zerstörung ihres feldspathigen Genzie theils erfuhren. Alle diese Erscheinungen sind nur dadurch zu erklären, de kieselhaltige Wasser das Gestein längere Zeit imprägnirt und mit Kieselenker füllt haben, wobei im Kalksteine der Kalkspath, im Granite der Feldspatt demselben Maasse aufgelöst wurde, in welchem der Absatz der Kieselent erfolgte.

Bei Roderen unweit Colmar ist der Muschelkalkstein an der Gränze eine F.

phyrartigen Granites aufgerichtet und völlig verkieselt worden, indem nach den Beobachtungen von Voltz sowohl das Gestein selbst, als auch die in ihm enthaltenen Versteinerungen in eine hornsteinähnliche Masse verwandelt sind, deren Höhlungen von Flussspath und Baryt überzogen werden; auch ist zuweilen etwas Bleiglanz eingesprengt\*).

In der Bourgogne, bei Autun, Avallon, Chateau-neuf und anderen Orten erscheinen die aus Arkos und Kalkstein bestehenden tiefsten Schichten der Liasformation stellenweise ganz in Hornstein und Chalcedon umgewandelt, auch die Petrefacten des Kalksteins durchaus verkieselt. Diese Erscheinung ist aber dort um so interessanter, weil man deutlich den Zusammenhang erkennt, in welchem sie mit der Bildung von erzführenden Quarzgängen steht, welche aus dem unterliegenden Granite bis in die Schichten der Liasformation heraufdringen, sich innerhalb derselben verzweigen, und, ausser den kieseligen Mineralien, auch Baryt, Flussspath und Bleiglanz in die Liasgesteine geliefert haben.

Am Rande des Steinkohlenbassins von St. Etienne erhebt sich ein kegelförmiger Quarzitberg, auf dessen Gipfel das Dorf Saint-Priest liegt. Dufrénoy fand in dem hornsteinähnlichen Quarzite Abdrücke von Calamiten und Farnkräutern, und da dasselbe Gestein gauz allmälig in den benachbarten Sandstein übergeht, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass selbiges nur als die verkieselte Fortsetzung der Schichten des Kohlensandsteins zu betrachten ist. — Am Stahlberge, bei Katzenbach, am Landsberge und an anderen Orten der Mercur-Region Rheinbaierns sind nach v. Dechen die Schichten der Steinkohlenformation von den Erzgängen aus oft auf bedeutende Distanzen in Hornstein umgewandelt worden, obgleich diese Erzgänge selbst sehr wenig Hornstein zu führen pflegen.

Der Kalkstein der Silurformation von Tennessee, Kentucky und Indiana ist oft in ganzen Schichten zu Hornstein oder Flint umgewandelt worden; ja, bei Herculaneum in Missouri fand Featherstonhaugh zwei Drittel des ganzen Schichtensystems aus dergleichen Gesteinen bestehend, während weiter nördlich der kieselige Charakter allmälig verschwindet und am Missouri selbst der gewöhnliche Kalkstein ansteht. Dass nun jene Schichten ursprünglich in der That Kalkstein waren, diess folgt schon daraus, weil sie dieselben (obwohl verkieselten) Petrefacten enthalten, wie der Kalkstein; es wird aber ganz besonders auch dadurch bewiesen, dass der genannte Beobachter in Wayne, der südlichsten Grafschaft von Missouri, den oolith is chen Kalkstein, welcher in Kentucky und Tennessee unverändert vorkommt, gänzlich verkieselt fand, ohne dass die Form der Oolithkörner gelitten hätte. Diess ist wohl ein Beweis, dass die ganze so ausgedehnte Kalksteinformation in gewissen Regionen von einer Kieselsolution getränkt, bearbeitet und umgewandelt worden ist\*\*).

Ein auffallendes Beispiel für die Verkieselung des Granites liefert die Granitmasse des Stockwerkes von Geyer in Sachsen. Dieselbe wird nämlich von zahlreichen, unter einander parallelen, zinnerzführenden Quarzgängen durchsetzt, in deren Nähe der Granit fast seinen ganzen Feldspathgehalt eingebüsst hat, und dafür dermaassen mit Quarz imprägnirt worden ist, dass er fast nur ein Gemeng aus Quarz mit etwas Glimmer, eine Art von Greisen, darstellt, welcher jedoch ganz allmälig in den unveränderten Granit übergeht. Eben so haben nach v. Weissenbach die Zinnerzgänge der Gegend von Altenberg den angränzenden Porphyr, Gneiss und Granit oft in dem Grade verkieselt, dass die beiden ersteren als Hornstein, der letz-

<sup>\*)</sup> Fournet, Ann. de Chim. et de Phys. t. 60, p. 292; dass hier kieselige Emana-

<sup>\*\*:</sup> Geol Report of examination, made of the elevated country between the Missouri and Bulriver, 1835, p. 43 f. und 55.

tere als Greisen erscheint. Ganz dieselbe Erscheinung wiederholt sich nach v Dechen und v. Oeynhausen an den Granitpartieen von Cligga-Point, St. Austell und St. Michaels-Mount in Cornwall\*).

Zu den hydrochemischen Metamorphosen würde auch jedenfalls die Serpentinisirung, d. h. die Umbildung gewisser Gesteine in Serpentin zu rechnen sein, welcher schon oben S. 711 beiläufig gedacht worden ist. Dass namlich die Serpentine ursprünglich ganz andere Gesteine gewesen sind, dies die jetzt allgemein herrschende Ansicht. Obgleich man nun in den meisten Fallen gar nicht anzugeben weiss, aus welchem Gesteine die Serpentine eigentigentstanden, und welche Umbildungsprocesse dabei in Wirksamkeit gewesind, so lässt sich doch nicht läugnen, dass jene Ansicht viele Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Es müssen grossentheils gewisse eruptive Gesteine gewesen sein, webbeiner Umbildung zu Serpentin unterlagen, wie diess ihre geotektonischen Verbunisse beweisen. Da man nun schon verschiedenen Gesteinen eine solche Umbedung zugeschrieben hat, so würde auch die Serpentinisirung als eine ziemlichtigemein vorgekommene Modalität des Metamorphismus zu betrachten sein. G. Bischeschäftigt sich ausführlich mit diesem Gegenstande in seinem Lehrb. der ihre Geol. II, S. 1469—1497.

Endlich ist noch die sogenannte Metallisirung (metallisation), d. h. a Imprägnation der Gesteine mit Erzen, mit metallischen Mineralien zu erwähnen. Diese Erscheinung findet gewöhnlich im Gontacte und in der unmittelluren Nähe von Erzgängen oder Erzstöcken Statt, und besteht wesentlich dans dass eines oder auch mehre der auf solchen Lagerstätten vorkommenden Er in der Form von eingesprengten Krystallen und Körnern, von Trümern, Ader oder Nestern auch innerhalb des Nebengesteins auftreten, welches dann soltsteinen mehr oder weniger aufgelösten oder veränderten Zustand zu zeigen pflest Da auch zuweilen Chlorit, Kohlenstoff und andere Substanzen das Nebengest imprägnirt haben, so könnte man auch von einer Chloritisirung, Carbonisiunus, w. sprechen. Alle diese und ähnliche Erscheinungen aber dürften. I wenig Ausnahmen, nur durch hydrochemische Operationen der Natur zu erken sein.

Besonders die Kalksteine und Dolomite sind oftmals durch Erze verdrängt widen, welche durch Mineralquellen eingeführt wurden, die zugleich auflösend i jene Gesteine einwirkten. Vergl. hierüber in Betreff der Rotheisenerzlager im Stasteine, G. Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 1061 ff., in Betreff der Erzluststätten im schlesischen Muschelkalkstein, Krug v. Nidda, in Zeitschr. der deutstregeol. Ges. II, S. 206 ff., und in Betreff der Galmeilagerstätten von Aachen. N. Braun, ebend. IX, S. 354 ff.

<sup>\*)</sup> Karstens Archiy für Bergbau, Bd. 47, S. 16, 49 und 23.

### Dritter Abschnitt.

# Paläontologie.

#### A. Allgemeines.

§. 221. Wichtigkeit der organischen Ueberreste für die Geognosie.

Wenn wir, ausgehend von dem ursprünglichen feurigslüssigen Zustande unseres Planeten, bedenken, dass er sich anfangs mit einer Erstarrungskruste bedeckte, auf welcher später die Wasser der ersten Meere zum Niederschlage kamen, bis er allmälig im Laufe der Zeiten zu der jetzigen Temperatur seiner Oberfläche und zu der gegenwärtigen Vertheilung von Wasser und Land gelangte, so begreisen wir, dass es eine lange Zeit gegeben haben müsse, während welcher die Temperatur der Erdobersläche noch viel zu hoch war, um das Bestehen organischer Körper zu gestatten. Thiere und Pslanzen konnten erst dann geschasen werden, als die Temperatur bis auf einen für sie erträglichen Grad herabgesunken war, und alle Gebirgsschichten, welche vor dem Eintreten dieser Temperatur auf dem damaligen Meeresgrund abgesetzt wurden, müssen sich daher nothwendig als fossil-freie Schichten, als prozoische Bildungen erweisen.

Da nun aber auch seit jenem ersten Auftreten einer Thier- und Pflanzenwelt nicht nur die Temperatur einer fortwährenden sehr langsamen Verminderung unterlag, sondern auch die Vertheilung von Wasser und Land, vielleicht auch die chemische Zusammensetzung des Meerwassers und der atmosphärischen Luft, wiederholten Veränderungen unterworfen waren, und da solche Veränderungen in den Grundbedingungen des organischen Lebens gleichmässige Umgestaltungen der organischen Natur selbst zur Folge haben mussten, so können wir erwarten, dass die Thier- und Pflanzenwelt von den ältesten Zeiten bis auf den heutigen Tag verschieden e Stadien der Entwickelung durchlaufen hat, und dass die Organismen, welche in den auf einander folgenden grossen Zeitperioden gelebt haben, eine mehr oder weniger auffallende Verschieden heit ihrer Form und Organisation erkennen lassen werden.

Diese Voraussetzungen werden nun durch die Erfahrung vollkommen bestätigt, und es gewinnen daher die in den Gebirgsschichten begrabenen organischen Ueberreste eine ausserordentlich hohe Bedeutung für die Chthonographie oder Geognosie der festen Erdkruste. Den verschiedenen Bildungsperioden, wie solche in der Architektur der äusseren Erdkruste hervortreten, entsprechen gewissermaassen verschiedene Schöpfungsperioden in der Thier- und Pflanzenwelt; beide bilden ein paar parallel neben einander fortlaufende Reihen, deren Glieder in einer synchronistischen Correlation stehen; die Reihe der verschiedenen Gebirgsformationen correspondirt einer Reihe von bestimmten Organisationstypen, und es geht diess so weit, dass die Unterscheidung und relative Altersbestimmung zweier, während verschiedener Perioden gebildeten Gebirgs-

schichten, welche völlig dasselbe Gestein besitzen, und also petrographisch nicht zu unterscheiden sind, leicht und sicher zu bewerkstelligen ist, sobald seiner eine gewisse Anzahl von deutlich erkennbaren organischen Ueberresten enthalten.

Die Chronologie der Gebirgsformationen, d. h. die relative Altersbestimms: derselben findet also meistentheils ein sicheres Anhalten in ihren organischen Ueberresten, welche gleichsam die Buchstaben des Geburtsscheines bilden, den die Natzmit mehr oder weniger deutlichen Zügen in den Gebirgsschichten niedergelegt h. sind diese Buchstaben noch erkennbar, so können wir aus ihnen den Namen u. das Alter der betreffenden Gebirgsschicht berauslesen; ja, bisweilen ist zu des Bestimmung ein einziger solcher Buchstabe hinreichend. Man hat daher auch organischen Ueberreste recht sinnreich mit den Münzen und Inscriptionen des Albethums verglichen; denn gleichwie diese dem Geschichtsforscher ein sicheres Aul ten für die Aneinanderreihung der welthistorischen Begebenheiten gewähren. liefern uns die organischen Ueberreste die schätzbarsten Urkunden für die Entwidlungsgeschichte der äusseren Erdkruste. Dieser Vergleich, von welchem Mante den Titel zu seinem schönen Buche über Petrefactenkunde: The medals of creature entlehnte, wurde schon in der Histoire de l'Academie royale des sciences, 1710, p. :: bei Gelegenheit der Anzeige von Scheuchzers Herbarium diluvianum ausgesproche wo es heisst; Voilà des nouvelles espèces des medailles, dont les dates sont et ... comparaison plus anciennes, et plus importantes, et plus sures, que celles de tour medailles Grecques et Romaines. Auch Büffon begann die Binleitung zu seinen! rühmten Epoques de la nature mit einer, von Reinecke als Motto benutzten Betratung, in welcher denen im Schoosse der Gebirgsschichten begrabenen Körpern' die Geschichte der Natur derselbe Werth zuerkannt wird, wie den Münzen und! scriptionen für die Geschichte der Menschheit. Dass man freilich über den verwiedenen Bildungszeiten den Unterschied der Bildungsräume nicht ausser Act lassen darf, und dass uns in allen Fällen die Lagerungsverhältnissed. wichtigste Argument für die Chronologie der Gebirgsformationen liefern. 4. auf werden wir später zu sprechen kommen. Die einseitige und ausschliede Berücksichtigung der organischen Ueberreste hat wohl bisweilen den Wahn erze. die Geologie sei gar nichts Anderes, als Paläontologie, und daher sind die Emri! erklärlich, welche Boué, Geoffroy-Saint-Hilaire, Mohs u. A. gegen solche Celtreibungen vorgebracht haben. Allein der Missbrauch einer Sache kann den warren Nutzen derselben nicht berabsetzen, und immerdar wird wohl das gelten, w auf Scheid, der Herausgeber von Leibniz's Protogüa verweist, wenn er die Fra aufwirst: Quodsi igitur picturis, nummis, sculpturis in historia antiqua sides 10.5 nec sine ratione habetur, quo, quaeso, pacto copiosam illam suppellectilem concher: cochlearum et lapidum signatorum omni sua fide privare volumus? \*\*).

Wie die organischen Ueberreste ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmuder Formationen darbieten, so gewähren sie uns auch einen siehern Außehlung über die besonderen Umstände und Bedingungen, unter denen die Bildung Gebirgsschichten erfolgt ist. Es findet nämlich und es fand von jeher ein auffühlender Unterschied zwischen denen im Meere und denen in den Landgewasselebenden Organismen Statt, und dasselbe gilt von allen Thieren und Pflurb des Landes im Vergleich zu jenen des Wassers. Wir werden daher school h

<sup>\*)</sup> Rine Uebersetzung dieses Werkes gab C. Hartmann unter dem Titel: De Penta : zen der Schopfung.

<sup>\*\*)</sup> Protogaea, ed. Scheid, praef. p. XII.

der ersten Untersuchung der organischen Ueberreste auf den wichtigen Unterschied der marinen, der limnischen oder fluviatilen, und der fluvio-marinen Bildungen geleitet werden.

Finden wir z. B. in gewissen Schichten nur solche Formen, welche auf Meeresthiere bezogen werden können, so werden wir zu dem Schlusse berechtigt sein, dass jene Schichten auf dem Grunde des Meeres gebildet wurden; und zwar entweder an den Küsten, oder im freien Ocean, je nachdem der Charakter der von ihnen umschlossenen Thiere ein litoraler, oder ein pelagischer ist. Treffen wir dagegen in anderen Schichten nur Ueberreste von Süsswasserthieren, so erkennen wir, dass diese Schichten in Landgewässern gebildet wurden, und also entweder einer limnischen, oder einer fluviatilen Formation angehören. Begegnen wir in einem noch anderen Schichtensysteme einem Gemenge von marinen und fluviatilen Organismen, oder auch Ueberresten von Landthieren und Landpflanzen zwischen solchen von Meeresthieren, so können wir überzeugt sein, dass wir es mit einer Bildung zu thun haben, welche an der Meeresküste, vor der Ausmündung eines Flusses oder in einem Aestuario abgesetzt worden ist.

Welchen bedeutenden Antheil aber die organischen Ueberreste an der Bildung der äusseren Erdkruste gehabt haben, diess ist bereits oben (S. 390) ingedeutet worden; und später werden wir sehen, dass namentlich gewisse soogene Gesteine nicht nur häufig ganze Schichten und Schichtensysteme, windern auch bisweilen ganze Landstriche und Gebirgsketten zusammensetzen.

Ganz abgesehen übrigens von ihrer Wichtigkeit für die Geognosie leisten die organischen Ueberreste auch der Zoologie und Botanik sehr wesentliche Dienste. Die Reihe der jetzt lebenden Thier- und Pflanzengeschlechter zeigt nicht selten Lücken, welche durch vorweitliche Geschlechter ausgefüllt werden. Die in den Gebirgsschichten verwahrten Reliquien, Abdrücke und Abgüsse jener ausgestorbenen Geschlechter bilden daher gleichsam eine Antikensammlung für die Naturgeschichte, reich an Gestalten fremder und wunderbarer Wesen, welche oft abweichen von Allem, was uns die lebende Schöpfung bisher kennen gelehrt hat. "Jene untergegangene Schöpfung ist, wie Klöden so schön sagt, gewissermaassen die llias und Odyssee, das Nibelungenlied und der Ossian der allwaltenden Natur, und der Paläontolog ist bemüht, den Text zu ergründen, die richtige Lesart herzustellen, zu verbessern und zu erläutern. Mit der Kenntniss jedes versteinerten Wesens gewinnt der Text eine Zeile und einen Gedanken mehr, und immer erhabener, verständlicher und deutlicher tritt der Sinn und die Bedeutung jener früheren Schöpfung heraus. Von diesem Standpuncte aus erscheint uns die Kunde vorweltlicher Wesen unendlich interessant; jener Geschöpfe einer Zeit, in welcher noch kein Puls eines fühlenden Menschenherzens das unaufhaltsame Weiterschreiten der Zeit zum Bewusstsein brachte, wo das Meer an ganz anderen Stellen wogte und brandete, und das Festland an anderen Stellen die Zinnen seiner Gebirge emporstreckte«\*).

Die organischen Körper der Vorwelt sind freilich meist nur theilweise rhalten, und selbst ihre Ueberbleibsel befinden sich gewöhnlich in einem mehr der weniger veränderten Zustande, indem ihre ursprüngliche Substanz entweder eine Umbildung, oder auch eine fast gänzliche Substitution durch die jubstanz gewisser Mineralien, also eine förmliche Petrificirung oder Versteine-

<sup>\*)</sup> Klöden in der Binleitung zu seinem Buche: Die Versteinerungen der Mark Branenburg, 1884, S. 8, wo überhaupt des Interesse und der Nutzen der Paläontologie auf eine ochst geistreiche Weise erörtert werden.

rung erlitten hat. Ja, viele haben gar nichts, als ihre äussere oder innere Gestalt in der sie umgebenden Gesteinsmasse hinterlassen, während ihr eigentlicher Körper spurlos verschwunden ist, so dass sie gegenwärtig nur noch so organische Gesteinsformen (S. 455) erscheinen. An diese Gesteinsformen schlissen sich jedoch unmittelbar diejenigen organischen Körper an, welche nicht tur ihre Form, sondern auch noch ihre Masse im mehr oder weniger unveränderen Zustande erhalten haben; wie sich denn überhaupt in Betreff der Masse gehr allmälige Abstufungen aus dem Zustande der vollkommenen Versteinerung bei in den Zustand der fast noch völligen Unversehrtheit nachweisen lassen.

Da nun alle diese in so verschiedenen Erhaltungszuständen vorkommender organischen Ueberreste nicht füglich unter dem Namen Petrefacten oder Verstenerungen zusammengefasst werden können, während sie doch meistentheils. Schoosse der Erde begraben sind, und folglich durch Ausgraben gewonnen wirden müssen, so scheint es am zweckmässigsten, sie überhaupt Fossilien annennen, und den Gebrauch dieses Wortes nur auf die se Körper zu beschrecken, nicht aber auf die eigentlichen Mineralien auszudehnen\*).

Das genauere Studium dieser Fossilien bildet die Aufgabe eines besonder und sehr umfänglichen Zweiges der Naturgeschichte, welcher den Namen ftre factenkunde oder Paläontologie führt, und in der That als die eine liche Archäologie der organischen Natur betrachtet werden kann. Da nun der Paläontologie eine sehr wichtige Hilfs wissenschaft der Geognosie ist kann sie auch in einem Lehrbuche dieser Wissenschaft, wenigstens in entganz kurzen Abrisse, zur Erwähnung gebracht werden \*\*).

Ueber das Wesen der Fossilien hatte man in früheren Zeiten mitunter die samsten Vorstellungen. Einige hielten sie für sogenannte Naturspiele; Andere in men einen Archäus, einen bildenden Weltgeist, oder auch unterirdische Gemei

Bronn, Lethaea geognostica. Dritte Auflage.

<sup>\*)</sup> Denn dass die Mineralien, als die eigentlichen Bestandtheile des Erdenschremeist durch Ausgraben gewonnen werden müssen, diess ist für sie kein bemerkenst thes Verhältniss; wohl aber ist es ein solches für die Ueberreste von Thieren und Pflat welche ursprünglich nur im Wasser, oder auf der Erdoberfläche gelebt haben konnen her ist es keine arge Willkür, wenn man das Wort Fossil für alle in den Gebirgssches vorkommende organische Ueberreste und Formen gebraucht, zumal das Wort Petre doch auf viele derselben gar nicht anzuwenden ist. Vergl. Rossmässler, Geschichte der tis S. 234.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Paragraphen können und sollen nur eine solche ganz kurze Skur-Palsontologie bieten, und namentlich einige Formen in Bildern vorführen, um dem teat Typus der wichtigeren Familien und Geschlechter anschaulten zu machen. Für das 2001 erlässliche weitere Studium sind besonders zu empfehlen:

Deshayes, Traité étémentaire de Conchyliologie (noch nicht ganz vollendet.

Pictet, Traité élémentaire de Paléontologie, Genève 1845.

Geinitz, Grundriss der Versteinerungskunde, Dresden 1846.

Mantell, The medals of creation, 4844.

Giebel, Fauna der Vorwelt. Leipzig 1847, 1848, 1858 und 1856.

Alcide d'Orbigny, Cours élémentaire de Paléontologie. Paris 1849.

Quenstedt, Handbuch der Petrefactenkunde. Tübingen 1859.

Unger, Genera et species plantarum fossilium. Vindobonae 1850.

Brongniart, Histoire des végétaux fossiles. Paris 1828-1844.

die Künstler an, welche die Gesteine zu organischen Formen gestalteten; Andere meinten, der in den Gesteinsschichten verstreute Samen von Pflanzen und Thieren habe seinen Bildungstrieb noch innerhalb der Gesteinsmasse mehr oder weniger geltend zu machen vermocht; während noch Andere die Ausicht aufstellten, die Versteinerungen seien nur unreife und verfehlte Ausgeburten, gleichsam der abortus eines vorzeitigen Bildungstriebes der Natur. Dass nun dergleichen Phantasieen ebenso wenig als andere Ausgeburten des Aberglaubens eine ernstliche Widerlegung bedürfen, würde kaum der Brwähnung werth sein, wenn nicht die zuletzt angeführte Ansicht noch in verhältnissmässig neuer Zeit wieder aufgetaucht wäre\*). Gegenwärtig bezweifelt es wohl Niemand mehr, dass die Fossilien jedenfalls Körper oder doch Formen von organischer Abstammung sind, und dass die ihnen entsprechenden Geschöpfe in der Regel während der Bildungsperiode derjenigen Gesteinsschichten gelebt haben, von welchen ihre Ueberreste gegenwärtig umschlossen werden\*\*).

# §. 222. Verschiedene Erhaltungszustünde der Fossilien.

Wenn auch die Thier- und Pflanzenkörper gar nicht selten vollständig und inversehrt in den Gebirgsschichten begraben wurden, so ist es doch begreiflich, lass ihre zarteren und weicheren Theile im Laufe der Zeiten einer Auflösung, ferwesung und Zerstörung unterliegen mussten. Daher pflegen denn die fleichigen, membranosen und gallertartigen Theile des eigentlichen thierischen eibes, das succulente Zellgewebe und die feineren Gefässe des Pflanzenkörpers hrem materiellen Bestande nach spurlos verschwunden, und nur die festeren ind härteren Theile derselben erhalten zu sein. Von den Pflanzen sind es also sesonders Stämme, Zweige, Blätter, Kern- und Steinfrüchte, von den Thieren olypenstöcke, Schalgehäuse, Schilder, Knochen, Zähne, Schuppen und festere Excremente, welche als die häufigeren Ueberreste vorkommen.

Nur in seltneren Fällen sind auch zartere oder weichere Theile ihrem Stoffe, oder doch wenigstens ihrer Form nach erhalten worden. Dahin gehören z. B. der Bernstein und andere fossile Harze, sammt vielen ihrer Einschlüsse an Insecten und Pflanzentheilen, die Tintenbeutel vorweltlicher Sepien, die im gefrorenen Sande oder im Eise des nördlichen Sibirien gefundenen, zum Theil noch mit Fleisch, Haut und Haar versehenen Kadaver von Rhinoceros tichorhinus und Elephas primigenius (Mammut). Tilesius glaubt den Abdruck einer Actinie, Germar den einer Meduse, Rüppel den einer Holothurie beobachtet zu haben, und im Solenhofener Kalkschiefer kommen nicht selten Abdrücke vor, welche nach Agassiz von Fischgedärmen herrühren und daher Kololithen genannt worden sind.

Aber auch die vorerwähnten häufiger vorkommenden organischen Uebereste befinden sich nach Maassgabe ihrer ursprünglichen Natur, ihres Alters und ler besonderen Umstände und Einwirkungen, denen sie ausgesetzt waren, in sehr verchiedenen Zuständen der Erhaltung. Als die wichtigsten Modalitäten

<sup>\*)</sup> C. v. Raumer, das Gebirge Niederschlesiens, 1819, S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Der grosse Leibniz erklärte sich schon 4694 in seiner Protogia sehr entschieden geim diejenigen, qui ad naturae lusus (inanem vocem) confugiunt vel ad seminates, nescio
luas, ideas, inania philosophorum vocabula. In §. XXIV führt er alle Merkmale auf, welche
len organischen Ursprung der Fossilien beweisen, und §. XXV sagt er: quo exactius intropicies ipsas corporum partes, eo minus de origine dubitabis.

dieses Erhaltungszustandes glauben wir nach Bronn\*) besonders folgende betvorheben zu müssen:

- 1) Zustand der Verkohlung;
- 2) Zustand der Verwitterung oder Auslaugung;
- 3) Zustand der Incrustation;
- 4) Zustand der Petrificirung oder der eigentlichen Versteinerung, und
- 5) Zustand der blosen Abformung.

Es ist jedoch nöthig, über jeden dieser Zustände einige Erläuterungen migeben.

4) Verkohlung (Mumisirung). Dieselbe konnte nur die eigentliche organische Masse der Pflanzen und Thiere betreffen, und setzt also voraus, des solche nicht gänzlich zerstört, sondern nur auf eine eigenthümliche Weise ungebildet worden ist. Man kennt diese Umbildung sowohl bei pflanzlichen auch bei thierischen Körpern, doch wird sie bei den ersteren weit häufiger angetroffen, wie uns denn die Braunkohlen und Steinkohlen sehr ausgedehnte und mächtige Ablagerungen von mumisirten oder auch völlig verkohlten Pflanzenmassen vorführen. Für thierische Körper liefern die im Bernsteine eingeschlesenen Insecten sehr ausgezeichnete Beispiele, welche im eigentlichen Sinne de Wortes als Mumien ihrer Art zu betrachten sind.

Die Torfmoore zeigen uns, wie noch gegenwärtig Pflanzenmassen im? stande der Submersion und unter einem angemessenen Drucke einer eigenthirlichen inneren Zersetzung unterworfen sein können. Die Braun Pohlenlage sind nichts Anderes, als halbverkohlte vorweltliche Pflanzenmassen, welchsprünglich als Torfmoore, niedergeworfene Waldungen oder zusammengeschweile tes Treibholz angehäust, und von darüber abgesetzten Thon-, Sand- und Ger schichten bedeckt worden sind. Sie lassen ihren pflanzlichen Ursprung noch deutlich erkennen, zeigen nicht nur Holz, soudern auch Blätter, Früchte, bissosogar Blüthen in einem mehr oder weniger vollkommenen Zustande der Erhalta. und bilden auch die gewöhnliche Lagerstätte des Bernsteins, Retinites und andfossilen Harze. Die Steinkohle ist wesentlich gar nicht anders zu beurtherals die Braunkohle, obgleich die sie bildenden Pflanzenmassen, weil solche au. " älteren Perioden stammen, und seit vielen Myriaden von Jahren einem weit statren Drucke und einer höheren Temperatur ausgesetzt waren, in bedeutend boher Grade zersetzt und umgebildet worden sind. Dasselbe gilt noch weit mehr Anthracite.

Die zu einer feinen Kohlenhaut umgewandelten Ueberreste von Farnkriet und anderen krautartigen Pflanzen, welche so ausserordentlich häufig im Schrithone und Sphärosiderite der Steinkohlenformation vorkommen, sind keine it drücke; sie haben aber natürlich ihre äussere Form und die Sculptur ihrer (iterläche in dem Gesteine abgedrückt, und lassen nur noch diese Abdrücke erkener wenn ihre kohlige Substanz durch äussere Ursachen entfernt worden ist. Dass die gens in der compacten Steinkohle die Formen der einzelnen Pflanzenkörper: selten erkannt werden können, diess ist begreiflich, weil bei ihrer an und für ziemlich ähnlichen Substanz, die Compression und Zersetzung ein Zusammenflessihrer Contoure, und die Ausbildung einer mehr oder weniger homogenen und sie

<sup>\*)</sup> Geschichte der Natur, II, S, 643 ff.; wir folgen in der Hauptsache den Darstellerdes grossen Paläontologen.

ausgedehnten Kohlenmasse zur Folge haben musste. Die Wirkung der Compression giebt sich übrigens auch an denen im Sandsteine oder Schieferthone eingeschlossenen Pflanzenstämmen dadurch zu erkennen, dass sie in der Regel nicht mehr cylindrisch gestaltet, sondern zu ganz flachen bretähnlichen Formen breitgequetscht sind. Die noch gegenwärtig fortdauernde Zersetzung der Steinkohle aber wird durch die Entwicklung von Kohlenwasserstoffgas, Kohlensäure, Steinöl und anderen Zersetzungsproducten dargethan.

Was die thierischen Ueberreste anlangt, welche im mumisirten oder verkohlten Zustande vorkommen, so sind dahin besonders die im Bernsteine eingeschlossenen Insecten und Pflanzentheile zu rechnen; auch im Steinsalze, im Torfe, so wie in der Begleitung von Braunkohle und Steinkohle haben sich bisweilen verkohlte Insecten gefunden.

Besonders interessant sind die fossilen Tintenbeutel von Loligo und ähnlichen nackten Cephalopoden, welche zuerst von Miss Anning in den Liasschiefern bei Lyme-Regis entdeckt, und von Buckland im Jahre 1829 beschrieben, später aber auch in Teutschland bei Banz, Boll, Aalen und anderwärts gefunden worden sind. Die Sepia selbst, als der ursprüngliche Inhalt dieser Tintenbeutel, ist zu einer gagatähnlichen spröden Masse erhärtet, lässt sich aber, gerade so wie die gegenwärtig im Handel vorkommende Sepia als Malerfarbe benutzen. Die Erhaltung dieser Sepia ist nach Buckland leicht erklärlich aus der Unzerstörbarkeit des Kohlenstoffs, welcher einen ihrer hauptsächlichen Bestandtheile bildet.

Bailey und Mantell haben sogar in den mikroskopisch kleinen Schalen von Polythalamien der Kreide, namentlich von Rotalia und Textularia, die zu einer dunkelbraumen Masse umgewandelten Ueberreste des thierischen Körpers gefunden, welche noch deutlich die aus vielen kleinen sackähnlichen, längs des Sipho spiralförmig an einander gereihten Theilen bestehende Form erkennen liessen \*\*).

Auch unterliegt es wohl gar keinem Zweisel, dass die anthracitähnliche Kohle, welche nicht selten in versteinerten Conchylien, zumal in Cephalopodenschalen, augetrossen wird, gleichfalls als das Ueberbleibsel des gänzlich zersetzten thierischen Kürpers zu betrachten ist. Dasselbe gilt von der asphalt- oder steinkohlenähnlichen Substanz, welche so viele Fischabdrücke begleitet.

Gewöhnlich aber ist die thierische Materie der versteinerten Conchylien, Korallen u. s. w. entweder spurlos verschwunden, oder nur zu einem geringen Theile und im zersetzten Zustande, als Bitumen und Kohlenstoff, gleichsam wie ein Pigment, in der Masse des Gesteins verbreitet. Die so diffundirten Bestandtheile sind es auch, welche die schwarze, dunkelgraue oder braune Farbe, die bituminose Beschaffenheit und den stinkenden Geruch so vieler Kalksteine verursachen.

2) Verwitterung oder Auslaugung (Calcinirung). Die vorwaltend aus ohlensaurem oder phosphorsarem Kalke bestehenden organischen Ueberreste, so die Korallen der Polypen, die Gonchylien der Mollusken, die Gehäuse der chinodermen, die Panzer der Crustaceen, die Knochen der Wirbelthiere u. s. w. aben, zumal wenn sie aus neueren geologischen Perioden stammen, oft nur nen geringen Grad der Umwandlung erlitten, welche wesentlich darin besteht, ass ihr Gehalt an organischer Materie, an Gallert und membranosen Bedeckunnund Zwischentheilen, im Laufe der Zeiten durch allmälige Auslaugung ver-

<sup>\*)</sup> Ich selbst, sagt Buckland, besitze Zeichnungen von ausgestorbenen Loligo-Species, elche mit ihrer eigenen Tinte gezeichnet sind, und mit dieser fossilen Tinte könnte ich die halsachen und Ursachen ihrer wunderbaren Erhaltung beschreiben. Geol. und Mineral. bers. von Agassiz, S. 337.

<sup>\*\*)</sup> Trans. of the Royal Soc. 1846, p. 465.

schwunden ist. Sie verlieren dabei ihren Glanz, ihre Farbe und Durchscheinenheit, und erhalten ein weisses gebleichtes Ansehen, eine rauhe, matte Oberfläche, eine mehr oder weniger erdige und morsche Beschaffenheit, und en geringeres absolutes Gewicht. Man pflegt sie wohl in solchem Zustande calcinirte Muscheln, Knochen u. s. w. zu nennen, obgleich es, wie Bronn richt, bemerkt, nur eine Art von Verwitterungsprocess ist, welchem sie ausgesetz waren.

Bei manchen Conchylien zeigen sich indessen die Durchscheinenheit, der Promutterglanz und selbst die Farbe mehr oder weniger gut erhalten, obgleich sie in Theil recht alten Formationen angehören; bei vielen neueren Muscheln aber findt sich noch beide Klappen durch das Schlossband zusammengehalten. Die fosse Knochen enthalten, nach den Untersuchungen von Girardin und Preisser. Wie mehr kohlensauren Kalk als frische Knochen, sind oft reichlich mit Kieselerde untersuchungen von Berzelius und Morichanachgewiesenen) Gehalt an Fluorcalcium ausgezeichnet; ja, dieses letzt kommt nach Middleton bisweilen in recht bedeutender Menge (bis zu 45 Provincen, und scheint überhaupt um so reichlicher vorhanden zu sein, je älter in Knochen sind, weshalb Middleton glaubt, dass sich das relative Alter derschenach ihrem Gehalte an Fluorcalcium bestimmen lassen werde.

3) In crustation. Organische Körper und einzelne Theile derselben kernen unter dazu geeigneten Umständen, d. h. wenn sie frei an der Luft oder Wasser liegen, oder doch nur innerhalb lockerer, poroser Massen eingeschlossind, durch chemische Niederschläge oder durch mechanisch zugeführtes Marial eine mineralische Umhüllung oder Incrustation erfahren, durch welch bweilen sie selbst auf längere Zeit, in allen Fällen aber ihre äusseren Formen auf immer bewahrt bleiben werden, selbst wenn ihre organische Substanz der Vermoderung und Verwesung anheim gefallen ist. Auf diese Weise entstehen euthumliche Bildungen, welche man zuweilen, aber mit Unrecht, als Versteilerungen aufgeführt hat, während sie doch nur steinartige Ueberzüge. blose Uebersteinerungen darstellen, in denen die organische Form um so bser und richtiger hervortritt, je dünner sie sind. Die kalkigen Pflanzen-locust des Kalktuffes (S. 516) liefern ein eben so bekanntes als ausgezeichnetes Beisp dieser Incrustation, obwohl die nach der Verwesung der Pflanzentheile entst ... denen hohlen Räume nicht selten durch neuen Absatz von kohlensauren h. theilweise angestillt worden sind.

Für die frei in die Lust aufragenden Incrustate der Art (zu welchen z. B. Sinterbildungen gerechnet werden können) führen Mackay und Whitla ein mer-würdiges Beispiel von Kilrotpoint in Irland an, wo der slache Küstengrund stein weise mit 2 bis 6 Zoll hohen und 3 bis 4 Linien dicken Stängeln bedeckt ist. Weinoch 4 bis 4 ½ Fuss in den Sand hineinreichen. Sie sind hohl, bestehen aus erschüssigem zusammengekittetem Sande, und stammen von Equiselum flurvaller limosum \*\*). Wahrscheinlich waren sie ursprünglich ganz im Sande eingescherer

<sup>\*)</sup> Girardin und Preisser, in Complex rendus, t. XV, 4842, p. 724 ff.; Middlete a in The Edinb. New Phil. Journ. vol. 87, 4844, p. 285 und im Quarterly Journal of the gets. 1, 4845, p. 244.

<sup>\*\*)</sup> Bronn, Geschichte der Natur, II, S. 666.

und sind erst später mit ihren oberen Theilen wiederum frei geweht worden. Weit grossartiger ist dieselbe Erscheinung an den West- und Nordwestküsten Neuhollands durch Peron beobachtet worden, wo Bäume, Sträucher und Pflanzen aller Art durch den vom Winde zusammen gewehten Sand und Staub völlig incrustirt werden, bis sie endlich absterben und verwesen, worauf dann auch der von ihnen hinterlassene leere Raum mit Quarz- und Kalksand ausgefüllt wird.

An die vorhin erwähnten Incrustate des Kalktufis schliessen sich die oft sehr dicken Incrustate an, welche sich an den Wasserfällen von Terni im Kirchenstaate durch das zerstiebende kalkhaltige Wasser über Gras, Moos und andere Pflanzentheile absetzen, sowie die an den Wasserfällen von Tivoli um Pflanzenstängel gebildeten Incrustate (S. 546) und die ähnlichen Bildungen, welche so viele heisse Quellen verursachen, von denen wir nur an die bekannten Incrustationen des Carlsbader Sprudelsteins erinnern.

\$\frac{1}{2}\$) Petrificirung; wirkliche Versteinerung. Obgleich schon die Incrustation, sobald sie durch einen chemischen Niederschlag erzeugt wurde, mit einer oberflächlichen Imprägnation des organischen Körpers durch eine mineralische Substanz verbunden sein konnte, so versteht man doch unter der Versteinerung im eigentlichen Sinne des Wortes denjenigen Process, bei welchem ein organischer Körper von einer Mineralsubstanz so vollständig durchdrungen und ersetzt worden ist, dass er durchaus zu einer Steinmasse umgewandelt erscheint, welche dieselben Eigenschaften besitzt, wie das versteinernde Mineral. Es fand also theils eine Imprägnation, theils eine Substitution der organischen Masse durch das petrificirende Mineral Statt. Je nachdem nun dieses letztere entweder ein erdiges oder ein metallisches Mineral ist, pflegt man wohl überhaupt die Versteinerung und die Vererzung, auch die drei gewöhnlicher vorkommenden Fälle insbesondere nach den betreffenden Mineralspecies als Verlieselung, Verkalkung und Verkiesung zu unterscheiden.

In allen Fällen aber haben wir bei diesem Versteinerungsprocesse wenigsens zweierlei verschiedene Modalitäten zu berücksichtigen.

- a) Versteinerung solcher Körper, welche mit dem petrificirenden Minerale grösstentheils von gleicher substantieller Beschaffenheit sind. Dahin gehören zuvörderst die durch Kalkspath bewirkten Versteinerungen aller derjenigen thierischen Ueberreste, welche wesentlich selbst aus kohlensaurem Kalke bestehen; also der Korallen, der Conchylien, der Schalen von Echinodermen und Crustaceen. In diesem Falle hat der, ursprünglich durch biologische Processe ausgeschiedene kohlensaure Kalk eine Umkrystallisirung erfahren, während gleichzeitig alle Poren. Zellen und Zwischenräume durch von aussen eingeführten kohlensauren Kalk erfüllt worden sind. Von den eigenthümlichen Formen und Symmetrieverhältnissen, in welchen hierbei der Kalkspath bei den Krinoiden, Behiniden, Belemniten und einigen Bivalven austritt, wird im nächsten Paragraphen die Rede sein. In den meisten Fällen ist es jedoch ein sehr feinkörniger oder dichter, zuweilen ein fadigfasriger Kalkstein, welcher den petrificirten Körper bildet. - Bestanden dagegen die organischen Ueberreste vorwaltend aus phosphorsaurem Kalke und organischer Materie, wie z. B. die Knochen, Schuppen, Zähne und viele Excremente, so wurde die organische Materie grösstentheils entfernt, und kohlensaurer Kalk eingeführt, weshalb denn dergleichen Petrefacte hauptsächlich aus Kalkphosphat und Kalkcarbonat zu bestehen pflegen.
- b) Versteinerung solcher Körper, welche durch ein von ihrer eigenen Sub-Nauman's Geognosie. I.

stanz wesentlich verschiedenes Mineral petrificirt wurden. Dieser Fall kommt besonders bei Vegetabilien und zumal bei Hölzern vor, welche häufig, theils durch Kieselerde, theils durch kohlensauren Kalk in den Zustand einer so vollkommens Versteinerung übergegangen sind, dass dabei das feinste Detail ihrer organischen Textur erhalten wurde, welche daher in angeschliffenen Flächen unter dem Mineskope der genauesten Untersuchung unterworfen werden kann. Ueber den eigetlichen Hergang dieses Versteinerungsprocesses hat in neuerer Zeit vorzüglich Gepert durch viele, äusserst sinnreiche Versuche einen gründlichen Außschliegegeben.

Uebrigens bilden sich noch gegenwärtig dergleichen verkieselte Pflanzen. wez. B. auf Island in der Nähe des Geysir, und auf der azorischen Insel St. Michie wo nach Webster die heissen Quellen von Fournas viel Kieselerde absetzen, durch welche Gras, Blätter, Farnkräuter, Holzstücke, Rohre und andere Pflanzenthere vollkommen versteinert werden. Auch berichtet Eschwege, dass im Districte St. Paul in Brasilien ein Bach fliesst, welcher so viel Kieselerde aufgelöst enthält, dasalle in ihn fallende Pflanzentheile erst mit Kiesel incrustirt und dann selbst vertweselt werden. Bekannt ist es, dass die Holzpfähle der von Trajan im Jahre 101 be Belgrad über die Donau geschlagenen Brücke von ihrer Oberfläche herein etchalben Zoll tief verkieselt sind. Die unzähligen versteinerten Baumstämme, welch auf der Insel Lesbos vorkommen, sollen gleichfalls im Innern noch weich und wereiblich sein, während sie nach aussen völlig verkieselt sind. Sitzungsber. FKais. Ak. in Wien, IX, 4852, S. 855 f.

Nach Göppert kommen die durch köhlensauren Kalk versteinerten Hölzer seben so häufig vor, als die verkieselten Hölzer; das versteinerte Holz aus der Leformation von Whitby und das sogenannte Sündfluthholz aus der Wacke von Joachusthal liefern Beispiele von dem ersteren, so wie der gewöhnliche Holzstein und er Holzopal sehr bekannte Beispiele von verkieselten Hölzern sind. Dagegen kommet die durch Eisenspath, Gyps, Eisenoxydhydrat, Eisenkies und andere Mineralien ersteinerten oder vererzten Hölzer minder häufig, und zum Theil sehr selten vor.

Eine zweite sehr zahlreiche Reihe von Petrefacten dieser Art bilden die nicht in Kalkstein verwandelten Korallen, Amorphozoen, Conchylien u. s. w., webse solchenfalls am häufigsten verkieselt zu sein pflegen. Bei dieser, durch Hornstel Chalcedon oder Flint bewirkten Verkieselung ist nun zwar die organische Formanhalten, die organische Structur dagegen meist gänzlich verloren gegangen, obweinzelne organische Theile, z. B. die Spiculae der Schwämme noch deutlich in halb der Flintmasse zu erkennen sind. In vielen Fällen dürfte daher diese Verwselung als eine blose Abformung zu betrachten sein, indem die kalkigen organisch. Körper zerstört und ihre Räume mit Kieselerde ausgefüllt worden sind. Ueberhas aber sind hierher alle die Fälle zu rechnen, da die ursprünglich kalkigen oder kerartigen thierischen Ueberreste nicht durch Kalkspath, sondern durch irgend en und deres Mineral petrificirt wurden.

5) Abformung; Bildung von Abdrücken, Abgüssen und Steinkens: Diese Art von Fossilien bildet eine ausserordentlich häufig vorkommende utmit der eigentlichen Versteinerung durchaus nicht zu verwechselnde Erschnung, obwohl sie ganz gewöhnlich in der unmittelbaren Begleitung der letztert vorkommt und vorkommen muss. Durch die Abformung im Gesteine werden nur Zoomorphosen und Phytomorphosen, nur Abdrücke und Modelle von arbnischen Körpern, aber keine eigentlichen Petrefacten gebildet. Allein diese in geformten Gestalten haben für die Geognosie denselben Werth, wie die übregestellen, sobald sie nur deutlich und vollständig genug sind, um noch das ir

nus und die Species erkennen zu lassen. Man unterscheidet sie nach ihrer besonderen Beschaffenheit als äussere Abdrücke (Spurensteine), als innere Abdrücke oder Steinkerne, und als Abgüsse.

Wenn nämlich ein organischer Körper in einer Schicht von Sand, Thon oder Kalkschlamm begraben wurde, so musste er nothwendig in der ihn umschliessenden Masse einen Abdruck seiner äusseren Form bilden, in welchem auch die ganze Sculptur seiner Obersläche um so genauer und schärfer ausgeprägt sein wird, je seiner und plastischer die einhüllende Masse war. Aber freilich werden in diesem Abdrucke alle ausspringende Theile als einspringende Theile, alle Erhöhungen als Vertiesungen erscheinen, und umgekehrt. Wurde nun der eingeschlossene Körper später zerstört und entsernt, so blieb dieser Abdruck entweder leer zurück oder sein Raum wurde durch neue Mineralsubstanz ausgefüllt; auf diese Weise entstand also entweder ein bloser Abdruck, oder auch ein förmlicher Abguss der äusseren Form.

Man hat diese Abdrücke und Abgüsse auch Spurensteine genannt, weil sie uns nur die Spureines früher vorhandenen Körpers vergegenwärtigen. Als solche Spurensteine in der eigentlichen Bedeutung des Wortes sind besonders die oben S. 468 beschriebenen Ichniten oder Thierfährten zu betrachten. Zu den Abgüssen gehören auch sehr viele von denen in der Steinkohlenformation vorkommenden Stämmen vorweltlicher Pflanzen, welche nicht selten aus grobem Sandstein bestehen, dessen Material in die vorher gebildeten Hohlabdrücke eingeschwemmt worden ist.

War der in der Gesteinsmasse eingeschlossene Körper hohl, wie z. B. ein Schneckengehäuse, eine zweiklappige Muschel, eine Seeigelschale, so wird die umhüllende Masse gewöhnlich auch in das Innere gedrungen sein und eine vollständige Ausfüllung der Cavität bewirkt haben. Dann entstand, zugleich mit dem äusseren Abdrucke, ein innerer Abdruck, oder vielmehr ein Abguss der inneren Cavität, und diese Abgüsse der inneren Formen hohler Körper sind es, welche man Steinkerne nennt. Bisweilen ist aber das innere Ausfüllungsmaterial verschieden von dem äusseren Umhüllungsmaterial, und dann erst später in der Höhlung abgesetzt worden; wie z. B. die Flintmasse, welche so häufig die Steinkerne der in der Kreide eingeschlossenen Echiniden bildet, während ihre Schale selbst in Kalkspath umgewandelt worden ist.

Wurde nun der solchergestalt eingehüllte und ausgefüllte organische Körper (z. B. ein Schneckengehäuse) später, vielleicht durch kohlensäurehaltiges Wasser,



allmälig zerstört und entfernt, so entstand zwischen dem Steinkerne und dem Abdrucke ein leerer Zwischenraum, eine Fuge, genau von der Form des Schalgehäuses; wie es z. B. in beistehendem Holzschnitte das Bild b zeigt, welches einen nach dem Schneckengehäuse b' gebildeten Steinkern noch im Gesteine enthalten darstellt. Es ist diess eine, sowohl bei einschaligen als auch bei zweischaligen Conchylien, zumal wenn sie in Sandstein eingeschlossen sind, sehr häufig vorkommende Erscheinung\*). War das Gestein nach der Entfernung der Schale noch weich genug, dess es dem äusseren Drucke nachgeben konnte, so ist der

Zwischenraum verschwunden und nur der Steinkern allein erhalten geblieben. Wurde dagegen der Raum dieser Hoblform mit neuer Mineralsubstanz ausgefüllt, so entstand ein Abguss, ein vollständiges Modell der ursprünglichen Schale.

<sup>\*)</sup> Die Peresität und die dadurch bediagte leichtere Durchwässerung der Sandsteine t wohl die Ursache, weshalb dergleichen Zerstörungen der Schalgehäuse weit häufiger in nen als im Kalksteine vorkommen. Bischof, Lehrb. der chem. Geol. II, S. 4442.

Da man von den Conchylien sehr häufig nur Steinkerne findet, und diese en von Sderchale selbst sehr abweichendes Ansehen haben, wie z. B. in beistehender



Figur das Bild a lehrt, welches den Kern der Schnecke s' vorstellt, so hat Agassiz aufmerksam darauf gemacht, wie wichtig für den Paläontologen auch das Studium dieser inneren Räume der Muscheln und Schnecken ist, und au Erleichterung dieses Studiums Abgüsse oder Modelle wie Steinkernen vieler noch lebenden Species anfertigen lesen\*). Bei den meisten Korallen erhalten auch die äussere Abdrücke ein sehr trügerisches Ansehen, weil natürlich die Lamellen als Fugen, und die Fugen als Lamellen erscheinen Zu den eben so bekannten als interessanten Erscheinungen

gehören auch die sogenannten Schraubensteine, welche nichts Anderes is Steinkerne von Säulenstücken gewisser Krinoiden sind.

Wir können diese Betrachtung nicht beschliessen, ohne noch ein paar Worte über die angeblich lebendigen Fossilien zu sagen. Man hat nämlich bisweile Thiere, besonders Kröten, Frösche und andere Reptilien in Spalten und Höhlungen des Gesteins noch lebend so allseitig umschlossen gefunden, dass man folgen n können meinte, sie seien schon zur Zeit der Bildung des Gesteins in selbigem begraben worden. Solche lebendig begrabene Reptilien sind aber nicht nur in neueren Schichten, sondern mitunter in sehr alten Bildungen, wie z. B. im silurischen Kalkstein, im Alaunschiefer, im Kupferschiefer, im Keuper angetroffen worden. Im Brklärung dieses Vorkommens haben Thompson, Carus u. A. geschlossen, 📾 diese Thiere wohl zur Zeit ihres Winterschlases, im torpiden Zustande, von der & steinsmasse eingehüllt und dadurch in den Stand gesetzt worden seien, Jahrtausenk hindurch ihre Lebenskraft zu bewahren. Indessen trägt das visum repertum in letreff aller dieser lebendig Begrabenen immer einen so äusserst unsicheren und matgelhaften Charakter, dass wir gewiss nicht berechtigt sind, sie für vor weltliche Thiere zu halten. Bine im silurischen Kalkstein eingeschlossene Kröte, eine in der Steinkohlenformation begrabene Bidechse könnte unmöglich mit irgend einer jetzt lebenden Kröten- oder Eidechsen-Species identisch sein; und wie konnte eine damalige Kröte lebend in das Meer der silurischen Formation gelangen! Es wird nicht berichtet, dass man an diesen Thieren eine auffallende Verschiedenheit von der gleichnamigen, in der betreffenden Gegend jetzt lebenden Thieren wahrgenomme habe, und wäre diess der Fall gewesen, so würde die Entdeckung einer neuen ausgestorbenen Species gewiss Aufsehen erregt haben. Das Vorkommen solcher Thier ist daher wohl jedenfalls nur so zu erklären, dass Eier oder ganz junge Individue derselben auf Spalten des Gesteins in die Tiefe gelangt und daselbst so weit m Entwicklung gelangt sind, dass sie aus ihrem Schlupfwinkel nicht wieder herauskriechen konnten.

# §. 223. Mineralien, welche bei der Petrificirung oder Abformung gedient haben

Die meisten thierischen Fossilien finden sich in den Kalksteinen, in gewissen Dolomiten und Mergeln, in Thonen und Schieferthonen, im Sandstein und Sande; in den Thonen, Mergeln und im Sande sind sie oft sehr gut erhalten in den Kalksteinen meist petrificirt, im Sandsteine und Dolomite gewöhnlich nur als Abdrücke und Kerne ausgebildet. Die pflanzlichen Fossilien scheinen vorzugsweise auf Sandsteine, Schieferthone, Grauwackenschiefer und verwandte

<sup>\*)</sup> Neues Jahrbuch für Min. 4888, S. 50 und 4844, S. 882.

Gesteine gewiesen zu sein, in Kalksteinen seltener vorzukommen; sie finden sich bald verkohlt, verkieselt, verkalkt, bald nur in Abdrücken, Steinkernen und Abgüssen.

Wenden wir uns jedoch von diesen ganz allgemeinen Angaben zu der specielleren Frage, welche Mineralien sowohl für den eigentlichen Versteinerungsprocess, als auch für die verschiedenen Abformungen das Material zu liefern pflegen, so erhalten wir die Antwort, dass, ausser den verschiedenen Gesteinsmassen (als den gewöhnlichsten Materialien für die Abformungen) besonders drei Substanzen eine grosse Wichtigkeit erlangen, nämlich der Kalkspath, die Kieselerde und der Eisenkies\*).

Der Kalkspath erscheint theils als solcher, theils als körniger, fasriger der dichter Kalkstein bei weitem als das häufigste Material der Versteinerung und Abformung, und ist wohl bei den wirklich versteinerten Korallen und Conchylien durch eine Umbildung des ursprünglich vorhandenen Aragonites entstanden (S. 743). Aber auch Pflanzenreste, und zumal Hölzer, sind nicht selten durch kohlensauren Kalk petrificirt oder abgeformt worden.

Wir haben noch hierbei einer Erscheinung zu gedenken, welche bei gewissen, durch Kalkspath oder Faserkalk versteinerten Fossilien häufig wahrgenommen wird. Es ist diess die bei ihnen vorkommende symmetrische Stellung und Gruppirung der Kalkspath-Individuen, welche nicht durch die Krystallformen dieses Minerales, sondern durch die organische Form des fossilen Körpers vorgeschrieben wird.

Hessel machte bereits im Jahre 1826 in einer besonderen Schrift. auf die merkwürdigen Beziehungen aufmerksam, welche in denen, gewöhnlich durch Kalkspath versteinerten Krinoidengliedern zwischen der peutagonalen Form derselben und der Stellung und Anordnung der einzelnen Kalkspath-Individuen Statt finden. Die krystallographischen Hauptaxen der letzteren sind stets der, durch den sogenannten Nahrungscanal bestimmten organischen Axe des Stielgliedes parallel, und die einzelnen (meist zu 5 oder 10 vorhandenen) Kalkspath-Individuen selbst haben eine solche gegenseitige Stellung, dass je eine ihrer Neben- oder Zwischenaxen mit einer der Transversal-Axen (oder Höhenlinien) des Pentagones parallel ist. Die so gruppirten Systeme von Kalkspath-Individuen sind aber in je zwei auf einander folgenden Gliedern derselben Krinoidensäule einander nicht parallel, sondern um einen gewissen Winkel verdreht, welche Drehung abermals unter bestimmten Gesetzen steht, mit deren genauer Brforschung sich Hessel ausführlich beschäftigt hat.

Eben so sind die Echinidenschalen häufig in Kalkspath umgewandelt, wobei dann jedes der Täfelchen, aus welchen die Schale zusammengesetzt ist, ein Kalkspath-Individuum bildet, dessen Hauptaxe rechtwinkelig auf den Seitenslächen des Täfelchens steht, während seine äussere Form mit der des letzteren überein-

<sup>\*)</sup> Ausführliche Betrachtungen über diesen Gegenstand gaben Landgrebe, in seinem Werke über die Pseudomorphosen, S. 246 ff.; Bronn, in seiner Geschichte der Natur, II, S. 678 ff., und Blum, im ersten Nachtrage zu den Pseudomorphosen des Mineraireiches, S. 452 ff. sowie im zweiten Nachtrage, S. 426 und 428, auch G. Bischof, in seinem Lehrb. der chem. Geol, II, S. 229 ff.

<sup>••)</sup> Einfluss des organischen Körpers auf den unorganischen in Enkriniten u. s. w. Marburg, 4826.

stimmt. Da nun alle diese Täselchen, wie die Mauersteine eines Gewölbes, unter sehr stumpsen Winkeln zusammenstossen, die einzelnen Kalkspath-Individuen aber einander nicht parallel sind, so lassen sich auch die Spaltungsstächen derselben nicht stetig um die Echinidenschale herum versolgen. — Die durch Kalkspath unsteinerten Cidaritenstacheln aber zeigen sehr häusig die Merkwürdigkeit, der sie aus einem einzigen Kalkspath-Individuo bestehen, dessen Hauptare mit er Längsaxe des Stachels zusammenställt. Nach Blum sind auch bisweilen Mollusteschalen dergestalt in Kalkspath umgewandelt, dass derselbe nur aus ein minerweisches Individuum bezogen werden kann.

Wenn fasriger Kalk als Versteinerungsmittel austritt, so pflegt die Stelletseiner Individuen gleichfalls in einer bestimmten Relation zu der Form des verstenerten Körpers zu stehen. Diess ist sehr ausfallend in den Belemniten, deren spakegelförmige, keulenförmige oder cylindrische Scheide in der Regel aus Faserist besteht, dessen Fasern strahlenförmig um die Axe der Scheide, und sast rechtstellig auf selbige gestellt sind. In denen durch Faserkalk versteinerten zweischalge Conchylien, z. B. von Inogeramus, Pinna, Ostrea, stehen dagegen die Frsern rechtwinkelig gegen die Oberstäche der Schale.

Kieselerde, theils als Quarz und Hornstein (Holzstein), theils als Chardon, Flint und Opal (Holzopal), erscheint gleichfalls sehr häufig nicht nur versteinerungsmaterial, sondern auch als das Material von Steinkernen und vegüssen. Dabei bildet die bei gewissen Fossilien sehr gewöhnlich vorkomnen Ablagerung von runden, concentrisch-ringförmig zusammengesetzten Frescheibehen eine äusserst merkwürdige Erscheinung, welche zuerst von Sause im Jahre 1743 bemerkt, nach ihren näheren Verhältnissen und Bedingungen als besonders von Leopold v. Buch, Al. Brongniart, Voith, Bronn und Blum gewist untersucht worden ist \*).

Man findet nämlich viele, ursprünglich kalkige Fossilien namentlich Molusieschalen und Korallen, welche mit kleinen, kreisrunden scheinbar aus flacke «
einander nach unten umgreifenden Ringen bestehenden, chalcedonähnlichen Korscheiben bedeckt sind, in deren Mitte sich eine kleine Warze oder ein Nuders a
derselben Substanz befindet. Diese Kieselring-Lamellen erscheinen aber aicht auf der Oberfläche, sondern auch im Innern der Schale, berühren sich on eine und erleiden dadurch mancherlei Biegungen im Verlaufe einer Contoure und lamente. Sie kommen übrigens theils bei verkieselten, theils bei verkalkten Fesser vor, und man hat wohl die ganze Erscheinung als eine durch die erganische stanz und Textur geleitete Wirkung der Molecular-Anziehung der im gallertum.
Zustande abgesetzten Kieselerde zu betrachten, mit welcher eine chemische in scheidung des ursprünglich vorhandenen kohlensauren Kalkes verbunden war.

Dagegen behauptet Petzholdt, dass die Verkieselung stete von der Ober aus beginne und die kalkige Schale selbst angreife, dass die Warzen und Rings und zu seendare, mit der Silicification nicht nothwendig verbundene Erschehurseien, und dass kein Grund vorliege, die Existenz einer organischen Suhetzu Bedingung der Silicification vorauszusetzen. Halbverkieselte Belemniten zeigte zu Behandlung mit Salzsäure eine äussere, und eine in nere, der Alveste enter chende Kieselhülte, zum Beweise, dass die Verkieselung von aussen eindrage zu

<sup>\*)</sup> Leopold v. Buch, in der Abhandl. der K. Akad. der Wissensch. zu Berlin von \*\*.

328, S. 45 ff.; Brongniart, in Bull. des sc. nat. 1821, Oct. p. 40 ff.; Voith, in \* \*

Jahrb. für Min. 1826, S. 290 u. 676; Bronn, Geschichte der Natur, II, S. 693 ff. und f

Nachtrag zu den Pseudomorphosen, S. 198 ff.

so verhielten sich halbverkieselte Austerschalen; auch unterliegt es gar keinem Zweifel, dass die Kieselerde den kohlensauren Kalk oft verdrängt hat. Die meisten verkieselten Hölzer rechnet Petzholdt gleichfalls zu den Verkieselungen durch Umhüllung. Vergl. Petzholdt, die Silicification organischer Körper, Halle, 1853. — Interessante Beobachtungen und Folgerungen über den Verkieselungsprocess überhaupt sowie über die Structur der verkieselten Hölzer, und über die wahrscheinliche Mitwirkung schwefelsäurehaltiger Quellen bei der Verkieselung finden sich in der Abhandlung von Schmid und Schleiden: Ueber die Natur der Kieselhölzer, Jena, 1855.

Eisenkies, als Pyrit, ist nächst dem kohlensauren Kalke und der Kieselerde unstreitig als eines der wichtigsten Mineralien für die Erhaltung der Fossilien zu betrachten. Er erscheint als solches selten bei Muscheln, häufiger bei Schnecken und Amorphozoen, am häufigsten bei Cephalopoden, zumal bei gewissen Ammoniten, deren Schalen wohl bisweilen verkiest sind, weit öfter jedoch Steinkerne von Eisenkies hinterlassen haben. Es ist merkwürdig, dass dergleichen verkieste Fossilien besonders in Schichten von Thon und thonigen Mergeln, sowie in bituminosen oder kohlenstoffhaltigen Gesteinen angetroffen werden. Ihre Bildung scheint jedenfalls auf einer, durch die organische Materie bedingten Zersetzung von Eisenvitriol zu beruhen. Die Eisenkieskerne und eben so die durch Eisenkies vererzten Amorphozoen sind später sehr gewöhnlich in Brauneisenerz umgewandelt worden.

Seltener und zum Theil sehr selten haben die folgenden Mineralien als Versteinerungsmittel gedient.

Eisenspath, als thoniger Sphärosiderit, dürste nach der Häufigkeit seines Vorkommens unmittelbar auf den Eisenkies folgen, und hat besonders in der Steinkohlen- und Braunkohlenformation häufig das Material zur Umschliessung und Abformung von Pflanzentheilen geliefert.

Gyps; die Gypslager der Keuperformation vom Asberg bei Ludwigsburg und von Untertürkheim bei Kanstatt umschliessen mehre Muschelspecies, deren Schalen nicht nur von Gyps ausgefüllt, sondern auch in Gyps umgewandelt sind. Als Um-hüllungs- und Abformungsmaterial tritt der Gyps auf im Montmartre, bei Aix in der Provence, bei Stradella unweit Tortona in Piemont.

Vivianit oder Blaueisenerde findet sich nach Torrey, in der Form von Belemniten und zweischaligen Muschein, in den Mullica-Hills in New-Jersey.

Flussspath; Bournon führt an, dass im Kohlenkalksteine von Derbyshire Stielglieder von Krinoiden, theilweise in Flussspath verwandelt, vorgekommen sind, was später von Sack bestätigt worden ist.

Baryt. Bei Nontron (Dep. der Dordogne) finden sich im Kalksteine und Arkos der Liasformation verschiedene Conchylien, besonders aber Belemniten, in Baryt umgewandelt; dasselbe soll bei Alençon der Fall sein (Bull. de la soc. géol. VIII, p. 334). Eben so ist die Schale mancher Ammoniten von Whitby in Yorkshire und die des Amm. costatus von Banz durch braunen Baryt petrificirt; Rouault hat gezeigt, dass diess auch bei vielen Trilobiten der Bretagne vorkommt (Comptes rendus, t. 27, 1848, p. 84). Theilweise durch Baryt versteinertes Holz kennt man aus der Liasformation von Mistelgau in Franken, und Göppert beschrieb den Abdruck eines Pinuszapfens in einer Barytniere von Kreuznach (Neues Jahrb. 1848, S. 24). In derselben Tertiärformation bei Kreuznach tritt Baryt auch als Versteinerungsmaterial von Conchylien auf. (Neues Jahrb. für Min. 1854, S. 421, und 1856, S. 533.)

Cölestin. Er findet sich als Versteinerungsmittel und Ausfüllungsmaterial von

Ampullarien bei St. Cassian in Tyrol, als Abgussmaterial verschiedener tertürer Fossilien bei Monte Viale unweit Vicenza, sowie nach d'Orbigny in mehren Fossilien der Neocombildung von St. Dizier im Dép. Haute marne.

Ble is ulphat. Nach d'Orbigny kommen bei Sémur die Schalen von Gryphien

bisweilen in Bleivitriol umgewandelt vor.

Bleicarbonat. Auf denen im Kalkstein aufsetzenden Bleierzgängen von Kieke in Polen kommen nach Blöde häufig Stielglieder von Krinoiden vor, welche in Blecarbonat verwandelt sind (Neues Jahrb. 1834, S. 638).

Zinkspath. Mentzel fand auf der Erzlagerstätte von Tarnowitz die Ueberrest von Myacites elongatus und Lima striata durchaus in Zinkspath umgewandelt.

Talk, oder auch Pyrophyllit. Findet sich als Versteinerungsmittel (oder doch als Ueberzugs- und Ausfüllungsmaterial der Abdrücke) von Farnkräutem bei Moutiers in Savoyen. Auch die weisse Substanz der in den schwarzen Kieselschiefern vorkommenden Graptolithen gehört wohl hierher; wenigstens ist sie nach Schmid's Analyse dem Pyrophyllite am nächsten verwandt.

Glaukonit; bildet nach Ehrenberg sehr häufig die Steinkerne von Foraminferen oder Polythalamien. Dahin gehören die kugelförmigen, eiförmigen, flascherförmigen, halbmondförmigen, sichelförmigen, sattelförmigen, herzförmigen und anders gestalteten Glaukonitkörner der silurischen, jurassischen, cretacischen unter der tertiären Grünsand-Ablagerungen. Es ist diess eine der interessantesten unter der vielen Entdeckungen, mit welchen der grosse Meister der Mikroskopie die Wisseschaft bereichert hat.

Pinguit, oder doch ein sehr ähnliches Mineral bildet die Ausfüllung oder & Ueberzug von Pflanzenabdrücken im Thonsteine von Reinsdorf und Planitt E Zwickau. Nach Hitchcock kommen auch im Steinkohlengebirge bei Wrentban Massachusetts Pflanzenabdrücke vor, welche mit grünem verhärtetem Talke überzogen sind. Rep. on the Geol. of Mass. p. 285.

Brauneisenerz; erscheint häufig als Steinkern, gebildet durch Umwandszuvon Eisenkies; bisweilen auch als Vererzungsmittel von Pflanzenresten, wie z. B. in der Braunkohlenformation von Plass und Schlackenwerth in Böhmen, oder von Muscheln, wie in den Tertiärschichten des Samlandes. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. II, S. 412.

Rotheisenerz; sehr selten als Bisenglanz, wie z. B. bei Thoste und Montigmunweit Semur (Dép. Côte d'Or), wo die Schalen von Unionen, Gryphäen und Ammoniten des Liaskelksteins in strahligen Bisenglanz verwandelt sind; öfter als dictes, erdiges oder schuppiges Rotheisenerz (Bisenrahm) wie bei Oberscheld und Weilburg in Nassau, wo sehr verschiedene Fossilien der devonischen Formstott diesen Zustand der Vererzung zeigen, und eben so auf den Rotheisenerzlagern der Gegend von Brilon in Westphalen \*\*).

Bleiglanz. Nach Blum sehr selten als Vererzungsmittel von Bivalven im Zechstein der Gegend von Frankenberg in Hessen, und im Keupermergel bei Trappesee unweit Heilbronn. Dumas berichtet, dass bei le-Vigan (Dép. du Gard) de kelemniten des Liaskalksteins in der Nähe eines Bleiglanzganges bisweilen in Bleiglag.

<sup>\*)</sup> Nöggerath, im Neuen Jahrb. für Min. 1848, S. 788; dabei erwähnt er Incresus von Zinkspath über dem Zimmerholze alter Galmeigruben und über einem Büschel von Buschlättern, als Beweise sehr neuer Bildung dieses Minerals, für welche auch V. Monheim er Thatsache von Stollberg bei Aachen anführt; Verhandl. des naturf. Vereins der Preuss. Rhodlande, 1849, S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Rozet, im Bull. de la soc. géol., IV, p. 116; Nöggerath, im Neuen Jahrh. 1945 S. 555; Sandberger ebend. 1848, S. 775, und 1845, S. 476; v. Dechen, im Archiv & Min. u. s. w. Bd. 19, S. 471.

umgewandelt sind; Bull. de la soc. géol, 2. sér. III, p. 608; und Perl fand in einer Sphärosideritniere bei Zwickau den Abdruck eines Neuropterisblattes auf einem Anfluge von Bleiganz; Neues Jahrb. 1833, S. 309. Auch finden sich nach Sandberger im Schiefer von Wissenbach bisweilen Fossilien, welche durch Bleiglanz vererzt sind; Uebers. der geol. Verh. des Herzogth. Nassau, S. 23.

Zinkblende. Nach Heuser fanden sich am Deister bei Egisdorf in einem Schieferthone Conchylien, deren Schalen in braune Zinkblende umgewandelt waren. Andere Beispiele finden sich erwähnt im Neuen Jahrb. für Min. 1854, S. 421 u. 720.

Kupferglanz. Bekannt sind die durch dieses Mineral vererzten Cupressitenreste von Frankenberg in Hessen.

Kupferkies bildet gar nicht selten Anslüge auf den Fisch- und Pflanzenabdrücken des Kupferschiefers von Mansfeld, Eisleben und Riechelsdorf, seltner erscheinen auf dieselbe Weise Buntkupferkies und gediegenes Kupfer. Eben so sind die Stämme, Aeste und anderen Pflanzenreste der Permischen Formation Russlands sehr reichlich mit Kupfererzen, zumal mit Kupferkies und Kupferglanz imprägnirt\*).

Zinnober oder Mercurblende bildet nicht selten einen Anflug auf den Fischabdrücken von Münsterappel in Rheinbaiern; auch erwähnt Blum ein durch Zinnober vererztes Holzstämmchen von Moschellandsberg.

Schwefel. Bei Teruel in Aragonien sind nach Braun in den Schichten einer Süsswasserbildung Myriaden von *Planorbis* und *Chara* in Schwefel umgewandelt.

Dass übrigens viele der genannten und auch andere Mineralspecies bisweininnerhalb der Höhlungen der versteinerten organischen Körper in Drusen er in einzelnen Krystallen ausgebildet vorkommen, ist eine bekannte und ch neuerdings von Quenstedt, wegen ihrer Wichtigkeit für die Theorie der zgänge, hervorgehobene Erscheinung\*\*). Als besonders interessant wegen ihre Beziehungen zu der organischen Materie ist das zuweilige Vorkommen einer übracitähnlichen Kohle innerhalb der versteinerten Cephalopoden, und das rkommen von Vivianit, welcher nach Verneuil und Huot bei Kertsch und an deren Orten der Krimm das Innere der Muschelschalen erfüllt.

#### B. Fossile Pflanzen.

# §. 224. Beschaffenheit der Pflanzenreste.

Die fossilen Pflanzenreste finden sich gewöhnlich in einem mehr oder weger verstümmelten Zustande. Die Pflanzenstämme, als die solidesten eile, erscheinen nur selten noch mit ansitzenden Wurzeln und Aesten, ja sor selten in einiger Integrität, sondern meist in einzelnen Fragmenten, welche loch bisweilen 20, 30 und mehr Fuss Länge erreichen, und dabei eine angessene Dicke besitzen \*\*\*). Dabei sind diese Stämme und Stammtheile gewöhnhastark zusammengedrückt, und nur dann noch cylindrisch geltet, wenn sie sich in Bezug auf die Schichten, in welchen sie vorkommen,

<sup>\*)</sup> Murchison theilt gelegentlich die interessante Notiz mit, dass in einem Torfmoore bei lgelle in Nordwales Pflanzentheile vorkommen, welche mit Malachit, Kupferlasur und bst mit gediegenem Kupfer imprägnirt sind. *The Geology of Russia*, p. 469.

<sup>\*\*)</sup> Neues Jahrb. 1847, S. 494, und Petrefactenkunde Deutschlands, 1, S. 26.

<sup>(\*\*)</sup> Am Pützberge bei Friesdorf unweit Bonn ist in der Braunkohle ein aufrecht stehender mm von 12 Fuss Durchmesser gefunden worden.

in aufrechter Stellung befinden: d. h. wenn de ungeführ wehtwunkeit der diese Schichten hindurchgreifen. Dergieichen nicht zu zur käufig vorkunnens aufrechte Stämme sind besonders deshalb sehr merkwürdig, weil sich die tresten derselben noch an ihrem ursprünglichen. Standarte und in ihrer normier Lage zu denen sie einschliensenden Schichten befinden. Ihre oberen Twisind gewöhnlich abgebrochen, und obgleich die sich ursprünglich immer in er verticalen Stellung befinden mussten, so kännen sie doch in einer stark gentten Lage erscheinen, wenn das sie einschliessende Schichtensystem eine Alrichtung erfahren hat. Uebrigens sind die aufrechten wie die plattgedrichten Pflanzenstämme, besonders in der Steinkohlenformation, sehr häufig mit eine Kohlen in die versehen, während der in nere Theil mit Sundstein, Schiefe thon oder anderer Gesteinsmasse ausgefüllt ist.

Die Blätter finden sich meist abgelöst von den Zweigen und is nir im Gesteine; eben so trifft man das Laub der Farnkräuter gewöhnlich pur seinzelnen Wedeln, weit öfter in blosen Fragmenten derselben.

Blüthen gehören im Allgemeinen zu den ausserst seltenen Erstenungen, weil sie bei ihrer Zartheit der Zerstörung weit leichter unterler mussten, als andere Pflanzentheile.

Früchte kommen dagegen häufiger vor, aber gleichfalls in der beisolirt, mit Ausnahme der Fructificationen der Farnkräuter, welche sicht "
so gar selten auf der Unterseite des verkohlten Laubes oder auch in der Unterken desselben erkennen lassen.

Die fossilen Pflanzenreste besitzen daher überhaupt einen mehr oder weniger fragmentaren Charakter, indem einigermaassen vollständige Individur 3 Seltenheiten zu betrachten, und wohl auch nur bei kleineren krautartigen. Webei sehr einfach gebauten grösseren Pflanzen zu erwarten sind. In der kes sind es nur die disjectu membra von Pflanzenkörpern, denen wir begegnen. Weil diese einzelnen Glieder dahin und dorthin verstreut worden sind, so konen sie auch nur selten mit Sicherheit auf einander bezogen und als die zuschen oft genöthigt, den einzelnen Theil als ein selbständiges Ganzes zu nehre und unter besonderem Namen, als den Repräsentanten einer eigenen Spare und selbst eines eigenen Geschlechtes aufzuführen.

Rechnet man nun den hierzu oft sehr unvollkommenen Erhaltungsustides wirklich vorliegenden Ueberrestes, und die Verschiedenheiten der Formandelten die gleichartigen Organe einer und derselben Pflanze durch die verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung, oder durch ihre Stellung in verschiedenen Regionen der Pflanzenaxe herbeigeführt werden können \*\*), so 45.

<sup>\*)</sup> Noggerath gab eine interessante Schilderung solcher Stämme in seiner Abbest Deber aufrecht im Gebirgsgestein eingeschlossene fossile Baumstämme, Bean, 4819. 25: Fortgesetzte Bemerkungen über fossile Baumstämme, 4824.

<sup>\*\*)</sup> Man denke nur z. B. an die nicht seitene Verschiedenheit der Wurzeiblütter und Seiblätter, an die verschiedenen Blattformen eines und desseiben Zweiges bei manchen framen (z. B. Mores nigra und alba), an die verschiedene Form der Blattnarben am unteres woberen Ende desselben Stammes.

an begreifen, dass die richtige Bestimmung der fossilen Pflanzenreste oft mit ossen Schwierigkeiten verbunden ist, und wird sich nicht darüber wundern, enn in der Deutung einzelner Formen zuweilen Irrthümer unterlaufen konnten.

Alex. Braun spricht sich über die schwankenden Grundlagen der Paläophytologie gelegentlich folgendermaassen aus: »Während man unbekannte leben de Pflanzen, so lange Blüthe und Frucht nicht zu Gebote stehen, in der Regel unberücksichtigt bei Seite legt, wagt man bei den fossilen Pflanzen Familie, Gattung und Art nach blosen Blättern, ja nach Fragmenten von Blättern zu bestimmen. Bei der Wandelbarkeit der Blattformen in einer und derselben Familie ist es dann freilich nicht zu verwundern, wenn selbst über vollständig bekannte fossile Blätter die Ansichten sehr verschieden sind; wenn dasselbe Blatt für Eiche oder Welde, Rhamnee oder Laurinee, Myrtee oder Proteacee u. s. w. gehalten wird.« Neues Jahrb. für Min. 1854, S. 139.

Indem wir uns nun zu einer ganz kurzen Betrachtung einiger fossilen Pflanzenformen wenden, so legen wir dabei die von Unger in seinem Werke: Genera et species plantarum fossilium aufgestellte Reihenfolge zu Grunde, in welcher die sämmtlichen fossilen Pflanzen in 43 Classen aufgezählt werden, denen ausserdem eine
Classe für diejenigen Pflanzenreste beigefügt ist, deren Stellung noch zweifelhaft erscheint. In diesem Werke, welches im Jahre 1850 erschien, wurde die Zahl der
damals bekannten fossilen Species auf 2424 bestimmt, während Unger in seiner, im
Jahre 1854 erschienenen Abbandlung über die Pflanzenwelt der Gegenwart, schon
1868 fossile Species aufführte, unter denen sich 1494 tertiäre Species befanden.
Durch die Forschungen von Unger, v. Ettingshausen, Massalongo, Al. Braun und
Göppert ist aber seitdem so viel Neues hinzugekommen, dass Göppert im Jahre 1855
die Zahl der tertiären Arten zu 2094 bestimmen konnte. Desungeachtet ist uns von
den vorweltlichen Pflanzen verhältnissmässig nur ein kleiner Theil bekannt, wenn
wir sie mit der Flora der Jetztwelt vergleichen.

# §. 225. Algen, Calamiten, Asterophylliten und verwandte Formen.

Die 1. Classe der Algen begreift vorzüglich die Diatomaceen und die ucoiden; von den ersteren sind bis jetzt schon sehr viele, von den letzteren ereits über 440 verschiedene Formen bekannt, welche grösstentheils den fos-ilen Geschlechtern Caulerpites, Chondrites, Halymenites und Sphaerococcites anehören. Die eigentlichen Converven aber werden nur durch sehr wenige ormen repräsentirt.

Die Diatomaceen, diese einfachsten Algen, welche fast nur aus isolirten der wenig zusammenhängenden Zellen bestehen, wurden bisher unter dem Naten Infusorien dem Thierreiche zugerechnet; doch scheint man in neuerer eit immer mehr zu der Ueberzeugung gelangt zu sein, dass sie richtiger in das flanzenreich zu stellen sind. Demnach dürfte mit ihnen die Betrachtung der rotophyten zu eröffnen sein.

Seitdem zuerst von Fischer in der Kieselguhr von Franzensbad ein Aggregat von Diatomeenpanzern nachgewiesen worden war, hat sich Ehrenberg mit rastlosem Bifer der mikroskopischen Untersuchung der Gesteine unterzogen, und so verdankt man diesem gründlichen und unermüdlichen Forscher die wichtige Entdeckung, dass selbst die Diatomeen einen wesentlichen Antheil an der Bildung mancher Gebirgsschichten gehabt haben, indem sie nicht nur im Polirschiefer und in den Diatomeen-Peliten (S. 534) selbständige Ablagerungen bilden, sondern auch im Flint, in der Kreide

und in gewissen Opalen, in manchen Tuff- und Thon-Ablagerungen, im Raseneisensteine und Marschlande u. s. w. ihre Ueberreste mehr oder weniger reichlich interlassen baben. Durch diese glänzenden Entdeckungen Ehrenberg's ist der Phiontologie ein ganz neues Feld aufgeschlossen worden, auf welchem noch manch wichtige Ausbeute zu erwarten steht, wie denn Ehrenberg selbst noch fortwähret das Gebiet desselben nach allen Richtungen zu erweitern bemüht ist, jenseits er Oceans aber besonders Bailey in New-York dasselbe Feld mit dem schönsten Erie zu durchforschen begonnen hat.

Die Zellen der Diatomeen sind mit zarten Panzern oder Schildern verzhen, welche, wie Kutzing im Jahre 1834 gezeigt, aus Kieselerde bestehet, und daher, ungeachtet ihrer ausserordentlichen Feinheit, Jahrtausende hindurd im wohlerhaltenen Zustande verharren können.

Dass nun aber diese mikroskopischen Ueberreste einer im kleinsten Raume sit entfaltenden Pflanzenwelt dennoch in solcher Menge angehäuft werden komis um weit ausgedehnte und zum Theil recht mächtige Schichten zu bilden, des erklärt sich aus der erstaunenswerthen Fortpflanzungsfähigkeit dieser Alex Die Fortpflanzung der meisten Diatomeen erfolgt nämlich durch Selbsttheilung. Fr. Bacillarie z. B. theilt sich binnen einer Stunde in zwei Individuen, deren jede stin der nächsten Stunde abermals theilen kann, so dass ein Individuen in 24 Schen über 4000, und in 48 Stunden 8 Millionen Binzelzellen zu liefern verschen ungeheure Vervielfältigung macht es begreiflich, wie sich in einem Westumpel, während eine Generation nach der andern abstirbt und ihre Kieselpaper. Boden sinken, in kurzer Zeit ein Sediment von sogenannter Kieselguhr bilden best

Man kennt bereits eine grosse Anzahl Geschlechter und Species von fossike interneen, welche grösstentheils der Familie der Bacillarien angehören, zum Inauch noch lebend in der Jetztwelt angetroffen werden, und theils im Meerwarf theils im süssen Wasser gelebt haben. Wir beben nur einige dieser Formen in vor, welche im Holzschnitte Nr. + abgebildet sind.



Fig. A ist das 300 Mal vergrösserte Bild von Gaillonella distans, deren aus mer ren oder wenigeren (im Bilde aus vier) cylindrischen Gliedern kettenartig zusarmengesetzte Panzer den Polirschiefer von Bilin fast ausschliesslich constituiren

Fig. B giebt die obere Ansicht, und die daruntar stehende Figur die Seitenzsicht von Gaillonella sulcata, Fig. C das Bild einer Navicula und Fig. F die Gruttund Seitenansicht von Coscinodiscus patina, welche alle drei in dem S. 534 erwitten tertiären Diatomeenlager von Richmond in Virginien vorkommen.

Fig. D ist das Schild einer Species von Campylodiscus, welche die Kieseler von Franzensbad bei Eger grösstentheils zusammensetzt.

Fig. E stellt Xanthidium ramosum dar, dessen merkwürdig gestaltete Panzer: den Feuersteinen der Kreideformation keine ganz seltene Krscheinung bilden. Awohl sie dem blosen Auge nur wie ganz kleine Puncte erscheinen.

Die Conferviten erscheinen im Allgemeinen als fadenförmige, einer oder verzweigte, gegliederte oder stetig ausgedehnte Pflanzentheile.

Die Fucoiden, welche im Meere gelebt haben, und daher auch durch ihr Vorkommen stets eine marine Bilduug charakterisiren, sind meistentheils durch ein stetiges Laub von ursprünglich häutiger oder lederartiger Beschaffenheit ausgezeichnet, welches bald flach, bald cylindrisch, und meist regellos ramificirt, zuweilen auch blattartig ausgebreitet erscheint.

Nr. 2





Chondrites Targionii.

Sphaerococcites crenulatus.

Die vorstehende Figur zeigt beispielsweise ein paar solche Fucoiden, wie sie im Macigno und im Liasschiefer vorkommen. Die erstgenannte Bildung ist deshalb sehr merkwürdig, weil sie, bei grosser Mächtigkeit und Verbreitung, bis jetzt nur äusserst selten thierische Ueberreste, sehr häufig dagegen Fucoiden, und zwar besonders zwei Species, nämlich den abgebildeten Chondrites Targionii und den Ch. intricatus umschliesst.

Als ebenfalls hierher gehörige Formen sind nach Göppert die im Quadersandsteine so häufigen cylindrischen, dichotom verzweigten Wülste zu betrachten, welche von der Dicke eines Federkiels bis zu der eines Armes vorkommen, mehre Fuss Länge erreichen, und von Göppert in das Genus Cylindrites vereinigt worden sind; besonders wichtig ist Cyl. spongioides aus der oberen Abtheilung der Kreideformation\*).

Anmerkung. Die vorweltlichen Fucoiden scheinen bisweilen, und namentlich in der silurischen Periode, das Material zur Bildung von Steinkohlenflötzen geliefert zu haben. Man wird diess nicht für unmöglich hallen, wenn man bedenkt, wie üppig noch heutzutage die Vegetation der Tange in gewissen Regionen des Meeres erfolgt, und welche bedeutende Dimensionen manche Tangarten besitzen; wie denn z. B. die Stämme von Macrocystis u. a. die erstaunliche Länge von 1000 bis 1500 Fuss erreichen.

2. Classe. Characeen. Sie begreift nur das Genus Chara, dessen noch zi lebende Species im Süsswasser wachsen, und eine gewisse allgemeine Aehnheit mit den Conferven haben.



e) Neue Beweise dafür, dass diese Form wirklich zu den Fucoiden gehört, gab Göppert ien Verhandl. des naturhist. Ver. der preuss. Rheinlande, XI, 4854, S. 229 ff.

Chara medicaginula giebt.

Die vier Classen der Lichenen, Pilze, Moose und Lebermoosesind bis jetzt nur durch so seltene und unbedeutende fossile Reste vertreten, das wir sie übergehen können. Dagegen dürfte hier der geeignetste Ort sein, un eine Bemerkung über die algen- oder moosahnlichen Einschlüssein gewissen Chalcedonen, den sogenanten Moosachaten, einzuschalten.

Diese bekannten, äusserst zierlichen Gebilde in den Chalcedonen erinnem diedings durch ihre Form, oft auch durch ihre grüne Farbe sehr lebhaft an Confere Laubmoose und ähnliche Pflanzen, und sind daher von Daubenton, Blumenbet. Macculloch, Razoumovski, Rennenkampf und Carl Müller wirklich für dergleiche Pflanzen, von Bowerbank aber zum Theil für Spongien erklägt worden. Dagest haben sich A. Brongniart, Steininger, Schaffner, Ulex und Göppert für die Ansich ausgesprochen, dass alle oder doch wenigstens die meisten dieser Einschlüsse nicht Anderes, als pflanzen abnliche Infiltrate oder Concretionen von Mineralstoffen (Bisenoxydhydrat, Chlorit u. dgl.) seien, welche innerhalb der Chir cedonmasse etwa auf ähnliche Weise zur Ausbildung gelangten, wie die Dend: t en (S. 724), auf den Klüften der Gesteine. Wenn man auf die Umstände achte unter denen sich die Achate der Mandelsteine gebildet haben, so möchte man der Ansicht unbedingt für die richtige, und die fraglichen Gebilde selbst in allen Flag für die Producte einer tinctura arborifica der natura pictrix erklären, wie sich sta Scheuchzer über die Dendriten aussprach. Göppert, welcher sich noch neuer mit diesem Gegenstande beschäftigt hat, gelangte zu dem Resultate, dass er best in den Obersteiner Chalcedonen noch nichts Organisches entdeckt habe 🔄 es aber dahingestellt, ob es sich nicht vielleicht mit den Schottischen, von 1/2 loch so genau und umsichtig untersuchten Chalcedonen anders verhalten 🔤 (Uebersicht der Arbeiten der Schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur im J. 1847, 🛰 1848, S. 157.)

Acusserst wichtig in geognostischer Hinsicht ist die 7. Classe, deren FormUnger unter dem Namen der Calamarien vereinigt, und in die drei Ordnurgen der Calamiteen, der Equisetaceen und der Asterophylliten vertheilt. Numentlich spielen die Geschlechter Calamites, Asterophyllites, Annularia und phonophyllum in der Steinkohlenformation, das Geschlecht Equisetites aber in er Keuperformation eine sehr bedeutende Rolle.

Die Calamiten sind cylindrische, oft ziemlich lange und starke, transvegegliederte und longitudinal geriefte und gefurchte oder gestreifte, meist gazze fache Stämme, in der Regel ohne Zweige und ohne blattartige Organe, inder selten an den Abgliederungsstellen abstehende gezahnte Scheiden vorkommes beden meisten Species alterniren, bei wenigen Species (z. B. bei Cal. transvegererspondiren die Furchen eines jeden Gliedes mit denen des folgenden; bei eine aber sind die Riefen an ihren Enden mit kleinen Knoten versehen; einige 20.55 hier und da an den Articulationen geschnürte Stellen oder rundliche Einer 1 (Astnarben?).

Der Holzschnitt Nr. 4 zeigt in Fig. A ein plattgedrücktes und an einer Stragment von Cal. cruciatus, so wie in fadas Fragment eines Steinkernes von Cal. cannaeformis.

Diese merkwürdigen Stämme, von welchen man in der Steinkohlenfurs:

Exemplare bis zu 30 und 40 Fuss Länge und 3 Fuss Dicke gefunden hat, imsemeist liegend und plattgedrückt, bisweilen aufrecht und noch cylindrisch gestalle.

Man kennt schon an 50 Species, deren Unterscheidung oft schwierig, mitunter auch zu weit getrieben worden ist, weshalb C. v. Ettingshausen viele Formen:

dem Namen Calamites communis vereinigt hat; ihre Ueberreste bestehen in der Regel aus einer Kohlenrinde und einem Steinkerne, welcher letzterer die Gliederung und die Riefung meist deutlicher erkennen lässt, als die erstere.

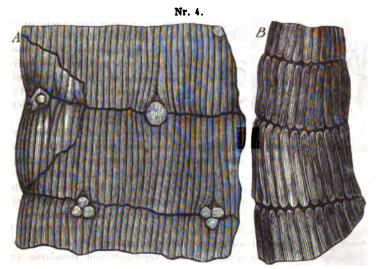

Petzhold hat sich mit einer genauen Untersuchung der inneren Structur der Calamiten beschäftigt, zu welcher ihm besonders das Döhlener Steinkohlenbassin bei Dresden das Material lieferte. Das Ergebniss dieser Untersuchung bestätigt die Ansicht, dass die Calamiten zu den Equisetaceen gehören. (Ueber Calamiten und Steinkohlenbildung, 4844.) Binney fand aufrechte Calamiten mit noch ansitzenden Wurzeln, welche letztere den Stigmarien (§. 227) ähnlich sind; er ist daher nicht abgeneigt, gewisse Calamiten für junge Sigillarien zu halten.

Calamitea hat Cotta gewisse, im Rothliegenden vorkommende versteinerte Stämme genannt, welche eine ähnliche Streifung der Oberfläche zeigen, wie die Calamiten.



Die Equisetiten sind den Calamiten sehr nahe verwandte und mit den Equiseten der Jetztwelt fast ganz übereinstimmende Formen. Ihre gegliederten, gestreiften Stämme sind jedoch an den Abgliederungen mit aufrechten, dicht anschliessenden, gezahnten Scheiden versehen, welche den Calamiten fehlen, bei denen sie schirmartig abstehen, wenn sie vorhanden sind, gewöhnlich aber nur durch kleine Knoten vertreten werden; ein Unterschied, welchen beistehender Holzschnitt anschaulich macht, der in Fig. A ein Fragment Equisetites Lyelli, in Fig. B einen Theil von Calamites tuberculosus darstellt. Diese Equisetiten, von denen man bereits an 30 Species kennt, erreichen bisweilen bedeutende Dimensionen, und Eq. columnaris kommt in Exemplaren von der Grösse eines mässigen Baumstammes vor.

Die Asterophylliten sind ein in der Steinkohlenformation sehr häufig vorkommendes und bereits in

24 Species bekanntes Genus. Sie haben einen gegliederten Stamm, dessen ge-



genüberstehende Zweige mit aufwärts gerichteten Wirteln von schmalen, spiten, ziemlich gleich langen, an ihrer Basfreien Blättern versehen sind. Der Bobschnitt Nr. 6 zeigt ein Fragment von Ausrehyllites foliosus; andere Species haben äckere Zweige und weit blattreichere Wr. Sehr nahe verwandt mit diesem Geschlecht ist das, ebenfalls in der Steinkohlenfortion vorkommende Geschlecht Volkmannt dessen Blattwirtel jedoch so dicht stehen dass sie sich gegenseitig decken.

Annularia ist ebenfalls ein für die Ser-

kohlenformation charakteristisches Genus, von dem man schon 10 Species kess welche alle leicht daran zu erkennen sind, dass die linearen, stumpfen, einner-



gen Blätter jedes Blattwirtels von auffallend un gleiche Länge, sternförmig in einer Ebene ausgebreitet, und zihrer Basis mit einander verwach sen sind, westells eine Astängel wie mit einem Ring umfassen. Die bestehende Fig. Nr. 7 zeigt den Abdruck zweier Wirtelf Annularia fertilis; eine andere sehr häufige Species ist longifolia. Nahe verwandt mit Annularia ist de örschlecht Phyllotheca, eine in der Steinkohlensenten Australiens bäufig vorkommende Form.

Anmerkung. Schon Germar zeigte, das et Volkmannien nur Fruchtähren der Calamiten sind Göppert erklärte die Asterophylliten, Annularien, Brudmannien, Bornien, Becheren und Hippuriten für Blauquirle und Aeste von Calamiten (Abhandl. über die Beschaffenheit und die Verhältnisse der fossilen Flora in der verschiedenen Steinkohlenablagerungen, Leiden, 1849.

S. 48). Derselben Ansicht ist Const. v. Ettingshausen, welcher im IV. Bande von Haidinger's naturwissensch. Abhandl. S. 65 die Volkmannien für Fruchtähren. wie die Asterophylliten für Zweige von Calamiten erklärte.

Noch ist das aus der Steinkohlenformation bereits in 17 Species bekannte Gene Sphenophyllum von Wichtigkeit, welches zwar eine gewisse allgemeine Aebnlichte mit Annularia hat, dennoch aber leicht von diesem Genus unterschieden werden kann'

Sphenophyllum Brong. Nr. 8.

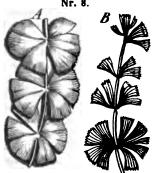

Einfache oder verzweigte, gegliederte Särgel, welche an ihren Abgliederungen mit 6- bis 13-zähligen Blattwirteln versehen sind, deren Bläte keilförmig, bis an den Stängel frei und isoliri und am äusseren Rande ganz oder gekerbt, bisweiler selbst geschlitzt oder zweilappig sind. Der Holzschni? Nr. 8 zeigt diese Charaktere sehr deutlich sowohl in dem Bilde A, als auch in dem Bilde B, von welchei jenes Fragment von Sphenophyllum emarginahis. dieses einen Zweig von S. erosum darstellt.

Das Geschlecht *Vertebraria*, welches wegen seine häufigen Vorkommens in der Steinkohlenbildung ist Ostindien und Neuholland zu erwähnen ist, wird wir Unger mit *Sphenophyllum* vereinigt.

Carl Müller halt die Sphenophyllen für Coniferen. Bot. Zeit. 4856, S. 386.

### §. 226. Farnkräuter und Farnstämme.

Unter allen Familien der fossilen Flora ist keine so zahlreich vertreten und so häufig verbreitet, als die Familie der Farnkräuter, die 8. Classe der Uebersicht von Unger. Besonders die Steinkohlenformation ist als die eigentliche Hauptniederlage der fossilen Farnkräuter zu betrachten, so dass während ihrer Periode die klimatischen und geographischen Verhältnisse der Erdobersläche einer Entwickelung dieser Pslanzen ganz vorzüglich günstig gewesen sein müssen. Dafür spricht nicht nur die ausserordentliche Menge, sondern auch die Grösse und der Habitus ihrer Formen, welche für viele derselben einen baumstigen Wuchs anzunehmen berechtigen.

Man kennt von den vorweltlichen Farnen besonders das Laub, dessen We- 🔹 del im Schieferthone, Sphärosiderite und feineren Sandsteine, obwohl meistentheils verkohlt, so doch ihrer Form nach vortrefflich erhalten vorkommen; weit teltener finden sich Stämme und Wurzelstöcke vor. Weil aber das Laub immer von den Stämmen abgestreift ist, weil man noch niemals einen Stamm nit noch ansitzenden Wedeln gefunden hat, so lassen sich auch beide, selbst da, wo sie nahe beisammen vorkommen, nicht mit Sicherheit als correlate Theile iner und derselben Pflanze erkennen. Daher war man genöthigt, das Laub und lie Stämme für sich zu betrachten, und ihre Formen unabhängig von einanler als selbständige Species zu bestimmen. Weil ferner die Fructificationen, welche das wichtigste Argument für die Bestimmung und Eintheilung der jetzt ebenden Farnkrautgeschlechter liefern, an den fossilen Farnkräutern nur selen, und auch dann nur in einem solchen Zustande erhalten sind, dass man leliglich die Form und die Stellung der Fruchthäufchen bestimmen kann, so sah nan sich gezwungen, nicht nur die Charakteristik und Diagnose der fossilen farnkräuter auf andere Merkmale zu gründen, sondern auch auf eine Einordung derselben in die Geschlechter und Familien der lebenden Farnkräuter zu verzichten.

Es sind nun besonders die Form des Laubes und die Blattnervenpildung (der Verlauf der Gefässbundel), welche von Adolph Brongniart als die wichtigsten Merkmale bei der Bestimmung der fossilen Farnkräuter benutzt wurden \*). Was nun die allgemeine Form des Laubes betrifft, so ist

<sup>\*)</sup> Diese Charaktere, auf welche Brongniart schon in seinem Prodrome d'une histoire des 'égétaux fossiles, 1828, seine Genera der fossilen Farnkräuter gründete, sind auch von Lindey und Hutton in ihrer Fossil Flora of Great Britain, vol. I, 1831, p. 114 vollkommen anrkannt worden, indem sie es für eine vergebliche Mühe erklären, die fossilen Farne nach lenselben Principien behandeln zu wollen, wie die jetzt lebenden, und es sogar für wahrcheinlich halten, dass sich auch für diese Brongniart's Methode früher oder später geltend nachen werde. Diess ist auch wirklich von Presl, in seinem Tentamen Pteridographiae 1836, ersucht worden, in welchem 2000 Species nach dem Principe der Blattnervenbildung geordiet sind. Selbst Göppert, welcher anfangs in seinem vortrefflichen Werke: Die fossilen Farnauter 1836, die Fructification derselben berücksichtigen, und eine Analogie in der Behandung der fossilen und der lebenden Farnkräuter durchführen zu können glaubte, spricht sich is seinem späteren Werke: Die Gattungen der fossilen Pflanzen, Lief. 3, S. 49 folgendermass-

dieselbe gewöhnlich vielfach eingeschnitte noder zerschlitzt (frons pinnata rel pranatifida), also einmal-, zweimal- bis dreimal-gefiedert oder halbgefiedert, indem nur wenige Farnkräuter mit einfachem Laube bekannt sind; ausserdem is noch die besondere Form und Gruppirung der Fiedern (pinnae) und der Fiederchen (pinnulae), als der letzten Abschnitte in der Gliederung des Laube ausserordentlich verschieden. Die Blattnerven aber werden besonders uni ihrer Form, Richtung und Vertheilung innerhalb der einzelnen Fiederchen krücksichtigt. Die grösseren und dickeren Blattnerven, an welchen die Fieder und Fiederchen des Laubes angeheftet sind, werden unter dem Namen Rhachis aufgeführt, da sie gleichsam die Axe oder den Grat des Wedels und seiner Abtheilungen bilden.

Auf eine nähere Betrachtung der morphologischen Verhältnisse der fossilen Fant von welchen bereits über 500 Species in etwa 50 Geschlechtern bekannt sind, ist nen wir hier nicht eingehen, sondern müssen uns damit begnügen, die wichtigster Geschlechter aufzuführen, und einige derselben durch Bilder zu erläutern.

#### a) Danaeaceen.

\* Taeniopteris Brong. Meist einfaches, ganzrandiges, bandartig langgesteates Laub mit einem sehr starken Mittelnerv, von welchem einfache an det sis gegabelte Seitennerven fast rechtwinkelig auslaufen; 13 Species, meist \*\* Lias- und Juraformation.

Anomopteris Brong. Zweimal gefiederte, bis über 3 F. lange Wedel mit starker, rinnenförmiger Rhachis, und mit linearen Fiedern, welche in kurze, berförmig endende, sich seitlich berührende oder deckende Fiederchen getheiltet eine Species im bunten Sandsteine der Vogesen, zwei andere nach Eichwald mit permischen Formation Russlands.

### b) Gleicheniaceen.

Asterocarpus Göpp. Zwei- bis dreimal gestedertes Laub, sehr ausgreitnet durch die sternförmige Gestalt seiner Fruchthäuschen; 5 Species in « Steinkohlensormation.

#### c) Neuropteriden.

Neuropteris Brong. Ein- oder zweimal gesiedertes Laub, dessen Fiederte an ihrer Basis herzförmig ausgerandet und frei, selten angehestet oder 20 or



sen aus: »Wenn überhaupt das System von der Art sein soll, auch dem Laien, der net eine umfängliche Kenntniss der jetztweltlichen Flora mitbringt, die Auffändung und Brd mung der fossilen Arten möglich zu machen, so lässt sich nur eine kunstliche Einib lung rechtfertigen, die von der Basis ausgeht, welche wir den Gründern der Wissenstall verdanken.

Rhachis herablaufend sind; der anfangs deutliche Mittelnerv versch win det zuletzt und wird von vielen seinen, unter sehr spitzen Winkeln auslaufenden, ge-krümmten, dichotomen Seitennerven begleitet.

Dieses sehr wichtige Geschlecht ist bereits in 57 Species bekannt, von welchen die grosse Mehrzahl in der Steinkohlenformation vorkommt. Die sehr charakteristische Form der Fiederchen und der Blattnervenbildung ergiebt sich besonders aus den Figuren A und B des Holzschnittes Nr. 9, welche sich auf N. flexuosa beziehen, während Fig. C das Fragment eines Fieders von N. tonuifolia darstellt. Fig. A zeigt zugleich die sehr nahe Verwandtschast zwischen gewissen Formen von Neuropteris und Cyclopteris.

Odontopteris Brong. Zweimal gefiedrtes Laub, dessen zarte und meist vorwärts gekrümmte Fiederchen mit ihrer ganzen Basis des Rhachis angeheftel sind, aber keinen deutlichen Mittelnerv, sondern nur viele gleichstarke und sehr zarte, von der Rhachis auslaufende, etwas gekrümmte, einfache oder gegabelte Nerven zeigen.



Die Charaktere dieses Geschlechtes sind aus dem Holzschnitt Nr. 10 zu ersehen, in welchem Fig. A und C zwei etwas vergrösserte Fiederchen von O. britannica und O. Reichiana, Fig. B aber das Fragment eines Wedels von O. Schlotheimii darstellt. Man kennt 22 Species, die meisten aus der Steinkohlenformation.

Cyclopteris Brong. Einfaches oder gefiedertes Laub; das einfache Laub



ist rund oder nierfürmig, meist ganzrandig und mit zahlreichen, von der Basis allseitig ausstrahlenden dichotomen
Nerven versehen, unter denen sich keiner als Mittelnerv auszeichnet; wie es
beistehendes Bild von C. orbicularis zeigt.
Eben so ist auch die Nervenbildung in
den Species mit gefiedertem Laube, deren Fiederchen oft grosse Aehnlichkeit mit
denen von Neuropteris besitzen. Ueberhaupt aber kennt man von diesem Genus
37 Species, welche grösstentheils in der
Steinkohlenformation auftreten.

Noeggerathia Sternb. Unregelmässig gefiedertes oder geschlitztes Laub mit ovalen, keilförmigen, oder bandartig langgestreckten Fiedern, und parallelen,

gleichstarken, nur wenig divergirenden Blattnerven; 10 Species, meist in der Steinkohlenformation. Die Stellung dieser, in manchen Steinkohlenrevieren sehr häufigen, und zur Bildung ganzer Kohlenflötze beitragenden Pflauzen ist noch etwa zweifelhaft. Brongniart stellt sie neuerdings zu den Cycadeen, Goldenberg aber welcher ihre Früchte und ihren Blüthenstand gefunden, glaubt, dass sie die Lütte zwischen den Cycadeen und Coniferen ausfüllen.

Dictyopteris Gutb. Ein- oder zweimal gesiedertes Laub, die Fiedercher Nr. 12. an der Basis herzförmig ausgeraud-

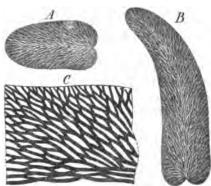

an der Basis herzförmig ausgeraudüberhaupt in ihrer Form ganz ähnba
denen von Neuropteris; allein die Nersebildung ist ganz abweichend, indem ce
von dem undeutlichen Mittelnerv ausiafenden Seitennerven dergestalt anastomsiren, dass sie ein Netz mit langgezognen Maschen, bilden. Man kennt ur
eine Species aus der Steinkohlenformtion von Zwickau in Sachsen, nämlich b
Brongniarti, von welcher der Holzschuf
Nr. 12 in Fig. A und B die Form der bederchen, in Fig. C die Blattnervenbidda
an dem viermal vergrösserten Theile etc.
Fiederchens zeigt. Göppert nennt der

von Gutbier entdeckte und bestimmte Form ein streffliches Genus.«

d) Sphenopteriden.

Sphenopteris Brong. Zwei- oder dreimal gesiedertes Laub, dessen for chen abermals gelappt oder halbgesiedert sind, wobei die Loben von son nach oben immer kleiner werden, insgesammt aber von ihrer Basis ausst mehr oder weniger aussallende keilförmige Ausbreitung zeigen, welcherer ähnliche keilförmige Divergenz der seitlichen Blattnerven entspricht.



Diese Charaktere sind besonders aus den Figuren A' und B' des Holzschaffen. Nr. 13 ersichtlich, welche zwei vergrösserte Fiederchen von S. tridactyties und obtusiloba darstellen. Die einzelnen Formen sind übrigens ausserordentlich verschieden, wie diess schon die vier Bilder

A. von Sphenopteris tridactylites,

B. obtusiloba.

C. microphylla, und

lanceolata D.

zeigen, so dass bereits 87 Species unterschieden worden sind, welche grösstentheils in der Steinkohlenformation vorkommen.

Hymenophyllites Göpp. Dieses Genus, dessen Species Brongniart mit dem



vorigen vereinigte, ist von Göppert davon getrennt worden. Die Blattform stimmt im Allgemeinen mit jener gewisser Species von Sphenopteris überein; doch ist das Laub sehr zart, an der Rhachis herablaufend und noch dadurch ausgezeichnet, dass in jedem Lobus nur ein einzelner Blattnerv ausläuft, wie solches der Holzschnitt Nr. 14 zeigt, welcher in Fig. A das Fragment eines Wedels und in Fig. A' das vergrösserte Bild eines Fiederchens darstellt. Man kennt 47 Species, grossentheils aus der Steinkohlenformation.

Noch ist das Geschlecht Trichomanites Göpp. zu erwähnen, dessen sehr zartes zwei- oder dreimal gefiedertes Laub sich durch die dichotome Theilung der Fiederchen in fadenförmige oder lineare Loben auszeichnet; 6 Species, in der Steinkohlenformation.

#### el Pecopteriden.

Diese sehr zahlreiche Familie begreist ziemlich viele Geschlechter, welche insgesammt zwei- bis dreimal gefiedertes oder halbgefiedertes Laub besitzen, dessen fiederchen mit der ganzen Basis an der Rhachis ansitzen, oft sogar an der Basis mit einander verwachsen sind, und einen bis an das Ende sehr deutlichen Mittelnerv haben: Von diesen Geschlechtern erlangen besonders folgende drei durch die grosse Anzahl der Species eine vorwaltende Wichtigkeit.

Alethopteris Sternb. Die Fiederchen haben meist einen auffallend rückwärts gebogenen Rand, und einfache oder gegabelte Seitennerven, welche unter rechten oder doch sehr großen Winkeln vom Mittelnerv auslaufen. Man kennt 46 Species, meist in der Steinkohlenformation. Fig. B im Holzschnitte Nr. 45 stellt den Theil eines Wedels von A. lonchitidis vor.



Nr. 45.

Cyatheites Göpp. Die Fiederchen haben keinen rückwärts gebögenen Rant, und die gleichfalls vom Mittelnerv unter grossen Winkeln auslaufenden Seiteneren sind gewöhnlich einfach, wie es in vorstehendem Holzschnitte Fig. A'zeigt, webeinen vergrösserten Theil des in Fig. A abgebildeten Wedelfragmentes von C ordersecens darstellt; man kennt 13 Species.

Pecopteris. Die Fiederchen sind meist an der Basis sehr ausgebreitselbst herablaufend, die Seitennerven vom Mittelnerv unter spitzen Winkeltgehend, dichotom und mehr oder weniger gebogen; 82 Species, meist in Steinkohlenformation.

Andere, durch mehre Species vertretene Geschlechter aus der Familie der Pecopteriden sind: Asplenites, Acrostichites, Hemitelites, Polypodites und Giosopters so wie Clathropteris meniscoides, eine sehr interessante Form aus der Liasformalis Aphlebia endlich ist ein zweifelhaftes Geschlecht, dessen Laub gar keine Nerentst

Die Farn-Stämme und Wurzelstöcke mussten, wie bereits erwähnt besondere Geschlechter unter besonderen Namen aufgeführt werden, weitranicht weiss, zu welchen der bekannten fossilen Farnkräuter sie gehören. Mat diese Formen unter die Geschlechter Protopteris, Tubicaulis, Caulopteris, Karter Cottaea, Porosus und Psaronius vertheilt, von welchen wir nur die drei ersteren das letzte etwas näher betrachten wollen.



Protopteris Sternb. Cylin: Stämme, auf der Oberfläche mit groot im Quincunx gestellten Narben !~" welche den Insertionsstellen von Laub entsprechen. Diese grossen, quincuncul. stellten Narben (welche überhaupt allef." stämme charakterisiren), sind bei diesen schlechte oval oder rund, und in ihrer 4 wiederum durch eine zangenform. dreilappige Narbe ausgezeichnet, we " nach oben geöffnet ist. Der Holzschaut " 16 zeigt ein Fragment der Oberfläche solchen Stammes von Protopteris punctan Sternbergi aus der Steinkohlenformation Kaunitz in Böhmen.

Tubicaulis Cotta. Grosse Wurzelstöcke oder Mittelstöcke von Farnkriste



welche meist im verkieselten Zustand der Formation des Rothliegenden zum Prochemnitz in Sachsen, vorkommen. Seistehen aus grösseren und kleineren retriförmigen Gefässbündeln, von dener grösseren aufwärts divergiren zur Innern einen comprimiten Schlauch halten, welcher im Querschnitte einstimmte Figur zeigt. Der Holzeit Nr. 47 stellt den geschliffenen Querch

eines kleinen Fragmentes von Tubicaulis solenites (oder Selenochlaena Reichi 'welche Species durch die C-förmige Figur ausgezeichnet ist, die der Schlaers? Querschnitte hat.

Caulopteris Lindl. Einfacher cylindrischer Stamm, dessen Oberfläche mit
Nr. 48. grossen, ovalen oder langgestreckten im



grossen, ovalen oder langgestreckten im Quincunx gestellten Narben (den Insertionsstellen früher vorhandener Laubwedel) bedeckt ist. Diese sehr bestimmt als die Stämme von baumartigen Farnen charakterisirten Formen sind bereits in 12 Species bekannt, von denen 8 in der Steinkohlenformation und die übrigen im Buntsandsteine vorkommen. Der beistehende Holzschnitt Nr. 18 zeigt das viermal verkleinerte Bild eines Theiles von Caulopteris macrodiscus (oder Ptychopteris m.), welchem die von Gutbier, im Steinkohlengebirge bei Zwickau gefundene und als C. Preieslebeni bestimmte Species sehr nahe kommt. Natürlich finden sich diese, wie alle ursprünglich cylindrischen Stämme, gewöhnlich plattgedrückt.

Psaronius Cotta. Diese Stämme oder Wurzelstöcke, welche gewöhnlich ver-Nr. 19. kieselt in der Formation des Rothliegenden vorkom-

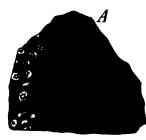

kieselt in der Formation des Rothliegenden vorkommen, zeigen eine Structur, welcher zusolge sie nach Unger mitten zwischen den Farnen und Lycopodiaceen zu stehen, nach Brongniart wirkliche Lycopodiaceen zu sein scheinen. Diese Structur ist nämlich verschieden im inneren und äusseren Theile des Stammes, wie solches der Holzschnitt Nr. 49 zeigt, welcher das Fragment eines geschlissenen Querschnittes von Psaronius helmintolithus darstellt. Der innere Stammtheil besteht bei dieser Species aus breiten, im Querschnitte wurmähnlich

erscheinenden Gestässbündeln, während der äussere Theil mehr cylindrische Gestässbündel zeigt, welche eine im Querschnitte sternförmige Axe umschliessen. Es sind diess die sogenannten Staar- oder Wurmsteine. über welche Stenzel in den Acten der Leopoldiner Academie im Jahre 1854 eine sehr wichtige und aussührliche Arbeit geliesert hat; vergl. Neues Jahrb. für Min. 1855, S. 503 ff.

### §. 227. Hydropteriden und Selagines.

Die 9. Glasse des Ungerschen Systems begreift die Hydropteriden oder larsileaceen, welche nur durch ein paar Species vertreten sind, und an geenwärtigem Orte übergangen werden können.

Eine ganz ausserordentliche Wichtigkeit müssen wir aber der nun folgenen 10. Classe zuerkennen, deren Formen Unger unter dem Namen der Selagines usammenfasst, obgleich vielleicht einige ihrer Geschlechter zu den dicotyledonen Pflanzen zu rechnen sind. In dieser Classe begegnen wir nämlich einer lenge von grossen baumartigen Pflanzenstämmen oder stammähnlichen Theilen, velche besonders in der Steinkohlenformation vorkommen, und einen wesentichen Antheil an der Bildung der Kohlenflötze selbst gehabt haben. Dahin gelören vor allen die Geschlechter Stigmaria, Sigillaria, Lepidodendron und Knor-

ria, deren Stämme oft sehr bedeutende Dimensionen erreichen und zu Millimen in den Schichten der älteren steinkohlenführenden Formationen begraben sinc. weshalb sie wohl eine etwas nähere Betrachtung verdienen.

Stigmaria Brong. Stammähnliche Pflanzentheile von dichotomer Verzweigung. Ihre Form ist fast cylindrisch, jedoch von der einen Seite abzeflacht und etwas eingedrückt; sie sind im Innern mit einer excentrischen Ave auf der Oberfläche aber mit kreisrunden, quincuncial gestellten Narben verzehen, an welchen noch sehr häufig lange, lineare, einfache oder verzweigte bistähnliche Fibrillae ansitzen.

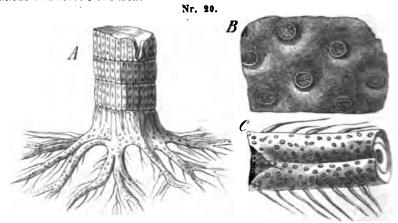

Der Holzschnitt Nr. 20 zeigt in Fig. C das verkleinerte Bild eines Stammfr. mentes von Stigmaria ficoides (der gewöhnlichsten Species) mit noch ansitzer : Fibrillen, in Fig. B ein Stück der Oberfläche mit den Narben in natürlicher Grand Für diese räthselhasten Stämme, welche zu den allergemeinsten Pflanzen der 💝 kohlenformation gehören, glaubte man erst in neuerer Zeit die richtige Deutung :funden zu haben, und die Fig. A unseres Holzschnittes, welche das sehr vernerte Bild eines vollständigen Exemplars aus der Gegend von Liverpool darst mag zur Erläuterung des Folgenden dienen. — Zuvörderst ist die, schon im Ja-1818 von Steinhauer bemerkte Thatsache hervorzuheben, dass die Stigmarien in mals in aufrechter Stellung, sondern in einer fast horizontalen (d. h. den Sch. ten beinahe parallelen) Lage vorkommen; weshalh sie auch Steinhauer für Worze: (roots) und ihre blattähnlichen Anhängsel für Fasern (fibres) erklärte. Nächstig ist die von Steinhauer, von Lindley und Hutton nachgewiesene Gruppirung 🗠 selben zu berücksichtigen, welche sich freilich nur an vollständigen Vorkommenbeobachten lässt, und in der Weise zu erkennen giebt, dass viele (bis 45) sokt " Stämme von einem gemeinschaftlichen Centralstocke, gerade so wie starke Wurvon einem Baumstamme, nach allen Richtungen ausstrahlen. Endlich fand B 🖙 im Jahre 1843 in einem Kohlenbergwerke bei Liverpool einen aufrecht stehen. Stamm von Sigillaria mit allseitig auslaufenden Wurzeln, welche letzereals vollkommene Stigmarien erwiesen. Diese Beobachtung ist später m deren Gegenden sowohl von Binney, als auch von Rich. Brown und von Kir. vielfältig bestätigt worden, dass man sich zu der Folgerung berechtigt glaubte Stigmarien seien grösstentheils nichts Anderes, als Wurzeln von Sigillar wie diess auch von den Kohlenbergleuten in Lancashire allgemein angenommen \*\* Indessen wird diese Deutung der Stigmarien doch noch von Vielen bezweifelt erklären Göppert und Beinert, dass sie im Waldenburger Kohlenreviere nurro

einen Zusammenhang der Stigmarien und Sigillarien zu entdecken vermochten; auch hat Göppert in seiner Abbandlung über Stigmaria ficoides (Zeitschr. der deutschen geol. Ges. III, S. 278 ff.) noch andere Bedenken geltend gemacht. Unger bezweifelt gleichfalls die Richtigkeit der Ansicht (Gen. et spec. pl. foss. p. 226). Goldenberg aber erklärte sich ganz entschieden dagegen, weil sich die Wurzeln der Sigillarien ganz anders verzweigen; nach seinen Untersuchungen waren die Stigmarien colossale Isoëten der Vorwelt, mit einem kuppelförmigen Mittelstocke, von welchem die dichotom verzweigenden Aeste nach allen Seiten ausliefen; die Blätter waren langgestreckt cylindrisch, fleischig, und die Früchte wie bei Isoëtes. (Flora Saraepontana fossilis, Heft I, S. 25 u. 30 ff.) Noch ist zu erwähnen, dass von Brown in den Kohlenbergwerken von Cape Breton auch Stigmarien, oder doch ähnliche Formen, als Wurzeln von Lepidodendron-Stämmen erkannt worden sind.

Wie bedeutend übrigens diese Stigmarien oft gewesen sein mögen, diess ergiebt sich aus der Grösse ihrer Aeste, welche man schon von 20 bis 30 Fuss Länge beobachtet hat; ja, Lyell sah in einem Kohlenbergwerke Pennsylvaniens am Nesquahoning einen Stigmaria-Ast, welcher, bei nur 3 Zoll Dicke, nicht weniger als 45 Fuss lang war.

Sigillaria Brong. Eine der häufigsten Stammformen der Steinkohlenformation, welche zugleich eine solche Manchfaltigkeit der Sculptur zeigt, dass bereits an 70 Species unterschieden worden sind.

Diese Stämme sind in der Regel einfach und ungegliedert, sehr selten am oberen Ende gabelförmig getheilt, oder mit einer scheinbaren Gliederung versehen (Petzholdt's Calamosyrinx); sie kommen meist liegend und daher bretartig breitgedrückt, bisweilen aber auch aufrecht stehend und dann noch cylindrisch gestaltet vor. Sie werden oft sehr lang, 30, 40 bis 60 Fuss und darüber, und mehre Fuss stark; ja, im Schuylkill-Kohlenbassin in Nordamerika sind 400 Fuss lange Stämme gefunden worden. Doch findet man selten längere und unversehrte Stammtheile, meist nur kürzere Fragmente derselben. Sie müssen mit einer sehr festen Rinde versehen gewesen sein, welche gewöhnlich allein als eine Steinkohlenrinde erhalten ist, während der innere, von sehr lockerem Zellgewebe gebildete Theil des Stammes zerstört und mit Schieferthon oder anderer Gesteinsmasse erfüllt zu sein pflegt. In ihrem äusseren Ansehen erinnern sie am meisten an Cacteen oder Euphorbiaceen, während sie in ihrer inneren Structur, nach der von Brongniart an einem versteinerten Exemplare von Sigillaria elegans angestellten Untersuchung, den Cycadeen näher zu stehen scheinen.

Sehr auffallend ist es, dass man an diesen Stämmen nur äussert selten blattartige Organe noch ansitzend gefunden hat, während doch die zahlreichen Narben
ihrer Oberfläche nur als Insertionsstellen von Blattstielen gedeutet werden können.
Brongniart erwähnt nur zwei Fälle, wo schmale, lineare, an die Fibrillen der Stigmarien erinnernde Blätter noch ansitzend waren, und Göppert fand dergleichen lineare, von parallelen Nerven durchzogene Blätter ebenfalls nur als Seltenheit. King,
welcher die Sigillarien für Stämme von Neuropteris hält, meint jedoch, diese Organe
seien blose ramenta und keine wirklichen Blätter.

Die gewöhnlich vorkommenden Stammtheile haben folgende Eigenschaften. Die Oberstäche der Kohlenrinde ist meist sehr regelmässig cannelirt, so dass parallele, gleichbreite, glatte Leisten durch schmale Furchen getrennt werden. Diese Leisten sind mit siegelähnlichen Narben besetzt, welche eine böchst regelmässige quincunciale Anordnung zeigen, oval, elliptisch oder sechseckig und meist länger als breit, am unteren Ende jedoch weder zugespitzt noch in einen Kiel verlängert sind, übrigens aber in ihrer Mitte drei kleinere Närbchen (die Austrittspuncte von Gestässbündeln) erkennen lassen, von welchen die beiden äusseren länglich oder halbmondsörmig gekrümmt sind, während das mittlere punct-

förmig erscheint. — Auf den entrindeten Steinkernen sind zwar die Leisten und Furchen noch sehr deutlich zu erkennen, die grösseren Narben oder Sigilla werden aber vermisst, und statt ihrer nur kleine, punctförmige oder lineare, einfache oder doppelte Narben wahrgenommen; die Oberfläche dieser Steinkerne ist übrigens vertical gestreift.

Manche Species zeigen jedoch eine ganz andere Sculptur ihrer Oberffäche, inder ihnen die Cannelirung fehlt, und die siegelähnlichen Narben, dicht an einandergränzend, in verticale Reihen geordnet sind, so dass die sie trennenden Furche ein regelmässiges schräg gegittertes Netz bilden, wie bei Sig. Menardi; noch andersind ohne alle Furchen, wie z. B. Sig. venosa.



Der Holzschnitt Nr. 24 zeigt in den beiden Figuren A und B Beispiele der ersteren, charakteristischen Form. Fig. Astellt den Abdruck eines Fragmentes von Sociatria oculata (verkehrt), und Fig. B ein Fragment von Sig. Voltzii dar, an welchen der obere Theil die Oberfläche des entrindeten Stelnkernes zeigt, woraus sich ist Verschiedenheit der Sculptur der inneren und der äusseren Fläche ergiebt. Fig i endlich giebt ein Bild von Sig. elegans, um die zweite bei gewissen Species im kommende Modalität der Oberflächenform zu veranschaulichen.

Dass übrigens die, meist nur nach Fragmenten bestimmten Species zum Ihr noch sehr unsicher sind, ist wohl gewiss, weil sowohl der Brhaltungszustand in auch die Entwickelungsstufe grosse Verschiedenheiten bedingen, und weil ein staderselbe Stamm in verschiedenen Regionen auffallende Veränderungen der Sculptzeigen kann. So fand z. B. Binney bei einem und demselben Stamm an verschiedenen Stellen die Sculpturen von vier verschiedenen Brongniart'schen Species

Syringodendron Sternb. Diese Stämme erscheinen genz so wie die camer lirten Sigillarien, nur haben sie keine grossen siegelähnlichen, sondern nur reikleine, knotenartige Narben.

Anmerkung. Ueber die eigentliche Deutung der Sigillarien gab Goldenberdem es gelungen war, die Fructification derselben zu entdecken, den überrasche den Nachweis, dass sie den jetzigen Isoëten am nächsten verwandt sind. Zeitst der deutschen geol. Ges. IV, 1852, S. 630. Im ersten Hefte seiner Flora Serv pontana, 1855, S. 25 erklärt er sie geradezu für baumartige Isoëten der verwelt. Ihre Stämme endigen nach oben kolbig, ohne alle Verzweigungen: dager zeigen ihre Wurzeln eine regelmässige dichotome Verzweigung, indem vom Stamme erst zwei Hauptwurzeln auslaufen, die aber sogleich wieder eine Gabelung erke den, so dass es den Anschein gewinnt, als ob vier Hauptwurzeln vom Stamme

liefen, und der Stamm selbst am Wurzelende vierkantig comprimirt erscheint. Im zweiten Hefte desselben Werkes (4857) behandelt er die Sigillarien sehr ausführlich, als Stämme baumartiger Isoëten, welche grösstentheils aus lockerm Zellgewebe bestanden, dessen Mitte jedoch von einem, das centrale Mark umschliessenden Holzcylinder eingenommen wurde. Die Blätter, welche Goldenberg häufig beobachtete, sind lang, lineal, unten gekielt, oben rinnenförmig, parallel gestreift, und mit einem Mittelnerv versehen. Die Fruchtstände sind zapfenförmig, und waren quirlartig am Stamme vertheilt, wie diess die häufig vorkommenden Narben beweisen. Die Früchte selbst aber gleichen in allen Stücken den Kapselfrüchten der Isoëten. Goldenberg bringt die sämmtlichen Sigillarien, einschliesslich der Syringodendra, in vier Sectionen:

- Leiodermariae, die Rinde ist glatt, und ohne alle Furchen; 9 Species; Beispiel Sig. spinulosa;
- 2) Clathrariae, die Rinde ist mit schräg gilterartig verlausenden Furchen versehen; 4 Species; Beispiel Sig. Brardii;
- 3) Rhytidolepides, die Rinde ist longitudinal gefurcht und gerippt, auf den Rippen befinden sich grosse Narben mit getrennten Gefässbündeln; 58 Species;
- 4) Syringodendra, die Rinde ist ebenfalls longitudinal gefurcht und gerippt, die Narben sind aber klein, und zeigen verschmolzene Gefässbündel; 6 Species. Zuletzt giebt er die diagnostische Uebersicht der 67 bekannten und sicheren Species.

Lepidodendron Sternb. In der Häufigkeit ihres Vorkommens wetteifern die Stämme der Lepidodendra mit den Sigillarien; sie erlangen auch ähnliche colossale Dimensionen, geben sich aber in ihrer Form und Structur als wirkliche baumartige Lycopodiaceen zu erkennen, welche freilich die jetzigen (z. B. auf Sumatra von Junghuhn gefundenen, bis 25 Fuss hohen und ½ Fuss dicken) baumartigen Lycopodien noch an Grösse bedeutend übertreffen\*).

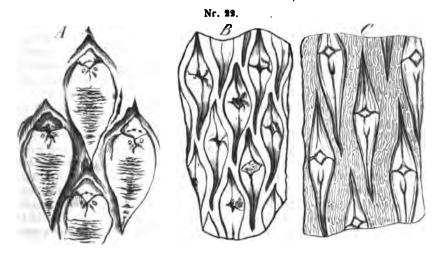

\*) Carl Müller ist der Ansicht, dass die Lepidodendra nicht als baumartige Lycopodien, sondern als Coniferen zu betrachten seien, welche den Araucarien und Dacrydien am nachsten verwandt sind. Man kenne in der Jetztwelt kein einziges baumartiges Lycopodium, und die wirklichen Lycopodien verlieren ihre Blätter nicht, zeigen also auch keine Blattnarben. Bot. Zeitung, 4856, S. 384. Goldenberg dagegen erklärt sie entschieden für baumartige Lycopodien der Vorwelt.

Die wichtigsten Merkmale der Lepidodendron-Stämme sind folgende. Sie erschnen als baumartige, cylindrische, ungegliederte, dich otom verzweigte Stämme, deren Oberfläche mit rhombischen oder lanzettförmigen, selten hezagonlen Narben dicht bedeckt ist, welche eine regelmässige quincunciale Anordnung zegen, meist langgestreckt und longitudinal gekielt, nach oben und unten zigespitzt oder schweifartig verlängert, und in ihrem oberen oder mittlere Theile mit einer triangulären oder rhombischen, transversal gestelle Narbe (der Insertionsstelle der Blattbasis versehen sind.

Der Holzschnitt Nr. 22 zeigt die Sculptur der Oberfläche von dreien verschedenen Species, welche insgesammt der Abtheilung Sagenaria angehören; näml

und - 
$$C$$
 - - -  $rimosum$ .

Die Zweige sind noch oft dicht mit Blättern bedeckt, welche einfach linear ofer pfriemenförmig und ungestielt sind; auch tragen sie nicht selten ähren- oder zaplerartige, langcylindrische, aus dichten Schuppen bestehende Früchte. Werden diese Blätter und Früchte vereinzelt angetroffen, so nennt man sie Lepidophyllum ut Lepidostrobus.

Diejenigen Stämme, deren Blattnarben quergestreckt sowie oben und attinicht zugespitzt sind, hat man als ein besonderes Genus unter dem Namen Lodophloios aufgestellt. Nach Goldenberg sind auch sie in der Steinkohlenformers so verbreitet, dass ihnen an der Bildung gewisser Kohlenflötze ein wesen Antheil zugestanden werden muss.

Knorria Sternb. Die Knorrien sind ebenfalls Stämme, welche oft eine ber-

Nr. 23.



tende Grösse erreichen. Sie erscheinen meist einfach wezweigen sich aber nach oben dichotom, und sind weiteicht an der ganz einfachen Sculptur ihrer Oberstäche werkennen, welche mit kurzen, stumps ke gelförmier ober dorn en ähnlichen, ausrechten Höckern bedect ist, wie es beistehender Holzschnitt zeigt, welcher einer Theil der Oberstäche von Knorria imbricata derstellt – Man hielt wohl ansangs diese Höcker oder Fortsätze weil die so erscheinenden Stämme nur die Kerne weil die so erscheinenden Stämme nur die Kerne weit entrindeten Exemplaren sind. Steininger hat nämlich schrim Jahre 1844 (in Nachträgen zur geognost. Beschreiden Länder zwischen Saar und Rhein S. 12) die Beschreiden und Abbildung eines mit der Rinde versehenen Exemplan

von Kn. Selloni, und Reich in demselben Jahre in einem Briefe an Leonbard Neur-Jahrb. 1843, S. 94) die Beschreibung eines ähnlichen Exemplars von Kn. imbriegegeben, wodurch es erwiesen wurde, dass diese Stämme ursprünglich mit einer Rinde versehen sind, auf deren glatter Oherstäche sich nur ganz kleine, runde oher ovale, quincunctal gestellte Narben besinden, welche den Spitzen der inneren Besigentsprechen. Diess ist auch von Göppert und Goldenberg als richtig anerkannt wirden. Die Knorrien finden sich vorzüglich in der devonischen und carbonischen Formation.

Noch sind als einige in diese Classe gehörige Stammformen die Geschlecht Bergeria, Ulodendron und Halonia zu nennen.

Lycopodites oder Walchia. Die meisten Lycopoditen sind nach Brongnian: den Coniferen zu rechnen, und richtiger unter das von Sternberg aufgestellte Gen. Walchia zu stellen, während die übrigen nichts Anderes, als junge, reich bebliterte Zweige von Lepidodendren sind.

Diese Lycopoditen oder Walchien, von denen man wohl nur Aeste und Zweige kennt, erscheinen als Aeste mit fiederständigen Zweigen, welche ringsum oder



auch auf zwei Seiten mit dicht stehenden, pfriemen förmigen oder lanzettförmigen kleinen Blättern besetzt sind, wie es der Holzschnitt Nr. 24 zeigt, welcher das Fragment eines Astes von Lycopodites pinnatus (Walchia pinnata) darstellt.
Man kennt von diesen Pflanzenformen 24 Species, welche grösstentheils in der carbonischen und permischen Formation vorkommen.

Goldenberg hat in dem Kohlenbassin von Saarbrücken ächte krautartige Lycopodien der Vorwelt nachgewiesen. Flora Saraepont. I. Heft, 1855, S. 9. Auch stellt Unger die früher unter dem Namen Flabellaria borassifolia zu den Pakmen gerechnete Form gegenwärtig unter dem Namen Cordaites borassifolia zu den Lycopodiaceen.

# §. 228. Andere, besonders wichtige Pflanzenformen.

Wir sind bei der Aufführung der bisher geschilderten Pflanzengeschlechter twas ausführlicher gewesen, weil solche, als charakteristische Fossilien der steinkohlenformation, auch in praktischer Hinsicht, für den Steinkohlenbergnann, eine grosse Wichtigkeit erlangen. Dafür werden wir uns bei der Betrachung der noch übrigen Pflanzenformen um so kürzer halten können.

Als die nächste oder 11. Classe führt Unger die Zamie en oder Cycadeen nuf. Die dahin gehörigen Fossilien finden sich grösstentheils in der Lias- und uraformation, einige in der Keuper-, Buntsandstein- und Kreideformation, sowie in den tertiären Formationen, aber nur wenige in der Steinkohlenformation, fan kennt von diesen Pflanzen Blätter, Stämme und Früchte, welche aber, ihres solirten Vorkommens wegen, nicht sicher auf einander zu beziehen sind. Die Blätter sind unter die vier Geschlechter Cycadites, Zamites, Pterophyllum und Vilssonia gebracht worden und zeichnen sich insgesammt durch ihre gefielerte oder halb gefiederte Form aus.

Cycadites Brong. Die Fieder sind line ar und gleichbreit, an der Basis mit ihrer ganzen Breite angeheftet, und nur mit einem starken Mittelnerv versehen. Man kennt 9 Species, von denen einige noch zweifelhaft sind, und zwei in der Steinkohlenformation vorkommen.

Zamites Brong. Die Fieder sind an ihrer Basis eingeschnürt, oder auch erweitert, ja selbst geohrt, nur mit dem mittleren Theile der Basis ange-

heftet, und mit vielen, gleichstarken, parallelen oder nur wenig divergirenden Nerven versehen. Man kennt 29 Species, davon eine in der Steinkohlenformation.

Pterophyllum Brong. Die Fieder sind der Rhachis mit ihrer ganzen Breik Nr. 25. . . . . . . . angeheftet, am Ende stumpf, m:



angehestet, am Bnde stumps, mit vielen, gleichstarken, erfachen, parallelen Blattnerven verehen. Von diesem wichtigen Geschlechte kennt man bereits 41 Species, welche sich nach der allgemenen Form der Fieder in drei Gruppen bringen lassen. Der beistehende Holzschnitt giebt das verkleiner Bild eines Blatttheiles von Pt. Prelianum aus der Jurasormation von

Stonesfield in England. Aus der Steinkohlenformation ist nur eine Species bekant

Nilssonia Brong. Die Fieder sind der Rhachis mit ihrer ganzen Breite and Nr. 26. heftet, am Ende stumpf. und r



heftet, am Ende stumpf, und r vielen, auffallend ungleichken, einfachen, paralleten Blaven versehen, Man kennt (1997 cies, von deren einer, der N. 1997 aus der Juraformation von Sart rough in Yorkshire, beisteher-Holzschnitt ein Blattfragment ist stellt. In der Steinkohlenformat ist ist bis jetzt noch keine Species auf funden worden.

Die Cycadeenstämme, welche bisweilen sehr schön verkieselt vorkommet sind immer sehr kurz, cylindrisch oder fast halbkuglig, und meist (mit Albahme von Calamoxylon) dicht mit breiten rhombischen Narben, den low tionsstellen der Blätter, besetzt. Sie werden unter den generischen Namen Cerdoidea, Raumeria und Calamoxylon aufgeführt, und sind auch zum Theil in 5 Steinkohlenformation bekannt. Die von Cotta als Medullosa aufgeführte verkiese Dendrolithenform scheint gleichfalls hierher zu gehören.

Die fast cylindrischen, zapfenförmigen Früchte der Cycadeen werden unter Geschlechtsnamen Zamiostrobus aufgeführt. Auch stellt Unger die in der Steintelenformation ziemlich häufig vorkommenden, von Brongniart mit dem Namen Innocarpum belegten, ovalen, drei- oder sechskantigen Früchte als solche Formauf, welche vielleicht zu den Cycadeen gehören.

Anmerkung. Eine ganz neue, auf sehr genaue Untersuchungen gegrung. Bearbeitung und Classification der fossilen Cycadeen überhaupt gab J. G. Bort mann, in seiner trefflichen Schrift: Ueber die organischen Reste der Lettenkob. Gruppe Thüringens, Leipzig, 1856, S. 48—60.

Die 12. Classe der Rhizantheen enthält nur das Geschlecht Wellrit die 43. Classe der Glumaceen oder Gramineen begreift nur wenige ineist undeutliche, daher auch schwer bestimmbare grasähnliche Pflanzenre

Nr. 27.



Indessen müssen wir doch eines Genus gedenken, von welchem die eine Species ziemlich häufig in den Sandsteinen und Limnoquarziten der Braunkohlenformation vorkommt. Es ist diess das Genus Culmites Brong., welches ziemlich dicke, kurze, regellos verzweigte, wurzelähnliche Stämme bildet, deren Oberfläche ringförmige Abgliederungen und runde, flache Narben zeigt, die den Insertionsstellen von Blättern oder Wurzeln entsprechen. Beistehender Holzschnitt stellt das Fragment eines dicken Stammtheiles von C. Göpperti aus dem Braunkohlensandstein von Altsattel dar.

Die 14. Classe der Restiaceen mit den zapfenähnlichen Aehren von Pa-wayris, die 15. Classe der Coronarien mit den Stämmen von Clathraria id Bucklandia, die 16. Classe der Orchideen, die 17. Classe der Scitamieen, die 18. Classe der Fluvialen mit Zosterites, Caulinites und anderen eschlechtern, und die 19. Classe der Spadicifloren mit dem, in der Buntnsteinformation nicht unwichtigen Geschlechte Aethophyllum mögen hiermit ir kurz erwähnt werden.

Von grösserer Bedeutung ist die 20. Classe der Palmen, in welcher an immen, Blüttern, Blüthenscheiden und Früchten bereits über 50 verschiedene ssile Formen nachgewiesen worden sind.

Die Palmenstämme kommen verkieselt vor, und lassen sich daher auf ihre Structur sehr genau untersuchen; besonders wichtig ist das schon in 19 Species bekannte Genus Fasciculites Cotta, dessen Stämme aus zerstreuten, holzigen, mit Bast umgebenen Gefässbündeln bestehen, welche weder Holzschichten noch besondere Geflechte bilden; das Genus Palmacites Brong. hat nur zwei Species; die meisten dieser Palmenstämme aber scheinen tertiär zu sein, während einige der Steinhohlenformation angehören.

Von Palmenblättern kennt man 19 specifisch verschiedene Formen, welche in drei Geschlechter gebracht worden sind. Das Geschlecht Flabellaria, ausgezeichnet durch seine gestielten fächerförmigen Blätter, enthält 16 Species, die fast alle tertiär sind, ausgenommen F. principalis Germ., welche in der Steinkohlenformation, und F. chamaeropifolia, welche im Quadersandstein vorkommt. Phoenicites und Zeugophyllites haben beide gefiederte Blätter mit parallelen Nerven, welche bei jenem äusserst zart, bei diesem stark und minder zahlreich sind; die 4 Species von Phoenicites sind tertiär, die beiden bekannten Species von Zeugophyllites finden sich in der (jurassischen?) Steinkohlenformation des nördlichen Theiles von Vorderindien und Neuholland.

Blüthenscheiden von Palmen, *Palaeospathe* Ung., kennt man dermalen in zwei Species, eine in der Steinkohlenformation, die andere aus dem permischen Sandsteine des Urals.

Von Palmen frücht en endlich sind Burtinia Endl., ovale jedoch stumpf dreikantige Nüsse, und Baccites Zenk., blos ovale Nüsse, eine jede mit zwei Species aus der Braunkohlenformation bekannt.

Noch weit wichtiger als die Palmen sind die, die 21. Classe von Ungers System bildenden Coniseren, von welchen einige schon in der Steinkohlensomation eine bedeutende Rolle gespielt und sogar einen wesentlichen Antheil a der Bildung mancher Steinkohlenflötze gehabt haben, während andere in der Secundärformationen, sehr viele aber in den Tertiärformationen niedergelegt sut

Wir begegnen hier in der Familie der Cupressineen den Geschlecker



Juniperites, Thuytes, Cupressites, Taxodium und anderen welchen die meisten Species in der Braunkohlenformation ch in anderen Tertiärbildungen vorkommen. Eine Species .. Cupressites, nämlich C. Ullmanni, heben wir deshalb ber weil ihre Zweige (die sogenannten versteinerten Kornährvon denen einer in beistehendem Holzschnitte Nr. 28 abget det ist, ihre zapfenförmigen Früchte und selbst Ast- und Hertheile gar nicht selten im Zechsteine von Frankenberg in lievorkommen, woher sie fast in alle Sammlungen gelang se Interessant ist es, dass diese Ueberreste sehr häufig gant : durch Kupferglanz vererzt, oder doch mehr oder weniger n. lich mit diesem Minerale imprägnirt sind, welches steller. mikroskopisch kleine Blättchen von gediegenem Silber ents

In der Familie der Abietineen sind, ausser weden Tertiärformationen vorkommenden Zapfen oder Striten von Pitys, ganz vorzüglich die, in fossilen Aeste Zweigen bekannten Geschlechter Araucarites, Voltzia un1 ! dingera (oder Albertia), sowie die, unter den generischer

men Pinites und Peuce aufgeführten Coniferen-Stämme und Hölzer zu erwähre welche letztere theils in der Steinkohlenformation, theils im Keuper, Lias und der Braunkohlenformation oder in anderen tertiären Bildungen vorkommen. \* beschränken uns nur auf einige Bemerkungen über Araucarites und Voltzia.



Araucarites Sternb. Die Araucarien, diese schönen und colossalen. by schen Repräsentanten unsrer einheimischen No!hölzer haben in früheren geologischen Peraauch in den geographischen Breiten Europa- ! Vertreter gehabt. Der beistehende Holzsch Nr. 29 zeigt einen Zweig von Araucaria perer aus der Liasformation von Lyme-Regis in End. Aehnliche Formen müssen aber auch schooln Periode der Steinkohlenformation grosse Wash gen gebildet haben, da man aus dieser formi schon mehre Species von z. Th. colossalen &c men kennt, welche in ihrer Structur mit den tocarien übereinstimmen, und da Göppert ge:rhat, dass die in den Schlesischen Steinkohlenke." sehr häufig vorkommende Faserkohle unter Mikroskope eine, dem Holze der jetzigen Arauca ganz ähnliche Structur erkennen lässt; weshalt die betreffende Pflanze als Araucaria cartonaufführt. (Neues Jahrbuch für Mineralogie !" S. 110.)

Voltzia Brong. Ueberreste dieses, nur in zwei Species bekannten ausgestor-

benen Coniferengeschlechtes kommen besonders schön und häufig in der Buntsandsteinformation der Vogesen, zumal bei Sulzbad vor. Der Holzschnitt Nr. 30 stellt das Fragment eines Zweiges von Voltzia heterophylla (var. rigida) vor, deren Name es ausdrückt, dass ihre Blattformen sehr verschieden sind, ungefähr so wie bei der lebenden Araucaria excelsa, mit welcher die Voltzien überhaupt eine grosse Aebnlichkeit haben, obwohl sie sich durch ihre Zapfen auffallend genug unterscheiden. Die grosse Menge von Ueberresten dieser Species, welche in den Schichten des Buntsandsteins der Vogesen vorkommen, lässt vermuthen, dass sie in diesen Gegenden während der Periode jener Formation die vorherrschende Waldvegetation bildete.



Von den noch übrigen Classen der Unger'schen Synopsis sind manche so abedeutend, d. h. durch so wenige, oft nur durch ganz einzelne Formen vereten, dass wir nur noch einiger derselben zu gedenken brauchen.

So ist die 23. Classe der Julifloren nicht unwichtig, weil sie in die Braunkohlenformation eine grosse Menge von Blattformen verschiedener vorweltlicher Arten von Betula, Alnus, Quercus, Fagus, Carpinus, Ulmus, Liquidambar, Populus und Salix geliefert hat, zu welchen sich vielleicht noch die in der Quadersandsteinformation vorkommenden Blätter von Credneria gesellen lassen. Auch viele versteinerte Hölzer vorweltlicher Birken (Betulinium Ung.), Eichen (Quercinium Ung.), Buchen (Ulminium Ung.) und Ulmen (Ulminium Ung.), wie z. B. das sogenannte Sündfluthholz von Joachimsthal (Ulminium diluviale) gehören in diese Classe.

Aus der 25. Classe der Thymeläen verdient das Geschlecht Daphnogene Ung. deshalb erwähnt zu werden, weil die Blätter einer Species, nämlich der D. cinnamomifolia, in den Sandsteinen der Braunkohlenformation eine recht häufig vorkommende Erscheinung bilden. Der Holzschnitt Nr. 34 zeigt eines dieser Blätter, welche, auch bei zuweilen verschiedener Form, durch die drei starken Blattnerven, von denen die beiden seitlichen aus dem Mittelnerv entspringen, sehr ausgezeichnet sind. Auch ist ihre Aebnlichkeit mit den Blättern des Zimmtbaumes (Cinnamomum aromaticum) der Jetztwelt so auffallend, dass man wohl eine ähnliche Organisation, und folglich auch für die Gegenden ihres Vorkommens zur Zeit der Bildung der betreffenden Schichten, ein tropisches Klima voraussetzen kann. Sie finden sich sehr schön bei Altsattel in Böhmen, in Hessen und nach Viviani im Gyps von Stradella

Die 36. Classe der Acerineen führt uns in dem Geschlechte Acer selbst eine nicht unwichtige Form vor, da Blätter vorweltlicher Ahorn-Arten sowohl in der Braunkohlenformation, als auch in anderen Tertiärbildungen ziemlich häufig vorkommen, und da auch

ahornähnliches Holz (Acerinium Ung.) in Oesterreich gefunden worden ist. Die 39. Classe der Terebinthineen hat unter anderen viele Nüsse aufzuweisen, welche auf vorweltliche Species des Genus Juglans bezogen werden; namentlich sind die Nüsse von Juglans ventricosa, welche mit denen von J. alba der . Jetztwelt eine ausserordentliche Aehnlichkeit besitzen, ein in mancheu Gegenden der teutschen Braunkoblenformation bekanntes Fossil.

Endlich ist noch die 43. Classe der Legum inosen deshalb zu erwähnen. \*\* die schotenartigen Früchte vieler vorweltlichen Pflanzen aus dieser Pamilie in des tertiären Bildungen, z. B. auf der Insel Sheppey, bei Radoboj in Croatien, und arderwärts vorkommen.

Ausserdem giebt es sehr viele Pflanzenreste, namentlich Blätter, Prückte zu Hölzer, welche bis jetzt nicht auf bestimmte Familien weder der Jetztwelt noch zu Vorwelt bezogen werden konnten, und daher grösstentheils unter den allgemeinen Namen Phyllites, Carpolithes, Dendrolithes, oder auch unter anderen, wilkürlich wählten Namen aufgeführt werden. Dahin gehören z. B. der bei Altsattel zienbich häufige Phyllites subserratus, die in der teutschen Braunkohlenformation mehmer bekannte Frucht, Folliculites Kaltennordheimensis, und viele von Bowerbant werdem Namen Faboidea aufgeführte Früchte von der Insel Sheppey, sowie end in mehre versteinerte Hölzer, welche Unger mit den Namen Petzholdtia. Bronnites intaites u. s. w. belegt hat.

#### C. Fessile Thierreste.

§. 229. Uebersicht; Amorphozoen und Foraminiferen.

Bevor wir zur Betrachtung einiger thierischen Ueberreste verschreiten es der Orientirung wegen zweckmässig sein, die Uebersicht des Thiermesselbst in Erinnerung zu bringen. In der Entwickelung des ganzen Thiermesgeben sich mehre Hauptstufen zu erkennen, welche durch die vier grossen Altheilungen der Zoophyten, der Mollusken, der Arthrozoen oder Gliebetheitere, und der Spondylozoen, Vertebraten oder Wirbelthiere representirt werden. Jede dieser Abtheilungen zerfällt wiederum in mehre Classen. dass sich die allgemeine Eintheilung des Thierreiches etwa folgendermassetherausstellt:

| Zoophyten.        | Mollusken.       | Gliederthiere.  | Wirbelthiere    |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Amorphozoen.   | 7. Bryozoen.     | 13. Würmer.     | 19. Fische.     |
| 2. Infusorien.    | 8. Tunicaten.    | 14. Cirripeden. | 20. Reptilien.  |
| 3. Foraminiferen. | 9. Brachiopoden. | 15. Crustaceen. | 21. Vögel.      |
| 4. Polypen.       | 10. Acephalen.   | 16. Arachniden. | 22. Säugethier- |
| 5. Acalephen.     | 11. Gastropoden. | 17. Myriapoden. | •               |

Für die Paläontologie überhaupt sind von diesen verschiedenen Classidie der Infusorien, der Acalephen und der Tunicaten von keiner Bedeuttischen die betreffenden Thiere keine festen, im fossilen Zustande erkennbar gehrbenen Theile hinterlassen haben\*). Alle übrigen Classen dagegen bieten Paläontologie ein mehr oder weniger reiches Feld der Forschung dar.

6. Echinodermen. 12. Cephalopoden. 18. Insecten.

Für die Geognosie insbesondere, welche die Fossilien vorzuglich inser-

<sup>\*)</sup> Für die Acalephen wurde allerdings diese Behauptung zu beschränken sein von die Sertularien wirklich mit ihnen zusammenhängen, und wenn die Ansicht von MCo: \*\* tig ist, dass die Graptolithen zu den Sertularien zu stellen sind.

berücksichtigen hat, wiesern sie ihr brauchbare Merkmale zur Bestimmung i Unterscheidung der Gebirgsformationen liesern, haben nun auch die Ueberte aus diesen verschiedenen Thierclassen einen grösseren oder geringeren rich, je nachdem durch sie jener Zweck mehr oder weniger leicht und sicher eicht wird. Daher können manche, für den Paläontologen von Fach, für den logen oder Botaniker äusserst interessante Formen für den Geognosten ein ergeordnetes Interesse haben, sobald die betreffenden Schichten durch anre, dem zoologischen Auge vielleicht weniger imponirende Formen, oder h durch ihre Lagerungsverhältnisse so vollkommen bestimmbar sind, dass ihre wahre geognostische Stellung gar kein Zweisel obwalten kann. Als läontolog wird sich der Geolog natürlich für alle organische Ueberreste eressiren, als Chthonograph aber wird er sein Interesse an ihnen nach n Nutzen abwägen, welchen sie ihm bei der Lösung seiner besonderen Ause leisten\*).

Im Allgemeinen lässt sich nun wohl behaupten, dass die Classen der Poly1, der Echinodermen, der Brachiopoden, der Acephalen, der Gastropoden,
Cephalopoden, der Crustaceen, der Fische und der Reptilien von ganz vorglicher Wichtigkeit für den Geognosten, und dass es unter ihnen wiederum
sieben zuerst genannten Classen sind, deren Formen am häufigsten als pantologische Merkmale zu Rathe gezogen werden müssen.

Was den Erhaltungszustand dieser thierischen Ueberreste betrifft, so ist selbe verschieden nach Maassgabe der betreffenden Classen und Ordnungen, shalb es am zweckmässigsten erscheint, das Nöthige hierüber bei jeder Classe bemerken, so weit es nicht schon oben in §. 222 mit zur Sprache gebracht oden ist. Uebrigens lassen wir uns bei den nächstfolgenden Darstellungen uptsächlich die von Alcide d'Orbigny, in seinem Cours élémentaire de Paléon-ogie (1849) befolgte Anordnung, jedoch in umgekehrter Folge, zum Anhalten ihen.

### Amorphozoen, oder Schwammkorallen.

Es ist vielleicht noch zweiselhaft, ob diese, von den eigentlichen Polypen hr abweichenden Wesen wirklich dem Thierreiche, oder nicht vielmehr dem lanzenreiche angehören. Von den Zoologen wie von den Botanikern zurückstossen, sagt Bronn, schwanken sie zwischen beiden Naturreichen. Sind sie rklich Thiere, so dürsten sie nach Dana den Infusorien jedensalls näher sten, als den Polypen.

Die thierische Masse derselben besteht aus einer fast homogenen, gallerttigen oder schleimigen Substanz, welche von einem mehr oder weniger poro-

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt ist die Palsontologie eine Hilfswissenschaft der Geognosie; durch siche Bezeichnung weder ihre Seibständigkeit noch ihre Bedeutung geschmälert werden an. Sehr richtig bemerkte Fitton, in seiner kritischen Uebersicht von Murchison's Siluriam stem (Edinb. Rev. 1844, April): interesting and delightful as are the inquiries connected with dy of fossils, the geologist employs his natural history in the first instance simply as an atrument of stratigraphical arrangement and identification.

sen, hornigen oder kalkigen Skelete, dem Amorphozoen-Stocke zusammengehalten wird. Sie lassen weder eine Bauchhöhle noch Tentakeln erkennen: auch sind die an der Oberfläche vorhandenen Oeffnungen niemals mit Sternlameliet versehen. Die Stöcke dieser Amorphozoen erreichen oft ziemlich bedeutede Dimensionen, haben ursprünglich eine filzigfasrige, bisweilen eine gitterartig estrickte. schwammartige, porose Structur, und sehr verschiedene, bald reselose, bald mehr oder weniger bestimmte, kollige, kuglige, hirnförmige, cystalten.

Einige der wichtigsten Geschlechter sind Spongia, Achilleum, Tragos. Manaz Scyphia, Cnemidium, Siphonia, Ventriculites und Choanites, welche zumal in der Jura- und Kreideformation, am häufigsten verkalkt, bisweilen verkieselt, selten verkiest vorkommen. Namentlich tritt das Genus Scyphia in der mittleren Etage 4- oberen Juraformation (oder Malmformation) mit einer grossen Anzahl von Specund in einer erstaunlichen Menge von Individuen auf. Der nachstehende Holzsche Zeigt einige Formen solcher Amorphozoen.



Fig. A, der obere kugelige Theil von Siphonia Websteri.

Fig. B, drei gruppirte cylindrische Stöcke von Scyphia intermedia.

Fig, C, die untere Ansicht von Ventriculites radiatus, 6 Mal verkleinert.

Fig. D, ein durch Flint versteinerter Stock von Choanites Königii.

Noch sind die sogenannten Spiculae, zarte, aus Kieselerde bestehende deln zu erwähnen, welche von Spongien herrühren, und nicht selten in der Bestung der Diatomeenpanzer vorkommen.

#### Infusorien.

Da diese Thiere keine erkennbaren organischen Ueberreste geliefert beb so kommen sie hier nicht in Betracht.

## Foraminiferen oder Polythalamien.

Die Classe der Foraminiferen, welche Ehrenberg Polythalamien. 
Dujardin Rhizopoden genannt hat, ist früher von Ehrenberg zu den Korabgestellt worden, während sie Alcide d'Orbigny wohl mit Recht als eine selber dige, zwischen den Infusorien und Polypen stehende Abtheilung des Thierres

vetrachtet; früher pflegte man sie in die Classe der Mollusken, zu den Gephalooden, zu rechnen. Sie enthält lauter freie, d. h. nicht angeheftete, sehr kleine
ind oft mikroskopische Schalgehäuse, welche aber desungeachtet nicht selten in
olcher Menge angehäuft sind, dass ganze Schichten und Schichtensysteme
iauptsächlich von ihnen gebildet werden. Ehrenberg hat gezeigt, dass die meiten Kalksteine der Kreideformation und viele tertiäre Kalksteine, ja, dass selbst
nanche ältere Kalksteine gänzlich oder doch grossentheils aus den Ueberresten
nikroskopischer Foraminiferen bestehen, so dass sie in Betreff gewisser Kalkteine eine ganz ähnliche Rolle spielen, wie die Diatomeen in Betreff gewisser
lieselgesteine.

Die Foraminiferen sind ganz kleine Thiere, deren Körper mit einer kalkigen ichale bedeckt ist, und gewöhnlich aus mehren Abtheilungen oder Segmenten esteht, welchen sich die Schale genau anschliesst. Diese Schale hat oft die rösste Aehnlichkeit mit der Schale gekammerter Cephalopoden, ist jedoch ganz eschlossen, mit Ausnahme der letzten Kammer, welche eine oder auch mehre ehr kleine Oeffnungen zeigt, durch welche das Thier äusserst feine, fadenartige Irgane hervorstreckt, die zur Bewegung und wahrscheinlich auch zur Ernähung dienen. Im embryonischen Zustande bestehen sie nur aus einem Segmente, n welches sich bei der weiteren Entwickelung immer neue Segmente anschliesen, und die Gesetze, nach welchen diess geschieht, bestimmen die verschiedenen Ordnungen, welche d'Orbigny aufgestellt hat. Sie leben noch jetzt häufig n sandigen Meeresküsten.

Alcide d'Orbigny bringt die sämmtlichen Foraminiferen in folgende sieben Ordnungen:

- 1) Monostegier; die Schale besteht nur aus einer einzigen Kammer; Orbulina, Oolina, Ovulites u. a.
- 2) Cyclostegier; die scheibenförmige Schale besteht aus vielen Kammern, welche in concentrischen Kreisen geordnet sind; Orbitolites u. a.
- 3) Stich ostegier; die Schale besteht aus vielen Kammern, welche reihenförmig längs einer geraden oder gebogenen Linie geordnet sind; Nodosaria, Dentalina, Frondicularia, Marginulina u. a.
- 4) Helicostegier; die Schale besteht aus vielen Kammern, welche längs einer Spiral-Linie geordnet sind; Cristellaria, Robulina, Fusulina, Nummulites, Lituola, Alveolina, Rotalia, Rosalina, Bulimina u. a.
- 5) Entomostegier; die Schale besteht aus vielen Kammern, welche alternirend längs zweier Spiralen geordnet sind; Amphistegina u. a.
- 6) Bnallostegier; die Schale besteht aus mehren Kammern, welche alternirend längs zweier oder dreier Axen geordnet sind; Globulina, Polymorphina, Textularia u. a.
- 7) Agathistegier; die Schale besteht aus mehren Kammern, welche knaulartig um eine gemeinschaftliche Axe dergestalt geordnet sind, dass jede die Hälfte des Umfangs bildet; Biloculina, Spiroloculina, Triloculina, Quinqueloculina u. a.

Eine andere Classification gab Schultze in seinem Werke: Ueber die Organisation der Polythalamien, 1854, S. 37 ff. Carpenter erklärte sich gegen die eine wie die andere dieser Classificationen, in *Philos. Trans. vol.* 146, 1856, p. 547 ff.

Der Holzschnitt Nr. 33 zeigt die Bilder einiger Foraminiferen-Schalen, weich meist sehr stark vergrössert sind, weshalb die natürliche Grösse daneben angedeur worden ist.

Nr. 38



Fig. 1. Alveolina melo, aus tertiären Schichten.

- 3. Lituola nautiloides, aus der Kreideformation.
- 3. Nodosaria laevigata, tertiär von Wien.
  - 4. - raphanistrum, ebendaher.
- 5. Dentalina monile, aus der Kreideformation.
- 6. Cristellaria rotulata, sehr verbreitet in der Kreideformation.
- 7. Bulimina Murchisoniana, ebendaselbst.
- 8. Virgulina squamosa, 10 Mal vergr. tertiär von Wien.
- 9. Textularia praelonga, 10 Mal vergr. aus dem Pläner.
- 10. - globulosa, sehr stark vergr. ebend.
- 11. Biloculina bulloides, tertiär von Paris.
- 12. Triloculina trigonula, tertiar, sehr häufig.
- 13. Quinqueloculina saxorum, tertiär, äusserst häufig.

Zu den Foraminiferen werden auch einige Formen gestellt, welche z. The sehr wichtige Rolle in der Gebirgswelt spielen. Dahin gehören vor allen die Niemuliten; linsenförmige oder scheibenförmige Fossilien, welche in mancher schwer zu unterscheidenden Species auftreten, und in der älteren Tertiärformer Süd-Europas, Süd-Asias und Nord-Africas zu selbständigen mächtigen Schwerssystemen, oder doch so zahlreich angehäuft sind, dass man diesen Schichtencoms mit dem Namen der Nummulitenformation belegt bat.

Nr. 84.



Der Holzschnitt Nrzeigt in A die obere Seite. 2. den Querschnitt eines solr Nummuliten, in C ein S Nummulitenkalkstein mit zweren und kleineren Exempren, deren innere Struct 2. dem Längsschnitte entblöst wie sich solcher sehr kant durch die Spaltung der Sch.

in zwei Hälsten ausgebildet; Alles in natürlicher Grösse.

§. 229 a. Polypen oder Korallenthiere.

#### Polypen oder Koralienthiere.

Bei den meisten dieser Thiere sind die eigentlichen Polypen und der lypen stock (polyparium, polypidoma) zu unterscheiden. Da nun die It selbst, bei ihrer weichen, gallertartigen Consistenz, im fossilen Zustande 4

erschwunden sind, so kann in der Paläontologie auch nur von den Polypentöcken oder Korallen die Rede sein, deren Ueberreste allerdings sehr häufig, und zwar entweder versteinert (gewöhnlich verkalkt, seltener verkieselt), oder uch in Abdrücken und Steinkernen vorkommen.

Linné nannte diese Thiere Zoophyten und hielt sie für Mittelwesen zwischen flanzen und Thieren. In der That erscheinen sie auch oft in pflanzenähnlichen ormen, und dieser Schein wird im lebenden Zustande noch dadurch erhöht, ass die Korallen gleichsam mit Blumen geschmückt sind. Der unten angehefete, kegelförmige oder röhrenförmige Körper der Polypen ist nämlich oben erteitert und mit einem Kranze von Tentakeln versehen, in dessen Mitte der Mund iegt. Diese sternförmig ausgebreiteten Polypen wetteifern in der Schönheit ihrer ormen und Farben mit den Blumen, und während einige klein sind, haben ndere ½ bis 2 Zoll im Durchmesser. Jeder Theil einer Madrepore ist im lehenten Zustande mit solchen Polypen bedeckt; der schönste Garten, sagt Dana, wetet in seinen Blumen keine zierlicheren Formen und herrlicheren Farben dar, is ein lebendes Korallenriff in seinen Polypen; nur das Grün der Blätter fehlt hnen, wird aber durch diese perennirenden Blumen reichlich ersetzt.

Was nun aber die Polypenstöcke oder Korallen selbst betrifft, so sind ie keineswegs in allen Fällen als die Wohnungen oder Zellen der Polypen zu etrachten; im Gegentheile werden sie oftmals von den Polypen umschlosen, ja bisweilen, wie in den Madreporen, so gänzlich umhüllt, dass die Korallem lebenden Zustande nirgends hervortritt. In den meisten Fällen umchliessen jedoch die Korallen den unteren und grösseren Theil des Polypensibes, von welchem sie durch Secretion nach aussen gebildet werden; und lann sind sie wirklich als Zellen, als Polypidomen in der eigentlichen Beleutung des Wortes zu betrachten.

Eine der merkwürdigsten Eigenthümlichkeiten der Polypen, welche auch n den Korallen sehr deutlich bervortritt, ist ihre oft zusammengesetzte Natur, indem viele Polypen zu einem gemeinschaftlichen Ganzen vereinigt, und dem Gesetze der Aggregation unterworfen sind, durch welches die Indivibualität der einzelnen mehr oder weniger herabgezogen wird. In eine Madrewore z. B. sind Hunderte von Polypen zu einem Stamme verbunden, und in iner Asträa entspricht jede Zelle einem Polypen. Obgleich getrennt in gewisen Functionen, sind diese aggregirten Polypen doch in anderen Functionen bhängig von einander. Wie häufig übrigens diese zusammengesetzten Polypen und Korallen sind, so giebt es doch auch einfache, welche bisweilen, wie z. B. a der Familie der Fungiden, eine bedeutende Grösse erreichen.

In neuerer Zeit haben Dana, sowie gemeinschaftlich Milne-Edwards und ules Haime die Korallen einer ganz neuen Bearbeitung unterworfen, wobei nanentlich von den Letzteren ein auch für die fossilen Korallen sehr wichtiges ferhältniss, nämlich das Zahlengesetz der Sternlamellen, genauer als bisher verücksichtigt, sowie eine, auf die Organisation der Polypen und die Structur ler Polypidomen gegründete Classification der Korallen aufgestellt worden ist,

welche so allgemeine Aufnahme gefunden hat, dass wir sie in aller Kürze skrziren müssen.

Der Körper der Polypen ist strahlenförmig gegliedert, und umschliesst et. Bauchhöhle, welche oben mit einer protractilen, von Tentakeln umgebenen Musöffnung versehen ist.

Die Polypidomen oder Korallen bestehen aus einem harten, steinartigen, bisselen hornartigen Gewebe, dem sogenannten Sklerenchym, zeigen aber zweigerschiedene Arten der Ausbildung. Einige, welche nur bei zusammengesetzten Popen vorkommen, bilden innere Stämme, die von dem Chorion umhüllt werde in welchem die Einzelpolypen ihren Sitz haben. Diese sogenannten Basalkorzilen haben meist eine baumförmige oder netzförmige Gestalt, und eine diehte, sconcentrischen Lagen bestehende Masse. Die Gorgonien, die Isiden und die rott Koralle liefern Beispiele derselben. Andere Korallen dagegen, welche sowohiteinfachen als auch bei zusammengesetzten Polypen vorkommen, bilden äussert Hüllen, welche die Einzelpolypen wie Zellen umgeben, und durch die Verkalten des organischen Gewebes entstanden sind; eine Verkalkung, die stets in der Inder Unterfläche des Polypenleibes beginnt, und sich von dort allmälig auswärts zu aufwärts verbreitet, wie das Thier wächst.

Diese Dermalkorallen, wie sie Milne-Edwards und Jules Haime neutzeigen zwar sehr verschiedene allgemeine Formen, besitzen aber meistentheit sehr hervorstechende Merkmal, dass die Innenseite jeder Zelle mit Sternleitlen, d. h. mit verticalen, von aussen nach innen convergirenden Scheidente versehen ist, welche die so charakteristische strahlige oder sternförmige Stratbedingen. Nur in wenigen Familien fehlt dieses Merkmal, indem die Zellen ab zelben ausgebildet sind. Durch diese Scheidewände (septa) wird der Zellennselbst in radiale Fächer (loculi) abgetheilt. In einigen Korallen endigen die Stratmellen frei gegen die Mitte der Zelle; in anderen aber verbinden sie sich destau einer centralen Platte oder Säule (columella). Bisweilen wird diese Columzwischen den Sternlamellen noch von kleinen Stäben (pali) umgeben, welche in einfachen, bald einen doppelten oder mehrfachen Kranz bilden.

Nach unten ist jede Zelle geschlossen, nach oben geöffnet, und dort war gestrahlter Kelch erscheinend. In vielen Korallen ist der Zellenraum von ober unten frei und offen; in anderen dagegen wird er durch Querlamellen auf pimenta), oder auch durch kleine, die Sternlamellen verbindende Querleist (trabiculae) mehr oder weniger geschlossen.

Bei den meisten Korallen ist auch die Aussenseite der Zellenwand mit Liberippen (costae) versehen, welche den inneren Sternlamellen entsprechen, und durch Querscheidewände verbunden, oder von einer kalkigen Rinde bedeckteit in vielen zusammengesetzten Korallen werden die einzelnen Zellen durch eur prose oder lamellare Zwischenmasse, das Cönenchym, von einander getreußt

Die einfachen Polypen pflanzen sich durch Eier fort, und jede Koralle ist zwissermaassen das Skelet eines einzelnen Individuums. Die weit zahlreicher zusammengesetzten Polypen dagegen vervielfältigen sich durch Selbstbertoder auch durch Knospung, wobei die jungen Korallen mit den älteren im Zuschenhange bleiben, und zusammengesetzte Korallenstöcke entstehen, welche. Die Maassgabe der verschiedenen Form und Gruppirung der Individuen, mit sehr 's schiedenen Formen erscheinen.

Milne-Edwards und Jules Haime bringen die sämmtlichen Polypen in wer stellessen, indem sie solche als Hydraria und Corallaria unterscheiden.

<sup>\*)</sup> Veigl. Distribution methodique de la classe des polypes, in den Archive & 500

Subclasse der Hydrarien, welche durch das bekannte Genus Hydra repräsentirt wird, enthält nur Thiere mit weichem Körper, und ist daher ohne Bedeutung für die Paläontologie.

Die zweite Subclasse der Corallarien zerfällt zunächst in die drei Ordnungen der *Podactinaria*, der *Alcyonaria* und der *Zoantharia*, von denen die erstere das einzige Genus *Lucernaria*, also ebenfalls nur nackte Polypen begreift. Sonach haben nur die Alcyonarien und die Zoantharien, als die eigentlich korallenbildenden Polypen, zunächst Interesse für den Paläontologen.

Die Ordnung der Alcyonarien wird von Milne-Edwards und Jules Haime in die drei Familien der Pennatuliden, Gorgoniden und Alcyoniden getheilt. Die erste dieser Familien würde auch die Graptolithinen begreifen, dasern solche wirklich zu den Pennatuliden, und nicht zu den Sertularien zu stellen sind; zu der zweiten Familie gehören z. B. die Geschlechter Gorgonia und Isis, zu der dritten Familie die Geschlechter Alcyonium und Tubipora.

Die Ordnung der Zoantharien ist es endlich, welche die sämmtlichen eigenlichen Steinkorallen umfasst, denen eine so bedeutende Rolle in der Gebirgswelt zukommt, indem sie die Korallenriffe, die Koralleninseln und die, oft in weit ausgedehnten Felsenreihen auftretenden älteren Korallenkalksteine bilden. Diese Thiere sind grossentheils an bestimmte Temperaturen und Meerestiefen gebunden, indem sich namentlich die riffbauenden Polypen nur in solchen Meeresregionen zahlreich und kräftig entwickeln, deren Temperatur nicht unter 20°C. und dereu Tiefe nicht über 20 Faden oder 120 Fuss beträgt, so dass es scheint, dass in grösseren Tiefen Druck und Dunkelheit ihrem gedeihlichen Wachsthume eine Gränze setzen.

Die Zoantharien sind in ausserordentlicher Manchfaltigkeit der Familien, Geschlechter und Arten entwickelt, weshalb Milne-Edwards und Jules Haime sie zunächst in sieben Sectionen gruppiren, von denen jedoch die letzte, der Zoantharia malacodermata, lediglich nackte Polypen enthält, und daher an gegenwärtigem Orte übergangen werden kann. Von den übrigen Sectionen giebt das Folgende eine kurze Uebersicht.

- S'e c ti o n. Z. cauliculata, mit dem Geschlechte Antipathes und ein paar anderen unbedeutenden Geschlechtern.
- II. Section. Z. roguso; einfache oder zusammengesetzte Korallen, deren Zellen niemals eine sechsgliederige, oftmals eine viergliederige, und eben so oft gar keine bestimmte Abtheilung erkennen lassen. Die einzelnen Polypidomen immer ganz frei, und durch kein Cönenchym verbunden; ihr Zellenraum wird zum grössten Theile von vielen Querlamellen oder von einem blasigen Gewebe erfüllt; die Fortpflanzung erfolgt durch Knospung.
  - a) Cystiphylliden, mit Cystiphyllum.
  - b) Cyathophylliden, mit Lonsdalia. Lithostrotion, Strombodes, Smithia, Omphyma, Campophyllum, Cyathophyllum, Amplexus, Zaphrentis u. s. w.
  - c) Cyathaxoniden, mit Cyadaxonia.
  - d) Stauriden, mit Metriophyllum und Stauria.
- III. Section. Z. tubulosa, mit den beiden Geschlechtern Aulopora und Pyrgia.
- IV. Section. Z. tabulata. Die Zellen haben fast gar keine oder nur sehr rudimentäre Sternlamellen, sind aber durch viele, ebene oder trichterförmige Querlamellen abgetheilt.
  - a) The ciden, mit Columnaria und Thecia.
  - b) Seriatoporiden, mit Dendropora.

hist nat. vol. V, 1851, p. 5—194. Wir geben eine Skizze dieser Anordnung, jedoch in umekehrter Reihenfolge, da wir das Thierreich in progressiver Richtung durchgehen.

- c) Favositiden, mit Coenites, Pocillopora, Syringopora, Halysites, Chaetes.

  Stromatopora\*), Alweolites, Michelinia, Pavosites, (oder Calamopore) u. 2.
- d) Mille poriden, mit Heliolites, Polytremacis und Millepora.
- V. Section. Z. perforata. Das Polypidoma besteht vorwaltend aus porosem Cönenchym, wie denn überhaupt die Zellenwände sehr stark entwickelt, aber set durchbohrt sind.
  - a) Poritiden, mit Pleurodictyum, Microsolena, Litharaea und Porites.
  - b) Madreporiden, mit Madrepora, Dendrophyllia, Stephanophyllia, Balanophyllia, Eupsammia u. a.
- VI. Section. Z. aporosa. Das Sklerenchym ist durchaus lamellar; die Zellen zegen eine ausgezeichnete sechsstrahlige Anordnung der Sternlamellen, und völlig geschlossene, nicht durchbohrte Wände. Diese Section begreißt die meisten sowohl lebenden als auch fossilen Korallen, und zerfällt in die vier Gruppen der Fungiden, Asträiden, Oculiniden und Turbinoliden.
  - f) Fungiden; einfache oder zusammengesetzte, sehr kurze, auf breiter Basiwand ausgedehnte Korallen; Sternlamellen mit gezahnten Rändern und gedörnelten oder durch Querleisten verbuudenen Seitenflächen, übrigens ist der Zellenraum offen.
    - a) Lophoserinen; die Basalwand ist weder gedörnelt noch durchbobt Oroseris, Cyathoseris, Cycloseris, Cyclolites u. a.
    - b) Funginen; die Basalwand ist poros und gedörnelt; Anabacia, Microcia, Pungia u. a.
  - 2) Asträiden; einfache oder zusammengesetzte Korallen, deren Zellen et durch das Wachsthum verlängern, und gegenseitig scharf begränzt sat ohne durch ein compactes Cönenchym abgesondert zu werden; der Zellerraum durch zahlreiche Ouerlamellen abgetheilt.
    - a) Asträinen; die Sternlamellen sind am oberen Rande gelappt, gezahnt oder stachlig; eben so die Rippen; die Columella ist meist schwammig selten lamellar, niemals stielartig verlängert. Hierher gehören die Geschlechter Pleurocönia, Parasträa, Thamnasträa, Dimorphasträa, Isasträa. Asträa, Cladocora, Mäandrina, Latomäandrina, Rhabdophyllia, Cladophyllia, Calamophyllia, Thecosmilia, Montlivaltia u. s. w.
    - b) Busmilinen; die Sternlamellen sind ganz einlach und ungetheilt; die Golumella ist oft dicht oder stielförmig verlängert. Zu ihnen gehören die Geschlechter Phyllocönia, Stephanocönia, Astrocönia, Stylocönia, Stylina. Exphyllia, Eusmilia, Diploctenium, Parasmilia, Trochosmilia, Placosmilia u.s. v.
  - 3) Oculiniden; zusammengesetzte, meist baumförmige Korallen, welche sich durch seitliche Knospung vervielfältigen, mit vollständigen aber meist went zahlreichen Sternlamellen; die Zellenräume nach unten verengert oder ausgefüllt, aber nur mit wenigen und unvollständigen Querlamellen versehen die Zellenwände nach aussen in ein compactes Cönenchym übergehend. Hierher gehören die Geschlechter Euhelia, Enallohelia, Diplohelia, Synheim. Oculina u. a.
  - 4) Turbinoliden; grösstentheils einfache Korallen, mit durchaus offenen Zellen, deren Sternlamellen ganzrandig und auf den Seitenflächen meist er körnt sind; deutlich ausgebildete Rippen; die zusammengesetzten And ohne Cönenchym.
    - a) Turbinolinen; die Sternlamellen reichen unmittelbar bis an die Columella, oder begegnen sich in der Mitte der Zelle ohne Vermittelung im Hilfsstäben; Flabellum. Desmophyllium, Ceratotrochus, Sphenotrochus. Turbinolia u. a.

<sup>\*)</sup> Nach F. Römer, Lethäs, 3. Aufl. I, S. 166 Anm.

b) Cyathinen: die Mitte der Zelle ist mit einem einfachen oder mehrfachen Kranze von Hilfsstäben versehen; Paracyathus, Thecocyathus, Trochocyathus, Cyathina u. a.

Da es der Zweck und der Raum unseres Lehrbuches nicht gestattet, auf die Betrachtung dieser zahlreichen Korallengeschlechter näher einzugehen, so mögen wenigstens einige Formen in Bildern vorgeführt werden, um eine allgemeine Vorstellung von der verschiedenen Erscheinungweise der fossilen Korallen zu geben.

Die Familie der Graptolithinen ist eine, zwar zoologisch noch etwas räthselhafte, geognostisch aber äusserst wichtige Familie, weil sie bis jetzt nur in der Silurformation vorgekommen ist, und, bei ihren sehr leicht erkennbaren formen, für diese Formation im hohen Grade charakteristisch genannt werden muss. Dass diese Graptolithinen wirklich zu den Polypen gehören, wie diess zuerst von Nilsson ausgesprochen worden ist, dafür hat Barrande sehr triftige Gründe aufgestellt; auch hält es dieser ausgezeichnete Forscher für wahrscheinlich, dass sie dem Genus Virgularia am nächsten verwandt sind, wie schon Beck vermuthete. Milne-Edwards und Jules Haime lassen es dagegen noch unentschieden, ob sie nicht richtiger zu den Sertularien zu stellen sind, welche Ansicht auch neuerdings von M'Coy vertreten wird. Agassiz ist geneigt, sie zu den Bryozoen zu rechnen, indem er sich auf die Entdeckung eines an der Küste von Florida lebenden Bryozoen-Geschlechtes stützt, welches die grösste Aehnlichkeit mit Cladograpsus besitzt. Wahlenberg glaubte sie zu den Orthoceratiten stellen zu müssen; Mather und Vanuxem endlich hielten sie für Pflanzenreste, mit denen sie allerdings in der Brscheinungsweise ihrer Abdrücke, wo solche in kohligen Schiefern vorkommen, einige Aehnlichkeit haben. Bis sich die Paläontologen über eine andere Ansicht vereinigt haben werden, glauben wir uns mit Geinitz und Richter der Ansicht von Barrande anschliessen zu müssen\*).

Die Graptolithinen sind zarte, meist langgestreckte, einfache oder gegabelte, gerade oder gebogene, z. Th. selbst spiral- oder schraubenförmig gewundene Korallen, welche aus einer Axe bestehen, die entweder an einer Seite, oder an zwei Seiten mit schief gestellten Zellen dicht besetzt ist. Nach den Verschiedenbeiten der allgemeinen Form und der Zellenstellung unterscheidet Geinitz die Geschlechter Diplograpsus, Nereograpsus, Cladograpsus, Monograpsus und Retiolites. Der Holzschnitt Nr. 35 giebt die Bilder einiger Graptolithen, wie sie besonders bäufig in den Alaunschiefern und schwarzen Kieselschiefern, überbaupt in den kohligen Schiefern der Silurformation, oft als fast körperlose, aber durch einen weissen Anflug gefärbte Abdrücke vorkommen.



\*) Barrande, Graptolites de la Bohéme, 1859 p. 8: Milne-Edwards et Jules Haime, in Archives du Muséum d'hist. nat. V, 1851, p. 193; M'Coy, Auszug im Neuen Jahrb. für Min. 1856, S. 124; Agassiz, in The Americ. Journ. of sc. [2], vol. 16, 1853, p. 284; Geinitz, die Verst. der Grauwackenformation in Sachsen, Heft I, 1852. S. 5 f.; Richter, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. V, S. 441 ff.

- Fig. 1. Diplograpsus ovatus Barr.; 1 a, die Zellenscheibe vergrossert.
- 2. palmeus Barr.; 2 a, ein Stück vergrössert.
- 3. - pristis His.
- 4. Cladograpsus Forchhammeri Gein.
- 5. – Murchisoni Beck.
- 6. Monograpsus sagittarius His.; 6 a, ein Stück vergrossert.
- 7. - Nilssoni Barr.
- 8. – Becki Barr.
- 9.  *Halli* Barr.
- 10. - convolutus His.
- 11. - turriculatus Barr.
- 12. – peregrinus Barr.
- 13. Retiolites Geinitzii Barr.
- 14. Desgleichen, comprimirt und wenig vergrössert.

Um auch ein paar Beispiele von Steinkorallen vorzuführen, dazu mögen de Argenden beiden Holzschnitte, Nr. 36 und 37 dienen, von welchen der erstere funder andere vier Formen aus der Ordnung der Zoantharien zur Darstellung brugt Nr. 36.

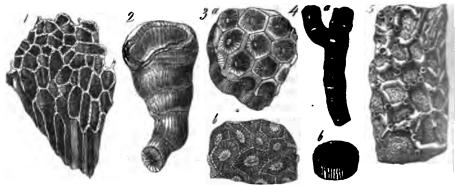

Fig. 1. Halysites (oder Catenipora) escharoides, eine für die Silurformation sehre: rakteristische Koralle.

- 2. Omphyma subturbinata, ebenfalls silurisch.
- 3. Cyathophyllum hexagonum, a natürliche Oberfläche mit den Sternzele b polirter Querschnitt.
- La Cladocora stellaria, a ein Stamm mit einem Seitensprosse, b eine Sterneraus der Tertiärformation Siciliens.
- 5. Aulopora serpens; aus der devonischen Formation.

Nr. 87.

- Fig. 4. Syringopora reticulata, aus dem Kohlenkalksteine.
  - 2. Eupsammia trochiformis, a von oben, b von der Seite, aus der Pariser Tertiärformation.
  - 3. Turbinolia sulcata, a von oben, b von der Seite, ebendaher.
  - 4. Stephanophyllia elegans, a von unten, b von oben; aus der subapenninischen Formation.

## §. 230. Echinodermen; Krinoiden und Echiniden.

Die Echinodermen bilden eine auch für den Geognosten sehr wichtige Classe des Thierreiches, nicht nur weil ihre Ueberreste recht häufig vorkommen und zum Theil ganze Gebirgsschichten zusammensetzen, sondern auch weil viele derselben sehr charakteristische Merkmale der betreffenden Formationen liefern. Dazu kommt, dass sich diese Ueberreste oft in einem recht vollkommenen Erhaltungszustande befinden, und durch die Beständigkeit ihrer Charaktere eben so wie durch die Eleganz und die Manchfaltigkeit ihrer Form und Sculptur auszeichnen.

Die Echinodermen gehören zu den Strahlthieren in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, denn in ihrer Organisation offenbart sich mit wenig Ausnahmen das Gesetz einer, von einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte strahlenförmig auslaufenden Bildung, wobei in der Mehrzahl eine pentagonale Symmetrie obwaltet, weshalb die Zahl 5 und ihre Multipla eine besonders wichtige Rolle spielen. Mit dieser Organisation hängt aber auch die äussere Schalenbildung auf das Innigste zusammen, so dass die fossilen Schalen mit mehr oder weniger Sicherheit auf den Organismus zurückschliessen lassen.

Agassiz theilte die Classe der Echinodermen in die drei Ordnungen der Stelleriden, der Echiniden und der Holothuriden, welche letztere jedoch kein paläontologisches Interesse hat, da sie blos nackte und, wie es scheint, nur der Jetztwelt angehörige Thiere enthält. Zu den Stelleriden rechnet Agassiz die Seesterne und die Krinoiden; da jedoch diese beiden Gruppen von einander mindestens eben so verschieden sind, wie von den Echiniden, so erscheint es zweckmässig, sie mit Forbes und de Koninck den letzteren als selbständige Ordnungen zu coordiniren. Sonach liefern uns die Echinodermen die drei, in paläontologischer Hinsicht wichtigen Ordnungen der Krinoiden, der Echiniden und der Stelleriden, welche letztere nur noch von den beiden Familien der Asteriaden und Ophiuriden gebildet wird.

Da nun die Ueberreste dieser Stelleriden zu den minder häufig vorkommenden Fossilien gehören, von welchen übrigens auch die meisten auf die beiden Geschlechter Ophiura und Asterias zu beziehen sind, während dagegen die Ueberreste der Krinoiden und der Echiniden in einer grossen Manchfaltigkeit der Geschlechter und Arten vorkommen, oft zu ganzen Kalksteinlagern angehäuft sind, und nicht selten die Kriterien zur Unterscheidung der Formationen liefern; so beschränken wir uns auf folgende wenige Bemerkungen über diese beiden Ordnungen, indem wir für das nähere Studium derselben auf die Arbeiten von Alcide d'Orbigny, Austin, de Koninck, F. Römer, Agassiz und Desor verweisen.

Nach F. Römer lassen sich die Krinoiden zunächst in die drei Abtheilungen der Actinoideen, Cystideen und Blastoideen zerfällen.

1) Die Actinoide en sind mit grossen, gesiederten Armen versehen, erscheinen in einer bedeutenden Anzahl von Geschlechtern, und bilden die eigenlichen Krinoiden im engeren Sinne. Vorläusig unterscheidet sie Römer weiter Act. astylida, d. h. Krinoiden ohne gegliederte Säule, und Act. stylida, d. h. Krinoiden mit gegliederter Säule. Zu jenen gehören z. B. die Geschlechter Astylocrinus, Marsupites, Saccocoma, Comatula, Solanocrinus und Glenotremites zu den gestielten, oder mit einer gegliederten Säule versehenen Krinoiden gehoren 17 Familien, für welche die solgenden Geschlechter als typische ausgesühr werden, und daher auch den Namen der betreffenden Familien bestimmen.

| Pentacrinus    | Poteriocrinus      | Sagenocrinus    |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Apiocrinus     | Rhodocrinus        | Anthocrinus     |
| Eugeniacrinus  | <b>Platycrinus</b> | Eucalyptocrinus |
| Encrinus       | Actinocrinus       | Haplocrinus     |
| Cupressocrinus | Melocrinus         | Gasterocoma.    |
| Cuathocrinus   | Ctenocrinus        |                 |

- 2) Die Cystide en sind meist kugelige Krinoiden, bei welchen die Aw entweder ganz fehlen, oder nur sehr schwach entwickelt sind; zu ihnen geben z. B. die Geschlechter Sphaeronites, Echinosphaerites, Caryocrinus, Agelacrinus a
- 3) Die Blastoideen endlich bilden eine gänzlich ausgestorbene Sector der Krinoiden, und sind dadurch ausgezeichnet, dass der eigentliche Leib der Thieres in einem, bis auf wenige Oeffnungen, ringsum geschlossenen Kelche enhalten war, welcher ohne alle Arme ist, und sich mittels einer gegliederten Saukran fremde Körper befestigt. Diese Section begreift die drei Geschlechter Pentrematites, Elaeocrinus und Codonaster\*).

Die fossilen Krinoiden stellen ganz sonderbare Thierformen dar, welche wesentlich aus einem kronen- oder blumen förmigen, hisweilen auch aus einem knospen förmigen oder kugeligen Körper bestehen, der aus vielen, sich immer feiner zertheilenden Gliedern, oder aus kleinen Täselchen zusammengesetzt, wentweder ganz frei (wie z. B. Solanocrinus und Comatula), oder mittels eines Seles angeheftet aber ohne armähnliche Fortsätze ist (wie z. B. Echinocrinus, Ernosphaerites, Pentatrematites), oder endlich, und diess ist der häufigste Fall, zuster mit einem Stiele und mit armähnlichen Fortsätzen versehen ist, wie te Poteriocrinus, Encrinus, Pentacrinus, Platycrinus, Cysthocrinus, Actinocrinus, Aproxinus und anderen Geschlechtern.

Den kronenförmigen Körper, welcher wegen seiner Aehnlichkeit mit einer stielten Blume den Namen Krinoiden (Seellien) veranlasst hat, pflegt man den Kelealten veranlasst, eben so wie die veranlassten durch fortwikken. Theilung zu äusserst complicirten Gliedmaassen ausbilden, so dass eine besonden Terminologie zur Unterscheidung aller dieser Glieder und Gliedchen eingeführen werden musste, auf welche wir uns hier nicht einlassen können. Wie wichtig eine diese Kelehe, als die eigentlichen Haupttheile der Krinoidenkörper, sied

<sup>\*)</sup> Ueber diese Anordnung der Krinoiden vergi. F. Römer, in Leibäs, S. Aufl., I 5 29 f

kommen doch, namentlich die mit Armen versehenen, verhältnissmässig seiten vollständig erhalten vor, wie diess auch bei so vielfach zusammengesetzten und in ihren letzten Gliedern so fein ausgebildeten Körpern zu erwarten ist.

Weit häufiger begegnet man dem Stiele oder der Säule (columna), als der Trägerin der Kelches, sowie den Fragmenten und vereinzelten Gliedern derselben. Diese Säule ist nämlich aus scheibenförmigen oder kurz säulenförmigen, kreisrunden oder pentagonalen Gliedern zusammengesetzt, welche mit ihren Grundflächen in einander gelenkt oder gefügt, und in der Mitte von einem runden oder fünfkantigen Canale durchbohrt sind, welcher daher durch die ganze Säule hindurchläuft, und der Nahrungscanal genannt wird. Auf ihren Grundflächen, den sogenannten Gelenkflächen, zeigen diese Glieder eine gewöhnlich sehr zierliche Sculptur, welche bald an die Blätter einer fünfblättrigen Blumenkrone, bald an einen vielstrahligen Stern erinnert; an ihren Seitenflächen dagegen sind bei einigen Geschlechtern hier und da gegliederte Ranken (cirri) oder Hilfsarme angehestet. Nach unten endigt die Säule mit einer verdickten Basis, welche gleichsam den Wurzelstock derselben bildet, und auch wirklich mit wurzelähnlichen Ausläusern versehen ist.

Diese mitunter recht langen Säulen und Stiele sind aber nach dem Tode der Thiere gewöhnlich in kleinere Stücke oder auch in ihre einzelnen Glieder zerfallen, und daher kommt es, dass man die vereinzelten Säulenglieder und Säulenfragmente (die sogenannten Trochiten und Entrochiten) so ausserordentlich häufig vorfindet. Sie pflegen, eben so wie die Kelche und deren Glieder, meistentheils in Kalkspath verwandelt zu sein, wobei sich die oben S. 789 erwähnte Symmetrie in der Stellung der einzelnen Kalkspath-Individuen zu erkennen giebt. Wenn also ein Kalkstein viele Krinoiden-Stielglieder eingesprengt enthält, so wird er durch Kalkspathkörner porphyrartig, und wenn er fast nur aus solchen Gliedern besteht, so wird er als krystallmisch grobkörniger Kalkstein erschelnen. Bisweilen sind längere oder kürzere Säulenstöcke nur in ihren Steinkern en erhalten, welche meist aus dichtem Quarz oder Hornstein bestehen, und von dem Hohlabdrucke der äusseren Form umschlossen werden. Dergleichen Kerne hat man Schraubenstein esenannt.

Zur Erläuterung mögen die nachfolgenden beiden Holzschnitte dienen, von welchen der erstere die Verhältnisse des Kelches, der andere die der Säule veranschaulichen soll.

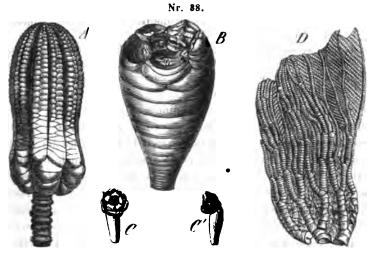

- Fig. A, ein vollständiger Kelch nebst einem noch ansitzenden Stücke der Säule von Encrinus liliiformis, einer für die Formation des Muschelkalkes auserst charakteristischen Form.
- Fig. B, ein Kelch mit dem oberen, kegelförmig verdickten Ende der Säule von Appiocrinus rotundus, aus der Juraformation.
- Fig. C und C', Eugeniacrinus nutans aus dem Jurakalkstein, und vorn und weder Seite; man sieht den schief angesetzten Kelch und das oberste welenformige Glied des Stieles.
- Fig. D, der etwas verdrückte und aufwärts verbrochene obere Theil eines Kekevon Pentacrinus Bollensis, zur Veranschaulichung der äusserst vielfälles.

  Zusammensetzung des Kelches dieser Species, welche von Miller neu
  mit Unrecht P. Briareus, nach dem hundertarmigen Giganten, benaut
  worden war.



- Fig. 1, ein Wurzelstock von Apiocrinus rotundus, an welchem zwei größer und zwei kleinere Basaltstücke von Stielen oder Säulen zu sehen sied
- Fig. 2, ein dreigliederiges Säulenstück von Encrinus lilisformis in der Seier ansicht, die beiden darüberstehenden Figuren a und b zeigen de Gelenkflächen zweier aus verschiedenen Regionen der Säule stammender Glieder mit ihrer verschiedenen sternförmigen Sculptur, welche zur segenseitigen Einlenkung dient.
- Fig. 3, ein fünfgliederiges Säulenstück von *Pentacrinus scalaris* in der Seneransicht; das eine Glied zeigt die Gelenkgruben für die Anbeftung Hilfsarmen, Fig. 3 a hingegen die Gelenkfläche eines Säulenglieder der blumenähnlichen Sculptur.
- Fig. 4, ein sechsgliederiges Säulenstück von Pentacrinus basaltiformu oberste Glied zeigt Gelenknarben für die Anheitung von Hilfsmer Fig. 4 a die Gelenkfläche eines Säulengliedes mit der blumenäbniche Sculptur.

Die Ech in iden besitzen eine vollkommen geschlossene, sphäroidischalbkugelige, halbeiförmige oder scheibenförmige, oft nach einer Richtung wellängerte Schale, welche aus lauter pentagonalen Täfelchen oder Platten is sammengesetzt ist, und zwei grössere Oeffnungen, nämlich die Mundoffnund die Afteröffnung hat, von denen jene stets auf der Unterseite liegt wahret diese eine sehr verschiedene Lage zeigt. Die Schalenplatten sind meist in vom Gipfel der Schale nach der Mundöffnung laufende Reihen dergestalt gerenet, dass 5 breitere mit 5 schmäleren Reihen paaren abwechseln, welche bettere mit einer einfachen oder doppelten Reihe von kleinen Löchern versch

sind, durch welche das Thier Tentakeln herausstreckte. Die Oberfläche der Schale ist mit ganz kleinen Warzen besetzt, an welchen im lebenden Zustande kleine Stacheln sitzen; ausserdem haben noch gewisse Cidariden grössere Warzen mit grösseren Stacheln. Platten von einer besonderen Beschaffenheit umgeben die Mundöffnung, innerhalb welcher auch häufig ein zusammengesetzter Kau-Apparat vorhanden ist.

Nach Agassiz, Desor und Bronn zerfällt die Ordnung der Echiniden in folgende fünf Sectionen.

- 1) Perischoechiniden; die Schale besteht aus mehr als 20, unregelmässigen Reihen von Täfelchen; hierher gehören die Geschlechter Palaeoechinus, Perischodomus und Archaeocidaris.
  - Bei allen übrigen Echiniden ist die Schale nur aus 20, radialen und regelmässigen Reihen von Täfelchen zusammengesetzt.
- 2: Cidariden; vollkommen symmetrische Form, Mund und After central in der Axe der Schale liegend, jener unten, mit Kau-Apparat, dieser oben. Hierher gehören aus der Familie der Cidaritinen die Geschlechter: Cidaris, Hemicidaris, Acrocidaris u. a.; aus der Familie der Saleniinen: Salenia, Acrosalenia u. a.; aus der Familie der Echininen: Diadema, Cyphosoma, Arbacia, Glypticus, Echinus u. a. Geschlechter. Cidaris und die verwandten Formen sind durch grosse durchbohrte Stachelwarzen ausgezeichnet, welche ursprünglich cylindrische, keulenförmige und anders gestaltete grosse Stacheln trugen, die jedoch nach dem Tode des Thieres abgefallen sind, daher sie isolirt gefunden werden.
- 3) Clypeastroiden; die Schale hat zwar einen ungefähr kreisförmigen, jedoch verschiedentlich gestalteten Umfang, und lässt schon eine vordere und hintere Seite erkennen, da zwar der Mund central oder fast central ist, der After aber seitwärts, entweder nach unten, oder nach oben, oder am Rande liegt; ein Kau-Apparat ist noch vorhanden. Es gehört hierher die Familie der Clypeastrinen mit den Geschlechtern Clypeaster, Scutella, Fibularia u. a.
- 4) Cassiduliden; sie unterscheiden sich von den beiden vorhergehenden Sectionen durch den Mangel eines Kau-Apparates; der Mund ist noch central, während der After nach hinten und z. Th. selbst unten placirt ist. Hierher gehört die Familie der Echinoneinen mit den Geschlechtern Echinoneus, Discoidea, Galerites, Pygaster, Pyrina u. a. sowie die Familie der Nucleolitinen mit den Geschlechtern Nucleolites, Clypeus, Cassidulus, Catopygus, Echinolampas u. a.
- 5) Spatangoiden; die Längsaxe (und die Bilateral-Symmetrie) der ganzen Form tritt noch weit bestimmter hervor, indem die Schale auffallend verlängert ist, und der Mund an dem einen vorderen Ende, der After am hinteren Ende entweder oben, unten oder im Rande liegt. Hierher gehört die Familie der Spatanginen mit den Geschlechtern Eupatagus, Brissus, Hemiaster, Spatangus, Micraster, Toxaster, Ananchytes, Disaster u. a.

Die Ueberreste dieser Echiniden kommen besonders auf folgende Art von Arvörderst ist die versteinerte Schale selbst sehr häufig in ziemlicher Vollständizkeit erhalten, und dann oft in Kalkspath umgewandelt, wobei die S. 789 erwählestellung der Kalkspath-Individuen Statt zu finden pflegt; doch finden sich aunicht selten grössere und kleinere Fragmente der Schale. Dann sind Steinkerne, also Abgüsse des inneren Schalenraumes, eine häufige Erscheinung, welsoft durch Flint oder Hornstein gebildet werden, und nicht selten mit der versteinten Schale verbunden sind. Von dem Geschlechte Cidaris endlich kommen hist. die isolirten Stacheln vor, die gewöhnlich in Kalkspath verwandelt sind.



Fig. 4, Cidaris coronata, aus dem Jurakalke; Seitenansicht und Grundansich unten mit der Mundöffnung.

- Fig. 2, ein Stachel von einem grösseren Exemplare von Cidaris coronata.
- Fig. 3, zwei Stacheln von Cidaris clavigera, aus dem Pläner.
- Fig. 4, ein Stachel von Cidaris Parkinsonii.
- Fig. 5, ein Stachel von Cidaris cretosa.
- Fig. 6, Steinkern von Galerites vulgaris aus der Kreide; untere Ansicht mit in Mund- und Afteröffnung, und Seitenansicht.



Fig. 1. Ananchytes ovatus: a Seitenansicht, b Ansicht der Unterseite mit Mund- und Afteröffnung; aus der Kreide.

Fig. 2. Holectypus depressus; Unterseite mit beiden Oeffnungen, aus dem Jura 4

# §. 231. Mollusken. Bryozoen.

Wenn schon die Zoophyten in den beiden Classen der Korallen und Frandermen eine grosse geognostische Bedeutung haben, so gilt diess in noch böherem Maasse von den Mollusken, deren Ueberreste als vorzüglich keite Merkmale bei der Bestimmung und Unterscheidung der Formationen zu betraften sind.

Der weiche fleischige Körper der Mollusken wird von einem häutigen 🞉:

imgeben, welcher bei den meisten derselben kohlensauren Kalk ausscheidet, ind so die Bildung von Schalgehäusen vermittelt, durch welche diese Thiere so iusgezeichnet sind. Diese theils einschaligen, theils zweischaligen Gehäuse sind is nun, welche oft in unsaglicher Menge in den Gebirgsschichten angehäuft vortommen, und bald als die wesentlichen Bestandtheile, bald als die unterscheilenden Merkmale derselben eine so grosse Bedeutung für die Chthonographie tewonnen haben. Bei weitem die meisten Mollusken leben im Meere, die übrigen in Landgewässern oder auf dem Lande selbst. Da nun die Schalgehäuse der narinen und der extramarinen Mollusken durch ihre Form und allgeneine Beschaffenheit sehr leicht zu unterscheiden sind, so werden wir besonders durch sie auf die Erkennung des wichtigen Unterschiedes der marinen mid der limnischen Formationen geleitet.

Die äusserst zahlreiche Abtheilung der Mollusken lässt sich in die sechs Classen der Bryozoen, Tunicaten, Brachiopoden, Conchiferen, Gastropoden und Cephalopoden eintheilen, von welchen die vier ersteren kopflose Thiere (Acephalen), die beiden letzteren dagegen mit einem Kopfe versehene Thiere (Cephalophoren) begreifen. Da nun die Tunicaten keine fossien Ueberreste liefern konnten, so haben wir uns auch nur mit den übrigen fünf Classen zu beschäftigen.

## Bryozoen oder Mooskorallen.

Die Bryozoen wurden bisher meist zu den Polypen gestellt, weil ihre sehr zierlichen kalkigen Gehäuse allerdings eine grosse Aehnlichkeit mit kleinen Korallen besitzen. Milne-Edwards und Audouin haben jedoch nachgewiesen, dass sie vermöge ihrer Organisation den Mollusken weit näher stehen, weil sie einen vollständigen, mit einer Mund- und einer Afteröffnung versehenen Darmcanal besitzen, und noch ausserdem mit einem Mantel versehen sind, welcher nach aussen kohlensauren Kalk absondert, und die Bildung einer kalkigen Zelle bedingt. Die Bryozoen sind aber erstens sehr kleine Mollusken, deren Organisation nur unter dem Mikroskope zu erkennen ist; sie sind zweitens solche Mollusken, welche, auf ähnliche Weise wie viele Ascidien, dem Gesetze einer regelmässigen Aggregation unterworfen sind, so dass zwar jedes einzelne Thier nebst seiner Zelle ein Individuum darstellt, dass aber immer sehr viele gleichartige Individuen neben und über einander zu einem mehr oder weniger regelmässigen Aggregate verbunden sind; weshalb denn auch ihre Zellen zu einem gemeinschaftlichen grösseren Zellenstocke versliessen. Diese Bryozoenstöcke erscheinen sowohl wegen der Kleinheit ihrer Dimensionen, als auch wegen der regelmässigen Gestalt und Anordnung ihrer Zellen, als äusserst zarte und zierliche, korallenähnliche Gebilde, deren genaue Erkennung und sichere Unterscheidung gleichfalls nur durch Anwendung von Vergrösserungsgläsern gewährleistet wird.

Alcide d'Orbigny hat im Jahre 1852 eine neue Classification der Bryozoen veröffentlicht, in welcher fast lauter ganz neue Namen figuriren, von denen Bronn sagt, dass die meisten sprachlich in keiner Weise zu rechtfertigen, viele aber wahrlich gräulich gebildet sind. Daher halten wir es einstweilen für zweckmässiger, unsen Lesern die ältere, im Cours élémentaire de Paléontologie mitgetheilte Uebersicht vorzuführen, in welcher die bisher üblichen Namen noch grösstentheils beibehaltet wurden. Dort brachte d'Orbigny die Bryozoen in folgende 7 Familien.

- 1) Serialiden, mit Serialaria u. a.
- 2) Candiden, mit Canda u. a.; diese beiden Familien haben jedoch keine (- silen Repräsentanten.
- 3) Eschariden; die ovalen oder hexagonalen Zellen sind rings um einer freien ästigen Stamm, oder auch auf beiden Seiten einer freien Lamellengelmässig placirt. Lunulites, Orbitulites, Vincularia, Eschara u. a.
- 4) Celle pori den; die ovalen oder hexagonalen Zellen sind nur auf der obren Seite einer, fremde Körper incrustirenden Lamelle regelmässig placit. Escharina, Marginaria, Cellepora, Membranipora u. a.
- 5) Reteporiden; die Zellen stehen reihenförmig oder auch zerstreut auf eine: dichotom verzweigten oder netzförmig ausgebreiteten Stamme; Retepora, Pelypora, Fenestella u. a.
- 6) Crisiden; die Zellen sind röhrenförmig verlängert, frei her vorragens mit einer einzigen runden Oeffnung versehen, und auf einem ästigen Shaze vertheilt; Entalophora, Crisisina, Alecto, Idmonea, Diastopora, Defranca
- 7) Myriazooniden; die Zellen sind röhrenförmig, dicht gedrängt münden entweder auf den Endflächen von Aesten, oder auf der ganzen fläche des Bryozoenstockes; Chrysaora, Monticulipora, Ceriopora, Polyer-Limaria u. a.

Als Beispiele zur Veranschaulichung des Habitus solcher Bryozoenstöcke mer die nachfolgenden Figuren dienen.





Der Holzschnitt Nr. 42 zeigt einige Bryozoenformen aus den Familien der Extriden und Celleporiden, nämlich:

- Fig. 1. Orbitulites macropora, wobei a die natürliche Grösse, b die 6 bis 7 la vergrösserte Seitenansicht, c die Hälfte der Unterfläche, d die Hälfte b Oberfläche darstellt.
  - 2. Cellepora piriformis Hag., a nat. Grösse, b stark vergrössert. aus F Kreide.
  - 3. Cellepora antiqua Goldf., a nat. Grösse, b stark vergrössert, aus deuts schem Kalkstein.
  - 4. Eschara Ehrenbergii Hag., a nat. Grösse, b vergrössert, c Querx<sup>†</sup>
    desgl., aus der Kreide.
  - 5. Eschara producta Hag., a nat. Grösse, b und c vergrössert, aus der Kret

Aus anderen Familien sind als einige der wichtigsten Geschlechter Retepora finestella und Ceriopora zu nennen, von welchen das letztere in einer grossen bevon Species, namentlich in der Juraformation vorkommt.

In dem Holzschnitte Nr. 43 sind einige Reteporen und Cerioporen abgebildet. Nr. 43.



Fig. 1. Retepora Ferussaccii Mich., a nat. Grösse, b vergrössert, tertiär von Paris.

- 2. cancellata Goldf., b nat. Grösse, a vergrössert, aus der Kreide.
- 3. Ceriopora flabellula Hag., in nat. Grösse und mit 8 Mal vergrösserten Poren, aus der Kreide.
- 4. Čeriopora angulosa Goldf., zweimal vergrössert, aus Jurakalk.
- dichotoma Goldf., in nat. Grösse und ein Theil der Ohersläche stark vergrössert, aus der Kreide von Maestricht.
- 6. Ceriopora madreporacea Goldf., a in nat. Grösse, b vergrössert, ebend.

### 231a. Mollusken; Brachiopoden.

Die Brachiopoden bilden wegen der grossen Anzahl der Arten und der Individuen, wegen der Einfachheit ihrer Organisation und wegen ihrer weiten Verbreitung eine der merkwürdigsten und paläontologisch wichtigsten Classen des Thierreiches. Dennoch ist es erst in der neuesten Zeit gelungen, eine naturgemässe, auf die Organisation der Thiere selbst gegründete Darstellung und Classification derselben zu gewinnen. Man verdankt solche besonders den Forschungen von Owen, Carpenter und Davidson, und des Letzteren »Classification der Brachiopoden« vom Jahre 1853 ist es, welche sich gegenwärtig einer allgemeinen Aufnahme erfreut. Wir entlehnen daher das Folgende aus der teutschen Bearbeitung dieses Werkes, welche Eduard Suess, mit besonderer Unterstützung Davidson's, im Jahre 1856 veröffentlicht hat.

Die Brachiopoden haben zweiklappige Schalen, welche sich aber von denen der Conchiferen dadurch unterscheiden, dass sie durch eine Ebene in zwei völlig symmetrische Hälften getheilt werden, und folglich eine völlig gleich gebildete rechte und linke Seite besitzen. Die symmetrische Halbirungs-Ebene durchschneidet jedoch beide Klappen, welche unter einander selbst unsymmetrisch sind, und als Dorsalklappe und Ventralklappe unterschieden werden. Die Dorsalklappe ist in der Regel kleiner und weniger gewölbt, als die Ventralklappe, und beide sind an einer Stelle mit einander verbunden, welche Verbindungsstelle das Schloss, so wie der zunächst anliegende Theil des Schalenrandes der Schlossrand genannt wird.

Die beiden Klappen sind am Schlosse entweder mit einer besonderen Einlenkung versehen, oder nicht, und diess benutzte Deshayes als Argument für die erste Eintheilung der Brachiopoden in solche mit articularem und mit nicht articularem Schlosse; doch lässt sich diese Eintheilung nicht consequent durchführen, weil nach Davidson in der Familie der Productiden beide Verhältnisse vorkommen. Verschiedene Muskeln, deren Insertionsstellen an der Innenseite der Klappen zu erkennen sind, dienten zum Schliessen und Oeffnen der Schale. Auch bemerkt man nicht selten in der Schale Eindrücke, welche von den Gefässen des Mantels und von anderen Organen herrühren.

Das eigentliche Thier lebte entweder frei, oder haftete an fremden Körpen auf dem Meeresgrunde, wozu ihm bald die Substanz eines Theiles der Bauchklappe, bald ein muskulöser, zwischen beiden Klappen, oder auch durch ein Oeffnung der Bauchklappe hervortretender Stiel diente. Die Gestalt und Lege dieser Oeffnung ist wichtig bei der Bestimmung und Abgränzung der Geschlechter. Auch die Structur der Schale ist von Bedeutung, indem gewisse Familien eine, durch die Ausmündungen feiner Röhren punctirte andere dagegen eine nicht punctirte Schale besitzen. Ausser den Ernährungs- und Fortpflanzungs-Organen sowie den Muskeln, welche meist nur einen kleinen Theil des Schalenraumes einnehmen, befinden sich in diesem noch zwei gefranstr Arme, welche meist spiralförmig aufgerollt sind, und in der Dorsalklappe durch ein eigenthümliches kalkiges Gerüste gestützt werden, das die Form zwer Schleifen, oder zweier schraubenförmig gewundener Kegel, oder auch nur zwerkurzer Lamellen hat. Diese Arme und ihre kalkigen Stützen liefern die wittigsten Merkmale für die Unterscheidung der Familien und Geschlechter.

An dem bald geradlinig bald krummlinig verlaufenden Schlossrande spidie Klappen häufig mit einer, gewöhnlich stumpf dreiseitigen Fläche, der Schlossfelde oder der Area, versehen, in welcher sich auch meist die vorerwähnte Oeffnung der Ventralklappe befindet, die nach unten oftmals nach einem kleinen, dreieckigen, einfachen oder zweitheiligen Schalenstücke, dem sogenanten Deltidium, begränzt wird.

Davidson vertheilt die sämmtlichen Brachiopoden in neun Familien, welcht 24 verschiedene Genera und 21 Subgenera begreifen. Die wichtigsten dieser Geschlechter sind aus folgender Uebersicht zu ersehen.

I. Familie, Terebratuliden. Schale verschieden dich gestaltet, meist von rundlichem, aber fast pentagonalem Umrisse, glatt, gestreist oder gefallet. Ventralklappe am Schnabel durchbohrt, das Loch oft von einem Deltidium begränzt; beide Klappen sind eingelenkt durch zwei Zähne der Ventralklappewelche in zwei Gruben der Dorsalklappe eingreifen; das Brachialgerüste ist schleifenförmig, die Schalenstructur punctirt.

Terebratula, Lihwyd. Schale eiformig, glatt oder gefaltet, Schlossline



krümmt; Schnabel kurz, abgestutzt durch das Loch, dessen unterer Rand von einem Deludigebildet wird. Brachialgerüst sehr kurz, abzwei kalkigen Bändern bestehend, die sich zu letzt vereinigen, nachdem jedes vorher einer spitzen Fortsatz nach innen abgegeben hat. — Man kennt über 100 verschiedene Species: ab Beispiele nennen wir T. grandis Blumenb., I semiglobosa Sow. und T. biplicata Brocc., von

welcher letzteren im beistehendem Holzschnitte die erste Figur ein Exemplar da"

stellt, während in der zweiten Figur die Innenseite der Dorsalschale von *T. vitrea* mit dem Brachialgerüste abgebildet ist.

Terebratulina, d'Orb. Schale mehr oder weniger oval, mit dichotom gestreister, gerippter oder gekörnter Obersläche; Dorsalklappe meist slacher und am Scheitel mit zwei kleinen ohrsörmigen Ausbreitungen versehen; Ventralklappe am Schnabel abgestutzt durch ein bis an die Dorsalklappe reichendes Loch; Deltidium

Schnabel abgestutzt durch ein bis an die Dorsalklappe re klein, oft sehr unscheinbar; Brachialgerüst kurz, eine Schleife, welche durch Vereinigung beider Fortsätze in einen R i ng übergeht. — Man kennt Terebratulinen von der Juraformation bis in die Gegenwart; Beispiele: T. gracilis, Schl., T. striatula Sow., T. caput serpentis Linné. Der Holzschnitt Nr. 45 zeigt in der ersten Figur die Innenseite der Dorsalklappe von T. caput serpentis mit dem charakte-



ristischen Brachialgerüste, in der zweiten Figur ein Bild der Schale von aussen.

Waldheimia, King. Schale mehr oder weniger kreisförmig, auch fast quadratisch, glatt oder gefaltet, die Dorsalklappe oft etwas eingesenkt; Schnabel abgestutzt durch ein rundes Loch, wel
Nr. 46.

stutzt durch ein rundes Loch, welches z. Th. von einem Deltidium begränzt wird; Brachialgerüste aus zwei langen, zuletzt zurückgebogenen und endlich vereinigten Kalkbändern bestehend; dazwischen ein longitudinales Septum, dessen Dasein sich schon von aussen zu erkennen giebt. — Man kennt bereits viele Species, von der Triasformation bis



in die Gegenwart; Beispiele: W. lagenalis, W. numismalis, W. impressa, von welcher letzteren die beiden ersten Figuren des Holzschnittes Nr. 46 ein Bild geben, während die dritte Figur die Innenseite der Dorsalklappe von W. australis darstellt.

Meganteris, Suess. Dieses Geschlecht ist bis jetzt nur in einer einzigen Species bekannt, welche von Verneuil als Terebratula Archiaci eingeführt wurde, und eine für die devonische Formation sehr charakteristische Form bildet.

Terebratella, d'Orb. Schale verschiedentlich gestaltet, glatt oder gefaltet; Dorsalklappe oft mit einer longitudinalen Depression versehen; Schnabel schräg abgestutzt durch ein rundes Loch, welches zuweilen stark zurücktritt und theilweise von einem zweitheiligen Deltidio begränzt wird; die Schlosskanten sind zu beiden

Seiten des Schnabels mehr oder weniger stark ausgeprägt und begränzen ein flaches oder concaves Schlossfeld. Das Brachialgerüste wie bei Waldheimia, aber dadurch verschieden, dass die Schleife beiderseits durch ein Querband mit dem Mittelseptum verbunden ist. — Man kennt viele Species von der Juraformation bis in die Gegenwart; Beisniele: T. Mengedi Lam. T. neetita Sow. T.



spiele: T. Menardi Lam., T. pectita Sow., T. pulchella Nilss. Der Holzschnitt Nr. 47 stellt in der ersten Figur die Innenseite der Dorsalklappe, in der zweiten Figur ein vollständiges Exemplar von T. dorsata dar.

Nahe verwandt mit Terebratella ist das Subgenus Megerlea King, auf welches jedoch Davidson selbst kein zu grosses Gewicht legt; Kraussia Davids. unterscheidet sich von Megerlea besonders durch die verhältnissmässige Kleinheit der Arme, ist aber nur in lebenden Species bekannt. Dasselbe gilt auch von dem Sub-

genus Bouchardia Day., und, mit wenig Ausnahmen, von dem Subgenus Morrisia Dav.

Nr. 48.





Magas, Sow. Schale auffallend ungleichklappig, oval oder fast vierseitig, glatt oder schwach gestreift; Schnabel vorgebogen, zuweilen mit sehr grossem Loche, welches stets bis an den Rant der Dorsalklappe reicht; Deltidium verkümmert; Brachugerüste ein medianes Septum, welches beiderseits ez paar zarte, gekrümmte und zugespitzte Kalklamellen trägt. - Man kennt nur 4 Species, welche alle der Kretdeformation angehören. Der Holzschnitt Nr. 48 zeigt u.

der ersten Figur die Innenseite der Dorsalklappe, in der zweiten Figur den Durchschnitt von Magas pumilus Sow.

Die beiden Geschlechter Argiope Deslong, und Zellania Moore haben nur sehr wenige fossile Species geliefert. Wichtig dagegen, obgleich nur in einer Species bekannt, ist das merkwürdige Genus

String ocephalus, Defr. Schale quer oder länglich oval; Dorsalklappe etwastärker gewölbt, als die Ventralklappe; Schnabel spitz, leicht eingebogen, Arca deutlich begränzt, in der Jugend mit einer langen dreieckigen, im Alter mit einer ovalen Oeffnung, welche von einem zweitheiligen Deltidio umgeben ist. Die Ver-

Nr. 49.







tralklappe wird von einer media-Längswand durchsetzt; die Dorsklappe hat eine dergleichen kunz Wand, welche von einem massing einwärts gespaltenen Fortsatze & Schlosses ausläuft, und mit zwe schaufelförmigen Armen endigt. Da-Brachialgerüste besteht aus zwei weit umlaufenden Aesten, die sich zuletzt

vereinigen. - Man kennt nur die einzige, für die devonische Formation sehr bezeichnende Species Stringocephalus Burtini, von welcher der Holzschnitt Nr. 49 m den beiden ersten Bildern die Vorder- und Seitenansicht, im dritten Bilde det Durchschnitt zur Darstellung bringt.

Thecidium, Defr. Schale dick, drei- oder vierseitig, quer- und länglichoval glatt oder verschiedentlich gestreift; Ventralklappe gewölbt und aufgewachsen, ib-Schnabel gerade oder gebogen, mit einer mehr oder weniger scharf begränzter Area; Dorsalklappe leicht concav oder convex, oft gleichfalls mit einer schmaler Area; beide Klappen sind innerlich von einem breiten, verdickten, gekörnten Rande eingerahmt, welcher in der Ventralklappe zu einem medianen Wulste vortritt. Die innere Binrichtung der Dorsalklappe ist besonders durch den eigenthümlichen Brachialapparat ausgezeichnet. - Man kennt viele Species, von der Trias bis in der Gegenwart; Beispiele: Th. hieroglyphicum Defr., Th. digitatum Sow.

II. Familie, Spiriferiden. Schale ungleichklappig, frei, oder mit einem mukulösen Hastbande angehestet; Klappen eingelenkt wie bei den Terebratuliden Brachialgerüste aus zwei zarten, zu Spiralkegeln aufgerollten Kalkbändern bestehend; Schalenstructur punctirt oder auch nicht. Man kennt nur fossik und gar keine lebenden Species.

Spirifer, Sow. Schale mehr oder weniger dreieckig, quer oder verlängert. bald mit, bald ohne Bucht und Sattel, glatt oder gestreift, gefaltet und gerippl Schnabel nicht abgestutzt; Area der Ventralklappe dreieckig, flach oder concameist horizontal, bisweilen auch noch senkrecht gestreift, in der Mitte mit einem dreieckigen Loche, welches jedoch im Alter fast ganz geschlossen wird: auch die Dorsalklappe hat eine sehr schmale Area mit einem dergleichen Loche, welches

aber vom Schlossfortsatze erfüllt wird; Schalenstructur micht punctiet kennt viele Species von der siturischen bis zur Triasformation; Berguer befort Nr. 50.







in dem Holzschnitte Nr. 50 enthaltenen Figuren, von denen die erste Sp. undula tus, die zweite Sp. glaber, die dritte die Innenseite der Dorsalklappe von Sp. Strue tus darstellt.

Als Subgenera führt Davidson noch auf: Spiriferina d'Orb., wesentlich durch die nunctirte Schale ausgezeichnet, z. B. Sp. rostrata; Cyrtia Dalm, berondere durch die grosse, fast pyramidale, mit einer medianen Scheidewand verschene Ven tralschale, die grosse dreieckige Area, und die faserige Structur ausgezeichnet, wie C. trapezoidalis und C. exporrecta; endlich Suessia Deslong, ähnlich der vorigen. 2 Species im Lias.

Spirigera, d'Orb. Schale meist rund, glatt oder gestreift, mit zahlreichen concentrischen Anwachsschuppen, oft über den Rand hinaus schirmartig ausgebrei-Nr 51.

tet: Schnabel klein, ohne Area, durch ein kleines rundes Loch abgestutzt; Deltidium zweitheilig, meist verkümmert oder fehlend; das Brachialgerüste ziemlich complicirt, doch hauptsächlich aus zwei Spiralkegeln bestehend: Schalenstructur faserig. - Man kennt schon viele





Species von der silurischen bis in die Lias-Formation; der Holzschnitt Nr. 54 stellt in der ersten Figur die Innenseite der etwas vergrösserten Dorsalklappe von Sp. Royssii, in der zweiten Figur ein Exemplar derselben Species mit schirmartig ausgebreitetem Schalenrande dar.

Als Subgenera führt Davidson noch auf: Merista Suess., z. B. M. hereulea Barr., M. scalprum Rom., Retzia King, z. B. R. melonica Barr., R. trigonella Schl. und Uncites Defr., welches bis jetzt nur in der einzigen, für die devonische Formation sehr charakteristischen Species U. gryphus bekannt ist.

Spirigerina, d'Orb. Schale rund, glatt oder gestreist, gerippt und mit schuppigen oder stacheligen Anwachsstreifen versehen; Schnabel vorgestreckt und eingebogen, mit kleinem rundem Loche; Ventralklappe convex oder fast flach, mit longitudinaler Vertiefung; Dorsalklappe convex mit oder auch ohne longitudinalem Wulst; die Spiralkegel des Brachialgerüstes stehen senkrecht; Structur faserig. -Man kennt viele Species aus der silurischen und devo-





nichen Formation. Der Holzschnitt Nr. 52 stellt in der ersten Figur die Innenseite der Dorsalklappe, in der zweiten Figur ein ganzes Exemplar von Sp. reticularis dar.

Ausserdem führt Davidson noch das Genus Koninckina Suess., welches bis jetzt nur in der einzigen Species K. Leonhardi aus der alpinischen Trias bekannt ist, so wie das damit sehr nahe verwandte Subgenus Anoplotheca Sandb. auf.

III. Familie, Rhynch on elliden. Schale entweder undurchbohrt, oder u. ter der Schnabelspitze mit einem kleinen Loche versehen, welches gewehre lich durch ein verstecktes Deltidium begränzt wird; keine Area; Schlossbugekrümmt; Binlenkung der Klappen wie bei den Terebratuliden; Brachalgerüste aus zwei kurzen, schmalen, gekrümmten Lamellen bestehend: Structu faserig.

Rhynchonella, Fisch. Schale sehr verschiedentlich gestaltet; meist gestra







oder gefaltet, selten glatt; Schnitnicht abgestutzt, spitz, vorrager: oder sehr stark eingebogen: Le unter dem Schnabel sichtbar odversteckt, mit zweitheiligen Derdium: Structur faserig. Dieses bnus ist in vielen Species bekaunt. 👀

der silurischen Periode bis zur Gegenwart. Der Holzschnitt Nr. 53 giebt in im beiden ersten Figuren das Bild von Rh. rimosa, in der dritten Figur das Bild der br nenseite der Dorsalklappe von Rh. psittacea.



Camarophoria, King. Schale mehr oder weniger dreieckig, mit conves resp. durch eine Bucht und durch einen Saue .theilten Klappen, meist von gefalteter Oberfie Schnabel nicht abgestutzt, spitz, mehr oder wett eingebogen, bisweilen unter seinem Ende geten; in der Dorsalklappe ein hohes mediane tum mit spatelförmigem Fortsatze, ausserdem: lange schlanke Aeste, die sich nach aufwärts in. men; Structur nicht punctirt. - Man kendt. wenige Species aus der carbonischen und pen-

schen Formation, wie z. B. Camarophoria multiplicata und C. Schlotheimii, von v cher letzteren der Holzschnitt Nr. 54 einen Durchschnitt darstellt.

Pentamerus, Sow. Schale meist oval, dick, glatt, gestreist oder gefallet. Ventralklappe gewöhnlich stärker gewölbt; Schnabel spitz, nicht abgestutzt, etc. bogen bis zur Berührung der Dorsalklappe; unter ihm ein dreieckiges Loch .

Nr. 55.







ches jedoch meist verdeckt ist; kein Deltidium und keine Area; in der Ventralkizwei senkrechte, fast an einander gränzende Medianplatten; in der Dorschie eben so zwei Platten, die anfangs einen Winkel bilden und sich dann vereit -Structur nicht punctirt. - Man kennt bereits viele Species von der silure " bis zu der carbonischen Formation. Der Holzschnitt Nr. 55 stellt in der erste ' gur einen Durchschnitt von Pentamerus Knightii, in Fig. 2 einen. zum Theil. mit der Schale versehenen, in Fig. 2 b einen ganz ausgeschälten Steinkern wegetamerus laevis dar, an welchem die Medianplatten der Ventralklappe und die m. Steinkernen entsprechende Fuge sichthar ist.

IV. Familie, Strophomeniden. Schale befestigt, oder nicht; Klappen '

weder beide convex, oder eine derselben flach bis concas tresse mit gerader Schlosslinie und schmaler dreieckiger Area; Branding lend oder ganz rudimentär; Schalenstructur faserig oder puntirt.

Orthis, Dalm. Schale fast kreisförmig oder quadratisch, glatt go stod Jan einfach und dichotom gefaltet; Dorsalklappe zuweilen etwas concav; heinen eine Nr. 56

rade, meist kürzer als die Breite der Schale; beide Klappen mit einer, durch ein dreieckiges Loch unterbrochenen Area; die Schnäbel mehr oder weniger gegen einander gebogen: Structur punctirt. — Man kennt viele Species aus der silurischen, devonischen und carbonischen Formation. Der Holzschnitt Nr. 56 zeigt in der



ersten Figur die Dorsalseite, in der zweiten Figur die Ventralseite von Orthus in ha cularis.

Als Subgenera führt Davidson noch auf: Orthisina d'Orb., welche von Orthis besonders durch ein das Loch verschliessendes Deltidium, und die nicht punctitte Structur der Schale abweicht, sowie Porambonites Pand., ausgezeichnet durch die meist kugelige und fast gleichklappige, mit kleinen Grübchen verzierte Schale.

Schale von halbkreisförmigen oder fast rectangulä-Strophomena, Blainv. rem Umrisse, glatt, gestreist oder gefaltet; Schlosslinie gerade, meist die größnte Nr. 87.

Breite der Schale bestimmend, gekerbt; Klappen anlangs ganz flach, später knieformig umgebogen, Dorsalklappe concav; beide mit wohlbegränzter Area und dreieckigem Loche, welches theilweise von einem Delti-



dium geschlossen wird; Schalenstructur punctirt. - Man keunt Species in der silurischen, devonischen und carbonischen Formation; der Holzschnitt Nr. 57 zeigt in der ersten Figur die Aussenseite, in der zweiten Figur die Innenseite der Ventralklappe von Stromphomena depressa.

Leptaena, Dalm. Schale napfförmig, quer verlängert oder halbkreisförmig im Umrisse, glatt oder gestreift; Ventralklappe regelmässig gewölbt, der Schnabel mit kleinem rundem Loche; Dorsalklappe concay; beide Klappen mit einer Area und einer dreieckigen Spalte; Schalenstructur punctirt. -Man kennt Species von der silurischen bis in die Liasformation; der Holzschnitt Nr. 58 zeigt das Bild von Leptaena transversalis von der Dorsalseite und im Querschnitte.



Noch gehört in diese Familie das Genus Davidsonia, von welchem ein paar Sped cies in der devonischen Formation bekannt sind.

V. Familie, Productiden. Schale ganz frei oder mit der Ventralklappe an fremde Körper angewachsen, auf der Oberfläche mit Stachelröhren besetzt; die Ventralklappe ist stark gewölbt, die Dorsalklappe concav oder flach, beide sinentweder eingelenkt, oder werden nur durch die Muskeln zusammengehalten; Brachialgerüste fehlt; in der Dorsalklappe zwei nierenförmige Bindrücke; Schalenstructur punctirt.

Chonetes, Fisch. Schale ungleichklappig, zusammengedrückt, mehr oder weniger halbkreisförmig, mit gerader Schlosslinie, welche die grösste Breite der dort

Nr 59.

zuweilen ohrförmig verlängerten Schale bestimmt Ventralklappe gewölbt, Dorsalklappe concav, jedmit einer Area, deren äusserer Rand an der Vectralklappe scharf und mit feinen Stachelröhren besetzt ist; Oberfläche fein gestreift; Schalenstructs

punctirt. — Die Species dieses Genus finden sich in der silurischen, devonischen und carbonischen Formation; der Holzschnitt Nr. 59 zeigt die Ventraklappe von Chonetes striatella von aussen und innen, so wie den Querschnitt beider Klapper.

Productus, Sow. Schale von veränderlicher Form; Ventralklappe regelmi-



sig gewölbt oder auch knieförmig umgebogen; Dorsalklappe concav, beide nicht in einander gelenkt; Oberfläche gestret oder gefaltet, zuweilen mit concentschen Anwachsstreifen versehen, urt entweder mit zahlreichen kleinen ohmit einzelnen grossen Stachelröhrentsetzt; Schlosslinie gerade, an ihren Eden mit ohrförmigen Ausbreitunger Schlossfeld linear; Schnabel grossteingebogen; Structur punctirt. — Ekennt viele Species, zumal in der germen.

Formation. Der Holzschnitt Nr. 60 zeigt das Bild von Productus horridus ver Dorsalseite.

Als Subgenus ist noch Strophalosia King zu erwähnen, dessen Spece's sonders in der permischen Formation vorkommen.

VI. Familie, Calceoliden. Schale wahrscheinlich frei; Ventralklappe pyran



mit einer grossen, dreieckigen falschen at Dorsalklappe halbkreisförmig; Schlossling rade, gezähnelt oder gekerbt. — Diese f.c-lie enthält nur das einzige Geschlecht (ceola Lam., welches in zwei Species bet ist, von denen C. Tennesseensis in der aschen, C. sandalina in der devonischen mation vorkommt, für die sie äusserzeichnend ist. Der Holzschnitt Nr. 61. die grössere Klappe dar, welche in der

wie das vordere Ende eines Pantoffels erscheint, während die kleinere kundie Mündung derselben wie ein Deckel verschliesst.

VII. Familie, Craniaden. Schale mit der unteren Klappe aufgewacter



obere Klappe deckelförmig; kein Schloss oder sonstiger Ethkungs-Apparat; Structur grob punctirt. — Diese Family hält bis jetzt nur das eine Geschlecht Crania Retz. Kreisrund oder fast quadratisch; Dorsalklappe mehr der niger kegelförmig mit subcentralem Scheitel; beide Klistwerden durch vier Muskeln zusammengehalten, deren kreitions-Stellen sehr deutlich hervortreten. Man kennt vek viese, von der silurischen Formation an bis in die Gegen der Holzschnitt Nr. 62 zeigt oben bei a die Innensete der verstellen der verschen der verschaften de

tralklappe von Crania larva Hag. dreimal vergrössert, darunter die Aussider Dorsalklappe in natürlicher Grösse. YIII. Familie, Disciniden. Schale ohne Schlossgelenk, von punctirter Structur. In dieser Familie ist besonders wichtig das Geschlecht Nr. 68.

Discina, Lam. Schale kreisrund oder oval; Dorsalklappe kegel- oder napfförmig; Ventralklappe deckelartig flach mit einer Spalte am hinteren Rande; Oberfläche glatt oder radial gestreift, oder auch concentrisch geschuppt; vier Paar Muskeleindrücke, Schalenstructur hornartig, von feinen Röhren durchsetzt. — Die Species dieses Genus scheinen in allen Perioden vorzukommen. Der Holzschnitt Nr. 63 giebt das Bild von Discina reflexa aus der Juraformation, von oben und unten geschehen.

Davidson führt noch als ein zweites Genus Siphonotreta Vern, so wie als zwei Subgenera Trematis Sharpe und Acrotreta Kut. auf.



IX. Familie, Linguliden. Schale ohne Schlossgelenk, fast gleichklappig, von hornartiger Beschaffenheit; zwischen den Schnäbeln beider Klappen tritt ein muskulöser Stiel hervor.

Lingula, Brug. Schale dünn, hornig, fast gleichklappig, mehr oder weniger verlängert, oval, auch vier- oder fünfseitig, gegen den Schnabel
hin verschmälert, an jedem Ende ein wenig klaffend; beide Klappen sehr flach gewölbt, Schnabel der Ventralklappe etwas vorgezogen und gespitzt; Obersläche glatt oder concentrisch gestreist.

Dieses Genus geht ebenfalls durch alle Perioden hindurch, von der silurischen bis zu der gegenwärtigen. Der Holzschnitt Nr. 64 giebt das Bild von Lingula Lewisii aus der Silurformation.

Ein zweites, aber bis jetzt nur aus der Silurformation bekanntes Geschlecht dieser Familie ist *Obolus* Eichw., welches sich schon durch seine fast runde Schale von *Lingula* unterscheidet.

§. 231b. Mollusken; Conchiferen und Gastropoden.

Die vierte Classe der Mollusken begreift die ausserst zahlreiche Abtheiung der Conchiferen oder Muscheln, von denen an gegenwärtigem Orte nur eine ganz gemeine Uebersicht gegeben werden kann, da bereits an 5000 fossile Species in mehr als 170 verschiedenen Geschlechtern bekannt sind.

Der gallertartig-fleischige Körper dieser Conchiferen wird von einem zweilappigen häutigen Mantel umgeben, welcher kohlensauren Kalk aussondert, und dadurch die Bildung einer zweiklappigen Nr. 65.

durch die Bildung einer zweiklappigen Schale bewirkt. Beide Klappen der Schale sind an einer Stelle mit einander verbunden, welche Verbindungsstelle das Schloss genannt wird. Die Verbindung selbst wird meist durch einige kleine, in einander gefügte Protuberanzen der inneren Schalenwand, die sogenannten Schlosszähne, so wie durch ein elastisches sehnenartiges Ligament hergestellt, welches die Schale zum Aufklaffen bringt. Das Schliessen der Schale bewirkt das Thier durch transver-





sale, sehr starke Muskeln, welche gewöhnlich entweder einfach oder doppelt vorhanden sind, und deren Insertionsstellen sich an der Innenseite der Schale sehr deutlich durch rundliche Eindrücke zu erkennen geben, welche nichten Muskeleindrücke nehnt. Je nachdem nun nur ein oder zweisolder Muskeleindrücke vorhanden sind, unterscheidet man die Conchiferen als monmy are und dim y are Muscheln. Der Holzschnitt Nr. 65 zeigt in Fig. 4 die knenseite einer monomyaren, in Fig. 2 die Innenseite einer dimyaren Muschel.

Ausser diesen Muskeleindrücken bemerkt man noch mehr oder weniger delich in jeder Klappe einen krummlinig verlaufenden Eindruck, welcher von der Rande des Mantels herrührt, und daher der Manteleindruck genannt wird.

Die beiden Klappen der Schale sind entweder ganz gleich und symmetrisgestaltet, oder sie sind es nicht; hiernach unterscheidet man gleichklappige ungleichklappige Schalen. Jede Klappe beginnt mit einer hervorragenden ungebogenen, etwas spitzen Convexität, welche man den Buckel oder Wirtnennt. Die Gestalt der Schalen ist aber ausserordentlich verschieden; eber ihre äussere Sculptur, indem sie bald glatt, bald rauh, bald radial, bald centrisch gestreift, gerippt oder gefaltet, und bisweilen mit stachelartigen Fortsitze versehen sind.

Die Conchiferen leben nur im Wasser und die meisten im Meere; sie sind trei, theils an fremden Körpern angeheftet, an denen sie entweder mit einen Klappe unmittelbar angewachsen, oder durch einen aus der Schale austreden Byssus besetigt sind. Viele stecken im Sand- oder Schlammgrunde der wässer, und einige bohren sich Höhlungen in den Felsgrund, zumal wenn eines Kalkstein besteht.

Nach A. d'Orbigny zerfallen die Conchiferen zuvörderst in zwei grosserpen, nämlich in die der Pleuroconchen und der Orthoconchen.

Die Pleuroconchen sind un symmetrisch und grösstentheils monomyster haben meist ungleichklappige und unregelmässige Schalen, welche auf der Seitergen, so dass die eine Klappe als obere, die andere Klappe als untere erster. In dieser Gruppe sind besonders folgende Familien zu nennen, denen wir gleich "Namen der wichtigsten Geschlechter beifügen.

- 1) Chamaceen, mit Diceras und Chama.
- 2) Ostreaceen, mit Gryphaea Exogyra und Ostrea.
- 3) Spondyliden, mit Plicatula und Spondylus.
- 4) Pectiniden, mit Lima und Pecten.
- 5) Aviculiden, mit Posidonomya, Inoceramus, Gervillia, Pterinea und Aux Um doch wenigstens einige solcher Pleuroconchen vorzuführen, dazu matfolgende Holzschnitt









dienen, welcher in Fig. 1 ein kleines Exemplar von Gryphaea arcuata, in Fig. 2 verkleinerte Bild von Ostrea Marshii, und in Fig. 3 ein Exemplar von Aricus arguivalvis darstellt.

Die Orthoconchen haben symmetrische, dimyare (zuweier pleomyare), meist gleich klappige Schalen, welche sich bei dem Leben des lin verticaler Stellung befanden, so dass die eine Klappe als rechte, die & Klappe als linke erscheint.

Die grosse Anzahl der Geschlechter macht eine weitere Abtheilung dieser Gruppe nöthig, welche von der Figur des Manteleindruckes entlehnt wird. Die mei-

sten Orthoconchen zeigen nämlich einen, in einer einfachen bogen förmigen Linie stetig verlaufenden Manteleindruck, welcher die beiden Muskeleindrücke verbindet, so wie es Fig. 1 in beistehendem Holzschnitte zeigt. Andere dagegen lassen in dem Verlaufe des Man-





teleindruckes einen mehr oder weniger tief ausgebuchteten Sinus erkennen, Fig. 2. Auf diesen Unterschied gründet sich die Rintheilung der ganzen Gruppe in die beiden Sippschaften der Integropalliaten und Sinupalliaten.

In der Sippschaft der Integropalliaten sind besonders folgende Familien zu erwähnen:

- 1) Mytiliden, mit Mytilus, Modiola, Dreissenia und Pinna.
- 2) Arcaceen, mit Arca, Cucullaea und Pectunculus.
- 3) Nuculiden, mit Nucula.
- 4) Trigoniden, mit Trigonia und Myophoria.
- 5) Unioniden, mit Unio und Anodonta, Süsswassermuscheln.
- 6) Luciniden, mit Lucina und Corbis.
- 7) Cycladiden, mit Cyclas und Cyrena, Süsswassermuscheln.
- 8) Carditiden, mit Cyprina und Cardita. '
- 9) Astartiden, mit Astarte, Cardinia, Megalodon und Crassatella.
- 10) Cardiaceen, mit Cardium, Isocardia und Conocardium.

Aus der Sippschaft der Sin upalliaten erwähnen wir nachstehende Familien und Geschlechter:

- 1) Cythereiden, mit Oytherea und Venus.
- 2) Petricoliden, mit Petricola und Sacicava.
- 3) Corbuliden, mit Corbula.
- 4) Telliniden, mit Tellina, Donax und Psammobia.
- 5) Anatiniden, mit Anatina, Gresslyia und Thracia.
- 6) Myaciden, mit Mya, Mactra, Lutraria, Pholadomya, Panopaea und Solen.
- 7) Pholadiden, mit Pholas, Teredina und Teredo.
- 8) Clavagelliden, mit Gastrochaena, Aspergillum und Clavagella.

Als eine, zwar ihrer zoologischen Stellung nach etwas zweiselhaste, aber in teognostischer Hinsicht äusserst wichtige Gruppe ist den Conchiseren noch die familie der Rudisten einzuschalten. Diese kleine Familie, welche besonders lie Geschlechter Hippurites, Caprotina, Radiolites und Caprina begreist, ist völig ausgestorben, daher man auch über ihre Organisation nur Vermuthungen usstellen kann, und selbst über ihre allgemeine Stellung im Thierreiche lange ingewiss geblieben ist. Doch haben sich noch neulich Davidson und Emil Bayle sanz entschieden sur die schon srüher von Deshayes, Owen, Saemann, Quentedt und Woodward ausgesprochene Ansicht erklärt, dass die Rudisten zu den lonchiseren gehören; am nächsten verwandt sind sie der Familie der Chanaceen.

Die Hippuriten haben zweischaltge, sehr ungleichklappige Gehäuse. Die untere, grössere, aufgewachsene Schale ist meist umgekehrt kegelförmig oder cylindrisch, und zeigt äusserlich zwei bis drei Längsfurchen, welchen innerfich eben so viel vorspringende Längsleisten entsprechen; die obere, kleiner & Schale bildet auf der ersteren nur eine Art von Deckel, und ist theils fla utheils stumpf kegelförmig. Der Holzschnitt



zeigt in Fig. 1 zwei an einander gewachsene Exemplare von Hippurites Morton. 1/7 ihrer natürlichen Grösse, jedoch ohne Deckel, und in Fig. 2 ein paar, eben deckellose Exemplare von H. organisans. — Die versteinerten Schalen dieser, Hippuriten und der übrigen Rudisten finden sich lediglich, aber meist in erstaunlicher Metebeisammen, ganze Schichten und Bänke bildend, in der Süd-Europäischen Erne formation, deren betreffende Schichten daher gewöhnlich unter dem Namen der puritenschichten aufgeführt werden. Weder vor noch nach der Kreideformatibis jetzt eine Spur von diesen räthselhaften Thieren entdeckt worden, welche waach für diese Formation höchst bezeichnend sind.

Die fünfte Classe der Mollusken, die der Gastropoden oder Schocken ist noch zahlreicher als die vorhergehende, indem schon weit über fossile Species in mehr als 200 verschiedenen Geschlechtern aufgeführt werde. Der Name Gastropoden ist diesen Thieren von Cuvier deshalb ertheilt words weil sie am Bache eine flach ausgebreitete fleischige Sohle als Fuss oder Bewegungsorgan besitzen. Sie haben einen deutlichen Kopf, mit zwei oder vier Fillern und mit Augen, und sind von einem Mantel eingehüllt, der bei den mester Geschlechtern kohlensauren Kalk absondert, daher solche von einer kalke; Schale umschlossen werden. Nur diese, mit einem Schalgehäuse verseher Gastropoden sind hier zu berücksichtigen; denn nur von ihnen finden sich Schalen als Ueberreste.

Es sind lauter einschalige und einkammerige Gehäuse, welche in der Be um eine centrale Axe spiral-schrauben förmig gewunden sind, übrigens in ihrer Gestalt und in der Sculptur ihrer Obersläche eine ganz erstaunliche Nachfaltigkeit zeigen. Mit wenig Ausnahmen sind alle Gastropoden-Schalen rechtwunden, so dass links gewundene zu den Seltenheiten gehören. Sie erschscheibenförmig, kugelig, kegelförmig, thurmförmig, auch spindelförmig und und gestaltet, lassen aber stets von ihrem Ansangspuncte aus einen Windungstalte gel erkennen, an welchem die Windungsnath in einer Spiralschraubenlink abläust.

Die Mündung der Schale ist in der Regel nach unten gekehrt, und ihrefund Lage, besonders aber die Gestalt ihres unteren Randes ist von strukchtigkeit. Dieser untere Rand ist nämlich entweder stetig und einfactkrümmt, wie es im nachstehenden Holzschnitte die Figuren 4, 2 und 3 resoder er ist mit einem Ausschnitte versehen, wie in Fig. 4; oder er erverlängert in einen bald kurzen, bald langen Canal, wie in den Figuren

Nr. 69.



6. Viele Gastropoden haben auch einen Deckel, welcher die Mündung verschliesst, wenn sich das Thier in die Schale zurückgezogen hat.

Die Oberfläche der Schalen erscheint auf eine sehr verschiedene Weise: glatt, oder gestreift, gerippt, gekörnt, knotig, stachelig und mit anderen, oft äusserst zierlichen Mustern der Sculptur.

Die meisten Gastropoden sind Bewohner des Meeres; doch giebt es auch einige Geschlechter, welche entweder in Landgewässern, oder auf dem Lande selbst leben. Diese Süsswasserschnecken und Landschnecken sind meist durch eine sehr dünne Schale und ausserdem durch ihre Formen hinreichend ausgezeichnet, so dass sie im Allgemeinen sehr leicht von den marinen Schnecken unterschieden werden können.

Die wichtigeren Familien und Genera der Gastropoden sind etwa folgende:

- 1) Dentaliden, mit Dentalium.
- 2) Fissurelliden, mit Patella, Fissurella und Emarginula.
- 3) Crepiduliden, mit Calyptraea, Crepidula und Capulus.
- 4) Bucciniden, mit Cerithium, Terebra und Buccinum.
- 5) Cassideen, mit Cassis und Cassidaria.
- 6) Fusiden, mit Pleurotoma, Pirula und Fusus.
- 7) Muriciden, mit Murex.
- 8) Volutiden, mit Cancellaria, Mitra und Voluta.
- 9) Strombiden, mit Conus, Strombus und Rostellaria.
- 10) Olividen, mit Oliva, Terebellum und Ancillaria.
- 11) Haliotiden, mit Haliotis, Murchisonia und Pleurotomaria.
- 12) Trochiden, mit Solarium, Euomphalus, Turbo und Trochus.
- 13) Neritiden, mit Nerita.
- 14) Naticiden, mit Natica.
- 15) Actaoniden, mit Actaeon und Ringicula.
- 16) Pyramidelliden, mit Nerinea, Pyramidella, Eulima.
- 17) Paludiniden, mit Turritella, Melanopsis, Paludina.
- 18) Limnäiden, mit Limnaeus und Planorbis.
- 19) Colimaceen, mit Helix.
- 20) Bullaceen, mit Bulla.

Zu den Gastropoden rechnet man gegenwärtig auch das ausgestorbene, und daher seiner Stellung nach etwas zweifelhafte Geschlecht Bellero- Nr. 70.

phon, welches zuerst von Montfort aufgestellt worden ist. Dieses Genus, welches von Anderen zu den Heteropoden gestellt wird, hat einkammerige, spiralförmig in einer Ebene gewundene, kugelig aufgeblähte Schalen, deren innere Windungen von der äussersten fast gänzlich umschlossen werden. Man kennt bereits an 70 Species, welche theils in der silurischen und devo-



nischen, theils und ganz vorzüglich in der Steinkohlenformation vorkommen. Der Holzschnitt Nr. 70 giebt das Bild von B. costatus aus dem Kohlenkalkstein.

Die Pteropoden sind theils nackte, theils beschalte Gastropoden, welchletztere grossentheils eine einfache, nadelförmige, spitz kegelförmige oder pyramidale, sehr dünne Schale besitzen, und im freien Meere, meist gesellig in grosse Schwärmen herumschwimmen, daher denn nach ihrem Tode die Schalen setzahlreich in den Schlammgrund der grössten Meerestiefen gelangen müssen.

Binige in den ältesten Gebirgsformationen vorkommende Fossilien von spitz pramidaler oder kegelformiger Gestalt, wie z. B. die Geschlechter Conularia von Meler, Coleoprion von Sandberger und Theca von Morris scheinen nun in der Ihmungeachtet ihrer weit bedeutenderen Grösse, als Ueberreste vorweitlicher Pteropden betrachtet werden zu müssen. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass die segenannten Tentaculiten, kleine nadelformige Fossilien, welche bisweilen strahlreich in den ällesten Gesteinen vorkommen, grösstentheils von Pteropotenähnlich dem Geschlechte Creseis, abstammen \*).

## §. 232. Mollusken; Cephalopoden.

Die sechste und letzte Classe der Mollusken ist endlich die der Ceptelopoden; in zoologischer wie in geognostischer Hinsicht eine der interessersten Abtheilungen der Thierreiches, deren fossile Formen grösstentheils wegänzlich ausgestorbenen und jetzt nicht mehr existirenden Schöpfung wehören. Die Cephalopoden der Jetztwelt, von welchen wir auf jene der Versezu schliessen berechtigt sind, haben einen deutlich ausgebildeten Kopf mit was augen, und mit einem Munde, der ein paar vogelschnabelähnliche Kiefer enhält, und von grossen, mit Saugwarzen besetzten Fangarmen umgeben ist. Is Leib steckt in einem weiten Sacke oder Mantel, welcher bei einigen Geschlettern Kalk absondert und die Bildung einer äusseren Schale vermiter während diess bei anderen Geschlechtern nicht der Fall ist, daher solche nach erscheinen.

Diese nackten Cephalopoden umschliessen jedoch innerhalb des Mare den sogenannten Tintensack, eine mit der Sepia, einer braunen Flüssisterfüllte Blase, welche mit einer aus hornartiger Substanz bestehenden, lange oder schwertförmigen inneren Schale, dem sogenannten Sepienknochen wider Schulpe) in Verbindung steht.

Die äusseren Schalen, oder die Conchylien der beschalten Cephalopotsind insgesammt einschalig und theils spiralförmig in einer Rhene sofewunden, theils gerade ausgestreckt, und dann spitz kegelförmig oder cit drisch gestaltet, theils hakenförmig oder hornförmig gebogen, theils auch valschraubenförmig um eine Axe gewunden. Alle aber, mit sehr wenigen Axenahmen, sind sie durch Querscheide wände vielfach abgetheilt, die bescheiden abgetheilt, die bescheiden abgetheilt, die bescheiden abgetheilt, die bescheiden abgetheilt.

<sup>\*)</sup> Dieser Ansicht schliessen sich auch an: Quenstedt, in seinem Handbacke \*\* Trefactenkunde, 1852, S. 399, und Richter, in seiner Abhandlung über Thürmgucke 1staculiten, Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VI. 1854, S. 383.

ielkammerig. Die Kammern liegen regelmässig hinter einander, und die state, offene, durch ihre weit bedeutendere Grösse ausgezeichnete Kammer ist s, in welcher das Thier eigentlich seinen Sitz hatte; daher man sie auch die Vohnkammern nennt.

Die Kammerwände selbst sind alle an einer Stelle durchbohrt, und daelbst mit einem tüten- oder röhrenförmigen Fortsatze versehen, so dass alle
iese Fortsätze eine mehr oder weniger unterbrochene Kalkröhre bilden, welche
ne von dem Thiere selbst ausgehende häutige Röhre, den Sipho aufnahm,
ie dasselbe willkürlich mit Wasser erfüllen oder von Wasser entleeren konnte.
ieser Sipho oder auch das System der ihn repräsentirenden Tüte oder Röhn hat eine, mit der allgemeinen Ausdehnung der Schale übereinstimmende
orm, und ist daher ebenfalls spiralförmig gewunden, oder gerade ausgestreckt
s. w. Besonders wichtig ist die Lage desselben, weil solche bei verschieenen Geschlechtern und Familien wesentlich verschieden ist; er durchsetzt
imlich die Kammerwände entweder in ihrer Mitte, oder an ihrem Rande, und
n letzteren Falle entweder an der Rückenseite, oder an dem der Bauchseite der
hale entsprechenden Rande. Hiernach unterscheidet man den centralen,
in dorsalen und den ventralen Sipho.

Uebrigens sind die Kammerwände entweder blos ein fach gekrümmt, oder gen ihre Ränder hin radial gefaltet, so dass dort mehre, vorwarts conave oder einspringende, und vorwärts con vexe oder ausspringende Falen mit einander abwechseln, von welchen die ersteren Loben (lobi), die letzren Sattel (sellae) genannt worden sind. Die Ränder dieser Loben und Satl geben sich auf den Steinkernen der Schalen als mehr oder weniger undulirte ler zickzackförmige Linien zu erkennen, deren einspringende und aussprinende Winkel oder Buchten ebenfalls Loben und Sattel genannt und, nach Maassibe ihrer Lage, als Dorsal-, Lateral- und Ventral-Sattel und Loben unrschieden werden. Bei gewissen Familien (und namentlich bei den Ammonin) sind diese Loben und Sattel gegen ihre Ränder bin wiederum in kleinere alten gebogen, welche noch weiter abermals gefältelt erscheinen, so dass die inzen Kammerwände ungefähr so wie die Blätter des Braunkohls (Brassica olewea, var. crispa) gestaltet sind, und in ihren äussersten Rändern Lineamente igen, welche an die Suturen der Schädelknochen erinnern. Diese Loben- und lattelbildung, so wie die Form ihrer Suturen, welche letztere schon Reinecke s distinctissimam specierum notam erkannte, sind besonders von Leopold v. Buch, seiner classischen Abhandlung über die Ammoniten, nach ihrer ganzen Wichzkeit hervorgehoben und als Merkmale geltend gemacht worden.

Von den vorweltlichen Cephalopoden kennt man zuvörderst eine erstaunliche Menge äusserer Schalen, welche meist verkalkt, selten verkieselt, verkiest oder auf andere Weise versteinert, sehr häufig nur als Steinkerne, bisweilen auch als Abdrücke ausgebildet sind. Aber auch innere, den Sepienschulpen analoge Schalen kommen vor, und die in gewissen Gesteinsschichten millionenweise begrabenen Belemniten beweisen, dass das damalige Meer auch von zahllosen nackten Cephalopoden bewohnt gewesen sein muss. Endlich kennt man auch die Kiefer oder

Schnäbel und die Tintenbeutel gewisser Cephalopoden. Die wichtigsten Familier und Geschlechter der fossilen Cephalopoden sind aber folgende:

- 1) Fam. der Octopoden, mit dem Geschlechte Argonauta, dessen Schale au einkammerig ist; man kennt nur eine fossile Species, nämlich A. hians aus der Subapenninenformation.
- 2) Fam. der Theutiden, mit den Geschlechtern Loligo, Theutopsis, Acantstheutis u. a., sie begreift lauter nackte Chephalopoden, von welchen man nur die eneren, den Sepienschulpen ähnlichen Schalen und die Tintenbeutel kennt.
- 3) Fam. der Sepiaden, mit den Geschlechtern Sepia, Belosepia und Belopte. welche, da sie nacht sind, ebenfalls nur Sepienschulpen und Tintenbeutel hintelassen haben.
  - 4) Fam. der Belemniten, mit dem merkwürdigen Geschlechte Belemnites, \*e-



ches gänzlich ausgestorben ist, aber durch die bedeuten Anzahl seiner Species, und durch die oft ganz ausseordentliche Menge seiner Individuen eine grosse Wittigkeit erlangt. Diese Belemniten waren jedenfalls i nere, den Sepienschulpen analoge Schalen. Selestanden ursprünglich aus drei Theilen, aus der Schede, dem Alveoliten und einem dünnen borns Kegel, von welchen jedoch gewöhnlich nur nod. beiden ersteren erhalten sind. Die Scheide f. und 3 in beistehendem Holzschnitte) ist spitz kem mig, spindelförmig, cylindrisch oder fingerförme: staltet, und besteht in der Regel aus Faserkalk, der-Fasern symmetrisch und fast rechtwinkelig auf die !" gestellt sind (Fig. 3). An ihrem einen (in Bezug: die Stellung zu dem Thiere oberen) Ende ist sie der Alveole, einer kegelförmigen Höhlung), verseb. welche den Alveoliten umschliesst, der aus W concaven, von einem randlichen Sipho durchbobra Scheidewänden bestebt (Fig. 1 und 3, sowie fig.:

welche den Theil eines Alveoliten frei darstellt). Zwischen dem Alveoliten und er Scheide lag ursprünglich eine sehr dünne hornige Schale, welche sich trichterweit über den Alveoliten hinaus verlängerte, und den Raum zur Aufnahme de Tetenbeutels und anderer Bingeweide bildete. Auch hat man in einigen Fällen und Belemniten noch Ueberreste des Tintenbeutels gefunden, wodurch die Deutung selben als innerer Schalen vollkommen gerechtsertigt wird. Die Belemniteur ginnen erst mit der Liassormation, in welcher sie aber sogleich in erstaund Menge austreten; sie gehen durch die Jurasormation, und kommen noch in der Geformation vor, um dann aus immer zu verschwinden

5) Fam. der Nautileen. Diese, mit Ausnahme zweier Species von Neue gänzlich ausgestorbene Familie begreift unter anderen die wichtigen Geschiere Orthoceras, Cyrtoceras, Lituites, Nautilus und Clymenia, deren Ueberreste in item ren Schalen bestehen. Diese Schalen sind sämmtlich gekammert, aber die in merwände entweder ganz einfach gekrümmt wie ein Uhrglas, oder an ihreu in dern nur in wenige und einfache Falten gebogen, daher auch die Lober unstelle nur sehr einfache Lineamente zeigen.

Orthoceras Breyn. Die Schale ist gerad gestreckt, sehr spitz kegeliczdaher in Fragmenten fast cylindrisch, und mit einem centralen, lateralen oder zu
ginalen Sipho verschen; äusserlich ist sie glatt, oder transversal (selten longen
nal) gestreift, gefaltet oder gerunzelt. Man kennt von diesen Orthoceren schuer
gen 150 Species, welche fast alle in den ältesten Formationen vorkommen.

her für solche höchst bezeichnend sind. Die Frage, ob sie äussere oder innere Schalen waren, ist wohl noch nicht ganz entschieden beantwortet. Wenn man be-

denkt, dass ihre Fragmente bisweilen mehre Fuss lang sind, und dass manche in ihrer Vollständigkeit nach Defrance bis 2, ja nach Verneuil bis 3 Meter lang gewesen sein mögen, so möchte man fast geneigt sein, sie für innere Schalen zu halten, da es schwer zu begreifen ist, wie sich so langgestreckte stabförmige Schalen unversehrt erhalten konnten, wenn sie das Thier frei hinter sich herschleppte. Auch will Anthony bei Cincinnati Exemplare gefunden haben, welche von einem sackähnlichen Körper umschlossen waren, wogegen jedoch James Hall be-



merkt, dass diess nur Concretionsbildungen seien. Die Mehrzahl der Paläontologen hält sie für äussere Schalen. Der vorstehende Holzschnitt Nr. 72 giebt die Bilder von Fragmenten verschiedener Orthoceren.

- Fig. 1. Orthoceras striatum aus Devonshire, mit zum Theil erhaltener Schale, unter welcher die regelmässig verlaufenden Ränder der Kammerwände sichtbar sind.
  - 2. Orthoceras Ludense, ein der L\u00e4nge nach durchschnittenes Fragment, dessen Schnittf\u00e4\u00e4che en Sipho und die Kammerw\u00e4nde entbl\u00f6st bat.
  - 3. Fragment eines grösseren Individuums derselben Species.
  - 4. Orthoceras gregarium; oben eine Kammerwand in der Grundansicht, darunter das obere, zum Theil noch mit der Schale versehene Ende mit der langen Wohnkammer und ein paar angränzenden Kammern.

Das Geschlecht Cyrtoceras ist nach einem grösseren oder kleineren Kreisbogen gekrümmt, und bereits in mehr als 40 Species bekannt, welche ebenfalls
nur in den älteren Formationen vorkommen. Lituites ist anfangs spiralförmig gewunden, jedoch meist so, dass sich die Windungen nicht berühren, und endigt
mit einem geradlinig gestreckten Theile; dieses Genus findet sich nur in der
Silurformation.

Nautilus Linné. Die Schale ist spiralförmig in einer Ebene aufgewunden, so dass gewöhnlich die letzte Windung die vorher- Nr. 78.

dass gewöhnlich die letzte Windung die vorhergehenden fast gänzlich umschliest; der Sipho ist meist central, niemals dorsal, und die Kammerwände sind an ihren Rändern einfach und stetig gekrümmt, oder doch nur wenig gefaltet. Der Holzschnitt Nr. 73 zeigt das Bild von Nautilus truncatus aus der Liasformation, a von vorn, und b von der Seite. Man kennt von diesem wichtigen Geschlechte schon 130 Species,



welche zuerst in dem Kalksteine der paralischen Steinkohlenformation, dann aber in der Lias, - Jura- und Kreideformation in grösserer Menge austreten, übrigens aber durch die ganze Reihe der Formationen reichen.

Clymenia Münst. Die Schale ist spiralförmig in einer Ebene aufgewunden, jedoch so, dass sich die Windungen nur wenig umschliessen, weshalb sie alle



sichtbar sind, und die Schale selbst scheiberförmig erscheint; der Sipho ist ventral, die Loben und Sattel der Kammerwände schur einfach gebogen. Der Holzschnitt Nr. zeigt Clymenia linearis in der vorderen un Seiten-Ansicht. Man kennt bereits über verschiedene Species, welche fast alle med devonischen Formation vorkommen, und her für sotche sehr charakteristisch sind.

Noch sind in der Familie der Nautileen ein paar seltsame Fossilien zu erwährer welche höchst wahrscheinlich nichts Anderes, als die Schnäbel oder Maniebula verschiedener Nautilus-Species sind. Man pflegt sie unter den beiden getrischen Namen Rhyncholithus und Conchorhynchus aufzuführen, und kennt selesonders in der Formation des Muschelkalkes.

6) Fam. der Ammoneen. Diese, in geognostischer Hinsicht äusserst votige Familie hat nur ausgestorbene Formen aufzuweisen, indem nicht einmalzusihrer Geschlechter in der Jetztwelt repräsentirt ist. Von diesen Geschleter sind folgende als die wichtigsten zu nennen: Goniatites, Ceratites, Ammonite Sephites, Crioceras, Ancyloceras, Toxoceras, Hamites, Baculites und Turrilithus.

Die drei zuerst genannten Geschlechter sind einander so nahe verwand haben eine so grosse Anzahl von Species aufzuweisen, dass es ein ausserst dienstliches Unternehmen von Leopold von Buch war, die Charaktere der schärfer zu fixiren, und das Heer der Ammoniten, zu welchen von einem allemeren Gesichtspuncte aus auch die Goniatiten und Ceratiten gerechnet werden sen, nach gewissen durchgreifenden Merkmalen in natürliche Familien abzuthten. Die Schalen derselben sind alle in einer Ebene spiralförmig aufgewunder dass sich die Windungen bald mehr bald weniger umschliessen; auch haben sämmtlich einen dorsalen, zwischen dem Schalenrücken und den Kammersten liegenden Sipho; der wesentliche Unterschied beruht nur auf der Gestalt der Kammerwände und auf der dadurch bestimmten Configuration ihrer Suturen Goniatiten und Ceratiten zeigen nämlich beide in ihren Loben und Satteln weiter fachere Lineamente als die Ammoniten, unterscheiden sich aber von eure selbst durch folgende Merkmale.

Die Goniatiten haben eine stark gewölbte, fast kugelförmig aufgebestalt, und eine dünne feingestreifte Schale, auf welcher nur selten Roder Knoten, niemals aber Zähne vorkommen, und deren Streifen sich auf der cken etwas nach hinten biegen; ihre Loben endigen in eine Spitze, und set häufig ihre Sattel, deren Anzahl übrigens verschieden, bald klein, bald sehr ist. Fig. 1 im Holzschnitte Nr. 75 zeigt die meisten dieser Verhältnisse an betites sphaericus.

Nr. 75.





Die Ceratiten dagegen haben eine mehr scheibenförmige Gestalt und eine Schale, welche oft mit Knoten und Rippen besetzt ist, welche letztere sich auf dem Rücken nach vorn biegen; ihre Loben und Sattel sind zwar gleichfalls oft in grosser Anzahl vorhanden, lassen aber stets sechs Hauptloben und eben so viele Hauptsattel unterscheiden, auch sind die Lobenränder gewöhnlich fein gezahnt, wie diess im vorstehenden Holzschnitte Fig. 2, das etwas verkleinerte Bild von Ceratites semipartitus zeigt.

Die bereits in 190 Species bekannten Goniatiten finden sich besonders in der devonischen Formation und in der Steinkohlenformation, die Ceratiten dagegen sind, wie diess Elie de Beaumont zuerst im Jahre 1827 erkannte, als ganz vorzüglich charakteristische Formen der Muschelkalkformation zu betrachten, obwohl auch einige in der Kreideformation und in der devonischen Formation vorkommen.

Die Ammoniten endlich sind besonders dadurch charakterisirt, dass immer sechs Hauptloben (ein dorsaler und ein ventraler Lobus, so wie jederseits zwei laterale Loben) und eben so viele Hauptsattel zu unterscheiden sind, zu welchen sich jedoch häufig noch Hilfsloben und Sattel gesellen, und dass die Ränder sowohl der Sattel als der Loben manchfaltige Aus- und Einbuchtungen besitzen, daher sie vielfach gezackte und gezahnte, ja bisweilen ganz erstaunlich complicirte Suturen zeigen. Uebrigens ist die Form und die Sculptur der Schalen so ausserordentlich manchfaltig, dass bereits über 500 Species unterschieden worden sind.

Nr. 76.







Der Holzschnitt Nr. 76 giebt die Bilder einiger Ammoniten, in deren jedem auch die Sutur einer Kammerwand dargestellt ist, Fig. 1 ist Ammonites bipartitus, Fig. 2.

A. Aalensis, und Fig. 3 A. Taylori.

Die Ammoniten beginnen in der Formation des Muschelkalkes (St. Cassian), gewinnen aber erst in der Lias-, Jura- und Kreideformation das eigentliche Feld ihrer Entwicklung, und verschwinden dann gänzlich. Ihre Schalen sind in manchen Schichten zumal der Lias- und Juraformation millionenweise angehäust, und erreichen bei einigen Species eine bedeutende Grösse.

Die übrigen Ammoneen haben wesentlich die selbe Lobenbildung wie die eigentlichen Ammoniten, unterscheiden sich aber von ihnen sehr auffallend durch die Gestalt ihrer Schalen; sie sind, mit sehr wenigen Ausnahmen, nur in der Kreide-formation zu Hause, und liefern namentlich für die unteren Etagen derselben äusserst wichtige paläontologische Merkmale.

Scaphites Park. Dieses Geschlecht ist dadurch ausgezeichnet, dass die, anfangs spiralförmig gewundene Schale weiterhin fast geradlinig fortsetzt und zuletzt
abermals jedoch in entgegengesetzter Richtung spiralförmig gewunden ist, so wie
es im Holzschnitte Nr. 77 Fig. 1 an Scaphites striatus zeigt. Man kennt 16 Species,
davon 15 in der Kreideformation.

Nr. 77.









Hamites Park, hat zwei geradlinige, parallel laufende Schenkel, welch durch eine hakenförmige Krümmung in einander übergeben; man kennt. Species, alle in der Kreideformation, von denen der H. attenuatus in Fig. ? dargestelltlist.

Baculites Lam. Vollkommen geradgestreckte, spitz kegelförmige, daher in Fragmenten fast cylindrische Schale, wie es das in vorstehendem Holzschnitter Fig. 3 dargestellte Fragment von Baculites anceps zeigt. Dieses Geschlecht ist abfür die Ammoneen das Analogon dessen, was die Orthoceren für die Nautileen sof aber die Kammerwände sind vielfach gefaltet und ausgezackt, wie solches aus Fig. und Fig. 4 zu ersehen ist. Die 14 bekannten Species stammen alle aus der Kreifformation.

Von den drei Geschlechtern Toxoceras mit 11, Crioceras mit 9, und 1-cy loceras mit 20 Species ist das erstere nur bogenförmig gekrümmt 4 zweite spiralförmig in einer Ebene gewunden, jedoch wie ein Widderbons abstehenden Windungen, das dritte aber verhält sich zu Crioceras, wie Srates zu Ammonites, indem der spiralförmig gewundene Theil weiterhin ein Stützradlinig fortsetzt, und dann in entgegengesetzter Richtung gewunden ist.

Das Geschlecht Turritithus endlich ist spiralschraubenförmig gewund und vereinigt daher mit der Form einer thurmförmigen Gastropodenschale Structur eines Ammoniten; man kennt 27 Species, alle in der Kreideformation.

Anmerkung. Durch de Koninck und Barrande sind auch in der Familie & Nautile en die Analoga von Crioceras und Turrilithus in den Geschlechtern Greceras und Trochoceras nachgewiesen worden.

Anhangsweise ist hier noch der, unter dem Namen Aptychus bekannten problematischen Fossilien zu gedenken, welche jedenfallls mit gewissen Cephalopode in sehr genauer Beziehung stehen. Diese Aptychen sind aus zwei, vollkommet symmetrischen, in einer geraden Linie an einander stossenden, und zeiner Bbene ausgebreiteten Schalen oder Klappen bestehende Körper, welche zu den ersten Anblick an eine aufgeklappte und flach ausgebreitete zweischalige Mosterinnern, wofür sie auch früher gehalten worden sind. Obgleich sie nicht selter den Wohnkammern von Ammoniten vorkommen, so dürfte doch die von Cogunt aufgestellte Ansicht nicht unwahrscheinlich sein, dass sie für innere, den Separschulpen analoge Schalen nackter Cephalopoden zu halten sind. Dieser Ansicht sind auch Al. Braun und Siehold, während Alcide d'Orbigny diese räthselhaften Fossipp mit den Schalen von Anatifera verglich, und zu den Cirripeden stellte.

# §. 233. Anneliden, Crustaceen, Arachnoiden und Insecten.

Die dritte Hauptabtheilung des Thierreiches, die der Arthrozoen oder tibederthiere, welche in die sechs Classen der Würmer, Anneliden. Girmpeder Crustaceen, Arachnoiden und Insecten zerfällt, hat für das geognostische Bedütniss eine weit geringere Bedeutung, als die bisher betrachtete Abtheilung der Mollusken. Denn es kommen die Ueberreste der Gliederthiere, mit Ausnahmer gewisser Crustaceen und Anneliden, nicht nur verhaltnissmässig selten, sonders

such grösstentheils in sehr neuen Formationen vor, deren Bestimmung theils lurch andere organische Ueberreste, theils durch ihre Lagerungsverhältnisse so eicht zu geben ist, dass man für diesen Zweck kaum jemals auf die etwa vorandenen Reste von Insecten und dergleichen zu reflectiren genöthigt sein wird. Daher können wir uns darauf beschränken, aus mehren der genannten Classen ninge von denjenigen Familien und Geschlechtern zu erwähnen, welche auch in gegnostischer Hinsicht als wichtigere Vorkommnisse zu betrachten sind.

Die Classe der Anneliden lässt freilich von den nachten Thieren dieser ist keine häufigen und deutlichen Ueberreste erwarten; desungeachtet hat sie n den ausgestorbenen Geschlechtern Nemertites, Nereites und Myrianites einige ler allerältesten Thierformen aufzuweisen, deren Abdrücke in den tiefsten schichten der englischen Silurformation gefunden worden sind\*):

Wichtiger jedoch, sowohl wegen ihres häufigeren Vorkommens in verschiedenen Formationen, als auch wegen der grossen Anzahl ihrer Species sind die drei Geschlechter Serpula mit 190, Spirorbis mit 33, und Vermilia mit 25 Species, von welchen indessen die beiden letzteren bisweilen auch mit Serpula vereinigt werden. Diese Anneliden sondern nämlich eine kalkige Schale ab. in welcher sie leben und ein dauerndes Monument ihres Daseins hinterlassen. Die Schalen dieser Serpula-Arten sind meist regellos gekrümmte, bisweilen spiralförmig gewundene, oft mäandrisch verschlungene Röhren von kreisrundem, triangulärem, rhombischem oder polygonalem Querschnitte, am Anfang geschlossen und zugespitzt, am Ende offen, frei oder aufgewachsen, übrigens aber nach Gestalt und Grösse sehr verschieden, wie beistehender Holzschnitt



zeigt, welcher verschiedene Species von Serpula darstellt.

Aus der Classe der Cirripe den sind die beiden Geschlechter Balanus und Pollicipes zu erwähnen, von welchen das erstere in den Tertiärformationen, das weite besonders in der Kreideformation schon mit mehren Species bekannt ist. luch würden die Aptychen (S. 856) hierher gehören, dafern, sich die von d'Ornigny versuchte Deutung derselben bestätigen sollte.

Viel wichtiger als die Classe der Anneliden ist die Classe der Crustaceen, leren Gehäuse oder Panzer allerdings weit mehr geeignet waren, sich im fossi-

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig werden jedoch diese wurmähnlichen Fossilien zu den Graptolithinen estellt. Be yrich machte zuerst auf ihre Verwandtschaft mit denselben aufmerksam; leitschr. der deutschen geol. Ges. I, 4849, S. 899, und II, 4850, S. 70. Geinitz bildete aus hen das Genus Nereograpsus (vergl. oben S. 827), und Richter hat sich gleichfalls dieser insicht angeschlossen.

len Zustande oder wenigstens in Abdrücken zu erhalten, als die meist nachen Anneliden.

Zuvörderst ist aus der Ordnung der Entomostraceen die Familie der Lephyropoden zu nennen, mit den beiden Geschlechtern Cypris und Cytherni die Cypriden sind nämlich kleine Süsswasser-Crustaceen, deren Körper theilwevon einer hornigen, zweiklappigen Schale umschlossen wird. Dergleichen Schale vorweltlicher Species kommen nur in gewissen Süsswasserbildungen in grow-

Nr. 79.

Menge vor, und erscheinen als ganz kleine ovale oder elliptische Körper, welche oft ers unter der Loupe für das erkannt werden kennen, was sie eigentlich sind. Der Holzscht Nr. 79 zeigt die stark vergrösserten Bilde von Cypris Valdensis (Fig. 1, a Seitenansch, b Vorderansicht, dazwischen die natürker

Grösse) und von Cypris inflata (Fig. 2, a und b wie vorher), die erste aus der Wealden- die andere aus der Steinkohlen-Formation. — Cytherina begreift es: ähnliche, jedoch weit grössere Formen, welche sich in marinen Bildungen und schon in mehr als 80 Species unterscheiden liessen.

Rine der allerwichtigsten Familien aus der Ordnung der Entomostraceen an geognostischer Hinsicht unstreitig die interessanteste Abtheilung aus der per Classe der Crustaceen ist die Familie der Trilobiten. Diese sehr zahlreiche zuganz sonderbar gestalteten Thiere, deren verschiedene Formen eine Abtheilung viele Geschlechter nothwendig gemacht haben, bilden eine schon in den ältesterenden gänzlich ausgestorbene Familie des Thierreiches, welche nach Buchber und Burmeister in ihrer Organisation den jetzigen Phyllopoden am nächsten gewichen und mit dem Geschlechte Branchipus die meiste Analogie gehabt zu bahr scheint.

Die Trilobiten haben ihren allgemeinen Namen nach der dreiklappigen Abbelung ihres Körpers erhalten, welche sowohl nach der Länge, in Kopfschild. Rus, und Schwanzschild, als auch nach der Breite, durch zwei mehr oder weber tiefe Längsfurchen Statt findet. Sie kommen theils ausgestreckt, theils einzer ollt vor, und sind grösstentheils mit (oft sehr wohl erhaltenen) hervorstehet. Augen versehen, welche vielfach zusammengesetzt sind, wie die Augen ander Crustaceen und der Insecten. Das Vorkommen dieser Augen in einem so volker menen Erhaltungszustande, sagt Buckland, ist eine der merkwürdigsten Thatsachs und ein eigenthümliches Gefühl muss uns ergreifen, wenn wir dieselben Gesenvorgane vor uns liegen haben, durch welche vielleicht vor Millionen von Jahren Licht des Himmels jenen ersten Bewohnern unsers Erdballs zugeführt wurde.

Die Formen der Trilobiten sind äusserst manchfaltig, was die Aufstellung im Geschlechter, als: Trinucleus, Ogygia, Odontopleura, Bronteus, Paradoxides. Oles. Conocephalus, Ellipsocephalus, Calymene, Homalonotus, Phacops, Proëtus. Illerus Asaphus, Sao u. s. w. nothwendig gemacht hat. Indessen ist von Barrande and in hirsuta und an anderen Species aus vielen Geschlechtern der Beweis geliefen und den, dass eine und dieselbe Species in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung gemacht hat. Indessen ist von Barrande and in hirsuta und an anderen Species aus vielen Geschlechtern der Beweis geliefen und den, dass eine und dieselbe Species in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung anz verschiedenes Ansehen besitzen kann, welche höchst interessante Thatwithei ihrem weiteren Verfolge eine Reduction der Species und selbst der Geschlechter zur Folge haben dürfte. Der nachstehende Holzschnitt giebt die Bilder einem Tolobiten, um dem Leser eine allgemeine Vorstellung ihrer Erscheinungsweise in schaffen.

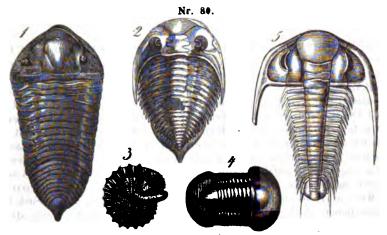

Fig. 1. Homalonotus delphinocephalus, 1/3 der nat. Grösse.

- 2. Asaphus caudatus, mit sehr deutlichen facettirten Augen.
- 3. Calymene Blumenbachii, eingerollt, von der Seite.
- 4. Illaenus crassicauda, 1/2 der nat. Grösse.
- 5. Paradoxides bohemicus, 1/2 der nat. Grösse.

Man kennt bereits über 600 Species von Trilobiten, welche grösstentheils in der silurischen und devonischen Formation auftreten, für welche sie daher im bohen Grade charakteristisch sind. Einige wenige Species finden sich im Kalksteine der Steinkohlenformation, und nur eine einzige zweifelhafte Species wird aus dem Zechsteine angeführt. Die ganze Familie ist daher nur auf die ältesten Formationen beschränkt.

Nächst den Trilobiten sind in der Classe der Crustaceen noch die eigentlichen Krebse (Decapoden) von Wichtigkeit, welche zuvörderst als langgeschwänzte und kurzgeschwänzte unterschieden und dann weiter in verschiedene Familien und Geschlechter gesondert werden. Es sind bereits über 200 Species von fossilen Decapoden bekannt, von welchen die meisten in der Juraformation, die übrigen in den Tertiärformationen, in der Kreideformation, und einige wenige im Muschelkalk vorkommen.

Die fünfte Classe der Gliederthiere, nämlich die der Arachnoiden, hat bis jetzt nur wenige und seltene fossile Ueberreste geliefert, welche ebenfalls grösstentheils auf die neueren Tertiärformationen beschränkt sind.

Doch fand Sternberg einen Scorpion (Cyclophthalmus Corda) in der Steinkohlenformation von Chomle bei Radnitz in Böhmen. Eigentliche Spinnen kennt man z. B. aus dem lithographischen Kalkstein von Solenhofen in Baiern, aus dem tertiären Mergelschiefer der Braunkohlenformation von Ratoboj in Croatien, aus der gleichfalls tertiären Süsswasserbildung von Aix in der Provence und aus den Bernsteinen der Braunkohlenformation. Endlich sind auch einige Myriapoden oder Tausendfüsser bekannt.

Die sechste und letzte Classe der Gliederthiere, welche das in der Jetztwelt über 60000 Species zählende Heer der eigentlichen Insecten (Hexapoden) begreift, ist wieder reicher an vorweltlichen Formen, indem man deren bereits über 1500 kennt, welche zum grössten Theile in den Tertfärformationen, zum kleineren Theile in der Lias-, Jura- und Wealdenformation gefunden worden

sind, während etwa zehn in der Steinkohlenformation, und ein paar in der Kreideformation vorkamen.

Nach der von Bronn gegebenen Uebersicht kannte man bis zum Jahre 1847 von Dipteren 355, von Lepidopteren 22, von Hemipteren 108, von Thysanuren 23, von Orthopteren 38, von Neuropteren 93, von Hymenopteren 65 und von Coleoptera oder Käfern 847 Species. Die neueren Forschungen von Oswald Heer über die Insectenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und Radoboj (1. Theil 1847 un: 2. Theil 1849) haben neue Bereicherungen geliefert. Die vollkommensten Ueberreste von Insecten finden sich im Bernsteine. - Wie höchst interessant übrigendie fosstlen Insecten für die Zoologie überhaupt und für die Entwicklungsgeschichtdes Thierreiches insbesondere sind, wie wichtig die aus ihrer genaueren Untersuchung folgenden Resultate über das ehemalige Klima der netreffenden Gegender erscheinen müssen, so haben sie doch für den Geognosten als paläontologi s che Merkmale insofern eine geringere Bedeutung, wiefern die sie einschliesserden Formationen theils durch andere organische Ueberreste, theils durch ihr Lagerungs verhältnisse hinreichend charakterisirt zu sein pflegen. Binen wesetlichen Antheil an der Bildung von Gesteinen kann man nur denen in den tertiren Süsswasserkalksteinen (z. B. von Centralfrankreich) vorkommenden, aus Sudkörnern und kleinen Schnecken, zumal Paludinen, bestehenden Gehäusen genwi-Phyrganenlarven zuerkennen, welche allerdings zuweilen dermaassen arhäust sind, dass sie einen bedeutenden Theil des Gesteins ausmachen. Ma: diese Larvengehäuse Indusia tubulosa und daher dergleichen Kalksteine selbs! dusienkalk genannt.

#### §. 234. Fossile Wirbelthiere.

Von den fossilen Wirbelthieren sind es besonders die Fische und Reptilien, welche die Aufmerksamkeit des Geognosten in Anspruch nehmen, watrend die Vögel, wegen der grossen Seltenheit ihrer Ueberreste, die Säugethinaber wegen ihres fast ausschliesslichen Vorkommens in dem Tertiärformatioer eine geringere chthonographische Wichtigkeit besitzen, wie grosses Interest ihnen auch in paläontologischer und zoologischer Hinsicht zugestanden werder muss.

Was nun zuvörderst die Classe der Fische betrifft, so hat Agassiz in senem bewundernswerthen Werke Recherches sur les poissons fossiles die Einthelung derselben auf die Form der Schuppen gegründet, nicht nur weil i Hautbedeckung überhaupt in den genauesten Beziehungen zu dem Elemensteht, in welchem die Thiere leben, sondern auch weil gerade die Schuppen der Fische einen so sichern und beständigen Charakter abgeben, dass oft eine enzige derselben zur Bestimmung des Genus und selbst der Species hinrent Agassiz theilt demgemäss die Fische in die vier grossen Ordnungen der Placoiden, Ganoiden, Ktenoiden und Cycloiden. Dagegen hat Müller er anderes natürliches System der Fische aufgestellt, welchem zufolge sie in dr drei Abtheilungen der Teleosten oder Knochenfische, der Ganoiden we Eckschupper, und der Selachier oder Knochenfische zerfallen; dieses System ist auch von Gilbele in seiner ausserst fleissig bearheiteten Fauna der Veranfür die Fische zu Grunde gelegt worden.

Die charakteristische Schuppenform der vier, von Agassiz aufgestellten Ordnungen ist aus dem nachstehenden Holzschuitte Nr. 84 zu ersehen.

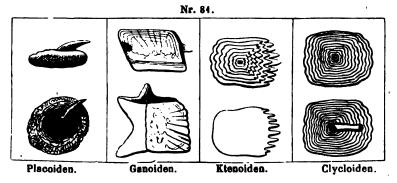

Die Placoiden oder Kernschupper haben Schmelzplatten von sehr verschiedener Form, welche mehr oder weniger höckerig und bald gross bald sehr klein sind, in welchem letzteren Falle sie einen körnigen Chagrin, wie bei den Rochen und Hayen bilden.

Die Ganoiden oder Schmelzschupper haben rhomboidale, knöcherne oder hornige Schuppen, welche mit einer dicken Schmelzschicht bedeckt sind und daher eine sehr glänzende Oberstäche besitzen, wie bei den Stören.

Die Ktenoiden oder Kammschupper haben schmelzfreie Schuppen, welche an ihrem hinteren Rande kammartig gesägt oder gezahnt sind, wie bei dem Barsche.

Die Cycloiden oder Glattschupper endlich haben glatte schmelzfreie Schuppen, welche ganzrandig sind, wie bei dem Häring und Lachse.

Ein anderer wichtiger Unterschied der fossilen Fische giebt sich in der Ausbildung ihrer Schwanzflosse zu erkennen. Bei den meisten endigt nämlich die Wirbelsäule vor der Schwanzflosse, welche sich hinter derselben in zwei gleichen und symmetrischen Lappen ausbreitet. Bei gewissen Fischen aber (wie z. B. bei Amblypterus, Palaeoniscus, Platysomus u. a.) setzt die Wirbelsäule in den oberen Lappen der Schwanzflosse fort, was für diesen Lappen eine auffallend grössere Länge, und für die ganze Schwanzflosse eine unsymmetrische Gestalt zur Folge hat. Diesen Unterschied drückt Agassiz durch die Beiworte homocercal und heterocercal aus. Der nachstehende Holzschnitt



zeigt in Fig. 1 das bintere Ende eines heterocercalen, in Fig. 2 die Schwanzslosse eines homocercalen Fisches. Es ist merkwürdig, dass die sämmtlichen fossilen heterocercalen Fische nur in sehr alten Formationen, zumal in der permischen Formation (z. B. im Mansselder Kupferschiefer) vorkommen, weiter aufwärts aber verschwinden.

Die Ueberreste der Fische erscheinen oft ziemlich vollständig, entweder als ganze Skelete, oder als schuppige Bälge mit noch ansitzenden Flossen und Kopfe; in beiden Fällen sind sie theils so wenig verbogen und verdrückt, dass ihre Form noch sehr wohl zu erkennen ist, theils aber gestaucht und zusammengequetscht.

Von sehr vielen Fischen aber sind bis jetzt nur einzelne Theile, besonders Zähne Schuppen, Flossen und Flossenstacheln (Ichthyodorulithen) aufgefunden worden, von welchen namentlich die Zähne, wegen der Härte und Festigkeit ihrer Substanz, ganz vorzüglich zu einer langen Dauer geeignet waren, daher sie oft selbst in den ältesten Formationen ganz vortrefflich erhalten vorkommen. Der folgende Holzschnitt



giebt die Bilder verschiedener solcher Fischzähne aus der Familie der Cestracionwelche theils Gaumen- theils Kieferzähne sind.

Fig. 1, Zahn von Psammodus, aus dem Kohlenkalkstein.

- 2, Zahn von Acrodus, aus dem Lias.
- 3 und 4, Zahn von Ptychodus, von oben und von der Seite geseher.
   der Kreideformation.
- 5 bis 7, Zähne verschiedener Arten Hybodus, aus dem Lias.
- 8 10, Zähne von wahren Hayen, aus der Kreide und aus dem Londethon.

Auch kommen von Fischen gar nicht selten Koprolithen oder fossile Excre





mente vor, welche gewöhnlich eine cylindrete oder zapfenförmige Gestalt und eine spiralkameingerollte Structur besitzen, oft noch die Erdrücke der Darmfalten und Gefässe zeigen. Er bisweilen an denen in ihnen eingeschlosser Schuppen diejenigen Fischarten erkennen lasse welche den grösseren Fischen, von denen verselbst abstammen, zur Nahrung gedient hab Der nebenstehende Holzschnitt Nr. 84 zeigt er grösseren solchen Koprolithen aus der Liasfortion und einen kleineren aus der Kreideformans

Dass auch zuweilen versteinerte Fischdärme oder Kololithen (z. B. im Listein von Solenhofen) vorkommen, ist bereits oben S. 784 erwähnt worden ist hat sie früher für Würmer gehalten, bis Agassiz sie für wirkliche Gedärme ist Fischen erkannte.

Man kennt gegenwärtig bereits über 1400 verschiedene Species fossiler Fische von welchen sich 1400 auf völlig ausgestorbene, die übrigen auf noch jetzt lebent Geschlechter beziehen, sie gehen durch die ganze Reihe der Sedimentarformationst obwohl nach Agassiz eine jede Formation nur ihre eigenthümliche Species umschäese

Die Classe der Reptilien und Amphibien ist im Allgemeinen durch est ausserordentliche Manchfaltigkeit ihrer Gestalten ausgezeichnet. Sie zerfallt die vier Ordnungen der Batrachier, der Ophidier oder Schlangen, der Saurier oder Echsen, und der Chelonier oder Schildkröten, von welcht

lie ersteren nackt, die drei übrigen beschuppt oder bepanzert sind. Ueberreste on Schlangen sind äusserst selten; etwas häufiger finden sich dergleichen von latrachiern und Cheloniern, am allerhäufigsten aber und in der grössten Manchaltigkeit erscheinen die Reliquien der Saurier, welche bereits in 65 ausgestorenen Geschlechtern bekannt sind, unter denen sich viele durch ihre abenteuerlichen Formen, und nicht wenige durch ihre colossalen Dimensionen auszeichnen.

Die Saurier erscheinen zuerst in der Steinkohlenformation, in welcher v. Dechen den, von Goldfuss als Archegosaurus Decheni bestimmten Stammvater aller Echsen auffand. In der permischen Formation treten die drei Geschlechter Proterosaurus, Palaeosaurus und Thecodontosaurus auf; im Buntsandsteine und Muschelkalke erscheinen schen zahlreiche Geschlechter, unter denen besonders Nothosaurus, Dracosaurus, Mastodonsaurus und Labyrinthodon zu erwähnen sind, von welchem letzteren auch höchst wahrscheinlich die Fusstapfen des sogenannten Chirotherium (S. 468) herrühren. Das Maximum ihrer Entwicklung erreichten jedoch die Saurier während der Periode der Lias- und Juraformation, in welcher sie nicht nur durch sehr viele Geschlechter, sondern auch innerhalb einiger derselben (wie z. B. in den Geschlechtern Mystriosaurus, Plesiosaurus, Ichthyosaurus und Pterodactylus) durch viele Species, zum Theil auch durch sehr zahlreiche Individuen repräsentirt werden. Die Kreideformation ist verbältnissmässig arm an Sauriern, und die Tertiärformationen sind besonders durch vorweltliche Krokodile ausgezeichnet.

Die Ueberreste der Amphibien bestehen zuvörderst theils in Skeleten, welche bisweilen ziemlich vollständig vorkommen, theils in grösseren oder kleineren Theilen derselben, theils in einzelnen Zähnen und Knochen. Von diesen letzteren bilden zumal die Wirbel der Ichtbyosauren eine in der Liasformation ziemlich häufige Erscheinung. Sie haben beinahe die Gestalt eines Damenbret- Nr. 85.

steins, und zeichnen sich besonders dadurch aus, dass beide Gelenkflächen conisch vertießt sind, wie es beistehender Holzschnitt zeigt, welcher in Fig. a das vollständige Bild, in Fig. b den Querschnitt eines solchen Wirbels darstellt. Die Wirbel der Ichthyosauren sind also sehr ähnlich den Fischwirbeln, wie denn diese Thiere überhaupt zu den seltsamsten Geschöpfen der Vorwelt gehören, welche, wie Buckland sagt, die Schnauze des Meerschweins mit



den Zähmen des Krokodils, den Kopf einer Eidechse mit den Wirbeln eines Fisches, und das Brustbein eines Schnabelthieres mit den Flossen eines Walfisches vereinigten, und in der Abenteuerlichkeit ihrer Form nur noch von den Plesiosauren und Pterodactylen übertroffen wurden.

Ausser den Skelet-Theilen kommen auch die soliden Hautbedeckungen der Schildkröten und Saurier, und die Koprolithen der letzteren vor, so wie endlich auf den Schichten einiger Formationen die Fusstapfen von Amphibien gefunden worden sind. Ueberhaupt aber kennt man gegenwärtig über 400 Species von vorweltlichen Amphibien, darunter nicht weniger als 220 Saurier und 400 Schildkröten.

Die Classe der Vögel hat bis jetzt nur sehr wenige fossile Ueberreste gelieert, und diese Ueberreste sind gewöhnlich so fragmentar und mangelhaft, dass hnen wenigstens noch keine grosse geognostische Bedeutung zugestanden werlen kann.

Doch sind gewisse Vögel früher erschienen, als die Säugethiere, da die oben, S. 469 erwähnten merkwürdigen und z. Th. colossalen Vogelfährten aus Connecticut und Massachusets in einer Sandsteinbildung vorkommen, welche, wo nicht dem Rothliegenden, so doch der Buntsandsteinformation entspricht. Andere vereinzelte

Vogelreste haben sich in der Wealdenformation, mehre in der Kreideformation, der meisten aber in den Diluvialgebilden vorgefunden. In neuerer Zeit sind mehrortdie Ueberreste sehr colossaler Vögel aufgefunden worden; so z. B. auf Neu-Seelmidie Knochen und Eier des Dinornis, ähnliche auf Madagaskar, und, bei Meudon unweit Paris, in den tiefsten Schichten der dortigen Tertiärformation, die Knocke von Gastornis. Der Guano kann wohl nicht als ein fossiles, sondern nur als c. der Jetztwelt angeböriges Gebilde betrachtet werden, wie Pöppig sehr richtig geg.: Girardin bemerkt.

Die Classe der Säugethiere endlich hat zwar schon eine recht bedetende Anzahl von fossilen Species aufzuweisen, deren Ueberreste auch zum Thin grosser Verbreitung und in ansehnlicher Menge angetroffen werden. Weil ab diese Säugethierreste, mit ganz einzelnen Ausnahmen, lediglich in den tertum und quartären oder diluvialen Formationen vorkommen, welche gewöhnb durch andere, häufiger auftretende Fossilien, oder auch durch ihre Lagerunverhältnisse schon hinreichend charakterisirt werden, so haben sie auch im Vegemeinen ein weit grösseres paläontologisches, als chthonographisches Interes

Es sind bisweilen ziemlich vollständige Skelete, gewöhnlich aber isolirte Schleile. Zumal einzelne Knochen, Knochenfragmente und Zähne, welche als die vitigeren Ueberreste von Säugethieren vorkommen. Die Knochen-Anhäufungen sein jedoch in gewissen Spaltenräumen und Höhlen eine solche Bedeutung, der zur Bildung eigenthümlicher zoogener Gesteine, der sogenannten Knochenbricten, beitragen. Auch sind im nördlichen Sibirien die Stosszähne und Knoch vorweltlicher Elephanten zuweilen dermaassen angebäuft, dass sie z. B. auf der Lächovschen Inseln ganze Schichten bilden helfen, und dass ein bedeutender Des in den Handel kommenden Elfenbeins von diesen fossilen Zähnen abstand Dass in denselben Gegenden sogar fast vollständige, noch mit Haut, Haaren stilleischtheilen versehene Cadaver vorweltlicher Elephanten und Rhinocerote im E-oder im gefrornen Diluvialboden gefunden worden sind, diess wurde bereits obe (S. 484) erwähnt.

Die ältesten bis jetzt bekannten Säugethierreste fanden sich ganz verenz in dem Kalkschiefer von Stonesfield in England; sie fallen also nach Lonsdale meiltere Periode der Juraformation, und rühren von Beutelthieren her. Auffalledes allerdings, dass in der späteren Kreideformation noch keine Spur von Säugetwen angetroffen wurde, während in der darauf folgenden Tertärformation die fasterselben zu einer bedeutenden Entwickelung gelangt ist. Die ältesten Tertär dungen umschliessen jedoch sehr viele ausgestorbene Geschlechter, wie die Patherien, Anoplotherien u. a., wogegen sich in den neueren Tertärbildungen Annäherung an die Fauna der Jetztwelt zu erkennen giebt, welche in der Ditarformation immer auffallender wird, obgleich die geographische Verbeitung Fahren und Hyänen, Elephanten und Rhinozerote noch zu jener Zeit selbet Teutschland einheimisch waren.

Man kennt gegenwärtig über 700 Species von fossilen Säugethieren. wei sich unter mehr als 250 Geschlechter vertheilen, von denen die Hälfte gint ausgestorben ist. Die namentliche Aufführung der wichtigsten dieser Thierformwerden wir bei der Betrachtung der betreffenden Formationen geben.

## Vierter Abschnitt.

#### Geotektopik.

6. 235. Binleitung.

Wie Jemand, der die Architektur eines Hauses kennen lernen will, die Form und das Material, die Stellung und die Verbindung seiner einzelnen Theile zu untersuchen hat, so liegt dem Geologen, bei der Erforschung der Architektur der äusseren Erdkruste, eine ganz ähnliche Aufgabe vor. Auch er wird sich die Fragen zu beantworten haben, aus welchem Materiale dieses Gebäude hauptsächlich besteht, in welchen Formen solches Material auftritt, wie diese Formen gegen einander gestellt und geordnet, wie sie mit einander verbunden und zusammengefügt sind. Indem wir nun alle diese Verhältnisse unter dem Namen der geotektonischen Verhältnisse (S. 246) zusammenfassen, können wir denjenigen Abschnitt der Geognosie, welcher sich mit ihnen beschäftigt, als Geotektonik oder Chthonotektonik bezeichnen.

Die erste und wichtigste Frage, nämlich die nach dem Materiale der äusseren Erdkruste, ist bereits durch die Petrographie beantwortet worden, in welther wir wenigstens das vorherrschende Material, die eigentlichen Bausteine der Erdveste, kennen gelernt haben. Allein, wie in einem Hause ausser len vorwaltenden Stein- und Holzmassen auch noch anderes Material zu berticksichtigen ist, welches theils zur Befestigung theils zur Zierde desselben dient, 30 verhält sich diess auch mit der Erdkruste, zu deren Zusammensetzung ausser len eigentlichen Gesteinen auch noch manche andere Mineral-Aggregate beitragen, welche jedoch, wegen ihres Auftretens in kleineren Massen und in lusserst vielfältigen und wechselnden Combinationen nicht füglich mit enen vorwaltenden Mineral-Aggregaten von ziemlich constanter Zusammensetzung zugleich in Betrachtung gezogen werden konnten. Es sind also nicht ur die in der Petrographie betrachteten Gesteine, sondern auch mancherlei ganz andere Mineral-Aggregate, welche das Material der Erdkruste bilden. Diese etzteren werden aber ihrem jedesmaligen Bestande nach durch die Mineraogie zu bestimmen sein, indem sich die Geognosie nur mit ihren anderweiten lerhältnissen beschäftigen kann.

Die Geotektonik hat nämlich die Formen und Dimensionen, die gegenseitige stellung und Verknüpfung der die Erdkruste hauptsächlich zusammensetzenden sesteinsmassen und Mineral-Aggregate zu betrachten. Weil aber jene Gesteinsnassen, vermöge der ihnen zukommenden Gesteinsformen, und diese Mineral-Aggregate, vermöge ihrer oft complicirten Zusammensetzung auch eine innere structur entfalten können, so bilden diese Structur-Verhältnisse gleichfalls inen Gegenstand der Geotektonik; und weil der ursprüngliche Bau der Erdruste oft sehr bedeutende Störungen erlitten hat, so sind auch endlich diese körungen in Betrachtung zu ziehen.

#### A. Gebirgsglieder und allgemeine Verhältnisse derselben.

§. 236. Begriff und Eintheilung der Gebirgsglieder.

Unter einem Gebirgsgliede\*) versteht man eine jede wirklich anstehende, durch ihr Material wie durch ihre Form individualisirte Gesteins- oder Mineralmasse, welche zur Zusammensetzung eines grösserer Theiles der festen Erdkruste wesentlich mit beiträgt.

Dieser Begriff bedarf wohl einer kurzen Erläuterung. Zuvörderst fragt es sich, was wir unter einer anstehenden Gesteins- oder Mineralmasse zu denken haben. In der weitesten Bedeutung könnte man vielleicht sagen, dass es eine jede Gesteinsmasse sei, welche in ihrer Art und Weise ursprünglich durch Naturkräfte an Ort und Stelle abgelagert worden ist. Gewöhnlich abrersteht man darunter solche Massen, welche sowohl seitwärts als abwärts, oder doch wenigstens nach einer dieser Richtungen, mit gleichartigen oder verschiedenen Massen in einem stetigen und ursprünglichen Zusammenhange oder Verbande stehen.

Einzelne, auf dem Sande oder Lehmboden abgelagerte, oder aus ihm henzragende Blöcke von Granit, Gneiss oder Kalkstein können daher, selbst wew hausgross und grösser wären, nicht als anstehender Granit, Gneiss oder Kistein gelten. Dagegen wird eine Blockablagerung als solche, d. h. als Anhäufung von Felsblöcken, für anstehend zu erklären sein, sobald sie dar Naturkräfte an Ort und Stelle geschaft worden ist. Denn ein aus dem Sande beausragender Granitblock ist als das Gestein Granit zwar nicht ansleben wohl aber ist er es als ein klastischer Gesteinskörper, sobald er sich 2003 in der Lage befindet, in welcher er ursprünglich abgesetzt wurde Bei den mester Gesteittsmassen lässt es sich in der That als ein Kriterium ihres wirklichen Accehens betrachten, dass sie sowohl seitwärts als abwärts, oder doch wenigstens per einer dieser Richtungen mit ausgedehnteren Massen derselben Art in einem kess und ursprünglichen Verbande stehen. Bine kleine, aus der Dammerde herverrgende Porphyr- oder Granitpartie ist folglich nur dann anstehender Porphy oder Granit, wenn sie nach unten mit ausgedehnten Massen des selben Geze nes zusammenhängt, wenn sie nur der aus dem Sande auftauchende Theil es grösseren Ablagerung von Porphyr oder Granit ist.

Die anstehenden Gesteinsmassen sind daher aut och thone Massen, wei e sich noch an ihrer ursprünglichen Bildungsstätte, oder an demjenigen Orte betiden, an welchem sie ursprünglich als festes Material zur Ablagerung und Ausbeldsgelangt sind. Sie können zwar in sehr verschiedenen Dimensionen auftreten. Te gen aber doch gewöhnlich eine bedeutende Ausdehnung, indem sie sich nach westbiedenen Richtungen mehr oder weniger weit stetig verfolgen lassen. Dense gieht es auch viele anstehende Gesteinskörper und Mineral-Aggregate von sehr be-

<sup>\*)</sup> Das Wort Gebirge wird hier, wie bei dem Ausdrucke Gebirgsart (S. 382), mchi m landspelber, sondern in bergmännischer Bedeutung genommen. Allerdings ist es ein letestand, dass ein und dasselbe Wort in so verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Ist würde ich mich lieber des Ausdruckes Terrainglied bedient haben, wann er nicht part falls in das Gebiet der Topographie hinüberstreiste. Wäre es nicht zu gewagt, immer und unerhörte Ausdrücke einzusühren, so dürste vielleicht das Wort Vestenglied vor schlagen sein, da die Gebirgsglieder in der That die Glieder sind, aus welchen die Erdred die uns bekannte Erdkruste, zusammengesetzt ist.

schränkter Ausdehnung, wie z. B. die Sphärosideritnieren im Schieferthone, oder die Flintknollen in der Kreide.

Ein translocirter oder allochthoner Gesteinskörper ist ein solcher, welcher sich nicht mehr an seiner ursprünglichen Bildungsstätte befindet, sondern durch Naturkräfte von selbiger mehr oder weniger weit entfernt worden ist. Dieser Begriff hat eigentlich einen sehr weiten Umfang, weil die Grösse der Gesteinskörper in allen möglichen Abstufungen zu denken ist. Ein schwimmender Eisberg ist eben sowohl eine translocirte Gesteinsmasse, als ein erratischer Block, oder als ein jedes Geröll; ja, selbst die Sandkörner der Sandsteine und Sandlager sowie die meisten Thone stellen sich als translocirtes oder allochthones Material dar. Desungeachtet aber sind die Conglomerate, die Sandsteine, die Thone als solche für anstehend zu erklären, sobald sie sich noch an ihrer ursprünglichen Ablagerungsstelle befinden, obgleich ihr Material mehr oder weniger weit zugeschwemmt worden ist, und als allochthones Material gelten muss.

Von einem Gebirgsgliede setzen wir nun in allen Fällen voraus, dass es eine wirklich anstehende Gesteins— oder Mineralmasse sei. Allein diese Masse muss uch durch ihr Material wie durch ihre Form in dividualisirt sein, d. h. sie nuss sich durch die Eigenthümlichkeit des sie bildenden Gesteines oder Mine-al-Aggregates von den angränzenden, also von denen sie unterteufenden, beleckenden oder einschliessenden Massen unterscheiden, oder doch wenigstens lurch ihre Form und Begränzung als ein selbständiges Glied in der Zusammenetzung des betreffenden Theiles der Erdkruste zu erkennen geben.

Ein Granitgang, welcher im Glimmerschiefer oder Thonschiefer, ein Barytgang, welcher im Gneisse oder Buntsandsteine aufsetzt, ein Kalksteinlager, welches im Thonschiefer, ein Magneteisenerzstock, welcher im Gneisse eingelagert ist, ein System von Kalkstein-, oder Sandstein-, oder Thonschieferschichten, und eine jede einzelne selche Schieht, eine Basalt- oder Phonolithkuppe, ein Lavastrom, ein Gletscher u. s. w. liefern uns also Beispiele von eben so vielen verschiedensrtigen Gebirgsgliedern.

Endlich muss aber auch ein Gebirgsglied als ein wesentlicher Theil in ler Zusammensetzung des betreffenden Theiles der Erdkruste hervortreten; und lamit soll besonders ausgesprochen werden, dass seine Dimensionen einigermaassen bedeutend sein müssen, ohne dass jedoch eine bestimmte Maassprösse angegeben werden kann, unter welche sie nicht herabsinken dürfen; inlem es theils von der inneren Beschaffenheit des gegebenen Gebirgsgliedes selbst, heils von seinen Verhältnissen zu den umgebenden Gebirgsgliedern abhängt, ob lasselbe wirklich auf diesen Namen Anspruch machen kann.

Manche Gebirgsglieder baben eine ausserordentlich grosse Ausdehnung, indem sie ununterbrochen über viele Quadratmeilen verfolgt werden können, während andere nur einzelne Berge oder Hügel bilden, und noch andere mit weit klaineren Dimensionen ausgebildet sind. Im Allgemeinen lässt sich voraussetzen, dass ein Gebirgsglied ein integrirender Theil des jemals vorliegenden Terrains, d. h. ein solcher Bestandtbeil desselben sein müsse, welcher nicht entfernt werden könnte, ohne dadurch das Terrain selbst in seinem Bestande wesentlich zu verändern, oder wohl gar in seinem Verbande wankend zu machen.

Bei den äusserst verschiedenen Dimensionen, welche die Gebirgsglieder Jesitzen, wird es nothwendig, zuvörderst eine auf die ses Verbätniss gegrän-

dete Eintheilung derselben geltend zu machen. Wir unterscheiden sie daher nach der Grösse ihrer Dimensionen oder ihres Volumens überhaupt als vorherrschende und untergeordnete Gebirgsglieder, womit auch in der meisten Fällen die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit ihres Auftretens augedrückt wird. Vorherrschende Gebirgsglieder (oder allgemeine Lagerstaten, wie sie Werner nannte) sind solche, welche mit sehr bedeutenden Dimensionen, und zwar besonders in bedeutender horizontaler, oder thehaupt nach zweien Richtungen erstreckter Ausdehnung erscheinen, ohne de dabei eine sehr geringe verticale, oder nach der dritten Richtung gestredz Ausdehnung zu besitzen, daher ihr Totalvolumen immer sehr gross ist, und s als selbständige Glieder in der Zusammensetzung des betreffenden Theiles de Erdkruste zu betrachten sind. Untergeordnete Gebirgsglieder (oder bestdere Lagerstätten nach Werner) dagegen sind solche, welche, verhältnissniss zu denen sie begränzenden Gebirgsgliedern, mit geringen Dimensionen ausbildet sind, daher ein kleines Totalvolumen besitzen, und weniger als selbstdige, denn als untergeordnete Massen im Bereiche anderer, vorherrscheit Gebirgsglieder auftreten.

Die vorherrschenden Gebirgsglieder sind es, welche ein gegebenes im hauptsächlich constituiren, welche bei einem allgemeinen Ueberblicke desselbe meisten in das Auge fallen, welche das Colorit seiner Oberfläche, die Modalitiener Reliefformen, überhaupt die ganze Physiognomie desselben bestimmen. Sert es auch, nach welchen die verschiedenen Formationen und Formations-Abthelæger häufig benannt worden sind. Sie bestehen in allen Fällen aus wirklichen Gesteinen, während die untergeordneten Gebirgsglieder theils von Gesteinen, won anderen Mineral-Aggregaten gebildet werden.

Uebrigens wagen wir es, wie bisher so auch fernerhin den Begriff von unterge ord net en Gesteinen und Gebirgsgliedern beizubehalten, trotz des sehr strees. Urtheils, welches Macculloch über ihn fällte, indem er behauptete: The term ordinate is as idle as all the other Germanic philosophy, which continues to obtain the progress of geology. Er tadelte nämlich diesen Begriff, weil nicht selten der genannten untergeordneten Gesteine zu vorwaltenden werden können, wotz dann Schwierigkeiten herbeigeführt würden, und meinte: all this difficulty, ihr of the other vexations of geology, are the produce of systems, themselves the duce of original ignorance u. s. w.; diesen scharfen Bemerkungen legt offenbar der Irrthum zu Grunde, dass das Prädicat untergeordnet irgend besolute Bedeutung habe, was doch keineswegs der Fall ist; es bezieht schauf die relative Grösse der Massen, und so kann denn ein und dasselbe Gesten als untergeordnetes, dort als vorherrschendes Gebirgsglied auftreten.

Die Gebirgsglieder lassen sich aber auch einer anderen Eintheilung aber wersen, welcher zusolge sie als geschichtete und als massige Gebirgster der unterschieden werden. Diese Eintheilung gründet sich auf den oben S. is hervorgehobenen Unterschied der geschichteten und der massigen Gesteine. Verstehen nämlich unter einem geschichteten Gebirgsgliede ein solches, weber wesentlich aus geschichteten Gesteinen, unter einem massigen Gebirgsgliede dagegen ein solches, welches wesentlich aus massigen Gesteinen besteht.

Ein geschichtetes Gebirgsglied erscheint daher gewöhnlich als ein Syster von vielen Schichten, welche in regelmässiger Aufeinanderfolge zu einem geb eren Ganzen verbunden sind. Weil jedoch die Anzahl dieser Schichten ganz in bestimmt gelassen werden muss, weil solche bald grösser bald kleiner sein ann, und weder aufwärts noch abwärts einer Beschränkung unterliegt, so eriebt sich, dass manche geschichtete Gebirgsglieder aus vielen hundert Schichen bestehen werden, während andere nur sehr wenige Schichten erkennen issen. Ja, es kann sogar eine einzelne Schicht noch auf den Namen eines eschichteten Gebirgsgliedes Anspruch machen; nur wird solche niemals als ein orherrschendes, sondern lediglich als ein untergeordnetes Gebirgsglied gelten önnen, wogegen sich die vielschichtigen Gebirgsglieder in desto höherem Grade Is vorherrschende Gebirgsglieder darstellen werden, je grösser die Anzahl, die lächtigkeit und die Verbreitung ihrer Schichten ist.

In Betreff dieser Eintheilung ist noch Folgendes zu bemerken: Geschichtete Gesteine sind solche, welche in der Regel, d. h. in allen, oder doch in den meisten Fällen, Schichtung erkennen lassen; massige Gesteine dagegen sind solche, welche in der Regel aller Schichtung ermangeln. Dieser Unterschied kann zwar in einzelnen Fällen aufgehoben sein; er lässt sich aber meistentheils sehr wohl rechtfertigen, sobald man dabei auf die allgemeinere Ausbildungsweise der Gesteine achtet. In den meisten Fällen ist er gleichbedeutend mit dem Unterschiede der hydatogenen oder sedimentären, und der pyrogenen oder eruptiven Gesteine. Die sedimentären Gesteine nämlich sind in der Regel geschichtet; die pyrogenen oder eruptiven Gesteine dagegen sind in der Regel massige Gesteine.

Die geschichteten Gebirgsglieder bestehen entweder aus gleichartigen der aus ungleichartigen Schichten; im letzteren Falle pflegen es gewöhnlich weierlei Gesteine zu sein, deren Schichten in beständiger Abwechslung mit inander verbunden sind. Carl v. Raumer hat dieses Verhältniss mit dem Ausrucke der Wechsellagerung bezeichnet, welcher auch, als vollkommen ntsprechend, allgemeine Aufnahme gefunden hat. So bestehen manche geschichte Gebirgsglieder aus wechsellagernden Schichten von Kalkstein und Mergelchiefer (z. B. der Liaskalkstein); andere aus wechsellagernden Schichten von longlomerat, Sandstein und Schieferletten (wie z. B. sehr häufig das Rothiegende).

Die massigen Gebirgsglieder lassen gewöhnlich keine specifisch verschieenen Gesteine erkennen, obwohl ihr Gestein an verschiedenen Puncten in sehr erschiedenen Varietäten ausgebildet sein kann. Eine regelmässige Vertheiing oder Abwechslung dieser Varietäten pflegt jedoch nicht Statt zu finden.

Was die Formen der Gebirgsglieder anlangt, so sind solche ausserordentch verschieden, und grossentheils so abhängig von ihren Structur- und Lageungs-Verhältnissen, dass sie sich erst später ausführlicher betrachten lassen
verden. An gegenwärtigem Orte mag daher nur im Allgemeinen auf folgende
ormen verwiesen werden.

Parallelmassen; Gesteinsmassen oder Mineral-Aggregate von indefiniter Ausdehnung, welche hauptsächlich von zwei parallelen, oder doch ungefähr gleichlaufenden Flächen begränzt worden (S. 457); eine ganz gewöhnliche Form, welche zumal bei sehr vielen untergeordneten Gebirgs-

- gliedern als die berrschende zu betrachten ist, und bei allen Schichten. Lagern und den meisten Gängen angetroffen wird.
- 2) Decken (nappes); Gebirgsglieder, welche über grosse Flächen nach allen Richtungen mehr oder weniger horizontal abgelagert und ausgebreitet sind sie haben oft eine bedeutende Mächtigkeit, und kommen eben sowohl be massigen, wie bei geschichteten Gesteinen vor.
- 3) Zonen; geschichtete Gebirgsglieder, welche nach zwei Dimensionen, wu denen die eine horizontal, die andere mehr oder weniger stark geneigt is, eine bedeutende Ausdehnung besitzen, wobei jedoch die horizontale bemension sehr vorwaltet.
- 4) Stöcke (amas); Gebirgsglieder, welche entweder nach zwei, oder auch nach allen drei Dimensionen bedeutend, im ersteren Falle aber auch nach der dritten Dimension nicht unbedeutend ausgedehnt sind. Diese Forz kommt sehr häufig bei untergeordneten, nicht selten auch bei vorbenschenden Gebirgsgliedern vor; nach Maassgabe ihrer besonderen Coobzration unterscheidet man die Stöcke als:

Lenticularstöcke; sie haben ungefähr eine linsenförmige Gestalt: Sphenoidische Stöcke; sie haben eine keilförmige Gestalt:

- Ellipsoidische Stöcke; sie haben ungefähr die Form eines Ellipsa-Amorphe oder typhonische Stöcke, von ganz unregelmässiger Gew
- 5) Kuppen; Gebirgsglieder von pyramidaler, kegelformiger, glockenformer oder ähnlich aufragender Form, welche theils ursprünglich in dieser for abgelagert wurden, theils in Folge späterer Erhebungen oder Erosich dazu gelangt sind.
- 6) Ströme; Gebirgsglieder, welche nach einer Dimension vorwaltend augedehnt sind, und sich von einem vulcanischen Eruptionspuncte oder vereinem ewigen Schneefelde ab wärts erstrecken; hierher gehören der vaströme und die Gletscher.

Manche Gebirgsglieder sind hier und da an ihren Gränzen mit eigenthate lichen Ausläufern versehen, welche zwar sehr verschiedene, gewöhnlich: plattenförmige oder keilförmige Gestalten, und keine sehr bedeutenden Dir sionen besitzen, weshalb sie wie blose Anhangsel, gleichsam wie Schooder betreffenden Gebirgsglieder erscheinen. Man kann sie vielleicht unter in allgemeinen Namen Apophysen der Gebirgsglieder begreifen. Wenn sie 27sere Dimensionen erreichen, so können sie die Bedeutung von untergeordet: Gebirgsgliedern gewinnen, welche jedoch immer als Dependenzen ander grösserer Gebirgsglieder erscheinen, von denen sie auslaufen, und mit der sie in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Diese Apophysen lassen sich not Maassgabe ihrer besonderen Gestalt als keilförmige, trumerförmige, plut tenformige, ungestaltete Apophysen unterscheiden. In ihren Querschafte erscheinen sie wie Bänder, Adern, Zacken, spitzwinkelige Vorsprünge u. s. " und bisweilen konnen sie in einer solchen Weise entblöst vorliegen, dass sie wie sobeinbar abgetrennte Theile desjenigen Gebirgsgliedes darstellen, mit w chem sie nach anderen Richtungen stetig verbunden sind.

## §. 237. Contactverhältnisse der Gesteine.

Unter den mancherlei Relationen der Gebirgsglieder sind besonders zwei, nämlich die Verhältnisse ihres Contactès und ihrer Lagerung, von sehr grosser Wichtigkeit.

Mit dem Ausdrucke Contactverhältnisse bezeichnen wir alle, bei dem Zusammentreffen zweier Gesteinkörper unmittelbar an ihrer Gränze wahrnehmbare Erscheinungen. Es sind theils materielle, theils formelle Verhältnisse, welche hierbei in Rücksicht kommen.

## A. Materielle Verhältnisse im Contacte zweier Gesteinskörper.

## a) Gesteinsbeschaffenheit.

Es ist nicht selten der Fall, dass zwei verschiedenartige Gesteinsmassen an ihrer Gränze durch allmälige Uebergänge so stetig in einander verlaufen, dass gar keine scharfe Demarcationsfläche angegeben werden kann, und die Gränze unbestimmt gelassen werden muss. Ein derartiger Uebergang ist z. B. zwischen Granit und Syenit, zwischen Granit und Gneiss an vielen Orten beobachtet worden. In allen solchen Fällen kann eigentlich von einem Contacte der beiderlei Gesteinsmassen kaum die Redé sein, weil ihre Verschiedenheit durch ein neutrales Zwischenglied ganz allmälig ausgeglichen wird. Die Anerkennung und Nachweisung von Contactverhältnissen setzt allemal eine räumliche Discontinuität oder doch wenigstens eine erkennbare Demarcationsfläche beider Gesteinsmassen voraus, welche übrigens eben sowohl von gleichartigen als von ungleichartigen Gesteinen gebildet werden können.

Aber auch unter Voraussetzung dieser Bedingung finden wir sehr häufig, dass jedes der beiden Gesteine, oder wenigstens dass eines derselben in der Nähe der Gränzfläche eine mehr oder weniger auffallende Veränderung seiner gewöhnlichen Beschaffenheit zeigt. Dahin gehören z. B. alle jene Veränderungen, welche so viele sedimentäre Gesteine im Contacte mit eruptiven Gesteinen erlitten haben; also die Verdichtungen, Erhärtungen, Umkrystallisirungen, Imprägnationen u. s. w., wie solche in der Allöosologie der Gesteine S. 737 ff. betrachtet worden sind. Umgekehrt beobachten wir aber auch nicht selten eine Modification in der Beschaffenheit des eruptiven Gesteins, welche in einer, von dem angränzenden Gesteine ausgegangenen Einwirkung begründet war, und sich als eine Veränderung theils seiner Textur, theils seiner mineralischen Zusammensetzung zu erkennen giebt.

So werden z. B. grobkörnige Granite, Diabase, Hypersthenite u. s. w. oft feinkörnig, so werden an Einsprenglingen reiche Porphyre oft sehr arm daren im Contacte mit anderen Gesteinen. Besonders die Apophysen der grösseren Gebirgsglieder eruptiver Gesteine lassen häufig sehr auffallende Veränderungen der Gesteinsbeschaffenheit erkennen. Dass aber diese Erscheinungen nicht in die Kategorie des Metamorphismus gezogen werden können, sofern sie nämlich bei der anfänglichen Erstarrung und Bildung des eruptiven Gesteins zur Ausbildung gelangt sind, diess ist bereits oben S. 722 bemerkt worden.

In sehr vielen Fällen finden wir jedoch, dass beide Gesteine bis unmittebar an die Gränzfläche ihre gewöhnliche Beschaffenheit ganz unverändert behaupten, oder doch dass die etwa wahrnehmbaren Veränderungen von der An sind, wie sie nicht durch eine gegenseitige oder einseitige Einwirkung der Gesteine selbst, sondern lediglich durch andere, secundäre Ursachen, z. B. durch Infiltration von Wasser, durch Verwitterung und dergleichen erklärt werden können.

## b) Gesteinsverbindung.

Was die Verbindung oder Verknüpfung der Gesteine im Contacte betrifft. so findet solche entweder mit Ablosung oder mit Verwachsung Statt. In ersteren Falle werden beide Gesteine durch eine förmliche Fuge von einander getrennt, welche sich, wenn sie auch völlig geschlossen sein sollte, doch dadure zu erkennen giebt, dass beide Gesteine in ihr gar nicht oder nur äusserst went adhäriren, daher es schwer oder geradezu unmöglich ist, ein Granzstück zu schlagen, weil die Gesteine durch die Erschütterung des Schlages längs der fur von einander springen. Findet dagegen eine wirkliche Verwachsung Statt ist gar keine räumliche Discontinuität mehr vorhanden, und beide Gesteiterennen sich durch den Schlag des Hammers gar nicht oder doch schwieriger

Häufig werden auch zwei Gesteinskörper an ihrer Gränze durch eine Zwischebildung getrennt, welche in ihrer Natur von ihnen mehr oder weniger abwerdens ist besonders der Fall bei manchen geschichteten Gebirgsgliedern, deren rezelne Schichten durch dünne Zwischenlagen, und bei vielen Gängen welche vom Nebengesteine durch sogenannte Bestege abgesondert werden.

#### B. Formelle Verhältnisse im Contacte zweier Gesteinskörper.

## a) Form der Contactfläche.

Die Contactslächen zweier Gesteinsmassen sind sehr häufig eben sich oder doch dergestelt ausgedehnt, dass sie wenigstens an jedem einzelnen Beschtungspuncte keine sehr auffallenden Abweichungen von einer Ebene ertanen lassen. Es ist diess z. B. der gewöhnliche Fall im Contacte zweier Schrten eines und desselben Schichtensystemes, im Contacte eines Ganges mit senem Nebengesteine. Allein von diesem einen Extreme ausgehend, begegnen wallen möglichen Formen und Graden der Unregelmässigkeit, und erreichen entlich als zweites Extrem solche Contactslächen, deren Regellosigkeit jede Beschrebung unmöglich macht. Dergleichen unregelmässige Contactslächen kommenbesonders im Contacte massiger Gesteine mit geschichteten oder mit andere massigen Gesteinen vor.

# b) Relative Lage der Contactfläche.

Die relative Lage der Contactsläche gegen die Structurslächen der an er ander gränzenden Gesteinskörper ist ein Verhältniss, auf welches sich der se wichtige Unterschied des normalen und abnormen Gesteinsverbandes gran-

det; ein Unterschied, dessen Bedeutung schon lange erkannt worden ist, und auf welchem einige der wichtigsten Begriffe der Geognosie beruhen.

Normaler Gesteinsverband oder normale Junctur findet Statt, wenn die Contactsläche den Structur- oder Schichtungsslächen beider Gesteine parallel ist.

Diese Junctur kommt ausserordentlich häufig vor, und ist z. B. zwischen den Schichten eines und desselben Schichtensystems durchgängig anzutreffen, so dass eine Schicht mit der anderen auf diese Weise verbunden erscheint. Es wird dabei freilich vorausgesetzt, dass beide Gesteinsmassen mit Paralellstructur und Schichtung versehen sind; sollte also eine derselben dieser Eigenschasten ermangeln, so bleibt der Fall zwar eigentlich zweiselhast, kann aber doch häufig noch als normale Junctur interpretirt werden. Sollte discordante Parallelstructur (S. 448) oder transversale Schieferung (S. 475) vorhanden sein, so sind statt der Structurstäche lediglich die wahren Schichtungsstächen zu berücksichtigen. Der normale Gesteinsverband verweist immer auf eine ruhige und regelmässige Ablagerung der einen Gesteinsmasse auf der anderen.

Abnormer Gesteinsverband oder abnorme Junctur findet Statt, wenn die Contactsläche in ihrer ganzen Ausdehnung, oder doch stellenweise auf bedeutendere Strecken, die Structur- oder Schichtungsslächen beider Gesteine, der doch wenigstens eines derselben durchschneidet.

Dieser Gesteinsverband kann zwischen zwei geschichteten Gesteinen vorkommen und fällt dann mit der später zu erwähnenden discordanten Lagerung zusammen; besonders häufig und in den manchfaltigsten Formen findet er sich aber im Contacte massiger und geschichteter Gesteine. Ist keines von beiden Gesteinen mit Parallelstructur und Schichtung versehen, so ist die Junctur gleichfalls in der Regel als eine abnorme zu betrachten. Die wichtigsten Modalitäten, unter denen sich diese Junctur ausgebildet findet, sind aber folgende:

- Abnorme Junctur mit ebener Gränzfläche; sie kommt gar nicht selten vor, wo ein Gestein das andere gangartig durchsetzt; Porphyrgänge im Granit bei Meissen, Basaltgänge im Sandstein oder Kalkstein.
- 2) Abnorme Junctur mit un ebener Gränzsläche; sehr häufig.
- 3) Abnorme Junctur mit gebrochener Gränzsläche; die Gränzsläche bildet bald ausspringende bald einspringende Winkel, zeigt auffallende Convexitäten und Concavitäten, Protuberanzen und Buchten, hat überhaupt einen



ganz unregelmässigen und gebrochenen Verlauf, etwa so, wie es vorstehender Holzschnitt auf der linken Seite darstellt.

4) Abnorme Junctur mit ra mificiren der Gränzsläche; von dem einen Gesteine laufen theils gerade, theils gewundene, einsache oder verzweigte, keilförmige, trümerförmige, plattenförmige Apophysen in das andere Gestein aus, so dass das letztere gleichsam von Wurzeln oder Verzweigungen des ersteren durchflochten erscheint; wie es die rechte Seite des vorstehenden Holzschnittes zeigt.

Von diesen verschiedenen Juncturen finden sich gar nicht selten an verschiedenen Puncten einer und derselben Gesteinsgränze zwei oder mehre zugleich ausgebildet. Auch kommt es vor, dass eine abnorme Gesteinsgränze stellenweise in ein normale Lage übergeht; dann ist jedoch die Junctur überhaupt immer als eine abnorme zu betrachten, indem die hier und da vorkommende normale Ausbildent derselben nur als zufällig gelten kann, wenn sie auch bisweilen auf weite Strecke hin fortsetzen sollte.

Uebrigens verweist uns die abnorme Junctur in allen Pällen entweder auf en zeitliche Discontinuität der Bildung, oder auf eine später eingetretene Störung der ursprünglichen Ordnung.

# §. 238. Lagerung der Gebirgsglieder.

Unter der Lagerung eines Gebirgsgliedes versteht man die relative Stellung seiner Massen zu den Massen der angränzenden Gebirgsglieder, zumal is verticaler Richtung.

Das Gesetz der horizontalen Ausbreitung, welchem die meisten Geberglieder bei ihrer Bildung mehr oder weniger unterworfen waren, liegt eigentrichtem allgemeinen Begriffe der Lagerung zu Grunde. Da nun die in einer se derselben Gegend succesiv abgelagerten Massen, vermöge jenes Gesetzes. Der der unter einander gelagert erscheinen müssen, so pflegt auch die gegenster Lagerung der Gebirgsglieder zunächst und vorzugsweise in der Richtung Verticale aufgesucht und bestimmt zu werden.

Ueberhaupt aber setzt der Begriff der Lagerung allemal ein gewisses Abhängigkeits-Verhältniss der betreffenden Gesteins- oder Mineralmassen von abderen Massen voraus, weil jeder Gesteinsmasse ihre Lagerung nothwendig durt andere, präexistirende Massen vorgeschrieben worden sein muss. Von deer allgemeineren Gesichtspuncte aus lassen sich nun für die verschiedenen Gebirzglieder besonders folgende Modalitäten der Lagerung unterscheiden.

- a) Auflagerung: das Gebirgsglied ist in seiner Lagerung wesentlich ner durch die unter ihm liegenden, präexistirenden Massen bestimmt weden, über welche sich dasselbe abgelagert hat.
- b) Durchgreifende Lagerung; das Gebirgsglied ist in seiner Lagers wesentlich zugleich durch die unter und über ihm (oder auch: beiden Seiten) befindlichen präexistirenden Massen bestimmt werdzwischen welchen sich dasselbe abgelagert hat.
- c) Untergreifende Lagerung; das Gebirgsglied ist in seiner Lagerung wesentlich durch die über ihm liegenden präexistirenden Massen bestimt worden, unter welchen sich dasselbe abgelagert hat.
- d) Umschlossene Lagerung; das Gebirgsglied ist in seiner Lagerung nach allen Seiten von denen dasselbe ringsum einschliessender präexistirenden oder coexistirenden Massen bestimmt worden.

Von diesen vier Modalitäten der Lagerung sind unstreitig die beiden erseren die wichtigsten, die am häufigsten in der Natur vorkommenden, wester ihnen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben, wahre über die beiden letzteren nur noch wenige Worte der Erläuterung zu geben sut

## a) Auflagerung.

Eine in theoretischer wie in praktischer Hinsicht äussert wichtige Frage ist und bleibt es jederzeit, ob irgend ein Gebirgsglied unter oder über den angränzenden Gebirgsgliedern gelagert ist, ob es also von diesen letzteren aus in der Verticale auf wärts oder abwärts zu suchen ist. Durch die Beantwortung dieser Frage, welche namentlich auch für die vorherrschenden Gebirgsglieder eine sehr grosse Bedeutung gewinnt, wird in den meisten Fällen die eigentliche bathrologische\*) Stelle eines jeden Gebirgsgliedes, d. h. seine Stelle in der naturgemässen Reihenfolge der Formationen überhaupt bestimmt; und daraus ist es erklärlich, warum die Begriffe der Auflagerung und Unterlagerung eine so vorzügliche Wichtigkeit erlangen.

Es kann jedoch ein und dasselbe Gebirgsglied A zu einem und demselben zweiten Gebirgsgliede B an verschiedenen Stellen verschiedene, und einander zum Theil widerstreiten de Lagerungsverhältnisse zeigen, und deshalb ist es wichtig, die gesetzmässige und die anomale Lagerung zu unterscheiden. Gesetzmässige oder ursprüngliche Lagerung ist diejenige, welche ein Gebirgsglied in dem grössten Theile seines Verbreitungsgebietes wahrnehmen lässt; anomale oder verkehrte Lagerung dagegen ist diejenige, welche dasselbe nur ausnahmsweise, an einzelnen Puncten und Strichen seines Verbreitungsgebietes zeigt.

Ein Gebirgsglied A ist also einem anderen Gebirgsgliede B gesetzmässig au fgelagert, wenn es in dem grössten Theile seines Verbreitungsgebietes unmittelbar über ihm liegt. Der Pläner, eine im Bassin von Dresden sehr verbreitete Bildung, ist z. B. dem dasigen Syenit-Granite grösstentheils aufgelagert; allein an einzelnen Puncten, z. B. bei Oberau und Weinböhla, findet das Gegentheil Statt, was nur als eine locale Anomalie zu betrachten ist. Die Buntsandsteinformation liegt fast durchgängig über der Zechsteinformation; am südwestlichen Fusse des Thüringer Waldes jedoch, zwischen Suhl und Hessisch-Steinbach, liegt der Zechstein über dem Buntsandsteine; jenes ist die gesetzmässige, dieses eine anomale Lagerung. Und so liessen sich aus anderen Gegenden und von anderen Formationen zahlreiche Beispiele anführen, welche eine stellenweise Umkehrung der gesetzmässigen Lagerung darthun.

Diejenige Fläche, in welcher ein aufgelagertes Gebirgsglied mit den unterliegenden Massen in Berührung steht, nennt man die Auflagerungsfläche, und jeden Durchschnitt dieser Auflagerungsfläche mit der Erdoberfläche, oder auch mit künstlichen Entblösungsflächen (in Steinbrüchen, Bergwerken u. s. w.) eine Auflagerungslinie.

Die Bestimmung der Lage der Auflagerungsfläche zwischen zweien Gebirgsgliedern bildet eine der wichtigsten Aufgaben für den Geognosten. Es ist nicht immer der Fall, dass die Auflagerungsfläche als solche in hinreichender Ent-

<sup>\*)</sup> Von βάθρον, die Stufe, der Sitz; weil die normale Stufe, welche das betreffende Gebirgsglied in der Stufenleiter der Formationen einnimmt, und also auch Dasjenige, was möglicherweise über oder unter ihm zu suchen ist, durch diese Verhältnisse hauptsächlich bestimmt wird. Der Ausdruck bathrologisch scheint mir das Wesen der Sache richtiger zu bezeichnen, als der oft in gleichem Sinne gebrauchte Ausdruck stratigraphisch.

blösung vorliegt; oft sieht man nur Auflagerungs linien, und man muss daher aus dem Verlaufe dieser Linien auf die Lage der Auflagerungsfläche zu schliessen wissen.

Wo es hierbei auf keine sehr genaue Bestimmung ankommt, da ist dieselbe gewöhnlich leicht nach dem Augenmaasse zu geben. Befindet man sich z. B. in einen Thale, durch welches die Gränze zweier Gesteine hindurchsetzt, so wird man besonders darauf zu achten haben, ob die an beiden Gehängen hinlaufenden Außsgrungslinien thalaufwärts oder thalabwärts fallen; nach derselben Richtung wird auch die Außagerungssläche einschliessen, und daher entschieden werden, ob das thalaufwärts oder thalabwärts anstehende Gestein das außgelagerte ist.

Sobald es aber auf eine genauere Bestimmung ankommt, da ist es gerathen, mit einem Dioptercompasse von einem Gränzpuncte des einen Gehänges nach zweich oder mehren Gränzpuncten des anderen Gehänges zu visiren, und das Streichen und Fallen der Visirlinien zu beobachten, aus welchen Elementen sich dann die Lage der Auflagerungsfläche durch Construction oder durch Rechnung bestimmen lässt. But man z. B. von einem Gränzpuncte nach zwei anderen Gränzpuncten visirt, und für die beiden Visirlinien das Streichen s und s', das Fallen f und f' gefunden, so ist der graphische Lösung der Aufgabe ganz einfach folgende.

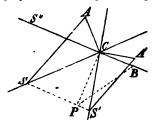

Man trägt auf dem Papiere die beiden Streichlinien CS und CS' ein, die sich in dem Punckerschneiden, welcher die Horizontalprojection be Beobachtungspunctes darstellt. In C errichtet me die beiden Normalen dieser Streichlinien, und num CA = CA'; hierauf legt man an AC von A aus de Complement des Fallwinkels f, an A'C von A' aus des Complement des Fallwinkels f', so bestimmen sich die beiden Puncte S und S'. Man zieht die S'

und legt durch C mit ihr parallel die CS'', so ist diess die gesuchte Streichlung der Auflagerungsfläche. Endlich fällt man von C auf SS' die Normale CP, mack CB = CA', und zieht BP, so ist BPC der gesuchte Fallwinkel, und CP die Fallichtung der Auflagerungsfläche.

Man pflegt auch da, wo ein Gebirgsglied dem anderen aufgelagert ist, zu sagra dass das erstere das andere überlagert, und das letztere jenes unterteuft Wenn zwischen zweien (gewöhnlich vorherrschenden) Gebirgsgliedern A und C. ex drittes (untergeordnetes) Gebirgsglied B regelmässig eingeschaltet ist, so dass B a A, und C auf B liegt, so nennt man das mittlere ein eingelagertes oder zu zwischen gelagertes Gebirgsglied, je nachdem A und C von gleichartiger oder zu ungleichartiger Natur sind. Einlagerung und Zwischenlagerung sind abs ein paar mit der Auflagerung sehr nahe verwandte Begriffe. In Bezug auf ein soches eingeschaltetes Gebirgsglied unterscheidet man das aufliegende und das unterliegende Gestein durch die Ausdrücke Hangendes und Liegendes. Doch wir dieser Unterschied auch oft bei einem einzelnen Gebirgsgliede, z. B. bei euce einzigen Schichtensysteme, geltend gemacht, indem man den von der Auflagerungfläche entfernteren Theil desselben das Hangende, den der Auflagerungfläche näheren Theil das Liegende nennt.

# b) Durchgreifende Lagerung.

Der schon lange bekannte und angewendete Begriff dieser Lagerung ist 12erst im Jahre 1812 von Heinrich Ström, in seiner vortrefflichen Abhander: über den Granit\*), unter diesem Namen eingeführt worden; und in der The

<sup>\*)</sup> Diese Abhandlung, welche Ström während seines Aufenthaltes an der Freiberger Brit

drückt er vollkommen das aus, was diese Lagerung auf eine so merkürdige Weise auszeichnet. Gebirgsglieder von durchgreifender Lagerung setzen nämlich quer durch andere Gebirgsglieder hindurch, wie fremdartige eingeschobene Massen, deren Hangendes und Liegendes gewöhnlich ein und dasselbe Gestein ist, während sie selbst zu diesen angränzenden Massen in gar keiner wesentlichen und nothwendigen Beziehung stehen. Daher kann ein solches Gebirgsglied durch mehre ganz verschiedenartige Gebirgsglieder hindurchsetzen, und dennoch innerhalb eines jeden derselben seine Eigenschaften ganz unverändert behaupten. Diese Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Charakter der mit durchgreifender Lagerung ausgebildeten Gebirgsglieder.

Was ihre Formen betrifft, so erscheinen sie bald als regelmässige Parallelmassen, bald als sehr unregelmässig gestaltete Gesteinskörper; ihre Gränzstächen aber lassen alle die Verschiedenheiten der Ausbildung erkennen, welche ohen S. 873 als Modalitäten des abnormen Gesteinsverbandes aufgestihrt worden sind. Denn es gehört zu den Eigenthümlichkeiten der durchgreifenden Lagerung, dass sie in der Regel mit abnormem Gesteinsverbande ausgebildet ist; wenn es auch nicht selten vorkommt, dass eine so gelagerte Masse stellenweise, auf größere oder kleinere Strecken, regelmässig zwischen den Schichten des sie einschliessenden Gebirgsgliedes fortläuft, um dann wieder quer durch diese Schichten hindurchzusetzen.

Bisweilen setzen Gebirgsglieder von durchgreifender Lagerung an der Gränze zweier verschiedenartiger Gebirgsglieder auf, zwischen welchen sie sich eingedrängt haben; in einem solchen Falle lässt sich das Lagerungsverhältniss als zwischen greifende Lagerung bezeichnen.

# c) Untergreifende Lagerung.

Diese, nicht so gar häufig vorkommende Lagerung findet sich wohl nur bei pyrogenen oder eruptiven Gesteinen, deren Massen unter anderen, bereits existirenden Gesteinen dergestalt abgelagert worden sind, dass sie aufwärts in ihrer Ausbreitung von selbigen behindert wurden. Die Erscheinung ist also wesentlich verschieden von einer gewöhnlichen Unterlagerung, bei welcher die aufliegenden Massen erst später abgelagert worden sind. Uebrigens ist diese untergreifende Lagerung stets durch abnormen Gesteinsverband charakterisirt, wie es der S. 873 stehende Holzschnitt zeigt, welcher eine Granitkuppe von untergreifender Lagerung unter Thonschiefer darstellt.

# d) Umschlossene Lagerung.

Ebenfalls ein seltenes Lagerungsverhältniss, welches wohl nur bei gewissen untergeordneten Gebirgsgliedern von stockförmiger Gestalt ange-

ekademie verfasste, gehört mit zu dem Vorzüglichsten, was jemals über die Freiberger Gegend gedruckt worden ist. Sie steht in Leonhards Taschenbuch für Min. 1814, S. 58 ff. und liefert den Beweis, dass Ström seine gründlichen Beobachtungen auch meisterhaft zu interpretiren verstand. Desungeachtet ist diese Arbeit lange fast unbeachtet geblieben.

troffen wird, und theils mit abnormem, theils mit normalem Gesteinsverbande ausgebildet ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass gewisse Erzstöcke, wie z. B. viele Magneteisenerzstöcke im Gneisse, vielleicht auch gewisse Kalksteinstöcke, Serpentinstöcke u. a. auf diese Weise abgelagert worden sind, indem ihr Material vor seiner Erstrung innerhalb der sie umgebenden zähflüssigen Massen etwa so enthalten war, wurden Dotter innerhalb eines Eies. Gewiss ist es aber, dass viele und zum Theil setzgrosse Massen von Schiefer, Gneiss und anderen Gesteinen innerhalb des Granite oder anderer pyrogener Gesteine auf diese Weise auftreten; so z. B. die hausgrosen Gneiss- und Schiefermassen im Granite der Pyronäen, die colossalen, oft mehretausend Fuss langen Glimmerschiefermassen im Granite von Ribenstock, die ähnlichen Massen im Granulite des Königreiches Sachsen. Dergleichen Massen such nichts Anderes, als colossale Fragmende, welche wegen ihrer bedeutenden Demonsionen als selbständige Gebirgsglieder betrachtet werden müssen. Gewöhnlich ragen sie, in Folge späterer Denudation, nach oben frei aus dem sie umschlieben den Gesteine heraus.

## §. 239. Lagerartige und gangartige Gebirgsglieder.

Auf einige der vorher betrachteten Unterschiede der Junctur und Lagerzgründet sich eine sehr wichtige Eintheilung der untergordneten Gebraglieder, welche auch auf manche kleinere vorherrschende Gebirgsglieder zuwendet werden kann. Es ist natürlich, dass die Verhältnisse der untergestneten Gebirgsglieder zunächst von ihren Beziehungen zu denen sie umgebed oder einschliessenden vorherrschenden Gebirgsgliedern abhängen werden. Sunterscheiden sich von ihnen jedenfalls durch die abweichende Beschaffenbei ihres Materials, stehen aber zu denselben entweder in normalen oder in abarmen Verbandverhältnissen; hiernach, sowie nach der Verschiedenheit ihrer Lagerung unterscheidet man sie als lagerartige und gangartige Gebirgsglieder

Ein lagerartiges Gebirgsglied ist ein solches, welches durch nur male Junctur und regelmässige Zwischenlagerung (bisweilen auch nur einsetts durch Auf- oder Unterlagerung) mit dem dasselbe einschliessenden (unterlagerunden oder überlagernden) Gebirgsgliede verbunden ist.

Die lagerartigen Gebirgsglieder sind also einem vorherrschenden Gebirgsglieder regelmässig eingelagert oder wenigstens angelagert, und stimmen in ihrer Paralistructur und Schichtung mit demselben überein; was Alles darauf hindeutet des in stetiger und regelmässiger Folge inmitten (bisweilen auch zu Anfang oder Ende) desselben Bildungsprocesses zur Entwickelung gelangt sind, durch wekter das vorwaltende Gebirgsglied entstanden ist, zu dem sie in solcher Beziehung when. Das Hangende und das Liegende eines lagerartigen Gebirgsgliedes wird bis von einem und demselben Gesteine, bald von zweierlei verschiedenen Gesteinen schildet, in welchem letzteren Falle dasselbe als ein Zwischen lager auftritt.

Nach ihrer Form und Ausdehnung erscheinen die verschiedenen lageratigen Gebirgsglieder entweder als Lager und Flötze, oder als Lagerstöcke.

Lager (couches) sind lagerartige Gebirgsglieder, welche in ihrer allgement. Ausdehnung als mehr oder weniger regelmässige Parallelmassen (S. 457 ausgebildet sind. Sie stellen daher förmliche Schichten dar, welche sich nur dur

ir eigenthümliches Material von denen sie einschliessenden Schichten untercheiden, ausserdem aber gerade so verhalten, wie jede andere Schicht desjeigen Schichtensystemes, von welchem sie selbst als integrirende Theile zu beachten sind. Auch können sie sich sehr weit verbreiten, und selbst in ununerbrochener Ausdehnung durch das genze Verbreitungsgebiet desjenigen Schichensystemes fortsetzen, welchem sie angehören.

Es ist diess die regelmässigste Form, in welcher die lagerartigen Gebirgsglieder überhaupt vorkommen, weshalb denn auch der allgemeine Name für dieseAbtheilung von ihnen entlehnt wurde. Weit fortsetzende Lager, welche aus einem
technisch nutzbaren Materiale bestehen, und einem ganz entschieden sedimentären
Schichtensysteme angehören, pflegt der teutsche Bergmann auch Flötze zu nennen, ohne es jedoch mit dieser Unterscheidung sehr genau zu nehmen. Am häufigsten braucht man den Ausdruck Flötz von Steinkohlenlagern, welche gewöhnlich
Steinkohlen flötze genannt werden. Nachstehender Holzschnitt zeigt bei a und b
die Verhältnisse eigentlicher Lager.



Lagerstöcke oder liegende Stöcke (amas) sind lagerartige Gebirgsglieder, welche in der Form von Stöcken (S. 870) ausgebildet sind. Sie unerscheiden sich also von den eigentlichen Lagern durch ihre geringere Ausdehung nach Länge und Breite, und durch ihre, wenigstens in der mittleren Region, verhältnissmässig grosse Mächtigkeit, während sie in ihren übrigen Verlältnissen mit ihnen übereinstimmen.

Gewöhnlich haben die Lagerstöcke eine lenticulare oder ellipsoidische, oder auch, wenn sie nur in ihrer einen Hälfte entblöst sind, eine keilförmige Gestalt, etwa so wie es der vorstehende Holzschnitt bei c und d zeigt. Sie keilen sich nach allen Richtungen bald aus, und haben, selbst bei bedeutender Mächtigkeit, keine sehr grosse Ausdehnung in der Richtung ihres Streichens und Fallens.

Ein gangartiges Gebirgsglied ist ein solches, welches durch abnorme lunctur und durchgreifende Lagerung mit denen dasselbe einschliessenden Gebirgsgliedern verbunden ist.

Die gangartigen Gebirgsglieder durchsetzen also die angränzenden Gebirgsglieder, und zeigen, wenn sie mit Parallelstructur, oder auch mit einer der Schichtung analogen lagenweisen Gliederung versehen sind, eine Abweichung derselben von der Structur und Schichtung des Nebengesteins. Gewöhnlich setzen sie in einem und dem selben vorherrschenden Gebirgsgliede auf, welches von ihnen mit durchgreifender Lagerung durchschnitten und in der Stetigkeit seiner Ausdehnung unterbrochen wird. Bisweilen finden sie sich aber auch auf der Gränze zweier verschieden er Gebirgsglieder, zwischen welchen sie wie eine eingeschobene fremdartige Masse auftreten.

Nach ihrer Form und Ausdehnung unterscheidet man die gangartigen Gebirgsglieder besonders als Gänge und Gangstöcke.

Gänge (filons) sind gangartige Gebirgsglieder, welche in ihrer allgemeinen

880 Geotektonik.

Ausdehnung eine mehr oder weniger regelmässige Parallelm asse darstellen. Ihre ganze Erscheinungsweise spricht dafür, dass sie gar nichts Anderes als Ausfüllungen von Spalten sind, welche durch gewaltsame Bewegungen der äusseren Erdkruste entstanden. Wie nun die Form solcher Spalten bald regelmässig bald unregelmässig sein kann, so ist es auch die Form der Gänge; und während daher einige als ganz ebenflächig ausgedehnte Parallelmassen erscheinen, so sind andere mit mancherlei Unregelmässigkeiten behaftet, indem ihr beiden Gränzflächen zwar im Allgemeinen parallel, aber nicht mehr eben, soldern verschiedenen Biegungen und Undulationen unterworfen sind, und bald näher an, bald weiter von einander rücken.

Der nachstehende Holzschnitt zeigt bei a und b die Profile solcher Gänge, weden verschiedenen Verlauf ihrer Gränzflächen zu veranschaulichen.



Man nennt diese Gränzflächen die Salbänder des Ganges, den Abstanderselben seine Mächtigkeit, das Gestein, in welchem ein Gang außetzt, sein beingestein, und unterscheidet solches nach seiner Lage als das Hangende und das Liegende, wenn nämlich der Gang nicht vertical ist. Die Lage der Gänge wird aber, gerade so wie die Lage der Schichten, durch das Streicher und Fallen bestimmt (S. 463).

Manche Gänge setzen auf grössere Strecken regelmässig zwischen den Schoten des Nebengesteines fort, und erscheinen dann völlig wie Lager (Fig. n in westehendem Holzschnitte); man hat sie Lagergänge (filons-couches) genannt kreessen ist diese Erscheinung doch nur local, da ein jeder Lagergang in seinem veteren Verlaufe die Schichten des Nebengesteins irgendwo durchschneidet. Gänge welche auf der Gränze zweier verschieden er Gebirgsglieder aufsetzen. Verden oft Contactgänge genannt.

Gangstöcke oder stehende Stöcke nennt man diejenigen gangarier Gebirgsglieder, welche in ihrer allgemeinen Ausdehnung die Form eines Stockes besitzen, während ihnen ausserdem die wesentlichen Eigenschaften de Gänge zukommen (Fig. c und d in vorstehendem Holzschnitte). Sie haben bekeilförmige, bald ganz unregelmässige Gestalten, und ragen nicht selten als Berkuppen und Felsen zu Tage aus.

Eine sehr wichtige Unterscheidung der lagerartigen und gangartigen unter geordneten Gebirgsglieder ist diejenige, welche sich auf die Beschafeheit ihres Materiales gründet. Dieses Material ist nämlich entweder ein wirtliches Gestein, wie es auch ausserdem in grossen und weit verbreiteten belagerungen vorzukommen pflegt; oder dasselbe ist ein Mineral-Aggregat von genthümlicher Beschaffenheit, wie es nur in untergeordneten Gebirgsglieden bekannt ist. Hiernach unterscheidet man besonders die Lager und Gange und Minerallager, als Gesteinsgänge und Minerallager,

gänge, und macht auch nöthigenfalls denselben Unterschied für die Stöcke geltend.

Die Minerallager und Mineralgänge zeigen eine äusserst verschiedenartige Zusammensetzung; einige bestehen nur aus einer Mineralspecies, während andere von mehren, und noch andere von sehr vielen Mineralspecies gebildet werden. Unter ihnen gewähren nun aber besonders diejenigen ein grosses theoretisches und praktisches Interesse, auf welchen die metallischen Mineralien oder die Erze, wie sie der Bergmann nennt, in bedeutenderen Quantitäten einbrechen. Man pflegt solche daher unter den Namen der Erzlager und Erzgänge von den übrigen Minerallagern und Mineralgängen abzusondern, und unter dem Namen der Erzlagerstätten zusammenzufassen.

Diese Brzlagerstätten, so wie auch manche der anderen Minerallagerstätten, unterscheiden sich nun in vielen ihrer Eigenschaften und Verhältnisse so wesentlich von allen übrigen Gebirgsgliedern, dass ihre Betrachtung einem besonderen Abschnitte vorbehalten bleiben muss. Dagegen lassen sich die Gesteinslager und Gesteinsgänge, wenigstens theilweise, schon bei der Betrachtung der vorherrschenden Gebirgsglieder berücksichtigen, mit welcher wir uns zunächst beschäftigen werden. Weil jedoch die geschichteten Gebirgsglieder in der Regel ganz andere Structurund Lagerungs-Verhältnisse zeigen, als die massigen Gebirgsglieder, so müssen auch solche nach einander betrachtet werden.

# B. Structur- und Lagerungs-Verhältnisse der geschichteten Gebirgsglieder.

§. 240. Structur der geschichteten Gebirgsglieder.

Unter der Structur eines geschichteten Gebirgsgliedes versteht man die in der Lage, Form und Verknüpfung seiner Schichten obwaltende Regel.

Die Lage der Schichten wird hierbei zunächst nur nach ihrem Neigungswinkel gegen den Horizont oder nach dem Grade ihres Fallens aufgefasst, in welcher Hinsicht besonders die horizontale Lage, die geneigte, die verticale und die überkippte Stellung zu unterscheiden sind.

Häufig liegen die Schichten vollkommen horizontal oder söhlig; oder sie weichen doch nur so wenig von der Horizontalfläche ab, dass diese Abweichung innerhalb kleinerer Distanzen von dem Auge gar nicht wahrgenommen werden kann, und nur an dem allmälig immer höheren Aufsteigen der Schichten über einer fast horizontalen Fläche, z. B. über dem Spiegel des Meeres, eines Landsees oder eines an ihnen hinfliessenden Stromes zu erkennen ist. Wenn die Schichten zwar im Allgemeinen horizontal liegen, jedoch stellenweise ganz unbestimmte, bald nach dieser, bald nach jener Weltgegend gerichtete unbedeutende Neigungen zeigen, so sagt man, dass sie eine unbestimmt schwebende Lage haben.

Sehr oft haben die Schichten eine geneigte Lage, bei welcher alle Grade der Neigung vorkommen können, welche zwischen den beiden Extremen der horizontalen und verticalen Stellung möglich sind. Gar nicht selten stehen die Schichten vertical oder seiger, wohin auch diejenigen Fälle gerechnet werden, wenn sie unbestimmt um einige Grade bald nach der einen, bald nach der anderen Seite von der Verticale abweichen. Endlich giebt es auch Schichten von überhängender oder überkippter Stellung, bei denen die ursprüngliche Oberfläche als Unterfläche erscheint, und umgekehrt. Dergleichen Verhältnisse kommen besonders am Fusse

mancher Gebirgsketten vor, wo bisweilen mächtige Schichtensysteme auf mehr-Meilen Länge in einer völlig umgestürzten Lage anstehen. Nordrand des Bazes bei Goslar; südwestlicher Fuss des Thüringer Waldes bei Suhl; Nordrand der Alpen; Malvern-Hills und Abberley-Hills in England.

In ihrer Form lassen die Schichten sehr viele Verschiedenheiten wahrnebmen, von welchen die wichtigsten folgende sein dürften.

- a) Die Schichten sind ebenflächig ausgedehnt; diess ist bei weiten or gewöhnlichste Fall, welcher zumal bei horizontaler Schichtenlage über sez grosse Räume angetroffen wird.
- b) Die Schichten sind einfach gebogen; man sieht nur eine einzige, seu ausgebildete Krümmung, welche sich weiterhin nicht wiederholt.
- c) Die Schichten sind einfach geknickt; man sieht eine einzige, schift und unstetige Richtungsänderung ihres Verlaufes.
- d) Die Schichten sind gefaltet, sie zeigen mehrfach hinter einander wirderholte Biegungen, welche in sehr verschiedener Weise ausgebildet sein kannen, daher man wellenförmig-, zickzackförmig-, schleifenförmig- und oblindrisch-gefaltete Schichten unterscheidet.
- e) Die Schichten sind ganz regellos gewunden; diess findet nicht selter so auffallender Weise Statt, dass sich die Windungen und Verdrehungen nicht mehr beschreiben, sondern nur noch etwa in den Zeichnungmancher marmorirten Papiere vergleichen lassen.

Alle diese Verhältnisse kommen in sehr verschiedenem, bisweilen aber in megrossartigem Maassstabe ausgebildet vor. Der nachstehende Holzschnitt zeig von Hausmann jun. naturgetreu aufgenommenen Schichtenwindungen des Ker-



schiefers bei der Innerste-Brücke unterhalb Lautenthal am Harze. Als ein menwürdiger Umstand ist es noch zu erwähnen, dass bisweilen zickzackförmig : d wellenförmig gefaltete Schichten zwischen ganz eben flächig ausgedem \*\* Schichten angetroffen werden; was jedoch fast nur bei geneigter Schichtenlage \*\* kommt, und sehr einfach daraus zu erklären ist, dass die Schichten zu der Zeit sie in die geneigte Lage versetzt wurden, sehr verschiedene Grade der Constant hatten.

Eine im kleineren Maassstabe ausgebildete, aber nicht selten vorkommende Ischeinung ist die Stauchung der Schichten; sie besteht wesentlich in einer fachen oder wiederholten, scharfen aber kurzen Biegung oder Knickung, welch mit Zerreissungen, Zerklaffungen und anderen Zerrüttungen verbunden ist. Statet man sehr häufig die Schichtenköpfe steil aufgerichteter Schichten (names

schiefriger und dünnschichtiger Gesteine) alle nach einer Richtung umgestaucht, dergestalt dass sie ein ganz entgegengesetztes Fallen von dem zeigen, welches den Schichten eigentlich zukommt. Da diese Stauchung oft mehre Fuss tief hinabreicht, so kann sie leicht zu ganz falschen Bestimmungen der Schichtenlage Veranlassung geben. Aber auch im Innern der Gesteine kommen zuweilen sehr auffallende Stauchungen vor, welche gewöhnlich gewissen Klüften folgen, und bald nur als gewaltsame Biegungen, bald als förmliche, zwei- oder mehrmalige Knickungen des Gesteins erscheinen

Aus der Verbindung sehr vieler Schichten von verschiedener Form und Lage gehen nun die mancherlei Modalitäten des Schichten baues hervor.

Der einfachste Schichtenbau ist derjenige, bei welchem das Gesetz der horizontalen oder unbestimmt schwebenden Schichtenlage waltet. Derselbe ist oft mit grosser Regelmässigkeit über bedeutende Räume, ja, bisweilen über Flächen von Hunderten von Quadratmeilen zur Ausbildung gebracht, und giebt seiner Einfachheit wegen zu keinen weiteren Betrachtungen Veranlassung. Wir werden später sehen, dass diess in den meisten Fällen der ursprüngliche Schichtenbau sehr vieler geschichteter Gebirgsglieder war, welche gegenwärtig ganz andere Schichtengebäude darstellen.

Bei geneigter Schichtenstellung können mancherlei sehr verschiedene Verhältnisse des Schichtenbaues Statt finden, welche eine etwas ausführlichere Betrachtung erfordern. Da nun die Stellung der geneigten Schichten nach ihrem Streichen und Fallen erfasst und bestimmt wird, so werden auch die verschiedenen Arten des geneigten Schichtenbaues nach denselben beiden Hauptrichtungen ins Auge zu fassen sein. Wir unterscheiden daher zuvörderst den geradlaufen den und den umlaufenden Schichtenbau. Geradlaufen - der Schichtenbau ist derjenige, bei welchem die Streichlinien der Schichten auf weite Strecken hin eine constante und fast geradlinige mittlere Richtung behaupten. Umlaufender Schichtenbau dagegen ist derjenige, bei welchem die Streichlinien ihre Richtung beständig in demselben Sinne verändern.

Einen Schichtencomplex von geradlaufendem Schichtenbau nennen wir allgemein eine Schichtenzone, sobald die Längenausdehnung bedeutend grösser ist, als die Breitenausdehnung. Es ist nun begreiflich, dass alle weiteren Verschiedenheiten in der Architektur solcher Zonen lediglich in den Form- und Neigungs-Verhältnissen ihrer Schichten begründet sein werden, wie sich solche in denen auf der Streichlinie rechtwinkeligen Querschnitten, oder in der Vertical-Ebene des Fallens zu erkennen geben. In dieser Hinsicht sind nun besonders der parallele, der antikline und der synkline Schichtenbau zu unterscheiden.

Eine Schichenzone von parallelem (oder homëoklinem) Schichtenbau ist eine solche, deren Schichten durchaus, d. h. in allen ihren Theilen nach derselben Richtung hin einfallen. Diess gilt natürlich auch bei verticaler Schichtenstellung, ohne dass jedoch kleine, zu beiden Seiten der Streichlinie vorkommende Abweichungen von der Verticale eine Ausnahme bedingen. Eben se können, bei entschieden einseitiger Neigung der Schichten, verschiedene Grössen der Fallwinkel Statt finden, ohne dass dadurch der parallele Schichtenbau gestört wird. Die Querprofile solcher Schichtenzonen erscheinen daher ungefähr so, wie es das



vorstehende Diagramm zeigt, in welchem angenommen ist, dass die einzelnen Schichtenzonen durch massige Gesteine von einander getrennt werden.

Anmerkung. Bisweilen ist der parallele Schichtenbau nur scheinbar vorhanden, indem das ganze Schichtensystem aus lauter scharf zusammengestauchter heteroklinen (S. 885) Satteln und Mulden besteht, deren Flügel einander sehr nahr parallel liegen. Man könnte dann glauben, ein sehr mächtiges Schichtensystem von gleichsinnigem Einfallen vor sich zu haben, während es doch nur ein mischer mächtiges, aber mehrfach zusammengefaltetes System ist. Das in bestimmter Entfernungen sich regelmässig wiederholende Austreten absolut identischer Schichten oder Lager lässt oftmals mit ziemlicher Sicherheit auf das Vorhandensein sucher Verhältnisse schliessen, zumal, wenn sür je zwei zunächst auf einander folgende dergleichen Lager die etwaigen Verschiedenheiten in der Beschaffenheit de Hangenden und Liegenden nach entgegengesetzten Richtungen hervortreten

Eine Schichtenzone von antiklinem Schichtenbau ist eine solche Zone, dere Schichten nach entgegengesetzten Richtungen von einander wegfallen; em Schichtenzone von synklinem Schichtenbau dagegen eine solche, deren Schichten nach entgegengesetzten Richtungen einander zufallen. Die beiden widerschig fallenden Theile einer solchen Zone kann man die Flügel derselben nennen

Bei derartigen Schichtenzonen können jedoch wesentliche Verschiedenheite Stett finden, welche hauptsächlich in der Art und Weise begründet sind, wie debeiden Flügel der Zone mit einander in Zusammenhang stehen. Dieser Zusammenhang findet nämlich entweder mit oder ohne Uebergang Statt. Der Uebergusbeider Flügel kann aber entweder durch horizontale oder durch verticalie Mittelglieder bewirkt werden; wogegen bei sehlendem Uebergange beide Flussich arf an einander gränzen und einen mehr oder weniger aussallenden Wahrbilden. Die Profile solcher Zonen stellen sich daher auf die Weise dar, wie es des solgende Diagramm zeigt.



Antikline Schichtenzonen.

Synkline Schichtenzonen.

Die beiderlei Schichtenzonen mit verticalen Mittelgliedern, welche nameriich bei gewissen krystallinischen Silicatgesteinen vorkommen, hat man auch 1: cherförmige Schichtenzonen (systèmes en éventail) genannt, und als aufrect und verkehrt fächerförmige Zonen unterschieden, von welchen jene synks diese antiklin ausgebildet sind.

Anmerkung. Da der aufwärts convexe Schichtenbau, wie er bei den schlossenen antiklinen Zonen vorkommt, charakteristisch für die unten zu erwanenden Sattel, und eben so der aufwärts concave Schichtenbau, wie er bei desynklinen Zonen vorkommt, charakteristisch für die dort zu besprechenden Naden ist, so werden auch oft die antiklinen Zonen Sattel, und die synklinen Zonen Mulden genannt. Dagegen ist auch wenig zu sagen, weil die genannten Zonen erwöhnlich gar nichts Anderes sind, als ausserordentlich langgestreckte Sattel ur Mulden. Desungeachtet möchten für solche Fälle, wo sie nicht so vollständer ihrer ganzen Ausdehnung vorliegen, um wirklich als sehr langgezogene Sattel z-Mulden erkannt zu werden, die Ausdrücke Sattel zone und Mulden zunr gebrauchen sein. Die fächerförmigen Zonen dagegen lassen nur in gewart

Fällen eine Vergleichung mit den Satteln und Mulden zu, und können daher nicht allgemein so genannt werden.

Die bisher betrachteten antiklinen und synklinen Schichtenzonen lassen sich gemeinschaftlich als amphikline Zonen bezeichnen, weil das gegenseitige Wegfallen oder Zufallen ihrer Schichten nach entgegengesetzten Richtungen, oder nach beiden Seiten hin Statt findet. Es kommen aber auch zuweilen Schichtenzonen vor, welche zwar in gewisser Hinsicht den genannten zu vergleichen sind, sich jedoch dadurch wesentlich unterscheiden, dass beide Flügel ein gleichsinniges, nach derselben Seite gerichtetes Einfallen haben. Dergleichen Zonen lassen sich als heterokline Zonen bezeichnen\*), um die Ein seitigkeit ihres Fallens auszudrücken, indem die Verticale immer als diejenige Richtung gilt, auf welche alle diese Verhältnisse bezogen werden. Der folgende Holzschnitt zeigt die Querprofile sol-



cher heteroklinen Zonen, welche durchaus nicht mit parallelen oder homöoklinen Zonen verwechselt werden dürfen. Wenn dieselben sehr flach fallen, so gehen sie



endlich in die sehr merkwürdige Form über, welche man als eine liegen de Sattel- oder Muldenbildung bezeichnen kann, indem beide Flügel horizontal über einander liegen, wie es Fig. a in beistehendem Holzschnitte zeigt.

Noch ist der in Fig. b angedeuteten sehr häufigen Erscheinung zu gedenken, dass die antiklinen Zonen auf ihrem Gipfel aufgeborsten sind; der dadurch entstandene Riss erscheint gewöhnlich als ein langgestrecktes Thal von elliptischer Form (vergl. S. 354 und 374).

Anmerkung. Saussure, welcher sich in seinem für alle Zeiten classischen Werke, Voyages dans les Alpes, so ausserordentliche Verdienste um die Geologie erworben hat, unterschied schon die so eben betrachteten Modalitäten des Schichtenbaues, obgleich die Ausdrücke synklin und antiklin erst später (1824) von Buckland und Conybeare eingeführt worden sind. Er bezeichnete den antiklinen Schichtenbau mit horizontalen Mittelgliedern als Schichtenge wölbe oder votte (§. 334 und 338); in dem Schichtenbaue mit scharf zusammenstossenden Flügeln verglich er die Querschnitte der Schichten mit einem griechischen A, und erwähnte §. 360a und §. 361 ausgezeichnete Beispiele desselben; in §. 339 bespricht er die fächerförmigen Schichtenzonen mit verticalen Mittelgliedern, und in §. 472 beschreibt er das liegende Schichtengewölbe im Arvethale, über welches der Nant d'Arpenaz einen herrlichen Wasserfall bildet, sowie in den §§. 1935 ff. mehre dergleichen an den Ufern des Luzerner Sees. Später sind diese Formen im Jura besonders von Merian, Thurmann und Rozet, sowie in den Alpen von Escher und Studer sehr genau untersucht worden \*\*).

Bei um laufendem Schichtenbaue beschreiben die Streichlinien entweder nur einen mehr oder weniger geöffneten Bogen, oder eine vollständig in sich

<sup>\*)</sup> Rogers bezeichnet sie als folded flewures oder als flewures with inversion, während er diejenigen Falten, in denen beide Flügel gleich geneigt sind, symmetrical flewures, und diejenigen, in denen der eine Flügel steiler ist, als der andere, normal flewures nennt. Trans. of the roy. soc. of Edinburgh, vol. 21, p. 484 f.

<sup>\*\*)</sup> Merian, Beiträge zur Geognosie, I, 4824, S. 65—87; Thurmann und Rozet in den oben, S. 354 angeführten Schriften; Studer, Geologie der westl. Schweizer-Alpen, 4834, und Lehrbuch der physik. Geographie, Bd. II, 4847, S. 245 f.

zurücklausende krumme Linie, und hiernach unterscheidet man halb umlausenden und ganz umlausenden Schichtenbau. In beiden Fällen ist jedoch der sehr wichtige Unterschied zu berücksichtigen, ob die Schichten nach innen oder nach aussen fallen, ob sie eine esokline oder exokline Lage haben ob die Fallrichtungen convergiren oder divergiren. Denn hiernach bestimmt sich wesentlich die allgemeine Form des Schichtenbaues, welche bei esoklinem Fallen auswärts concav, bei exoklinem Fallen dagegen auswärts convex ist.

Bei halb umlaufendem Schichtenbaue können die Streichlinien eine sehr verschiedene Figur darstellen, welche bald einem Kreisbogen, bald einer Parabel. oder Hyperbel, oder irgend einer anderen krummen und einseitig offenen Link zu vergleichen ist.

Wir wollen einen halb umlaufenden Schichtencomplex mit esoklinem Fallen eine Muldenbucht, und einen dergleichen Complex mit exoklinem Fallen eine Satteljoch nennen, weil in der That jene buchtenähnliche Einsprünge, die ze dagegen jochähnliche Aussprünge bilden. Indessen werden sie auch häufig unter den Namen Mulde und Sattel aufgeführt, obgleich solche eigentlich eine etwas andere Bedeutung haben.

Dergleichen Muldenbuchten und Satteljöcher sind aber fast niemals isolirt, sendern immer dergestalt ausgebildet, dass sie entweder mit geradlaufenden Schichterzonen, oder auch mit einander selbst combinirt erscheinen. In diesem letzterer Falle wird allemal jede Muldenbucht auf beiden Seiten von einem Satteljoche begränzt, wobei die Flügel der Bucht ganz allmälig in die Flügel der Jöcher übergehen; in der Gegend dieses Ueberganges sind die Schichten fast ebenflächig ausgedehnt, wodurch die Concavität der einen Form mit der Convexität der anderen Form in Verbindung gebracht wird. Uebrigens finden sich beide diese Formen besonder an den Rändern grösserer Bassins, welche oft vielfache Aus- und Rinbiegungen zegen, so wie es in nachstehendem Holzschnitte der Grundriss Fig. A darstellt ).

A BILLY

Es kommen aber auch Muldenbuchten und Satteljöcher vor, in welchen gark eine Krümmung der Streichlinien vorhanden ist, sondern die beiden geradinz verlaufenden Flügel jeder solchen Form in einer mehr oder weniger scharfer. Kante zusammentreffen, so dass die Streichlinien einen zickzackförmig gebrockenen Verlauf haben, wie es in vorstehendem Holzschnitte Fig. B zeigt. In solcher Falle stellt jeder Flügel eine geradlaufende Schichtenzone dar, welche zugleich eine Muldenbucht und einem Sattelioche angehört.

Der ganz umlaufende Schichtenbau folgt einer Kreislinie, einer Ellipse. einer Eilinie, oder einer ähnlichen in sich zurücklaufenden Curve, und stellt schentweder als bassinförmiger oder als kuppelförmiger Schichtenbudar, je nachdem die Schichten eine esokline oder exokline Lage besiture. wobei jedoch vorausgesetzt wird, dass nach der Mitte des ganzen Baues der

<sup>\*)</sup> Dieser Grundriss stellt nämlich den Verlauf einer Streichlinie durch mehre Muhrebuchten und Satteljöcher dar; die kleinen Pfeile bezeichnen die Fallrichtungen der Schschen

Neigung der Schichten immer geringer wird, und zuletzt in horizontale Lage übergeht.

Der bassinförmige Schichtenbau ist besonders eine im Gebiete der Steinkohlenformation sehr häufig und in allen Grössen vorkommende Erscheinung, wogegen
der kuppelförmige Schichtenbau seltener angetroffen wird. Endlich liefert der ganz
umlaufende Schichtenbau mit exokliner Schichtenlage kegelförmige Schichtengebäude, wenn sich das Fallen nach oben hin gleich bleibt, oder wohl gar steigert,
Dergleichen kegelförmige Schichtengebäude sind jedoch niemals als vollständige,
sondern stets als abgestumpfte und nach oben geöffnete Kegel ausgebildet;
sie finden sich fast nur bei den Vulcanen und bei den Erhebungskrateren aller Art,
für welche sie als eine ganz charakteristische architektonische Form zu bjerachten sind.

Durch eine Combination des geradlaufenden und des umlaufenden Schichtenbaues oder auch durch eine sehr langgestreckte Ausbildung des letzteren entstehen die gemischten Schichtengebäude, von welchen besonders die eigentlichen Mulden und Sattel zu erwähnen sind\*).

Eine Schichtenmulde ist nämlich ein sehr langgestrecktes umlaufendes Schichtengebäude von esokliner Schichtenlage; ein Schichtensattel dagegen ein dergleichen Gebäude von exokliner Schichtenlage. Die Querschnitte einer Mulde zeigen daher gewöhnlich synkline, die Querschnitte eines Sattels antikline Schichtung, und man hat sie in dieser ihrer gewöhnlichen Form auch kahn-förmige und umgekehrt kahnförmige Schichtensysteme (systèmes en bateau und en bateau renverse) genannt, welche Benennungen in der That vollkommen geeignet sind, um eine richtige Vorstellung von ihnen zu verschaffen. Durch die, nicht selten sehr bedeutende Längsstreckung wird nun in diesen Mulden und Satteln allerdings eine Combination von geradlaufender und umlaufender Schichtung hervorgebracht.

Der folgende Holzschnitt zeigt in Fig. 1 die Hälfte eines Schichtensattels, und eben so in Fig. 2 die Hälfte einer Schichtenmulde, welche beide absichtlich halb



durchschnitten dargestellt sind, um ihren inneren Bau zu veranschaulichen. Man nennt die beiden längeren, mehr oder weniger geradlinig, und einander ziemlich parallel fortstreichenden Seitentheile einer Mulde oder eines Sattels die Flügel derselben, und die kürzeren, krummlinig fortstreichenden oder umlaufenden Endtheile derselben ihre Wendungen\*\*). Jede Muldenwendung besitzt alle Eigenschasten einer Muldenbucht, und jede Sattelwendung stimmt eben so mit einem Satteljoche üherein; es sind wesentlich dieselben beiden Formen, welche hier nur als die Endtheile einer Mulde oder eines Sattels austreten

<sup>\*)</sup> Wir folgen bei dieser Beschreibung den trefflichen Darstellungen, welche v. Dechen von diesen Formen gegeben hat.

<sup>••)</sup> In den Holzschnitten sind also die l\u00e4ngs der geraden Linie ab liegenden Theile die Fl\u00fc-gel, die an der krummen Linie bc liegenden Theile die Wendungen.

Diese Wendungen sind übrigens in der Regel stetig gekrümmt, bisweilen aber auch scharf ausgebildet, wenn nämlich beide Flügel, einander zubiegend, zuletzt unter einem Winkel zusammentreffen.

Uebrigens sind namentlich die Mulden oft in einem sehr grossen Maassstabe ausgebildet. Die Mulde der Steinkohlenformation von Mons in Belgien z. B. hat 26000 F. Breite bei 5500 F. Tiefe; die Mulde der Ebersdorfer Steinkohlenbildung in Sacksen ist 44000 F. breit, und 4000 F. tief.

Unter der Muldenlinie versteht man diejenige Linie innerhalb einer und derselben muldenförmigen Schicht, welche die tiefsten Puncte aller verticalen Queschnitte derselben verbindet; und eben so unter der Sattellinie diejenige Lainnerhalb einer und derselben sattelförmigen Schicht, welche die höchste Puncte aller verticalen Querschnitte verbindet. Da nun ein jedes muldenförmiger Schichtengebäude aus vielen in einander geschachtelten muldenförmigen Schichten und ein jedes sattelförmige Schichtengebäude aus vielen über einander liegende sattelförmigen Schichten besteht, so giebt es auch in jedem dergleichen Schichtengebäude eine Menge über einander liegender Muldenlinien oder Sattellinien. Dese über einander liegenden Linien behaupten immer einen gewissen Parallelismunter einander, und sind auch in einer und derselben Ebene enthalten.

Da sich die Muldenlinien in der Gegend der Muldenwendung herausheben - haben sie dort ein sehr verschiedenes und von unten nach oben zunehmendes F-1-len; wogegen zwischen beiden Muldenflügeln ihr Fallen mehr constant, und ! Verlauf mehr geradlinig ist. Die Neigung dieses geradlinig verlaufenden Theiles ! Muldenlinie gegen den Horizont ist ein in mancher Hinsicht sehr wichtiges Elemetindem sie die Lage der ganzen Mulde gegen die Horizontel-Ebene, und die Ric'tung und den Grad ihrer Einsenkung nach dieser oder jener Weltgegend bestimmt. Ueberhaupt bildet dieser geradgestreckte Theil der Muldenlinie gewissemaassen die Axe der ganzen Mulde; er repräsentirt den Kiel eines solchen tatsförmigen Schichtengebäudes.

Die Mulden sind bisweilen in ihren steileren Flügeln dergestalt zickzackforzgefaltet, dass die Kanten der Falten der Muldenlinie parallel streichen; auch assihre Wendungen nicht selten durch abwechselnde Muldenbuchten und Satteljödergegliedert. Uebrigens kommen, ausser den bisher betrachteten amphikkinen Mulden und Satteln, auch het erokline Formen der Art vor, in welchen also beide Flegel nach derselben Weltgegend einfallen, und folglich der eine steilere Flegelne überkippte Lage hat. Ueberhaupt aber pflegen in den meisten Mulden und Satteln beide Flügel ein auffallend verschiedenes Fallen zu haben, indem den flacher, der andere steiler aufsteigt; die senkrechten und überhängenden Fagel aber sind es, welche nicht selten die vorhin erwähnten zickzackförmigen Fatungen zeigen.

Ausgezeichnete Beispiele für alle diese Verhältnisse der Sattel- und Muldentdung liefert besonders die Steinkohlenformation, namentlich in den Kohlenrever
Westphalens, Rheinpreussens, Belgiens, Nordfrankreichs und Englands. Da er
der technische Betrieb des Steinkohlenbergbaues nach diesen Formen des Schartenbaues richten muss, so sind ihre Verhältnisse genauer erforscht worden, als regend andere Structurverhältnisse der Erdkruste.

Die über grosse Landstriche ausgedehnten Schichtensysteme, welche serals besonders vorherrschende Gebirgsglieder erweisen, können in verschichnen Regionen ihres Verbreitungsgebietes alle bisher betrachteten Modalitäten der

<sup>\*)</sup> Diese Ebene ist es, welche Rogers die Axen-Ebene (the axis plane) nennt, see bei-den Winkel, welchen beide Flügel mit einander bilden; a. a. O. p. 485.

Schichtenbaues besitzen: wie denn überhaupt mancherlei G'ombinationen des Schichtenbaues zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehören, und dadurch jene Manchfaltigkeit der Gebirgs-Architektur herbeigeführt wird, welcher wir in der Wirklichkeit begegnen.

So findet man gar nicht selten, dass ein horizontales Schichtensystem plötzlich oder allmälig in seinen Schichten aufsteigt, und dadurch in eine Schichtenzone übergeht; oder dass es an den Rändern seines Verbreitungsgebietes in vielen Muldenbuchten und Satteljöchern ausgebildet ist; oder auch, dass es stellenweise mehr oder weniger auffallende Sattel-und Muldenformen entwickelt. Ja, manche ausgedehnte Schichtensysteme lassen in gewissen Regionen ihres Verbreitungsgebietes sehr viele, parallel neben einander hinstreichende, abwechselnd antikline und synkline Zonen, oder auch dergleichen langgestreckte Sattel und Mulden erkennen, so dass sie einen in grossem Maassstabe gefalteten, und zwar cylindrisch gefalteten Schichtenbau besitzen, innerhalb dessen durchaus dasselbe Streichen der Schichten herrscht, während das Fallen mit allen möglichen Graden, bald nach der einen, bald nach der andern Seite hin Statt findet. Die mittlere Streichlinie aller Zonen, sowie aller Mulden- und Sattelsfügel, stellt gewissermaassen die Generatrix, die Curve der wellenformig auf- und niedersteigenden Falllinien aber die Directrix derjenigen cylindrischen Fläche dar, welche die Architektur eines solchen Schichtenbaues beherrscht. Gewöhnlich werden die Faltungen gegen die eine Gränze des ganzen Gebietes immer flacher und breiter, während sie nach der entgegengesetzten Gränze hin immer steiler und schmäler ausgebildet sind.

Dieser gefaltete Schichtenbau, welcher am häufigsten bei sedimentären Schichtensystemen vorkommt, bildet eine der merkwürdigsten Erscheinungen, deren Erklärung weiter unten, bei der Betrachtung der Störungen des ursprünglichen Schichtenbaues, gegeben werden soll. Aehnlich, aber wohl kaum identisch, ist eine andere Modalität des zusammengesetzten Schichtenbaues, welche gleichfalls zuweilen in sehr grossartigem Maassstabe über weite Landstriche zur Ausbildung gebracht ist, aber besonders bei den kryptogenen krystallinischen Silicatgesteinen (S. 708f) angetroffen wird. Dieselbe besteht wesentlich darin, dass viele, theils verticale, theils fächerförmige und umgekehrt-fächerförmige Zonen parallel neben einander hinziehen, und in dieser ihrer Verbindung ausserordentlich mächtige Schichtensysteme darstellen, in welchen durchaus eine steile, und vielleicht nirgends eine horizontale Lage der Schichten zu beobachten ist.

## §. 241. Verschiedene Lagerung der geschichteten Gebirgsglieder.

Wir haben uns nun noch mit gewissen, in ihrer Structur begründeten Lagerungs-Verhältnissen der geschichteten Gebirgsglieder, sowie mit einigen Lagerungsformen derselben zu beschäftigen, welche bisher noch nicht zur Sprache gebracht worden sind.

Bei der Lagerung eines geschichteten Gebirgsgliedes hat man nämlich nicht nur auf die allgemeine Stellung seiner Massen zu den Massen der angranzenden Gebirgsglieder, sondern auch, dafern diese letzteren gleichfalls

geschichtet sind, auf die relative Lage der beiderseitigen Schichten ruachten.

Wenn zwei, unmittelbar an einander gränzende geschichtete Gebirgsglieder einen gegenseitigen Parallelismus ihrer Schichten offenbaren, so nennt mer diess Lagerungsverhältniss concordante oder gleichförmige Lagerung. Wenn sie dagegen keinen gegenseitigen Parallelismus ihrer Schichten erkensen lassen, so bezeichnet man ihr Verhältniss als discordante oder ungleichförmige (auch wohl abweichende) Lagerung. Das Maximum der discordanten Lagerung findet also dann Statt, wenn die Schichten des einen Gebirgsgliedes rechtwinkelig auf den Schichten des anderen sind.

Dieser Unterschied der concordanten und discordanten Lagerung betrifft eine der bedeutsamsten geotektonischen Verhältnisse, auf dessen sorgfältiger Berücksichtigung gar viele der wichtigsten Resultate der Geognosie beruhen. Die concordate Lagerung, bei welcher sich beide Gebirgsglieder gerade so verhalten, wie zwei usmittelbar auf einander folgende Schichten eines und desselben Schichtensystens verweist uns allemal auf eine ruhige und ungestörte, oft auch auf erstetige, durch keine grosse Zwischenzeit getrennte Entwickelung des einen Gebirgsgliedes nach dem anderen. Die discordante Lagerung dagegen, bei welche sich das eine Gebirgsglied zu dem anderen beinahe so verhält, wie ein Gang seinem Nebengesteine, lässt uns in der räumlichen Discontinuität zugleich erzeitliche Discontinuität erkennen; sie beweist gewöhnlich, dass zwischen der Bildung beider Gebirgsglieder ein bedeutender Zeitraum verflossen ist, und dewährend dieses Zeitraumes gewaltsame Breignisse Statt gefunden haben, dur welche das eine, ältere Gebirgsglied in seinem Schichtenbaue und in seiner Lagerung mehr oder weniger bedeutende Veränderungen erlitt.

Der folgende Holzschnitt mag zur Erläuterung dieser beiden Lagerungsarten den nen, bei deren Bestimmung jedoch oft Vorsicht anzuwenden ist, um nicht gleck-



förmige Lagerung für ungleichförmige, und diese für jene zu halten. In der Natliegen nämlich die Verhältnisse nicht immer so vollständig entblöst vor, wie es t vorstehenden Diagrammen vorausgesetzt wird; vielmehr sind die Schichten der 1 einander zu vergleichenden Gebirgsglieder nur bier und da, und oft an ziemlich erfernten Puncten frei anstehend zu beobachten, und dann ist es leicht möglich. falsches Urtheil zu fällen. Könnte man z. B. in dem Fig. 1 dargestellten Falle 4: Schichten nur bei b und c' wirklich heobachten, weil alles Andere durch Sand, Less und Vegetation bedeckt ist, so würde man leicht auf eine gleichförmige Lager .zwischen den Gebirgsgliedern b und c, und vielleicht sogar auf eine Untertent a. des ersteren durch das letztere schliessen. Bben so würde man in dem Palle. chen Fig. 2 vorstellt, auf ungleichförmige Lagerung schliessen können, wenn : das obere Gebirgsglied nur bei a und a', das untere nur bei b entblöst wäre. 100 sieht hieraus, dass es in vielen Fällen darauf ankommt, das Verhältniss an 🖛 wahren Stelle, d. h. unmittelbar an der Auflagerungsfläche zu beobe-ten, und dass entfernte Beobachtungspuncte nicht immer zu einer sicheren Erscheidung getangen lassen.

Ein und dasselbe geschichtete Gebirgsglied kann jedoch an verschiedenen Stellen seines Verbreitungsgebietes theils concordante, theils discordante Lagerung zu einem und demselben anderen Schichtensysteme zeigen; in solchem Falle gewinnen diejenigen Puncte eine besondere Wichtigkeit, wo die Discordanz ler Lagerung vorliegt. Indessen giebt es doch viele Gebirgsglieder, bei denen lie gleichförmige Lagerung als das gewöhnliche und gesetzmässige Verhältniss ihrer Aufeinderfolge zu betrachten ist, wogegen wiederum andere n der Regel mit ab weich en der Lagerung angetroffen werden.

Bei der discordanten Lagerung sind noch weitere Unterschiede geltend gemacht worden, welche sich nach der Lage der Auflagerungsfläche bestimmen. Diese Fläche kann nämlich entweder den Schichten des unteren, oder den Schichten des oberen Gebirgsgliedes parallel sein, oder sie kann bei de Schichtensysteme durchschneiden. Den ersteren Fall hat man wohl auch als gemein abweichende, die beiden anderen als übergreifen d abweichende Lagerung bezeichnet. Allein die sogenannte gemein abweichende Lagerung dürste nur selten auf grössere Strecken fortsetzend gefunden werden, und würde dann jedenfalls als eine ungemeine Erscheinung zu betrachten sein. Denn wo einmal discordante Lagerung Batt findet, da wird sie in der Regel für das eine Gebirgsglied als übergreifend in diesem Sinne erkannt werden, und der ganze Unterschied hat daher keine besondere Wichtigkeit. Weit zweckmässiger scheint es, den Begriff der übergreifenden Lagerung, wie es jetzt gewöhnlich geschieht, solgendermaassen zu bestimmen.

Wenn ein Gebirgsglied zweien oder mehren verschiedenen Gebirgsglielern zugleich aufgelagert ist, so dass es aus dem Gebiete des einen in das Gebiet des anderen hinübergreift, so sagt man, dass es übergreifend gelagert sei. Die übergreifende Lagerung in dieser Bedeutung des Wortes ist eine sehr häufig vorkommende Erscheinung, welche zuweilen bei bergmännischen Unternehmungen eine sorgfältige Berücksichtigung erfordert.

In Fig. 1 des letzten Holzschnittes greift das Gebirgsglied c aus dem Gebiete von b in das Gebiet von a über. So ist z. B. in Sachsen im Brzgebirgischen Bassin das Rothliegende dergestalt gelagert, dass es aus dem Gebiete der Steinkohlenformation häufig in das Gebiet des Thonschiefers übergreift; Aehnliches findet im Döhlener Steinkohlenbassin Statt.

Ein, namentlich in praktischer oder bergmännischer Hinsicht sehr wichtiges Verhältniss betrifft ferner die Lage der Schichten-Endflächen, oder der Querschnitte, mit welchen die Schichten eines Gebirgsgliedes zu Ende gehen. Diese Endflächen können nämlich entweder ab wärts, also der Auflagerungsfläche, oder auf wärts, also der Erdoberfläche, oder auch theils abwärts, theils aufwärts gerichtet sein. In den beiden letzteren Fällen bilden die aufwärts gerichteten Endflächen zugleich die Querschnitte der sogenannten Ausgehenden oder Ausstriche der Schichten (S. 462), d. h. derjenigen Enden derselben, welche an der jetzigen oder ehemaligen Erdoberfläche hervortreten. Da nun diese Ausstriche, wenn sie auch ursprünglich einmal unbedeckt waren, später durch darüber abgelagerte Massen verdeckt worden sein können, so unterscheidet man sie als offene und verdeckte Ausstriche.

Ueberhaupt lassen sich also nach allen diesen Verhältnissen folgende Modalitäten der Lagerung unterscheiden:



- a) Lagerung mit ab wärts gerichteten Endslächen der Schichten; Fig. A.
- b) Lagerung mit aufwärts gerichteten Endflächen der Schichten; Fig. B.
  - a) mit offen en Ausstrichen, und
  - β) mit verdeckten Ausstrichen;
- c) Lagerung mit the ils aufwärts, the ils abwärts gerichteten Endfischen 5-Schichten, Fig. C, wobei abermals die ersteren theils als offene, theils averdeckte Ausstriche erscheinen können.

Da die Ausstriche der Schichten die sichersten Nachweisungen über das etwal Vorkommen nutzbarer Lager oder Flötze gewähren, und da in ihrer Nähe wenstens die ersten Versuchsarbeiten zur Erforschung der Mächtigkeit und Bauwärdigkeit solcher Lagerstätten auszuführen sind, so ist alllerdings die Lagerung of verdeckten Ausstrichen ein in praktischer Hinsicht weit ungünstigeres Verbälten als die Lagerung mit offenen Ausstrichen.

Endlich hat man noch gewisse Lagerungsformen der geschichtet: Gebirgsglieder unterschieden, welche wesentlich in der Oberflächenfore ihrer Unterlage begründet sind, ohne dass dabei die Structur dieser letzter in Rücksicht kommt. Als dergleichen Lagerungsformen werden besonders debuckelförmige Ueberlagerung, die mantelförmige Umlagerung, die bassinförme Einlagerung, sowie die deckenförmige und kuppenförmige Auflagerung aufgeführt.

- a) Buckelförmige Ueberlagerung findet für ein geschichtetes (-birgsglied da Statt, wo dasselbe über einer auffallenden Erhöhung seiner Unterlage eine stätige Bedeckung bildet, in deren Form und Structur sich die Erbhung der Unterlage wiederholt.
- b) Mantelförmige Umlagerung findet Statt, wenn das Untergeberin einer völlig abgeschlossenen Partie hervortritt, um welche das geschichte Gebirgsglied ein stetig ausgedehntes, völlig umlaufendes Schichtensystem vexoklinen Fallrichtungen bildet. Das Untergebirge ist also nach oben unbedet: während es nach allen Seiten von einem abgestumpft kegelförmigen Schichtensysteme, gleichsam wie von einem Mantel, umhüllt wird; woher auch von Wenner der Name für diese Lagerungsform entlehnt worden ist.

Diese Lagerungsform kommt besonders bei gewissen vulcanischen Bergen. Sen Brhebungskrateren und Ringgebirgen vor, und ist oft dadurch ausgezeichert dass das mantelförmige Schichtensystem mit seinem inneren Rande einen Carbildet, dessen Massen mehr oder weniger hoch über die zunächst angränzener Regionen des centralen Untergebirges aufragen.

Bassinförmige Einlagerung schreibt man einem geschichtet-Gebirgsgliede zu, wenn dasselbe eine bassinartige Vertiefung seiner Unterlaerfüllt; es bildet in diesem Falle gewöhnlich ein bassinförmiges oder undenförmiges Schichtensystem, je nachdem das Verhältniss der Länge in 300 Breite ist.

Es kommt diese Lagerungsform sehr häufig bei der Steinkohlenformsten "

überhaupt bei limnischen Bildungen vor, während sie bei marinen Bildungen nur selten beobachtet wird, wie sich aus den Verhältnissen und Bedingungen dieser beiderlei Bildungen von selbst ergiebt.

Deckenförmige oder auch plateauförmige Auflagerung findet Statt, wenn ein horizontal geschichtetes Gebirgsglied über seiner Unterlage in grosser horizontaler Ausdehnung nach allen Richtungen hin stetig abgelagert ist; und zwar nennt man diese Auflagerung plateauförmig insbesondere, wenn die Decke überall, und auch an ihren Rändern höher aufragt, als ihre Unterlage.

Was endlich die kuppenförmige Auflagerung betrifft, so fällt solche bei geschichteten Gebirgsgliedern entweder mit der buckelförmigen Ueberlagerung zusammen, oder sie ist nur eine se cundäre Lagerungsform, entstanden durch die Zerstörung und Wegführung des grössten Theiles eines deckenförmigen oder plateauförmigen Schichtensystemes, von welchem einzelne Theile rückständig blieben, und nun als Kuppen über ihre Umgebung aufragen. Die kuppenförmige Bildung ist in einem solchen Falle eigentlich gar nichts als eine ursprüngliche Lagerungsform, sondern als die specielle Reliefform des Ueberrestes irgend eines zerstückelten Gebirgsgliedes zu betrachten.

Werner pflegte noch unter dem Namen der schildförmigen Anlagerung diejenige Lagerungsform aufzuführen, da ein Gebirgsglied mit beschränkter Ausdehnung auf seiner mehr oder weniger steil abfallenden Unterlage etwa so aufliegt, wie ein an einem Bergabhange angelehntes Schild. Diese, im Allgemeinen seltene Lagerungsform dürfte bei geschichteten Gebirgsgliedern meistentheils als eine secundäre Form zu betrachten sein, indem die schildförmig angelagerte Masse nur der Ueberrest eines ehemals weiter verbreiteten Schichtensystemes ist \*).

Noch ist, namentlich in Betreff der zuletzt erwähnten Lagerungsformen, folgende allgemeine Bemerkung einzuschalten. Die Lagerung der geschichteten Gebirgsglieder, und zumal derjenigen, welche in irgend einem Landstriche als eine der zuletzt abgelagerten Bildungen unmittelbar an der Oberfläche auftreten, erscheint entweder stetig, oder unterbrochen. Bei stetiger Lagerung lässt sich das betreffende Schichtensystem in ununterbrochener Ausdehnung über grosse Räume verfolgen. Bei ununterbrochener Lagerung tritt dasselbe nur hier und da, in einzelnen Partieen auf, welche durch grössere oder kleinere Zwischenräume getrennt werden, in welchen nur tiefere Bildungen zu Tage austreten. Dieses Verhältniss kann bisweilen so weit gehen, dass ein Schichtensystem nur noch in lauter kleinen, abgesonderten Parcellen existirt, welche, hei sehr verschiedener Form und Ausdehnung, im Gebiete älterer Bildungen regellos zerstreut liegen, bald einzelne Vertiefungen derselben erfüllend, bald kuppenförmig aufragend.

Gewöhnlich findet eine solche unterbrochene Lagerung schon in der Nachbar-

<sup>\*)</sup> Das Vorkommen des Thonsteinporphyrs in Herzogswalde, welches Werner als ein besonders charakteristisches Beispiel solcher schildförmigen Lagerung anführte, ist nichts Anderés, als der durch die Thalbildung entblöste Querschnitt eines mächtigen Porphyrganges. Geognost. Beschr. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotts, Heft V, S. 94.

schaft grösserer, stetig abgelagerter Gebirgsglieder desselben Schichtensystem-Statt; auch pflegen wohl die einzelnen Parcellen um so kleiner und sparsamer zutreten, je weiter man sich von der Gränze eines solchen grösseren Gebietes enfernt. Doch kommen auch bisweilen ganz isolirte, sporadisch auftretende Parcelles eines Schichtensystemes in bedeutender Entfernung von der zunächst liegender grösseren Ablagerung vor \*).

Da nun nothwendig anzunehmen ist, dass alle dergleichen vereinzelte Partiereines und desselben Schichtensystemes ursprünglich mit einander und mit den benachbarten größseren Ablagerungen in stetigem Zusammen hange standen. Mist diese unterbrochene und sporadische Lagerung nur als die Polge groser Zerstörungen und Wegführungen zu betrachten, welchen das eh emals viel veter und stetig ausgedehnte Schichtensystem in denjenigen Regionen unterworfen gewesen ist, wo gegenwärtig noch diese Ueberbleibsel desselben in zerstückelter Legerung angetroffen werden.

### §. 242. Verknüpfung der geschichteten Gebirgsglieder.

Nachdem wir die wichtigsten Structur- und Lagerungs-Verhältnisse de geschichteten Gebirgsglieder kennen gelernt haben, müssen wir noch einen Hrauf die gegenseitige Verknüpfung dieser Gebirgsglieder werfen.

Da bei discordanter Lagerung zweier geschichteter Gebirgsglieder nerwendig eine Unterbrechung, eine Discontinuität ihrer Bildung Statt gefuden haben muss, so kann auch in solchem Falle von einer eigentlichen Verkzpfung derselben gar nicht die Rede sein.

Das untere Gebirgsglied war in der Regel schon lange gebildet, und hatte sci a mehr oder weniger bedeutende Dislocationen und Zerstörungen erlitten, als die Allagerung des oberen Gebirgsgliedes erfolgte. Zwischen der Bildung beider Schwtensysteme liegt ein grosser Zeitabschnitt, während dessen mancherlei Umwährungen Statt fanden, so dass an einen wesentlichen Zusammenhang, an eine succesure Entwickelung, an ein organisches Eingreifen beider Gebirgsglieder durchaus pour denken ist. Das einzige Verhältniss, welches allenfalls als eine Art von Vertungtung betrachtet werden könnte, ist das zuweilige Vorkommen von Fragmenten er Geröllen des unteren Gebirgsgliedes in den unmittelbar angränzenden Schichten oberen Gebirgsgliedes; und wo also dergleichen beobachtet werden, da hat mas allerdings mit zu erwähnen.

Dagegen lassen die durch concordante oder gleichförmige Lagerung vrbundenen Gebirgsglieder mancherlei Modalitäten der Verknüpfung erkennen. Ekann aber eine solche Verknüpfung in zweierlei Richtung, entweder rectivinkelig auf die Schichtung, oder parallel derselben Statt finden.

Rechtwinkelig auf die Schichtung zeigen zwar die, in concordanter begerung auf einander folgenden Gebirgsglieder nicht selten eine scharfe Schredung, welche theils durch eine Schichtungsfuge, theils auch durch ein Inschenlager (S. 878) ausgesprochen ist, oberhalb und unterhalb welcher die weschiedenen Gesteine beider Gebirgsglieder in ununterbrochener Folge ansteb:

<sup>\*)</sup> Solche vereinzelte Vorkommnisse sind as besonders, welche die Englischen Gessautlier nennen, zein Ausdruck, der nicht füglich ins Teutsche zu übersetzen int.» Handburk – Geognosie von De-la-Beche, übersetzt von v. Dechen, S. 28.

Sehr häufig giebt sich aber auch eine Verknüpfung zu erkennen, welche besonders auf dreierlei verschiedene Weise, nämlich als Gesteinsübergang, als übergreifende Concretionsbildung, oder als Wechsellagerung ausgebildet sein kann.

a) Gesteinsübergang. Es ist gar nicht selten der Fall, dass zwei in concordanter Lagerung auf einander folgende Gebirgsglieder gegen ihre Gränze hin so allmälig in einander verlaufen, dass man nicht genau anzugeben vermag, wo das eine Gestein aufhört und das andere Gestein beginnt, dass man vielmehr ganz unmerklich aus dem Gebiete des einen Gesteins in das des anderen gelangt, ohne irgendwo eine scharfe Gränze ziehen zu können.

Auf diese Weise sind z. B. sehr häufig die aus Gneiss, Glimmerschiefer und Thonschiefer bestehenden Gebirgsglieder mit einander verknüpft. Auch kommen ähnliche, rechtwinkelig auf die Schichten ausgebildete Verknüpfungen zwischen Conglomeraten und Sandsteinen, zwischen Sandsteinen und Schieferthonen, zwischen Sandstein und Kalkstein, u. s. w. vor.

- b) Uebergreisende Concretionsbildung. Bisweilen erscheinen zwei concordant gelagerte Gebirgsglieder an ihrer Gränze dadurch verbunden, dass noch einzelne Concretionen (gewöhnlich Nieren von lenticularer oder von abgeplattet ellipsoidischer Form, oder auch Lagen und Schmitzen) des einen Gesteines innerhalb der zunächst solgenden Schichten des anderen Gesteines mehr oder weniger reichlich zur Ausbildung gebracht sind. Gewöhnlich pslegen diese Nieren oder Lagen in den ersten Schichten grösser und zahlreicher aufzutreten, weiterhin aber an Grösse und Zahl immer mehr abzunehmen, bis sie endlich ganz verschwinden. Sie stellen gleichsam eine Recidivbildung, eine zerstückelte Nachgeburt des vorausgegangenen Gebirgsgliedes dar, zu welchem sie ihrem Gesteine nach gehören. Mitunter kommt es wohl auch vor, dass dieses Verhältniss gegenseitig ausgebildet ist, indem z. B. an der Gränze zweier Gebirgsglieder A und B das Gebirgsglied A Lagen und Schmitzen von B, und dieses eben dergleichen Concretionen von A umschliesst.
- c) Wechsellagerung. Dieses bereits oben S. 869 erwähnte Verhältniss begründet eine der gewöhnlichsten Verknüpfungsarten concordant gelagerter Gebirgsglieder, welche namentlich an der Gränze sedimentärer Gesteine sehr häufig zu beobachten ist. Es wird dadurch für die beiderseitigen Schichten eine Art von oscillatorischer Combination zu Wege gebracht, indem sich die Schichten des einen Gesteines zwischen jene des anderen Gesteines eindrängen, anfangs stärker und zahlreicher, allmälig immer schmäler und seltener, bis sie zuletzt gänzlich zwischen den Schichten des zweiten Gesteines verschwinden, und nun diese allein vorhanden sind.

Die Verknüpfung concordant gelagerter aber verschiedenartiger Gebirgsglieder in einer ihren Schichten parallelen Richtung, oder, wie man auch
sagt, in der Richtung des Streichens, weil sie gewöhnlich in dieser Richtung
beobachtet wird, findet auf dieselben drei Arten Statt, wie wir solche so eben
rechtwinkelig auf die Schichtung kennen gelernt haben; also entweder durch
Gesteinsübergänge, oder durch eine seitwärts ausgreifende Concretionsbildung,
oder auch durch eine eigenthümliche Art von Wechsellagerung, welche wir die
zwischengreifende oder auskeilende Wechsellagerung nennen wollen.

a) Gesteinsübergang. Wenn die Verknüpfung durch Gesteinsübergang. Statt findet, so verläuft das Gestein des einen Gebirgsgliedes ganz allmälig innerhalb seiner Schichten in das Gestein des anderen Gebirgsgliedes. Beide Gebirgsglieder gehören daher eigentlich einem und dem selben Schichtensysteme an, welches nur in zwei entgegengesetzten Regionen mit wesentlich verschiedenen pe-

rographischen Bigenschaften ausgebildet ist. Dergleichen Erscheinungen sind gar nicht selten; z. B. zwischen Gneiss und Glimmerschiefer, zwischen Glimmerschiefer und Thouschiefer, zwischen Thouschiefer und allen den verschiedenen metmorphischen Gesteinen, welche in der Nähe grösserer Granitablagerungen aus ihr
hervorgehen; eben so finden sie sich zwischen Kalkstein und Sandstein, wie i b
der Pläner des Dresdner Bassins von Pirna aus aufwärts gegen Schandau in Sandstein übergeht; auch zwischen Conglomerat und Sandstein ist dieser Uebergale
eine ganz gewöhnliche Erscheinung.

- b) Seit wärts aus greisen de Concretionsbildung. Die anfangs stellausgebildeten Schichten eines Gebirgsgliedes A zerschlagen sich in ihrem weiterst Verlaufe in lauter einzelne Nieren, zwischen denen sich das Material eines zweite Gebirgsgliedes B einfindet; diese Nieren werden weiterhin immer kleiner und spusamer, während das Gestein B immer vorwaltender wird, bis solches zuletzt de Schichten allein zusammensetzt.
- c) Auskeilende Wechsellagerung. Das Gebirgsglied Aund das Gebraglied B sind beide in grösserer Entfernung von einander rein und selbständig ster



gebildet. Allein, wie man von A nach B fortgeht, so beginnen die Schichten ober Schichtengruppen von A sich allmälig zu verschmälern, indem sie zugleich durzwischengreisende Lagen von B getrennt werden. Genau dasselbe findet für beschichten des Gebirgsgliedes B in entgegengesetzter Richtung Statt. Beide Schichtensysteme greisen also in einander ein, und befinden sich auf eine lange Straubim Verhältnisse der Wechsellagerung, welche jedoch, wegen des allmäligen Arkeilens und endlichen Verschwindens der Schichten, als eine auskeilen de Watsellagerung bezeichnet werden muss.

Ein ausgezeichnetes Beispiel solcher Verknüpfung liefern der Kohlenkaltst. des mittleren, und der Kohlens and stein des nördlichen England. In Derbysis erscheint der Kohlenkalkstein als eine einzige und ungetrennte Ablagerung mehr als 800 F. Mächtigkeit; allein gegen Norden, nach dem Wear- und Tyte-Flusse hin, verändert sich diess allmälig, indem sich zwischen die Kalksteinscherten Lagen von Schieferthon und Sandstein eindrängen, welche in demselben 🖦 nach Norden hin mächtiger werden, in welchem sich die Kalksteinschichten wi schmälern, bis endlich am Tyne die zusammenhängende Masse des Kalkstein un schwunden ist, und eine Wechsellagerung von Kalkstein, Sandstein und Schwie thon ansteht, in welcher noch weiter nördlich die beiden letzteren Gesteine imm mehr das Uebergewicht erhalten. - Auf eine ähnliche Weise scheint der Muste kalk, von Teutschland aus in nordwestlicher Richtung, zwischen dem Buntet! stein und Keuper zur Auskeilung zu gelangen, wie Hoffmann's Beobachtungen im Ibbenbühren gelehrt haben, daher er denn auch in England so gut wie gar av . existirt. — Eben so scheinen im Bassin von Paris der Süsswasserkalkstein der 🖼 lichen Regionen und der Meereskalkstein der nördlichen Regionen durch eine wer auskeilende Wechsellagerung mit einander in Verbindung zu stehen.

# C. Lagerungsformen und Structur-Verhältnisse der massigen Gebirgsgliede

§. 243. Lagerungsformen der massigen Gebirgsglieder.

Da die Structur-Verhältnisse der massigen oder, wie man sie nach ihr gewöhnlichen Bildungsweise nennen kann, der eruptiven Gebirgsglieder west?

lich von ihren Form-Verhältnissen abzuhängen pflegen, so erscheint es zweckmässig ihre Lagerungsformen zuerst in Betrachtung zu ziehen.

Die massigen Gesteine erscheinen sehr häufig in der Form von Stöcken, unter welchen besonders die typhonischen Stöcke zuweilen ausserordentlich grosse Dimensionen gewinnen. Dann treten sie auch oft als Kuppen auf, welche jedoch von den kuppenförmigen Hervorragungen der Stöcke und Gänge eben sowohl, wie von den kuppenähnlichen Ueberbleibseln deckenförmiger und stromförmiger Gebirgsglieder zu unterscheiden, und daher als ursprüngliche Kuppen zu bezeichnen sind. Decken und Ströme bilden gleichfalls ein paar Lagerungsformen, welche namentlich bei einigen neueren eruptiven Formationen sehr gewöhnlich sind. Es kommen aber auch eigenthümliche Lager und Schichten, ja sogar förmliche Schichten ysteme vor, welche in der Stetigkeit und Regelmässigkeit ihrer Schichten bisweilen mit den sedimentären Schichtensystemen wetteifern.

Alle diese Formen stehen in einem gewissen Zusammenhange mit Gängen und gangartigen Gebirgsgliedern, welche unstreitig als die wichtigste Ausbildungsform der eruptiven Gesteine zu betrachten sind. Ja, man kann fast behaupten, dass die Gänge eine noth wendige Ausbildungsform derselben sind, weil ihre so charakteristische durchgreifende Lagerung als eine unerlässliche Bedingung für die Möglichkeit jeder anderen Lagerungsform erfordert wird. Jede eruptive Gesteinsmasse muss irgendwo mit einem gangartigen Gebirgsgliede desselben Gesteins in Verbindung stehen, oder doch ehemals gestanden haben. Uebrigens sind es gerade die massigen Gebirgsglieder, welche an ihren Gränzen sehr häufig die oben S. 870 erwähnten Apophysen in das Nebengestein aussenden.

Bei den folgenden specielleren Bemerkungen über die genannten Lagerungsformen wird es zweckmässig sein, mit den Gängen zu beginnen.

a) Gänge. Sie sind häufig sehr regelmässig, in der Gestalt vollkommener Parallelmassen ausgebildet; aber, von diesem einen Extreme der höchsten Regelmässigkeit ausgehend, verlaufen sie durch eine Menge Abstufungen von minder vollkommenen Formen bis in die Form von sehr langgestreckten Stöcken. Alle diese Formen schliessen sich jedoch insofern den Parallelmassen an, wiefern sie, eben so wie diese, eine vorherrschende Ausdehnung nach einer Fläche besitzen.

Wenn die Gänge eruptiver Gesteine in geschichten derselben unter einem grösseren oder kleineren Winkel. Indessen kommt es auch nicht selten vor, dass sie auf bedeutende Strecken völlig parallel zwischen zweien Schichten eingeschlossen sind, in welchem Falle sie Lagergänge genannt werden. Bisweilen durchschneidet ein solcher Lagergang plötzlich einige Schichten, um dann zwischen zwei anderen Schichten auf ähnliche Weise fortzusetzen; ein Verhältniss, welches sich mitunter mehrfach hintereinander wiederholt. Wo die Gänge in massigen Gesteinen außetzen, da können natürlich dergleichen gegenseitige Lagerungsbeziehungen gar nicht vorkommen. In allen Fällen aber pflegen die Gesteinsgänge abnorme Verbandsverhältnisse zu zeigen, indem nur da, wo sie als Lagergänge ausgebildet sind, stellenweise das Gegentheil Statt finden kann; obwohl sie auch dann noch iocale Unregelmässigkeiten, Apophysen oder andere Erscheinungen erkennen lassen, durch welche ihre wahre Natur dargethan wird.

Die Dimensionen der Gesteinsgänge zeigen sehr grosse Verschiedenheiten Bisweilen sind sie nur wenige Fuss mächtig, und in solchem Falle als untergeurdnete Gebirgsglieder zu betrachten, welche sich auch in der Richtung ihres Strechens gewöhnlich nicht sehr weit verfolgen lassen. Andere Gänge besitzen eine Mächtigkeit von 10, 20, 30 bis 100 Fuss und darüber, bei einer angemessenen Längenerstreckung. So ist z. B. die Teufelsmauer, bei Böhmisch-Aicha im Bünzlauer Kreise, ein 15 F. mächtiger Basaltgang von mehr als zwei Stunden Länge Man kennt aber auch Gänge von Basalt, Porphyr, Melaphyr u. a. Gesteinen, welch mehre Meilen weit fortsetzen, und dabei eine Mächtigkeit von vielen hundert, p von tausend und mehr Fuss erlangen. Auch zeigt oft ein und derselbe Gang at verschiedenen Stellen eine sehr verschiedene Mächtigkeit, indem Anschwellungen und Verschmälerungen mehrfach mit einander abwechseln. Ja, bisweilen bei sogar ein und derselbe Gang nur an einzelnen Puncten und Strichen seiner Streublinie zu Tage aus, während er sich in den zwischenliegenden Strecken nach ober auskeilt, bevor er die Erdoberfläche erreicht.

Die Gränzslächen oder Salbänder dieser Gänge sind theils eben, theiuneben, gekrümmt oder aus- und einwärts gebogen, bisweilen sogar winkelig od aus- und einspringend, überhaupt aber sehr verschiedentlich gestaltet. Doch kommen auch nicht selten eruptive Gesteinsgänge vor, welche auf weite Strecken er auffallende Ebenheit ihrer Salbänder erkennen lassen. Bisweilen gehen von der Gränzslächen solcher Gänge seitliche Ausläufer oder Verzweigungen des welche das Nebengestein bald regellos durchschneiden, bald auf den Schichturzfugen desselben eindringen. Wenn dergleichen, parallel zwischen den Schichte eingeschobene Apophysen eines Ganges auf grössere Entsernungen sortsetzen. Können sie dort leicht für regelmässige Lager gehalten werden; doch pflegen gewöhnlich an einzelnen Puncten abnorme Verbandverhältnisse zu zeigen, und durch ihre eigentliche Natur zu verrathen.

Mancher Gang spaltet sich zumal gegen das Ende eines Verlaufes in zwoder mehre, fast parallele oder doch nur sehr wenig divergirende Zweige, wets seine Trümer genannt werden, und gewöhnlich durch Auskeilung endigen. De Erscheinung kann theils seitwärts, in der Richtung des Streichens, theils seitwärts in der Richtung der Falllinie oder Aufsteigungslinie des Ganges Statt findet

Oft setzen in einer und derselben Gegend mehre, ja bisweilen zecht vic... Gänge desselben Gesteins (oder auch verschiedener Gesteine) nahe bei einzubauf. Bines der merkwürdigsten Beispiele der Art beschreibt Macculloch von Stratherauf der Insel Skye, wo eine sehr grosse Anzahl senkrechter Trappgänge eine hazzontal geschichtete Sandsteindecke durchschneiden. Auch die Kraterwände macher Vulcane werden von sehr vielen Lavagängen nach allen Richtungen durchzoer-

Häufig kommt es vor, dass ein Gang von einem anderen durchschuit:
wird, indem der letztere ununterbrochen durch den Körper des ersteren Gauxhindurchsetzt. Diese, besonders zwischen verschieden artigen Gängen von wahrzunehmende Krscheinung ist von der größten Wichtigkeit für die relative
Alters bestimmung der betreffenden Gesteine. Da nämlich ein jeder Gang webendere ist, als das Ausfüllungsmaterial einer Spalte, so wird sich in einem vohen Falle der durchsetzen de Gang nothwendig später gehildet haben. Aber durchsetzte Gang; denn dieser musste ja schon vorhanden sein, as der durchsetzte Gang; denn dieser musste ja schon vorhanden sein, as der zweite Spaltenbildung eintrat, durch welche er selbst zerschnitten, und dem merGange sein eigentlicher Bildungsraum eröffact wurde.

b) Stöcke. Unmittelbar an die Gänge der massigen oder eruptiven Geserschliessen sich die Stöcke derselben an, welche in den meisten Fällen ganz erschieden den Charakter der Gangstöcke (S. 880) an sich tragen. Sie durschneiden daher gewöhnlich die Schichten des Nebengesteins, und verennere =

dieser durchgreifenden Lagerung abnorme Verbandsverhältnisse, gerade so, wie diess bei den Gängen der Fall ist.

Ihre Formen sind äusserst verschieden; bald nähern sie sich der Gangform, an welchem Falle sie nur kurze aber sehr mächtige Gänge sind; bald haben sie die Form eines aufsteigenden Keiles; bald sind sie so unregelmässig oder doch so unbestimmt contourirt, dass man sie nur als regellose Stöcke bezeichnen kann. Für diese letzteren, welche oft sehr grosse Horizontaldimensionen besitzen, und zwischen anderen Gebirgsgliedern eingesenkt zu sein pflegen, hat Omalius d'Halloy den Namen Typhon vorgeschlagen\*), welcher zugleich das Gigantische ihrer Dimensionen und das Ungeschlachte ihrer Formen auszudrücken geeignet ist. Wir wollen sie daher typhonische Stöcke nennen; es sind die unbestimmt-massigen Gebirgsglieder mancher teutschen Geognosten.

Ueber die Formen dieser typhonischen Stöcke lässt sich deshalb im Allgemeinen nicht viel sagen, weil jeder einzelne Fall seine besonderen Eigenthümlichkeiten darbietet. Da sie gewöhnlich unter anderen Gebirgsgliedern hervorragen, von welchen sie in horizontaler Richtung ringsum begränzt werden, so giebt sich auch ihre Form meist nur in der Horizontalprojection zu erkennen; bisweilen sind sie fast in umschlossener oder auch mit untergreifender Lagerung ausgebildet, und dann gleichfalls nur theilweise in ihren Formen entblöst. - Sehr oft erscheinen sie in der Horizontalprojection mit rundlichen Umrissen, fast kreisförmig, elliptisch, oval, jedoch mit mancherlei Ein- und Ausbuchtungen; nur selten sind sie sehr auffallend in die Länge gestreckt, wodurch sie eine Annäherung an die Gangform zu erkennen giebt. Obwohl sie aber im Allgemeinen sehr arrondirte Formen zeigen, so erscheinen doch ihre Contoure keinesweges in allen Fällen durchaus krummlinig, sondern of stellen weise auffallend geradlinig, oder mit aus- und einspringenden Winkeln versehen. Auch laufen von ihren Gränzen sehr häufig Apophysen in das Nebengestein aus, welche zuweilen recht ansehnliche Dimensionen gewinnen. Ihre lateralen Gränzslächen, welche meist nur in den Einschnitten der Thäler zu beobachten, bisweilen auch durch den Bergbau aufgeschlossen worden sind, haben oft eine sehr steile, fast senkrechte Lage, und lassen abnorme Verbandverhältnisse erkennen.

Die Dimensionen dieser typhonischen Stöcke sind zuweilen sehr bedeutend, und können in horizontaler Richtung eine Länge und Breite von mehren Meilen bedingen; andere erreichen nur einen Durchmesser von mehren tausend Fuss, und noch andere haben noch kleinere Dimensionen.

Sehr ausgezeichnete Beispiele solcher Stöcke liefert unter anderem der Granit, wo solcher in grösseren Massen innerhalb des Gneisses, Glimmerschiefers, Thonschiefers und Grauwackenschiefers auftritt. So erscheint er z. B. im Erzgebirge bei Bobritzsch und bei Flöhe (in Böhmen) im Gneisse, bei Geyer, Schwarzenberg und Schneeberg im Glimmerschiefer, bei Kirchberg und Lauterbach im Thouschiefer. Auf ganz ähnliche Weise tritt er im Gebiete der Grauwacke am Harze auf, wo die beiden Granitpartieen des Brockens und des Ramberges als ein paar colossale typhonische Stöcke emporsteigen. Gerade so ist auch sein Vorkommen in den Pyrenäen, in Cornwall, Devonshire und Schottland, in den Cevennen und in vielen anderen Gegenden.

c) Kuppen. Diese Lagerungsform der eruptiven Gesteine ist eine äusserst interessante, eine ihnen ganz eigenthümlich zukommende Erscheinungsweise, welche jedoch nicht nur bei massigen, sondern auch bei gewissen geschichteten Bildungen

<sup>\*)</sup> Précis élémentaire de Géologie, 1843, p. 138. Eben so hatte Al. Brongmart schon im Jahre 1829, in seinem Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe, die eruptiven Formationen unter dem Namen terrains typhoniens eingeführt

dieser Art angetroffen wird. Sie giebt sich durch eine kegelförmige oder pyramidale durch eine glockenförmige oder domförmige, oft auch durch eine unregelmässigestaltete Protuberanz zu erkennen, mit welcher die betreffenden Gesteins-Ablagerungen über ihre nächsten Umgebungen emporsteigen, daher sie immer als setreminente, aber mehr oder weniger isolirte Berge erscheinen. Das Wesentliche bediesen Kuppen ist nun aber, dass sie sich nach allen ihren Verhältnissen als ursprüngliche Lagerungsformen erweisen, welche unmittelbar bei der Bildung des Gesteins, durch eine an Ort und Stelle Statt gefundene Aufhürmung desselben einstanden sind. Sie unterscheiden sich daher als primitive Kuppen von andereihnen z. Th. sehr ähnlichen Formen, welche als secundäre Kuppen betrachte werden müssen. Die Kriterien für diese Unterscheidung sind besouders in des Structur-Verhältnissen der Kuppen und in ihrem Zusammenhange mit gangartiges Gebirgsgliedern zu suchen, wovon weiter unten die Rede sein wird.

Die Dimensionen dieser Kuppen sind sehr verschieden, können aber bisweier in horizontaler wie in verticaler Richtung so bedeutend werden, dass die Kuppe in förmliches Massengebirge (S. 343) zu betrachten ist. Von diesen grössten kuppenförmigen Ablagerungen ausgehend finden sich nun abwärts alle mögliche Abattungen der Grösse, bis sie zuletzt nur noch als hausgrosse und noch kleinere Massen aufragen.

Es sind besonders die Porphyre, Grünsteine, Trachyte, Phonolithe und Bassiwelche sehr häufig dergleichen kuppenförmige Gebirgsglieder bilden, wie diess demeisten Basalt- und Phonolith-Regionen z. B. in Böhmen, in der Lausitz, in der Rhön, und die Trachyt-Regionen Ungarns und Frankreichs beweisen. Aber audie Vulcane und die, auf den Abhängen und in der Umgebung derselben so zubreich vorkommenden Bruptionskegel gehören in diese Kategorie der Lagerungsformen, und man kann wohl behaupten, dass diese vulcanischen Berge die vorkommenste Ausbildungsform von dem darstellen, was man unter einer primitier Kuppe vorzustellen hat. Sie unterscheiden sich aber von den übrigen Kuppen besonders durch ihren Krater und Bruptionscanal, welcher letztere freilich oft versteit, sowie durch eine mehr oder weniger regelmässige Schichtung, welche allen den Gesetzen eines kegelförmigen Schichtensystems (S. 887) unterliegt.

Nur in seltenen Fällen ist es bis jetzt gelungen, primitive Kuppen auf die Vrhältnisse prüfen zu können, mit welchen sie in die Tiefe fortsetzen. Von der besaltkuppe bei Stolpen in Sachsen ist es z. B. erwiesen, dass sie, obwobl nicht whoch über den Granit der Umgegend aufragend, dennoch in bedeutende Tiefe wesetzt, weil der dortige Schlossbrunnen 287 Fuss tief in Basalt abgeteuft worder ist\*). Der Druidenstein, eine kleine Basaltkuppe bei Kirchen im Siegenschen durch bergmännische Arbeiten untersucht worden, durch welche es sich heraugestellt hat, dass der Basalt in die Tiefe fortsetzt, und dass die Kuppe abwärtsteinem gangartigen Gebirgsgliede in unmittelbarer Verbindung steht \*\*). Der Buberg, eine bedeutende Porphyrkuppe zwischen Freiberg und Frauenstein, setz dem steilen Gehänge des Gimlitzthales als ein schmaler gangartiger Porphyrkupter bis in die Thalsohle abwärts. Dasselbe ist mit einer Porphyrkuppe bei Klingentazwischen Freiberg und Dippoldiswalde, in sehr ausgezeichneter Weise der fueberhaupt dürften die primitiven Kuppen in der Regel nach der Tiefe eine mit nite Fortsetzung ihrer Masse durch gangartige Gebirgsglieder erkennen lassen

Mit diesen primitiven Kuppen dürfen nun die auffallend kuppenartigen Berg' men vieler anderer Vorkommnisse von Basalt, Porphyr und ähnlichen Gesteurdurchaus nicht verwechselt werden, obgleich solche in ihrer Gestalt eine täusche:

<sup>\*)</sup> Charpentier, Min. Geogr der Chursächs, Lande, S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Nöggeratb, das Gebirge in Rheinland-Westphalen, II, S. 220 ff.

Aehnlichkeit mit jenen besitzen können. Dergleichen Formen, welche man secundäre Kuppen nennen kann, sind nämlich nichts Anderes, als das Werk der Zerstörung; sie sind einzelne rückständig gebliebene Theile anderer, ehemals viel weiter ausgedehnter Gebirgsglieder, können nur als besondere Formen der Berg- und Thalbildung, als Producte der Brosion, aber keinesweges als ursprüngliche Ablagerungsformen gelten, und verhalten sich in dieser Hinsicht gerade so, wie die Kuppen der geschichteten sedimentären Gesteine. Solche secundäre Kuppen finden sich z. B. häufig in allen denjenigen Gegenden, wo Basalte, Laven und ähnliche Bildungen verbreitet sind, oder doch ehemals verbreitet waren. Bisweilen erscheint ein Basaltstrom oder ein Lavastrom nur noch in einzelnen, kuppenähnlich aufragenden Ueberresten.

d) Ströme (coulées). Wenn eine massige Gesteins-Ablagerung von seiner sehr vorherrschenden Längendimension sich in mehr oder weniger geneigter Lage von einem vulcanischen Bruptionspuncte aus ab wärts erstreckt, und dabei den angränzenden Gebirgsgliedern entschieden aufgelagert zeigt, so nennt man sie einen Strom. Und in der That ist sie auch nicht Anderes, als der in Erstarrung übergegangene Strom einer ursprünglich zähflüssigen Gesteinsmasse.

Dergleichen Ströme kommen besonders bei den eigentlichen Laven und bei denjenigen Gesteinen vor, welche mit der Familie der Lava in so genauer Beziehung
stehen; also bei den Basalten, Trachyten, Phonolithen. Da es nun keinem Zweifel
unterliegt, dass sie insgesammt durch die stromartige Fortbewegung und Ausbreitung einer im zähflüssigen Zustande hervorquellenden Masse gebildet wurden, so
werden sie, den Bewegungsgesetzen der Flüssigkeiten zufolge, den Thälern,
Schluchten und anderen Vertiefungen des Terrains gefolgt sein, um ihre Massen
darin fortzuwälzen. Auf steil geneigtem Terrain sind sie meist schmal und nur
wenig mächtig, während sie auf sanst geneigtem und sast horizontalem Grunde eine
grosse Ausbreitung und Mächtigkeit gewinnen können (S. 155). — Zuweilen liegen
zwei oder mehre Ströme von Lava oder Basalt über ein ander, indem die Massen
verschiedener Bruptionen den selben Weg einschlugen, weil ihnen dieselben Terrain-Verhältnisse vorlagen.

e) Decken (nappes). Wenn sich eine mächtige und ausgedehnte Ablagerung massiger Gesteine bei ungefähr horizontaler Auflagerung nach allen Richtungen zusammenhängend über einen grösseren Landstrich ausbreitet, so nennt man sie eine Decke, oder ein Plateau. Diese Decken schliessen sich unmittelbar an die Ströme an, zu welchen sie sich etwa so verhalten, wie ein Landsee zu einem Flusse; die colossalen Lavaströme Islands erlangen stellenweise in ihrem Unterlause eine solche Breite, dass sie schon einen Uebergang in Lavadecken oder Lavaplateaus bilden.

Obgleich nun bei dergleichen Decken massiger Gesteine, welche sich zuweilen über viele Quadratmeilen ausbreiten, die beiden grossen Begränzungsflächen, nämlich die Oberfläche und Unterfläche, als ungefähr parallel gelten können, so darf man sich doch diesen Parallelismus nicht so regelmässig vorstellen, wie z. B. bei den Lagern und Schichten. Oft ist er nur sehr unvollständig ausgebildet, indem sowohl die Unterfläche als die Oberfläche mehr oder weniger bedeutende und einander durchaus nicht correspondirende Unebenheiten wahrnehmen lassen. Für die Unterfläche wird diess sehr häufig der Fall sein, weil sich in ihrer Form nothwendig alle die Unebenheiten der Auflagerungsfläche wiederholen müssen, welche in einem Landstriche oder in einer Region des Meeresgrundes von so bedeutender Ausdehnung natürlicherweise vorauszusetzen sind. Aber auch die Oberfläche sehr mächtiger und weit ausgedehnter Gebirgsglieder dieser Art zeigt nicht selten eine Abwechslung von Erhöhungen und Vertiefungen, von Bergen und Thälern, welche theils in localen Aufstauungen der Massen bei ihrer ursprünglichen Ablage-

rung, theils in späteren Dislocationen, in partiellen Hebungen und Senkungen the 'auch in denen durch die Verwitterung und die Gewässer bewirkten Erosionen und Zerstörungen begründet sind.

Auf diese Weise bildet z. B. der Basalt nicht selten weit ausgedehnte Decknoder Plateaus; wie z. B. im nördlichen Irland, in Centralfrankreich, im böbmische: Mittelgebirge, und in anderen Gegenden. Auch der Granit scheint bisweilen uter grosse Landstriche in der Form von mächtigen Decken verbreitet zu sein; und i Sachsen bedeckt der Porphyr in der Gegend zwischen Rochlitz, Döbeln, Oschound Taucha einen Flächenraum von ungefähr 20 Quadratmeilen in fast unumterbrochener Ausdehnung.

- f) Lager und Lagerstöcke. Die massigen Gesteine erscheinen aber auf bisweilen in der Form von Lagern und Lagerstöcken, von welchen namentlich 1 ersteren in der Regelmässigkeit ihrer Form und Ausdehnung mit den gleichnamige:.. Lagerungsformen der geschichteten Gebirgsglieder wetteifern können. Dergleut. Lager von massigen oder eruptiven Gesteinen lassen sich nun aber sehr häufig \cdots als Lagergänge, oder auch als lagerähnliche Apophysen anderer Gebir.~ glieder von durchgreifender Lagerung erkennen; wie es denn überhaupt in 🖖 ganzen Natur der eruptiven Gesteine begründet ist, dass sie nicht füglich solche udependente und selbständige Lager bilden können, wie sie bei den sedimentar-Gesteinen vorkommen. Die meisten, wo nicht alle Lager von eruptiven Gesteue. werden daher irgendwo mit gangartigen Gebirgsgliedern derselben Gesteine in einem unmittelbaren Zusammenhange stehen; und wenn auch die-Zusammenhang durch spätere Zerstörungen aufgehoben worden sein sollte, weiauch ein solches Gesteinslager in seiner gegenwärtig noch vorliegenden Ausdebnung alle Eigenschaften eines Lagers in der strengeren Bedeutung des Wortes besitzen sollte, so ist doch anzunehmen, dass ursprünglich ein solcher Zusammenbas. bestanden hat.
- g) Schichten und Schichtensysteme. Endlich finden wir auch, demassige oder eruptive Gesteine zuweilen in ganz regelmässigen Schichten ab.lagert sind, welche, in vielfacher Wiederholung über einander liegend, mächt. und zum Theil weit ausgedehnte Schichtensysteme bilden. Nicht selten 🤜 🖰 diese Schichten als sore gelm ässige Parallelmassen ausgebildet, dass ser 🕆 ihrer Form von den Schichten sedimentärer Gesteine kaum zu unterscheiden su nur vermisst man bei ihnen gewöhnlich das Merkmal einer gleichsinnigen Paralbstructur des Gesteines. Wenn aber auch dieses Merkmal, z. B. durch viele pb. gedrückte und parallel abgelagerte Blasenräume, oder durch tafelartige und ebet abgelagerte Krystalle zur Ausbildung gelangt ist, dann lässt sich in der That 1wesentlicher Unterschied in der Erscheinungsweise solcher Schichten und 3 Schichten sedimentärer Gesteine auffinden. Desungeachtet aber giebt es doch . Verhältniss, welches eine wesentliche Verschiedenheit zwischen den beider -tigen Schichten begründet. Es ist diess der Zusammenhaug mit gangartige Gebirgsgliedern, gewöhnlich mit regelmässigen Gängen desselben eruptive Gesteins, welcher für die Schichten eruptiver Gesteine in allen Fällen Statt tm. oder doch irgend einmal Statt gefunden haben muss.

Für die zuweilen vorkommende Schichtung eruptiver Gesteine liefern z B. :- Färöer, besonders aber die Insel Island sehr überzeugende Beispiele. Die Trapformation dieser grossen vulcanischen Insel ist, nach den Beobachtungen von Krav. Nidda, in ihrer ganzen Ausdehnung auf das Regelmässigste geschichtet, weber man kaum in Sedimentärformationen den gleichmässigen Parallelismus der Schaften schöner und vollkommener antrifft. So weit das Auge reicht, sieht man mehen über tausend Fuss hohen Felsengehängen die Trappschichten horizontal und von parallel fortlaufen, und oft liegen gegen hundert solcher Schichten über einen werten.

Auch kommen zwischen diesen höchst regelmässigen Trappschichten einzelne Schichten von sedimentären Gesteinen, von Thon, Sandstein und feinen Conglomeraten vor, so dass über das wirkliche Vorhandensein eines geschichteten Trappgebirges in Island durchaus kein Zweisel obwalten kann. Aber je de dieser Trappschichten steht nach unten mit einigen Gängen von Trapp in stetigem Zusammenhange\*). - Eben so lässt der ungeheuere Basaltdistrict des Plateaus von Deccan in Vorderindien, nach den Berichten von Sykes, Clark und Conybeare, eine regelmässige Schichtung erkennen, indem eine Decke von basaltischem Gesteine über der anderen ausgebreitet ist\*\*). Dieselbe Erscheinung wiederholt sich nach M'Cormick auf Kerguelen-Island, wo die Schichten, gerade wie die Sandsteinschichten, in horizontalen Terrassen über einander liegen. - Auch viele Vulcane, und namentlich die Erhebungskegel derselben, lassen sehr ausgezeichnete Systeme von Lavaschichten wahrnehmen; wie z. B. der Monte Somma am Vesuv, und der Aetna im Val-del-Bove. - Man ersieht hieraus, dass die effusiven Schichten der eruptiven Gesteine eben so wohl mächtige und weit ausgedehnte Schichtensysteme bilden können, wie die sedimentären Schichten der im Wasser gebildeten Gesteine.

Die meisten der bisher betrachteten Lagerungsformen der massigen Gesteine sind nun gewöhnlich zu zweien oder mehren mit einander verbunden, und dadurch bilden sich jene eigenthümlichen Combinationen von Lagerungsformen aus, welche die Gesteine zu zeigen pflegen. Besonders häufig kommt es vor, dass diejenigen massigen Gebirgsglieder, welche an und für sich nicht den Charakter von gangartigen Gebirgsgliedern besitzen, entweder an ihren Gränzen, oder an irgend anderen Stellen ihres Verlaufes mit Gängen und gangartigen Gebirgsgliedern combinirt sind, welche bald in kleineren, bald in grösseren Dimensionen auftreten, und daher theils als blose gangartige Apophysen, theils als förmliche untergeordnete Gebirgsglieder erscheinen.

So sind namentlich die typhonischen Stöcke an ihren Gränzen sehr häufig mit gangartigen Ausläufern versehen, indem der Hauptkörper des massigen Gesteins Gänge, Keile und Adern in die Massen des Nebengesteins hinaustreibt; wodurch jene eigenthümliche Junctur hervorgebracht wird, welche wir oben (S. 873) als ramificirenden Gesteinsverband kennen gelernt haben.

Diese Erscheinung ist in der That eine äusserst gewöhnliche, und man kann wohl behaupten, dass es z. B. keinen typhonischen Granitstock von einiger Ausdehnung giebt, an welchem dergleichen gangartige Ausläufer nicht nachzuweisen wären. Am frühesten wurde man in Schottland und England auf die Erkennung dieses merkwürdigen Verhältnisses geführt, weil dort sehr günstige Entblösungen vorliegen. Später sind jedoch ähnliche Erscheinungen fast überall erkannt worden, wo der Granit im Gebiete des Thonschiefers, Glimmerschiefers, Gneisses, oder auch der Grauwacke und des Grauwackenschiefers hervortritt.

Auch die Porphyre lassen nicht selten in ihren stockförmigen oder deckenförmigen Ablagerungen eine Verbindung mit gangartigen Gebirgsgliedern erkennen. So streckt z.B. die mächtige Porphyr-Ablagerung des Tharander Waldes in Sachsen an dreien Puncten ihrer Gränze drei mächtige Porphyrgänge, gleichsam wie eben so viele Hauptwurzeln in das angränzende Gneiss- und Schieferterrain hinaus. Der eine dieser Gänge beginnt in Tharand selbst, und lässt sich von dort aus in nörd-

<sup>\*)</sup> Krug v. Nidda, in Karstens Archiv für Mineralogie u. s. w. Bd. VII, 1884, S. 479 ff.
\*\*) Sykes, in Trans. of the Geol. Soc. 2. ser. IV, p. 440; Clark, im Quarterly Journal of the Geol. Soc. III, 1847, p. 222; ebendaselbst p. 225 werden von Hamilton die Beobachtungen Conybeare's mitgetheilt.

licher Richtung über 3/4 Stunden weit verfolgen; der andere, auf der Höhe de-Landsberges bei Herzogswalde, ist etwa 1/4 Stunde weit entblöst; der dritte. In Südrande des Tharander Waldes bei Dorfhain, ist über 1/2 Stunde lang, läuft der Gränze der grossen Porphyr-Ablagerung ziemlich parallel, und zeigt ausserdem noch sehr merkwürdige Verhältnisse, von welchen in §. 245 die Rede sein wird.) Eist wohl kaum zu bezweifeln, dass die zusammenbängende Porphyrmasse des Tharander Waldes auch nach unt en mit mehreren Porphyrgängen in stetigem Zusammenhange steht.

Die mächtige Porphyrdecke, welche bei Flöha, zwischen Freiberg und Chemnitz der dortigen Steinkohlenformation eingelagert ist, setzt an der Ausmündung de-Forstbaches als Gangmasse durch die unter ihr liegenden Sandstein- und Congkmeratschichten, und bewirkt dabei zugleich eine sehr bedeutende Verwerfung deinen Gebirgstheils gegen den andern \*\*).

Dass die Decken und Schichten von Basalt, Trapp und ähnlichen Gesteinen nach unten häufig mit Gängen desselben Gesteins zusammenhängen, diess wurde schon oben gelegentlich bemerkt. Zuweilen sieht man recht viele solcher Gänger wie z. B. im Elbthale zwischen Aussig und Salesl, wo die dem Braunkohlensand steine aufgelagerte mächtige Basaltdecke mit mehren bedeutenden Gängen in Verbindung steht. Ein sehr ausgezeichnetes Beispiel dieser Art zeigt der beistehen!



Holzschnitt, welcher uach Macculloch eine Trappdeuts bei Swisnish-Point auf de Insel Skye darstellt, die met

zahlreichen, aus der Tiese heraussteigenden Trappgängen zusammenhängt. Reaber auch die mächtigeren Gänge massiger Gesteine bisweilen mit Kuppen derselben in Verbindung stehen, welche als locale kuppensörmige Austhürmungen und Ausbreitungen der Gesteinsmassen zu betrachten sind, verdient noch erwähnt zu werden.

## §. 244. Structur der massigen und eruptiven Gebirgsglieder.

Die massigen Gebirgsglieder zeigen gewöhnlich ganz andere Structur-Verhältnisse, als die geschichteten Gebirgsglieder, was seinen natürlichen Grund darin hat, dass diese letzteren aus weit fortsetzenden und regelmässig über einander liegenden Schichten bestehen, welche sehr verschiedene Formen und Gruppirungen zulassen, während bei den eruptiven Gesteinen eine solche Schichtung in der Regel vermisst wird.

### a) Structur geschichteter Gebirgsglieder eruptiver Gesteine.

Nur die wirklich geschichteten Ablagerungen eruptiver Gesteine sind daber geeignet, wenigstens einige von denjenigen Structur-Verhältnissen zu zeiger welche wir bei den übrigen geschichteten Gebirgsgliedern kennen gelernt haber Indessen pflegen es doch nur zwei Modalitäten des Schichtenbaues zu sein, debei ihnen angetroffen werden. Die eine ist die des horizontalen oder der fast horizontalen Schichtenbaues, indem die geschichteten Decken von Basalt.

<sup>\*)</sup> Geognost, Beschreib, des Königr. Sachsen von Naumann und Cotta, Heft V. 1545, S. 245 ff.

<sup>\*\*)</sup> Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotta, Heft II, 1888, S 310

Trapp und ähnlichen Gesteinen gewöhnlich dem Gesetze der horizontalen Ausbreitung unterworfen sind, oder doch nur eine geringe Einsenkung nach dieser oder jener Weltgegend erkennen lassen. Die zweite Modalität ist der bereits S. 887 erwähnte kegelförmige Schichtenbau, welcher die Vulcane, Erhebungskegel und Erhebungskratere aller Art auszeichnet, und allerdings in solchen Fällen, wo er aus regelmässigen und stetig fortsetzenden Lavaschichten, oder aus sedimentären Schichten besteht, nur durch die successive Erhebung eines ursprünglich horizontalen Schichtensystemes um ein gemeinschaftliches Erhebungscentrum erklärt werden kann.

In den Bruptionskegeln dagegen ist dieser Schichtenbau als eine ursprüngliche Ausbildungsform zu betrachten, indem die, unter ziemlich steilen Winkeln über einander abgesetzten Schichten von Schlacken, Lapilli und vulcanischem Sande gleich bei dem Niederfalle ihres Materiales zu solcher Neigung gelangt sind.

Ein sowohl bei den deckenförmigen, als auch bei den kegelförmigen Schichtensystemen der eigentlichen eruptiven Gesteine sehr häufig vorkommendes Structur-Verhältniss ist es nun, dass solche von zahlreichen Gängen derselben Gesteine nach allen Richtungen durchschnitten werden. Diese Gänge erscheinen gewöhnlich als regelmässige Parallelmassen und ragen nicht selten wie Mauern hervor, wenn ihr Nebengestein theilweise zerstört und entfernt worden ist. Auch zeigen sie oft die Merkwürdigkeit, dass sie, aus der Tiefe heraussteigend, in irgend einer der Schichten zu Ende gehen, mit welcher sie zu einem und demselben Gesteinskörper verbunden sind; zum offenbaren Beweise, dass die Spalten dieser Gänge nur die Ausflusscanäle waren, durch welche die eruptiven Gesteinsmassen aus dem Erdinnern hervordrangen.

So bemerkt z. B. Krug v. Nidda ausdrücklich, dass die so höchst regelmässig gelagerten Trappschichten Islands ausserordentlich häufig von Trappgängen durchsetzt werden, welche, wenn man sie von unten nach oben verfolgt, allemal in irgend einer der Trappschichten ihr Ende erreichen. Da nun jeder solche Gang dassel be Gestein zeigt, wie diejenige Schicht, in welcher er mit voller Mächtigkeit zu Ende geht, so muss jede Trappschicht mit den ihr anhängenden Gängen als ein Ganzes, als das Resultat eines und desselben Bildungsactes betrachtet werden. — Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich sehr häufig in den vulcanischen Bergen. So werden z. B. die kegelförmigen Schichtensysteme des Monte-Somma am Vesuv und des Aetna im Val-del-Bove von zahlreichen Lavagängen durchschnitten, welche gar nicht selten in irgend einer Lavaschicht ihr oheres Ende erreichen\*), und bisweilen so zahlreich vorhanden sind, dass das System der Lavaschichten nach allen Richtungen von ihnen durchkreuzt, und gleichsam in grosse Fragmente zerstückelt erscheint, welche zwischen den Gängen suspendirt sind.

o, Structur der deckenförmigen und stromförmigen Gebirgsglieder.

Die deckenförmigen und stromförmigen Gebirgsglieder gewisser massiger Gesteine zeigen nicht selten eine säulenförmige Absonderung; so

<sup>\*)</sup> Wie diess schon Fr. Hoffmann von der Südseite des M. Caliati berichtete (Geognost. Beobb. gesammelt auf Reisen durch Italien und Sicilien, 1839, S. 707), und auch Elie de Beaumont bestätigte, welcher ausdrücklich sagt, dass viele der Lavagänge des Val del Bove nach oben in einer der Lavaschichten endigen, deren Wurzel sie gleichsam bilden. Wem. pour servir à une descr. géol. de la France, t. IV. 1838, p. 184.

namentlich jene der Basalte, Anamesite. Trachyte, Laven, mancher Porphyre mo-Grünsteine, überhaupt derjenigen Gesteine, welche zur Ausbildung prismatischer Gesteinsformen besonders geeignet sind. Die Säulen pflegen dann in der Regevertical zu stehen, oder doch nur sehr wenig von der verticalen Stellung abzuweichen. Man findet z. B. mächtige und weit ausgedehnte Basaltdecken welche durchaus in verticale, einfache oder gegliederte Säulen abgesondert sind, so dass sich eine Säule an die andere anschliesst, und dass die entblöster Querschnitte einer solchen Ablagerung die herrlichsten Colonnaden darsteller Auf ähnliche Weise ist die mächtige Porphyrdecke im südlichen Tyrol in du Gegend von Botzen durchaus in verticale Prismen gesondert. — Sind mehr Decken nach Art der Schichten über einander gelagert, so zeigt wohl bisweiteine jede derselben die säulenförmige Absonderung, während in anderen Fallesolche Schichten, welche diese Absonderung besitzen, mit anderen Schicten abwechseln, an denen sie vermisst wird.

Es ist aber diese Absonderung in regelmässig gestellte verticale Säulen ere Erscheinung, welche wohl ursprünglich nur bei decken förmigen, schichterförmigen und breiten stromförmigen Gebirgsgliedern der eruptiven Gesteine zu Ausbildung gelangen konnte. Wenn wir also isolirte Kuppen von dergleiche Gesteinen beobachten, welche gleichfalls aus lauter verticalen Säulen bestehen. Können wir in der Regel schliessen, dass solche nur die Ueberreste von andere ehemals viel weiter verbreiteten Gebirgsgliedern darstellen, deren Masseu grüsstscheils zerstört und weggeführt worden sind. (Pöhlberg bei Annaberg.)

Zuweilen zeigen aber auch die deckenartigen, und noch häufiger die stratatigen Gebirgsglieder eine säulenförmige Absonderung, bei welcher die Saufin ganz regellos durch- einander geworfene Systeme gruppirt sind, so der zwar innerhalb jedes einzelnen Systems eine mehr oder weniger bestimmte Autordnung der Säulen in bündelförmige, büschelförmige oder sternförmige Gruppen zu erkennen ist, die verschiedenen Gruppen aber selbst ohne irgend aberkennbare Regel ganz verworren durch einander liegen; daher denn verticatenenigte und horizontale Säulenbündel mit einander abwechseln, welche havon parallelen, bald von divergirenden, bald von geraden, bald von krummssäulen gebildet werden, und oft recht scharf an einander abstossen. Diese verworrene Gruppirung säulenförmig abgesonderter Gesteinskörper, welchan manchen Basalt— und Lavaströmen sehr auffallend ist, zeigt gewöhnlich Stallen von geringer Dicke; wogegen die verticalen Colonnaden oft von sehr driv-Säulen gebildet werden, die fast wie Thürme neben einander aufragen.

Von der Gliederung der Säulen, durch welche die säulenformige Stromoch interessanter wird, ist bereits oben S. 482 die Rede gewesen. Doch meister wir nochmals der bereits oben S. 480 erwähnten eigenthümlichen longitudu:

Gliederung gedenken, welche als Seltenheit am Trachyte beobachtet und von Negerath beschrieben worden ist. Am Stenzelberge im Siebengebirge sieht an nämlich mitten in den Wänden des in mächtige Prismen und Pfeiler abgesouderenstämme grosse, spitz kegelförmige oder cylindrische Säulen wie dicke Berstämme aufragen, welche eine mit ihrer äusseren Form übereinstimmende Leunze-

<sup>\*)</sup> Das Gebirge von Rheinland-Westphalen, IV, S. 860

schalige Structur zeigen. Bei genauerer Untersuchung ergiebt sich, dass sie gleichfalls von kantigen Säulen herstammen, welche nach innen diese cylindrisch-schalige Structur entfalten, während die äusserste Schale nach aussen die eckigen Umrisse der prismatischen Säule zeigt. Die Steinbrecher nennen diese cylindrischen Säulen Um läufer.

Manche Decken und Ströme sind auch mit einer platten förmigen oder bankförmigen\*) Absonderung versehen; wie solches namentlich bei gewissen Porphyrdecken, bei manchen Basalt- und Phonolithströmen der Fall ist. Dann zeigen die Platten oder Bänke entweder einen Parallelismus mit der Auflagerungsfläche, oder eine steile aber regelmässige Lage, oder auch eine Gruppirung in ganz regellos durch einander geworfene Systeme.

Im ersteren Falle lassen sich die Platten bisweilen mit grosser Stetigkeit und Regelmässigkeit verfolgen, indem sie fast horizontal liegen, oder nur geringe Undulationen in ihrem Verlaufe darstellen. (Porphyr bei Brösen, zwischen Colditz und Leissnig in Sachsen; Granit vieler Gegenden, wo er in horizontale Banke abgesondert ist.) Im zweiten Falle stehen die Platten oder Bänke senkrecht, oder doch mehr oder weniger stark geneigt, lassen aber gewöhnlich auf grosse Strecken ein ziemlich constantes Streichen und Fallen erkennen, so dass man sie, namentlich bei grösserer Mächtigkeit, leicht mit Schichten verwechseln kann. (Porphyr bei den Erlenhäusern unweit Colditz, Porphyr des Frauenberges, Holzberges und anderer, Berge nordöstlich von Wurzen in Sachsen; Granit in Cornwall und Devonshire, bei Zehren und anderen Orten in Sachsen.) Im dritten Falle endlich wiederholen sich die Erscheinungen, welche wir bei der verworrenen Gruppirung säulenförmig abgesonderter Gesteinskörper kennen gelernt haben; d. h. die Platten sind zwar in einzelne Systeme gruppirt, innerhalb welcher eine gewisse Regelmässigkeit der Anordnung herrscht, aber diese Systeme liegen ohne alle Regel durch einander, so dass ebenflächige und krummflächige Systeme von der verschiedensten Lage an einander gränzen. (Porphyr südlich von Grethen bei Grimma in Sachsen.)

Die kugelige Absonderung pflegt in den deckenförmigen, wie in allen übrigen Gebirgsgliedern der eruptiven Gesteine nur stellenweise, da und dort mit einiger Regelmässigkeit und Beständigkeit ausgebildet zu sein. Sie kommt bisweilen in einem sehr grossen Maassstabe vor, während die Kugeln in anderen Fällen nur einige Zoll im Durchmesser erreichen. Meistentheils ist sie mit einer concentrisch schaligen Absonderung verbunden, und häufig erscheint sie im Gefolge der säulenförmigen Absonderung, indem sich die Säulen in lauter Reihen von Sphäroiden auflösen (S. 483). Ueberhaupt wird sie oft durch die Verwitterung, theils als sphäroidische, theils als rundknollige Absonderung zum Vorschein gebracht, und in dieser Weise ist sie zumal bei gewissen Grünsteinen, Melaphyren, Basalten und Anamesiten eine gar nicht selten vorkommende Erscheinung (vergl. oben S. 437 und S. 492).

Endlich lassen auch viele Decken eruptiver Gesteine gar keine regelmässige Structur erkennen, indem sie nur der unregelmässig polyedrischen Absonderung unterworfen sind, welche sehr häufig vorkommende Structur nicht

<sup>\*)</sup> Wenn die Platten eine bedeutende Stärke, und eine angemessene Ausdehnung nach Länge und Breite besitzen, da dürfte es zweckmässig sein, die Absonderung als bankförmig zu bezeichnen.

908 Geotektonik.

selten zu der oben S. 725 erwähnten sphäroidischen Exfoliation Vermlassung giebt.

Ueberhaupt aber ist es als eine ziemlich allgemein giltige Regel zu betracten, dass die grösseren deckenförmigen Ablagerungen, eben so wie de grösseren typhonischen Stöcke in verschiedenen Regionen ihres Verbreitungsgebietes verschiedene Structurverhältnisse zur Entwickelung gebracht haben. So kann z. B. eine und dieselbe Porphyrdecke stellenweise eine sehr schöne säulenförmige Absonderung zeigen, während sie anderwärtplattenförmige oder bankförmige Absonderung, und an noch anderen Punctrnur unregelmässig polyëdrische Absonderung erkennen lässt. Dasselbe gilt vor den deckenförmigen Ablagerungen anderer Gesteine, in welchen zwar biswellen, aber keinesweges immer, eine einzige Modalität der Structur mit Consquenz ausgebildet ist, vielmehr eine Abwechslung derselben von einer Stellen zu anderen Statt zu finden pflegt.

#### c) · Structur der kuppenförmigen Gebirgsglieder.

Die kuppenförmigen Gebirgsglieder eruptiver Gesteine lassen im Augemeinen eine grössere oder geringere Uebereinstimmung ihrer Structumit ihrer Form, also eine gewisse Abhängigkeit der ersteren von der letztere erkennen. Natürlich gilt diess nur von den ursprünglichen Kuppen, wedie secundären Kuppen, als blose Rückstände anderer Gebirgsglieder, eine garzufällige Form besitzen, bei welcher an irgend einen nothwendigen Zusammerhang zwischen ihr und der Structur gar nicht zu denken ist.

Wenn die Kuppen eruptiver Gesteine aus Schichten bestehen, so zeigesie, wie bereits erwähnt wurde, den kegelförmigen Schichtenbau oft regrosser Regelmässigkeit. In den Erhebungskegeln jedoch erscheint das gante Schichtengebäude gewöhnlich von mehren radialen Spalten durchriser welche eine nothwendige Folge ihrer Entstehungsweise und meistentheils tiese und schroffe, spaltenähnliche Thäler (Barancos) ausgebildet sind \*).

Auch giebt es glockenförmige, an ihrem Gipfel geschlossene Berge, wet: aus mächtigen schichtenähnlichen Bänken ines eeruptiven Gesteins bestebe: dessen Bänke insgesammt eine der äusseren Bergform entsprechende Gestalt be-

<sup>\*)</sup> Elie de Beaumont und Dufrenoy haben in den Mémoires pour servir à une des géol. de la France, II, 1884, p. 228 ff. ausführliche mathematische Untersuchungen über ? Dimensionen angestellt, welche diese Radialspalten eines Erhebungskraters, bei einer ausbenen Höhe und Grundfläche desselben, erhalten müssen. Schon früher hatte sich Virmit ähnlichen Rechnungen in Betreff der Insel Santorin beschäftigt (Bull. de la soc. gro... 1882, p. 472 ff. u. 802 ff.), glaubte jedoch dabei auf absurde, der Natur widerstreitende Se sultate zu gelangen; was aber offenbar auf einer irrigen Voraussetzung sowie auf der vernachlässigung des Umstandes beruhte, dass die inneren Theile der erhobenen Sectoren der die Explosionen späterer Eruptionen zerstört und fortgeschleudert werden mussten. Bobite machte daher (a. O. p. 817 ff.) sehr gegründete Einwendungen, indem er namentlich zerst dass die Dicke des wirklich erhobenen Theiles der Erdkruste ein durchaus sucht zevernachlässigendes Element sei. Auch hat Virlet später (a. s. O. IV, p. 246 ff. seums besichten modificirt, und die Möglichkeit volcanischer Erhebungskratere anerkannt

sitzen, so dass sie in ihrer Verbindung ein oben geschlossenes kuppelförmiges Schichtensystem darstellen, und dass der ganze Berg wie aus lauter concentrischen halbkugeligen Schalen zusammengesetzt ist.

Bin sehr ausgezeichnetes Beispiel dieser Structur liefert nach Leopold v. Buch der Puy de Sarcouy in der Auvergne, eine der schönsten und regelmässigsten Trachytkuppen in der Welt. (Geognost. Beobb. auf Reisen durch Deutschland und Italien, II, S. 245 f.) Auch der grosse Cliersou ist nach Montlosier durch ähnliche Verhältnisse ausgezeichnet; sa tige ronde et lisse, sagt er, est parfaitement dégagée et detachée, et la calotte sphérique qui le recouvre est, on ne peut pas plus, régulière. Diese Erscheinungen bestimmten Leopold v. Buch schon im Jahre 1802 zu der Ansicht, dass alle diese Domitkegel durch vulcatische Kraft erhoben worden seien. »Daher ihre kuppelartige Form; daher die Neigung ihrer Schichten dem Falle des äusseren Abhanges gemäss; daher die Höhlen des Innern; daher endlich der Mangel eines Kraters auf dem Gipfel der Domitberge, und die Stetigkeit ihres Gesteins, denn sie sind nicht ausgeworfen, sondern aus dem Grunde erhoben.« Vom Sarcouy insbesondere sagt er: er sieht völlig einer Blase auf einer viscosen Flüssigkeit ähnlich; was auch Rozet 42 Jahre später mit den Worten bestätigt: sa forme annonce une tuméfaction de la matière; denn rings um den Berg verbreitet sich der Domit in grosser horizontaler Ausdehnung, und man sieht, wie er sich gegen den Berg hin erhebt. (Mém. de la soc. géol. 2. série, I, 1844, p. 70 f.). Uebrigens ist eine ähnliche Structur an vielen vulcanischen Bergen nachgewiesen worden, und schon Bouguer berichtete von den vulcanischen Kegeln Peru's: que toutes leurs couches vont en s'inclinant autour de chaque sommet, en se conformant à la pente de ses collines (Voyage au Perou, p. XLI).

Wenn ursprüngliche Bergkuppen eruptiver Gesteine mit platten för miger Absonderung versehen sind, was z. B. bei manchen Trachyten und Basalten, besonders häufig aber bei den Phonolithen der Fall ist, so lassen sie gleichfalls gar nicht selten einen merkwürdigen Zusammenhang zwischen ihrer Form und Structur wahrnehmen, indem die Platten eine, mit der conischen oder glockenförmigen Gestalt des Berges übereinstimmende Anordnung besitzen, und daher ein System von conformschaligen Massen rings um die Axe des Berges darstellen, so dass man die Structur solcher Berge fast mit der einer Zwiebel vergleichen möchte.

Diese Erscheinung, welche sich unmittelbar an die vorher erwähnte Architektur des Puy de Sarcouy anschliesst, ist z. B. mit der grössten Regelmässigkeit am Spitzberge bei Brüx in Böhmen zur Ausbildung gebracht, an welchem die Phonolithtafeln rings um den Berg ein völlig geschlossenes kegelförmiges System bilden. Sie kommt auch am Teplitzer Schlossberge, am Donnersberge bei Milleschau und an vielen anderen Phonolithbergen vor, und gehört überhaupt keinesweges zu den seltenen Erscheinungen \*), obgleich sie nicht immer so regelmässig ausgebildet ist, wie am Brüxer Spitzberge. Hierher gehört wohl auch eine sehr interessante Beobachtung, welche Hardie von dem Phonolithberge Jasinga, südlich von Batavia auf Java berichtet. Dieser, nur etwa 300 Fuss hohe Berg hat eine äusserst regelmässige domförmige oder glockenformige Gestalt, ist aber an der einen Seite durch eine Spalte zerrissen, so dass man in das Innere gelangen kann. Dort erreicht man eine grosse

<sup>\*)</sup> Vergl. Reuss, die Umgebungen von Teplitz und Bilin, S. 149. Nach Bertrand-Roux kommt diese Structur auch an manchen Phonolithbergen des Velay, dieser classischen Phonolithregion Frankreichs vor, Descript. géognost. du Puy en Velay, 1813.

gewölbte Höhle von 132 F. Länge, 96 F. Breite und 30 F. Höhe welche das Segment eines Ellipsoides darstellt, und nach unten in einem kleinen Kraterses oder Maare endigt. (Neues Jahrb. für Min. 4835, S. 99.)

Eine solche kegelförmige Anordnung der Platten ist jedoch keinesweges in allen Kuppen vorhanden; bisweilen zeigen die Platten eine entgegengesetzte Anordnung, indem sie von allen Seiten her gegen die Axe des Berges einfallen wie z. B. am Phonolithberge Roc-du-Curé im Velay. In noch anderen Fallen lässt sich gar kein bestimmtes Gesetz der Anordnung nachweisen. Wenn endlich eine Kuppe von plattenförmiger Absonderung eine horizontale oder nur wenig geneigte Lage der Platten erkennen lässt, so liegt immer die Vernuthung sehr nahe, dass sie eine se cundäre, und gar keine primitive Kuppe set. weil solche Lage der Platten auf eine ursprünglich horizontale Ausbreitung der Massen schliessen lässt.

Nicht selten zeigen die Kuppen eine plattenförmige und eine säulenförmige oder pfeilerförmige Absonderung zugleich. In solchen Fällen setzt die erster Absonderung ungestört durch die zweite Absonderung hindurch, so dass sie die wo sie einem allgemeinen Gesetze folgt, dieses Gesetz behauptet, welche Stellung auch die Säulen zeigen mögen.

Die plattenförmige Absonderung durchschneidet daher manche Prismen unieinem rechten, andere unter einem spitzen Winkel, je nachdem es die Stellung zusüblichen mit sich bringt. Diese Un abhängigkeit der plattenförmigen Absonderun und der mit ihr sehr nahe verwandten schaligen Gesteinsstructur von der säuienförmigen und pfeilerförmigen Absonderung liefert wohl den Beweis, dass die ersten Structur eine ursprüngliche, unmittelbar bei der Ablagerung des Gesteins zur Ambildung gelangte Erscheinung ist, wogegen die säulenförmige Absonderung absonderung späteres, durch die innere Contraction bewirktes Structurverhältniss zu betrachte sein dürfte.

Ueberhaupt aber ist die säulenförmige Absonderung eine bei selvielen Kuppen vorkommende Erscheinung. Dabei findet nicht selten eine rigelmässige Anordnung der Gesteinssäulen Statt, welche auf zweier. Weise vorkommt, in beiden Fällen aber eine bestimmte Beziehung zu der Audes Berges erkennen lässt. Die Säulen convergiren nämlich entweder aufwärts, und sind daher um die Axe des Berges auf ähnliche Weise gestellt. Wie die Holzscheite in einem Meiler; oder sie divergiren aufwärts, und biid daher ein büschelförmiges System. Oft ist aber auch gar keine gesetzmässetellung der Säulen nachzuweisen, und dann zeigt eine solche Kuppe regelichen durch einander gruppirte Systeme von Säulen, gerade so, wie diess auch Gebirgsgliedern von anderen Formen so häufig der Fall ist.

Der Hasenberg, südlich von Lobositz in Böhmen, eine über die dertige herwatale Plänerdecke sehr auffallend emporragende Basaltkuppe, zeigt eine kegelform. Gruppirung seiner Säulen, welche alle gegen die Axe des Berges geneigt sand dass sie verlängert in einem weit über dem Gipfel liegenden Puncte zusammentrefen würden. Dasselbe ist am Chlum bei Pschan der Fall\*). Ein äusserst regelaussiges, man möchte fast sagen niedliches Beispiel dieser Gruppirung liefert ein passelses.

<sup>\*)</sup> Reussa. n. O. S. 199.

kleines Basaltküppchen, welches an der Südseite des Bärensteins in Sachsen dicht bei dem Huthause der Grube Prinz Joseph aufragt, und ganz wie ein Verkohlungsmeiler erscheint\*).

#### d) Structur der gangförmigen Gebirgsglieder.

Wenn die Gänge und gangähnlichen Stöcke eruptiver Gesteine eine säulenförmige Absonderung besitzen, so lassen sie sehr häufig eine gesetzmässige Structur erkennen. Das gewöhnlichste Gesetz, welches zuweilen mit bewundernswerther Regelmässigkeit in Erfüllung gebracht ist, besteht darin, dass die
Säulen insgesammt rechtwinkelig auf den Salbändern des Ganges stehen,
und folglich quer durch den Gang hindurchsetzen; was bei verticalen Gängen
eine horizontale Lage derselben bedingt, und die Prismen wie aufgeklafterte
Holzscheite erscheinen lässt. Diese Structur ist bei den Gängen von Lava, Basalt,
Trachyt, Porphyr und Grünstein gar nicht selten zu beobachten, kommt aber
besonders bei den basaltischen Gesteinen vorzüglich schön und regelmässig vor.

Es sind meist Gänge von geringerer Mächtigkeit, welche diese Structur in der grössten Vollkommenheit zeigen. In sehr mächtigen Gängen und Gangstöcken lassen die Säulen diese Anordnung oft nur an beiden Salbändern mit einiger Regelmässigkeit erkennen, während sie in dem mittleren Theile des Ganges anderen Gesetzen der Gruppirung unterworfen sind. Sie biegen sich bisweilen von beiden Seiten her gegen die Mitte des Ganges aufwärts, und stossen dort unter spitzen Winkeln zusammen, wie diess unter anderm sehr schön an dem mächtigen Basaltgange des Werregotsch oder Ziegenrückens bei Wannowa, oberhalb Aussig im Elbthale, der Fall ist, dessen Säulen eine umgekehrt büschelförmige oder federartige Gruppirung zeigen. In anderen Fällen lässt ein und derselbe Gang in der Mitte gar keine regelmässige Structur erkennen, während gegen die Salbänder hin die säulenförmige Absonderung immer deutlicher hervortritt.

Wenn die Gänge eruptiver Gesteine mit plattenförmiger Absonderung versehen sind, so pflegen die Platten den Salbändern des Ganges parallel zu liegen, wodurch eine Art von lagenweiser Strutur zum Vorschein kommt, welche bisweilen mit grosser Regelmässigkeit durch die ganze Mächtigkeit des Ganges zu verfolgen ist, während sie in anderen Fällen nur an den Salbändern selbst erkannt werden kann, und nach der Mitte zu verschwindet. Diese Erscheinung findet sich z. B. an den plattenförmig abgesonderten Gängen der Basalte, Phonolithe und Porphyre.

Nicht selten ist diese plattenförmige, eben so wie die säulenförmige Absonderung mit einer planen Parallelstructur des Gesteines selbst verbunden, welche sich bald durch eine lagenweise Abwechslung der Gesteinsbeschaffenheit, bald nur durch eine blose Farbenstreifung zu erkennen gieht. In einem solchen Falle folgt diese Parallelstructur in ihrer Richtung den Salbandern dern des Ganges, und ist daher bei plattenförmiger Absonderung den Platten parallel, bei säulenförmiger Absonderung ungefähr rechtwinkelig auf die Axen der Säulen ausgebildet (Porphyrgang bei Tanneberg, am rechten Ufer der Trie-

<sup>\*)</sup> Geognost Beschr. des Königr. Sachsen von Naumann und Cotta, Heft II, S. 484.

bisch in Sachsen). Auch die mächtigeren Gangstöcke eruptiver Gesteine lasset zuweilen eine Absonderung in dicke Platten oder Bänke, und eine derselbet conforme Parallelstructur des Gesteins wahrnehmen, in welchem Falle die Erscheinung eine auffallende Aehnlichkeit mit Schichtung gewinnt (Porphyrstot in Mohorn, zwischen Freiberg und Dresden).

Eine bei vielen Gängen gewisser eruptiver Gesteine, zumal der Laven. Besalte und Trappe vorkommende Erscheinung ist es, dass sie unmittelbar an ihre Salbändern auf einen oder einige Zoll weit eine obsidianähnliche, überhauf eine glasartige oder hyaline Gesteinsbeschaffenheit zeigen, aus welcher gewöhnlich ein ziemlich rascher Uebergang in den steinartigen Zustand Statt findet, weshalb solche Gänge an beiden Seiten gleichsam mit einem Saume hyaling Gesteinsmasse eingefasst sind. Diese Erscheinung ist jedenfalls in der raschen Erkaltung und Erstarrung der unmittelbar an die Spaltenwände angränzender. Theile des ursprünglich feuerslüssigen Materials begründet.

Ein ähnlicher Einfluss des Nebengesteins giebt sich bei vielen Gäugen und Gangstöcken eruptiver Gesteine dadurch zu erkennen, dass solche gegen ihre Salbänder hin eine mehr oder weniger auffallende Veränderung ihrer Structur zeigen, indem das Gestein dort immer feinkörniger und zuletzt ganz die wird, während es in der Mitte des Ganges grobkörniger und deutlich kristilnisch entwickelt ist. Doch sind auch Beispiele von dem entgegengesetzten Verhalten bekannt, wo das gangartige Gebirgsglied an seinen Gränzen grobkörniger ausgebildet ist, als weiter einwärts.

Sehr nahe verwandt mit dieser Verdichtung des Gesteins an seinen Granflächen ist die bereits oben gelegentlich erwähnte Erscheinung, dass die gangartigen Apophysen der eruptiven Gebirgsglieder nicht selten eine, von de des herrschenden Gesteins sehr abweichende Gesteinsbeschaffenheit entwicken welche in den feineren Verzweigungen derselben immer auffallender hervezutreten pflegt.

So werden z. B. die Granite in den Trümern und Adern, welche sie in de Nebengestein hinaustreiben, oft so feinkörnig, dass ihr Gestein endlich als et dichte Felsitmasse erscheint; damit ist nicht selten ein entschiedenes Zurücktreides Feldspathes verbunden, in Folge dessen die letzten Verzweigungen und Asspitzungen solcher Granitramificationen fast nur aus Quarz zu bestehen scheinet Eben so berichtet Blackwell, dass der Trapp der Rowley-Hills in Staffordshire. Teher eine Menge gangförmiger Ausläufer in die Schichten der dortigen Steinkoberformation treibt, in den äussersten Verzweigungen dieser Apophysen fast weisserscheint, während das Gestein ausserdem sehr dunkelfarbig ist. Ja, viele Ausläufgrösserer Granit-Ablagerungen verwandeln sich in einiger Entfernung von dem spritischen Hauptkörper geradezu in Porphyr oder porphyrähnliche Gesteine.

Anmerkung. Ueber die eigentliche Ursache, durch welche die Stellunder Säulen in denjenigen Gebirgsgliedern bestimmt wurde, wo solche überbasseine auffallende Regelmässigkeit zeigt, kann man nicht im Zweifel sein; auch solche von Hessel sehr gründlich nachgewiesen worden. Wenn wir nämlich seken dass die Säulen in den Gängen rechtwinkelig auf den Salbändern oder Spalen, wänden, in den Decken und Strömen rechtwinkelig auf den Auflagerungsfläche stehen, so ist es wohl sehr natürlich, zu schliessen, dass ihre Stellung hauptwicht.

durch die jenigen Flächen bestimmt wurde, von welchen die Erkaltung des Gesteins zunächst ausging. Wir können es daher als ein allgemein giltiges Gesetz betrachten, dass die Natur bei der Ausbildung der säulenförmigen Absonderung danach strebte, die Axen der Säulen immer rechtwinkelig auf die zunächst angränzenden Abkühlungsflächen zu stellen, werden es aber begreiflich finden, dass dieses Gesetz nur bei einer vollkommen ruhigen und gleichmässigen Erkaltung verwirklicht werden konnte, während Jasselbe bei lange fortdauernder Bewegung der Massen und durch andere Ursachen vielfache Störungen erleiden musste.

#### e) Durch Blasenräume und Höhlungen veranlasste Structuren.

Die mit Blasenräumen erfüllten Gesteine, also die vesiculosen Laven und die amygdaloidischen Varietäten der Melaphyre, Basalte, Grünsteine, Porphyre u. s. w. lassen noch eigenthümliche Structurverhältnisse erkennen, welche lediglich in der Form und Lage ihrer Blasenräume begründet sind. Dahin gehört zuvörderst die, durch die longitudinale Streckung und parallele Anordnung aller Blasenräume bedingte line are Parallelstructur (S. 432), welche in den Lavaströmen sehr häufig zu beobachten ist, und auch in den verschiedenen Mandelsteinen gar nicht selten vorkommt. Die Blasenräume sind zuweilen so ausserordentlich in die Länge gezogen, dass das Gestein gleichsam von parallelen Röhren durchzogen erscheint.

In den Lavaströmen zeigen die Längsaxen der gestreckten Blasenräume oft einen sehr entschiedenen Parallelismus mit der Richtung des Stromes, also mit der Richtung des ehemaligen Fortschreitens seiner Massen. Auch in den Mandelsteinen lässt sich zuweilen dieselbe Regelmässigkeit der Anordnung durch ganze Gesteinsablagerungen nachweisen; doch wird solche auch sehr häufig vermisst, indem die Axen der Blasenräume zwar an einzelnen Stellen einen gegenseitigen Parallelismus beobachten, von einer Stelle zur andern aber sehr rasche und ganz unregelmässige Wechsel ihrer Lage zeigen, so dass sie bald horizontal fortlaufen, bald unter kleineren oder grösseren Winkeln geneigt sind, bald vertical aufwärts steigen, wobei sie denn an den Uebergangsstellen aus einer Richtung in die andere den auffallendsten Biegungen unterworfen zu sein pflegen.

Nicht selten sind die Blasenräume zugleich gestreckt und stark abgeplattet, indem sie durch den Druck der aufliegenden Massen comprimirt wurden. Dann verleihen sie dem betreffenden Gesteine zugleich eine line are und
eine plane Parallelstructur (S. 431). Diese Erscheinung kommt nicht nur in
den Strömen und Decken, sondern auch bisweilen in den Gängen amygdaloidischer Gesteine vor, indem ihre Blasenräume eine den Salbändern des Ganges
parallele Plattung und zugleich eine der Falllinie oder Aufsteigungslinie des
Ganges parallele Streckung besitzen.

Interessant ist auch die nicht so gar selten zu beobachtende Thatsache, dass in den amygdaloidischen Gesteinen, wenn sie zugleich eine säulenförmige Absonderung besitzen, die Blasenräume genau in der Richtung der Axen der Säulen gestreckt sind. Doch scheint diess nur bei verticalen Säulen vorzukommen, und auch nur bei ihnen vorkommen zu können. Nach Schmidt zeigen die verticalen Basaltsäulen im Hückengrunde bei Ober-Dresselndorf unweit Stegen ihre 8 bis 40 Zoll langen

Blasenräume auf diese Weise gestellt, und nach Hitchcock findet sich dieselbe Erscheinung an den Grünsteinsäulen von Deerfield im Connecticut-Thale, welche beweilen wie wurmstichiges Holz aussehen, dessen Löcher insgesammt der Säulenaue parallel laufen.

Uebrigens ist noch zu bemerken, dass in den massigen Gesteinen eine linezer und eine plane Parallelstructur, wie durch Blasenräume und Mandeln, so auch durch zahlreich ausgebildete Concretionen verursacht werden kann, wenn solche sehr lans gestreckt oder sehr platt gedrückt sind. Dergleichen Concretionen werden keinesweges immer von eigenthümlichen Mineralien gebildet, sondern stellen bald nor eine abweichend gefärbte, bald eine etwas verschiedentlich zusammengesetzte, oder eine theils mehr, theils weniger porose Varietät desselben Gesteins dar, in welchen sie vorkommen.

Die Blasenräume sowohl der Laven als auch der Mandelsteine sind übrigens gewöhnlich nur in den oberen und äusseren Theilen der betreffenden Gesteinsablagerungen in bedeutender Anzahl und Grösse vorhanden, während solche is den tieferen und inneren Theilen seltener und kleiner werden, und endlich verschwinden, um erst wieder ganz in der Tiefe, unmittelbar über der Auflagrungsfläche zu erscheinen. Daher ist auch der schlackige Habitus, welcher die Lavaströme auf ihrer Oberfläche so ausserordentlich charakterisirt, in der Repnur dort und an ihrer Unterfläche zu finden, und jeder nur einigermasser mächtige Lavastrom entwickelt in seinen inneren und tieferen Theilen ein compactes krystallinisches Gestein.

Aebnliche Verhältnissse finden sich auch in manchen Ablagerungen solcher Gesteine, welche aufwärts eine amygdaloidische Structur entwickeln. Die Erscheiner wird besonders auffallend, wenn das Gestein zugleich in verticale Säulen abgesordert ist, weil dann eine und dieselbe Säule in verschiedenen Höhen eine verschiedene Structur erkennen lässt. So sind nach Hessel die Basaltsäulen des Steppel bei Marburg am unteren Ende ganz dicht und schwarz; höher aufwärts werdes sie poros, noch weiter hinauf blasig und braun, und endlich erscheinen sie als es Mandelstein mit Drusen von Chabasit, Harmotom und Aragonit. Es erinnert dessan die bereits oben (S. 698 Anm.) erwähnte Wahrnehmung Bunsen's, dass nicht selten eine und dieselbe Trachytsäule an ihrem oberen und unteren Ende eine verschiedene Beschaffenheit zeigt.

Eine, besonders häufig in den Lavaströmen, zuweilen aber auch in der Ablagerungen anderer eruptiver Gesteine ausgebildete Erscheinung ist das Vorkommen von kleineren und grösseren Höhlenräumen. Diese Räume haber meist eine in der Richtung des Stromes langgestreckte Form, und rundlich sehr unregelmässig gestaltete Begränzungsflächen, von welchen namentlich die obere Deckenfläche mit den manchfaltigsten Schlacken-Stalaktiten bekleidet ist.

Die Dimensionen dieser Höhlen sind sehr verschieden, können aber mitunter recht bedeutend werden. So sind nach Mackenzie in den isländischen Lavastrüner Höhlen von 40 bis 50 F. Durchmesser gar nicht selten. Krug v. Nidda und Engirer Robert berichten von der Surtshellir, einer Höhle im Lavastrome des Baldajökel as Island, welche einen 5000 F. langen gewundenen Canal mit mehren Verzweigunges darstellt. Zuweilen liegen mehre solcher Höhlen in verschiedenen Höhen über eder hinter einander; ein bekanntes Beispiel liefert nach Ferrara die Fossa della Palombabei Nicolosi am Aetna, aus welcher man in eine ganze Reihe von Höhlen gelandt welche zuletzt in einem 90 F. langen Schlauche endigt, der noch in andere uner-

forschte Räume führt. Die berühmte Höhle von Ponta-del-Gada auf der azorischen Insel St. Miguel besteht nach Webster aus zwei grossen Gewölben, welche durch eine, nur 1 bis 2 F. dicke Lavadecke von einander getrennt werden.

Die Entstehung solcher Höhlenräume wird auf verschiedene Weise erklärt. Die kleineren derselben sind nichts Anderes als sehr grosse Blasenräume, welche durch reichliche Gas- und Dampf-Entwickelungen in der noch flüssigen Lava aufgebläht wurden. Die grösseren und sehr langgestreckten Höhlen dagegen bedürfen einer anderen Erklärung, welche wir mit den Worten L. v. Buch's folgen lassen: sie entstanden durch: »das allmälige Stocken der Lava, und durch ihr nach und nach aufhörendes Fliessen. Die Oberfläche des Stroms erkaltet schnell; unter der harten Decke fliesst aber die Lava noch fort. Vermindert sich nun der Druck und die Masse von oben, so sinkt auch die Lava; aber die erstarrte Rinde vermag ihr nicht zu folgen, sie erhält sich, und bildet eine Art von Gewölbe über den unteren Theilen des Stromes «\*). Binige Höhlen wurden wohl auch durch die Mitwirkung des Wassers gebildet, indem sich der Lavastrom in das Meer oder in einen Landsee ergoss, und dort mit dem Wasser in Conflict gerieth, wobei gewaltige Dampfmassen entwickelt werden mussten. Die Form der Schlacken-Stalaktiten, sagt Webster, erinnert oft an die Formen des im Wasser erstarrten geschmolzenen Bleies.

# §. 245. Beweise gewaltsamer mechanischer Einwirkung der eruptiven Gesteine auf ihr Nebengestein.

Zum Schlusse dieses Capitels müssen wir noch gewisse Erscheinungen betrachten, welche sich im Conflicte der massigen oder eruptiven Gesteine mit geschichteten Gesteinen oder mit anderen, präexistirenden massigen Gesteinen zu erkennen geben. Wir finden nämlich bei aufmerksamer Beobachtung, dass zumal die geschichteten Gesteine bei ihrem Zusammentreffen mit massigen Gesteinen, wo nicht immer, so doch sehr häufig ganz eigenthümlichen Veränderungen unterlagen; Veränderungen, welche uns nothwendig auf die Ansicht führen müssen, dass die massigen Gesteine bei ihrer Ablagerung nicht nur sehr gewaltige mechanische Kraftäusserungen, sondern auch sehr tief eingreifende chemische Einwirkungen auf die unmittelbar angränzenden Gesteine ausgeübt haben.

Diese Veränderungen lassen sich hauptsächlich auf zwei Arten zurückführen, je nachdem sie sich entweder als Umwahdlungen der Gesteinsbeschaffenheit, als eigentlicher Metamorphismus, oder als Störungen und Zerstörungen des Zusammenhanges, der Structur und der Lagerung der angränzenden Gesteine zu erkennen geben. In den ersteren, welche mehr die Substanz des Nebengesteins betreffen, offenbaren sich uns die chemischen Einwirkungen; in den letzteren, welche mehr die Form und Structur des Nebengesteins betreffen, erkennen wir die mechanischen Einwirkungen der eruptiven Gesteine. Da nun die hierher gehörigen Erscheinungen des Metamorphismus schon oben, in der Allöosologie der Gesteine (S. 737 ff.) ausführlich beschrieben worden sind, so haben wir es an gegenwärtigem Orte nur noch mit den mechanischen Störungen zu thun, welche von den eruptiven oder pyrogenen Gesteinen auf ihr Neben-

<sup>\*)</sup> Geognost. Beobb. auf Reisen u. s. w. II. S. 264.

gestein ausgetibt worden sind. Es sind aber besonders folgende Erscheinungen. welche wir als Beweise solcher gewaltsamen mechanischen Einwirkungen zu betrachten haben:

- 1) die Zersprengung und Aufspaltung des Nebengesteins;
- 2) die Zerbrechung, Zerstückelung und Zermalmung desselben;
- 3) die Ausfüllung oder Injection der Spalten und Risse des Nebengesteins mit eruptiver Gesteinsmasse;
- 4) die Abschleifung und Glättung der Wände und Bruchstücke des Nebengesteins;
- 5) die localen Stauchungen und Windungen seiner Schichten, und
- die allgemeineren Störungen seines Schichtenbaues und seiner Lagrung.

Die Wichtigkeit aller dieser Erscheinungen erfordert eine etwas genauere Betrachtung derselben.

1) Zersprengung und Aufspaltung des Nebengesteins.

Es ist schon wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die gangförmigen Gehirgsglieder als eine nothwendige Lagerungsform, als eine condusine qua non für die Möglichkeit aller übrigen Gebirgsglieder der eruptiven Gesteine zu betrachten sind. Nun haben wir aber die durch greifende Lagerung als das charakteristische Merkmal aller gangartigen Gebirgsglieder kennen gelernt (S. 879), und diese Lagerung setzt wiederum voraus, dass der ursprungliche Zusammenhang derjenigen präexistirenden Gebirgsglieder. durch welche ein gangartiges Gebirgsglied hindurchgreift, völlig aufgehoben wurde, weil nur dadurch der Ablagerungsraum für die Massen des letztren geliefert werden konnte. Auch haben wir gesehen, dass dieser Ablagerungsraum im Allgemeinen den Charakter einer mehr oder weniger weit geöffneten Spalte an sich trägt. Da nun das Material der eruptiven Gesteine aus den unbekannten Tiefen des Erdinnern an die Erdobersläche gelangt ist, so setzt die Mexlichkeit ihrer Eruption eine Aufsprengung und Zerspaltung der aussert Erdkruste voraus, welche wiederum ganz undenkbar sein würde, ohne bochst gewaltsame Angriffe jener abyssodynamischen Potenzen vorauszusetzen, dene ungeheure Wirkungen sich uns in den Erdbeben und vulcanischen Eruptionen in der Hebungen und Senkungen grosser Landstriche zu erkennen geben.

Die letzten und obersten Ramificationen der, bei solchen abyssodynamischer Erschütterungen und Bewegungen gebildeten Spalten und Spaltensysteme sind es welche uns gegenwärtig, im ausgefüllten Zustande, als Gänge und Gangstöcke ersptiver Gesteine erscheinen. Die blose Existenz solcher Gänge liefert uns aber der Beweis, dass ihre Ausbildung von tief heraufwirkenden Bewegungen und Erschötterungen, oder doch wenigstens von Spannungen und Ausdehnungen der Erdkruste eingeleitet und begleitet gewesen sein muss, welche eine förmliche Zerspaltung oder Zerreissung derselben zur Folge hatten. Denn, dass es in der That oft rer eine Tension, eine horizontale Ausstreckung, und endlich eine in derselben Erchtung eingetretene Zerreissung der Erdkruste gewesen sei, dafür spricht insbewedere der Umstand, dass man zuweilen nahe bei einander sehr viele verticale Giner in fast paralleler Richtung durch eine horizontale Decke von geschichteten in

steinen hindurchsetzen sieht, ohne dass die Schichten derselben die geringsten Verrückungen erlitten baben\*).

2) Zerbrechung und Zermalmung des Nebengesteins.

Es bedarf kaum einer Hinweisung darauf, dass die Bewegungen der Erd-kruste, durch welche die Spalten gebildet wurden, und dass die gewaltsame Hindurchpressung des eruptiven Gesteinsmaterials vielfache Zertrümmerungen, Zerbrechungen und Zermalmungen der Gesteine aller derjenigen Gebirgsglieder verursachen mussten, welche durch jene Bewegungen gesprengt worden waren, und in ihren Spalten die Bahnen lieferten, auf denen die eruptiven Massen hervorgewälzt wurden. Daher sind denn auch die Fragmente des Nebengesteins eine in den eruptiven Gesteinen so häufig vorkommende Erscheinung.

Sie finden sich bald klein bald gross, bald einzeln bald zahlreich beisammen; ja zuweilen sind sie dermaassen angehäuft, dass sie förmliche Breccien und Conglomerate derstellen. Auch lassen sich die, von dem eruptiven Gesteine selbst abstammenden Fragmente und Geschiebe mit hierher rechnen, weil ihre Form den Beweis liefert, dass sie durch die Zertrümmerung bereits erstarrter Massen gebildet wurden, welche mit noch flüssigen Massen in Conflict geriethen. Alle die so entstandenen Bruchstücke wurden nun gewöhnlich von dem eruptiven Gesteinsmateriale eingewickelt, und bilden daher, wenn sie sehr angehäuft sind, eruptive Reibungsbreccien oder sogenannte Brockengesteine (S. 447 und 655), welche die eruptive Gesteins-Ablagerung selbst wie eine Kappe bedecken, oder wie ein Mantel umhüllen\*\*). Bisweilen fand wohl auch eine sehr weit ausgreifende Zerbrechung und Zerwürgung des Nebengesteins Statt, bei welcher nur ein Theil der Fragmente in die Masse des eruptiven Gesteins hineingerissen wurde, während die übrigen eine contusive Reibungsbreccie darstellen.

Uebrigens ist diese Bildung von Fragmenten, von Brockengesteinen und Breccien eine Erscheinung, welche besonders durch gangartige Gebirgsglieder, also durch Gänge, Gangstöcke und typhonische Stöcke, zumal auch durch die Stöcke von untergreifender Lagerung (S. 877) hervorgebracht worden ist, während sie bei den deckenartigen, lagerartigen und stromartigen Gebirgsgliedern minder häufig angetroffen wird; doch ist sie auch bei ihnen, namentlich in der Nähe ihrer Eruptionslinien oder Eruptionspuncte zuweilen sehr ausgezeichnet zu beobachten.

<sup>\*)</sup> Wie z. B am Cap Strathaird auf der Insel Skye, wo über hundert senkrechte Trappgange ein Sandsteinplateau durchschneiden, ohne irgend eine andere Störung des Schichtenbaues hervorzubringen, als die hundertfache Unterbrechung seines Zusammenhanges. Es ist klar, sagt Macculloch, dass das ganze Sandsteinplateau eine laterale Aundehn ung erlitten haben muss, welche endlich die vielen Rupturen zur Folge hatte. Descr. of the Western Istands, p. 398. Auch Krug v. Nidda deutet darauf hin, dass es eine horizontale Zerreissung gewesen sei, durch welche die zahllosen Gangspalten der Isländischen Trappgänge zur Ausbildung gelangten, weil die Schichtung der Trappformation durch sie in keiner Weise gestört worden ist. Karsten's Archiv, Bd. VII, S. 545.

<sup>\*\*)</sup> Sie bilden, wie es Omalius d'Halloy sehr treffend ausdrückt, gleichsam eine breccienartige Emballage der Gänge, Stöcke und Kuppen des eruptiven Gesteins. Bull. de la soc. géol. [2], t. V, p. 78.

Die Freiberger und Frauensteiner Porphyrgänge zeigen an ihren Gränzen nicht selten dergleichen Breccien und Brockengesteine\*), wobei man zuweilen beobachtet, wie das Brockengestein allmälig in eine blose Breccie des Nebengesteins verläuft, indem die Porphyrmasse nur bis auf eine gewisse Tiefe zwischen den Fragmenten eingedrungen ist, und diese dann unmittelbar an einander stossen. Eine der grossartigsten Beispiele von Breccienbildung findet sich in Sachsen am Südrande des Tharander Waldes bei Dorfhain, wo der, zwischen der grossen Porphyr-Abbgerung und dem S. 904 erwähnten Porphyrgange eingeschlossene Gneiss, eine Masse von ungefähr 8 Millionen Quadratfuss Oberfläche, durchaus zertrümmert, zermalmt und in den Zustand einer Breccie versetzt worden ist. Sehr auffallende Brockengesteine kommen in Sachsen an der Gränze des grossen Porphyrgebiete gegen den Thonschiefer vor, zumal in den Thälern von Nauenhain und Westewitz, wo ganze Felsen eines Brockengesteines aufragen, in welchem die Menge der Thosschieferfragmente nicht selten die Masse des Porphyrs überwiegt.

Dass auch der Granit gewaltsame Zerbrechungen des Nebengesteins sowie Breccien- und Brockenselsbildungen veranlasst hat, ist eine vielsach bestätigte Thatsache; die Granitgänge der Gegend von Johanngeorgenstadt, welche im Gimmerschieser, und diejenigen der Gegend von Kriebstein, welche im Granulit aufsetzen, liesern interessante Beispiele. Bekannt sind auch die Greisensteine bei Gever deren Granit z. Th. lachtergrosse Blöcke von Glimmerschieser umschliesst, und de sogenannte Stockscheider des Granitstockes von Geyer, eine seinkörnige weise Granitmasse, welche den Stock umglebt, und oft so viele Fragmente des Nebengesteins enthält, dass sie den Charakter einer Breccie gewinnt.

Aehnliche Erscheinungen kommen bei den Grünsteinen, Melaphyren, Basalter und Trachyten vor, und es wird wenige Regionen geben, wo eines dieser Gesteins auftritt, ohne dass hier und da Reibungsbreccien oder doch wenigstens einzeles Fragmente des Nebengesteins zu beobachten wären. Es sind derartige Vorkommnisse so gewöhnlich, dass es gar nicht der Mühe werth ist, besondere Beispiele abzuführen. Dagegen müssen wir noch folgende zwei Erscheinungen hervorheben

a) Das Vorkommen von Fragmenten, die aus grosser Tiefe stammen.

Man findet nämlich nicht so gar selten in einer eruptiven Gesteinsmasse, z B in einem Gange, Fragmente von solchen Gebirgsgliedern suspendirt, welche wet tiefer liegen, als dasjenige Gebirgsglied, innerhalb dessen der wirklich sichtbare. Theil des Ganges ansteht. Solche Vorkommnisse sind aber deshalb sehr interesant, weil sie den Beweis liefern, dass das eruptive Gestein wirklich aus der Tiefe heraufgedrungen ist. So wissen wir durch Cotta, dass der Basalt de Ascherhübels bei Spechtshausen unweit Tharand, welcher auf Quadersandstenliegt, nicht nur Fragmente dieses Sandsteins, sondern auch Fragmente des befer liegenden Porphyrs umschliesst; und Reuss berichtet, dass die Basalte des Elbthals, zwischen Aussig und Lobositz, nicht selten Granitfragmente enthalten, wid-

<sup>\*)</sup> Eine sehr genaue Schilderung derselben gab v. Beust in seiner vortrefflichen Schnit Geognostische Skizze der wichtigsten Porphyrgebilde zwischen Freiberg, Frauenstein, Therand und Nossen, 4885, S. 42 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Granit umschliesst auch bisweilen wirkliche Geschiebe, d. h. mehr oder aniger abgerundete Fragmente, welche diese Abrundung ihrer Ecke und Kanten bedet wahrscheinlich der Reibung des granitischen Materiales selbst zu verdanken haben. Be äusserst interessantes Beispiel der Art beschreibt Charpentier von Lekhurrun in den Pronsen; dort enthält der Granit Sphäroide von 1/2 bis 41/2 F. Durchmesser, welche aus eines schiefrigen, gneissartigen Gesteine bestehen; die Parallelstructur dieses Gesteins ist vollkemen eben, aber je des Sphäroid zeigt sie nach einer besonderen Richtung. Es int taux anders denkbar, als dass man es hier mit Geschieben zu thun hat.

rend in dem ganzen Bereiche, des Böhmischen Mittelgebirges der Granit nirgends zu Tage austritt. Been so finden sich in dem schönen Porphyrgange bei Prositz, zwischen Meissen und Lommatzsch, welcher mitten in einer Granitregion außetzt, zuweilen Fragmente von Thonschiefer, welche nur aus dem unter dem Granite vorhandenen Schiefergebirge abstammen können\*).

b) Das Vorkommen von schichte nähnlichen Schollen des Nebengesteins in einer mit dessen Schichtung parallelen Lage.

Während nämlich die in den eruptiven Gesteinen eingeschlossenen Fragmente des Nebengesteins meist eckig und ungestaltet sowie ganz regellos gelagert sind, so erscheinen sie zuweilen als ziemlich dünne und ausgedehnte Gesteinsschollen, welche unter einander eine parallele Lage behaupten, die mit der Lage der benachbarten Schichten übereinstimmt. Auf diese Weise kommen z. B. bei Aubenas im Vivarais Kalksteinschollen im Basalte, bei Micklewood, zwischen Bristol und Gloucester, Sandsteinschollen im Melaphyr, bei Thannhof unweit Zwickau Grauwackenschieferschollen im Grünstein vor; besonders häufig ist aber die Erscheinung an den schiefrigen Gesteinen zu beobachten, welche von Granit durchbrochen worden sind. Hitchcock hat einige sehr auffallende Beispiele der Art aus der Gegend von Chesterfield und Williamsburgh in Massachusetts beschrieben, und Mohs gedenkt solcher Fälle zwischen Sandstein und Trapp aus Schottland, um auf die Schwierigkeiten ihrer Erklärung aufmerksam zu machen \*\*). Man hat nämlich auf diese Erscheinung ein grosses Gewicht gelegt, indem man in ihr einen Beweis geg en die fragmentare Natur solcher schichtenähnlichen Schollen zu finden glaubte und sich einbildete, mit ihnen zugleich alle übrigen Fragmente aus der Kategorie der eigentlichen Fragmente heraus und in die Kategorie der Concretionsbildungen verweisen zu können. Wenn wir jedoch sehen, in welcher völlig regellosen Lage sich die Fragmente schiefriger Gesteine gewöhnlich da befinden, wo sie in grösserer Anzahl von einem eruptiven Gesteine umschlossen werden, so werden wir uns durch das zuweilige Vorkommen parallel gelagerter Fragmente nicht irre machen lassen. Im Gegentheile werden wir in der Form solcher plattenähnlichen, von einem geschichteten Gesteine abgehobenen und losgesprengten Fragmente eine Bedjugung finden, welche unter geeigneten Umständen eine parallele Ablagerung derselben innerhalb der eruptiven Gesteinsmasse eben so nothwendig erscheinen lässt, wie die parallele Ablagerung der Glimmerblätter, welche sich mit ihren breiten Seitenflächen rechtwinkelig auf die Richtung der Schwerkraft oder eines von aussen ausgeübten Druckes stellen.

Die Zertrümmerung des Nebengesteines zu Fragmenten hat übrigens zuweilen in einem ausserordentlich grossen Maassstabe Statt gefunden, und wir begegnen daher mitunter solchen Fragmenten in umschlossener Lagerung, deren Dimensionen so colossal sind, dass man sie für selbständige Gebirgsglieder halten möchte. — Auf der andern Seite ist aber auch oftmals die Zerstückelung und Zerreibung des Nebengesteins so weit fortgesetzt worden, dass statt der Breccien und Conglomerate andere Frictionsproducte von psammitischem und selbst pelitischem Habitus zum Vorschein kamen, deren Material theils von dem durchbrochenen, theils von dem durchbrechenden Gesteine abstammt.

<sup>\*)</sup> Ein sehr interessantes Beispiel der Art beschreibt Cotta im Neuen Jahrb für Min. 1833, S. 663; ein anderes ebendaselbst 1855, S. 179, sowie in der Geogn. Beschr. des Königr. Sachsen, Heft IV, S. 108.

<sup>••)</sup> Hitchcock Report on the Geol. of Massachusetts, 1833, p. 482 ff. Mohs, Die ersten Begriffe der Min. u. Geogn. II, S. 474.

So beschreiben Lyell und Murchison Trachytselsen von Giou bei Aurillac, welchganz colossale Schichtensragmente des dortigen Süsswasserkalksteins umschließen die einzelnen Trümmer sind z. Th. 50 bis 60 Fuss lang, und zeigen mitunter eine eben so auffallende Form als Lage. Eben so berichtet Boué von dem Granite der Pyrenäen, zumal der Gegend von Cierp und Pouzac, welcher hausgrosse Schieserund Kalksteinblöcke umschließt; dasselbe ist in Sachsen der Fall mit dem Grante und Granulite der Gegend zwischen Rochlitz, Luntzenau und Burgstädt, wo diesen erüptiven Gesteinen Fragmente des Glimmerschiesers von mehren tausend Fulänge eingesenkt sind; ja, der Granit von Eibenstock enthält Schieserinseln von stundenlanger Ausdehnung, welche nach allen ihren Verhältnissen gar keine andere Erklärung gestatten, als dass sie wirklich colossale Fragmente oder rückständige Fetzen des von dem Granite durchbrochenen Schiesergebirges sind.

Besonders auffallen derscheinen solche colossale Schollen und Partieen der durchbrochenen Gesteine, wenn sie in fast horizontaler Lage auf der Oberfläche der eruptiven Gesteinsablagerungen eingesenkt oder aufgesetzt liegen, welche letztere unter ihnen mit untergreifender Lagerung auftreten. So sahen v Oeynhausen und v. Dechen auf der Insel Skye grosse Partieen des Liaskalksteins welche wie fast horizontale Schalen auf der Oberfläche des dortigen Syenites ausgebreitet sind; und Hoffmann berichtet Aehnliches von einem tertiären Merget, welcher auf einer der Cyclopeninseln dem Basalte aufliegt.

3) Gewaltsame Einpressung oder Injection des eruptiven Gesteins.

Zwar liefert uns schon die von unten nach oben erfolgte Ausfüllung der Gangspalten einen Beweis dafür, dass das Material der eruptiven Gesteine mit unwiderstehlicher Kraft in seine gegenwärtigen Ablagerungsräume hineingetrieben worden sein muss. Doch wird solches auf eine für die unmittelbare Wahrnehmung weit überzeugendere Weise durch diejenigen Erscheinungen darzethan, welche die von den gangartigen und stockförmigen Gebirgsgliedern auslaufenden Apophysen zeigen. Es ist oft wirklich erstaunenswerth, wie weit dergleichen Ausläufer von der Hauptmasse aus seitwärts abgehen, und in weichem feinen Maassstabe die aussersten Verzweigungen derselben ausgebijdet sind. Besonders Granit und Basalt lassen in dieser letzteren Hinsicht sehr auffallende Erscheinungen wahrnehmen, indem sich die Adern dieser Gesteinoft so fein verästeln, dass deren äusserste Enden kaum liniendick sind, und endlich in papierdünne Lamellen auslaufen. Solche Ercheinungen beweises nicht nur, mit welcher ungeheuren Kraft die eruptiven Massen in ihren gegetwärtigen Ablagerungsraum eindrangen, und wie sie sich nach allen Richtunger bis in die feinsten Verzweigungen der gebildeten Spalten Bahn zu brechen suchten; sondern sie beweisen zugleich, welchen hohen Grad der Flüssigken diese Massen besitzen mussten, um bis in die aussersten Enden so feiner Kluffe vordringen zu können.

Schon Faujas-de-Saint-Fond bemerkte, dass sich die letzten Verzweigungen der Basaltadern im Kalkstein zuweilen als haarfeine Lamellen darstellen, und Macrilloch beobachtete dasselbe an den Granitadern im Glentilt in Schottland , wie Button schon früher die nur linienstarken Verzweigungen des Granites an anderer Puncten Schottlands erkannt hatte.

<sup>\*)</sup> Recherches sur les volcans eteints du Vivarais et du Velay 177x, p. 382, und Macca loch in Trans. of the Geol. Soc III, p. 265.

In welchen höchst bizarren Formen aber die durch Injection gebildeten Apophysen des Granites zuweilen ausgebildet sind, dafür liefert der folgende Holzschnitt



ein paar ausgezeichnete Beispiele. Das erste von Macculloch entlehute Bild zeigt eine Stelle aus dem Glentilt in Schottland, wo der Granit mit Kalkstein und Schiefer in Conflict getreten ist; das zweite Bild stellt nach B. Hall eine Granitverzweigung im Schiefer des Tafelberges am Cap der guten Hoffnung dar.

In beiden Figuren sind die granitischen Massen durch punctirte Zeichnung ausgedrückt; in der ersten Figur bedeuten die dicht gestreisten und daher dunkel erscheinenden Lagen blauen Thonschiefer, das Uebrige ist Kalkstein; zwischen den beiden oberen Thonschieferlagern sieht man den rundlichen Querschnitt einer, von dem übrigen Granite scheinbar völlig getrennten Apophyse dieses Gesteins. In der zweiten Figur streckt die grosse Granitmasse A in den Thonschiefer B eine mächtige gangartige Apophyse C hinaus, welche sich seitwärts ramificirt, während sie beiderseits von zwei kleineren Apophysen e begleitet wird; die mit d bezeichneten Theile aller dieser Ramificationen liegen den Thonschieferschichten fast parallel.

Von ganz besonderem Interesse sind die aufwärts steigenden und nach oben sich auskeilenden Trümer und Adern, welche man gar nicht selten von der Oherfläche solcher eruptiver Gesteinsmassen auslaufen sieht, die eine eutschiedene untergreifende Lagerung besitzen. Indem sich diese Massen ihren Ablagerungsraum unter einem bereits vorhandenen Gebirgsgliede verschafften, wurde dieses letztere aufwärts gedrängt und in seinem Zusammenhange vielfältig unterbrochen; dadurch entstanden Klüste und Spalten, in welche ein Theil des eruptiven Gesteinsmaterials hineingepresst wurde. Dergleichen aufsteigende Ramificationen sind nicht selten an Granitmassen zu beobachten; v. Oeynhausen und v. Dechen haben ein ausgezeichnetes Beispiel von Carnsilver-Cove in Cornwall beschrieben und abgebildet, zu welchem die an den sogenannten Seilthüren, bei Auerhammer in Sachsen, vorkommenden kleinen Gänge ein Seitenstück liefern, welches sich nur dadurch unterscheidet, dass die aufwärts steigenden Gänge alle vertical und fast parallel sind, während sie bei Carnsilver auffallend divergiren. - Friedrich Hoffmann sah ganz ähnliche, vertical aufsteigende und sich nach oben auskeilende Basaltgänge in den fast horizontalen Mergelschichten einer der Cyclopeninseln, welche dort auf einer untergreifenden Basaltmasse liegen. — Bunsen berichtet, dass man an den Felsenküsten Islands nicht selten Trappgänge über 1000 Fuss hoch aufsteigen sieht, welche sich durch Ausläufer und Verästelungen in die horizontalen Trapp- und Tuffschichten auf eine Weise verbreiten, die auch nicht den leisesten Zweisel darüber gestattet, dass diese Verzweigungen nichts Anderes sind, als die einst feuerslüssigen Extravasate jener Gänge. Poggend. Ann. B. 83, 1851, S. 235.

4) Friction der Wände und Fragmente des Nebengesteins.

Es gehört zu einer der gewöhnlichsten Erscheinungen, dass die Wände des Nebengesteins, besonders von gangartigen eruptiven Gebirgsgliedern, mehr oder weniger glatt gescheuert, ja stellenweise spiegelglatt polirt, und zugleich mit vielen geradlinigen und parallelen Furchen, Striemen und Ritzen versehen sind, so dass sie alle Eigenschaften der oben S. 456 beschriebenen Rutsch- oder Reibungsflächen an sich tragen. Da nun die Wände einer durch Aufsprengung gebildeten Spalte an und für sich nicht mit diesen Eigenschaften versehen sein können, so müssen ihnen solche durch die Einwirkung des an ihnen heraufgewälzten eruptiven Gesteinsmateriales ertheilt worden sein. Auch ist es wohl sehr begreiflich, dass namentlich solche Gänge, deren Spalten vielleicht monatelang den Ausweg für eruptives Gesteinsmaterial bildeten, durch die so lange fortgesetzte Reibung dieser Massen eine mehr oder weniger auffallende Abglättung und Politur ihrer Gangulmen\*) erleiden mussten.

Gerade so, wie die Wände der Canäle, in welchen die Lavaströme aussliessen, durch die mehrtägige Friction der Lavamasse abgeglättet und mit Furchen versehen werden. Die Richtung der Frictionsstreisen, welche die Gangulmen eruptiver Gänge zeigen, ist gewöhnlich mehr oder weniger parallel mit der Falllinie dieser Gänge. Doch kommen auch sehr merkwürdige Ausnahmen vor. So berichtet z. B. Krug v. Nidda, dass die höchst ausgezeichneten Frictionsstreisen und Furchen an den Ulmen der Isländischen Trappgänge immer eine vollkommen horizontale Richtung haben, was nur durch eine vorausgegangene horizontale Friction der getrennten Gebirgstheile zu erklären sei.

Aber nicht nur die Gangulmen eruptiver Gesteinsgänge, sondern auch die Oberfläche der von ihnen fortgeschleppten Fragmente und die Oberflächen der, oft sehr gewaltsam in einander gewürgten Fragmente des zertrümmerten und in den Zustand einer Breccie versetzten Nebengesteins haben häufig eine starke und langwierige Friction erlitten, in Folge welcher sie als Rutsch- und Reibungsflächen erscheinen.

Diess ist z. B. der Fall mit den Fragmenten der Granitbreccie, welche die im Granite aufsetzenden Porphyrgänge unterhalb Meissen am Rabensteine und am Görisch einfasst, auch mit den Fragmenten des zertrümmerten Gueisses, welcher stellenweise die Porphyrgänge der Gegend von Freiberg begleitet.

5) Stauchungen und Windungen der Schichten.

Obgleich die eruptiven Gesteinsmassen die Parallelstructur und die Schichtung des Nebengesteins oft ganz ungestört gelassen haben, so findet doch auch sehr häufig das Gegentheil Statt. In vielen Fällen sieht man die Schichten-Enden, da wo sie mit dem eruptiven Gesteine in Contact und Conflict getreten sind, getaucht und aufgeklafft, verbogen und geknickt, verdreht und gewunden, so dass man bei ihrem Anblicke unwillkürlich an die mechanischen Kraftausserungen erinnert wird, welche das eruptive Gesteinsmaterial auf die ihm widerstehenden Massen des Nebengesteins ausgeübt hat. Es ist diess in der

<sup>\*)</sup> So nennt men nämlich die Wände des Nebengesteins eines Ganges.

That eine so häufig vorkommende Erscheinung, dass es gar nicht nöthig sein dürfte, besondere Beispiele anzuführen. So findet sich vorzüglich im Contacte älterer eruptiver Gesteine, z. B. der Granite, Grünsteine und Porphyre, mit älteren Sedimentgesteinen, und sie lässt sich gewissermaassen als das erste Stadium derjenigen Störungen betrachten, welche, wenn sie im gesteigerten Maasse eingetreten sind, eine Zerbrechung und Zermalmung des Nebengesteins verursacht haben.

Obgleich die Erscheinung bei den Laven, als den neuesten eruptiven Gesteinen, nicht so gar häufig beobachtet worden ist, weil wir diese Gesteine, selbst da, wo sie gangartig auftreten, gewöhnlich unter Verhältnissen beobachten, bei welchen sie nicht mehr einen bedeutenden Widerstand des Nebengesteins zu überwinden hatten, so führt uns doch Lyell ein paar sehr ausgezeichnete Beispiele einer solchen von Lava ausgeübten Einwirkung vor, welche so vollkommen an die ähnlichen Erscheinungen erinnern, die man hundertfältig im Contacte von Granit und Schiefer beobachtet hat, dass wir es uns nicht versagen können, sie in beistehendem Holzschnitte unsern Lesern zu veranschaulichen.

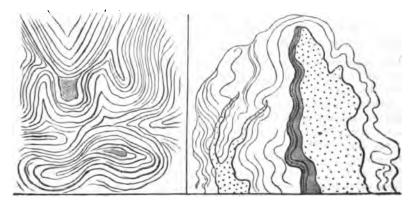

Schichtenwindungen und Apophysen von Lava auf den Cyclopen-Inseln.

Beide Figuren zeigen uns die höchst auffallenden Windungen, welche die tertiären Schieferthonschichten der Cyclopeninseln durch die Einwirkung der Lava erlitten haben; die zweite Figur stellt aber auch Adern und Keile von Lava dar, welche in diese gewundenen Schichten eingedrungen sind, gerade so, wie es an vielen Puncten beobachtet wird, wo der Granit mit dem Thonschiefer oder Glimmerschiefer in Conflict getreten ist. Eine so völlige Uebereinstimmung der Wirkungen lässt wohl auch auf eine grosse Aehnlichkeit der Ursachen und ihrer Wirkungsart schliessen.

An den Gränzen der Gänge und der gangartigen Apophysen eruptiver Gesteine ist die Biegung der Schichten nicht selten in der Weise ausgebildet, dass die Enden derselben alle entweder aufwärts oder abwärts geschleißt sind, was zum Theil mit gewissen Bewegungen der Gebirgstheile in Verbindung steht, von denen weiter unten die Rede sein wird. Als eine besondere Merkwürdigkeit, welche z. B. die Trümer und Adern des Granites im Granulite der Gegend von Mittweida in Sachsen gar nicht selten wahrnehmen lassen, ist noch der Umstand zu erwähnen, dass die Schieferung des Granulites zu beiden Seiten dieser Granitadern nach entgegengesetzten Richtungen umgebogen ist, indem die Biegung auf der einen Seite vorwärts, auf der andern Seite rückwärts Statt findet.

6) Störungen des allgemeinen Schichtenbaues und der Lagerung. Wenn uns schon die plötzlichen Unterbrechungen der Stetigkeit eines Gebirgsgliedes, wie sie durch jeden Gang oder Stock hervorgebracht worden sind. als höchst evidente Beweise eines sehr gewaltsamen Eingreifens der eruptiven Gesteine gelten müssen, so wird uns doch der wahre Maassstab für die Grösse dieser mechanischen Gewalten erst durch diejenigen Störungen geboten, welche mächtige Schichtensysteme in ihrem Baue und in ihrer Lagerung da erkennen lassen, wo sie der Einwirkung grösserer eruptiver Gesteinsmassen ausgesetzt gewesen sind. So ist es eine bei den typhonischen Stöcken sehr gewöhnlich vorkommende Erscheinung, dass die Schichten der sie umgebenden Gebirgsgieder eine mehr oder weniger steile Aufrichtung erlitten haben, welche oft viele tausend Fuss, ja mitunter meilenweit zu verfolgen ist, und sich in nunchen Fällen bis zu verticaler Stellung steigern, oder sogar in überkippte Stellung umsetzen kann. Da nun oft dieselben steil aufgerichteten Schichten an ihrer Gränze von zahlreichen Apophysen des eruptiven Gesteins durchzogen werden. und einen auffallenden Metamorphismus ihrer Gesteinsbeschaffenheit zeigen. Si lässt es sich gar nicht bezweifeln, dass die Aufrichtung ihrer Schichten wirklich durch die Emportreibung des eruptiven Gesteins bewirkt worden sei.

In Sachsen ist z. B. die viele tausend Fuss mächtige Grauwackenkette zwischer Strehla und Oschatz, welche weiterhin im Collmberge aufragt, durch die Grantmassen des nördlich vorliegenden Dürrenberges so stark gehoben worden, dass ihre Schichten meist 70 bis 90° in Süd einfallen; zugleich haben die, zunächst au den Granit angränzenden Thonschieferschichten sehr merkwürdige Umwandlungen erlitten. Der colossale typhonische Granulitstock zwischen Döbeln und Hoberstein hat aber die Massen des Schiefergebirges fast ringsum nach allen Seiten agwärts gedrängt, so dass er von demselben beinahe in mantelförmiger Umlagerung umgeben wird; dabei fanden die auffallendsten Zerreissungen des Schiefergebirge. Zerbrechungen desselben in grosse Schollen und Fetzen Statt, welche letztere, eben so wie die innersten Theile des Mantels, die verschiedenartigsten Metamorpho-ce. ihres Gesteins erkennen lassen. Die Wirkungen dieser mächtigen und sehr alter Erhebung lassen sich aber nach gewissen Richtungen an 2 Meilen weit verfolgen In England hat die Trappkette der Abberley-Hills, von Abberley-Lodge bis Enlis-End, oder auf eine Länge von einer geographischen Meile, die Schichtensysteme desilurischen und devonischen Formation dermaassen aus ihrer Lage gebracht, dass sie völlig überkippt wurden, und eine anomale Umkehrung ihrer Lagerung eingetreten ist\*). Und so liessen sich viele ähnliche Beispiele aus anderen Gegendes anführen.

Wenn wir bedenken, dass in solchen Fällen durch die eruptiven Gesteinsmassen Schichtensysteme von vielen tausend Fuss Mächtigkeit erhoben, und aufwärts gebogen wurden, wie die Blätter eines Buches durch die Hand eines Kindes, so werden wir wohl auf die Anerkennung ganz ungeheurer mechanischer Kräfte gedrängt, durch welche das Material jener Gesteine zu Tage gefordert worden sein muss. Diese Kräfte sind aber keine anderen, als diejenigen, welche noch jetzt halbe Welttheile erschüttern, ganze Inseln aus dem Meeresgrunde stan-

<sup>\*)</sup> Murchison, The Silurian System, p. 420.

gen lassen, und grosse Landstriche unter Lavadecken begraben. Es sind, mit einem Worte, die abyssodynamischen Kräfte, welche zu allen Zeiten in Wirksamkeit waren, ohne gerade immer von Eruptionen massiger Gesteine begleitet gewesen zu sein, deren mechanische Wirkungen sich aber in den Störungen des ursprünglichen Gebirgsbaues auf so vielfache Weise zu erkennen geben, dass wir ihnen noch einen besonderen Abschnitt widmen müssen.

## D. Störungen des ursprünglichen Baues der Erdkruste.

#### 246. Verwerfungen und andere durch Spalten geleitete Dislocationen.

Sehr nahe verwandt mit denen im vorhergehenden Paragraph betrachteten Erscheinungen sind diejenigen, welche im Allgemeinen als Störungen des ursprünglichen Baues der Erdkruste bezeichnet werden können, und sich von jenen theils durch die Grösse ihres Maassstabes, theils dadurch unterscheiden, dass sie sich nicht immer in einen bestimmten Causalzusammenhang mit gewissen Gesteins-Eruptionen bringen lassen, sondern meist nur als die Resultate ehemaliger Bewegungen grösserer oder kleinerer Theile der Erdkruste zu erkennen geben.

Dergleichen Bewegungen haben sich aber zu allen Zeiten und in allen Gegenden ereignet; denn, wenn sie auch in den älteren geologischen Perioden besonders häufig und grossartig vorgekommen sind, so begegnen wir ihren Wirkungen doch auch im Gebiete der neueren Formationen; und wenn auch grosse Landstriche während gewisser Perioden von ihnen verschont blieben, so sind sie doch entweder in früheren oder in späteren Perioden von ihnen ergriffen worden. Man kann daher behaupten, dass sich kein Theil der Erdkruste noch gegenwärtig in seiner ursprünglichen Lage befindet, und dass ein grosser Unterschied zwischen den ursprünglichen und den gegenwärtigen geotektonischen Verhältnissen obwaltet. Diess gilt sogar ganz abgesehen von denjenigen Bewegungen, welche eine allgemeine absolute Niveau-Aenderung herbeigeführt haben, wie sie z. B. durch die säcularen Hebungen der Continente verursacht werden musste.

Zu den häufigsten Wirkungen der mehr localen, auf einzelne Landstriche beschränkten Bewegungen gehören die Dislocationen, die Verwerfungen oder Verschiebungen, welche längs gewisser Spalten zwischen den beiden durch sie getrennten Stücken der Erdkruste eingetreten sind. Man hat sie auch Sprünge genannt, welche Benennung zugleich an die Spalte und an die mit ihr verbundene Dislocation erinnert. Es bestehen aber diese Verwerfungen wesentlich darin, dass die beiden Gebirgstheile, deren ursprünglicher Zusammenhang durch eine Spalte aufgehoben worden war, während oder nach der Spaltenbildung eine gegenseitige Verrückung ihrer Lage erfahren haben, welche gewöhnlich nur in einer Bewegung des einen Theils, bisweilen aber auch in einer Bewegung beider Theile begründet gewesen ist.

Man beobachtet dergleichen Verwerfungen sowohl bei solchen Spalten,

welche durch eruptive Gesteinsmassen oder durch andere Mineral-Aggregate ausgefüllt und zu Gängen umgebildet worden sind, als auch bei solchen Spalten, welche keinen Raum für Gangbildungen geliefert haben, und daher als mehr oder weniger geschlossene, jedoch weit fortsetzende Klüfte erscheinen. In allen Fällen aber nennt man die Spalte, welche gewissermaassen die Bahn für die Statt gefundene Bewegung geliefert und solche geleitet hat, die Dislocationsspalte, Verwerfungsspalte oder Sprungkluft (englisch fault, französisch faille).

Sehr häufig ist nun die Verwerfung darin begründet, dass der eine, im Hangenden der Verwerfungsspalte befindliche Gebirgstheil ab wärts bewegt worden ist; was meist genau, oder doch sehr nahe in der Richtung der Falllinie der Spalte Statt gefunden hat.

Solche, durch eine Niederziehung oder Senkung des hangenden Gebirgstheils bewirkte Dislocationen gehören zu den ganz gewöhnlichen Erscheinungen. Der beistehende Holzschnitt mag zur Erläuterung desselben dienen. Er stell



ein horizontales Schichtensystem dar, in welchem eine, durch ihr Material ausgezeichnete Schicht aa', z. B. ein Steinkoblenflötz enthalten ist. Der ursprüngliche Zusammenhang dieses Schichtensystems ist durch eine verticale Spalte BB, un durch eine gen eigte Spalte DD aufgeboben worden, und der links von der erster

Spalte liegende Theil ist um die Höhe a'b', der rechts von der zweiten Spalte lagende Theil um die Höhe ab herabgerutscht. Dadurch sind die einzelnen Theile da Kohlenflötzes und aller übrigen Schichten von einander gezogen und verworfe worden. — Bei Sprungklüften, welche nicht vertical, sondern gegen den Horizet geneigt sind, wie bei DD, nennt man die Länge ab die flache Sprunghöhe und den verticalen Abstand des Punctes b unter dem Puncte a die seiger Sprunghöhe; bei verticalen Sprungklüften wie BB giebt es natürlich gar keur flache Sprunghöhe.

Bei allen Verwerfungen, welche längs flach fallender oder geneigter Sprunklüste Statt fanden, lässt sich aber eigentlich die Erscheinung nach zwei, oder selbst nach drei Richtungen zerlegen, indem die Verwerfung sowohl eine vertraale, als auch eine horizontale Entsernung der getrennten Schichtentheile verursacht hat, welche letztere wiederum entweder in der Vertical-Ebene des Fallens, oder in der Vertical-Ebene des Streichens der Verwerfungsspalte ausgesucht und versolgt werden kann. Daher sind in solchen Fällen die vertica Grösse der Verschiebung, oder die seigere Sprunghöhe, und die horizontale Grösse der Verschiebung, oder die söhlige Sprungweite, die letztere aber wiederum in der Richtung des Fallens und des Streichens der Sprungklust zu unterscheiden.

Die Grösse der Sprunghöhe, welche den absoluten Maassstab für der Grösse der ganzen Verwerfung abgiebt, ist nun äusserst verschieden; beide beträgt sie nur einige Zoll, bald mehre Fuss; nicht selten erreicht sie aber auf mehre hundert, ja zuweilen tausend Fuss und darüber. Daraus ergicht sich dass wir es bei diesen Dislocationen zum Theil mit sehr grossartigen Erscherungen zu thun haben.

So hat z. B. der sogenannte ninety-fathom-dike, im Steinkohlenreviere von Newcastle, die zu beiden Seiten liegenden Theile der Steinkohlenformation um 90 Faden oder 540 Fuss verworfen. Eben so kennt man nach Mammat in dem Kohlenfelde von Ashby-de-la-Zouch in Leicestershire eine Verwerfung von 500 Fuss. Andere Verwerfungen in der Gegend von Newcastle erreichen eine Sprunghöhe von 440 Faden, oder 840 Fuss. Die grosse Verwerfung im Döhlener Steinkohlenbassin bei Dresden erreicht in der Gegend des Gustavschachtes an 700 Fuss flache, oder 560 Fuss seigere Sprunghöhe. Der sogenannte Feldbiss, bei Bardenberg unweit Eschweiler in Rheinpreussen, hat eine so enorme Verwerfung hervorgebracht, dass auf seiner nordöstlichen Seite die ganze Steinkohlenformation in unerreichbarer Tiefe zurückgeblieben ist. Dasselbe ist mit der sogenannten Münstergewand im Indethale, und mit der Sandgewand bei Eschweiler der Fall.

Dass nun Verwerfungsspalten, welche in verticaler Richtung eine Dislocation von vielen hundert oder mehr als tausend Fuss hervorgebracht haben, auch eine sehr bedeutende horizontale Ausdehnung besitzen werden, diess ist zu erwarten; und in der That sind sie nicht selten auf viele Meilen weit nachgewiesen worden. Binige Dislocationsspalten am Tyne im nördlichen England kennt man auf 6 bis 7 geogr. Meilen Länge; in den Vogesen ist eine solche Spalte auf 45 Meilen Länge nachgewiesen worden, und die im Königreich Sachsen bei Oberau beginnende und bis nach Liebenau in Böhmen fortlaufende Dislocationslinie hat eine Länge von 47 Meilen; ja, nach Virlet setzt bei Givry unweit Châlons (sur Saone) eine Verwerfung auf, welche sich aus der Gegend zwischen Cluny und Charolles, über Dijon bis nach Nancy, also 45 Meilen weit verfolgen lässt.

Obgleich aber die Verwerfungen in zahllosen Fällen durch eine Senkung des hangenden Gebirgstheils erfolgt sind, so kennt man doch viele Fälle, in welchen sie durch eine Emportreibung des liegenden Gebirgstheils bewirkt wurden. Es ist begreiflich, dass der formelle Bestand der Erscheinung allein kein bestimmtes Anhalten dafür gewähren kann, welcher Gebirgstheil eigentlich in Bewegung versetzt worden ist, und dass also noch and ere Verhältnisse zu berücksichtigen sind, wenn es sich um die wahre Erklärung einer solchen Verwerfung handelt. In praktischer Hinsicht, z. B. für die Wiederauffindung eines durch eine Verwerfung verlorenen Steinkohlenflötzes, ist jedoch die Frage gleichgiltig, sobald nur der hangende Gebirgstheil das tiefere, und der liegende Gebirgstheil das höhere Niveau behauptet\*). - Es giebt aber auch Fälle, in denen das Gegentheil Statt findet, indem der hangende Gebirgstheil in ein höheres Niveau gerückt ist, als der liegende Gebirgstheil. Man hat dergleichen Verwerfungen, sofern sie wirklich durch eine Aufwärtsbewegung des hangenden Gebirgstheils entstanden sind, Uebersprünge oder auch Ueberschiebung en genannt.

Der umstehende Holzschnitt, welcher nach Sedgwick die durch einen Melaphyrgang oder Grünsteingang bewirkte Verwerfung der Schichten der Steinkohlenformation am Quarrington-Hill bei Durham darstellt, zeigt uns ein Beispiel einer solchen Ueberschiehung. Die Sprunghöhe, um welche die beiden Theile des durchsetzten und verworfenen Steinkohlensötzes, eben so wie die aller übrigen Schichten, von

<sup>\*)</sup> Im zweiten Theile, bei der speciellen Betrachtung der Lager und Gänge, werden die Regeln für die Wiederauffindung der durch Verwerfung verlorenen Lager- und Gangtheile mitgetheilt werden.

einander entfernt worden sind, beträgt 24 Fuss. Die in dem Bilde mit a und b



bezeichneten Schichten, welche abweichend auf den Schichten der Steinkoblenformation liegen, gehören dem Zechsteine und dem Rothliegenden, den beiden Hauptgliedern der permischen Formatican, und ihre Lagerung beweist, dass sie sehr lange nach der Bildung der Stenkohlenformation und des Grünsteinganges

abgesetzt worden sind.

Es lässt sich voraussetzen, dass diese rutschenden Bewegungen grosser Gebirgstheile, welche längs einer sie trennenden Spalte eingetreten sind, eine mehr oder weniger auffallende mechanische Einwirkung auf die Spaltenwände und die zunächst angränzenden Gesteinsmassen ausgeübt haben müssen: und die Erfahrung bestätigt diese Voraussetzung vollkommen. Die Wände der Dislocationsspalten wurden durch die gewaltsame und unter einem ungebeuren Drucke vollzogene Bewegung abgeglättet und polirt; ihre gegenseitig bervorragenden Theile wurden zerquetscht und zerrieben; die angränzendes Schichten-Enden wurden einerseits aufwärts, anderseits abwärts geschleift, geknickt und gestaucht, zerbrochen und zermalmt, m! der durch alle diese Operationen gelieferte, theils gröbere, theils feinere, mr unwiderstehlicher Kraft in einander gewürgte, gepresste und gequetschte Gesteinsschutt stellt nun eigenthumliche, dem Laufe der Dislocationsspalte folgend gangartige Gebilde dar, welche meist nach allen Richtungen von Rutstund Quetschflächen durchzogen werden, deren Frictionsstreifen, eben so we diejenigen der Spaltenwände selbst, in ihrer Richtung die Richtung der Statt gefundenen Bewegung erkennen lassen.

Daher finden wir denn z. B. in der Steinkohlenformation die sogenannten Rick en oder Kämme; gangähnliche Bildungen, welche die Verwerfungsplatten erfüllen, und hauptsächlich aus zerbrochenem und zerriebenem Sandstein, aus zermalmtem Schieferthon, auch wohl stellenweise aus zerquetschter Steinkohle beschen. In manchen Fällen ist es nur eine schmale Lettenlage, welche als das Product des Zerreibungsprocesses erscheint, und zuweilen liegen die glatt gescheuten und polirten Wände der Verwerfungsspalte unmittelbar an einander, ohne regend ein Zerreibungsproduct erkennen zu lassen.

Dass die Wände der Dislocationsspalten oftmals in grosser Ausdehnung: Rutschilächen oder Spiegel ausgebildet sein werden, diess lässt sich erweten. Die Frictionsstreisen dieser Rutschslächen sind gewöhnlich parallel der land linie der Spalte, weichen aber auch oft bedeutend von dieser Richtung absigia, beweilen sind sie in völlig oder in fast horizontaler Richtung ausgebildet. Da die Gesteinsgänge und Erzgänge nichts Anderes als ausgefüllte Spalten sind, so hand sich auch oft bei ihnen alle diese Erscheinungen der Dislocation, der Zertründerung des Nebengesteins, der Rutschslächen und Spiegel u. s. w.; und auch bei hen sind die Frictionsstreisen der letzteren zuweilen horizontal; wie z. B. bei der Goldgange von La Gardette (Isère), wo sie über 400 Meter weit in dieser Richtungen betressen sind; was Graff durch eine um 90° ersolgte Verkürzung des part zen betressenden Gebirgstheiles zu erklären versuchte. Neues Jahrb. für Min. 1911 S. 483 ff.

Eine jede Dislocationsspalte, wird, wenn sie auch noch so weit fortsetzt, doch in ihrem Streichen nach beiden Seiten hin zu Ende gehen, was in der Regel durch eine Auskeilung geschieht. Da sich nun jenseits dieser Auskeilung die Gebirgsglieder noch in ihrem ursprünglichen Zusammenhange befinden, so folgt, dass jede einfache Verwerfung in der Mitte ihres Verlaufes das Maximum ihrer Grösse erreichen muss, und dass von dieser Region aus die Erscheinung nach beiden Seiten hin in immer kleinerem und kleinerem Maassstabe hervortreten wird, bis sie endlich verschwindet. So wird sich wenigstens die Sache dort herausstellen müssen, wo nur eine einzige Verwerfungsspalte durch das Land setzt; auch lässt sich dann erwarten, dass die Verwerfung selbst wesentlich nur in einer Hebung oder Senkung des einen Gebirgstheils bestanden hat, weshalb die Frictionsstreifen der Sprungkluft hauptsächlich der Richtung der Falllinie derselben folgen werden.

Bisweilen hat jedoch längs einer und derselben Dislocationsspalte eine Bewegung im entgegengesetzten Sinne Statt gefunden, indem von irgend einem Puncte aus nach der einen Seite eine Senkung, nach der andern Seite eine Hebung des einen Gebirgstheils vollzogen worden ist, so dass die ganze Verwerfung gewissermaassen in zwei Flügel zerfällt, innerhalb welcher die relativen Niveau-Verhältnisse beider Gebirgstheile geradezu die entgegengesetzten sind.

Gewöhnlich sind aber in einer und derselben Gegend viele Dislocationsspalten zugleich oder bald nach einander zur Ausbildung gelangt, welche einander theils parallel streichen, theils unter rechten oder schiefen Winkeln durchschneiden, und eine solche Zerstückelung des betreffenden Theiles der Erdkruste verursacht haben, dass sich die Erscheinung nur mit einer im colossalen Maassstabe ausgebildeten unregelmässig polyedrischen Zerklüftung vergleichen lässt, welche zugleich mit einer gegenseitigen Verschiebung aller Zerklüstungsstücke verbunden ist. In einem solchen Falle können nun die Bewegungen der zwar dicht in einander gefügten, aber durch Spalten allseitig von einander getrennten Gesteinskörper nach mancherlei sehr verschiedenen Richtungen Statt gefunden haben; und denken wir uns z. B., dass ein solches zerstuckeltes Gebirgsglied von den Undulationen wiederholter Erdbeben ergrifsen worden ist, so begreisen wir, dass die verschiedenen Stücke, in dem sich die abyssodynamischen Bewegungen mit den Wirkungen der Schwerkraft vereinigten, nach sehr verschiedenen Richtungen an einander verschoben werden mussten.

Daher finden wir denn auch nicht selten, dass die Frictionsstreifen, in welchen sich uns die Richtung der Bewegung offenbart, in schrägen, ja zuweilen sogar in horizontalen Richtungen auf den Wänden der Sprungklüfte hinlaufen; oder auch, dass sich auf einer und derselben Kluft mehre Systeme von Frictionsstreifen unterscheiden lassen, deren Richtungen sich unter grösseren oder kleineren Winkeln durchschneiden. Es sind sogar Fälle beobachtet worden, welche nur durch eine drehende Bewegung erklärt werden können,

wobei irgend eine Linie als Axe dient, um welche der eine Gebirgstheil auf der Kluftfläche durch einen grösseren oder kleineren Winkel gegen den anderen Gebirgstheil verdreht worden ist.

Ein auf diese Weise zerstückelter und in seinen einzelnen Stücken durch einzelder gerüttelter Theil der Erdkruste gewährt das Bild der grossartigsten Zerstörung wie sie wohl nur durch hestige Erdbeben hervorgebracht worden sein kann, und kaum durch blose Senkungen, in Folge der alleinigen Wirkung der Schwerkraft, zu erklären sein dürste. Der beistehende Holzschnitt zeigt eine solchergestalt zerstückelte und durch einander geschüttelte Region des Steinkohlenreviers von Auct-



land in Durham. Man sieht, wie die colossalen Fragmente des ganden Schichtensystems nach verschiedenen Richtungen bewegt worden sind, wie dadurch Senkungen und Verstürzungen enstanden, so dass das Ganze eine Riesenbreccie von wild durchen-

ander geworsenen Gebirgstrümmern darstellt. Besonders lässt das mächtige Kollenslötz A in der Lage seiner einzelnen Theile die Statt gefundenen Verschiebungen in einer sehr aussallenden Weise erkennen; aber auch in den minder mächtige Flötzen B und C, sowie in allen übrigen Schichten, wiederholen sich genau dieselben Verhältnisse.

Wenn die Spalten, durch welche solche vielfache Verwerfungen verursatis wurden, einander ungefähr parallel sind, so können dadurch ganz eigenthünliche Verhältnisse hervorgebracht werden. Namentlich gehört hierher diejetäge Erscheinung, bei welcher für ein und dasselbe Flötz, überhaupt für einen und denselben Schichtencomplex, viele hinter einander liegende Ausstriche zum Vorschein kommen.

Denken wir uns z. B. ein Schichtensystem, dessen Schichten wie in den er



benstehenden Holzschaft 200 nach West einfallen von drei fast parallelen, Dustsüdlich streichenden und vfallenden Spalten durch

schnitten, und die dadurch gebildeten Parallelkörper desselben seien längs dier Spalten alle dergestalt entweder aufwärts oder abwärts geschoben worden des die Bewegung von einer Spalte zur anderen in immer grösserem Maasse Statt fanso wird dadurch für jede Schicht eine Repetition ihrer Ausstriche berbesführt werden, vor deren richtiger Erkenntniss man sich leicht der Illusion benschen könnte dass man z. B. in dem betreffenden Felde nicht ein Koblenbou sondern vier verschiedene Kohlenbotze a, b, c und d besitze. — Zugleich Padieses Bild bei a den bisweilen vorkommenden Fall, dass sich eine Verwerleite spalte durch das Auseinanderweichen der getrennten Gebirgstheile zu einem nach oder weniger weit klaffenden keilförmigen Schlunde erweitert hat, welcher gewöhnlich mit gröberem Schutte der angränzenden Gesteinschichten ausgefühlt und den ist.

Wie aber im kleineren Maassstabe für ein einzelnes Schichtensystem. \*\* können im grösseren Maassstabe für ganze Formationen durch dergleichen staffenweise wiederholte, parallele Verwerfungen ganz eigenthümliche Verhaltungen

herbeigeführt werden, welche äusserst räthselhaft erscheinen müssen, so lange sie nicht auf ihre wahre Ursache zurückgeführt worden sind. Wir meinen die scheinbare Wiederholung und die scheinbar regelmässige Abwechslung oder gegenseitige Einschaltung verschiedener Formationen oder Formationsglieder in einem und demselben Profile. Diese Erscheinung ist bisweilen in einer so täuschenden Weise ausgebildet, dass sie zu ganz falschen Folgerungen über die eigentliche Mächtigkeit und Gliederung der betreffenden Formation Veranlassung geben kann.

Nehmen wir z. B. an, ein mächtiges, aus zwei concordant gelagerten Formationen s und u bestehendes Schichtensystem sei durch mehre, parallele Verwerfungen

a, a', a" dergestalt dislocirt worden, dass dadurch mehre parallele Bergketten und dazwischen liegende Längenthäler entstanden, wie es beiste-



hender Holzschnitt im Profile darstellt, so wird der quer über Berg und Thal von A nach B gehende Beobachter die Schichten der unteren Formation viermal bei s, s', s" und s"', und eben so die Schichten der oberen Formation viermal bei u, u', u" und u" beobachten; wodurch er denn, weil alle diese Schichten nach derselben Weltgegend einfallen, auch die Schutt- und Alluvialmassen der Längenthäler das wahre Verhältniss verdecken, leicht zu dem Urtheile verleitet werden könnte, dass von s bis u"' ein ausserordentlich mächtiges Schichtensystem vorliege, in welchem die beiden Formationen s und u viermal regelmässig mit einander ab wech seln, während es doch nur die stufenweise über einander hinausgeschobenen Theile desselben Schichtencomplexes s und u sind, welche diese scheinbare Abwechslung hervorbringen; wie man sich leicht überzeugt, wenn ein Querthal vorhanden ist, welches alle diese Bergketten hinreichend tief durchschneidet.

Wenn aber die vorher erwähnten Ueberschiebungen auf flach fallenden Verwerfungsklüften in einem sehr grossen Maassstabe zur Ausbildung gelangt sind, so können sie gleichfalls zu merkwürdigen Erscheinungen Veranlassung geben, weil dann die verschobenen Massen auch in horizontaler Richtung eine bedeutende Dislocation erfahren haben, und folglich über andere Gebirgsglieder hingeschoben worden sein können, denen sie gegenwärtig aufgelagert erscheinen, obwohl solche vielleicht einer weit späteren Bildung angehören, als sie solbst.

Höchst ausgezeichnete Beispiele solcher weit ausgreisenden Ueberschiehungen liesert uns die oben erwähnte grosse Dislocation zwischen Oberau in Sachsen und Liebenau in Böhmen. Sie hat längs einer ziemlich gerade von WNW. nach OSO, lausenden Linie Statt gefunden, und ist offenbar mit einem Drängen des nördlich vorliegenden Theiles der Erdkruste gegen den südlich anliegenden Theil verbunden gewesen, daher auch die südlich angränzenden Schichten des Quadersandsteins und Pläners theils eine Ausrichtung, theils eine Bedeckung durch die, in ein höheres Niveau herauf und über sie weggeschobenen Massen des weit älteren Granites und Syenites ersahren haben.

Der folgende Holzschnitt zeigt in der zweiten Figur diese Ueberschiebung des Granites über den Quadersandstein, wie solche im Polenzthale bei Hohnstein vorliegt. Die Gränzfläche des Quadersandsteins Q hat ungefähr eine Neigung von 30°, und lieferte die schiefe Rbene für die Ueberschiebung des Granites Gr, welche, so

weit sie über Tage entblöst ist, mindestens auf eine Länge von 1000 Fuss Statt gefunden hat. Dazu gesellt sich jedoch noch die merkwürdige und in ihrer Art einzige Erscheinung, dass zwischen dem Granit und dem Quadersandsteine ein System von Kalkstein- und Sandsteinschichten J eingeklemmt ist, welches durch seine Petrefacten ganz entschieden als ein Glied der Jernformation charakterisirt wird; einer



Gneiss über Kalkstein am Laubstocke.

Granit über Quadersandstein bei Hohnstein.

Formation, die gesetzmässig nur unter dem Quadersandstein gelagert sein kann von welcher man aber bis jetzt weder in Sachsen, noch in den angränzenden Thelen von Böhmen und Schlesien eine Spur entdeckt hat. Der Granit muss also be seiner Ueberschiebung einen Theil der, unter dem Quadersandstein nothwendts vorauszusetzenden, aber völlig begrabenen Juraformation erfasst, fortgerafit und mat sich aufwärts geschleift haben.

Jedenfalls sind die wunderbaren Erscheinungen in den Alpen, welche zuers von Hugi und dann genauer von Studer beschrieben wurden, gleichfalls in die Kategorie solcher Deberschiebungen zu verweisen. Im Haslithale sieht man zu bewies Seiten, sowohl am Laubstocke als am Pfaffenkopfe, über den dem Gneisse aufgelzgerten Kalkstein denselben Gneiss in ungeheuren Massen hinausgeschoben, so we es das erste Bild in vorstehendem Holzschnitte darstellt. Die Erscheinung tritt uns hier in einem weit grossartigeren Maassstabe entgegen, als in dem vorher betrachteten Falle von Hohnstein, und sie wird noch dadurch besonders lehrreich, dass man unt en den Kalkstein auf derselben Granitgneissbildung aufliegen sieht, welche oben über ihm aufragt, daher es wie ein colossaler, im Gneisse eingeklemmter Keil erscheint. Ganz ähnliche, aber zum Theil unter noch weit merkwürdigeren Verhältnissen ausgebildete Ueberschiebungen des Gneisses finden sich am Mettenberge, am Schreckhorn, an der Jungfrau, am Urbachsattel gegen Rosenlaui hin, und an vielen anderen Puncten, so dass diese Erscheinung eine in der Alpen ganz gewöhnliche Dislocationsform ist.

Diejenigen Landstriche und Gebirge, in welchen ein stark aufgerichteter und gewundener Schichtenbau vorwaltet, scheinen auch besonders häufig von grösseren Dislocationen oder Verwerfungen betroffen worden zu sein. Die Dislocations-Spalten pflegen dann vorzüglich nach zwei Richtungen aufzutreten, von denen die eine durch die Vertical-Ebene des Fallens, die andere durch die Vertical-Ebene des Streichens der Schichten bestimmt wird; die ersteren Spalten setzen also quer durch die Schichten hindurch, während die anderes den Streichlinien derselben folgen, und beide sind im Allgemeinen rechtwinkelt auf einander\*).

<sup>\*)</sup> Hopkins hat durch theoretische Untersuchungen gefunden, dass in der Regel zwei, sich durchkreuzende Systeme von Spatten entstehen müssen; vergl. oben die Anmerkos: S. 866.

Diese grossen Dislocations-Spalten setzen oft viele Meilen weit fort, und haben bisweilen ganz ausserordentliche Wirkungen hervorgebracht, indem ganze Gebirgsketten durchschnitten und ihre so getrennten Theile an einander verschoben worden sind; was verschiedene Resultate zur Folge haben wird, je nachdem es in transversaler, oder in longitudinaler Richtung geschah, und je nachdem die Verschiebung nach dieser oder nach jener Richtung, in einem grösseren oder kleineren Maassstabe Statt fand. Viele Querthäler, welche die Gebirge durchschneiden, sind ihrer ursprünglichen Anlage nach nichts Anderes, als transversale Dislocations-Spalten; und manche Längenthäler sowie manche Terrassen, welche wie colossale Stufen am Gebirgsabfalle hinlaufen, sind eben so das Werk longitudinaler Dislocations-Spalten. Wenn die Verwerfungsgrösse sehr bedeutend ist, so können durch solche Ereignisse die verschiedensten Formationen in ein und dasselbe Niveau neben einander, und die correlaten Theile einer und derselben Formation in sehr verschiedene Niveaus von einander gerückt werden.

Im südwestlichen Theile Virginiens kommen nach den Gebrüdern Rogers dergleichen Verwerfungen vor, welche 7000 bis 8000 Fuss Höhe erreichen, so dass
die tiefsten Schichten der Silurformation neben den Kohlenkalkstein zu liegen kommen. Eine dieser Verwerfungen ist über 80 englische Meilen weit zu verfolgen, und
läust fast ganz geradlinig fort. Aehnliche Beispiele von Verwerfungen, deren Effecte
theils in verticaler, theils in horizontaler Richtung nach Tausenden von Fuss hervortreten, sind aus vielen anderen Ländern bekannt.

# §. 247. Aufrichtung müchtiger Schichtensysteme, und ursprünglich geneigte Schichten.

Wir können es als einen völlig erwiesenen Satz hinstellen, dass die meisten se dimentären, d. h. auf dem Grunde eines grösseren oder kleineren Wasserbassins gebildeten Schichten in horizontaler oder doch nur sehr wenig geneigter Lage abgesetzt worden sind, und dass also eine vollkommene oder doch beinahe horizontale Lage als die gesetzmässige und ursprüng-liche Lagerungsweise derselben zu betrachten ist. Es kommen zwar Ausnahmen von dieser Regel vor; allein diese Ausnahmen sind doch nur auf kleinere Räume beschränkt, und zeigen höchstens einen Fallwinkel bis zu 35°, während Schichten von 50 und 70° Neigung, und vollends verticale Schichten entschieden sedimentärer Gesteine nimmermehr ursprünglich in solcher Lage gebildet worden sein können.

Die Unebenheiten des Grundes eines jeden grösseren Bassins wurden nämlich durch die zuerst abgesetzten Sedimente sehr beld ausgeglichen, und die fernerweit zum Absatze gelangten Materialien fanden daher eine fast horizontale oder doch nur sehr sanst undulirte Fläche als Auslagerungsstäche vor, auf welcher sich ihre Schichten ausbreiteten. Nur gegen die Ränder des Bassins kann ein allmäliges und geringes Ansteigen der Schichten Statt finden.

Rozet hat besondere Versuche angestesst, um das Maximum der Neigung des Grundes zu bestimmen, auf welchem sich noch Niederschläge in einer ihm parallelen Lage absetzen können, und er schliesst aus diesen Versuchen, dass in der Regel mit 30° die Gränze erreicht wird, bei welcher diess noch möglich ist. Saussure machte aufmerksam darauf, dass dergleichen in geneigter Lage abgesetzte Schichten nothwendig nach unten hin eine auffallende Zunahme ihrer Mächtigkeit zeigen müssen\*), worauf auch die vorerwähnte Ausgleichung der vorhandenen Vertiefungen des Bassingrundes beruht, wie Lyell (Manual of elementary Geology, 5. ed., p. 45) gezeigt hat. Unter gewissen Umständen dürfte eben so eine Vermächtigung nach oben anzunehmen sein, so dass dergleichen Schichten oft eine spitz keilförmige Gestalt zeigen werden. Daraus folgt aber, dass andere, eben so stark geneigte Schichten, welche in ihrer ganzen Ausdehnung vollkommene Parallelmassen von constanter Mächtigkeit darstellen, nicht füglich in solcher Lage gebildet worden sein können.

Man hat eingewendet, dass Schichten, deren Material als ein chemischer Niederschlag oder durch unmittelbare Krystallisation zum Absatze gelangte, wohl eben so in steiler, verticaler und selbst überhängender Lage entstanden sein könnten, wie die Salzkrusten an den Wänden eines Gefässes, oder wie der Incrustationen an der Innenseite eines Dampfkessels. Wir möchten jedoch wissen in welcher Weise diese, für die krystallinischen Ausfüllungen der Mineral- und Erzgänge, für den Kalksinter, und allenfalls noch für den Gyps und das Steinsabzulässige Ausicht auch auf die Conglomerat- und Sandsteinschichten, auf die Mergei- und Schieferthonschichten anzuwenden ist, welche so häufig in den verwegensten Stellungen gen Himmel ragen.

Die Ausnahmen von der oben aufgestellten Regel kommen besonders an denjenigen Stellen der Bassinränder vor, wo die Einmündung der Flüsse über einen steil abfallenden Grund Statt findet; überhaupt da, wo sich in der Richtung irgend einer, mit Geröll, Sand und Schlamm beladenen Strömung quer vorliegende Abstürze oder Stufen des Bassingrundes einstellen, über welchdiese Materialien fortgeführt werden. An solchen Stellen wird nämlich der hinausgeschwemmte Schutt nach den Gesetzen der Sturzkegel und Schwemmkert (S. 334) abgesetzt werden müssen; es bildet sich hinter der Terrainstufe en förmlicher Haldensturz aus, in welchem allerdings die einzelnen Schichten Neigungen bis zu 350 erhalten können. Aber, je weiter man von solchen Stellen hinausgeht, um so mehr verflachen sich die Schichten, um endlich mit immer abnehmender Neigung in horizontale Lage überzugehen.

Die Bildung solcher ursprünglich geneigten Schichtensysteme ist daher immer eine mehr oder weniger locale Erscheinung, welche in der Form von Detas, von Schwemmkegeln oder Schwemmterrassen auftritt. Eben so sind de kegelförmigen Schichtensysteme der vulcanischen Eruptionskratere durch succesive Aufschüttung der Schlacken und Lapilli, der Sand- und Aschennussen unmittelbar in ihrer steilen Lage gebildet worden. Dasselbe gilt von der Dünen, jenen durch den Wind zusammengewehten Sandanhäufungen, welch auf ihrer Leeseite den Sand in Schichten von 30 bis 35° Neigung abgesetzt zergen, und zuweilen in fortlaufende Sandterrassen übergehen \*\*).

<sup>\*)</sup> Voyages dans les Alpes, § 1211; derselbe Umstand ist schon von Fichtel, in seinen Deneralogischen Bemerkungen von den Karpathen, 1791, S. 121 als Beweis für die Aufrichtender Schichten geltend gemacht worden.

<sup>\*\*)</sup> Nach Elie-de-Beaumont und Le-Blanc giebt trockner Sand in der Luft aufgeschund eine Böschung von 350; unter Wasser beträgt nach Martins diese Neigung nur 300, wei der Sandkörner im Wasser schlüpfrig sind.

Endlich kommt es wohl auch zuweilen (jedoch nur in kleinerem Maassstabe) vor, dass da, wo Gesteinsschutt durch eine sehr heftige, in enge Räume eingepresste Fluth, in tumultarischer Bewegung und mit grosser Schnelligkeit zusammengeschwemmt wurde, steil aufgerichtete Schichten entstanden, welche jedoch keilförmige oder andere sehr unregelmässige Formen, und eine sehr geringe Ausdehnung besitzen.

Zur Erläuterung des Vorkommens von geneigten Geröll- und Sandschichten hat De-la-Beche ein Experiment angestellt, indem er einen Bach in ein tiefer liegendes Bassin leitete, an dessen Rande sich die von dem Bache fortgeschwemmten Steine in geneigten Schichten absetzten. Egerton hat das, an der Ausmündung der Kander in den Thuner See gebildete und aus grobem Gesteinsschutt bestehende Delta gemessen, und gefunden, dass die Neigung desselben allmälig von 43° bis zu 28° abnimmt. Studer untersuchte sehr genau die, am westlichen Ende des Lungernsees durch einströmende Gebirgsbäche abgesetzten Schichten, und fand, dass die Geröll- und Grusschichten unter 35° geneigt waren, sich meist nach unten auskeilten, und dort an sehr wenig geneigte Schlammschichten anschlossen, deren Enden jedoch zwischen den Geröllschichten z. Th. unter 25° Neigung aufstiegen. Martins stellte am Aardelta bei Brienz, welches aus sehr feinen Sand- und Schlammschichten besteht, Messungen an, welche das Resultat lieferten, dass dasselbe am Rande des Sees 30°, in 300 Meter Entfernung nur noch 20° abfällt, und in 1200 Meter Abstand mit dem Grunde des Sees zusammenfällt.

Dass während langer Zeiträume unter ähnlichen Umständen, wie z. B. da, wo sich mehre Flüsse neben einander an steil abfallender Küste in tiefes Meer ergiessen, auch recht mächtige Schichtensysteme ausgebildet werden konnten, deren Schichten Neigungen von 20 bis 300 besitzen, diess ist gar nicht in Abrede zu stellen. So führt Lyell (a. a. O. p. 18) ein sehr interessantes Beispiel aus der Gegend von Nizza an, wo sich vom Fusse des Monte Calvo bis an die Seeküste eine fast zwei Meilen breite hügelige Terrasse ausdehnt, in welcher das Thal des Magnan eingeschnitten ist, und deren aus Sand, Mergel und Geröll bestehende, meist keilförmige Schichten alle unter 250 dem Meere zufallen. Es ist diess der innere, zur · Emersion gelangte Theil eines grossen Deltas, welches ehemals von den alpinischen Gewässern an der dortigen Steilküste gebildet wurde. — H. Rogers bält sogar die geneigte Schichtenlage des Sandsteins auf der südwestlichen Seite des Hudson für eine ursprüngliche\*). In dem ganzen Sandsteinbassin herrscht nämlich ein constantes nördliches Fallen von 150, bis auf mehr als 4 Meilen Breite, während doch die ganze Bildung nicht in grosse Tiefe reicht, was besonders in Pennsylvanien sehr bestimmt zu erkennen ist, wo unter den Sandsteinschichten die älteren Gesteine hervortreten, welchen jene abweichend aufgesetzt sind. W. Rogers glaubt, dass dieselbe Sandsteinbildung in Virginien und Nordcarolina auf ähnliche Weise zu beurtheilen sei, da in dem ganzen Bassin durchaus nord nord westliches Fallen herrscht, und die Schichten an solchen Stellen, wo das Untergebirge entblöst ist, mit unveränderter Neigung daran absetzen. Er meint daher, das Material dieser Sandsteinbildung sei durch eine von Südosten kommende Strömung zugeführt und fortwährend in nordwestlich geneigten Schichten abgesetzt worden. (The Amer. Journ. of sc. vol. 43, p. 170.) Eine ähnliche Ansicht äussert Darwin über den östlichen Rand der mächtigen Sandsteinformation des Plateaus des Blue-Mountains in Neu-Südwales; dieses Plateau senkt sich nämlich von 4000 Fuss Höhe

<sup>\*)</sup> Hitchcock erklärt sich jedoch gegen diese Ansicht, und führt mehre Gründe an, welche auch für diese Sandsteinbildung eine spätere Ausbildung der geneigten Schichtenlage beweisen. The American Journ. of sc. [2], vol. 4, 4847, p. 205 ff.

ganz sanst nach Osten ein, und endigt zuletzt mit einem 1000 F. hohen Absturze, in welchem die Schichten mit grosser Regelmässigkeit unter dem selben Winkel absallen, wie die Plateaustuse selbst. Darwin glaubt daher, dass diese Stuse die ursprüngliche Gränze der Sandsteinbildung sei, indem dort der Meeresgrund einen steilen Absall in die Tiese hatte, an welchem die geneigten Schichten abgelagert wurden. Noch bemerkt er, dass auch im Westindischen Archipelagus die grossen Sediment-Ablagerungen mit 30 bis 40° geneigten Schichten endigen. Geolobs, on the volc. islands p. 133). Wollte man in solchen und ähnlichen Fällen das geneigte Schichtensystem für ein, ursprünglich horizontal gebildetes und erst später ausgerichtetes halten, so würde man offenbar die Mächtigkeit desselben und seine Ausdehnung in die Tiese bedeutend überschätzen.

Es sind also besonders gewisse, theils vorweltliche, theils jetztweltliche Küstenstriche des Meeres oder der Landscen, längs welcher das Vorkommen von ursprünglich unter 20 bis 30° geneigten Schichtensystemen sedimentärer Gesteine gar nicht geläugnet werden kann. Diese Schichten sind jedoch häufig durch eine etwas unregelmässige Form, namentlich durch eine keilförmige Verschmälerung, entweder von unten nach oben, oder von oben nach unten ausgezeichnet, und besitzen keine grosse Ausdehnung in die Tiefe; weshalb sie zu dem merkwürdigen Lagerungsverhältnisse Veranlassung geben, dass auf fast horizontalem Grunde mächtige Decken aufliegen, welche von lauter geneigten Schichten gebildet werden.

Ganz anders verhält es sich jedoch mit jenen, über weite Landstriche, ja wohl über Hunderte von Quadratmeilen ausgedehnten Schichtensystemen, deren Schichten mit gleich mässiger Mächtigkeit als regel mässige Parallel massen fortziehen, und selbst da, wo sie in stark geneigten Stellungen angetroffen werden, durchaus keine auffallende Veränderung weder ihrer Mächtigkeit, noch ihrer petrographischen und paläontologischen Charaktere erkennen, wohl aber innerhalb derselben Schichten den all mäligen Uebergang aus der geneigten bis in die horizontale Lage verfolgen lassen. Solche Schichtensysteme sind es aber, welche die meisten Sedimentformationen in dem grössten Theile ihres Verbreitungsgebietes zusammensetzen, und für solche Schichtensysteme ist eine horizontale oder doch nur wenig geneigte Lage als die ursprüngliche und gesetzmässige zu betrachten, wie ausserordentlich abweichend auch ihre gegenwärtige von jener ursprünglichen Lage sein mag.

Wenn aber diese Ansicht als ein hinreichend begründetes geologisches Theorem anzusehen ist, und wenn die vorerwähnten Ausnahmen die Gränze von 35° Neigung nicht überschreiten, so ergiebt sich die unmittelbare Folgerung, dass in allen denjenigen Fällen, da wir steil aufgerichteten oder wohl gar vertical gestellten Schichten sedimentärer Gesteine begegnen, eine Dislocation, eine gewaltsame Störung ihres ursprünglichen Schichtenbaues eingetreten sein muss.

Conglomeratschichten, welche mit flachen, parallel liegenden Geschieben unter 70 oder 80° einfallen, wie z.B. jene der Steinkohlenformation von Hainichen und Bbersdorf in Sachsen, können nur durch eine Hebung oder Senkung in solche Lage

versetzt worden sein. Müssen wir diess aber unbedingt für Conglomeratschichten zugeben, deren platte Geschiebe alle auf der hohen Kante stehen, so müssen wir es auch für die mit denselben Conglomeraten wechselnden Sandsteinschichten, so müssen wir es auch für andere Sandsteinschichten zugestehen, welche steil aufgerichtet sind, ohne gerade mit Conglomeraten zu wechseln. Es ist geradezu unmöglich, in solchen Fällen dem Gedanken an eine ursprüngliche Bildung verticaler Schichten Raum zu geben. Mit demselben Rechte, mit welchem wir ein Gestein ein klastisches nennen, weil seine Blemente Bruchstücke sind, mit demselben Rechte dürfen wir eine Sandsteinschicht eine dislocirte Schicht nennen, weil ihre Stellung eine verticale oder stark geneigte ist. --- Endlich wird sich doch Niemand im Ernste einbilden, dass lose Sandschichten oder dass weiche Thousehichten in verticaler Lage gebildet worden sein können; dennoch aber giebt es dergleichen Schichtensysteme, welche zum Theil eine recht ansehnliche Mächtigkeit besitzen. In der Alum-Bai auf der Insel Wight sieht man ein solches, der Tertiärformation angehöriges, aus Sand- und Thonschichten bestehendes System von 1400 Fuss Mächtigkeit in vollkommen verticaler Stellung; die miocänen Sandschichten bei Pöltschach, unweit Cilli in Steiermark, stehen nach v. Morlot auf 155 F. weit völlig vertical; und Aehnliches berichtet Forchhammer von der Insel Sylt\*).

Dass aber Hebungen oder Senkungen ihres Fundamentes wirkliche Aufrichtungen der Schichten eines horizontalen Schichtensystemes zur Folge
haben mussten, diess bedarf keines Beweises. Wenn z. B. durch Bewegungen
der Erdkruste eine Spalte entstand, und der an der einen Seite dieser Spalte
anliegende Theil aufwärts geschoben wurde, so mussten die obersten, horizontal abgelagerten Schichtensysteme längs dem Bruchrande der emporgedrängten Masse aufwärts geschleift werden; wenn aber vollends diese Bewegung, bei flacher Lage der Spalte, mit einer Ueberschiebung verbunden
war, so konnten dadurch mächtige Schichtensysteme nicht nur zu einer verticalen, sondern sogar zu einer überkippten Stellung gelangen, indem die anfangs nur wenig erhobenen Schichten später von den nachschiebenden Massen
vorwärts gedrängt, immer steiler aufgerichtet und endlich überstürzt wurden.

Auf diese Weise sind sehr viele Schichtenzonen von stark geneigter, verticaler oder überkippter Schichtenstellung zur Ausbildung gelangt; und, wenn

<sup>\*)</sup> Wir müssen uns daher ganz entschieden der herrschenden und allein rationellen Ansicht über die Entstehung der steil aufgerichteten Schichten anschliessen, für welche schon Füchsel, Kessler v. Sprengseysen, Fichtel und Saussure so schlagende Gründe aufgestellt haben, obgleich noch vor einigen Jahren in einer chemischen Zeitschrift erklärt wurde, dass es unter den Geologen zu einer Art von Monomanie geworden sei, keine Veränderung der Schichtenstellung ohne hebende Kraft von unten zu denken; woran sich der Wunsch knüpfte, dass man doch bald auch in der Geognosie, in »diesem aus einer crassen Empyrie (?) erst zur Wissenschaft sich empor arbeitenden Zweige der Naturforschung, einsehen lernen möge, wie mit Hypothesen nichts gewonnen werden könne.« Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 54, 1844, S. 265. Füchsel erklarte schon im Jahre 1761 die steile Schichtenstellung ganz richtig: Strata inclinatione magna, ne dicam perpendiculari, a vi quadam movente, cum iam indurata fuerint, in talem irregularem decubitum debent esse redacta. Die horizontale Lage der sedimentären Schichten sei ihr decubitus naturalis seu regularis; als die bewegende Ursache bei der Aufrichtung der Schichten nahm er Erdbeben an. Acta Acad. Electoralis Moguntinae, II, p. 127 f. Kessler v. Sprengseysen verbreitete sich ausführlich darüber, dass die Wirklichkeit grosser Dislocationen der Erdkruste durch nichts sicherer bewiesen werde, als durch die so häufige senkrechte Stellung der Schieferschichten. Unters. über die Entst. der jetzigen Oberfl. unsrer Erde, 4787, S. 454 f.

wir jene grossartigen Verwerfungen und Ueberschiebungen, von denen im vorhergehenden Paragraphen die Rede war, als unbestreitbare Thatsachen zugestehen müssen, so sind wir auch genöthigt, die Aufrichtungen und Ueberstürzungen ganzer Schichtensysteme als nothwendige, von jenen Bewegungen der Erdkruste ganz unzertrennliche Ereignisse anzuerkennen.

Da viele Conchiferen ihre Schalen in einer bestimmten Lage erhalten, so das immer die eine Seite nach oben, die andere nach unten gewendet ist, so wird sich bisweilen aus der verkehrten Lage der im Gesteine eingeschlossenen, besonders aber der auf den Schichtungsflächen vorkommenden fossilen Muscheln ein sichere Schluss auf das Vorhandensein einer wirklichen Ueberkippung der Schichten machet lassen. Credner machte im Neuen Jahrb. für Min. 1842, S. 6 auf dieses Kriterioz aufmerksam. Eben so bemerken Wirtgen und Zeiler, dass die Lage der Muschen zuweilen einen sichern Beweis für die Ueberkippung liefere, die isolirten Klappen werden vom Wasser gewöhnlich so gestellt, dass ihre Convexität nach oben gewendet ist; fludet also auf einer Schicht durchaus die entgegengesetzte Lage Statt. wist dadurch eine überkippte Stellung derselben angezeigt. Verhandl. des naturhst Ver. der preuss. Rheinlande XI, 1854, S. 463. Dass die Thierfährten und andere an die ursprüngliche Ober fläche der Schichten gebundene Erscheinungen eben abenutzt werden können, diess braucht kaum bemerkt zu werden.

Da die meisten Gebirgsketten, wie wir oben S. 368 f. gesehen haben als die Wirkungen einer grossartigen Erhebung der Erdkruste längs einer oder mehrer Spalten zu betrachten sind, so können wir auch erwarten, den steil aufgerichteten Schichtenzonen besonders am Fusse der Gebirgsketten zu begegenen. Und so verhält es sich denn auch wirklich, wie man sich am Fusse ist eines jeden Gebirges überzeugen kann.

Wenn wir uns aus dem ebenen oder hügeligen Lande, welches einer Gebrekette vorliegt, dem Fusse derselben nähern, so bemerken wir gewöhnlich, wie der Schichten der die Ebene constituirenden Gebirgsglieder sich allmälig heben, esse immer steilere Lage gewinnen, und zuletzt wohl bis zu senkrechter Stellung ausgerichtet sind. Steigen wir am Steilabfalle des Gebirges hinauf, so finden wir der meist ganz andere Gesteine, welche dem entblösten, aber durch die vieltausenjährige Wirkung der Gewässer und Atmosphärilien zu Thälern und Jöchern gestwechten Querbruche des aus der Tiefe heraufgestiegenen Theiles der Erdkruste anschören. Haben wir aber die Höhe erreicht, so treffen wir nicht selten auf dem Rücker und jenseitigen Abfalle des Gebirges abermals das Schichtensystem der Ebene sechwach geneigter Lage, aber in einer, das Niveau der Ebene bedeutend übertrefenden Höhe.

Solche Verhältnisse sind es, wie sie in dem Diagramm Fig. 1, auf S. 375 dagsstellt sind, wenn man dabei von den mit c bezeichneten Schichten absieht. In mederen Fällen wurde eine schmale Zone der Erdkruste aufwärts geschoben, wohe die zu beiden Seiten angränzenden Schichten eine mehr oder weniger starke Astrichtung erfuhren, und daher am Fusse der Gebirgskette noch gegenwärtig in secher Stellung angetroffen werden, wie es ebendaselbst Fig. II zeigt. Das Erzgebusz in seinem östlichen Theile kann für den ersten Fall, die Kette der Pyrenäen für den zweiten Fall als Beispiel dienen.

Für die mit einer Ueberschiebung verbundene Gebirgserhebung liefert unsaher der Harz ein sehr lehrreiches Beispiel, an dessen nördlichem Fusse sich as sämmtlichen Sedimentformationen, vom Buntsandsteine an bis zur Kreide, im Lestande der Ueberkippung befinden. Die Grauwacke, dieses vorberrschende Gebers-

glied des Harzes, welche sammt den von ihr eingeschlossenen typhonischen Granitstöcken und zahlreichen Grünsteinbildungen aus der Tiese herausgeschoben wurde, liegt da, wo sie an den Buntsandstein angränzt, gleichfalls über ihm, wodurch, eben so wie durch die Ueberkippung aller Formationen, die Hinausschiebung desjenigen Theiles der Erdkruste, welchen wir gegenwärtig das Harzgebirge neunen, längs einer von Süden nach Norden aussteigenden Spalte höchst wahrscheinlich gemacht wird.

Ein sehr auffallendes Beispiel von einer Ueberkippung, oder vielmehr von einer völlig en Ueberschlagung der Schichten erwähnt Merian aus der Nähe von Wysen im Canton Solothurn, wo an einer Stelle unter dem fast horizontal liegenden Muschelkalke erst der Keuper und dann der Lias erbohrt worden ist. Bericht über die Verhandl. der naturf. Ges. zu Basel, IX, S. 44 f.

Wir beschliessen diese Betrachtungen mit der Erläuterung eines von Blie-de-Beaumont entworsenen Querprofils der Vogesen in der Gegend von Saverne, welches de-Sivry bereits im Jahre 1782 sehr genau beschrieben hat. Die Vogesen werden nämlich in der Richtung N18°O nach S18°W (also beinahe in hor. 1,2 red. des bergmännischen Compasses) von einer 15 Meilen langen Dislocationsspalte durchsetzt, welche sich von Lemberg bei Pyrmasens über Saverne bis nach Saales versolgen lässt, und ausser vielen anderen interessanten Erscheinungen (wie z. B. bei Saales die Herausschiebung des Granites neben den Vogesensandstein) auch die Merkwürdigkeit zeigt, dass in ihrem nördlich en Flügel, von Saverne nach Lemberg, der östliche Gebirgstheil, in ihrem südlich en Flügel, von Saverne bis Saales, der westliche Gebirgstheil in ein höheres Niveau gerückt worden ist. In der Gegend von Saverne selbst stellt sich nun diese Verwerfung noch so heraus, wie es der solgende Holzschnitt zeigt.



Lixheim Phalsburg Saverne a Vogesensandstein, b Buntsandstein, c Muschelkalk, d Keuper.

Der westlich von der Dislocationsspalte gelegene Gebirgstheil ist so weit heraufgeschoben worden, dass der Vogesensandstein den dort nur 1320 Fuss hohen Kamm des Gebirges bildet. Dadurch baben die Schichten desselben, sowie die ihm aufliegenden Schichten des Buntsandsteins, Muschelkalkes und Keupers eine sanste Einsenkung nach Westen, gegen die Ebenen Lothringens erhalten. Der östliche Gebirgstheil ist dagegen in der Tiefe zurückgeblieben, hat jedoch eine sehr bedeutende Aufrichtung seiner Schichten erfahren, welche bei der Emportreibung des Vogesensandsteins aufwärts gebogen und geschleist wurden. Saverne selbst liegt daher auf Muschelkalk, über welchem aber gegenwärtig der, ursprünglich weit tiefer liegende Vogesensandstein mehr als 600 Fuss aufragt. Denkt man sich die aufgerichteten Schichten des Muschelkalkes und Buntsandsteins in ihre ursprüngliche Lage zurückversetzt, so ergiebt sich, dass die ganze Brhebung des westlichen Gebirgstheils weit über 1000 Fuss betragen haben muss.

Wir haben nun noch eine sehr wichtige Frage zu erörtern. Alle bisher über die Schichtenaufrichtung angestellten Betrachtungen bezogen sich nämlich nur auf die Schichten sedimentärer Gesteine, es mögen dieselben von klastischer, limmatischer oder krystallinischer Natur sein. Es drängt sich uns aber die Frage auf, ob sich die ganz ähnlichen Verhältnisse jener räthselhaften ge-

schichteten Silicatgesteine, welche wir in §. 208 einstweilen als kryptogene Gesteine aufgeführt haben, auf die selben Vorstellungen zurückführen lassen; ob also die steilen, verticalen und fächerförmigen Schichtenzonen von Gneiss, Granulit, Hornblendschiefer, Glimmerschiefer u. s. w. durchgängig als ursprünglich horizontale, und erst später dislocirte Schichtensysteme zu denken sind.

Wenn ein solches System von steil aufgerichteten kryptogenen Gesteinsschichten unmittelhar im Liegenden von sedimentären Schichten auftritt, und beide in concordanter Lagerung auf einander folgen, so möchte für die Stellurg der kryptogenen Schichten kaum eine andere Erklärung zulässig sein, als diejenige, welche für die Stellung der sedimentären Schichten gilt.

So beurtheilte schon Saussure das Verhältniss der Gneissschichten des westlichen Thalgehänges bei Valorsine zu den Conglomerat- und Schieferschichten de östlichen Thalgehänges am Col-de-Balme. Wenn es erwiesen sei, sagt er, dass der Conglomeratschichten des östlichen Gehänges durch irgend eine Revolution aus der ursprünglichen horizontalen Lage zu verticaler Stellung gelangt seien, warum seiten da nicht auch die in ganz ähnlicher Stellung befindlichen Gneiss- und Glimmerschieferschichten des westlichen Gehänges ihre Stellung derselben Revolution zu verdanken haben. Und in der That ist es schwer, diese Folgerung zurückzuweisen. Aehnliche Beispiele sind auch aus vielen anderen Gegenden bekannt, wo z. B. Gneise Glimmerschiefer und Grauwackenschiefer in concordanter Lagerung über einander folgen, und eine gemeinschaftliche Aufrichtung erfahren haben; so dass es alledings viele Vorkommnisse von steil aufgerichteten Schichten krystallinischer Sicatgesteine giebt, welche einer ganz ähnlichen Erklärung unterliegen dürfter wie die steil aufgerichteten Schichten sedimentärer Gesteine.

Allein in anderen Fällen ist eine solche Erklärung mit so grossen Schwierzkeiten verbunden, dass man die Zulässigkeit derselben bezweifeln muss. Dahn
gehören zuvörderst die fächerförmigen Schichtensysteme von Greiss
Granitgneiss, Grünstein u. s. w., welche zwischen Glimmerschiefer. Thousehefer, oder auch zwischen unzweifelhaft sedimentären Gesteinen dergestalt eingekeilt sind, dass sich die zunächst an einander gränzenden Schichten des centralen Gesteins und der äusseren Gesteine in concordanter Lagerung befinden

Diese Erscheinung findet z. B. in Norwegen für die Grünsteinkette am Sannagerfjord Statt, welche als eine steile fächerförmige Zone zwischen Glimmerschiefer und Gneiss eingeschlossen, und nach aussen als Grünsteinschiefer, in ihre Mitte als grobkörniger Grünstein ausgebildet ist. Man hegreift in der That nacht wie die beiden aus Grünsteinschiefer bestehenden Flügel dieses Fächers aus einer ursprünglich horizontalen Lage in ihre gegenwärtige sehr steile Stellung versetz werden konnten.

Weit auffallender sind die ähnlichen Erscheinungen, welche in den Alpen vollegen, und besonders von Studer so genau studirt und so vortrefflich geschildworden sind. In den Centralstöcken der Alpen ragen nämlich fächerförmige Schaltensysteme eines granitartigen Protogingneisses (S. 550), welcher stellenweise vollkommenen Granit übergeht, zwischen sedimentären Schichten der Lias- rat Juraformation dergestalt auf, dass die äusseren, zuweilen schon glimmerschiefeähnlichen Flügel des Gneissfächers in gleichförmiger Lagerung dem Kalksteise aufliegen, während weiter auswärts die Kalksteine von der Centralkette wez fallen; daher denn die Querprofile dieser höchst merkwürdigen Architektur ungefallt so erscheinen, wie es der nachstehende Holzschnitt darstellt. Hier scheint es fürwahr

ganz unmöglich, für die centralen Gneissschichten eben so eine ursprünglich horizontale Lage vorauszusetzen, wie solche allerdings für die angränzenden Kalksteinschichten vorausgesetzt werden muss. Vielmehr gewinnt es das Ansehen, als ob die ganze Kette der alpinischen Kalkstein.



Sedimentgesteine durch das Dazwischentreten dieses Centralgneisses wie durch einen Keil auseinander getrieben wurde, und dass dadurch auch jene Ueberschiebungen der, von diesem Gneisse wahrscheinlich ganz verschieden en Gneissbildung entstanden sind, von welchen zu Ende des vorhergehenden Paragraphen die Rede war. Wenn aber diese Ansicht richtig ist, so könnte der Centralgneiss der Alpen wohl nur für eine eruptive Bildung erklärt werden\*).

Eben so räthselhaft erscheinen die zuweilen vorkommenden verticalen Schichtensysteme, welche zwischen anderen geschichteten Gebirgsgliedern von geneigter Schichtenstellung auf eine solche Weise eingeschlossen sind, dass sich die Schichten der letzteren an den senkrechten Schichten der ersteren abstossen.

Ein auffallendes Beispiel dieser Art liefert der südliche Theil der sächsischen Granulitionmation in dem 1 1/2 Meilen breiten Querschnitte von Wolkenburg nach Rusdorf. Die Schichten des Granulites stehen bei einem Streichen von NO. nach SW. ziemlich vertical, indem sie nur hier und da nach der einen oder anderen Seite von der Verticale abweichen. Diese Stellung behaupten sie aber bis dicht an die Gränze gegen den Glimmerschiefer, dessen Schichten sich bei Wolkenburg unter 30°, bei Rusdorf unter 10° Neigung an den Granulit anlehnen. Eine solche Architektur scheint sich durchaus nicht in die Vorstellung zu fügen, dass alle diese, vertical neben einander hinstreichenden Granulitschichten ursprünglich horizontal lagen, und erst durch spätere Dislocationen in die verticale Stellung gelangten.

Endlich hat es auch seine grossen Schwierigkeiten, die oben S. 889 erwähnten, oft 10, 20, 30 und mehre Meilen breiten, dabei weit fortziehenden Schichtensysteme von steil aufgerichteten und verticalen Schichten kryptogener Gesteine, wie solche in Scandinavien, Finnland, Brasilien, Nordamerika und in anderen Ländern bekannt sind, als ursprünglich horizontale und erst später aufgerichtete Schichten zu betrachten. Es ist diess eine so ganz eigenthumliche Architektur, dass wir uns vor der Hand bescheiden müssen, sie als eine Thatsache anzuerkennen, deren genügende Erklärung der Wissenschaft bis jetzt noch unmöglich gewesen ist.

Es kommen also wirklich im Gebiete der krystallinischen Silicatgesteine viele Fälle vor, wo die steile und verticale Schichtenstellung durch ganz and ere Ursachen zu erklären sein dürfte, als im Gebiete der sedimen-

<sup>\*)</sup> Auch Favre ist der Ausicht, dass diese structure en éventail nicht als das Resultat eines renversement der Schichten betrachtet werden kann. Bull. de la soc. géol. [2], VII, p. 51. Henry Rogers giebt eine eigenthümliche Erklärung dieser fächerformigen Architektur der Alpen, welche er wesentlich auf die Hypothese stützt, dass die Parallelstructur der krystallinischen Silicatgesteine (die er übrigens für metamorphische Gesteine hält) den Axen-Ebenen der Sattel und Mulden parallel ausgehildet worden ser. Trans. of the roy. soc. of Edinburghvol. 21, p. 446.

tären Gesteine. Während daher für diese letzteren das Vorkommen von deratigen Schichten unbedingt auf Dislocationen ehemaliger horizontaler Schichten verweist, so dürfte dagegen für viele Vorkommnisse steil aufgerichteter Schichtensysteme von krystallinischen Silicatgesteinen der Gedanke an eine ursprüngliche Ausbildung solches Schichtenbaues grosse Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Scheerer hat in einer sehr interessanten Abhandlung zu zeigen gesucht, dass die verticale Parallelstructur und Schichtung der krystallinischen Silicatgesteine wohl durch elektromagnetische Strömungen hervorgebracht worden sein möge (Karstens und v. Dechens Archiv für Min. u. s. w. Bd. 16, 1842, S. 109ff.) Eine ähnliche Ansicht ist schon früher von De-la-Beche aufgestellt worden, welcher glaubt, dass nicht nur die Structurslächen, sondern auch die parallelen Absonderungsflächen durch die Thätigkeit polarer Kräfte entstanden seien; wofür auch der Umstand spreche, dass die meisten Systeme von Absonderungsflächen in Cornwall und Devonshire sehr nahe mit der Richtung des magnetischen Meridianes zusammenfallen. Vielleicht seien die, den Erdmagnetismus bedingenden, den Erdball von Ost nach West umkreisenden elektrischen Ströme als eine Ursache jener Structur-Verhältnisse zu betrachten. (Report on the Geol. of Cornwall etc. 1839, p. 281., Von demselben Gesichtspuncte scheint diese Erscheinungen auch Evan Hopkins, in seinem Werke On the connexion of Geology with terrestrial Magnetism, aufzulassen. in welchem, nach denen mir bekannt gewordenen Auszügen, von einer allgemeine Polarität der Materie, und von einer meridional structure der krystallinischen Gesteine viel die Rede ist. Die ähnlichen Ideen von Fox und Hunt werden wir in §. 249. bei der Betrachtung der transversalen Schieferung erwähnen.

# §. 248. Faltungen und Stauchungen müchtiger Schichtensysteme.

Weil die steil aufgerichteten Schichten sedimentärer Gesteine unmöglich in solcher Stellung gebildet worden sein können, so gilt diess auch von den stark gewundenen und gefalteten Schichtensystemen, deren wichtigere Formen wir in §. 240, bei der Betrachtung des antiklinen und synklinen, des muldenförmigen und sattelförmigen Schichtenbaues kennen gelernt haben. Schon der Umstand, dass die Flügel dieser Schichtengebäude oft eine sehr steile, verticale und selbst überkippte Lage besitzen, liefert uns den Beweis, dass sie gleichfalls in das Gebiet der Gebirgsstörungen zu verweisen sind.

Wenn daher auch nicht geläugnet werden kann, dass ganz sanfte Undulationen der Schichten, wie solche z. B. bei der unbestimmt schwebenden Schichtenlage (S. 881) vorkommen, dass Mulden oder Sattel mit sehr schwach geneigten Flügeln, und mit sehr wenig concaven oder convexen Wendungen ursprünglich gebildet worden sind; so ist es doch ganz unmöglich, dieselbe Ansicht auch für jene steilen und tiefen Mulden, für jene scharfen und schroffen Sattel, und für alle die ähnlichen Schichtenzonen geltend zu machen, denen wir in der Gebirgswelt so ausserordentlich häufig begegnen. Für alle diese wunderbaren Formen ist unbedingt anzunehmen, dass sie das Werk eigenthümlicher und sehr gewaltsamer Bewegungen sind, welchen die Schichten, oft lange nach ihrer Bildung, unterworfen waren.

Diese Ansicht beruht nun aber auf der Voraussetzung, dass sich die Schichten noch in einem gewissen Zustande der Biegsamkeit befunden haben müssen, als sie von jenen Bewegungen ergriffen wurden. Zwar finden sich gar nicht selten förmliche Rupturen an denjenigen Stellen, wo das Maximum der Krummung Statt fand; wenn aber auch diese Erscheinung einen schlagenden Beweis für die spätere und gewaltsame Ausbildung der Schichtenwindungen liefert, so folgt daraus noch keinesweges, dass die Schichten aller Biegsamkeit entbehrten; denn, ware diess der Fall gewesen, so wurde überhaupt gar keine Krümmung, sondern nur eine Zerbrechung und Zerreissung derselben eingetreten sein. Die Dicke selbst sehr mächtiger Schichten ist ja im Vergleich zu ihrer Linge und Breite eine so geringfügige Grösse, dass die meisten Schichten in ihrer Gesammtausdehnung mit ganz dünnen Lamellen verglichen werden können; und, wie eine sehr grosse Glastafel noch eine Biegsamkeit erkennen lässt, welche in einem kleinen Glasscherben unbemerkbar bleibt, so werden auch die meisten Gesteinsschichten als mehr oder weniger biegsame Parallelmassen zu betrachten sein. Natürlich wird aber diese Biegsamkeit für weiche, milde und noch seuchte Gesteine in einem höheren Grade Statt finden, als für harte, spröde und völlig ausgetrocknete Gesteine.

In der That zeigen auch viele und mitunter recht alte Gesteine noch gegenwärtig eine sehr grosse Nachgiebigkeit und Verschiebbarkeit ihrer Theile. So besteht z. B. die silurische Formation der Umgegend von Petersburg in ihrer unteren Btage aus einem dunkelblauen Thone, welcher fast so weich und zäh wie Töpferthon ist. Die Schieferthone der Steinkohlenformation erscheinen oft noch sehr nachgiebig und biegsam, und der Steinkohlenbergban hat nicht selten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche lediglich in dieser Eigenschaft begründet sind. Eine damit zusammenhängende Erscheinung sind die in den englischen Kohlenbergwerken sogenannten Creeps, welche zugleich den Beweis liefern, dass solche Nachgiebigkeit und Biegsamkeit ihre Wirkungen innerhalb mächtiger Schichtensysteme äussern kann. Diese Creeps sind nämlich Anschwellungen und Eintreibungen des Schieferthons in die Gallerieen oder Strecken der Steinkohlenbergwerke, welche mit einer völligen Ausfüllung dieser Strecken endigen. Lyell schildert uns die Erscheinung so, wie sie bei Walls-end unweit Newcastle beobachtet worden ist. Dort baut man in 630 Fuss Tiefe ein 61/2 Fuss mächtiges, von Schieferthon bedecktes und unterteuftes Kohlenflötz wie gewöhnlich dadurch ab, dass man in dem Flötze selbst parallele Gallerieen oder Strecken aushaut, zwischen welchen breite Kohlenpfeiler stehen bleiben, die dann allmälig nachgerissen werden. In dem folgenden Holzschnitte bedeuten die weiss gelassenen Stellen a, b und c die Querschnitte solcher



Strecken, während die schwarzen Stellen die noch anstehende Kohle bezeichnen. Durch die so entstandenen leeren Räume wird nun der Druck der ausliegenden auf die unterliegenden Massen in Wirksamkeit gesetzt, und die Bildung der Creeps veranlasst. Das erste Symptom eines sich bildenden Greep besteht darin, dass der

in der Sohle der Strecke anstehende Schieferthon eine aufwärts gewöhlte Form annimmt (a); diese Wölbung wird allmälig immer stürker, so dass die ganze Streckensohle zu einer Sattelzone anschwillt, welche endlich der Länge nach außerstet b, die Aufrichtung beider Sattelflügel setzt sich aber fort, bis solche die Decke oder Förste der Strecke erreichen (c); zuletzt wird die ganze Strecke, von der Sohle bzur Förste, vollständig ausgefüllt.

Das Merkwürdigste bei dieser Erscheinung ist aber die grosse Tiefe, bezu welcher sich ihre Wirkungen zu erkennen geben. Die tieferen Schichten solgen nämlich mit denjenigen Theilen, welche genau unter einer im Hauptstotze befindlichen Strecke liegen, den Bewegungen des Creep in mehr oder weniger bedeutendem Grade, wie solches bei b und angedeutet ist; die Fortpflanzung dieser Bewegung geht aber so weit, dass von einem, 54 Fuss tiefer liegenden Kohlenstötze einzelne Streifen, genau von der Breite und Richtung der im Hauptstötze ausgehauenen Strecken, abgelöst und auswärts gedrängt werden. Ja, bes zu 150 Fuss Tiefe lassen sich die Spuren dieser Bewegung und der mit ihr verbundenen Verrückungen versolgen. — Auch ist die Langsamkeit und Ruhe bemerkenswerth, mit welcher diese Bewegungen vollzogen werden, indem oft vie-Wochen, ja wohl Monate vergehen, bevor ein solcher Creep von der Sohle einer Strecke bis an ihre Förste hinausgerückt ist.

Jedenfalls aber beweisen diese, in Folge der einseitigen Aufhebung des Drucke. durch ein 150 Fuss mächtiges System von Schieferthon- und Sandsteinschichte reichenden Bewegungen und inneren Verschiebungen, dass dergleichen Schichte. noch heutzutage eine gewisse Biegsamkeit und Nachgiebigkeit besitzen, daher se dieselben Bigenschaften in früheren Zeiten gewiss in einem weit höheren Grade besessen haben. Dass diess für die Steinkohlenflötze insbesondere der Fall geweser ist, dafür führt Daubuisson einen Beleg aus der Gegend von Mons an, wo ein Koblenflötz an der Stelle eines Sattelrückens eine cylindrische Krümmung von nor 3 Meter Halbmesser erfuhr, ohne die geringste Unterbrechung seines Zusammenhanges zu erleiden. Auch die dem Schieferthone oft so nahe stehenden Grauwackenschiefer und Thonschiefer, die Kieselschiefer und Quarzite, die Kalksteine und Mergel müssen sich ehemals in einem weit biegsameren Zustande befunden haben: wr die vielfachen, in grösserem und kleinerem Maassstabe vorkommenden Windungen ihrer Schichten beweisen. Für den Kieselschiefer verweisen wir auf das oben, Seite 882 gegebene Bild; am Quarzite aber sah Darwin cylindrische Windungen, welch sich durch einen Quadranten erstrecken, obwohl der Krümmungshalbmesser nur 7 Fuss betrug.

Es ist also gar nicht zu bezweifeln, dass sehr viele Schichten noch gegen wärtig eine hinreichende Flexibilität besitzen, um Biegungen zu gestatten dass aber die meisten Schichten ehemals diese Eigenschaft in einem weit höheren Grade besassen, als gegenwärtig, und dass verschiedene Gesteine in dieser Hinsicht ein verschiedenes Verhalten gezeigt haben werden indem einige der Biegung leichter nachgeben konnten, als andere.

Wenn also ein Schichtensystem, welches aus abwechselnden Schichten von sehr geringer Biegsamkeit besteht, einer Biegung unterworfer worden ist, so konnte es geschehen, dass die ersteren Schichten ohne irgend ein Ruptur gebogen wurden, während die letzteren dabei in lauter einzelne Stücke zerbrachen. Bin Beispiel dieser Art erwähnt Lyell aus der Gegend zwischen San-Caterina und Castrogiovanni in Sicilien, wo ein aus weichem Mergel und aus Gypsbestehendes Schichtensystem sattelförmige Biegungen zeigt, welchen die Merzelschichten stetig folgen, wogegen die Gypsschichten in lauter einzelne Schiefter

zerrissen und aus einander gezogen sind. Aehnliches berichtet Macculloch von der schottischen Insel Lunga, wo Thonschiefer mit untergeordneten Quarzitlagen in starken Schichtenwindungen ansteht; an den schärfsten Biegungsstellen sind die Quarzitlagen zerbrochen, während der Schiefer nur gebogen erscheint. System of Geol. I, p. 445.

Da sich übrigens in einem jeden gebogenen Schichtensysteme die inneren, der Krümmungsaxe näheren Schichten unter ganz anderen Verhältnissen befanden, als die äusseren, von der Krümmungsaxe entfernteren Schichten; da diese letzteren einer weit stärkeren Spannung und Ausstreckung unterworfen waren, als die ersteren; und da diese Ausdehnung an den Stellen des Maximums der Curvatur am grössten gewesen sein muss; so können wir erwarten, dass namentlich die äusseren Schichten eines gekrümmten Schichtensystems an diesen Stellen sehr häufig eine förmliche Ruptur erlitten haben, in Folge welcher das ganze Schichtensystem dort zum Aufklaffen gelangt ist.

Diese Rupturen finden sich daher gewöhnlich an der Stelle der Sattelrücken und der Muldenbäuche, und erscheinen im ersteren Falle nicht selten als Thäler, im letzteren Falle meist nur als Gewirre von wild durcheinander geworfenen, zermalmten Fragmenten der betreffenden Schichten; wie z. B. die sogenannten slashes, in den Steinkohlenrevieren von Pembrokeshire, und ähnliche Erscheinungen, welche Héron de Villefosse aus dem Steinkohlengebirge der Grafschaft Mark in Westphalen beschrieb. Saussure führte in seinem classischen Werke, Voyage dans les Alpes, mehre Beispiele solcher Rupturen aus den Kalksteinregionen der Alpen an (§§. 1933, 1935, 1937), und schloss daraus, dass die betreffenden Schichten in ihrer gegenwärtigen Form und Stellung nicht gebildet worden sein können. Die ursprünglich mit solchen Windungen ausgebildeten Schichten, wie sie z. B. an gewissen Gneissen vorkommen, zeigen selbst an den stärksten Krümmungsstellen keine Ruptur oder sonstige Unterbrechung ihrer Stetigkeit.

Indem wir uns nun zu einer Untersuchung der Ursachen wenden, durch welche der gewundene und gefaltete Schichtenbau hervorgebracht worden ist, müssen wir nochmals den bereits oben S. 889 erwähnten Umstand hervorheben, dass nämlich da, wo dieser Schichtenbau in grösserem Maassstabe und in vielfacher Wiederholung zur Ausbildung gelangt ist, in der Regel ein paralleles Streichen aller Mulden und Sattel, aller antiklinen und synklinen Schichtenzonen Statt findet; weshalb sich auch die ganze Architektur gewissermaassen als eine solche bezeichnen lässt, welche durch eine cylindrisch gefaltete Fläche repräsentirt wird, in deren wellenförmigem Querschnitte die Maxima und Minima der senkrechten Goordinaten den Sattelrücken und Muldenbäuchen entsprechen. Es ist diess ein Umstand, welchen schon Hutton und Playfair in seiner ganzen Wichtigkeit erkannten.

Nun folgt aber mit mathematischer Nothwendigkeit aus den ganzen Verhältnissen seines Baues, dass ein solches cylindrisch gewundenes und gefaltetes Schichtensystem gegenwärtig einen kleineren Flächenraum einnimmt, als in seiner ursprünglichen horizontalen Lagerung. Weil aber die Abweichungen von der Horizontale nicht in der Richtung des Streichens, sondern in der Richtung des Fallens und Steigens der Schichten eingetreten sind, so können wir für die Ausbildung eines solchen Schichtenbaues gar keine andere

Ursache voraussetzen, als eine ganz allgemeine, rechtwinkelig auf die dermaligen Streichlinien eingetretene laterale Pressung, Zusammenschiebung und Stauchung des Schichtensystemes in seiner vollen Mächtigkeit. Dadurch musste nothwendig ein System von parallelen Falten und zugleich eine Außtauung der Massen herbeigeführt werden, kraft welcher sie auf ein etwas kleineres Areal zusammengedrängt wurden, als vorher.

Schon Horace de Saussure erklärte die Erscheinung par un refoulement, quait replié une partie par dessus l'autre, obgleich er sich nicht ganz von der Idee losagen konnte, dass sie in manchen Fällen ursprünglich durch Krystallisation entstanden sei. Noch weit bestimmter sprach sich Playfair, in seinem Commentare 20. Huttons Theorie der Erde, sowie Necker de Saussure im ersten Bande seines Werkes, Voyage en Ecosse, 4824 p. 285 für solche laterale Stauchungen und Faltunges ganzer Schichtensysteme aus. Ebenso erklärten v. Dechen und v. Oeynhausen die Bildung der merkwürdigen Mulden der belgischen Steinkohlenformation, und zeizten, dass die Südflügel dieser Mulden um eine Meile weit nach Norden hinausgedrängt worden sein müssen.

James Hall hat im Kleinen ganz ähnliche Schichtungsverhältnisse durch ein sehreinfaches Experiment hervorgebracht, bei welchem ein System von horizontalet und biegsamen Schichten seitwärts zusammengepresst wurde. Er breitete nämber viele Schichten von Tuch und Leinwand über einander aus, beschwerte das ganz System durch eine mit grossen Gewichten belastete Tafel und liess nun die Masse seitwärts scharf gegen einender treiben. Die horizontalen Lagen wurden dadurch verschiedentlich aufgerichtet, und auf das Seltsamste gebogen und gewunden dass dadurch im Kleinen ganz ähnliche Profile entstanden, wie man sie im Grossel am Grauwackenschiefer der schottischen und englischen Küsten beobachtet.

Noch haben wir endlich die Frage zu beantworten, welche Kräfte wohl gewesen sind, durch welche diese lateralen Convulsionen ganzer Schichtensysteme, von oft vielen tausend Fuss Mächtigkeit und vielen Quadratmeist. Ausdehnung, verursacht wurden. Die Schwerkraft war es gewiss, wekt in den meisten Fällen die Hauptrolle gespielt hat; während in anderen Fäller die Gewalt plutonischer Emportreibungen oder auch jene aufwärts gerichtet Bewegungen einzelner Theile der Erdkruste mit im Spiele gewesen sein mögen welche wir in den vorhergehenden beiden Paragraphen kennen gelernt haber und deren wir auch in allen Fällen bedürfen, um die Wirkung der Schwerkraft erst in Thätigkeit denken zu können.

Einseitige Erhebungen des Untergrundes, auf welchem ein horizontales, in seinen Gesteinen noch biegsames und verschiebbares Schichtensyste abgelagert ist, werden nothwendig, sobald die Hebung einen solchen Graerlangt hatte, dass die Auflagerungsfläche in die Lage einer hinreichet schiefen Ebene versetzt worden war, ein allgemeines Herabgleite des ganzen Schichtensystemes und eine Aufstauung und Faltung desselle in der Richtung der Falllinie der schiefen Ebene verursachen müssen.

Wir wollen uns vorstellen, dass auf dem Boden des Meeres ein tausend Framüchtiges System von horizontal ausgebreiteten Sand- und Schlammschichten aber setzt worden sei, und dass durch irgend eine Ursache ein Theil des Meeresgrunden aus seiner ursprünglichen Lage gerückt wurde, wodurch das Schichtensystem eine geneigte Lage versetzt wird. Da seine Massen noch einen haben Grad ...

Weichheit, Biegsamkeit und innerer Beweglichkeit besitzen, so muss nothwendig ein Drängen derselben von oben nach unten entstehen, und das ganze System wird ein Bestreben erhalten, auf der schiefen Ebene herabzugleiten; seine tiefsten Theile werden von den nachdrängenden oberen Theilen seitwärts zusammengepresst, und da ihnen kein völliges Ausweichen gestattet ist, so werden sie sich menchfaltig emporrichten und aufstauen, krümmen und winden, in und über einander schieben, und alle die seltsamen Undulationen hervorbringen, wie sie so oft in der Wirklichkeit zu beobachten sind.

Wir können uns die Sache ungefähr so denken, wie sie durch beistehendes



Diagramm versinnlicht wird. Indem nämlich das ursprünglich horizontal gelagerte Schichtensystem B durch die einseitige Aufrichtung seiner Unterlage A in eine geneigte Lage gelangte, so erfolgte eine Herabgleitung und innere Convulsion desselben, durch welche die auffallendsten Windungen und Faltungen seiner Schichten entstanden, deren Streichlinien jedoch dem Streichen der schiefen

Bbene paraltel sein werden, in deren Aufrichtung die eigentliche Ursache der ganzen Erscheinung zu suchen ist. Es ist möglich, dass die schiefe Rhene später fast in ihre ursprüngliche Lage zurücksank; dann wird aber die gewundene Architektur des Schichtensystems als ein Monument der ehemals Statt gefundenen Bewegung rückständig geblieben sein. War über dem biegsamen Schichtensysteme B ein anderes, aus starren und sehr festen Schichten bestehendes System C abgelagert, so wird der Druck desselben die Convulsionen des ersteren noch gewaltsamer gemacht haben, während es selbst vielleicht nur grosse Zerreissungen erlitt, wie solches in dem Holzschnitte angedeutet ist\*).

Dass aber wirklich viele Schichtungswindungen auf diese Weise zu erklären sind, dafür liefern uns diejenigen Fälle einen sehr schlagenden Beweis, wo eine und dieselbe Aufrichtung zugleich ein flexibles und ein starres Schichtensystem betroffen hat. Ein recht auffallendes Beispiel der Art erwähnt Conybeare von der Insel Portland, an der Südküste Englands: Dort liegen die weichen, thonigen Schichten des Purbekmergels (des untersten Gliedes der Wealdenformation) auf den harten und festen Schichten des Portlandkalkes; beide sind aber unter 45 bis 60° geneigt. Während nun die Schichten des Portlandkalkes nur tafelartig aufgerichtet, aber noch ganz eben ausgedehnt sind, so erscheinen die Schichten des Purbekmergels sehr auffallend gewunden und gefaltet; zum Beweise, dass die Aufrichtung so weicher Schichten ein Drängen und Zusammenschieben derselben in der Richtung der Falllinie zur Folge hatte. Ganz ähnliche Beispiele sind mehrfach im Gebiete der englischen Steinkohlenformation bekannt, wo die Schieferthonschichten oft stark gewunden zwischen tafelartig aufgerichteten Schichten des Sandsteins oder Kalksteins vorkommen \*\*).

<sup>\*)</sup> Auch Kühn erklärte sich dafür, dass die Feltungen des Schichtenbaues durch einseitiges Herabgleiten und durch laterale Pressung entstanden sind. Handb. der Geognosie. II, S. 148 u. 154. Herschel ist der Ansicht, dass, auch ohne alle Erhebung ihres Untergrundes, die ein Bassin erfüllenden Sedimentschichten, wenn sie in grosser Mächtigkeit abgelagert sind, von den Rändern des Bessins, wo sie sanft geneigt sind, gegen die Mitte herabgleiten und sich dabei zusammenschieben und falten müssen. The London etc. philos. Mag. [4], vol. 12, 1856, p. 197. Die Gebrüder Rogers dagegen erklären den gefalteten Schichtenbau durch wirkliche wellenförmige Bewegungen der flexibeln Erdkruste, welche, nach Art der parallelen Erdbeben, durch horizontal fortschreitende Pulsationen des flüssigen Erdinnern hervorgebracht wurden. Trans. of the roy. soc. of Edinb. vol. 24, p. 468.

<sup>\*\*)</sup> Thurmann hat neuerdings den verschiedenen Einfluss der härteren und der weicheren

In anderen Fällen sind die grossartigen Schichtenwindungen durch Eruptionen massiger Gesteine, oder überhaupt durch Emportreibungen der tieferen Theile der Erdkruste bewirkt worden. Wenn sich z. B. ein Schichtensystem an irgend eine Gebirgskette anlehnt, und mitten in seinem Gebiete, in nicht zu grosser Entsernung von der ersten, eine zweite Parallelkette ausstieg, oder ein grosser typhonischer Stock eines eruptiven Gesteins eindrang, so wurde der zwischen beiden Gebirgsketten enthaltene Theil desselben auf einen kleineren Raum zusammengedrängt, wodurch, so wie durch die unt der Hebung verbundene einseitige Aufrichtung der Schichten eine Stauchung und Faltung derselben herbeigeführt werden musste. Ganz besonders werden auch grossartige Ueberschiebungen, z. B. in der Weise, wie sie am Harze Statt gefunden haben, für die vorliegenden horizontalen Schichtensystem nicht nur die, oben S. 937 erwähnte Aufrichtung und Ueberkippung der unmittelbar angränzenden Schichtentheile, sondern auch eine weit hinausreichende Faltung und Stauchung der entfernteren Schichtentbeilzur Folge gehabt haben \*).

Auf solche Weise konnten Structur-Verhältnisse verursacht werden, wie sie der nachstehende, von Ansted entlehnte Holzschnitt versinnlichen soll. Das links auf-



ragende Gebirge hatte vielleicht schon bei seiner Emportreibung eine gross Störung des Schichtenbaues verursacht; später wurde das in der Mitte aufragende Gebirge emporgedrängt, und dadurch trat eine neue Störung ein, welche um sauffallendere Windungen des Schichtenbaues bewirkte, weil sie zugleich mit einer lateralen Zusammenpressung des ganzen, zwischen beiden Gebirgen eingeklemmtet Schichtensystems verbunden war.

Studer ist geneigt, die eigenthümliche Structur des Schweizer Juragebirges, wichenes ein grosses System von langgestreckten Mulden und Satteln, von antikliner und synklinen Zonen darstellt, durch eine solche, von den Alpen bei ihrer Erhebung ausgeübte Lateralpressung zu erklären, und sucht durch nachstehenden Hobschnitt die gegenseitigen Verhältnisse dieser beiden Gebirge zu erläutern. Da weden Centralstöcken der Alpen so manche Beweise vorliegen, dass an vielen Steller eine gewaltsame keilförmige Auseinandertreibung der ganzen colossalen Kette Susgefunden hat, so scheinen dort allerdings die Bedingungen zu ungeheuren Lateralpressungen und Ueberschiebungen in einem solchen Maasse vorhanden gewesen n.

Schichten bei der Erhebung zum Gegenstande besonderer Untersuchungen gemacht, und chadurch auf den Begriff des Pelomorphismus und der Pelomorphosen geleitet worden. Pelomorphismus ist der Zustand weicher, plastischer Nachgiehigkeit, und Pelomorphosen sen sind die dadurch bedingten Erscheinungen. Die Schichtungsfugen nennt er epictiers, der Transversalklüfte diaclives; thlasmes nennt er die als Rutschflächen ausgebildeten Wände der Diacliven, tripses solche Thlasmen, welche durch eine spätere Bewegung ihre ursprünglicher Eigenschaften zum Theil verloren haben. Und so werden noch viele andere neue Worte ers geführt, weshalb sich der Berichterstatter im Bull. scientif. der Archives des ze. phys. et al. 4856, Juin p. 164 dahin ausspricht: Mr. Thurmann introduit un si grand nombre de met veaux, que le but de l'auteur ne sera atteint que lorsque le lecteur sera familiarisé avec eux

<sup>\*)</sup> So hat auch v. Strombeck die Architektur der dem Harze nördlich vorliesenden Gegenden erklärt, in Zeitschr. der deutschen geol. Ges. VI, S. 639 ff.

sein, dass sich deren Wirkungen wohl bis in die Regionen des Jura erstrecken konnten. Auch Thurmann sprach sich dafür aus, dass die Architektur des Juragebirges



wohl am richtigsten durch ein soulevement par refoulement zu erklären sei. Bull. de la soc. géol. t. 9,1838, p. 421.

In welchem colossalen Maassstabe aber dergleichen Convulsionen des ursprünglichen Gebirgsbaues oft Statt gefunden haben, dafür liefert uns nicht nur der ausserordentlich gewundene Schichtenbau der Sedimentgesteine der Alpen, und des, nur aus sedimentären Schichten bestehenden Juragebirges, sondern fast ein jedes grössere, aus solchen Schichten zusammengesetzte Gebirge mehr oder weniger auffallende Beweise.

Auch im Gebiete der geschichteten krystallinischen Silicatgesteine, also der hypogenen oder kryptogenen Gesteine, wiederholen sich ganz ähnliche Erscheinungen, welche wenigstens in solchen Fällen einer ähnlichen Erklärung unterliegen dürften, wo sich diese Gesteine als blose metamorphische Sedimentgesteine interpretiren lassen.

Als ein sehr interessantes Beispiel für grossartig ausgebildete Faltungen des Gebirgsbaues ist auch, nach den Untersuchungen der Gebrüder Rogers, die Kette der Alleghanies in Nordamerika zu betrachten, von welcher der nachstehende Holzschnitt eine Profildarstellung giebt.



In diesem Profile bedeutet der Theil AB die Atlantische Ebene, der Theil BC den Atlantischen Abhang, und der Theil CD die eigentliche Kette der Alleghanies. Die von A bis D vorliegenden und mit Zahlen bezeichneten Formationen aber sind folgende:

- 1) Miocane Tertiarbildung.
- 2) Bocane Tertiarbildung.
- 3) Kreideformation.
- 4) Neuer rother Sandstein.
- 5) Steinkohlenformation.
- 6) Devonische Formation.
- 7) Silurische Formation.
- 8) Gneiss, Glimmerschiefer etc.

Man sieht, welche gewaltsame Convulsionen der ganze Schichtenbau der älteren Sedimentformationen, wahrscheinlich durch die Heraufschiebung des östlich angränzenden Gneissgebietes, erlitten hat.

Endlich können auch die Anschwellungen, denen manche grössere Gebirgsglieder bei ihrer Umbildung oder Umkrystallisirung unterworfen waren, sehr auffallende Störungen des Schichtenbaues der sie zunächst umgebenden Gebirgsglieder verursacht haben. Da nämlich solche innere Umbildungen mit einer ganz unwiderstehlichen Kraft vollzogen wurden, so werden die von ihnen betroffenen und dabei anschwellenden Massen auf die tiber und neben ihnen liegenden Schichten einen sehr gewaltigen Druck ausgeübt haben, durch welchen sie zerbrochen und zerwürgt, aufgerichtet und gewunden werden mussten.

Diess ist z. B. da der Fall gewesen, wo Anhydritstöcke durch alimālige Wasseraufnahme in Gypsstöcke verwandelt worden sind. Die mit dieser Metasomatose verbundene Anschwellung musste nothwendig die unmittelbare Umgebung solcher Stöcke derangiren; was bisweilen in dem Grade der Fall gewesen ist, dass man dadurch zu der Annahme einer eruptiven Bildung dieser Gypse verleitet wurde. Vergl. auch Volger's Abhandlung über die durch die Krystallisation verursachten Volum-Aenderungen, in Poggend. Ann. B. 93, 1854, S. 66 ff.

Die vorhergehenden Betrachtungen beziehen sich wesentlich nur auf den vielfach gefalteten Gebirgsbau, in welchem viele parallele Mulden und Sattel zu einem grösseren Systeme combinirt sind. Die einfachen Mulden, welche zuweilen vorkommen, sind theils einzelne, in Folge späterer Zerstörungen und Wegführungen völlig isolirte Ueberbleibsel eines solchen grösseren Systemes, theils auch die Resultate partieller, von zwei Seiten, bisweilen auch nur von einer Seite her erfolgten Hebungen und Aufrichtungen der Schichten.

Endlich giebt es aber auch sehr viele, isolirte und dabei ganz flache Mulden und Bassins, deren sanft geneigte und den allgemeinen Gesetzen der umlaufenden Schichtenbaues entsprechende Schichtenstellung als eine ursprüngliche betrachtet werden muss, indem der Untergrund, auf welchen der Absatz ihrer Schichten erfolgte, schon eine flache bassinförmige Vertiefung darstellte, deren Oberfläche sich die Schichten mehr oder weniger conformirten.

Zum Schlusse dieses Paragraphen müssen wir noch einer Erscheinung grdenken, welche zuweilen durch die sehr steilen Formen der Mulden- und Sattelbildung hervorgebracht wird, und eine sorgfältige Berücksichtigung verdient, weil ihre Nichtbeachtung sehr leicht zu grossen Fehlschlüssen verleiten kann Es ist diess die mehrfache Repetition derselben Schichten innerhalbeines und desselben Profiles; also ein, der mehrfachen Repetition der Schichtenausstriche (S. 930) analoges Verhältniss.

In dem Profile eines Sattels oder einer Mulde erscheint nämlich eine jed Schicht zwei Mal, weil sie in jedem Flügel vorhanden ist. Wenn nun der Settel oder die Mulde noch vellständig erhalten und zugleich hinreichend aufgschlossen ist, so wird man nicht leicht Gefahr laufen, die in beiden Flügeln auftretenden correlaten Theile einer und derselben Schicht für zwei verschiedene und von einander un ab hängige Schichten zu halten. Wenn aber der Sattelrücken bis zu grosser Tiefe zerstört und weggeführt ist, so kann mer zumal bei sehr steiler und fast paralleler (daher auch besonders bei beterskliner) Lage der Sattelflügel, des ganze Schichtensystem leicht mit einer parallelen oder fächerförmigen Schichtenzone verwechseln, und die correlaten Schichten theile für selbständige Schichten halten.

Man pflegt wohl solche Sattel, deren oberer Theil in Folge späterer Zersärungen verschwunden ist, Luftsattel zu nennen, weil ihr Rücken über der jetziget Erdoberfläche zu suchen ist. Dass übrigens auch bei den Mulden ganz ähnliche

Täuschungen vorkommen können, wenn der Muldenbauch nicht sichtbar ist, und die Flügel eine sehr steile und fast parallele Lage haben, diess versteht sich von selbst. Liegen also in einem Profile mehre dergleichen Sattel und Mulden unmittelbar hinter einander, so wird sich die Gelegenheit zur Täuschung vervielfältigen, und eine und dieselbe Schicht viele Male wiederholen, so dass man z. B. viele Kohlenflötze voraussetzen könnte, wo am Ende nur eines existirt. Dass aber ein solches Missverständniss auf sehr falsche, ja zuweilen auf höchst verkehrte und paradoxe Interpretationen des ganzen Gebirgsbaues führen kann, diess liegt am Tage, und dürste die etwas ausführlichere Erwähnung dieses nicht so ganz selten vorkommenden Verhältnisses rechtfertigen.

Zur Erläuterung desselben mag folgendes interessante Profil dienen, welches Chamousset aus der Gegend von Entrevernes mittheilt (Bull. de la soc. géol. 1. sér. I, 1844, p. 815). Die unteren Schichten der Kreideformation, die sogenannten Neocomschichten, welche nach unten durch Towaster complanatus, nach oben durch Caprotina ammonia ausgezeichnet sind, werden dort von den Schichten des Nummulitenkalkes bedeckt, über welchen endlich die des Fucoidensandsteins folgen.



- a Neocomschichten mit Toxaster complanatus,
- b Dieselben mit Caprotina ammonia,
- c Nammulitenschichten,
- d Fucoidenschichten.

Aber dieser ganze Schichtencomplex bildet in der Gegend von Entrevernes eine sehr steile Mulde, und in der Vallée du Charbon einen sehr steilen und sogar fächerförmig erscheinenden Sattel. Der Rücken dieses Sattels ist jedoch gänzlich zerstört, und der Muldenbauch ist so gänzlich verdeckt, dass nur die steil aufgerichteten Theile ihrer beiderseitigen Flügel zu beobachten sind, und das ganze Schichtensystem gar leicht für eine fächerförmige oder auch für eine parallele Schichtenzone gehalten werden könnte, Die punctir-

ten Linien, welche die einzelnen Theile der durch Caprotina ammonia charakterisirten Schichten mit einander verbinden, zeigen, auf welche Art dieses Profil eigentlich zu beurtheilen ist, welches ausserdem ganz unerklärlich sein würde.

Ein ähnliches und in seiner Art sehr lehrreiches Beispiel beschreibt Harkness



vom Dingle-Promontory in Irland, wo dieselben silurischen Schichten s, mit denselben Fossilien, zwei Mal zwischen de von ischen Schichten d auftreten, und zwar dergestalt, dass jede der beiden silurischen Schichtenzonen unmittelbar im Hangenden und Lie-

genden, von gleichartigen devonischen Gesteinen begränzt wird. Da alle diese Schichten nach derselben Richtung einfallen, so liegt dort eine scheinbare zweimalige Einlagerung silurischer Schichten mitten in devonischen Schichten vor; eine Erscheinung, welche nur durch eine Faltung des Gebirgsbaues in der durch die punctirten Linien angedeuteten Weise erklärt werden kann. The Edinb. new phil. Journ. nem series, vol. 11, 1855, p. 233.

Die ganz excessiven Mächtigkeiten, welche für manche steil aufgerichtete und gefaltete Schichtensysteme aus ihren Profilen erschlossen worden sind, beruhen wohl nicht selten auf der Voraussetzung, dass man es mit einem durchaus parallelen Schichtensysteme zu thun habe, und dürften sich oft bedeutend reduciren, sobald man an ihnen das wahre Verhältniss eines vielfach gefalteten Schichtensystems erkannt haben wird, in dessen scharfen, und vielleicht durchaus heteroklinen Satteln und Mulden sich dieselben Schichten viele Mal hinter einander wiederholen.

So mag es sich nach Wirtgen und Zeiler im Rheinischen Schiefergebirge verhalten, welches, bei durchschnittlich südlichem Fallen seiner Schichten, vom Rheinthale auf 14 Meilen Länge quer durchschnitten wird, und jedenfalls mehrfache startfaltungen, und dadurch mehrfache Repetitionen derselben Schichten erfahren hat Verhandl. des naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande, XI, 1854, S. 462. Und verhält es sich auch im Gebiete der Silurformation von Christiania, deren Mächtigkeit früher ausserordentlich überschätzt wurde, bis Kjerulf die wahren Verhältnisse erkannte und zur Darstellung brachte.

## §. 249. Transversale Schieferung und parallele Zerklüftung.

Die bereits oben S. 475 f. beschriebene transversale Schieferung ist allerdings insofern mit in die Kategorie der Störungen zu verweisen, wiesers sie sich als eine, lange nach der Bildung, ja sogar erst nach der Aufrichtung und Faltung der Schichten entstandene Erscheinung zu erkennen giebt. Aber freilich ist sie eine Störung ganz eigenthümlicher Art; eine Störung, welchnicht die äusseren Formen, sondern die innerste Structur der Gesteine betroffen, und weit mehr auf die Herstellung einer allgemeinen Regelmassigkeiter hingearbeitet hat. Ja, man kann behaupten, dass sich in ihren Wirkungen geradezu ein Bestreben zur Ausgleich ung aller jener Unregelmässigkeiten der Gesteinsstructur offenbart, welche durch die Ausrichtungen und Windungen der Schichten hervorgebracht wurden.

Dass die transversale Schieferung erst lange nach der Bildung, d. b nach dem ursprünglichen Absatze der betreffenden Schichten zur Ausbildung gelangt ist, diess ergiebt sich schon daraus, weil sie in gar keiner nothwendigen Beziehung zu der Ausdehnung und Lage der Schichten steht; wie solches dort mit der normalen Schieferung der Fall ist, welche sich stets der Schichtun. parallel erweist. Dass sie aber auch erst nach der Dislocation der Schichten eingetreten sein kann, diess beweist ihre völlige Unabhängigkeit von denjenigen Formen des Schichtenbaues, welche durch jene Dislocation herbeigeführt worden sind - Der einzige Zusammenhang, welcher von Sedgwick, Phillips Darwin, Jukes, Sharpe und vielen anderen Beobachtern zwischen der Schichtung und der transversalen Schieferung nachgewiesen wurde, besteht darir. dass beide dieselbe Streichrichtung behaupten; woraus sich die, auch durch andere Verhältnisse vollkommen bestätigte Folgerung ziehen lässt, dav die Erscheinung in einem gewissen Causalnexus mit den Dislocations-Linien und Dislocations-Ursachen stehen muss. Auch glauben Murch:son und Sedgwick das Gesetz erkannt zu haben, dass die Schieferung in der R.gel eine steilere Lage hat, als die Schichtung.

Eine höchst auffallende, und man kann wohl sagen, staunenswerthe Thatsache ist aber die grosse Beständigkeit und Regelmässigkeit, mit weicher die transversale Schieferung oftmals durch weit ausgedehnte und mächtige Schichtensysteme hindurchsetzt, ohne in ihrer Richtung auf irgend eine Weise von der Lage der Schichten geleitet oder abgelenkt zu werden. Durch ganze Gebirgsketten lässt sie sich in ungestörter Lage verfolgen; die Schichten mögen diese oder jene Neigung haben, mögen in den manchfaltigsten Sattel- und Muldenformen auf- und niedersteigen: die Schieferung behauptet eine constante Lage, und durchschneidet daher die Schichten, namentlich in den Satteln und Mulden, unter allen möglichen Winkeln von 0 bis 90°. Nur längs den Schichtenfugen beobachtet man nicht selten eine kurze Biegung oder Undulation der Schieferung. Wenn aber die Schiefer mit anderen Gesteinen, z. B. mit Schichten von Sandstein, Grauwacke oder Kalkstein ab wechseln, so wird in diesen Zwischenschichten die Schieferung entweder unterbrochen, oder durch eine gleichsinnige, transversale, plattenförmige Absonderung ersetzt.

In dem nachstehenden Holzschnitte stellen die stärkeren, gebogenen Linien die Lage der Schichten, die schwächeren, geraden Linien die Lage der Schieferung vor;



man sieht, dass die letztere die ihr einmal zukommende Richtung mit starrer Consequenz behauptet, ohne sich

irgendwie durch die Lage der Schichten bestimmen zu lassen. Und so ist es oft in meilen weit fortsetzenden Profilen zu beobachten. Sedgwick hat z. B. in England, in einem Districte von 30 engl. Meilen Länge, und 8 bis 10 Meilen Breite, wo alle Schichten verdreht und gewunden sind, die Schieferung ohne alle Abweichung von einem Ende bis zum alderen in paralleler Richtung nachgewiesen; und ähnliche Beispiele sind aus so vielen Gegenden bekannt, dass die ganz eigenthümliche Gesetzmässigkeit der Erscheinung und ihre völlige Unabhängigkeit von der Lage der Schichten gar nicht bezweifelt werden kann. Diese Beständigkeit der Richtung widerlegt auch die früher von Bakewell aufgestellte und von Eaton adoptirte Ansicht, dass die Schieferung die Schichten unter dem constanten Winkel von 600 durchschneide; vielmehr kommen alle mögliche Winkel vor, und wenn es auch meistentheils schiefe Winkel sind, so kann und muss doch auch stellenweise die Schieferung rechtwinkelig durch die Schichten geben, während sie ihnen an anderen Stellen parallel wird.

Die Gebrüder Rogers, welche seit dem Jahre 1837 in der Appalachischen Gebirgskette das Gesetz erkannt hatten, dass die Schieferungsflächen nicht nur einander, sondern auch der Hauptaxe der Erhebung parallel sind, geben neuerdings diesem Gesetze den bestimmteren Ausdruck, dass die Schieferungsflächen im Allgemeinen den Axen-Ebenen (S. 888) der Sattel und Mulden parallel liegen (the cleavage dip is parallel to the average dip of the anticlinal and synclinal axisplanes). Doch soll dieses Gesetz in den sehr scharfen Satteln und Mulden die Ausnahme erleiden, dass dort die Schieferung fächerförmig um die Axen-Ebene geordnet ist. Auch legen sie grosses Gewicht auf die oft vorkommende Umbiegung der Schiefer, da, wo sie an Sandsteine oder andere nicht schieferige Gesteine angränzen. Trans. of the roy. soc. of Edinburgh, vol. 21, p. 447 ff.

Was das Vorkommen einzelner transversal geschieferter Schichten zwischen anderen Schichten betrifft, denen diese Structur abgeht, so theilen unter Anderen Harkness und Blyth sehr interessante Beispiele aus dem südwestlichen Irland mit, wo die, meist senkrechte transversale Schieferung oft nur einzelne Schichten betroffen hat, während sie an anderen absetzt. (The Edinb. new philos. Journ. [2],

vol. 11, 1865, p. 247 f.) Sie heben es hervor, wie die verschiedene mineralische Zusammensetzung und petrographische Beschaffenheit der Gesteine dabei von Einfluss gewesen ist, und glauben aus einigen Analysen folgern zu können, dass die transversal geschieferten Schichten ein höheres specifisches Gewicht und einen grüsseren Thonerdegehalt bei kleinerem Kieselerdegehalt besitzen, als die nicht geschieferten Schichten, von welchen letzteren sie vermuthen, dass solche ursprünzlich auch Schiefer gewesen seien; was mir allerdings sehr unwahrscheinlich dünkt. Wie vorsichtig übrigens derartige Erscheinungen beurtheilt werden müssen, dieselehren die von mir aus der Gegend von Weida mitgetheilten Beobachtungen, welche beweisen, dass dergleichen einzelne, discordant gelagerte und geschieferte Schichten in manchen Fällen als gangartige Ausfüllungen von Spalten zu betrachten sind Neues Jahrb. für Min. 1844, S. 683.

Wenn aber behauptet worden ist, die transversale Schieferung sei eine soganz allgemeine und nothwendige Erscheinung, dass das Vorkommen der normalen Schieferung überhaupt in Zweifel gestellt werden mitse, so ist man offenbar zu weit gegangen. Denn erstens ist die transversale Schieferung ein, fast nur in den ältesten Sedimentgesteinen der Thonschieferformation, der silurischen und devonischen Formation vorkommendes Structurverhältnisszweitens scheint sie besonders nur in stark dislocirten Schichtensystemen aufzutreten, welche freilich in den genannten Formationen als die gewöhnlichen zu betrachten sind; und drittens sind selbst aus diesen Formationen schrviele Fälle bekannt, wo die Schieferung der Schichtung durchgängig parallel ist.

So bemerkt z. B. Cumming in seiner Beschreibung der Insel Man, dass er .m dortigen Thouschiefer nirgends eine Discordanz zwischen Schichtung und Schieferung beobachtet habe; Nicol berichtet, dass in der silurischen Gebirgskette der Lammermuirs von St. Abbs Head bis Port-Patrick, mit sehr wenigen localen Ausnahmen, die Schieferung der Schichtung stets parallel ist; Hausmann erklärt gleichfalls, dass am Harze beide in der Regel parallel sind, was wir für die Schiefer- us: Grauwacken - Regionen Sachsens bestätigen können. Dasselbe fand Durocker au grosse Strecken in der Bretagne, Macculloch vielorts in Schottland, De-la-Beche be-Linton und Barnstaple in Devonshire, Baur im Rheinischen Schiefergebirge, und v Dechen erklärte sich gleichfalls gegen die Allgemeinheit der Erscheinung, welch-Sedgwick zur Regel erheben wolle, während man sie früher nur als Ausnahme 👀 der Regel betrachtet habe. Dass sie in solchen Gegenden beobachtet worden sewo diese alten Schichten noch ihre ursprüngliche horizontale Lage besitzen, ist ma nicht bekannt. In den Schichten der neueren Sedimentformationen ist sie aber eben so wie in den Schichten der krystallinischen Silicatgesteine, gewiss aus äusserst selten vorgekommen\*), obwohl in einem jeden schieferigen Sedimentgesteine die eine Bedingung zur Möglichkeit ihrer Ausbildung gegeben ist.

Ueber die Ursache der transversalen Schieferung sind verschiedene Ansichten aufgestellt worden. Boué suchte solche in einer Einwirkung eruptiver Massen, welche durch ihre hohe Temperatur in den Schiefergesteinen auf ähnliche Weise die Schieferung verursachten, wie bisweilen Basaltgänge dez angränzenden Sandstein in parallele Platten abgesondert haben; auch war Sharp-

<sup>\*)</sup> Bine merkwürdige Ausnahme bildet die, nach Derwin der Kreideformstion augustrige, mächtige und ausgedehnte Schieferbildung des Feuerlandes.

nicht abgeneigt, wenigstens in gewissen Fällen eine Mitwirkung jener Temperatur zu gestatten. De-la-Beche vermuthete, dass es vielleicht die polaren Kräfte des Erd magnetismus waren, welche die Schieferung hervorbrachten, und gedenkt dabei des bekannten Versuches von Fox, welcher in feuchtem Thone, durch sehr lange unterhaltene galvanische Ströme, eine auf der Richtung derselben rechtwinkelige Schieferung erzeugte (von der jedoch Lyell bemerkt, dass sie very imperfect gewesen sei). Aehnliche Versuche sind später von Robert Hunt an verschiedenen weichen, und selbst an festen Massen mit ähnlichem Erfolge wiederholt worden, weshalb auch er dieselbe Erklärung anzunehmen scheint. Sedgwick, Darwin und Herschel neigen sich mehr zu der Ansicht, dass es eine innere (durch Wärme oder durch chemische Verwandtschaften hervorgerufene) Molecularthätigkeit gewesen sei, durch welche eine, nach bestimmten Richtungen geordnete Umkrystallisirung eintrat, deren Erfolg sich als Schieferung kund giebt.

Wenn wir jedoch bedenken, dass die transversale Schieferung nur in stark dislocitten Schichtensystemen vorkommt, dass sie in der Regel ein mit den Schichten übereinstimmendes Streichen beobachtet, dass also ihr Streichen, eben so wie das ihrer Schichten, den grossen Dislocationslinien parallel ist, so finden wir uns offenbar auf einen inneren Zusammenhang verwiesen, welcher zwischen diesem räthselhaften Structurverhältnisse und jenen grossen Bewegungen und Lateralpressungen obwaltet, die bei der Ausbildung des gewundenen Schichtenbaues in Thätigkeit gewesen sind. Wir müssen es demnach für sehr wahrscheinlich halten, dass die transversale Schieferung als das Resultat einer, durch gewaltige Lateralpressungen verursachten Umsetzung der ursprünglichen Parellelstructur oder normalen Schieferung zu betrachten ist, welche, vermöge der Fortpflanzung des enormen Druckes, innerhalb der noch hinreichend weichen und in ihren kleinsten Theilen verschiebbaren Schichten erfolgte, und wesentlich darin bestand, dass sich diese kleinsten Theile rechtwinkelig auf die Richtung des Druckes stellten.

Diese Ansicht, deren Zulässigkeit sich durch zweckmässige Experimente prüfen lassen würde, ist wohl zuerst mit einiger Bestimmtheit von Baur für das Rheinische Schiefergebirge ausgesprochen worden (Karstens und v. Dechens Archiv, Bd. 20, 1846. S. 398 ff.), indem er die Erscheinung aus einer inn er en Spannung der Massen erklärte, welche da eintrat, wo solche durch einen Druck auf einen kleineren Raum zusammengedrängt wurden. Bei der Dislocation des Rheinischen Schiefergebirges wurde dasselbe einem gewaltigen Drucke unterworfen, der von Süden nach Norden wirkte; dieser Druck erzeugte die Sattel und Mulden, die Ueberschiebungen und Verwerfungen, und brachte in den Schichten eine innere Spannung hervor, welche die Ursache der Schieferung ist. Die Richtung der Schieferung musste sich durch die Richtung des Druckes bestimmen, auf welcher sie möglichst recht win kelig ist; da sich nun die Richtung des Druckes im Ganzen gleich blieb, so erklärt sich daraus der auffallende Parallelismus der Schieferung über grosse Räume. Fast gleichzeitig mit Baur hat Daniel Sharpe, gestützt auf sehr genaue Untersuchungen über den Zusammenhang, welcher zwischen der Stauchung und Verdrückung der organischen Formen, und zwischen der Lage der Schieferung Statt findet, gleichfalls das Resultat gefolgert, dass die Gesteinsmasse eine

Compression rechtwinkelig auf die Kbene der Schieferung erlitten habes müsse, während er zugleich auf eine Expansion oder Streckung") derselben under Richtung der Falllinie jener Ebene schliesst, und zuletzt das Gesetz aufsteht dass jene Compression der Schiefermassen durch diese Expansion compensirt worden sei (Quarterly Journal of the Geol. Soc. III, 1847, p. 87 ff.). Bald darauf zeigte er in einer zweiten Abhandlung, wie auch in den fossilfreien Schiefern die Stellung der kleinsten Theile, ja, wie sogar in manchen Conglomeraten die Lase der flachen Geschiebe mit der Ansicht vollkommen übereinstimme, dass die tranversale Parallelstructur überhaupt durch einen Druck verursacht worden sei, weicher unter noch unbekannten Umständen während oder nach der Aufrichtung der Schichten auf die Masse derselben ausgeübt wurde; ibid. V, 1849, p. 141 ff. — Auch Hopkins hat die transversale Schieferung als das Resultat eines Druckes zu erklären versucht.

In den letzten Jahren hat sich jedoch besonders Sorb y um die weitere Begrundung und Ausbildung dieser Theorie sehr grosse Verdienste erworben. Schon :z J. 1853 zeigte er, dass es in den meisten schiefrigen und sehr feinkörnigen Geste nen die in ihnen enthaltenen Glimmerschuppen oder sonstigen lamellaren Elemente sind, welche durch den Druck auch dann zu einer parallelen Anordnung gelangten, wenn solche ursprünglich gar nicht vorhanden war; zugleich vorwies er darauf, wie die mit dem Drucke oft verbundene Streckung eine Ausreckung der Gesteinsmasse und ihrer accessorischen Bestandtheile in der Eber der Schieferung verursacht habe. The Edinb. new phil. Journ. vol. 55, 1853. 137 f. Später veröffentlichste er eine Abhandlung über die transversale Paralirstructur der Kalksteine von Devonshire, eine Frucht vieler und genauer mikroskopscher Untersuchungen, durch welche besonders dargethan wurde, dass die zoogenen Elemente dieser Kalksteine gewöhnlich eine grösste Durchschnittsfiacte oder auch Axe besitzen, welche eine parallele Anordnung derselben bedingen musten, sobald auf das noch weiche Gestein ein gewaltiger Druck ausgeübt wurde; ca Druck dessen Wirkungen sich sogar in den miner ogenen Elementen derseibes Kalksteine zu erkennen geben. The London etc. Phil. Mag. [4], vol. 11, 185. p. 20 f.

Die Hoffnung, dass diese Ansichten wohl einer experimentalen Prūfutz unterworfen werden könnten, ist auch wirklich durch die Versuche von Sort und Tyndall in Erfüllung gegangen. In der zuletzt eitirten Abhandlung p. 2 berichtet Sorby über ein Experiment, welches wesentlich darin bestand, dass rweichen plastischen Thon viele Bisenglimmer-Lamellen eingeknätet wurden. Arganz regellos nach allen Richtungen lagen; hierauf wurde die Thonmasse einen starken einseitigen Drucke unterworfen, wodurch die sämmtlichen Glimmerlameller eine mehr oder weniger parallele Lage erhielten. Tyndall gab einen sehr unterhaltenden Vortrag über die Spaltbarkeit der Gesteine, dessen Resultat darauf beausläuft, dass sie zwar jedenfalls durch Druck verursacht worden sei, jedoct ohne dass dazu lamellare Elemente erforderlich sind. Der blose Druck reichlin, um in einer Masse Schieferung hervorzubringen, wie er durch Versuche für Wachs nachweist, welches durch starken Druck eine so vollkommene schieferen.

<sup>\*)</sup> Dafür, dass dergleichen Ausstreckungen der Gesteine nach ihrer Ablagerung. A wirklich Statt gefunden haben, führt Peter Merian ein sehr interessantes Beispiel aus der Meyenthale im Kanton Uri an, wo die Bruchstücke von Belemniten im Schiefer sehr west am einander gezogen und durch förmliche Stäbe von Kalkspath verbunden sind. Wie ein Taunter einer Walze muss hier der Kalkschiefer nach der Richtung der Axe der Belemaiten 2 die Länge gezogen worden sein a Bericht über die Verhandt. der naturf Ges. zu Basel VII, 4847, S. 56.

Structur erhält, wie der feinste Dachschiefer; die nicht homogene Beschaffenheit und die Porosität seien hinreichende Bedingungen, um bei starkem Drucke Schieferung zu erzeugen. The London etc. Phil. Mag. [4], vol. 12, 1856, p. 44 f. Ebendaselbst p. 127 f. macht Sorby einige Gegenbemerkungen, und findet in dem Experimente mit Wachs eine treffliche Bestätigung seiner Ansichten, weil das Wachs aus lauter kleinen krystallinischen und lamellaren Elementen bestehe. — Herschel erklärt sich ganz einverstanden mit Tyndall, meint jedoch, dass die Schieferung gar keine gewaltigen Kräfte, sondern nur eine intermoleculare Bewegung nach einer bestimmten Richtung erfordere, wobei nicht sowohl der Druck. als die Friction wirksam sei; ibidem, p. 198. Endlich giebt Haughton in demselben Bande p. 409 ff. eine sehr ausführliche Abhandlung über denselben Gegenstand (On slaty cleavage), in welcher die Theorie von Sharpe, als vollkommen begründet, einer mathematischen Betrachtung unterworfen wird. Von einem mehr theoretischen Standpuncte hat Laugel, in seiner Abhandlung Clivage des roches, das Problem behandelt, indem er die Schieferung als die Wirkung elastischer Kräfte betrachtet, die sich innerhalb der Erdkruste entwickeln, und auf sie die Principien in Anwendung bringt, welche Lamé in seinen leçons sur l'élasticité aufgestellt hat ; Comptes rendus t. 40, 1855, p. 182 ff. Harkness und Blyth schliessen sich ganzlich den von Sharpe und Sorby aufgestellten Ansichten an; The Edinb. new phil. Journ. [2], vol. 2, 1855, p. 255 f.

Dagegen spricht sich H. Rogers noch neuerdings entschieden gegen jede blos mechanische Brklärung der transversalen Schieferung aus, und führt mehre Gegengründe an, von denen jedoch die meisten leicht zu beseitigen sein dürsten. Er schliesst sich im Allgemeinen der Ansicht von Sedgewick an, dass es krystallinische oder polare Kräste waren, welche grosse Gesteinsmassen gleichzeitig und gleichmässig in bestimmten Richtungen bearbeiteten und so die Schieferung hervorbrachten; diese Kräste aber seien durch die Brhitzung der Gesteine rege gemacht worden. Der Parallelismus der Schieferung mit den Axen-Ebenen der Sattel und Mulden sei darin begründet, dass es diese Ebenen waren, längs welcher die unterirdischen Dämpse und seuerslüssigen Massen ihre hauptsächlichen Ausslusscanäle sanden, weshalb denn auch der Metamorphismus und die Umsetzung der Structur vorzüglich von ihnen ausgegangen sind.

Eine mit der transversalen Schieferung einigermaassen verwandte Erscheinung ist die parallele Zerklüftung, welche so viele Gesteine erkennen lassen. Diese Zerklüftung darf wohl nicht mit der plattenformigen Absonderung identificirt werden, von welcher sie sich dadurch unterscheidet, dass die Klüfte eine weit grössere Ausdehnung besitzen, auch gewöhnlich in grösseren Intervallen auftreten, und bei geschichteten Gesteinen die Schichten mehr oder weniger rechtwinkelig durchschneiden. Das Merkwürdige bei dieser Erscheinung, welche übrigens auch bei Graniten, Porphyren und anderen eruptiven Gesteinen vorkommt, ist nun aber, dass sie oft durch ganze Ablagerungen eine auffallende Beständigkeit ihrer Richtung erkennen lässt, weshalb De-la-Beche vermuthet, dass sie gleichfalls durch eine allgemein wirkende Ursache hervorgebracht worden sein müsse.

Oft ist es nur ein einziges System von parallelen Klüften, durch welches grosse Gesteinsmassen in lauter parallele Bänke abgesondert erscheinen; noch öfter sind es zwei dergleichen Systeme, welche dann gewöhnlich fast rechtwinkelig auf einander sind, und daher bei geschichteten Gesteinen die quaderförmige Absonderung bedingen.

Schon Saussure hat sich mit dieser Zerklüftung beschäftigt. Br glaubte, das die in stark geneigten Schichten vorkommenden, und daher fast horizontalen Kleftsysteme sich zu einer Zeit gebildet haben müssen, da die Schichten noch horizontal lagen, weil die verticale Stellung solcher Klüfte in horizontalen Schichtensystemen den Beweis liefere, dass sie hauptsächlich durch die Wirkung der Schwertrat in Folge entweder von Senkungen oder von Neigungen des Untergrundes entstaden sind; eine Ansicht, auf welche auch Ramond durch seine Beobachtungen in der Pyrenäen geleitet wurde. Ein sehr merkwürdiges Beispiel von solcher, die Schichten durchschneidenden transversalen Plattung erwähnt H. Rogers aus New-Jersey wo die Kalksteine und Sandsteine der Blue-ridge bis zum Delaware, in einer Brestvon 16 engl. Meilen, durchaus von parallelen Klüften durchsetzt werden, welche mit der grössten Beständigkeit nach SW. einfallen, und die Schichten unter einer Winkel von 60° durchschneiden. Report on the geol. survey of the state of New-Jersey, Philad. 1836, p. 97 ff.

## Nachträge und Verbesserungen.

- S. 31. Neuerdings hat James aus der Ablenkung des Bleilothes am Arthur's Seat die mittlere Dichtigkeit der Erde zu 5,316 berechnet, mit einem wahrscheinlichen Fehler, von ± 0,054. Philos. Trans. vol. 146, 1856, p. 603.
- S. 35. Ueber das Gesetz der Dichtigkeits-Zunahme geb Edouard Roche eine Mittheilung in Comptes rendus. t. 39, 4854, p. 1215 ff.
- S. 46. Die raschere Zunahme der Temperatur innerhalb der Schichten der Steinkohlen-Formation wird auch durch eine neuere Beobachtung von Walferdin bestätigt; Comptes rendus, 1857, 11 Mai.
- S. 52, Z. 8 v. u. lies  $BC = b \cos \alpha$ , statt  $BC = b \cos \alpha$ .
- S. 69 ist zu Ende von §. 32 noch die Bemerkung einzuschalten, dass Al. v. Humboldt die Zahl aller selbständigen Vulcaue auf der ganzen Erde zu 407 veranschlagt, unter denen sich 225 noch thätige befinden; Kosmos, B. IV, S. 446.
- S. 92. Der Vulcan Awu auf der Insel Gross-Sangir hatte noch im März 1856 eine fürchterliche Eruption, von welcher in Comptes rendus, t. 15, 1857, p. 659 ff. sowie in der Allg. deutschen naturhist. Zeitung, III, 1857, S. 383 ff. berichtet wird.
- S. 103. Nach Saussure ragt auch in der mexikanischen Provinz Mechoacan ein hoher Vulcan auf, der sich noch im Zustande einer Solfatara befindet; auch soll sich im J. 1856 nördlich von Guadalaxara ein neuer Vulcan gebildet haben. Petermann's Mittheilungen, 1858, S. 120 f.
- S. 114. Neuerdings sind auch wirkliche, von brennenden Gasen gebildete Flammen auf Vulcano von Bornemann, und am Vesuv von Guiscardi und Abich beobachtet worden. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. B. VIII, S. 527, und IX, S. 383 ff.
- S. 204. Gegen die hier angedeutete Ursache einer grösseren Frequenz der Erdbeben im Winter würde allerdings das Resultat sprechen, auf welches Mallet durch eine Zusammenstellung von 6000 Erdbeben gelangte: that there is a real preponderance during the winter season in each hemisphere respectively. Edinb. new philos. Journ. vol. VI, 1857, p. 345.
- S. 269. In Betreff der Hypothese, dass die bei der Erstarrung eintretende Volumvergrösserung des flüssigen Materials eine wesentliche Ursache der Emportreibung der Lava ist, haben die Beobachtungen von Nasmyth ein grosses Interesse; l'Institut, t. 25, 4857, p. 335.
- S. 305. Green in Honolulu hat über die südliche Zuspitzung der Continente und grossen Halbinseln eigenthümliche theoretische Ansichten aufgestellt, im Edinb. new phil. Journ. new series, vol. VI, 4857, p. 64 ff.
- S. 359. Wie unsicher die Sondirungen grosser Meerestiefen sein mögen, diess lehren die sehr abweichenden Resultate über das Profil des Meeresgrundes zwischen Irland und Neufundland. welche Berryman und Dayman erhielten; vergl. Petermann's Mittheilungen 4857, S. 507.
- S. 379. Eine sehr richtige Beurtheilung der von Elie de Beaumont aufgestellten Theorie giebt auch Cotta in seinem Werke: Geologische Fragen, 4858, S. 285 ff.
- S. 391. In der Ueberschrift sowie im Texte des §. 142 und weiterhin möchte aus dem S. 653 Anm. angegebenen Grunde das Wort dialytisch mit dem Worte limmatisch zu vertauschen sein.
- S. 414. Die auf dieser Seite in der Anm. ausgesprochene Hoffnung, dass Bischof's Versuche zu einer Erklärung der Eindrücke in Geröllen führen dürften, ist bereits in Erfüllung gegangen. Daubrée zeigte nämlich, dass Druck und Erweichung zu jener Erklärung unzureichend seien, bewies aber durch Versuche, dass, wenn zwei sich berührende Kalksteinkugeln von ungleicher Grösse in ihrem Contactpuncte durch eine auflösende Flüssigkeit benetzt erhalten werden, dann die eine hohl aus-

- genagt wird, während die andere unversehrt bleibt; gewöhnlich bestimmt der grossere Krümmungshalbmesser diejenige Seite, an welcher die Ausböhlung Statt findet Wie Kalksteinkugeln durch gesäuertes Wasser, so wurden Chalcedonkugeln durch Flusssäure ausgehöhlt. Die ganze Erscheinung ist daher in der langsamen, durch Capillarität unterstützten Einwirkung einer auflösenden Flüssigkeit begründet. Comptes rendus, t. 44, 1857, p. 824 ff.
- S. 469. Daubrée entdeckte an der Obersläche der Chirotherium-Fährten im Bunsandsteine von Saint-Valbert unweit Luxeuil (Haute-Saône) eine sehr regelmässer Granulation, so wie sie auf der Fusssohle des Hundes und anderer Säugethiere vorkommt, und schliesst daraus, dass die Chirotherien wirklich Säugethiere gewessein dürsten. Comptes rendus, t. 45, 4857, p. 646 ff.
- S. 471. Gegen die Wirklichkeit und Möglichkeit des Vorkommens von Spuren Gr-Eindrücken vorweltlicher Regentropfen erklärt sich Bronn, in einer Abhandina im Neuen Jahrb. für Min. 4857. S. 407 ff.
- S. 585 ff. oder §. 185. Ueber den Melaphyr sind während des Druckes noch zw. wichtige Abhandlungen erschienen. Die eine von Girard (im Neuen Jahrb. 环 Min. 1858, S. 145 ff.) betrifft zwar zunächst die Melaphyre (und quarzfreien P. phyre) der Gegend von Ilfeld am Harze, ist aber auch reich an allgemeinen Bemeinen kungen über diese Gesteine, unter denen wir besonders den wirklichen Nachwevon kleinen Pyroxenkrystallen in verschiedenen Melaphyren hervorheben. Die adere Abhandlung von Söchting (in der Zeitschr. für die gesammten Naturwisserschft. 1858, S. 157 ff.), welche durch v. Richthofen's Arbeit veranlasst wundgiebt interessante Discussionen der vorhandenen Malaphyr-Analysen, nebst mande sehr beachtenswerthen Bemerkungen und Folgerungen; wie z. B. dass die arsprüngliche Brongniart'sche Definition von Melaphyr wohl in der älteren Annat von Hornblende, als des eigentlichen Pigmentes vieler dunkelfarbiger Gesteine !-gründet gewesen, dass aber der Ausdruck Melaphyr später in einer anderen Beitrtung gebraucht worden, und dass für die Melaphyre in dieser Bedeutum: :-Wortes die bisherige Ansicht, über ihre hauptsächliche Zusammensetzung aus Lebrador und etwas Pyroxen, doch wohl noch nicht aufzugeben sei. Auch wir ste der Ansicht, dass man deshalb, weil das Brongniart'sche Wort Melaphyr beide worden ist, durchaus nicht verpflichtet sei, den ursprünglichen Brongniart stett Be griff von Melaphyr festzuhalten oder geltend zu machen; diesen Begriff. w.chem Brongniart selbst nicht einmal ganz treu geblieben zu sein scheint, und wecher gegenwärtig um so weniger Werth hat, als es gar keinem Zweifel unter redass zu derjenigen Gesteinsgruppe, welche Melaphyr zu nennen man jetzt a 🚉 mein übereingekommen ist, auch Vieles von dem gehört, was Brongniart Var der
- S. 609 ff. oder §. 487. Eine ganz neue, obwohl schon im Jahre 1852 aufgest. Classification der trachytischen Gesteine von G. Rose theilt Al. v. Humber imit, im Kosmos, B. IV, S. 468 ff.
- S. 729. Nach Rammelsberg's Analysen zersetzter Leucite aus Italien, sowie not G. Rose's Analyse eben solcher vom Kaiserstuhle ist in diesen Leuciten zwar die Kali grösstentheils fortgeführt, dafür aber viel Natron eingeführt worden, daher zu keine vollkommene Kaolinisirung anzunehmen.

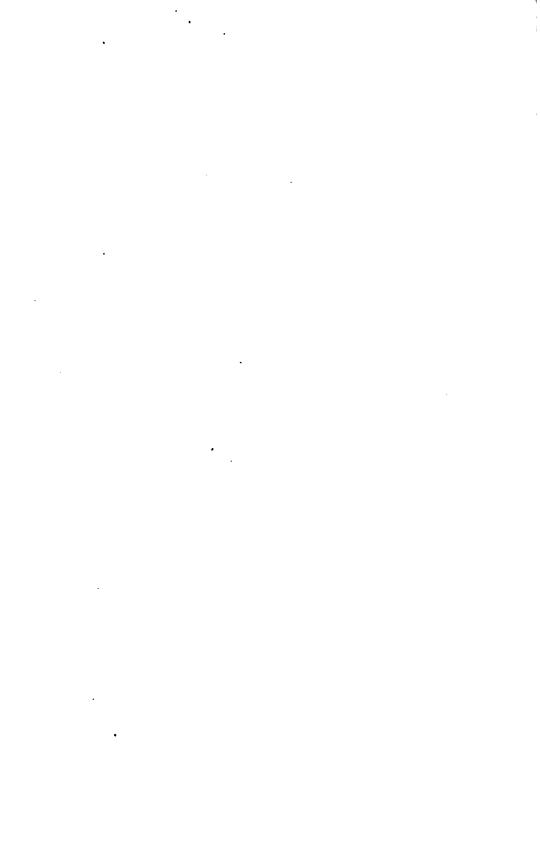

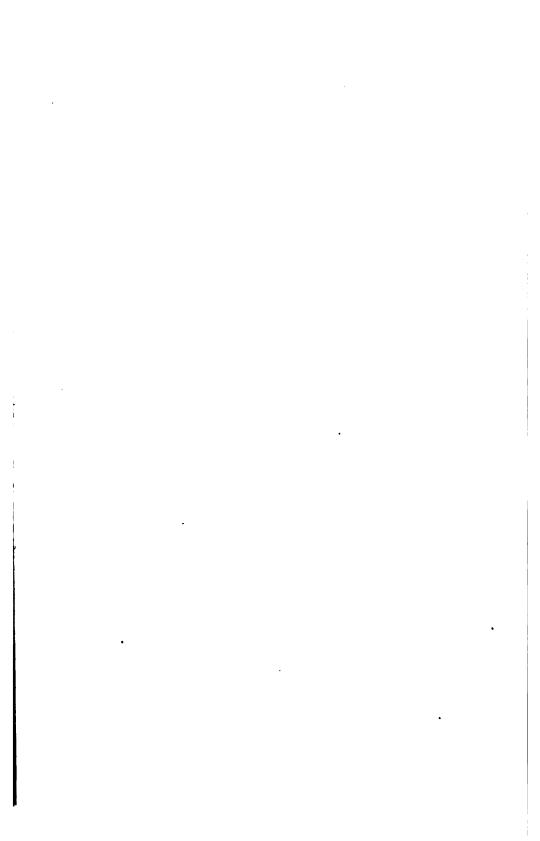

. • . • • . 1

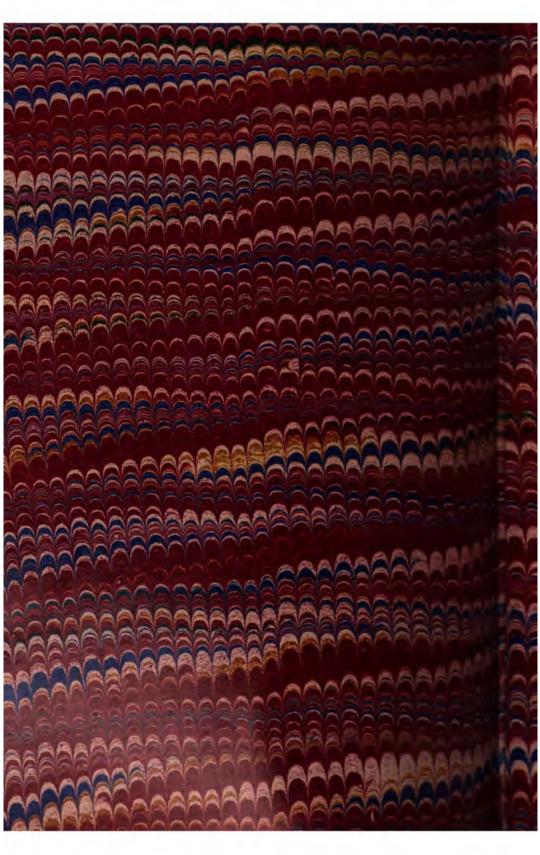

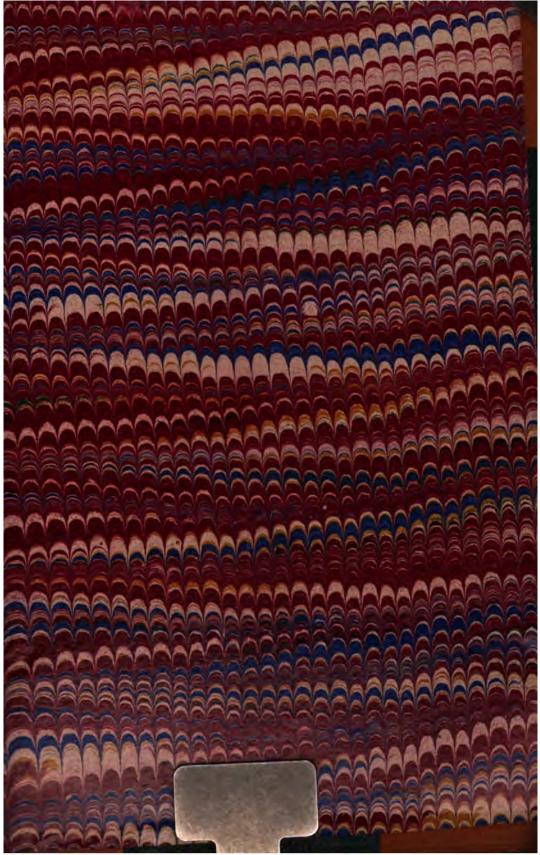

